

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# VERSITY OF MICHIGAN

By b. M. Burton, Esq.

AE 17 .C77 1814

Suppi

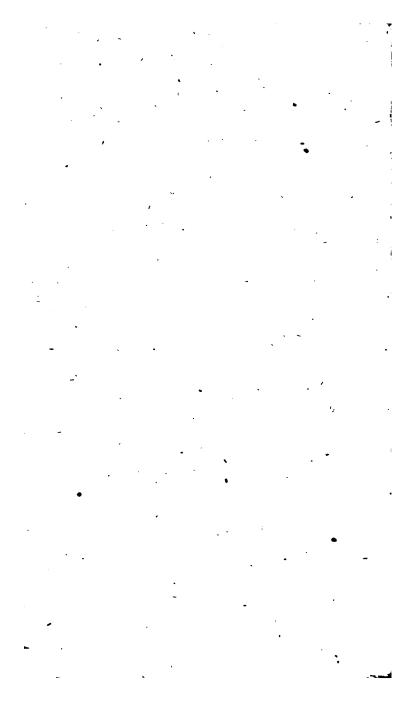

## Supplèmente

1 H M

# Louversations, Lexicon

får

## die Besiter

ber Stuttgarter Ausgabe in jehn Banben.

34112

## Enthaltenb

Die wichtigfien neuen Artitel und Berbefferungen - Der Leipziger fünften Muflage.

In vier Abtheilungen.

Erste Abtheislung Abis E.

Stuttgart, Sei A. E. Madiot. 1819.



## Su pplemente

a n

# Conversations = Legicon

er he wortettung

A bis E

Diefe Suppemente find mit den in Leipzig erfcheinenben Abdrud gleichfautend und bienen für die Befiger

- a) der Stuttgarter Ausgabe in gebn Banden, b) der Stuttgarter Ausgabe in fichen Banden,
- o) der erften, sweiten, dritten und vierten Leipziger Ausgabe. Die herren Baufer werben zufolge beffen dem Buchbinder von ben bier angedruckten drei Siteln denjenigen bezeichnen, welchen er dem Bande Dorzusenen bat.

Anmerkung. Die mit einem \* bezeichneten Abschnitte find none Bearbeirungen von im Werke felbst schon abgebandelten Artifeln; die mit † aber liefern Nachträge zu derselben Anbrik in den frühern Banden.

## **A.**

A. C. bedeutet gewöhnlich anne Christi, im Jahre Chrifit; A. a. - anno ourrente, im laufenben Jahre; A. p. anno prae-

terito, im verigen Jahr.

" Machen, eine Ctabt swifthen bem Abein und ber Daas, wit 2100 Sanfern unb: 26,000 Einmehnern. Die Segend um Machen if book angenehm. Die Stadt liegt in einem beitern Chale, um-geben von fconen Sageln. Wie alt die Stadt fep, beweist, bag ihrer bereits beim Plinius unter bem Ramen Beterra ermabne wird; auch war fie gu Cafars und Drufus Beiten ben Romern mohl befannt, and Gruren abmifden Dafepns finden fich bei ber Stadt und in ber Segend. Sier erhielt Raifer Carl ber Große 742 fein Dafenn; hier farb er que, nachdem er Rachen jur 21. Ctadt feines Reichs erboben , 814. Beiche Greibeiten er und mehrere Raifer Diefer Reicis. fadt gegeben, ift faft baraus abjunehmen, bag auch, "die Luft frei madte in Raden, fogar bie Reicheachter." Gie mar Erbnungeftabt und bermahrte anfebnlide Reidefleinebien Die Burger maren im gangen Reiche fret bon Sand- und Artegebienft, Pfanbungen, Gefang-nit, Ben - und andern Abgaben, fo fonft reifende Kaufleute ju entrichten batten ac. Am 2. Mal 1668 marb bier Friede gwifchen Frantreich und Spanien, am 18. October 1748 Friede gwifden Frankreich, England und ben Diederlanden gefchloffen. Den Marte famudt bie Bildfaule Carls Des Großen aus Erg, umgeben von zwei großen fowarzen Ablern, Die, fo wie, Carl, ihre Blide hinrichten nach feiner etemaligen Pfalg, von welcher jest ber preufische Abler berabblick. Sildfaule und Abler find auf bem Brunnen des Martte angebracht. In ber Ctelle, mo chemals ein tomifches Raftell geftanden, bauten die frankifden Ronige eine Pfalk, Die Beburteftatte Des großen Earl. Rachdem Diefe 882 von ben Rormannen jerfibrt, von Otto III. der um 933 wieder bergeftellt werben, machte man fie im isten Jahrhundert jum Rathhaus. Dies Gebaube enthalt manches Ces benswerthe, wie bie boben, gemblbten Gate, mit Heberbleibfeln alte beutfcher Runf, den Rednungefaal mit vielen Bilbniffen, bas Bruftbilb Buonaparte's nebft feiner erften Gemablin, gemalt bon David, einen Ehurm, welcher remifchen Urfprunge ift te. Der Dinfte rentfiend burch Raifer Carl son 796 — 804, und war mit großer Bracht ausgeschimudt. Der Form nach rund, ward er von acht Bieltern gehalten, in beren Bogen ga Gaulen mit forinthifden Rnaufen, emporftrebten. Die Caulen brachen Die Frangofen im Revolutione triege aus und führten sie nach Paris; von dort sind sie, wiewohl micht alle, 1815 wieber juridgebracht. Im Jahr 1953 baute mant den baben Sbor baran, im edlen, kunne Styl. Mitten in demfels ben erhebt sich das Grabmal Carls des Großen, mit der insachen Auffcrift: Carolo magno. Oben darüber schwebt and diner Rette eine colaloffe Rrane von Gilber und vergolbetem Rupsite Abthi.

fer, die Friedrich I. bieber gefchente; fie ift gugleich ein Leuchter fat 48 Rergen. In bem Bochmunfter feht auf funf Marmorftufen ber weiße. - marmorne Stubl, auf welchem mehrere Raifer bei ber Rrbnung faßen, und über welchen dann Goldplatten gelegt murben. Bor ber fogenannten 20 ol fot bur e bes Münftere ftanden fonftauf einem Gefimfe eine Wblfin und ein Riefergapfen von Bronce. Much fie murben nach Baris aeführt, dech find fie neuerdings jurudgetehrt und baben ibre alte Stelle wieder eingenommen. Die Frangistan erfirch egelconet eine ebenfalls aus Baris juruckgelehrte berrliche Rreugabnahme von Rubens aus. Die Einwebner find großtentheile Ratholifen. Gin Theil berfelben, Die fogenannten Rappesbauern, leben von Seld . und Bartenbau; ans bere treiben burgerliche Rabrung, wobei ber Buffuß ber Babegafte febr au ftatten tommt; die übrigen leben von Rabrifen und Sandel. borgualichten Rabriten find die Euch - und Cafimirfabriten von Relleter, van Sautem, Braf tc.; bie Stednabelfabrit von Migeon und Cher-Dier, Die Rabnadelfabrifen von Raftor, Stery ac. Die wichtigften Wechfelgeschafte macht bas Saus Schlöffer. Die biefige Bpifs. fprace ift ein Bemifc von allen benachbarten Sprachen, bem Plattbeutschen Flamischen, Sollandischen, Ballonischen, Franzolischen 2c. und abscheulich anguberen. In der Stadt Machen entspringen eigent-lich sechs warme und eine kalte mineralische Quellen. Die vorzüglichke berfelben ift die Raiserquelle, welche auch von ib-rem eingeschlostenen Dunft den fogenannten Bandschwefel absente. Der eigentliche Erinkbrunnen ift binter ber neuen Redoute und wirb, fo lange Rurgafte ba find, von 6 - 9 Uhr gepumpt; Doch trintt man jest meiftens bas Baffer bes Raiferebrunnens. Bei ber Rafferquelle ift bas Raiferbad. Außer Diefem find noch bei ben obern Quellen: bas neue Bab, bas Bab gur Ronigin von Ungarn, ober bas fleine Bad, bas Quirinusbad. Bei ben untern Quellen finb: bas berrenbad, bas Rofenbad, bas Armen- oder Romphausbad. In biefen Babern finden jugleich bie Fremben bequeine Bobnungen. Die Badegemacher find trefflich, mit vier bie funf guß tiefen Babern, gang maffir, nach alt-romifcher Art, an ben meiften Bimmer mit Betten und Kaminen. Auf bem Driefd ift ein eifen-haltiger Sanerbrunnen, ber, wegen Aehnlichkeit mit bem Pouchonmaffer in Spaa, ber Spaabrunnen genannt wird. Das Machper marme Mineralmaffer ift befondere nutlich bei Berderbnif ber Gafte, dronte foen Sautausfoilagen, Podagra, Gliedertrantheiten, ferbutifden Ge-fomftren, Gaure in ben erften Begen, Contracturen und andern Rrantheiten von Quedfilber und Bleigiften, Berftopfungen ber Gingemeibe u. f. w. Das Waffer ift bell, fo lange es frifch ift und feine natürliche Barme bat. Wenn es falt ift und feinen fcmefelhaften Beruch verloren bat, wird es mildict und trube; auch fallant es bann einen blaffen, erbigen Bobenfan nieber, indeffen auf ber Dberflace ein afchfarbnes fomierigtes Sautden entfteht. Es bae Den Befcmack fauler Gier. - Mur ohngefahr 500 Coritt ben Mahen liegt ber Bleden Burbicheib, ber mehrere marme Quellen ent-Die obern Quellen tommen im Orte felbft bervor, die imtern bingegen im Thale unter freiem Simmel. Das Waffer tann jum Bafchen und garben ber Quche febr bequem vermenbet werden. Die obern Quellen enthalten gar tein bepatifches Gas und feben teinen Schwefel ab; bieburch unterscheiben fie fich von ben untern und ben gu Unden. Auch in Burbicheib find Such-, Casimir- und

Renadeffabrifen. Die in ber hiefigen Begend befindlichen Steintoblenlager und Schmefelliefe beuten auf die Urfache ber bielen marmen Quelien in Nachen und Burbiceid bin.

Abbas, Abbaffiden, f. Ralif.

Abbrentatoren beißen Die Secretare in ber papflicen Cange lei, selde auf die bom Dapft fignirten oder mit Refolution Arfebenen Bittfdriften bie Concepte ber Breven entwerfen, Diefe Comtepte benn vollfandig auf Bergament ausschreiben, eintegiftriren, affeimiren und mit ben üblichen Liquidationen an Die Dataria ausfungen, we bas Datum bajugefest wirb. Die 12 erften Abbreviainm haben Bralatenrang und Rleibung, 22 andere find vom nieben Alerus, die übrigen Laien Das Amt eines Abbreviators vom erften Range wurde im vorigen Jahrhundert noch mit 2000 Scubt besablt.

Abbeiden beift, wenn eine gemiffe Commun, die gur Erhaltung gemiffer Deiche (Damme) verbindlich war, fich mit Bewilliaung ber Obrigfeit aus biefer Berbindlichteit giebet, bagegen aber auch bie fernere Bafferficherheit burd eigne Deide ju erreichen fucht.

Abbomen, in anatomifcher Bedeutung, der Unterleib. Abb s. minal. Busteln find Daber bie Bustein ber Unterleibe ober bie

Bond . Dusfein.

Abellaginm nennt man bas Eigenihumsrecht, bas ber Lebndber in Bezug auf Die in einem Balbe feines Lebnstragers nilbbaus fenden Bienenfehmarme befist.

Abend punft, ber Durchfcnittspuntt bes Mequatore und Borl onts an ber Abendfeite bes himmels. An ben beiben Lagen ber pas un ver moenverne von im Abendpunkt unter.

Mbformen, f. Abgus.

Abflatichen nennen die Buchdrucker bie Manipulation, menn ft einen Aborne nicht mittelft der Breffe maden, fondern baburd Becande bringen, bag fie bas Dapter auf ben Gas legen, und

bud Barfen barauf feftbruden.

Thiegaten beigen in ber biplomatifchen Sprace, Gefundte ben jmeiten Range, Die mit einem minber wichtigen Auftrage an einen Sof gefendes merben, g. B. papftliche Bralaten, bie an einem hie, vo kein Nuntius ift, ein turges Geschäft abmachen follen. Diefer Litel ift auft bem von Europé gleichbedeutenb. (G. Go

Abnorm (ab norma), von der Regel (norma), b. f. ber Ras tureset abweichend. unregelmäßig, baber auch fo viet ale franthaft, t B. abnormer Buftand, frankhafter Buftand. Abnormitaten ind tegelwidrige, frankhafte Erscheinungen an Maturgegenständen, 18. Ballen , Ratt regelmäßiger gaße, feche ginger fatt fünfen

t. bergi.

Tho, bie Sauptftabt in Rinnland. am bothnifden Deerbufen, Bit 1100 Baufern und 12,000 Einwohnern, welche einen bedeutenin Sanbel treiben. Es giebt bier Labads ., Buder ., Segeltuch. willen, Soiffemerfte und eine Univerfitat, welche Die Ronigin Don Coneben Chrifting 1640 errichtete. 3m Jahr 1749 murbe bier milden Auftaud und Schweben nach einem für lenteres febr uns Milliden Rriege, ein Eriebe gefchloffen, in welchem Rugland eis m Theil bes eraberten Zinnlands jurad gab. (G. Friedense 1018[[4.]

Aboriginos, (lat.) werben bei ben Gefcichtschern bie alteften Einwohner eines Landes genannt, die fich; bei der Ausbreitung
bes menschlichen Geschiechts, werkt darin niedergelaffen haben, und über
beren Ursprung (origo) und Berfunft fich nichts bestimmtes sagen lagt.
Bei den ibmischen Geschichtschern wird die Wolterschaft fo genannt,
bie vor der Anfunft bet Erojaner in der Gegond bes heutigen

Roms wohnte.

Abplattung ber Erbe Remton mar ber erfte, melder geige te, bas die Erbe gegen die Bole bin abgeplattet fepn muffe, wegen bes taglicen Umfdwingens um die Are, und daß diefe Abplattung etwa ghe betragen murbe. (G. b. Art. Grabmeffung.) - Ans ber Theorie Des Schwunges folgt, bag die Abplattung the fepn murde, wenn die Erdfugel, als fie anfing fich zu dreben, in einem völlig flüchtigen Buftan-De war. Da aber niemand bamals gegenwärtig mar, ber folches beste achtete, fo mar diefe Babl etwas ungewiß. Dan tonnte die Abolattung alfo nicht aus ber Theorie bestimmen, fondern muß fie aus wirklichen Doffungen berleiten. (G. Geftalt b. Er be.) Da aus ben neuern Gradmeffungen folgte, daß die Figur der Erde nicht durchans gleichformig fep, fondern daß fie briliche Ungleichheiten habe, die 3. B. ihr in Frankreich eine Abplattung geben, die fo kark ift, daß fie yan beträgt, fo bat man ihre Rigur noch auf einem anderen Wege ju beffimmen gefucht ale durd Meffungen. Die Große ber Abplattung ber Erde wirft namlich auf die Rutation (Wanten der Erdare) und auf bas Fortracten ber Nachtgleichen, wie in biefen beiden Artifeln gezeigt worden, und aus ber Große Diefer beiden Glemente lagt fic die Große ber Abplattung herleiten Sierburch hat man fie benn ju ste gefunden, welche Bestimmung viellercht bie genaueste ift, ba eine fo große Anjahl Beobachtungen bei ber Rechnung jum Grunde gelegt worden, und ba bei diefer Art die Abplattung zu bestimmen gleichsam die ganze Rugel auf ber Bage ber Bewegungen liegt, welche bie Simmeletbrper miteinander machen, und auf welcher fie fich mechfeleweile im Gleichs gewicht halten. Das übrige hierbin Gebbrige findet fich im Artitel: Banten ber Croape und Fortruden ber Nachtglei-Bg. ich en.

Abrahamiten oder bohmische Deisten wurde eine Apgabl unwiffender Landleute aus ber Parbubiger Berrichaft in Bohmen. Die dem Epleranjedict Josephs Il. vertrauend 1782 aus ihrer Duna telbeit bervortraten und fich ju dem Blauben befannten, ben Abraham por ber Befdneibung gehabt babe, von ben inquirirenben taiferlichen Beamten genannt. Gie nahmen außer ber Lebre von bem ete nigen Gott und bem Bater Unfer nichts aus der Bibel an. Beil fie me Der den Juden, noch einer ber recipirten driftlichen Confessionen angebbren wollten, murbe ihr Befuch um Religionsfreiheit abgewiesen. Der in Cachen der Religion weniger, als gewähnlich angenommen mirb, aufge-Blarte Raifer Tofenb ließ Diefe fonft unbefcoltnen Leute, ba fie allen Ben Tehrungsversuchen widerftanden, 1783 aus ihrem Eigenthum bertreie ben, und burch militarifche Bewalt ju zwei bis vier vereinzelt nach berfcbiebenen Grengorten von Ungarn, Giebenburgen und Clavonien transportiren, wo die Männer unter, die Grenzbataillone gefieckt und jum Theil (im Bannat) nebft ihren Weibern jum catholifden Glauben gebracht murben. Mehrere find auf thren Deismus geftorben.

(S. Defchichte Der bohmtiden Deifen, 2pg. 1785.)

K.

Abidnite mitb in ber Beometrie ber Theil ber Ridde genannt, ber burd eine gerade Linfe, Die zwei Bunfte bes Umfanas ber Rlade berührt, getrennt wird. Go bildet jede Sehne eines Birfels einen Abfchnitt.

Abfolutorium (lat.) ein Erlagurtheil, moburd jemand von einer Berbindlichkeit, Berantwortung u. f. w. losgeforochen wird. Intbefenbere werden auch Austrittsbescheinigungen, nach erlebigten Berbindlichkeiten, fo gengunt, j. B. Abgangebescheinigungen von Schw len u. beral.

Abforbentia, Seilmittel, welche bie Beuchtigkeit bes Rorpers.
mich gieben, und bie Gauren, 4. B. im Magen einfaugen.
\*Abt, (aus bem bebr. Abbas Bater) murbe anfange feber alt Bond, feit dem sten Jahrbundert aber nur der Borfteber eines Alifers genannt. Diefer bat unbedingten Geborfam (Obedient) von feinen Manchen gut fordern, bas gange Klofter gu beauffichtigen, über bie Berbachtung ber Orbeneregel ju machen, Die Rtofterguter ju vermaiten und bafur reichliche Ginfunfte gu genießen. Schon feit bem den Jahrhundert maren die Aebte fete Rlerifer, feit ber Rirchenberfammlung ju Dicaa 787 jur Ertbeilung ber fleineren Beiben an fre Monde berechtiget, bod im Befentlichen ber Gerichtsbarkeit ibter Dibcefan-Bifchfe noch bis in das rate Jahrhundert überall untermorfen und von einander unabbangig. Dit ben Reichthamern ber Ribfter wuchs aber auch das Anfebn ber Mebre; mehrere, befonders in Segenden, me die Ausbreitung des Christenthums von den Rlbftern natgezangen mar, erhielten bifchoffiche Litel und Rechte, alle, all Bralaten ber Rirche, ben Rang gleich nach ben Bifchafen und bas Stimmrecht auf Rirchenverfammlungen. Bleiche Borguge und Rechte behaupteten die Mebtiffinnen, als Borfieherinnen Der Ronnenflofer; nur baben fie in bochft feitnen Sallen auf Synoben geftimmt, tad bas Ordiniren, Die Bermaltung der Sacramente und anderer pieterlicher Amtehandlungen murbeibuen im gten Jahrhundert aus-tudlich unterfagt. Um biefe Zeit famen durch die Gunft ober Noth der Abnige Abtefen baufig in Laienhande. Was fcon im 8ten Jahrs budert babfchehtige Barone von einzelnen Albstern erzwungen hatten, bevilligte bie Schwache der Rarolinger ihren Partheigangern als Raufweis fur Erette und Rriegebienft, ba ben Abnigen über Die auf bem Bebiet ibrer Eron - und Sausafiter oder fonft durch fonigliche Milbe gefifteten Abteien (Monastoria rogalia) bas Patronatrecht ohnehin mfand. Go batten bis in das tote Jahrhundert eine Menge ber enfebnlichten Kibfter auf dem Gebiet der ehmifchen Rirche Latenabte nder Abtgrafen (Abbatos militos, Abbasomites,) bie alle Einefinfte biefer Bfrunben an fich riffen. In folden, weltlichen Berten anbeimgefallenen Ribfteen, mußte die geiftiche Aufficht burch be-fondere regulirte Unterabte, Decane ober Prioren geführt werden. Den Pringen ober Pringeffinnen des tonigt. haufes murben Abteien di Lafelguter gefchenft, die reichften behielten fich die Ronige felbft ver, (fo war Bugo Capet Abt von Ct. Denis bei Paris und St. Martin gir Lours) bismeilen fielen Monnenflöfter auch Mannern ju, me Dendetiafter bernehmen Frauen. Doch galt biefer, auch im byantinifchen Ralferthume eingeriffene Digbrauch meift nur auf lebenszeit ber bamit befchenkten Laien. Sie Biegen Commendatur-Ibte, weil Die form ber Schenfung eine Empfehlung der Ribfter uns ta ihren Sous mar. Dem Eifer ber im Anfange bes roten Jahrb. bie Arfarm bes Rlofferlebens betrieb, gelang allmalig die Abfiellung

folder Schenkungen an Laien, und man fab nun fefinet Erlegerifche Mebte, bie in Derfon die Scertefolge leifteten, abwohl die unter toniglidem Patronat febenben Ribfter noch lange gehalten blieben, ihre Bafalalenpflicht im Rriege burd Contingente an Gelb und Leuten abgutragen. Dagegen führten Die Obern Det Felbgeiftlichfeit in den Lagern ben Litel Reldabte, mie benn überhaupt der Abtename im Mittelalter baufig nicht nur jur Bejeichnung obrigfeitlicher (Abbas populi, ber Brator ju Genua) und nicht regulirter geiftlicher Wiliden, fondern auchffir Die Borfteber religibfer und luftiger (j. B. Abbas cornardorum, atultorum, Rarrenabt) Bruberichaften gebraucht murbe. In Rolge jener von Elugny ausgegangenen Reform entftanden neue Ribker obne Mebte, benen ber Abt diefes Stammeloftere ber setbefferten Benedictiner nur Priorefieder Proabbates, auch Coabbates vorfegte, Die von ibm abbangig blieben. Bon andern Orden außer den Benediciinern nennen nur Die grauen Monche von Ballombrofa, Die Ciftercienfer, Bernbarbis ner, Reuillans, Erappiften, Grandmentaner, Pramonftratenfer und einis ge Congregationen der regutirten Chorberren Die Burfteber ihrer Albfter Aebte. Bei ben übrigen Orden find die Titel Majores, Ministri, Pripren pher Rectoren für die Superioren üblich. Aebtiffinnen baben, auffer ben weibliden Zweigen ber genanmen Orden, Die Nonnen von Kontepraud und Die weltlichen Chorfrauen. Diefe find fets unter ber Berichtebarteit ihrer Dibcefan Bifcofe geblieben, dagegen die Mebte ber erimirten Ribfter feinen andern herrn als den Papit anerfennen. Die infulirten Aebte genießen bas im Mittelalter häufig burch papfliche Legaten an Benedictiverabte verliebene Recht, fich bifcobie Ifcher Citel und Infignien gu bedienen (vergl. D. Art. Inful.) Die bifchfiche Bemalt mit eignen Dibcefen hatten aber nur wenige berfelben, j. B. bie Aebre ju Bulba und Corven in Deutschland, ju Montecassino bei Reapel, ju Catanea und Montereal in Sicilien, in Aranfreich feiner. Bor ber Periode ber Gacularifationen gab es, jeboch blog in Deutschland, gefürftete Mebte, g. B. ju fulda, Rempten, S. Emmeran in Regensburg, gefürftete Mebtiffinnen ju Sandersheim, Quedlinburg, Berford, Ober . und Diedermunfter ju Regensburg, weil fie unter bie geiftlichen Reichefürften geborten, baber auch ihre Abteien 1803 ale Rurftentbumer facularifirt murben. Die Babl ber Aebte ftebt in der Regel ben Capiteln ihrer Ribfter ju; bei ben erimirten folgt barauf bie papfiliche, bei ben nicht eximirten Die bifcoffice Beffatigung; boch murben von Alters ber viele Abreien in Italien vom Papft, und in Franfreich vom Ro-nige vermoge bes Patronatrechtes vergeben. Weltgeiftliche, bie bergleichen Pfrunden genießen, ohne bie Ordensregeln ju beobachten, beißen Gacularabte, bagegen ihre Bicarien in ben Elbftern felbft, wie affe Mebte, Die felbft aus bem Dondoftande find, Regulatabte. Oft mabiten jungere Sohne vornehmer gamilien ben weltgeifiliden Stand, um burd thniglide Bunft Cacularabte zu merben, und bei einer burch teine Doncheregel gebundenen Lebensart bach die Einfanfte einer Abtel ju beziehen. Beil man auch folde Expectanten Abbos nannte, wurde baraus ein Litel für junge amtlofe Weltgeiftliche aberhaupt, Die in Frankreich vor ber Revolution in ber aberall gulaffigen fcmargen Abbekleidung bie Befellichaften vom guten Cone fullten und fich ben Runften ber gebildeten Unterhaltung widmeten. (Man vergl. b. Art. Abbe.) Geit ber Repolution, melde bie Abteien in Nationalauter verwandelte und ienen Ervectanten ben

Segenstand threr Bewerbungen nahm, hat sich dies Bhlichen in Frankreich seitner gewacht. Sahlreich ift es aber noch in Italien, wo man jeden jungen Gelehrten, der nur die Tonsur, wenn auch sand keine Weihen hat, Ab bate nennt. Den Abtstitel führen und bengetische Theologen, melde bei ibren geistlichen Aemtern Abstein une haben und daher als Prälaten zu den Landständen gestönen. Solche Aebte giebt es noch im Wärtembergischen; in Niedersaufen, wo nach der Resormation wehrere Klöfter jum Besten der. Beistlichkeit erhalten worden waren, ist der Einziehung derselben und um sie französisch-westphälischen waren, ist die Wurde abgeschaft worden. Die Borsteher der Ribster in der griechischen Kirche heisen, Siemani, Manda und die Generaläbte Archimandriten.

Mbjebrung, f. Mtrapbie.

Acapulco, eine fpanische Seefaat am Auftralocean im Nicw Migreiche Reufpanien mit einem vortrefflichen hafen, aber hochtens soo Cinwohnern, berühmt durch die große 30 Tage dauernde Messe, die jährlich im December, wenn die Saleone von Manila in ihren hien eintauft und die Schäse Asiens in Umlauf bringt, gehalten wird. Dann erhebt sich die Stade zu einem der lebhaftesten glängundsen Oerzer, der jedoch nach Geendigung derselben sogleich zu sieden vorigen Oede gurückehrt, indem ein brennendes und tobtliches Alima den längern Ausenhalt in dieser Stadt verbieten; die bleibens den Einvohner wandeln gleich-Gespenstern umber.

Achelous, det Granzfluß zwischen Actalien und Acarnanien, auf dem Pindus entspringend. Als Flußgott ift Achelous berühmt. befiodus nennt ihn einen Sohn des Oceanus und der Thetys, Andere anders. Er kampfte mit Bercules um die Deianira (f. d. Art.), dermandelte sich, als dieser ihn zu Goden geworfen, in eine fürchterstäne Schlange, dann in einen Stier, und füchtete, nachdem er eine darn verloren, beschänt in die Wellen seines Flusses. Aus dem abstruchenen Horne erzählt man, machten die Nomphen das horn des

Acherfluffes. Er war der Bater der Girenen (f. b. Art.).

Ader, eigentlich ber Boben, melder landmirthichaftlich bearbeitet and jur Erziehung ber Rulfurpflaujen benugt wird. Genau genome men bebient man fic biefes Musbruds jum Begenfage der Barten, ber Soliungen, Biefen, Triften, Aenger to. Go fagt man 4. B. das Imbent A. bat wenig Meder, aber viele Biefen, Solgungen ac. Immer Died Dabei vorausgefest, bağ der Boden in Aultur genommen fen, und mit ben gebrattchlichen Gerathen (Acermerfieugen, Acergerathe) bearbeis tet d. i. beftelle werde. Wenn ber Ader auch insbesondere jum Getreides but benunt wird, fo merben bod anbere Gemadele nicht ausgeschloffen. 1. B. die behackten Früchte, gabrif und Sandelspflanzen, wie Flachs, Labad, Ramiflen, man fagt alebann Labacksader zc. Der Landwirth weitt ben Ader mannichfaltig ein, j. B. binfichtlich feiner Ertrags-Wigfeit in guten. fcblechten, binfichtlich feiner Beftanbtheile, feiner Lage, feiner Triefe tc. - Uneigentlich gebraucht man diefen Ausbruck and fatt Felb, Erbe, Erbreich, Lanb, womit man, genau gebourbeiten beift adern, was im Großen mit bem Pfluge, dem Sate in, dem Erftirpator, ber Egge und Balge, im Rleinen mit bem Couten, bem Larften und bem Barfen gefdiebt.

Eder, ein Felbmaß, bas bauptfächlich nur in Sachfen und beneland vorfemmt. Gin fachfifder Ader balt 200 Quabratrutben,

bagegen ift ein englifcher Acter (Acre) gleich einem Magbeburger Morgen, 1041's Quadratruthen. Underwarts mißt man bas Felb. nach Morgen, Juchart, Sagewerken u. f. w. \*\* 2 d'er ba u. (uneigentlich auch Felbbau, Lanbbau, Felbwirthschaft), if berienige Theil ber Landwirthichaft, welcher bas gefammte Aderwefen in fich begreift. Der 3wed ift, ben Ader burch die Runft in Stand ju fegen, bağ er nicht nur bie großtmbaliche Menge ber lande wirthschaftlichen Bflangen, sonbern biefe auch in der beften Qualitat. bervorbringen fann. Go einfach ber Acterbau ben Unfundigen immer fceinen mag, fo ift boch feine Lebre, d. i. feine wiffenschaftliche Darfiele Inng, dermaßen umfaffend, daß fie die fammtlichen Naturwiffenschafe ten, ale bauptfachlich Pflangentunde (Botanif), Mineralogie, Chemieund Bhofit, und aus der Mathematit befonders Geometrie, Sodraulit st. vorauefest. Die Bufammenftellung der durch die Erfahrung auf. genommenen und durch die Biffenfchaften bewiefenen Lebrfage ober Regeln beift bie Md erhau wiffenfchaft, diefe angewandt die Ad er-bautunft. Betrachten wir auf der andern Seite die große Wirfung bes Aderbaues in fraatswirthicaftlider Binfict, fo entgeht uns nicht, bag in allen cultivirten und einigermaßen bevollerten gandern die bauptface lichften Subfiftengmittel baraus berborgeben. Es ift barum auch nicht ju vermundern, wenn gange Bolferschaften Perfonen, die im Acterbau neue einflugreiche Erfindungen machten, ober fie bei ihnen einführten, ghttlich verehrten , j. B. bie Megnptier ben Ofiris, ble Sicilianer Die Ceres ober 3fis, ble Romer ben Staturn zc. In Megopten ift ber Mcer-ban am mebrften gewürdigt worden, hier machte ber Aderbauer fant ben erften des Bolts aus. Die Biffenschaften selbft murden nach ber Unwendung, die fie beim Aderban fanden, benannt, j. B. Die Runft Rbrper ju meffen, Geometrie, alfo Relbmeffunft. Diefes Land verforate einft, fo lange namlich ber Ackerbau bie immer notbige Unterffugung erhielt, mit bem Ueberfluffe feiner Produtte, bei eigner farten Bottsjabl manches andere Land; und jest, ba ber Acterbauer dafelbft Berachtung trägt, ift biefes gand jur Sandwufte herabgefunten. 28as man in Europa bis jest jur Aufhulfe bes Acterbaues that, verbient, in Betracht feiner Bichtigfelt, faum einer Ermahnung, aber befto mehr bas foftematif be Berfahren, benfelben ju unterbruden, Label. und muß ale ein Beweis angefeben werben, bag man bei hober Bil-

dung bhoft einseitia senn kann. — Beim Aderbaue kommen hauptfäclich folgende Punkte in Betracht: die Urbarmachung; fie wird bewirkt durch Begräumung der Bäume, Sträucher und anderer Offanzen, und geschieht durch Rodung, und bei den letzern durch Abbrennen, welches man das Schwenden nennt, durch Wegschaffung oder Bersenken der großen Steine; tiesliegende Pläze werden durch mehr oder minder umfändliche Vorlichtungen entwässer oder trocken gelegt. Minder konfliche Untständlich werden neue Aecker durch das blose Ausbrechen mit Ackerwerkzeugen, Pfling und haken oder besonders dazu geeigneten Maschinen, wie der Kasenschäler gewonnen. Da selten ein neuer Acker eben genug liegt, um in der kotge gehörtg bearbeitet zu werden, so gehort hieber auch noch das Sinedien

moburch namlich die fcproffen Anbhben abgeftofen, und die tiefen Stellen ausgefüllt werben, Gin folder Acter, ber nun Veubruch beiße, bedarf überdieft noch mancher Behandlung, ebe er mit Pflangen beftellt werden kann. Sieher gehber, daß ihm durch wiederholtes Anwenden ber Ackergerathe eine egale, b. i. gleichtiefe und wohl ge-

menete Breme berichafft merbe. Denn wenn bie Mangen mit ihren Murwin auf Rober de fissen, fo werden fie frant und fterben alsbald ab. Reberte bift namlich bas Erbreich, welches von ber Luft nicht burchbrungen worden ift. Diefe Befchaffenbeit nimmt jedes Erbreich an, mela det merbedt getenen bat. Durch forgfaltiges Aufrühren merben bie gus fammengeballten Stucke gertrummert, und in Rrume verwandelt, in melde die fuft leicht einbringen fann. Je nachdem ein Deubruch mehr nber menier Asberde bat und Diefe gefdloffen liegt, um fo mehr bedarf er Bembeitung und Beit, gur Eragbarfeit ju fommen. - 2Beil bie Anlase neuer Teder nicht nur febr umftanblich ift, fondern auch bftere mehr Krkei macht, als wofür man schon urbar gemachte kaufen kann, so wie der Landwirth genau ab, welches en flüglich ju thun babe. Es werbendarum gembbnitch auch nur ba mabfam Meder urbar gemacht, ms bife aberhaupt in einem boben Breife fteben, oder wenn man fich von ben nemen großen Dugen verfpricht. Ein urbar gemachter Meter bebarf ferner mad Makaabe ber barauf ju erzielenden Pflanzen und in Bemot ber beabsichtigten Berbaltniffe, eine gleichfam immermabrenbe Seleffung, die, bei jeber neuen Bffangung angewendet werden muß. Giekeicht theils in der mechanischen Bearbeitung bes Acters, theils in der Erhaltung feiner nothigen Fruchtbarfeit. Gines Chells gefchiebt bas, menn folde Bflangen barauf erbauet werben, bie bes Acters Rraft am Deniglen erfchpfen, und andern Theils, wenn bemfelben folche Stoffe mefahrt werben, bie ben Acter wieberum um fo viel mit fruchtbaren Ekilen bereichern, als bie erzielten Pflangen ju ihrer Rahrung ibm entlogen haben. Diefe Dangemittel ju berfchaffen, erfordert manche meitlinffige und fochvielige Beranftaltung, wie Guttergewinn, Die barauf legrandere Biebhaltung, Düngerfuhren, Bereitung eines Rompofis, Amendung bes Mergels, Raites, Spoies, Moore ober Schlammes, Sjechung. Da fich auf die Erhaltung ber Erjebkraft bes Acters die Enten granden, fo tommt auf die Reihefolge ber Pflangen, die fo gemmit Astation, febr viel an. Herauf granden fich die Acerbau-lpfeme, davon die wichtigften folgende find: 1) bas Dreifelbervirthicaftefpftem. Es fam juerft in ben romifden Dromien auf, verbreitete fich durch gang Europa, und blied bis auf une fer Beiten in Deutschland bas berrichendfte. Da fich aber bie Ber-Minife, unter welchen es eingeführt wurde, verandert baben, fo ift a mon feiner Allgemeinbeite auf den wenigken Gatern mehr paffend. Mien Rebt ben Fortichritten Des Ackerbaues entgegen. Es bat els un dreifdrigen Eurnus a) Grache, b) Bintergetreibe und Sommergetreibe; man fagt auch gleichbedeutend Art, das bradart, Binterart und Sommerart. Da bierbei bet Ader fedes britte Jahr feine Ernte gibt, fo bat man, mo der benvang der Berbefferung nicht entgegen fieht, in fo ferne eine Abwanng gemacht, das man im Brachjabre ebenfalls allerlei Pflangen, der doch fein Betreide bauet. Beil fie ine Brachiabr fallen, fo bat Bu fie Brachfruchte genennt. Die gewohnlichften find : Rartofe th. Anbenarten, Robiarten, Taback, Flachs, Erbfen, Micken, Linfen, Bubetien ober Belbeforn, Spark (Spergula arvensis L.). Da broer biefe Gemachfe in einem Sommer gleichfam als eingeschoben Bail werben, fo beigen fie and Befommerungsfrüchte, fie. winen bas Beis mmern. Diefe Berbefferung bes Dreifelbermirth. folisiefems ift jest burd gang Deutschland mit ber Ginführung be dealifatterung giemlich gemein worben. Die erfere Dethobe,

wo bie Brade nicht jum Erban folder Früchte benugt mich, nennt man jum Unterfchiebe ber lettern bie Dreifelbermirtbicaft mit reiner (b. i. nicht befaamter) Brache, fo wie die zweite bie Dreifelbermirthicaft mit befommerter Brache. -Das Fruch em echfel wirt hich aft bir ft em bat einen langeren Eurs nus, minbeftens 4 Jahre und bas eigene, bag es in ber Regel nicht swei Mal Getreibe unmittelbar auf einander bauet, fondern eine minber gebrende Pflangenart bagwifden bringt,, g. B. folgender Turnus: a) Raps, b) Bintergetreibe, o) behactte Früchte, d) Gerfte, . Erbfen, f) Wintergetreibe; ober a) behadte Friichte, b) Berfte, c) Rice, d) Bas fer, e) Erbfen, f) Roggen, g) Biden, h) Roggen. Diefes Birthichafts. foftem ift gwar im Einzelnen foon fruber da gemefen, aber in neuern Beiten burd ben Scharffinn ber Englander ausgebilbet, burd & baer aber noch mehr vervollkommnet und in Deutschland gur Renninif ges Kommen und in Die Stelle ber Dreifelbermirtbicaft getreten. verfattet am leichteften Abanderungen, und begunftiget ben Anban ber Fabrif und Sandelspffangen, befchaftiget viele Menichen und begunftiget die Biebjucht. Es fest aber vollig freies Gigenthum voraus. 3) Die Roppel wirth ich aft, auch Schlagwirthschaft, weil man bie Abtheilungen ober Reiber, Roppeln ober Schläge nennt. Diefes Op-Rem freint in ben alteften Beiten in Deutschland allgemein üblich gewefen ju fenn, benn Eracitus fagt: Arva per annos mutant et superest ager. (Gie wechseln jabrlich die Relber, und ber Ader ift überfluffig porbanden.) Areilith mag man bamals nicht fonderlich fo foftematifch bie Meder jum Setreibe und Grasbau gemechfelt haben, als jest gefcieht, benn es mar Boben genug vorhanden. Dieg Goftem erbielt fich im nordlichen Deueschland, wie in Solftein ac, und bildete fic nach ben wechfelnden Beitverhaltniffen aus. Der Lanbbroft von ber Lube führte es in ber erften Salfte bes borigen Jahrbunberte auf feinen Gatern in Deflenburg ein, fand anfanglich beftigen Biberfpruch, nachber aber so allgemeine Nachahmung, bag gegenwärtig biefes Guftem, wiewohl unter mancher Mobification, in gang Meflenburg eingeführt ift, weshalb man es auch nicht felten in Schriften die Deflenburger Wirthichaft nennt. Es pagt ba bin, mo vieles, aber menig bevbifertes Land ift, und befteht barinnen, bag man das Land in eine gemiffe Babl von Schlagen ober Roppein b. t. Felber abtheilt; 3. B. in 10, 12, 13, 18, jeden einige Jahre 3. B. gum Binterfutter gu gewinnen, unaufgebrochen liegen lagt, bann . aufbricht und etliche Jahre mit Betreibe befaamt. Es trifft fic in ber Regel , daß bie Salfte der Felber jum Grasmuchfe ober Beibe (bier Dreifch ober Dreefch genannt), benust und bie andere Balfte mit Getreibe bekellt wird. — Enblich erfordert der Ackerban nicht nur Zugvieh, fondern auch mancherlei Maschinen und Werkzeuge. Bu ben erftern sebort ber Pflug, eine Mafchine bie, wenn wir auf ibre Birfung feben, unftreitig mehr leiftet, als jebe andere auf ber Beit. Ihre Confruction ift empirisch bas geworden, mas fie jest ift. Merkwürdig ift bierbei der Umstand, daß bis jest noch keinem Dathematifer gelungen ift, ben Pflug aus feiner Conftruction jur Birkfamfeit au berechnen. Erft wenn uns die Berbaltniffe beffelben anugend befannt feun werben, werben wir im Stande fenn, ben mbalichft vollfommenen Bflug ju erhauen. Schluflich ift ju bemerken, daß die mannichfaltigen Arbeiten, welche mabrend des Bachse

tiund berkfanzen auf dem Jelde vorgenommen werden, 3. B. das Acianigen von Unfraute, das Auflockern der Krume, wie das Behacken,
welches dei mehrern Gewächsen, als bei Kartoffeln, Rüben, Laback
u. f. nichtig ift, — und die, vielfachen Erntegeschäfte zum Ackerbaus
gefähr verden. Die Verhältnisse des Ackerbaues s. im Aus.
Landnirt bich aft.

Adermann (Rudolf) in London, geboren in Schneeberg im facfie iom Eigebirge, wo fein Bater ein geschickter Sattler mar, erlernte, mit. den früheren Unterricht auf der luteinischen Stadtfoule feim Bonigadt erhalten batte, Die Profession feines Baters und gang bem, nach bem fo oft gefcoltenen und boch (mit gewiffen Ginfchrankunen fonunlichen Sandwertsgebrauch feines Baterlandes, als Befell auf Er fam nach Paris und arbeitete bort einige Beit He Banberuna. ie den Berkfatten gefchickter Rutichenfabrifauten, manderte bann in bie Rieberlande und fam nach Bruffel, wo er in ber berühmten Langifden Aufdenfabrit bald willtommene Aufnahme und die erwanschtefte Gelegenbeit fand, feine Renntniffe und feinen Gefcmad für Berfcbnerune en im Reiche Der Moden, befonders in Beglebung auf alles, mas gum Bagen, turns gebort, immer mehr auszubilben. Er übte bier aud feme foon fraber erlangte Fertigfeit im Beidnen und Coloriren von Dufertafeln im Race ber Rutidenfabrication und anderer Dobeartifel. Cein reger Erieb, "vieler Menfchen Stabte ju feben und Sitten ju tennen" trieb ihn mit unwiderfiehlichem Reig in die große Belt - und Sane. beismetropple an Der Themfe. Anfanas mußte er fic ba febr fnapp behetten. Denn als bloger Gefelle bei einem gewöhnlichen Coachwaken wollte er nicht in Arbeit geben. Er lernte bort einen beutichen Landsmann Racius tennen, welcher auf feine eigene Sand ein Dobejournal unternommen batte, und anfangs fic gar nicht folecht babei fand. Da bebachte fich Actermann nicht lange, und gab nun auf feine eigne bend einzelne Befte von Mufterblattern ju neumobischen Autschen und Emricles beraus, ble er felbft erfunden, gezeichnet und coloriet batte. Sie erregten burd Neuheit und Elegang der Formen bald allgemeine Aufmertfamkeit. Dan fam und bestellte fich bei ihm allerlei Dufterwidnungen. Dieg legte ben Grund ju einem Runftbanbel, Der fich buch feine raftisfe Chatigfeit, Zuverläffigfeit und Genauigfeit in Gefoaften balb fo erweiterte, bag er eine für Unternehmungen ber Art Peffenbe Englanderin beirathen, Londoner Burger werden und eine Tunfmagagin begrunden tonnte, welches nun unter ber einlabenden Benennung Repository of Arts im Mittelpunite ber Ctabt, im Strand, ju ben Sebensmurdigleiten ber brittifchen Metropole gebort, bas er burch feine erfindungsreichen und gefcmachollen Speculationen mehrere bundert Menfchen befchaftigt, und fich die Gunft des brittifden Bublifums, ja felbft bes Pring-Regenten und bet tonigl. Jamilie, wovon die Pringeffin Elifabeth ibm felbft febr gierliche Beichmagen von ihrer hand gur herausgabe anvertrauete, in weiterm Umfang erwarb. Jebe neue Erfindting ift ihm willfommen, jede wurde burd feine Bemübungen noch vollfommener - benn er tannte and fibte den Bamber der Berbefferung, was man Improvement nent-und überall murbe in Mobefachen fein Name mit querft genamt. Co mar ju Anfang blefes Jahrhunderts einer ber erften, Beiden bie damais zuerft mannichfach verfuchte Manier, wollene und Rilpe Groffe, Lederwerf und Papier dem Baffer undurchdringlich (Water-proof) ju machen, gelang, und bamit eine Beitlang einen

bedeutenben Sandel zu treiben. Go bediente er fich ber bor turzem in England zuerft angewandten Gasbeleuchtung in den Galen und Lefezimmern feines Runk - und Buchhandels mit großem Erfolg, und murde Berleger einer nüglichen Schrift des Chemifers Accum (Practical. Treatise on Gaz-Light) über die Gasbeleuchtung, Die durch ben Berge ratb Lampadius in Freiberg auch nach Deutschland verpfangt worden ift. So macht er eben jest die gelungenften Berfuche mit dem Steinbrud, und giebt regelmäßig litbographifche Befte beraus, um bie Englander, Die bis jest diefe Erfindung nicht achteten und fie fur gu armlich hielten, auf ihre mannichfaltigen, nun auch in Paris bffentlich autorifirten Bortheile aufmertfam ju machen. Gein Sauptgefcafe blieb aber fets ein ausgebreiteter Sandel mit Bilberbuchern aller Art und mit Muftern für alle Bergierungskunfte, Meublement, (fein Upholsterer's Magazine mird allgemein geschatt) Stiderei, Sandzeichnungen Geine Rural Scenes und Cottages bienen allgemein ju Borlegeblattern) und mit Karben, Bleiftiften, Binfeln und Beichenpapieren aller Art: Er Dat eine der ftartften Sammlungen von Spott - und Berrbildern, theils aus eignem, theils aus fremdem Berlage, die er, fo wie andere Rupfer-Riche und Megjotintos in fleinen und großen Portefeuilles auch ben familien auf bem Lande und in ber Brobing ausleibt, ober in gangen Sendungen nach Oft - und Weftindien abschickt. Um einen monatlichen Bericht von allem, mas neu ift und anlockt, erftatten ju fonnen, giebt er feit & Jahren regelmäßig ein prachtiges Mobeionrnol unter bem Sitel: Repository of Arts, Literature, Bashions heraus, wovon die erfte Reihe in 14 Banden 18 Pf. Sterling koftet, und die neue Reihe (New Series) bereite 30 Nummern jablt. Jedes heft bat 3 bis 4 fcone fauber colorirte Rupferftiche, und foftet einzeln 4 Schillinge. Geit 8 Jahren fah er fich in ben Stand gefest, eine Reihe topographischer Berte mit aller Pracht brittifder Aquatintablatter unter Begunftigung der reichen Cammler in Grofbritannien au unternehmen, Die bereits eine fleine Bibliothet ausmachen und burd Genauigfeit in ber Beidnung und Rettigfeit in ber Musführung schwerlich von irgend einer ähnlichen Unternehmung in irgend einem Zande übertroffen werben. Gein erftes Bert ber Art ift ber fogemannte Micrecosm of London in 3 Quartbanden mit 104 colorirten Aquatintablättern, das Innere der bffentlichen Londner Gebäude und Berfammlungspläte, Gerichtsbofe, Hallen, Magazine u. f. w. mit lebendigen Bolfsscenen ftaffirt darftellend. Einzelne Abbildungen baraus bat Baumgariner in Leibzig ju liefern angefangen. Darauf ließ er in derfelben Große und Sterlichfelt die außere und innere An-ficht von der Westminfterabtet, von den Universitäten Orford und Cambridge, von den Schulen ju Gaton, Windsor und dem Charterhouse folgen. Die gange Sammlung in 9 Banden in Ropalquart Toftet 60 Bf., und balb werben teine gute Abbrucke bavon mehr su haben fepn. In ben Religions Emblems (wovon eine beutsche bich-. terifche Bearbeitung von Arthur b. Nordffern nebft ben Originalabe bruden bei Brockbaus erschienen) und Hobinol Field-Sports by Comervile vereinigt er bie erften jest lebenden Bolifchnitteunftler in England, um, mas England in Diefem Runftsmeige leiftet, ju geigen. Seine Tour to the Pioturesque by Dr. Syntax und feine Dances of Death and of Life mir Caricaturen von Rowlandfon haben großen Beifall gefunden und find durch viele Auftagen gegangen. Sogar bas in ber englifden Liturgie allgemein gebrauchte Be-

dethic Common Prayer, book bat Ackermann mit schnen Bildern son Thufon und Burnen gezeichnet und von Scott geftochen, ber-ausgezehn. Adermann, Bater einer zahlreichen und hoffnungsoollen Familie, Die er gufn Cheit in Ifferten bei Beftaloggi ergieben ließ, und ein unermudeter Bobithater feiner unbemittelten Bermandten in Cablen, jeigte fich bei bem im Sabr 1813 entftanbenen Gulfevereine ju Unterflugung der durch den Erleg Berungludten in Deutsche land als einen ber thatigften Menfchenfreunde, und gebachte dabet beimbers feines eigentlichen Baterlandes Gachfen mit reger Baterlandsliebe. Er murde auch bom Ergbifchof von Canterbury bei ber Betteilung der vom Barlamente potirten 100,000 Bf. jur Unterfigung ber Kriegebeschadigten vorzüglich gebraucht, und unterzog fio mit beispielloser Uneigennunigfeit und Auspeferung feiner Beit und Befundbeit beinabe 2 Jahre bindurch ben mubfamen Details # Jubrung ber Correspondeng, Ausmittlung bes bringenden Bedürfe uffel und Bertheilung. Er hat viel Ehranen getrochnet, und Laus tente fegnen ibn in und außer Sachfen. Der Ronig bon Sachfen erfannte fein Berdienft und ließ ihm durch ben fachfiden Befandten, ben Baron von Juft, das Ritterfreug des fachfiften Berdienftordens einbandigen, aus der Deifiner Porzellanfabrit erhielt er nebft feinen abrigen Collegen in Der Befiminfter Comité prachtige, bagu befonbers gemalte Borgellanvafen jum Gefchent, und Bergog Leopold von Sachfen Coburg fchenkte ibm vor und nach feiner Bermablung mit ber Bringeffin Charlotte fein volles Butrauen, als einem erprobten Zandemann, in Beforgung von allerlei Runftfachen.

Mcaluth, in der ca:bolifchen Rirde ber Behalfe ober vielmehr Une terdiener des Priefters bei Berrichtung des Megopfers; im Deutschen end Altarbiener genannt. Es entftand bles Amt und Diefe Benennung

in ber romifchen Rirche gegen bas Ende bes britten Jahrhunderts. + More, auch Mffa, und im Mittelalter Ptolemais, ber beutere eines esmanischen Pafchalits, welcher zwischen ben Pafchalifs Damaff und Carablus liegt; und gegen 420,600 Einmohner Mit. Die Stadt bat ohngefahr 15,000 Einwohner; ber Safen ift befandet, bennuch aber noch immer einer ber beften an biefer Ruft, mit treibt einen lebbaften Sanbel. Der Ort ift baburch befannt, baf er ju den Beiten der Kreugjuge ber vornehmfte Landungsplat der Rrenifabrer, und ber Gig des nachber fo berühmten Dilitarordens der Johanniter war.

Acris und Baffio, (lat.) bezeichnet thatig und leibend, b. L eine Birffamfeit dufernd, ober Die Meugerung fremder Birffame bit ampfangend. Man verbindet es mit vielen andern Begriffen, 46. j. B. Activ und Baffiobandel, (f. d. Art.) Activ und Paffivbibut u. f. w. Inebefondere wird bas Derbum in Diefen beiben Ra-Gegorien betrachtet.

Mcutus, f. Accent.

Abam faner und Abamiten bat man i) eine angeblich im um Jahrhunders entftandene driftliche Secte; 2) einen mabrend bes bufftifchen Unruben um 1421 in Sbomen entdeckten Regerhaufen bard m genannt, weil beibe Barteien, entweder um den Stand ber Une Mulb Abams nachjuahmen, oder um ihre Giarte in der Beberrs fonns naiftrlicher Eriebe ju erpreben, gewohnt gemefen maren, bet wen Berfammlungen ohne Unterfchied Des Gefchlechts unbefleidet ju Moeinen. Das Gerücht von den alteren Abamiten, Die als Beig **M**bams

Achter ber She und ausschweisende Wollüftlinge beschrieben werden, scheint durch einen Spottnamen der abelberüchtigten Carpscratianer entstanden zu sepn. (Vergl. den Art. On o sis.) Nicht viel siederer find die Nachrichten von den neu eren Adam iten, dien Wegberer sind die Nachrichten von den neu eren Adam iten, die noch ihrem angeblichen Stifter Pic ard auch Picarden (rielleicht Begbarden), genannt wurden. Sie zeigten sich um 1421 auf einer Inselim Flusse Lusiniez, wo Ziesa sie albei siel, ohne sie vollig zu vernichten. Denn noch in den folgenden Jahren waren sie in Bohmen und Wichren weit verdreitet, und den Hussisten, mit denen sie den Widerwillen gegen die Hierarchie gemein hatten, besonders wegen ihrer Werwertung der Transubstantionssehre verhaßt. Spoter haben sie sich unter den Resten der Laboriten verloven, und diese selbst sind daher bisspeilen mit den Adamiten verwechselt worden.

Abams (John Quincy), der altefte Cobn bes berühmten ameri-Fanifchen Prafibenten 3 ohn Abams, war in ben Jahren 1801 und 1802 bewollmachtigter Minifter ber vereinigten Staaten ju Berlin. Währenb Diefer Beit bereifete er gang Schleften, und theilte feinem Bruder in Bbilabelphia die gange Befdreibung deffelben in Briefen mit. Diefer folgte ber Aufforderung mehrerer Gelehrten und gab fie im Portfolio, einem Journal von Philadelphia, nach und nach im Druck beraus. Gie er-Tegten gleiches Intereffe burch die Belehrung über ein bafelbft beinahe ne d philig unbefanntes Land, fo wie durch ben Geift fur Ordnung und Rrieden, welchen fie überall athmeten. Borgunlich aber beschäftigten fie fich init bem Manufacturmefen bon Chlefien, weil bieraus feinem Baterlande mancher Bortheil ermachfen fonnte ; fo wie auch mit einer Beforeibung ber Fortidritte ber Ergiebung feit ber Errichtung ber Bilbung: Ceminarien burch Friedrich ben Großen. Gin furges Rapitel ift me brern Rotigen über die mertwürdigften folefifden Schriftfteller gewidmet. - Diefe fammtlichen Briefe murben im Jahr 1804 in einem Band in gvo ju Baben gebruckt, und eine geographifche Rarte beigeffigt. ba ber Berfaffer im legten Ebeil berfelben Gengrapbie, Copparabbie und Gefdicte von Schleffen nach beutschen Schriftftellern behandelt und biefe oft berichtigt. - hiervon erfchien im 3. 1805 eine febr gefcanie Ueberfegung von Friefe. — Sobald Jefferfon jum Pra-fibenten ber vereinigten Staaten ernannt mar, rief er Abams von Berlin gursich. Die goberaliften . Partei, ber er zugethan mar, ber- fcaffte ihm eine Professur am Kollegtum Somard in ber Proving Maffachrifets, wonach er benn als Deputirter biefer Proving in ben Senat I.m. Sier verließ nun Abams bie Partei, welcher fein Bater and er all ihr Glad verdanften, und trat auf Die Seite ber Dems-Fratifden. Der Prafident fandte ibn ale Minifter nach Rugland. bon mo aus er im 3. 1814 als einer ber Bebollmachtigten ber ver-einigten Staaten bei ben europäischen Mächten auftrat, unb endlich im Dary 1815 jum Minifter feines Baterlandes am Bof von Ct. Sames ernannt murbe.

Abamberger (Maria Anna) geb. Jaquet, eine ber vorzügliche ften und liebenswürdigften beutschen Schauspielerinnen, wurde 1752 in Wien geberen, und ftarb deselbet 1804, nachdem sie fast ein halbes Jahrhundert ein dankbares Publikum durch unvergestare Aunsteistungen entzickt hatte. Als Lochter des würdigen hoffchauspielers Idaquet beirat fie schon als Kind mit ihrer Schweser Ratharina ibie leiber ein zu früher Lob den schnsten hoffnungen entris) die Bühne, deren schnste Bierde sie nachber wurde. Rach einigen Berfip

der im tragifchen Sache widmete fie fich bem naiben, und fpielte bies Soch ven der Rofina im "Jurift und Sauer" bis jur Buili und Margartha in den "Sageftolgen" mit einer bewunderungswurdigen Ram, Mannichfaltigkeit und Bollendung. Ihr Con war melodisch, bernie und innia, ihre Saltung voll Charafter und Wahrheit, ibre gang Dufellung mobl motivirt, jufammenhangend und bedeutfam. Gie fem nie aus Bachern ftubirt, aber ihr gludlicher Genius lief fe die Ratur mit einem fichern Befühle für die geheimen Bunder befilben besbachten. 3m Februar Des Jahrs 1804 batte fie das lente In die Bubne betreten; dreiviertel Jahrefpater farb fie. Gie batte Mitte mit dem Soffanger Adamberger vermählt; ibre Cochter Antenie erbte bie gludlichen Anlagen ihrer Mutter. Ihre Jugend minerte ihr ber Schmery, ben Epd eines liebenswürdigen Brautifind, Theodor Rorner, bemeinen in muffen. Diefer jarten tule berdanten mir manches liebliche Lied bes unvergeflichen Gangil. 3m 3. 1817 verheirathete fie fich, nub verließ die Bubne, auf ber fie foon Liebe und Bewinderung fich erworben.

Mamsanfel, eine Art Domerangen mit narbiger Ochale, nur etwas Fifer und dunfter, ale bie gewöhnlichen Domerangen. - Auch nennt manfe den erften Anorvel in der Luftrbbre, der an der Reble fichtbar

berragt.

tadbinaton. Ale Lord Liverpool ben Blas des ermordeten Berceval (1811) alterfer Lad der Schanfammer erhielt, trat auch Lord Sidmouth wieder in das Cabinet als Staatssecretar des innern Departements.

Abbiren nennt man in der Rachenfunft basjenige Berfahren, tint Babl ju finden, die fo groß ift als mehrere jufammen. Diefe levergebrachte Babl beißt bann Gumme, und man bedient fich bierhi des Zeichens + melches plus oder mehr bedeutet. 6+4+3=13, bift: 6 mehr 4. mehr 3, ift gleich 13. Algebraifche Gragen merben Winet, wenn man fie mit bem Beichen + verbinbet. 3. 3. a + b + c.

Mbel, ber angeerbte, ift nach Rant, ein Rang, ber ber Berbienfte vorbergebe, und biefes auch nicht gur nothwendigen ble bat, ein Bedankending ohne alle Realitat. Bon Schlieffen mut ihn daber ein entbehrliches Erummerwerk aus ber Borgeit, Bileau nannte ben neuern Abel; d'un tronc fort illustre me branche pourrie. Abelsvorrechte fegen den ererbten Rubm ter den ermorbenen, und die Abfommlinge großer Manner vor in großen Manner. Der Staats wech an fich erfennt bei ben Han gebornen Staategenoffen nur ben Abel bes venfanlichen Berdienftes an, indem das Staatswohl nicht erheifdit, wie von Erhenholi (Minerva Mai 1800, E. 569.) fich ausbrückt, daß der Staat "bem Kinde verleibe, was dem Bater, ber Erägheit nicht, was bin Bitife, bem Borurtheile nicht, was dem Genie, b. h. dem prinicht gebunden ift." Bevorrechtete Geburteftanbe aber find, nach Bollier, nichts weniger als nothwendige lebel. Daber haben bie Ministen Staaten von Nordamerita fogar alle Geburtetitel abgefdafft, be Dien febre follte, wie ichon lange in Danemart, und Mi Beter bem Großen in Ruffand, jederzeit über Raftenebre em then. Esgenannte abelige Chargen find, bei Staatsamtern, im bie Ratur bes Staatsbienfles. Daber ift ber Unterfchied gwi kalbet und Nichtadel in dem Staatsbienfte ganglich aufgehoben in

Aufland, in der Schweis, in England, in Baiern und Baben. So abel bat fich an ben meiften Sofen noch erhalten. Doneesquieu' oft mifverftanbuer Befchichtsfpruch : Point de Monarque, point de Ne blesse; point de Noblesse, point de Monarque, wird burch Die Gefchid te ber alten und neuen Zeit miberlegt. Wie viele Beifpiele von Beifchmi rungen des Adels gegen den Monarchen enthalt nicht die fcortische, fcm Difche, frangbiifche, poinifche, portugiefifche und ungarifche Befchichte Der Abel bat die Ehrone bfrer umgefturgt, als alle Ungufriedenbeit be eigentlichen Bolle, mogt Abelige überdieß noch faft immer bie Urfad waren, durch ben Digbrauch der Gewalt im Benus ibrer Borrecht burd die fclechten Agthichlage, welche fie den Fürften gaben, und durc bie Unterbrückungen, Die fie fich gegen bas Bolt erlaubten. Richt be Moel, wie Montesquien behauptet, fonbern bie Berfaffung balt gwifche Dem Regenten und bem Bolfe bas Gleichgewicht, und bient diefent gu Sonswehr gegen bie Willfubr ber Gewalt. Dagegen bilbet der 204 (wie Benninge über die mahren Quellen des Mationalwohlftande aus der Befchichte gezeigt bat) oft nur eine Scheidemand gwifchen der Regenten und dem Rolle; und Die Fürften baben fich eben fo oft be Bolle mider Die Anmagungen bes Abele bedient, (in Ungarn ift bi thnigliche Gewalt fogur eine Schupwehr für den Unadeligen!) al fic der Abel mie der herrichergewalt entweder jur widerrechtliche Unterdruckung ber Gemeinen, ober mit dem Bolte gu einer eben widerrechtlichen Schmalerung ber Regierungerechte berbunden. Eu ehemaliger Polizeiminifter, Fürft von Canofa will baber bie Frag untersuchen, warum ber Abel in ber letten Beit bie Throne nicht ge flitt babe. Db ber Abel in feiner gegehmartigen Geftalt politifchet Rugen babe, beantwortet fich aus feiner Enfftebung und ur fprangliden Beftimmung. Went Cacitus und Ander bom Abel fprechen, fo berfteben fie barunter teinen Stanb; bem erft mit dem Geburtsadel entftand ber Unterfchied ber Stande. Dod lag ber frihefte Grund biefes Unterfchieds in ber fcon son Zacitu Bezeingten germanifchen Gitte ber Ehrerbietung por bem Al ter. Den Ronig nannten bie Bermanen blof ben Melteren, Senie rem : und noch jest ift Aeltermann und Aelteffer in England un Doutschland mit Borftand einer Gemeinheit gleichbedeutend. Brab, ober Bran, b. i. Breis. Das Alter alfo und in Rriegsfa ichen die Rriegserfahrung maren beborrechtet, nicht bie St burt. Indef lag allerdings ber Reim bes Abels, ober ber bevorrech teten Beburt, fcon vor bem oten Jahrh. in bem Dafenn ebler 54 folechter, b. i. folder, bie fich burch langen Rriegerub; auszeichneten. Golde Gefchiechter gab es in jedem Stomme net ber tonigl. oder fürfil Kamilie; j. B. bei ben Bajoaren bie A folfingen; aus benen allein Landesherren ermablt werben tonnte and die doppelt bober fanden, ale die übrigen Abelegeschlechter, w welchen ein Dirgleb wieber gweimal fo viel werth war, als ein ber andere freie Sajoar. Bei ben Franten falle ber Begriff ein Abeligen mit dem eines toniglichen Getreuen vom erf Range (Antrustiones) fo gufammen, baf in den falifchen und ripu rifchen Gefenbuchern, bas, mas in andern vom Abel, von ben Anti Rionen gefagt wird. Dit biefen Leuten oder Getreuen ward bu Die Eroberung ber frankliche Stoat gegründet. Gie und ihre Chi machten bas Rriegsgefolge, Die Saustruppen Des Ronigs aus, erbielten Gold und Dreis in Lebnsgutern. Seit bem Sten bis 94

Idri. bibete biefer Ariensabel auch noch eine bibere Claffe ber Bnigl. Dienfleut, d. i. Die grund berrlichen Sause und Boffeute bes Abnige oder Arico sminifterialen, jum Unterfchiede von den Brivate miniferialm, die fich alle Buteberren, auch der Abnig auf leinen Melabita, we die foniglicen und Reichsleute auf ihren Lebngutern biels ien. Bujes hofgefinde (bie juniores) batte einen Borfteber Major. Rapnin, endlich Reichsmaper. Jener Dienftadel aber beftand, wie bet Tingadel, ebentalls uriprunglich aus ben Betreuen. mit beren Sillebuland erobert, und in Behorfam gehalten murbe. Ihr Gold beand, wie bei dem Rriegeleuten in Lebngutern, Die endlich mit ber Stelle Mablid wurden. (S. Lehnswesen.) Die Reichsministerialen unter-Monto in Dla B. und Bropingial. Ministerialen. Jenewaren de Bemien am Softager ; Diefe die Patricier oder Generalfatthalter, mig und Markarafen. Unter Diefen boberen Beamten fanden Die Brum Jene, die Borfteber ganger Provingen, Diefe, Die von eingelm Reifen wurden icon frub Tarften, b. t. Die Borberften im Lufe, ben die verfammelten Franken auf offenem Belbe foloffen. & fan in den alten Rechten des Brieges und Sof-Lehnsadels noch les Richt Der Reichsftandichaft und eines befandern Gerichtsftanbes (miciam parium); und bamit, als am Ende des gren Jahrh. Die Wemd Reicheftellen erblich wurden, entftand ber bebe Abel. Die Erblichteit Des Dienftes machte den Abel unabhangig vom Rbat mit dem Bolfe. Ueber diesem herrenftande, der fich in den the villiden Leuten gehildet, bekand noch lange Beit der uralte Nation Mikrrenfiand der abfolmt freien Landeigenthumer, Gemperfreien, m egregiae libertatis, Reichefaffen, Opnaften, Die burchaus manben dienstoffichtig maren. Gie befasten theils herrschaften, hab einzelne Billen; boch verfdmanden die Gigenthamer ber lete ten faft alle feit Rarls des Großen Zeit und die der erfteren tras malmalig in den Reichsvafallenftand (den hoben Abel) ein. Det mad diefes beben Abels tag alfo in ber Abstammung von einem Mice abeligen Gefchechte, und bas Renngeichen beffelben mar bie tinbeshoheit, — Den niebere Abel ift um Die Mitte bes Ma Jahrh. enekanden, aus einer Mischung von Landesministerialen m me fleineren Allodialfreifnffen. Bene verrichteten namitch bei bem ta Abel Erieas, und anftandige Saus, und Sofdienfte, theils als Mertung, oder Rachbildung ber erobernden Dienftmannschaft, theils Blge peigender Bereicherung. (Bgl. b. M. Rittermefen.) Diefe finten fic geebre burch Beilegung eines Prabicats, bas auf Dienftmilimife und Lebnsabbangigleit bindeutete. Daber nabm guerft Branfreid und ben Nieberlanden, dann aber buch in Deutschland, Die Briden Alledial-Guteberren Die Titeifnicht überhand. Die Grbfemichten ben Amtottel Grafen; Die Meineren nannten fich wentge Reichtbarone; Die übrigen herren von, auf, gu, aus zc. my blot 5 err. Bei ber Unficherheit auf dem Lande im Mitand blog herr. Bet ver unnwergen ner feit dem Ende des m Jahrh, baufig in den Stadten nieder, und bildeten mit ben Mita angefebenften Burgern, im Befige ber abrigfeitlichen Stelden fabtifden Abel ber nachher genannten Batricier. - 60 Bitt bobe Abei bie Meideftanbicaft bebauptett, fo behauptete jest diebere Abel Die Landftanbichaft, eine Nachbilbung von jener. Mibe, Rreifaffen und Dienftleute, begittert maren, fo berffand unter Abei aberbanpt and ben Stand ber Gutebefiger (von Ob, ifte Mbthl.

D. b. Befitung), und fu ben verfbnlichen Borrechten bes Mba ligen, auf Rriegs-Sof- und Staatsftellen, insbefondere auf Die Ritte marbe (bie jedoch vor Raifer Friederich II. und 1250, jeder Freigebot ne erhalten fanme), famen noch b i ngliche, in Anfehung ibres Grund und Lebnseigenthums. Unter biefen maren die wichtigften Steuerfret beit und Patrimonialgerichtsbarteit. Lettere murbe, nach Aufftellung ber Reichsbienftordnung; and ben Semperfreien als folge ber Sous berrlichfeit vom Stonige verlieben; bei ben lebngütern bes Abels berub fie shuebin auf Berleibute. Go murbe fie, doch im Allaemeinen nich sor bem auten Jabrb., ein Bubebor ber Grundherrlichfeit, und guglrid mit bem Erbeigenthum eines Lehnguts erworben. (G. R. Eichborn' beutide Staats- und Rechtsgeschichte, und Bullmann's Gefchicht Des Uriprungs ber Stande in Deutschland Leipzig 1817, g 2b.) Dit ber Ansbildung bes Staaterechte und ber Staatefunft, mit der Umge Raltung bes gangen Rrieges und Beermefene, weburch bie alte Beer . pflichtigfeit bes Abels aufborte, mit ber theil welfen ober ganglichen Auf bebung des Lebnsfoftems, mie dem Emportommen des dritten@tandes welcher burd Enlente, Bleif, Bermbgen und Berbienft auf alle Ber baltniffe bes Staatenlebens immer tiefer einwirfte, und fomphl in Staats- als im Priegebienke mit bem Abel wetteiferte, enblich mit ben Berfall bes abeligen und Rittergeiftes, indem der Abel durch bem Beffi feiner Borrechte vermöbnt, fich ju verdienen unterließ, mas er durch fein Geburt und Zamilienverbindung zu erlangen glaubte : mit biefen inneri und außern Beranderungen hat ber niebre Abel fiberhaupt, Hich mas feine Eitel, fondern mas feine ererbten perfontiden und binatide Bornechte betrifft, feit fünf und smangig Jahren in einem großt Theile von Europa, befonders nach ber großen Reform bes Abets & Frankreich und ben bavon abbangig gewefenen Staaten, Die Geun Der bffentlichen Meinung von ber Bredmafigfeit jener Borrechte ber Ieren. Und biefe Borrechte: - Landftanbicaft auf Gebitt und Befit gegufindet. Chre und Borging ale Lobn ererbter obi burd eine giemlich tubne fliction für ererbt angenommener Berbien fte, Benuf aller Boxtheile bes Staate, fogar au's fchliefliche Genuß febr bebeutender Bortheile gegen bie Befreiung bon be wichtigften Pflichten, - find Dinge von febr großem Berthe. Blart dach nach ein nener Schriftfteller, Bar. o. 2Bebefinblin fei ner übrigens vorurtheilefreten Schrift ub. d. Werth b. Abels. Darmi 1816, 2 26.) bas Duell für ein Borrecht beeMbels! - bas Stagti recht entscheibet, ob ber Befin folder Rechte unveranderlich fen, obt welche Rechte ber Abel überhaupt haben burfe. Rath Diefer Entfoel dung ift ber Abel bereite in mehrern ganbern gleichen Mbgaben un Laften mit den übrigen Bargern unterworfen, und der Bargertid darf um jedes Amt im Civil und Militair mit ibm jugleich fich & werben. Die Politif unterfacht, in wiefern Die Stiffung eine neuen Abels für bas Gange vortheilhaft ober nothwendig fep. Be aber vom niehern Abei gilt, bas gilt barum nicht vom boben. Di lettere befige feine Rechte, fo wie die ehematige Reicheittericaf als mabre Landesberrichafe, und ein Schlug von ibm auf ben nie tel mittelbaren Abel murbe alfo fehlerhaft fenn. Gin Cheil ber Bo rechte bes niebern Abels aber fommt bemfelben nicht in Rudficht au feine Abstammung, fondern bloß in Beztebung auf feine Guter 31 und ift meiftens auch bem unabeligen Beffer berfelben verlieber Mandes fosenannte Borrecht des Abels, g. G. Die Ausschliefung be glichten Stanbes bon den babern Rirchenamtern und ben Stiftern, ift. saniet verbanden; bet andern ift ber unrechimäßige Urfprung flar; entefind unrechtmäßig ausgedebut; noch andre haben burch bie neueften Baindeungen ibre vorige rechtliche Grundlage verloren. Alles dies hat Palle in f. Schrift a. b. Rechte des deutschen Adels 1802, geschliche m. 5. ud Georgius: Metamorphofe b. Germanifchen Abels. Ramb. 1810. Dag aber ber Abel eine Bierbe ber Sofe fev, liegt mobl mengerm den Abftufungen des Abels und der hofordnung, als vielmehr inde minglichern Bildung ber europäischen Rationen, in dem Runftsimad und in der Litteratur, welche auch bem Sofleben die beffere mifrinere Saltung gegeben haben. Das Berftandigfte, mas unfer Abel mirinen eigenen Bortbeil thun tonnte, mare, fich, wie ibm fcon Di b. fer gerathen bat, nach dem Dufter des englifden zu orbnen, aller dinge iden Befreitung von Staatspflichten ju entfagen, und fich auf binen Majmarsabel ju befdranten. - Der A del ift gegenwärtig in Deutfolad und ben meiften europaifchen Stanten ein Beburts fand, womit allige Borrechte vor den Mitgliedern ber übrigen Stanbesclaffen verbuden find. Außer dem Geburtsadel aber ift in mehrern kändern durch bie Ctaatsgefege moch ein bloß perfbnlicher, aber nicht erblis fer Abel (Ames . , Dienft ., Rriegsabel) begründet, wie in Burtems bus bei nichtadeligen Rittern des Civilverdienfordens, in Rufland zc. Der erbliche Adel beißt 1) Befchlechts. oder Stammadel, wenn er wm Bater burd Erjeugung in einer rechtmäßigen Che migebeilt merben ift. Diefer Stammabel ift entweder alter, ber of eine bestimmte Anjahl abeliger Abnen fich grundet, ober neuer Mel; - 2) Briefabel, der durch ein Privilegium (Abelebrief, Diplom ober Patent) verlieben ift. In frantreich entftand ber Briefs at fon um 1271; in England und Dentschland erft in ber letten biffte bes 14ten Jahrbunderts. Als Standesclaffe betrachtet, halt fic der Adel in hohen und niedern .(in Baden und Sache. m: berren- und Ritterftanb). Bum bob en Abel bes ebemaligen beatichen Reiche geborten alte Familien, Die wegen eines Reichslatte Gin . und Stimmrecht auf der allgemeinen Reichsverfamme km hatten, oder alle reichsunmittelbare erbfürftliche und miggrafliche Personen, als: Die Erbchurfürften, Bergbge, Mart., Majs, Burg. und Landgrafen, die mit dinglicher Reichsftandfchaft Michenen Reichsfürften und Reichserafen und der alte Donaftenftand. Sett geboren jum boben Abel bie Ditglieber bes Regentenhaufes und Die Etandesberren. (B. M. Art. 14.) Der Bufan Reich & fallt jest: Beg. Bum niedern Abel gehörten Die Reichsritter tinb Die ebe-Dis mittelbaren, nicht unter bem Reiche und Raifer, fondern witt einem Landesberren Rebenden, abeligen Familien, jest alle Ebellete, die den mit erblichen Borrechten verbundenen Rang gwifchen ben Berfonen bes boben Abels und benen vem Burgerftande befigen, W: Litular. Grafen, Freiherren ober Barone, Eble und Banners breim; Reicheritter, Eble bon, und ber gemeine Abelftand mit bem Stadicate son. Diefe vier Stufen finden noch jest in Baiern und Orferreich bei neuer Abelung Gratt. Das Recht ber Stanbe so erbonng überhaupt , und bas Recht ber Ertheilung der fanbeds , tertiden Barbe indbefondere, gebort bem Couveran in feinem Ctaateifinet; boch tann baburch bem Rechte britter Perfonen, g. B. ber Enceffiend=Borechtigten, tein Gintrag gefchehen. Die Abelstare berfchieden. In Baiern toftet ein Grafenbiplom auf einem 120

Sulben Stempelbogen 4589 Fl., ein Freiherrn Diplom auf einem 90 Rl. St. B. 2453 Fl., ein Abelebiplom auf einem 60 Fl. St. Bogen 693 81. - In Franfreich find (wie in Italien und ben Dieberlanben) ber alte und ber neue (Rapoleonifche) Abel in einen berfchmol-gen. Den hoben Abel fiberhaupt granben bie Orbonangen vom B. und 31. Aug. 1817 auf Sutsbefig und Majorate, obne ibn jedoch verfonlich auf ben Erfigebornen oder ben Dajorateberrn einzuschränfen. Der bobe frang. Abel beftand 1817 aus 65 Bergegen, 49 Marquis, 87 Grafen, & Vicomten und 6 Baronen, jusammen alfo aus 213 Pairs. Die Majorate der Herjbge sollen wenigstens 20,000 fr. jahrl. reine Einkunfte (bei einem Capital ben 600,000 gr.), die ber Marquis amb Grafen wenigftens 20,000 (bet einem Cap. von 400,006) und die ber Bicomten und Barone wenigftens 10,000 gr. (bei einem Can. von 200,000 fr. betragen. Die erfigebornen Sohne führen von Rechtsmegen ben Ettel, welcher bem ihres Baters , und die nachgebornen Gabne Denjenigen , welcher bem Eitel ihres alteften Brubers am nachften tommt. Außer biefen Pairs Majbraten giebt es aber noch eine Menge von Bergogen, Grafen, Baronen und Chevaliers, welche nicht Pairs And, aber Majorate fiften burfen. Dan bat Dabei bie Ginrichtung bes Abels in England bor Augen gehabt, nur baf bier ber altefte Sohn bei Lebzeiten feines Baters nicht von Rechtswegen den Eitel führt, melder Der Burbe beffeiben am nachften tommt, fondern bem vernehmften ber fibrigen Ettel, welche ber Bater außer feinem bochten noch befist. Bichtiger ift ber Unterfchieb gwifchen frangbiichem und englifdem Abel, bag bie jungern Chone ber englifden Bairs amar für ihre Bersonen einen gewissen Rang haben, aber benfelben nicht auf ihre Nachkommen vererben, und im gemeinen Leben gar keine Abelsausjeidnung genießen. Sie gehbren in bie große Rlaffe ber Bentry. Eben barum ift auch ber englische Abel vielleicht ber einzige, melder bis jest nicht fcablich in bas Gange eingewirft bat; er ift feinem Gewerbe, Stande und Interesse ber Nation fremd, und belaftet sie bis jest nicht febr mit der Anforderung, auch feinen jangern Stonen ein fogenanntes fandesmäßiges, b. h. arbeitelofes, und für funftliche Bedurfniffe ber Convenienz hinreichendes Auskommen zu verschaffen. Da nun wenige von den Majbrateberren bes frang. Abele ibren abrigen Rindern etwas bebeutenbes werben binterlaffen tonnen, fo mirb Brankreich eine Menge armer Grafen te. erhalten, die fich baber in Rirden . Stuats und Sofamter vorzugsmeife eigubrangen fuchen wer ben. Ueber ben engl. Abel f. b. Art. Grofbritannien. Und über bie Abelsgefclechter in Deutschland, bie Schriften von v. Colieffen, Speid, v. Sted, Somidt, Essmann u. A., fo wie Rebberg aber ben beutichen Abel, Gbtt. 1803, und Deines's Befc. ber Hugleichbeit ber Stanbe. G. A. F.

\*Abern sind die häutigen und muskulden Canale, welche eine Flüffigkeit im thierischen und menschlichen Adoper enthalten und sort-leiten. Dergleichen sind die Lymphadern, melche lymphadische (wässerige) Flüffigkeit, — Milchadern, welche den Milchaft (Cholus) aus den Därmen aufnehmen, und in das Plut übersähren; Blutdbein (im weitern Sinne), welche das Blut enthalten. Diese werden gembhnlich auch vorzugsweise unter der Benennung der Abern berstanden, und wir fabren sie diese in diesem Sinne sort. Das ganze Aberspiem im Therischen Abryer besteht aus zwei Classen, den Puls-voer Schlag-adern, Artexien, und den Blutadern (im engeren Sinne) voer Schlag-

nen(renae). Beibe baben ihr Centrum in bem Bergen, Die Bulfabern geben bon bem Bergen aus, und führen bas Blut bem ganjon Abrer ju; Die Blutabern fammeln aus bemfelben bas Blut wieber auf und führen es ju bem Bergen gurud. Die Pulsabern haben ihren Arforme in der linten Abtheilung bes Bergens. Die linte Bergtammer feute mimitch fort in die große Pulsader, Morta, welche fich fogleich, wie fem bem Bergen abgebt, in einem Bogen, beruntermarte begibt, durch eine Deffnung Des Zwerchfells in den Unterleib eintritt, und die ba medern Geite ber Lendenwirbelbeine bis jum vierten berabfteigt, wie fich in Die beiben Suft' ober Darmbeinarterien fpaltet. Diefe aten abmarte bis an den Rand bes Bedens, jede theilt fich wieber in mei grafe Mefte, in die Schenkelarterie, welche nach bem Schenkel gift, und in bie Bedenarterie, welche in die bier befindlichen Theikad verbreitet. Aus bem absteigenden Cheile ber Morta, fobalb fie burd bas 3werchfell in ben Unterleib gefommen ift, geben mehrere um Theil febr betrachtliche 3weige ab, die untern 3merch Arterien, melde bas 3merchfell felbft und benachbarte Ebeile mit 3meigen verfergen, die Bancharterie, welche ihre 3weige an den Dagen, Die Leber, bes Duebenum, Die Milg, u. f. m. verbreitet. Eben dafelbft geht die stere Befradarterie, und weiter unten Die untere Gefebearterie aus bet Aorta ab und verforgen die Bedärme mit Iweigen. Aus dem auffieigenben Theile Der Aorta tommen die Arterien, welche das Berg felbft mit Breigen verfeben, aus dem Bogen aber die, welche fich ju dem vordern Ebeil ber Bruft, su allen Ebeilen bes Ropfes, des Balfes und ju ben sbern Gliedmaßen verbreiten. Die Arterien vertheilen fich in immer Eleineze Mefte und 3meige, bis fie julest baarabnliche Gefaften merben, bie faum dem Auge noch deutlich erkenubar find. Ihre Endigung aber if febr verfchieden. Je nachdem die Eingeweide voer Theile verfchie ben find, in welche fie fich endigen, bilben fie gange Bufchel von beargefanden, oder Dege, Sterne, u. f. m.; andere biegen fich um, und merben au Bonen; andere bffnen fich in fleine Bellden, aus Deiden Die Benen bas Blut wieder aufnehmen, andere bffnen fich mit freien Mundungen an der Oberflache der Saut, an welcher fie ungebreitet find, und hauchen burch ihre Minbungen eine bunftar-tige Feuchtigkeit aus. Die Bulsabern find fefter und ftarter in the ren Santen, ale bie Benen. Die Arterie bat vier Lagen von Bauten, von benen die außere gellig und locker, Die folgende eigentliche Arterienbaut fart, feft und elaftifd ift, die britte aus garten ringfermigen Dustelfafern befteht, Die innerfte fehr gart und banne, an iber innern Stache febr glatt ift. Die Bulfabern haben ibre eigenthanitae Bewegung, wie bas Berg; fie bebnen, fic von ber andringenden Stutwelle gefdwellt, aus, und ziehen fich wieder gufammen, um bas aufgenommine Blut weiter ju treiben. Diefe Berrichtung zeigt fich in ber beftandigen ichlagenben Bemegung außerlich, wenn eine folche Aber bloggelegt wird, oder wenn man fle mit dem aufmlegten Ringer befühlen tann. (Beral, ben Artifel Buls.) Gine berlegte ober burchgefcnittene Bulsaber fallt nicht jufammen, bellt and wegen ber beftanbigen Bewegung fdwerer, ihre Munbung Meibt offen und rund. Dies macht die Berlegung einer Arterie wiebrlich , und einer innern tobtlich. Die Benen entipringen in bem mujen Rarper mit ben feinften Beräftelungen und gieben bas umgeunbelte Blut an fic. Die fleinern Zweige geben, immer wieber bereinigend, in größere über und biefe vereinigen fich endlich aus

bem gangen Rorper in zwei große Canale, bie obere und untere 50 5 %-Dene, welche gufammenftofen und in dem Benenfact (Borbof)ber rechten Abtheilung bes Bergens ud bffnen. Alles Blut aus bem Rovfe, dem Salfe und ben obern Bliedmagen wird auf jeder Geite durch die Droffelaber (vena jugularis) herabgefahrt, welche beibe auf der rechten Seite fic bereinen, und an ber Stelle, mo fie binter bem Enorpel der erften Rippe ber rechten Seite herunterfteigen, in die obere Boblvene übergebu. Alle Benen der untern Gliedmaßen, bes Unterleibes und der Eingeweibe in bemfelben vereinigen fich endlich in der untern Bohlvene, welche an Der vordern Rlace bes funften Lendenmirbelbeins aus ben beiden Saftsenen fich bilbet, an ber vorbern Rlache ber Lenbenwirbelbeine an ber rechten Geite ber Morta, binter bem Baudfell in bie Bbbe fteigt, und burd ben hintern beil ber teber jum Bwerchfell, melde ju ihrem Durchgang eine vierfeitige Deffnung in feinem flechfigen Theile bat, gelangt, burd baffelbe in Die Bruftobble fleigt, in ben Bergbeutel eingeht zund augleich mit ber obern Boblbene in bem Borbof bes rechten Bergens fich endigt. Das Blut, welches von allen Gebarmen burch die Gefrbevenen, bon bem Magen burd bie Rrangvene bes Magens, von ber Dilg burch Die Milgvene guruckgeführt wirb, geht einen befondern Ummeg. Diefe Blutabern vereinen fich nämlich in einen Stamm gufammen, Die Pfortader (vena portarum), welcher in die Leber einacht, fich bafelbit wieder in Mefte und 3meige bis in Die feinften Saargefase pertheilt , welche bie bie Galle absondernden Organe bilden. In der Leber entftebt bann wieber ein neues Benenfpftem, welches in immer grb-Bere Abern und gulest in einen Stamm, Die Lebervene, fich vereint und bas Blut aus ber Leber wieder aufnimmt und in bie Sohlvene aberfahrt. Der Bau der Benen welcht von bem der Bulsabern mefentlich ab. Gie befteben nur aus boppelten Sauten, einer außern Belligen und einer innern Saut. Diefe faltet fich an mehrern Stel-Ien und bilbet baburd fadformige Rlappen, welche bem Blute gran. pormarts, aber nicht rudmarts, einen Durchaang geftatten. Doch feblen Diefe Rlappen in Den Benen ber großen Eingeweibe bes Unter-Teibes, ber Lungen und Des Gebirns. Die Benen ber untern Gliebe maßen find farter, ale bie ber anbern Cheile bes Rorvers. In Rackfict ihrer größern 3meige find bie Benen jablreicher, als bie Dulde abern; meiftens ift, befonbers an ben Gliedmaßen, jede Arterie Don amei Benen begleitet. Außerbem laufen noch gang oberfiachlich unter Der Saut große Benen, welche burch ihre blaulich burchichimmernb Farbe fichtbar werben. Bon biefen find noch einige beshalb merkwar Dig, weil fie gewbhnlich jum Blutlaffen gewählt merben. In ba boblen Sand und auf bem Ruden ber Sand liegt gleich unter Det Saut ein Den bon bielen mit einander in Berbinbung fiebenber Blutabern. Mus bem Benengeflechte bes Banbrackens entfpringt bi außere Bautvene bes Arms (vena oephalica), beren Anfang groß fcen bem Mittelband . Rnochen bes Daumens und bes Beigefinger lieat und bie außere Sandvene bes Daumens (vena cephalice polliois) genannt wird. Jene geht an der Borderfeite bes Um terarms nach bem Oberarm berauf. Die innere Sautvene bes Aus mes (vena bazilien) entfpringt gleichfalls aus bem Benengeflech Des Sanbrudens zwifden bem Mittelbanb Anochen bes fleinen un Des vierten Ringers, wo fie noch hautvene bes fleinen Ringers (ven valvatella) beißt, gebt an ber bintern Riade ber Elbogenrabr in die Sobe, wendet sich auffleigend an die vordere Fläche bes Unter

mus und geht am Oberarm berauf. Die mittlere hautse i Ams (rena mediana) entfpringt meiftens von ber oer mb niebt an ber Beugeleite bes Borberarms fchief gegen bit ha, in welcher fie fich ungefahr in ber Mitte bes Oberarms Im Ellogengelenke liegt fie auf ber flechsichten Ginbe ber Bi bit Buterarms, wo fic diefe mit der Gebne des zweibauchiget Bruftet verbindet und die Arm-Arterie und ben Dediannernen ! In biefer Stelle wird die Debianvene gembonlich bei bem Abi m Ame gebffnet, und es ift baber große Borficht notbig, mit bie Bene burchgeschlagen und bie barunter liegenbe Ur der und der benannte Merve verlett merde. Co lieut auch a fipiden ein fartes Benengeflecht unter der Saut ausgebreit bifen größern Zweigen gewöhnlich einer bei bem Aberlaffe at Doch ift außer dem Aberfoftem ber Morta u eifret wirb. holdene ein anderes in dem Menfchen gu bemerken, naml tungeninftem, burch meldes ber fogenannte fleine Rreislauf be tet bewirft wird. Aus der rechten Bergabtheilung gebt ein & aberfamm, Die Lungenarterie, ab, die fich fogleich in zwei Aefte bavon jeber fich in eine Lunge begiebt, in derfelben in immer Acfte trennt, endlich in die fleinften Zweigelchen und baaral Befafden vertheilt. Dann bildet fich rudwares ein Benenfpft bem die Saargefage der Lungenarterie fich mabricheinlich un Benen merben, bie nun fich immer ju größern Sweigen und bereinigen, endlich in jeder Lunge swei große Benenftamme welche fich in Die linke Bortammer Des Bergens veinmunder Lungenarterien führen bas ichmargrothe Benenblut aus bem Bergen in die Lungen, mo es durch die Einwirfung der atmosph Luft in belleothes Blut ver vandelt mird, welches die Lungenver dem linten Bergen gurucfführen. Sieraus erhellt, baß ein b Blutumlauf im Rorper Statt finde, ber große Rreislauf, a linten Bergen burch bas Arterienfuftem in den gangen Rbri Behnf der Ernabrung und der verschiedenen Abfonderungen, ut bes Benenfpftem nach dem rechten Bergen gurud; ber flein lauf aus bem rechten Bergen burch die Lungenarterien nach b sen, und aus biefen burch bie Lungenvenen nach bem linken jurud. Die Lungenvenen, das linke herz und bessen Pulsab führen das bellrothe Blut, das Beneninstem der Sohladern, t te Berg und die Lungenarterien bas fcmargrothe Blut.

Adiaphora (ariech.), an sich gleichaultige Nebenbir firchlichen Sinne Gebräuche und Formen, des Cultus, die. D. Schrift sie weder verboten noch angevonnt hat, ohne Si Blaubens und Beschwerung des Gewissens beibehalten oder werden konnen, wurden diesenigen ursp. ünglich katholischen mien genannt, die die Evangelischen, besonders in Rursach Meris, aus Gehorsam gegen das augsburgische Inter im Jannahmen und in ihren Kirchen dulbeten, 4. B. Hochaltärg Bilber, Eborhemden, Meßgewänder, lateinsche Gefänge. Bespern, Chrisma, Privatbeichte und dergl. Ueber diese Wkiter erhob der Jenaische Eheolog Flacius, in Gemeinschaft mit dersächsichen Seiklichkeit z549 den unter dem Namen der ar ist is den Handelichen Kallischen Siechen dabei den Schimpsamen Adia werbielten. Die Klacianer führten diesen mit den interimiks

beln aufammenbangenben Streit beko leibenfcaftlicher, je leichter bie Bittenberger lich rechtfertigen tonnten, fobalb man über ben Begriff. ber Abiaphoren einig mar. Spaterbin murden eben biefe Rebendinge Bartheizeiden, modurch bie ftrengen Lutheraner fic von ben Catofe niften, welche nichts bavon beibehalten batten, auch auferlich ju untericeiben fuchten; die veranderte Auficht ber Theologen bes i Sten Jahrh. brachte es mit fich, daß feit 50 Jahren die meiften Bebrauche Diefer Urt im Stillen befeitigt murden und erft jest, mo man mieder auf Bermehrung ber finnlichen Beiwerte Des Cultus bentt, erhalt Die Frage, was bavon unter die Abiaphora zu rechnen und zuzulaffen fen, neues Bewicht.

Mbjectiv, f. Nomen.

Abiuftirmage wird beim Mangmefen eine fleine Bage genannt, werauf alle auszuprägende Mangen vorher gewogen werden, um dare aus abnehmen ju tonnen, ob fie burd Singufegen von Metall fomerer, ober burd Sinmegnehmen beffelben leichter ju machen find.

Ablergange ift eine, fatt ber gewöhnlichen Rneiper, mit zwei fpigigen Salen verfebene Bange, um bamit Begenftanbe aus tiefen Drien au faffen, und mittelft einer Rette, bie um eine borigontale

Binde gebet, berauszuheben.

Abolph bon Raffau, ermablt jum Raifer ben r. Mai 1292 und gefront ju Machen ben 25. Jun., mar ein blofer Coelmann, zwar aus einer erlauchten Familie und von erprobter Capferfeit, aber ohne ein anderes Erbtheil als fein Schwert, und ohne jene großen Eigenschaften, die feinen Borganger, Aubolph v. Habsburg, auf ben Ehron erhoben und barauf erhalten batten. Abolph verdankte feine Mabl theils dem anmagenden Betragen Albrechts (f. b. Art.), theils foimpflicen und unerlaubten Berhandlungen mit den Churfitrften son Ebin und Danne, bie ibm bie läftigften Bedingungen auflegten, und fic Stadte und Landergebiete bon ibm abtreten ließen, Die ibm nicht gehörten. De er aber als Raifer nicht erfallen wollte, was er als Graf verfprochen batte, fab er fich balb von feinen Freunden gehaßt und verlaffen. Aus Gelbmangel nahm er bon Couard I. von England 100,000 Pf. St. und verfprach dafür, ihm gegen Philipp ben Schnen beijufieben, fab es aber nicht ungern, als ibm der Papft bie Chellnahme an bem Kriege unterfagte. Wenn er fich baburch in den Augen ber beutiden Surften verächtlich machte, fo ericien er ihnen noch gehäffiger, als er, tes Landgrafen von Thüringen, Albrechts des Unnatarlicen, Sas gegen feine Sohne benugend, von diefem Churins gen taufte. Diefer Sandel verwifelte ibn in einen fünfjabrigen Rrieg, ohne daß es ihm gelang, bas Land gu unterwerfen. Emport burch biefe Unmurdiafeiten und aufgereist von Albrecht von Deftere reich lud bas Churfürstencollegium Abolph vor fich. Da er nicht erfolen, ward er contumacirt und am 29. Jun. 1298 feine Abfenung ausgefprochen und Albrecht von Deftereich gewählt. Es fam jum Priege, und Aboluh foien bas Uebergewicht ju gewinnen; jedoch überliftet von feinem Segner, fand er fic bei Gellheim umftrickt und fiel nach einer helbenmutbigen Gegenwehr von Albrechts eigener Sanb (ben 2. Jul. 1298). Abolphe Sehler entfprangen größtentheils ans Dem Difverbaltnif feiner Mittel ju feiner Lage. Gin Reblgriff folgte Dem anbern, und als er in ben letten Augenbliden feiner Regierung einen beffern Beg einschlagen wollte, mar es an fpat. Er buffie

fin Lehler hart, aber bie Bölfer gewannen nichts bei bam Tanfce. de ihen, flatt feiner, Albrechten zum Kaifer gab.

"Abriatisches Meer, ein großer Meerbusen bes mittelländissen Ams, den die Küsten von Italien, des bsterreichischen Küstenlandie, dwatiens und Arnauths einschließen, und dessen Spiegel etwa wes Kein faßt. Er enthält an den bsterreichischen Küsten sehr viele westen und macht einige größere Busen, wornnter die von Er feet. man und macht einige größere Busen, wornnter die von Er feet. man und macht einige größere Busen, wornnter die von Er feet. man und bei der Bosspiesten der die der der der der der der der find. Seine Bosspiesten die gerich gestellt auch wohl der Golf von Benedig, und diese Etadt behaupteste mit bie Berrschaft über das ganze Meer, dessen dieser Jorischen Seichen dieser Jerrschaft werden zeichen dieser Jerrschaft wie benühmte Wermählung des Doge mit dem Meere.

Abrogation, f. Aboption. Abbringentia (lat.) jufammenziehende Arzneimittel, als Ges

mas ber auflofenben.

Abvent (lat.) eigentlich die Ankunft, insbefondere bei dem Ehrle mite Zeit vier bis feche Wochen vor der alliabrigen Feier der komt bes heitandes. Bei den Katholien bereitet man fich in die Friedwich Bufabungen, Faften und Beten, gleichfam jum Emstaus des Welterlöfers vor. Die Kirche gestattete baber in ibrer Eninge während der Abventzeit weder hochzeiten noch raufchende

Bergnügungen.

Aberbium, Rebenwort (Umftandswort, Befchaffenheitswort). Die Sauetbegriffe, welche ju einem Sane gebbren, werden durch Rebinbegriffe genauer bestimmt; bierauf grundet fich ber Unterfchied ber Befentitden und ber abgeletteten ober fecundaren Rebetheile. 16 Redetheile.) Bu ben letteren gebort bas Umftanbewort. Es Brine Partifel (f. b. Art.), welche jur naberen Beftimmung bes Itabicats in einem Sage gehört, und ba bas Pradicat theils bad Abject ib um ober Beimort ausgebruckt wirb, theils in Im Berbum ober Zeitwort liegt, fo fagt man, bas Abberbium fev in Rebenwort, welches jum Abjectivum ober Berbum gebore; j. 3. in oft wiederholter Spruch, er geht täglich aus; da hingegen die Abjectivum felbft bas Sauptwort bestimmt. Jene genauere Be-fimmungen des Pradicats betreffen die Berbaltnise von Zeit und Ranm, ferner Die Quantitat und Qualitat bes Brabis fatt, bafter man adverbia logi (Ortumfandembrter), j. B. bin, ftr, m, adverbia temporis (Zeitumfandembrter), j. B. gestern, mengenic, adverbia quantitatis (Großenumftandemorter), wogu auch de adverbia comparationis (Bergleichungswörter) gehören, 3. B. mi, febr, einzein, faft, wie, weniger to., und adverbia qualitain (thunlige Befcaffenbeitembrter); lettere beziehen fich fomoble in allgemeinen Berhaltniffe von Mittel, 3med, Grund, pie, Bebingung, Bejahung, Berneinung, j. B. fo, barum, benn, besegen ic., als auch auf gewiffe fpecielle Eigenschaften, und kammen bie Are und Beife, wie etwas von einem Gegenstande Missiagt wirb, j. B. froblich fceinen, angenehm flingen. Die Morbia fammen jum Cheil aus Gubffantiven, und tonnen barum meiftens durth bas Subftantio in feinem beftimmten Cafus bemet werden, 3. B. Rachts, Abends, wie bes Nachts, bes Abends, Beil aus Beimortern, fo wie gegentheils auch Beimbreer aus Manbinbriern entfteben, s. B. Der heutige, geftrige, morgende zc.

Bum Theil schließen fie auch ein Bronomen ein, j. B. bafür, bemnach fatt für dieses, nach diesem, und beusen daburch auf ein enfern tes hauptwort. Dieses gilt auch von den Fragewörtern (advorbli interrogationis) wofür, warum zc. Unter den Umftandswörter nehmen nicht nur meistens die adverbia quantitatis, sondern auf andere die Bergleichungsgrade an, besonders diesenigen, welche gleid Beiwörtern gebraucht werden. Die Umftandswörter, welche specielle Eigenschaften bezeichnen, werden oft durch Beisehung anderer net genauer bestimmt, j. B. sehr fraftig, ungemein billig 2c.

Abra f. König von Argos, ein Sohn des Talaus und der Eu

Abraft, Khnig von Argos, ein Sohn des Talaus und der Eurpnome. Um dem Orakel zu gehorchen, das ihm feine zwei Thate einem Löwen und einem milden Schweine zu geben befahl, gab er di Argia dem Polynices und die Deiphyle dem Tydeus, als jener in ein Ebwenhaut, dieser in eine Schweinshaut gehüllt zu ihm kamen. Ewar unter den sieben Feldherren vor Theben, von benen er alles dem Tode entging. Zehn Jahre später zog er nochmals gegen Theben und eroberte es, verlor aber dabei seinen Sohn und karb vor Gran

und eroberte es, verlor aber dabei feinen Sohn und ftarb vor Grant Aero mantie, die vorgebliche Kunft, aus den Lufterscheinungen zukünftige Dinge zu provhezelhen. Aero metrie, die mathimatiche Lehre von den Eigenschaften der Luft, ihrer Schwere, Feufstigkeit 2c.; überhaupt die Bissenschaft von der Sestimmung die Kobe in den Wirkungen der Luft. Aero nautik, die Runk i

der Luft ju schiffen.

Afghanen (Aghanen) ist der Name des Bolls, welches iel in Oftpersien, oder dem Aciche Candabar, berrschend ift. Dies Boll ist schon seit mehreren Jahrhunderten in der Geschichte bekann nachdem es sich in Versien niedergelassen batte; aber seine eigentlick Abkammung ist ungewiß. Bei den Unruhen, welche nach Scho Nadirs Tode (1747) in Persien entstanden, bemächtigte sich Ahmu Abdallah, der Ansübrer der Afghanen in der persischen Armee, die Propinzen Cadahar und Ehvrasan, machte sich von Persien und hängig, und wurde der Stifter des afghanischen Keichs, dessen und hängig, und wurde der Stifter des afghanischen Reichs, dessen Sie zu 240 Meilen in die Länge, und über 200 Meilen in die Brig angegeben wird. Es ist ein fruchtbares und volkreiches Land, dim Nothfall 300,000 Krieger stellen kann. Die wichtigsten Sied sind Eadahar, die Residenz und ehemals die wichtigsten Sied sind Eadahar, die Residenz und ehemals die wichtigste Kestung Asien; Cachimir, bekannt wegen der kostbaren Shavls, die da vestenden Handel mit den Afghanen.

\* Afrika, einer ber fünf Erdtheile, — zwar schon seit Jahrta senden in der Geschichte angeführt, dennoch auch für uns noch immi was er den Alten war, — das Neich des Wunderbaren! Nur ei Gpanne Meer scheidet Afrika von Europa; seine nördlichen Kük liegen im Angesicht der civilisirtesten Nationen, und doch kennen ukaum seine äußern Umrisse, in das weite Binnenland ist noch nie t Tuß eines Europäers gedrungen! — Ewig wird es wohl unentsch den bleiben, wober Afrika seine ersten Bewohner erhalten; ob dem Werden der Erde ein schwarzer Adam der Stammbater der ist eigenn Menschenrasse geworden, oder ob ein Noachide von Asien a ihm seine erkes Stammbolk zugekührt habe, das dann unter dem losechten Strahle der Sonne seine sowarze Linte empfangen bab möglich ist es wenigstens, das Weisse und Schwarze von einem ut demselben Stammbater abstammen können! Eines seiner Länder, d

kindal, war imter eben bem Namen, den es noch führt, in den **einelt**en Zeiten der Geschichte nicht allein bekannt, sondern auch die Biege bi handels, der Rünfte und Wissenschaften! Aber selbst in bem Jahrhunten, wo Aegopten am bochften blühete, fcheint tiefe Nacht le fein Umgebungen bedeckt ju haben, und alles, mas nicht ihm anaebitt, unter bem Ramen Regerland begriffen gemefen ju fenn. Spatenia fernten jedoch Griechen und Romer die Ruffen am mittel-Hantifen Meere naber fennen, und drangen im Binnenland vielleicht Dis walliba bor, doch bat fich ibre Runde ficher nie weiter, vielleicht midt die Brangen Rumidiens erftrectt. Gelbft wie unvallemmen war midt bie Borfellung, die fich Btolemaus von Ufrifa machte, ob ibm fon fine form als eine große Halbinfel vorschweben mochte! Bon ben fübligen Ebellen des Erdtheils mar ihnen aber gar nichts befannt. Et ben isten Sabrbunderte mar es borbebalten, uns feine Umriffe mijujeichnen; heinrich der Nautiker umfegelte das gefürchtete Rap Asa (non plas ultra), Basco da Gama fand das Vergebirge der guten Sofame und ipmobl bie wellichen als die bitlichen Ruften murben nun am eurstifden Seefabrern unterfucht und beftimmt. - Afrita ift eine mgebeure halbinfel, bie nur durch einen fcmalen Landfrich, ben 3ftbmis von Enes, am Rontinente von Affen ju bangen icheint; es bilbet ela mit ber Spige gegen Guben gelehrtes Dreieck von 531,638 Q. Deiles mifchen I bis 69° Lange und 34° G. Br. bis 37° 30' D. Br., bet im Rorden an bas mittellandifche Deer, im Often an Afien, das rube und indifche Deer, im Gaben und Weften an das athiovifde Reer und den attantischen Ocean fibst. Bei biefer Lage inmerbelb des beifeften Erdaurtels bat es eine erkaunliche Ausdehnung wa Often nach Beften; bach füllt bie nbrbliche Balfte eine ungleich piere Mafe als die fubliche. Nicht blog lauft es mehrere Breiten-sale diefeits des Aequators hinauf: die größte Ausdehnung von Beften nach Often, vom Rap Roro bis Lap Guarbafui beträgt of 60°, mithin unter bem Aequator 1,020 geogr. Meilen, und hat mafte ununterbrochene Landmaffe unter ber beißen Bone. Geine bene Bilbung bat manche Eigenheiten. 3mar befist es, wie bie Migen Erdebeile, große aneinanderhangende Rettengebirge, Die viellist bem Rap bis jum mittellandifden Deere manderlei Barallelen funichen, wie ben Atlas, bas Mondgebirge, ben Rong, Lupata, Mt 6000 Lug boben Schneegebirge bes Raplandes; boch ift es im Banjen ebener, als einer ber abrigen Erbtheile; in teinem andern inde han fo ungeheure Sandwuften, und die Robi in Sochaften bilt mit ber großen Gabara durchans feinen Bergleich aus. Diefe Bifte efcheint als ein eigentliches Candmeer, bem es an fruchtbam Infeln feinesweges fehlt. Dieg find die Afrita eignen Dafen, wicht tanbicaften, mit Datteln, Pifangs, Granaten und andern f Subfraten ausgefrattet, mit bem flarften fublenben Baffer verfeim und mit ungablbaren Seerben von Chieren bevolfert. Bahara jabit nach Golberry 32 folcher Dafen. — Afrifa hat biele mb nadige Strome, worunter ber agoptifche Mil uns fest bis ju finn Quelle bekanne ift; aber bieß ift auch ber einzige ber größern Stime Afritas, beffen Lauf gang erforfct ift; wir miffen gwar, mo to Ronge, Roania und Ruama endigen, nicht aber mo fie anfangen; bon Joliba nicht einmal, ob er von Weften nach Often ober um-Mitt fic wende, und ob Dungo Part in ihm einen ober gref Wift besnat babe. Aud ber Senegal, ber Gambia, ber 3 Afrila

) range find bebeutende Midfie biefes Erbibeils, ber im Gangen nid rm an Baffer ift, und felbft in feinem Innern große gandfeen, wi en Demben, Bangara, Marawitt a. einschließt. Das Riim t awar febr berfcbieben, aber im gangen brennend beiß: innerhalb be Benbefreife findet man rubiges Eropen-Rlima mit zwei Jahredieite er naffen und trodnen, die Gluth der Sonne ift furchtbar un lbanfon bezeugt, bag man im Sande Guineas Gier fiebe, und baf bi itge die nacte Zuffole des Regers aufreiße. Un den Ruften maßiga See- und Bergluft und bie unaufborlichen Regenguffe bie Sine, abe ie Luft ift bier lange fo gefund und fo rein nicht als im Binnenlande elches jum Cheil bober liegt , und ber gange Landftrich der Barbare abere fich in Racficht bes Klimas bereits ben warmften Cheilen von mropg. Unter ben Binden find Afrita eigen die Comados und be armattan, mit Afien gemein bat es den Gamum, mit Euron en Siroces. Außerorbentlich jablreich find Die Dioducte, Die es et ugt : wenigftens bat fein anderer Erdtbeil eine fo große Dannigfaltis nit aus der Thierwelt aufzuweifen als Afrika. Reben dem Elephanten im Ramele, bem Rhinojerof, bem Rilpferde und ber Straffe finde ian Lowen, Paniber, Leovarden. Ungen, Schafale, Spanen, Wolfe üchfe, Sunde, Ragen, Affen aller Arten, Mongus, Fledermaufe, Rat n, Rlipbas, Bafen, Raninden, Jerboas, Stadelfdmeine, Igel, Mant firfe, Sibethkagen, Ichneumons, Großohren, Baren, Rattels, Pfered fel, Zebras, Schafe, jum Eheil mit Saaren und Fettschwänzen, Arga s, Biegen, Gemfen, Gajellen in unendlichen Barietaten, Spring ide, Ochfen, Buffel, Dammbirfde, gutanifce Rebe, Schweine mgalos, Someinbirfde und andere Duadrupeden, beren Raturge bichte noch bet weitem nicht binlanglich erforscht ift: felbft bas rath Ihafte Ginborn foll fic noch in den Binnenlandern finden. Eben fi ich ift ble Rlaffe ber Bbgel, unter welchen fic bas prachtigfte Gefie er, der Rronvogel, Rlamings, Bbibab, Courace, Gisvogel, Belifan e viele Papageiarten, finden; bie Rlage der Amphibien bat basfard rliche Krokobil und den Box constrictor mit vielen unschädlichen ier auch außerft giftigen Schlangen; bie anftofenden Deere und bit itrbme haben einen Ueberfluß an Sifden, bed ift Die Mannich Itigfeit der Befdlechter nicht fo groß, als in den nordlichen Reel n, und viele ber nugbarften fehlen gang. Das Bebufc und bu rde wimmeln von Termiten , Ameifen , Gtolopenben , Spinnen, Rie iten und Raupen, mabrend die vorüberglebenden Seere von Sem preden oft Bollen gleich die Sonne verbunteln; iberall fien an Die ichbuften Rafer und Schmetterlinge. Aus bem Pflangem iche gebeibet alles, mas bie Eropenwelt Grofes, Schones, Schmadi iftes und Rusbares bervorgeben laffen fann. Sier fiebt ber Rich ler Pfangen, ber Basbab neben ben majeftatifchen Balmen, woven e Kokospalme allein die meiften Bedürfniße der Neger zu befriedb m im Grande ift. Bu ben vegerabilifchen Rahrungemitteln geboret riftglich Baigen, Gerfte, Morrhirfe (holous sorghum), Teff (pos syssinien), Reif, Bataten, Dams, Lotusbeeren, Genegalgummt, jananas und andre Pifange, Datteln, Feigen und die mannichfachel rten von Gemurien, befonders Buderrobr, Baumbutter(Schea tow u) n. d.; ale Getrante bienen ber Raffee, ber Palmmein aus ber eiblichen Beinpalme, bit Rotosmild, ber Bein am Rav; su leidung Baumwolle, Sanf und felbft Flachs; hier gedeihen die Batien, Lamarinden, Granaten, Orangen, Ananas, & Arten Pfeffer,

be treffichte Indigo, bas Drachenblut, ber Salgbaum, viele Arten be beften garben und Elfdlerbolger, der Mingi, viele ungablige Gemarge Magen, und welch' eine Wenge ber berritchften und nugbaifen Artem in mu affein das reiche Madagascar bar? Am armften, aber auch m meigfen gefannt, ift bas Mineralreich in Afrita: Gold bat es wer wer als einer der übrigen Erdtheile, und Eifen if piemlich überall subsetitt, bagegen feblt es an den übrigen Detallen, und von den Dimeraken fat es blog Catveter, Calmiact, Ambra, einige Walfererben, Smipt im Ueberfluffe, Galg aber nur in einigen Gegenden jur Nothduft. Die Bant der Einwohner mag zwischen 100 bis 120 Mill. schwes ba; mar fann die Statiftil bier burchaus teine Nachmeifungen gebu, den mus das Innere diefes Erdebeils unermeflich bevolfert fenn, ber binnen brittebalb Jahrhunderten fiber 4. Dill. Fraftvolle Wenfin in den Eflavenbandel geben tonnte, und bennoch in feinen Binnen-Men nidts venlaer ale entvollert ift. Auch feine Ruftenlander find mi an Menfchen: fo fand Judfon bloß in Marocco gegen 17 Mill., whie Berbetei mit Megopten, Die both nur erft ein Achttheil bes Banmamaden wheen, tablen beren über 20 Dill. Das beife Guinea Mim Banjen eine jablreiche Bevälferung, und am Joliba erftreden it febr vollreiche Staaten berunter, von welchen wir indeft taum bie Amm franen. Die Ginwohner gehbren ju 2 Raffen bes menfchlichen Oddledu, in der Regerraffe, Die vom Joliba abmarts fich bis jur Shipipe erfredt, und ju ber, trop ihrer braungelben Einte, auch bie Dentainten geboren, und in ber tautafifden Raffe, ber bie Berbern, Ropten, fomie bie Araber aber Mauren, Die Agagionen ober Sabefcher, mi die Biller Rubiens beigngablen find. Die Araben fann man grar mr als Antommlinge betrachten, both find fie jest über ben größten Beil ber Rordens und über ben Often jablreich verbreitet, und gang micmifd geworden. Auf ben Infeln und auf mehreren Ruftenpuntm finder man Portugiefen, Spanier, Frangofen, Sollander und beiten und felbit Juden bier und bort eingemandert, boch fcheinen be halfiges in Ligre, vo fie gleich bem Wolatsums bulbigen, nicht iniliger Abstammung ju febn. Die Sprugen gangen Norben, felbst im gangen Norben, felbst im fangelprachen gelten bie arabifche im gangen Norben, felbst in fan Abran i me Jobita bernnter, mo menigftens bie Bblfer, die ben Roran toins, ciwas davon verfieben; von ihr unterscheiden fich die Berber. und die Shellubfprachen in ber Berbere i und am Mts les. Die Mondingsfprache ift bom Cenegal bis jum 3. lite bir gembanliche; an ber Deftfufte fpricht man jum Cheil ein Mintenes Bortugiefifc, in ben Sabefchinifchen Lanbern Die Eigremb Anbarg fprace. Die Spracen ber Reger find faft fo man-Meles als die Nationen; bloß in ber Cabara follen 43 Ibiome ge-Mit werden. Eben fo mannichfach ift auch bie Art und Beife, wie Mer feinen Bott verehre: in Norbafrifa bis jum Joliba. ja in bem Han Chelle ber Oftfafte ift ber Dohammedismus verbreitet; git Etriftuereligion betennen fich die Ginwohner von Tigre und Mmma, die Lopten, Die Rubier, und Die europhischen Fremdlinge, boch ibr verschiebenem Ritus, und bei ben meiften Regervollern de ber abenthenerlichfte Betifchmus, ber noch bei manchen biefer Marinen graflichen Unftrich bat, fogar Menfchenopfer febert. Gine widaftliche Cultur barf man in Afrita nicht fuchen, felbft nicht dem lande, bas ihre erfte Biege in ber Rindheit ber Denfchen wi nas bie Bharganen, bie Dtolemder gefchaffen hatten, ging in

Den Stürmen; die bies ungluctliche Land im Mittelalter trafen , DB unter. Soulen unterbalten indeß noch die Debammebaner in Städten ber Berberei, die Marabuten in ben gandern, wo fie fich geliedelt baben, und bie und da auch die Rosten und Monophpliten in gre und Umbara. Gigentlichen Runftfleif trifft man in Afrifa blos ber nordlichen Rufte an, mo von den Mauren noch manches im Gei Baumwolle, Leder und Leinwand gearbeitet wird: aus diesen Land, wird auch ein lebhafter Sandel mit Landesproducten mit den feefabri ben Nationen Europa's, und ein eben fo bedeutender Karawanen ban mit dem Innern von Afrifa, dem fie ihre Kabrifate und die der Europe guführen, unterhalten. Die Reger fieben fammtlich noch auf ber unes ften Gtufe der Rultur, felbft ba, mo fie fich in Staaten gebildet baben : : re Beburfniffe find außerft geringe, und alles mas fie gebrauchen . 54 fertigen fie ober ihre Beiber fich felbft : die Pagne, die ihre Lenden tu gurtet, Die Butte, Die fie gegen die Bitterung fount, ber Bogen und b Meil, beffen fie jur Jagd und ju ihrem Soune bedurfen, fo mith hausgerath, auch bas Gold, bas fie von ber Oberflache Der Er fammeln, miffen fie für ihren Schmut, und bas Gifen ju ihren 200a fen ju bearbeiten. Dennoch hat der Umgang mit den Europaern mande Bedürfniffe fennen gelehrt, Die fest ju ihren Rothwendiafe ten geboren: Schieggewehr, Bulver, Brantwein, Labat, verfciede Arten von Euch, Glasperlen, Rorallen u. f. w. Diefe erhalten f burd ben Bandel, morin fie vorzuglich Stlaven, Elfenbein, Gol und Gummi bringen. Dies find Die Stapelmaaren Afrita's, ass auch fo bedeutend, daß man, obgleich die meiften Nationen Gurs pa's ben die Menscheit entwürdigenden Stlavenbandel aufgegebe haben, boch noch immer gegen 50,000 Reger rechnen tann, Die Os manen, Portugiefen, Frangofen, Nordamerifaner und felbft brittifd Schleichandler bem Innern Afrifa's entreifen. Bormals rechnet man allein ros,000 Gtlaven, bie jabrlich Beftindien jugeführt mur ben, obne bie in Anfolag ju bringen, die die Rirmanen nach Affen Die Nordamerifaner in ihre fablichen Staaten foleppten. Sehr be Deutend ift and die Ausfuhr son Elfenbein, Goldftaub und Gumm weniger die von Stauffedern, Ligerdefen, Sauten und andern La Desproducten, die blos als Rebenartifel gelten. Eigentliche Dina hat Afrita blog in ber Berberei; in ben fibrigen gandern, Die nie bon Europäern befest find, dient das Beld bocht felten als Caufe mittel; in einigen ganbern ber Weftfufte gelten bie Rauris, in bern Salitafein ale Dunge. - Der Wendefreis bes Rrebfes u Der Aequator theilen Afrika in 3. Saupttheile: 1) Rorbafrik wojn Megypten, die Raubftaaten Eripolis mit der Rufte Barta, & nis und Algier, ber Staat Marofos, Rezian und ber obere Eh son Guban ober bie Sabara mit ben Agoren, Canarias und D beira geboren. 2) Mittelafrita, meldes die Oftfuffenlan Rubien, Ligre, Ambara, Efat, Abel, Miar, Den untern Theil Suban mit Darfus und ben Lanbern ber Gallas, Genegambien Stinea nebft ben Infeln Cabo Berbe, Guineas, Biffagos, Socott u. a. umfaßt, und g) Gubafrifa mit ber gangen füblichen 20 und Offüfte, ben füblichen Binnenlandern, dem Raplande, der 3 Mabagaskar, den Komorren, Mascarenhas, Amiranten, Erif D'Acunha, St. Selena und Afcenfion. Afterkegel (Conoid), nennt man in der Geometrie einen f

fin Rieper, der burd bie Umbrehung einer oon zwei unenblichen Schen-

Magebildeten frummen Linie um ihre are entftebt.

Mga bezeichnet ben ben Eurfen überhaupt einen Befehlshaber ber imm Saufen Jufvolf. Janiticharen Mga beift ber oberfie Beichlichter der Janifcharen, ber feiner Stellung wegen (ale Anstitut bie felbeftandigen Janiticharen Corps) noch mehr Anfeben bit all in Groboezier.

Ajapeten, f. Liebesmable.

Acina, eine griechische Infel im feronifden Meerbufen (G. Me-

findel febr reich und blittend.

Arginetifde Runft und Runftwerte. Gine Gefellichaft mainflern und Runfifrennden, beutfcher und englifcher Ration, vermitthe im Jahr 1811, um unter andern ben Ermbel des panbellents a. Diefenur in wiffenfchaftlicher Abficht unternommene Ausgrabung latate fic durch' einen unerwarteten berrlichen gund mehrerer unfchage ben bilbwerte, welche einft ben bitlichen und weftlichen Siebel biefes anbenen Lempele gegiert batten. Der Kronbring von Bafern faufte fom im Jahr 1812 bon ben'Entbedern biefe mer frourdigen Werfe, Die boppelter Singicht belehrend find : in ihrer treuen Nachahmung ber Ritte, fite Die Runft, und baburch, baf fie über eine ber buntelften Beitenden ber Aunftgefdichte Licht verbreiten, für die Alterthumstunde. -Die Achaltate des genauern Studinms diefer Werke find: daß ber Muefice Runfiftel einen van ber attifden Runft unabhangigen Gtif. tr bette. Paufanfas nennt uns 6 milis ale ben aginetifchen Dabas b, und verfichert, er fen Zeitgenoffe bes Dabatus gewesen, folglich freikt er der äginetifchen Runft gleiches After und gleiche Celbftfanbig. thm. Dortfc mar der Aegineten Sprache und Sitte, und dorifden Garafter batte auch ihre Runft in ber Stufptur, Die von der attifchen, Mininglich jonifchen, eben fo verfchieden mar, wie dorifche Poefie und Buitefrer. Dag ber Jupiterstempel ju Megina ju ben fconfen Erum-De gebort, die uns von borifder Bautunft blieben, ift befannt. Am Andarbigfen ift es, bag ber äginetische Stol einen gang eigenthumlis delarafter badurd erbalt, daß fein Sauptfireben die allertreue fie ind genauefte Rachbildung ber Ratur ift. Dief geht bis Plafoung, ja bis zu einer, biefelbe Scheu wie Lebentiges, errewon Rafirlichkeit. Die Aegineten waren bie Miederlander ber Mien. Die attifche Runft mar bie Cochter ber agyptifchen, und bas With Etreben nach dem Ibeaten ift in beiden ftets bemerkbar. Um folide Begriffe ber uraften Runk ju gewinnen, muffen wir ben sportifden, altattifden, aginetifden und torrbenifen ober betrurifden Stol wohl unterfcheiben. Sarte und Dage aftit ift jebem Runftanfang eigen, aber im Uebrigen weichen fie ber einander ab, obgleich fpater eine Rudwirkung swiften iben Etatt findet. Erfchien bisher Die Berrlichfeit der Runft in Phis Hat faft wie ein Bunber, fo begreift man jest, wie bie ber Ratur morifernbe, endlich gleichfam jur Ratur felbft gewordene aginetifche Amft ber attattifden ben Beg seigte, bom Abftracten jum Leben-Men, bom Coftematifchen jum Raturlichen ju gelangen, und fo ift the bas langft vermißte Mittelglied swiften bem alten frengen bem fobnen Styl gefunden. Geit den Schöpfungen des Phibias winnindet auch die Spur Der eigentlich agfnetifchen Runft. Die

Nachabmung ber Natur erscheint mur fo lange als folde, als fie nich felbft gur Datur, b. b. jum felbfiftandigen Ronnen, mitbin gur Run im bochften Ginne geworden ift; ba man beide nicht mehr unterfcheide fo gab es fpater nur Eine volltommene Runft, die fich über gang Grie chenland verbreitete. Der Aeginete Smilis mar ber Bater und Gi ter aginetischer Kunft; nach ihm ift Rallon, ber zwischen ber 60. m 70. Dipmpiade lebte, ber altefte aginetifche Runftler. Gegen bie Be Des Phidias lebten noch folgende berübmte aginetifche Runftler: Ans pagoras, von beffen Sand der Jupiter war, der auf gemeinical lice Roften aller Griechen, die bei Plataa (479) fiegreich gefiritten be ten, in Olympia aufgestellt murde, Gimon, von beffen Band die Bei gefchente eines gewiffen Phormis ju Olympia waren, ber unter Geis und hieron in Spratus gludliche Thaten vollbrachte; Glaucias un Onatas, bie in der 78. Olympiade im vollften Ruhm blühren. neuerlich gefundenen in Dunden aufgeftelten aginetifchen Sigur find fiebzebn; es find bis jest noch feine Beiconungen von ibnen fentlich bekannt. Dan fann fie in vier Maffen abtheilen : 1) Gang radftebende gefleibete meibliche. 2) Borfcreitenbe, ober fampien Rrieger. 2) Anteenbe, ober Bugenfchugen. 4) Liegenbe, ober Bermit bete. Die größte aller Figuren ift Die Dinerba, fie ift ein wenig fib Lebensgröße, indes die andern alle unter diefem Daas find. Wenn ma Den Styl Diefer Runftwerke betrachtet, fo berricht in allen. Theile ber Ebrper, Die Ropfe ausgenommen, jene icon erwähnte treue nad abmung der Ratur bis auf alle Bufalligfeiten der Saut, obne bie gering fte Spur vom Idealen; boch ift bie Nachahmung nicht mager oder wie fenfcafteloe, fondern es ift wohlverftandne Rachbildung fconer Ratio mit volltommenfter Renntnig der Anochen und Dusteln, fo bag ma fich wegen diefer bis bur Saufdung gebenden Natürlichkeit faft foci fie angufühlen. In Sinfict auf Proportion find diefe Figuren folan etwas fomal bon Buften, und die Beine auffallend lang. Es berrich viel Leben in den Bewegungen, obicon fie nicht frei von einer gemit fen Steifheit find, fo wie man bas auch in den Bildern von Giptti Mafaccio, Perugino tc. vereint findet. Die Gewänder find alle gan conventionell, febr knapp anliegend, mit kanftlich gepresten gales So ftelf fie in ibrer Anlage find, fo gefchmadvoll find fie behandel und mit ungladblichem Aleif ausgeführt. Die Ropfe fceinen auf ein frühere Runftepoche ju beuten; die Augen find febr berverliegend ein wenig auf dineffiche Art in die Lange gezogen. Der Dund ba farte bervorfpringende Lippen, mit icharfen Randern, Die Dundwin tel find an einigen ermas in bie Bobe gezogen. Die Dafen find et mas fleinlich, die Ohren mit bem groften fleiß ausgeführt. Da Rinn ift fart und voll und meift etwas ju groß. Gie feben fich all abnlich, obne ben gerinaften Musbrud bon Leibenschaft ju baben amifchen Giegern und Befiegten, Gbitern und Menichen ift nicht be mindeffe Unterfchied. Die Saare find eben fo. conventionell und sierlid fteif wie bie galten. Die Arme find etwas furg, die Bande taufchen mabr, tein Anfan der Magel, feine Rungel der Saut ift vergeffen Die Beine find mobigeftaltet, Die Rnice meifterhaft, Die Gufe gierlich die etwas langen Zehen laufen ganz parallel. Die Figuren scheines alle ju einer Beit, aber nicht von einer Sanb verfertigt. Dan fin Det bei feiner irgend eine Stage, und fie find von allen Seiten gleid ausgearbeitet. Ursprünglich belief sich die Zahl der Figuren gemäl auf breifig. Sie waren in ben beiben Tempelgiebeln fpmmetrifd

mirfelli; die Mineron fand in der Mitte, die fiebenden Krieger ihr nicht, bun die Begenichtigen, und die liegenden gang am Ende, Der tribel bube nicht gefiffentlich gerfibrt, fondern mabricheinlich burch du grafellibeben eingeftürgt. Da We a fus Diefen Tempel bem Just bier affe Bried, en erbaute, fo ift es mabriceintich, baf biefe Gebilbe Bifche len eaciben unter Minervens Cous barftellten. Die bei ben Almie, in benen fich Die Acciden rubmlichft anszeichneten, waren ber bimifice Rrieg und Das Sectreffen bei Calamis; bei Diefem lete tenien man die Bilber der Reaciden, des Ajar und Lelamon, ale überwifen brifand. Bindar nennt Megina ", ber Meaciden mobibefeftigten bife Bilder barunter verftebend, denn feiner son Meafus Chbte kie m Canbe. Der Darmor if ber ben Pares, ben man Grec dette in nennen pflegt. Die an den figuren noch bie und da bemerte ben berben find Binnuberrath und himmelbiau. An bem Cempel ben ale Bergierungen und Laubmerte, Die man fonft ausjuhapren smalt. Die Bertiefungen bes Siebels, worinnen Diefe Figureif den, naren bimmelblau, die Belle roth, bas Laubwert grun und gelba Mill bie marmornen Dachziegel maren mit einer Art bon Blume biefe Barbengebung mar feinesmegs eine Barbarifche Sitte, fonlen olt finden fie felbft an dem Parthenon. Wintelmann mar der erfte; mu ben Radricten DesePaufanias auf Das Dafeyn einer eigenen Bain tunfignte in Aegina folof. Beitere Belebrung findet man Bager's Bericht über Die aginetifden Bildmerte, beransgegeben

bi dir tunftefdichtlichen Aumerkungen begleitet bon Scheffing. Anefi (Maria Sastana), eine Italienerin, eines ber großtem Ruber ummer Beit, und eine feltene Bierbe ihres Befolechts. Sie but it Malland 1718 geboren. Schon im neunten Jahre ihres Ale im had fie nicht ollein Latein febr richtig, fondern fie bielt auch ache in blefer Sprache, worin fie ju beweifen fuchte, bas bas bilim alter Sprachen bem weiblichen Befchlecht nicht fremb fepni in unt Sprachen bem weiblichen Stwirte und ihrem eilften bief Rede ward ju Malland 1727 gedrückt. In ihrem eilften fin fie fin fir mutterfprache geredet fie Briechifch eben fo fliegend wie ihre Mutterfprache geredet fin morgenländischen Sprachen dezeehalt Millen, bas man fie eine wanbelnbe Polyglotte gu nennen pflegte. minifeunte fie weber bie Anfangegerunde ber Genmetrie, noch bie min Billofopbie. 3hr Bater begfinftigte Diefen Erteb bes Dab-tain Gelebefamfeir badurch, daß er in feinem Saufe ju beftimmin Beiten gelehrte Gefellicaften verfammelte, worin Daria philofe Mic Cite vortrug und vertheibigte. Ein Beitgenoffe, ber gelehrte finant be Broffes, verfichert in feinen Briefen über Italien, bat In id nichts Angenehmeres benten thing, als biefe Converfatios m nit einem ber hubicheften und gelehrteften Dabchen ihrer Beit. Ikm mangigften Jahre fcheint fie biefer gelehrten Unterhaltunm Unbiffig geworden gu fepn; ihr Bater tonnte aber nicht ums h, bielbe, welche fie bon Beit ju Beit vertheibigt batte, in einem Duthan berauszugeben. Bon jest jog bie Dathematit fie fo fart hi fie nicht allein über die Regelschnitte eine Abhandlung auf-Mitte biejenigen nicht genng rübmen fannen, Die fie in Der alibritaelefen, fondern fie gab auch in ihrem breißinften Jahre bie Un-Mulle ber Analpfis beraus, welche man als bie befte Einmin Eulers Berten betrachtet bat, und bie endlich im Jahre m Colfon, einem Brofeffer in Cambridge, ins Englifche fibere-Wanten. Diefes Bert verfchafte ibr eine ; fo gegrandeten Ruf, ik Mithe

VI

baß fie in ihrem zweiundbreißigken Jahre zum ordentlichen Profest ber Mathematik bei der Universität ju Bologna ernannt wurde. Ind scheint die Agnesi durch ihr tiefes Studium der Mathematik ihre be dere Lebengansicht ganz eingebist zu haben. Sie entsagte batd alle Umgang, und begab sich in den frengen Orden der blauen Nonne Bo ift sie in ibrem neunundabigigen Jahre (1796) gestorben.

Go ift fie in ihrem neunundachtsigften Jahre (1799) geftorben. Manition, 1) in Rechtsangelegenheiten Anerkennung einer Be fon oder einer Sache für Diejenige, wofür fie ausgegeben wird. Muß Dem gall einer Anerkennung von Bluteverwandten ift bas Bort R cognition gewöhnlicher. 2) 3m Chaufpiele Ertennungs= ob Ent bedungs feene, Auftritt, in welchem die banbeinden Berfore bon benen ihnen bis dabin verborgenen Umftanben, welche ihr Sta ober Ungfack begimmen, Renntnis erlangen. Die Agnition ift ma Ariftoteles in der Tragbbie ein fo michtiger Theil, bag bie Poetit De felben ein eignes Rapitel (XVI. nach Berrmanne Abtheilung) en Balt, welches von ben verfchiebenen Mitteln handelt, fie berbeigufa gen. Sie ift jedoch nicht unbedingt nothwendig. (Arificieles nem Die Fabel einer Bragodie einfach, wenn die Beranderung des Glacki guftandes ohne unerwärteten Bufall und ohne Agnition erfolgt; verweit aber, wenn fie burch eines von beiben ober burch beibes jugleich bi mirtt wirb.) Die Birtung biefes tragifchen bebels beruht auf bi Aleberrafdung, bod nicht fomabl auf einet leberrafdung bes Bufchan ers, als vielmehr auf bem Antheil, welchen er vermbge bes Diege fubls an dem Buffande ber überrafchten Berfonen bes Studes nimmi Diefer Antheil minbert fich ober verschwindet, wenn er felbft in De Buffand eines gang unborbereitet leberrafchten verfest wird; und ei ne folde Behandlung ber Agnition macht fie baber in ben metfte Sallen jum falicen Sheatercoup. A. Mar.

Agreft, ber Saft unreifer Trauben, ber fowohl in ber Ruche di En Apothelen gebraucht wird. Wan bereitet einen fablenben Spru barans, ber in bibligen Rrankbeiten febr vortheilhaft ift. Buweile

mennt man auch ben mit Buder verfüßten Saft Mgreft.

Ngricola (En. Jul.), romifder Confut unter bem Raifer Bes pafian und Statthalter in Britannich, bas er ganz unter romi fiche herridaft brachte. Ausgezeichnet als Staatsmann und Feldbert Doch baben wir fein Leben bortrefflich beschrieben von seinem Elbas bem berfihmten Lacitus.

Agriculturfpftem, f. Bhpfiveratifdes Spfem.
Agrippa (Marc. Bipfanius), einer der merkultebigfen Ron aus dem Zeitalter des Augustus, mit dem er zwei Mal Eonful bessen gebut den en war. Er war nicht von fehr nornehmer Gebut dwang fich aber durch feine Talente und Verdienste schnell emper keichnete sich als Feldberr mehrmals aus, und befehligte auch Flotte des Augustus in der Schlacht bei Actium. — Als Minister a Freund des Augustus machte er sich um diesen und wen den kunfte Blaat fehr verdient. Er war ein Freund der edlen Aufte und der schnellen, das ihm drei versägliche Masserteitungen verdantte. Er war uneigennütziger und rechtschaftener Wann. (E.b. Art. August us and

Afactiv, eine fleine Stadt auf der Beftlife der den Franzo gebordben italiänischen Insel Corsica, mit 6570 Einwohnern und ein Safen: vorzäglich merkwärdig als Geburtsort eines der außerordentif Ben Männer ber neuern Zeit, Napoleon Buonaparte's, und seiner Brüd

A jour faffen et. einen Ebelftein, beift, ibn fo faffen,

the ber Mand Berrom gebodt, die beiben Golteb aber Actibas And, ex

burdiotig bleibt. \* Alabem ie. Man berfiebe unter Afademie gembhnlich einen Bers ein von Gelebeten uber Sanklern, Die gemeinfchaftlich Die bobere Ausbille bungber Biffenichaft und Lunft fich jum Bwed vorgefest haben. Beber offenson Geiten des Staats nochlaterriche der Jugend find mefente liche Erieberaiffe bei einer Alademie. Die großen Alademien ju Baris. Cinfide and Gerlin find awar jum Sheil Lebrankalten; allein bies fent inber galge geworben, nachdem fie fraber blog bem aben ans um Bwede nachfirebten. Die Witglieder benft tademie mablen fic ber ein Sach ber 28tffenfchaft, einen Ebeil irgend einer Runk, sber de Anderung träge finnen comtrattmäßig die befondere Gearbeitung eines Min Jads auf. Sie liefern barüber Arbeiten, Die inxegelmäßigen Baro umgen vorgelefen und bemnacht in den Dentichriften abgebendt wien. Den Ramen leitet man mit Recht von der Atbenischen Etabemie in melde, eine Befigung eines gewiffen Mabemus, als Rampffdule mas Wher Ort 170 Plato lebrte, berahmt war. Die erfte Anfialt im Altesh fin, neige ben Ramen Atabemie nach unfern Begriffen verbients m nfender in Atexandrien. Dier war, durch die Freigebigfeit in Rismater angezogen, ein zahlreicher Berein von Gelehrten ver-fennelt, welche biog für Erweiterung und Bervolltommung monichion Renntuiffe thatig fenn follten, leiber aber febr balb in Dafige sm mb grammatifche Spiefindigleiten verfielen. Aus Alexandrien der anlehnten die gelehrten Juden bie Sitte, Alademien ju fiften, niche feit bein Enbe bes erfent Jahrbunberts in ben Stabten auf Cufent, Gora, Neharden und Punebebita, angelegt murben. But inn lernten bie Reftorianer int sechsten Jahrbumbert bie Wissenschaft midinen, und von diefen endtich die Pobammedaner, deren treffliche Bulen, Almanfor, Sarun Atrafoth unb Almamun eine Menge Mean win kifteten, ble von Epropa bis Potbara im fernken Often bie im Beganftigungen genoffen. Aber auch am Sofe Carls bes Gros mison Anben wir eine Alabemie, Die Diefer Raifer auf feines Lebe M Micrin Berantaffung geftiftet batte, und beren Bitglieb er felbft de. Diefes neigliche Inflitus ging feboch mit Alcuins Sob wieber wie, und feitbem finden wir keine eigentliche Akademie wieber, bis a da Beiten, the Burch die Eroberung Conftantinopels von den Eftra in mehrere griechische Gelehrte bewogen wurden, nach Italien ju 1864m. Damals legte Lorens von Mebici in Morens zuerft eine ide Atabemie an, bei welcher Argyrepulus, Cheodor Baja und Mitmbolas guerft angeftellt wurden. Dann ftiftete Cosmus bie unifde Afabemie, beren 3med bas Stubium bet Schriften bea to and die Bieberberftellung feiner Bhilosophie mar. Swar waren Whefe Angalten nicht von bauernbem Beftand, allein anbere und u jabireidere und umfassendere Alabemien traten junächt in Itas in m ibre Stelle, und verbreiteten fich nach und nach burch alle Chaten Europa's. Bir wollen verfuchen bie wichtigften altern und noch Midenben nambaft ju machen, mobet wir fie nach ben Gegenftanben, Diden fie gewidmet find, ordnen wollen. fir Debicin. ndenia naturas curiosorum, auch Leupolds Afademie genannt, b 1652 von J. L. Buufdius geftiffet. Sie gab aufangs ihre feite einzeln, feit 1684 aber Bandmeife beraus. Unter Leopald I., Die febr begunftigte, nahm fie ben Damen Caesaroo Leopoldina Cariocorum Academia an. Mebuliche Atabemien murben

34 Valermy tole, in Spanien 1652, 14. Petrobie 1741 unb 18 Beuf 1782: gefiftet. far Chirurgie. Gine chirurgifche Alabemie marb 1791 . 185) Baris geftiftet, melde fabrlich eine Preisaufgabe befannt macht und bie befte Beantwortung mit einer goldenen Webnille van goo Livres belabeit. Bu Wien ward eine dirurgifde Atabemie 1783 gegranbet. Drei Breife medaillen, jede 50 Gulden an Werth, werden jahrlich an die gefchielteften Bhalinge vertheitt. Zur Chevlogie murbe 1687 eine Atabemie in Bologna gegründet. Far Cosmographie fiftete Caronelli ju Anfale des achtsebnten Jahrhunderts in Benedig eine Afademie unter Der Bei nennung ber Argonauren, Deren Bred bie Berausgabe guter Carten : nebf Befdreibung ift. Geientififde Mfabemien. Die Academia Seareturum Naturae, welche 1560 ju Reapel jur Beforberung berimge. thematifden und phpfitalifden Wiffenfchaften geftiftet murbe, musten wegen bes papflichen Interdicts wieder aufgeboben merben. Ihr folgte die Alabemie dei Lincei, von dem Fürften Ceft zu Rom gegen Ende Deffelben Jahrhunderts geftiftet, und deren Mitglied Galilei mar. Die Apademia del Cimento entifand su Anfang des fiebsebaten Jahrbunderts umeer Begunftigung bes Farften Leopold, nachmaligen Caminals ban Medici unter beren Mitglieber Paolo Di Buono, Borcai, Bibani, Men bi, Magalstti und andere ausgezeichnete Manner gehörten. Die Avado-: mia degl 'Inquieti ju Bologna, nachber ber Academia della Tracia. oinverleibt, bat unter bem Sitel: Pensieri auco-matematici 1667 mehrere treffliche Abbandlungen geliefert. Im J. 1714 marb fie mit bem Inftitut ju Bologna: bereinige und beift feitdem Alademie bes Anflitute ober auch Elementinische Akabemie (von Elemens XI.). Sie it im Befite einer großen naturbiftorifchen und Bucher- Cammlung. Im C. 1840 murbe eine Afabemie unter bem Damen Società scientifica Rossunense degl. Incariosi ju Roffano im Neapolitanischen errichtet. anfangs für die fcbnen Runke, felt 1695 aber für die Biffenfcaften. Die Bnigt. Atademie ju Reapel befteht feit 1779; ibre Schriften entbalten einige gehaltvolle Unterfuchungen für mathematifche Gegen-Ranbe. Doch nennen wir bon ben fratienifchen bie Alabemien au Ete rin, Padua, Senua, Mailand, Ciena, Berona, von benen allen wir Schriften haben. Urberhaupt ift Italien als die eigentliche Pflegesin afabemifcher Inftitute angufeben, beren Jardlus in feinem Catalos 550 aufjabit. - Die frangbiifche Atabemte ber Biffenfchaften me Baris Academie royale des Sciences, ward 1666 von Colbert geftiftet. Die barte anfangs brei Abtheilungen, nemlich Mathematit und Dhilviophie, Gefdichte und fcone Ranke, murbe aber nachber getrennt. b baf Geschichte und schne Kunfte bie Academie française bildeten, and für bit Academie royale nur Naturphilosophie und Dathematet Mieben. Rach einer tonigl. Berordnung von 1699 murben Die Mitalieder in vier Claffen getheilt, nemlich Ehrenmitglieder, wirt-Miche (befuldere) Mitglieber, Affoeie's und Gleven, wovon bie erfte Bebn, febe ber brei anbern aber gwangig Perfonen enthalten follte. Den Brafibemen ernannte ber Abnig aus ber erften Claffe. Der ameiten Claffe ward ein Gecretar und Coasmeiften gemable Einige Beranderungen machte 1716 ber Berjog Regent. Er fcaffte Die Glaffe ber Eleven ab und funte dafür grei neue Elaffen binan. wordn bie eine zwilf Abjoints, die andere feche Affocio's entbiete, welche lettern keiner besondern Wiffenschaft objuliegen brauchten. Gerner tam bingu ein Birerbrafibent, ben ber Lonis jabrlich aus Dem erften Claffe, and ein Director und Gubbirector, bie er aus Dem

pelten Claffe wahlte. Reme Criveiterungen fourben 1785 borgenommen. lem ber Ronig Claffen far Raturgefdichte, Acterbau, Mineralogie and Phofit binguffigte, fo bas bas Gange nunmehr aus acht Elaffen befand, Die Affecie's und Adjoints mit einander verband. u. f. w. Diefe Alademic bat fich große Berbienfte erworben, namentlich burch bie von ihr veranfalteben Meriblanmeffungen. Geft bem 3. 1609 hat fie, mib wenigen wiern Mars nahmen, bis 1793 fabrlich einen Banb ibrer Memoiren herantemeben, welche bis babin eine Reihe von 193 Banben ausmachen. Der Barlamenterath Rouille de Meslap hatte zwei Dreife geftiftet, welde di Alabemie jabrlich vertheilte, den einen von 2500 Livres für die ide Alronomie, den andern von 2000 Livres für Schifffahrtskunde bandel. In dem sbengenannten Jahre wurde fie aufgeboben und an ice und der abrigen Akademien Stelle trat das Nationakinftieut; aber Inoia XVIII. Bellte fie wieder ber. Bedeltenbe Afabemien finden fic mes enfer Baris in den vornehmften Stadten Frankreichs, t. 3. ju Cen feit 1705, gu Touloufe, von deren Schriften der erfte Band ris erschien, ju Rouen feit 1736, ju Borbeaux feit 1783, ju Soisson für 1674, ju Marfeille feit 1726, ju Loon feit 1700, ju Montauden feit 1744, gu Amiens feit 1750, gu Dijon feit 1740 u. f. w. -Bu Bertin wurde eine Atadernie ber Ranfte und Biffenschaften von Abnig Friedrich I. im 3. 2700 geftiftet; Beranderungen wurden sugmemmen im 3. 1710, vernehmlich in Begiebung auf ben Brafibenten Die Mitglieder murden in vier Claffen getheilt. Die erke får Boofit, Dedicin und Chemie, Die zweite für Mathematit, Aftrommie und Dechanit, Die britte für beutiche Befdichte und Sprace. Die vierte far prientalifche Gelehrfamteit mit Rudficht auf Beidenbefebrung. Bebe Claffe mablt einen Director auf Lebenszeit. Der erfte Brafident war ber berühmte Leibnig. Erft unter Briedrich II. fam bes Inflitut in mabren flor, als diefer berühmte Gelehrte des Musimbes berbeigog und Manpertuis jum Prafibenten ernannte. Breimd fabrtich merben bffentliche Sigungen gebalten, an bes Ronigs Courtstag und am Cage feiner Ebronbefteigung. In letterer mirb eine Breismebaille von 50 Ducaten demjenigen juerfannt, ber bie va der Afademie gegebene Aufgabe am beften beantwortet 'hat. Geit jener Zeit find die Abhandlungen der Atademie unter dem Tiat Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles Leures à Berlin in einer Reibe von Banden erfchienen. Thanberungen fanden 1798 Statt, welche ben 3med batten, ber Afabenie eine gemeinnitgigere Chatigfeit ju geben; unter andern marb Die Mniglide Bibliothel und bas Runklabinet mit ihr verbunden. - Bu Mandeim errichtete eine Atademie ber Wiffenschaften Charfark Carl Theodor im 3. 1755 nad Schoffin's Plan. befand anfangs aus zwei Claffen, der hifterifchen und phyfitalifchen; ketere wurde aber 1780 in die eigentliche physikalische und in die meterrologifche abgetheilt. Die gefchichtlichen und physikalifchen Dentidriften find unter bem Litel Acta Academiae Thoodoro-Palatinae, Die meteorologifchen unter bem Eitel Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinue ericienen. Die Afabemie ju Manden befteht feit 1759, wurde aber, als Baiern gu einem Ronigreich whoben warb, anfebnich erweitert und Jacobi ju ihrem Prafibenten mannt. Ihre Schriften find unter bem Eitel: Abbanblungen ber lerifden Alabemie, erfdienen. — Die taifert. Alabemie ber Biffalen in Ge. Betersburg batte fcon Beter ber Große projec

tirt unb babei Bolf unb Laibnin ju Rathenesagen. Er finte inbef fibe Der Ausführung, melche Catharina I. vollendete, fo Dag im Decembe 1725 Die erfte Sigung gehalten wurde. Die Raiferin beftimmte einen . idbrlichen Kond von etwa 30,000 Aubeln für die Erhaltung der Akademie. funfgebn ausgezeichnete Gelehrte in verfchiebenen gachern murben als Mabemiter befolbet und fahrten ben Profeffortitel. Die berühmteften Darunter maren Dicolaus und Daniel Bernoulli, Die beiden be Listes. Bulfinger und Wolf. Unter Peter II. gerioth bie Atabemie in Berfal erbob fich mieber unter ber Raiferin Anna, verfant aber nach ibrem Cobe aufs neue. Unter Elifabeth jedoch blubte fie jum zweiten Dale auf. Gie murbe erweitert und verbeffert, auch im 3. 1758 eine Afabemie der Rinde bingugefügt, aber 1764 mieder getrennt. Das jabrliche Einfammen. Rieg bis auf 60,000 Aubel. Besonders nüntich bat diese Akademie für die nähere Kennenis bes innern Austands gewirkt, indem sie Männer wie Pallas, Smelin, Stolberg, Gulbenftadt, Rlaproth, einzeine Drovinzen bereifen lief und baburch die Beranlaffung gu vielen trefflichen Berken gab. Die Babl ber mirflichen Ditglieder, außer bem Drafibenten und Director, beläuft fich auf funfzehn; nachfidem find noch vierAdjuncten angeftelle, welche ben Sigungen beimohnen und nach und nach einruden. Die Afabemie bat eine treffliche Cammlung von Bachern unb Sandidrife sen, ein foftbares Mangcabinet und ein febr reides naturbiftorifd Rufeum. Die Schriften berfelben find bon 1728 bis 1747 in 14 Ban-Den unter bem Eftel: Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Potropolitanae, dann bis 1777 unter bem Sitel: Novi Commentarii in 20 Banben ericienen. Seitdem führen fie ben Eitel Acta Academiae. und jest in eiter neuen Reibe ben Sitel Nova Aota. Die Commentarien find blog lateinisch, die Acta aber theils lateinisch, theils fran-zhsisch abgefaßt. — Die Akademie der Wissenschaften zu Bologun uneer bem Ramen Inftitut von Bologna murbe 1712 bon bem Grafen . Parfigli geftiftet, und befchaftigt fich mit Phofit, Mathematik, Webiein, Chemie und Raturgefdicte. - Die toniglice Afabemte bet Biffenfcaften ju Stockholm entftand aus einer Privatgefellicaft sen fechs Gelehrten, unter benen ber berühmte Linne mar, und bielt ibre erfte Sigung ben 23. Juni 1739. In bemfelben Jabre erfchienen ihre erften Abhandlungen. Die Gefellschaft jog balb die bffentliche Auf-merkfamkeit auf fic, und am 34. Mars 1741 ertheilte ihr der Ronig ben Namen thuigh ichwebifche Atademie. Sie befommt indes von der Arone feine Jahrgelder und wird von ihren eignen Mitgliedern geleitet. Nur ein Professor der Experimentalphilosophie und zwei Secretare werben aus ben bebeutenden, aus Bermachtniffen und Coene Zungen herrührenden gonds ber Gefellicaft befoldet. Die Drafidente foaft medfelt alle brei Monate unter ben ju Stockholm mobnbaften Mitaliebern. Die in ben Sigungen vorgelesenen Abhandlungen erfdeinen gefammelt bierteliabrlich. Die erften viergia Banbe bis 1770 beißen bie alten, bie nachfolgenden die neuen Abbandlunsen. Die beonomifden Schriften erfcheinen für fich unter bem Eis tel Oeconomica Acta. Jabrico merben Breife in Gelb und able benen Mebaillen ausgesett. 3. 3. 1799 murbe die Atademie in fie-ben Claffen getheilt; Staats- und Landwirthicaft, funfsehn Mitglieber : Sandel und mechanische Runfte, funfiehn Ditglieber : Dhofit. und Raturtunde bes Auslandes, funfgebn Mitglieder; Phofit und Raturfunde des Inlandes, funfjehn Mitglieder; Rathematif, achte gebn Mitalieder; fione Ringe, Gefdicte, Spracen, swalf Mitalia

ber. Die Afabernie Bat ben Alleinbandet mit Calenbein. - Die Buialle de Atabemie att Covenbagen entitand ebenfalls aus einem Berain von feche Gelehrten, benen Chriftian VI. im Jahr 1742 Die Ordnung feines Mansahnets Abertragen batte, und bie nachber ihren Blan zu einem res getudfigen Jaftitut aus behnten. Giner berfelben war ber Graf von Bol-ften, wiefen Antrieb Chriftian VI. im 3. 2743 bie Afabemie unter felo nen Son nahm, mit einem Bond verfah und ihr auftrug, ibre Chatige feit end fiber Raturgefdichte, Phyfit und Mathematit anszubebnen. Cieber bis jest 15 Bande in banifder Gprace berausgegeben, oon bein dinec ins Lateinische übersett worden. - Die amerifanische Afabemeber Ranfe und Biffenfcaften murbe mit Anfang bes Jahres 1780 digerichtet. 3br 3wed mar, Die Renntnif ber Alterthamer und ber Ratwerfcicte Des Landes ju befordern, ben Gebrauch ber verfchiedenen Aunterjeugniffe ju bestimmen, medicinifche Entbedungen, mathematia for Unterfuchungen. philosophifche Forfchungen und Berfuche, aftronsmifde, metesrologifde und geographifde Besbachtungen und Erfindunett får Aderbau, Manufafturen und Sandel zu förbern, und lede Runk mb Biffenfchaft ju betreiben, welche ben Rusen, bie Ebre, Barbe und Bebliahrt eines freien, unabhangigen und tugenbhaften Bolfes vermebe ren fann. Die Ball ber Mitglieder barf nicht unter viergig und nicht aben Beihunbert femm. Der erfte Band ihrer Abhandlungen erfchien ju Bofton 1785. - Die konigl. frlandifche Atademie bilbete fich um bas Jabe 1782 meift aus Ditgliedern ber Univerfitat, Die fich mochentlich bem fammeiten und ber Reibe nach fich Abbandtungen vorlafen. Seit 1788 find ihre Abbamblungen regelmäßig erfchienen. Schon 1683 war in Dublin eine Atabemie und 1740 eine physikalifch-biftorifche Gefellschaft, ben welcher lettern zwel Banbe Schriften verhanden find; aber beibe Jaffitute gingen bei ben Berruttungen bes ganbes fonell wieder ein. - 34 Liffabon murde bon ber vorigen Ronigin eine Atabemie ber Biffenfchaften, bes Acterbaues, Der Ranfte, bes Sanbels und ber Othnomie im Allgemeinen errichtet, welche aus brei Claffen, Raturtmbe, Mathematif und Nationalliteratur befteht, und im Gangen femile Meitalieder gablt. Gie bat herausgegeben Memorias de Lettratura Portugueza, Memorias economicas, auch miffenfchafte de Abbandlungen und eine Collecçao de livros ineditos de hi-Miria Portugueza. - Runftafabemien ober Runficulen. Sieter gehart Die von ber Raiferin Elifabeth auf Des Grafen Con-Dalon Unregung geftiftete Afabemie. Die anfangliche Babl ber 3bg. linge bon viergig marb bon ihrem Rachfolger auf breibunbert betmehrt. Gie treten mit dem fecheten Jahre ein und mit bem achte feinten aus, und werden im Lefen, Schreiben, Arithmetit, beutfcher und frangbfifder Sprache und im Beidnen unterrichtet. Den Unterbalt befommen fie von ber Krone. In einem Alter von funfjebn Jahren mablen fie eine ber folgenden Ranfte, bie in vier Claffen getbeitt ind: 1) Malerei in allen ihren Zweigen, Baufunft, Wolaif, Emailarbeit u. f. m. 2) Rupferftederfunft, Betticaftfteden u. f. m. 3) Oneiben in Solf, Elfenbein und Bernftein. 4) Uhrmaderfung, Drechfeln. Inftrumentenmacherfunft, Bildgießerei in Bronze und an-bun Metallen, Steinschneibefunft, Bergotben, Ladiren. Un bie gebidieften Shalinge merben jabrliche Breife vertheilt, und ans benen, bie vier Breife erhalten baben, ambif ausgewählt und auf bffentliche tifen ins Mustand gefdidt. Dach ihrer Ractebr erhalten fie noch It vier erften Jahre ihres Etabliffements eine Unterfagung. -

Die fonigt. Afebenie ber Ranfie ju Londen murbe 1768 jur Befi Derung der Beichen ., Maler - und Bildhauerfunft u. f. w. errichtet. Reben viergebn Rangler als Lebrer vor. Außerdem find noch Proje fori Der Baufunft, ber Anatomie, Der Verepective u.f. m. angefiellt, weld jabrlich bffentliche Borlefungen halten. Die Obe, aufficht führt ein Bri fibent, ein Rath nebft andern Beamten. Die afabemie fiebt jedem Lexi begierigen offen. Die Arbeiten merben jabrlich offentlich ausgesiellt. -Die Mademie der Maler . und Bildbauertunk in Daris enthand in frib ver Beit. Im vierzehnten Jahrhundert finden mir die Atabemie von Lucas au Baris, Der Carl VII. viele Brivilegien verlieb, welche im 3. 151 son Seinrich ill. beftatige murben. Nachher murde fie mit ber Bildbas ergefellichgft unweit St. Denne vereinigt, gerieth aber durch innern Bei in Verjak, und ward erst durch Le Brun, Sarazin, Corneille und ander Ebnigi. Maler 1648 wieder bergestellt. Im 3. 1655 bestätigte f Wazarin shemlich durch ein Butent, und im 3. 1663 bestimmee it Colbert ein Jahrzeld von 40,000 Livres, Die Akademie bestand au einem Protector, Biceprotecter, Directer, Cangler, vier Rectone mit ibren Abjuncten, einem Soanmeifter, Dier Prafefforen, bavon e mer får Anatomie und einer far Geometrie, mehreren Abjuntten um Rathen, einem Siftariographen, einem Gecreta: und zwei Churdebeza Den Unterrecht beforgten smblf Brofefforen jeder einen Monat; febe hatte feinen Abjunct. . Alle brei Monate murben brei Breife, grot anbere in ber Malerei, und zwei in ber Bildhauerei jabrlich ver theilt. Ludwig XIV. Alffete auch eine abnliche Afabemie in Non: wo biefenigen, bie ben jabrlichen Breis in Paris gewonnen hattes brei Jahre auf thingt. Raften ftubiren tonnten, mit ber Ausfrag. Hanftiger Anftellung. - Bu Eurin besteht eine Atabemie ber Runft (ber Maler - und Bildhquerfunft) feit 1778. Mebnliche Inftitute fin au Mailand, Florens, Mabena, Mantua Benedig u. f. m. Dadri werbankt Philipp V. eine Maler ., Bilbhauer . und Banakabennit bon welcher alle brei Jahre Preife vertheilt werden. Bu Stockholt Stiftete ber Graf Teffin im Jahre 1783 eine Akademie ber fohner Runfle, welche jahrliche Breife vertheilt und ausgezeichnete Jüngling auf bffentliche Roften in Italien ihr Studium fortfegen latt. In Beien besteht eine abnliche Arabemie feit 1705. — Die Afademie be elten Dufit in London wurde 1710 von mehreren Dufitfreunden an Beforderung der Vocal . und Inkrumentalmuft gefiftet, befiebt abe iest nar noch als eine Unterrichtsanftalt. Ebenbafelbf entfand ein andere f. Afademie der Dufit. Gie hatte ben 3med, bie Muffab zung der von Sandel für das Beymartet. Theater componirten Open au beforbern und erreichte eine große Blutbe, lofete fich aber nas einigen Jahren burch 3wiespalt wieder auf. Die Atademie Der Ban Bunk ju Baris, geftiftet von Colbert 1671, bestand aus einer Gefell fcaft von Architeften unter ber Leitung bes Oberintenbanten ber Bau Sauptfächlich ber Boefie find gewidmet bie Afademie degl ten. Umidi ju Klorens, gestiftet 1649 von Coemus I., degligUmorist und degli Arcadi ju Rom, jene bei ber Nermablung Lorenzo Man cini's, diefe um das 3. 1690 gektiftet. — Für die Rechts wiffen ich aften ift die Addemie der Sitientes ju Bologna. — Für Go foichte. Rönig Johann V. fiffete im 3. 1720 eine kinigliche Akan bemie der portugiesischen Geschichte ju Lissaben, welche aus einem Director, vier Censoren, einem Secretar und funfgig Mitgliedem beftebt, und die firchliche und politifche Gefchichte Portugale bearbeis

tet. In Mabrid bilbete,fich um bad 3. 1780 ein Belehrtenberein Mirung und Muffuchung der bifterifchen Dentmaler Spaniens, Roug Bhilipp V. im 3. 1738 ju einer Afademie erbob. Gie bef vierundsmanifg Ditgliebern, und bat mebrere altere Beidich theils jum erftenmal, theils in neuen Ausgaben bekannt gemad Akademie ber fcomabifchen Geschichte zu Eabingen wurde ju bei erridet. Die beften biftorifden Schriften und Die Lebensgefchid vornehmten Siftorifer berausjugeben, wie auch neue Demoiren menuragen. - Bur Alterthum of unbe. Gine Afademie be themilunde wurde ju Zortong in Stalien, für bas Stubium bei rifden Alterebitmer, eine andere ju Upfala in Schweden für Die breder nordifden Spraden und ber Alterthamer Schwebens et beibe baben febr fcatbare Arbeiten geliefert. Die Afabemie, u lidem 3mede Baul II. in Rom errichtete, ging fonell wieber e Die son Les X. geftiftete batte gleiches Schicfal, nachbem fie ein! wifibe batte. Zabere minder wichtige entiprangen aus ibrer Mid de abnlige Inflitute übertraf bei meitem bie Academie des Inso paris, geftiftet von Colbert 1663, får bas Studium alter maler, und für Die Beremigung merfmurbiger paterlanbifder mie, burd Dangen, Bilbmerte, Infdriften u. f. m. Sie bi fungs nur vier Mitglieder, die aus den Mitgliedern ber frang plane net Angelever, aber im 3. 1701 wurde bas Berfe gen Ebreumitglieber, sehn Affocie's, gebn Benfionars und je ven seftgefent. Sie kamen wöchentlich zweimal im Loubre guf und bielten jährlich zwei bffentliche Sigungen. Die Classe ber Bei fpater meg. Det Ronig ernannte jahrlich ihren Brafibent Biceredfibenten ; Der Secretar und Schagmeifter bebielten ibr benslanalid. Ibre Dentidriften maden bon 1701 bis 1793 Quartbande aus. Sie hatte bas Schidfal aller frangbfifchen wien und ift jest wieder bergeftellt. Recht eigentlich für Alter befimme ift die Berculanifche Atademie ju Reavel, geftiftet :: ben Dinifter Canucci, jur Erelarung ber in Berculanum, ? # f. m. aufgefundenen alren Denfmaler. 3bre Arbeiten find fe mter dem Sitel Antichità di Ercolano erfchienen. 3m C wrichtete Jofeph Bonaparte eine Atademie ber Gefchichte uni Mimer an Reapel, melde aber wieder eingegangen ift. Die 1 feben Jahre ju Gloren; für die Erflarung tofcanifder Alter gefiftete Atabemie bat einige Banbe Dentidriften berauss Beichfalls in bemfelben Jahre murbe in Paris eine celtifche Mi erichtet, beren 3med bie Aufflarung ber Beidichte, Gitten thener und Denfmaler der Celten, vornehmlich in Franfrei Emmiseie aller europäifden Spraden mit Bulfe bes Celto bi iden. Beifchen und Ernichen, und Unterfudungen über ben D bimg find. An der Spine feht Lenoir als Brafibent. Ihre ten erichienen in Monatheften unter dem Sitel Memoires de denie Celtique. Bur Sprachen. Die Academia della der Academia Furfuratorum entftand 1582 und machte burd ibre Angriffe auf Laffe Auffeben. 3hr Sauptverdienft in der Abfaffung eines trefflichen 28brterbuchs und in der Bel Wiecter Ausgaben alterer Dicter. Die Academie françai fant 1629 ale ein Privatberein und wurde feche Jahre nacht Sibelien an einer Afademie für frangbiide Sprache, Gran wie und Beredtfamteit erhoben. Die Babl ber Mitgliede

hig bestimmt und aus ihrer Mitte ein Director und Cang i Monate, ein Gecretär für immer gewählt. Außer viel bollen Arbeiten bat fie ein Wbrterbuch ber frangbfifchen Spiff 1694) geliefert. Bu Madrid ftiftete ber Gerjog von Es 3. 1714 eine Afabemie fftr bie Eprache, welche ber Stat fen Jahre beftätigte und mit verfchiebenen Borrechten begab fich feitbem große Berbienfte um Die Reinheit und Berve hing ber Sprace, befonders burd Ausarbeitung eines 231 , erworben. In Petersburg mard 1783 für die ruffifche Gpi Afabemie gegrundet und mit ber Afabemie ber Biffenfchi bunben. Auch in Soweden ward 1786 eine konigliche Meal r bie Sprache geftiftet, von beren Arbeiten aber nichts befan en ift. - Bir foliegen Diefen fcon überlangen Artifet m turgen Angabe ber vornehmften Gelehrten Gefellich a Von benen mehrere nur dem Ramen nach von den Akademi feben find. Sierher geboren die fonial. Societat der Biffe in gu Gottingen, geftiftet 1750; bie fonigi. Gefellichaften afchaften ju London (1645), Dublin (1730) und Ebinburgh, D Achaft ber Alterthumeforfcher ju London (1751), Die literarifd philosophifche Befellichaft ju Manchefter (1781), bie gelehrte Ufcaften ju Sarlem, Bließingen, Rotterbam, Gruffel, Amfte Copenhagen, Upfala u. f. w. — And Europa gingen fie auf anbern Welttheilen über. In Affen ift eine Gefellicaft ber Rut nd Biffenfchaften ju Batavla (feit 1778) und eine Gefellichal Biffenichaften gu Calcutta in Bengalen (feit 1784), welcher les wir die wichtigften Auffcblaffe uber Inbien und ben Beift ba inte überhaupt verbanten. Amerita bat feit 1769f eine philofe be Befellicaft ju Philabelphia.

fabemie, f. Blate und Reuplatonifer.

foluthen, Rirchendiener, die in ber lateinifchen Rirche fcon ritten Jahrhundert, in ber griechifden jedoch nicht vor bem fünf tabrbundert auffamen , maren jum Lichterangunden (baber Ad res) Bortragen ber Rergen (baber Ceroferarii) bei Brogeffi Darreiden bes Beins und Baffers beim Abendmable, aberhad leremonien - Bedienung ber Bifcofe und Driefter bei Amtsbat n bestellt. Gie geborten jum Cierus, und hatten ben Ra nach ben Subbiaconen. Noch jest ift bei ber Orbinati Art.) in ber rhmifchen Rirche Die Beihe eines Afoluthus ob bus, wobei ber Orbinand Leuchter und Beinfannden jum 3 einer alten Bestimmung empfangt, unter ben vier fleines n bie booke, bas'in ber alten Rirde baburd übertragene at Imt aber abgefchafft, ba die Dienfte ber Afoluthen fcon [ ebenten Sabrbundert von Aufwartern und Anaben aus b ande verrichtet merben, bie in ben liturgifchen Buchern den Rirde nur uneigentlich Afoluthen beigen. de Rirche bat auch ben Damen biefes Umtes nicht mebr. along a, eine alte und anfehnliche Stabt in Latium, erbauts is, bes Aeneas Sobn, nach beffen Tode von Aeneas Sploins, bi Sohne des Aeneas, beberricht, und als Baterland bes Romul nus die Stamm . Mutter Roms, unter beffen Oberherricaft ie Beneaung ber Euriatier burch bie Soriatier fam. ani, eine reiche und berühmte gamilfe Roms, bie ans wober fie fammt, im zoten Jahrhundert por ben Sarf

und Italian Addite. Sier thefilte fie fich in zwei Linien; von benen die eine dem Abel von Bergamo, die andere von Urbino befam. Beide haben der Lirche mehrere Kardindle und einen Papf (Clemens AL) gegeben, und fich um Kunft und Literatur vielfach verdient gemacht. Die Billa Albani ift reich an thalichen Sommunen.

Mibnera (Colact an ber), am 16. Mai 1811. Marfchall Beresford belagerte feit ben 8. Mai Babajos mit fo geringen Mittein, befonders an Material das die Eroberung des Blanes febr zweifelbaft ward; die ganze Belagering ward am saten aufgehoben, als die Nachricht einging, Soult, 1900 eine auractend, fen bereits bis Elerena vorgebrungen; das verbünten beerradte bemnach an jenem Lage bis Balverbe und am folgenden la Bontion binter bem Bache Albuera; es beftanb aus smei englifchen, einer partuatelifchen Divifion, 17,000 Spaniern, jufammen 27,000 Dann mit 33 Gefchagen und weniger Reiterei; bie feindliche Armee jablte 20,000 Mann Infanterie, 3000 Mann Cavallerie, 40 Gefchitte. Die Stellung ber Berbanbeten war auf ben am linten Ufer ber Albuera fanft dfallenden Soben fo, baf ber linte glaget bas mit einer leichten Brigabe issezie Dorf gleiches Namens vor fich batte und baburch gebeckt mar, bur rechte bagegen ungebedt auf bem Shbenguge Rand und burch einem mbefest gebliebenen Grund umgangen werden fonnte, bie Gpanier bilbeten, bom ber Cavallerie unterftast, in swei Ereffen formirt, ben andeten an bie Albuera flegen, verbedt. Sier nahm Soult am isten feine Stellung. Am zeten frit B.Uhr machte eine farte franpfifce Abtheilung Bewegungen gegen bas Dorf, um die Aufmert-waltit bes Seindes dahin ju ziehen, mahrend bas Saupreorps, duch die ermahnten waldigen Soben gebeckt, weiter oben über die era ging, und bie auf bem rechten Blagel unbefest gebliebenen Smire nagen. Marfcall Beresford gab bemfelben gwar fugleich eine momeffene Stellung, er warb indes, ungeachtet bes tapfern Bibertandes ber Spanier, fonell genug über ben Saufen geworfen, und er feind begann fic auf ben bominirenben Shben ju entwickeln. Die see englifche Divifion warb ihm entgegen gefenbet, und beren biote Brigabe begann ben Angriff, aber beim Deploperen von Bob nichen Ublanen in Riante und Ruden genommen, ward fie faft milich aufgerieben ober gefangen; bie Schlacht fdien berloren, und bas Dasf Albuera marb geraumt. Allein ber Reft ber aten und ein Deit der gren englifchen Divifion, jenes Unfalls ungeachtet ent-fologen vorractend, wach ben Feind nicht ohne eigenen bebeutenben Bertuff bon ben entideibenben Soben wieder berab und Derfelbe ging, nach einigen vergeblichen Berfuchen, fich wieber gu fammila, unter bem Soute feiner Cavallerie in feine vorige Stelluns mad, wo er ben erten blieb, fic beguigend, eine Divifion in die thene vorzuschieben und die Brücke am Dorfe besett zu halten. Sein Bering betrug 8000 Labte und Bleffirte, ber der Englander 4570 Ente, Bermundete und Befangene, Die Spanier hatten 2000 Mann, be Portugiefen faft gar nichts verloren, ba fie nicht jum Gefecht tas am. Conte son fich in ber Racht jum IBten gegen Cevilla jurfic's

Aleman, ein griedischer Dichter, geboren gu Garbes in Lobien gegen bas 3. 6vo vor Chr. Geb. Er erhielt ju Sparen bas Barger recht. Wir befigen von ibm noch einige Fragmente, welche beweifet bas er fich best borifchen Dialects bediente. Unmäßigfeit in alle Genuffen war Ursache, baß er an einer scheuplichen Rrantheit fari Er bat bem Horag oft zum Vorbilb gebiene.

Alemene, Die Tochter Des Electroon und Gemahlin bes An phirrup, bem fie aus Jupiters Umarmung welcher fie liebte und f au taufden bes Gemable Geftalt angenommen batte, ben Sobn be

breifachen Bundernacht, ben Berfules, gebar.

Albus, f. Manueins. Ale (Engl.) ein füßes, ohne Sopfen gebrautes, febr farte Bier, bas in England am vorzäglichften bereitet wird. Gine ander

Art bicfes Bieres wirb Barter genannt.

Aleuten, einerufusche Infelgruppe im nordlichen Shelle des Auftral nienns, welche das Meer bei Ramtschaffe von demfelben trennt. Sie zer fällt in drei gruße Abbeilungen, die Infelm Chao, Negho und Kawa am Lang, die mehrere 100 einzelme Eilande zählen. Der Anblick derfelben il außerst waurig; unter ihrem nordischen Himmel entwickt kah kei Haubeist vaurig; unter ihrem nordischen Himmel entwickt kah kei Haubwitd, andelwild, anderethieren und Fischen Auf mehreren erhebn sich Wulkene. Die Sinwohner gehbren zum kamtschadtlischen Stamme ein harmlose Tischervoll, das aber durch Blattern und Lusseuche bis an 2000 Abbe ausgestorben ist. Die Ausgen. denen sie Ersbut zahlen, bestachen diese fonst unwertbaren Inseln des Beizwerks wegen.

Alexander I. Das er burch Die Stiftung bes Griftliche's Bundes, Paris ben 26. Sept. 1825 (f. b. Art. Beilige Al lian i) ber europaifchen Staatstunft eine neue, bobere und vielum faffenbe Richtung gegeben, welche jeder Revolution varbeugen wil wird die Bufunft immer beutlicher entwickeln. Er bat fich baburt im einentlichen Ginne an Die Spige ber europäischen Regentenfamitt geftellt; eine driftliche Befinnung foll fortan Die Seele Der Staats Bunft und bas Band swiften ber Regierung und bem Balte femr In biefem Sinne batte Alexander foon beim Antritte feiner Reaft nung die gebeime Staatspolitei und Die Bachercenfur aufgehoben, len tere jeboch fpater wieder eingeführt. In Diefem Sinne batte er & 7. Apr. 1801 ertfart: "Ich ertenne feine Gewalt får rechtmaßis Die nicht aus ben Befegen flieft." In Diefem Beifte bat er Di Befuiten (r. Jan. 1816) aus Betersburg und Mostau enefernt, un Den Duchobergen (1817) freie Religionsübung gugendert. Daß ein folde Regierung icon jest mabltbatige Folgen gehabt haben mitffe beweist nicht bing die Bergroßerung bes Reichs durch Grufinien, Rimm land, Barfdur, Schirman und Beffarablen, welche Lander bi Reichegrengen fast überall undurchbringlich gemacht und bie Both menge bes Reichs binnen 17 Jahren von 36 Mill bis auf mehr at 12 Mill. — meiftens Europäer — vermehrt baben; fondern ber im mer bober fleigende innere Boblftand bes Reichs, bas fchnelle Men biftben Mostaus aus feiner Miche, die machfende Cultur in Gibiria und ber Rrimm, bie mabrent Micranbers fiebjebujabriger Regierus um 600,000 Menfchen vermehrte Bollsjabl in ben Souvernement Cobolet und Irlugt! Reifere Bluthen wird Die langere Bortdam

dien mit Gefenkabelt, Freifinn nich menfinliches Wolfwollen gegründen Achierung untfalten.

Alexanderebab liegt ! Et. von bem baureutbifden Grabichen Bunfiedel in eimer berrlichen Begend, nabe beim Dorfe Cithersreuts. Seine Anlagen verbantt es bem Martgeafen Alexander, ber 1782 bie Quelle mit einer feinernen Ginfaffung utngab, bas große Brutinenbaus erbente mb biefe witde Gegend burch Enpfianjungen und Anftalten aller Ant but Die Quelle ward fon frabjeitig und jwar i. 3. 1734 entbedt, :erfiet 1741 eine bolgerne Einfaffung, und, ba fich ihr Ruf bald verbreis in, 1751 burch ben Markgrafen Friedrich ein Brunnenhaus. Dach Sillebrandes Umterfuchung giebt Die Quelle in einer Ctunbe gegen 16 atfer Subitfuß Baffer, bat gewihnlich eine Cemperatur von 70, und men farten Gefchmad, ber Eifeni- und Roblenfame verrath. In 15 limben Baffer fanden fich 15,60 Gran toblenfaure &afferde, 5,25 Gr. enfeures Rattum, 2,25 Gr. Thonerbe, 8,25 Gr. Riefelerbe, 3,125 Br, Cifenogob, fixe Groffe überhoupt 54,276 Stan, und Moblenfaure 415 Aubifand. 286,28 Gran. Dan braucht bies Waffer porifielich am Erinfen, bod. auch ju Babern. Auch wird es in Aragen, Die an Eben son Rathen Biberabuch gethacht werbeit; verfenbet. Das Bennnenband ift aus regelmäßig behanenen Granitbliten gebaut, bat mt eingerichtete Boingimmer and einen trefflichen Gaal. Bon ber labbe, auf weldertes febt, und wit welcher aus min ein bereliches That aberblicht, führt eine vierfache Baumreihe -ju' ber fleinernen fuffung bur Quelle. Um biefe berum gieben fich in einem Salbfreife Beine freundliche Sebaube, unter benen ein Cangfaat, Die Wohnung bes Bedemeifters und mehrere Babezimmer befindlich find. Bur Celte ift sin angenehwes 28 atben und nicht weit bason ein mit Bebilich be-Mauter Buei. Die meifen Anlagen in'ber foromantifchen Begend Burben an ber Lurburg, einem malbigen Bergruden, auf bem bie Aderbietbfel einer Burg liegen, gemacht. Heber Granittrammern Met jest ein mobigeebneter Weg burch die Felfenmauern binauf, und it bei jeber gemachten Anlage ben Banberer ruben von ber gehabta Andrewanna. Die Stadt Bunfiebel, die bube Abffein und viele mbere Puntte Des Richtelgebirges geben bintangliche Bielpuntte ju ... Mueffanten Banberungen.

Alexianer, f Braberfaften.

Letianns (Glaudius), ein griechticher Schrifteller aus Pramie in Italien, um bas Jahr 222 m. Chr. Geb. Roch haben wir den ihm zwei intereffante in schnem Griechtich geschriebene Werker Annichfaltige Seschichten und Natutgeschichte ber Chiere. Bun dem erftern ift eine der vorzäglichften Prittschen Aussaben die von Grunov, Leiden, 1731 in 4to (eine neuere Ausgabe mit Bertzmins Commenter, von Kühn, Leide, 1756 in 3. und von Lonert, Breslau und Leidzig 1793 in 3.) von ber letteden die von I. S. Schneider., Leige, 1784 in 8.

Alibi, Beweis bes Alibi (anderswo) beißt fin. Strufprojefinftem berlenige Beweis der Uniduid, welcher aus dem Umfande bervorgehe, das der Angeschuldigte jur Zeit des an einem bestimmten Orte geschenen Berbrechens an einem andern Orte fic befunden dabe, bot no aus er dieses Berbrechen nicht verübt daben sann. Die tebre den Beweis ift für Defensoren und Eriminatrichter sehr wich ihn diesen Beweis ift für Defensoren und Eriminatrichter fehr wich ihn, und ihre Anmendung fordert: um so mehr Scharfict, da es budecher giebe, weiche var der Lat-sich schau die Pittel verbered

ten, im grif eines auf: fie fallenben Berbachtes ben' Schein tini Alibi an gewinnen. A. Mar.

Allquot. Ein aliqunter Cheil einer Grbfe beift in ber Mathemati ein folder, von welchem fich in Bablen, (gebrodenen ober gangen) aus bruden lagt, wie viel Dal er in bem Sangen enthalten fep. Steben im Großen gleicher Art in einem folden Berbaltmiffe, ju einander, ba Die fleinere fein aliquoter Cheit ber gebfleren ift; funennt man biefelbe in commen furabel (unmegbar), weil eine Grafe burch bie anbei meffen, fiberhaupt und im ftrengften Sinne nichts anders beift, als i Bablen bestimmen, wie viel Mal die eine in der andern liegt. Gie beife auch irrational (verbalmiftes), weil fie in einem gemmetrifchen Wei Bàltaiffe au einander fieben. Benn man bon Einer incommenfurabeln ob Brrationalgrofe, pricht, fa verftebt man barunter eine folche, von melde Die gu-ihrer Ausmeffung boftimmte. Dageinbeit fein gliquoter Shell if Mon diefer Befchaffenbeit find j. B. alle Quabratmungen unvollfomm ner Quabratgablen (2. 3. 5. 6. 71 8. no. tt. f. f.). Die Geite eines Quabe tes von & Quabratjol glachengebalt if burd die Ginbeit bes langense les nicht genau ausmesbar. Gie, fann nicht 3 Boll lang fepn, den bas gabe, mit fich felbft multiplicirt, schon 9 Boll Inhalt; fie kar nicht 2 Boll lang fenn, benn bas gabe mur 4, und fie fann an nicht 2 3oll und einen Bruch von Boll lang fenn, weit jeber Bruch ber Duftiplication nicht vermebes, fundern berminbert. Die prafud tive Brrationalität bes Birtelfiamengebaltes, b. f. bie Unmbalichtel ibn burd die als Rladenmas angenommene Quebrateinbeit gent auszumeffen, ift unter bem Ramen Quabratur bes Birfels zum Erbi mort geworben; biefelbe fuchen, beift nach etwas lumbglichem ft ben, fle gefunden haben wollen, feinen Scharffinn überfchagen is. bi 

Allendriftlichte Dajefat, ein Litel, ben ber Bapft bu Ronige von Frankreich beigelegt bat. Allergetveuefte Dagft at fat, ein Litel, womit ber Papft die Anhänglichkeit bes Khuigs wo Bortugal an bie ebmifche Kirche belohnt bat. Alterbeilia K

Bater, ein Eltel, ben man bem rbmifden Papfte beilegt.

Allerheiligftes. Go wird bei ben Rathalisen bie in eime (gewöhnlich glangenben) Befäße me Anbetung ausgestellte, confecrei Softe genamt. (Vergl. b. Art. Manfran.) Bet ben Juden namman ben abgefonderten Theil in ber Stiftsbilte ober fpater im Du pel, wo die Bundeslade fand, und in welches ber Priefter jabra nur ein Rat treten burfte, bas Allerheiligfte.

† Alben, Bebirgetette, swiften 23 bis 35° bflider Lange m

44 bis 48° Grab mbrbl. Breite.

Al part, (Ital.), im Sandel gleichen Werth habend, 2. S. Banknoten fieben al part (mit klingender Mange), beift, es ift glod gültig, ob man eine gewisse Gumme mit klingender Mange ober eli gleichnamigen Banknote bezahlt, indem die Banknote nicht mehr wicht wenfaer allt, als die Gumme, die barauf nutrit ift.

micht weniger gilt, als die Summe, die barauf nutirt ift. Alterniren, das Ab-ober Umwechseln von Iweien (ober Elektern), die einer um den andern ein und dasselbe zu thun, zein gewisse Amt zu verrichten, eine Stimme zu geben u. f. w. ben. Die Alternative bedeutet entweber eine folche umgeber Stimme, ober auch das Einsteten von zwei Jallen, wood der agenählt werden muß, wenn nicht der andere Statt finden foll, b. but heer befand fich in ber Alternative, fich burchichlagen ober fich

Alter Cepl, ift bie Beitrechnung nach bem Inlianifden ober

allen Calender. (G. b. Arf. Calender.)

Althen, Die Gemablin bes Denens und Mutter ber Detanira. (G. b. Arr.)

Altmerico, f. Merico.

Altona liegt unterm 53° 94' 25" ber Breite und unterm 94° 20' 48" iflicher Lange. 25,000 Einwohner.

Anadeiften, f. Franciscaner. Anmeniat, Salmiat (f. b. Art.).

Ammianus Marcellinus, ein römischer Geschichtscheiber ant dem gen Jahrd. nach Ehr. Geb. Sein Werk umfohre in git Babern (von denen blog bie letten z4 noch übrig sind) die Geschichte der stuffichen Safaren von Nerva die Balens. Man kann es als em Fortgeung des Lacitus und Guetoft betrachten, und ei fünfich leftreich und anziebend. Eine, alter gute Ausgabe ift die m Gronno (1693), eine neuere von Erne ft (1773) und die muste von Wagner in Ersure (1808). Neberseht von Kagnet und Anmerkungen.

Amphiaraus, bes Deleus (nach Anbern bes Avollo) und bet Spermnestra Gobn, von ben Gbttern mit Seberfraft begabt. Als er, wehl wiffend, baß er vor Theben umfommen muffe, sich verborgen hatte, von seiner Gemablin Eripbie (s. v. Art.) aber verathen weben war, nahm er mit Polynices Theil an dem Ange und war einer der Savfersten. Als aber einst die Belagerer zurückzeschlagen wurden, bfinete sich ihm auf der Flucht die Erde und verschlach sammen, bfinete sich ihm auf der Aucht die Erde und verschlach sammen, bfinete fich ihm auf der Aucht die Erde und verschlach sammen, bfinete fich ihm auf der Bucht die Erde und verschlach sammen beinem Gespann.

Emphi bolte, Die 3meibeutigfeit; Dappelfinnigfeit; in ber Philm inbie bie Bermechstung bee Begriffs einer Sache mit ber Sache felba:

Amphibraches, f. Abpthmus. Amphimacer, f. Abpthmus.

Tag. Go nennt man eine Sammtung bon Anefboten, Gorfe den und Lebensregein berühmter Manner, und es giebt Bibliotheten, wain biefe Ana einen großen Raum einnehmen. Bon unfern betfibme em Deutschen baben wir gwar auch bergleichen Cammlungen, allein nicht mater biefem Eltel. Luthers Lifchreben, Nicolai's Anethaten bom großen Ronig u. f. f. gebbren bieber. Auch die Griechen Cannten bergielden, aber natürlich auch obne biefen Namen. Zenophons Des morabillen und Dingenes von Laerta Leben ber Philosophen find voll Anefboten und Spruche. Die attifden Rachte bon Aulus Gellius enthalten eine Denge denkwarbiger Quisfprliche und wigiger Ginfalle ausgezeichneter Berfonen in Rom. Go foll, nach Quintilian, ein Freis aciafener bes Cicero ein Buch voll Spage feines ebemaligen herrn hinterlaffen haben, und ein greigeraffent Der mifenfreundes auf. Bur Alichgefprache und Ginfalle bieles großen Mufenfreundes auf. Bur Wittenfenften fina man guerft wiebes interlaffen haben, und ein Freigelaffener des Dacenas febrieb bie a, bie luftigen Ginfalle berabmter Leute gu fammein: bie Ccaliges nu waren die erfte Sammlung, Die unter biefem Damen erfcbien. Rachber haben die Frangofen am meiften von jedem ausgezeichneten woft auch von gang unbedeutenden Menfchen Dergleichen Anetboten. Cafille und Spruche gefammelt, ja biefe Ana bismeilen blog al Millel gebrauchet, um gewiffe Lieblingsmeinungen unter einer berühme

١

ten Rirma in Die Welt ju bringen. Daburch fant ber Berth bien Sammlungen ganglich.

Unafrufis, in ber Dufit foviel als Borfpiel, in ber Detril

Muffclag, Auftact, Borfclagfpibe.

Un alecten, Aus . und Bufammengelefenes. Inchefonbere gin Ausmahl von Stellen und Bruchftuden aus verschiedenen Schriftet a. B. Anglecten für Philosophie, Befoichte und Literatur. Zuweile fagt man bafür Fragmente, Blumentefe u. bergl.

Ananas, eine aus Stidamerifa ju uns berpfiangte, aber pur! Dreibbaufern gedeibende Frucht, Die Der Form nach einer Artifchal Abnlich ift, aber einen außerft lieblicen Beruch und gemurzbaften Ed beerengeschmad bat. Man nennt fie auch Rbnigsanfel.

Anatomie ber Pflangen, f. Aflangen Anatomie. Anarimenes, aus Milet, blibte um bie 56fte Olympiab Er mar ein Schüler bes Anarimander, pon beffen Lebren er jebe abmid. Ihm mar die Euft das ghttliche, emige, unendliche, ftets fich megende Princip aller Dinge. Er faste, der außere Umfreis des Himms Beftebe aus Erbe; Die Sterne feven Erdebrper, mit Fenermaterie u abffen; bie Sonne, beren Lauf allein die Jahreszeiten bestimme, fi

Rach, wie eine Scheibe, fo auch die in ber Luft fcmebende Erb Anarimanber, bes Brariabes Sohn, ber Schiler und Rad folger des Thales und Stifter ber jonifchen Schule. Er mar in W let in ber 42ften Olompiabe geboren. Gein Saupeftubium mar b Mathematif. Er entbedte ober lebrte minbeftens die Schiefe & Efliptif und bestimmte die Solftitien und Aequinoctien mittelf ein Shomons, mogu er in Lacedamon einen Berfuch machte, genaus Um bie Gane ber Geometrie anschaulider ju maden, bediente er f guerft der Figuren. Much versuchte er querft, die Umriffe der Land und Deere auf einer Rugel ju entwerfen, und berfertigte, um fe Bettfpftem gu erlautern, eine himmeletugel. Doch find biefe Ang ben nicht gang zuverläßig. Das Unendliche betrachtete er als bi Brincip aller Dinge, abne jehoch die Natur Diefes emigen, und berblichen Princips, bas alles erzeugt und verzehrt, beffen Ebel bewegijd und beffen Suhges unveranderlich ift, ju beftimmen. 2 Babl ber Belten ift unendlich, die Gotter werben geboren und fil ben nach langen Beitraumen. Der Simmel beftebt aus Ralte # Barme, Die Sterne aus Luft und Feuer. Die Sonne befindet lich. bem bochen der Simmel, bat einen achtundzwanzigmal grafe Amfreis ale bie Erbe und gleicht einer Balge, aus welcher Fem frome fich ergießen. Berftopft fic bie Deffnung, fe erfcheint fie M Enftert. Eben fo ift. ihm ber Mond eine Balge, neunzehnmal groß als die Erde. Ihre Schlefe erzeugt die Phafen, ihre ganili Umkehrung die Finkerniffe. Donner und Blig find Erzeugniffe t Bindes, wenn er in ben Bolten gufammengepreft wird. Die Er bat die Seftalt einer Gaule, befindet fich in der Mitte bes Belta und erhalt fic baber fomebend. - Er farb in der 52ften Ola

plabe, 64 Jahre alt. Anbruch, basienige, mas juerft bon einer Sache genamm moburch fie alfo angebrochen wird, insbefonbere in ben Bergwerf bas erfte Entbibgen Der Erge. In ben Somelibutten neunt m quch bielenigen Silberftude, welche im Treibofen an dem Spor ben Reben bleiben, wenn fie von den Bliden abgebrochen find, Anbrud Much das Beginnen der Läulnis wird vielfältle Andruck genannt. L

micigius Obf. u. f. w. In diefer Begiebung wird anbrachig auch meignelig von verbachtigen und gefährlichen Menfchen gebraucht.

Ancillon (Jean Dierre Frederic), Cobn bes befannten Louis fromit Anillan, geboren den 30. April 1766 ju Berlin. Die Richting finn Embien durch den geiftbellen Bater, eine raftisfe Anfregun, fiebe gur Arbeit und feltene Beiftedfraft, bilbete ibn ju einem ber bebentenbften Sifterifer feiner Beit. — Im ber gelebrten Beit nut er zuerft auf als Professor bei ber fonfalichen Wilitaratabenkmb Brediger in ber refermirten Rinde im Werder ju Berlin. Em fremungsrebe, welche er 1791 in Begenwart bes Bringen Bein-Min Abeineberg hielt, und welche in Berlin gebruckt murbe, em. Nim ter Belich am Sofe, und mehr nech feine Predigten über fell in tor Belich am Sofe, und mehr nem jeine previgien uver in Berlin bielt, eben Abr Arleg gegen die Renfranten begonnen batte. Gin Jahr barmochte er im Literarischen Journal von Berlin (Januar 1794) Intstide aus seiner Reise in die Comeis, so wie einen 1789 in ans. über den Juffand ber Literatur in Frankreich, über Schrift-ihr und Theater se. geschriebenen Brief (Aprilbest) bekannt. Rasiwhi er mit großern und fleinern Arbeiten fort, welche großten-Aus im Strome ber Beit berfcwammen. Erft 1801 trat er mit in Melanges de littérature et de philosophie berver (Ber-18, 2 Ble. 8.). welche 1809 jum zweiten Male gedruckt wurden. In pifern Rubm ermarb ibm aber fein Tableau des révolu-Mine siede (Berlin 1806, 4 Thie. 8.) und feine neuefte Schrift ber Converninetat und Ctaatsverfaffungen (Berlin, 3te Muff. 1816). Die Arinheit und Burbe bes Civis, Die Tiefe feiner Anfichten und le bidolophifchen Lehren ber Politif, erhoben ihn ju ben erfiem Geififtellern Frankreichs, und ermarben ibm als Gefcichtfcbreiber Mulleiften foone Berbienfte um bie Denfcheit Das Infitut . manfreid nannte ibn 1810 in feiner Cipung bffentlich ben mur-Wie Erben und Dachfalger bes großen Leibnig. Er felbft gab eine de Ueberfegung biefes Berte (1806 in 8.) unter bem Eitel Alle fraine Betrachtungen über bie Gefchichte ac. heraus. mainig von Breugen wußte feine Berbienfte nicht beffer anguermin und ju belohnen, als indem er ibn jum Staaterath und Befe de des Aronpringen und feines Deffen, Des Pringen Erjedrich Midm Lubwig, ernannte, und ihn nach und nach jum Ritter bes Entherbienftorbens und bes preußifchen rothen Ablers machte. Untim fatte burd Erfüllung feiner fcmeren Pflicht, fich für fo viel bale mb Bertrauen bantbar ju jeigen, ohne barum feine Thatigin 46 Sorffefeller aufzugeben, welche allein fo vielen Ruhm thm mirbm batte. Goon 1810 erfchien feine mertwürdige Lobrede auf 8. Merian, und wenige Monate nachher die vortreffliche Erauer-te auf ben Lob ber unvergestlichen Konigin Luife (Berlin 1810), alle aber in Frankreich unter ber kaiferlichen Regierung ftreng wienem war. Das Jahr 1814 verschaffte ihm bas Glack, mit feibeiben toniglichen Bhalingen Paris wieber gu befuchen.

Andifes, ein Cobn bes Capns und Urenfel bes Erod. Benns, Beiner Schnfeit bingeriffen, erfchien ihm einst auf bem Ida (nach dem am Simois) in Geftalt einer phrogifcen Hirtin, gab fich fellumannung bin und gebar ihm ben Ueneas. Diefer rettete ben Rubis.

Greis auf feinen Schultern aus bem Brand von Eroja und nabmig

mit fich in Schiffe. Er farb mabrend ber Reife auf Siclien. Mu brieup (g. G. J. C.) einer ber vorzüglichften neuern frang. bra matifchen Dichter, um bas J. 1755 ju Melan geboren und vor ber Mene Intion Secretar beim Bergog von Uget. Durch feinen Gifer für Die wab se Breibeit mabrend ber Revolution, für das Festhalten der Confituti on und die reine Anmendung des Naturrechtes, jeichnete er fich mid minder aus; als burd ben leichten Wis, die treffenden Charaftere un Die anmutbige Boefie in feinen bielen literarifden Arbeiten, welchen nu aumeilen die Reile, befonders binfictlich der Diction feblt. 3m 3. 179 trat er als Deputirter bes Geine Departements in bas gefengebent Corps ein, mo er burch feine Reben und Borfchlage über Die Ginrichum ber Brimariculen, Die Freiheit ber Preffe und aber Die Ermordun ber Gefandten ju Rafabt viel Auffeben erregte. Rach Dem 18. Sru maire murbe er Eribun, ben 21. Juli 1800 Gecretar, und im Geptembe Prafibent Des Eribunals, und jeigte fich überall mit Gifer und Seftia feit gegen bie confitutionswidrigen Schritte bes erften Confule un Des Staatsraths, bis er ihrer Dacht unterliegen und 1802 abtrete mußte. Dennoch ernannte ihn fpater ber Kaifer zum Aitter ber Shren Legion und zum Profesior der Literatur am Collegium von Frankreich und ber fcbnen Biffenichaften bei ber polptednifden Schule, fo mi ber Ronig ibn said unter die Biergig ber frangbfifchen Atabemie auf nabm. Sein borghalichkes,als claffifd betrachtetes Werf iff Anarimanbet

Aeneas Splvius, f. Aeneas und Piccolomini.

Anechote (Griech.), bas, was noch nicht berausgegeben she befannt gemacht worden ift. Bir verbinden aber mit biefem Barb gewöhnlich ben Begriff einer fleinen, anziebenden Ergablung, ein mertwarbigen (bfter noch wisigen) Meußerung, ober eines außeres Dentlichen (Bfter nuch gebeimen ober lächerlichen) Borfalles. Es i Die Definition Diefes Begriffes um fo fowieriger, als fo Biefartige darunter begriffen und zusammengefaßt wird. Wenn Anecdoten Detannte Auffoluffe über allgemein intereffante Greigniffe ober Leben merfmarbiger Derfonen liefern, ober eine befondere wis Benbung nehmen, fo vermbgen fie in gefelligen Rreifen befonbers unterbalten, immer tommt es aber barauf an, baf fie gur rech Beit und mit feiner Rebegemandtheit ergablt werben, in folden R Ten vermag auch eine bereits oft geborte Anechote noch mobigefällig Cinbrud ju machen. An ecboten framer nennt man fpeteme Perfonen, Die bei jeder Gelegenheit ihren Borrath an Babemecun gefchichten ausschlitten, und Anechotenjager befonbers Reife fcreiber, Die ihre Befdreibungen immer mit folden, oft unmal ober unbedeutenden, Eriahlungen auspugen.

Anemoftop ober Anemometograph auch Blagofe. Mindjeiger ober Bindmeffer, wird jebes Bertjeng genannt, bas Richtung des Windes angibt. Die Betterfabne, Die man Sharmen und Dadern angebracht findet, ift bas einfachfte Anemofe bann bat man aber auch folde, we fich bie gabne um eine ben lice Spindel brebet, die dann burch bie obere Dece ber Gebanbe gu bem Bimmer gehet, worin man Die Besbachtung pornehmen ! An der Dede biefes Gemachs ift bann eine Windrofe befindlich, Indem ber Bind bie Rabne und diefe die Spindel brebet, gibt Anten an felbiger angebrachter Reiger auf ber Binbrofe bie Richte Isbes Luftftrams ju ertennen. Es gibt nach befonders fünfliche

<del>ئىد</del>. ھ<sup>ا</sup>. ي

mittye ober eigentliche Anemometographe, die sogar in Abwefendeit de Bendacters, die Beränderung des Windes selbst aufzeichnen. Zu den verüglichern dieser Art rechnet man die han dem Projessor Woscact und Mitter Marsillo Landriani. P. S.

Angelica (Ronne), f. Barnabiten. Angiologie, bie Abern, Lymphgefäßlehre.

Angoulome (Louis Antoine de Bourbon, Duc b'), Reffe bes 23mig mb Altefter Cobn bes Grafen von Artold und Marie Eberefini na Sapopen, wurde geboren zu Berfailles des 6. Aug. 1775. Er anderte 1789 mit feinem Bater aus; fanger als ein Jahr bielt aff bei feinem Grafwater in Tuxin auf, ma er mit bem Bergog ban San weichalid mit bem Studium ber Artillerie-Biffenfdaft fic eifkifaftigte. Im Auguft 1792 Rand er fcon in Dentfoland an ber Site tines Corps von Emigrirten. Die ungunftigen Erfolge bes gan-Atrieses zwangen ibn, ben Schanplat beffelben zu verlaffen. Er fia mit feinem Bater ju Ebimburg nieber, febrte jebod nad einip Beit nach Blantenburg jurad, ging enblich nach Rustanb und nabm in Bohnfis in Mietan. Dier vermählte er fic am 20. Juli 1799 nit der Bringeffin Marie Cherefe Charlotte de France, der einzigen Rotter feines ungladlichen Obeims von vaterlicher Geise, Lubwigs XVI. Im 3. 1801 berlief er Dietau und jog mit feiner Bemahlin und fom Obeim Ludwig XVIII. nach Warfchau unter Königl. Preufischen Tout. Ben hierans erfolgte bann jene berühmte Weigerung ber Bour-inn. an Bonaparte ihre Rechte auf die Krone von Franfreich abuntein. Die Beforgniffe und bas ehemalige Spftem bes Sofes von Berlin ringen fie jur abermaligen Answanderung nach Aufland, wo fie von Wrender I. Die freundschaftliche Aufnahme fanden. Bon bier ging ber was mit feiner Semablin und feinem Obeim nach England, wo Graf triis fich foon langft niedergelaffen batte. Die gange Bourbonifche wille wohnte auf dem einfamen Landante Sartwell bei London, mides ber Ronig gefauft hatte, beifammen. Der große Solas, ligen bie Arfege von 1812 und 1813 vorbereitet hatten, geschah lich 1804. Die feinblichen Geere, betraten Frankreichs Boben, ber Bergog von Bellington fand auch bereits an ber weftlichen thie. Der Bering von Angonieme eilte, fich feinen Landsleuten # pigen. Am 2. Febr. 1814 kam er im beietischepanischen Saupt-Muller zu St. Jean de Luz mit einigen Getreuen an und ließ so-gis den hier aus, jene berähmte Proclamation an die französische Mutt ergeben ("J'arrivo, je suis en Franco, dans ceito Franco Pin'est si chôro"). Schon hatten fich die Bewohner von Bor-Bette gegen Bonaparte erklart, und nur noch feine Mittel gefunden, a 300 oblig abinichatteln, aber täglich eilten bie eifrigften Ronafin an bie Grange, um bem Bergog ihre Dienfte angubieten. Dies bielt endlich, unter dem Sout ber englischen Armee, am 21. Marg inen feierlichen Einzug in Borbeaux. Reierifc verbies ber Berges n Maire vor ben versammelten Bargern unter lautem Freudendrei, Bergeffenbeit alles Bergangenen und Gifid in Bulunft! Drei Bage nachber erließ er jene bentwärdige Procla-Mien, worin er, Namens des Konias, vorzüglich Abfchaffung ber Maininion und gehäffiger Abgaben, Ermutbigung des Sandels und lge Religionsfreiheit versprach; aber ju gleicher Zeit Aube und Mung, sonder allen Parteigeift, von den Franzosen verlangte. mundblich in feinem Eifer für den König, eilte er von Stadt ju

Stadt, um Sarger und Colbaten ju gewinnen, und traf im Dai in Dai ein, mo er icon bie gange tonigliche Samilie vereinigt fand. Er wur jum General-Oberken ber Ruraffiere und Dragoner und jum Abmit bon Franfreich ernannt. - Als vermuthlicher Thronerbe febte nun rubig in Baris und erwarb fich immer neue Liebe burch feine 1 fceibene Milbe und reine Frommigfeit. 3m gebruar 1815 machte mit feiner Bemablin Die fo berühmt gewordene Reife in Die mittaglich Drovingen, und murbe überall mit Dem regften Enthufiasmus empfa gen. In Bordeaux erhielt er am 9. Mars von Paris Die Radricht v ber Lanbung Bonaparte's, und wurde mit ber ausgedehnteften Bollmae jum Benerallieutenant bee Ranigreichs ernannt. Cogleich reiste er a feine Bemahlin der Ereue Bordeaur's vertrauend, und errichtete in Es ton ein neues Souvernement, an beffen Spite er ben Grafen Dama ben Baron von Mitrolles fellte. Indeffen batten fic einige Linientru pen und Nationalgarden um ihn berfammelt, mit welchen er, ohne Bi berfand in finden, bis gegen Wontellmart vorructe, und bier am s Darg jum erfen Dal die Rapolioniften folug, und in Folge bies Ere fens am i April in Montelemart einzog. Bon bier ructe er g gen Balence, um in mbalichker Schnelligfeit Lvon ju befegen, mi Damit aegen Bonavarte ein Uebergewicht ju gewinnen. Bet Loris auf ben Shen von Livron und an ber Brude über bie Drome foth er jum gweiten Mal die Infurgenten. Um 6. April wurde er bei G Jaques angegriffen, bis gegen Balence jurackgebrangt, und von feine Eruppen verlaffen. Borbeaur und Douloufe ftelen ab, er feibft wurd bei Bort St. Esprit angebalten und feche Lage gofangen gefent, enb lich freigegeben und mit feinen Betreuen auf bas fcmedifche Rabe geug Scanbinavia gu Cette eingefchifft. Er flies gu Barcelena an Land und begab fic nach Mabrid, wo ihn Jeebinand VII. aufe ehres bollfte empfing. Balb naberte er fich wieder ber frangbifden Grang um neue Mittel gegen Bonaparte in Bemegung ju fegen. In Dut cerba erfuhr er am 10. Juli, bas fic Marfeille gegen Bonapari emphre burte. Er fchrieb fogleich an ben thuiglichen Comité in biefe Stadt und ernannte ben General Bicomte be Bruges bis jur Mi kunft bes Generallieutenants, Marquies de Alviore, prooffprifc jui Souverneur. Wahrend best batte er felbft alle nach Spanten geftäch teten Brangofen an ber Grange im ein Corps berfammelt, und molli Damit eben bie Granje fiberfchreiten, ale bie Ereigniffe in ben Dieber lanben Lubwig XVIII. Die Ebore ber Saupifiabt wieder bifneten Cogleich eilte ber herzog nach Borbeaux und nach Louloufe, wo e Das thnigliche Couvernement wieder berftellte und in furger Beit bie Bataillone koniglicher Freiwilligen errichtete, welche ju bierjahrige Dienften fic verbindlich machten und fur ihn die Feffungen in be Pprenaen, in ben Mipen und an ben Ruften befesten. Er befeste bi Prafecturen und Eribunale mit Koniglichgefinnten. Dach feiner & radfrinft nad Baris murbe er jum Brafibenten bes Bablcollegin bes Bironbe Departements ernannt, und reiste baber mit feiner & moblin am 15. Aug, nach Borbeaup ab, wo er bie Siguneen b Babicollegiume mit einer fraftigen Rebe bes Dantes und ber Ag munterung erbfinete, und bas Bergnugen genof, Die Bablen ne Bunfd ausfallen ju feben. Am 12. Oct. wurde er jum Prafibent bes 5. Bureau ber Chambre des Pairs ernannt, erfchien aber es fo felten wie Die übrigen Bringen vom Saufe, in ihrer Mitte. A litifche Bantereien und vielleicht mehr ber ftarmifche Sectengeift ju

Shenkatholiken und Protofianten, nothigten ben Konig bald, diefen Prinyn wieder in die mittäglichen Provingen zu senden, wo nach einigen Auslechen bes Parteigeiftes die Aube wieder bergeftellt ward. Bei der dawurf aufrungbischen dos eingetretenen Gpannung, bervorgegangen aus den gethellten Ansichten, die der Konig einerfeits, und die Prinzen des handermbererseits über den Busand frankreichs und die zu ergreisenden Aufregeln begten, richteten diese Parteianstider oft den-Blick auf du. Die später erfolges Aussisdung zwischen dem Ronig und den Prinzu, seeint endlich diesen Zwist beendigt zu haben.

Engouleme (Marie Cherefe Charlotte, Rabame Ropale, &. de france, Ducheffe b'), Auchter Lubwig XVI., wurde ben 19. Dec. arre ju Berfailles geboren. frube icon entwirfelte fich in ihr ein forer burchbringenber Berftanb, ein fraftig energifcher Bille, Sang m geifigen Bildung und ble gartefte Empfindung für bas Unglud aberer. Raifer Paulil, welcher als Comte bu Nord Frankreich bemit batte, nabm beim Abichlebe ble vierjabrige Bringeffin jartich in feine Arme, und fafte fie mit ben Borten: Leben Gie mobl. ich merbe Gie nicht wieber feben! - berr Graf, erwieberte bad Rind, id merbe an ihnen tommen! - Ber batte bamale ben Ginfall bes Sinbliden Gemathes für eine fs trannig in Erfüllung gebonde Pro-Die Revolution brad mit allen ibren Goro den berein, und Die gange fonigt. Familie murbe in einen ber Stirme bes Comple eingefperrt. Enblich murbe bie Pringeffin im Dec. 1795 gegen die Deputirten, welche Dummuries ben Defreichern in Die Sande gefvielt batte, unsgewechfelt und nach Wien gefahrt. Wabrend ibres Aufenthalts in ber Raiferfindt batte Lubwig XVIII. befoloffen, fie mit bem Bergog von Angoniome ju vermablen. Ihre Bermabliting murbe in Mictan gefeiert. Der Raffer von Rufland unterzeichnete ben Bertrag , und hinterlegte ein Exemplar in bem. Artin feines Genates. Der politifche Bufand Ruflands mathigte femmtliche Bourbonen im Januar 1802, bief Reich ju veniaffen und fid nach Barfchau ju flüchten. hier lebten fie giemlich rubige aber frendenleere Cage, bis gegen bas Ende des Jahres 1806, wo bie Giege Benaparte's fie nothigten, nad England ju flichten. brem fillen Gige gut Sartwell nief fie jum erften Wale Die Giniabung des Bringen Regenten am & Junt man nach London an ben bof, gur Geburtefeier George IH., wo fie bon bem gangen Sofemit ber lebendigften Theilnahme ausgezeichnet wurde. Der April 1814 brachte ihr endlich bie frebe Runde von bem Sturg bes Raifers und bon ber Biebererhebung ber Bourbonen auf ben Ebron von Franfreich, und icon am 4. Mai bielt fie mit bem Rbnig ihren Gin-tug in Paris. Bei bet Burücklehr Rapoleuns nut Frankreich befand fie fic mit ihrem Gemahl gerabe in Borbeany. Alle ihre Bemahungen, Diefe Stadt bem Ronig ju erhalten, maren vergebens, fie foiffe fid nach England ein, ging nach Gent und Lehrte von be, nad ber neuen Beranderung ber Dinge, nadi Maris mend.

Annunciaden beifen die Ramnen bes geiftlichen Ordens von ber Berfündigung (Annunciatio) der Jungfran Maria, welche jum meiten Orden bes beil. Kranciscus gehbren; vergt. d. Art. Frantiscaner. Bon biefem Orden unterfchelbet sich ber ebenfalle welch iche Orden ber himmlifchen Annungiaden, welche welch kleidung mit himmelblauem Scapulier und Mantel tragen und ein ihr arenges, bloß ber Andacht gewidmetes Leben fahren. Diefer

Orben entfand 3.005 in Geine und batteres im alten Jahrhunders bis auf 50 Albiter in Italien, Frankreich und Deutschland gebracht.

Majoubbe wird ein foldes Stud fanb genennet, welches Dom

bem Muffe an bas Ufer angefest wirb.

An sielung, Alluson, ist einer von ben Tropen, welche eine Borkellung durch eine aus einer andern Sphäre übergetragne bezeichmen, und besteht in der Beziehung eines Begriffs auf einen einzelmen bekannten Gegenstand, um demelben badunch mehr Lebhaftigkeit gu ertheilen. In dieser Sinsicht ist den Anspielung meist ein Werk bes Biges und gefält durch die gut combiniert Lebnicheit der beso den Ibeen, in welcher hänsig selbst eine Wwinte enthalten liegt. Wan kann aber von dieser metandurischen Answinte enthalten liegt. Wan kann aber von dieser metandurischen Answinz auf etwas, das nicht unterschieden, welche in einer leisen Hindusung auf etwas, das nicht ausbrücklich gesagt werden sollte, dem andemn: aber binguivdenken aberlassen wird, den kildenden Künster verkattet, aber Mit noch ungleich größerer Borsicht als dem Robekünfler.

Antal, ein in Ungarn gebrauchliches Weinmaß, etwas größer

old ein Anter.

Antebilunianifch, vorfündsinthlich, was ner ber Sündsindswar. Daß unfere Erderund ban Menschengeschlicht weit über die gewohnlich mit dem Namen der Sündsluid (f. d. Aut.), bezeichnere Uebenschwummung binausseiche. Leibbt keinen Zweisel, und mit Nocht swichtwan haber von einem antebilabianischen Beitalton u. f. w. Die gesehrte Speculation hat aber auch um einer antebiluvianischen Geiselculturund selbst Literatur vernummund Forstungen barüber angestellt, die zeboch so wenig auf Thatsaben bernben, daß sie zu den eiten Westre-

bungeit bes menfoliden Geiftes au gablen finb. ...

Dut he som sephiten wer Andians, eines Lebrerd in Sprien, der nach banger bes Audias ober Audans, eines Lebrerd in Sprien, der nach Schriften bertrieben, das Ebriftenthum in den Gothen bracht, und mit 370 n. Chr. fant. Den Bann der orthodopen Kirche jug ihnen mehr ihr Beharver bei der alten, mit dem Pafchn der Juden gleichzeitigen Okerfeier, ihre Abweichung von den üblichen Bühungen und ihr heftiger Lifer aegen unwirdige Prieker ju, alb ihre anthropomorphische Borftellung von Gott, den fie sich in der Gestalt eines menschlichen Abevers dachten. Gegen das Ende des 4ten Jahrhun-

beit fat man fie noch als Separatiften von frengen Sitten ju fleb faifen in Gorten gesammelt, im oten Jahrb. verloren fie fich. e intimifden Geiftlichen ju Bicenja, die um bas 3. 938 wegen da Bilder von Gott Anthropomorphiten acfcolten murben, iben tine Secte.

Entibedius, f. Stathmus.

Antimonium, f. Spiefglas. Antiogia. Go biegen mehrere Stabte im Alterthum. bertimefe diefes Ramens ift die Refiben; ber fprifchen Ronige, ber duden, in Apen, am Orontes. Die war eine der anfehnlichften ihr und eine Pflegerin der Wiffenschaften. Späterbin war fie be die bes romifchen Statthaleers und bes Batriarchen von Afien. Ge where Antisofia (ad Pindiam) lag in Grof. Bbrygien. te sen den Romern ju einer Colonie gemacht, und mar porifige **16 bråbmt durch einen Tempel der Lung.** 

Intiqua. Dit biefem Borte bezeichnen bie Buchbructer und

Chripieper die Schrift, die man gemeinbin die Lateinifche nennt. Intiquare mennt man einmal biejenigen Gelehrten, welche M mit dem Studium ber Antiquitaten beschäftigen, bann auch biejeim, velde ausschlieflich mit altern und gebundenen Badern banlen. In frabern Beiten bielten bie Buchandlungen jugleich ein lubi Cortiment alter Bacher, wovon Die ber Eigeviere und Bacto bar in Leiben und Amfterbam, und von Britfd, Gleditfd und Beibe mm ju Leipzig am befannteften maren, und noch jest berricht biefe Bite in allen außerhalb Benifchland gelegenen ganbern, werhalb aub bafelbft die eigentlichen Autiquare (in Frankreich Bouquiniston prannt) eine fehr untergenebnete Roffe fpielen. In Condon findet ma bei Longman und Lactington, in Paris bei Renouard, in Mahei Sanda, in gioreng bei Polini, in Utrecht bei Bild und ur und in Leiden bei Luchtmanns die vollkandigken Lager. Rus Matfoland, wo fich ber Buchbandel am reinften und regelmäßig-mangebildet bat, baben bie eigentlichen Buchandler ben Bertrieb m Bacher den Antiquaren abertaffen, von denen Weigel in Leipe Marfel in Coburg, Bafler in Samburg und ehemals Jacobi in n unter die befanntefan gebäuen.

Antifpaft, f. Rhythmits. Etifter bes Rlofferlebens, geb. ant ja fon bei Beraelaa in Oberanvorn, ging, ba er ben Reis ber Biffene in mie fennen, mabricheinlich auch nie lefen gelernt batte, 225 in de Einfamerit, um ale Eremit ber Anbacht nachjubangen. Ilm 30g watte at in Oberthebais mehvere Ginfiebler um feine hatte, wolud die e bu o bittif de (fifikersiche) Lebensart vor Wanche in ge-minicalitäten Wohnungen antkand. Im Jahre gur kam er nach leradrien, um unter ben bamaligen Ebriden-Berfolgungen bie Chre la Martperribums ju fuchen; ba man ibin aber bas Leben lief, det er m ben Lauren (Satten) feiner Donde jurad. ticf er biele Maffalt feinem Schiler Dachomius (f. Ribfer), und band fic mit swei Freunden in eine noch entlesbere Ginbbe, mo en Mi fart. Daß er fich nur mit einem barnen Gembe und einent Stanfell belleibete und feinen Abroer niemals reinigte, ift glaublis. M. Me die gustosten Erzählungen von feinen Bissonen, Seufelstäme im und Wundern, die er fathe befannt gemacht und wahrscheinlich ich fabt entrimmt, find, wie fie in feinem Leben bem b. Athanafins

mi lefen find; benn alle feine Schritte tengen ben ber Webermad feiner glabenben Phantafte und feiner buntien Gefühle für religi Ascerif. Dicht fo gewiß rühren die 7 Briefe und einige andre an bifche Schriften von ibm ber, Die fcon bas Alterthum ibm beilem Dbgleich eben fo wenig erweislich, bag er Moncheregeln aufgefest, Daß er einen Orden geftiftet babe, gang ungegrundet ift, wollen bu Die Monche ber fcbismatifchen Rirchen im Orient g. B. Maronites Armenter, Jacobiten, Ropten und Abpffinier, dem angebilden Orb bes b. Antonius angeboren. Gie folgen aber nur ber Regel Des' Bafilius, Mis Beiliger ber fatbolifden Rirde gift Antonius viel. D Bebet um feine Fürfprache foll gegen mancherlei Uebel, befonders gen das nach ibm benannte Antoniusfeuer, eine im Mittelalter gra Arende fürchterliche Krankbeit, welche jedes bavon befallene Stied bott te und fomärzte, als ware es verbrannt, ficher geholfen haben. Gafi ein reicher Edelmann in der Dauphino, der bei den ungeblichen Beb men des h. Antonius ju. St Didier la Mothe eine folche Rur für fein Sohn erfieht butte, fiftete aus Dankbarfeit 2095 Die Sofpit albit berfcaft bes b. Antonius jur Pflege ber Rranten un Befchugung ber Pitgrimme, beren erfter Großmeifter er mar. Di fer Orden erhielt auf Der Rirchenfammlung ju Elermont 1096 papftit Beftatianna, übernahm 1218 bie Mondbaelübbe und marbe bon Boniff VIII. 1298 ju einer Congregation regulirter Chorberren nach der Ref des h. Auguftinus mit der Beftimmung erflärt, daß ber Grofmeifter W beißen, ju St. Didier la Mothe refibiren und General aller Albfter bi Ordens fenn follte. Die Privren ber Albfter nannten fich Comthun fpater Bracebtoren und waren dem Mbt untergeben. Die Rleibung biel Antonier, auch Antonianer oder Antonierherren. wie fie m als Canonici bießen, mar fowars und mit einem blauemailitten Ta Der Bruft ausgezeichnet. Ihre urfprüngliche Beftimmung baben fie a-Chorberren aufgegeben und fic dem contemplatioen Leben; ber M bacht gewibmet. Ballfahrten jum Grabe bes b. Antonius und Godel Lungen machten fie reich und verfchafften them Orben eine well Ausbreitung. 3hr Braceptor in Lichtenberg im fachafden Churtrei war ber der Reformation Rangler ber Univerfitat Bittenberg m auch nach ber Reformation gablien fie noch bes in bas inte Jahr 30 Ribfter (bie meiften in Frankreich)'s aber feins Derfelben bat b zgie Sabrb. erlebt.

Apel (Auguk)? war 1771 ju Beipzig geboren, wo fein Butt Bürgermeifter war. Geinen frühenen Unterricht erhielt er burch Podatebrer und auf der Ebomasschule. hierauf ftwoirte er bon. 178 an zu Leipzig und Wittenderg, disputierte 2794 über Misorimon in tar deliota atronia at lovia statuendam, ward tropie derind in Disputation; Quaedam de origino rustiaorum dotatium; varum que imprimis in Saxonia. conditione Dottor ber Chechte, Ratif der n. f. w. und karb am 9. Aug. 1816 an einer Duitentigndum bei sonk frischer Gesundheit. Er war eine der reicht degabten Raw ven. Sein kräftig männlicher Geist mußte durch manche, zum That ven. Sein kräftig männlicher Geist mußte durch manche, zum Ebal verschene Gemakisverhätmise sich bindurch kämpfen, ehe er das Bahre vom Falschen unterscheiden und den echten Werth der Dink krinnen sente. Aber des emschieden und den einer er auch setzu alle Niedrigen, Aleinlichen, Unfreien im Eben feind, des wurdennabt sein Blief auf das Sobe und Wiedenber zu kund an. Mit wie beit imme Welt der Wisselbende gerichtet und des eines dass eine Welt der Wisselbende gerichtet und des

m Reuniullen und laarfem Brobackungs – und Combinationsgelfte larkattet, mandte er feine Korfdungen nach allen Geiten in bem meis ben Bebiet ber Ratur. Bon feiner Bhilofophie bes Geiftes liegen theils fa ber friben leipziger und in ber jenaer Literaturgeitung, theils in ber wuftalfon Beitung jahlreiche Proben vor, die einen tiefen, grundliden in pfeni Stole gebildeten Geift verrathen. Bon feinen Dichtungenift ber Belt bis jest nur bas Beninfte befannt. Geine Iprifchen Doc-Ben find felle in ben Cica den, theilt in bem Gefrenfterbuch gu finden. In letterm find ausschließlich Rovellen in fchquerlichem Stol, moter melden einige, wie ber Freifcht und bas Rille Rind, clafe fid sewerben find. Bu berfelben Satrung von Erzeugniffen gebort bollottefacriot, Dater Unfelmist Deinliche Rlage unb ante. Daf ihmaber auch Die Tiefen des Gefühls eben fo mie ber garte Die Bondfeine, der Sahn im Rorbe u. f. m. Alle feine Dat-Befangen jeichnen fich burch eine fichere fefte Sand; eine fraftige Bine Unidauung, durch feines Rorn und Glatte ber Sprache aus. redig ju murdigen, muß man wiffen, bas alle brei bruchftidliche Erichiffe feines Studiums und feiner Anficht ber untifen Eragbbie find in bidterifder Korm nachbifblich bargelegt, und bag es mit erfern auf eine Rachbilbung in Afchpleifchem, und bem greiten auf time in Euripibeifchem Stol abgefeben fenn mochte, baf fir bie Go-Philleifde der Ehem ift oftes bestimmt mar, bag enblich Ralirs Thee ben Uebergang aus bem Antifen in bas Moberne begeichnen foll Den aanten Rreis folieft als fatprifches Drama Berafles in Epbien, ber fich gang vollendet in feinem Rachlaffe findet. Aber and bie Verfoben moberner Eragit follten als Begenftuct in anbern Erasblien ericbeinen, von benen er ben Rauft und ein anberes ros Drama bollendet bat. Betrachtet man bie genannten Dras mit, in benen noch ber bisher wohl nicht genug gemurbigte Rund man, fatt bem Dichter feine Borliebe für Die Form ale einfell jum Bormurf ju machen; vielmithe bewundern , mit welcher mileit und Deifterfchaft er bie jebesmal bem 3med entiprechenbe angueignen verftanden. Geimen fconften und bleibembfen Rubus de follte Apel einem Werfe verbanden, ber bem jone Arbeiten bit Branlaffung gaben, wir meinen Jeiner Detrit. Ein affeitiges Endium ber Beretunft nach bem Beremannischen Lebebuche führte the auf bie feinem Rubrer entgegengefeste Saettheorie, beren Riche Milit fich ihm bei jedem Schritte beftdeigte; feinent flaren Geift fügten fich fonell und leicht die Sheile jum Spftem gufammen. Et ab bie hauptfage feiner Theorie, benpefachlich mit Sinficht auf bie miter, als Aphorismen hinter ben Mitoliern. Sierauf jeigte et then Folgebeftand in einer eignen Abhundlung fiber Mhuthmus und Mitrum (Duf. Beit. 1817 - 8.), wo er alle Berserten, jebe bon Moumeter an, burchging, bermandte Rhothmen in ber Dufit und in antifen wie modernen Berfen nachwies und mit feltenem Scharf. Im entwickelte. Bermanns Biberfpruch blieb von Abel unbeante Bottet, melder fich bagegen burd fortgefeste Forfchungen von bet Michtigfelt feiner Theorie immer mehr übergeugte, bie er enblich nach Majabrigem Studium in feiner Metrit ber Weft ameführlich sere Mitgen begonnen hatte, als ber Lob ibn abereilte. Bwar ift ju ber

Nagen, daß ihm die Beendigung dieses Werks nicht verginnt wa noch mehr, daß er uns nicht wie er später thun wollte, sein Spftei in frenger mathematischer Methode mitgetbeilt hat; für die Sach selbst ist jedech nichts dadurch verloren. Denn gewiß, so lange, man noch mit ben Augen biren, is jange man noch die antike und moderne Welt nicht als zwei einander ausschließem und lediglich abstoffende, sondern immer mehr als einander gegenst tig sodernde und ergänzende erkennen wird, so lange noch männtiche Ernst, redlicher Fleiß, selbener Lief- und Schafblich, rücksichtigfe Lief zur Sache, achtungswertd bleiben, sa lange fieht ub offen, daß die Apei sie Bereit immer mehr Eingang sinden wird, der bisber nur Borm theil und ein eben nicht ziemliches Bornehmthun den Weg vertraten Apeila nten, eine religibse Barthet. f. Unigenitus.

Apertur (lat.), eigentlich die Deffnung. Insbefondere Ju aporturas, bas Recht eines Lebnberrn, von feinen Bafallen ju for bern, ihm ju jeder Beit feine Kefinngen ju bfinen und Befanung ein

sunehmen.

Apoliodor, der Sohn des Asclepiades, ein berühmter Gram matiter, lebte etwa 150 Jahre vur Chr. Bed. Er fluditte die Philosophie unter Bandius und die Grammatik (im Sinne der Alten unter Arifarch. Sein Auf stieg bald o boch das die Amphictopona ihm diffentliche Stren zuerkannten. Er datte ein Werk über die Stiter, einen Commentar über Honers Schiffscatalog und ein verschifteites Seschichtsbuch versaft. Das Werk, welches wir unter den Litel Bibliok des angeblich von ihm besitzen, ist wahrscheinlich ein Ausgug der genannten und gewiß nicht von Avolloder. Aber auch fift es sur genannten und gewiß nicht von Avolloder. Aber auch fift es sur better- und Heldengeschichte sehr wichtig. Die besten Ausgaben sind von Jepne (2te Auss. Stringen 1803) und von Clavia Baris 1805).

Apafteibrüber, Apafteisrben nannte Gerbarb Cagarell aus Narma einen Orden obne Claufur, ben er jur Rachahmung bet Aleidung, Armuth und ungaten Lebengart ber Aveilel Safu um b. 3 2260 fliftete, Betteind, prebigend, fingend jagen fie haarfuß in Ito lien, der Schweis und Frankreich umber, verkindigten die Anfund bes himmelreiche und begre Beiten, hatten Beiber in ihrem Sh folge, wie winft ble Apoftel Befährtimen, und famen, mabl nicht ober Grund. in ben Berbacht unfutlider Bertraulichfeiten mit biefen Someftern: Die papftliche Beftätigung erhielt biefe Befellfchaft nicht mielmehr erflarte Bonorius IV. fie 1286 für aufgeboben. omn von Anquifitoren verfolgt, trieben fie ibr Befen immer berund fcmeifend fort; und ba Cagarelli 1300 als Reper verbrannt morben war, fand fich ein anderer Obermoftel Dolcino, ein fluger Dab lander, der feine auf 1400 Blieder angewachsene Schaar mit Beiffer gungen troftete. Geit x304 beftig bedrangt, mußten fie aus Det amten Lagern einen Berebeibigungefrieg führen, in bem fie um muthgebrungenon Raubereion und Gefechten ihre erfte Beftimmin gang vergagen, und nachbem fie ein großes Gebiet im Railanbifch verheert hatten, 1907 son bifcheflichen Eruppen: auf ihrem fefter Berge Bebelts bei Bercelli übermaltigt und faft gang vernichtet mus 3br fabner Unfabrer Dalcino Karb in Rlammen. Roch fpate seigten fich Repe dieser Apostier in der Lombardei und im südliches Frankreich bis eges. Ihre Regerei beftanb in Schmabungen auf be Bapa und bis Rierifei.

Apofent, Manfolen, f. Bieberganfen.

Lopel, in der Militärsprache das durch die Trompeten ober Lumein gegebene floichen, worauf sich die Soldaten verfammeln, die monit fie mergene gewellt werden. Man hat dies Mart zus nalm mit Auf überfeit, und könnte in diefer Beziehung insbesons die Unigenen unf sagen. In der Jägerfprache nennt man die Aufmeilsulin der Junde, auf den Auf des Jägers Appel.

Appian, aus Alexandria, lebte als Sachwafter und Beforger der kissischen Sinkfig unter Erajan, Hadrian und Antoninus

Aprien, and Alexandria, lebie ale Sachmafter und Beforgen ber kijnichen Sizfanfte unter Trafan, Sabrian und Antoninus Bint in Ann, und fchrieb eine ehmische Geschichte, von den altesten Beim en bis auf Angustus, in na Bon., wovon wir noch die Salfte bin Die beste neuere Ausgabe ift die von Schweighaufer (Etrasse

Img 1783 - 1785) 6 Deutsch von Dillenius.

Ipfant (Anbrea), einer ber berühmjeften neueren italjenifchen Bar, fammt aus einer alten abeligen aber berabgetommonen Famil, und ift gegen bas Jahr 1750 ju Bofigie im Mailanbifden ge-ien. Ben frühefter Jugend an, geigen er fcon entichiebene Neigung mi Aniege gur Malenei. Seine Armuth gwang ibn bei Decoratiminden berfdiebenen Theater ju arbeiten, wobei es ibm benp ming bie anatomifden und Beidenfdulen mit befuden ju tonnen. Die Beidafte feiner Principale führten ibn son Stadt ju Gradt. Der langere Aufenthalt gu Darma, Bologena und Sloren; gab ibm Betwenbeit bie Berfe großer Deifter ju finbiren, wornach benn fein Gul fic felbft überlaffen, natfirlich vollig eriginell werben mußte. Man befucte er Rom und wieberholte Diefe Meife breimal. um ime uttefer in bas beinahe ganglich verlorne Bebeimnis Raphael fcher bedomalerei einzubringen. Bald übeetraf tr auch in biefer dirt tebenben Daler in Bealien und bewies feine bertiche Rung vore in ber Auppel der Rirche Santa Morte Di G. Celin in Mais m (neldet Gemalde in einem Rupferfich erfchien) und in dem Babremalben und Plafonds, welche erfeinem Gbuner bem Etate Min Eribergog Ferdinand im beffen Landhaus ju Monga (1795) verfer-Benapartethat alles mögliche (feit nople) num biefen Ringler se mimen; er ernannte ibn jum fbniglichen Dofmeler mit einem bebenmim Behalt, ertheilte ihm bas Legionaftonte und ben Orben der ein Men Rrone, und endlich bas Diplom ale Derglieb des Enkittis m Biffenfcaften und Runfte von Italiene .: Apptant male, in Der Bitt die Bildniffe Bonaparte's, Des Bierthitas, ber Direttnigin mb beinahe ber gangen faiferlichen Familie, felbit bem Carainal mit it ausgenommen, fo wie die Bilbniffe mehrerer Generale, : Die un Geine foonften Werte aber find Die Declengemalbe im to-Mon Ballaft at Mailand, Allegorien aus und auf Bonnnarte's den, und fein Moollo mit ben Dufen in ber. Billa Bengearte. Binge alle Ballafte Mailands prangen mit feinen Frescoarbeiten. Buler Glack machten feine Delgemalbe, welche er in Danie and in fief. Gein Deifterftact batte er im tonigl. Ballafte jui Dais bigonnen, als ibn (1813 im April) platito ber Schlag ribute, In fernerer Arbeit untuchtig machte. .. Eren bem Rubm feines felte lebte er bennoch mit einer jablreichen familie in ber legten Milines Lebens in febr befdrantten Berbaltbiffen, ba ber Fall Bo-Mutt's ibn feines gangen Behaltes beraubte, und er bach nichts mebr Mienen fonnte, bis er im Berbfte 1817 ftarb. Mile feine Demaibe und für Bonaparte find tinverfeb:t erhalten werben.

Apfiben werden in bei Aftronomie die beiben Punkte ber En nabe (Porigaeum) und Erbferne (Apogaeum) genanne, immer 180 Grade duschmander liegen. Die gerade kinie namb welche iene beiben Punkte vereiniget, ift vin Durchmester ber hamelskagel, und geht daher durch den Mittelpunkt der Erde. We meiskagel, und geht daher durch den Mittelpunkt der Erde. We meint auf Zeit der Sonnenwenden den altorn Stand der Sonne den neuern Ständen derseichen vergloicht, so knobet man, daß siche neuern Ständen derseichen vergloicht, so knobet man, daß siche Auflich um EMin. 6 Sec. zunimmt: Gegebt hieraus ders daß die Sonne, wemt sie von einer Erdseine ausgebt, mehr als ervo isches, ja sozhe mehr als ein Stern en jahr Beit braut um wieder zur Erdseine zu gelangen. Diese zange Umlaufszeit, als Minuten 24.5 Secunde länger als das tropische Jahr währ nennt man ein anvmallstisches Juhr.

Aquamarin (Cafi), morrhafferfarbig, meergrane Farbe. A ber wird auch ber Bernt juweilen bieg Aquamarin genannt.

Manaviva, Jefutten - General, f. Jefuiten.

Raufle la, zur Felt der edmischen Kalfer eine berühmte Stal fic Oberftallen, die einen febr biübenden Jandel führte: Mark Amerikalien, die einen febr biübenden Jandel führte: Mark Amerikaliel Intiens gegen die Barbarem Im J. 432 zerhote: fie Attila. Geithi Kand ein Armildes Schifferdeif auf ihren Ericht Einwohner bil ken fich auf die Lufte geftacher in die Lufte Einwohner bil ken fich auf die Lufte geftacher; wo nachter Benobig erbaut wurde:

Requinsctiums ausbrochen. Lury vor und nach blefem Zetrniel bes Mequinsctiums ausbrochen. Lury vor und nach blefem Zetrniel biffegen ungewähnliche Stimmer bie Werin jat bennrufigen, dacher Eshiffabri in biefer Zehr vonft gefährlich in. Die Schiffe luchen aus gewöhnlich die Hefen, alleim and darin wahr ihnen ein Gefahr ihnen die Krachen blefter Siftenne weiß unst die phiftelissen Gerahn und einem Ausschler Brugden die keinen Ausschleit der Beiter weiß unst die Beitennet ihres mit bruche kann gehau angegeben werden.

Aquit anten Berolmitaifche Name (eines gallischen Proble welche bei ben Ceiten Armurica hieb; ind die Gegenden an dEifts das Oceans, wat Gerischonne die un die Spoenken und all Never his Sullusse umfaften Bur Zeir Augustu war Aquitanismell Bur Gele Die Geben die Proving die ode ber Bole bis an die Prenken tricker.

Bentivoun, f. Annissel.

... Wie bifdes West, ein Shall bemicklichen Oceans an di
Spfaften Arabiens. ... Arabifder Meerbufen, f. Bathe
Meer.

Arains, ein griechischer: Dichten minren gu Solis (Pampel polis): in Cilicien. Er wan ein Zelegingth. Abeofrits und kand i Gund bei Prolèmaus Ablundelphus und in Arter Freundschaft man Antigenus Bontas, dem Sohn des Demitries Poliocaten. Alleigenus Gontas, dem Sohn des Demitries Poliocaten. Alleigenus Gontas, dem dem Meigrach eine Mufgade des Cimer beforgt haben. Alle tennen ihm nur und feinem Gebicht Kimerbeforgt haben. Alle tennen ihm nur und feinem Gebicht Kimerbeforgt haben, was man bamals vom himmel web und kannte, überliefert hat, miewehl man ilrsache hat zu grande daß er selbs nicht Afronom war. 12r. handelt barin von der Nahl und Bewegung der Geschen. und von aktwospischen Gegenständung ihm kleichen Erbeiten Mitten Kand, erkennt man daran dun Eleen, Germanicus Edsur, Ovid und Kvienus ihn übersett wad hipparch ihm sommentiere. Die besten Ausgaben sind von B

(Offict 1672, 8.) und von Buble (Leipzig 1793 — 1801, 2 Banbe, (d.), m weiche fic die neueste Ausgabe von Warthis, 1817 anreibt.

Arbeit (Rationalbtonomie) beift bie Acuberung ber Thatigfeit bindt ber Ratur als bes Denfchen binfichtlich ber Berombringung Diagn, welche Guter feyn tonnen. Gelten bringt Die Ratur obne Mitwirten bes Meniden und eben fo felten ber Denich obne Ditmirtung der Runr bergleichen Dinge bervor, in ben meiften Sallen verdanfen biefellen ihr Enifteben ber vereinten Arbeit ber Ratur und bes Menfom. Die Arbeit ift fo affend (productiv), wenn durch fie irgend ets mai Rud jur Ericeinung fommt, feril (unprobuctiv), wenn bies the fall ift (f. Broduction). Die foaffende Arbeit ift ente min Berth fcaffend ober Unmerth fchaffend, erferes, wenn fie Biter, letteres, wenn fie bioge Dinge, welche nicht augleich Gater find, per Erscheinung bringt. Die Güter aber, welche bie werthschaffende Wein berverbringt, über treffen entweder, das of ihrem Werthe shriftem wirfliden Breife nad, Die auf ihre Bervorbringungvermande #Bitamaffe, wer fie gleichen biefe Gatetmaffe blog aus, ober fe frhen fogar unter berfelben. 3m erften galle nenne man bie Bielt Berth-bermehrend, im zweisen Berth-ausglei dend m im dritten Berth - vermindernd. - Richt jebe in Chatigfeit in Berth-ichaffenbe Rraft bes menfchichen Beifes, nicht jebe Richt vermag in mirten auf Erbbhung bes Boblfanbes ber Einzell mund des Bulls, fondern nur die Werth-vermehrende Ar-bil, dem die Werth-ausgleichende läßt den Wohlftand unverdom mo bie Berth verminbernbe fomacht fogar benfelben. Richt auf mbglicht vollsommene liebung ben blogen Berth - fchafe finden Rraft eines Bolle muß bater die Aufmertfemteit berer geit fenn, welche Rationalreichthum ju beibrbern ftreben, fonbern in ien, weiche Deurmunterwinnen an Gnemidelung ber Werthe fine auf mbglich gegeben Belebung und Entmidelung ber Werthe bimehren ben, foaffenben Rrafte. Berthich offenbif bie mitte Arbeit, burd melde Gater hervorgebracht merben, bie in migen finnlich ober geiftig fennt fie magen einen bane titten ober borabergebenben Dugen gemabren, fie mbgen Mittelbar ober mittelbar aus berfelben hervorgeben. Geis file Bater baben gwar nie einen & aufchwerth, aber um fo the I fun ihr Gebrauchs werth und ihr mittelbarer Einfluß Manmbringung ben Gatern fenn, welche Cauf dwerth befigen; Mir fann oft bie Arbeit, welche geiftige Giter bernerbringt, Bit welt grifferm Rechte eine 2Berthichaffende genannt werben, Mi brienige, welche finnliche Gliter erzettet.

Arbeits aufer, find von Regierungen ober Bereinen errichme maleiten, in welchen arbeitelose Menschen gegen einen mäßigen
bie deichästigung Anden. indem die Grander das nötbige Material
statin (Beschäftigungsanstalten) oder Straf, Arbeitekaufer: jene
indin ind die Fabrifate dann verhandeln. Sie sind entweder
statin (Beschäftigungsanstalten) oder Straf, Arbeitekaufer: jene
ind inf jur Beschäftigung ver Arbeitessen bestimmt, und die Arbeis
kinder; diese sind für Eriminalberbrecher bestimmt und dienen
fin Idantigung und Bessering. Beibe sind unkreitig dem Staate.
Im Additung und Bessering. Beibe sind unkreitig dem Staate.
Individual, die Idantisinge an Arbeitsamseit zu gewähnen und dem Staate
in il Idantisinge an Arbeitsamseit zu gewähnen und dem Staate
in die Idantisinge un Eleichtern. Die Art der Beschäftigung wird vom
blalen Umkänden bestimmt, vor allem aber muß darauf geachtet

werben, daß es folde Beschäftigungen find, deren handgriffe is erlernt werden konnen. Die humanität forders menschenfreund Berücksichtigung der Gesandbeit der Arbeitenben, besonders der Ris bamit dem Stadte nicht um eines augenblicklichen kleinen Bami wilken Ardppel zuwachsen: Am glicklichten ist der Staat, dessen mohner dei wohlgeleitetem Landbau. Beschäftigung genug sinden, sie nicht norden beden, sich in Arbeitshäuser zusammenstecken zu sein, mur mit dem Unterschäuser derrift, so treten dieselben Afichen ein, nur mit dem Unterschäuser betrifft, so treten dieselben Afichen ein, nur mit dem Unterschiede, daß allenfalls die Bildung verer Handwerker der anzueunriehlen sehn nichte hauf der Stling, wenn er seine Straffahre überlebt; ein Mittel habe, sich reblie nähren. Einige Regierungen, wie z. B. die beiersche, geben hierin nahrungswürdige Beschpiele; ja lassen sogne vom Ertrag der freim gen Arbeiten des Sträflings einiges zurücklegen, damit er beim Leitt aus dem Sause einen Spaupsennig mitnehmen konne. Man vertitt aus dem Sause einen Spaupsennig mitnehmen konne. Man vertit aus dem Sause einen Spaupsennig mitnehmen konne. Man ver

Dierfiber Die Schriften von Loa und Bewelb.

Arbeitelohn (Nationalbionomie), beift bas Einfommen, menfchliche Arbeit gewährt. Da bie Rlaffe ber Staatsburger, be einzige Quelle das Eintommen ihrer Arbeit ift, überall die ftarf Salfte ber Mation bilbet, fo mus auch immer mit ber Bbbe Arbeitelobne ber Rationalmobiftanb aberhaupt in genauem Derbi miß Reben ; um aber biefe Bbe ju beurtheilen, ift jebesmal erfart lich, ben Dennwerth vom Sachwerthe forgfaltig ju unterfcheiben. Commt namlich bierbei nicht auf bie Ungahl von Grofden an, me ben Arbeitern als Lohn ju Cheil wird, fondern vielmehr auf Werth ber Buter, in beren Befig fie fich vormittelft biefer Grofe au fegen bermbgen. In jenem Kanbe ift ber gewähnliche Sagel eines gemeinen Arbeiters acht, in blefem nur feche Grofcen, und noch ftebt fich ber Arbeiter in biefem Lande beffer als in jenem, er im Stande, eine großere Daffe bon Werthen mit feche Grofche eingutaufden, als der erftere mit acht Grofden. Die Babe abi Richrigfeit bes Arbeitelobne bangt junadft und vorgliglich von bei Berhaltniffe ab, in welchem Die Angebote ber Arbeit ju ihrer Rad frage fteben. Ift Die Rlaffe ber Arbeiter nicht groß genug, um b Rachfrage nach Arbeit ju befriedigen, fo wird ber Arbeitelobn bo Reben, die Unternehmer von Gewerben muffen in Diefem galle b Arbeiter nicht blog for ben Betrag bes Berthe ibrer Arbeit belo nen, fonbern auch mich bafür, daß fie fich geneigt finben laffen, fi fie gu arbeiten, ift hingegen die Alaffe ber Arbeiter verhältnismaß größer, als die Menge der Arbeit-Begebrenden, fo wird der Arbeit lobn niedrig fenn; bie Arbeiter werden nicht ben ballen Betrag b Berthe ihrer Arbeiteproducte erhalten, fondern fich entschließen mit fen, biervon ben Unternehmern etwas abjugeben, dafür, bag bei ihnen Gelegenheit verfonfen, fich nünlich gu befchaftigen. Beil Die Sohe und Die Riebrigteit bes Arbeistobne haben inbeffen ih natürlichen Grengen. Der außerfte Buntt, auf welchen berfelbe g Reigert werben fann, ift bie Babe, bei ber er bie Rente bes g Befdaftigung ber Arbeiter aufgemenbeten Rapitals verfolinat . 1 niebrigfte Buntt aber, bis ju welchem berfelbe berabfinten tann, ber Betrag, ber gerabe binreicht jur Befriedigung ber affernothme Digfen Beburfniffe bes Arbeiters. Bon biefer niebrigften Stufe fei ber Arbei dohn mit ber Rachfrage, lettere aber nimmt ju mit & Zonds, welche auf Befchäftigung arbeitenber Bande verwandt werde Mat die bobe, in welcher ber Nationalreichtum bereits gelangtift, finden fein fortwährendes Wachsen ift es daber hauptfächlich, mas die Seigen des Arbeitellohns veranlast, deshald seben wir, daß midt in den reich fen Ländern, sondern in den aufdlich enden, ind den, velche am schnelken reich werden, der Arbeitslohn am bicht ib das weit reichere England g. B. giebt nicht den großen lie seinen Arbeitern, der in den weit ärmeren Staaten von Anglien wird, weiten. Daher sind die Zeiten die glücklichken für den giben sien the glücklichken für den giben keil des Bolfs, für die arbeitende Alasse, in welchem die sich in telchem die sich ihren Stor sie nicht den die glücklichken für sien die die glücklichken für sien die die die der ihren bei glücklichken für sien die die des Anglien wenn er sinkt. Ueber hohen Arbeitslohn, die Folge des and ind, wenn er sinkt. Ueber hohen Arbeitslohn, die Folge des and ind nach nehmendige Ursache und Wirkung des geschier Släcks sint die der nehmendigesellschaft zu Sheil werden kann. Bläcks sint nie die gewähnlich ihren Grund. K. M.

Arbeila ein fleiner Ori in Chalbaa, berfihmt burch bie ente fondende Schlacht, die in seiner Rabe Alexander der Gr. dem Das

sim lieferte (f. Alepander).

Ardi, ein utspringlich griechisches Wort, bas mehreren, besondert firhlichen, Amtsteiteln vorgesest wird, entspricht der deutschen Butte, Erz' und bezeichnet einen habern Grad der Burbe, du bern Eitel es sieht j. B. Archidup, Erzberzog, Archiveite, der bein Eitel es sieht j. B. Archidup, Erzberzog, Archivite, om nus, oberfer Diaconus, Archivatelle, Erzpriester, Archibia aconus, der im andriten, Erzbite oder Generaldete, beisen diejenigen Aebte in der griechischen Airche, die über mehren gebeite und Kibster die Aussicht führen, weil in der alten griechischen Auch die And and agenannt wurden. In Sicilien nannen sich einze Aebte in der Albster ursprünglich von griechischer Eitstempsad und der Regel des heil. Bastlius folgen. Auch die Generaldin der unieren Griechen in Dolen, Galizien, Siedenbürgen, Ungarn, Etdonnen und Benedig führen diesen Sitel.

Architas. Gin berühmter Pothagoreifder Bhilosoph gu Lasimi in Unteritalien ju Plato's Zeit, ber fich besonders um die Mastemail verbient machte und mehrere tunftreiche Maschinen ober foo genannte Automate verfertigt haben foll, untern andern eine Laube, die fich scheinbar felbst bewegte. Doch lauten manche diefer Nachrichs

ten bon feiner Runft etwas fabelbaft.

Arelat, Arelatifches Reich, bies von feiner Sauptftabe Arles bas herzogibum Burgund mit Provenze, bas im oten Jahrbunden ben Sitel eines Konigreichs auf einige Zeit führte. (G. Burgund.)

Areng, f. Umphitheater.

Aretin (Abam, Freiberr von), gegenwärtig Sefandter bes Rhanls von Baiern am Bundestage ju Frankfurt, ift ben 24. Aug. 1769 u Ingolfadt an ber Donau geboren, widmete fich früh dem Studium der Rechtswiffenschaft, und trat nach vollendeten Studienjahren is Staatsdienste. Er versuchte fich als Schriftsteller, konnte aber wim zu feiner Auszeichnung gelangen. Gidtlicher war er im Staatsdienste; er schwang fich im Ministerium ber auswartigen Andlichten unter Montgelas bis jum Vorftande der biplomatischen Ention empor, sab seine Bemühungen mit Berdiensurden beisbut,

and warb, als im Jebr. 1817 ber Graf Recherg bas Portefeniffe & auswarrigen Angelegenheiten abernahm, an beffen Statt nach Branifult geschieft. Um über feine biplomatifden Einschen zu urrheilen bemerken wir, bas er ber Berfaffer bes im Det. 1813 von Seitt Baierns gegen Frankreich bekannt gemachten Manifest war.

Aretin (Chriftoph, Freiherr son), einer ber talentvollften baier fchen Staatsbiener, ift ben 12. Dec. 1773 in Danden geborei Bahrend feines Aufenthalts auf ber universität Ingolfabt mar t In die Illuminatengeschichte verflochten, trat frit in Staatsdienft und murbe bei der gur Beit des Regierungsantritts des jemigen Al nigs vorgenommenen Organifation 2799, Kandeedirectionsraeb. Bi Dem Streite Der baierfchen Lanbftande mit ber Regierung im Jabi #200 und 1801 war er als Schriftfteller nicht Unthatig, ward 180 mach ber Aufbebung ber Albfter als Regierungscommiffar gur Durch fudung ber Riofterbibliotheten abgefchict, gelangte igo4 jur Stell Des Miceprafibenten ber Afabemie ber Biffenfchaften, und wurde mi ber Anflicht ber Centralbibliothet in Danden beauftraat. jegt ale Schriftfteller unermübet thatig, gab mit Babe und fpatt mit Scherer von 1804 — 1806 ein Sagblatt, Aurora, heraul das er jum Theil noch fpater, als nenen litetarischen Anzei ger, fertfeste, und machte noch viele andere Berte befannt, unte Denen wir nur folgende bemerten . Ausfpruche der Minnegericht aus alten Sanbidriften gezogen, Munchen 1803; Gefcichte ber 34 ben in Baiern, Landsbut 1803; Beitefte Sage über Die Bebert Care ber Großen, Minchen 1803; Anleitung jur Cheorie und Braris be Memonif; Sulibach 1810; Beitrage gur Gefchichte und Literatus boringlid aus ben Schapen ber minchner Sof. und Rattonatbiblis thet, Munchen 1806. Als Berausgeber ber Allemannia (tait und 1816), einer Beitfdrift, beren Cenben; im nordlichen Dentid land febr miffiel, ba fie das politifche Coftem Baierns und bes the nifter Montgelas blind ju erheben, und bas entgegengefeste Brem Bens und feiner Aflitrten, fogar auf Roften ber Babrbett und ba Rechtlichkeir, ju bekampfen fuchte, fo wie früher in ewigen und ba mifchen Streitigkeiten mit ben nach Baiern berufenen protestantifcha Belehrten, gelate fich Aretin bon einer febr leibenfcaftlichen Gette meburch er felbft feinem Sofe mifftel, und begbalb von Munden nad Meubura verfest murbe.

Argent hache (frang.), wortlich gerha dtes Giber. Mas verfieht aber barunter uneblee Metall, bas nur mit Gilber übergogen if

Argo, f. Argonauten.

Arablis, Argulia, Argus, bie westliche Lanbichaft bei Beloponnes, die gegen Rorden an Achaia, gegen Nordost an del Garonischen Meerbusen, gegen Westen an Arabien, gegen Gaben al Laconien und gegen Gabwest an den Arablischen Meerbusen grantet. Das Land ist trefflich; Sagel und Berge wechen mit fructbaren Schenen und Ebalern. Arablis wurde früh cultivirt; Jnachus und Danaus ließen sich dier nieder: Abrast, Eurystbeus, Diomedes, Answennen hatten bier ihre Staaten; Bereus und Heruste wurde hier geboren. Schon von den altesten Leiten her zerstel es in die Kleinen Reiche Argos, Mucena, Lironth, Erdsene, hermione und Epis daurus, welche in der Folge Freikaaten bildeten.

Argos, f. Argelis.

Mria . ! - Lanbicaft bes alten Berfiens jest Eberafan.

Aribaus, ein Sohn Philipps von Macedonien und ber Langeein Bhilinna, folglich ein Salbbruder Alexanders, dem er auch dem Rumen nach in der Regierung folgte. Da er durch Gift, bas ihm Olanpias hatte beibringen laffen, blodfinnig geworden, regierte faut feiner Perdicas. Nach einer Regierung von 6 & Jahre ließ Olompias ibn umbringen.

Arimafpen, ein fabelhaftes Bolf, bas balb nach Scothien balb in bie rhibliden Gebirge verfest und mit ben Eyclopen verwechfelt mirb.

Trifaus, (Mothol.) ein Sohn des Apollon und ber Rystene, im die Nomphen erzogen. Man fcrieb ihm die Erfindung und Emührung der Sienen zucht zu, und erwies ihm selbst ghttelide fein. Seine Liebe zur Eurodice, der jungen Sattin des Orobat, krachte dieser den Lod, indem er sie die zu einem Flusse verstalte, wo. sie von einer giftigen Schlange gebiffen wurde. Bur Einste verlor er seine Bienen, der Berlust wurde ihm aber durch mut Schmärme ersetzt, die sich in den Leibern der von ihm geschladten Ninder nach 9 Tagen erzeusten. Er war der Eidam tet Radmos und der Vater des Aftaon.

Trius, f. Arianer.

Arfabier (Afademie ber), eine Bereinigung italienifder Didte in Rom, welche in Der legten Salfte bes zoten Jahrhunderts in de Micht errichtet murde, den guten Gefchmad ju befbrbern und bie talienide Dichtfunft ju cultiviren. Die Ronigin Ehriftina bon Edniden bat fie, wie Ginige behaupten, geftiftet, wenigkens Antheil baren genommen. Die gange Ginrichtung ber Befellichaft foll Die Ragabmung eines Arfadifchen Joullen-Lebens vorftellen. Daber wet-In Me Berfammlungen in Garten gehalten, und jebes Ditglieb nunt einen griechischen Schafernamen an, mit welchem es in ber Billidaft genannt wird, und unter welchen auch gewöhnlich bie Gehon einzelner Ditglieder berausgegeben worden. Die Gefete ber Gridigaft find nach bem Mufter ber befannten romifden 12 Eafein Andit; Die wichtigften barunter find, baß oie Gefellichaft teinen Brunter baben foll, und daß feine Gebichte, Die ber Religion und ben miten Sitten gumiber find, porgelefen merben beirfen. Das Bape Im ber Befellichaft ift bie Spring (Die alte Birtenfibte), mit gichten und terberren ummunden. Dur Dichter tonnen Mitglieder fenn; auch Dieterinnen merben aufgenommen. Chemals fand die Gefellichaft Mafeben, und man beeiferte fich in Diefelbe aufgenommen gu merm, neldes jegt nicht mehr ber Fall ift. Dach bem Dufter ber Duntgefellichaft in Rom murben in mehreren Grabten Italiens Berinigmen ju gleichem 3 wecke gestiftet. Der bekannte Literator tretimbeni (Berfaster einer Gefdichte ber italienifchen Dichtkunft) at Cammlungen von Gebichten ber Gefellichaft und Lebensbefdrete ungen verfchiedener Mitglieder berfelben berausgegeben.

Arme bon Epon, f. 28 aldenfer.

Armorica, f. Mauttanien.
Arndt (Ernft Moris), ein berühmter und um fein Baterland wiederbienter deutschere Schriftsteller, der sich besonders zur Zeit der ditching Deutschlands von der Franzosenherrschaft thatig bewies und wie feine freimutbigen und patrivitschen Schriften katig bazu mitmut bat. Er ift aus Pommern geburtig und war 1804 Professon mit bat. Er ist aus Bommern geburtig und war 1804 Professon, 18., durch einen kheil Italiens, 2.8., durch einen Cheil Frankstubil.

reiche, 3 B., burd Deutschland, Italien, Ungarn und Frankreich, Auft. 4 Bande) machten ihn dem Publikum als einen aufmerkfamen t aufgeklarten Benbachter befannt. Er mar bamale ein Lobredner Da lean's. Als er aber beffen verberblichesUnterjodungsfpitem burchfche hatte, mard er ein befte entfchiednerer Begner beffelben. Dies bem fein Beift ber Beit, melder 1807 erfchien und allgemeines Auffel Dan findet darin febr angiebende bifterifche und politif Stigen und febr überrafdende Anfichten von bem Ausgange ber Eri Rapoleons. Dit fühner Freimutbigfeit fagt ber Berfaffer, bag bie Beltbefigrmer nicht anders als mit feinen eignen Baffen befiegt # ben fonne. Rapoleon nothigte ibn, nach Schweden gu flüchten, von Arndt erft in dem Augenblicke der Befreiung feines Baterlandes gurd Tehrte. Gein Beftreben mar, die Erbitterung gegen die frangbufd Unterjocher immer bober und boben ju fleigern, den Enthufiasmus Unabhangigfeit und Baterland ju entflammen, und bie Jugend Deutf lands unter die Baffen zu bringen. Gine Menge von Schriften v Fener und Geift, beren Aufgabtung bier ju weitlauftig fenn mar Anffen bamats aus feiner raftlofen Feber, bie alle, und nicht obne & folg, auf Diefe Zwecke binarbeiteten. Auch nach Napoleone Stury bli er mit feinen Rathichlagen, wie Deutschlande Wohl bauerhafe begri bet werden tonne, nicht jurud, und manches von ibm bier ausaeftret Sammentern wird vielleicht noch in Butunft nüsliche Bruchte trage - Arnbt lebt gegenwärtig am Rhein und bat. wie wir boren, ein Ruf an die in Bonn ju errichtende Univerfitat erhalten.

Arnold von Breseia, ein Schüler Abelards, tam vall net Ibeen über Religion und Kirche um bas Jahr 1136 in feine Bau fabt jurud, wo er Rlerifer und Lector war. Gein bober fom Beift, feine Renntnif bes driftlichen Alterthums und feine falbum bolle, binreigende Beredtfamteit verfcaffte feinen Strafreben fet bas Unwefen ber Sierardie Bewunderung und Glauben. Go re er die Laten gegen den Klerus auf, und fand auch in Frankreich, bin er 1139 flüchten mußte, jabireiche Unbanger; benn bie gered Unaufriedenheit mit den bamaligen Sitten und Anmagungen ! Beifilichfeit hatte ibm allenthalben Bahn gemacht. Das fonell a lodernde Jeuer der Emporung fonnte der Bunn, den Junogeng ale ihn und die Arnoldiften verbanate, nicht lofchen. Arnold p über ibn und bie Arnoldiften verbangte, nicht lofden. bigte feine Lebre ungefrantt ju Burd in ber Someis bis 1144, er ju Rom als Demagog auftrat und durch die Rraft feiner Mi gewaltthatige Ausbruche Der Bolfsmuth gegen Die geiftlichen Des ten veranlagte. Die tobenbe Menge, Die er felbft nicht mebr ban gen tonnte, verehrte ibn als ihren Bater, und felbft ber Cenat founte ibn, bis Adrian IV. rigg bie Stadt Rom mit bem Interb belegte. Diefe noch nie erhorte Schmach beugte bie Romer, fie bai um Snade und Arnold mußte nach Campanien flieben. er aufgegriffen, als Reper und Rebell ju Rom perbrannt, feine Af in die Liber geftreut und fein Anhang unterbrückt. Aber ber Si feiner antipapiftifchen Lehre erbte fich auf die Becten fort, die b fes und bas folgende Jahrhundert entfieben fab. Arnoldiften, f. Arnold von Brescia.

Arrofiren nannte man in Defterreich bas Bablen ber gejut genen Rachschiffe auf die Staats-Obligationen, indem die Indal berfelben, um fernerbin ben vollen Binebetrag erbeben gu tonil und die urfprüngliche Capital-Summe ungeschmölert zu erhalten, w pficht wurben, einen gewiffen verhaltnifmäßigen Betrag nachgu-

Erfiner, eines Priefters, Des Phlegeus Cochter, und Gemah-

In tel Ekmaon.

Arfis, f. Rhythmus.

Artarerres, der Rame mehrerer perfifcen Ronige. z. Artaperfet mit dem Beinamen Longimanus wegen feiner langen Arme, we der gweite Gobn bes Werres. Er entging bem Artaban und tu mbern Berfcmorenen, die feinen Bater und feinen altern Beite Darius ermordeten, und beftieg 464 bor Chr. ben Ehron. Er binde bie emporten Meanptier jum Geborfam und ertaufte den Rrie-Mit Aiben baburd, daß er ben griechifden Stabten Afiens Die Milit pgefand. Er berrichte friedlich und farb 424. Er war ben nginftig und wird für ben Abasverus ber Schrift gehalten. 2. Witten Bruder Eprus (f. b. Art.) beflegt, befriegte er bie Spar-Mit und Infeln Aftens ju überlaffen. Dagegen begunftigte er bie minfer und mußte überhaupt die Griechen unter fich in Uneinige Mit u erhalten. Er mard 36'x von feinem Cohn Ochus gethotet. Bifa filgte ibm unter ben Namen 3. Artaperpes Ochus. Nachman die Phinizier und Acapptier wieder zum Schorfam gebracht und sim Granfamkeiten in beiden Landern verübt hatte (in Aegypten ließ # Mir andern den Apis folachten und fich jum Mable bereiten), ward Om feinem Reldherrn Bagoas vergiftet, ber den Leichnam ben Ragen Mounf und aus feinen Enschen Gabelgriffe machen lief.

Artemiderus, ein griechischer Schriftfeller aus Ephefus, im Inde, nach Ehr. Er beschäftigte sich viel mit Eraum beuettet, mb noch haben wir von ihm ein Auch barüber — One irebritica — wichtig für ben, ber sich über biefen Begenftand genauer Enigen will, und auch wegen mancher eingestreuten Bemerkungen ba Philosogen überhaupt merkwürdig. Reueste Erktische Ausgabe

M. Reff. (Leipz. 1805).

Micenfinn, f. Mufftelgung.

Afdenfrug, ein Gefäß, worin bie Aften bie Afche ber vergemin Leichen aufbewahrten. Gie wurden aus Solz ober Meinul Binigt und waren mit gefchnisten ober geschlagenen Bergierungen wieken (G. b. Art. Urne.)

Millepine f. Mefenlap.

Misous, ber Rame mehrerer Buffe in Griechenland, bon benen

de achtifde und bootifche bie berühmteften find.

Mon, eine fart befestigte Gtabt im Gouvernement Jefaterinos. im, anf einer Infel am Ansfluß bes Don in bas nach ber Gtabt mant Afoniche Meer (fonft Palus Masotis). Sie hat ge-

1000 Einwohner.

Af. wird fener Sheft eines Baumes genannt, der nicht unmittele ton der Burgel, sondern erft vom Stamme ausgeht. Aus den bin geben die Blatter und früchtetragenden Zweige hervor. Go wie tal bei Bort Stamm uneigentlich auf Wolfer und Kamilien anwendet, wie bies auch von dem Worte Aft, und man fagt baher 3. B. "die Mit heilt fich in mehrere Aeste." In der Forstwissenschaft dom man die Necke unter dem gemeinschaftlichen Ausbrucke von Ober-

geblig, und icheibei bei ber Verechnung bes Berthes eines Baum Stamm und Obergebblig. Die Nichtung der Achte if an jedem Baum Garafteriftisch und gibt auf ben erften Blid fcon ein Merkma fie von einander zu unterscheiben.

Aftarte, eine fprische Gbttin, wahrscheinlich so viel als die Si mele bei den Geiechen und die Aftaroth bei den Gebraern. Sie hand nach Lucian einen großen und uralten Zempel in Phobnisch. Siech nach andere für die Andrealien.

palten fie auch fur die Bere, noch andere fur die Aphrobite.
Afteriscus. So beißen die Sternchen (\*), die man im Zegl braucht, um bamit auf die unten ftebenden Anmerkungen au verwe fen. Dan feht sie au dem Borte, auf welches sich die Anmerkung unachst bezieht. Die alten Aritiker bedienten sich des Afteriscus um in den Sandschriften irgend eine Unrichtigkeit des Certes qu

subeuten .

Aftracan, eine ber bflichften Provingen Ruflands in Europi begrangt im Norden von dem Lande ber Bulgaren und Bafteferen, f Suben bom cafpifchen Gee, im Weften von ber Bolga, Die fie od ben Rogavan . Cataren und ben bonifchen Cofaten trennt, unb Often von einer großen Gebirgefette, Die fie von ber großen Catan Scholdet. Die Proving reicht vom 46ften bis 52ften Breitegrabe. Di Sommer ift lang und gewaltig beiß, ber Binter brei Donate binduct Aberaus ftreng. Der reiche und fruchtbare Boben wird von ben & taren nicht angebaut. Auf der Beft. und Gabfeite der Bolga fi gewaltige Beiben, welche ein fchbnes, feines Galg in großem Bebe Auf liefern. Die Sauptftadt Aftrachan liegt auf einer Infel, Dolat genannt, auf der Grange von Affen, etwa 12 Rellen vom Ginfluß b Bolga in den cafpifchen See. Sie hat mit ben Borftabten eine De im Umfang und jablt mit ben Armeniern, Cataren, Perfern m hindn's 70,000 Einwohner. Die Saufer find von Solg, fchlecht winbequem. Die Umgegend ift fruchtbar und mit Garten und Wiel Bergen bebectt. Die Bolga ift febr fiforeich, und bie in Menge bi gefangenen Store geben gefaljen und im Binter frifc fagt burch gut Ruffand. Bom Juli bis October find heuschredenschwärme nicht m gewöhnlich. Sonft bandelte Aftrachan nach Khuva und Bochara; jei beschränkt fich ber Sandel auf Berfien und das Innere Ruflands; i aber nicht unbedeutend. Die Stadt batte vor einigen Jahren 4 Shife von 200 bis 200 Laften für ben cafpifchen Sanbel. Ausg führt wird Leber, Leinwand, Bollenzeug und anbere europaifche Bal ren; bagegen von Berfien eingeführt, golbgewirfte feibene Binben fi bie Polen, feibene Zeuge unb Groffe mit Faumwolle gemifcht, Reil Baumwolle, Rhabarbar und einige andere Droguen, vornehmlich all robe Seibe.

Afomptote wird in der Geometrie eine, gemeiniglich geral Linie genannt, die neben einer andern krummen Linie von unbestimm ter Länge fortläuft, dergestalt, daß ihre Abstände von einander im mer kleiner und kleiner werden, ohne daß sich beibe Linien im mals schneiden konnen. Die Asymptote kann auch eine krumme kl

nie fenn.

Athanafins (ber beilige), Patriard von Alexandria, ein berühmter Kirchenlehrer, geb. in jener Stadt gegen das Jahr 296. E bekam eine Griftliche Erziehung kam in das Haus des heil. Alexander, machmabls Erzbifchofs von Alexandria, deffen Secretär er ward begab fich durunf zu dem heil. Antonius, und führte bei diesem be

rima landsreten ein afcetifches Leben, und febrte endlich nach Alexandin mid, we er Diaconus wurde. Der beilige Alexander nabm ibn anflie nichtide Rirdenberfammlung mit, wo er in ben Arianifden Stritiglium burch feine Zalente fich bie Sochachtung ber Bater erwarb. Er buitmefeiner Jugend großen Antheil an ben Befchluffen, Die bier gelift unben. und jog baburch ben Sag und die Berfolgungen ber Arto antifichin ganges Leben auf fic. Diefe offenbarten fich fchon, als er nach ein balben Jahre jum Nachfolger Des heiligen Alexander erwannabe. Die Anflagen und Befdulbigungen feiner Reinbe bemsschu laifer Conftantin endlich, ihn 334 vor die Concillen von Eprus mb Judiem vorlaben ju laffen. Athanafius enthullte den Betrug und feine Richter, Die jugleich feine Gegner waren, in folde Berwirmy bif ber faiferliche Commifiar ebn nur mit Dabe ibrer Buib ente fonimate. Man begungte fich, thu abjufeten. Demnoch fette er feine bemerichungen fort; aber ber Raifer, durch neue Erdichtungen ge-Mit, berwies den beiligen Batriarden nach Erier. Diefes erfte Eril wite not einem Jahre und einigen Anonaten Compunition in Alexan-faind, Raifer des Orients, rief ihn gurud. Sein Einqug in Alexan-in Rerimeiffung über feine Matth, berbreiteten aufs neue falfche Anflagen wiber ibn und neungig kimite Bildbfe verurtheilten ihn in Antiochia auf diefe grundlofen Bifolieungen. Dagegen erffarten ibn bunbert orthobore Bifobfe, bit in Alexandria verfammelten, får unfculdig, und ber Bapft Inie befätigte biefen Ausspruch unter ber Buftimmung von mehr M briffmbert in Sarbes verfammelten Bifchfen des Orients und Dailents. Dem ju Folge febrte er jum zweiten Dale ju feinem Bik undd. Als aber Conftans geftorben und Conftantius Berr bes Meide geworden mar, burften bie Arianen fic mit volliget andenheit gegen ibn erheben. Sie verurtheilten ihn auf ben Conlin-ju Arles und Mailand. Da aber ber ehrwarbige Batriard mem ausbrudlichen Befehle bes Raifers gehorden will, erfcheis manito, als er fich gerabe jur feier eines Beftes in ber Rirche ht, 5000 Golbaten und bringen in die Rirche, um fich feiner att Wigen. Die ihn umgebenden Geiftlichen und Monche bringen ihm Bin Siderbeit. Athanafius, jum britten Dale entfest, flüchtet fic bit Biffen Meauptens. Geine Reinde verfolgten ibn auch noch biet. then einen Breis auf feinen Roof. Um Die Einfiedler biefer trate Mu Bigenben, ble feine Rabe nicht verrathen wollen, von ben Diffe Indignaen feiner Berfolger au befrefen, begab er fich in ben obllig micmobnten Theil ber Bafte, mobin ein treuer Diener ibm folgte, ba im mit Erbensaefabr Rabrungsmittel berbeibrachte. Hier, in befte unjuganglichen Ginobe, verfaßte Atbanafitte eine Denge bon Striften voll Beredtfamteit, um die Glanbigen in ihrem Glauben gu ficten, die Runftgriffe feiner Feinde ju enthallen und feine Wiberwa u foreden und ju verwieren. Als Julian ben Ebron besties, ambte er ben orthobopen Bischbesen ju ihren Kirchen gurudgutebren. thite nad fedsjähriger Abwefenbeit auch Athanafius gurud. Die Mite, mit ber er fich gegen feine Reinbe betrug, fand in Sallien, malen, Italien und Griechenland Rachahmung und führte ben Friein ber Kirche gurud. Aber biefer Frieden warb burch bas Ge-ie ber Beiben, beren Lempel burch Aibanafius Gifer immer leeren Inten, geftert. Gie reigten ben Raifer Julian ben Apoftaten miber mm, und Athanafigs mußte, um fein Leben ju retten, nad Che-

dais ficioten. Der Sod biefes Kaifers und die Thronbesteigung Jobis liegen ibn jurudfehren. Als aber nach acht Monaten Ralene Rai ward und die Arianer bie Oberband gewannen, mußte er wieder fliel Er verbarg fich in dem Grabe feines Batere und verweilte bier Monate, bis Balens, burd bie bringenden Bitten und Drobungen Wierandriner bewogen, ibm erlaubte, jurucfjufebren. Bon jest vermaltete er fein Amt ungefibrt, bis er 373 ftarb. Bon ben fechs versig Jahren feines Episcopats hatte er zwanzig in ber Berbann verlebt, ben groffen Theil ber übrigen aber jur Bertheidigung bes chifden Glaubensbefenntnifes angewendet. Atbanafius gehort ju grbften Mannern, welche bie Rirche aufweisen tann. Gein tiefer Mand, fein ebles Berg, fein unerschütterlicher Muth, fein lebendigt Slaube, feine unbegrangte Nachkenliebe, feine aufrichtige Demuth, fe me natürliche Berebfamteit, feine ftrengelebensweise gewannen ihmeh furcht und Liebe. Geine Schriften find polemifchen, biftorifden un moratifchen Inhalts. Die polemifchen betreffen hauptfachlich bie Dit ferien ber Dreieinigleit, ber Incaneation und ber Gbttlichfeit bes bei ligen Geiftes; Die biftorifden find von bochfer Bichtigleit für Die Riu dengefdicte, und enthalten Materialien, Die man außerdem vergeben fuchen marbe. In allen ift die Schreibart burch Rlarbeit ausgezeichm und ber Zon angemeffen. Geine Apologie an ben Raifer Conftantius il ein Deifterwert. Die befte Ausgabe ift von Montfaucon, Paris, 1698 3 Bande Rol. Als ein Supplement derfelben fann ber ateBand ber Bil Listhet der Kirchenbater deffelben Herausgebers (1706) betrachtet merden \* Athen, ber Rame jener bochberühmten Stabt, aus beren Ditt fic bas Licht acht menfolicher Rultur burd Jahrtaufende bis an unsere Beit verbreitet bat, und fic mabriceinlich gleich betebend und bilbend burch ferne Jahrtaufenbe auf die Rachwelt verbreiten wird Belde Ibeen von Große, Burbe und Schonbeit find nicht mit ben Damen Athen verbunden! Bie intereffant muß es daber nicht jeden Gebildeten fenn, ju wiffen, was Athen einft war, und was es jest if Athen, die Sauptfabt bes alten Ronigreichs Attica, und bes fpater Freiftaates, foll ibre Entftebung bem Cecrops verbanten, und in bei alteften Beiten ben Ramen Cecropia geführt baben, ber in be folgenden Beit blog ber Burg ober Seftung eigen blieb. Unter ber Re gierung bes Erichthonius icon berlor fie ben alten Namen, unb er bielt bafür ben von Athen, mahricheinlich von ber Minerva, meld bei ben Griechen Athene bief. Die alle Stadt lag auf bem Sipfe eines Relfens mitten in einer weiten und angenehmen Ebene, welch bei Bermebrung ber Einwohner mit Gebauben angefüllt murbe; bar aus entftand benn ber Unterfchied in Mers- und Catavalis, ober in bi sbere und untere Stabt. Der Umfang ber Citabelle ober ber Acre polis betrug 60 Stabien, und umfolog mehrere anfehnliche Bebanbe Athen lag an bem Saronifden Golf, ber bflichen Rufte bes Belopon mes acaen über. Es war auf einer Art von Salbinfel erbaut, welch ber Aufammenfluf bes Cephiffus und Ipfius bilbete. Bon ber En auf ber feine Grofe und Bichtigfeit fo mefentlich berubte, lag es obn gefähr vier Stunden. Durch Mauern von großer Beftigleit und And bebnung mar es mit ben brei Safen Birae'us, Muny dia un Phalerus verbunden. Der erfte murbe far ben bequemften gebal ten, und war einer ber Stapelplage bes griechifchen Sanbels; bi Zafte rings umber mar mit practigen Sebauben bebedt, welche mi benen ber Stadt felbf metteiferten. Die Dagern, welche bie Safe

ule ber Siebt berbanden, waren von Gruchfteinen, und fo breit, bas & Begen auf benfelben ausweichen fonnten. Die Acropolis murbe indefen nicht blof als Keftung, fondern mehr deshalb der bedeutenbfte Theil der Budt, weil fie das Gerrlichfte an Runftwerken einschloß, was Ethen empreifen batte. Die Sauptgierde mar bas Bartbenon, phen ber Ernit ber Minerva. Diefes prachtige Gebaube, welches noch in feinen Uchmeten die Bewunderung der Belt ift, mar 217 guß lang und 98 brit. Bie den Derfern gerftbrt, murbe es berrlicher von Beritles confient bier fand die Bildfaule der Minerva von Phiblas, Diefes mmegichice Weifterfict ber Bildbauerei, von Elfenbein gebilbet, 30filed, und gang mit Golde bedecte, deffen Werth auf 44 Zalente se 120,000 Bfund Sterling gefdast wurde. Den Gingang sum Dar-Born billeten die Dropp laen, aus weißem Marmor gebaut. Diefes. Schinklag auf der Nordseite der Acropolis, bicht dabei bas Ereche Aben, chenfalls von weißem Marmor, beftebenb aus zwei Cempeln, den br ballas Minerva und bem bes Deptun, außer einem anbern malnitigen Gebaube Panbrofium benannt. Im Umfreife bes Siementempels fand auch ber der Gottin beilige Delbaum. Auf ber serben Seite der Acropolis und an jedem Ende berfelben fc. man bie swei Cheater, bas bes Bacous und bas Obeum; erferes für bas rechiente Schaufpiel, letteres für mufifalifche Unterhaltung, biefes befentas mit ausgezeichneter Pracht erbaut. Auch ber Staatsichas befind fo in dem bintern Theile Des Minerventempels. In der uns tern Ciebt jeichneten fich ebenfalls mehrere berrtiche Berte ber Ar-Gitther and, worunter genannt ju werben verbienen, bas Bacile, der die Gallerie jur Aufftellung biftorifder Bilber, ferner ber & burm ber Binde von Andronicus Eprrheftes und mehrere treffliche Dente wie brubmter Manner. 3mei ber berglichften Baumerte befanden fid the aufer ber Stadt, ber Tempel bes Thefeus namlich und ber Amel des Juvicer Olympius, der eine auf der Nord - der andere m ber Cabfeite ber Stadt. Der erftere mar von borifcher Banart, ben Buthenen abnifch, und auf ben Metopen fab man bie bor-Minten Ebaten bes alten Belben und Rbnigs trefflich abgebildet. De Empel bes Jupiter Olympius mar von jonifcher Bauart, und faite faft alle fibrigen Gebaube Athens an Bracht und Schanheit. an batte unermelliche Summen barauf verwendet, er wurde nach und mab immer mehr vergrößert und verfchonert, und enblich von Sabrian Madet; das Acufere gierten obnaefahr 120 cannelirte Gaulen, 60Auf und 6 guß im Durchmeffer baltend. Das Innere Diefes Gebaubet batte wohl eine balbe Stunde im Umfange. Bier fand anch bie bethate Statue bes slompischen Juviters, gleichfalls von Phibias and Gib und Effenbein gebildet. Auch darf hier bas Panteon fellen Gottern beilig) nicht vergeffen werden, mobon bas in Rom diblide ein treues Abbild ift. Aufer Diefen Wunderwerten ber Buf jeigte Athen noch anderer Blage und Buntte, welche burch bie benit berbunbenen Erinnerungen ber Rachwelt ewig theuer bleiben Amben. Die alten Philosophen pflegten fich bekanntlich nicht, wie mit akademischen Lehrer in Berfale einzuspitepen, joniochen bagut wit ibren Schliern am liebsten im Freien auf, und suchten bagut des abgelegene Blage aus. Ein folder war die berühmte Ala des abgelegene Blage aus. Die ben Bloveel Stunden nörblich pon far afabemifden Lebrer in Borfale einenschließen, fonbern bieltem Bi. Do Blate lehrte; ohngefahr brei Biertel Stunden nörblich bon Brabt selegen, und einen Theil bes Plages ausmachend, ber Cetwicus bies. Man batte ben urfpranglich fumpfigen und ungefun-

ben Buben burd Baumpflanzungen und Durchleitung frifchen Baf au einem angenehmen Luftorte gemacht. Gin anberer folder Ort war Luceum, wo Aristoteles lebrte, und das durch ibn der Sig der peri tetifcen Soule murbe. Es lag jemfeits bes 31pffus auf ber andern C te ber Stadt, und murbe auch jum Schauplag gomnaftifcher lebum gebrancht. Dicht mett bavon lag ber minber berühmte Ennsfara we Antifthenes, ber Stifter ber conifden Schule, lebrte. Die folgen Getten von Beno und Epicurus batten ihre Berfammlungsorte in Stadt. Bens mablte bagu bas befannte Do cile, Epicur aber legte: einen Garten innerhalb ber Mauern an, ba er bie Gefelligfeit und la lide Stille gleich febr liebte. Allein nicht blos literarifche, foubern a politifde Berfammlungen gaben verfchiedenen Gegenden Athens ein fonberes Intereffe. Sierber gebbren ber Schael bes Arespagus, mo bi erlaudte Berfammlung ihre Entideibungen ausfprach, bas Protand aber Saus bes Senats; ber Dnyr ober bas Forum, wo bas fouvere Boll von Athen fic berathichlagte, n. a. m. An alle biefe Orte Endy fic bebeutenbe Erinnerungen aus ber Befdichte bes merfmurbigen, d aigen Bolfes. Nachdem, wie aus der Gefdichte Attica's befannt, Jal hunderte des Arlegs und der Berkbrung fo wie des Wechfels gebildet und barbarifder Beberricher über bie berrliche Stadt bingegangen fin erweden ihre Ruinen noch gegenwärtig Erfaunen und Bemunberm in der Geele bes Befcauers. Bon der Acropolis ficht noch immer i nicht unbeträchtlicher Cheil. Die Lürken, die jenigen Gerren ber gend, baben fie in eine moderne Keftung verwandelt, und mit breit unregelmäßigen Mauern umgeben. In Diefen erblickt man noch leby refte ber alten Manern nebft Bruchftucken bon Gaulen, Die mi gum Behufe bes neuen Baues aus ben alten Erammerp genomm Bon ben Propplaen, erbaut von Perifics mit einem Aufma son 2012 Calenten, welche ben ebemaligen Gingang bilbeten, mar l rechte Alugel ein Tempel bes Sieges. Das Dach biefes Gebau kand noch im Jahr 1656. wo es burch eine plögliche Putverexplofi gerfibrt marb, benn die Earfen batten bas Gebaude ju einem Dulbe magagin umgefchaffen. In einem Theile ber jegigen Mauer befind fich noch Fragmente von trefflicher Bilbbauerarbeit in Bastelief, be Rellend ben Rampf ber Athentenfer mit ben Amagonen. gegenüber febenben Glagel ber Propplaen find noch feche Ga forig, mit Chormegen swiften benfelben. Diefe Gaulen finb Marmor, weiß wie Sonce und son ber feinften Arbeit. Jebe be ben befteht niche, wie es anfange fceint, aus einem einzigen St fondern aus 3 bis 4, welche so kunftlich jusammengesett find, ba fie gleich zweitaufend Jahre ber Witterung ausgefest maren, ben feine Erennung bemertt wird. Diefe Gaulen find halb burch Maner bedeckt, welche die Earfen an der Borderfeite berfelben at führt haben. Mus ben Propplaen treten wir ine Barthenon, ben Sa fit ber athenienfifden Bracht. Un ber bfilicen Borberfeite Reben acht Gaulen, und mehrere bon ben Gaulengangen an ben Ge Bon dem Frontispiz, welches den Kampf des Neptun und der perva um Athen vorftellte, ift nichts mehr fibrig, außer ber a eines Seepferbes und die Siguren von zwei Frauen, aber ohne Abpfe, allein in Allem ift die bochte Bahrbeit und Schonheit p wundern. Der Rampf ber Centauren mit den Lapithen ift beffer eife Bon allen Statuen, womit biefes Gebaube gefdmadt war, ift bis bes Sabrian erbalten. Das Innere ift jest in eine Dofchee verman

Wif bem Bangen biefes fo febr verftammelten Gebaubes richt boch noch die manelstedlider Ausbruck von Sobeit und Grofe. Auch von bem Endthem (bem Lemvel bes Deptunus Erechtheus) find noch bedeuten-De Meberife ju feben, vornamlich bie fconen weiblichen Statten, Die man Carrelben nennt, und melde fatt ber Caulen zwei Bortifus trunen. In ten beiden Theatern ift nur noch fo viel von den außern Daus ern their baf man ibre Lage und ibre ungeheure Erbfe beftimmen tann. Die Im if jest berfunten, und es wird Getraide darauf gebaut. In ber Gian felbit finden fich teine Denemale von gleicher Bortrefflichteit und Both mehr. Rabe bei einer Rirde, jur Santa Maria Maggiore, Beter mob drei febr foone corintbifde Gaulen, die einen Architran trason. Ran bielt fie fur Ueberrefte von bein Cempel bes Jupiter Olymd allein es ift nicht begründet. Wahrscheinlicher find sie Ueberreffe bis ein Bocile. Der Ehurm der Binde von Andronicus Eprrheftes if mo gang übrig. Geine Geftalt bilbet ein Achted, auf jeber Geite Br mit Reliefs bedeckt, welche einen von ben Sauptwinden barden die Arbeit ift gang portrefflich. Das Gebaube verbankt feine Chaltung dem Umftande, daß es Mofchee eines Derwifchordens wurde. En ben Denfmalern ausgezeichneter Danner, womit eine gange Brafe marfullt mar, ift nur noch ein einziges, namlich bas Dentmal des Luftlrates erhalten morben; biefes beftebt aus einem Rufaefel, einer runden Colonnade und einer Ruppel von corinthischer Ordwe bie Arditeltur und Stulptur ift portrefflic. Dan bat es für ben Ort gebalten, beffen fich Demoftbenes ju feinem Studierzimmer bebient babe, allein blefe Deinung ift ungegrandet. Bas ber befannte and Elgin für Erhaltung der Ueberrefte altgriechischer Runft gethan Mil. ind. Art. Elgin und Elgin's Marmordenemale. Bon machwollen Somnafium, welches Ptolomaus baute, find nur in eis den berfallenen Mayern noch Ueberrefte zu schauen. Außerhalb ber wird die Aufmerkfamkeit vorzüglich gefeffelt burch bie erhabenen Ramer von dem Tempel des olympischen Jupiters. Bon ben 120 Gillen find nur noch 16 fibrig, bon allen Statuen, Die bies Gebande then, if feine erhalten. Bon ben Bufgeftellen und Infdriften fand miges hie und ba gerftreut, jum Theil unter ber Erbe berara-Der Lempel bes Chefeus dagegen ift faft noch gang erhalten, M migenommen, was modern ift. Die Bildhauerarbeiten an der Minicite find faft ganglich verdorben, allein die, welche die Friese m Junern fomuden, find febr mobl erhalten. Gie ftellen die Eba. be des alten Belben bar. Gein Rampf mit einem Centager ift bemari anigezeichnet. - Auf ber Anbobe, mo ber berftomte Arespag im Bigungen bielt, findet man noch in ben gelfen gehauene Stufen niebie Gige ber Richter, und biefen gegenüber die bes Angeflagm mb Antlagers. Der Singel ift jest ein tartifcher Begrabnifplus mit Grabmalern bebeckt. Der Dnyr (Forum), ber Berfammwa urfertinglichen Buftanbe. Dan fieht noch ben in Fels gehauem Rednerkubl, Die Sine der Schreiber, Die Die Decrete niederfchries bu, und an beiben Enden bie Gige berjenigen Beamten, welche Milioneigen geboten, und die Refultate ber bffentlichen Berhandlunp klanni machten. Auch noch bie Nischen find zu feben, wo bie, de vom Bolt eine Sunft ju erhalten munfchten, bie Geschenke Butten, bie fie brachten. Erhabene Gefühle bemachtigen fic ber Belle wenn man Die Stelle überblicht, von ber aus die gange Beftalt

١

ber alten Welt berändert murbe. Roch läßt fich bie Area bes 61 biums bezeichnen, mo bie gymnaftifchen Uebungen gebalten murbe und welches herodes Atticus gang aus weißem Marmor erbatten Tie Der Dlas bes Enceums ift nur burch eine Menge umberliegens Ein mobernes Baus nebft Garten febt an b Cteine begeichnet. Stelle der Atademie, in dem Umfreife Derfeiben laffen fich & . Gange ber Beripatetifer noch jest bezeichnen, und einige Delbaun bon bobem Alterthume gebieten noch jest Chrfurcht. Mayern find ganglich gerfibrt, boch findet man ihre Aundamente ne auf ber Chene. Der Birdeus bat faft gar nichts mehr bon feine alten Glange und Anfeben, nur wenige Saulentrummer finden fi bie und ba, berfelbe Fall iftauch bei dem Phalerus und bei Dunpchi Wenige unbedeutende Sandlungeschiffe laufen noch bier zuweilen ei weßhalb auch ein Bollhaus ba fteht. Athen fagt gegenwartig ungefal 8 bis 10,000 Ginmobner, Griechen und Earfen; Die erftern genieße einer milbern Bebandlung von ben lettern als andermarte. Gie ba ben noch Spuren alter Sitten erhalten; fo gab es fürglich noch eine Archonten bafelbft. Athen ift jest auch ber Gis eines griechifche Ergbifcofs, ber ansehnliche Gintunfte begiebt.

Methiebifder Ocean, ein Theil bes großen Oceans unte

ber Linie, weftlich bon Afrita.

Athletik, f. Gomnakik. Aethra, die Lochter des Bittheus, Konigs von Erdjene, un

Beliebte bes Megeus, von bem fie ben Thefeus gebar.

Atlanten, in der Saufunk Saulen in Menschengeftalt, welch einem Gesimse, einem Borsprunge u. f. w. jur Unterflützung dienen Atlantisches Meer, heißt von dem Atlasgebirge das gang Meer zwischen den Westlicken Europa's und Afrika's und den Of

fuften Amerifa's bis jum Gismeere.

Atmometer nennt man ein Berkzeng, welches die Ausbunkung bes Baffers ausmißt und beffen hauptbestandtheil ein Keffel vor Merall if, in welchem bas Waffer bis zu einem gewissen Grade erhigt wird. Es ist schwer mit bergl. Werkzeugen richtige Resultant gin olivinnen. Nach hallens Bersuchen verdünken bei beißen Som mertagen in Zeit von zwei Stunden 233 Gran Waffer, die nach seiner Rechnung 22 eines engl. Eublkzolles Raum betragen. Die auffure bediente sich zu seinen Bevbachtungen eines andern Wertgeugs, das aus einer in einem Rahm ausgespannten Leinwand de Kand, und seine Bevbachtungen gaben das Resultat, daß, dei einetlel Grade des Thermometers und Hygrometers, die Größe der Ausdänkung auf den Bergen, dei dreimal geringerer Dichtigkeit der Kustmehr als das Doppelte so groß ift, als im Thale. Ein mehreres bierüber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Horay Bened. de Saussure aus dem Franzbsstelber kindet man in Later von der Benede.

Mtmofpharologie, Die Lehre von ber Mtmofphare, ihrer Be

foaffenbeit. ihren Beranberungen und Erfcheinungen.

Actolien, eine Lanbichaft Griechenlands. Sie hat ben Namen vom Actolus, des elischen Konigs Epeus Bruder, der, aus Elis weis denh, fich ium Herrn des Landes machte. Das ältere Actolien wurde burch den Acelous von Acarnanien geschieden und ging von Scarvanien geschieden und ging von Ealvoon oder zum Flusse Evenus, wo es an Lotrien granite. Auf den beiden andern Seiten waren das Meer und das Gebirge Lymphresund bas es von Ehesfalien schied, die Gränzen. Als es durch spätere Est

niermann, welche man unter dem Namen Aetolia Epictetos danie, aweitert weden, waren die Gränzen im Norden der Oeta und die Unamaner im Spirus; auch Spermoppilä, Heraclea und ein großer Lichalens gehörte dazu. Oeftlich war ganz Dorien und die Ante in Aussellich war ganz dorien und die Ante in Aussellich war auch und unfruchtbar, und durch seine Gebirge sest.

Strmbie. Es gibt eine beträchtliche Angabl von Erantheiten, welche leburch bezeichnet werden, bag ber Rorper von Cag ju Lag chanter, magerer, in feinem Bolumen vermindert wird und ber gem Ernahrung beraubt ju fenn scheint (a-ThoOn, mangeinde Rites). Dadurd, bağ biefes gemeinfcaftliche Comptom Statt finbe bie Abmagerung immer weitere Fortfdritte macht, wird fie affn einer bestimmten Krankheitsform, benn außerdem ift Abma-geing eine Erscheinung in jeder Krankheit. In jeder wird der thr-leide Anfang mehr ober weniger, schneller ober langsamer verminim, wer fo wie die Erantheit weicht, fo verfcmindet auch allmalig Ermptom, weil es nur Folge ber bermehrten Austeerung, bes mingerten Genuffes von Rahrungsmitteln, ber gefdmachten Berhume ift, und biefe Berbaltniffe fich mit ber wiebertehrenden Gembleit andern. In der als eigentliche Krantheitsform beftebenben Atraphie ober Abmagerung dagegen, ift biefe felbft die Rrantbeit, bie fir no biffebr und auf verfchiedene Beife in die Augen fpringen Im Je nachdem namlich ein organischer gebier babei Statt findet ster nicht, je nachbem biefer gebler eine Citerung ift, je nachbem baber wir end verfchiebene Arten ber Rrantbeit. Defters finbet fic bifde in der Art, daß gar tein in die Augen fallender gebler bes Abrens da ift, und bie Abmagerung ober Atrophie fellt fich bier in ibtu minten Beftalt bar. Gembonlich nennt man biefe Erantbeitsform them Comindfuct, Darrfuct, hettit und auch mobl noch anbers. Offer ift aber auch bie Atrophie erft golge eines eiternben wichti-Monns, und in biefem galle nennt man fie gewöhnlich eitrige Chinhlucht der — Lunge, Leber, Nieren, je nachbem diefe aber in Organe ergriffen find. Der Urfachen, die die Atrophie und ihre im beranben, gibt es manderlef. Mangel an gehbriger Dab-m, niner Luft, vorbergegangene außerft fomadenbe Krankbeiten, 8 Rerben . ober Saulfieber, find, fo wie Citerungen in einem Manden Organe, die gewähnlichern. Befonders laffen auch große Manungen von Blut, Saamen, Speichel, leicht biefe goige jurad, bunn werden Abonexinnen, fillende Matter, die febr fcmach-16 fab, Bollaftlinge, nicht felten ein Opfer biefer Rrantbeit. Gelbft min Bifte bewirten fie; es gehbren bierber ber Gublimat, ber Mail, ber Granfpan, das Blei in kleineren Saben und die belante und boch fo unbefannte Mqua Tofana, bie neuentbedte Goure Das Bellgemebe bes Rhrvers leidet bei biefer Rrant-Die bligen Theile, Die barin enthalten find, kirsterm am extlem. unden ausgefogen, und noch ift es nicht ausgemacht, mobin es bie Mingende Gefaße bringen, ob in ben allgemeinen Blutumlauf ober bi Balleninftem, wie anbere wollen. Babriceinlich mirb biefes Min feine Urbeftandtheile aufgelbet und fo zu verfchiebenen Zweden menbet, die Die Ratur nicht mehr anders zu erreichen vermag. Im ingwiftben bie Retttheile verfcwinden und bereits die Dushaller Theile ins Auge fallend geworden find, fo fcheint bas Belle mie-felle tu welten, in verschwinden, und wenn folde Rrante

nach bem Tobe jergliebert werben, findet man taum eine Speer bemfelben. Bas ja noch ba ift, ift ein jabes, taum mit bent Di fer ju lbfenbes, lederhartes Befen. Inzwischen nimmt an Diel Schminden faft jeder Cheil Antheil. Die haut wird bann 2 berliere ibre Befomeidigfeit, fie mird troden, runglid, ranb, Ebra fanbig angufühlen, die Baargwiebeln in ihr vertreduen, laffen Die Dusteln icheinen anfange fic von einan Saare ausfallen. ju trennen (weil fie bas Beligewebe minber vereinigt), auch fie m ben immer banner, ba ibre einzelnen Partifeln burch fein Bellgem mehr verbunden find. Am Ende icheinen taum Spuren von ite au bleiben und ber Denfc beftebt faft blog aus haut und - Rt Gen. Gelbit aber auch biefe erfahren, wenn fon im mind Grabe, eine Berminderung ihres Umfanges, und gleich ihnen fcheim wenigstens nicht felten, auch die Gingeweide abzunehmen. Gine 1 Diefer Rrantbeit ift teine Rrantbeit, ift ber Gang, ben Die Dat nimmt, wenn fie gang ungeftort ibren Gang verfolgt. Bir mein bas allmalige Schwinden aller Rrafte und die Abmagerung des Al pers im boben Alter, wodurch ber Lob berbeigeführt wirb, ma auch feine Rrantheit benfelben bewirft. Gie ift unter bem Ram Maraimus (Bermelfen, Bertrodnung) semilis befannt. 32 bie Mit phie, wo fie als Rrantheit erfcheint, febr fcwer att beilen, fo es vollends unmbglich, ba, wo fie als golge unabanderlicher Gefel eintritt, ibr Grangen fegen ju wollen. Aufhalten laffen fich zwar e nigermaßen biefe Fortfcritte ber Ratur, Die bas Setrennte burch si fen Projef wieder jum Gangen machen will, aber nicht unmöglig machen. Anders ift es im findlichen Alter, bier ift bie Mtel p b l'e (atrophia infantium) eine wicht ungewhnliche Arankheit, dit fast immer Folge ungefunder, dem kindlichen Alter zu schwerer, Keist ger Dahrung, feuchter falter Luft, woonn juerf Burmer, Berfchleimm ber erften Bege, Berftopfung der Gefrbebrufen, und bann bie Abmag rung die Folge ift, zwar immer gefährlich, boch aber ba, we alle bie fcablichen Einfitife wegfallen, febr oft gu beilen. Auch einzeine Gle Der pflegt diefe Rrantheit ju ergreifen. Gembonlich liegt dann ein orgi nifches mibernatarliches Berhaltniß, j. B. gelahmte Rerven aber el Anebrosma, jum Grunde, mit beren Entfernung das Hebel geheilt mit

Attentat, (Lat.) das Bersuchte, Begonnene; insbesonbere Bersuch jur Aussührung eines Berbrechens, der frevelhafte Angriff Jemand oder auf seine Rechte. Die Bestrafung eines Attentates uburch die Größe des Berbrechens und die Ursachen der Mechansfrung modisteirt. Das Attentat auf das Leben eines Menschen, dem die Absicht des Wordes bervorgeht, und wobei die Ausschhn des Berbrechens nur von äußern Umfänden verhindert wurde, und ben meisten Gesegebungen mit dem Lode bestraft.

Aeh fie in, ein feuerbeständiges Alfali, dem fein Gas burch gelbichten. Kale und feine gange Fenchtigkeit durch Austrocknung i burch die Schmelzung entzogen worden ift. Seine ägende Krafte von der Reinheit der flüchtigen Alfalien ber, welche Folge der sit trocknung ift. Er zerftort alle thierischen, sowohl harten als welch Ebaite in febr furzer Zeit. Die Art und Weise, wie er versen with, hier anzusübren, warde zu weitläufig sen.

Aubry De Montbibler, ein frangbfifder Ritter jur ARbnig Raris V., welcher ber Sage nach im Jahr rgrr von ein Rriegsgefährten, Richard be Macaire, meuchlings gethbiet, und be

an beind entedt wurde, bağ ber Sund des Erfchlagenen fic ftets friefin sesen ben Morber betrng. Der Stonig smang Macaire, wit ben mildgerifden Sunde feine Cache ordalienmaßig auszufechin, mi bir Whrber unterlag. Diefe Anetbote ift neuerlich für bie Botar p cinem Drama verarbeitet worden, welches unter bem Ettel: Der hund bes Aubru, ober ber Bald ben Bonby, burch Anlein bei Babels Die Raffen geftilt, und bas beutiche Theater bin bifmifen Gaiten biog geftellt bat. Der Grund von bem einen wie we ben andern lient barin, bag ber Sund, meift ein bregirter Ind a Acteur anfirat, beflaticht, herausgerufen und überhaupt all Compider bebandelt murbe. Er erfchien, fo viel Deurschland mit unf in Wien auf ben Rebentheatern, indem Die Softheater maldinfen von ber Theilnahme am Ranftlerrubm. Aber im Ceptate ilie betrat er bie fonigt. Bubne ju Berlin, beren Beifpiel mo bie großbergegliche ju Weimar folgte. Letigebachter Umhatte die far die deutsche Theatergeschichte merkwardige Joige, delthe die Leitung biefer Bubne niederlegte, noch ebe ber Gund Wittim fam, woranf die Lagesblatter die Berfe aus Spillers Ge-We as Obthes

Du Schein foll mie die Wirflichtett erreichen Und fiest Matur, fo ming die Aunft entweichen, in diese Varobie armendeten:

Dem funbefiall foll mie bie Butne gleichen, Und temme ber Bubel, muß ber Dichter weichen.

Sti biete Zeit bat, so viel wir wiffen, kein Softheater weiter ibn malin, und nur Privatunternehmer haben sich eine unwürdige finalatin erlandt, von welcher die Satire laut behauptete, daß ich et acra camina für die Zeitrechnung unferer Babne begründen ich. A. Mar.

Athins, Anbianer, f. Anthrapomorphismus.

Liftige eines Buches nennt man den Abbruck und die Jahl bei beite beinen Exemplare. Die Auflage voor die Jahl der Exemplare die die Auflage voor die Jahl der Exemplare die die die Beite die die Auflagen die die die Greenstan machen beste. In Deutschland werden gewöhnlich Auslagen die die die die Greenstanen gemacht, Schuldicher, Andachtsbürger, bis die die Greenstanen in Frankreich und England macht man findic weit kärfere Auflagen, selten eine unter 2000 Exemplaren. Willig von 6000 bis 10,000 Exemplaren ist in Deutschland eine die stien die Greenstanen. Beweiten macht man auch sehr kleine die Green war den, oder die die kleinen von großen Auflagen zu groß seyn würden und man die ist dem Absaze nur auf reiche Bücherliebhaber rechnet. Die is besonders bei kostbar istuminirten Aupferwerken der Jall.

Aufrohen, f. Canone.
Aufrollen (einen Aichgel in der Schlacht), heißt die dort ftewaltenpen in ibren Flanken und Rücken so angreisen, daß sie
whi dem kommen konnen eine neue Fronte gegen den Feind zu blijedern in Unordnung auf das Centrum zurückgeworfen werden.
In beinstigen Aufftellung der Linien war dies eber thunlich als
wie die gewöhnliche Stellung in Colonnen, nicht mehr eine so
mat Geite darbietet. Wenn indes ftarke Massen dazu verwendet
da, so pflegt sich doch biswellen etwas ähnliches zu begeben, wie

3. B. in ber Schlacht bei Bagram, wo ber biterreichifce linte Flag bei Marfgrafen-Reufiebel van Dabouft, trop einer fonell genommi nen Auffiellung en potence, jurudgemorfen, und fo Die Schlad entschieden murbe.

Aufstand, f. Aufrubr.

Aufficigende Linie, f. Abfielgende Linie. Mugenpflege, begreift basjenige Berhalten in fich, welches ma beobachten muß, um das Sehvermigen fo gut als nach Umftanden mid lich ift, ju erhalten. Wer die Augen gut feinen Geschäften baufig al Arengen, viel lefen, foreiben, feine Begenftande bearbeiten muß, bat bi fonders Urfache, feine Mugen forgfaltig ju pflegen. Man bat babet be saglich die Babl ber Belt, mann- bie Art, wie man fie gebrauche foll, und die Dittel, mit welchen man ihnen ju Bulfe fommen fann, beobachten. Die befte Beit jum anftrengenden Gebrauch ber Mugen frah Worgens, überhaupt Bormittags und am Lage eber als beim Licht Abende ift bie Geberaft durch bie Anftrengung ben Sag bindurch fcbs mehr erfcbpft. Dan ftrenge bie Mugen nicht lange in einem fort as obne fie dagmifden gemeilen ruben und fich erbolen gu laffen. Beim Ge ben muß man binlangliches, Doch nicht ju fartes Liche buben. Dan bit fic bavor, bag bie Lichtftrablen unmittelbar in bas Auge fallen. Bi bem Sonnenlichte vermeidet es Jebermann, weil die Solgen fonell un auffallend eintreten, und es eine vorübergebende Labmung ber Mugen nerven und fowargen Staar berurfachen fann. Allein auch bie Strable eines Lichts, bas bftere Bliden in Feuer, ift ber Geberaft des Auge nachtheilig und vergebrt und vernichtet allmalich feine Nervenfraft. 284 Daber viel bei Licht Albende lefen ober fcbreiben muß, bediene fich eine Shirms por dem Lichte, ober noch beffer am Ropfe aber die Stirne Bes unter. Das Licht barf aber nicht ju fcmach fenn, meil bas Muge fic ba bel ju febr anftrengen muß, Die Strablen ju fammeln. Daber ift be Dammerlicht jum Seben in nachtbeilig für Die Mugen. Das beft Licht gum Geben ift bas milbe Licht bes Lages, nur barf beim Lefen Schreiben, Raben auf weißem Beuge u. f. w., die Conne nicht un mittelbar auf den meifen Gegenftand fceinen, weil burd bief & Rarte Licht, welches in bas Muge falt, Die Rervenfraft ber Renbau im Milge ju febr gereigt und baber erfchopft wirb. Ber bes Abend au arbeiten nicht vermeiben fann, muß auf bie Auswahl ber Beleuch tung Die gehörige Gorgfalt menden, wenn er feinen Augen nicht fcha ben will. Die befte Beleuchtung bes Abends ift die von einer gutei Lampe mit breitem Dochte. 3br Licht ift bell genug, und boch milb gleichmäßig, nicht fladernb. Weniger gut ift Bachelicht; eine gib nicht Sellung genug, mehrere geben verfchiebenen Schatten, mas fcom unangenehm für bie Augen ift. Am menigften tauglich find bie Um folittlichter, theils weil fie ein unftetes fladernbes Licht geben, thetli weil bas bftere nbtbige Pugen ber Schnuppe ben Arbeiter nbtbigt, 31 oft in bas Licht felbft ju feben, mas beibes für Die Mugen, juma für folde, die foon etwas fowach find, febr empfindlich ift. befte Art ber Beleuchtung mare bie von oben; boch fann bies nich jedermann haben, weil es mehreren Aufwand macht. Außerdem mitt ber Arbeiter bas Licht jur linten Sand haben und boch ftellen; au Diefe Beife ift bie Beleuchtung auf bem Papier am portheilbafteften Das Bimmer, in welchem man am Lage arbeitet, follte nur aus einer Geite Renfter haben, weil Die Beleuchtung auf biefe Art gleich maßig ift. Der Arbeitetifc muß fo fteben, bag bie Tenfter jur lim

In Sand find. Sat bas Simmer auf mehreren Gelten Fenfes, fo muß mm bieber andern Geite mit granen Borbangen bebecken. Ber Die Ausficht aus feinen Renftern auf eine gegenüberftebende bellerleuchtete Bubbe i. B. auf ein weiß, gelb ober, roth angeftrichenes Saus, ber wille in aberes Bimmer ju feinem gewöhnlichen Aufenthalte, wenn er feine Maen nicht gang verderben will; nichts ift fciablicher für fie, als im fide fere überreigende Einwirkung auf Die Rervenkraft ber Repen jumal wenn die Sonne auf die gegenüberftebende Ceite fom Die Dittel, mit welchen manfchrachen Augen ju Gulfe tommenlen; find 1. Brillen. Die grunen find gewöhnlich fach, berarbgern mbuffeinern nicht, und find bloß far folche naglich, welche empfindlietigenhaben und viel auf meife Gegenftanbe, 1:8. Papier, Leinemin. dergi. m. bei farkem Lichte feben muffen. Gie milbern bloß bie mintefung bes Lichtes auf die Augen. Die erhaben gefchiffem (moeren) Brillenglafer, melde nach Maggabe ihrer Converität Weigenftanbe vergrößern, tommen ben weitfichtigen Augen ju Sulfe, mi ne biefelben in der Rraft, die Lichtftrablen fo ju vereinigen, bag m bin Begenftanden ein deutliches Bild im Muge entfteben tann, unwithen. Je geringer noch bie Abnahme biefer Kraft ift, befto meniger waten barf bas Glas fenn. Iftes gerabe paffend, fo muß es nur fo viel onder fenn, als bem Muge Rraft fehlt, Die Strablen ju brechen, es buf alfo nicht als Bergrößerungsglas auf bas Muge wirfen, fonbern bid ban belfen, bas Bild bon naben Gegenftanden, bas ohne Glas undenlich ift, gang beutlich zu machen. Dies ift das Zeichen, baf es far bet Auge paffend ift. Die bobl geschliffenen (concaven) Glafer fommen ben fur frichtigen Mugen ju Bulfe, indem fie bas undeutliche Bil om entfernten Gegenftanben deutlicher machen. Auch Diefe mufm dem turgfichtigen Auge gerade anpaffend fepn, fie durfen namlich wm fo viel die Lichtfrablen auseinander ftreuen, als das turge Wige Auge fie au febr bricht und baber ju bald vereinigt. bim daber die Segenftande nicht verfleinern, fonbern nus Deutlich Bei ber Auswahl einer Brille ift große Borficht angumenm, venn man feinen Mugen wirtlich baburch helfen will. Baffenbe Mile find dem Auge febr nüglich, unterftugen bas Cebvermagen und Midrern dem Auge bas Geben fo febr, baf fic oft ein fomaches we wieder erholt Unpaffende Glafer fcaben; fie gwingen Das Auge mehr anguftrengen, um wieder bem Rebler ber Glafer entgegen gu weiten. Ein weitfichtiges Muge, bem man eine ju convere Brille sit, wodurch bie naben Gegenftanbe vergrößert merden, swingt man my beitfichtiger und alfo noch fcmacher ju merden, um diefen gebler u verbeffern. Gin furgfichtiges Muge, bem man ein gu concaves, De Begenftande verfleinernbed, Glas gibt, swingt man, fic anguftrenin, mo furgichtiger ju merben. Much muß, mer meitfichtig ift, fic hiten, mit einer Brille, bie ibm nabe Gegenfande beutlich macht, in Me gerit gu feben, fondern, wenn man j. B. nicht mehr fcreibt ober Met, muß man bie Brille fogleich ablegen. Ein zweites Mittel, felma Angen ju Bulfe ju fommen, befteht darinn, Die Rerventraft berinden ju erhaben. Auf indirecte Beife gefchiebt bies baburch, bag man bem frantbaften Blutanbrang nach ben Angen Ginhalt thut. Die Rervenfraft und bie Bemalt Des Blutes fichen bis auf einen ge-Dunte mit einander im Gegenfage. Ift Die Rervenfraft in ter Energie, fo beberricht fie bie Bemegung bes Blutes; ift jene Manacht, fo aberwiegt bie gunction Des Bintfpftems. Bei Gomache

r Anaen tritt bemnach auch bas Blut mehr nach benfeisen, bie Mug tommen nach jeder nur mäßigen Anftrengung Sige, Abtht und Bre n. Dan mafche baber bie Augen mehrmals bes Cages, befonde bends, mit frifchem Waffer, mit einer Mifchung von Waffer und Wei ift ober Urrat. If die Schwäche mit ihren Jolgen fcon bedeutende lege man Abenda Compressen mit einem kühlenden Augenwaffer i achtet, oder noch besser, halbe Pflaumen, oder gefanlte Aepfel, etw neav gefdnitten, oder gertebene oder gebratene und wieber talt gems ne Acpfel, oder geriebene Erdapfel, auf und laffe fie menigftens eini tunden lang liegen. Auf birette Beife ftartt man bie Rerventraft b uges durch den animalifden Magnetismus. Man ftelle auf feinen & itstifch, ober demfelben gegenüber einen Spiegel, in welchen man 4 tilen feinen Blid beftet. Die Erfahrung bat icon langft bie fur t ugen mobithuende Empfindung diefes Berfahrens beftatigt, che mi n Grund bavon fich ju erflaren wußte. Ift die augentrante Berfi ibft übrigens gefund und lebenstraftig, fo hauche fie biters, befonde ab, in die hoblen Sande und bedecke mit ihnen die Augen eine Beitlan tranklich, fo laffe fie dies Berfahren von einem andern innael äftigen und gefunden Menfchen nach den Regeln bes Magnetisme rnebmen, auch bftere bie Mugen von einem folden nach benfelbe rforderniffen anhauchen. (G. b. Art. Dagnetismus.)

Mugenpunkt wird in ber Berfpettibe berjenige Punkt auf be afel genannt, wo fich bie fentrechten, von bem Muge bes Bi

auers ausgezogenen Linien treffen.

Augenübel. Die Augen find vielen Rrantheiten unterworfen e im fo mannichfaltiger und bedeutender find, le aufammengefent ib künklicher der Bau, und je wichtiger und anhaltender die Ebs ifeit biefer Organe ift. Bir führen aus ber großen Anjabl biefe bel nur einige ber gembbnuchern an. In ben außern Cheilen mi bem innern Bau ber Augen; I. Entjunbung ber Ranber ber Ma nlieder, Abfonderung einer widernatürlichen Reuchtigleit, fogenannt marende Augen; gewöhnlich catarrhaltich , von falter und feuchte ft bei Rord., Mordweft. und Nordoftwind, jumeilen auch von Gid er noch ichlimmern Beranlaffungen ; bon erftern Urfachen bertit ib, meiftene leicht - bon lettern oft febr fcmer beilbar, langwit , und Beranlaffung in Bereiterung ober ju Umbengung ber Ran . 2. Das fogenannte Gerftenforn, Die Entjindung eines einzelne bleimfadmens in dem Augenliederrand, beilt fich meiftens burd terung in turger Beit , bilbet aber auch juweilen eine bleibend rhartung 3. Entjundung bes Muges auf feiner borbern glacht bei bas Beife im Muge roth wird, auffdwillt und jumeilen eine nift um bie Sornhaut berum bilbet. In beftigern gallen, bien h bei neugebornen Rinbern, erftredt fich biefe Entjundung bi E bie Sornhaut felbft, wobon oft Fleden und Erubbelt berfeibe Die Urfachen find meiftens catarebalifche Ginfilf ) mechanifde Berletungen. Bei Kinbern ift befonders fogleich i afaltigfte Bulfe angumenben. 4. Graner und fomarger Gta . ben Art. Stadr.) In Der Ginnes . Berrichtung ber Augen fic befonders folgende gebler : r. Rurgfichtigteit. (C. ben 9 irifichtig.) 2. Beitfichtigfeit, Presbyopie (von bem griechifd isbys, alt) ein gewöhnlicher gehler ber Mugen alter Denfchen bi leilen auch angeboren, burch Bermohnung ber Anftrengung ermi . (S. ben eigen en Art.) 3. Somachegber Geberaft, wenn

aniliadem Seben bald alle Segenftände, sowohl entfernte als nabe, die leinen aber noch eber und mehr, undeutlich werden und 3. B. die dasstüten einer Schrift in einander fließen, ift oft mit den vorigen nituaten, sit die Ursache davon, und rührt von zu großer Anftragus der Augen der. 4. Das Erscheinen von Funken Flecken, Bigten wien Augen. Sie sind dunkel oder durchsichtig wie Verseln; wiede, an einander gereiht; sinken von oben nach unten. Diese Erschwag rührt von Nervenschwäche und Andrang des Blutes nach die um Ehellen des Ropses ber. Es ist ohne bedeukliche Folge, vind in nieder, nimmt wenigstens in vielen Jahren nur unmerkalich Edwarze, undewegliche, schneller wachsende Flecken sind kannet und lassen schurchen. Ersähbeit und Nebel vor dem Lage, punc Staar besürchen.

tagerau. Rach ber Rucktehr bes Rbnigs erfchien er wies haute faiesfammer, fag mit unter Rep's Richtern, mar barauf medit obne Anftellung und ftarb ben 11. Juni 1816 auf feinem

bit la Souffaie an der Bafferfucht.

Auritel (Primula auricula), eine beliebte Gartenblume, die mit ben Primeln verwandt ift. In den füdlichften Gegenden von Immiliand macht fie wild auf hoben Bergen und an schautigen, mains Orien. Durch die Eultur bat sie an Schönbeit und Fars, kannat gewonnen. Der Geruch ift sede angenehm und lieblich: Sie tinde im April und Mai, oft auch im Herbste jum zweiten Mal. Ma plant sie entweder durch Absenker pder durch Saamen fort, issee dur der Fortpflangung sordert aber großen Fleiß. In einigem Bruden if sie bekannter unter dem Namen Aprifel. Spluss fallume.

Aufgabe ober Berausgabe eines Buche beift beffen Druck Moftantmadung. Ueberhaupt verfteht man unter einer Ausgabe "bien Ginne einen Abbruct, und unterfcheidet bei Berten, Die Bitmals gebrudt merben, eben fo viele Ausgaben, eine erfte, smeis It bine u. f. w. 3ft ein Wert in feinen verschiedenen Auflagen umanbert geblieben, fo fann ber Borgug ber einen por ber anbern min bir großern Correctbeit und Schanbeit bes Drucks und in whien Beidaffenbeit Des Papiers beftebn, Bei Berten, melche hit bin folgenden Musgaben verbeffert und bermehrt morden, giebt Mit ber Regel bie jedesmat neuefte Musgabe ber altern por. Sier mit finden fedoch Musnahmen Statt, wonu es einer befondern Mutantnif bedarf. Bornehmlich fpricht man non Ausgaben bei m bithifden und romifaen Claffifern. Ihre Ungab ift febr groff mit Buth febr verfchieben; oft beftebt er bloß in ber Geltenbeit, n telubteffen find Die erften Ausgaben, Editiones principes, met umittelbar nach Sandichriften gemacht morben; (bieber geboren le Ausgaben bes fünfschnten Jahrhunderts, Die Aldinifden, bie Intiniden) ferner Eritifche und mit gelehrten Commentaren berfee But Ausgaben (wie bie von ben beiben Ctephanus u. f. m. beforgten). wice meiben ber Mettigfeit bes Drucks megen gefchant, wie bie Buiffen in Duodes, Die Barboufchen, andere wieder megen ber Budt, wie die Bastervillefchen, Dibotichen, Bodonifchen u. f. w. w. um ihren Werth richtig ju fcagen, Originalausgaben von Mabruden u. f. m. gehörig ju unterfceiben.

Arifonite ift in ber Geometrie berjenige Shell einer Birtel-

Rade, ber burd zwei Rabien und ein Stud bes Umfangs (Beripl

Attallmini

rie), eingeschloffen mirb.

Auftern find Schatthiere, bie man jum Gefdlechte ber Ra mufdeln rechnet. Die untere Schale ift bauchig, Die obere platt: atter die Auftern find, mit befto mehr Schuppenteihen find die Sch len befest. Meußerlich ift ihre Farbe grau ober ichwarzlich; immenb weiß. Sie leben an fleinigten und sanbigten Meeresufern, an bi Ruften der Infeln und an Klippen, die aus dem Meere hervorrage in den europäischen und andern Meeren. Man theilt fie in Berg Sand. und Lehm. Muftern; Die erftern balt man fur Die befte insbesondere menn fie auf Shen wohnen, mo Ebbe und Muth med In Solland find die feelandifchen, und in England Die Di Coldefter bie vorzüglichften. In Deutschland balt man bie bolfein foen und futlanbifden, in Italien bie Pfalauftern von Erieft, m Die Arfenalauftern im Benetianischen für die beften. - Die Nabrus ber Auftern foll in Schlamm, Lebmerbe, Bflangenthellen und BB mern befteben; fie fonnen aber nur bas bergebren, mas ihnen be Bufall jufuhrt, da fie ihren Wohnort nicht verlaffen konnen. Um b. Beit wo die wiederkehrende Sonne bas Meer erwarmt, findet ma Eier in den Schalen, und bald barauf erfcheinen vollfommen ausge bildete Junge. Sobald die junge Mufter die See erreicht hat, flebt fi fic an legenh einen feften Rorper an, und gebeiht bier, bis fie burt irgend einen Bufall losgeriffen wird. Wiemobl bie Auftern fich erft it britten Jahre fortpflangen, fo vermehren fit fic bod ungebeuer fonel Mrab man findet fie an einigen Stellen im Deere Millionenweis. Gol ine Sammelplage nennt man Aufterbante. In England werben fi wuch in Randlen gezogen. Das Aufternfichen gefchiebt auf verfchieben Beife; ba, wo fie jur Beit ber Ebbe auf bem Erocinen liegen, fammel man fie mit ben Sanben: fonft fangt man fie auch mit eifernen Rechet ober Regen mit eifernen Rahmen und bergl. Inftrumenten. Deutsch land besleht bie meiften Austern von Samburg, von wo fie entweber i Schalen ober nacht mit Sals und Pfeffer eingemacht, verfendet werder

Austragalinfang. Die beitifche Bunbesacte bat bie ehemal im beutiden Reich übliche Entideibung ber Streitigfeiten beutich Surften unter fic burd aus ihrer Mitte gemablte Schiederichte Mustroge genannt, gemiffermagen wieber bergeftellt. Es ift nami Der Bundesversammlung (Art. 11) jur Pflicht gemacht, bei Streit feiten ber Bundesglieder unter fich, juvorderft bie Bermittlu berfelben burch einen Musichuf ju verfuchen; wenn aber bie Cubnverfuch febl folagen follte, fo baf eine ritterliche Entfc bung nothwendig warbe, folde burch eine "mobligeordnete Mitragalinftang" gu bemirten, beren Ausfpruch fich bie ftreiten Cheile fofort zu unterwerfen haben. Bas aber unter "wobiged net" au verfteben fen, namentlich bie Befegung Diefer Infang, Berbandlungs - und Entscheidungsweise, fo mie die Errichtung eit Erecutionsorbnung über Die Art und Mittel ber Ausführt ber Befchluffe bes Bunbestags: bieß alles fcheint ju benjenigen M gaben ju gehbren, beren Lbfung bie Bunbesacte (Art. 10) ber Bi besverfammlung (f. d. Art.) ju Pflicht macht. Conach ift b Bunbe felbst zwar keine oberherrliche und gefengebende Gewalt A Die Bundesnenoffen ertheilt, wohl aber eine richterliche, jedoch i far die Streitigfeiten ber Bundesglieder unter fich eingerauf Dagemen beftebt tein Bundesgericht für Rechtsbandel Der Unterthan

in ben Bunbeiffaaten unter fich ober mit Burgern frember Stage ( tm. auch nicht in boofter Inftang; und eben formenig für Strefe siafeiten der Unterthanen, oder ber Canbftande mit der Landenberre foat. Do folgt aus dem Geifte der Bundesacte, (vergl. Die Dretocolle de 8. B. D. d. J. 1816 und 1817, die Hofmanniche Befowerde mir Rurbeffen betr. und die Rede des bfterreichifden Befandten bi Erbffnung bes Bundestages) fo wie aud ber von ber Bundencimmlung übernommenen Gewährleiftung des großbergl. Saties Beimarichen Berfaffungegefenes, daß in Sallen, welche Die Bandbeiung der Berfaffung, Die geborige Rechtspflege und medicte Fortbauer ber innern Rube in jedem Bundesfant beteffen, jowohl Befchmerbeführung bei ber Bundes-Defenming, als auch die Befugniß berfetben ju Bermendung und aben weddienlichen Magregeln, Statt finden tonnen. Ueber die Ansthang der Austragalinftang hat der Bundestag bereits in br 35 Gigung, den roten Juni 1817, bas Rotbige befchloffen. mirbeffen haben die großberjogl. und herzogl. fachfifden und fürftl. zufifden baufer, fat die unter ibnen etwa entflebenden Streitiglete a, ihr semeinschaftliches Oberappellationsgeriche ju Jena, jur fichtioterligen (Mustragal.) Inftang befellt, und Die beiden Ber-Me bin Deflenburg, ben 27ften Rob. 1817 in Streitigfeiten mifen fid und ben Standen eine tompromiffarifche Beborbe, mit Den Remie an den Bundestag, errichtet. G. Rluber's bffentlis del Ant bes deutschen Bundes und ber Bundesftaaten. Frankfurt a. 2. 1817. 8. Und von Dalmigf: bie Austragalinftang jur Ere lammang des Art. XI. der deutschen Bundesacte. Maing 1817. Gin Biffin foiederichterlichen Ausspruche enthält der Art. Bouillon (Dulis). Und im Jan. 1818 foderte ber Befandte ber freien Stadte be Bandesversammlung auf, Die Bermittetung ihres Musspruchs auf in Thichaffung des eleftether Weferjolle, welcher icon. ben iften 1813 aufberen follte, und noch immer bon dem Großberjog Die Oldenburg erhoben wird, 'bem titen Urt. ber Bundesacte gem übernehmen, ober, wenn bie deshalb vom Bundestage in ber m Cisung ernannte Commiffion nichts ausrichten follte, die Sole redtlich burch bie Austragglinftang enticheiden gu laffen. Eben and in der 58ften Stgung eine Bermittelung Commiffions in ichnat der Forderung der Gläubiger pfälzischer Schuldbriefe an M babet betheiligten Shfe ernannt.

Tuftalien. Die Subfee ober das ftille Weer, welches zwischen der delige Asiens und der Westläste Amerika's fluthet, umfast sammtbed beinen Australiens, welche einen Raum von 213 Langen, und von 1963 Breiten Graden einnehmen, indem sie sich vom 47ken Grade der Mischen Breite bis zum 23sten Grade der nördlichen Breite, und vom 1962n die 243sten Grade Bklicher Länge von Ferrol erstrecken. Den Achtenindalt schäft man auf 170 bis 180,000 Quadratmeilen, wovon Unbosad allein & einnimme, und Europa an Größe gleich kommt.

Ausiehrung, f. Mtrophie.

Antographisch (Griech.) nennt man Sandscriften, die der Anfafte selbt geschrieben, jum Unterschiede von Copien. Man wet fie biber als lettere, nicht nur weil sie eine interessante Restite find, sondern auch weil man fie für richtiger und minder harbaft balten kann.

Abant la lettre, f. Abbrud.

Avaren, eine Wölkerschaft, die Ueberbleibsel ber von den Sisen verdrängten Scheu-Schen. Sie kamen hundert Jahre später a die Bulgaren in die Gegenden um den Don, das caspische Meer wie Wolga. Ein Theil blieb in Tircassen, wo sie noch jest for dauern, ein anderer Theil brang an die Donau vor (555). Ließ sien Dacien nieder, diente unter Justinians heere, dalf den Longobe den das Gepidenreich jerstdren und eroderte allmälig, besonde unter dem mächtigen Chan Bajan (522), Vannonien. Unter sein Machfolgern demeisterten sie sied Dalmatiens, drangen in Thüring und Italien ein, wo sie mit den Franken und Longobarden kriegst und Italien ein, wo sie mit den Franken und Longobarden kriegst und Italien ein, wo sie mit den Franken und Longobarden kriegst und Italien ein, wo sie mit den kranken und Longobarden kriegst und Italien ein, wo sie mit der Die an der Donau und weit wordwärts wohnenden Slaven, so wie über die Ausgaren bis mischwarze Meer aus. Aber diese Bilker rissen sich dalb wieder I und Dalmatien ging verloren (640). Auf Pannonien beschänd wurden sie endlich von Earl dem Großen bestiegt (796) und von die Räheern und Petschenegern ganz ausgerieden, so daß sie sich mit 227 aus der Seschänder verlieren.

Ave Maria. Mit biefen Worten beginnen bie Katholiten ei Gebet gur beil. Jungfrau, daber auch die ganze Gebeteformel As Maria genannt wird. Whrtlich beißt bieß: Gegrußt fepft bi Maria, und ift der Anfang des Grußes, mit dem ber Engel vor bi Jungfrau Waria erschien, als er ihr verkanbigte, daß sie die Din

. ter bes Eribfers merben marbe.

Abenturin, eine rothlich braune Abanberung bes Quarge welche burch jarte Sprunge, woburch bie Lichtftrahlen mannichfall gebrochen werben, einen Golbschimmer erhalt. Dan findet ibn Aragon, Deutschland u. f. w.

& Bifta, f. Bifta.

† Azoren, zwischen 36 bis 39° Nordbreite. Sie haben skammen eine Größe von 53 Q. Meilen und gegen 160,000 Einnst mer portugiesischen Gesegen von 53 Q. Meilen und gegen 160,000 Einnst mer portugiesischen Gouverneur steht giert werden und unter einem portugiesischen Gouverneur steht Der Poden ist zwar gebirgig, aber gut bewässert und ungemes fruchtdar; der höchste Berg, der Vic auf Viev, keigt 7400 Just dem portugieser von der den der sich des sich der sich de

Ag miten (Ungefauerte), wurben bie lateinifchen Ebriften & Die rbmifc- Fatbolifchen von ben griechifchen genannt, well fie beim beil. Abendmable bes ungefauerten Brodtes bebienten. B.

Daber (Joseph), einer der berühmteften und geschickteften Ingenienr und Rechaniker unserer Zeit, geboren zu München 1763. Er den die Redicia finder und in dieser Missenschaft promobirt, entssatik aber und ward im J. 1798 wegen seiner großen Talente sie die Ledwiszie zum Director der Maschinen und des Bergbaues einem. Im Jahr 1808 ward er Geheimerrath bei der Generaldinim des Bergbaues und der Salinen von Batern. Er hat medonräusen nach England. Frankreich u. s. w. gemacht und mehrere mitgige mach eine und Auffäge geschrieben. Sehr sinnreiche Vorschäfte in wer durch eine Aufermaschine zu Marti wieder berzustelle in wer durch eine andere zu ersezen. Auch seine Brüder, Elemensching, Canniens zu Friesingen, und Franz Laver, Arzt, haben

14 als Schriftfeller rubmlich befannt gemacht.

Baal, Bel, ein babpionifcher oder phonilifcher Gott, beffen butf bard bie Beit und bie Unvollfommenheit ber Sprache febr berbunkelt ift. Einige halten ibn für einen Menfchen und den Stifter om Babplen; Berobot neunt ibn bes Alfaos Gobn; Andere wemen ihn einen dalbaifden Riefen Rach ben Sagen, Die bie Dedicht ben ihm aufbemahrt bat, mochte man ihn für einen außerore bemiden Wenfchen balten. ber bas Reich Babplon weckte und erhob, mi durch die Beit biefe Apotheofe erfuhr. Daber ergablen auch eie de Shrifteller von ibm, er habe das land urbar und bewofn-te semacht, habe Glaffe durch Ranale verbunden, und Babbion (Min Babel) mit einer Mauer umgeben. Sein Gobn Rinus, Der mit Erberter, habe ihn nach felnem Cobe fur einen Gott erflart, mit agiliche Chre erweifen laffen. Nicht aber blos auf Baby. mub Afforien befchrantte fich feine Berehrung, fondern fie brete in ich noch weiterbin im Oriente aus; wir finden ihn bei bem wien, Epriern u. f. w. Ueber ben Gultus bes Gottes Baal bat un nur wenige und wiberfprechenbe Nachrichten. Unter ben Opfern, wie ihm gebracht wurden, nennt bie Bibel auch Denfchenopfet, bu der nobl nur ein figurlicher Ausbruck fenn mochte, um ben Abe M wn Jebovab gu Bagt auszudruden. - Uebrigens bedeutet ber Rine Baal ober Beel in mehrern orientalifchen Sprachen Berr, mignet die herrschermarbe und man findet es in der Zusammen-tom mit mehrern eigenen Namen, als Bel-fagar, Annis bal g. f.

Indija, die befestigte hauptstadt der spanischen Brobing strandura, an der Guadiana, unfern der portugiesischen Gränze, mit 10,000 Einwohnern. Sie hat im lezten Kriege eine bedeutende kolk spielt und ward von den Engländern dreimal belagert. Badajog dur oten März ikli nach unerheblichem Widerstande von dem den den Gereral Imaz an Mortier übergeben worden. Nach der Verking Naffena's aus Vortugast und dessen Küchzuge durch Estramadung mitte eine Hauptsorge des brittischen Feldberrn senn, diese sing, so wie Eindad Kodrigo und Almeida, wieder zu nehmen. Mitt daßer Olivenza am sten April erobert war, schritt er

jur Berennung bon Babajos. Diefe am linten Ufer ber Guabiana get bene Reftung bat 8 Baftionen, einen guten bedecten Beg und zwei Mu enwerte, das Kronenwert Pardaleras füdlich, Die Redoute Picurina bi lich; in Norden jenseits der Suadiana liegt bas Bort St. Chriftowal at keilen Feisen, von dem einen Cheil der Festung, nämlich das schlecht bi eftigte Colof, eingefeben wird. - Erfte Belagerung. DieBelagerungi arbeiten begannen in der Nacht jum 9. Mai; ber Sauptangriff mar di jen bas Colof gerichtet, ein gleichieitiger gegen St. Chriftoval. el Scheinangriff gegen Partgleras. Der vorberrichende Rangel an De terial gemabrie burchaus feine ganftige Resultate, und ba Soult am Entfas anructe, marb die Belagerung fcon am 14 wieber aufgehobet Die batte einen Berluft von 100 Enbten, 450 Bleffirten und Befangene berbeigeführt. - 3meite Belagerung. Rad ben Schlachten von guente Dor und an ber Albuera mard Babaio; am 25. Dai wieder well 12,000 Mann eingeschloffen; bie gegen bas Schlof und St. Chriftsba terichteten Belagerungsarbeiten begannen am 30. In der Racht gun r. Juni ward der Sturm einer in St. Christaval gelegten Brefche ven ucht, aber mit Bertuft abgewiefen; Die Brefche, burch bas Fener bei bigenden Lage vergeblett, marb barauf in ber nacht jum rotes ibermals, aber wieder vergeblich, gefturmt. Da inbef bie meiften Befdage unbrauchar und die Munitionsvorrathe größtentheils confunirt worden waren, fo murbe bie Belagerung am izten aufgeboben, ber Plat aber noch bis jum idten ftreng blofirt. Berluft ber Bei agerer 9 Offiziere, 109 Mann tobt, 25 Offiziere, 342 Rann ber-bunbet ober gefangen. Dritte Belagerung. Nach Eroberung Eindab Robrigo's (Jan. 1812) beschloß Wellington einen erneuten Angriff iuf Babaioh. Die Belagerungearmee, 16,000 Mann ftart, begann bre Arbeiten am inten Darg. Die Frangofen batten mabrend beffen ile Werfe bedeutend verbeffert, befonders bas Schlof mehr befeftigt ier Angriff mard jest jundchft gegen Picurina, bann gegen bee fubftliche und fubliche Baftion Erinibad und St. Maria gerichtet. Am geen machten bie Frangofen einen Ausfall, ohne jedoch bie Belageungsarbeiten gerftbren gu tonnen, in ber Racht jum abften math Dicurina geftarmt, die Belagerer festen fic barinn feft, und etablire en babor ibre Brefcbatterien. Bis jum oten April maren in bie echte Race von Erinibab, die linke Rlanke von St. Maria, und Die agmifden liegende Courtine brei Brefden gelegt, melde gangbar rachtet murben. Der Sturm marb in ber Racht gum rten unterommen; die erfte Abtheilung erftieg bas Schlof mit Leitern, bie weite und britte gegen bie Brefchen bestimmt, fließen auf einem nvollenbeten Salbmonde, ben fie daffir gehalten, jufammen, geries ben in Unordnung und blieben bier dem fürchterlichften Reuer zwei Stunden lang ausgefest, mabrend welcher einzelne Detafchements ang vergeblich versuchten, in die Brefche einzubringen; Bellington Da fie jurud, um gegen Morgen einen zweiten Berfuch machen ju iffen, Inbeffen batte eine vierte Abtheilung nach 4 Uhr bas mefe che Baftion St. Bincent genommen, fie brang in ben Rucken Der Brefchen, vertrieb ben Feind, und gab fo ben ju ihrem Angriff beimmten Eruppen Gelegenheit, ohne weitern Berluft einzubringen; ie gange Garnifon ward gefangen, ber Souverneur General Phis ppon, ber fich in bas Fort St. Chriftoval geworfen, ergab fich am nbern Lage. Die Belagerer verloren bei biefer briften Belagerung a Offiziere, 963 Mann an Lobten, 306 Offiziere, 3483 Mann an

mundeten, der Sturm allein hatte 59 todte, 268 verwundete der, und 744 tobte, 2600 bet munbete Soldaten gefoftet. Beben. Drei burd ibre Baber berühmte Orteführen biefen Das un iladen in Schwaben, eine febr alte Stadt von 400 Saufern and Mod Einwehnern. Bei ben Romern war fie fcon unter bem Ramen. giritu veella aquensis bekannt, und späterbin ift sie gegen 600 Jahre lang blekksiden; der Markgrasen von Baden gewesen. Sie liegt in etnemminden Thale; Der Abein ift nur zwei Stunden bon ibr entfernt. Das Soluf beut nach allen Geiten bin bie berrlichften Anfichten. Es entilleine Menge unterirdifcher Gewolbe, Die, der gemeinen Sage nad beil. Bebme jum Gig gedient baben follen, mabriceinlich aber emBerf ber Romer find. Die Untiquitatenhalle ift binter ber Bfarr. ficeund enthalt eine Denge romifcher Dentmaler, die um Baden ber simben worden find. Das Converfationshaus, ehebem ein Jefuitentite iftein Unterhaltungsort, mo man vorzüglich ju Spiel und Ballen mamen fommt; es hat eine berrliche Lage. Die Collegial - ober Burtirde jeichnet fich burch bie Begrabniffe ber Maregrafen aus. millide Merfwurdigfeit Babens find feine breigehn Mineralquelbe Die Saupiquelle bat 45 Grad Barme nach Reaumur, und liemin 24 Stunden 7,345,440 Cubifgoll Baffer. Der Feis, aus meldem fie bervorbricht, ift noch jum Theil mit carrarifdem Marmor belleidet und mar mabricheinlich ein Romerbab. Auch bei bem bormaligen Armenbad finden fich noch Ueberrefte romifcher Baber. Ma der bollenquelle bon 50 Grad Barme bruben bie Ginwohner von Bahm Chiere ab. Das Armenbab bor dem Geresbacher Thore ift fte wedmäßig eingerichtet. Die borguglichften ber bffentlichen Bubbaufer find: jum Baldreith, jum hirfch, jum Babifden Sof, mealmen und jur Sonne; boch fann man auch in feinem Simmer Mm. Das biefige muriatifche Schmefelmaffer bat in I Bfund gu Allnim folgende Beftandtheile : Glanberifches Bunderfalis & Gran, Smit 6 Br., Rochfals 34 & Br., fallfaure Bitterbe & Gran, falge im Safferbe & Gran und fcmefelartige Luft z & Eubifgoll. Geine Raft außert fich mobitbatig in Gicht und Rheumatismen, in verden Gidtfnoten, Contracturen, Lahmungen, Gefcwülften, Ge-Im diefe Rrantheiten benerifcher Art und vom Digbrauch bes Quefilbers entftanben find, in Sprochenbrien, Samorrheibalbe-Greden, Berftopfungen der Gingemeibe, bei Unordnung ber monate iden Reinigung te. Dan besucht bies Bad baber febr ftart. Un uffiden Spagfergangen und berrlichen Ausfichten fehlt es nicht. -Baben in Dieberbfterreich, eine Stadt bon ungefahr 400 Saum mt gooo Ginmohnern. Die Lage ber Stadt, an felfigen Rallmedidiale bat fie fich boch aus einem Dorfe gum Rleden, von. m fleden jur Stadt emporgehoben, und ift iest Sommer-Refidens thener Ergbergoge von Defterreich. Die vorzüglichften Gebaube Bubt find: Die Rirchen, und bas mit Speife : und Raffeesimm bufebene Redoutengebanbe . in welchem fic auch bie Schaus line befindet. Mußer biefen Bebauben beben fich noch in ber Stadt ifilufer der Ergbergoge und bas Cafino bervor. Der Sauptplas bent ift ber Barf beim Therefienbabe mit feinen fconen Baumnum. Daneben ift ber Ralffelfen, aus welchem Die mobitbatige

Beilquelle berborfpriedelt. Dach der Analofe ber Berren Gdent Bolta ift in i Dfund Baffer ju id Ungen enthalten: Glauberifches berfal; if Gran, Bitterfal; if Gr., Gelenit 3 Gr., Rochfalt 31 al faure Maunerbe : Gr., luftfaure Bittererbe 24 Gr., luftfaure S mde 5 Gr., Luftfaure 14 Cubifioll, fdmefelartige Luft 44 Cubifioll. leftanbige Barme ber Baber ift gemeiniglich 27-29 Grab Reau Die beißeften find der Urfprung, Das Frauen - und Jofephsbad; jaupt find berfelben in allem imblf. Gie find fo gebaut, baß jebes elben 40 - 150 Berfonen faffen fann. Ber nicht gemeinschaftlich b bill. fann auch Grunden für fich befommen, mo er allein babet. temeinicaftiche Bad wird aber fets vorgeween, da es nicht an Ut biltung febit und fich bier oft bie angenehmften Bekanntichaften an bfen; vorifiglich gefucht ift bas Frauenbad, beffen fic ber Raifer bedient. Im Calvarienberg find Dampfbader angebracht. Eberefienbabe badet man nur in Wannen, und bier find auch Er baber eingerichtet. Die Boble beim Urfprung geichnet fich bab tus, bag auf ihrem Tugboben fich eine falitge Subftang abfest, be Babner- Salg genannt wirb. Rablich ift bas Baffer Biden bet Rheumatismen und Gliederreißen, Der Grund bavon belder er wolle; in Buft: und Lenbenfdmergen, in lahmungen burd Blei ober Quedfilber, burd gallige, rhenmatifche und foleis Materie berbeigeführt worben, und in ber Rrane, fie fen von i Der Art fie wolle. Ber gugleich trinfe und babet, beforbert bie ingemein. Gehr icablich find biefe Bader bingegen, mo etwas berhaftes ober Entianbungsartiges im Rhrper borbanben ift. Ablicht ber Spatiergange ift hier treffich geforat. Das gembbul Biel aller ift bas Belenenthal, in bas man bei Claufe eintritt. veiter man bas Chal verfolgt, befto romantifcher und wilber wer Die Balb - und Reifenvarthien. Dan fcatt bie 3abl ber Fremi ile affichrifd nad Baben tommen, auf 7 - 8000, - 3) Bat n ber Schweit, eine Stadt mit berühmten Badern an ber Limit n einer febr angenehmen Gegenb. Schon bie Romer leaten beilquellen megen bier ein Stabt an und bauten ein Caftell po jest die Stadt fiebt. Spater mard die beil. Verpnita Soul ronin ber Baber; noch fpater erhoben fie bie Zagfagungen au ein orber nie gefebenen Glang. Das Stabten Baben, Mittelpu on bier fic burchfreugenben Landftragen, bat bie Berichtsbar iber bie Raber. Bon bier führt eine breite, mit Steinen befe nit einer Reibe von Rirchen, Capellen und Bobubanforn umgel Btrafe in bie Diefe ber Baber, bie nur menige Schritte über lfer ber Limmat fich erheben. Die berühmteften berfetben liegen er Stadtfeite und beifen bie großen, Die übrigen liegen auf ber ern Geite ber Limmat und beißen bie fleinen Baber. Die gen Baber find bffettilich. Perfonen bobern Standes baben in ben \$ atbabern ber Birthehaufer. Da bas Beronabad naher am Urfort er Quellen liegt, fo ift beffen Baffer bas marmfte; es foll fruchtbarfeit ber Frauen beforbern, und wird baber von biefen an aufigften befucht. Das Waffer ift ein eifenhaltig falinifches Gome elwaffer und bat in i Pfund ju 16 Ungen nach Morell folgende Be andtbeile: Glauberifches Bunberfale rog's Gr., Bitterfalt in Br., Gelenit 91 Gr., fochalsfaure Bittererbe 14 Gr., luftfaure Bittererbe 3 12 Gr., luftfaure Ralferbe 22 Gr. luftfaures Gifch . Gr., Laftfaure 34 Enbitjoll und eine Bleine Menge fowefelan the lut. Der Geldmack bes Waffers ift unangenehm und man branche fit felten jum Crinten. Borgüglichen Ruten bat, Dies Bad bei Sauts mita und Ausschlägen aller Art, bei alten Geschwüren, Abeumain, Bift, Labmungen, Podagra, Berftopfungen in den Eingewei- / m. bi fpodondrie, Softerieze. Der grobte Theil ber Sadegaffe lande alle artiliche Borfcbrift an. Dan babet gewöhnlich zwei De bu thes, frub und Rachmittags; ber gemeine Saufe bleibt febr lmeinkifen Bade und fucht baburch ienen Ausschlag berbei guführen, springen der Schweizer feine Badekur far erfolglas balten murde.

Beita (Großbergogthum), bat bret Ritterorden : 1) den Sausibr Eine, gestiftet 1715 und erneuert am 8. Mai 1803, wel-Maberffreuje und Commandeure abgetheilt, und beffen Orbense 1300 Großmeister jedesmal der Großbergog ist; 2) den Carls bid. Militarverbienftorben , vom Großbergog Carl Friedrich am bil 1807 geftiftet , beffen Großmeifter ber Großbergog ift und tm dri Elaffen, Großfrengen, Commandeuren und Rittern bea 1: 3) den Orden des Sabringer Lowen, gestiftet pom legeverstorbenen . . fixige am Namenstage feiner Gemahlin, Den 26. Dec. 1812. thicht ebenfalls aus Großfrettjen, Commandeuren und Rittern

batden jedesmaligen Großbergog jum Großmeifter.

Bagbab, bie Sauptftade, unter 44° 24' belichet ganae und 18 31 20' nordt. Breite. Sie ift mit einer boben Mauer pon Minen, ungefahr eine deutsche Deile im Umfange, und einem il wieds Rlafter tiefen Graben, ber aus bem Eigris mit 20affer Mi werden tann, umgeben; boch find bie Canonen auf den jable when Reverthurmen alt und unbrauchbar. Das Caftell an bet Andiene der Stadt beftreicht ben Tigris und enthält ein Beughaus, Miftet fein haltbarer Piag. Die Baufer ber Stadt find große weit aus Biegelfeinen erbaut und nur ein Stodwerk boch; Die aufen find unreinlich, ungepflaftert umb fo eng, bağ taum zwet benn neben einander reiten tonnen. Die Baufer ber vermbgen-Beinwiner zeichnen fich durch gefcmadoble Bauart und Beraus. Insbefondere ift ber Ballaft bes Gouverneurs febr geund bat prachtvoll meublirte Bimmer. Die bffentlichen Bå. mi Raffeebaufer ber Stadt werben, powohl fie in folechtem bube find, baufig besucht. Auf ben Markten trifft man Fulle an minimitteln und wohlfeile Preife. Bagbab ift ein bebeutenber Miliplay und eine Dieberlage für grabifche, indifde und perfiche mingife, fo wie für europaifche Manufaltur. Waaren. Ginen Minden Anblick gemabren bie Bajars mit ihren 1200 Laben, se-Mi mit allen Gattungen prientelifder Bagren. Die banptfachliche Abrifate ber Stadt befteben in rothem und gelbem Leber, mel-Win großem Rufe fieht, auch in feibnen, baumwollnen und woll-M 3men. Bor Rurgem bat bet Bafcha, mit Bulfe ber Englander. Berfer, cine Canonengieberei angelegt Bagbab verfiebt gang linaffen, Sprien und einen Theil von Guropa mit indifchen Baas bie ju Baffera eingeführt, ben Eigris in Boten ftromaufmarts Mifft und burch Caravanen nach Bocat, Confantinopel, Alepvo, madeus und in Die westlichen Shelle Berfiene gebracht werden. mit Juwelen wird bier einiger Sanbel getrieben. Miele Rreme, firmen in Bagbab gufammen, theils in Sanbelegefcaften, theils Die Braber ber Seiligen, unter benen fic bas bes Bropheten Whil befindet, au befuchen. Die Sommerbise ift bier febr groß

und nathigt bie Einwehner, in unterirbifden Gemadern Rubluna fuchen; bagegen ift es im Binter fo falt, bag man ber Beijung ! barf. Dennech ift bie Stadt angenehm, gefund, und frei von end mifchen Uebeln, boch leiden die Einwohner baufig an Sauttranth ten. Die Bevblerung von Bagbad befteht aus Etirten, Berfit Juben und einer verhaltnifmagig geringen Anjahl von Chrift Die Enrfen machen brei Biertheile des Bangen aus. Die Juden auf einen abgefonberten Stadtbegirt eingefdrantt und in einem auf bedrudten Buftande. Dit Inbegriff ber vielen Araber, Sindofan Afabanen und Megvoter, Die fich bier aufzubalten pflegen, mag I Die gefammte Boltsmenge auf 60,000 Menichen belaufen. Die Di fer, Die unter dem befondern Schut der Regierung fteben und ein ausgebreiteten Sandel treiben, haben allgemein den Ruf der Red lichteit, Umficht und Aufrichtigfeit. Die boberen Bolfsclaffen finde gen Frembe bofficher und aufmertfamer, als fonft bei ben Dobamm Danern ber Rall ju fenn pflegt; bagegen find bie untern Claffen & allen vorherrichenden Laftern bes Orients angeftedt, übrigens fa und unternehmend, aber jur Infuborbination geneigt. Bagb ward im Jahre 766 vom Ralifen Abu Jafar Almanjor gegrundet, vier Jahren vollendet und im neunten Jahrhundert von bem groff Baroun Al Rafchi's ju bobem Glange erhoben, bunbert Jabre foliaber von ben Eurfen ganglich gerfibrt. Im breigebnten Jahrin bert warb es von Dichingis Rhans Enfel, Solatu, erfturmt, ber b Ralifat vernichtete und ben regierenben Ralifen ums Leben bring ließ. Die Nachtommenfchaft bes Eroberere marb 1416 burch Came lan, und 1436 burch Kara Pufef vertrieben. Im folgenden 3al Dunbert bemeisterte fich Schach Ismael, ber erfte Regent Perfial aus dem hause Soft der Stadt Bagdab. Seitbem war sie unal borlid ein Santapfel swiften ben Carten und Berfern. Rach ein benfwurbigen Belagerung marb fle 1638 vom türfifchen Raifer Am rat IV. erobert, und vergebens versuchte im isten Jahrhundert A bir Schach, fie ben Burten ju entreißen. In ben lettern Jahn ward fie von ben Bechabiten mehrmals ernftlich bedrobt.

Bagno, ber Ort bei Galata, in ber Rabe von Conftantinopel, n bie Sclaven aufbewahrt werben. Es befinden fich hier eine griechifd und zwei katholifche Rirchen, jum Gebrauche ber Sclaven bestimm Mehrmale nennt man auch Sclaven Behaltniffe überhaupt Bagnn

† Balbek, unter 36° rr' O. L. und 34° 1' N. B., jest ein kleine schecht gebaute, mit verfallenen Mauern umgebene Stad bewohnt von etma 1200 armseligen Menschen, worunter auch Sken und Juden sind. Schon 140 Jahre vor Antonius him ken und Juden sind. Schon 140 Jahre vor Antonius him kag in heliopolis edmische Besatung, und mit Grund hält mad dasstroule Sonnentempel erbaut ift, der, noch aroßentbeils under sehrt, zu den ausgezeichnetsten Ueberbleibseln des Alterthums. geber Bon 54 hoben Saulen des Tempels siehen nur noch 6; ihre Schliftind 54 kuß lang, halten beinabe 22 im Umsange, und die Gesamm höhe mit Indegriff des Jußgestells und Saulenkopfes deträgt 72 kul Noch sieht man tressiche marmorne Standbilder Jupiters, Dianes und Leda's, und Abbildungen medrerer römischen Kaiser und Lais sinnen in Boseelless und Brustbildern. Bewundernswertd ist diangebeure Umsang der Steine, woraus die Rauern des Tempels das kehen; kein jest bekanntes mechanisches Hüssmittel vermöche, f

ie Stelle zu bringen. Unter bem Kaifer Constantin ward ber an dernachlässigt und in eine christliche Kirche umgewandelt. Meb er, die er nach dem Sinfall der Araber in Berfall gerieth. Inde en, die er nach dem Sinfall der Araber in Berfall gerieth. Inde pallag, als dessen Erbauer gleichfalls Antonius Pius ges it ut, und mehrere andere Lempel sind ebenfalls von großer indit, und einem derselben ist die Bautskirche in kondon erbaut. Indit in der feldherren des Kalisen mar eroberte die Stadt him inpsern Berthetdigung. Im Jahr 1401 ward sie durch inwalan eingenommen. Ein Erdbeben zerstrete sie im Jahre 1759 india, wodurch ohne Zweisel das schnelle Sinken ihrer, nach 1860. Menschen betragenden Bevölsterung verursacht ist.

Beil. Den Grund, warum man ein Tangfest Ball nennt, Machtigall in einer alten niederdeutschen Gitte, die er auf MBeise erzählt: "In den Obrfern versammelten sich die erwim Radchen am zweiten und dritten Ofterseiertage, um dem Finnen, auf deren Jodzeit sie getanzt hatten, einen mit eine keben kehren angesällten Ball zu überreichen. Erst wurde dieseiche zeschmückten Stange durche Oorf getragen, dann vor dwie eschmückten Stange durche Oorf getragen, dann vor dwie aufgepfanzt, endlich im Hause selbst der jungen Arat wich, wigegen diese verpflichtet war, der auf eigne Avsten wich, wiesen diese verpflichtet war, der auf eigne Avsten wich, wiesen diese verpflichtet war, der auf eigne Avsten wird, wiesen Gesellschaft und ihren Liebhabern freies Konspiel zum in wiesen Seile junge Speleute da waren, so vielen tin Ball gegehen und auf jedes Ballgeben getanzt."—
Wilk sind entweder en wasque, d. h. die dabei erscheinenden im tragen Massen, oder paros, d. h. die dabei erscheinenden wut.

ellak (nach bem banischen Baglak) ist eine Lak von Sand Stiene, die man in diesenigen Schiffe legt, die nicht Ladung baben, um bis zur ersorderlichen Tiefe in das Wasser zu sin- die Stied und Wellen Widerstand leften zu können. Bek muß oft, wenn das Schiff Lecke bekommt, der Ballak zum utgeworfen werden, damit das Schiff leichter werde.

allekerns (Francesco), ein berühmter fpanifcher General E fand foon 1793 als Oberlieutenant bei ben Freiwilligen figenien im Regiment ber leichten Infanterie, wo er fich in mennten catalonischen Keldzuge burch Capferkeit zum Saupts . biffdmang. Im 3. 1804 wurde er wegen Unterfchlagung von Reimen angeklagt und entlaffen, aber auf Berwendung bes bifiken wieder als Befehlshaber über bie Mauthen von Aftu-Befellt, wo er noch 1808 beim Einfall ber Frangofen biente. Batrug ibm die Junta von Afturien ben Befehl über ein Res Bald erhob er fich jum Brigadegeneral und endlich jum M. be. camp, in welcher Gigenfchaft er fich mit ben Armeen Milien unter Blate und Caftannes vereinigte. Ueberall zeiche fo burch fabne Lapferkeit aus, ohne jedoch große Calente ufilbberr ju entwickeln. Mus Merger über bie Ernennung bie Bellington jum Oberfeldberen fammtlicher Armeen in m burch bie Cortes, nahm er feine Entlaffung und fuchte num Beine Schrift fich von ben Wormarfen bffentlich ju reinigen, er aus Effersucht mehrere bedeutenbe Unternehmungen gewer gang gebindert. Gerdinand VII. bezeigte ibm nach feis Ette eine befondere Liebe und ernannte ihn 18:5 zum Artease

minifter. Allein in ben Streit ber Liberales und ber Rinigspari vermitelt, beiben verbachtig und gebaffig., murbe er 18:6 mid entlaffen, auf halben Gold gefest und nach Balladolib aleid

verwiesen.

Balley, nannte man ebemals ein gemiffes Gebiet ober ei Begirf von Beffgungen, die dem beutiden und Johanniter, Dagugeborten. Die Ballepen beftanden aus Comthurepen, und murd Comthure verwaltet. Bober diefe Benennung ihren Urfpt habe, geben die Sprachforfder nirgends an.

Ballborn (Jobann), ein Buchdrucker ju Lubed, gwifchen if und 1599, ber unter andern eine Fibel brudte, auf beren legter G er das bis babin übliche Bild eines an ben gupen gefpornten Sa In das eines ungespornten, bem ein paar (nach Andern ein gam Porb) Gier jur Stite liegen , vermandelte. Da er fie biefer uni fentlichen Beranderung megen auf dem Eitel: "verbeffert burch 9 hann Ballhorn," nannte, fo ift fein Rame jum Sprichwort gem Den und ballbornifiren ober verbaltbornen beift fo bi als abgefcmacte und unnute Beranderungen machen, der auch ! was verschlechtern, fatt verbeffern.

Ballotiren, burch Lugeln das Loos über etwas werfen. Die 21 fenden oder Bablenben betommen ju dem Ende eine weiße und eine fom je Rugel und druden ihr Ja ober Nein aus, je nach bem fie jene st Diefe in bas zum Sammein ber Loofe bestimmte Gefäß werfen.

\* Baltimere, Die Sauptftadt ber Graffchaft b. fes Namens, in Sinicht ihres Umfanges bem Range nach blerte, und im Betreff des Sandels Die funfte Stadt in den verein ten Staaten, liegt unter 77° 48' B. E. und 39° 21' D. Br. an Rorbfeite bes Fluffes Batapeco, unfern feines Sufammenftuffes a ber Chefapeat Bay. Die taum einen Biftolenfcug breite Ginfa bes Safens wird burd bas fort Bhetftione vertheibigt und ta folglich einer angreifenden Geemacht wirtiamen Biberftand leifi Die Gradt ift rund um bas Bafferbeten ber gebaut, worin bei wo inigen Flutben bas Baffer funf bis feche Buß fteigt; es bil einen ber fonten Saifen ber Welt, faßt zweitaufend Rauffahrif folffe und ift von Schiffemerften und Baarenfpeichern umgeben. man ledoch nur bei gemiffen Winden aus biefem Bafferbecken fest kann, fo autert bie große Debriabl ber Schiffe in einem außern & fen, gebildet burch eine Landfpige nabe am Mueftuffe bes Bafferbe tens, Fells point genannt. Auch bier find Werfte angelegt, Cochiffe von fechebundert Connen Laft oblig ficher liegen thund Biele Anfiedler haben fich auf biefer Landfpige, wo fie ber Schiffin am nachften find, niebergelaffen. Schon jablt man bier mehr f fiebenbundert Saufer, wen regelmäßigen Strafen burchichnitten, M einem großen Marktvlage. Gembonlich wird diefe neue Anlage @ ein Theil der Stadt Baltimore betrachtet, otwohl fie über eine baff Stunde Beges von der eigentlichen Stadt entfernt ift. Die niebr Lage ber lettern hielt man fonk für ungefund, allein ihr fcnet Annachs und viele heilfame Berbefferungen fcheinen die Rachthe Der feuchten Luft befeitiget und ben blefigen Aufentbalt gefünder macht gu baben. Um wenigften ift bief feboch im Anguft ber 34 auch beziehen bann alle mobihabendere Ginmobner ihre reigend gef genen Landlige in ber Umgegenb. Der Grundrif ber Stadt ift be wan Bhiladelphia einigermasen abnlich und wie bort burchfreun

## Mainiges Theer

Michieftrafen in rechten Binteln. Die Sauptftrafe ift un heit und balt über eine halbe Stunde Beges in ber Lan m mit Inbegriff von Kells point hat 30,000 Einwohner Spilen. Die Beoblferung beftebt aus Englandern, Irlandern Milan wie Francofen. Am jahlreichften find bie Irlander, ich vich ba vorzäglichsten Raufleute befinden. Auch an forten bie Giabt einen beträchtlichen Zuwachs. Man findet Motifde, Arfermitte, Lutherifde, Bifchfliche, Presbyterianif banfife, Methobiftifche und Quaferifche Streben. Unter all berfindnerianer bie fconfte, und eines ber beffen Gebaube bi Et bite fic in Baltimore brei mit einander verbundene wa Antu felbft auf fo geringe Gummen ausgestellt wer ft in Imlauf bes baaren Gelbes faft ganglich auefchließen Thaitifdes Deer erftredt fic über 55° D. 28. be 19 bi 200 deutsche Meilen lang, ungefähr 24 bis 48 abi die mit Inbegriff bes Finnischen und Bothnischen Weite ber Flächeninhalt 2000 Q. M. Die Nähe ber K landes und ber Infeln, Die burchgebenbs geringe & fat, bie fachen Breußifden und bie meift felfigen Goi Min, per allen Dingen aber ber baufig eintretenbe, bon Minen begleitete Bechfel ber Binbe, machen dies Deer Switten febr gefahrvoll, obwohl bie burch bie Brandung Mela, an und far fich betrachtet, welt minber furchtbar to bir Arrofce. Gine Infeltette von Finnland bis nach & adent, foeibet ben füblichen Theil ber Offfee bom nbrblid ga grobbalich der Bothnische Meerbusen genannt w Autofien erfrecht fich bis tief in Finnland ein andrer Mi Ramen bes ginnifchen Deerbufens, und fchei Smin von Eftblanb. Ein britter stemlich großer Deer Maisaifde ober Lieflanbifde. Das Eurifde ftijde Saff find Buchten an ber Breufifden Rate. It ber Offee ift falter und flarer als bas bes Oceans beniger Galatheile. Ebbe und Bluth find in ber Offe alandumgebenen Deeren unbemerkbar; boch keigt unb Win, viewohl aus andern Urfacen, insbefondere verm wen Stromung burch den Sund und die beiden Bell Mentifche Meer. Die mittlere Liefe bes Baffers betrag Miffet, an febr vielen Stellen aber faum balb fo o maifdem Better find die Kaften Breußens und Eurlands t bin bebedt, ben bie Bellen an bas Ufer fpielen. Die baut m Entime, die fich in die Offee ergießen, find die Fluffe! Deme, Ober, Berfanthe, Bipper, Beichfel, Preget, Rien Amel), Dana, Aura-Jocki, Cano, Bornea, Lulea, Pitea, mica, Angermann, Luisna, Dal und Motala. Das Cis 1 Artic brei Monate lang ble Schifffahrt auf der Offfee. 3 milit et ungefähr im April, allein im Bothnisten und f mibifen felten bor dem Ende des Mais. Außer den Dani Mabifden Infeln enthält bas Baltifche Deer noch folgeni Motte an der Lieffandischen A'ine, Dergiener bon Bomi mittlig; Ringen, welches als ein Bubehor bon Bomi Orfel an ber Lieffanbifchen Rifte; Gothland und Delani Finfen abactreten morben ift; endlich aufer ben beib ten größern Danifchen Infeln noch : Bornbolm, Balker, Bil , Alfe, und eine große Angabl fleinerer, welche fammilich I geboren. Drei Durchfahrten führen bom Cattegat in bas & ker; der Sund, ber große und fleine Belt; der Sund ift ifte. Bei allen breien wird jum oftensiblen 3mede ber I ing bon Leuchttburmen ein bedeutender Boll entrichtet. mbus, ein in Oft- und Weftindien baumformig machfen Die Bambusbaume erreichen oft bie Bbbe von Pappeln. en, me fie gebeiben, bienen fie ju vielartiger Benugung; raucht man die Zweige als Spatierfibce. nd, ein aus Leinen, Bolle, Gelbe ober Golb verfertig Bewebe, bas ju Binden, Befegungen u. bgl. angewen Dan bat Banber von verschiedener Breite, (von 2 Linien 1 U,) Farbe, Feine, Bufter (gemäfferte, goldburchwebte, Att Bander u. f. m.). Sie werben entweder von Borbenwirs it, ober in Banbfabrifen auf Dafdinen gemacht. Franfre b und die Someig liefern eine große Menge Bander al Deutschland jeichnen fich aus bie Bandfabriten in Bie Elberfeld, Erfurt it. f. w.

nda, f. Gewürzinseln.

nbettini (Berefa), eine berabmte neuere Stallenifce Di us dem Stegreif (improvisatrice), wurde zu Lucca 1 756 geboren, und erhielt von ihren angefebenen Eltern e ige Erziehung, mußte fich aber, ale biefe ihr ganges Bern loren, entfchließen auf bas Cheater ju geben. Bum erften gu Floreng duf, und machte fein Glad. Dies, verbun er Liebe gu ber iconen Biffenfchaft, jog fie jum eifrig m ber Dichter bin. Als fie eines Sags einen berühml fbichter von Berona borte, brach ber eigne Genius unwis beroor und ergos fich augenblicklich in einem berrlichen & auf jenen Stegreifdichter. Aufgemuntert von biefem, w fich gang biefer fcbnen Runft. Die Originalitat, bie b Einbildungefraft, Babrbeit und Barmonie im Ausbrud vi iffr bald einen berühmten Damen; fie tonnte bas Ebeat t und ale Dichterin Italien burchgieben, und genoß bie Et ere Afademien als Mitglied aufgenommen ju werden. Ein erühmteften Gedichte mar jenes, welches fie 1794 bei bi Lambertini ju Bologna auf ben Cod Marien Antbinettel intreich improvifiete. Ums Jahr 1813 mar fie endlich bimube und jog fich wieber in ihre Baterftabt jurud, mo im febr maßigen Bermbgen eingezogen lebte. Im Drud's pon ihr: Ode tre, Lucca in 4to, wovon die erfte Reife i Abukir, die andere Suwarows Siege in Italien, und b ie Siege bes Erzberzogs Carl in Dettifctiand, befingt. 30 er bem Ramen, Amarilli Etrusoa: Saggio di versi 4 mei (Sammlung aus bem Stegreif berfertigter Bedicht i Bodoni in 800, worunter fich befonders das Gedicht it a's Busammentreffen mit Laura in der Kirche, rubmlich au , und fie einem Roffi an bie Seite fest. ptift, f. Wiebertaufer.

ratto-Sandel heißt der reine Saufchandel, bei we karen gegen Waaren, obne Bermittlung der Münze ums iden. Inzwischen willigt keiner von beiden Ebeilen in eim plan Baratto-Sandel ein, wenn er nicht glaubt, an ber eingetwisten Baare den Werth in Munge zu bekommen, für welche er fin igene Baare gegen Munge hatte umfenen konnen; es treffen ban ben Barateiren eigentlich zwei verschiedene Sandels. Ge-

foite mammen. R.

Sutaresten, bie Staaten ber Berberei, b. f. ber Dorbe fifte im Brifa, meftlich bon Megnpten bis an bas atlantifche Weer, nanlig: 1) Barca, 2) Eripolis, 3) Eunis, 4) Algier, 5) Ses und Maracco, find, mit Musnahme einiger fleinen Republifen in Bars, fimmilich Gige Des militarifchen Despotismus ber Lurten und fomen. Diefen Canbftrich von 34,724 Q. DR. burchgiebt ber Milut ein Gebirge, beffen bobere Gipfel beftanbig mit Conce bebedt in In lidte barunter unmeit ber Stadt Marocco bat 12,000 Ruf. am be Rufte meht das gange Jahr eine milbe Frablingeluft; außer im Im m Muguft, wenn ber bis jum Erftiden beife Gubwind eintritt. Deibufe Bergluft ift fcmachen Mugen ober einer garten Bruft nache Beit. Jabreszeiten wech feln regelmäßig. Rrantheiten find felten. Debe erengt fich nie, fondern wird nur aus Conftantinobel binein-Amdmet fallenden Stuffe bemaffern. Bom Juli bie Det., wenn in mare Pflangen von der Conne verbrannt find, belebt und ermid bie Landichaft der Oleander. Im Binter befruchten baufige Mannife die Natur aufs Neue. Schon im Januar find die Biein mit Slumen gefdmuckt; im April und Daf ift bas agnie Land d memeglicher Blumenteppich. Die fentete Barme ertheilt ben Granifen eine ausnehmenbe Rraft und boben Buchs. Gerfie if Me midtigfe Ernbte. Beigen, Eurfenforn, Birfe, Reis, und eine Maideterbfen (Garencos), bie man gebraten in Denge genießt, min baufig gepflangt. Der leichtwurgelnbe indifche Reigenbaum andurchoringliden Becken für Garten und Beinberge be-Der hohe Wefnstock behnt fich in prachtigen Gewinden bon baume gum andern bin. Gein Stamm ift bft fo fart wie Maulbeerbaums. Heberall erblicht man mobiunterhaltene Madrien. Die Granatapfel find breimal fo groß als in Italien. Emflide Drangen reifen in Menge. Delonen, Gurten, Robi, ind im Ueberfluß. Die Artifcocten machfen wild. Die Benna in ben Garten gezogen. Die Gicheln ber bochftammigen Quer-Malleta, eine Speife ber Ginmohner, fcmeden wie milbe Rafta. In Aeberall machfen Die bobe ppramibalifce Enpreffe, Die Ceber, mandelbaum, der weiße Maulbeerbaum, die jur Fraberei mid. Bibigofera glauca, Die gegen Stein wirtfame Cineraria ber motte mobiriechende Ciften, Die prachtvolle Cactus, u. f. w. Die and find mit Ehomian und Rosmarin bedeckt, welche Die Luft reiund ale Brennholy Dienen. Sin und wieder fieht man Gebit. than meifen Rofen, aus benen, die reinfte Effeng gezogen wird. Maderrohr gebeiht portrefflich. Gine Abart beffelben, Goliman, dit die größte Sobe, und ift faftreider als feine andre in ber Den großten Bortheil gemahren ben Ginmobnern ber Lotus. ber Balmenbaum. Die Fachervalme machet auf ber gangen bie Dattelpalme in ben ber Cabara (Bufte) naber liegenden mben Balbungen von Korfbaumen gibt es langs ber Rufe. mi wird aus ben Afagienbaumen gewonnen. — Unter ben nus-Ehleren ftebt bas Rameel oben an. Auf Die Pferbe- und

Baffelaucht Binnte mehr Aleif gewendet werben. Soak wit A fcmangen find haufig. Wilbe Edmeine und anbres Wilbpret ail in Menge. Im Innern bes Landes: Affen, Schafals, Spanen, IM Panther, Onzen, und die freundliche Gazelle. Straufe leben in Bufte. Geflügel ift jablreich; aber auch Seufdreden, Ducken, flie Bangen, Rroten, Colangen, lestere 9 - 12 Tus lang; Rius-Seefifche, auch Schildfroten in leberfluß; bie Bienen legen in bie fen und Baume lieblichen Sonig nieber. Der Bergbau ift bernachla Doch gibt es viel Gifen, Kupfer, Blet, Binn, Gdmefel, Mineralque Bips, Kallftein, gute Thonarten u. f. m. nebft Quell - und Geefe Meberfluß. - Diefes große, foone, nur durch ein Geebecken von Europa gefdiedene Land ift fcon mehrmale der Mittelbuntt einer geracten Cultur gemefen. Es mar ausgezeichnet burd Boblkant. phiferung und Runftfleiß unter ben Karthagern, Mbmeen, Bandalen! Arabern. Und welche Bortbeile bietet es dar für den Berkehr der A Ber! Geine Berbindung mit allen europäifden Ruftenlandern fi ungleich leichter und foneller fatt, als die Berbindung eben bil Ruften mit ben Sauptftabten ihrer eignen Staaten, und ber 26 rentransport ift minder toftbar von Marfeille und Genna nach En und Algier, als nach Baris, ober felbft nach Eurin und Daili Cato beigte bem romifchen Genate frifche Feigen, die unter Manern von Carthago gepfludt maren, ba boch biefe Frucht brei Lagen nicht mehr efthar ift. Diefes afrifanifche Stuftenland f 60 Millionen Cinmobner ernabren, und enthalt jest faum 81 Nad Acanoten mar es fur Rom die ergiebigfte und reichfte Bros und einer von ben Rornfpeichern ber meltherrichenden Stabi. rbmifden Schriftfteller nannten fie die Seele ber Republid, Aleinod des Reichs, speciositas totius terrae florentis, und bornehmften Ron er faben ben Befit von Pallaften und Landban auf biefer lieblichen Rufte fur bas bochte Wohlieben an. Aud Eleinen arabifden Shfe von Seg, Tetuan, Tremezene, Garbo, Kantine liegen es an Aufmunterung der Kunfte und der Landwif chaft nicht fehlen. Amalft, Reapel, Meffing, Difa, Genua, Blu bereicherten fich burch ibre mannichfache Berbindung mit jenem nen Lande, und die venetianifche Flotte befuchte alle Ctabte afrifanifden Rufte, wie bie bon Sicilien, Italien und Cpani Geit brei Jahrhunberten ift bies alles nicht mehr. Das Land mi Die Werkfatte bes Berbrechens und bes Elends, - eine Mbit grube, und die Beute von 13 bis 14,000 Abenteurern, Die in ein andern Welttheile jufammengerafft, bier von den Ginwohnern abichent werben. Die Sauptbewohner bes Landes find theils B ren, theils Rabplen. Lestere, bie Ureinwohner, auch Bre Barabra, vber Berber (baber Berberei) genannt, mobnen in Bebirgen in fleinen Dorfern. Die Guanden auf ben Canarien ren ebenfalle Berbern. Die Berbern find milbe. Eraftige, mobil bilbete Menfchen von großer Dustelftarte, bie Sunger und Befde den aller Art leicht ertragen. Alle Stamme berfeiben gelchnen durch bannes Barthaar aus. Sie find meiftens Rauber, babei menfolid und treulos; bod üben fie Gaffreundfchaft und man r unter ihrem Soupe ficher. Auf ihre Freiheit eiferfüchtig, geborg fle ihrem Oberheren nur bem Damen nach, und führen gembbe Rrieg mit ben Eruppen, melde bie Steuern eintreiben. Gie # fertigen ihr Beuergewehr felbft und find gute Sougen. Die biff

nden Wern Gebirgen wohnen in ben Shhien, wie die alten Ernglos: m. Unter allen find Die Schillub. Werbern in Maracen die unverfibne ichmubrofchfächigen Zeinde. — Dadgabireichfte von ben Bbifern Multitie's find die Araber. Die welche in Statten wohnen, beißem socmatelle Mouren; die auf dem Lande, welche in Belten mobnen und Romain jub, beißen Beduinen. Lettere ftammen von ben Sargcomen, be wien Eroberern bes Landes ab. Sie find groß, mustelfraftig, mit giban, fobnen Befichtsjugen, großen fomargen, burchbringen kawas gebogener Rafe, regelmäßigen Bahnen, weiß wie Elfruithaten, fartem Bart und fcmargem Saupthaar. Die Sautfarbe Maniden Begenden ift hellbrann, und wird führarts immer which gails schwart; doch ohne die Regerohofisanomie, welche washed leigt. Ste wohnen 10, 12 bis 100 Familien kart, patris hinnandernden Beltlagern; jeder Stammunter feinem Scheich, m den Loran erflate, Recht fpricht und Streitigkeiten ichlichtet. De fabren, auf die wildeste Art, beständig Erieg, entweder mit in Bubern, oder mit den Sieuereinnehmern des Oberheren. Wedft ift Rrieg , tor Gintommen Planderung; wenn fie teinen Ans mit ihren Nachbarn führen, vermiethen fie fic abs Sulfsn menner verftellt und betritgerifch ale bie Dobren ober Berbern. Das Acht der Gaffreundschaft gilt bloß innerhalb ihres fleinen Laand - Die Mobren oder Mauren find ein Gemifch von allen Rationen, die fich in Norbafrifa niedergelaffen haben, boch bem Sauptmatte nach Araber. Sie nennen fich felbft Mostimin, b. t. Clanige, ober Webainin, b. i. Seadtvolf. Als eifrige Bekenner. m Bolenmeds Lebre, verachten und baffen fie Chriften und Juden. be ind eiferftichtig, grambbnifd, ungefellig, verftellt, graufam, ber Ich und Freundichaft unfahig, babei fo trage und unthatig, baß fie mu Lage mit freugweis untergeschlagenen Beinen an Die Mauer iten fiten, und ohne ein Wort ju fprechen die Borübergebenden matte. Reine Spur mehr von joner geiftigen Bilbung, ju ber fie maintlalter, unter einer beffern Regierung, in Spanien fich erhaben un Sie find im bochften Grade aberglaubig, und in ihren Augen t in Berbrechen, ein gebrudtes Buch auch nur zu befinen. Der Bure lacht nie; ernft und wie es scheint, in fich vertieft, den Barb mirichelnb, gibt er fein Beichen von Rengier ober geiftigem Leben. Sin gibires Vergucigen ift, ins Bad zu gehn, Kaffee zu schürfen. Mitchen zu baren. Die gewöhnliche Speise is Kuskufu, eine let Paccaroni. Much trinfen die Maroccaner viel Epee. Allgemein. krift unter bem Mauren ber Slaube, daß fie einst an einem Freis-fe un Grunde bes Bebets von einem rothgekleideten Bolle werden malen und unterjocht werden. Bei ihrem Rinden Fatalismus er-Mem fie ieben Beofel bes Soicfals gleichgatitig, und fterben unter m siften Somergen rubis, wenn fie nur mit bem Sefichte nach Beca gewandt liegen tonnen. — Unter den Mauren haben fich auch tit Reger angeftebelt, bie in Marocco fogar Staatsamter beden und in ber Armee bienen. Juden find fiber die gange Ber-mi jerfreut. Sie treiben den auswärtigen Sandel. Gie ftammen bit frübeften Einwanderung ber Israeliten aus Phonizien ab, su m mad die hunderttaufende, welche man aus Spanien und Por-berrieb, gekommen find. Ungeachtet der Verachtung, in welchen Bin eigen Quartieren ban ben übrigen Bemabnern ber Ctabte abe ik Withi.

ionbert, vom Shbel befdimpft, und von ben Reichen Bobrackt leben, 4 lebt boch alles burch fie. Der unwiffenbe Maure berpachtetan Jub ne Ginfanfte, mablt unter ihnen feine Beidafteleute, Bbliner, Com r, Dolmetider u. f. w. Gie pragen Die Dinge und verfertigen alle Arti omud. Man legt ihnen nad ihrem Alter barte. Caren auf; felten wi a Morb beftraft, ben ein Maurean einem Juben begebt. Die ben Da n verhafte fcmarje garbeift ben Juben allein ju tragen erlaubt. De ehr pupen fie fich in ihren Baufern. — Die vorberrichende Bottecia ib die Earten. Gelt fich vor 300 Jahren burd ben Berrath bes' n Soruc Metbbart (Barberousse) türfifche und anbere Geerauber # ifiebelten, baben die Earfen Ranfte, Biffenicaften, La in ib Sandel gerfibrt, burd melde bie arabifden Staaten be iba blabten. Mittelft ihrer politifden Borrecte und ibred burd ub und Gelavenbandel erworbenen Reichthums torannifiren fe b inwohner. Die Beranlaffungen jur Entftebung Diefer Geerdubetfta n an der Nordfafte von Afrika gaben die Ebriften, als Da alta be is ber driftliden Geerauberei wurde. Die Ritter gerftorten ben mat foen Sanbel. Dun forberten Gelim und Goliman auch ihre Unter anen ju Corfarenjugen gegen bie Chriften auf. Balb bilbeten fil tter ber Plagge bes Salbmondes trefflice Seeleute. Unter ibm ichneten fic bie beiben Britber Sorne und Ariabens (ob bair Ebon; ft. 1546) aus, beide mit bem Bunamen Barbi suffe. Sie grundeten feit ihr ben Evrfaren-Freikaat Algiel ach bem Borbilbe bes Malteferorbens, und gaben ber Seerauben ard religibsen Kanatismus einen beiligen Anftrich. Da ber art ifc.maurifche Sandel abnahm, indem ber driftliche fic bob, f aachten bie Maitefer menig, bie Algierer hingegen viel Prifet unis, Bripolis und Daracco folgten bem ledenben Beifpiele, bet eichnete fich Algier tets vor ben abrigen Barbaresten burd wilde lebermuth und Frevel aus. hier marb, wie in Malta, Die Ci enberricaft ausschließlicher Befit auslandischer Rrieger. Bier, wi ort, marb bas regierende Rriegsvoll burch freiwillige Berbungen i anbern vom gleichem Glauben, mit Ausschluß besjenigen, in wel tem es berrichte, unterhalten. Dort, wie bier, bebielt fich bi Rilig bas Recht ber Babi ihres Oberhauptes vor, und der De iar, gleich bem Grofmeifter im Rathe bes Orbens, ber erfte unte tines Bleichen, für Die Golbaten ein Beneral und far Die Landel inwohner ein unbefdrankter Berricher. Auch binberte bie Algieric tegierung die Chen ihrer Goldaten, und folog eiferfactig die Rin er berfelben, die Chiloulis, von aller Theilnahme an ber Ri ierung aus, inbem fich bie Earlen bie bobern Steffen porbebielten jedes zweite Jahr taft die Regierung Schiffe mit Commifarie ad ber Levante jum Bebufe neuer Werbungen abgeben., Dan nimm ie Refruten felbft unter ben Berbrechern in Confantinopel. Sie erachtet, werden fie fogleich in Algier Effenbis, mit allem Socimul on Emportommlingen und Glackrittern. Ihrer find nicht über zi is 13,000, und boch berrichen fie über mehrere Millionen Unter banen. - Folgendes über Die Befdichte und ben gegenwärtigen 34 and der einzelnen Barbaresten. Seit der Einnahme Rud frifa's durch Omar (647 nach Chr.) und andere Beerfahrer ber am ifden Ralifen, entfanden an ber Rufte mehrere fleine Stnaten telet, ein vornehmer Araber, erbaute Algier (Afchie) im I

## Barbaresten

bufamilie des meifen Beiri (ftarb 970) bie erbliche Sewalt. Siere te mitt bem Damen ber 3 cie ithen bis 1148, in welchem Jahr an, Sinig Don Sicilien, Dem lenten berfelben, Saffan Ben Mil, Er und inn großen Ebeil feines Landes abnahm, worauf fic bie Mor ben Beiter von Marocco, des Reftes bemachtigten. Die Dynaftie Recoilen beberrichte bie ganje Rufte bis 1269, in welchem Jahr Reacfinin Aboubafs ein Reich ju Ennis fifteten. Endwig Seine me bei ber Belagerung an ber Beft (1270). Dierauf mut bie Sm Bian Deifter des größten Ebeils bes algierifden Graats, fa ten die nicht berbindern, bag fich die wichtigfen Stadte Oran, ain ganis und Eripolis ju Freiftanten erhoben, welche be Rumthang der Mauren und Juden aus Spanien (feit 1492 febr w tid amba. Um bas Jahr 1494 fingen fie an, fich fur ihre Bertreibl Sanien burd Seerauberei ju raden, Ferdinand ber Catholit itan na baber mit ganger Macht gegen fie. Er eroberte 1506 Di machtere andere Stadte, machte fich die Regenten von Lunis u amtime iinebar; 1509 nabm er Eripolis ein, machte fic Migier ! that und trbaute por bem Safen blefer Stadt auf einer Infel ein d Deldes mit einer farten Befanung verfeben, ben Sanbel bte Ent fonte. Aber nad Ferdinande Lobe riefen Die Algierer In tutifden Corfaren, den oben genannten Sorue Barberouffe bille ber nebft feinem Bruder Rhair Ebban mit einem Sefchmal m Mater ericien. Er murbe bon ben Ginmobnern feflich empfo sin lief barauf ben Emir Selim Cuteme, melder bieber Migier bi ibiligt batte, erdroffeln, und fich 1518 von feinen Eurfen jum A mit antufen. Jest trat in Algier eine folge Eprannei von Seit in Effen ein, melde ohne Widerfand mordeten und planberte in tiefe inn bet Mit Einwohner fich genothigt faben, bie Spanier felbit um ba Mitten, Aber ein Sturm jerfreute Die fpanifche Slotte. falli forue Barberouffe bie Araber jurud, und eroberte Em mitmegene. Allein bor Oran erlitt er som fpanifcen Sta Marquis von Somares, eine folde Riederlage, baf er n Bo thien auf bem Plage blieb. Da fein Bruder und Rachfoly Blit Cobon feine Debglichfeit fab, fich gegen bie Ebriffen u bempliebenen Algierer ju behaupten, fo fibergab er 1519 fe Infind an ben Gultan Goliman, ber ibn jum Pafcha ernani min 10,000 Janiticharen überließ. Die biefen Eruppen bertri the Spinter aus ber befeftigten Infel, welche er 1520 burch ein bim mit bem feften Lande verband, fo, bag bie Stabt einen vi Midm Safen erhielt. Er nabm bierauf Sunis mit Lift, mul Mittiga Carl. V. überlaffen, ber ben bertriebenen Ronig wiel tiffigt und 20,000 Chriftenfclaven befreite, Die Cirabelle Gulei fit fic bebielt. Gegen Rhair Chopne Dachfolger in ber \$ Mullibe, Baffan, einen Renegaten aus Garbinien, unternal IM V. miber ben Rath bes erfahrnen Doria, im Spatjahre 254 be Belanerung bon Migier mit einer glotte von 200 Gegeln u Mann. Die Spanier wollten fich formito bier anfiebel Im funfeute, Sandwerfer und Beiber, fogar Sofbamen batten f tingefdifft. Affein ben 28. Oftober gerftorte ein fürchterlich Chum mit Erbbeben und Dlagregen ben größten Theil Dez Blo Mbi fager. Carl mußte Gefong, Gepad und einen grofen 25 int jerfreuten Seeres jurudfaffen. Er verlor biof im Giuri Wingefdifft, 140 Eransportidife und 2000 Mann. Gib . He

erzählen bie Mauren, ein frommer Marabut, folug bas Weer fo Tam mit feinem Ctode, bis es die Gebuld verlor und bie Coiffe ber Ungla bigen gerfibrte. Dan errichtete bem Beiligen nach feinem Cabe ein Dem mal, und noch jest glaubt das Bolf, man durfe nur das Meer mit feime Enochen folgen, um eine driftliche Alotte durch Sturm ju vertreibei Diefer Erfolg machte Die Barbaren fubn. Der Dafcha von Megnyten & sberte 1544 Eremejene, 1555 Bugia, und 1569 Eunis, bas fic aber 161 wieder befreite, bis es 1694 ginsbar gemacht und 1754 jum imelten Deal erobert murbe. Seitbem ift es flots von Algier bald mehr bald wenig abhangig geblieben. Bergebens erneuerten die Spanter 1703 ibre Mi ariffe gegen Algier, fie berloren fogar Oran 1708. Eben fo vergeblich. ren die Angriffe ber Englander, Nieberlander und Frangofen; be foloffen juerft die Englander feit 1662 Bertrage mit Algier, sta jüchtigten julest in Berbindung mit ben Nieberlandern den Er ber Algierer im 3. 1816: (G. b. Art. Sclavenhanbel un Sclaverei ber Beifen.) Allein die Befchränktheit der Mitte bie man jur Bandigung der Algierer anwandte, die Gifersucht bi europaifcen Staaten, und ber Janatismus ihrer Bertheidiger, alle trug bagu bei, bag Algier blog augenblicflice Demathigungen et fuhr. Die Rordfufte von Afrifa fann nur, nach tolliger Ausrottun ber türkischen Milig, durch ein verftandiges Colonialspftem gerette Der Uebermuth ber Barbaresten ift tropiger als ie. I. 1817 magten fic algierische Corfaren bis in die Nordsee un nabmen alle Schiffe weg, bie nicht einer Dacht geborten, welche # nen Sefdente fdidt, wie Schweben, Danemart, Portugal, ober m benen fie Berträge abgeschiossen, wie England, Nordamerika, bi Niederlande, Sardinien, Neapel und Frankreich. Zwar haben bi Regierungen von Marocco, Algier, Lunis und Tripolis die Griffl den Gefangenen nicht mehr als Sclaven, fondern mehr als Rriege gefangene ju behandeln verfprochen (f. b. M. Sclavenbanbel allein baburch ift das Loos ber Ungludlichen, die in ihre Sande fa Ien, nicht beffer geworben, die Disbanblung vielmehr arger. De hat bie Mannichaft beraubter Schiffe ermorbet gefunden. Much b Rlagge ber minder machtigen Staaten wird ungeachtet der Bertra feiten geachtet, und am Ende des J. 1817 lief aus bem von der De beimgesuchten Algier eine ganze Raubstotte aus, die noch überdie die Beft am Bord hatte. Ihre Buth kehrte sich vorzäglich gegen di beutsche Schifffahrt. Es ist deshalb auf dem Bundestage eine eigen Commiffion ernannt worden, bie zwechienliche Dagregeln borfchiage foll. Die meiften Machte fceinen Englands Schut ju fuchen, au Baben bat es als eine Nationalfache bes beutichen Bunbes angefeh felbfitbatig Schiffe jum Soune bes bentichen Sanbels auszurufter wie fcon bie Sanfe es ju thun vermochte. — Unter ben bret Ge zauberftaaten, Algier, Dunis und Tripolis, ift Algier ber Cig be wildeffen Golbatenphbele. Die willführlichen Erpreffungen bes ebema ligen Pafda machten feine Berricaft fo verhaft, baf bie Einwohne im J. 1628 Abgeordnete nach Confantinopel fandten, welche Achmed ! bewogen, in die Befdrankung ber Macht bes Bafca einzuwifffgen Ran ernannte baber einen Den als Oberhaupt ber Finangen, unt lief bem Dafca nur Gehalt und Mang. Als bierauf Die Bafchen th voriges Aufehn wieber gu erlangen fuchten, ließ ber Den Baby A 7710 ben Bafca auf ein Schiff werfen, und fandte ibn mit ber Sa flarung nach Stambul, bag bie Algierer feinen Baicha mehr ban be

1.1

Sinte mnedmen, fondern fic burch felbft gemablte Deusregleren warben Mamed III. ernannte jest ben jedesmaligen Den ju feinem Pafcha, und entjogte baburch aller Ginmirfung in Die Staatsgewalt biefer Gols Den Roublit. Seitbem foidt ber Grofberr nur von Beit ju Beit einen Chieux and Algier, den man mit großer Ebre empfangt, bemirtbet, be-Dacht und baldigft wieder forticidt. Aber auch das perfenliche Schicks fal ba Des mar nicht geficherter, als bas ihrer Borganger. Gelten if einer fighalich wie Dobammed III., welcher 1791, nach einer breiundmanigibrigen Regierung, in einem Alter von brefundneungig Jahren A Din lesten, Omar Bafca, der dem Lord Exmouth einen fo ents den Biberfand entgegenfente, und eben fo tapfer ale flug und thas the sen ermer beten Die Entbaten im 3. 1817. Sein Rachfolger 210 Swie, ein geborner Eurfe, begab fin Daber in der Racht vom 2. Rob. Ber wit feiner Samilie, feinen Schapen und ben Miniftern in bas fefte Couf Riasta, welches bis indie Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts MeRefident feiner Borfabren gemefen mar, auf beffen Befanung er fic pu berlaffen konnte, und hielt die Stadt nebft der unruhigen Türken-Bille barch funfsig Ranonen in Ordnung. Der Den bon Algier hat - due unumfdrantte Gewalt, obgleich bie erften Staatsbeamten und Officiere einen Divan bilben. Die Bahl bes Der bangt gant von ben gemeinen Golbaten ab. Sie muß einstimmig fepn, baber gembhne lich eine Daethei Die andere jum Beltritt nothigt. Der Gemablto muß die Stelle annehmen. Der neue Den lagt nicht folen, um feine Ambanger mit Stellen in belohnen, alle Beamten feines Borgangers umbringen. Der Den tann über alles verfügen, außer über Befcafte, welche bie Religion betreffen. Sein Sauptgeschaft ift Die Rechtspflege. Er batt täglich Gericht, außer Opnnerftage und Freitage, webei fammeliche Beanite jugegen find. Alles wird fcnell abgethan auf ber Stelle vollzogen. Der jegige Den bat bie Gingebornen bet Landes, Mohren und Reger, gegen Die eigenen Landsteute, Die thrifde Dilig, bewaffnet und burch ben beiligen Schat im alten Soiste, beffen er fic bemachtigt, ibre Anbanalichteit erfauft. Gest # feinen Blan : burch, fo beginnt eine neue Periode in ber Sefdicte Niefer bisher etirfifchen Golbaten-Republif. Allein bas Berfabren bes Des gegen die enroväifden Confuln ift wilder und empbrender all des feiner Borfahren. Ihre Freiheit wird von ihm fo wenig gench tt, als ibr Leben. Er raubt mit Bewalt ble Thoter ber europate fom Laufleute. Go bat er fich fürglich mit einer Frangbfin, Das ment Bominibie vermablt, Die nun Fürftin ift. Um Europa ju 1994 ben, ift er jest mit Marocco, Lunis und Cripolis in einen Kriegen Doch wird bie brittifche Regierung von bund infammengetreten. diefen Barbaren mehr gefürchtet, als jebe anbere. Die benbachten de mie England geschiossenen Berträge, und in Marocco bat seit bem Eractat bon 1721 ber brittische Conful flets in großem Ansehen Aus biefem Grupde mißbilligt bas Quarterly Review (Vol. XV. 1816) jebe Theilnahme Englands an einem Rrenguge ges gen Die Barbaredfen, woju Gir Cionen Smith, Der Prafibent bes Antipiraten-Bereins in Baris, bie driftlichen Machte aufgeforbert bati Jene Beitfdrift führt glaubmarbige Beugniffe an, baf ber Buftanb ber Sclaven, menigfiens in Marveco und Eripolis, ftete leiblich gwefen, und bag ibre Mustbfung nie Schwiertafeiten gebabt; it aber, auch in Marocco, die Sclaverei ber Chriften abgeschaffe buben, batten Shiffbruchige und andere Curapaer, bie in die Sande er Wraber und tarfifden freibenfer felen, feinen Werth mehr, und ma rmorbe fie, wenn man fienicht in bas Innete von Afrifa foleppen tonm Die meiften Ehriftenfolaben find Italianer; aber auch die traltanische Braaten behandeln die gefangenen Wohren als Sclaven. — Ueber de egenwartigen Buftand ber einzelnen Staaten ber Barbarei ift Rolgenbe as Bichtigke. Erkens. Das Reich Reg und Marocco enthal 3,712 Quadratmeilen, und nach Jacfon 14 Millionen Ginmebner ( Indere fcanen Die Bollemenge auf bochtens 5 Millionen. Gett 179 so Mintes Seit, ein Ungeheuer, abnlich bem berüchtigten Witten nacl, mit welchem Georg I. von England bas Banbnig 1721 fcblog, ba leben verlor, regiert beffen Bruder Dule p Solpmann, ein Abfomm ing von einem Gefchlecht ber erfen grabifden Eroberer bes Lambes. @ R ein friedlicher Sarf ber feine Satten als Deiniger feiner Untertid ien ankellt. Die wichtigken Memter betleiben freie Reger ohne Behalt aber fie Befchente nehmen und erpreffen. Der maroccanifde Sanbi f außerft wichtig, vorzäglich ju Mogadore; die meiften driftlichel Rachte erfaufen baber bas friedliche Berfehr mit jahrlichen Gefchen en, j. B. Comeden mit jabrlichen 25,000 Diaftern; ber Gultan re ibirt in Melines. Ueber ben Buftand ber arabifchen Literatur is fes, ber boben Schule ber Mobammebaner in Afrika, f. Ali Bep1 eines Spaniers) Reife in Marocco, Eripolis u. f. w. in den Jahren 803 und 1807. Die Spanier befigen noch im Reiche fes Die 86 lungen Ceuta, Beleg be Gomera, Melilla und Langer. — 3 met ens. Der Staat von Migier liegt gwifden Eunis und geg; 2 nthalt 4218 Q. Mellen mit 13 Millionen Ginmohnern. Die Gim Anfte Des Den belaufen fich auf 670,400 Piafter. Rach bem 1816 wifchen Reapel und Algier gefchloffenen frieben gabit Reapel jabri m Algier 24,000 Piafter und giebt für jeben gefangenen Reapolite ier 1000 Piafter (1300 Thir.) Ebfegelb. Die Amerifaner baben fid sa diefem Bribute befreit. Donn, nachdem fie om 20. Juni 1828 die algierische Secadre bei Carthagena vollig geschlagen, mußte ber Dep einen Bertrag mit ihnen abichließen, in welchem er allem Erfe ut entfagte, und fogar far bie aufgebrachten ameritanifchen Co:ffe inen Erfas von 60,000 Biaftern leiftete. Heber bas Berhaltuif Alters ju England f. b. Art. Gelavenbanbel. Die Geemacht Det Dep beftebt gegenwärtig aus einer Brigg von 32 Ranonen einer Brelette bon 14 Ranonen und einer Galeore. Die Saupiftadt Alter (140 Seemeilen bon Sibraltar) mit 80,000 Einwohnern, barum er zo,000 Juben, ift von der Seefeite fart befeftigt. In ben Proinzen, unter welchen Confantine ible volfreichte Gtabt nad Ugier, mit aften Denemalern) an Eunis grangt, regieren Bens bes wtifc; bie Dorfer haben eigene Schechs; befiehlt ein Schech über tebrere Dbrfer, fo beift er Emir. - Drittens. Der Staat ben unis, swifden bem Weerbufen Rabes und Algier, enthalt auf 400 Quabratmeilen brei Millionen Cinwohner. In Dunis, bas 30,000 Cinwohner jahlt, barunter 30,000 Juben, kommen jahrlich rei Caravanen aus bem innern Afrika an, und andere aus Constant inopel fiber Megopten. Die Regierung bat viele Monopole, welcht ie (wie die Bolle) Weiftbietenden (gemabnlich Juben) überlaft. Der Ben bon Bunis, feit 1814 Gibi Mabmub glaffen, ift ein maus tider garft, ber bem Groffultan in Confantinopel jabrlich anfebne iche Gefdente entrichtet. Gein Sof (ein Diban bon 37 Berfonen) ind feine Unterthanen find gebilbeter, und weniger biaott und feinde

A then bie Trembin, als bie von Algier. Die Ginfanfte foans 4 Billisnen fr. Die Seemacht Des Dey beftand 1818 aus ingen, barmiter 4 Sabarren von 48 Ranonen, 2 Corvetten von Ma, I bon 23, I pop 18 Ranonen, I Brigg von 18 Ranonen, Mit meberre Goeletten, Schebeden und Rutter von 16 bis 4 Ranse A Ameniericalussen und a Bombenfoiffe. Doch liegen mehrere mante bei ber fegung Goletta und bei Porto Faring. Die Land-nat beit aus 25,000 Mann/ moven 2500 befoldet merden, und 5400 in, obne bie irreguldren Eruppen. Rad Eunis ift. Kair man the Sandelskadt, mit einer großen Mafchee, die auf 500 Gra-ben beiligften in gang Rordafrifa. Bei Berfuch (viele bie fefte Burg bes alten Rarthago) fieht man nach bie be-Mathes farthagifden Aquadnets. Aber berfcwunden ift ber Ball mit feinen boben Ehfirmen, mit ben Stallen für 300 Elelub 4000 Bierbe, und ben Cafernen bes farthagifchen Miethe leine Spur mehr von bem alten Safenbau, mo die 2000 Rriegee Liansportichiffe lagen jauf benen Samiltar feine Eruppen nach randpertidiffe lagen,faur venen ownerten gernen und Clag-tin führte. Kaum einige Erümmer von Cikernen und Clag-Bien den Ort, wo Larthage fand, Die Stadt pen 700,000 Eine Dan bofft balb bom Grafen Borgia in Meapet (Dem In des Cardinals) eine Beschreibung von Tunis und den Ruinen Affap's in ethalten. - Biertens. Der Gtaat ven Eripe hit mifden ber großen und fleinen Sprte (bem Bufen von Rabes), 1837 Quabratmeilen mit mehr als a Millionen Ginwohnern, ben ham ber großte Theil vom Raube lebt. Der Sandel if faft in ben Sanben ber Inben. Dem Den von Eripolis ift nochfein be m bie Seite gefest, ber bem Ramen nach Unterthan ber mit if und vom Grofberen beftätigt mirb. Die einzelnen Probuten burch Bene regiert. And an Eripolis jablen bit Min Dachte jabrliche Gefchente, L. B. Danemart feit 1896 m Biger. Der Den balt 3000 Mann Rebenbe, Eruppen, sone bie min mb bie Mietbiruppen. Die Gremacht beftanb 128:5 aus Blim Prientichiffen. Die Caper find fammtlich bad Gigenthum Milde. Neapel mußte 1816 far teben gefangenen Veapolitagter montar Lbfegelb begablen, und bei ber Anftellung eines neuen lifell 1000 Pleffer entrichten. Die Hauptfadt Tripolis bat 20,000 fingen, ein Sofpital für frante Chriftenfclaven und wichtige Fas tin im Gingange ber Stadt flebt ein Erfumpbiogen Bearc Que il the phwarte an ber Rafte ber großen Gprice, beringlich it in (letis Magna) gibt es prachtige Ruinen bon Aquabucten, ikniern und gerbrochenen Gaulen von Porphor, Granit und Ammin. Bon Bilbhauer - Arbeit hat man nur unbebeutenbe dublide gefunden; boch ift bie Rufte vom Cap Bon bis Alexan-in ma menig erforicht. Die Lanbichaft Fezzan mit iber Aefidens M Shift, Prigut, einer Stadt ven 20,000 Einwehnern, 80 Meifen m Enplis, bat wichtigen Banbel. Der Gultan fdictt bem Bafda m timis jabriche Gefchente. Auch bie lanbicaft Barta (f. b. bi) fitt größtentheils unter ber Oberherrichaft bes Den von Eri-Mit Die Lanbfchaft Bilebulgerib, ober bas Dattelland, m Bu bis Eripolis, fabmarts am Sufe bes Mtlas, ift großtentbeibs te mindibare Sandwafte, mit einigen arfinen Dafen. Das Land Ind an Dattelfrucht. Die Cimmobner treiben Caravanenbanbel Minte Afrila, nach Argupten, Arabien und Derfien. Ginige

Rheile biefes Landes sind von Marocco, andre von Aigier, unch and (mit Tozer, dem Haupt-Dattelmarkte) von Lunis abhängig. Dunabhängige Bisedusgerid, mit der Hauptkadt Gademes, fledt und einem geistlichen Fürsten, der unumschränkt regiert und in Isla wohnt. — Neber die Barbarei vergieiche man des Dänen v. Hot Nachrichten über Lunis. Blaquiere's Lutters from the Materranean containing a civil and political account of Siell Tripoli, Tunis and Malta, Lond. 1813. 2 Bände mit Aupser den verstorbenen Nichard Luliy's stritsschen Esnbush sehre Narrative of a ten Year's Residence at Tripoliz and bende Narrative of a ten Year's Residence at Tripoliz and Turks. Lond. 1816. 4.; Reatinge's Travels in Europe makinca, with a particular Account of Marocco. Lond. 1822. 4. und Macgill's Account of Tunis. Glasgow 1811. nebst Tgeblitosten Kritif dieser und anderer Schriften, im Quarterly Riew. Vol. XV. Lond. 1816. S. 139 — 183.

view. Vol. XV. Lond. 1816. S. 139 — 183. K. + Barca, ein wüßes, jum Andau großentheils untauglich Land 4150 Quadratmeilen): Es hat einen doch mit Kingfand dedet ten Kalfkeindoden; im Westen und Schen ist das Sebirge. Hau ut fe wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs. Das Küstenlaud ist einen som nische Provinz, unter einem Sandschaft in der Stadt Barca. Hier ist nuch Estameta (Vollemais) mit griechischen Rusten von Jerkin bleibsel des alten prächtigen Eprene beißen jest Auren oder Grem Die Sebirge von Derne (mit der Stadt gleichen Namens) stehn um einem Bey, der vom Dev von Erspolis erwant wird, und ihm sährlieinen Tribut von 6000 Piaster jahlt. Auch det Bev des D. Bingagl (son Beren ice) mit den häfen am Golf von Sibra(s. B. Zajonna), son die kleine Handels Republik Ang i la im innern Lande, stehn und dem Der von Erspolis. In der Nache liegen vien Tagereisen willich von Kil einige fruchtbare und bewohnte Ebdier, Dasen. Swische den Schup der Pforte anerkennt, aber keinen Tribut entricht Die Haupskadt Schubell. Bor kurzem das man in der Oase Wohner und Dattelbandel. Bor kurzem das man in der Oase Ingester Ammon die Rustene des alten Orakeltempels wieder gesus den. Die Einwohner sind zum Theil Straßenränder.

† Barcelona liegt unter 2° 9' 57" bkl. Länge und 41° 21

44" nördlicher Breite; ift in die obere und untere Stadt eingetheiligend enthälts mit Indegriff der ankosenden Stadt Sarcelonetts (gegundet im J. 1752, regelmäßig gebaut und bewohnt von 10,000 Menichen, hauptfächlich Schiffswerkenten, Marrosen und Soldaten 360 Straßen, 10,200 Hüger und 111.500 Einwohner. Das Industriewesen von Barcelona ist sehr wichtig. Man zählt 30 Calico Bressen, 1780 Hauptschleren Manufacturen, viele Geidenwebereien; aus Insperior Stüdereien, Eresen, Händer, Hühr, Sirdnight, Stüdereien, Eresen, sober tressliche Sirdnighten, Frünzen, Stüdereien, siebesweber aber tressliche sinderen, siebes der der sterfliche sinderen, Bistolen und Seitengewebre für die soweier aber tresslich sinder und für Neapel und die amerikanischen Solonien, werden hier in großen Weinge versertiat. Der Hafen ist zwar sehr nerkumig, hat aber ein wird durch einen großen Jamm geschirmt, an dessen, sind wird die Enichte und ein Jammsacturartikela arvientbeits in Wein besticht in Wein weine bestie in Mein wein

pantawin, die Einfuhr hingegen in italienischen und frampfischen Dielfwamm, Betraide, caroliner - und mailandischem Reiß, Baubolz n der Offer, gelbem Bache aus der Berberei, schwedischem Eisen. in Greiermart, Sanf aus Riga und Berersburg, Leinen, fer mit Elfendrath aus Deutschland. Ein wefentlicher Ginfubrarnist it mo Sweffic, ben die Englander aus Newfoundland einbringen. Der Gefammebetrag bes Ein - und Ausfuhrhandels wird auf wale als 10 Millionen Shaler angefolagen. Es ift hier ber Sie cinei Juquistinisagerichts, eines Bifcofs, Sufragans bes Erg-bifeit von Carragona, ferner eines General. Capitains und eines Berichtshofes. Bis jum inten Jahrhundert fand Bareelong wat ber berichaft eigener Brafen, marb aber burch die Bermabbu bes Grefen Raymund V. mit ber Enchter Ramirus II., Abnigs am Arregmien, mit biefem Reiche vereinigt. 3m 3. 1640 entjog wie mit gang Catalonien ber fpanifchen Bereichaft und unterwarf be frangbifden Regierung; bod 1652 febrte es jum Beborfam o Spanien gurud, mard 1691 burch eine frangbiiche Alotte bamadit, son einer Armee ber nämlichen Dacht 1697 eingenommen, a Roswider Frieden aber an Spanien jurudgegeben. Im fpanifem Erbfeigefriege foling fic Barcelona auf Die Seite bes Erzberzoge Ent, marb von Philipps V. Eruppen unter bem herzog von Berwick 1714 belagert, und nach einem tanfern, außerft beharrlichen Biberftande erbit. Um die Sinwohner für die Bufunft im Baume juf halten, marb Die frie ermabnte farte Citabelle an der Oftfette der Stadt aufgeführt. Am 16. Zebr. 1808 ward Barcelona burch ein franzbildes Truppencorps unter dem General Dubesme burch Ueberrumpelung eingenommen, und Wieb im Befis ber Frangofen, bis im J. 1814 fammtliche Eruppen Diea Ration aus Catalonien gurudagegogen wurden, um Frankreich gegen in einbringenden allierten Dachte ju vertheibigen, worauf Barcelona m Spaniern wieber in Befit genommen marb.

Barte, ein Schiff von mittelmäßiger Brbge, bas man auf Min um Bergnugen, auf bem Deere jum Befrachten ober Mustam pbferer Schiffe gebraucht. Bartaffe, bas größte Boot, meld Schiffe mit fich führen. Barterole, ein maglofes Rahrjeug m Bedrauch auf ber Abebe oder im Safen, auch eine Gonbel.

Barrow (John), Unterfecretar am Admiralitatecollegium, war the Mitarbeiter an Doctor James Atabemie ju Greenwich, unb will fic burd feine mathematifden Renntniffe ber Regierung fo ich, bef fie ihn geeignet fand, Lord Macartney auf feiner berühmten fiefe nach China ju begleiten, In ber von Staunton berausge-ginn Befdreibung diefer Reife findet man viele von Barrow's Bestattungen. Außerdem find von ibm bie, Erd - und Bblferfunde in then nicht gewöhnlichen Grabe bereichernbe, Travels in the Interior of wutbern Africa in 1797 and 1798., Travels in China, 200 A voyage to Cookin China in 1792 and 1793, erichtenen. Er it kut einer ber beften Mitarbeiter am Quarterly Review.

Barry (Jaques), ein berühmter Maler und Schriftfteller über Me Tunt, geboren att Cort in Griand 1741, geftorben 1806. Cein Butt trieb ben Ruftenhandel swifden England und Irland, und bi, de er ibn get einem Seemann bestimmt hatte, ibm allen bagit Millem Unterricht geben, ben Die Stadtfchule in Cort gemabren mit. hier gelenete er fich nicht allein burch ben ruhmlichten Gi-n fit bie Soulftubien aus, fonbern er abte fic auch, burch unwis

berfeblichen Sang baju getrieben, im Beidenen und Balen. Da eines feinet erften Delgemalbe, welches ben Schuppairan von Irla ben beiligen Batrif, barftellte, erwarb er fic ben Gons und Unterftaung des bertihmten Burte, ber ihn in feinem agften 3al mit nach Landon nahm und ihn bem fogenannten Athener-Stems empfahl, bet bem er alte Delgemalbe copirte. Dann aber gaben i bie Gebrüber Burfe bie nothige Unterfagung, um nach Paris u Rom au gebn, von wo er einzelne Ausfläge nach Jorens, Soiss und Neapel machte. Drei Jahre bielt er fich in Italien auf, bild feinen Geschmack burch das Studium der großen Weisterwerke, len fie teefflich beurtheilen, forieb granbliche Rritifen über fie, war al im Copiren weniger gluctich, als in eigenen Erzeugniffen. Am diefen werden sein Abam und Eva, seine Benus, fein Jupicer w Juno auf dem Ida, und besonders sein Lod des Generats Bolf, a meiften gerfihmt. Rach feiner Ruckfehr vom feften Lande, ward er ju Britglieb der tonigl. Atabemie und jum Professor ber Walerei ernann Er arbeitete 7 Jahre lang an ben Gemalben, Die ben großen Gaal b Sefellicaft gur Aufmunterung ber Runfte vergieren. Auch gab er # berabmtes Bert : Unterfudung über die Urfaden, melde die Bortfdrit der Ranke in England bindern, im J. 1772 beraus. Er fucht biefe Bi fachen, als eifriger Ratholit, in der protestantischen Actigion, ferner i bem unrubinen, burgerliden Ginn ber Englander, und in ihrer Porisi be für das Rusliche in Gewerben und Ranften. Go febr man feine Sa tit des Schinen und feine Theorie der Runfte bewundert, fo vielen Si fall feine Berte bei feinen Landsleuten gefunden, fo febr batman die 3 correctheit feiner Beidnung und die Ungefelligfeit feiner Gitten getabell + Bafel, Die Stadt, liegt unter 7º gr' Bftl. Lange und 42 40' nbrdl. Sreite.

Baffano, eine blübende italienische Handelskabt im ebematit gen venetianischen Gebiete am Flusse Brenta, unter 21° 34° O. Sund 45° 46° R. G. Sie batt kaum eine italienische Meeite im Um fange, hat aber geräumige Borkädte ind, nach der französischen Bollsyähing von 1797, 11,500 Sinwohner. Eine fteinerne Grücke, 182 Juliane, verbindet die Gtadt mie dem großen Dorse Bitantind. Das Silma ift gesund und dem Wein- und Olivendau sehr ganktig. Das Handel mit Seide, Luch und Leber wird die lebhaft betrieden, und Annvell mit Sausgedehnte Buchdruckerei liefert fortwährend eine große Angahl eleganter. Werbe. Während des Bestehens des Konsgrechtstallen gehörte die Stadt zum Departement des Tagliaments. Wespoleon erhob sie zu einem Herzogthume mit 15,000 Shalern jährlichen Sinkanse, und verlieb es 1809 seinem damnitgen Minister des auswärtigen Angelegenheiten, Waret. Diese Stadt ist mit einer and vern gleiches Ramens, im Kirchenstaate, dem Hauptorte-eines Herzenbaums, dem Haufe Colonna gehörig, nicht zuverwechseln.

Baffora, Buffora ober Basrah, ble Hauptstadt bes Bafcaliks gleiches Namens in der jum ottomanischen Reiche gehörigen Broding Turkomanien oder "Türklich Armenien," und jest unter einem Somdernement vereinigt mit dem Paschalik Bugdad, liegt unter einem 46' D. L. und 30d 32' N. B. am westlichen ufer des Klusses Gat al Avab, ungefähr 20 deutsche Meilen von der Mündung dieles Stroms, der sit Schiffe von 500 Connen kat die an die Stadtschiffbar ift. Die von seinen Gewässern bespälten Stadtmauern daben einen Umsang von etwaz deutschen Meilen, sind mit einer großen

Inull idmeren Gefdüges befegt und von einem breiten, tiefen, burd ben fluf mit Baffer geffillten Graben umgeben. Innerhalb ber Ringnamern fiebt man viele Garten und Pftangungen, bon fleinen Canilla burchfdnitten. Deffungeachtet ift Die Stade unreinlich ; fiberbies if fie febr mittelmäßig gebaut und bie Strafen find unregelma. Die burchgebende niedrigen, von Biegeln aus Lehm aufgeführten Saufer jaten platte Dacher. Auch die Bagaare, sbrobl fie eine Bebine Die englifche Factorei mirb fur bas fcbnfte Saus in ber Ciatt geatten. Die Einwohner, beren Babl auf 50 bis 60,000 ane gefding wird, befteben aus Arabern, Barten, Berfern und menigen Cumlen, Die in ben Factoreien ihrer Rationen mohnen. Em jable reiden find bie Araber und nachft ihnen bie Earfen und Armenier. Unter den Arabern gibt es einige reiche Leute, allein Die große Debte bit if febr arm, und muß fich bie fcmerften Arbeiten um geringen to miallen laffen. Die biefigen Enrem befteben faft lediglich aus Emileamten ober Militarperfonen; Die Raufleute find faft burchges Immenier, beren viele ju großem Unfeben gelangt finb. Einwohner bon Baffora leben mittelbar ober unmittelbar bom Stadel, ber biet febr ausgebreitet ift und eine ber Saupiniederlagen alle in bie Eurfei eingeführten inbifden Erzeugniffe bilbet. Die Einfuhrartifel aus ben Safen Sindoftan's find : Gelbenmaaren, Dusin Ind Gold- und Gilberftoffe, mancherlei Arten bin Detallen, Canbellel, Indigo, Perlen, Mocta, Raffee, Shawls, Specereien n. f. m. Emplifde Baaren find felten und theuer, und unter ihnen haben bie michen gabrifate bei ben biefigen Raufleuten einen entichiebenen Being. Die Musfuhrartitel befteben großentheils aus ben eingematen Baaren, auch wird bier ein ausgebehnter Sanbel mit fobm und farten Pferden geführt. Der Sandelebertebr ins Innere bu lembes gefdiebt burd Caravanen aber Mieppe und Bagdad nach Entintinopel. Durch bas bftere Mustreten bes fluffes und bie bas bub babreiteten fcablichen Musbunftungen wird ber Aufenthalt in Sina inebefondere für Fremde, febr ungefunb. Die Umgebungen mut Rofen gum Deftilliren bepflangt; boch leibet ber Lanbmann fet ton ben Raubereien ber Araberborben; um thre Streifjuge ab-Bothen, bat neuerlich ber Bouverneur langs ber naben Bafte eine male 10 beutfche Meilen lange Mauer aufführen und an allen Durche dimmit Bachen befegen laffen. -- Baffera ward im 3. 656 auf Be-Mitt Ralifen Om ar gegrundet und marb balb eine ber bithenbften berühmteffen Stabte bes Orients. Rach manchen Rampfen gwie, bin ben Earfen und Perfern gerieth es 1668 unter bie Botmagigfeit ber miren, marb 1777 bon den Perfern erobert, im folgenden Jahre aben mitte gerdumt und aufs neue bon ben Earlen befest. Gie murben bat 1717 burch bie Araber baraus vertrieben, allein balb gelang es im bafba bon 8 agd ab, bie Ctabt wieber einzunehmen. Doch imbit birb fie, wenn gleich ibres ehemaligen ausgezeichneten Rufes bee wit, bem Range nach ale ble sweite Gtabt ber Proving betrachtet. Bafia, eine Stadt auf der Infel Corfica unter 9° 26' 30"
L und 42" 41' 36" D. B. auf einem Sagel im nordhftiden little der Infel. Sie ift in annbitheatralifder Koom, übrigens latt gebatt, und hat enge Gaffen. Die hier verfertigten Dolche und son ben Italienern febr gefchänt. Die Stadt bat eben fo oft lie Obtrhetricaft gewechfelt als ber Reft ber Infel. 3m. 3. 1745

Baft iben, heißen die Landbaufer bei Warfeille, mit benen gange Umgegend der Stadt befaet ift und deren Angabl auf zehn fend angegeben wird. Sie sind meift fehr einfach und alle weißin gestrichen, und dienen dem reichen wie dem unbemittelten Dewol von Marfeille jum Erhofungsaufenthalt in der heißen Jahreszeit, er außerdem die schofte Erquickung, die kufende Seeluft, die n

Sin eines der Unterprafecten fo wie eines Civil - und Sandelsgerif

bis in bie Stadt bringt, gang entbebren warbe.

Bafonnabe, eine bei ben Sarten gebrauchliche Strafe, bi Schlagen auf ben Raden ober auf Die Jufiobien befieht, welche

einem fnotigen Stride gegeben merben.

十 Batabia, unter 160° gr' D. L. und 6° 10' . 8. Sauptftabt bes gefammten bollanbifden ober jest nieberlanbif Indiens. Sie marb im Jahre 1619 bon ben Sollandern nach i Siegen über bie Englander und ben Ronig von Jacatra, Souve biefes Cheils ber Infel, gegranbet, und in ber Folge ber Mintelpi affer ihrer Dacht und ihres gefammten hanbels in Oftinbien wie ber Gin bes Generalgouverneurs und bes boben Raths. - Dat fie innerhalb ber lepten gebn Jahre eine große Umwandlung i litten. Bon ihrer Pracht, welche ihr ben Beinamen ber ,,Ronigin Drients" jugog, ift wenig fibrig. Sange Strafen find niebergerifft Canale halb ausgefüllt, Joets geschleift und Palafte ber Erde glei gemacht. Batavia liegt an ber Mundung bes fleinen Fluffes, boon bem Gebiete, welches er durchftromt, den Namen Jakkatal führt. Langs ben Ufern Diefes Rluffes und eines fleinern, ber f aus Beften mit bemfelben bereinigt (beibe nur für fleine Bbte fot bar), wohnt ber Saupttheil ber Bolfemenge, boch find die angefebt Ren europaifchen Einwohner in ben lettern Jahren weiter fabmar gezogen, und bewohnen jest zwei fobne Strafen in den Borfadh Molenvliet und Roswick, etwa eine halbe beutsche Dei som Mittelvunkt ber Alifabt. Diefe bat einen Umfang von im beutichen Meilen, eine fteinerne Mauer und enthielt bor ihrem neue lichen Berfall zwanzig fonurgerabe Strafen und roog Geband worunter fic noch jest bas Rathhaus, ber Palaft bes Oberflattha tere, eine reformirte, lutherifde und portugiefifde Rirde, einige mi homebanische Moscheen, das Sospital, Spinnhaus, Baisenbaus, b dinefifde Bofpital, Die Ginefifde Salle und eine große Berberge f Krembe austeichnen. Ungefahr eine beutiche Meile von der Stal liegt die Riederlaffung Belteareden, enthalfend ein fom Militarcantonnement und ein großes aber unbollenbetes Goubern

miliani. Der Bafen von Batavia ift wegen feiner weftlichen Lago benemen Einfahre der befte und gelegenfte der Infel. In Sinla Siderbeit des Anferplages und bes Aus . und Einladens wan if bingegen ber ichone hafen von Aurabaia ibm weit idn. Beim erften Anblide macht Bacavia einen impofanten Bie Saufer in ben europaifchen Ctodttheilen find geraus i mo im neuern Befomact, aber ohne Elegang gebaut, fo auch Die Stadtverwaltung unb: wardieten öffentlichen Gebaube. le Min find einzig in den Sanden ber Regierung, welche einen Magin, befebenb que einem Prafidenten und vier Mitgliedern, tmb befoldet. Außerbem ift bier eine fogenannte Baifen-E weiche bas Bermbgen affer berjenigen, welche unbeerbe mit Richen ober beren Teftaments . Executoren abmefend find, ver-L Unter den öffentlichen Anstalten zeichnet sich vor andern die 7 1777 arichtete, und mabrend ber Dauer ber brittifchen Regiemenerie Gefellichafe ber Wiffenschaften aus, die fich vorzüglich bir Leitung bes letten engilfchen Gouverneurs Raffles triflide, bisber unbefannte, Rachrichten über den Buftand von abaliche befannt gemacht bat. Die außerft ungefunde Luft, riedt burd die fauligen Dunfte der moraftigen Canale, und bas kildnichen des Meeres mabrend des letten Jahrbunderts, erzeugt Bawie unaufbörliche, mehrentheils thatliche, Fieberkrankheiten, mide werfiglich burch nachtlichen Aufenthalt in ber Stadt beforbert buten, beber auch biefenigen Raufleute, melde fich ihrer-Befcafte aller sur am Lage in ber Stadt, Rachts aber in ber gefunden Went aufbalten, einer eben fo guten Gefundheit genießen, ale Due Euroder in irgend einem tropifchen Elima. Batavia ift jest binidi ber Bolfsmenge nur die vierte Ctabt auf ber Infel, indem ibre Mikung ben 160,000 Ceelen, Die fie noch bor viergig Jahren enthielt, 47217 berabgefunten ift. Nach ben neueften Angaben beftebt Diefe. Milail and 543 Europäern, 1485 Abfommlingen bon Europäern, Mabern, 119 Sinboftanern, 3155 Palapen, 3331 Javanefen, 4115 Belmen von Celebes, 7720 Balinefen, 232 Eingebornen von Gumba-Ma Anudifden Infulanern, 24 Eingebornen von Simur und Bu-11.654 Chinefen und beren Abfommlingen und 14,239 Sclaven. Bath, liegt unter 510 21' 92" nbrblicher Breite und 20 21' Betilder Lange, in einem Cheile an ber nordbftlichen Granje Riving. Die beifen Quellen, benen Bath porjugsweise feinen mitth babefdeinlich fein Dafenn verbantt, wurden, allem Anfcheine iden ber ber Antunft ber romifden Legionen im Jabre 44 beno foweigt die Geschichte über ben Beitpunkt ihrer Entde-Die Sagen mbnchifcher Erabition verfegen ibn in bas 870fte , ik de Chr. Geb. En viel ift gewiß, daß bie Romer gu berem binmot werk bie notbigen Sinrichtungen trafen und baf bie bier Aristinen practivollen und zwedmäßigen Sabehaufer und übrigen tin tibligen Ankalten. woben es noth jest eine Denge ber angielablen, für ben Alterthumsforfcher belehrenbften Ueberrefte giebt, ben frabeften, in Britanniere bon ihnen errichteten bffentlichen bababen geborten. Much fiebt man forgfältig erhaltene Saulenfrageite eines brachtvollen Minerventempels, beffen ehemalige Grundicht in einem großen, 58 Aus langen und 46 fuß breiten immer bient. Es find bier funf bffentliche Baber, welche ber Men Epreration geboren, und ein fechstes, bas Eigenthum bes

Grafen Manbers. Der Barmegrad biefer Baber ift verfchieben balt von 93° bis 117° (Sabrenheit). Sie find febr wirkfam se Die Gicht , rheumatifde Hebel, Unverdaulichfeit, Labmungen und lige Berftopfungen. Geit ben alteften Beiten der Stade find be mechfelnde Ramen von biefen Quellen entlebnt. Die Romern nann fie Aquae salis, auch fonter oalidi, die Britannier Caer Bad bie Sachsen Hat Bathun und Achamannum ober die Grade Rranten. Rachdem Die Romer fie im Jahre 444 berlaffen batt blieb fie bis 577, als dem Beitvunfte bes Ginfalles der Gachfen; ben Sanden Der Britannier. Carl L bermendete in bem Barg Exicae 7000 Bfund auf ihre Befestigung. Die Ronigin Glifabeth D lieb ihr mehrere Privilegien, insbefonbere bas Recht ber Ermabtu eines Maire, jehn Albermanner und eines Stadtrathe bon gwam Mitgliedern. Im Jahre 1750 wurden neue Berfammlungsfale e baut und 1771 mit einem ausgezeichnet fchonen Canifaale 196 Ft lang, 42 guß breit und eben fo boch, ferner , mit einem 70 guß ben und einem dritten achtedigen, 48 guß im Durchmeffer haltenbe Saale vermehrt. Die-im J. 1805 erbffnete, febr geraumige, Som bubne, wird für bas erfte Provingialtheater in Grofbritannien a baiten. Jaft bas gange Jahr bindurch tann man bier ju maftige Preifen offentliche Bergnagungen aller Art genießen; auch find bi mannichfaltigen lieblichen Begenden und eine beilfame Luft far be Fremden anischend und betohnend. Die Etrafen und Häufer fin von ausgezeichnet schner Bauart. Die Cathedratkirche ift das neuch und im reinften Gefdmacke aufgeführte Bert gothifder Bautunft # gang England, und ward im Jabie 1495 begonnen. Unter den bffent Tichen Plagen werden ber Ronigin Plas (Queen's Square), ber Escont ber halbe Mond und ber Paradeplas vorjüglich bewundert. Bon bei Affentlichen Unftalten verdienen folgende ermabnt ju werden: ein Aderbaugefellichaft, eine philosophifche und barmonifche Befellichaft, ein großes Sofpital, worin 150 Krante aufgenommen werden tonnen und mebrere andereitrantenbaufer, endlich verfchiedene Gefellfcaften jur Be forderung des Erwerbfleifes und der Religion. Die Babl Der eingefefine Einwohner belauft fich, mit Inbegriff der Borftabte, auf 38,434.

Batift, eine febr feine, ganz dichte und weiße Leinwand, die vorzüglich in mehrern Provinzen Frankreichs verfertigt und weit und breit versendet wird. Man nimmt dazu den allerschonken weiteun Flachs, der unter dem Namen Name bekannt ift, und besonders im Französischen Bennegau erzeugt wird. Scoon im 13ten Jahrdundeth wurde diese Leineweberei in Flandern von einem Wenne, der sich Baptist Cambray nannte, in Gang gedracht. Bon ihrem Erffinder soll bernach die Leinwand den Namen Baptist ober Kame, mertu ch (toile de Cambray) erhalten haben. Die verschledenem mertu ch (toile de Cambray) erhalten haben. Die verschledenem mennt. Sie werden nicht nur in den Niederlanden, sondern und Wester Schweiz, Bodmen und in Schlessen verfertigt. Die vorüglichken

find aber die, melde man in Indien verfertigt.

Batoden ober Battoden find imet banne Stode, wombten Rugland fonft Berbrecher auf ben blogen Rucken gehauen murben. Der Berbrecher lag auf ber Erbe und einer ber Buchtmeister febte sich thm auf ben Ropf, der andere auf ben Raden. Durch das neue 66 fegbuch Catbarinens II. ift diefe Strafe abgeschafft.

Bauerhof. Dan nennt bie Wohnung, bie Actergebäube unb

Nam Hefeliegenben Landereien, Biefen und Balbungen, wei lan Steat für fic bilben, auf bem eine Bauernfamilie mot Menerbof. Die Rechte und Berbaltniffe biefes fleinen & Bonn if ungemein wichtig, da aus der Natur diefes Staater Militanur bes arnien Staates bervorgebt, dar gus einer Bu Die Ratur bes großen Staates bervorgebt, ber aus einer Bu form im Denge fleiner beftebt. Denn jebe Staatseinrid wenn men fe bis im ihren imnern Rern verfolgt, republifantfchi mel femidicaftlider Ratur ift. Als Die Jager und hirten aufigen Letrban in treiben und bas bewegliche Belt in bie fe Manuschen, wurde ber erfte Grund au den fleinen Staate Die Be Banerbofe nennen. Diefe entwickelten fich nun nach und momen in allen Landern auf Diefelbe Beife, ba bie Natur t bo im Bangen immer Diefelbe'bleibt. Bei ben alten tiber Bauerhof (Beiler) nach unferer Art zu reden, eine the bie nicht durfte getheilt werben. hier mar ber Bauerhof to Bei den franten mar er ungefchloffen, benn ba fie gang an immettrieg eingerichtet maren, fo mar eine große Ebel of und eine barque fliegende farte Bevblterung ibnen s in seiner osnabrückischen Geschichte hat treffliche Und Mit ben Saverhof in Sachfen angestellt, und ber be blut in Elfen hat eine befondere Schrift unter bem Sin befoldlifde Bauerhof gefdrieben. In Beftphalen alais in ber Borgeit mehrere Sofe einen Heinen Staat, Me in einem Berbande und Ranben unter ihrem Oberhofe. deinile batten guerft Beschwifter und Bermandte biefe Unte mi mi waren unter ber baterlicen Gewalt bes Oberhofe in, auf bem bie Erfigeburt forterbte. Uebrigens waren Binn, ein und beffelben Blutes und Stammes, und jn & M hitigleit. Aus den Befinern ber Oberbofe bat fich 1 bat ber Abel entwickelt, ber ein reiner Bauernabet ift, f Cons, Ilri und Unterwalben. Die Unterhofe find aben i man große Abbangigteit bom Oberhofe gerathen. Denn die gefarb, fo bag bas Bauerngelchlecht, welches wie erie for Derbof binnen Jahr i ion mit einer neuen freien Bauernfamilie befegen. finge eine fleine Erkenntlichfeit an den Dberbof. D Malmute biefe balb bober balb niedriger - bestimmte at biefe bon Jahr gu Jahr follte wiederholt werden, und mi nie nach und nach, nachbem bas urfpringliche Sofe 1944 geworben, Die freien Unterhofe in Pachtatter von ihr bin bawanbein tonnten. Diefes ift Die Quelle ber Strei ifficen ben Gutsberren und ben Gauern in der Graffcal Micht werft durch die bekannten faiferlichen Decrete in be me affeidiagen finb. Die Unterhofe wollen wieder Gige win. In ben Lanbern, wohin ein frember Eroberer tan dem Lnechte befeste, über ben er bas Dominium batte, a Colefien, in Preugen, in Brandenburg. In blefen Si in Erbeter ber Ebeimann, ber Unterworfene ift borig, le Aitereftier bilben ben Staat, indes bie Bauerunaben frm Dominio gebbren, teine eigene Gelbfifanbigfei bie preufifchen agrartichen Befete von 1810 finb al atipeenst und Die Bauernnahrungen in freie Bauer

manbelt worben. - Eine große Anjahl freier Acerbauern ift all Die erfte Bedingung ju einer farten und freien Staatsverfaffun

S. b. A. Staatsberfaffung. Bg. Bauerftanb, ber Gtanb ber Lanbbauer, ber britte, chre werthe, wie der gablreichte, alfo auch ber nüglichfte Stand von Statt bargern, der alle begreift, deren unmittelbare Befchaftigung in Lan wirthfchaft befteht, fo fern fie nicht durch abelige Geburt, Amt, of besondere Rechte, von diesem Stande ausgenommen find. Caaldbu und Sandwerfer auf bem Lande gehpren, jene ju bein Bauer., bit gu bem Bürgerftanbe. Much nach ber Gefchichte ift bas deutsche 284 Bauer, fonft Bawr, Bar (Nach Bar b. i. naber Bauer) ein allg meiner Ansbruck, mit bem jeber freie Landmann, bem ber Befis ut Die Nutung eines Grundflick juftand, bezeichnet murbe. Bars ob Barus (Baron), Die Bejeidnung freier Landfaffen, ging baber, a bie Leibeigenfchaft um fich griff, auf ben niebern Abel (bie freien B figer eines großern Landwefens) über. Freie Bauern gab es i Deutichland vor und nach Rarls bes großen Ervberungen; bur Diefe und burch die Unterjodung der Glaven muchs aber die Ba der Leibeigenen außerorbentlich. Reichsunmittelbare Bauer Die einzelnen Bauern in Den ehemaligen Reicht gab es nicht. . borfern (1. B. Die freien Leute auf Der Leutficcher Beide in Gowt ben), waren Unterthanen ber unmittelbaren Dorfgemeinbe. G. Rui bes beutiches Brivatrecht. (Bergl. b. Art. Leibeigenfchaft m Stande.) In Rugland bat Alexander I. ben freien Sauernftal wieder bergeftellt, indem er die Leibeigenschaft nach und nach mi Einwilligung ber Guteberren aufhob. Burger und Bauern made fm Segenfas ju Abel und Sei, lichteit, ben britte it Stand (tien état) aus; allein bas Recht burch Abgeerdnete, bie er aus feim Witte mabit, in ber Berfammlung ber Land - sber Reichefande Det treten ju merben, befist ber Bauerftand nur in Schweben und Ra wegen (f. b. Art.), in Eprol, und feit 1814 auch in Beffen Caffel boch foeint im lettern Staate Die Landftandifche Berfaffung wieber s ruben. Hebrigens unterfcheibet man Rren- ober Rammerbauert welche bem Landesberren Grundzins bejahlen und Frebndienfte leifer auch beffen Berichtsbarfeit unmittelbar unterworfen find, und P4 trimonialbauern, welche ihrem Guts - und Berichtsberrn ten Berpfichtungen foulbig, folglich dem Landesberrn nur mittelbar un terworfen finb. Rach bem Umfang ihrer Wirthichaft hintericheile man große Bauern (Unfpanner, Sufner, bie eine gange Sufe, an vielen Orten go Morgen Acter, - und Salbhifner, Die ein halbe Bufe befinen) und theine Bauern (Bausler, ober Abibet Roffaten und Gartner) bie mitr ein Saus (Rothe), einen Garten un wenig gelb ober Biefe befigen, aber jur Dorfgemeinde geboren (Bergl. b. Art. Grobn bienfte und Batrimoniaigerichtsbas frit.) G. Burt's Abhandlung von den Bauergutern in Deutschlan mit Bufagen von Runde, 1789. 4. Auch Garve's fcagbare Scheif über ben Charafter ber Bauern und ihre Berhaleniffe gegen den Guts berrn und gegen bie Regierung. Brest. R. A. 1790. Banmwolleng arne, f. Cwift.

Baufe (3ob. Friedr.), berühmter Rupferfecher in Leipzig. G war 1736 ju Salle geboren, wibmete fich feit feinem isten Jahn gang ber Rupferflecherkunft, und arbeitete guerft für Buchbandler Im 3. 1759 ging er nach Augeburg, und lebrte, ein Jahr baran nabhalle jurud, wo er feine funftlerfichen Senden bollendete. Ber juit bille in Paris, mit dem er korrespondirte, war fein vorzüglichent und deffen Belehrungen dankt er einen großen Theil feinen fruihante. In Leipzig ließ er sich 1766 nieder, und ward in der Folge Musuh der dortigen Aunschafabemie, so wie nachber auswärtiges aufetweitlichts Mitglied der berliner Afademie der Kunfte. Er hat gludlich Bersuche in verschieden Manieren gemacht; sein größtes biebente Arbienft aber ist die Jeftigkrit und Acindeis seines Grabfischts. Sein sichter und vorzäglich seine Borracits sind musta zeichaft. Sein ganges Wert enthält über 200 Stücke. Ein Bemanis davon liefert Meufels Künkler-Lepton. Er karb 1816.

tapern. Die Rirchenverfaffung ber Catholifen ift burch bas ben 5 Juni 1817 mit Bius VII. gefchloffene Concordat Definitio orstift Das Spnigreich ift baburch in zwei Ergbisthamer eingethut i) Ergbisthum Danden und Freifingen mit, den Bisthamern Mustus, Daffau und Regensburg; 3) Ergbisthum Bamberg mit In Bithumern Burgburg, Cichftabt und Greier. Diefe acht bifchbfe liten Gige befest ber Ronig felbft, bat aber bafür bem Bapfte nicht m bit Biebereinrichtung eingegangener Tibfter, fondern auch , vermit bet freien Bertehre mit Rom, einen Ginfluß auf Clerus und Bul juffern muffen, ber bas in Sabern unter ber gegenwartigen Megiming erft angefangene Bert ber Mufliarung bes Boils eben nicht befriern wird, ba man befanntlich in Rom bas Gegentheil bin dient Aufflarung beabsichtigt. Auch barfte ber zate Urt. bes Concerbats, vermoge beffen Die Regierung Die Berbreitung berfanglider Buder auf Antrag ber Bifcofe ju binbern bat, ber, obnebin Im erfen Mufbluben begriffenenen Literatur Baperne nicht jur Mufmittung gereichen. Indeffen ift bas Concorbat — bas in ber bfo Emitteles promutgirt (15. Juli 1818), und man verfichert, bas es ta Mutienal-Meprafentation, welche im 3. 1819 jufammentritt, noch Für Die Proteftanten gibt es jut Brufung vorgelegt merden folle. tin trieftantifches General : Confiferium.

fanonne, liegt unter 1º 24' weft. Ege. unb 430 29' norbi-Einehner, mobon 6000 in ben Borfabten mobnen. Die Ribe und M Thour, von benen ber erftere gluß ungefahr feche, und ber lete tm is bis is beutiche Deilen weit foifbar ift, bilben einen bequemen hafen, ber Rriegsichiffe von 40 bis 50 Ranonen fast, übrigens aber eine etwas befchwerliche Ginfahrt bat. Jene beiben Riage bies ten Baubols, Theer und Gifen aus ben Pprenden nach Bavonne gut Midiffen. Gie burchichneiben bie Stubt in brei Theile: bie ,,große Stadt" am linken Ufer ber Rive, "De fleine Stadt" swifchen bet Abe und dem Adour und die Borftadt St. Esprit, größtentheils in verwelefischen Juden bewohnt, am rechten Ufer bes Abour. Gine indelle, bon Bauban, erbaut auf bem Gipfel einer Anbibe in ber Borfabt beftreicht ben Safen und Die Stadt. Bor ber Revolution banonne ber Gis einer Provingialbebungebeborbe und eines midtshofs. Begenmartig ift fie bie grofte, wenn gleich nicht bie funfabt, bes Departements und ber Sauptort bes meftiden Mrs Milements. Der biefige Bifcof ftanb bormute unter Dem Erfe Mif son Much, fest fiebt er unter bem oon Touloufe und fibe. Mittlide Gerichtsbarfeit über broi Departemente. Die Cathebrala ift Abtpf.

kirche ift ein alterthamlich sobnes Gebäude; die besuchestem bi lichen Spaziergange find ber vortressliche Quap und vorzäglich öffentiche Blat, "Place de Grammont" genannt. Eine bola Buzdrück, durch deren Anziehung den Schiffen die Durchsahrst bleibt, verbindet die Borfäcke mit der Stadt. Baponne treibt of dertäcklichen Handel mie Spanien und Frankreich und teulsche alandische Waaren für Sien, Früchte, Gold und Silber ein. Hauptgegenftände des Seehandels sind der Stocksisse und Wallstang, worauf vor der Revolution zo die 40 Schiffe von 150 Son Last ausliefen. Bastoume und anderes Schifbaubals von dem Lenden wird nach Brest und mehrern Hafen Frankreichs ausgeschilde daponner Schinken stehen seit langer Zeit in großem Ausges in Wenge werden. Weine und Spaziade von dier aus ins nördlichunga verschifft. Unter den geringern Bolksklassen ist dier die abscapische oder hastische Sprache ablich.

Thaprenth, Die Panpiftade, liegt unter 21° 17' bftl. Edn und 49° 54' nörbl. Breite, stifchen dem rathen Dain und dem Ei nen Fläsen Wiftel und Sendel, in ichbnen Umgedungen. Sie fbreite und regelmätige Strafen, sechs Thore und mit Indegriff a breite und regelmätige Strafen, sechs Thore und mit Indegriff a Betällichens St. Georg und der Borfadt 860 Haufer. Kaum ei Weile von Baprenth liegt der im vorigen Jahrhundert erhaute man gräfliche Landsit Hermitage und nabe an der Stadt das ehemal

blübende Dorf Altbapreuth.

Bentification, die feierliche Handlung, wodurch der Ban eine Verson nach ihrem Lobe seilig spricht. Sie ist die erste Stusse im Eanonisation (s. d. Art.). Niemand kann vor dem funfzigken Jahn nach seinem Lode beatificiet werden. Zuvor werden, oft medrere Jahn lang, die Zengnisse von den Tugenden und Bundern des Berkveren deren es zu seiner heiligkeit dedarf, von der Congregation der Go bräuche geprüft. Der Leichnam oder die Reliquie des känfzigen Heiligen werden sodann jur Berehrung des Bolks andgestellt, seine Bill misse mit Stradlen gekrönt und ihm ein eignes Offiz angestonal Auch werden am Tage seiner Beatification Indulgenzen ertheist.

Bechteltag, neunt man in der Schweiz den zweiten Tag in Jahre, von dem altdeutschen Werte Beiten, sich gätlich thum Man seine Beiten stag in Man seiert ihn ungesähr um gleiche Beit und auf ähnliche Weils wie ehemals die Saturnalien. In Aurch ist es insbesondere Weils Sestaa für Alaber, indem sie sich agpunt mit ihrem Sparpfemist auf die Zänfte gehen, und dert dasse Lebkuchen, Lupferkliche und Lieder bekommen: die sogenannten und wohlbekannten Zürcher Nebe

fabregefdente für Rinder.

Sebboes (Ebemas), ein berihmter brittischer Arit und Soeist keller, ber 1760 in Garpspiele geboren war, und 1808 farb. Ben feinem Großvoier erzogen, machte er schon auf der Schule die glat genden Fortschiefte in den Liastischen Studien; auch auf der Universität Orford ielchnete er sich nicht allein durch grändliche Kenniti den alten Literatur, sondern auch durch eine seiten Besanntschaft men entern Sprachen aus. Die großen Entdeckungen in der Naus ledre, der Edeute und der Behfologie weden ihn unwidersehlich aus Er seite Liter Schwie und der Behfologie weden ihn unwidersehlich aus Er seine Studien in Landon und Edinburgh mit Beisall fort in jeunem Zösten Jahre promovirte er zu Orford, besuche deren Paris, um Lavoisters Unterricht zu nuhen, und ward, nach seine Kadeloge, jum Prosessier der Chemie in Opford ernaunt. hier lebt

Marian Maria Carante

Bitt feinem Beruf, und gab treffliche demifche Abanblungen und Bindhingen fiber ben Cforbitt, ben Blafenftein u. f. w beratts. Bin der feffelte ibn bie glangenbe Mulenfeite bet frangbuiden Res bolitan bergefiatt, bağ er, um feinen Ginn für Freibeit burd nichts bridritt ju feben, feine Stelle aufgab, und fic auf's gand ju einem freunde Reginolds begab. Dier arbeitete er feine Bemerfinen ibr bas Befen ber Dathematit aus, morin er ju beweifen ludt. bi biefe Biffenichaft auf der Eviden, det Ginne und Die Ocomente mi Erperimenten beruht. Dann erfchien feine Befdichte bes Mint finfins, Die Darauf berechnet mar, ber arbeitenben Rlaffe Lebeningla und Sittenfebren in angiebenbem Gewande mitgutheilen. Im left trefflichen Bollsichrift murben in furger Beit über 40,000 Antheinen, befondere die Schwindfucht, ju beilen. Durch bes bebum Mebawood Unterficigung gelang es ibm, biefe Anftalt im Inst abfinen ju fonnen. Er nahm als Auffeber bes Bangen eis Mimen Mann Sumfrey Daby an, beffen nachmaliger Rubit Begrandet marb. Inbef jeigte fic, bas ber Sauptzwed ber la fe febr, bağ er ein Jahr por feinem Lobe fich ganglich girrlittiog, nd nicht ohne borber eine Menge grandlicher Coriften über bie anvendung fünftlicher Lufturten berausgegeben ju baben. In bem fliten Jahren feines Lebens ericien er als bet geachteifte mebicio band in 3 Sanden ein, fomphl megen ber Darftelling, als auch wee im der Matliebeit ber Lebren, febr gerühmtes Mert. Geine puls nich flugfdriften, bie 1795 - or heraustamen, find vergeffen.

Bearabnif, f Beerdigung.

det auf, die michtigste handels. und eine Bakenkadt in Irsale, in der Grafschaft Antrim. Ein für leichte gabrzeitze schifdas in Ind iber Grafschaft Antrim. Ein für leichte gabrzeitze schifdas in Ind bereinigt den hafen mit dem großen Landisee Lough Neagh. Die Strafen sind bereit, gut gepflastet wie kindar gut erteuchtet. Seit 1753, wie Belfast nur Sies Sies Sied in India und Saurmollen. Mannfacturen beschäftigen allein über 2000 kinne und Kaurmollen. Mannfacturen beschäftigen allein über 2000 kinne und Kaurmollen. Mannfacturen beschäftigen allein über 2000 kinne und Saurmollussischen Gelüst baben im Jahr 18:6 833k Lonnen Ausstuhrzut großentheils ab miernten Weltaegenden geladen, und ihre Mannschaft befrand unternien Weltaegenden geladen, und ihre Mannschaft genom kir nur Ihpfen. Unter den öffentlichen Gebauben und Anfalten selch mich mie sie den Ausstellichen, eine Menge den Beteinigungspläßelt Alla eine Armenanfalt aus, in welcher auf Kosse einer mildthäsen Geställschaft über 400 Persanen von jedem Alter und Geschliche und Geschlichen und eine Annahl armer Finder Unterricht geniest. Bei ziehn, ein Rame, der die ehemaligen dierreichischen Ries

Bellabonna, Bolfefirfche, Enlfraut, eine gefahre be Biftuffange, bie in Beftalt eines 4 — 6 Auf huben Strauches ban. Sie traat Beeren, Die un Bobie einer mittelmäfigen Rirfche bom, und glanzend fcmars aussehen, wenn fie reif find. Die

Pflanze ift in allen Theilen, von ber Burzel bis zum Saamen, tig. Schon die Ausbunftung berfelben ift widrig und betäubend, zeibt man mit den abgeschnittenen Zweigen oder Blättern die His entflebt Entzündung. Diefes Gewächs trifft man fast in al europäischen Ländern an. Den Namen Belladonna oder fch Frau hat es, weil aus dem Safte dieses Gewächfes Schniggemacht werden.

Bellegarbe (Graf von), aus einer ber flieften favopif febr frub in bfterreichifche Dienfte und jeichnete fich in den Telbi , 1793, 94 und 95 fo bortbeilbaft aus, bağ er Ditglieb bes Rrie raths beim Ergberge Carl und am 12. Marg 1797 gum Below fchall Lieutenant erhoben murbe. Ale folder fchlos er 1797 ben ruhmten Baffenftillfand ju Leoben mit Bonaparte und fübrte 1; ben Oberbefehl über bie Armee, welche die Berbindung gwifchen & warom und bem Erzherzog Carl erhalten follte. In Betreibung ! Friebengunterfanblungen eilte er von Bien nad Brag und Berl ohne feinen 3med erreichen ju tonnen, und mußte baber 1800 na mals nad Italien, um bem Ergbergog Kerbinand mit feinem IM im lentern Gelding ju bienen, nach beffen ungludlichem Enbe er ei ber erften Stellen im Soffriegerath und 1805, nach bem Abgang b Eribergoge Carl, bas Brafibium beffelben übernahm. 3m Jut. it wurde ibm aber bas Beneral . Commands im Benetianifchen ub tragen. 3m 3. 1806 murbe er jum Feldmarfchall und Civil. Dilitar - Souverneur von beiben Galligien ernannt; erhielt balb & nach bas Groffreug bes Leopolbordens und bas chrenvolle Amt eff Souverneurs bes Kronpringen. 3m Feldjug 1809 jeichnete et verifiglich bei Grofafpern aus. Dach bem Frieben von Biten All nahm er jum zweiten Dal bas General Commando in Galligit wo er bis jum Bieberausbruch bes Kriegs 1813 blieb. Rin um er jum Brafibenten bes Soffriegeraths ernannt, mußte aber bi gur Armee nach Italien abgeben, mo er vom Bicefonig lebbeft Biberftand erfuhr, aber bennoch bis Biacenja vorbrang und bi am 16. April einen Baffenftifffand mit felbigem abichlos. Bis C meral . Souverneur ber bftreichifden Provingen in Italien hatte, feinen Sig ju Malland und erwarb fic die Liebe der neuen Bit in hobem Grad, wodurch er beim Einbruch Murats 1815 nicht niger jur Erhaltung ber Ordnung beitrug, als burch feine fo Defenfto Siege bei Ferrara und bei ber Britete von Orchis B Er blieb fo lange Couverneur, bis der Erzberzag Anton jum A Thuig des tombarbifch-benetianifchen Ronigreichs ernannt mar, und Graf Sauran als Gonverneur der Lombardei auftrat. Sierauf t er nach Baris, wo er lange Belt als einfacher Privatmann lebte

Bell-Nod ober Ind. Cap, ein für die Schiffer bhak fabrlicher Felfen an der Rufte bon Schottland, ohnweit der Adulte ben Schottland, ohnweit der Adult des Schottlands der Flut des Bende von Adult der Gerben der Greiben die Gerbeim Steigen und Fallen der Fluth geläutet haben. Dieser fer beim Steigen und Fallen der Fluth geläutet haben. Dieser fin bleibt dei gewöhnlicher Fluth fast vollig vom sindenden Dieser heibt dei gewöhnlicher Fluth fast vollig vom sindenden Buffer der Ruften der Springstuth aber ragt er ost, 427 Fuß lang, wie breit und gegen 4 Fuß hoch, über der Weereifläche der Seine allen Rüftensahrern und insbesondere allen nach dem Lav,

tind of Tay) fegelnden Kahrzeugen boch gefährliche Lage war langt anerkannt: erfim J. 1807 ward ein Leuchtehurm darauf zu bauen anatangen und im J. 1811 tros der faß unüberßeiglichen hinderniffe glädich vollendet. Der Auf dieses zirkeltunden 115 Schub boben Gebandet, velchebe bei gewöhnlicher Ebbe vom Wasser frei ist, wird bei Stringsuben bis auf die Hobe von 15 Auf unter Wasser gesest. Das Signatung diesem Luckthurm besteht aus einem abwechseind weißen und reiben lich mehre ducht hurm besteht aus einem abwechseind weißen und reiben lich mich geschen werden kann daus Inssendich weihen des Umwenden ber Reslectwen bervorgebracht mird, welches werden von Duntelheit. Bei Nebelweiter, wenn dat ihr nicht geschen werden kann, läutet die nemliche Masseine, welche den Aufei des Lichtes bewirft, bei Tag und Nacht zwei Glosen von bewirdlicher Eisse. In Ischad eberlieseungen zur Geschichte is 1817) beimt nich sieden den Angabe der Quelle: Supplement zur Enepatandia Britannica) ein interessanter Auffah über diesen Strannbeelesen.

Beludiftan (Beloochiftan), ein Land in Aften an ber Dorbmitte ber indifden Salbinfel. Geiner größten Musbebnung nach mit biefer Rame ben gangen Raum gwifden 24° 50' - 30° 40' Bill. Gr. und 58° 55' - 67° 30' bftl. Lange von Greenwich. Belus dia erfredt fic bemnach bon Chbiftan und Afghanifan im Rotbe bis an den indifden Ocean, und son ben Provingen Lariftan und Rarman im Beften, bis Ginba im Often. Es befteht aus 5 bis autheilungen, menn Ginda, beffen Regenten Belucher find, bager strebnet wird. 1) Die Provingen Cibalawan und Carawan, famt bem Beitef bon Rolat. 2) Die Previngen Defran und Lus. 3) Rebifan ober bas Land ber Bugel, weftlich von ber Bufte. 4), Die Bife. g) Die Proving Cutid. Gundama und ber Diftrict: ben bumb Dajal. Der Boben, bas Clima, und bie oberfiachliche And it eines fo meitlaufigen Cerritoriums find febr verfchieben, und mabm mehrere bobe Gebirge mit Schnee bebedt finb, ift bie Sine in to Benen gur Commergeit faft unertraglich. Im allgemeinen if Biffer felten, und bie fliegenden Gemaffer find wenig mebr als Bulane, Die fich im Gande verlieren aber als feichte Stupchen ibman nach bem Deere ju nehmen. Bu ben legtern geboren ber Du-M. Moltu, Dafti, Rugor, Ginru und Gobichi. Der Dafti ift ber heite und foll feinen 2Beg unter mancherlei Ramen über 1000 au ber 300 bentiche Meilen fortfesen. Die Bufe von Belucifan shuffabr 65 bettifche Deilen lang und wenig mebe ale 40 brett, white aus flarem Flugfand, und ift pagemein fomer ju burchreis m Em großer Theil des Lanbes, namentlich ber bfliche, ift bergig, Abifan ausgeschloßen. Gine große Gehirgefette, bie Brabuiteberge, nin fic bom Meeresufer bei Cap Monja, ober Momart, unter 37 nibl. Br. und 66° 58' L., freich nordwarte bie über bie Gren-m en Befuchiftan binaus, und fceint gewiffermagen mit bem Sawas ober ben Baropamififchen Bergen meftlich son ber Stabt Relit mammengubangen. Berichiebene anbere Gebirgejage und regollit Bergmaffen burchfdneiben bas Land in anbern Degenben und Moungen. Golb, Gilber, Blei, Gifen; Rupfer und Binn findet fic It, und amar berichiebene bon biefen Detallen in großer Denge. Buinfale, Mlaun, Galpeter und Gowefel liefern vericiebene Begenm in Ueberfluß. Die Begetation ift reich, und bie Garten in ber Alle bringen die feinfion Frachte berour. Getraibe wirb alleberfluß erbaut. Die norblichen Begenben bringen Rrapp, Baumthe und einen Indigo von vorzitalider Gite berest. Affafbitbe

wächtt imifchen ben Sageln. - Obicon Belnickfun fin Afgennet fein Sonland ju feyn icheint, fo gibe es boch bafelbft Baime i ausgezeichneter Broffe und Starte. Die Sausthlere find : Pfet Mautefel, Efet, Ramele, Dromebare, Stiffel, fowarges Rindor Schafe, Biegen, Sunde, Ragen, Sabner und Lauben. — Erbith per, Canfe und Enten feblen. - Die milben Ebiere finb; 286 Diger, Lepparben, Spanen, Roblfe, Cantals, Sigetfanen, wilbe Sin Buche, Safen, Mongus, Berggiegen, Antelopen, egebo und 4 Elenothiere, wilde Efel u. f. w. gaft alle europhische und affat Bogelgarrunge finben fich bier beifammen. 3mei Bbleerfchafren a len fich porzugeweife in ben Befis Des Canbes, Die Belucher und Brabn's. Beibe find fomahl burd ibr änferes Anfeben, als bu ibre Bebräuche von einander verschieden, und beibe thellen fich eine jablinfe Wenge einzelner Etamme. Die is Saupiftamme Belucher find bie Rebarn's, die Abind's, und Die Brugfchi's. Alle folant, mobigebilbet und thatig, aber bon geringer Sbrperer Bere Farbe in buntel, bas Ogar fowurs. Alle haben einen Sigum Rauben, fie furchen feine Gefahr, und find tapfer im Gefe Die Rhuru's. von allen die rauberifweften, balten bas fahne Pl Dern einer fremben Begend für ehrenvall. Ihre Lebendweife Baufe if, mit Ausnahme ber Stattebemabner, ein patriachalife Sirtentiben. Die wohnen meiftene unter Beften ober Satten. Die Brabu's find von furgem flammigen Abneys, baben runbe fichter und face Sage. Bei mitigen fint Sanpthage und 2 braun, Sie leben ale eigeniliche, nirgende anpefeffene Romal welche ben Belbevlane wegen ibren Bobnoct nad Manfanbe is Jahresjelt mechfeln. Frei von dem rauberifden Unternehmungsgi Der Belucher find fie ein braves, enbiges und betriebfames B Aber trop biefer mefentlichen Berfchiebenbeit find bie Eftten bei Boller in vielen Studen bennoch einander abnifd. Befor halten wigebened Wort unverbrudtich und beibe find gleich gaffrei. Sanpeftabt Relat, ein weitfanfiger Ort von obngefahr 1750 Sauf ift die Refibeng des Lhan ober Souvernins von gang Beinchift welchem alle untergebroneten Stamme einem gewiffen Bribat bei fem: und bei vorfallenden Artegen ein Aruppen Guntingent lief muffen, Die jabrlichen Ginfanfte des Aban heitagen verig mals den West von 180,000 Ribbr, ein groute Beet davon bei inStatutallieferungen. 3n-früheren glangenben Verlaben foll ber S son Relat 250,000 Mann ins geft geftellt baben. Jest mag feine m Bicht Macht in nicht mehr ale phigefahr 60,000 freitharen Danni befieben, Die urfpringlichen ganbeseingebernen foffen tartarifchen it fprunge fenn, Muffer ihnen leben aber noch eine beträchtliche Menge Di ward (Debmard) und Sinda's im Lande jerfreut. Der fetige Regen von Beluchifan, Mobammet Rhan, geboren 1781, ift ein bumaner Dam aber abne bie felbfifanbige Stafe, welche jurifeitung eines mur balbe villfirten Boffes unentbebriid if. Berfchiebene untergeordnete Sauft singe haben baber bas Joch bes Geharfams abgefchittelt, und biefe weitläufige Reich ift jeste burch innerliche Unruben jerrfiftet, 9 Benannte Bablen find foide Bablen, beren Ginbeiten eine

Tonannes Bablen find folde Fablen, deren Einbeiten eins bestimmten Werth baben, 3. B. 10 Chaley, 29 Plund. Benannes Jahlen find benfelben Rechmungsarten wie die undenannen unterwerfen, nur daß die Einbeiten, mit benen gerechtet wird, set einerlei Art. few muffen; auch kanne benannte Sadien nur mit un

Bengenten multiplicirt werben, bie Divifion benannter Bablen fann aber fomebl burd benannte, als burd unbenannte gefcheben.

Benares, Bhanares, auf beiden Seiten Des Banges , grois foen ben 25 find ar. Gr. nordf. Br. ; 591 | Quadratmeilen. Saurfille find Benares, Joanpur, Shaippur und Dirga. Diebunitt Benares ober Rafco am Ganges, unterm 250 18 36" nbebl. 8: mb 83° offl. Lange von Greenwich ift eine ber großten ini bijdmeibte, bat aber feine Mauern, meiftens enge fomunige Gaffen, 11, mobiler bon gehauenen und Badfteinen, beren manche bis 5 und 6 Sainte bod find , und 16,000 Lebmbaufer, 580,000 beftanbige Eins nehm tounter 7000 Braminen, und 50,000 Mohammedaner find, und menges jur Dienerfchaft ber brei Sinbu-Rajab's geboren, bie fatt Ihm feren bie nothigen Opfer und Reinigungen verfeben. Bur Beit Derminblen Tefte ift Die Babl ber Bempbner nicht ju berechnen. Benas mit ber bauptfig der indifden Gelehrfamteit, wo bie Braminen he Camffrit. Sprache, in ber Aftronomie, in beren Bebuf eine Stenparte porbanden, und in anbern Renneniffen regelmäßigen Diemidt ertheilen. Die Stadt enthalt viele Bagoben, von welchen mit andern eine urafte als Ballfahetsort für befonbers beilig ges Miten wird. Die Sinbu's alauben, mer in Benares filrbt. fommt mmimbar ins Baradies. Ein Gegenfand ber Bemunberung und ein Deufmal der mohammedanifchen lebermacht femobl als ber Anterbrudung von Indien ift bie prachtige in ber Mitte ber Sindu-Ceme pel im irten Jahrhundert von Aurengieb erbaute Deofchee. Die Eine mobier von Benares find meiftens Raufteute, beren viele febr bemidnice Gelbgefcafte burch gam Inbien, ja fogar bis an bie ruffis fet Brange treiben. Baumwollene Zeuge, Shawle, Golb. und Gilunifen, Brocate und Geidenzeuge, werben von Benares burch ben min Often quegeführt; auch ift bier ber Saupemartt für bie Diamatter und andere Ebelfteine aus ben Gruben von Bunbeltund. -In belaft bes Rajab's ift ju Ramnaghur sberhath ber Stabt, auf be stenfeitigen Ufer bes Ganges. Das bier refibirenbe englifche Ambericht administrirt bie bochfte Jufig in ben Diftriften von Mir-um Mababat, Bunbelfund, Joanpur, Gorofpur, und in der Stadt Janus. Beber biefer Diftrifte bat einen engtifchen Magigrat und Mott, bie jeboch über Lob und Leben nicht enticheiben,

dender, fonft Tecfin ober Eigine, molbanifd Eigine, Beite in der ruffifchen Proving Beffarabien, am Oniefter, an Deffen an befefigt, mit Graben und Ballen umgeben, und mit einem auf ber Anbabe liegenben Coftell. Gie bat smel Borgabte, y Thore, ra De-fom, I armenifche Rirde, 6 Anterplage far bie Geromfoifffahrt, mile eige, fomusige Gaffen, 20,000 meift tartifde Ginmuhner, was mitt icood 250 armenifde Kamilien, ferner Cartaren, Molbauer, Iten u. f. m. Der Sanbel ift in Benber bebeutenb, auch finben fic in Basiermühlen, Berbereien, Gifenfconleben und eine Salpeter ideri. Go lange bie Stadt ben Efirten geborte, wurde fie ihret fichigen militarifchen Lage halber feets von einem Bafca von brei Mildweifen fommanbirt. Am 15. Reb. 1809 eraberten es bie Rufm nieber mit geringer Unftrengung, und obicon es im Frieben mafo abermats ben Eurken gufiel, fo befegten es bie Muffen boch

im letten Erlege bon neuem und bebielten es im butarefer Er

1812, faint ber Umgegenb.

Benedictbeurn - chemals eine Abtei - liegt im Sonigi Bapern im Martreife, 15 Gtunden von Manden, in einer fc fruchtbaren Gegend am Fuße bes Borgebirges gegen Eprol. Das fer murde von den drei Brüdern Landfried, Waltram und Gil welche aus alt berzoglich baperischem Geschlecht entsproffen w fcon um das Jahr 740 gestiftet. Die prächtige Stiftekirche wurd ter dem Abr Placidus erbant und 1686 dem heil. Benedict zu C eingeweiht. Bei der allgemeinen, Aufhebung der Allftek in Be murbe auch das Rlofter Benedictbeurn 1804 an den babmifchen 6 getfabricanten in Etubenbach Br. Johann v. Comaus berf welcher bald barauf ftarb. Da deffen Erben nicht mehr Luft bo bie Zahlung des Rauffchillings ju leiften, fo trat im 3. 1805 ber e eirende gebeime Referendar Joseph v. Usfdneider in ben Rau tract ein. Um die verlaffene Aloftergebaude wieber. mit Wen gu befegen und die Rlofterwaldungen ju benugen, legte Br. .Unfoneiber noch im 3. 1805 eine gemeine Glachutte an. 1806 errichtete er bann bier eine Sunfiglasbutte, um bas. med for Infitut in Randen, welches er im J. 1804 mit dem damak pfalzbapenischen Artillerie Hauptmann Hr. Beorg Reichenbach und Wechanicus fr. Ioseph Liebberr gegründet hatte, mit dem erfol lichen Flint- und Eropp. Blas baraus zu verseben. Go bildete bier in Zeit von 12 Jahren bas berühmte opisiche Inftitus, bas is len aftranomischen Inftrumenten, die in den Werkfiduren der hin Reichenbach und Liebberr für die meisten Sternwarten von Eus perfertigt murben, die optischen Blafer geliefere bat. - Gr. 34 graunhofer aus Straubing in Bavern geburtig, ift ber gefdicte C fer, welcher fich bier in Benedictbeurn felbft ausgebildet bat, und Diefem oprifcen Inflitute! Unichneider und Fraunhofer, borfebt. ben Art. Reichenbach. BBabrend ber Continentalfverre mutbe Benedictbeurn aus Lartoffeln mit Bortbeil Buder beietiet; ber Kart felfprop murbe bier jur foonften Eriftallifation gebracht. - 216 . fes Befcaft anking in Gang ju tommen, wurde bas Cantinentaliph gefprengt, und fr. v. Unfchneiber, um bas Lakale, Die Beratbicati und bie Arbeiter nicht unbenuft ju laffen, fand für zweitmäßig, ber Stelle eine Rauch- und Schnupftabachabrie in Benedictbeurn errichten - eine Anftalt, die nun in vollem Bergieb ift, febr gute a bade liefert und viele Wenfchen der umliegenden Begend public. Schaftigt. Die Soulanftalt im Ortegericht Benebitibeurn, if in autem Buftande und ben Gr. v. Unioneiber beritiglich unterfiest. son bem aufgebobenen Dlofter Benebictbeuen noch lebenden Beifilig Saben in einem Theile des ehemaligen Klokergebandes eine Freffat fie. find gebildete Danner und werden von Br. v. Ugfdneider theilf Atonomifden Geschaften, porzüglich ober bei ber Coule verwent Diefelben erhalten bon fr. v. Ubiconeiber Heine Bulagen, um in ihi Miter bequemer leben zu fonnen.

Benelli (Antonio Percarino), einer ber berühmteften San auferer, Zeit, ik geboren ju Forli in der Asmagna den 5. Sept 1771. Jur wissenschaftliche Studien bestimmt, zeigte er icon i 1771, für wissenschaftliche Studien bestimmt, zeigte er schon is dieser Runft. Die Severie der Musik und widmete sich endlich bei berühmten Weistern Wartini, Giordianello, Santarelli, Eritto, W

nt u. irat auf den meisten Theatern Oberitaliens mit Auhm auf, und wertendlich als primo Tenore (1790) beim Ebeatro nuovo in Neavel, anzulund um Miglied der filarmonischen Gesellschafternannt. Sein Ausunschafte ihm 4798 einen ehrenvollen Auf zur italienischen Oper, in dennund von da 1800 zur königlich sächlichen italienischen Oper in deinen den da 1800 zur königlich sächlichen italienischen Oper in deinen der italienischen Oper in denn, wo erset als primo Tenore der Oper und Kirche angestelle, ift. Embelang zeichnete sich immer durch den seelenvollsten Ausdruck, in Sweiglichelt und zur Sanstheit aus und wird durch ein gemutwallen unterfingt. Seine Oper Parthenspe, mehrere Motetten, Arian dehn ihm auch als Compositeur einigen Auhm verschaft. Sweined alteste Societe den sein seine Sangerinnen gebildet, wohn die äterfte, Fra. Carolina, ist bereits mit vielem Erfolg

in Emben aufgetreten.

Breedento, ein Bergogthum in der neapolitanifchen Brobing Diffigurate Olfra, bon 8 Q. Weilen , mit 20,348 Einwahnern, mit feit dem einen Sabrhundert bem panflichen Stuhl gebotte. E analt aufer der Ctadt gleiches Ramens noch & Dbrfer und mu Mablen. Im Jahr 1806 fcentte es ber frangbiffe Raifer Tonlen feinem Minifter Calleprand, ber baber ben Gitel eines Imen bon Benebent annahm. Aber 1815 erhielt es ber Dapft mit Die jum Musfuhrhandel bignenden Brobufte beftehen in Borne Metralbe, Bein, Gitofruchten und Bilbpret; Die Staate Einfinit birigen nicht fiber 6000 fpanifoe Thaler. In ben früheften Beim gebrie ber weit ausgedehnte Staat von Benebent jum Lanbe ber Camniter. Die Combarben erhoben es im 3. 571 ju einem betigthum, welches noch lange nach bem gall bes lombarbifchen Rb. nistrice unabbangig blieb. Gpater fel es nach und nach in bie binte ber Saracenen und ber Normannen. Dur die Stadt und beta bunger Begirf blieben von den legtern verfcont; meil Raifer fruid III. biefetben dem Papft Leo IX. jur Ausgleichung megen ting edirten gendalrechte auf Bamberg in Franken Gberlies. Die bichte Stadt Benevent, 32° 27' Lange, 40° 6' Breite auf ei-m unde griffen ben gluffen Sabaro und Calore, welche fichobnbut buftben vereinigen , bat 13.882 Einmobner, 8 Pfarrtirchen, 19 Min, s Collegiarftifte, ein Erzbisthum (felt 969) und mehrere gabriam gib- und filberplattirten Baaren, Leber und Pergament. De Geralbehandel ift beträchtlich. Die 5 jahrlich bier gehaltenen And wer find unbedettend. Faft feine Stadt in Italien, Kom alleimmen, enthält fo viele intereffante Alterthumer nien. Benesem Beinabe keine Mauer besteht aus einem andern Stoff als aus Chande keine Mauer besteht aus einem endern Groff als aus Fummien bon Alearen, Grabmalern, Gaulen und Gebalten. Unter alen Dontmalern geichnet fich ber practige, noch mobt erhaltene, mat 114 erbaute Eriumphbogen, Erajane aus, welcher unter bem Ramen bes golbenen Ebore (Poria aurea) bem beutigen Benevent as Stadubar bient. Die Ratbebrale ift ein finftres Gebaube im alte gebifden Stol.

dengaten, Bengal, eine Landschaft in Offinden, zwischen im 21-27 Gr. N. Br. und 86 — 92 Gr. D. L. von Greenwich, will auf 4062! Q. Meile 18 Millionen Einwohner, wobon 3 balls fa Mohammedaner von Afghanischer und Arabischer Abkammund und is theils portugiesische Abkhumlinge, theils andere Anglin fremoen Urfprungs sind. — Der Gunges, Burrampnten, thampaportal, Dummuhda und berschiebene andere Flusse durchfirde,

4

tien bas Land, und fieben burch eine Menge fieiner Gemaffer form als durch die regelmäßigen jabrlichen leberfcwemmungen berges mit einander in Berbindung, duß faft feine einzige Stadt bie 200 that ber Binnenfdifffahrt gang entbebrt. - Bengaten liegt un einem beifen Simmeleftrich, allein bie boben Gebirge im Rort und die große Menge fließenben Waffer mildern bie Sige febr. & Bebanbe muffen auf Pfabien gegrundet werben, well man in ein Liefe son g bis 4 Juk überall Baffer finbe, Das, bis auf 1 !! nes Blachen Inhalts ungemein fruchtbare Bengalen bringt metfi in einem Jahre ben imeliabrigen Lebensbebarf ber Ginwobi an Getraibe, Doff und Garrenfreiten bervor; und nur durch an ungembinlichen Dismachs bes Reifes, als bes vorjäglichken De rungemittels aller Stande, tann jumeilen Mangel entfieben. 2 fibrigen Landesprodufte find Baumwolle und Gelbe in großer Den Sanf, Blache, Indige, Bace, Summitat, Opium, Sandelbots, Pf fer und andere Gewarze, Salpeter, ber an manchen Orten alls & Erbe bervormachet, Seefalt und Gifen. Bu ben Sausthieren, well Bengalen mit Benares (f. b. Art) gemein bat, geboren nuch bie i fübbfilichen Theile bes Lanbes einheimischen Elephanten. Die biefig Pferbe find tlein und unanfeblich. Die Balber find reich an B pret und Seffigel aller firt, aber ble Jago ift gefahrlich, wegen b Menge reifender Thiere, unter welchen ber bengalifche Abnigetign ber Leppard und ber Panther Die erften Stellen einnehmen. In b Stuffen finden fic neben ben toftlichken Fiscen Rrofobille von an Großen. Der großte Theil ber Ginmobner besteht, wie fcon ermabn aus Sindu's. Beide Sefclechter find fclant und fein von Buch und tron einer gewissen angeburenen Jurchtamteit außerordentis freitsucht. Ihre große, nugliche und finnreide Betriebiam eit wir biof von ihrer noch großeren Maßigfele in finnlichen Genuffen übe troffen. Mit ben einfachften Saifsmitteln liefern bie bengalifch Beber, welche eine eigne Rafte ausmachen, die feinften und toftba ften Beuge in Seibe und Baumwolle. - Die Gintlinfte, welche b pftindifche Compagnie, außer bem nicht ju berechpenben Barthell g nes faft abfoluten Sanbels - Monopols, bon Bengalen besiebt, bef ben bauptfactlich in ben Dachtgelbern für Acter- und Gartenfand, me Des in gant Sindoffan für ein anangefochtenes Cigenthum ber Lat Desberrichaft angefeben wird. Diefe Ginkfinfte betrugen im Ju 1811.— 11. Die von Babar und Oriva mit eingefoloffen. 2.590,00 Pf. Sterling, woin noch ungefahr 200,000 Pfund als Ereras N Monopole über Gali und Opium gerechnet werben tonnen. Die ib guglichften Stabte von Bengglen find; Caleutta (f. b. Art.), Da ca und Murfdedabab (Moprichebabab); bann bie Dififfi Sauptorte: Birbfum (Beerbtoam), Boslepur, Burbmet Didite agong (Ebittagong) poer Ilamabab, mit einem guten Sifen, Dinagyur, Bugleb, Didelfur (Jeffere), Dibnayur Bomenfing, Rubbiah mit einem gindur Geminarium, Put niab, Rabidelflabave (Rajespandeve), Ramghur, Rungyu nub Gplbot. Ferner Benbel, wo feit mehreren Jahrbunderte bie Imbing der Kinderblattern üblichwar; Raffinbafar, Gul Dabab, Matter, Malbab. Rabicomal unb . Whin all haut. Merlmarbig if bas Gebirgsland Garrau in Rorb. Da, bei fen felebliche, ben Englandern ginsbare Ginwohner unter ber Repi tung ihrer Baneas (Welteften) mit eigenen Briefein, in patrid

Milber Einfachbeit leben. Bengalen fand ebemals unfer bem Geofe und mard bon einem Dabob ober Unterfonig regiert. Die Bille Baur, Conba, Rabichemal, Dacca und Duriche. babit muren medfetemeife bie Sauptftabte bes Landes. Rach ber Berinnelbes mongolifchen Reiches burch Thomas Ruli . Rhan, alfo stantit bon 1757 an, verfuhr Die englichenfinbifche Sanbels-Com. ment, bie in Calcutta und anbern Orten anfehnliche Befinungen. wit it millfarlich mit ben Dabobs, Die fich von bem Grofmogul mit mitangig geniacht hatten. Der Mojor Abams erpberte 1768' in sie fingten gaus Bengalen, und verjagte ben Dabob aus feiner Dim - Chab Sabah, ber ben Sitel Mogul angenommen batte, ubin henuf, befonbere in Folge ber Bemühungen bee bamaligen Bunt Bouverneurs Lord Clive im Jahr. 1765 Die Compagnie ju fetum dran ober Ginnehmer ber Ctaate Ginfunfte in Bengalen, Baumd Driffa, gegen bas Beriprechen, ibm jabrlich eine gewiffe ten m betablen, und bem beisubehaltenben faß blofen Citulare' Min denfalls etwas Beftimmtes jur Beftreitung ber Civil-Regies mimimjahlen, fur ben Ueberreft ber Ginffinfte aber Die sum Cous minderforderlichen Eruppen ju unterhalten Muf Diefe Beife erbil the Compagnie ein reines jabrliches Einfommen bon beirabe 1 moo bfund Sterling, und nach bem Tobe bes Mabob Dir Jafe, m 3th 1770 bie alleinige und bodite Gewalt in Lande iber utter Imfar. Dabob ift namlich ein Denfignar sone affe ansabenbe Radt) bit nicht felten bon ben Beamten graufam gemifbraucht Bubt - Durch Das 1766, ju Gunften einer Befellichaft bon 60 finnen mit Inbegriff Lord Elive's, eingeführte Monopol auf Cali. ottl mb Cabaf, berloren bie Landes. Einwohner, binnen ber 2. abte feiner Dauer, über 670,000 Pf. Sterl., welche fie mebr Mim frühern und fpatern freien Sanbel bejablen mußten. - 3m Mirms entftand burch Digmachs ein Dangel an Reif, unb bie min ber Compagnie veranlagten burch Auffauf ber fcmachen Bunde eine Sungerenoth, in welcher über 3 Millionen Meufchen union. Bengalen, Babar, Oriffa, Benares, Aubt und Tiera bile ba be Brafibentichaft Calcutta, bie erfte und wichtigfte ber 4 englifch. findem Brafibentichaften von jufammen to,000 Q. Meilen mit Die Militar Macht, welche Die Compagnie Bie Lingenie Bie Compagnie Bifalandere balt, befiebt in Friedengieften gewähnlich aus good Emilien und 14,000 Cipon's (Geapon's) ober einbeimifden mobam-Elleiden von europaifden Ober-Offisieren fommanbirten Colonten Mimb in Dierbe; im Kriege wird biefe Macht nach Bedürfnif mint. Die 5 Saupt Militar Stationen, außer girt Williams Barrafpur, Berbampur, Dichittagong, Daçca Dafopur (Zajepore). Die oberfte burgerliche Regierung bon mulen beffebt aus einem Bouverneur (ber augleich Benerals Sunner von gant Indien ift) und brei Rathen, beren einer in Beneral. Sommanbant ber Diffear. Dacht ift. mab. bie beiben anbern jebeemal auf bret Jahre aus ben Civils wein ber Compagnie gemablt merben, Die Brobingial und infife Gerichte merben gwar gleichfalls bon brittifden Beamten mifritt, allein ber form megen find ben Europdern überall ei-Bubammebanifche und indifche Beifiger an bie Crite geftefft. Briete find aus urfprfinglich indifden, mobammebanifden und Men jufammengefest. Alle Religionen genießen gleiche Greibeit:

Bentheim, eine Graffchaft, in Befiphalen gwifden se' g' 24° 57' bfilicher gange und 52° 15' bis 52° 40' nordlicher Brei begrangt von ben Riederlanden, ben hannboerifden garftenthum Aremberg und Abeina Bolbed und bem preufiften gurftenthum Sal Der Flaceninhalt beträgt 19 (nach Anbern 22) Quadratmeilen, i Bebbleerung gegen 25,000 Geelen. Man gablt 3 Stabte, 1 Mar Aecten und 62 Obrfer. Die Ginftinfte betragen gegen 100,000 Coben. Ein großer Theil beg Lanbes befieht aus Mostland und bi wur gu folechten Biebmeiben und Corfgrabereien. Der abrige El ift glemlich fruchtbar. Producte find Getraide, Bulfenfrüchten, Mab men, Rartoffein, Jiaco, Sols, Pferde, Rindvieb, Schaafe, Schwei u. f. m. Die Landeszeligion ift bie reformirte. Lutheramer und Atholien baben freie Religionsübung. — Sonft war Bemtheim et numittelbare Reichsgraficaft, deren Befiger Gig und Seimme a bem weftobatifchen Areistage und eine Eurtalftimme auf ber we phalifchen Grafenbant batte. Soulben nothigten 1763 ben Graf Briebrich Carl Philipp fein Land auf breifig Jahre an Sannes su berpfanden, melder Bertrag 1789, auf anderebreifig Sabre verla gert warb. Nach der Besignabme Sannovers burch die Franzosen war ber Graf bewogen 1804 fein Land burch Erlegung einer gewiffen Sun me ausiniffen. Aber beffenungeachtet unterwarf es Rapalean 1807 be Dberherricaft bes Großbergund bon Berg und vereinigte es 1810 ann mit Krantreid. Begenwartig. ift Sannover wieder in ben Befit getri ten, in meldem es fo lange bleiben foll, bis ber Graf feine Berbin. Lichfeiten erfullt, worauf bas Land mediatifirt, werben foll.

Bentint (William Benry Cavendift, Lord), jungerer Brude bes Berings von Portland, geboren 1774 und igog bermablt au Laby Marie Achefon, einer Cochter bes Grafen Besforb. In bem felben Jahre, murbe er mim Sonverneur von Mabras ermannt. Rad feiner Midfebr aus Offindien fandte ibn ber Ronig als bevollmad tigten Binifter nach Cicilien und gab ihm als General Lieutena ein Armeecurus jur militarifden Befenung biefer Jufel mit. Ge Bebarren bei Ginem Suftem, fein Stoll, und Die Dacht, momit Sicilien gleichfam beberrichte, parbigte bie Monigin, fich nach Wie gurlidjugieben nind brachte in Sicilian 1812 eine Art von Revalutig bervor, wonach biefe Infel eine beinabe ber englifchen glebche Confe fution burch Berufung eines Barlaments aunahm. 3m Juli 184 perfucte er jene berühmte Landung in Catalonien bejagerte Land pona mußte fich aber nach ber Schlacht bei Billa Franca im Doch ber wieber einschiffen. Bu Anfang bes Jabres isig verlief er aber mate Stellien, landete ju Livarna, und wendete fic bann nach Ge mua, welches er ernherte und lange Beit gleich einem Berricher m sierte. Babrend bes Friedensbruche bes Sonige Dunat 1815 be fand er fic wieber in Toscana shne bie Unternehmungen ber Offep reicher gu unterfligen, und eilte bann nach Reapel, wo er aber toll Abnige nicht angenominen wurde. Ale er fpater, mabrend feine biptomatifchen gtangenben Anwefenbeit ju Rom, von biefem Rand eine Brillantbofe mit feinem Bilbe jum Gefchenf erhielt, war & Bolg genug, im Andensen an beffen Benehmen bor Reapel, biefeibe micht anjunehmen. Bon Rom guradberufen trat er in bie Lammen

Der Gemeinen als Deputirter ber Graffchaft Rottingham. Ben's ne ift. ein tractenes, bartes, swifden ben Sanben leidt ger Eractelphes, Sars von braunlichrother, ins Granliche fallenber farbei innebig pflege es mit bellern und buntelen gleden burdmifche gu fen. Kan gewinnt es aus dem in Java, Sumatra und Siam wild nahmen Benpeband. Wenn es gerfeben und angegfindes wird, fe furt einen außerft burchbringenden und balfamifchen Geruch. Der bifmad ift fuflich und gewurzhaft. In Beingeift aufgelbit un mi Baffer gemifcht gibt Die Benier Das befannte Cobnbeitsmaffe, friffer nmilt genannt. Durch Sablimation gibt bie Benge ein fall Sal's, aus bem, wenn es fripftallifirt wird, bie fogenannte Beuthimen entfichen, bit in den Apothefen gebraucht merben. Buberet, f. Barberesten.

Inlice, ein Diftrift von Bulana in Sabamerika am folffbun finfe gleiches Damens, welcher fich 60 40" norblicher Breite Witter ergießt. Früher eine boffanbifche Colonie, fiel es 1796 in billio bande, marb beim Frieden von Amiens gurficigegeben, im risog von den Englandern abermale erobert, und im Stieden

m faris ibra obllig an England abgetreten. Berdas richtiger aber Bircath, find zwei Brote, Aber Me Ifraeilten beim Aufbrechen ben Sabbath einweiben, und In ihren Grund in bem aten Buch Mofes is Rav. 22 u. 29 B. fin Ramen baben fie pon Birchay Elohim, welches Seegen bnies beifet; um bas Wort Sott nicht immer vergeblich bagu gut fen, haben fle Gregen allein fleben laffen. Frauen burfen bem Stign mat in Abvefenbeit ihrer Manner über bas Brot und bem Ben net prechen, fondern muffen alebann einen anbern barum trinden.

Bereifer b (Billiam, Baron) trat guerf ine bifferifche Leben wor im Aricae Bortugals mit Frantreich, und entwickelte Dabes bide Remtniffe, einen fo ridtigen Blid und fo boben Duth, in mit Recht unter bie ansgezeichneten Danner Großbritanmin in den legten Jahrzehnden gejablt wirb. Er bitbete nicht nur Mingiefifche Beer, fondern peganifirte auch die Miligen fo treffe 16, bi fie in bem furchtbaren Revolutionsfrieg von Spanien mit balen ber allitren Armee wetteiferten. Den bochfen Aubm er-nicht aber Bereeford im 3. 1810 burd ben blutigen Gieg bof Anfan, welchen er allein über Soult gewann. Im 3. 1812 überwin a ben Befehl über ein Armeetorps unter Bellington, und im in bid folgenden Jahren batte er an allen großen Giegen der Allie im bi Bitteria, Bayonne und Conloufe ben bedeutenoften Antheil. din am isten Darg iBid' mit bem Bergog von Angouleme in Moten und balb nachber mit wichtigen Auftragen nach Brafilten findt, ben wo er im Juli 1815 nad England jurudfebrte. Der in Agent ben Portugal übertrug ibm nun, mit Englands Be-Dillims, von neuem bie Stelle eines Generalliffimus fiber bie Mre min bertugal. Raum mar er aber ju Liffabon eingetroffen, ale Man bichtige Auftrage feines Sofes nach Rio - Janeiro riefen. frif min feit geraumer Beit wieber in Portugal als General. Rimmenbent.

Bergums, Die Sauptfadt eines ebemals venetianifden Die in Oberitatien (il Bergamasco) melder nach ber fringbifden finahme' 1796 guerft einen Theil ber ftalienischen Republit, bann hautmaffe bes Gerin Departements im Sonigreiche Italien Macht, und feit 1814 einen Ebeil bes ju Defterreich geborigen sempardisch benetianischen Königreins bilbet. — Das segenda Bergamdskische Land granzt im Offen an das Brescianische, Norden an das Bettlin im Westen und Süden an das Waltandische enthält auf? 79 & L. Meilen 294.376 Einwohner, umsaßt, al der Hauptstadt noch 20 kleiten 294.376 Einwohner, umsaßt, al der Hauptstadt noch 20 kleiten Lede mit Wauern und Shore seben ilt. dat Bergams 14 Pfarrkirchen, mehreie Mdache, und Koner siehen ilt. dat Bergams 14 Pfarrkirchen, mehreie Mdache, und Konerlikker, ein Hospital, ein Lyceum, eine Musikowie, 2500-Haund 19,000 Einwohner. — Iwischen den Worstädten S. Leduards S. Antonia ist ein mit vielen Buden den Borstädten S. Leduards S. Antonia ist ein mit vielen Buden besester Play, da die in Disselien kerübante Bartbolomäus-Wesse gehalten wird, welche 25sten August die Sene Seden Bauert, und vorzäglich des Seis Andels wegen von Kausseuten aus allen Segenden Italiens, son Den Deutschen und Schweizern, besuch wird. Der Bischof von Bandels wegen von Kausseutern, besuch wird. Der Bischof von Bandels wegen von Kausseutern, besuch wird. Der Bischof von Banden Der gehand von Bernards fo. dem Naser des unsterdlichen Eichert, seht unter dem Erzbist Masie, der Ausser des unsterdlichen Tedschat, sondern auch Siedamn Tro Wasser des unkerdlichen Zeisquats, sondern auch Siedamn Thospasie, der Abde Serass, und der Literarhistoriker Gieslam Todich werden dier geboren. — Die kwisselichen Bedienten der italischen Rossen. Romble, Kriechlind von Bentschen der hiesigen Lande

+ Bergen, auch Bergenbuus, Stifteamt im Rhniger Rormegen, welches in Offen an Aggerhuus, in Rorben an Dranthe In Guben an Chriftianfand, und in Weften an bie Rutbfee gra 21° 55' — 25° 5' bftl. E. tind 59° 34' — 62° 39' nbrbi. Br., gegen 676 Q. Weilen groß, und enthält 3 Aemter, x Barnies Bogteten, und fiberhaupt 180 Rirden und Rirchfpiele mit 290,55 Einwohnern, ohne Die Beoblferung ber Stabt Bergen, fo dag fri fcen rko - 190 Menfcen auf 1 Q. Meile leben. Das Klima fi verhaltnismäßig mild, aber regnicht. Die befeftigte Saupiftabt Ber gen ift groß und wohlgebaut, boch find bes Arlfengrundes halber mand Strafen frumm und uneben, bat 2200 Saufer, eine bentiche und banifche Pfarrfirden, ift ber Gis eines Bifchefe, und befigt, aufi einer lateinifchen Stadtfoule, ein burd ben Bifchef Pontoppibon g Kiftetes Seminarium får 12 Abglinge, welche Dafeibft in ber biber Wiffenicaft unterrichtet werben, ferner ein Bofpital far arme, m Dem Musfus, einer bier nicht feltenen Rrantheit, bebaftete Berfone und verschliebene anbere milde und gemeinnügige Ankalten. — Mi eigenen Schiffen führt Bergen nach Berbaltnis nur wenig aus. -Das Bachethum Des hiefigen Sanbels fangt som Jahr 1445 al wo bie bentiden banfee. Stabte bier eine gastorei und Rat renbaufer anlegten, la fogar im Berlaufe ber Beit fich einer gemiffe Mutorität über bie Einwohner anmagten, welche jeboch lange miebt erwichen ift. Aus jener Beit fcreiben fich noch ber: bie Deutich Rirde, die einzige in Norwegen, Das Deutiche Armenbau und bas beutfche Comtoir. Diefes legtere beftebt theits aus 4 Bifen ( Epeiderbaufern), Die im Befig verbeiratheter Bergifder Bai der find, welche ibre refr. Baufer in ber Cradt bewohnen, theils at 17 anbern bergleichen Sheen, bie won bentichen gactoren tinb bere Banblungsgebullen befest find und moven 14 pach Bremen, 2 na Samburg und i nach Lubed gebbren. Das beutfche Sanbiungeverfi nale fpell's ulammen in 8 Saulen (Schftitinger) und fiehe unter a fi genannten Actgebaern und einem Getreter. Die einbeimifch

Rominute genieffen 6 - 14 Lage lang in ben verichiebenen Ganbels amitand ale Borfaufsrecht. Auch Dürfen Die Deutfden an Bergifche Bum blos im Gangen, und nur an bie Bauern im Einzelnen vertoma - Der berühmte banifche Luftfpielbichter Lubmig bon Sol-

ben bur in Bergen geboren.

Beien-op-Boom, ein ehemaliges Marquifat in ber nieber-Inbile Broving Rordbrabant, an der Schelbe, und burch ben giuß Embnt von Seeland getrennt. Es enthalt auf 4 Quadrarmeilen 20,000 Ennobner, und batte feit 1287, wo Berieg Johann I. baffelle m Brabant trennte, verfchiebene Befiger. Dach bem Lobe bes Some en Auvergne, Frang Egon be la Cour, im Jaht 1710, id nin beffen Lochter, Maria Unna, Die fich 1712 mit bem Pfalggula Johann Chriftian von Gulybach vermablte. Go biteb das Bulle Bfalgbanern, bis Die Frangofen es mabrend ber Revolution Bentmen, ben Sollandern abtraten, und Pfalgbapern 1801 baffir midbigten. Die Sauptftabt ift Bergen op 30om eine Barte din Soit be ergießt, mit welcher Die Stadt burd einen guten ben Bemeinschaft bat. Sie bat 1150 Saufer, 4,722 Einwohner, 1 und Soluf, 3 Rirchen, ein Beiden und Architectur Inflitut, Maniet Fifderei, und liefert feine Ebpferwaaren. Die hollander inten bier eine Barnifon, und betrachteten biefen Ort als eine ibm eifen Bollmerfe. Die Spanier belagerten ibn 1586 und 1624 berthin. Di Krangofen nabmen ibn 1747 nach faft breimonatlichet Belagenne tro Kriegslift, gaben ibn aber im Machner Brieben netreren andern bollandifchen Feftungen , wieder in Die Banbe Det grunglen, und ein Regiment Englander, welches Die Beftung Damals bitt bielt, mard friegsgefangen gemacht. Die Frangofen machten fichitetin war anbeifdig ben Ort jurdezugeben, behaupreten abr albrend ber Dauer bes Rriege bas Garnifonerecht. Ein Sturm, fiden Sir Eh. Grabam (nachmale Lord Lyneboch) am 8. Mars Mua ber Spige eines englifchen Eruppen . Corps auf Diefe Jeftung unimitm, marb mit aufferorbentlichem Berluft jurudgefchlagen.

bergerac, ein lieblicher frangbifcher Bein, ber an ben Ufern ber andome gebaut mirb. Es gibt eine meiße und eine rothe Gorte midlem Beine. In Frankreich erhalt er bie und ba auch ben

Ranen petit Champagne.

Bitgwiffenfcaften, Bergmertemiffenfcaften, beis im bie fammtlichen Renntniffe, burch beren Bulfe man bie Berge mit um Rugen eines Landes eröffnet, fie regelmäßig betreibt, und ble baburd gewonennen Foffilien ju Gute macht. Je fowieriger in bin neuem Beiten ber Bergbatt, vermöge ber geftiegenen Breife feim Stourfnife und bes Geminnes ber Soffilien in großerer Ciefe mbe, um fo nothiger mar es, alles basjenige, was Daturwiffen. then und mechanische Runfte uns in Beque auf Das Mineralreich fan, ju Rathe gu gieben, und baraus bas Softem ber bergmanntan Bifenfdaften ober bie Bergmerfefunbe ju bilben. Dan bie ju ber moglichft volltommenen Betreibung eines Berg-ntbigen Biffenschaften zweckmaßig in zwei Abebellungen brinat lin bie porbereitenden und II. in bie angemand. Borbereitenbe Doctrinen find: r. bie Mineralegie in ib mpien Umfange, welche bie burch ben Bergban ju geminnenden

Foffilien erkennen und auffuchen lehrt. 3. Die Chemie und befon fene ber Mineralfbrper, melde, indem fie bie Difdungetbeile bes filien enthüllt, und die Gigenicaften ber Wetalle und anderer Dine fubftangen tennen lebrt, ju einem vervollemmneten Musbringen in ber Beredlung der Buttenerzeugniffe führt. 3. Die reine und angema Dathematit, als Balfemiffenfoaften jur Bervollfommung ber canit des Bergbaues. 4. Die Bhpfit, welche, indem fie die Ratur te und fennen lebrt, ju einer richtigen Unwendung berfelben bet' Bergban leitet. 5. Die Atmofpharologie, als Unterfanungswi fcaft jur richtigen Erfenntnif ber Lehre bon ben Grubenwettern. mbgen einige botanifche und joologifche Renntniffe als bem gum mi foaftliden Wineralogen ausgebildeten Bergmann naslich genannt ben. Die angewandten bergmannischen Doctrinen find folgende : 1. Beratednit. Sie jerfallt: a) in die Bergbaufunde und M bie Butten Zunde. Die Bergbaufunde lehrt: 1. bie Auffach der Fosfilien auf ihren Lagerflätten; 2. die Einleitung darb ten ju ber Bewinnung ber Soffilien ; 3. die arbeiten auf dem fein; 4. ben Grubenbau und Betrieb; 5. beh Grubenan bau; 6. die Betterbaltung; 7. die Bafferwirtbicaff g, den Bergmaschinenbau; g. die Forberungstung; w bie Basserhaltung; zz. die Aufbereitung; zz. den En transport. Die Sättenkunde lehrt: r. Die Nebernand ber Erge; 2. die Aufbewahrung der Erge; 3. das Probirend Erge, Oocimafie; 4. die Elassification und Beschichung Erge; 5. bie richtige Babl ber Bufclage; 6. bie Borarbeis por bem ju Gute machen ber Erge, als Roffen, Bermittern u. b 7. die Battenbaufunft, welche gerfallt: a) in die Runk Saite gebande ju errichten, b) in bie Buttenbfen-Baufunft, o) in Die Sitti mafdinen . Baufunft; 8. bie Renntnis der Suttengefäße; 9. hattenmannifden Sauptarbeiten, als: Somelzes umalgamiren, Difitliren, Sublimiren, Sieben bgl.; to. Die Scheidung ber Sattenprodufte, all Gol foeibung, Abrreiben u. f. w.; 11. die hattenmanischen Be feinerungsarbeiten, als Silberbrennen, Eifenfrisch m. f. m.; 12. Die Benugung ber Sattenabfalle. Die fibrig Doctrinen ber angewandten Bergwertseunde find noch folgendet Die Bergwertebtonomie, welche befonders lebet, ben Bergh und bie Buttenprozeffe fo zweckmäßig und vortheilbaft ale möglich betreiben und ju überfeben. Sie lehrt : I. ben Grubenhaushalt: Den Sattenbanshalt; 3. bas Bergrechnungemefen; 4. bas Sattente nungemefen; 5. Die Bergcommergwiffenschaft; 6. Die Bergcammer wiffenschaft; 7. ben Bererieb ber Stittenmagren. III. Die Beri werksmathematik verbreitet fich über bie Anwendung ber De thematit auf ben Bergban. Gie lebrt befonders : z bie Dartfdelb Tunft; 2. bie Bergmafthinenlebre; 3. bie bergmannifche Baufunfi Die Buttenmafdinenlebre; 5. Die Buttenbaufunft, welche Unterbutt nen auch ber Bergtechnif einzwerleiben finb. IV. Die Bergjurt pruben; lebrt bie Bergmerts. und Suttenrechte in ift gangen Umfange tennen, und zwar burch t. bie eigentliche Ber rechtstebre, ober Kenntnif ber Bergwertsgefene; 2. bie Aust Bungstung ber Bergrechte; 2. Die Runft, Die Berg. und Butt Befebe auf alle vortommenbe galle anguwenben. IV. Die Berg. Duttengefdicte... VI. Die Berg. unb Suttengengraffi Da in manden landern bie Golg - und Robleuperforgung inen Begenftand der Bergwerksdirection mit ausmacht, is muffen für bieten gall mande forft mannif de Renomitfe mit in das Studium der Bergwiftenschaft gezogen werden, Personen, welche fich den Umziffenschaften in ihrem gangen Umfange widmen wollen, muffen im Berachfenschaften in ihrem gangen Umfange widmen wollen, muffen im Berachfenstatiffe, Artichmerie, Schreibe- und Beig benfunt fich au diesem Etudium gut vorbereitet baben.

Berings & Bap, ein Meerbufen an ber Weftlufte von Rochn Ammit unterm 2214 B. L. von Greenwich und 590 18' N. Br., is want vom Udmiral Vancouver. Fraber batte Diran, welches bied denaffer guerft besuchte, ihm ben Namen der Ab mira i. bei währ der gegeben. Da indes nach Coot's Kunsche eine Bay, in war Bering der Ander gegangen, den Namen führen sollte, dach an der amerikanischen Kuste aber, no derseibe wirklich gewatt, dei genauer Untersuchung nicht die windeste Nehnlichfeit wift mit den date, so ander ber Admiral Bancouver den Namen, den

berings Straße, eine Meerenge amichen der Bestüfte van firmmerfa und der Oftfufte von Affen, (G. Berings.), Rach touten Cool's Berficherung dat die Meerenge unterm 66° R. Ben fan ihm fam ichmid Cool's Berficherung dat die Meerenge unterm 66° R. Ben fie micht Cool's Berficherung dat die Meerenge unterm 66° R. Ben fie micht fie ist die Begen der 10 deutlich fielen in der Breite. Beiter binauf welcht, das Land gegen R. O. 4. O. 4.

int. 52° 31' 14" Br., bat über 4 Stunden im Umfange, 931, 986 D. Stun flächenindalt, 133 Straßen, 91 Goffen, a2 bifentliche Plake ub Aktte, 16 Ebore, 27 Pfarrkirchen, 34 Brücken u. k. v. Int. Ink. 32 waren bier 7133 Haufe mit Einschluß der Kirchen, dek kinn waren bier 7133 Haufer mit Einschluß der Kirchen, dek kinniden (174) und Fabrik Sebäube (61), aus Stülle und Schelle nin (43), die mit einem Werth von 45,065, 305 Ehalern in der kinn-seckelt versichert waren. Der Civil Einwohner mit. Indestif bes deurlaubten Militärs waren im Jader. 1817 178,812 (829 männlichen und 22,712 weiblichen Geschlechts) unter diesen 317 Indes, odngefähr 3,500 Katholisen und über 10,000 Ketsin nine. Im. I. 1816 waren 6528 geboren und 6528 gekorben.

unt. Im. J. 1816 waren 6528 geboren und 5578 geborben.

† Bern, durch die Beschüffe des Wiener Congresses wurde des wiene Leil des Bisthums Basel (62,000 Geelen) dem Lantona mit gebeilt, wodurch derselbe jest 1718 D. W. und 291,200 kienheils resormirte Einwodner enthält. — Der nördliche Ebeilt Annons ift bügelig mit schonen Ebenem und Lödlern, und has mit indibaren, sorgsältig angebauten Boden, ker jum Gergalder, eine ind bisdien, fruchtbarsten und reichsten Ebeler der Schweiz, wo die ischnsten, fruchtbarsten und reichsten Ebeler der Schweiz, wo die indibithucht vortressisch ist, und die bekannten Emmenthaler Käse und kieden Gebauch gute Kieldung und Erdelicksisch in Und die Bekannten Emmenthaler Käse

heugen bon bem Wohlftanbe ber Bewohner biefes Shales. Der fill liche Sheil des Rantons hingegen, das Obersand (wozu die Haup thaler Sasti, Grindelmaid, Lauterbrunnen, Rander, Frutigen, Abell Ben, Gimmen und Ganen mit jabbreiten Geitenthalern gebbren himmt am Aufe ber boben Bergreibe gegen Ballis feinen Aufan und giebt fich bis auf ihre vberfte Sbbe. Die tiefen Chaler brim noch gutes Obft bervor, find fruchtbar und angenehm; bober bin find bortreffliche Alpenweiben, bann aber folgen table Felfon, and bebute Gletider und bie bochten Gebirge ber Someis, als ginfteranrborn, bie Schred. und Betterbarner, ber Ber, Die Jungfrau, auf beren Sobe bie Begetarion ber fi tur aufhort. Die Ginmohner bes Oberlandes nabren fic baberguglich bon ber Biebiucht. Die boben Gebirge, febensmerbigen Gl der und prachtigen Bafferfalle, Die man im Oberlande antrifft, a en fibrlich eine Menae Reisender in diefe Gegenben. Der Saut freig ber Jahnftrie Diefes Lansons befteht in ben Leinwand - mi Bollentich . Dennufaftitben. Die burch Induftrie ausgezeichneiße Cheit, ift bas Emmenthal, beffen Ginmobner neben ber Biebeucht. radtliche Leinmandmunufaffuren unterbatten. - Bern, bie San Rabe Des Rantuns, fft eine ber wohlgebanteften Stabte in ber Sa and Megt auf einer Anbobe und Salbinfel, welche von bret Geit Don ber Mar umfloffen wirb. Die Strafen find meiftens gerabe, w und gut gepflaftert, und bie Saufer gum Cheil mit Artaben verfebe Bern enthalt troo Baufer und 19,000 Einwahner. Unter ben bauben geichnen fich borguglich aus: bas gothifche große Wanfter, tefdmadboll gebaute Beilige . Beiftliche, Die alabemifden Bebit bie Infet ober bas fcongebaute Rrantempaus zc. Debrese biff foafrliche Bereine befinden fich ju Gern, whrunter bie Leonmill Gefellicaft fic große Berbienfte um bie Berbefferung ber Bandwit fcaft, und bie Gefelifchaft vaterlandifder Raturfreunde um bis mib Renntnig ber Schweis in naturbiftorifder Sinfict erworben Die feit 1802 geftiftete Ballerie ber battufanbifmen Rammeefdid enthalt bie Sangerbiere, Bogel, Schmetterlinge, Inseften, Eran ber Schweiz, und bie bffentliche Bibliothet befint jowohl am gebru ten Budern als Sinbfdriften grofe Schape. Mugerbem haben mit rere Brivatperfonen febensmerthe Runffammlungen, Die ben Frei ben meiftens offen feben. Die Induftrie und ber Sandel find stet lich lebbaft; es find bufelbit verfchiedene Jabriten, weiche Ballenin gebruckte Leinmand, Geibenjeuge, Strumpfe tt. liefern. Ben Stabte baben iconere und beffer unterhaltene Spaglergange, t. bie mit großen Diffen aufgefahrne Platteforme, worauf bas Dinig frebt. Diefe Berraffe gemabrt eine fobne Ausficht, und ift einer beliebgeften Spaciergange, mit bier Reiben bon Baumen befett Die nach bet Mar jugebenbe Seite erhebt, fich 108 guß über bief Rluß, welcher bier einen ichbnen Rall bilbet, der dem der Rheins bei La fen awar bei weitem nicht an Bobe, wohl aber an Breite gleicht.

Berri (Charles Ferbinand, Duc be), jwolter Sohn bes Graft bon Artole, geboren ju Berfailles ben 24ften Januar 1778. Mit bin Bergog von Angbuleme wurde er vom Jergog von Serent ermid und entwickelte früh schon Auge einer freundlichen Gutentibligkeit, fin fer Beiftesgegenwart und einer boben Lunk, bem Ebarafter ber Im sebung gemäß wardig ju sprechen und zu epraftentren. Mit feine Batter flat er im J. 1792 nach Latin, machte wit ibm und und

Embefeine erften Feldjuge am Rhein, und wußte bamals fcon fic bei ben Caffaten beliebt ju machen. Dit feiner gamille (f. Artois und Angenlem jog er nach Rufland und nahm z 800 den Eitel eines Ebef de Regt. milebe Berri im Dienfte Gr. Dajeftat bes Ratfers aller Reuven an. muin ther fcon 1801 nach England fich flacten, wo er abmed feind in Lannund Sartwell lebte, flets mit Planen jur Mieberberftellung ber Bautimen befchaftigt. 1805 wollte er ber Ginlabung Gufan Abelphe falen mb unter ibm commandiren , mußte aber megen bes Rud's juget ber Schmeben aus Sannover son biefem Borbaben abfieben und bine Beiten abmarten. 1813 fchien endlich bie Beit gefommen an, fem momebrere unvorfichtige oder bereatherifde Emufare bewagen ibn. mand ber Dormandie eingufdiffen, we er 40,000 bemafnete frange fen inten murbe. Gein Bludeftern bielt ihn aber von biefem Unterneten jurud, benn er erfuhr noch jur rechten Beit, baf bas Ganje nur emedlinge mare, um ihn ju fangen und ihm Engbiene Loos ju bereiten. Dueminde ber Befreiung folug enblich 1814 und Berri landete mit lafreatte Eurotas am igten April im Safen von Cherbourg, bon we er Mr Etabte Bancur, Caen, Rouen te. befuchte, abergli Golbaten und Rationalgarden für Die Gache der Bourbonen und mehr noch für feint Berion ju gewinnen mußte, reiche Almofen austheilte, Gefangene befinte, und mit fluger Milbe fprach und banbeite. - Den aifen Betil bielt er feinen Gingug in Paris, wo er mit demfelben Gifer bie beren ber Darfchalle und Goldaten ju gewinnen fuchte, und ber Cade ber Bourbonen mirtlich einen großen Unbang etwarb, indem er Sandelsteute, Fabrifanten und Runfter mie Befuchen und fomeje Gelafter Anerkennung beehrte. Um ubten Dai wurde er jum Geanal Dberften ber Chaffeurs und Chebauplegers - Laneiers ernannt, which bas ehemalige Regiment Rafferin Dragoner und eine Civil tom 1,500,000 Franken. Bom iften Muguft an bereifte er bie Detriements Des Morbens, theilte auch bier feine Beit swifden Beer-Mum, innern Ginrichtungen und Befuden der gabrifen, und foifte is w Calais nach England ein, wo er bis jum 18. Muguft blieb, bin nad Paris jurfidfebrte, und von ba bis jur Mitte Octobers bitfriungen in Lothringen, Franche Comte und Elfaf befuchte. Eben th a damit um, bie bftlichen Departements ju befuchen, als bemartes Anfanft von Elba feine Plane Berftorte. Statt nun finm blan ju folgen, mußte er bem Billen bes Ronigs geborchen — (Midem, unter Dem Bormanbe ber fleinen Swiftigfeiten mit Angene lat Bert's Begenwart in Paris als nothig gefdilbert worben mar) In ben Oberbefeht über alle Eruppen in und um Baris übernehmen. Alle feine Schritte, biefe treu gu erhalten, maren vergebent; er mußte swifden bem roten und zoften Darg 1819 mit ben Saustruppen in nad Bent und Aloft gum Ronig juradzieben und oft ben Durche Bufd burch bie Aufrührer erzwingen; von wo aus er bann ble leblis bie Schlacht bon Balerioo ben Radwes nach Baris bfinete, mo n am Bren Inti eintraf und fein Commando aber Die Saustruppen in die Sande bes Ronigs wieder niederlegte. — Obgleich er im Ammi um Prafibenten bes Bableollegiums ber nbrblichen Departes ants ernannt und mit Enthusiasmus in Lille aufgenommen murbe, in ber Sigung beiber Rammern ju Paris ben Conflitutions . Cib Man, und jum Prafibenten bes bierten Burean ernannt murbe, -Biog er fic boch beinabe ganglich som bffentlichen Leben gurad.

und auf ber beutiden Babne bie feltenften Erfdeinungen Jemman bracht bat. Unter biefe war bie Bethmann unbebingt in rechnen In der Tragbbie frebre fie mit bobem Glude nach jener eblen Ein facheit, welche Die Berrichaft bes Beifes über bie Ginnlichfeit, be Menfcheit aber die Ratur offenbart, ohne bal fie bem Ausbrucke & Beifthle und Leidenschaften bas Beringfte vergab, und fo mabrba Deredelte Rauer Darftellte. Ihre Farfin in der Brant von Weffing Iphigenia in Gothe's unkerdiichem Berte, Phabra, Orfina, u. f. w. deweisen dieses jur Genüge. Im Luftspiel fanden ihr überall bis beitern Grazien jur Seite, und mit dem schalthaftesten Mutbwilles mußte fie die Citte gebildeter Denfcheit unnachahmlich ju vereinen Ihr boofter Triumph war bas na ive. Ihr Spiel war überal voll Geele, Wahrheit und unverfünstelter Natur, ihre Gewandtheit unerreichbar, ihr feiner Catt in Auffaffung affet beffen, mas sw Darftellung einer Beribnlichfeit gebort, bewundernewardig. Gle ben Rand Die Dem Schaufpieler fo wichtige Runft, fic nicht nur paffend fonbern ideal und darafteriftifd jugleich ju fleiden, fo grundlich, baf fe, wo fie erfchien, immer eine angiebende Erfcheinung gemabrte. Ibm Deflamation befondere verbiente als Mufter aufgestellt ju werben, bema gleich entfernt von fleifem Brunt und affectirter Betonung, fo wie von falfd verftandener Ratarlichfeit und nadlaffiger Behandlung ber Rebe, welche mehr als Converfationsfprache fenn follte, ging fie ben fcbnen Mittelmen bes Coicticen und Daffenben. Ob fie gleich, noch ebe 3f land bie Leitung ber Babne übernahm, Die fie glerte, foon als eine aus-gezeichnete Darftellerin anerfannt mar, fo ift bod mobl nicht gu laugnem baß fie erft. ale fie biefes große Mufter ber Menfcenbarftellung ftubiren tonnte, fich in die beitern Soben ber Runft erbob. Man fab es ihrem Spiele an, daß fie nicht vergebens in feiner Rabe lebte und wirfte. ihren frühern Jahren war fie auch bei ber Oper angeftellt gewefen, wo für burch ihre anmuthevolle Stimme, ihren befeelten Bortrag, verbundes mit bem ihr eigenen trefficen Spiele, allgemeinen Beifall fanb.

Betonung, f. Accent.

Bettelmefen, f. Canner- und Bettelmefen.

Bettung, in Teftungen bie mie Balg belegte Erbbinng, an welcher bie Ranonen feben. Oft nennt man auch anbere Lager, wom auf ein anberes Ding gelegt wirb, Bettung, j. B. im Bafferbatte

Die Grundlage einer Schleufe u. f. w.

Bewegung ber Erbe. Die Erbe bat zwei Bewegungen, bis tägliche um ihre Ache, und die jahrliche in ihrer Bahn um die Sonne. Die Lehre von der Gewegung der Erde ist dadurch in da Genne. Die Lehre von der Gewegung der Erde ist dadurch in da Geschichte des menschlichen Geistes so merkultig geworden, daß sier der Mensch zum erften Male klar vom Scheine lodmachte, und est wagte, das Gegentheil von dem zu glauben, was die Menschen, die Priester und die Lirche Jahrtausende hindurch geglaubt und ge lehrt datten. Man kann nicht läugnen, daß die Lehre des Eoperns eus nicht allein die neue Afronomie gegründet, sondern daß eine Austichen Ben Menschen köhn gemacht, sieden Glaubenssay zu bezweise die Rusti den Bernschen, daß man dood Jahre hindurch irrigerweise die Rusti der Erde gesehrt, und geglaubt. In dieser hindurch irrigerweise die Rusti der Erde gesehrt, welches durch die Russinammenstellung alles Wissens den Ebarakter der neuern Zeit trägt. — Alle Meinungen der Alten sieber die Bewegungen der Erde warn Mes Seh ilosopheme, die aus der Pythagsrässchen Schule entsprangen

ndie befanntlich bas Laner für ben Wittelunnft ber Melt bleit, um ban ides benegte. Go mus auch die Stelle pon Arifarch von Sames gomerben, welche Ariftoteles in feinem Arenaris anfabrt, und Die mile bas Befte ift, was bas Alterthum hierfber aufanweifen bat. die fem ale Poebagerder barauf, baf er fagte : baf bie Erbe fic pun Biebrebe und jugleich in einem fchiefen Areife um bie Gonne : unb de tountermung ber Sterne fo groß fev, baß biefer Areis gleichfem muchimet gegen die Fiefternenfobare fev, wober bann die Bewegung. thine icheinbare Bewegung an ben Sternen verurfache. Au uthfine fceindare wewegung un ven Cipnen vereinen ber ber beite banne aber battagerder fommen, ber die Conne aber ba ben Mittelpunft ber Belt bielt, und ber bann jugleich ein fo fath den Prierelpuner ver wortt prett, und vo dunn grome. Dames. bicfes war nicht bie Copernicanifde Belturbnung. Die Bemeber Planeten, ihr Stillfteben und ihr Andmartsgeben, Diefes Willienige, was die Aftronomen nicht erklären fonnten, und was tal die verwiedelte Bewegung der Epicafel gebencht, werauf die ma in Radlinien um die Erde liefen. Aristaria lebte 280-Jahre ir Br. Ceburt, Sippard, ber grofte Aftronom bes Alterthums, mBeter, alfo um 130 Jahre nach ibm. Damale waren noch alle fortien bes Ariftarch vorbanden, und ware in biefen bie Copernt-mich Behordnung gewefen, fo batte hipparch nicht verzweifelt, die Bemmeen ber Blaneten ju erflaren. Eben fo Diolemaus, ber in finn Minageft, bem vollftanbigfen Werfe bes Alterthume fiber Afremnie, von ber Copernicanifchen Welenebnung bes Ariftand feine Emabnung that. Jeber Copernicaner fpricht von ber Beme-jung ber Erbe, aber nicht jeber, ber von ber Bewegung ber Erbe Ridt, ift ein Copernicaner. Copernicus fam burd ben permidel Planetenlauf auf fein Spftem, und in der Debilation feines unwithen Berfes: do revolutionibus orbinm, an ben Papft Paul III. fet er: Daß gerabe aus bem Planetenlaufe bie Bahrbeit feines Simt bervorgabe, weil ihr Stillfteben und Rachmartsneben, un Dide Ctilffeben und Bormartsgeben gang einfach und nothwendu m ber Bewegung ber Erbe um Die Gonten beroprgebe, und man Mit tenbthigt few, gu ben vermidelten Epicpfeln feine Buffucht jis ner. Go viel pon der Befchichte hiefes Suftems, bas bem menfcho m Berkande fo große Chre macht, und bon bem bie Frangofen timmen. Daß foldes lange bor Copernicus vorhanben gewofen, m bis biefer es nur anfgefrischt; welche Weinung viele Dautiche Mit feder Rednerei mieberholt baben, bie ungeachtet ber fo genriefonen beifen Granblichfeit bach nicht ju ben Quellen gegangen maren-Empericus aab fein Wert, an bem er 36 Jahre gearbeitet, erf imi em Enbe feines Lebens beraus. Es wurde in Rarnbers ga-trutt, und bas erfie Erempfar erbieft er nur ein paar Lage var kinm Lobe. Er etichte alfo bie Berfolgungen wicht, welche bie the Miften Briefter gegen fein Guftem erbobon. Diefe Angen eigentlich of 100 Jahre fpater an (gegen sora), als bas Pernrohe erfunden. Whie Tapitermonde und bie fichelfbrmige Gefalt ber Benus enthat, und bieburd bie Cheilnabme an ber Steunfunde und an ber Amomie aufs lebbafrefe aufgeregt wurde. Stebe Stabt in Stalies bamale ein fleines Athen, in welchen Rfinfte und Wiffenfchaften Sallet lebte in großem Anfeben, und biefer erffarte fich bile nene Beiterbnung und vertheibigte fie auf alle Beife. Die Mide Impaifition der ibn var, und er beufte biefe Schoe abichiofe

ten. (G. ben Artifel Gwillei.) Die Sbeitrabme, bie man an beme Schickale des alten Mannes nahm, vermehrte die Sheilnahme am Sw Bemi und man fuchte es won ber einen Geite eben fo beftig ju beweifen. Als von ber andern ju befreiten. Unter ben Grunden gegen bie Umbren Sung ber Erbe bat man immer ben angeführt: baf ein Stein, ber bon ber Spine eines Churmes falle, micht nach Weften juructbleibe, ungenchem während der 4 oden 5 Gefunden feines Ralles der Eburm doch um niebrare Bunbert Rufinad Oftenrade. Bieratt bat Copernicus richtia geantmace tet: baf ber Stein beim Eburme bleibe, rubre baber, weil er biefelbe Ben wegung nach Often babe, und indem er falle, verliere er biefe nicht, fonbern gebe mit nach Offen: Swifei fagte baffelbe, und bebauptete, daß ein Stein, ber auf einem fonellfegelnben Coiffe ben ber Gpine bes Den-Res berabfalle, am Bufe beffelben nieberfalle, ungenchtet ber Dank fich watrend des Falls vielleicht um 10 oder mehrere Juf fortbewege. Saffenbi kellte biefe Berfuche im Safen von Marfeille an, und Die Steine felen am gufe bes Daftes nieber, wenn bas Schiff auch mit bollen Segeln ging. Galifei behauptet Daber: man tonne überhaupt Beine Berfuche über die Umdrebung ber Erbe anftellen, weil die Rors per anf ber bewegten Erbe gerabe fo felen, wie auf ber unbenden. Salltei fach 1642. In bemfelben Jahre wurde Remton geboren. Diefer jeigte im Jahre 1697 baf Galilei's Meinung irrig gemefem, und das man allerdings Berfuche aber bie Umbrebung ber Erbe maden tonnte, die Rugeln marben aber nicht nach Beften abweiden. fondern billich bom Lothpuntte fallen, aber nur wente, bet einer Sobe son gooffus etwa nur einen balben Boll. Die Urfache fen folgenbe: Bell die Spine bes Thurms weiter von der Erdare entfernt fep, als ber guf, fo fen bort ber Schwung größer. Indem die Rugel falle, verliere fie biefen gebferen Schwung nicht, und eile besmegen bem Lothpunkte vor, ber im Jufboben bes Shurmes fen, weil biefer eine Kleinebe Geschwindigfeit nach Often habe. Go wie Memtan biefes gefagt, ging gleich ber fleine Dr. Swofe bin - ber fo cecht ein Deifter Alleriei mar, und beffanbiger Gefretar ber Afabemie, - und fellie Berfuche fiber bie Umbrebung ber Erbe bei 160 guf Jalbbbe ian, behauptete auch bag fie gelungen. Die Atademie ernannte bem "Jan. 1680 eine Commiffion, por ber er biefe Berfuche wieberban Ten follte. Babricelnlich find fie miklungen, ba ihrer meiter feine Erwamung in ben Philos. Transactions gefchieht, und fie wurden Billif bergeffen, of fcon bie 3bee bagu vom berahmteften und grift ifen Manne in Europa berrührte. Erft nach 112 Jahren wagte ed ein junger Geometer in Bologna, Ramens Guglielmini, biefe bergefu Tenen und bon ben Aftronomen får unenblich fowierig gehaltenen Dere fuche wieder aufzunehmen, und auf bem bortigen Churme degli Asinelli bet einer Rafthobe von 240 guf ju wieberholen. Dachben et alle Comierigfeifen übermunden, gelang es ibm 16 Rugein faller an Toffen, welche and mereid gegen Often abmiden. Allein Gugliele mint beging ben Rebier, bağ er nicht febesmal bas Loth aufbing, fa oft er g over a Betfuche in einer Racht angeftellt. Erft nachen alle vollendet, hing er bas toth auf und ba blefes erft nach 6 Mos naten zu völligem Stillkinde fam, well fürmifces Better eingetra ten, fo batte fic unterbef ber Thurm etwas gefrummt, fein Lothounell war berrudt, und feine Berfuche maren verloren. Diefes mar Inga Im 3abr 1804 ftellte Bengenberg blefe Berfuche im Michaelisthurms in Samburg an. Ge eies go Augeln fallen, bei einer gallbobe von

aus 206, Die Rugeln wichen im Mittel 4 Linien nach Offen ab. Miin fle widen angleich al Linie nad Guden ab, meldes mabricbeinb von einem Reinen Luftzuge im Churme berrabrte. Er wiederite diefe Berfude im Jahr 1805 in einem Roblenfcacht ju Gole is in ber Graffcaft Dart, bei einer Rallbbbe von 260 Rus; bier fin Die Angeln im Mittel um 5 Linien nach Often, gerabe fo mie et bie Theorie von ber Bewegung der Erbe für bie Bolbbbe von au Brud analbe. — und übrigens weber nach Süden noch nach Norden. Au biefen Berfuchen bat La Place mit Bulfe ber Babrideinlichfeits. Achung berechnet, baf man 8000 gegen z wetten tonne, baf bis Gie fich um ihre Achfe brebe. Diefe Berfuche geben einen fo ent-ihmben und fo in die Augen fallenden Beweis, daß felbft Tocho maiccioli bas Covernitanifde Enfam warben angenommen bain wenn fie gefeben, bas bie fallenden Rorper nicht fenfrecht fallen. en immer etwas nad Ofen binfliegen. Durd bie Entbedung be fermenbes, noch mehr aber burch Rentons Entbedung von ber deneinen Schwere und von der Ratur ber himmlifden Bewegunm, purbe bie Lebre von ber Bewegung ber Erbe bie fiegende, und wier Bercier und ben Bauern in Berifau baben fie in neuern Burn feine Manner son Bedeutung mehr bezweifelt. Die abgeptate Rie Befalt bes Erbe, Die Abnabme ber Schwere gegen ben Meguater, bie aus Richers Benbelverfuchen in Cavenne folgte, und Die Abittem bet lichts, waren eben fo viele Beweife für Die Bewegung ber Erbe um ibre Are und auf ihrer Bahn; und fo hat benn ber Berfand bes Denfchen bier ben vollftandigften Gieg aber ben Schein bom etragen, und über bas romifche Briefterthum, bas ble Lehre sen ber Bemenung ber Erbe für eine Unwahrheit und für eine Rene-Allein wie febr alles, bem fortfcreitenben Geife ber wi erelärte. Bin weicht, ergibt fich aus folgenbem. Als Suglielmini im Jahr 1792 bie Berfuche in Bologna anftellte , half iben bierbei Borffalt, Sentrellat bes Bapftes Dins VI. 3. Diefer maß unten bie Mbftanbe ber laben Angeln. Die Gefchichte biefer Berfuche findet fich ausfithra Min folgendem Berfe: Berfuche über die Umbrebung ber Erbo ben Bengenberg. Dortmund bei Dallinfrobt, 8. mit 7 Rusfern. Depme, im Jahre 1816 in ben Abelftand erhoben, if jest Grontminifter und Mitglied bes Staatsraths für bie Gection ber Buth, freciell beauftragt mit ber Organisation bes Juftizwefens in den Abeinpropingen.

Bejoar, Beganfein, eine Angel, die fich in bem Magen anger Ebiere, befonbere bes Biegen- und Antilopengefchlechts, aus Starm und Pflangenfafern bilbet. Man theilt bie Bognarffeine im stientuitige, occibentalifche und gemeine ein. Die erften werben fir bie bilbarften gehalten; fie find jarter und glatter ale andere, ausnendig feben fie grautich ober btautich aus, inwendig beffehen fie aus auten, blatteigen Ehellen, die faft wie die Schaten ber Imfebel bereinander liegen. Ehemals wurde diefen Abryern eine befondere Beilhaft meefdrieben; jest aber ift ber Glaube baran berfcwunden.

Biandt, faiferlich beerreichifder Zeibmarfcall, berühmt burd kinen gladlichen Kelbjug gegen Murat im 3 1815. Schon früher hatte er fich portheilhaft ausgezeichnet, namentlich in ber leipziges Mittiblacht 1819. Beim Ginrucken ber Millirten in Frankreich 1814 mmapbirte er ein Corps bes linten giupele, trug ju bem Erfolge M Sar fur Mube mefendich bei, und marb fobaun gegen Loen, mo Augerean ihm entgegen fanb, gesandt. Er bemecktigte fich bie Stadt zu derselben Beit, als die Sauptarmee Paris einnahm. Wonaparte's Racken Beit, als die Sauptarmee Paris einnahm. Wonaparte's Racken von Elba 1813 befand sich Bianch in Italia wn er ein Corps in den drei Legationen kommanhirte. hier wa er unerwartet von Rurat mit einer überlegenen heeresmacht am griffen. Er zog sich daher in guter Ordnung zurste und erreic den zien April Carpi. Acht Lage darauf rückte er mit einem brücktichen Gorps von Bologna auf Floranz und Foligno, um breichtlichen Gorps von Bologna auf Floranz und Foligno, um brei entscheidendsen Rolgen. Die neapolitanische Armee, in al Richtungen bewerndigt und bedrobt, ließ ihre ganze Artisterie Sitch, und zerkreute sich dalb in den Gebiegen. Der Ueberrest en sich capitulirte bei Casa-Lanza. Bianchi drang unaushaltsam in das Amigreich Reapel vor, wo Rurats Henrschaft sowe ein Ende nahm. Fert nand IV. beisbute nach seiner Archen und bes Lieute eines Serzags von Gerkanza, verbunden mit einer Orden und des Lieute eines Serzags von Gerkanza, verbunden mit einer Orden und des Lieute eines Berzags von Gerkanza, verbunden mit einer Orden und des Insels eines Berzags von Gerkanza, verbunden mit einer Orden und des Ordens derzags von Gerkanza, verbunden mit einer Orden und den Andersen der Gerkanza der

ten. Im J. 1816 erhielt Biandi baf Sonvernement von Buttgern.

† Bibelgefellicaften. In Denticland beftanben im Jabre 1818 folgende Sauntbibelanftalten: Bu Sannover, wo eine Bibeling folgende Bauntbibelanftalten nallenbet mar. in Berlin, ift ausgabe von ro.000 Eremplaren vollendet mar, ju Berlin, ja Dresben, welche nachk einer beutschen auch eine menbifde Bibet ausgabe for Die Oberlaufin beforgt, ju Frankfurt a. D., # Martura, we van Ef über 60.000 neue Ceftamente an Ratholifen vertheilte, ju Danden, me Gafner 20,000 neue Tefamence m Ratbolifen abfeste, ju Stuttgart, wo eine Ausgabe von to,com Bibeln und 2000 neuen Ceftam. fon vergriffen mar, ju Samburg, Bremen, Eubed, bie Solesmig. Bolkeinifde ju Sollesmig. Die eine Menge Localbibelvereine unterhielt, ju Somerin Rageburg, Eutin, Braunichweig u. f. m.; jebe berfelben but thre Shiftgefellichaften. In Strafburg marb eine Ausgabe von 20,000 Bibeln für den Glaf gebruckt. In Schweben, wo bie Sande gefestichaft in Stoch bil m icon 4x,500 Bibeln und 57,800 neue Kamente vertheilt hatte, Norwegen und Danemart verankatete man abnlide Ausgaben, und bie banifche Gefellichaft bat Sulfsgefellichaft ten in Island und Beftindien Die ruffifde ju Betere bure ber førgte 1816 87,100, 1817 69 000 und 1818 195,000 Abbrade ber Th bel in ben verfchiebenen Sprachen bes Reichs, unter andern finnifche. flavonifde, efthnifde, lettifde, alt = und neugriechifde, georgifde, am menifche, malla difde, bulgarifde und neuruffifche Ueberfenungen. Die talmudifden Evangelien und perfifden neuen Teftamence finden pid Thgang; aud far bie Burfaten, mongolifde Lamabiener am Ballab fee, mirb mit Salfe zweier jungen Buriaten van beber Geburt, mele de ju Betersburg bas Chriftenthum angenommen baben, eine Ueben fenung ber Bibel ausgearbeitet und von ihnen begierig erwartet: M Briutel, Sabolel, unter ben Efcherkaffon, Georgiern und bonifden Rofaden baben fic Salfsgefellichaften gebilbet; bon Obeffa and bem Broitet fic bas ghteliche Bort in bie Levante. Die burch ben Ere bifchof von Gnefen verqulafte Buffe Bins VII. vom 78. Juni 1816 gegen ble Berbreitung ber Bibel binberte bie Bolen nicht, unter bem Goute Meranbere eine Befellichaft in Barican au errichtet. Im Ofterreidifden erfdien igry ein Berbat ber Bibel . Berbreitung burd folde Befellicaften und die in Ungarn fcon beftebenben wurden

bridt. Die Bibel findet nur auf andern Wegen Singang in Italien, Frantreich, Spanien, und Portugal thaten nicht für Diefe Cache, Die Englander haben aber jur Gee und ' in ben Infeln aus Diefen Mationen Bibetn in ihren Sprachen mit Eftig gugeführt. In Dorbamerita wirtt feit ific eine grafe amee ilmifde Bibelgefellichaft mit ihren Cocheen, jest bunbert, meit fer bie Brangen ber vereinigten Staaten binaus. Die Colonien mitifetn für die Sache, auch Sapti bat baju die Sanbe gebaten mb die Estimo's auf Labrador lefen fom die Apoftelgeschichte in fin Sprache. Ein gleicher, weitwirkender Eifer für die Berbreitung be Buel regt fich im fubliden Afrita und in Oftinbien, mo mebten drudereien Bibeln in ben Landesfprachen liefern, felbft bie 3ne in m ber Offeite Afiens werden nicht aberfeben. Der Contral-mit biefer großen Unternehmungen ift bie brittifche Bibelgefellfontin London, die feit ihrer Stiftung bis jest an zwei Diffionen Bin und neue Ceftamente vertheilt bat. In ben Niederlanden fanft man eine bruderliche Bereinigung ber verfchiebenen Confessimfür diefen 3med, Die auch in andern Lanbern von gemifchten Refinnen burch bas Bufammentreten ber Sibelgefellicaften bewirtt mormit. Gie tragen fiberhaupt viel bagu bet, unter Chriften von ale la Dartheien bas Gefühl ihrer Gemeinschaft in ben michtigften Ueleneugungen anzuregen, und bringen obne Imang bie Quellen ber nabren Aeligion in die Sande von Millionen, die fonft vielleicht nie bun gefommen maren. Bas badurch fomebl unter ben Bhitern ber Ehriftenbeit, als unter ben Seiben, bie bas Ehriftentbum auf biefem West fennen lernen, an richtiger Religionsertenntniß, Frommigfeit und Berbefferung der Sitten gewonnen merden fann und mirb, fiberfeigt alle Berechnung. In der Befchichte Der Civilifation und religiblen Bilbung bes Menfchengefdlechts muß eine fo weitumfaffende Derbreiting ber Bibel Epoche machen, ba fcon ibre Heberfegung in Gprachen, beum bisber alle Literatur, ja meiftentheils auch Die Schreibefunft febite, ein boft bedeutendes welthiftorifches Intereffe bat. Wenn es fich aber nicht berbergen laft, daß die durch die Bibel gewonnenen neuen Chriften, gibitenbeile Schuler Der evangelifden Diffionare, bem Proteftantismus sunadfen und bas Bibellefen felbft Catholifen an biefem binaberführe, fo fam ber Bapft, bem fcon die beilige Alliang verbachtig ift, noch wentger bie Bibelgefellschaften begunftigen, und, fonberbar genug, Die ratienalitifden Aufflarer, Die bas Bemüben ber Bibelgefellichaften aus Geringidagung gegen die Bibel tabeln und fibren wollen, machen in Diefem Dunttemptibrem abgefagreffen Teinde gemeine Sache. Gine lange, jest bon Reuem beftatigte Erfahrung laft aber nicht bezweifeln, bağ bie innere Bruft bes gottlichen Wortes ben Reactionen folder Gegner weit überle smif und unaufhaltfam fortfabren mird, ben Cegen ber ewigen Babrbeit über bie gange bewohnte Erbe gu perbreiten.

Diber. Dieses für so merkwurdig und kunfreich gehaltene bin findet man in Deutschland fast überall an Flussen und Seen. Einet einer Wasserratte abntich; bat aber bie Große eines Sunstit eine Bundters bewundernswerth hielt man seine Aunstfertigkeit im Bauen. Es wurde vielfach erzählt und geglaubt, daß in Kanada, wo die Biber baufig leben, sich oft mehrere bunderte zu einem gemeinsaftlichen Baue vereiniaten, Baume fällten und in die Erde sollhaen, mit Zweigen durchsidchten und so einen Damm zu Stande krabtn. In diesem Damme erbaue sich jeder eine Wohnung von

mehrerer Bemachern und brei Ctodwerf Bobe, beiege bie Subl mit Moos, glatte bie Banbe u. f. w., furg, man ergabite von el bewundernemurbigen Ordnungeliebe Cuborbination und Dunfa feit, gab ihnen einen Rath urb Prafibenten u. f. m. neuerer englifcher Reffebefchreiber, ber biele Biberbaue unterfi bat, will von folder Aunkfertigkeit nichts bemerkt baben. leben in Uferbablen, und richten sich, wie jedes Shier, dieselben quem zur Wohnung ein. Das Fielsch bes Bibers wird gege als leder wird aber fein Schwanz betrachtet, ber did, fett und artig ift. Die Biberfelle geben ein vortrefflices Belimert, befont werben die Saare gu Buten verwendet, die, nach dem lateinifchen men bes Chiers, Caftorbate genannt werben. Das Biberge eine bligte Reuchtigfeit, Die fich in eignen Driffen bei bem Thiere fi

melt, wird als ein Frampftillendes Mittel gebraucht. Bibliographie, auch Bibliognofie und Biblioloj genannt, befcaftigt fic mit ber innern und aufern Renninif ber cher, und tann, Diefer boppelten Begiebung gemaß, in eine wiff fcaftliche und materielle eingetheilt werben. Die miffenfcafeliche tractet bie Bucher biog nach ihrem Inhalte, und bat bei ber bi bloß referirenben, balb jugleich fritifchen und rafonnirenben Berjeft mung berfelben ben 3med, jeben Gelehrten mit ben vorifiglid Budern feines Rachs befannt ju machen. Sibliographien in bief Sinne bes Bortes (auch Literaturen und Bibliothefen genannt) gembbnlich in foftematischer form abgefaßt — follte für mande deronologische nicht geeigneter febn : unb es verdienen unter speciellern vorzägliche Erwähnung: 3. A. Roffelts Anmeisung Renntnif ber beken allgemeinen Bucher in ber Theologie (4te Aufle Leipzig 1800 800 und Simon's Fortsehung, Leipz. 1813 800) Chr. Befiphale Anleitung jur Renntnig ber beften Bucher in Rechtsgelebribeit (ste Muft. Leing. 1791 800), E. g. Burbad ff ratur in ber Seilwissenschaft (Sotha 1810 II. 800), B. Sf. Dies quet Literatura medica (Edbingen 1808 IV. 410). J. S. Brenk Bibliothoca historica (Lespy. 1782 — 1802, XI. Tomi in-Banben unvollendet), beffen Literatur ber Statiftif (Leini. 1816. 3.), g. 28. 2. Murhard Literatur ber mathematifchen Biffenfchaff (Lelps. 2797 V. 800), R. Bo: Beber Sandbuch ber bfonomifch Literatur (Berlin 1803. II. 800 nebft Suppl. 2809). S. R. Bobm Bibliotheca scriptorum historiae naturalis (Leips. 1785 — 8 VII. 8.), Alb. Haller Bibliotheca botanica (Afirich 2771. II. 48 anatomioa (ib. 2774 II. 4.) chirurgica (Bern 1774. II. 4.) un medicinae practicae (Bern 1776 ff. IV. 418) u. a. m. Auch fil geordnete und fleifig geardeftete Rataloge von Bibliothefen, meld fic in einzelnen Rachern auszeichnen, können mit Nupen gebrauch werben (f. Büderfataloge). Richt minber giebt'es national Bibliographien ober Berte über die Literatur einzeiner Bolfer, wo bin Mic. Samm Biblioteon italiana (Milano, 2313. IV. 8.) Eger ton Brydges British bibliographer (funben 1809. IV. 800) u. # gebbren. Ein umfaffenberes und erfcbpfenberes Rert aber all Breige ber Literatur ju affen Beiten und bei affen Bolfern befitet wir, einige gang unerhebliche Berfuche abgerechnet (benn bie ebenfaff febr mangelbaften und unrichtigen Bucherlerita von Georgi. Leinif 2742 f. Bol. und Seinflus, Leipzig 1812 IV. 4to nebft Guppl. ton wen foon ber lerifalifchen form wegen tanm bierber gelogen werben

bnist, und klumen es ams wegen der vielen in die Augen fassenden virigfeiten, mit denen ein foldes Unternehmen verfnübit ift, namentand jum Ebeil wegen bed noch immer febr untoblicommenen literarie Berfehrs, nicht fobald erwarten. Ereffliche Borarbeiten bagu find Erfa Sandbuch Der deutschen Literatur feit der Mitte des achtzehne Bebrounderts (Amferdam u. Leips. 1812-14. 11. 8.) und beffen allges Nevertorium der Literatur von 1 785 — 1800 (Jena 1708 — 1809. Milaemeinere und mehr biftvrifche Anteitungen jum Cundium der paphie enthalten Dr. Denis Einledtung in bie Bücherfunde (Biew 1884.) Acard Cours de bibliographie (Warseille 1807 (III. 80p), much Berne Introduction to the study of bibliography (Youben anil, 2.), und Sabr, Dictionaire raisonné de bibliologie (Baris 190-4. III. 8.). Die materielle Bibliographie vorzugemeife Bibline kgenannt, betrachtet bie Bacher nach ihrer außern Beichaffenheit, ib-Middelalen und andern biforifden Umftanden, und bat ihre Ausbilrigglich in Kranfreich und England erhalten. Unter den allgemel-Merien in lenifalifcher form, behaunter Brimet's Mannel duslibrai-Affects 1814. IV.) 800. — Ad. Glarke's bibliographical Dicry, Liverpool 1802 ff. VIII. 12. ift unbrauchbare Comilation Biberfpruch ben erften Rang, fo wie unter ben fpftematifchen, Motet mander Mebereilungen und Anficerheiten, Debure Bibliobie instructive (Paris 1764. X. 800). Won ben einzelnen beigen ber materiellen Bibliographie (andere find im Mrt. Biblio-Manie genamt) mogen bier Ermabnung finden: Die Rennenif der Dandt (Jucunabein, ober, wenn son ciaffifchen Schriftfelbern Alte it, editioner principes), ther welche bas Sauptmerf B. 4 Impr's Annales. typiographici (Rurnberg 1793 --- 1803 XJ. 449 the bit aufe Jahr 1826) find, mit welchem jeboch immer bie moch W witer gehenden und nicht bloke Namenclatur unthaltendern typographici ven Paittaire (Hag., Com, 1719 ff. Vi. 1440) butaben merben meiffen. Ausführliftere Befchreibingen einzelner Ma drude liefeen, Gerna Santander Dietionn, biblioge, du if. side Brug. 1306. III. 200.). Dibtin Bibliotheca Spencerians. (Inden 1304 IV. 200). Heffitts catalogue codicum sou. 15. im-From, bibliothecae Magliabechianae. (Flor, 1793 Ill., L) u. a. M Die Amntnif ber feltenen Bacher, welche wegen ber Bufalligfteis ten and bes unfichern Grundes, auf meldem fie beruht, fcmieriger if di man gewähnlich giaubt, und werr ju leicht in bages Befoppas Billiteichfeiten ausartet, haben mehr entftellt als seftobert 3. Cotalogus librorum rariorum (Frankfurt und Leipte 1793., 809) 3. 34. Sauer's Bibliotheca libror, rariar, universalis (Mara 1770 — 91 Vil. 800); werthvoller aber unvollendet (bis junt biffice 3) if Danis Clement's Bibliotheque suriouse (Bithen 1750 — 60. IX. 4to). Auf richtigern Wegen, obgleich auch in sun zwerläffig, ist G. Peignot in der Notice des livrer princis d cent exemplares au plus (in f. Réportoire, des Mingraphies speciales, Baris 1810. 200). Auch mögen bieber Bergeichniffe ber in ber romifchen Rirde berbotenen Bucher ies librorum prohibitorum et expurgandorum) Marten. Bur Entbedung ber Berfaffer anonym und pfenbonum Minenen Schriften bienen außer ber unbehalflichen und unbibliogram Compilation des Binc. Placcius (Theatrum anonymorfreden, Camturg 1708 f. nebft Pplins Guppl. 1749 f. 800). Parbler's burch Senanigkeit und weiße Sparfamkeit fich gleich empfel in bes Dictionnaire des auvrages anon, et pseudon, Paris 1806 — 9. IV. 2007, doch bloß frungbsiche und lateinische Schriften enthaltend) Endich giebt es auch mobrere bermichte Gammlungen von Beschreibungen verichiedente merkwärdiger und seltner Bücher, von denen bei sonders die dan Z. B. Freptag (Analesia lit. Leipzig 1750 dvn. Appratus lit. Leipzig 1752, III. 200. Rachichtet dan seltnen merkwärdiger Büchern Eh. 1. Gotha 1776, 200.) Ar. Denis (Werkwärdigkeiten der Garellischen Bibliothek. Witen 1780 410) und Sh. Fragnall Diddi (Bibliographical decamberon. Ennbon 1817 III. 8.) unsgezeichnet zwerden verdernen. Welche wichtige Questen für die Bibliographie ülrigens die gelehrten Beischrichen sind (f. d. Art. Literaturg eitung decarf keiner Exinnerung.

Biblismanie entipricht iwar ber Etymologie nach bem beut ichen Borte Bucherfucht, wird aber in unfern Lagen mit eine Rebeniber verbunden, welche ber Sache ein wo nicht gerabe eblerei boch wenigstens kunftgerechteres Anfeben giebt. Schon ju bbitp's Bei bezeichnete der Name Biblioman erwas mehr, als einen, von bei

fic blog im Allgemeinen fagen lagt:

gener liebet ben Prunk glitgenbet Wiffenhaft, .
Staper Bucher auf Bader auf,
Und begafter ben Band und ben bematten Schnitt,
Und ben glaftenen Bucherschrauf.

Der echte Biblioman im fent ubliden Sinne bes Bories tauft nich ohne Auswahl Alles jufammen, was ibm nur vor die Sand tommi fenbern fammelt allerbings nach gemiffen Madfichten, legt sot Dabei auf außermefentliche und mfallige Umfande und Befchaffen beit ber Bucher einen vorzüglichen Werth, und taft fic bei bem Ma fanfe mebr burd biefe, als burth einen wiffenfdaftlichtn Gebalt. st boch menigitens in gleichem Grabe mit lenterm befimmen. Die Ruckfichten beziehen fich theils auf fogenannte Collectionen , theil auf Schidfale und Alter ber Bucher, theils auf bas Material det Die Collectionen ober Samminngen von Buchern, welch als aufammengebbrig betrachtet werden, weil fie einen gewiffen, be Bibliomanen wichtigen Gegenfiand betreffen, ober in einer gewiffit betiebten Manier gearbeitet, ober in einer berühmten Druckerei d foienen find, find jum Cheil noch am meiften miffenschaftlich inftrui Dabin gehören Sammlungen bon Musgaben der Bibel (M sollfanbiafte in Stuttgart) ober einzeiner Ciaffifer (aber Sach tius und Gicero auf ber Rathebibliothet ju Leipzig, über Slot bane Commentarien auf ber bafigen Universitätebibliothet, the Birgifius in der Erem'fchen Bibliothet ju Altdorf), ber Cigente fchen Republifen (Dresdner. Bibliothet) ber Ausgaben in woum Da phini und cum notis variorum, ber con ber Ernfca citirten Mus gaben italienischen Claffiter, ber bei Albus, Comino in Babne und Boboni (von lettern vollfändigfte Sammlung in ber Biblischel bet Bergugin von Abrantes) gebrudten Bacher, ber bei Malituling Conlis, Barbon, Brinbley, Basterville und gu Bweibraden er foienenen Ausgaben ber Elaffiler u. a. m. Fraber am meifen gepflegt, aber jest weniger an ber Cagedordmung find Sammluni gen von Buchern, welche burch ihre Schickfale mertwarbig find mobin feltne (ebemalige beträchtliche Samminnaen son Engel un

Galthan, bon den noch beftebenden die verbaltmifmabig farthe gu Dreis den), verbotene, megen merfmurdiger Berfiammelungen gefucte u. a. Bader geboren. Doch immer allgemein gefuche find indeffen die in ben frübeften Beiten ber Buchbruderfunft erfchienenen Bucher (Incunabeln) insbefondere Die erften Musgaben (editiones principes) claffifder Corifte idler. Am gembbnlichften aber bezieht fich ber Lugus ber Bibligmanen midas Material ber Bucher. Dit verifelicher Begierbe merben gefucht mb oft mit unerhörten Breifen bejablt Brachtausgaben, bon Rupfermers mabbrude avent la lettre und farbige Abbrude, Exemplare, die mit Ringturen und fcon gemalten Initialen bergiert, aber auf Bergament limabiliofte Cammlungen berfelben big 1815 verfteigerte von Dac tanto; an einem eignen Bibliographifchen Berte fiber biefen Begenftanb uniet van Braet in Baris), auf Bapier in ungebrauchlichen Gtoffen Beures du Marq. de Villette. Lunden 1786. 15 auf berichiebnen Durberfuchen, Fr. E. Bruckmann-Historia naturalis Asbesti. m jenbbntich blau, in Frantreich epfenfarbig, in alten bente in Budern gelb, feltner gran; Bergeichnif berfelben in Brignet liprwire des bibliographies speciales. Paris 18ro 200), mad Bollen und Linien bestimmten) Rande verfebenen Davier, her mit Gold, Gilber und andere garben gebrute find (Fasta Paris 1804. 4to, ein Enemplar auf blauem Belin-Neapolionei. sopier mit goldnen Buchftaben, Magna Chonta. Epnden, Bbitas in 1816. fol. brei Eremplare auf purpurfarbenem Bergament mit milbnen Budftaben) ober beren Lept gang im Rupfer gefteden if Bergeidnif berfetben bei Deignit a. d. D.). In Franfreich und enland if auch ber Ginband ein ebranglider Gegenganb Diefes tims geworben. In erfterm Lanbe find porghalich bie Einbande. un Derome und Bogerfan gefcolge, in letterm bie von Charles. teil und Roger Bepne, von beffen Alebeit Dio Bibliathel bes Lord. Bencer unter andern den Glasgamer Acidvins von 1795 befist, bim Einband 16 Pfund Sterting 7: Coill. foftefte. Ueberhaupt. nithin London in diefem Stücke eine folde Berichwendung getrieben, tin prachtvoller Ginband bes Wadlin'iden Bibeimerte (5 30minbe) in rothem ober blauem Coffian 75 Guincen, und Boys dis große Ausgabe bes Chaffpeare () Banbe mit ben großen mitth) 132 Pfund Sterling toftet. Oft ift felbft ber Cionitt bes mit ben fauberften Gemalben vergiert. Auch burch Conderwifeiten aller Urt fucht man bisweilen ben Einbanden einen eigen-Miniden Werth ju geben. Der Buchenbier Jeffery an London; uf for Gefchichte Jacobs II. mie Anfpfelung auf ben Damen besmoffers in Bucheleber (Fox-akin) unb ber befannte englischei billoman Meter ein Buch fogar in Denfchenhaut binden. Die breibner Bibliothet befint mehrere in verantbetes Deffing, und bie. Inigsberger Schlofbibliothef grangig in Silber eingebundene Btia (gemeiniglich bie filberne Bibliothet genannt), welche mit. den reichlich befest finb. Bur außern Ansfomfichung gebort auch Einfaffung ber Geiten mit balb einfachen, balb boppelten, mib: Feber gegogenen Linien (exemplaire regle), gewöhnlich :gerebbnito. mentlich in ben bei Stephanus ericbienenen, Anbet. Das chemals.

febr ablide Inuminiren ber Rupfer ift bagegen, wennes nicht ber Ba halt derfelben nothwendig macht (j. B. bei naturbifterifchen ober bas En fum betreffenden Werten), jest abgetommen, weil die Farben die Runft Da Grabftichele verbergen. Daber wer ben auch 1. B. illuminirte Erempite bon Direriden Bolgidnitten weniger gefchatt, als folde, benen man ibn urfprüngliche Geftalt gelaffen bat. Bie groß inbeffen auch bi Wenge der fünftliden Erfindungen, burd melde immer ein Biblioman ben andern gu übertreffen fuchte, fenn mag, fo waren fie bod faft affe en fobpft, bis man endlich auf ben fublimen Cinfall gerieth, mande Bers burd Singufügung von Rupferftiden, welche gwar ben Cept bes Buche erlautern, übrigens aber nicht im minbeften ju demfelben geboren, gie & reidern und fic auf Diefe Art eingige Eremplacegu verfdaffet So bietet Longman in London eine folde illustrated copie von bem font gang genshulthen Biographical dictionary of all the engravers, his Joh, Strutt (London 1785 - 86 il. 410) aus, welche bis in Großfoliobanden angefcwellt ift, und nicht weniger als 2000 Dami Sterl. toften foll, und bie Dreibner Bibliothet vermabrt aus friben ver Beit ein abnliches Exemplar von Budbens bifterifchem Lepicon Unter ben Berfeigerungen, in melden fich bie Musichweifungen De Bibliomanen befonders jeigten , behanptet bie ber Bibliothet bei Bergoge bon Ropburghe ju London im 3. 1812 einen Rang, ber the nied freitig gemacht werben tonnen. Maes wurde in berfetten mit fait unglaublichen Preifen bezahlt (es ift befannt, daß bie med bei Baldarfer 1471 erfchienene Antegabe bei Baccaccte um 2260 : Sterl. wegging), und fu ibrem Undonfen warb int folgenben Sabra ein Biblismanis - Nordunghe - Elub gestiftet, beffen Prafibent Land Spenser ift, und ber fich fahrbich am xaten Juli, bem Jahrettager 1886 Berfaufe Des Boccaccio, in ben St. Alban's Caperne verfammeld Es bebarf mohl teines wobern Beweifes, bas in ber Bibliomanner bie ihre esste kunftgemäßi Musbisdung gegen bus Ende bes fiebze bes ten Jahrhunderte in Solland erhielt, Die Englander fest einen Bam behaupten, ben ihnen weber bie grangofen nach bie Stallener we noch deniger bie fleine gabt von Sammlungen im Guben ben Bentich land freitig ju machen bemibgen. In gleicher Bett haben fie and bad freitich etwas gweibeneihe Berbtenft, id Bb. gingnall Dibbibb Bibliomania or book madness (fant. 2812 200) memit befielben Bibliographical desameron. Lunden 1817:111.: 200 ju verbinden ift) bie funberbarften Ginfalle, auf welche ein reicher Sammier mas immer gerathen tann, in ein Softem gebracht au baben. Biblifche Erbfunde ift Die Biffenfchaft, welche' bie nattere liche Beschaffenbeit und die Berfaffung der Lander fennen lebete

Ihlafine Erd'und in beint bie Miffanigett, welche die nanne liche Beschaffenheit und die Berfassung der Länder kennen leditzt, welche der Schauplag der beiligen Geschichte d. d. ideils der Schauplag der Chule benheiten der schauplag der Gentligen Geschichten bestählichen Lander gestellt der gegeben find. Sie beschreibt daher vorzäglich Baläklichan gibt aber zugleich von den an Paläklicha gränzenden affactschaft kann ber an Paläklichan gränzenden affactschaft fin welche des Schriftenthum während des apostolischen Zeitalters Eingamfand. Die Luckle dieser Missunchaft sind die heltigen Bücher seingamfand. Die Luckle dieser Missunchaft sind die heltigen Bücher seingamfand. Die Luckle dieser Missunchaft sind die heltigen Bücher seinen Welten Welter der alten Welt, Strabo, Prolemäus und Hommarium Sprieder Sprace Welteburd in vierten Indexenden in griechische Sprace schaus und dieren und link kateinische in griechische Sprace sehrieb und dieren wurd. Ind. kateinische

Almfeger. Unter ben neuerni Belebrten, welche blefe far ben Corifdausleger bochft wichtige Ruiffenfaft bearbeitet baben, merben bejonbers die Werke von Bach jene, 20 ells und bem Sallander Die

brand ban Samelsfeld gefcatt.

Bienen. Diefe burch bewunderungsmarbigen Rungtrieb, burd Ordnungeliebe und fleiß fo meremarbigen Inferten find von den Den benfrab unter die Sausthiere berfest worben. In Bolen, Rugland und bielen andern gandern trifft man fie auch noch wilb. Die milben Bienen, bie in Baumboblen baufen, find rauber, dider und fomarier ale bie nomen. Die Detonomie Der Bienen ift booft bewunderungewardig ; fe ift mar viel beobachtet worden, allein Die Beobachtungen find über viele tigenthumlichfeiten noch febr miberfprechenb. Die Binnen leben im ublreicher Befellichaft gufammen, die man Comarm hennt und aus mefabr 20,000 Arbeitsbienen ober Geichlechtslefen, aus 2600 Brobnen pber mannlichen Bienen und einem Reibden, welches man Itnig in ober Beifel nennt, beftebt. Die Arbeitsbienen find bie lieften; fie bilben ben Graat, bauen die Bellen, fammeln Bache und Men Die Brut. Die Bellen find dus 2Bachs verfertige und bienen theile manfeemabrung bes Sonigs, theils jur Zeitigung ber Brut. In einem made befinden fich gewohnlich 50,000 Bellen. Den Ctoff jum Sonig blen Die Bienen aus dem Defrar ber Blumen gufammen. Den Denatoff verichluden fie, bereiten ibn im Magen gum wirflicen Dolen fie ebenfalls als Blathenftaub aus ben Blumen, und bringen ton nach Sanfe, indem fie benfelben an ihre ausgeboblten Binterbeine Hieben. Bu Saufe wird der Ctaub angefeuchtet, burthfnetet und gu Bade verarbeftet. Die Runft und Regelmäßigfeit, mit welcher Die Bellen gebaut find, fennt Jedermann. Die Orohnen find großer ale Die Arbeitebienen, haben aber feinen Ctachel, ihre Befimmung foeint nur ju fenn, Die Ronigin gu befruchten. Rury barauf ferben ne ober merden, wie einige behaupten, bon ben Bertbienen umgebradt. Die Abnigin ift bie Geele bes Schwarms; neben ibr mirb Beine andere gebulbet; entfteben bel einer Brut ibrer mebrere, fo bilden fie entweder mit ihrem Unbange neue Combrine und man-Dern aus, ober werben umgebracht. Regelmafig entwifelt fich alle fo if bier von feinem Bortbelle, weil bie Schwarme bann ju menia gabireid merben. Die Ronigin ift großer ale bie abrigen Bienen. nicht fo groß als bie Drohnen, ihre Beftimmung ift bas Gefolect fortaupflangen. Gie legt in febe Belle ein Gi, meldes bann, menn es fich entwickelt, von ben Arbeitebienen gepflegt wirb. Alle Bienen geigen große Juneigung gegen fie, und ber gange Schwarm gerfirent fic ober ftirbt, wenn fie burch einen Jufall umtommt. Doch nellen einige Naturforscher beobactet haben, bas fie fich geweilen ete neue Ronigin berfcoffen; fie erweitern nemtich eine genbbnliche Belle, pflegen bie barin befinbliche Brut mit Gorgfalt, und fo ente midelt fich baraus eine neue Berricherin. Uebrigens bergleiche man ther bie bewunderungsmurdige Sausbaltung ber Bienen und ibre Sfeat Bonnets Betrachtungen über bie Datur, Errube's reft. Unleftung itr Bienengucht binb Behnfe's Bienenaucht.

Bigot ift berfenige, ber bie Meuferlichfeiten ber Meligion vber bes Suteus fur bas Befen berfelben balt, und baran mit übermaßlater Strenge bangt, baber auch gegen Andersbentenbe genbhilich to

undulbfam ift. Bigotterie ift die Folge einfeitiger Ausbilbimg ober an geoantenloferAngewähnung, gleichfam einfanatiomne obneteibenfcha

Bijouterie (frang.), fleine Bug. und Somudwaaren woll, Gilber und Ebelfteinen, als Ohrringe, halstetten, Luchnade Pettichafte u. bergl. Aber auch aus unechen Wetallen verfert man Bijouterien. Die meiften Bijouterie. Fabrifen bat Frankrei namentlich Paris und Lyon; in Deutschland find die vorzüglich

Rabsiten in Bien, Berlin und Pforzbeim.

Bilbas, Bilbsa, 14° 57' 45" Länge, 43° 16' 30" Brei die Hauptstadt der spanischen Proving Biscasa, eine deutsche Me von der See, am schissen Strome Phalzabal, über den zwei Er Ern führen, von welchen die eine, erst von wenig Jahren von Ferbaute, einen einzigen kühnen Bogen hat, unter welchen die gritten durt, einen einzigen kühnen Bogen hat, unter welchen die gritten durt gewöhnlichen Flußsahrzeuge wegsahren. Die im Jahre 13 von Don Diego Lopez de Harv gegründete Stadt ist gut gedat hat 5 Pfarrkirchen, 10 Ribster, an 1000 Häuser und ungesähr 15,00 Einwohner, eine naurische Schule, einen schnen Damm, eine Wasse leitung, ein Arsenal, Gerbereien, Segekund. Manufactur, Tauspilnereien, Ankerschmiebe, Brauerei ind vier Aupferhämmer. Sie hkeinen eigentlichen Hasen; kleine Fahrzeuge kommen dem Strom dauf dich an die Kasen, die großen legen in Otaviaia an. Im Durchschmitte psegen hier 500 bis 600 größere und kleinere Schisse lich anzukommen. Der Hauptgegenstand des diesigen Muskluhrdandels ist die spanische Wolke, deren Wenge sich in manchen Jahre auf 100,000 bis 120,000 Eentner verläuft. Neit den über Bilba eingeführten sernden Fabrikartskeln wird gang Nardspanien versorg

Bilboquet, ein frangbficoes Spiel mit einem Stabden, da an beiden Enden napfformige Bertiefungen hat, worin man eine Ru gel, die in der Mitte des Stabdens befestigt ift, auffängt. — Rai nennt aber auch bas bentiche Stehauf (ein aus Kork gefchnittel

am Auße mit Blei verfebenes Dannden) Bilboquet.

Bilberbot, einer ber vorzüglichften eientlebenben bollanbi

foen Dichter. G. Sollanbifde Literatur.

\* Bilbhauerfunft ift eine Cochter ber Plafit, ober be Runft balb. und gang erhobene Riguren aus Chon und Gips formen; plaftifch geformt maren bie alteften Gogenbilder aller Bal Ber; bas fowerere Schneiben ber Gestalten aus Sols und Effenbein und das nach fowerere Ausbauen berfelben aus Stein und Gießer aus Metall, maren bie Erfindungen fpaterer Beiten. Doch auch bief Erfindungen murben burch Religion geweckt, wie alle Runft bon ih ausgeht; man fellte nur bas bor, mas angebetet merben follte Und fo fallt ber erfte Anfang aller Bildneret in bas grauefte Alten thum. Es gab Bibde und robe Steine aber Bathplien, von benen es bieß, fie fegen vom Simmel gefallen, mas man jest Arrolithen mennt. Diefe Bibde murben auch als Grang- und Martheine ver ebrt, und biefen Cermini. Bom neunten bis fiebenten Jahrhunder por Ebrifft Beburt batten bie Grieden viel Bertebr mit ben Bobate ciern. Dief fluge Sanbelevolf verebrte ben Gott Theut, Laaut, be ibnen die Buchtabenschrift lebrte. Bo fie nun diefen ale Grangfiein binfetten, fagten fie, es few ihr Gott; und gwangen die roben Ungebodthonen ibn ju verebren. Solche Pfeiler biefen Germa, baby wurde fpater ber Gott ber Wege und ber Reifenden bei ben Grid den Bermes genannt. Spater feste man auf biefe Caulen einei

pojr dial faber Urfprung aller, Baften. Alle Werfe ber Gilbhauertheilt man in runde und halbrunde ein. Unter ben erften ett man folde, Die von allen Geiten betrachtet merben tonnen, es m nunganje Gekalten, Hermen, Brukbilber, Löpfe, Masten, Na-Boffamente ober andere Gerathichaften fenn. Die altere Schwefter Bilbhanerei in runden formen ift die Architeftur. Bon Tempel nungen und Bergierungen gebt alle Bilbhauerfunft aus. frunden figuren vorfteht wan folde, die nur einem Ebell der Ober-de nach aus einem flachen Grunde berborragen. Diefe nennt man lattefs, und theilt fie, je nachdem fie über bie Balfte genau die Balfider unter Die Balfte ihrer Dide berausfteben, in Saut., Demis. Basseliefs ein. Um eine Ueberficht über biefe reiche Runft ju dinen, mallen wir guerft ihre Gefchichte betrachten, bann bie berühm-Bubbauer alter und neuer Beit anfabren, und gulest einige Borte

Ben medanifden und technifden Theil berfelben fagen.

Bildhauertunk (Geschichte ber). Man findet in ber Bibel alte Spucen von Bildhauerei; Laban, det im breiundzwanzigften bundert nur for Geb. lebte, hatte sefarmte, Annaabter, bie ehundert vor Ebr. Geb. lebre, hatte geformte Sausgötter, Die Sebräifchen Seraphim hießen. In den uralten indifchen Sählen-Grottensempel findes man Wanumente der Eculptur. Go wie der Pagode von Elephantine bei Bomban, eine coloffale Ctatue is Brahma. Diefe Sattheis is figend mit gekreuten Armen gebile it, von vorn mit dem Geficht und bew Formen bes Mannes, und on der andern Seite mie Geficht und Gefalt eines Beibes; auf ber rechten Bruft if bie Conne abgebildet, auf ber linten ber Mond ; Sterne und Firmament, Bemaffer, Berge, Chiere und Mfangen find argeftellt auf Diefer Statue, von welcher bie bindus glaubten, it babe fie feinem Cobn als Dobell gefchenet bei Erfchaffung bes id Die Bhantbafie ber Inbier mar febr reid, aber fie neigte fic beimbers gum Symbolifchen und Allegorifchen bin, baf fie nie ju timm reinen Runfigul gelangten. Shoft bebeutungsvoll find ibre-Bilbnerte, aber sone Coonbeltefinn geformt geigen fie uns gleiche m eine Rofail von Sheen. Die prachtliebenben Berfer batten viele Bidverte, wie die Rulnen von Perfepolis beweifen; aber fcon baß je nie unbelleibete Gefinten bildeten binberte fie, einen richtigen Berif ber menfoliden formen ju gewinnen. In Affprien blubte Rang unter ber Ronigin Cimiramis. Dan erwähnt brongne amen, welche fie, Belus und Ninus barftellen. In ben Gebirgen Aubifian fand man wolte Bilbmerfe, in welchen bie Lanbestochuet Abbildugen von Rhoeru und feiner gelibten Schirin feim, und bem Canger und Runftler Berbad als Bildner nennen. Giim bekimmten Runftfinl gemannen guerft die Megypter. Dufter und Laber voll tiefen Sinnes maren die Kunftwerte biefer Bbiter, n so dermandt durch die sie bedeckenden Horopiophen mit der dung und Beidichte, ale burd bie Mumienbilder mit bem Glaunan die Umfterblichkeit. Aber fo wie das Sobtenreich der Mumien ben erft bas mabre Dafenn foien, fo if die Runft der Meannter bem Est vermanbter als bem Leben; farr und bemegungslos alle ibre Beftalten, mumienartis; fo find felbft ibre Blisbilder. biefe find bem uraften Dianenbild ju Spholus und ber uralteften biefe find bem uraften Dianenbild ju Spholus und ber uralteften biefoften Runft fiberbaupt vermandt, fo wie die dienende Anwens bie der menfchilichen Gestalt bei ben Capitaleen der Sauten all ber menfclichen Geftalt bei ben Cavitalern ber Gauten gu Subera, und ben feltfam ausgebebnten weiblichen Rorpern ebendas

felbft, bie einen einfaliebenben Salenberenfins bilben, und bie Bern fdung menfolider und thierifder formen bei ben Sphingen, bem Mu bis zc. augenfoetulich mit der inbifden Runk verwande ift. Wenn u mun den alegriechifden Runkftvi betrachten, fo finden wir merft wied iene früber ermähnten Bermenbilder, Die Boppettaufe, Die man Janu bilber nennt und die urfpranglich auf Gonne und Mond bindeutete abllofe Bariationen ber hermen in Bermeraclen, hermathenen, De mepten zi. Bon biefen, an benen meber Sande noch Rufe angebeutet mi ren, ift die nachte Stufe ju ben noch mundehabnlichern Bilbern Chenholy und Cebern, we die Arme antiegen, die Supe nur durch eim Mittelfchnit, Augen und Mund nur burd einen Solis bezeichnet w sen. Opater ibfte man bie Arme und Zufe und gab den Ghrerbilbe Maffen, Child und pief in die Bande, fo entfanden Die erften Balla bilder. Gelbft andere bewaffnete Gotterbilder, Die in die Eretenfife Sbiterfamilie geboren, wurden Padabien genannt, fo g: 8. Die tanrifd Diane Da fie immer nur flein maren, fo mutben fie gembhnlich a Caulen geftellt, baber kammt bas fpater immer auch bei großer ausa arbeiteten figuren beibobaltene Bort Bilbfaule. Bo man großere Bl ber in Metall ausbammerte, war boch ber Rorper ber Bilber nur ei faulenformiger Eplinder, wie ber Colof des ampelaiften Apolls. DR bem Dadalus beginnt nun eine neue Runftepoche. Bon ibm fagte bie Griechen fombolifd, fein gottliches Gemie babe gemacht; bag b Bitbfauten gingen, faben und fprachen. Unter"ibm bachte man fi ben Munitmenfden ober Runfterfinder überhaupe; er mar attaleich be Symbol für den erften Bergmann, daber die gabel von dabi lifchen Labprinth in Areta, ober den berigentalen Gangen in bei erften Bergwert des metallreichen Areta. Man fest ibn brei Men schenalter vor dem trojanischen Rrieg und macht ihn jum Beitgefis fen des Minos. Alle Schlier und Nachabmer nannte man Sha Daper biefen fymbolifch alle Runftler Dabatiben. Sier trennt fich b altgriechtiche Runft in ben Stol brei berfcbiebener Botferfchaftel ben altattifden, ben aginetifden und ben betrurifdet Die Kunke erblühren in ben Cempeln nicht blog burch Bilbfaulei fonbern meit mehr nach burch Anathemata, Beibgefdente, figt renreiche Throne, Raften, Schilbe, Dreifuse und Bafen. Berabi find bievon t) ber Raften bes Copfeius in Diompia, aus Ceberi hols in Gold und Elfenbein eingelegt, und 2) ber Ehron bes Apol au Ampela, ale coloffale Ginfaffung eines noch altern Coloffes bi Apollo vom Magnefier Bathocles, etwa im Beitalter bes Colon & arbeitet , Er umfaßte in achtundzwanzig Belbern auswendig un Dierzebn Relbern inwendig ben gangen damaligen Annftreis ber GBi ter und Beldenfabel. Auf Diefen gwei Werten finbet man daraffi riftifden Ausbrud felbft bei ber großten Durftigfeit und Umrichtig Beit ber Beidnung und Proportion, Die Neberfdrift muß überall bot ju Bulfe tommen, die Begenftanbe find wibrig, es ift an Bilber fcbrift granzenbe Allegorie. 3mei Cempel find in Diefem Beitraum merfredirbig als Berfe ber erften Dabaliben Dipomus, Abbeus un Scollis: 1) bas Baraum ober ber uralte Cempel ber Bere, be Juns gu Cames. Das altefte Bilb ber Juns barin batte ber Me ginete Smilts gemade, es mar verfoleiert und mit Stunen berfe ben; 2) bas Artemifion in Ephefus; bas altefte Bild barin bie bom himmel gefallen und war von ben Amaionen geweidt; ban kam bas fowarze Dianenbild in Mumiengeftalt mit den vielen Gril

den, als Maturghttin, babin. In jener Beit feste man auch Bilber aus. getriebenem Ergbiech gufammen, fpater fing man in Samos an fie in Bronge ju glegen, aber ftud weife, man beftete fie mit Dageln jufammen. hie mie Schmalbenfcmange geformt maren. Es baben fich noch mehrere Berte aus Diefem alteften Beitraume erhalten. Alles ift in ihnen fibertries ben, die Bewegungen find ecfig, die Falten angelich überbauft, Die Genander jactig fliegend, Die Umriffe darafterles und fomantenb. Dies im alteffe Ginl zeigte bon Starfe und Rraft, ohne Ausbrud und Coone beit. Unter ben Dififtratiben blubte bie Runk immer mehr. Doch erft in ben gwangig gludlichen Jahren unter Berifles Berrichaft ermachte ber Mbere Runftfinn. In biefem furgen Zeitraume erhielt Athen foftlichere Sunfemerte, als bie Beltbeberricherin Rom fich in fieben Jahrhunderten midaffen fonnte. Die Birtung ber großen Dichter Diefer Beit auf die finft mar gemiß fehr bedeutend. Es mar bas Beitalter ber Dufterformen bes 3Dealftpls. Phibias fouf smei Sauptibeale, Die Minerva und In Jupiter, Die erftere für bas Darthenen in Athen, ber lettere mar ber berühmte olympifde Jupiter ju Glis. Beibe waren in Elfen-im und Gold gearbeitet, ber Gott war reigend gebilbet und hatte lennoch 40 guß Bobe. Gein Thron mar berrlich vergiert, ber Musbud Jupiters felbft mar eine Bereinigung von Dacht, Rlugheit und Bilbes er thronte bier als oberfter Rampfrichter bei bem Banbellenenfefte. Geine BroBe mirb auch am anicaulidften burch bie Worte eines Epigrammiften, welcher fagt: ,,Die Bilbfaule murbe bas Dad bes Cempels wie eine bunne Schale abgeftofen baben, wenn fie je von ihrem goldenen Stubl aufgeftanben mare." Durch Phibias mar num ber Breis ber Ibealgeftalten erbffnet. Für bie manntichen Ge-bilbe theilte fich fpater biefer in Gbiter, halbebtter und helben ein; far Die weiblichen tonnten vielerlei Geftaltungen fich jum 3beul er-beben, r) bie Jungfrau; biefe fondern fich wieber nach ben gwel Sauptfammen ab, in: a) Die borifc erretenfifche bochgefconrite, Bacmal gegartete Jungfrau jur Diana, ju Amajonen, Domphen und Saccantinnen : b) die attifch ionifche Jungfrau ju ben Dufen, Canephoren und Priefterinnen; 2) bie Matrone, jum bochten 3beal in ber argivifchen Juno, ferner jum Ibeal ber Ceres, Enbele und fpater ber Remefis. Fortung, Publicitia, Pietas, bis auf bie romis fden Saiferinnen und Beftalinnen, fo wie Die foonen Berculanerine men in ber Dresoner Gallerie; 3) bie Betare murbe jum 3beal ber Benus Anabyomene erhoben; 4) bie Dannin (Virago) jur Ballase Mthene, ale Rrieg . und Runftubenbe ewige Jungfrau. Bu ben manne liden Geftaltungen gebort nun noch ber gomnaftifche und ber athles Polnclet fouf ben erften, inbem er zweierlei Junge tifche Rreis. Ingeibeale bitbete, in feinem Diabumenos, bem Jungling, ber fic aba bie Siegerbinde um bas Saupt folingt, ben fanftmatbigen, mb in feinem Dorpphores, ber fubn bie Lange ber fich binftellt, ben impfinftigen Jungling. Potoclet bilbete auch ben berühmten Canen, bes Dufferbild aller Proportionen. Den atbletifden Rreis bilbete merft Mpron; feine Ringergeftalten find bochberabmt, befonders fein Discobolus, melder ben finten Urm aufs Ruie funt. und fich nme Meend ben Discus mit ber Rechten radmarts wirft. Er fonf fere ur bas biefen Rreis befcbliefenbe 3beal bes herenies, und furmte be 3beale bes gangen Chierreiches. Rum erft. bunbert Jahre nach Bibtas, 364 bor Ebr. Beb. ging ber bobe ober Ibeniffpl in ben Minen über. Jest fingen bie eigentlichen Parmerbilbner an, Gcepas und Praxiteles waren die erften; fie bearbeiteren ben Kreis ber bacdifden Cange oder Ebpafen; bier murden die garteften gormen ber@obne beit mit fcmarmerifdem Babnfinn verfcmolgen. Die Gruppe murbe bom Scopas erfunden, vom Bragiteles die Ideale der Diana, der Benus and des Bacque. Er war der Bater einer jahlreiden Runftlerfamille; mach ihm ging der foone Styl in den gragiblen über, der an Ausdruff und Beibe gewann, was er an Große verlor. Auf Droportion und Sommetrie bielt man jest am meiften. Es war bas Beitalter Alexanders, wo Lofippus einen neuen Beg in der Runft mablte, indem er viele Portraitftatuen bilbete. Er mar ber einzige, ber Alexandern barftellen durfte, fo mie nur Apelles ihn malen durfte. Diefe legte biltbende Beriede griechifcher Runk fing 336 Jahre por Ehr. Geb. an. Sie umfaßte ben legten mbglichen Kunftfreis, ben ber idealifirten Konigs, und Kriegerfigu. ren. Epfipp bebielt Bolvclets Regeln ber Proportion im Muge, aber er machte die Rorper ichlanker und bie Ropfe fleiner, er vermandte auch befondere Sorgfalt auf die Ausarbeitung der Saare. rubmt febr feine geiftathmenden Bilder. Die plaftifche Runft erbielt burd die Einwirfung ber Malerel etwas fentimentales, beffen boofte Bollenbung im Batbetifchen Die Lapcoonsgruppe ift. Der Coloffal-Gefcmad verbreitete fic und trug viel jum Berfall ber Runft bei, Geit ben macedobas Ueberladene bangt genau bamit jufammen. nifden und fprifden Kriegen, 200 Jabre v. Ebr. Beb., fingen bie Runftplinderungen ber Romer an. Bautus Aemilins fomudte feinen breitagigen Eriumphjug mit ungeheueren Schagen von griechifden Runftwerten. Das Forum Romanum murbe oft mit toftbaren Eep. wichen umfrannt und jum Theater umgeschaffen, welches bann mobl 2000 Statuen zierten. 12,000 fanden auf dem Capitol allein. Mit ben Runftwerken wendeten fic and Die griechifchen Ranfler nach Rom, doch bie Runft blieb bier verpflangt und murbe nie beimifch. Geit den Zeiten des Golla muche bie Runftliebhaberet bis jur Raferei; die lente Spatblitthe ber Runft bemerten mir in Abrians Beitalter. Sochfte Biertichkett, Glatte und Bollenbung war ihr Charaf-ter. Diefer Befchmad erhielt fich unter ben Antoninen mit leifer Ausgertung, fant aber gang unter Geverus und feinen Nachfolgern; bor Conftantin bem Großen mar Die Runft oblig untergegangen: Erft im breigehnten Jahrhundert entftand bie Bildbauertunft wieber in Italien; bie neuern Rünftler waren auch wieder gefdicte Erie Der größte Deifter jener erften Bertobe neuerer Runft mar Michael Angelo Buonarotti; burd ibn und feine Schaler erhob fich bie Bilbhauerkunft im Abendlande. Was robe Barbarei, Panatismus und zerfidrende Naturbegebenbeiten nicht gang vernichtet hatten, bas rettete man aus ben Ruinen ber alten Grbfie und Berr-lichfeit. Borglich bankt bie Runft und bie Menfabeit ben eblen Cosmus und Lorengo von Medicis das Wiederaufleben einer fconern Beit. Die Runfter murben geehrt und unterfligt, Die Schape bes Alterthums gefammelt unb Mufeen angelegt. Die benachbarten gerften metteiferten, es ben Dediceern gleich ju thun. Dod erreichte Die nenere Runft nie Die Sobeit und fille Große ber alten. Objec. tive Reinheit in ben Darfiellungen seichnet die afte Runft fo befonbers aus, feine subjective Individualität mar ihr beigemifcht; unter allen neuern Runftlern bat nur Raphael Diefe Obsectivität; jeder nenere Runftler fprach fich felbft in feinen Werten aus, ber alte Rünftler verfdmand hinter ben feinigen. Durch Buonarotti's foige

Rraft artete die Aunst bald in Unnatur aus, und durch Bernini's gessuchte Annuth, in Manier und Sezierheit; der echte Soddubeitssinn war verschwunden, man wollte eitel die Alten die betreffen, nicht fühlenn, daß man zu tief fand, um sie zu versteden und zu ehren! Durch das aberwiegende Beispiel von Frankreich sank der zute Seschmad in allen Käusten immer mehr, die Natur der Menschen selbst wurde verschreich senk Binkelmann die Fackel der neuern Kunk wieder an, und bis dete zuerst Binkelmann die Fackel der neuern Kunk wieder an, und bis wete seinen Zeitzenoffen die Augen für die vohe Schonbeit der Antike. Der Cardinal Albani und Mengs boten ihm die Hand; so wurde die neue Morgenröthe des Kunst und Schönbeitsssinnes wieder herbeigessührt. Die jezige Zeit ist kolz auf mehrere wackere Bildner. St muste erste sin spein geite in kall auf mehrere wackere Bildner. St muste erste in spein sin seine neuen Kunstwirten, das Schlechste wurde ganz sinsten ehe das Schone wieder erblüben konnte. Casusva wurde der Gritch und nach den Fortschritten zu urtheilen, die seit verösig Jahren die neuere Vildbauerkunst machte und dem hoffen, was in so kurzer Zeit darin geleistet wurde, darf man doffen, das sie auf sicherer Bahn ist als im sechszehnten Jahrhundert. Jeht wolken wir einen Bild auf die Meister werfen, um durch sie und ühre Werke den Gang der Geschichte dess klarer zu verstehen.

(Die berühmteften Bildner ber Alten). Frühefte Periode. Daß wir bier nicht mit Bullan (Eubalfain) und Prometbeus anfangen burfen, lebrt une bie Runftgefchichte. Jenes find nur fymbolifche Geftalten, und die finnigen Griechen beuten uns burch Diefen gebrechlichen Gott und abttergleichen Menfchen nur Die alle irs difden Stoffe befiegenbe teenische Rraft und Geschicklichkeit, und im Segenfan, die Rubnbeit, welche durch ben bimmlifchen Beiftesfunten irdifche Gebilbe unfterblich macht, an. In Dabalus aus Athen feben wir den erfen großen Bilbner, man tann fein Dafenn ungefähr viergebn Jahrbundert vor unferer Beltrechnung annehmen. Bugleich lebte Smilis in Argina. Epeus foll bas trojanifche Pferb verfertigt haben. Rhofus aus Samos erfand 700 Jahre vor unferer Zeitreche nung die Runft ju modelliren und Statuen aus Ert ju gießen. Theoborus und Celefles, feine Gobne, reiften ber Runk megen nach Argupten. Der erftere machte in Ephefus die Balfte ber Statue bes Apoll far ben Tempel bes pothifden Apoll ju Camos, und, ber lettere bie anbere Salfte ju Samos, eine Sitte, welche nur bei bem Buffande ber agpptischen Lunft mbgijch mar. Dibutabes erfand bie Bunft, Bortraits in gebrannter Erbe ju maden, feine Cochter Rale Urrose ermedte biefe 3bee in ihm indem fie ben Schatten ihres Ge-liebten mit einer Roble auf ber Mand umrif. Euchir von Corinth begleitete 662 Jahre bor Ehr. Geb. ben Demaratus, Better bes ale tern Tarquin, nach Italien und brachte bie Mobellirfunft nach Bestrurien. Dipbnus und Scolles murben bie Meifter einer großen Malas und feine Nachfommen geborten au ben berühmtes Soule. fen Bilonern jener Beit. Berilans arbeitete für Phalaris, melder 564 Jahre ber Ebr. Beb. in Sicilien berrichte, ben berühmten ehere nen Stier, ein herrliches Runftwert, worin aber ber Runfter felbft berbraunt wurde. Unter bie vorzüglichften Runfmerte in Stein ge-Marten Die Arbeiten bes Bathofles aus Amifla. Raffon aus Megina lebte 540 Jahre bor Ehr. Geb. Demeas von Arviona berfertigte bie Statue bes Milon. Iphikrates bilbete bie eherne Lowin ber

Leana, welche um bie Berfcmetrung bes Barmobine und Ariftogiton gegen Sipparcus mußte, und bei der Cortur, unter vercher fie fiarb, benmoch nichts verrieth. Um das beidenmutbige Schweigen diefer Mödichens auszudenden, gab der Aunkler der Loven feine Junge. Onatas aus Negina mußte das Bild der fogenannten fcwarzen Ceres zu Phygalen wieber hernellen. Agetadas aus Neges balt man für den Lebrer des Phibias.

Breite Deribbe. Bober Munfift bt. Mit Phibras and Athen fing bie Beit des boben Joealkulo un, er war beffen Schpiera. Er lebte in der glücklichen Zeit des Pertfles. Außer jeinen beiden Saupewerken, Pallas Atbene und Jupiter. find und febr berabmtz feine Pallas aus Erz far Atben, feine Benus Urania. feine Remefis im Cempel bei Marathen und feine Amajone, Die fcbingefaltete ge-Er arbeitete nur einen einzigen Anaben nach denv Leben. Seine Lieblingsschüler maren Alfamenes aus Artica, und Agerafritus Dan Paras. Die berühmteften Werte bes erftern waren fein Bulfan, fein olympifcher Gieger, fein Amer, fein Mare und feine Benus. Der zweite wurde noch mehr von Phibias geliebt; er wetteiferte mit Alkamenes ber Berfertigung einer Benus, und wurde von ben Athenienfern nur aus Borliebe für ihren Mitbarger nachgefest; er fouf felue Benus zu einer Remefis um und vertaufte fie nach Abammus. Barra biels biefe Statue für Die ferbnite, Die je gefcaffen warden feb. Polycletus von Arges war Schöpfer der June in Arges, biefes dritten Suuptideales, eines Seitenstiffe jum olympischen Juspiter. In der luospisischen June ift uns noch eine Nachbildung ibres Ropfes aufbewahrt. Außer feinem berühmten Canon bilbete auch Bolpelet alle foonen Stellungen der Anabenammakit und alle natsen Spiele ber Jugend; bhoftes Ibeat diefes Ereifes ift fein Merkur. Da gartere Beichbeie biefem Meifter eigen war, fo ift es nathrlich, baft ihm bie reigenden Canephoren von Athen fo gelangen. Er war hauptsächlich Eribildner. Sein Mitschiler und Nebenbubler mar Moron aus Cleurbera in Bhotien. Er fouf bret auf einer Bafie gufammengeftellte Coloffe, Minerpa, bie ben aporbteofirten Bercules bem Jupiter verftellt. Murone vielumfaffenbe Mannigfaltigfeit jeig-te fic auch in ber Babl neuer, fabuer Stellungen Er ver fomabte Die jarteren Epbebengefalten und jeigte feine Rraft in ber Darfielfung ber ausgearbeitetften Aibletenfbrper, Gein taufer, fein Murffceibenfoleuderer und feine Bancratiaften find berfibmt; Diefen Rreis folof fein Ideal des Bercules. Ueberbem find unter ben Chierge-Balten feine Rub und fein Ceebrache berfibmt Rur eine mar biefem propen Bildner verfant, die Granie des Ausdruckez bierin fibertraf ibn fein Rebenbubler Pothagoras von Abegium, ber bie Wellenlinie ale Schanbeiteing beftimmte und bie Rerven und Abern guerft jart angubeuten verftanb. Diefer fouf bas Ibeal bes Apollo in ber Ctela lung des Potbenfongen, beffen Nachbilbung Die herritafte Ctatue if. die wir nach besigen, der Apoll von Scivedere.

Dritte Periode. Sohner Kunfffpt, Gotrates, ber Bildner ber bekleibeten Grazien, mach ben Uebergang in biefer Aungebbes, was brachten bie Atheneborus und Naucubes, Braviteles und Naucubes, Braviteles und Naucubes, Braviteles und Nau berachten bie Aunge zu behöften Boffendung, indem fie Sobnbeit Annuth vereinten. Die berühmesten Werte des Sopas was wein seine rafende Bacchantin (ein Gott schien blefe Mande in ben seelen, der weit räckgebogene Appf vereinte die hichte Schnheit mit bacchischem Wahnfinn) sein Amse, seine Benus (wahrscheinlich das

Boobild ber mebigeifchen) und feine Gruppe, ber Eriumph bes Achilles ben Thetis nach feinem Tobe in Die gindlichen Jufeln führt, wobei Scopas Gelegenbeit fanb, habllofe Eritonen, Rereiben unb Secungebener in ben annutbigften Gruppirungen jufammen ju ftellen. Braniteles, ber Gelenvallte aller Bilbner, fchuf bie vollendeten Ideale ber Diana und bes Bachus. Lettern blidete er als Gegenfan ju ben Saipen und Faunen, Die alles Robe und Ausgelaffene ausbrücken; er mar mit jarter Beichbeit gebildet, ohne weiblich ju fepu, es war bie perfanificirte, emige Frablichfeit im fiegreichen Gate terfoon, das boldede und marbevollfte Far monto im Spiel mit ben foerzenden Umgebungen. Seine Diana zeigte Die jungfraulicife Sietti-feit bei rafcer Thattraft. Somers Naufikaa begeifterte ibn bain. Er fonf feiner die gepriefene Catyrflatur, Beribberes, und bas Ibeal bes Ered. Diefer murbe von ben Alten nie ale Rind gebildet: Die mabre Rinderbildung fonnte erft im Grifflicen Runffreis fatt finden. Erne wurde fets als ein jum Jungling reifender Anabe bar-Beftellt. Bragiteles magte suerft bie Benus gang au entfleiben unb fouf fs bas neuere Ibeal berfelben. Bor allen berühmt find feine Benusbilo ber ju Cos und ju Gnidos. Erftere ift von unten bis auf die Saften verballt, die Gnibifde gang enthüllte hielt bas Gewand mit ber Linten aber bas Babegefaf. Bir befigen von beiben Nachbilbungen. Dan foreibt bie Brupue ber Dinbe biefem Deifter gu. Gein Gabn Cephife foborus war bertibmt burch fein gymnaftifches Symplegma (fo neunt man es, went bie Ringer alle vier hande in einanber verfchränkten) und feinen Mestulap. Bon ibm an artete bie Runft burd bie fippiaften Darfellungen aus; foon Prapiteles bilbete far Phronen eine Gruppe in Bronge, worin er eine lachende Betare einer meinenben Matrone gegenaberfteffte. Bermaphrabiten, Catur, und Rumphengruppen murben wit bober Aunftollenbung, aber ingellofem Ginn gebilbet.

erte Berisbe. Zeitalter Alepanber bes Gro-Nur burd Grafie und immer jartere Ausführung konnte bie Bierte Beriobe. bes Gre-Tunft tete noch etwas gewinnen, inbem ble bobe Ibealiconbeit fant. Lyfippus van Gicuan trat auf und wurbe ber Meifter verebelter Bertraitbilduna. Unter ben Battern mar Bertules fein Liebling und er vollendete bie bom Euphraner angegebene Idealfigur bes Repenn. Er fellte den Alexander bom Anaben an bis jum Manne Blinins behauptet, er habe allein 1500 Statuen gebilbet; an-Dere foranten biefe Sahl auf Gra ein. Er wurde febr alt; bet biefer Ungabe ift jebe Geftalt feiner großen Gruppen einzeln gezählt. Unter Diefen Gratienvereinen find, Alexanders Jagb, und die 25 Statuen in Pferbe. Die macebonifchen Freunde vorftellend, die beim erften Angriff am Granicus an Alexanders Seite ftelen, die berühmteften. Seine Pferde waren febr foon. Euthperates, fein Gobn Apolloborus und Glianion waren grofe Bilbner biefer Beit. Chares von Lire dus goft den berühmten Sonnencolog ju Rhodus, er brachte gebn Jahre damit in. Diefer Colos war 70 Silen ober 105 parifer Schub boch. Er wurde nach sechsundbreißig Jahren burch ein Erdbeben gerfibrt, die Brümmer lagen gegen 870 Jahre und wurden im Jahre 651 nach Chr. Geb. verfauft und auf 900 Kameelen fortgesschaft. Agesander, Athenodoxus und Bolydoxus, Bater und Sobne ens Rhobus, bilbeten Die berühmte Gruppe bes Lastoen mit feinen Gobnen, Gloton von Athen ben Farnefiften herfules, Apollonius und Lauriscus ben Karnefischen Stier.

Die Bilbhauer der Römer waren Griechen; wir konnen bon ihnen nur den Arcefilbus, Freund des Lucius Luculus, bemerken, und den Passiteles, den größten Modellier zu Pompejus Zeit. Er schried fünf Bücher über die berühmteften Aunstwerke. Zensporus datte in Galien einen ungedeuer großen Merkur in Erz gebildet und wurde dom Newsonach Kom berufen, um dessen Bild in einem zzo Auß hoben Coolog darzustellen; Der Guß mißtang. Unter dem Kaiser August wurde die schöne liegende Statue der sterbenden Cleopatra gebildet. Riesmenes, ein Athenienser, versertigte unter Liberius die schone Statue des Germanicus. Die dier ungemein schonen metallnen Pferde, die lange zu Benedig über dem Haupteingange der Markuslirche standen, wurden unter Nero gearbeitet. Der herrliche Untindus, eine der vollendetellen und schönken Statuen. ist aus Kabrians Zeit.

wollendeteften und iconften Statuen, ift aus Sabrians Beit. Die berühmteften Bilbner ber neuern Beit. here Periode. 1) Italienifche Bilbhauer. Im elften Jabrhundert wird juerft wieder ein Bilbhauer Buono ermahnt, im zwölften Bonanno aus Pifa. Ricolo Pifano ftarb 1270 und wird Biederherfteller des guten Sefchmades in der Bildhauerkunft genannt. Bon feinem Sohne Sisvanni Pifans fieht man noch viele Berke in Difa. Andrea Orgagna, mit bem Beinamen Buffalmaco, farb 1389. Luca bella Robbia mußte feine aus gebrannter Erbe gemachten Berte mit einem guten Firnif ju überziehen. Lorenge Shiberte ber 1455 fath, mar ein febr geschieter Deifter; feine in Erg ge-goffenen Shiren am Battifterio ju Floreng find berühmt; Dichael Angelo erklarte fie fur murbig an bem Eingange bes Baradiefes ju fteben. Donatello, geboren ju Florent 1383, bereicherte Benedig, Rlorens, Benua und Faenga mit feinen Berfen; ein-fahlfbpfiger Greis von ihm ift in Floreng berfihmt. Er bilbete fur Die Marcusfirde ju gloreng bie ehernen Statuen bes beil. Detrus, Georgo und Marcus; Die lettere ift besonders mertwarbig burch bie grage bes Michael Angelo: "Marco, perchè non mi parli?" (Marcus, marum forichst du nicht mit mir ?) Donatello ftard 1466. Sein Bruber Simon machte eine ber Brongethuren ber Betersfirche, und das Monument Martin V. in ber Lateranfirche. Andrea Pifano war fomobl als Bilbner wie als Stempelfcneiber berühmt. Lor. Lotte, Lorengetto genannt, mar ber erfte, ber es magte, beicabigte alte Statuen wieber ju ergangen. Andrea Berroccio, ber Lehrer bes Berugino und bes Leonardo ba Binci in der Maleret, gab aus Reid aber diefe Souler, diefe Runft auf und mibmete fich einzig ber Bilbnerei. Unter ben Reuern mar er ber erfte, ber die Runft mieder ere fand, Berftorbene abauformen. Ruftici, 1470 in Florenz geboren, war Schäler des Berrocchio und nachber des Leonardo da Binci. Bon lesterm lernte er die Runft ju mobelliren, ben Darmor ju bearbeiten, in Bronge ju gießen und bie Berfvective. Seine berühmteften Arbeiten find eine Europa, eine Leba, ein Bulfan und ein Revtun. Michael Angelo Buonarotti, geboren ju Riorens 1474, ge-Aorben 1564, lieferte icon in fruber Jugend Berke, woruber man faunte, ben Ropf einer alten Frau und bie Statue eines Berkules. Man bewundert befonders feinen Bacchus, die berühmte Coloffalkatue. Julius II., für deffen Monument er drei Flauren bildete, unter Denen fein berühmter Rofes ift, ferner feinen David, feine. Dictoria gu Morens und feine Bilbfanle der Racht auf bem Grabmale des Julian von Medicis. Gein Amor, den er in Floreng vergraben

Satte und wieber ausgraben ließ, murbe für eine fcone Antile gehalten, Die ber Rankler einen juradbehaltenen Arm beffelben vorzeigte. Zatti, pon feinem Geburtsorte Sanfovino genannt, 1477 geboren, verfertigte noch als Jungling ju Rom ein Bodell von ber Laofoonsgruppe, welches mach Raphaels Urtheit den Preis exhielt, und in Ery gegoffen murde. Er verfertigte viele Werte für Benedig, worunger besonders die Darmorbilder der Jungfrau in der G. Marcustirche und Jehannes des Laufere in der Rirche ju Cafa Brande berühmt find. Dan lobt befonders Die Leichtigkeit feiner Orapperien und Die Bewegung feiner Figuren. Baccio Bandinelli, 1487 ju Florenz geboren , wetteifette mit Buonarotti. Er batte große Renntniffe ber Anatomie, feine Manier ift fraftig, aber raub. Er ergangte ben rechten Arm bes Laufon; feine Basreliefs auf Den Grabmalern Les X. und Clemens VII. find befannt. Benvenute Cellini, 1500 ju Florenz geboren, mar Bildner, Goldschmidt und Maler. Properzia Roffi, aus Bologna, ift Die einzige beitihmte Ranftterin in ber Sculptur. Zwei Engel in Marmor, welche bie Façade ber Rirde ber beil. Betronia fdmuden, und mehrere Bufen grundeten ihren Ruf. Gie ftellte gefdict und gart Die Leidensnefcichte und viele Apoftelgeftalten auf Pfirfichternen in Basrelief In ber Gallerie Des Marchefe Graffi in Bologna bemabrte. man elf folder Rerne. Gie ftubirte bie Regeln ber Baufunft und ber Perspective, mar gefdicte Malerin und Confunftlerin. giadliche Liebe veranlagie den Tob Diefer berfibmien Ranglerin in ber Blutbe ihrer Jahre, 1530. Gie grub die traurige Geschichte ibrer Sefuble in Darmor, und bies Baszelief murde ihr Deifterwert. Sustielme bella Porta, aus Maifand, ftellte im Jahre. 1573 meb. rere Antifen in Rom ber, befonders erganite er Die Beine bes Rarnefischen Sertules so gut, bag Buonarotti bie fiebenundamangia Jabre, spater gefundenen, nicht beffer fand. Die fahne Statue der Gerechtigkeit auf dem Grabmale Paul III, in der Peterelliche, ift von die fem Meifter, so wie die vier großen Bropbeten in den Nischen zwiichen ben Pfeilern ber erften Artabe berfelben Rirche. - Dit Bernini, 1598 ju Reapel geboren, fangt eine zweite Periode ber italienifchen Sculptur an. Er war ein Mann bon ungemeinen Zalenten, aber feine Rabubeit, feine Phantafie und befonders fein Streben allgemein sn gefallen, riffen ibn gur regellofen Manier bin; er fuchte ble natartice Anmuth ju überbieten und fente fie vergeblich in die Brub. den in den Bangen. Seine beil. Thereffa und beil. Bibiana marenfeine Deifterwerte. Affelandro Algardi, in Bologna geboren, mettefferte mit. Bernini. Er war ein Schiller Des Labobico Carracci, and ber Maler blidte oft aus feinen Berten beroor. Durch imet Statuen von übernatürlicher Große, einen Johannes und eine Mag. balena, grandete er feinen Ruf. Sein, berühmteftes Werk ift ein. febr großes Basrelief aus einem einzigen Stud Marmor in ber Deferefizde. Bapfi Leo ben Großen vorftellend, wie er den wathenden Mitita mit ber Race ber Apoftel Paulus und Betrus bedrobt. Es ift 32 Jug boch und is breit. Geine eherne Statue bes Dapftes Innocens X. ift bie fconfte Statue ber Bapfte in Rom. hatte eine befondere Gabe, Die Schönheit ber Rinder und Liebesgitter darjuftellen. Er farb 1654. Shoft berühmt und Durch kallbole Copien bekannt, ift fein Artigiffr. Er überfcritt oft die Grangen ber Scolptur, indem er die Birkungen des helldunkels in feinen Basreliefs auffucte, und bem Schein mehr als ber Wahrheit bulbigte. Er mar ber Stifter einer großen Schule. Domenico Guibe. Antonio Magai, Greole Kerrrata und Gabriel Brunelli geidnen fich unter ben vielen Nachfolgern jener beiben lestern aus. ber Blinde von Cambaffi genannt, verfor fcon im zwanzigften Jahre bie Geberaft und machte fic einzig burch bas taftenbe Gefühl jum Bilbner. Go formte er in gebrannter Erbe, Cosmus I. Großberzog von Lossana. Eubi, 1630 in Rom geboren, arbeitete viel für Frankreich. Die berühmte Gruppe auf Lurenve's Grabmale ift von thm. Camille Ausconi, 1658 ju Dailand geboren, liebte bie antiten Borbilber innig und copirte fie meifterhaft. Gein Sauptfilld ift Das Grahmat Gregor XIII, in Der Petersfirde. Die Stellung feimer figuren ift majeftatifc und fobn, fein Stol ift correct, voll Musbrud, Jeuer und Leben. Angele Roffi, 1671 in Genua geboren, geichnete fich befonders burd feine trefflichen Reliefs aus. Er folgte mehr bem Gefomade ber Alten als Algarbi's Stul, und arbeitete fe nicht fa tief, fondern mehr ale Demirelief. Geine Arbeit in Dies fer Sattung für bas Grabmal Alexander VIII. ift bas foonfte Basrelief in ber Petersfirche. Saetans Jumbs, 1656 gu Sprafus geboren, batte feinen anbern Lebrer als fein Genie. Er trieb das Pouf. feren in farbigem Bache in grefer Bollendung; er arbeitete ben beber Ratur colorirten Leichnamen bargeftellt find, mit fcandererweckenber Wahrheit, ffir den Großberjog von Losfana. Gine Geburt des Belo landes und eine Kreuzabnahme gebbren zu seinen Weikerwerken.

ı

th

-

WAR.

.

١,

41

14

日本は

2) Franiblifche Bilbhauer. Jean Goujon, aus Darle, ift ber erfte berühmte Bilbner in Frankreich. Gein berühmteftes Bert if bie Kontaine ber Dompben auf bem Dartte bes Innocents im Paris, welche er unter frang I. anfing und 1550 unter Geinrich II. enbigte. Er mar auch Baufanftler und Stempelioneiber. Er tam 1572 bei bem Blutbabe ber Bartholomausnacht um. Germain Di-Lon, aus Paris, batte viel Gragie, aber er war oft incorreft. Ex war ber erfte Bildner, ber bie verschiedenen Stoffe ber Drapperien genau unterschied. Gein fconftee Wert mar die Gruppe ber brot driftlichen Sugenden, aus einem meifen Marmorbiod gebildet, fde die Coleffiner Rirche. Jean von Bologna mar 1524 ju Doual geboren. Er kam frah nach Rom und wurde Buonarotit's Schater. Seinex Armuth megen wollte er fcon mieber beimfebren, ale ibm ein Runffreund in Floreng ein Stud Marmer gab, meraus er eine Benuit bilbete, burd bie er febr berühmt murbe. Geine barikelichfen Berte find Simfon und ein Bhilifter ju Blorent, fein coloffalex Reptun und fein Raub ber Sabinerinnen dafelba, fein fliegenber Mercur in Ert und fein Jupiter Blubius, ber gebite Colaf ber neuern Aung. Bon feinem Schafer Tacca mar bas Pferb ber Stan tue Seinrich IV. auf bem Pontneuf und bie Statue Philipp IV. Rba migs von Spanien ju Pferde im bollen Gallop bargeftellt, in Buen-Metiro. Jacques Sarrafin, 159a in Ropon gebaren, bilbete fich im Rom, rent verband Benie mit Etegang und Bragie. Die Carpatiben. welche ben großen Pavillon bes alten Louvred gieren, und bie Gruppe Romiel be und Remus in Berfailles gebbren ju feinen Meifterwerten. Er fittete eine fruchtbare Schule und ftarb 1660. Ben François Anguier war bas fobne Danfoleum bes Beriogs von Montmorency. in ber Marienfirche ju Moulins, und von beffen Bruder Dichel Die Statuen und Relieft bes Thores St. Denis. Dan Theoden war bie

fisne Statue bes beil. Inhannes im Lateran, und bie beibin grofen Gruppen im Enileriengarten, Atlas, ber fich in einen gelfen, and Phaetusa, die fich in eine Bappel vermandelt. Er farb 2680. Berambert verfertigte viele Gruppen für Berfailles. Duget, 1622 m Darfeille geboren, mar Daler, Architeft und Bilbhauer. er die reinen Formen ber Aurife mehr flubirt, fo murbe er alle neuern Bildner haben übertreffen tonnen. Seine Berte flich tubn und frafeig. Befonders berühmt find feine zwei coloffalen Eermen am Rathhaufe zu Louion, feine Statue bes Milon im Park von Berfailles; und fein fterbenber Secher. Die Brüder Marfy, 2624, und 1628 ju Cambray geboren, verfertigten die ehernen Statuen des Bacchus und der Latona zu Berfailles, und die berühmte Pfersbegruppe bei den Babern des Apoll dafeibft. François Sieurdon, 2630 ju Tropes geboren, war der berühmtefte Bildner aus bem Beitalier Ludwig XIV. Seine Ritterftatue dieses Abnigs, die sank auf dem Plage Bendome ftand, 22 Fuß hoch, war das erfte Werk der Neuern, welches aus einem einzigen Gusse gegossen wurde. Die meiften von Girardons Werfen find nach Beichnungen von Le Brum . und gieren ben Part von Berfailles. Pietre le Groe, 1656 in Paris geboren, lebte faft fets in Rom, und gebort ju den beften franpfifchen Kunklern. Seine berühmteften Arbeiten find eine fchon-brappirte Romerin im Sulleriengarten, ber heil. Dominiems in ber Beierstirche, die Gruppe bes beil. Ignag, und die beil. Therefia in ber Carmeliterfirche ju Surin. Er farb 1719, tief gefranft burch bie Bleichguttigfeit, welche bie parifer Atabemifer ihm bewiefen. Ricoles Couftour, 1658 ju Lyon geboren, batte viel Gefdmad und Leidtigfeit, bod einen gang frangbfifden Grot. Cein Bruber Guitlaume abertraf ibn noch, er bollendete das von feinem Bruder angefangene Basrelfef le passage du Rhin. Ebmond Boucharbon, 1698 pu Chaumont geboren, murbe befonbers berahmt burch feine Fontaine bes Grenelles in Paris, und feinen Amor ju Choifp, ber fid, aus ber Teule des hercules einen Bogen macht. Ein betrliches Werk war feine Ritterfiatue Ludwig XV. Cein Styl war mehr fanft als ethaben, mehr geregelt als fabn. Bon Lambert Adam, 1700 ju Ramon geboren, find bie beiben 18 fuß hoben Statuen, die Seine nut Kane, ju St. Cloud, so wie die Gruppe Reprin und Amphitrite gu Bafailles. Cein Sipl ift raub und wild. Lemonne geichnete fich burd Portraits aus, er war feurig, aber incorreft. Rene Elody, 1706 Baris geboren, arbeitete im einfach großen Ctol; wenige berftanben bes Drapptren beffer als er, boch find feine formen nicht immer rein, Saprifte Bigalle, 1714 gu Baris geboren, bilbete fich nur burch une figlichen Bleif. Seine Statten, Mercur und Penus, find berühmt, beide erhielt ber Abnig von Breußen. Das berühmte Grabmal des Mardells von Sachfen ju Strafburg ift fein Bert. Gin Anabe mit eis bem Rafig, aus welchem ber Bonel entfingen ift erward ihm burch bie Babrbeit ber Formen und bes Ausbrucks allgemeinen Beifall. Er farb 1785. Etienne Rafconet wurde nach Petersburg berufen, um bie metaline Statue ju Pferde von Perter bem Profien ju machen. Bemeiselle Collot machte das Bevoell ju bem Kopf berfelben.

3) Deutsche Bilbhauer. Lange icon por Albrecht Darers Bit bilbten in Cubbeutichland gar madere Bilbner, beren Meif Ereffeichfeit und die Rirchen, Rabthaufer und Brunnen in Rarm

bauertung finden wir in den jabliofen Aittergekalten und Seiligenbildern noch viele, die fich in allen Runftern und befonders im Dom ju Cbin bis in die garteften Shurmchen binaufranken. Dock die Ramen Diefer Meifter find unbefannt, mabifcheinlich tamen bie e-ften von Bujang berüber. Albrecht Durer; ber ein allgemeines Runfigenie war, zeigte fic auch als trefflider Bilbner in großen und Heinen, gang und balb erhobenen Beftalten aus Solg und Stein. Leunhard Rern, 1580 ju Forchtenberg geboren, bilbete fich in Ita-lien, und arbeitete mit vieler Runft in Soli, Stein und Elfenbein. Bottfried Levgebe, 1630 ju Freiftabt in Schleften geboren, 1683 ju Berlin geftorben, befaß bie juvor unbefannte Rung, aus einer Daffe bon Gifen fleine Rittergeftalten ju machen. Bon ibm ift ber Rais fer Leopold I. ju Copenhagen, Carl II. von England als beiliger Georg ju Dresden, und Churfarft Friedrich Wilhelm als Bellerophon au Berlin. Rauchmuller arbeitete an Der i69g bollenbeten Dreifaltialeitsfaule ju Bien. Andreas von Schlater, 1662 ju Samburg geboren, ftubirte in Italien befonders ben Guonarotti, und murbe nach Berlin berufen, wo er bas Benghaus vergierte und bas Modell ju ber trefflichen Ritterftatue Des Churfurfen Briebrich Bilbelm machte, welche 1700 von Johann Jacobi gegoffen wurde. Baubafer Permofer, 1650 im Salzburgischen geboren und 1732 zu Dresden geforben, bat ju Berlin, Dreeben und Leipzig viele treffliche Arbeiten binterlaffen. Hebrigens find Defferfcmibt aus Bien, Osner aus Murnberg, 3menthof, Duntel und Stabimeier aus Bien, Gowars aus Dreiben. Abam und bie Braber Rang au ermabnen.

4). Nie berlandische, Englische und Aussische Bildhauer. Bon diesen nennen wir besonders: Franz Duquesnop; 1594, ju Brüffel geboren, beechhmt unter dem Namen il Kiamingo. Er hatte wie Algardi eine besondere Gube, die Schnheit der Rivder darzuskellen wie Algardi eine besondere Gube, die Schnheit der Rivder darzuskellen mind fliegende, sich emporschwingende Gekalten gelangen ihm bester, all keinem zuvor. Er schloß eine innige Freundschaft mit Poussin, und beim de lebten der Kunst mit reinem Enthusiasmus ohne Gränzen. Sein 22 Valmen hoher Andreas in der Peterskirche zu Nomz, ift eine der schnese fien Statuen dert, und seine Susanna zu Everto wurde megen ihrer zedeln Stellung, ihres sansten, frommen Ausdrucks und ihrer treiben wehn Belleidung sehr bewundert. Anoster, Slodz, Questius und Ban Obkal waren geschickte niederländische Bildner. Sibbons, der 1721 zu London state, zeichnete sich besonders in schn ausgearkeiteten und kleisig volleuderen Ornamenten aus. Seine Biumen und Wöhzel sind unsübertresstich zurk. Wilton und Rusbrack zeichneten sich besonders in grazibien Stoll aus; die weiblichen Gebilde des letztern sind bach anmustig. Nolsens hatte gute Stellungen, aber wenig Corvestiveit. Der Ausse damot zeichnet sich als Pyrtraitbildner aus.

5) Spanische Bild hauer. Deren gibt es unsäblig viel, und sie alle bier zu nennen, ware zweckies. Die Runk blübte feit bem eilsten Ighrbundert bort, und icon rogs arbeitete Aparicio von Eastlifen ein Gadrelief in Gold und Essenbein, in 22 Abbeilungen die Jagd des beit. Willan vorstellend, welches in dem Aloster Dusa ausbewahrt wird, find dessen Proportion und Grazie man bewundert. Aliker und Lirchen gaden den Künklern reichtiche Beschäftigung. Ram zählt bis auf 160 ausgezeichnete spanische Bildbauer.

Reuefte Runft periode. Capaceppi in Rom macht ben Utebergang ju ben großen Bildnern ber jegigen Beit. Der bielverdiente

Ritter Canoba ift nicht allein in hinficht auf die Schnheit un Gragie Des Style, Die jarte Bollendung ber Arbeit und Die reid Erfindungegabe der erfie Bilbner jeniger Beit, fondern er verdies auch durch die Bute und Brofmuth, womit er junge Runftler unter füst und Preife für fie aussest, doppelten Auhm. Co wie in fri herer Zeit ber leiber ju früh (1799) verftorbene fehr verdienstvol Trippel an Kraft und ftrengem Stol rfthmlich mit Canova ju wet eifern begann, fo thut es jest ber treffliche Dane Thormalbien, bi for Die Beldengeftalten, fo wie für Die Beftimmtheit und Sobeit be Formen son vielen als noch größerer Deifter anerkannt wirb. Beit wirken berrlich vereint auf ihre Beit, als Meifter ber Rraft un Ammuth. Ausgezeichnet brabe und berbienftvolle Rungler unfere Beit find ferner: Der wadere, tieffühlende Danneder in Stuttgar Deffen Ariadne an Schonbeit mit Der Antile metteifert, Schabow i Berlin, Bauner in Bien, Rubl in Caffel, Ohnmacht in Strafburg Dell in Gotha, Chaudet und Soudon in Paris und Flarman in London Bon ihnen und ihren gefdidten Schulern und Rachfolgern fann ma mit Recht rabmen, bas fie bas Studium ber Aunft mit reinem Ginz

getautertem Befcmack und mabrem Enthufiasmus treiben.

Silbhauerfunk (Tednit ber). In Sinfict bes meda wifden und tednifden Theils tommen juerft Material und Wertzeu in Betracht. Das Material ift bei uns gembbnlich Bolg ober Stein Unter ben Steinarten ift ber Marmor bie fur ben Runfler ichid liche Maffe. Das vornehmfe und faß einzige Werfzeug ber Bilb bauerfung ift ber Deifel, bon welchem es aber verfchiebene Arte gibt, wie j. B. bas Spineifen, das Zahneifen, der Dicthammer, da Breiteifen, bas Rundeifen, das Zwergeifen. Bur Arbeit von Mar mor find alle von Stabl und werben mit eifernen Sammern getete ben. Bei bem Sandfteine bingegen bat man fie nur verftablt un treibt fie mit balgernen Schlägeln. Die feinern Infrumente be Silbhauerei find die Arittbobrer (Findelbobrer), Die Raspel; Re benwerkeuge die Wensur, das Richtscheit, das Stichmaß und de Rrummgirfel (Zafter). Bevor aber der Runftler an Diefe Sandarbei geben fann, muß er ein Borbild in einer Daffe geformt haben, de zen Beidheit ibm menigere Schwierigfeiten in ben Beg legt; al Die nachber ju bearbeitende bartere Daffe. Ein foldes Borbit beift Dobeil, por welchem manche Runftler bftere noch ein Elige verfertigen, welche bas im Rleinen enthalt, mas bas Mo Den größer ausführt. Bei geubten Runfilern vertritt bie Gflis micht felten bie Stelle bes Dobells feibft; andere Ebnnen bingegei bas legtere nicht entbebren. Gembhnilch bebient man fich gu beibei bes naffen Shons ober Bachfes. Der Thon mare bie geschickteft Materie Figuren ju bilden, wenn er feine Feuchtigkeit bebielte. Dui aber trocfnet er nicht etwa in allen Theilen gleich febr jufammen (fi welchem galle daffelbe, sbgleich verminderte Berhaltnif bleiben mur be), fonbern die fleinen Theile trocknen weit geschwinder jusammen als die grafern, und ber Leib ber Sigur, als ber ftarffe Ebeil, an fpateften. Das Bachs bingegen bat bie Unbequemlichkeit nicht. Da farme daber fein Dobell aus Ehon, ober von Gops und gieft ei alsbann in Bachs. Der Ekon rubt bei biefer Arbeit auf bem Pouf Arftuble, und swar auf ber bemeglichen Caeibe beffelben, welche fid nicht allein nach allen Richtungen berumbreben, fondern auch erbit den und erniedrigen lagt. Mus freier Sand mittelft der Pouffirht

ser bildet der Känkler die Stiste oder das Modell. Einen Sbeil nach bem andern arbeitet er im Groben mit ber Band aus, bearbeitet ibn bernach mit ben BoufferbBlgern und bem naffen Schwamme weiter, und chnet ibn mir dem Benfel Rachdem nun der Kanftler auf diefe Beife ber weiden Maffe Rorm gegeben bat, tragt er biefe auf die barte Daffe Aber, in welcher bas Werk eigentlich aufgeftellt werden foll. Der Blad, wele der ba u bestimmt ift, ju demfetben verarbeitet ju werben, fieht vollfommen fentrecht auf einem Befielle. sber bem fogenannten Bouffirftuble, auf welchem er, mittelft eines Bebebaums nach Erfobern tann umgebrebt werben. Unmett Des Blockes fiebt, ebenfalls auf einem Bonffirftuble Das Modell Rachbem wirn biefe Bortebrungen famintlich getroffen find, bearbt fic ber Cunftler an die eigentliche Arbeit, namlich an bas Bes hauen des Blockes. Sier gibt es nun eine boppelte Art nach Daggabe bes Dodelle bie Daffen in bearbeiten, bie praftifche und bie afas Demifche. Rach ber erften Art übergieht ber Rankler Dodell und Blod mit einander burchichneidenden Borigontal. und Perpendicu-larlinien, welche auf beiben in gleichen Berbatmiffen Quabrate bilden worauf er alebann verfährt, wie man ein Semalde burch ein Sitter verjüngt ober vergrößert. Es zeigt nämlich ein jedes kleis nes Riered des Morells feine Flächenmuffe gleichergeftalt auf jedem großen Biered bes Blode an. Da nun aber bierburch gemiffermas Ben bod nur oberflächlich ber eigentliche forperliche Inbalt, fo wie ber rechte Grad der Erbbbung und Rertiefung Des Modells beftimmt werben kann, fo wird der Kanftler feiner kanftigen Sigur allerbings ein gemiffes Berbaltnif des Mobells geben tonnen. Dabei bleibt er aber lebiglich ber Leitung feines Auges überlaffen und muß befhalb beftandig sweifelbaft feyn, ab er, in Sinfict auf fein Dodeff, itt tief, ober ju flach, ob er ju viel, ober ju wenig Waffe meggenom= men. Er ift ferner and nicht im Stande, weber ben aufern Umrif, noch benjenigen, welcher bie innern Theile bes Bobelle, ober bielenigen, melde gegen bie mittlere Erbbbung jugeben, oft wur wie wit einem Sauche angezeigt, burch folche Linien ju bestimmen, burch bie er pang untraglich und ohne bie geringfte Abweichung eben biefeiben Umriffe auf feinen Stein entwerfen konnte. Beil nun auch ferner teine Grangen ber Siefen gefest werben tonnen, fo fann bet Behler, wenn einmat etwas verhauen ift, nicht wieder erfest werben. Und enblich ift es ein Saupemangel biefer Berfahrungsart, bag bie auf ben Stein aufgetragenen Linien alle Angenblicke weggehauen merben und eben fo oft, nicht ohne Beforgnis ber Abmeidung, bon neuem muffen gezogen und erganzt werben. Diefe Ungewisheit no-ebiate bie Runfter, einen ficherern Weg au fuchen, und viele nabmen biefenige Berfahrungsart an, welche bon ber franififden Afabemie in Rom jum Copieren ber Antifen querft erfunben war. Rach Diefer befeftigt man nämlich über bem Blocke und bem Wobelle bie Togenannte Menfur, welches ein vierecliner Rabmen ift, von welchem man nach gleich eingetheilten Graben Bleifaben berunterfallen laft. Durch biele Raben merben bie ankerften Hunfte ber Riaur beutlicher Bezeichnet, als in ber erften Art burch Linien auf ber Riade, wo ein feber Bunfe ber auferfte ift, gefcbeben fonnte; fie geben auch bette Ranftler ein fimtides Dag von einigen ber farffen Erbobungen und Bertiefungen burch bie Grabe ihrer Entfernung von Ebellen, welche fie beden, woburch er in ben Stand gefest wirb, freier und mit mehrerem Muthe bei feiner Arbeit au Werke au geben. Da

aber ber Schwung einer frummen Linie burch eine eintige gerabe Linie nicht genan ju beftimmen ift, fo merben ebenfalls bie Umriffe ber Tigur burch diefen Beg febr zweifelhaft für ben Runftler angebeutet, und in geringen Abmeichungen von ihrer Sanveffache wird fich berfelbe affe Augenblicke obne Lengaden und obne Gulfe feben. Es ift febr begreiffich, daß in Diefer Manier auch das mabre Berbolenig ber Rignren femer ju finden ift. Um biefem Uebelftande ausjumeichen, bemuht man fich, jenes Berbaltniß ju finden, indem man bie Bleifaben burch Borijonealfaben burdidneiden lagt. Dichel Angelo erfant eis nen neuen, vor ibm noch unbefannten und febr finnreichen Weg, auf welchem er bas richtige Berhaltnig ber Siguren ju bestimmen fuchte. Eine Radricht bavon findet man in Bafari's Leben der Maler te. ausfahrlicher aufgezeichnet, als es hier gefchehen fann, weswegen wir Dabin bermeifen. bat nun ber Runftler nach einer Diefer Dethoben ieben Theil feines Dobeils nach feiner Lage und feinem Berhaltnif an bem Blode bestimmt, fo arbeitet et benfelben mit bem Gifen und, nach Erfebernif der Umftanbe, mit bem Bobrer aus, vermittelft mela der Infrumente er Die überfluffigen Sheite un ber Daffe wegnimmt. Sierbei gebt er bon bem außerften Punfte nach den innern Bunttenfort und grundet fo alle Sauntvunfte ber Glieder, Dusfeln, ber Draperie u. f. w. von allen Seiten. Ift ein Punte gefunden, und wo es mbglich ift, mir bem Bobrer vorgeatbeitet, fo folagt ber Ranfiler den überfiffigen Stoff mit bem Spigeisen aus, läßt jedom noch etwas feben, damit es ibm bei der Ausarbeitung nicht fehle. Anfanglich ichlagt er jeben Cheil ectig aus, bann bricht er nach und mach Die Eden und rundet feben Cheil. Das Gifen barf, bamit nicht ju viel Stein abfpringe, immer nur wenig auf einmal wegnehmen. Sae nun aber ber Block ungefahr die Bigur, Die er befommen foll, ethalten: fo wird er auspouffirt (mit bem Zahneifen meiter ausgebilbet) und die Anlage ju den feinften und garteften Theilen gemacht. Die Maffen unter ben fcmebenben ober febrachen Theilen, 1. B. Die Gtgenden unter den Armen, swifthen den Fingern und Rufen, und Rale ten n. f. w., ju beren Bearbeitung bas Spipeisen nicht gebraucht werden tann, werden nun bei dem Auspouffiren vermittelft Des Bobs rers und Der Rafpel meggenommen, welches eine febr mubfame Arbeit iß. Auf Diefelbe Art enfteben auch die Vertiefungen bes framfen Sangehaares, Der Mafenibcher u. f. m. Sieranf fcbreitet ber Ranfiter ju den Babnen, bas beift, er nimmt mit dem Bahneifen alle bisher noch edig angelegten Theile ab und gibt ber Fanr Rundung, Rich-tigfeit und geinheit, Dabei bedient er fic bes Cafferetrfels, um bie Sidete febes Bliebes genat nuch bem Dobell ju beftimmen. ficht bas Wert fennelich ba, und darfi nur rein gemacht, b. b. rein und famber ausgearbeitet werden, welches mit bem Breiteifen, ben Rundeufen und Dem Zwergeifen gefchieht. Das erfte ebnet gemeiniglich bas Nactee und alle ebenen glaben, bas zweite Die Bertiefungen, j. B. Die Folten, und Das britte Die Bleinen fcmebenden Cheile. Da aber Das Eifen ben barten Grein nicht vollig ebnet, formuß ihm die Rafpel gin Galfe tommen, welche Aberbies Die feinften Theibe, 3. B. Die Augenlieder, Rägel u. f. w. unebilbet. Nach dem Unterschiede ber Flachen werden gerade, aufgeworfene runde, flache n. a. Rafpeln eta Das Raube, welches fie jurudiaffen, wird mit feinem Gand. Beine abgefchliffen. Beftebribit Materie Des Werts aus Marmor, . fo erhalt Diefer julent noch Politur, entweder mie gepulvertem Ifte Abthi. 11

Simsftein ober einem feuchten Suche, ober mit Binnafche, ober, und imer am baufigften bei gefarbten Marmorarten, mit gebrannten und

gepulrerten Schafbeinen, ober mit Schmergel.

Biliner Cauerbrunnen, quillt bei bem Stabtchen Bilin in Bobmen in & Quellen bervor, am Tuge eines boben Gelfen, bes Die Gegend umber ift bergiat. Bilinerfteins ober Borgen. Allem aber bebt fich malerifch barans bervor ber bobe, faft auf allen Seiten fret aufftrebende Bilinerftein, von deffen Sohe man einer mabrhaft reigenden Musficht genießt. Das Gradtchen Gilin felbft ift alt, und foll nordem feine eignen Beridge gebabt baben, die Die Ge-gend bebereichten, aber von ben Brager Beridgen unterbrucht morben fenn, Die nun Burggrafen bieber festen. Spater fam es an Die fbutgliche Rammer, Die es wieber an Bafallen überließ. fund die garften von Coblowis in dem Befige biefer Berricaft. Der Biliner Brunnen mag juerft im Anfange Des 18. Jahrhunderts ents-becte morben fenn; marb aber erft um bie Mitte beffelben gefaßt. Da jedoch bas Baffer fcon verfendet murbe, und biefe Berfendung jundem, so baute man bierzu ein Hause, letze eine Lindenatung und balf überhaupt der Gegend burch Kunft nach. Wie seber der Gerunnen bierauft, im Aufe zugenommen, hemeist der Absah der geställten Klaschen. Im Jahre 1779 wurden 2698, und im Jahre 1786 dereits 42,000 Klaschen verschieft. Die Brunnen entquillen der Erde ganz rein; der Geschmack ift frisch, kühlend, sauerlich; das Wasser mirft viel Berlen, porgliglich wenn es mit Wein vermifcht wird, und fchaume, wenn man Buder binjugefügt; Die QBarme ber Quelle ift 12 Grad Reaumur. Das Baffer enthalt in einem Pfunde ju 16 . Unien: luftfaures mineralifches Laugenfals 301 Gr., Glauberifches (Bunderfal; 4; Gr., Sochfal; 13 Gr., tuftfaure Bittererde 24 Gr., Inftsanre Ralferde 3.5. Gr., Rieselerbe & Gr., Ettractioftoff & Gr., Luftsaure 49 Rubitsou, und reine Luft 4 Rubitsoll. Dit Auten wird ber Biliner Brunnen getrunfen bei Spoodonbrie, feleimigen Beblagfüffen, Labmungen, Ropftrantbeiten, bei Roulfiebern, ber Braune, Befchwuren, Sautausschlagen, Stropbeln, Cforbut, in aiche tifchen und folden Rrantbeiten, Die Erfchlaffung jum Grunde baben, chei Rrantheiten des Unterleibes, Der Bruft, Der Barnmege zc. Obfcon ber Brunnen auch an Ort und Stelle getrunten mird, fo trinkt man ihn dem auswäres noch ftarter, befonders da Shplis nur eine Stunde enefernt ift. Die Luftpartien von bier, aus find nach Den · Luftorten auf Coplig gerichtet.

Billard nonne man große, mit gennem Buche überzogene, wit neinem erhöhren Rande (Bande) eingefaßte Lafeln, worauf man elfenbeinerne Augeln mit einem Stabe (Quous) gegen einander Abst, um fie in gewisse an den Ecken und Seiten angebrachte Oeffaungen zu treiben. Es ist ein durch ganz Europa sehr beliehtes Spiel. Die Kunk bernht darauf, genau zu wissen, auf welchem Huntte and mit welcher Kraft, die mit dem Stabe- angestoßne Augel die andere berühren musse, die mit dem Stabe- angestoßne Augel die andere berühren musse, um sie in eine Oeffaung zu treiben, und in der Ferigkeit, der ersten Augel mit dem Stade die notige Kraft, und Kichtung zu geben. Man spielt mit mehr oder wenger Augeln, und nach verschiedenen Regeln in Rücksicht des Erestens der gehiedenen Kugeln und der Oeffaungen, in die sie getrieden werden müssen. Daher die verschiedenen Bengunngen des Spiels à donz

a la boule, Carambole, Caroline, n. f. w.

4 Binomisch. Binomial . Coefficienten find bie Bablen, welche anzeigen, wie oft in ber entwickelten Potenz eines Bie nomit, j. B. a-b, jede Gattung von Product aus den Theilen beffelben vorkommt. Den merknutrdigen San von der Summe ber Duabrate ber Binomial Coefficienten bat la Grange jufalliner Beife gefunden.

Binomischer Lebrfat. Sierunter berfieht man jene merf. würdige Formel, welche die Busammensegung riner Potenz Des Bis nomit a + b aus ben beiben Shellen a und b und bem Exponenten

ber Beteni barftellt.

Bist (Jean Baptifte), einer ber erften jest lebenben Phylifte Franfreichs, wurde im 3. 1774 ju Paris geboren und machte feine erfen Studien im Collegium Ludwig bes Großen, von mo er jum Artiflerledienft überging. Seine Begierde nach boberm Biffen trieb ibn bald wieder nach Paris jurud, wo er an der polytechnischen Soule fo- lange eifrigft fortfludirte, bis er fich ju einer Professur in Beanvais fabig fublte. Gein Dame hatte fcon einen bedeutenben Rubm gewonnen, und feine miffenschaftliche Biloung fonnte nirgends mehr gewinnen, als in dem fconen Rreife großer Belehrten ju Das ris. Er foigre alfo 1800 bem Aufe babin und trat als Professor Physic am Lucce be France auf. 1802 wurde er jum Witglieb ber iften Klaffe bes Inftitute ernannt. Er allein magte es 1804 bagegen ju votiren, bag bas Infritut für Bonaparte's Ernenhung gum Raifer fimmen follte, und feste feine Meinung auch durch. 1806 wurde er mit Arago nach Spanien gefendet, um den Meridian von Frankreich ju verlangern, und murbe noch vor feiner Abreife jum Ditaliebe bes Bureau bes' Longitudes ernannt. Geine Genbung batte ben gewunschten Erfolg. Unablaffig widmete er fich nun den Studien und Borlefungen, und vermehrte feine Geriften ber Babl nad, wie fie bem Berthe nach fich täglich vergrößerten. 1814 etbict er vom Shnige bas Legionefreus und trat 1816 ber Rebaction bes Journal des Savans für ben Beticht ber mathematischen Biffenschaften bei. Gein vorzüglichstes Werf ift: Teaire de Physique experimentale et mathematique 1816, welches fur ein flafisches Bert gehalten wird. Reben feinen größern Berten arbeitete er ununterbrochen an wichtigen Auffagen für gelehrte Journale ac. und gebort unbezweifelt ju ben thatigften und grandlichften Gelehrten feiner Beit und feiner Ration.

Birgittenerben ber Orden von Gt. Salvator, bief eine aus Monnen und Monden jufammengefehte geiftliche Congregation, Die bon einer vornehmen Schwebin, Ramens Birgitta, 344 burch Errichtung Des vermischten Ronnen- und Donchfloftere Babftena in Offgothland geftiftet murbe, und ber Regel bes beiligen Muguftinus Die Ronnen hatten barin, wie in bem Orden von Fontevraud in Franfreich, die Regierung über die Monche, welche ber Mebtiffin untergeben maren, neben bem Rlofter ber Monnen in abgefonderten Gebauben lebten und ben Rirchendienft, wie auch die Sausdlenfle verrichten mußten. Bei Diefer fonderharen Bereinigung der Geschlechter um ascerischen Leben, war boch fein geselliger Umgang detselben un-ur einander erlaubt und auf alle Beife für die Erbaltung guter Bucht und Ehrbarkeit geforgt. Diefer Orden verbreitete fich weder schnell noch in großem Umfange, boch gab es noch nach ber Reformation einige Silbs fin beffelben im Guben von Europa, welche im 17. Jabrb. eingingen. E.

Birkenkock (Joh. Melch. Ebler von), erward sich um das Schulwesen in den Desterreichischen Landen unsterdliche Verdienste. Er war geboren zu heiligenstadt im Sichöseld den 11. Mai 1738, ging nach der Nollendung seiner Studien nach Wien, ward in der k. gedeimen Staatskanzlei angestellt, und gewann bald großen Linstig auf die Studien- und Sensurangelegenheiten. Unter Kaiser Joseph II. ward er Mitglied der Studiencommission und war unablässig besmüht, die Schulen zu verbessern und geläuterte Grundsäse einzusübzen. Als die Erziehung dem Piaristenorden übergeben murde, ward er in den Auhestand versest. Er starb den 30. Oct. 1809. Sein gesbildeter Geschmack, richtiger Blick, und seine humanistische Bildung zeichneten ihn unter den hkerreichischen Staatsbienern vortheilhaft aus. Als Schriftsteller bat er sich nur durch die Sewandtheit, im sogenannten Lavidarsbeit sich auszubrücken, berühmt gemacht.

\* Birmingham, wichtigfte Fabriffadt Englands, in Det Grafichaft Warwick, unregelmäßig gebaut, mit 16,000 Baufern und 86,000 Einmobnern, bat eine bergige Lage, in einer an Steinfoblen und Gifen reichen Begend. Die Ginfarbigfeit ber Saufer, melche aus buntelrothen Mauerfteinen erbaut find, Die man, mie es allgemein in England geschieht, nicht übertuncht, gibt ber Stadt etwas febr Erauriges, woju noch tommt, bag ber befandig auf ber Stadt liegende Diche Rauch, ber aus ben jablreichen Detall-Bereftatten fich befbreitet, ber Gtabt ein bufferes, ichmuniges Anfeben verleibet. Birmingham, ju Ende bes zerten Jahrhunderts ein unbedeutender Ort von goo Saufern und 5000 Einwohnern, ift jest eine ber blubenbften Stabte bes brittifchen Reiches und ber Sauptort für grobere und feinere Arten von Ctabl: und plattirten Baaren, für Ge-webre, Anopfe, Schnallen und Deffingmaaren aller Art, für Bijouterie und Quincaillerie und ladiere Arbeiten. Die Wichtigfeit Der bafigen Fabrifen fieht man baraus, bag 1794 ber Werth ber bafelbe verfertigten Kabrifate 344 Millionen Fl. betrug. Außerorbentlich groß ift die Dannichfaltigfeit ber hier fabricirten Artifel, Die man auf bem Continente unter bem Ramen ber Birminghamer Baaren femt, und bewunderungemarbig ift Die Menge neuer Erfindungen, welche Ginfachbeit und Zwedmäßigfeit mit einander verbinden, und fammtlich barauf berechnet find, ben Lebensgenuß angenchmer und bequemer ju machen. 3. B. man verfereigt tragbare Stuble, man in ein Robr jufammenlegen tann, Safdenfonnenfdirme, Rute foentritte mit einer geber, Die beraus- und hineinspringen, fobald man die Rutschthure bifnet ober ichlieft, Beitichen, aus beren Seiten ben bem Drucke einer Feber fleine Gracheln bervorfpringen, fo bag man fich berfelben als Sporen bebienen fann, Rrucken, bie man burch eine Reder langer und farger machen tann, Deffer fur Leute, Die nur eine Sand haben te. Sebensmurbig ift Die Berfertigung ber Blintenlaufe. Ungebeure Sammer, von einer Dampfmaidine in Bewegung gefett, welche die Rraft, von 120 Pferden hat, jerfchmetstern die Cifenftabe, wenn fie aus den Ocfen tommen. In einem Mugenblice find fie in efferne Banber vermanbelt, um einen metalles nen Stab gemidelt, melder bas Raliber bestimmt, Die Enden gue fammengeichweißt, und fo ift ber Flintenlauf faßt fertig, Stabeilen, bider als ein Boll, wird in ungebeure Scherren gehalten, Die es wie Papier jerschneiben. Gifenbraht, einen bis io Boll fart, tomme aus dem Biebeifen eben fo leicht, als ein haumwollener Saden fich

um die Spindel windet. Die Rupfergiegerei Dietet andere Bunder Des Runffleifes, ber Befchidlichfeit und ber Dacht bar. Dies Detall bebnt fich unter bem Eplinder ber Dampfmafchine, wie ber Teig unter bem Rollbolge bes Baftetenbaders, und man macht baraus iene bunnen Platten, womit die Schiffe beschlagen werben. In ber Nabe von Birmingham, aber sthon in ber Graffchaft Stafford, liegt ber Fabritore Sobo, 1768 noch bloges heibeland, wo man jest englifche Anefermungen und auslandische fur die oftindische Compagnie pragt. Bermittelft ber Dampfmafchinen folagen acht Anaben in ein ner Stunde 33,600 Guineen. Ferner ift bafelbft eine große gabrif von plattieren Baaren und eine Fabrit von Dampfmafchinen, Die Boulton erft auf ben Sipfel ber Bolltommenheit gebracht bat. Bier Defen verfchaffen filiffiges Gifen genug, um Guffe bis auf Die Somere von 200 Ct. in einem Stude ausjuführen.

Bifam , f. Dofdus. Bifdbfliche Rirde, f. Anglicanifche Rirde.

Bifco of smuse ift eine bobe, zweiblatterige, oben fpisige und mit Ebdfeinen befette Dute, welche Die Bifchofe bei Amteverrichtungen tragen. - Bifchofsftab, (auch Rrummftab genannt) ein hoher, oben getrammter Stab, ben bie Bifchbfe als Chrenzeichen ihrer Burbe bet Amtsverrichtungen neben fich tragen laffen und im Bappen führen. Urfranglich mar es ein Sirtenftab, ben die Bischbfe ju führen anfingen, ba fie fich als hirren ber Slaubigen betrachteten. Durch Ueberreichung bie-fes Stabes geschah auch die Belebnung ober Investitur eines Bischofs.

Blacas b'Aulps (Graf) fammt aus einer ber berühmteften Familien in ber Provence und wurde 1770 geboren. Als Kapitain bei einem Cavallerie : Regimente manderte er aus, Diente mit Aus-Beidnung bei bem Beere ber Pringen und begab fich aledann jum Abnige nach Berona, beffen Bertrauen er vollfommen gewann. , beingte Die Angelegenheiten feines herrn als Befanbter ju Peters-burg, von mo er mit bem Ronige 2800 fich nach England begab, und bort nach ber Abreife bes herrn von Avaray beffen erfter Die 1814 tam er im Gefolge bes Rbnigs nach Paris itte mifer murbe. rad, wurde jum Sausminifter und Staatsfecretar ernannt, bandelte mit Besigkeit und garter Schonung, ohne es bestimmt mit einer ber politichen Partheien ju balten, und machte fich baburch alle und felbst die Pringen ju Feinden. Eros feiner Liebe, mußte ber Konig ber allfeitigen Beffirmung nachgeben, um die Rube ju unterhalten, und ibn noch bor feiner Rudfehr von Gent nach Paris bom Minifterium entfernen. Blacas murbe als Gefandter nach Reapel geschickt, mobin er über London burch Deutschland und bie Schmeis reifte, und bort die Berheirathung ber Bringeffin Marie Caroline mit bem Berwge von Berry unterhanbelte. Rach gludlicher Bollendung Diefes Sefchafts mußte er im April 1816, mit neuen boch michtigen Auftragen verfeben , ben heren bon Preffigny in feinem Gefandischafts. when ju Rom ablbfen, wo er im Sommer 1817 bas Concordat swis iden Frankreich und bem beiligen Stuble ju Stande brachte, meldes indeffen bis jest nicht ratifigirt wurde.

Blasingrumente, f. Inftrumentalmufit. Bleichapt, ein blagrother Rheinwein, ber in ber Gegenb bon

Endernach und Roblens gewonnen wird.

Bleiftift, nennt man ein in Solg gefaßtes langlichtes Stud Rrisblei, bas jum Zeichnen gebrancht mirb. Das befte Reisblei

mird in England, in der Grafichaft Cumberland gebrochen, aber die Gruben merben nur alle 5-6 Jahre einmal gebfinet. Die Bereitung der Bleistifte geschieht auf keine andere Weise, als daß man das Reisblei in kleine Erucken fagt und in die holgernen Formen legt. In Deutschland baben Baiern und Oesterreich Reisblei, aber es ist von schlechterer Art. Die darqus bereiteten Bleistifte sind baber auch schlechter. Man unterscheidet die deutschen Bleistifte leicht von dem englischen, wenn man sie an das Feuer halt; zene brennen mit blau- lichter Flamme, weil sie mit Schwesel gemengt find, diese aber nicht.

Blenbeim, Blindheim, ein bairifches Dorf im Ober Donaus freife, Landgericht Sochftebt, an ber Donau, hat mit ben baju gebbrigen Kilialen ungefahr 1300 Einwohner, und geborte früher jum Fürstenthum Neuburg. Sier ichlugen am 13. August 1704 Die Eng-lander und Defterreicher unter bem Berioge von Mariborough und Dem Pringen Giegen die vereinigten Frangolen und Baiern unter ben Maricallen Tallard und Marfin, und dem Kurfürften von Baiern. Diefe Schlacht mar in tattifcher Sinficht hoch mertwardig. Die Angriffelinie mar ungewohnlich (faft eine deutsche Meile) lang. Darlberough fürmte bas von bem Teinde befeste, und jur Dedung feisnes rechten Blugels Dienende Glenheim ohne Erfolg, anderte fogleich feinen Plan, und warf fich mit der Sauptmacht auf den weiten Raum swischen dem rechten Flügel und dem feindlichen Centrum, mabrend er nur so viel vor Blenbeim fteben ließ, ale nothig mar, um Diefen Poften im Schach ju erhalten. Bald mar ber Sieg entschieden, das Centrum der Frangolen mußte fich juruckziehen; ihm folgten die Baiern auf dem linken Flügel, welche dem ungeftumen Ungriffe bes Pringen Eugen lange widerftanden batten. rough, anfatt ben weichenben Beind ju berfolgen, feste fich swifchen feine Retirode und ben 18,000 Dann farfen Boffen von Blenbeim, und mang Diefen letteren, burch Aufhebung after Communication. bas Gewehr ju ftreden. Coon bes Morgens um 6 Uhr fanden bie Armeen einander im Angeficht. Aber erft um Mittag fam es jum eigentlichen Gefecht. Franfreich und Baiern verloren gegen 30,000, Defterreich und England an 12,000 Mann. — Sallard war unter ben Befangenen. Die Rrangofen und Baiern mußten fich bis an ben Rhein gurückgieben.

Blonden, eine Art fehr bunner und durchsichtiger geflbpvelter Spigen aus rober Seibe, von allerlei Farbe, Breite und Rusftern. Es gibt seidne, halbreiche u. J. w. Die frangbischen Blonben find die besten und wohlfeilsten; indes verfertigt man sie jest auch im sachsischen Erzgebirge und im Bogtlande von vorzüglicher

Bûte.

Blumen (funfliche), werden aus Febern, Batift, Caffet, Biscuit, Borzüglich aber aus ben Coconbauten der Seidenwürmer berferrigt. Tiefe Sorte liefert befonders Italien in großer Menge, und man nennt sie baber auch italienische Blumen. Die schnften Blumen liefert Batis; bod auch in Berlin, Wien, Murn-berg u. s. werden solche Blumen in großer Bollsommenheit verfertigt. Der narurliche Geruch wird den kanflichen Blumen durch bas Beneben mit woblriechenden Delen gegeben.

Blumenspielet (jeux floraux), welche in Louloufe jabrlich gebalten werden. Schon in dem Zeitalter der Lroubadours befaß Loulouse ein literarisches Inkitut unter dem Namen: Collège die gai savoir, pher de la gue soience (Collegium ber froblichen Biffen schaft, wie man die Dichtlunkt nannte). Es wurde noch vor dem Jahre 1323 gestiftet. Sieben Croudadours unter einem Angeler bildeten dies Collegium, welches Doctoren und Baccalaureen creixte, und lehrten die Gesethe der Liebe (lois d'amors, auch fleurs du gai savoir genannt) in ihrem Palast und bem Garten Diefes Palaftes. Im Jahre 1323 erließen fie einen versiffcerten Brief an alle Dichter ber Sprache von De, und luben fie jum 3ten Mai-1324 ju einem Liederfefte ein, bem Berfaffer Des beften Bedichts ein. Beilden aus feinem Golde verheißend. Der berühmte Eroubadour, Arnand Bibal, gewann bamals Diefen Preis. Die Capitoule (Magiftrate) ber Stadt aber, Die ebenfalls eingelaben morben, erboten fich, um ein Reft aufzumuntern, das jur Berberrlichung von Couloufe gereichte, funftig bas goldne Beilchen ju liefern. Slang des jabrlichen Feftes ju erhoben, fügte man dem goldnen. Beilden noch zwei andere Preife ju, eine wilde Rofe (Eglantine) und eine Ringelblume (Souci), beibe aus Silber. Achnliche Inftituie entftanden in der Folge ju Garcelona unter Abnig Johann, und in Corrosa unter Abnig Martin; dagegen gerieth jene ursprung-liche Stiftung ju Coulouse, wegen der ungunstigen Beitumftande, in Berfall und war nach Berlauf eines Jahrhunderte bem Untergange nabe, als Elemence Jaure es burch ihre reiche Stiftung neu belebte. (G. d. Art. Clemence Jaure). Sie beftätigte burch ihr Ce-Sament Die beträchtliche Schenfung für Die Feier Diefes poerifchen Beftes, welches nun unter bem Namen: Jeux floraux, forigefest wurde. Gine Deffe, eine Predigt und Almofen eröffneten nun ftets Die Feferlichfeit. Bor Der Breisvertheilung murde Elemencens Grab Reichere Blumen befeuerten ben Betteifer Der mit Rofen befreut. Sanger. Funf Breife murben feftgefetet, ein Caufenbichbn (Ama-ranthe) von Golb, 400 Livres werth, fur die ichonfte Obe; ein Beilden von Gilber, 250 Livres werth, für eine kurge heroide, bon wenigkens fechzig und bochftens bundert Berfen; eine milde Rofe (Estantine) von Gilber, 250 Livres werth, für einen Auffan in Brofa, deffen Lefung menigftens eine Biertel - und bichftens eine balbe Stunde mahrt; eine filberne Ringelblume, 200 Livres werth, für eine Ekloge, eine Elegie ober eine Ibolle; eine filberne Lilie enblich, 60 Livres werth, für bas schönste Sonnet ju Ehren ber hei-ligen Jungfrau ober bie beste Somne auf diefelbe. Statt der Docteren giebt es nun Meifter ber Blumenfpiele und vierzig Mainte-neurs ober Richter. 3m 3. 1694 marb bas Collegium ber Blumenfpiele formlich ju einer Afabemie erhoben. Das Amt bes Ranglers und andere Unterfchiebe bes Ranges murben 1773 abgeschafft. Die Siegel führt ber beständige Secretar, und ben Borfin ein Mitglied unter bem Litel Moberateur. Diefer mechfelt alle brei Monate nach dem Loofe. Nach einer funfjehnfahrigen Unterbrechung von 1790 bis 1806 verfammelten sich in letterm Jabre die Mainteneurs jum erftenmal wieder in Soulouse, und die Akobemie trat aufs neue in Spätigkeit und vertheilte nach altem Gebrauche die von Clemence Raure gestifteten Blumenpreife. Seitbem ift bas Teft, an bas fich bie Erinnerung einer fchonen Dichterzeit fnüpft, jabrlich wieber ges friert worden, und der für die frangbfifche Poefie ju fruh verftorbne lichtiche Diehter Millevove erwarb fich hier manche unverwelkliche Blune. Die Afgdemie verfammelt fich auf dem Rathhaufe in Comloufe, welches Capitolium genannt wird. Pritevie: Pritavi bat eine

sonfandige Gefchichte Diefer Afademie herausgegeben. Blutgefaße, find Die Gefage ober Robren im thierifchen Storver, in welchen bus Blut feinen Umlauf balt, Die Abern. (G. d. Art.)

Blutrache, bie noch jest bei den Arabern und andern Eriegerifchen Bolfern von Afien, Afrita und Amerita berrichende Sitte, einen Mord von Seiten Der Bermandten bes Ermorbeten burch Die Ermordung des Morders oder feiner Bermandten ju rachen. Dies ift in ber Regel die Pflicht Des nachften Anverwandten Des Ermorbeten. Der Bater racht den Cobn und umgefehrt, der Bruder ben Bruder u. f. w. Sie wird oft Jahre lang gefucht und gegenseitig fortge-fest, und verwidelt nicht felten gange Stamme in die langwies. 11. f. 10. rigften und blutigften geboen, beren Ausfbbnung meift bocht fcmie-

rig ift.

Bode (Johann Elert), ein berühmter Aftronom, geboren gu Samburg ben 19. Jan. 1747. Er zeigte frith Reigung für Die ma-shematifchen Biffenschaften, in denen ihn Anfangs fein Bater, dann ber berühmte 3. 6 Buich unterrichtete, und gab guerft einen bffentlichen Beweis feiner aftronomifchen Renntniffe Durch eine tleine Echrift bei Belegenheit ber Sonnenfinfterniß am 15ten August 1766. Der Beifall melcher ibm ju Cheil mard, ermunterte ibn ju großern Arbeiten, und bereits 1768 erichien feine Anleitung jur Renntnig bes geftirten himmels (achte Auflage 1807), ein populares, durch Klarbeit und Faglichkeit empfehlenswerebes Lebrbuch der Aftronomie, bas gur Berbreitung richtiger aftrenomischer Renneniffe febr naglich gewirft bat und noch wirft, ba es den Fortschritten ber Wiffenschaft in feinen wiederholten Auftagen ftete gefolgt ift. 3m 3, 1772 ernannte ibn die berliner Afademie ju ihrem Aftronomen; aber erft gebn Jahre nachber mart er mirflich ju ihrem Ditgliede aufgenommen, Ceitbem bat er fich, vornehmlich burch Schriften, mannich-faltige Berbienfte um feine Biffenschaft ju erwerben fortgefahren, Die ibm die Anerkennung des Inn . und Auslandes erworben baben; Die borgliglichften barunter find feine aftronomischen Jahrbucher (feit 1774), eine schänbare, jedem Aftronomen unentbebrliche Sammlung, und jein großer Simmelsatlas in zwanzig Blattern, in welchem ber feißige Berausgeber 17.240 Sterne (b. b. 12,000 Sterne mehr als Die frubern Rarten enthalten) verjeichnet bat.

Boegfprit ober Boogfpriet nennt man einen fleinen, fchiefliegenden Daft, ber über bas Borbertheil bes Schiffes ber-

porragt,

Bobnenbergeriche Maichine, Brofeffor Bobnenberger in Enbingen, einer ber gelehrteften bentichen Afronomen, erfand eine fleine,, febr einfach und finnreich eingerichtete Mafchine, welche bas Borruden ber Nachtgleichen jeigt, bon ber unter Diefem Ara titel Ermabnung gefcheben ift. Es ift eine fleine Erdfugel von etma smei Boll Durchmeffer, melche burch eine Schnur, fo auf ein Rbuchen gedrehe wird, in einen schnellen Umlauf gesetzt wird, auf die Weise wie ein Kräufel. Die Are, um die sie sich drebe, läuft in zwei Aingen, welche Compasaushängung baben und sich nach allen Seiten breben fonnen. Go wie Die fleine Erbe in Umichmung gefest worden, tann man mit ihr in ber Ginbe berumgeben, und ihre Achie betalt immer biefelbe Richtung. If fie von Anfang nach Dem Jenfter getebrt gewesen, fo bleibt fie nach dem Kenfter gefebre -

To wie eine Dagnetnabel immer eine Richtung bebalt, wenn man mit ihr im Bimmer herumgebt und fie fich vollig frei bewegen fann. Dan fieht bemnach an Diefer fleinen Erde, daß ein Rorvet, ber fich um feine Are brebt, nicht leicht bie Richtung ber-felben andert. Rachdem biefes an ber Mafchine gezeigt worden, ie balt man fie ftill und bangt an ben einen Ring ein fleines Gemicht welches Die anziehende Araft ber Conne auf Die abgeplattete Erde vor-Reut. Bas ift Die Folge? Das Bewicht gieht gleich bie Dole fentpecht auf Die Babn, weil Die Erbe fich nicht um ihre. Are brebt. Best fest man fie aber in Bewegung und balt fie fo, daß ihre Are einen Bintel ven 23 Grab mit ber Ebene ber Babn macht, melde Die Ebene Des Lifches vorftellen mag, auf welchen man die fleine Maf bine fellt. Das Gewicht fann, fobald die Erde um ihre Are lauft, die Bre nicht fentrect auf die Bahn ftellen. Was geschieht nun? Die Erbare fangt an, um Die fenfrechte Linie berum ju laufen, Die bier Die Are der Erdbahn oder die Pole der Efliptif darftellt, und flatt fich in den Bol ber Efliptit ju ftellen, lauft fie um benfelben herum. Diefes ift bas Umlaufen ber Erdpole um den Pol der Eflivit, meldes in 25 700 Jahren einmal fich vollendet. Der Dechanitus Bujengeiger in Lubingen macht biefe Daschinen, fehr nett und fanber gearbeitet, für a Carolin. Auf ben Borfchlag von ta Place find fie in der parifer Ecole polyteshnique eingeführt, um in der Dechanit bie Urfache bes Borrudens ber Dachigleichen anschaulich ju machen. Segner batte ichon früher eine abnliche Dafchine angegeben, Die aber nicht fo vollfommen mar, wie die, welche Bohnenberger erfunden.

Bojarbo (Matteo Maria), Graf von Scanbiano, gegen bas 3. 1434 auf einem feiner Familie gehörigen Landgute bei Ferrara geboren, und geftorben 1494 ale Bouverneur von Reggie, geborte nicht nur ju ben gelehrteften und gebildetften Dannern feiner Beit, fondern nimmt auch unter ben italienischen Dichtern Des fünfschnten, Sabrbunderes einen bedeutenden Plat ein. Er ift der Berfaffer bes Orlando innamorato, eines romantifchen Beidengebichts, bas et bis jum Soften Sefange ausspann, ohne es ju vollenden. Er fchopfe te feinen Stoff wie Pulci aus ber fabelhaften Chronif Turpins, fcuf aber eine Menge Perfonen und Abentheuer, movon biefe Le-genbe fcmeigt. Die Ramen verfchiedener feiner Selben, als Sacripante, Agramante, Gradaffo, entlehnte er von Bauern feiner Lands Alter und einige berfelben follen noch jest dort gehort werden. fo follen Die von ihm befchriebenen Landschaften meiftens Die Umgebungen von Scandiano fenn. 3ft Bojardo auch durch Arioft von Geiten ber Diction und Des Bersbaues übertroffen morben, fo mettel-fert er boch nicht unrühmlich mit ihm in Unsehung ber Erfindung, ber Anmuth und geschickten Berflechtung ber Episoden. Da er fein Sedicht nicht bloß unbeendigt gelaffen, sondern auch an die bereits vollendeten Sefange nicht die lette Sand gelegt hat fo fand er Umarbeiter und Forischer. Domenichi anderte den Stol, Berni arbeitete bas Gedicht gang um und Nicolo degli Agostini sette es fort. Indes fo verdienklich auch Berni's Arbeit ift, so hat doch Bolardo's urfprungliches Wert eben fo viel badurch verloren als gewonnen und behauptet immer ben Borjug. Agoftini's Fortfegung aber ift burch Arioft in Bergeffenheit getommen, beffen rafender Roland ebenfalls une Lortfenung bes Bojardo ift. Außerdem baben mir von Bojardo

noch Capitoli, eine aus bem Lucian entlebnte Combbie, Eimone, lateinische Effogen und Nebersenungen von Berobot und Apuleius.

Bolfsonabe (Jean François), geboren ju Paris 1774, einer ber ausgezeichnetsten hellenisten Frankreichs. Er wurde im J. 1809 adjungirter Professor ber griechischen Sprache an der Akademie vom Paris und 1812 nach karchers Tode, an dessen der Akademie vom Varis und 1812 nach karchers Tode, an dessen ernannte ihn 1814 jum Ritter der Ebrenlegion und 1816 jum Mitglede der Akademie der Inschristen. Außer mehrern schäsdaren Beiträgen, die er zum Journal des Debats, zum Mercure, zum Magazia encyclopédique, zur Biographie universelle, so wie zu den Notices et Extraits (Vol. 10.) geliesert hat, verdansen wir ihm unter andern eine Ausgabe der Hervica des Philostrat (1806) und des Tiberins Rhetor (1815). Noch wichtigere Werke von ihm sind unter der Prese, z. B. die Lebensgeschichten der Sophisen von Eunapus, ein noch ungedruckter Commentar des Proclus zu Platons Eratylus ein griechischer Roman des Nicetas Eugenianus zu si. w. Auch arbeitet er an einem franzblischen Wörterbuche nach dem Muster des Johnson.
Bolivar (Simon), El Libertasor de Venezuela, der Bes

Bolivar (Simon), El Libertakor do Venezuela, der Befreier von Benezuela, ein ausgezeichneter Heerschere des sudameristanischen Bolfes im Kriege gegen die Spanier, war in Caraccas geboren. Er erhielt seine erste Erziedung in Spanien, bereisetes Frankreich und Italien, kehrte nach Caraccas zurück und bekam, als dier die Revolution ausbrach, nebst Don kopez Mendez, von der obersten Junta den Austrag, für die neue Regierung den Schutz Englands nachzuschen Erzugssich im eine Beit lang, dei dem politischen Spstem des Congresses vom Benezuela, von den den spelitischen Seschässen zurück, allein nach dem surchtaren Erdbeben am 29. März 1812 bot er seine Dienste dem bedrängten Baterlande auss neue an, und ihm ward von Miranda sogleich die Besehlschaberstelle in der Beste Auerto Cabello sberrragen. Späterdin erdielt er die Oberbeschlschaberstelle und zeichnete sich durch Muth, Einsicht und Klugbeit so rühmlich aus, daß er ienen ehrenvollen Tietel El Libertakor de Venezuela erhielt. Wir können Bolivars Chaten dier nicht ins Einzelne versolgen, und müssen selbst wegen der Resultate auf die Artikel Caraccas, Benezuela, Sabst des Mmerika, und Westindien verweisen. Bolivar starb 1812 nach mehrern sitr die Republikaner unglücklichen Gesechten in Caslabo, das der königl. General Morales kurz nachber besetze.

Bollandiften. Unter diefer Benennung versteht man jene Gesellschaft von Jesuiten in Antwerpen, die unter dem Titel Aota Sanctorum die berühmte Sammlung aller Nachrichten über die Heisligen der römisch-katholischen Kirche berausgegeben baben. Sie batten diesen Namen von Johann Bolland, dem ersten Bearbeiter der schon von Beridert Rosmend baju angelegten Sammlungen. Es wurden dazu wiederholt aus allen Ländern und Archiven Materialien zusammengebracht, und die Bearbeitung, die als Sache des Ordens behandelt ward, sast Jahrhunderte lang fortgesest, indem die jungern Gehülfen immer die durch den Tod der ältern entstandenen Lücken aussällten. Selbst nach Aussiedung des Jesuiten-Ordens wurde das Wert unter den Auspielen der Kaiserin Maria Theresia noch sortgeset, die das Eindringen der Franzosen in die Niederlande 2794 die damit beschäftigte Gesellschaft gerkreute. Das Wert, weis

ches aus 53 Folianten besteht, enthält einen Schat von feltenen biftorifchen Notigen und Urfunden, und wird für die Geschichte einen unvergänglichen Werth behalten. Es liefert einen tretten Spiegel der Borgetz, erhält kunftigen Zeiten rein und unvermiseht, was die Geschichte von dem Leben und den Zeitverhältniffen der heiligen berichtet, und ift frei von lobyreisender Empfehlung und polemischen Ausstallen.

Balus, ein Soffel, welches mit gelblicher, rbtblicher, brauntider Farbe, oft mit fcmargen Dendriten verfehen, in verschiedenen Begenden Bobmens, Schleftens, in Stepermart u. f. w. gefunden und unter andern gu Pfeifentbofen berbraucht wird. Die f. g. Sie-

gelerbe ift oft nichts anders als Bolus.

\* Bomban, eine ber vier englisch oftindifchen Prafibentichaf. ten, an ber Beftfufte von Borber-Indien, von der Mindung Des Capri bis jum Borgebirge Comorin, 87° 13' — 95° bflicher Lange, 8° — 22° 30' nordlicher Breite, enthalt an unmittelbaren Befipungen 3924 Q. Reilen mit' 2,800.000 Einwohnern. Die Prafidents fchant beftebt namentlich und unmittelbar aus Bomban mit Gebiet, Smurate, einem Theil von Dofore (Deifchur) und verfehiebenen Die friften pon Sunda, Ranara und der fubmalabarifchen Sufte. Dite eelbar, b. i. vafallenmagig gehoren bagu: Neu-Molore, Margu, Mas nenor, Kalitur, Cochin, Travancor 2c. Die Produkte find: Pfeffer, Kardamomen, Reis, Baumwolle, Arrak, Bambus, Perlucutter, Per-len, Carneole, Sandelhols, Elfenbein, Gummi, Bauhols 2c. Die Brafidenischaft bat ben Ramen bon ber nur durch einen ichmalen Reeres - Urm bom feften Lanbe getrennten Infel Bombab, Die gwei Deutsche Deilen lang und an manchen Orten faum & Meile breit ift, und welche mit verschiedenen barneben liegenden fleinen Jufeln, Colabeb, Galfette, Butchers-Infel, Elephanta, Caranja, u. f. w., einen ber ficherften und geräumigften Safen von Oftindien bilbei, benn nur bier und in Goa finden felbft die größten Kriegefchiffe Den erfoderlichen Schus. Die Infeln Salfette und Bombap find burch einen fahrbaren Steindamm mit einander verbunden. Die Ctabt Bomban, 90° 18' bftlicher Lange, 18° 56' 40" norblicher Breite, liegt auf bem fablichen Sheile ber Infel und ift voringlich gegen Die Deeresfeire fart befeftigt. Das Raftell von Bomban ift ein rechtwinklichtes Blered, in beffen einer Baftion fich eine Cifterne befindet, um Die Befanung im Nothfalle mit Erinkmaffer ju verfeben, Da Die Infel faft gar teine eigentlichen Brunnen bat. Der in ber Mitte ber Stadt gelegene große Marttplag (the Green) ift von prachtvollen Gebauben umgeben. Sier ift bie englische Rirche von fconer Architeftur, und bas im gefälligften Styl erbaute Bouvernementebans. Donmeit Diefes Plates befindet fich ber Bafar, me eingeborne Raufleute Die mannigfaltigften Produite Des Orients in jahlinfen Rramladen, Buben und Barrafen feil bieten. Die Schiffswerfte von Bomban find vortrefflich, und es werden bier burch eingeborne Arbeiter, großtentheils Perfer, Schiffe jeber Eirt, bom Linienschiff bis jur Barte, fo gut gebaut, bay fie die ettropaischen im Segeln oft übertreffen. Die neu erbaute trodene Dofte fann brei Linienschiffe ju gleicher Beit aufnehmen. Die Bevblferung ber Infel wird auf 220,000 Seelen gefcant, worunter brei Biertel Sindus, 8000 Perfer, 8000 Mahomebaner und 3000 bis 4000 Suden nebft tiner bedeutenden Menge Portugiefen anzunehmen find. Die Perfer, Bide Durch ihre Induftrie im Sandel und anbern Gemerben jum

Eheil beirachtliches Bermogen erworben haben, follen von ben durch Shad Abbas vertriebenen Beuer. Anbetern berftammen. Gie berebren nachft bem beiligen Feuer, bas fie in eigenen Tempeln unter-balten, Die Conne, und tommen jeden Morgen und Abend fchaarenmeife auf die Esplanade swiften ber Citabelle und ber Stadt, um fich vor ihrem Gott gu beugen. Bomban gehbrte vormals ben Porstugiefen, welchen es 1530 von einem auf Galfette refibirenden inbifchen Fürften überlaffen murbe, - 1661 traten es die Dortugiefen als einen Sheil ber Pitigift Katharinens von Portugal an Carl II. ab. Gine englische Flotte von 5 Kriegsschiffen mit 500 Mann Landtruppen fam im September 1662 vor Bombap an, um den Plag in Befis ju nehmen, allein ber portugiefifche Bouverneur verweigerte unter allerlei Bormand Die Erfüllung bes Trattate, und Die Englanber jogen fich nach den Anjedive = (Andschibim .) Infeln jurud, wo eine folche Sterblichfeit unter ihnen fiberhand nahm, bag 1665 nur noch 1 Offigier und 119 Mann übrig maren. Als bald bierauf bie Infel Bomban übergeben murbe, fand fich, daß die gange Artillerie Des Forts aus 4 metallenen Kanonen befand. Da fich balb ergab, bag ber Plag für ben Konig nur von geringer, für bie oftindische Compagnie aber von größter Wichtigkeit fev, fo ward er 1668 am bie lettere, fiberträgen, und schon nach wenig Jahren zeigte sich im schnellen Zutiebmen an Bollsmenge und Reichthum die Grundlage zu feiner jegigen Große und Wichtigfeit.

Bonaparte, f. Mapoleon. Bonbon, Ledereien, aus Buder berfertigt, die man ben Rine bern gibt. Bu Neujahr merden in Paris Bonbons in ben mannichfaltigiten und geschmacollften formen verfertigt. Gie enthalten gembbnlich ein Bettelchen mit artigen Berfen in fich. Dan fcentt fich Diefe Bonbons gegenfeitig als Reujahregaben. — In Deutsch-land nennt man in Papier gewickelte Gerftenjuderplatchen Bonbons.

Bonn, Kreieftadt im preugifchen Regierungebeitet Cbin, frib her bie Residen; Des Chursurften von Ebln, und von 1794 — 1814 gum frangbischen Departement Rhein und Mosel gehörig, am linten Rheinufer, 27° 24' 30" Lange, 50° 24' Breite, mit 1159 Saufern und 9300 Einwohnern, worunter 200 Juden, welche in einer beions bern Gaffe 21 Saufer bewohnen. — Bonn, welches ehemals befestigt mar, beffen Werke aber 1717 gefchleift murben, bat 4 katholifche Pfarrkirchen, und feit 1817 eine evangelifche Kirche. Die sonft jablreichen Rlofter find aufgehoben. Das prachtige Refibenischlog ber vormaligen Churfürften enthalt eine Bibliothet und Gemaibe- Gal-lerie. Es befindet fich ferner hier ein Erzbisthum, ein Operberg-amt, und ein Lyceum, das 1802 aus ber 1777 errichteten und 1786 gur Univerprat erflarten Afademie entftanden ift. Die Fabrifen find nicht bedeutenb. Der Sandel ift jum großen Cheile in ben Banden ber Juben. Rach dem ichonen Luftichlog Clemenerube bei Bappels-

borf führt eine 1200 Schritte lange vierfache Allee. — Borar. Der naturliche Borar ift ein grautich, gelblich, unb grinlich - weißgefarbtes Gali, welches in fechefeitigen Gaulen und fleinen Poramiden eroftallifirt, und in Perfien und Sibet im Schlamme großer Landfeen, in Gina und Potofi in Gudamerita gefunden wird. Im baufigften bilbet es fleine Rorner, welche mit Erbe vermengt find. Geine Bestandtheile find Borarfaure, Matrum und Baffer. Auser dem natürlichen gibt es auch einen fünklichen Borar,

welchen man erbalt, wenn man ben natürliden Borar von den Unreinigkeiten icheidet und mit einem Ueberschuß von Ratrum verfiebt. Bordeaur, Bourdeaur, 17° 5' 46" Lange, 44° 50' 14" nbrdlicher Breite Die Sauptftabt bes frangolichen Departements ber Gironde, (vormals Sauptftabt bon Supenne) und eines Bezirfe von 77 Q. Deilen und 223,863 Einwohnern, liegt am linten Ufer ber Garonne, 12 deutsche Meilen von der Mündung, und jable in 7800 Sau-sern mehr als 90,000 Einwohner. Die etwas alterihumliche und fin-Are Stade bat 19 Chore, wobon 12 nach bem Strome und 7 nach bes umliegenden Begend führen, 2 Borftabte, namlich Chartrons und Ce. Severin, fcone offentliche Plage, angenehme Spaziergange, 46 fatholide und 1 protestantifche Rirche, und unter ben bffenilichen Gebauden mehrere theils durch Alterthum, theils durch Schonbeit ausgezeichnete: 1. B. bas Rathhaus Lambriere, morin bor Beiten Die Berjoge von Guvenne refibirten, und fpater bas Parfantent feinen Gis barfe, bie Borfe, bas Hotel des formes, bas Eheuter, bas Bemball, den von Bonaparte im Jahre 1810 erbauten Palaft, und eine neu erfundene Muble von 24 Gangen, welche blog durch die Ebbe und Bluth in Bewegung gefest mirb. — Borbeaux ift nicht reselmäßig befestigt, aber mit Mauern und feften Shurmen umgeben. Die tleinen Forts ba und St. Louis und St. Ervir vertheibigten ben sortrefflichen Safen, in welchen die großten Rauffartheifdiffe offie Schmierigkeit mit der Fluth, die oft bis 12 Ruß fleigt, den Strom berauftommen fonnen. — Wenn Marfeille die erfte Sandelgkadt in Frantreid ift. fo ift Borbeaux ohne Zweifel die zweite. Die Babl ber eigenen Kauffartheifchiffe wird auf 300 angefehlagen. In Friedensseiten werden im Durchichnitt allein 200,000 Orhoft Bein, und 20,000 Orboft Frangbrannemein ausgeführt, Die übrigen Ausfuhrartifel befteben in Beineffig, getroeneten Früchten, geräuchertem Fleifch, Vreinstell, Berpentin, Glasfiafchen, Rorf, Sonig u. f. w. Eingeführt wersten: Colonialmaaren aller Art, englisches Binn, Blet, Lupfer und Stantoblen, Farbefioffe, Bimmer- und Schiffbauholt, Nech, Sanf, Leber, Beringe, Potelfieifch, Rafe n. f. w. Die Deffen, welche im Mar, und October bier gehalten werden, find von der größten Bich-tigleit für gang Bef Frankreich. Um Ballfich- und Grockfichfang nimmt Die hiefige Raufmannschaft mittelbaren Untheil bited Die Bafen von Barronne, St. Jean de Luz und St. Malo. Borbeaux ist der Sis eines Erzbischofs, dem die Bischofs von Poitiers, la Rochelle und Angouleme als Suffragane untergeordnet find Cfonft führte et ben Litel, Primas von Aquitanien), eines proteftamifeben Confiftoriuns, eines Prafecten, Der 11ten Forftonferbation und Des fommanbirenden Benerals der 12ten Division. Es hat einen fbriglichen Gerichtshof, eine Sandelstammer, ein Sandelsgericht, eine 1441 geftife tete Univerfetat, eine 1712 geftiftete Atademie Der Wiffenfthaften, melde eine Bibliothef von mehr als 55,000 Banben befift, eine 1670 ice-fiftete und 1768 erneuerte Afabemie ber hilbenben Ranfte ein Caubfrummeninktieut, eine Sandels- und Schiffahrteschule, u.i. w. Unter ben gabriten geichnen fich aus: 14 3nderfiebereien, mehrere Blase hatten. Thefereien, Wollenwaaren und Spigenmanufacturen. Bors beaur ift bas Burbigala ber Abmer. 3m 5ten Jahrhundert befaffen et Die Gothen, und die Normannen fuchten es verschiedentlich beim mit Brand und Plunderung. Spafer herrschten bier bie Bergoge be Guvenne. Durch Die Berbeirathung Elconorene, Der Cochter

Bilbelms X., bes letten Berjogs von Guvenne, mit Ludwig VIL tam es an Franfreich. Da aber Diefe Fürftin 1152 bon ihrem Gemabl verftoßen ward, und fich nachmals mit dem herzoge von der Normandie vermählte, der später den Thron von England bestieg, so siel es diesem lettern Reiche ju. hierder subtre Eduard, der schwarze Prinz, nach der Schlacht bei Poincers den gefangenen Abnig Johann von Franfreich, und es blieb 12 Jahre lang feine Refibens, Erft unter Carl VII. fam es wieder an Franfreich. 3th Jahre 1548 empbree fich bie Ctade megen Einführung ber Calitare, und ber Somberneur de Morems ward ermordes, wofür der Connetable von Montmorency an den Bewohnern ftrenge Rache nahm. Während der Revolution marb es als Sauptfit der Girondiften von den Ochreckense · mannerre faß wie Lyon und Marfeille verheert. Der Drud Des Continentalfpfteme, bem ber Sanbel von Borbeaux unterlag, machte bie Einwohner der Napoleonischen Regierung abgeneigt, und fie maren es, Die fich am igten Dar; unter allen Frangofen gnerft fur bas Saus Bourbon erflarten. Der romifche Dichter Anfonius mar von Borbeaur, Montaigne und Montesquieu aus deffen naber Umgegenb geburtig ; ber lettere liegt bort in ber St. Bernharde Rirche begraben.

Borbeaur-Beine merben nicht allein Die im Begirfe ber Stade Borbeaur gewonnenen, fondern Aberhaupt Die in ber Propens Suvenne machfenden Weine genannt. Man bat rothe und weiße Sotten. Die befannteften rothen find: Margaur, Saut-Brion, Braves, Medoc, Loignon, Pontac u. f. m.; der lettere ift der rorjüglichste und theuerste. Unter ben weißen erwähnen wir den Gra-ves, als den tofibarsten, Blave und Bourg, Rion, Serons, Fargues u. f. f. Unter ben Graves-Weinen sind die gesuchteften die von Haut-Brion, Merignac, Pessac, Loignon, u. f. w. Unter den Me-hoc-Svrien die von Lastite, Latour und Margaur. Fast alle Bor-Deaux-Weine brauchen einige Burichtung, bamit fie fich balten und versahren werden konnen. Jung ift feiner brauchbar; manche muffen 4 bis 6 Jahre liegen, bis fie die gehorige Qualität bekommen. Unter bem Damen Borbeaur Beine begreift man auch noch verfcbie-Dene bochlandische Weine, ale ben Gaillac, Bergerac, Et. Fot, Frontignac, Cabore, und Muscateller von Begiere. Gie machen ben wichtigften Zweig bes frangbifchen Beinbandels aus; benn man rechnet, bag felbft in mittelmäßigen Jahren über 100,000 Orhoft aus bem Lande geben.

+ Borgbefe (Camillo). Der Fürst batte ber franzblischen Res gierung für die Summe von 8 Mill. Fr. 322 Aunstwerke verkauft, die feit mehreren Jahren eine Zierde des unter dem Namen der Billa Borghese befannten Balaftes feiner Borfabren ausmach-ten, und unter benen mehrere Runfimerfe vom erften Range maren, i. B. der Borgbefifche Fedter, ber bermaphrodit, ber Gilen, ber ferbende Seneca, Amor und Pfoche u. f. m. Bonaparte batte Die . Rauffumme in Nationalgutern in Diemont geleiftet, welche 1815 ber Kbnig von Cardinien unter Cequefter nabm; jugleich aber befam der Fark in Folge der zweiten Juvafion der Allierten einen Theil jener Kunkichage zurad.

Borgia (Stefano), Cardingl, Prafect ber Congregation ber Propaganda und einer der edelften Befchager ber Wiffenichaften im achtiehnten Jahrhundert. Er man 1731 ju Beletri geboren und erbiele feine erfe Ergiebung bei feinem Obeim, Aleffandro Borgia,

Ergbifchof von germe. Schon frub zeigte er Gefchmad an ben Ale terchementubien, marb in einem Alter von neunzehn Jahren Die gired der etrufcifchen Afademie ju Erotona und begann feltbem ju Beleeri ein Rufeum von Alterthamern ju fammeln, bas mit ber Beit vielleicht die reichfte Privatfammlung Diefer Art murbe. Benedict Der XIV. be ibn fennen lernte, ernannte ibn 1759 jum Gouver-meur Dan Benevent und 1770 jum Gecretar ber Propaganda. Dies Mmt, bas er achtiebn Jahre vermaltete, brachte ibn in Berbinbung mit ben in allen Weltgegenden jerftreuten Miffionaren, und er be-nuste Dieselbe jur Bereicherung feiner Cammlungen von Sanbichrif-ten, Mangen, Statuen, Gbgenbilbern und fonftigen Dentmalern aller Pius VI. ernannte ibn 1789 jum Cardinal und jugleich, um feine adminiftrativen Salente ju benugen, jum Oberauffeber ber ginbeltinder. Er verwaltete dies Amt brei Jahre und ermarb fich in biefer Zeit durch feine nachahmenswerthen Ginrichtungen große Berbinke. Als der von Frankreich ausgegangene Revolutionsgeift im 3.1797 fich auch dem Rirchenftagte mittheilre, legte Dius VI. Die Dis Catur bon Rom in die Sande Borgia's und gefellte ihm noch zwei Cardinale gu. Es gelang ihm, bis jum 15ten Febr. 1798 Die Ordnung ju erhalten und jeden Mord ju verhaten. Als aber bei der Erfcheis nung ber Frangofen vor ben Thoren Roms ber Papft fich entfernt und die Bolfspartei die Oberband gewonnen batte, mard ber Carbimal Borgia verhaftet und erhielt feine Freiheit nur mit bem Befehl wieder, Die romifchen Staaten ju verlaffen. Er ging nach Benedig und Padua, wo er fich mit den Biffenschaften und mit ben Diffionsangelegenheiten auf das eifrigfte beschäftigte. Erft im Befolge Dius VII. febrre er nach Rom jurud, widmete feine gange Shatigfeit ber Reorganifation einzelner Bermaltungszweige, und farb im Nopember ju Evon, auf bem Wege nach Paris, wohin er bem Papfte folgen wollte. Seine Berdienfte um die Wiffenschaften find groß und man-nichfaltig. Er war im bochften Grade wohlwollend, gefällig und Dit ber größten Bereitwilligfeit berftattete er bie Benubung feiner toftbaren Sammlungen, von denen Abler, Joega, Georgi, Rau-linus u. M. einzelne Theile beschrieben baben. Die Arbeiten Andefer umerfingte er auf alle Beife und felbft mit Aufopferung. Er verfonte fich jeden Aufwand, ja man fab ihn felbft feine filbernen Schubfonallen verfaufen, um bas Geld für fein Dufeum anjumenden. : Ceine eignen Werte find außer Italien menig befannt.

Borneo, eine ju Afien, und namentlich zu der Sunda-Gruppe gehörige Infel; die größte unfers Erdballs, mit Ausnahme des Constinuts Neu-Holland. Sie wird dom Acquaire durchschnitten, und ersteredt sich von 125°—238° Länge; 4° 12′ sudicher, his 7°, 30° ndrdlicher Breite. Das Klima ift im allgemeinen gemäßigt. An der Westüffte dauert die Regenzeit vom November die zum Mai, und das Edermometer schwanft Mittags zwischen 22—26 Gr. Keansmur. Die Alike ist wenigkens drei dis vier Stunden weit in das land himein sumpsig, wodurch die Luft der Sesundbeit der Europier nachtheilig wird. Ein Ebeil des Landes ist gedingig. Da die Ettvoster sich noch niegends weiter als 10 bis 12 Meilen in das Land gewagt haben, sp ist die nähere Beschaffenbeit desselben sast under kunnt. Eine bode mit emigem Schnee bedeckte Bergkette führt den Kanen der Kristallberge, und einen der Pohiften Giefel, dieses Ges lüges bildet der Bulkin Ligabla, desse hilbet der Multin Ligabla, desse hilbet der mit bedeu-

tenden Erdbeben verbunden find. Aus einem großen in Diefen Setten gen liegenden Binnenfee follen die meiften Fluffe des Landes ihren Urfprung nehmen. Biele diefer Fluffe find von ihrer Mundung bis ziemlich tief in das Land binein schiffbar. Bornen ift reich an Pro-butten des Mineralreichs. — Geine Bergwerke liefern viele Diamanten, unter benen Ctucke bon 20, 30 bis 40 Rarat nicht felten borfome Was über's Rarat wiegt, gehört dem Gurften, alles übrige Den Unternehmern ber elend gebauten Gruben. Gold, Gifen, Aupfer und bleihaltiges Binn finder sich in verschiedenen Gegenden bes Landes, und faft alle Fluffe führen nicht blos Goldsand, sondern zuweilen fogar Diamanten mit fich. — Perlen und Perlimitter werden baufig an ben Ruffen gefunden. — Die Begetation ift reich an nuglichen und konbaren Produkten. Pfeffer wird in Menge beroorgebracht, und ber Rampherbaum von Borneo liefert Diefes Gumml in der vorzüglichften Qualität, Diele Ruftengegenden liefern dauerhaftes und fchlantgemachfenes Schiffbanholi. Startes Sornvieb findet fich vorzüglich im nbrolichen Sheile bes Landes, und jablreiche Seerden von Rothmild und milden Someinen burchftreifen Die grasreichen Gbenen. Das merkwardigfte vierfußige Ehler ift jedoch ber hier einheimische Orang-Dutang. Die Schwalbenaft, beren Refter gegeffen werden, und ber Paradiesbogel finden fich überall langs den Ruften des gandes. Die Ureinwohner von Borneo find eine negerartige Gattung. Gie allein Dewohnen bas Innere Des Landes, und Die Benennungen Cibabaner, Sbear, Biabichus, Dajattors, Sprafuras, Maruhis und Parnans fcheinen blog bie unter mancherlei Oberhäuprern flebenben Ctamme bes nämlichen Bolfes zu bezeichnen. Alle fieben auf einer ziemlich niedrigen Ctufe ber Rultur. Blutrache und Mord bes Beleidigers find Ehrenpunfte für ben maffenfahigen Mann. - Eben fo gebort es jur Etifette am Grabe eines angefehenen Dannes einen ober mehrere Eflaven in ichlachten. Die Mundungen ber gluffe merden von ben Babichu's bewohnt, Die oft ohne feften Wohnplag mit ihren ffeinen Fahrzeugen von Ort ju Ort bem reicheren Gischfange nachziehen. An ben füblichen flugmindungen lebt unter bem Ramen ber Islams'ein fchmargelber, fleiner, trager mohammedanifcher Bolferftamm, unmer bem fich jedoch geschiefte Arbeiter in Golb, Gilber und Solg finden. Die burch bas gange indische Meer jetftrente Malajen find auch bier nicht felten. — Im Jahre 1627 kamen die Portugiesen bierber, "Rur ben Solfandern gelang es, mit dem Fürften von Sanjermassing einen Sandelstraftat ju fchließen und 1643 ein Fort und eine gactovet Bei Dein Dorfe Catas, und 1778 eine zweite ju Pontiana' gibifchen Gutfaband und Lanbar in errichten. Im legten Kriege nabinen bit Eng-lander bas Fort von Latas, wie viele andere hollandische Riederlus-fungen, in Belig: Auf der Nordweftseite der Insel liegt die Stadt Bornes an einem breiten, bestandig mit Sabrieugen bebectten Amffe, 114° 44' Billicher Lange von Greenwich, 4° 56' nordlicher Breife. Gir ift die Refideng Des Gultans, bem Die Fürften von Della, Geribas, Alatta und Palo lebenspflichtig find. Borneo hat an Bood theils auf Pfablen erbabte, theils auf Flogen erichtete Banfer, und Da ber Boben febr fumpfig ift, fo findet bie meifte Communication mittelft fleiner Canale figte, welche die Stadt nach affen Richtungen burchtreugen. Die Bockenmartee, welche gleichfalls anf bem Baffer gehalten merben, haben de bulb nicht einmal einen feften Plat, und bas Demimmel Der Maufer unb Berfaufer in ihren eleinen Boten if beute hier, morgen bort. — Die Ausfuhrartifel von Bornen fint fachlich Pfeffer, Wusfainuffe, Sbenholz, Kampber, spanife Bambusfibete, wohlriechenbe harze, Bengoe, und indifche nefter.

Borromaifche Infeln, brei betannte Infeln maggiore, einem See in Oberitalien, der to Reilen lang Meilen breit if, und davon bet großere Cheil ju der Cart Proping Piemont und ber fleinere ju bem Lombarbifchen Sta gebort. Die Umgebungen Diefes Gees find außerft reitend, feine Ufer mit ichbnen Sageln, vielen Ortichaften, Lands Beinbergen, Garten, Raftanienmalbeben und Alleen befest fin Borromdifden Infeln baben ibren Damen von der Ramille Bo welche schon feit Jahrhunderten im Befige ber reichften tak in der Rabe des Lago maggiore war. Einer aus dieser P Ramens Bitaliano Borromeo, ließ im Jahre 1672 auf drei Edlen in Diefem Gee Bartenerde auffahren, und Cerraffen aufs Co entftanden diefe brei Borromaifchen Infeln, Ifola bella, mabre und Ifola fuperiore ober bei Pescatori, wovon die bet fern wegen ihrer reizenden Anlagen berühmt sind. Die Isola liegt mehr in der Mitte des Sees, ift mit einer Wenge Fasan odlfert, und gefällt mehr durch ihre Einfachbeit als Jsola Auf sieben Eerraffen befinden sich, außer einem jum Nugen richteten Sarten, Eppreffen, Lorbeeren, affanien und Morthen Bartner wohnt mit feiner Familie barauf. Die Ifola bella eron ihrer mannichfaltigen Schonbeiten, in mancher Sinficht Conditorauffage, und ift mit ju vielem Runftichnbriel über Die prangt mit einem ichbnen Schloffe von 4 Stockwerten, ba am Ufer liegt, und einige Monate von bem Grafen Borrom wohnt wird. Durch die Grotte Berrene hangt es mit ben ( aufammen. Die Garten find im frangofifchen Gefdmad und at Terraffen, Die ppramidenfbemig immer fich verfleinernd, binauf l gepflange. Bon einer jur andern führen breite, ichone Ereppen. Bange bat bas Anfeben einer abgeftumpften Poramide, auf Spise ein coloffales Ginborn, bas Bappen ber Borromeer Bomerangen., Citronen. und Limonienbaume, ju fconen Secti bunden, ober ju Lauben fich wblbend, bauchen bier ihre A ruche ans, bochkammige Lorbeerbaume bilben einen fleinen man fiebe Morthen und Copressen, nebst Granatbaumen, Früchte bier gur Reife gelangen, benn bie Berge, welche be Begrangen, Dienen ben Infeln gur Schunmauer gegen bie Bimbe. Jeboch ift bas Clima ber Ifola mabre milber, als b Ifola bella, indem auf der legtern Die Domerangen - und Ci Saume zc. im Binter burch barüber gedecte Bretter gefaunt fogar bei farterer Ralte Roblenpfannen barunter gefest merbe fen, welches auf ber erftern nicht geschieht. Die Ifola bi catori, Die britte Infel, enthalt nichts Merfwurdines. 3ht mobner find Rifcher, welche mit Rifchen nach Mailand und I bandeln.

+ Bosnien, Jalo bis 36lo biflicher Lange, 43 bis 45' licher Breite, eine tarkische Provinz in Europa, unter dem cines Abnigreichs, das außer dem alten Bosnien einen Eh Ervatien (Sandichafichaft Bielsgrod) zwischen den Flussen umfaß: Berbas, ein Stad von Dalmatten und herzogowina umfaß:

ite Abthl.

~ादुः ह

Das norblich an Sclavonien, weftlich an Ervatien, fablich an Dalmatien und bas abriatifche Meer, und bfilich an Gervien grangt. Der Flachen-inbalt befteht aus 730 Q. Meilen mit 850,000 Einwohnern, welche met-Rens flavifchen Urfprungs, Bosniafen und Mortafen find, unter benen lich aber auch 50,000 Mann tarkische Miliz befinden. Die Eingebornen bestehen aus zwei Drittheilen Chrifien, meift griechischer Confeton, und einem Drittheil Larken, Juben und Zigeunern. Das Land ift gegen Morden eben, im Saben aber bergig und mit Bald bewachsen. Die Hauptgewässer find die Save (Sau-Strom), der Berbas, die Bosna, Rama und Dring. Bosnien bat guten Acter., Obft- und Beinbau, Die Biebiucht ift ausgezeichnet, und die Gebirge liefern gutes Gifen, bon welchem ein großer Theil im Lande ju Gemehren und Rlingen verarbeitet Die übrigen Induftrie. Produtte find blog Leber, Saffian und grobe Bollenzeuge. Es wird in ben füblichen und nörblichen Theil. ober Ober- und Nieder-Bosnien eingetheilt. Jenes wird bismeilen Bers apgomina ober bas Bergogihum Saba genannt, weil Raifer Kriebrich III. 1440 bem damaligen gurffen diefes Landestheils ben Bertogtitel beilegte. Die Sauptorte und Refidengolage ber türfischen Militar . Commandan. ten find: Erawnit, Die Resident bes Pascha von Bosnien, Baraifc, Jwansta, Solina, Jaiga und die Saupestadt des Landes Bosna-Serat ober Sargiemo, italienifch Seraglio, am Bufammenfluß der Milliagga mit bem Bosnaftrome, mit 15000 meift elenden Saufern und ungefabr Bo,000 Einwohnern, Die Garnifon son 10,000 Janiticharen mitgerechenet. Die plump befestigte Citabelle liegt in einiger Entfernung von ber pffenen Stadt. Die Ginkfinfte von Sarajemo bezieht jedesmal die Dutter bes regierenben Großberen.

Boffon, 307° 2' 45" lange, 42° 25' nordlicher Breite, umfaßt eigentlich brei Stadte namlich Nord. und Sud. Ende, und Weft. ober Deu . Bofton. 3mei bbigerne Bruden vereinigen Diefe Stadte mit Den ienseits des Stromes gelegenen fleinen Orten Cambridge und Chars leston. Die Brücke, welche nach dem lettern Orte führt, hat fieben-gebn Pfeiler von gleicher Sthe, ift 1503 Fuß lang und 42 breit. Die andre, die Beft Bofton Brucke ift 3483 Fuß lang, 40 Fuß breit, und übertriffe Die erftere bei weitem an Schonbeit und Elegang. Beft-Bofton, mo die reichen Saufleute ihre Bobnbaufer baben, ift fcon und regelmäßig gebaut. Die beiben andern Cheile ber Stabt, von welchen ein großer Theil ans maffiren Baarenfpelchern bestebt, gemabrt feine vorjugliche Unficht. Der Safen faßt aber 500 große Schiffe, aber Die Einfahrt ift ungemein enge. Die Schiffewerfte, ganbungeplage und Quais find bequem, groß und in vortrefflichem Stande. Die Strafen find außerft reinlich, gepftaftert und burch. gangig mit Erottvire bon gehauenen Steinen berfeben. Bofton bat neumjehn Rirchen und Bethaufer, für ble verfchiebenen driftlichen Gecten. Unter mehreren fcbnen bffentlichen Gebauben verbient bas por furgem erft vollendete neue und prächtige Staatenbaus bemerft sn werden. Es finden fich bier ferner swei Theater, ein Concertfaal und viele andere angenehme und nugliche Anftalten. Bofton ward bon Charleston aus im Jahr 1631 angelegt', und hieß anfangs Schaumut. Die Anfiedler felbft nannten es Dreiberg, von ben brei auf benen es erbaut ift. Spaterbin mard es erft Bofton genannt. 3m 3. 1727 litt ber Ort viel burch ein Erdbeben — Go-vernore. Giland, eine fleine ju Bofton gehbrige Infel, ift ber Geburte-ort des berühmten Benjamin Franklin, dem der Staat von Paffachufets ein prächtiges Denkmal auf bem nach ihm benannten Frank-

lineplage ju Bofon errichtet bat.

Botany . Bay, eine geraumige Bay an ber Gabef.Rafte von Reuholland, entdedt bon Cool im Jahr 1770, tind fo genannt nach ben mannichfaleigen bamals noch unbetannten Pflangen, mit benen bas Land bewachfen mar; feitdem eine englische Dieberlaffung jur Aufnahme verwiefener Berbrecher. - Auf ben erften Anblit fcheint Die Bay vollfommenen Schus und guten Antergrund bargubieren, allein Die Gee ift ju feiche für große Jahrzeuge, und Diefe bleiben allen Gefabren einer offenen Rhebe ausgefent. Aus biefem Grunde fand die Nie-Derlaffung, welche ursprünglich hieher bestimmt mar, und fortbauernb Diefen Ramen führt, nicht bier, fondern fünf englische Deilen nördlich an Port = Jadfon fatt. Das Rlima ift febr gemäßigt, und die Baume bleiben fortmabrend gran. Der Frühling beginnt gegen bas Ende bes Septembers und ber Binter ju Anfang bes Dai. Bur Beit ber beigen grodnen Landwinde fleigt bas Chermometer nicht felten bis auf 30 Gr. Reaumur, und im Winter fiebt man bes Dorgens jumeilen bas Gras bereift, aber die Ralte ift nie fo groß, daß man ber Seljung in den Bim: mern bedürfte. Bom Januar bie April find die Gewitter baufig, und bie Aluffe treten aus ihren Ufern. Außer Gifen und Steinfohlen finden fic feine Baterialien von Berth in der Segend. Das Pflangenreich bietet bei aller Rannichfaltigfeit wenig nubliches, und noch meniger jur Rabrung des Wenschen Dienendes bar. Betraibe, Ruchengemachse und Obfibanme, fomobl europaische als indische, fommen swar gut fort, aber bas Land ift nur theilmeife fruchtbar, und bon vielen bben Strecken unterbrochen. Much an einbeimischen Ebieren ift Botann. Bav wie gang Denbolland arm; ju Beiren nur ift der Fischlang an ben Ruften ergiebig; am mannichfaleigften find die Bafferobgel , boch findet fich auch Geffi gel in den Balbern; aber die vierfüßigen Chiere find auf bas Rangurub, eine Sattung bon Sunden, und einige Ratten. Arten beschränft. Die von den Unfiedlern eingeführten europäischen und afiatifchen Sausthiere baben fich mit Ausnahme ber Biegen außerordentlich bermehrt, und aus vier entlaufenen Ruben und einem Ochfen bat fich ein gewaltiger Ctamm von wildem Bornvich gebilbet, ber febon 1804 auf 4000 Sind gefchant murbe. Die nicht gabireichen Urbewohner bes Landes feben auf Der niedrigften Stufe ber Rultur, und gewöhnen fich nur fparfam an den Umgang mit ihren europäischen Nachbarn. rer Beit batte England feine mit ber Lobesftrafe verfconten fcmeren Berbrecher nach Rordamerifa beportirt. Rach ber Erennung ber vereinigten Staaten pom Mutterlande marb ein neuer Berbannungs ort nothig, und bie Babl fiel auf Botanp. Bay. Im Mai 1785 murden baber 11 fabrienge, mit allem jur Grandung einer Rolonie Mothigen, ausgeruftet und 570 freie Englander nebft 760 Berurtheilten landeten nach einer Rabrt von 8 Monaten, wie fcben oben gefagt ju Port. Jadfon, um an einer fleinen Bucht (Gibnen- Cope) Die Stad Gibnen ju grunden. — Lange fampften Die Anfiedler theils mit ben allgemeinen Schwierigkeiten eines neuen Etabliffements in einer entfernten Beltgegend, theile mit den befondern Sinderniffen, melde Die Bbeartigfeit ber Debriabl ber netten Bevolferung ber Orbnung und Rube, ohne welche nichts gebeiben tann, oftmals ent-waen feste. Durch einen betrachtlichen Roftenaufmand von Seiten ber englifchen Regierung, und die flugen Bemubungen mehrerer por: treffichen Goaverneure find jedoch Diefe Unannehmlichkeiten meiftens

befeitigt, und Botany- Bap tann feit einigen Jahren unter bie blie benbften Rolonien gerechnet werden. Gie beftebt jest aus vier Diffriften ober Graffchaften, Sidney, Baramatta, Samtesbury und Nem-caftle. In jedem liegt eine Stadt. Gine Rirche befindet fich nur ju Sidney, Die andern Orte haben blog Bethäufer. Außerdem geboren jur Rolonie verschiebene Dbrfer an ber Rufe von Renbolland, und Die mehr als 300 engl. Deilen entfernten Riederlaffungen Sobarts. Sown und Port Dalrymple auf van Diemensiand, nebft ber jest verlaffenen Ansiedelung auf ber Norfolksinfel. Im Jahr 1810 betrug Die Gesammtgahl ber im Gebiet ber Kolonie lebenden Europäer 11,952 mit Ginfchluß bon 1100 Dann Colbaten. Auf Reuholland befanden fich biervon 5513 Manner, 2220 Weiber und 2721 Rinder: jufammen 10,454. 21,000 Acres tragbares Land maren angebaut, und ber befand an Dugvieh mar 1114 Pferbe, 11276 Stud Rindvieh, 33,818 Schaafe, 1732 Biegen, und 18,992 Schweine. Die Ausgaben ber Regierung für die Kolonie Betrugen in Diefem Jahre 72 000 Pfund Sterling. Nach Berlauf ber Straffeit, welche nach Maaggabe ber Berbrechen 7 bis 14 Jahre beträgt, und mabrend welcher Die Ber-Bannten entweder jur öffentlichen Arbeit angehalten, oder freien Roloniften als Zwangsbienftboten überlaffen werden, tonnen Diefelben fret nach Europa jurudtebren; munichen fie aber fich ale Roloniften angufiebeln, fo gibt die Regierung jebem einzelnen Manne 40 Acter Canbes, fame bem nothigen Acter und Sausgerathe, und Lebensmittel auf 18 Monate aus den bifentlichen Magaginen. Gin verbeiratheter Dann befomint 50 Acter, und fur jedes Rind werden noch 10 Acter bingugeffigt. Die Ruckfehr nach Europa ift bagegen fcmierig, ba bie Des gierung nichts baju bergiebt, und wenn alfo auch juweilen ein Dann als Marrofe beimfebrt, fo bleiben doch Die Weiber im Grunde fast allemal auf Zeitlebens verbannt. Wollen freie Europäer fich in ber Rolonie nieberlaffen, fo bewilligt ihnen Die Regierung freie Meife, und iebem Chepaar 150 Ader Land nebft 10 Adern für tedes mitgebrachte Rind, bas nothige Adergerathe und Saamengetraide.

\* Bothnien, Botten, eine große Landschaft an beiden Seiten Des 80 Meilen langen und 30 Meilen breiten Bothnischen Meerbufens, bes nbrolichen Cheiles ber Diffee, swifchen Schweden und ginnland, oberhalb ber alandischen Infeln. Gie wird in Beit - und Offe botten eingetheilt. Beftbotten, eine Graffchaft auf Der Weffleite Des Meerbufens, gebort gur fcmedischen Landschaft Roland, bestebe que A Bogteien : Umea, Dited, Lulea und Cornea, und enthalt 37,800 Einwohner. Auch gebore bieber bas baran grangende Lappland mit ungefahr Booo Bewohnern. Oft botten auf Der Diefeite Des Deerbufens begreift die finnifde Landeshaupemannschaft gleiches Namens und enthalt 66,664 Einwohner, welche bis auf wenige Ruftenbewobner, nicht fchwebisch, fondern bie finnische Gprache reven. Beibe Lan-Destheile find trop der ftrengen Binterfalte ungemein fruchtbar, und bringen oft weit mehr Betraide hervor, ale Die Bewohner ju ihrem Unterhalt beburfen. Die Nahrungsmeige ber Ginwehner find Aderbau, Blebjucht, Jagb und Sifcherei, benn bie jahlreichen gluffe und Lanbleen find ungemein fifchreich. Maften, Baubolt, Bech, Cheer, Seehundethran, Seehundebaute, Butter, getrodnete, eingefalgene und geraucherte Fifche werben in Menge ausgeführt. — Die Gebirge liefern Gifen und Rupfer, auch findet fich in ben Gruben von Riemi in Oftbothnien einiges Gilber. Beide Lander gehorten früher der

Arone Schweben, aber Oftvotten und ein Theil von Westbotten bis an die Flusse Cormes und Muonio, nebst bem nordlich barüber gelegenen Lavoland, ward im Frieden von Friedrichsbam 1809 an Russland abgetreten, und gehört nun, wie oben erwähnt, jur Proving Kinnland.

Boulingreen, eigentlich ein grunet jum Regelfpiel bestimmter Rafenplat, bann überhaupt ein fchones bicht bewachfenes Rafenftuck,

Dergleichen man in allen englischen Garten finbet.

\* Boulogne, eine alte frangofische Seeftabt an ber Rufte ber Picardie, jest ber Sauptore eines Begirts von 18 1 Q. Deilen mit 74.6-6 Einwohnern, im Departement Bas be Calais, an ber Dung ber Liane ine Meer, in 16' 33" Lange, 50° 43' 33' norblicher Breite. Sie beftebt aus Ober= und Unter-Boulogne, welches lete tere vorzugemeife Boulogne sur mer genannt wird, und in Rudficht ber Schonbeit ber Saufer und Strafen den vbern Theil ber Stadt bei weitem überreiffe. Beide Theile haben an 1600 Saufer, über 13,000 Ginwohner, und einen Safen, ber für große Kriegeschiffe gwar ju feicht ift, in welchen aber Die großten Rauffahrthen. Schiffe bet bober fluth ohne Befahr aus : und einlaufen. Da man von bier aus bei gutem Wind die Kuften von England binnen 2 bis 3 Stunden erreichen fann, fo ließ Bonaparte den fehr verfandeten hafen reinigen und tiefer machen, und eine ungeheure Menge flacher gabrieuge jur Meberfahrt einer Candungs . Armee Dafelbft erbauen; auch viele fleine Rorts und Batterien gur Befeftigung bes Safens und ber Stabt anlegen. Schon fand ein jablreiches Beer viele Monate lang in einem Rabtahnliden Lager jum Uebetschiffen bereit, als ber Ausbruch ber Feindseligfeiten mit Defterreich 1805 bie frangbfifchen Erieger von bort in andere Segenden rief; und feitdem mar von keiner Landung in England mehr die Rede. Boulogne hat ein Bisthum, 6 Kirchen, 1 Hofpital, Borfe, Handelsgericht, Schifffahrts Schule, Seebader, Seifen- , Japence- , Blech- , Leinen- und Wollen-Manufacturen. Bum Ausfuhrhandel dienen : Geringe und Mafreelen, die in Menge lange ber Safte gefangen werden, Champagner und Burgunder Beine, Stein-Toblen, Getraide, Butter, Leinwand und Bollen Benge. In Friedensseiten batten fich oft 2000 bis 3000 Englander in Boulogne auf.
Bourbon (Saus). Mit Lubwig V., Ronig von Franfreich/

Bourbon (haus), Mit Ludwig V., Konig von Kranfreich/
erisch (22. Mai 967) der Stamm der Carolinger; denn fein Oheim
Carl, Herzog don Nieder-Lothringen, der rechtmäßige Erde der
Krone, ward durch eine Gegenpartei vom Throne verdrängt, welden Hugo Capet bestieg, Herzog von der nachmaligen Isle de
France und Graf von Paris, Enkel Robert's des Starken (dessen
zweiter Sohn, Robert, im J. 922 als König gekrönt worden war)
und Sohn Hugo's des großen, Herzogs von Kranfreich, Burgund
und Aquitanien, Grasen von Paris und Orleans. (S. d. A. Frankreich.) Durch diese Erhebung ward die Pairschaft des Herzogthuns
Frankreich mit der Krone vereinigt, und eine Opnassie begründet,
die acht Jadrbunderte hindurch den franzbsischen Königsthron besas,
madrend eine Seitenlinie seit 1701 Spanien beherrschte, welche das
Konigreich beider Sicilien im Jahr 1735 als Secundogenitur, und
1748 auch Parma star die Nachkommen eines spanischen Insanten
erward. Aber die französische Revolution stärzte das Haus Eapet
durch Napoleon von seinen Ehronen, in Frankreich: 1792 bis 1814
(G. Frankreich); in Spanien: 1806 bis 1814 (S. Spanien);

in Neapel: 2806 bis 1825; in Parma 2802 bis 1827; und in Etrurien me burch Rapoleon ein Bourben von 1801 bis 1807 regierte. Rur allein ber Ebron Kerdmande IV. ju Palermo marb unter brittifchem Schute aufrecht erhalten, martend die fibrigen Mitglieder bes Saufes Bourbon. Die nicht in Franfreich Leben ober Freiheit verloren batten, in England und Rufland ober in Rapoleone Reiche einen Buffuchtsort fanden. Denn erft nach Napoleons Fall im 3. 1814 schien bas Schickfal fich mit einem Geschlechte versthenen zu wollen, Deffen Geschichte mit ber bes ganzen Europa munderjam verfettet ift. - Sugo Capets (ober Breitfopfs) Familie nannte fich nach dem mutterlichen Stammbaufe, bet Grabt Bourbon l'Archambaud in Franfreich, das Saus Bourbon. diesem entsprossen zwei Seltenlinien, Die von Balvis und Die von Bourbon, Itne grundete Carl, Graf von Balvis, zweiter Cohn Ronigs Philipp III.; Diese Ludwig, erfter herzog von Bourbon (ft. 1341), Der Ochn Roberts, Grafen von Elermont, Des zweiten, mit Beatrix ber Erbin von Bourbon bermablten, Cobnes Ludwigs IX. Dach Carts IV., Des Schonen, Des letten aus bem alteffen Sauptimeige bes Capetingischen Gesammifiammes, Lobe im J. 1328, beftieg mis Philipp VI., das Saus Balois den Ehron. Diefes Sans erlosch 1589, durch die Ermordung Seinrichs III. Nun folgee durch Erbrecht, ben perfonlicher Große unterftugt, Der Abtonimling jenes End. wigs bon Baurbon, in ber achten Generation, Seinriche IV. Don-Bourbon und Ronig bon Navarra. Gein Bater Anton hatte durch feine Gemahlin Johanna von Albret, Erbin des fleinen sibnigreiche Navarra, Diefen Staat erworben, ben Seinrich IV. jest mir der Arone Frankreich vereinigte. Ansons jungerer Bruder, Ludmig I. Dring con Conde, murbe ber Stifter ber Linit Conde. Dan untericheibet baber zwei Sauptlinien ber Bourbons: Die fo-nigliche und condeifche. Die fonigliche trennte fich wieder in zwei Branchen burch die beiben Cobne Ludwig XIII., ba ber Meltere, Lubwig XIV., ben Sauptaft fortfeste, ber mit beffen Enteln Lubwig (Dauphin) und Philipp V. in die altere oder toniglich frango. fifche, und in bie jungere ober toniglich fpanifche fich theilte, mabrend ber Jungere, Philipp I., Das Saus Orleans ftiffete, als er von Ludwig XIV. Das Berjogthum Orleans erhalten hatte. Die Könige des altern fonigl, Zweiges des Hauses Bourbon s. unt.d. Art. Heinrich VI. Ludwig XIII. XV. XV. XVI. XVII.
XVIII. Die Könige des jüngern königl. Zweiges s. unter Spa-Ceit ber Reftanration ber Bourbons, in ber Perfon Ludwig XVIII , Des 35ften Rbnigs aus bem Gefchlecht Capets in Aranfreich, im 3 1814, beffeht bas Saus Bourbon gegenwärtig, 1618, aus folgenden Zweigen und Mitgliedern. A) Königlich frang. Linie: 1) Ludwig XVIII., geb. 1755, Bruder Ludwigs XVI. (G. d. Art.) ift Mitimer, und bat feine Rinder. 2) Rart Philipp Monsieur, chemals Graf von Artois, (G. Artois) und beffen Sohne: s) Ludwig Unton, Berjog ron Angonleme, Cobn von granfreich , geb. am 6. Aug. 1775, verm. ju Wietqu, b. 10. Juni 1799 mit ber Cocher Endwigs XVI. und Maria Antoinettens von Deferreich, Daria Theresia Charlotte, geb. b. 29. Dec. 1778, Madame, Dieje Prinjessin ward am 18. Aug. 1792 in dem Cempel als Witge-fangene ihrer Aeltern gebracht, am 20. Dec. 1795 aber entlassen, woranf sie, mit Bewilligung der Directorial-Regierung, Pacis und Branfreich verließ und ju Diechen bei Bafel an Die bferreichischen

Beronmachtigten ausgeliefert wurde; feitbem lebte fie bis 1799 ju tete. 3hr damaliges Ginfommen bestand in den jahrlichen Binfen, eines bon ber Erzberzogin Christine von Oefterreich (berft. Gemablin bes Berg. ben Sachfen-Tefchen) ihr vermachten Capitale von 391,000 fl. im Dai 1814 in Paris einjog, ward fie mit lebhafter Cheilnahme em-Pfangen, und von mahrem ritterlichen Geifte befeelt, eilte fie mabrend Der Cataftrophe im Dari 1815 nad Bordeaux, fiellte fich bort perfonlich an die Spite ber Koniglichen, unterlag aber bem bofen Willen ber Linientruppen und ber Untreue ber Nationalgarde; fie ging alfo mit Dem Beneral Clangel eine Capitulation ein, und begab fich ju Schiffe mit bem Daire Lond nach Solland ju ihrem Obeim, bem fie auch nach Paris wieder gefolgt ift. Gie ift Befchugerin ber Gefellichaft ber mute terlichen Liebe in granfreich. — Ihr Gemahl, ber Bergog von Ungouleme landete guerft am 11. Jebr. 1814 im füblichen Frankreich, und fehrte bierauf mir ihr im Gefolge Ludwigs XVIII. aus England nach Paris jurud. Im 3. 1815 jeichnete er fich bei Napoleons Ufurpation des Ehrones in dem Commando eines fleinen Corps Ronigficher in einem Sefecht bei Montelimart gegen Napoleons Eruppen aus, war auch in einem zweiten Ereffen bei Balence gittellich, mußte aber nach bem Abfall faft aller feiner Eruppen bei Bort St. Esprit capitulis ren (8. April). Rraft Diefer Capitulation fchiffte er fich ju Cette ein (16. April) und landete (am 19. April) ju Barcellona, von mo er fich su feiner gamilie wieder begab; gegenwartig ift er Groß - Admiral von Frantreich und Generaloberft ber Carabin. Edraff. und Drag, Der frang. Armee und Inhaber eines Jager-Regiments. Sein Bruder b) Carl Ferdinand, herjog bon Berri, geb. 24. Jan. 1778, mar bis jur herftellung feiner gamilie auf ben frangoffichen Ehron bei feinem Bater in Ebinburgh; im Mar; 1815 begleitete er feinen Benber Angouleme nach Lyon, eilte von ba nach Paris und ftellte fich an bie Spige ber bor Puris gegen Napoleon am arten Marg aufgeftelleen Armee, nach beren Abfall er am 20. b. Mon. feinem Obeim, dem Konige, folgte; jest ift er Benergloberft ber Chaffeurs und leichten Langenreiter. Den iften Juni 1816 vermablte er fich mit Caro-line Ferdinan be Louife (geb. am Sten Nov. 1798), der alte-ften Lochter bes Erbpringen beider Sicilien. — Ferner lebt von des Sonigs Ludwig: XIV- außerehelicher Rachtommenschaft. Die Bochter des am gien Mars 1791 verft. Ludwig Johann von Bourbon, herjogs von Benthievre, Louife Marie Abelbeib, geb. 23ten Mari 1753 (font Mademoifelle be Penthievre genannt), feit dem Gten Rob. 1793, Bieme von Ludwig Philipp Joseph, Bergog von Orleans (Egalite genannt), von bem fie aaten Juli 1792 geschieden wurde. Sie bielt fich bis 1814 in Spanien auf, wohin fie beportirt worben mar. Sier lebte fie (m Barcellona) von bem Ertrage ber ihr reftituirten Guter, ber ihr mit 100,000 Franken ichrlich ans bem Schafe von Frank-wich angewiesen worden mar. Sie fehrte mit ben Bourbons nach Baris gurud, und mußte bafelbft, als Dapoleon im Dar; 1815 bort entem , Erantheits wegen bleiben. B) Der zweite Aft ber tonig-lichen Linie, bas tonigl. fpanifche Saus Bourbon, von Phi-lipp V., Ludwigs XIV. zweitem Entel gestiftet, besteht jest aus folgenben Digliebern: 1. Carl IV., refignirtem Abnig von Spanien, geber. in Reapel zaten Rov. 1748; cedirte feine Rechte an Rapolcon den Mai 2808, und lebte mit feiner Gemablin Darie Louife,

Lochter bes Berjog Philipp bon Parma, geb. 9. Dec. 1751, ju Compiegne in Franfreich, bann in Marfeille, jest in Rom. Die noch lebenden Rinber find: a) Charlotte Joachime, Gemahlin bes Königs von Boringal, b) Marie Louise Jos. Antoine, refignirte Königin von Etrurien, Witwe von Ludwig, Infant von Spanien, ehemaligen Rbnig von Etrurien. c) Deten Kinder, Carl Ludwig, Infant von Spanien, refignirter König von Etrurien, geboren ju Madrit 23. Dec. 1799, und Rarie Louife Charlotte, geb. 1. Oct. 1802 auf ber Heber fahrt von Livorno nach Barcellona. Die Mutter nahm 1817 bas Far-Renthum Lucca in Befit, als einftweilige Entfchadigung, bis nach bem Eube ber Erzherzogin Marie Louise, Parma wieder an fie und ihre Rachfommen jurucfällt. d) Die Schwägerinnen ber Konigin von Errurien: Marie Antoine Josephe, Prinzessin von Parma, bei den Urfulinerinnen ju Darma, und Charlotte Mar. Ferbin., Pringeffin von Barma, feit 1804 in Rom. e) Ferdinand VII., fonft Pring von Afturien, geb. 14. Oct. 1784, juerft bom 10. Mari 1808 an feche Bochen lang Ronig von Spanien, vergichtete nebft feinen Brubern auf Die fpanische Arone Durch Die Declaration aus Borbeaux vom #2: Mai 2808; bann lebte er, von einer Doppelrente, von 400,000 und Sop, 000 Kr. aus dem franz. Schape und einem Antheile von 50,000 Morgen an den Domainen von Navarra, ju Balencap in Franfreich: im Jahr 1810 meldete man von ihm, daß er dem Raifer Rapoleon Das ibm enebedte Unternehmen Des Englanders Rollo, ibn ju entfub. ren, felbft mitgetheilt, und jugleich gewilnfcht habe, von ibm als faiferlicher Pring Franfreiche adoptiet ju werden (vergleiche Rerdinand VII. und Spanien feit 1808). Doch als Napoleon am Schluffe des Jahe ees 1813 fich von allen Seiten bedrangt fah, schloß er (15ten Dec. 1813) mit Ferdinand VII. Friede, und obgleich die Bedingungen beffelben von ben Cortes nicht anerkannt murben, fo fehrte Ferdinand boch in fein Reich jurud. D Carl Mar. 3of. Ifiber. 8) Marie Ifabelle, Gemablin bes Kronprinzen von Sieilien. h) Franz De Paula Anton Maria, Die Infanten Anton, Carl und Frang erhielten 1808 auch Apanagengelber ans bem frang. Schape, und hatten den Genuß ihrer Ordenspfrinden in Spanien. Bon Carls IV. Beschwistern leben noch : a) Ferdin and IV., jest Ferdinand I., Abnig beiber Sicilien, Gemahl von Marie Caroline, des romis fchen Rufere grang 1. Cochter, ft. 1814. Deren Ainder; aa) Frans Januar Joseph, geb. 1777, 19. Mug., Gergog von Calabrien, Fronpring beider Sicilien, mit 7 Rindern aus feiner zweiten Che mit Ifabella von Spanien; feine Cochter aus der erften Che if Marie Amalie, Gemablin Ludwig Philipps, Bergog b. Orleans. dd) Leopold, gurft von Salerna, verm. mir Clementine, Frang. I. von Defterreich britter Tochter. b) Unton Pascal. — Bon bes Abnigs Karls IV. verft, Bruder Gabriel Frang Zaver epiftirt ein Cobn, Veter Carl Anton, Infant von Spanien, ber im Nov. 2807 mit bem portugielischen Gofe, wo er seit 1790 erzogen worden war, nach Brafilien ging, und 2810 gu Rio be Janeiro mit Mar. Chestef, Johannes VI. Regenten von Brafilien Cochter, sich vermählte. Mus der Che Rarle III. Brubers, Lubwig Anten Jacob, mit Therefe De Ballabriga p Drummond, Berjogin von Cinchon, Lochter eines aragonifchen Capitane Der Infanterie, leben; a) Don Endwig

Maria von Bourbon, Ergbifchof von Tolebo; b) Caroline Josephine Antoine, Gemahlin des Don Manuel Godon, bes Friedens-fürsten, und a) Marie Louise von Bourbon, verm. 1. Juni 1817, mit dem Berg. v. San Fernando, Grand von Spanien. C) Die Seis tenlinte des tonigl. frangbfifden Sauptaftes bes Baufes Sourbon, welche con Ludwigs XIV. Brnber Philipp I. abftammt, und bas Saus Orleans bilbet, indem es von biefem Philipp an bis 1739 bas herzogibum ober die Pairie Orleans befessen bat, jabit ge-genwärtig folgende 10 Mitglieder: 1) Bergog Lubwig Philipp von Bourbon-Orleans (vor der Revolution Bergog von Chartres. Sohn bes Philipp Caalité), geb. 6. Oct. 1773, wurde nebft feinen Brübern 1797 aus dem Berbafte ju Darfeille entlaffen, ging mit ihnen nach Philas belpbia, bann, nach geschehener Mussbhnung mit ben frang. Dringen bes Saufes Bourbon, nach England (1800), hierauf nach Gibraltar (1808), lebte bann feit 180g in Palermo, blieb nach der Rudfehr ber Bourbons in England, bis er 1816 nach Paris fich begab, wo er das Balais Ronal bewohnt. Er ift Generaloberfter ber Sufaren und Großer, Der Ebren-2) beffen Gemablin Marie Amalie, R. Ferbinands IV. wn Sicilien Lochter geboren 26ten April 1782; aus Diefer Che find verhanden: 3) Ferd. Philipp Ludwig Carl Seinrich Ber-Eberefie Charlotte Isabelle Mademoifelle, geb. ju Palermo 3. April 3812; 5) Marie Chrif. Carol. Abelaide Francisca Leo. poldine (Mademoif. de Balois) geb. ju Palermo 12. April 1813; 6) Ludwig Carl Phil. Raphael, Berjog von Remonre, geb. ju Paris 25. Det. 1814; 7) Francisca Louife Caroline, Mademoifelle de Montpenfier, geb. 28. Marg 1816 ju Emidenham; 8) Parie Clementine Carol, Leop, Clotilde, Mademoifelle de Scaurolois, geb. 3. Juni 1817, ju Paris. 9) Des herzogs von Orleans Schwefter Eugenie Abelbeid Louife, Mademoifelle D'Orleans, geb. 23. Auguft 2777. 10) Baters Schwefter: Louise Marie Therese Bathil bis, Madame D'Orleans, geschiebene Gemablin von Bergog Endwig Seinrich von Bourbon . Conde, Die ju Barcellona 50,000 E. iderl ans bem Schape von Granfreich erhielt, und feit bem 5. Juni 1816 wieder in Paris fich aufbalt. D) Die Condeifche Linie, Die sweite Sauptlinie ber Bourbons, Die von Ludwig I., bem erften Dringen wen Conde, abfammt, warb durch die beiben Cobne bes Entels von diefem Ludwig L. Seinrichs II., in zwei Aefte zerfvalten, ins-ben namlich i. Ludwig II. (ft. 21. Febr. 1666) ben Aft Bourbon-Esnde und 2. Armand, (ft. 11. Dec. 1666) Print von Conto, Den Mit von Bourbon. Conty fiftete. Mus dem Afte Conde exiftiren moch 3 Mitglieder; a) Bergog Lubwig Jofeph von Bourbon, Dring son Conde, geb. in Paris gten August 1726. Er verlies mit fei-mem Gobne, wie auch mit feinem Entel, bem auf Befehl Napoleons nachmals erfchoffenen Bergog von Enghien (G. d. Are.) Frankreich Den 16ten Juli 1789, febrte 8ten Nov. 1814 nach Paris gutud, ift Oberhofmeister bes tonigl. frang. Saufes, Besiter von Chantilly, webnt ju Paris im Palais Bourbon. (G. d. Art. Conde). b) Endwig Seinrich Infeph, Bergog von Bour bon, Cobn bes varbe-rigen aus ber erften Ebr., geb. 13. April 1766, geschiedener Gemabl ber wen unter Orleans gebachten Louife Darie Cherefe Mathilbis; e) Louife Abelbeid, Bringeffin von Conde, geb. 5ten Oct. 1957, wie in England in einem Rlofter gu Porfolt, mar 1768 Acbriffin

ju Memiremont, und warb im Dec. 1816 Borficherin ber Schwefterschaft in dem ju einem Mofter umgeschaffenen Tempelthurm ju Paris. (Bon Carl Charolois, Bring von Conbe, leben noch mei natfirliche, aber legitimirte Ebchter, von benen bie eine Charlotte Margar. Elif. , ale legieimirte Dademotfelle be Bourbon, ben jegigen banifchen Beneralmajor Grafen von Lowendahl 1772 betrathete.). Bon dem giveiten Afte, Bourbon . Conto, lebte Ludwig Grant Jojeph von Bourbon, Pring bon Conty, ju Barcellona in Spanien von einer Penfion von 25,000 liv., aus bein frang. Schahe vom Ertrage feiner ebemaligen Guter. — Er ftarb ben 13. Marg 1814, und war ber lette Breig bes Saufes Conty. Inbeg verlieb im Rov, 1815 Lubwig XVIII. ben naturlichen Sohnen deffelben, den S. S. von Sattonville und von Removille die Befingnif, ben Namen und das Bappen von Bourbon . Conto ju fubren. Die befannte Grafin von Monte Clair-Zain, deren Ramen das Anagram von den Ramen ihrer Aeltern, des Prinzen Ludwig Franz de Bourbon Conto und der Bergogin von Majarin, enthalt, gehort auch noch ale milber Gpragling ju biefem Afte; außerebelich geboren, ward fie von Ludwig XV. 1772 legieimirt und zien Oct. 1788 in der Abtei St. Antoine getauft; im Jahr 1799 lebte fie noch ju Paris als Directorin einer weiblichen Erziehungsanftalt und feberte ihrer Abtunft wegen von ber frangofifchen

Regierung eine Penfion.

\* Bourbon, eine frangbilche Infel im indifden-Deet, belich bon Mabagascar, 72° 58' - 73° 10' bftl. 2. 20° 31' 43" - 21° 39' fabl. Br., 112 D. Meilen groß, 1811 mit do, 346 Einwohnern, wovon 16,400 Europäer und Creolen, 3459 freie Reger, und 60,450 Staven. Die Infel ift vulfanifchen Urfprunge, und noch brennt fortbauernd im Gabe often ein Bultan, um welchen in einem Rreife bon 6 Meilen afles obe und verbranne ift. Das gange Land besteht eigentlich aus zwei aneine anderhangenden Bergen, unter welchen der nbroliche, ein ausgebranne ter Bulfan, ber bobere und an Umfang bei meitem ber großere ift. Beiber Berge Bipfel find nadte Felfen, Die bochfte Spite Des nordlichen Berges ift 4000 Bus über die Meeresflache erhaben. Biele Bergftrome fargen von ben fchroffen Soben und bewaffern bie Riederungen, im melden ber fruchtbare vulfanische Ruin von ber appigften tropischen Begetation übermaltigt, einen oft eben fo übetrafchenden als reizenben Anblit barbietet. In einigen Leichen ift bas Baffer fo mit mine ralifchen Stoffen gefemangert, bag meder gifche barin leben, noch Emmpf- und Bafferpflangen an ben Ufern machfen. Die Produtte ber Infel find : Raffee, (im 3. 1799 6 Millionen Pfund), Dais, Beijen, Reis, Cabat, Baumwolle, Mustatnaffe, Gewarinelten, (im 3. 1799 Go,000 Pfund), Juder, Alve, Chenbols, Obft, Palmen, Indign, weißer Pfeffer, Baubols, Ropal, Sandarat, Kampber, Gartenfritchte mannich-faltiger Art, Schlachtvieb und Schilberbten. Die Infel ift in 9 Kirchfriele abgetheilt: -Ct. Denis, Gt. Marie, Gt. Gufanne, Gt. Andre, Et. Benoit, St. Rofe, St. Joseph, St. Pierre und St. Paul. Rur einige Crunden breit in einer mit den Kuften parallelen Linie ift bis jest bas Land angebaut. Die bichten Balber im Innern werben jum Ebeil von einer Art von Mulatten bewohnt, die ziemlich im Buftande rober Ras turmenfchen leben. Bourbon ift von Rlippen umgeben, und bat blog zwel eben auch nicht gute Anterplage, mas ber Schiffahrt nicht menig hinderlich ift. Bourbon und Iste be France wurden 1545 bon bem Bortugiefen Dascarembas entbedt. 1634 ftiftete bie frantbfifc

ofindische Sandelscompagnie bier eine Factorel. 1642 ließen sich frangbische Seerauber von Madagascar aus bier nieder, und fingen an fich dem Acerdau zu widmen. 1774 nahm die franzbische Regierung formlichen Besit von der Insel. Während der Revolution ward sie erst Reunion, dann 1809 Bonaparte genannt, dis sie 1814 ihren alsten Ramen wieder erhielt. Im J. 1811 bestand das Militair aus 4179 Mann, nemlich 576 Linientruppen, 417 Areolenschützen 900 Barbararden und 2300 Miligen.

Bourdeaur, f. Borbeaur.

Bourrit (Marc Theodore), ber berühmte Alpenreisende umd Geograph, ift geboren ju Genf 1739. Lange Beit war er Kantor an ber Kathedrale in dieser Stadt und beschäftigte sich daneben stets mit dem Studium ber Natur seines Baterlandes, in welcher Sinsicht er mehrere Keisen in die Gebirge unternahm. Der berühmte Gaussusernehm. Derbenehmen und vorzäglich schänen. Beide bereisten nun zusammen bie Ahen und den Montblane, und Bourrit lieferte zu Saussusures Reiseberichten bachft interessante Beichnungen. Bon ihm selbst besitzen wir mehrere meistens sehr gründliche und flets besehrende Werke.

Brach beißt, im Ackerbau, ungepflügt, ungebanet, ruhend. Bie die animalische Natur, bedarf auch die Getraide tragende Erde einer Ande, einer Erholung jur Aufrechthaltung ihrer hervordringenden Kräfte, So diebt (nach dier nicht zu erdrernden Regeln) ein Ackerseld, nachdem es einige Jahre Seiraide getragen, ein Jahr unbesäet, wo es alsdann, sich selbst überlassen, Gras, auch Alee hervordringt. Durch die Berwefung der Klee- oder Grasmurzeln sammelt das Land nene Kräfte (Dammerde), und trägt dann, mit weniger oder gar keiner Düngung, wieder Setraidesrucht. Wo es iedoch nicht an dem nöttlisgen Dünger sehle, bedarf es der Brache nicht. An einigen Orten läßt man dem Acker auch brach liegen, um ihn als Wiese zu benugen. In Niedersachsen heißt es dann Orgesche. Grachen, heißt ein brachselegenes Feld zum erstenmale wieder pflügen, es fürzen, in manchen Steinden bedeutet es: vom Unkraut reinigen. — Brach wonat ist Bersbau bedeutet es: vom Unkraut reinigen. — Brach wonat ist der des Jahrs, der Sommermonat, Junius, weil man in demselben zu brachen pflegt.

+ Brachplogie ift die Runf, furz und gedrängt zu teden; zugleich ber Fehler in der Schreibart, wenn man durch erzwungene Karze dunkel wird. Es wird in der Rufif gebraucht, wenn in einem langfamen Gefange eine geschwinde Rlaufel vorkommt. Brach plactalectisch beift, in der Dichtfunft, ein Bers, an welchem eine Sylbe

ober ein Suf feblt.

Brach beich, ein Deich, welcher burchgebrochen, morinnen ein Brack eingeriffen ift; tann biefes nicht gleich wieber burchgebeicht werben, fo entfieht baburch ein fogenannter Ueberbeich.

Bramarbas bebeutet einen Großsprecher, einen Menschen, ber, um fich gelrend zu machen, oder Andere in Furcht zu jagen, mit Ehasten prablt, die er nie ausgeübt, und beren er unfähig ift. Der Aussbrud kommt von einer so benannten Person dieses Charakters in einem von holbergs Lufispielen her.

Brandu (Madame), erfte Sangerin ber großen frangbfifchen. Dur ju Paris. Gine außerorbentliche Stimmfraft und Ausbaner richen ihren Namen eben fo boch, als die bewundernswerthe Bol-

lenbung im Dechanischen bes Gefangs, und bie immer noch bem ernde Reinheit und Jugendfrische ber Sbne - momit fie bereit fiber 20 Jahre Die Ohren ber Frangofen entgitide. Alefrangbfiiche und Glud'iche Opern find die Sphare, worin fie fich mit feltener Bollendung bewegt, eine Antigone, Dibo, Armide, Alcefte 2c. ihre bochften Briumphe. Das romantifche Obr ber Deutschen und Frangofen wird jedoch nur febr felten an folicher verftanbesgo magen wigigen Recitation in schreienden Sonen großes Bergnagen empfinden.

Branbtugel, ift ein swilchener Cad, melder über zwei freup weife über einander gesvannte eiferne Reifen gezogen, mit feuerfangen ben Stoffen angefüllt und auswarts mit Dech und Calg beftrichen if, um Gegenstande damit in Brand ju ftecten. Brandfugeln find auch langliche, mit Eleinen Rugeln, Sandgranaten ze. gefüllte Rugeln, Die mit eifernen Reifen gebunden, mit einer Branbrobere verfeben und einem getheerten Euche umwidelt finb. Beibe Arten werben aus gre

bem Gefacht geworfen. (S. auch Carcaffe). Branbfilber, beißt bas Gilber, wenn es von allen unedeln

Metallen geschieden und im Reuer obllig gereinigt worden ift.

Brandung, beißt ieber in ber Gee, unfern bes Balls ober Ufers, auch bei Dunbungen von Huffen gelegene Ort, mo bie Gtibming mir einer außerordentlichen Gewalt, gewöhnlich mit Schaumen und Bijthen an verborgene Alippen ober an bas felfige Ufer anfchlagt. Colche gefährliche Stellen werben nardrlich von ben Schiffern vermis ben. Auch biefe schamenbe Brechung ber Welten felbft beißt Braw bung. Die Braft biefes Aufruhre im BBaffer richtet fich nach ben Winde, nach ber Geromung und ber Befchaffenbeit ber Rlippen. Un ben bochften, fleilften, felfigen Ufern ift fie am ftartften. Meeren, welche feine Ebbe und Sluth haben, wie Die Offee, find bie Brandungen gewöhnlich unbedeutenbet.

Brandmache, heißt in Feldlagern bie bintere Bacht, welche jum Schune bes Lagers, jur Sicherung der Befangenen und far Die Aufrechthaltung des Rochfeuers ju forgen bestimmt ift. Gie beftebt gewöhnlich aus 1 Gergeanten, 1 Corporal und 30-40 Dann für jebes Regiment. - In der Seelprache beißt Brandmache ein Schiff, welches in einige Entfernung von ber flotte als Bacht, auch als Rund schafteschiff gelegt wird. - Un einigen Orten, wie j. B. in Samburg, mennt man auch Brandmache Die Mannschaften, welche bes Nachts ausgeschieft werden, um Beranlaffungen ju genersbrunken ju ver baten, und bei fcon ausgebrochenen die erften Lofdungsanftalten is

bewirten.

Branntwein, ift eine geiftige Fluffigleit, welche aus verfchiebenen in geistige ober Weingsbrung gebrachten mehlhaltigen Be-getabilien, als Getraibe, Kartoffeln, Obft, Gier- und Beinbefen, Beintreber zc., aud Wein, meistens aber aus Getraibe burch Defillation (oder Brennen) abgezogen wird. Er ift im Allgemeinen eine mehr ober minder farte Difchung von Attebol und Baffer. Der Projeg ift targlich biefer: bas jum Brennen bestimmte Ge traide wird, nachdem es geschrocet, mit dem baju tommenden Dalje in die Dofchbubing eingembicht, b. b. mit lauem Baffer eingerührt. Wenn es eine Biertelftunde geftanben, wird es in beibem, aber nicht fochenden Waffer fo lange gerührt, bis es lau ift. Dann tammt ber hefen baju, um die geiftige Babrung tu beibt-

bern ; bas Befuf wird bebeckt und bas Bemifch bleibt rubig fteben, bis Die Gabrung erfolgt. Dann tommt ber Mbfch, b. i. biefe Maffe, in Die Branntweinblafe. Es wird Jener barunter gemacht und ber Mbfch formodbrend gerübrt. Der Geift entwickelt fich in Dampfen, und geht burch Die Leitung, Die er erhalt, in Fluffigfeit über. Diefer erfie Abjug, ber noch ungeniegbar ift, beift Lauer ober Lutter. Gin weiter Abzug gibt ben eigentlichen Branntwein, ben einfachen, ber britte ben bopvelten, ber vierte ben Beingeift (Spiritus vini rectifi-catus), und ber funfte endlich ben mafferfreien Beingeift (Spiritus vini recuficatissimus), den Alfohol. Rach bem Material, woraus ber Branntwein gezogen wird, erhalt er feinen namen. Der Frang-branntwein in Franfreich wird aus Bein, Beinbefen und Beintrebern gezogen, und beift nach den Berfertigungeorten': Coignac, Orleans, Bordeaux 2c.; Kornbranntwein, allenthalben aus Noggen, Beigen, Gerfie, Safer, einzeln ober gemischt. Auch Karmfein, Mohrrüben, Runfelruben 2c. geben Branntwein. Dan febe ferner Die Art: Arat, Rum und Caffia. Gest man gur zweiten Defillation Des Betreibebranntweins noch Gemurje, Blumen, Bureln, Araiter, fo erhalt man Aquavite, bie bann, nach ben Beftandtheilen, Aummel-, Anis-, Relten-, Citro-nen- Branntwein 2c. beißen. Diefe mit bem gehörigen Bucfer, um fir wohlichmedend ju machen, jubereitet, geben ben Rofogliv, Rofoli, ber auf ungablige Arten variert und banach, oft auch gang willfürlich, wie es eben die Dobe will, benannt wirb. Die Araber find Die mutbmagliben Erfinder ber Branntmeinbrennetfunft. Die Lataren gieben auch Branntwein aus Milch. - Branntwein= mage, f. Araometer.

Branner; wird im Bergban eine gemiffe rauberifche Ergart genannt; auch ein angeftogenes Wefen an bem Gefteine von braunrbiblicher Rarbe, welches fur ein Beiden ber Dabe reichbaltiger Erze

gehalten wird.

† Braunfdweig, bie Sauptftadt, unter bem 52° 18' nbrd- licher Breite und bem 28° 15' bflicher lange, an ber Ofer in einer angenehmen Begend gelegen.

Bravourarie, ift eine Arie, melde fo gefest ift, bag ber Ganger Belegenheit bat, burch oft felbft eingeflochtene Daffagen, Laufe,

Sredunge u. f. w. feine Gefangfertigleit an ben Cag ju legen. Bredungemin fel. Lichtfrahlen geben burch burchfichtige Materien, fo wie im luttleeren Raume, immer nach geraden Linien fort; aebet aber ein Lichtstrabl von einer Materie in Die andere, Die nicht gleiche Dichtigfeit mit ihr bat, über, fo wird er von feiner Bahn abge-lenet, b. b. er wird gebrochen und ber Ginfallsftrahl und ber Durchgangefrahl bilden bann einen Binfel, ben man ben Brechunge. wintel nennet; auch heißen bann bie verschiebenen bichten Raume, bie ber Lichtfrahl paffiret, die Mittel, und es mag nun der Strahl einfallen wie er will, fo bat allemal ber Ginus bes Wintels in Dem cinen Mittel, ju dem Ginus des Winfels in dem andern Mittel, ein befanbiges und unveranderliches Berhaltung. Es verhalt fich auf Diefe Beife ber gebrochene Gtrabl aus Luft in Waffer wie 2 ju 3, sus Baffer in Luft hingegen beinahe wie 3 ju 4. Man nennt biefes Berbaltnif bas Brechungsverhaltnif. Diefes Berbalinif bat was fibrigens aus Luft in verschiedene andere Abrver in folgenden Bilen gefunden:

```
Mus Luft in Regenwaffer,
                           wie 1,335! 1
         - Brunnenmaffer,
                           - 1,356; 1
         - Beingeift,
                           -- 1,368: 1
        - Baumbl,
                            - 1,465: 1
         - Cerpentinbl.
                            — 1,482∶1
        - Lampher,
                            - 1,500: 1
        - Steinfals,
                           -- 1,545: 1
        - Glas,
                            - 1,550: 1
        - Bernftein,
                           - 1,555: 1
         - Bergfrofall,
                           - 1,562; 1
        — Island. Repftall, — 1,666: 1
         - Diamant,
                           - 2,439: 1
```

Brebow (Gabriel Gottfrieb), prenfifcher Regierungerath und Profeffor ber Geschichte ju Breslau, mar ben 14ten December 2773 in Berlin von armen Ettern geboren, befuchte bas Joachimsthalfche Somnafium unter Deiervite, ber bas aufftrebenbe Calent bes Jang. lings wahrnahm, und ethielt eine Freikelle. Er ging darauf nach Salle, wo er in das philologische Geminar unter Wolf trat und bald die Theologie mit den Alterthumswissenschaften vertauschte. Im 3. 1794 ward er Witglied des von Gedife geleiteten Schullebrer-feminars und folgte 1796 der Einladung des trefflichen 3. 5. Bos nach Sutin, der bei der dortigen gelehrten Stadtschule den Unterricht ber erften Claffe mit ibm theilte. Sier gewann er neben ben Simmelskunde lieb, aus welchem soban feine Untersuchungen fiber bie alter Seitrechnung bervorgingen. Bereits 1799 erschien sein nachmals vervollsmunetes handbuch der alten Geschichte, bem bie Unterfuchungen über einzelne Begenftanbe alten Geschichte, Geographie und Chronologie folgsten. Nach Bog's Abgang übernahm er bas Rectorat, ging aber 1804 als Profesor ber Geschichte nach helmstebt. hier eroffnete fich ihm ein weiterer Birfungefreis. Er burchichaute bie Lage Des beutschen Baterlandes und gang Europa's, und fiellte fie mit Braft und Freimftbigfeit in feiner Ebronit bes neungebnten Jahrhunderts bar. Aber schon beim aten Sanbe traten Dem mahrheitliebenden Patrioten so große Schwierigkeiten in den Weg, daß er die Fortsehung des Werts an Benturini überließ und lieber jur alten, Weltkunde jurudkehrte. Er faßte den Plan, von Somer die auf die mittlern Zeiten berad eine geschichtlich fortschreitende Darftellung aller geographischen Spheme ju liefern. Siezu bedurfte er einer fritischen Berichtigung ber fleinen griechischen Geographen. Die Materialien bafür ju sammeln, reisete er im gebr. 1807 nach Da-ris, wo er bis jum Berbit blieb und eine reiche Ansbeute machte. Nach feiner Rudfehr verwickelten ibn feine Breimutbigfeit und fein Gifer, momit er in ber Jugend ben beutiden Ginn anguregen fuchte, balb in-Untersuchungen tind Unannehmlichkeiten. Bern folgte er baber 1809 einem Ruf nach Frantfurt an ber Ober, und ging, als bie Universität von bort nach Breslau verlegt murbe, fcon 1811 babin. Sier ers Frantte er an einem unbeilbaren Uebel und ftarb nach großen Leiben ben Sten Gept. 1814. In Diese lette Beit fallt Die Berausgabe feiner Epistolas Parisienses und seine ichasbare Schrift über Carl bem Großen. Ihm gebubrt ber Ruhm eines wadern Lebrers, eines fieis

figen, grundlichen und geiftvollen Geschichtschreibers, und eines mabe

Brephan, eine befannte SorteBier, nach bem Erfinder, Lord

Brenhan, welcher es 1526 ju Sanover zuerft braute, alfo genannt. Brighelfa, f. Masten.

Brillantiren, einen Diamant oder fonft einen Ebelftein auf Brillantart fcbleifen.

Bromius, ein Beiname Des Bacchus.

Brongiren. Dies ift eine Runft, Die barin befieht, bag man Bilbfaulen, Buften, auch anderem Gerath einen Ueberjug gibt, modurch fie das Ansehen erhalten, als waten fie von Bronje. Daber bronzirt man andere Metalle, Golf, Elfenbein, Gipe und Shon. Die Farben, die man dem Neberjug gibt, sind willführlich. Ge-wohnlich nimme man Goldpulver baju. Bu dem Ende reibt man eine Partie Goldschaum mit Jungfernhonig auf einem Steine fo lange, bis bas Gold in Die allerfleinften Eheilchen germablen ift. Sest thut man biefe Difchung in ein Befchirr mit Baffer, wodurch ber bonig, aufgelbft wird, und bas Goldpulver endlich ju Boden fatt. Dann ichurtet man bas Baffer ab, lagt bas Pulver trodinen. und wiederholt dies Berfahren fo lange, bis man genug hat. Man bat aber noch ein anderes Gold, womit man brongirt: Dies heißt Buftogold, und wird auf folgende Beife bereitet. Man nimmt ein Pfund Sinn, fieben Ungen gereinigten Schmefel, ein halbes Pfund laufenbes Quedfilber und ebenfoviel Salmiat. Buerft fcmilgt man Das Binn in einem Liegel und thut bas Quecfilber bingu. Ift bie Difchung tale, fo pulvert man fie, und mablt fie auf einem Steine wit dem Salmiat und dem Schwefel jusammen, die alles eine eine farmige Maffe wird. Diese bringt man bierauf in eine Retorte, werauf sich bei verftärttem Zeuer das Queckfilber mit dem Ammominn bes Calmiale verpflichtigt, und bas Binn mit bem Schwefel und ber Salfaure qu einer Art von Ralf verbunden ale ein mate gelbfarbenes Pulver juructbleibt. Will man bem Ueberjug ein roth-liches Anfehn geben, fo fann man die porige Difchung mit etwas Memig jufammenreiben. Außerbem gebraucht man jum Brongiren einen besonderen Firnis, ben man aus Anima und Leinbl macht. Das lestere focht man ju einem Pfunbe und thut vier Ungen von bem gepulverten Unima unter befianoigem Umrabren bitte. Dan tocht es fo lange, bis es fo bick wie Theer wird. Bor bem Gebrauch muß es noch mit eimas Cochenille verfest, und augleich mit fo viel Berpentinbl verbannt werben, bag man es mit einem Pinfel auftragen kann. Diefen Firnis ftreicht man also juerft mit eis nem Pinfel über die gange Oberfläche, die man brongiren will, läßt in bann trodnen, doch fo, daß er noch einigermaßen flebrig bleibt. Dann widelt man ein Stud welches Leber um einen ober zwei Ringer, taucht fie in bas Pulver, und reibt bies forgfältig ein; oder, was noch vorzuziehen, man breitet das Pulver mit einem weichen haarpinfel auf bem flebrigen-Ueberzuge aus. Dann bedeckt man bas Ganze um ben Staub abzuhalten, und läßt es so trocknen. Inlege wird das etwa lose Goldpulver mit einem weichen Pinfel igefehrt. Das Brongfren des holjes fodert einen eigenzhumlichen benef, ber bon bem Borigen verschieden ift. Man nimint berliner Schutegelb, Umbererde, Lampenrug und Pfeifenthon. Diefe Bine merben einzeln mit Baffet auf Steinen gerieben : dann

mifcht man fie in einem Gefchirr gufammen, und swat in folchen Berbaltniffen, wie die gewunschte Farbe es fordert. Gewöhnlich mimmt man halbmal foviel Pfeifenthon, als von dem Uebrigen. Das Soli muß borber polite und mit einem gewöhnlichen Firnif, mein man Lampenrus getban bat, überjogen werben. Dachbem bie fer Ueberjug getrodnet ift, tragt man erft ju zwei verschiebenen Da-len bie obige Difchung auf. Endlich, wenn auch biefe vollfommen troden ift, bringt man bas Bronzepulver mit einem Pinfel barauf, reibt und polite bas Gange, und abergieht bies hiernachft mit einer bfinnen Lage fpanischer Seife. Endlich wird alles mit wollenen Lappen abgerieben. Will man Elfen brongiren, so muß bies vorber fo fart erhitt merden, bag man es nicht in ber Sand balten fann.

Brot im Abenbmabl, f. Softie.

Brotbermandlung, f. Eransfubfantiation. Brougham (Genry), ift Mitglied des englifchen Parlaments, ber foniglichen Gefellichaft von London, Aboofat und gemefener Ditarbeiter an bem literarifden Lageblatt the Edinbourgh Review. und bat fich befonders in ben letten Beiten ben Rubm eines ber große ten Rebner ber Oppositionspartei erworben. Borguglich mertwurdig wurde er in ben Berhandlungen wegen der Pringeffin von Ballis und ber qu bewilligenden Civillifte bei der Berbeirathung ber Pringeffin Charlotte. 3m Mai 1816 bielt er um die Erlaubnis an, wegen Erweiterung und Sicherheit ber Pregfreiheit eine Bill vorlegen gu burfen, gerieth aber ju gleicher Beit in den Berbacht, ber minifteriellen Partei fich aufdließen ju wollen, ba Lord Caftlereagh ibm mit vieler Ausseichnung begegnete. Befannte Berte von ibm find: Forfchungen über Die Colonialpolitif Der europäischen Machte, 1803. 2 B. in 8., worin er England auffobert, Frankreich ju ber Bieber-eroberung von Domingo beijufichen; — Ueber ben Zuftanb ber Nation. Debrete Ausgaben in 8.; - nebft mehrern im Parlament gehaltenen und gebrudten Reben, und manchen Entbedungen im Gebiete ber

Dbofit, meldes feine Lieblingsbeichaftigung ift.

Bruce (Michel), ber bie Sauptrolle in ber berühmten Befreiungegefdichte gavalettes spielte, ift ber Gobn eines Sandelsmanns in London. Bon früher Jugend an den Studien ergeben, mußte er balb ben jufälligen Berth Des Reichthums burch Kenneniffe und wiffenschaftliche Bildung in Schatten in fegen. Aber alle feine Reifen und Erfahrungen maren nicht im Stande, einen gemiffen Sang nach tomanhafter Exaltation in ihm ju ertobten. Als Jüngling schon trat er eine große Reise burch ben Orient, Sprien, Judda an, beren Acfultate er in Gemeinschaft mit einer Landsmannin, welche ihn überall mutbig begleitete, berausgegeben. Go kam er in feinem 25sten Jahr (1815) nad Paris; feine Erfahrung, Bilbung und Renntniffe in ben orientalifchen Eprachen, verbunden mit einem angenehmen Meußern, jogen ibm allgemeine Bewunderung und Liebe ju, wofür fein ingendliches Serg feinesweges unempfindlich fchien. Stete auf Der Seite ber Opposition feines Baterlandes, batte er bas lebhaftefte Befühl für eine vernunfe tige Freibeit. Gine, nur aus feinem Sang jur Schwarmerei begreife liche Ideenaffociation, rif ibn bin, in Ren und Conforren Die Rent prafentanten und Martyrer Diefer Freiheit ju erblichen, und fo bei iener berahmten Befreiung von Lavalette bie gefährliche Sauptrolle ger fpielen. Er buste bafür brei Monate im Gefängniß ju Paris mit

feinen beiben Sefahrten Wilfon und Suichinfon, und fehrte bann nach England gurud.

Brudenbruber, f. Brubericaften.

Brüber und Schwestern bes freien Geistes nannte sich eine Gesellschaft von Separatisten, die im idten Jahrd. am Abeine auffamen, weil nach biblischen Stellen, die sie misderftanden, Ehristen gelangt wären. Diese Freiheit suchten sie in der Absonderung vom herrechenden Airchenthume, hielten allen äussern Gottesdienst für überflüssig und geriethen dabei auf Schwärmereien, womit sie die Wahrheiten des Ehristenthums wunderlich vermengten. Pantheistische Phantasien mischen sie in den Glauben; durch den Dünkel siellscher Rollsommens beit verwirrten sie die Woral, und weil sie sich einhildeten, alle sinnslichen Eriebe erstieden und ieder Bersuchung Troß dieten zu können, arteten ihre Lugendproden (3. B. gänzliche Entkleidungen im Umsange beider Geschlechter, unschildige Vertraulichkeiten) bald in schwilde Unzucht aus, die ihnen den Spottnamen Schwestrones zuwes; einige sollen sogar ihre Laster mit der Behauptung, daß körperliche Sandlungen die Seele nichts angingen, beschonigt haben. Die Synoben zu Edln 1306 und zu Erier 2310 beschlossen spres liche Handlungen die Seele nichts angingen, beschlossen spres liche Haben, werden sie beschrt, theils getöbet oder zerstreut. Ihre Keste verloren sich unter den Begbarden und scheinen zum Theil nach Söhmen gekommen zu sein, wo man während der Hussitischen Unruben ähnliche Separatischen entdeckte. Vergt. den Art. Abamiten.

Brühl (Earl Friedrich Morin Paul Reichsgraf von)', einziger

Sobn aus ber (f. b. A. G. v. Brubl) unter IV. erwähnten Che, geb. m Pforten in der Niederlaufin D. 18. Mai 1772, fonigt preuß. Rams merberr, Commandeur mehterer Orden, feit 1814 Generalintendans ber fonigl. Schauspiele ju Berlin: ein bechwichtiger Boften fur die theatralifche Kunft in Deutschland, ba diefe Bubne, neben ben Sofe theatern in Bien, Durch ihre angere Lage jum erften Range berus fen ift. Die in dem obigen Art. genannte geiftreiche Mutter, welche ber Erziebung ihres Cobnes die bbchfte Corgfale widmete, befaß außers ordentliche Calente fur Befang und Dufit fowohl, als fur theatralis fce Darftellung; ber unter I. in biefem Art. genannte Obeim bef. felben mar Ebeaterdichter, und eben fo leibenschaftlicher als gludlicher Chaufpieler in ernften und edeln Charafteren; fein Bater felbft befof ein entschiedenes Calent für Darftellung tomischer Rollen, und fo mar ber junge Graf von Rindbeit auf Beuge und icon von feinem Sien Jabre Theilnehmer muftfalifcher und theatralifcher Runftibungen im Areife feiner eigenen Familie, melde von geiftreichen Berfo-nen 4. B. Deifiner, Raumann u. a. flete umgeben mar, und in Dibrien und Seifersborf ein Privattheater hielt, auf welchem ber berühmte Reinecke, beffen Gattin und bet nicht minder geschätee Schauspielbireftor Brandes mitmirtenb auftraten. 3m 3. 1785 bealeitete er feine Eltern auf einer Reife nach Beimar, und betrat ben Bambertreis, melchen bort Danner mie Bieland, Gerber. Bothe u. a. um Die geiftreichfte gurftin ihrer Beit, Die Beriogin Amae lie, bilbeten. Go marb fein Geift immer enger an Die fcbonen Runte und Biffenfdaften angezogen, und obicon er im Bezug auf eine Befinimung im ftaatsgeiellichafelichen Leben fich fur bas Ceubium ber Korftwiffenschaften entschieden batte, blieben fie boch immer feine ifte Abthl.

Lieblingeneigung. Im alten Jahre murbe er im Breußischen, m fein Bater Die Stelle eines Oberften und Chanffee-Bau-Intenbante betleibete, nachdem er fraber in fachf, und fram. Militarbienften ge-fanden batte, als Jagbjunfer angestellt, und fand in Berlin Gelegmbeit, in der Zeichenfunft und in der DRufif unter Genelli, Rafch und Shurfchmidt Kenntniffe und liebung ju erlangen. Gine forftwiffen fchaftliche Reife burch Deutschland führte ibn in ber Zeit, wo Schillet Benins in Weimar maltete, jum zweiten Dale dabin, er bielt fich ein Sahr lang bort auf, genog bes Wohlwollens ber Bergogin und bes taglichen Umganges mit ben Genien ber Runfte und Biffenfchaften, melde fie umgaben, find murbe Mitglied Des gefellichaftlichen Theater vereins, in welchem er mehrere Male vor ber herzogin auftrat. In biefer Periode fchrieb Gothe Balaophron und Reverpe, bestimmte big erftgenannte Rolle für den jungen Grafen, und leitete fein Stubinn berfelben, wodurch feine Einsicht in bas Befen ber Runft nothwendig febr erweitert werben mußte. Bald barauf wurde er Kammerbere bes Pringen Seinrich von Preugen, Brudere con Friedrich bem Gro-Ben. Dit ihm verlebte er einige Jahre ju Rheinsberg, in lanblicher Stille gwar, boch nicht gefchieden von ber Ebeaterfunft, ba ber Pring eine frangofische Schauspielergesellschaft unterhielt, durch welche ber Graf Die Eigenheiten ber frangbiffichen Theaterpraris fennen lernte. Pach bem Code Des Pringen ward er an ben hof ber Ronigin, Dutter bes fesigen Rbnigs, berufen, woju die Berliebe Diefer gurfin für Thearer und Mulif Die Beranlaffung gegeben hatte. Bon fest an fing der Graf an, diefen Kunften und ihren Gulfswiffenfchaften ein ernftliches Seudium ju widmen, und fede Belegenheit jur Erweis terung feiner Kenntnisse berfelben zu benugen. Diese Gelegenheiten mehrten fich, ale er 18i3 bem Seer als Freiwilliger nach Frankreich folgte, Paris, seine Kunstichunge und seine Speater sab, ben Ronig von Preußen hierauf nach England begleitete, und auf der Bubne von London die Dichtungen des unsterblichen Shafspeare borte. vorbereitet murbe er ju ber ang. Beit an Die Grife ber Bubne von Berlin, einer Runftanftalt fur Schaufpiel, Oper und Ballet jugleich, berufen, und arbeitet mit reger Thatigfeit baran, Die Soffnungen ju erfallen, ju benen bie Gefdichte feiner Runftbilbung berechtiget. 12m Die Oper, für welche fein Borganger Iffland am wenigften ju wirken bermocht hatte, erwarb er fich bald ein in Die Augen fallendes Berblenft. Minder ichnell geht die Berbefferung bes Schaufpiels von Gratten, welcher bas Berbangniß felbft ungunftig ju fen icheint. 3.6land, ber geniale Schanfpieler, mar nicht mehr, und 3ffland, Der Director, hatte burch ibergroße Milbe mancherlei gefellichafte. liche Gebrechen veranlagt, Die nicht mit Ginem Dal ju beilen fin D. Der Lob raubte Diefer Buhne barauf Die unerfesliche Berbmann, Der allgemein beliebte Komifer Burm mußte einer unerwiefenen Jubenam -Hage wegen Berlin verlaffen, und bas Schaufpielhaus, mit einem ume fcabbaren Borrothe an Darfiellungemitteln aller Art, murbe im Inte 1817 ein Raub ber Flammen. Diefes Unglud vernichtete eine GarafeBinen Intendanten mar. Dagegen find anbere Berdienfte biffelbem um bas Schaufpiel fichtbar gebijeben. Er mar es, ber einen Deuriema anftellte, einem (lang verfannten) Lemm ben ibm gebührenben Rama und Birfungsfreis anwies, Die Entwickelung ber Anlagen einer Dba ring (jest Stich) beforderte, bas in Gbthe's Schule gebildete Range-

Terpaar Bolf nach Berlin jog, dem murdigen Reprafentanten des Sam. Tet, herrn Bolf, Die Regie ber Eragbbie anvertraute, querft Calberon ouf Die Bubne brachte, (f. b. bef. Art.), Die Bandwertsmarime von ber Unantafibarfeit des Rollenbefiges abichaffte, ben Einwirtungeverlucen einer pedantifchen Cenfureuratel beharrlich miberfand, und Die bramatifchen Dichter, wenn nicht in bas erfprießliche frangbfifche, doch poe ber Sand in ein anftandigeres Berhaltniß gegen die Buhne ju fegen fuchte, als es fruber porhanden gewefen war. Giner burchgreifenbe-ren Berbefferung icheint bis jest ber Mangel an guten Schaufpietern befonders für eigentliche Dichterwerfe, Die chaotifche Ungeschies Denheit der berichtedenen Runftgartungen im Raum wie in den Perfonen, ber Sang des Publifums ju leerer Bracht auf ber einen und an berbem Bolfsfpag auf der andern Seite, und der ftaatswirthichaftliche Anipruch der Beborden auf volle Lageseinnahmen im Wege geftanden ju baben. Das ber murbige Lenter Diefer Anftalt mit allen biefen Sinbermiffen fampft, bat felbft biejenige ftrenge Tritif nicht vertannt, welche in ber Zeitung fur bie elegante Welt feit einigen Jahren feine Aunftverwaltung regelmäßig von Monat ju Monat begleitet; und es ift fo unverfennbar als verbienflich, daß er diefelbe, wo es thunlich ift, nicht unberudfichtiget lagt. Er verwaltet fein Amt nicht wie eine bloge Soffielle, fondern mit unsweifelhaftem Beftreben, Die Runft ju fbrbern, foweit bie Rraft Gines Mannes im Conflict fo vielet oft gegen einander wirkender Rrafte und Eriebe irgend gureichen mag; und fo ift Diefer Art, als eine fleine Borarbeit für Die funftige Gefchichte bes dentichen Ebeaters ju betrachten. Uebrigens ift Derfelbe feit 1814 mit einem Fraulein von Pourtales aus der Schweiz vermablt und bat bas Bargerrecht von Reufchatel erhalten, wo er im Befreiungstriese Dilitarcommandant mar. A. Mnr.

Brundufium (jege Brindiff), eine betahmte alte Stadt in Unteritalien am abriatischen Meer, beren hafen ju der Romerzeit einer ber befuchteften mar, weil man von da gewöhnlich nach Griechentand und Afien überfuhr, daher auch die Appische heerfrage dahin

fibrie. Jest ein unbedeutender Ort.

Brunnens und Babereifen. Den Gegenstand biefer Reifen f. in den Art. Bader, Gefundbrunnen und Mineralwasser. Bei der Auswahl des Wassers für die Kranken kann man alle Mineralwasser in hinsicht ibrer Wirkung auf den Körper in drei Hauptclassen theisten, in Stadtwasser und Sauerlinge, in schweselchalige, und in salsbatige. Die Stadtwasser, wenigstens die bedeitendern und wirksener darunter, sind gewöhnlich auch Sauerlinge, d. h. sie enthalten eine reichliche Menge von Koblensautegas, welches den Antheil von Sisen aufgelöst batt. Bei welchen dies der Fall nicht ift, die haben son koblensautegas in schwesiehet, und dies Wenige ist in der dürftigen der haben son koblensautegas in schwach gedunden, daß es sich schnelt zerses, das Eisen von der Wassermasse sich nicht ihrent, und als Ocket absetz, desonders wenn das Wasser zum Baden etwärmt wird, wodurch es denn vor gemeinem Wasser nichts voraus hat, als daß es, die Haut mid die Wässe beschwungt. Die reichbaltigen Stahlwasser wirken wirden des Wusser, indem sie durch ihren Antheil an Eisen den Erwer im Blute vermedren, sehr stärkend. Sie können daher in Innklichkeiten von gesunsener Krast dieses Systems, in Bleichsucht, Tagers ibberaucht werden, dagegen sie den an den Lungen, an

Bollbiatigleit Leibenben, fcablich find. Außer ben wenigen wirflich gehaltreichen Gifenwaffern gibt es in Deutschland eine große Menge uns bedeutender Quellen, weil es fehr haufig der Fall ift, daß fich einige Gran Gifen in einem großen Schwall von Baffer, bas ja bas allgemeinfte Auflbfungemittel ift, auflofen, ober vielleicht auch erft barin In vielen Baffern biefer Art wurden faum bem Gefchmade nach befondere Beftandtheile gu bermuthen fenn, wenn nicht Die ber ratherifche Gallapfeltinftur auch bas hundertibelichen eines Grans Gie fen entbeckte, obgleich bas Baffer von folcher Rleinigkeit gleich als fchamte es fich feiner Armuth, nur roth wird. Doch haben diefe gering baltigen Baffer bas Gute, bag man in ihrer Auswahl nicht angfilid au fenn braucht, ba fie nicht fdaden, wenn fie auch nicht belfen, boch als Firma ju Luftpartieen gleichen Rugen baben, wie bie Schilde per ben Gafthofen. Schwefelhaltige Baffer fcbeinen vorzitglich auf Das Merpenfpftem bes Unterleibes erregend ju mirten und baber Die Ebatige feit ber Leber und ben Blutumlauf im Unterleibe ju befordern. Sie fonnen Deshalb bei Kranflichkeiten, Die von Erägbeit im Glutumlauf bes Unterleibes und der Leberfunction herrühren, gebraucht werben, Dagegen fie bei Anlagen ju Congestionen und Ballungen Des Blutes nachtheilig mirten tonnen. Die falinischen, j. B. Bitterfal; u. f. m. enthaltenden Waffer wirfen auf die eigentlichen Berdauungeorgane, nomentlich auf Die Schleimabsonderung bes Magens und ber Bedarme, befordern die Bewegung Diefer Theile, und fonnen von folchen Perfonen mit Rugen getrunten werden, welche an Obftruction u. a. bavon berrührenben Aranflichkeiten leiben, Dagegen Diejenigen, welche ichon mit einer franthaften Absonderung Dieser Eheile behaftet find, pie vermei-Den muffen. Die marmen Quellen und Die Seebaber find porzuglich unter Die fraftigen Baber ju rechnen. Man fonnte gwar benfen, bag Die wenigen wirkfamen Beffandtheile, welche fichin den Gefundbrunnen befinden, in zwedmäßigen und beftimmten Gaben als Argneimittel in bequemerer form verordnet merben tonnten, allein die Merite, befonders Die Bade, und Brunnenarite, verfichern, bag die Beftandtheile ber mineralifden BBaffer burch Die innigere Difchung und Auftofung von Der Ratur felbft gubereitet, weit mirtfamer als Diefelben Mittel in Redicamenten ober in funftlichen Babern maren. In Unfebung ber Bestimmung ber Kranten, nach welchem Babe und Befundbrunnen fie reifen follen, ift ichon oben Giniges ermabnt. Gefabrliche Krante barf man überhaupt nicht, menigstens nicht in neuetablirte Baber fchiden, weil es feinen gunftigen Eindrud auf Die übrigen Grunnen gafte macht, wenn Krante bafelbft fterben. Es gebt ben neuen Ba-bern barin wie ben anfangenden Mersten, beren Ruf baburch leibet, wenn ihnen gleich anfange Kranke fterben, babingegen es bei erfabrenen Praftifern fchon weniger auf fich bat. In Anschung ber besonweischen Umftanbe ber Kranken follten aber besondere ihre Aerete febr umfichtig ju Berfe geben, und die armern ober febon mindet wohlhabenben Kranten lieber bavon abhalten, benn befanntlich ift in ben Babeorten theures Pflafter (obwohl in manchen fleinen mortlich genommen vielleicht gar teins ift), und es follte vorber mohl ermogen merden; ob ber Rrante nicht mobifeiler, bequemer und in wirffamerer Quantitat Diefelben Mittel ju Sanie gebrauchen fonnte. Bubem ift in Anfchlag ju bringen, daß folche Rrante bei aller humanitat ber Babebirectionen und Babearite, welche für ben Minder.voblbabenben fo gut wie fur ben Reichen forgen, doch auf Die beilfame Birfuna

ber Berangaunnen ber Baber nicht rechnen barfen, indem fie benfele ben meiftens entfagen und von ferne feben muffen. Wer bingegen Gelb und nur eine leichte Rrantlichfeit hat befonders mer bei ber Annaberung der Babejeit etwa eine Art von Babefrantheit fpurt (ungefabr wie die Menfchen, die fich an das Aberlaffen gewöhnt baben, an ber Aber ein Juden fublen, wenn bie Beit wiedertehrt, wo fie jur Aber liegen), braucht unter den Babern nach ihren Beftandtheilen mict angfelich auszumahlen; es wird ihm jedes gut befommen und er wird aberall ein millfommener Badegaft fenn. Ber noch fchwantend fenn follte über Die beilfamen Birfungen ber Baber, ber lefe nur Die Anfundigungen und Angeigen von manchen, welche eine Reibe von Rrantbeiten, beren Antabl manchem-Bettel ber Universalmittel Ehre machen wurde, aufgeführt ift, die alle durch die munderfame Rraft Der Beilquelle meggefpult merben. Die Erfahrung felbft bestätigt es aber auch; ber Unglaubigfte murbe befehrt merben, menn er bie jusradfebrenden Badegafte fprechen tonnte, wie gefund und beiter bie meifen wieder nach Saufe fommen. Die Lahmen haben ihre Rrfiden im Babe aufgebangt; ber Sppocionbrift hat feinen Spleen erfauft; der Unvermogende lage taufen; Die Rrampfe find verschwunden u. f. f. Die wenigen, die von wirklichen und bedeutenden Uebeln ungeheilt wiedertommen, bringen boch die Berbeifung und volle Hoffnung mit, daß die beilfamen Wirkungen der Quelle längstens in einem Vierrela jabre nachtommen follen. Benn wir aber auch jugeben, bag alle bie beilfamen Rolgen der Babe- und Brunnencuren nicht einzig und allein Birfung ber Befandtheile bes Mineralmaffers, fondern anderer Des benumftande find, fo tonnen wir boch behaupten, bag Diefe Bortheile burch feine anbern Mittel fo gut erlangt werden tonnen, als burch Bade- und Brunnencuren. Schon der bei manchen Menfchen fo ungewöhnliche Gindruck Des blogen Waffers auf ben gangen Rbrper, auf Die Sautnerven und baburch auf bas gefammte Rervenfpftem ift bon ben beilfamften Golgen fur bie Gefundheit. Bu Saufe tonnten wir biefen Bortheil auch haben, aber ju Saufe achten wir ibn nicht, weil wir ibn ba ju leicht und ju mobifeil baben fonnen. Schon bafur alfo maren wir ben Babern großen Dant iculbig, daß fie das Baden über-haupt in Erinnerung bringen. Das Erinten ber Gefundbrunnen hat ben großen Bortheil, bag viele Menfchen, Die eine gemiffe Art von Bafferichen haben, von der Moglichfeit überzengt werden, daß auch ibr Ragen Baffer vertragen tann, wenn es nur nicht fo gang gemeines ift, Das in ibrer Beimat febe Bauerbirne unentgeltlich einschöpft. ift es dann febr wohltbatig, daß ibr Magen doch wenigstens einige 200den mit diefem beilbringenden Element erquidt, und nicht immer mit Ebee, Bier, Bein, ober anbern bigigen Getranten belaftiget wirb. Wie wohlthatig ferner ift die forperliche Bewegung, welche bas Gebot bes Argee, noch mehr bas allgemeine Beifpiel, die Mobe, die Langeweile erzwinge. Manche Dame, welche außerdem bas Geben für gut befchwerlich ober unanftandig bielt, ber Belebrte, welcher an feinem Grubirrifch fich frumm gefeffen bat, ber Befchaftemann, welchen bie Erbeit auf dem Stuble gefeffelt bielt, ber fette Magigganger, welcher enf dem Copha fich ju pflegen gewohnt ift, alle muffen fich Beme-gung machen, allen ift fie außerft wohlthatig, und alle biefe murin fie ohne Badereifen nicht haben. Auch der baufigere Genuß ber Stien Luft, Der manchen Denfchen fo felten ift, ber mobithatige Ginbet der Reife felbit, ift febr boch anjufchlagen. Budem wie mannichfaltig ift nicht die Beranlaffung jur Aufbeiterung bes Gemaths! 280 findet fich eine beffere Gelegenheit, mit dem gultigften Grunde von ber Welt (Befundheit gebt ja über alles) fich von den brudenben bouslichen Gorgen, von laftigen Arbeiten, von einer gramlichen Chebalfte, von ber ftrengen Aufficht einer alten Cante u. f. f. eine Beite lang gu befreien? Gelbft bie Bergnugungen in ben Babern baben ihren eigenen Ret, fie tommen bes Jahre nur einmal, find nicht mit bem laftigen Zwang verbunden, ber andere Bergnagen fibre, vereinigen vieles, mas in andern Orten jerftreut ift, und grafere Sabet Ehnnen felbst als eine Art von permanenter Redoute angesehen werden. nur im umgefehrten Berhaltniffe gu ben gewohnlichen Dastenballen, indem bei Diefen vielerlei Dasfen ju Ginem 3mede jufammenfommen, bei jener aber verschiedene Zwede fich unter Gine Daste fecten, Bir muffen die Bortbeile ber Babe- und Brunnenreifen fur die Bofiger ber Baber, Die Pachter, Die Ginmobner, Die Babearite, Die Birthe, Bettler und Spieler übergeben, und wollen nur noch ben Bunfc augern, daß die Minifter und Großen der Erde, von beren Unterleibe beschaffenbeit oft bas Bobl von Caufenden abhangt, ihre politischen Berbandlungen in ben Babern, die jest mehr als sonft baselbst Mode werden, erst bann anfangen mochten, wenn die Eur schon ihre Wirtung auf ihre Aufheiterung gethan bat. Alle diefe Bortheile batten wir nicht ohne die Bader, Dies fieht ieder ein. Doch ift auch in Ruce. ficht des Verhaltens in denselben noch einiges ju bemerken. Des Aufenthalte vorzüglich barf nicht ju furg fenn. Unter brei 2800 den tann fic niemand bedeutenden Rugen von der Eur verfpreden. Die Badeargte feben es am liebften, wenn bie Rranten 4 bis 6 2000 chen bleiben tonnen. Wor einer gar ju ftrengen Diat braucht fich übris gens Riemand ju fürchten. Die Babeargte perordnen von Amiswegen eine paffende Diat, überlaffen bann weislich bie Modification berfelben dem Aranten, der seine Natur felbst am besten kennen muß. Auch ficht fa ein jeber an ben Sefellschaftstafeln, Abendgirteln u. f. m., bağ bie meiften Brunnenarzte keine biatetischen Pedanten sind, son. dern mit dem vollen Romer das Zeichen geben, bag man bier nicht blog jum Baffererinten verurtheilt mirb. Hebrigens barf auch Diemand fürchten, daß alle jene Bortheile nur in großen und berühmten. 284bern den Badegaften ju Statten tamen. Die meiften find in fleinen . und felbft ben unberühmten Babern auch ju genießen. Es fann ja nicht jeber in einem Sorel jum Erbpringen u. f. m. einkehren; es gibt auch Leute, Die im Gerobfrange mit bem rothen gappchen einkehren wollen und tonnen, alfo muß es auch folche Plaschen geben, und es finden fic überall Gafte und mit ihnen Bergnugen ein. Man fann auch die Beterefirche im Aleinen auf einen Ragel malen und die Belt ift überall Belt.

Brutal-Impfung, eine von Marcus Berg, einem der bebetetendften Wiberfacher der Schuppoden aufgehrachte Sohnbenennung

ber Rubpocten : Impfung.

Brutto (Ital.), im Segensate von Netto, wird in der Kaufmannssprache die Baare mit Indegriff bessen, worein sie verpact ift, genannt. Es gile das veridglich in Beziehung auf das Gewicht ber Baare, daher man j. B. sagt; das Kaf Raffee wiegt 9 Et. Brutto, b. h. mit Indegriff des Gewichtes des Kasses.

Bryant (James), ein großer Sprachgelebrter und Alterthumsforscher, der zu Alpmouth 2715 geboren wurde, und 1804 farb. Im feiner Jugend Audirte er in Cambridge, ward barauf Erzieber bes Lord

. . . 1

Marlborough, eines Sahn bes berühmten Feldherrn, mit dem er auch als Brivat-Secretär einen Theil des fiebenfährigen Krieges in Deutschland und ben Niederlanden zubrachte. Rach, feiner Rucktehr befam er einen einträglichen Poften bei ber Artillerie, Der ibm bine reichen de Duge geftattete, feinen gelehrten Unterfuchungen über bibe lifde, romifde und griechische Alterthumer nachzuhangen. Gein wichtinftes Bert ift bas Suftem ber alten Mythologie, welches in brei Quartb. 1774 bis 76 herausfam. Co febr man den Scharffinn und Die Belebriamfeit bes Berfaffers bewundert, fo tadelt boch man mit Recht, daß er Einbildungen fatt ftrenger Beweise angenommen, und fich vorzüglich auf den truglichen Pfad ber erymologischen Ertlarungen begeben. Nachfidem führte er einen berühmten Streit über die Bahrbaitigfeit des homer und über das wirkliche Dafenn von Eroja. In mehreren Schriften fuchte er nämlich ju zeigen, daß es nie ein Proja gegeben, und bag ber gange Reldjug ber Griechen bon Somer erdiche ter ien. Gine frühere Abhandlung, Die im Jahre 1767 erschien, fest Die Infel Delite, an welcher ber Apoftel Panlus Schiffbruch gelitten, mit rielen Scheingrunden, nicht nach Malta, fondern in bas Abriatis fe Deer. Die beiligen Schriften fuchte er durch Erlauterungen bes fete Meer. Die beiligen Schriften fucte er durch Erlauterungen or Befephus, Philbs bes Juben und des Juffinns Marter ju erlautern.

Bubna (Graf von), aus einer alten Jamilie in Bobmen abftame mend, widmete fich frith ben ofterreichischen Dienften, und erhob fich barin almalig jum Rammerberen und Reldmarfchall-Lieutenant. 3ns hifiprifche Leben trat er eigentlich erft ju Ende 1822, wo er von feinem Donarchen mit außerordentlichen Auftragen an Napoleon nach Paris und im Dai 1813 an benfelben nach Dreeben gefandt murde. Er führte alsbann in bem Befreiungetriege 1813 ein f. t. bfterreich. Armecforps mit rieler Auszeichnung und erhielt 1813 den Oberbefehl der f. f. bfterreichifchen Armee, welche über Benf in bas fubbfiliche Frankreich einbringen follte, wobei er eben fo viel Borficht im Borructen, als Schonung und Menfchlichkeit gegen die fturmifchen Bewohner jeigte. Bei Lnon : fand er dem Marfchall Augereau gegenüber, ohne biefen besiegen ober Die Stadt mit Bewalt nehmen ju tonnen, bis die Corps von Bianchi und heffen - Somburg ibm jur Unterfügung anfamen und der Pring son beffen den Oberbefehl übernommen hatte. Bubna blieb bis jum Rudmarich der allierten heere in Loon und begab fic alebann nach Bien, Rach der gandung Napoleone 1815 führte er wieder fein Armeecorps unter dem Oberbefehl von Frimont gegen Lyon, und fand ohne emas auszurichten, in Cavapen dem Marfchall Guchet gegenüber, bis Paris erobert und biefer über Loon gurudmarfcbirt mar. Nun befette er sone Biderftand Lyon, errichtete bafelbft ein Generalgouvernement und Ariegsgerichte gegen bie Aufrührer, gegen welche er nunmehr welt frenger verfuhr. Im Geptbr, trat er feinen Rudmarich nach Defterteich an, und erhielt fur feine ausgezeichneten Dienfte fcone Guter in Babmen von feinem Raifer jum Befchent. Er gilt für einen der auss Meichnerften Generale, befondere in Führung leichter Eruppen.

Bucherformat. Das Format oder die Größe der Bucher kingt einmal von der Größe der Pavierbogen und dann davon ab, wie tit Mal selbige gebrochen sind. Ift der Bogen ein Mal gebrochen, so daß er vier Seiten gibt, so beißt das Format Folio; ist er zweimal zeweimen und liesert acht Seiten, so ist es Quart; ist er dreimal gestwachen und liesert sechschn Seiten, so ist es Octav; ist er viernal gestwachen und liesert swei und dreißig Seiten, so ist es Sedes u. s. w.

indem bei fedem neuen Bruch die Jahl der Seiten fich verdoppelt. Außerdem find noch gewöhnliche Formate, das Duodez, wo der Bosgen vier und zwanzig und das Octodez, wo er sechs und breifig Seis iten liefert, und höchstens noch davon die Berdoppelung. Je nachdem der Bogen größer oder kleiner ift, fällt auch das Format größer oder kleiner aus, und daher kommt es, daß es Foliodücher gibt, die fich den Quartanten nähern und umgekehrt, Octanten, die in höhe und Breite saft das Quartsormat erreichen, und wieder andre, die saft Sedz sind. Um diese Verschiedenheit einigermaßen zu bezeichnen, umterscheidet man daher großes, mittleres und kleines Format, und Klein-Quart u. s. w.

Bucherfataloge. Rataloge bedeutenber Bibliothefen fonnen unter einem boppelten Gefichtspunfte betrachtet merben, fomobl unter einem allgemeinen literarischen, als auch unter einem befondern, wels den man ben bibliothefarifchen nennen tonnte. In erfterer Sinficht haben fie Intereffe, wenn die Bibliothet, welche fie verzeichnen, ent-weder überhaupt fehr jahlreich ift (Bibliotheca Thottiana. Havn. 1789 - 95. 8. 7 Eble, in 12 Bben., Bibl, Firmiana. Mailand 1783. VI. 8., Catalogue du duc de la Vallière. Par. 1783 - 88. IX. 8.). pber fich burch Auswahl, Reichthum an feltnen und toftbaren Berfen (Cat. Bibl. Harlejanae, von Mich. Maittaire. [Lond. 1743-45. V. 8.], wegen feltner Bucher, Sam. Engels [Bern 1743, 8.) und Dan. Salthens [Rbnigeb. 1751, 8.] Rataloge, wegen alter Drude, I. F. Dibdin biblioth. Spenceriana. [Lond. 1814. IV. 8.] Fera. Fossii cat. codd. sec. 15 impressor. bibl. Magliabechiana. [Flor. 1793. 111, F.], megen ausgezeichnet fooner Eremplare, vorzüglich auf Bergament, Cat. de la bibl, de Mac-Carthy. Par. 1815, II. 8.), voer auch burch einzelne ftart befette gacher auszeichnet. Go finb fur Die Maturgelchichte michtig die Kataloge von 30f. Bante (Lond. 1796. V. 8.) und Cobres (Augfp. 1782. 11. 8.), für die ungarische Geschichte ber des Grafen Siechen (Sopronii 1799, ff. 8.), für die classifice Literatur die des Grafen Rewiczty (Berl. 1794, 8.), des Dr. Asse kew (Lond. 1775, 8.) u. a., für die franzosische Literatur die zweite Abbeilung des Balliereschen Katalogs, für die italien. Lit. die Rasaloge von Capponi (Rom 1747. 4.), Floncel (Par. 1774. 11. 8.) und Ginguene (Par. 1817. 8.), für die deutsche Sprachkunde der von Adelung (Or. 1807. 8.). Indessen erbalten die Kataloge auch der reichsten Bibliotheten ibren wahren Werth und Brauchbarkeis erft durch eine zwechmäßige Ginrichtung und Anordnung, und gewahren baburch auch jugleich ein fpecielles bibliothetarifches Intereife. Daju ift außer ber Bollftandigfeit und Benauigfeit in ben materiellen Angaben, welche fich bei alten Druden, und vorzüglich felenen Berfen bis auf Bemertung bes Druders, ber Seitenzahl, Signatur, des Enfice p. f. m., bei Kupfermerten bis auf die Angabe Dem Zahl und nabere Beschaffenheit ber Kupfer, so wie der Name Dem Kunfler erftrecken muß, porzüglich auch eine lichtvolle und leicht zu Aberf-bende Anordnung der Bücher erfoderlich. Frangofen maren biersit bie erften Borganger. Sabriel Naube brach burch ben Catalo-gus bibliothecae Cordesianae (Par. 1643. 4.) Die Bahn; ibm folgten Ifmael Bulliglous und Joseph Quesnel im Catal. bibl. Thuanae (Par. 1679. 8.). Durch meitere Ausbitdung Diefer Anorda nungemethode und jugleich burch bibliographische Genauigkeit zeichnese

Kataloge von Bulteau 1711, du Fan, 1725, Brochard 1729, Graf Hopm 1738), und auf dem von ihm gelegten Grunde baueren Dedure im Rataloge von Gaignat (1769) und bei der Redaction der erften Abtheilung des Ballierischen Katalogs, so wie bei der Redaction der erften Abtheilung der Buchhändler Apon mit Glück sort, um dieselbe Zeit lieserte auch Jacob Morelli in Benedig den durch dieselben Eigenschaften sich empsehlenden Katalog der tresslichen Biblisthet des Wasses hinche (Ben. 1737 VI. 8.) Da indessen alse diese Katalogen bloß zum Behuf des Berkaufs gesertigt wurden, so liesen sie kenn höheres Streben zu. Auf einen eigentlich wissenschaftlichen und bibliothekarischen Standpunkt erhoben sich, um der frühern mangelhasten Kataloge der Bodlejanischen (Ors. 1738, 11. 8.) und pariser Bibl. (1739, VI. 8.) nicht zu erwähnen, Joh. Nich. Fruncke in seinem Realstatog der Bünauischen (Leipz. 1750 VII. 4.) und Au disserten Kataloge der Bünauischen (Leipz. 1750 VII. 4.) und Au disserten Kataloge der Bünauischen (Leipz. 1750 VII. 4.) und Au disserten Kataloge der Bünauischen (Leipz. 1750 VII. 4.) und nachertossine, vielleicht selbst unübertresslichen Biblistes (Rom 1762. IV. F.). Beide Werke. obzleich leider unvollender, sind unübertrossen, vielleicht selbst unübertresslichen Muster, und namentlich kann mit dem erstern der mit kindischen Sehlern angessätze und böchst unzuverlässige Catalogus bibliothecae academiae Theresianne von Joseph von Sattori (Weien 1802. XIII. 4.) auf keine Weise berglichen werden. — Endlich gibt es noch beurtheilende Lataloge (Cat. raisonnés), welche nähere Nachrichten und Urtheile, Beschreibungen seltner und nerkwürdiger Hücher, und zum Eheil Angaben ihrer Preise enthalten. Außer den weniger allgemein interessanne ihrer Preise enthalten. Außer den weniger allgemein interessanne ihrer Bereie dieser Art von Joh. Fabricius (Wolfenb. 1717. VI. 4.), Jac. Friedr. Reimmann (Hilbesh. 1731. II. 8.), Gottlieb Etolle (Jena 1733. XVIII. 4.) u. a. sind vorzüglich brauchbar die Rataloge von Erevenna (Amft. 1778. VI. 4

Buch fabenrechnung, f. Atgebra.

Buenos Apres. So beißt eine spanische Statthalterschaft in Südamerika, die zwischen den großen Andes Gebirgen und den brasilischen Bergen eingeschlossen ift. Ihre südliche Gränze mas sich bis an das Cap kodos und bis an den Rio Colorado erstrecken, und nordlich geht sie die an das sogenannte Amazonenland. Die Länge dieser Provinz rechnet man auf dreihundert, und die Breite etwa auf bundert und siedzig Reilen. Die Bevölkerung soll sich auf eine Mission belaufen, worunter aber nur wenige Spanier sind. Es wird diese Statthalterschaft wieder in fünf Regierungsbezirke gesteilt; nämlich: 1) Buenos Apres, worin die Hauptstadt gleiches Ramens, am Rio de la Plata, Santa Zé, Monte Wideo und Malbonado. 2) Paraguay, mit der Hauptstadt Assumption. 3) Lucuman, worin San Jago del Estero und Cordova. 4) Votosi, mit der Hauptstadt gleiches Ramens. 5) Chiquiti, sonst zu Shisti gehörig, worin die Hauptstadt Mendoja. Der Silbersirom, oder Rio de la Plata, und eine Menge anderer Flüsse, die er in seinem Laufe aufsnimmt, bewässer das ganze Land. Er ist dei seinem Ausstus satte und schap bereit, und schon bei der Stadt Buenos Apres kann man wegen der niedrigen Lage seiner User usch Buenos Apres kann man dern hlauberschen, obgleich er da noch 28 Meilen von seinem Ausstus kusst sons eine Miser, die ist. Die ausgedehnte Fläche des Landes wird die Ursache der

ļ

beftigen Sturme, Die aus Beffen und Gudweffen über bie ungemeffe nen Ebenen bermeben, und baber tomme es auch, daß das gange Land voller Geen ift, beren einige eine lange von 15 bis 20 Deilen baben, Mus diefen ergießen fich viele fleine aber feichte Rluffe, welche gewohne: lich zweimal im Jahre anschwellen, und fich alle entweder in den gross fen Gilberftrom, oder in den Paraguap ergiefen. Diese fast grangme lofen Ebenen, Die Pampas, find außerordentlich reich an Gras und Rrautern, an ungemein großen Balbungen, und tragen, mo fie anne baue merden, berrliches Betreibe. Sier fieht man jabllofe Seerbenwilder Pferde und bas febonfte Mindviel, bae auf Der Welt gefunden wird, baber Leber und Cala im Ueberflug und von ber erften Gue ausgeführt wird. In ben Waldungen findet man ungablige, Gabe amerifa eigene, wilde Thiere. Die Jagben, eine Saubtbeichaftigung. ber Bewohner, muffen fo angeftellt werben, bag man Bagen voll Probiant und frifches Baffer mitnimmt. Aud Gal; findet fich im Bo ben, und mirb faft von allen Gluffen und Geen abgefest. Dies Gali foll viel fconer und reiner ale bas europaifche fenn. Außer bem Ge-. traide, dem Bieb und allen Arten europäischer Früchte mird besonders ber Baraguanthee. ju 25,000 Centnern jahrlich, nach Peru ausgeführte Der Geldwerth biefer Ausfuhr beträgt 116,000 PfD. Ct.; Gold und Gilber werden gwar auf robe Beife, aber in folcher Denge gewonnen, Dag der bloge fonigliche Antheil anderthalb Millionen Diafter jabrlich ausmacht. Dies ift aber nur ber funfte Ebeil des Gangen. Der Bim nenhandel ift außerft beschwerlich und oft gang unthuntich, weil theils Die reißenden Serbine, über die man blog Bruden von Seilen bat, eheils die schroffen Gebirge im Beften faft unüberfieigliche hindernife ; Darbieten. Obgleich Diefe gander gwifchen bem 15° und 40° fübl. Br. liegen, so ift das Clima boch fast durchgebends gleich angenehm. In der hauptstadt Buenos Apres (34° 35') gibt es im Winter wenig Lage, wo das Wasser etwas gefroren ift. Die Gewitter find dages gen vielleicht nirgends baufiger und ichrectlicher. Babrend Des les tern Rrieges murde Buenos Apres im 3. 1806 von einem brittifchen Beichmader, unter dem Befehl bes Gir Dopham und bes General Beresford, erobert. Indeffen mar Diefe Eroberung mehr Die Rolge einer platlichen Ueberraschung, ale einer mirflichen Ueberlegenheit: benn fobald Die Spanier fich von ihrem panifchen Schrecken erbalt batten, griffen fie Die Englander an, und machten fie großentheils Ariegegefangenen. Im folgenden Jahre famen gwar unter Whitelock und Rrawerd Berffartungen: allein man ließ ble Britten gang rubig in Die Stadt Buenos Apres einzieben, und alebann empfingen fie Die Cpanier mit einem fo furchterlichen Feuer aus allen Arten von Geichun und Gewehren, bag wenigstens ber britte Theil bee brittifchen Seeres vernimtet murbe. Den folgenden Sag fonnte man fich auf brittischer Seite gludlich ichanen, einen Baffenkillftanb ju gewinnen, worin ausgemacht murbe, bag in zwei Monaten nach Abschluß des Baffenftillfiandes fein Britte mehr den Gilberftrom fe-ben burfe. Go zeigten schon damals die amerikanischen Spanier eine Gelbstftandigfeit und Freiheiteliebe, welche fie aufs glangenbfte bemabrt haben, ale Bonaparte feinen Bruber Joseph auf ben fpanifchen Ehron gefest batte. Diefem unterwarfen fie fich fo wenig, bag fie vielmehr fich vom Mutterlande gang unabhangig ju machen fuchten. In Buenos Apres bilbete fich eine Junta, welche bieber nicht affein allen Angriffen ber Europäer miderftand, fondern auch

fon manche bedeutende Eroberung gemacht bat. (Bergt. Gad.

Amerila).

Bullion, ift ein englischer Ausbruck, welcher Gold und Gilber in der Maffe bezeichnet, entweder, wenn diese Metalle vom Erze geschieden und noch nicht völlig geläutert find, ober, wenn sie in Klumpen oder Stangen (Barren, franzöf, Lingots) geschmolzen und zu irgend einem Grad von Keinbeit gebracht worden.

und ju irgend einem Grad von Feinheit gebracht worden. Salow (Graf von), fonigl. weftpbal., bann fonigl. preuß. Finangminifter, aus berfelben gamilie ber Barone von Bulow mit bem berühmten preuß. General gleiches Namens. (S. d. Art.). Er war. Prafibent der Regierung von Magdeburg, bis diese Provin; mit bem Ronigreiche Weftphalen vereinigt murde, und trat bann gezwungen in Die Dienfte Des Ronigs Sieronymus, welcher ihn jum Staats. raib und balb barauf jum Finangminifter ernannte. Ceine Freis mathigfeit, fein offenes Biderftreben gegen die Sarten der neuen Regierung und bas gange Softem tonnten ben Ronig nie bemegen, in in entlaffen, benn feine Erfahrung, fein Scharfblid und feine Shingfeit hatten ibn beinabe unenthebelich gemacht, mahrenb alle Maurgebenen ben freundlich humanen Minifter verehrten. Als aber Rapoleon mehrere Provinzen vom Sonigreiche abreißen wollte, und Balow, ber bles ju verhindern an ihn gefandt mar, offenbare Be-weife feines Saffes erhielt, tonnte fein Shnig ihn nicht langer fdusen, und ließ ibn in Ungnade fallen. Erft 1813, ale Weftphalen wieder erobert und Die entriffenen Provingen wieder Preugen jugesallen waren, trat er als Finanzwinister Friedrich Wilhelm III. wie-der in das bsentliche Leben zurück und wurde von ihm 1815 zum Biener Congreg berufen. Die Onabe feines Ronigs erhob ibn in ben Brafenftand und fchmudte ibn mit Orden. Bu Ende 1817 fcheint a durch die neuen Minifterialformen in feinem Wirfung Breife beforente morben ju fenn.

Buol - Schauenftein (Baron von), war 1790 Chargé Faffaires bes rom. Raifers im haag, wurde 1792 jum Rammerstern und faisert. Gesandten in Basel ernannt, und gung von da 1794 als Directorial - Minister jum Reichtsage nach Regensburg, we er vergeblich sich bemühte, die verschiedenen Fürsten von einer Treanung von der Coalition abzuhalten. Bald bernach wurde er als Gesandter bei dem niedersächsischen Kreis nach Hamburg geschickt. Lange Jahre verschwand sein Name aus allen öffentlichen Berhältzwisen, die er endlich wieder 1815 bei dem Bundestage zu Kranksurt als kaisert. Ednigt, öberr. Gesandter erschien und zum Präsidenten deselben ernannt wurde. Noch jest behauptet er daselbt iese Burde, und scheint das Interesse und die politische Ansich seines Hoses mit milder Kestigkeit versolgen zu wollen, ohne bis zur Stunde

erfreuliche Resultate erlebt ju haben.

Bonaparte (die Familie), erhob sich und fürste mit und burch Napoleon Bonaparte. Deffen Mutter, die schöne Maria Latitia, geb. Ramolini, geb. 24sten Aug. 1750 zu Asaccio in Corfica, vermählte sich 1767 mit Earlo Bonaparte, der durch Mariach Beistiger des Idnigl. Gerichtshofes in Asaccio murde, dann sels Bespiece des schigl. Gerichtshofes in Asaccio murde, dann sels Bespiece des Idnigl. Montpellier begab, und dafelbst 40 Abre alt, den 24sten Dec. 1785 farb. Madam Lättich Bonaparte ihm der Zeit nach folgende Kinder geboren: Giuscope, Napoleone, winno, Luigi, Elisa, Paulina, Carolina und Girolamo. Die junge

Bitwe fuchte, ba fie obne Bermbgen war, machtige Befchuger und fand fie. Gie batte ichon fruber mit bem Grafen von Rarboeus. Souverneur von Corfica, in febr freundschaftlichen Berhalmiffen so ftanden. Diefe Berbindung grindete bas Glad ber Samilie. De Corfen wollten feine Steuern jahlen, weil fie fammtlich Ebelleute we Ludwig XV. befahl baber bem Gouverneur Marboeuf, 400 % millen auszumablen, Die allein als abelig betrachtet merben follten. In diese Lifte feste Marboeuf auch Die gamilie Bonaparte. Englander 1793 Corfica eroberten, finchtete fich Madam garitia mit ibren Sochtern nach Marfeille, mo fie nicht fehr anftandig gelebt boben sollen. Balb nach bem isten Brumaire (Nobbr. 1799) kam fie nach Baris; allein erft nach Napoleons Erhebung jur auferwürde hulbigte man ber Madame mere, bie bem Cone und ber Sprache nach halb Italienerin, halb Frangofin mar, und nicht fonderlich, in ben neuen Rang fich foicen fonnte. Gie erhielt einen eigenen Sofftaat, und ward General. Superiorin ber barmbergigen Schweftern (Soeurs de la Charité) und der hospitaliterinnen des frangbfischen Reichs. Dan ruhmte bamals viele milbthatige Berfe von ibr. bere fanben fie geigig; alle Reichthumer, Die fie anhaufen tonnte, verwandelte fie in Gold und Juwelen. Denn, pflegte fie ju ihrem Sobne ju fagen; cela ne durera pas coujours. Die Große, welche fie timsgab, hat fie wenigstens nicht verblendet. Unter ihren Aindern liebt fie Den Erfonig von Solland, Louis, am meiften. Gie lebt felt 1814 in Rom, bei ihrem Stiefbruder, bem Cardinal Befch. Durch ben parifer Eractat vom 20ften Nov. 1815 wurde die gefammte Familie Bonaparte aus Franfreich verbannt; und in dem am 6. Jan. 1826 von Ludwig XVIII. gegebenen Amnestiegefes wurden von der Amneftie ausgenommen Napoleon Bonaparte's fammeliche Bermandte, Die ans Rranifreich verbannt bleiben, bafelbft nichts befigen burfen, und binnen 6 Monaten ibr bort erfauftes Eigenthum vertaufen follen. Sierauf bestimmte die fbnigl. frangbfifche Ordonnang vom 22. Das 1816, bag bie Guter und Einfanfte ber bei ber Ructebr Rapoleons. von Elba nach Kranfreich jurudgefommenen Glieder ber Ramilie Bonaparte, Die burch bas Gefet bom 12. Jan. 1816 confiscirt worden waren, jur Unterfutung verdienter Millidepersonen und folder Donatarien, die ihre Donationen im Auslande verloren baben, verwande merben follen. G. b. Art. Jofeph, Rapoleon, Lucian, Louis und Jerome Bonaparte, besgleichen megen Mariana, nachs ber Elifa genannt, b. A. Bacciochi, wegen Carletta, nachber Marie Pauline genannt, b. M. Borghefe, wegen Annon-ciade, nachber Annonctade Caroline genannt, b. M. De urat. Nachftdem febe man die Artitel Refch, Eugen beffen Somefter Bortenfia bei Louis Bonaparte angeführt ift) und Darie Louise (Leopoldine Caroline).

Bureau beißt eigentlich ein Schreibtisch ober Schreibpult; in weiterm Sinne nennt man auch das Jimmer oder den Ort fo, wo bie Schreib : oder Amtigeschäfte verrichtet werden, 3. B. Polizeis Bureau u. bgl. Die neuere Staatsverwaltungsart, die alles, mas sonft mit dem Munde abgemacht worden ift, durch die Feder abmaschen läßt, und darum viele Federn in Bewegung sett, vervielfätigte in jedem Berwaltungszweige die Lüreaux oder Schreibfuben, in jedem denselben so große Macht über den Staatsburger ein, daß in vielen Ländern eine wahre Bureaucratie, berrichaft ber

Schreibftuben, entftanden ift. Diefe Bareaucratie ift um fo gefährsticher, je mehr die sonk gewöhnliche collegialische Geschäftbehandlung beschränkt, und dem Borftande eines Bareau neben der herrschaft fiber feine Diener auch oft ungemessene Gewalt über den Staats-burger in die hande gegeben ift. Dieses Bureauwesen oder Unwesten dankt sem Entstehen vorzüglich dem Grundsgie des Organismus, der so nachtbeilig in der Staatsverfassung geltend gemacht worden ift.

Bargerliche Befellichaft, f. Ctaat.

Bargerftand, Burgerliche, Bourgeoisie, eine gablreiche Claffe, welche alle Freien unter fich begreift, Die meber ju bem Abel, noch an dem Bauernftande gerechnet werden tonnen. Dan untericheis bet baber ben Ctaatsburger, Citoyen, und ben eigentlich fogenannten Burger einer Stadt, von bem Burgerlichen überhaupt Bourgeois. Eine Abtheilung des Bargerftandes beißt die Claffe der Senoratioren, bornehmere Burger; fie begreift ben Ctand ber Gelebrten , Runfler und Raufleute. Der Burgerftand gehorte ichon im Mittelalter ju ben Freigebornen. Man unterfchieb namlich, nach Erbanung der Ctabte, ingenuos militares (Ritterfreie), burgenses und xustions. Anfangs maren die Ortichaften nur mit einem Pfable pert (3aun) umgeben, und der Gis ber germanischen Gemeinen unter Meltermannern und Schulgen. Un ihrer Ceite entftanben Rirchen mit freien und unfreien Leuten unter einem Bifchof und Boigt; dieß mar eine zweite Bemeine; endlich entftand mit der Nationalbewaffnung eine Burg mit Burgmannern und Strigen unter einem Burggrafen, alfo eine Dritte Bemeine. Sandel und Bewerbe aber murden überall nur pon freien Deutschen getrieben, und die Raufleute ftanden unter tai-ferlichem Schuge. Daber grundete fic auch Die ftabtifche Betfaffung auf ben Bewerbftand; und als Diefer ausschließend in Die Stadte jog, bilbete fich ber Unterschied swiften bem niedern Abel und ben Burgern fdarfer aus, voriaglich feit Beinrichs IV. Beit, am Ende bes auten Bahrbunderts (f. Gichborn's. Abbanbl. über bas Stabtemefen, and Sallmann's Gefchichte Des Uriprungs Der Ctanbe in Deutichland). Da fich Die fabtischen Gemeinheiten, jede in fich, feft verbanben, erlangten fie, als foldt, Freiheiten und jum Sheil felbft land-fanbifche Rechte; Die einzelnen Burger aber begnugten fich, unter bem Schutze ber Gemeinheit, gang ibrem Gewerbe ju leben, und waren in ihrem Ginne freier und folger, ale ber Sof. und Rriegs. Dienftadel. Go tam es, bag letterer ber Perfon bes garften naber, ber Burger aber entfernter fand, und baber von ben bedeutenderen Memtern und Stellen im Staate, am Soflager und im Beere ausgeichioffen murbe. Diefe Ausschliegung fallt jest nothwendig meg, so Bildung und Berbienft allein die Burdigteit bestimmen follen. Der erbliche Befis von Borjugen bat fogar den größeren Saufen bes Abels fo von aller Anftrengung und eigentlicher Arbeit entwohnt, baß er mit dem Billen felbft die Rraft daju verloren ju haben fcheint. Ausnahmen tonnen Diefe allgemeine Erfahrung nicht miberlagen. Dan vergleiche j. B. nur ben abeligen Offizier in Frant-reich por 1792, und ben burgerlichen feit 1792; ober bie Summe ber bargerlichen Offiziere in bem preußischen Seere von 1813 bis 2825, mit ber Gumme abeliger Offiziere in bemfelben Seere im J. Daffelbe gilt von ben Beschäftemannern, von bem gelehrten and bem Ranfler. Berufe. In jedem Fache, bas Talent und ane haltenben Gleif erfobert, Scheint ber Abel, in Sinficht auf Die Babl

tüchtiger und ausgezeichneter Manner, wie in Sinsicht auf die Surmme der Leiftungen, dem Burgerstande nachzustehn. Wurden doch in Preugen seit 1807 mehrere bobe Civilftellen mit Bargerlichen befest! Nichts wird als selbst dem Abel zur Erfrischung seiner Araft und zur Ausbildung seiner Calente erspriestlicher sepn, als wenn er vom Jugend auf mit dem Burgerlichen in die Schranken der Anstrengung und des arbeitvollen Strebens tritt, um, wie dieser, bloß seinem Berdienste Ebre und Anstehn zu verdanken, die ihm zeither so oft nur sein Name und seine Geburt verschaften. S. die Ehre des Bürgerstandes nach den Reichsrechten (vom Freih. don Horix). Bien 1701.

Buriche, die gemeinübliche Benennung, die auf Universitäten ftudirende Jünglinge einander beilegen. Es stammt diese Benennung von Bursales, wie in den mittlern Zeiten die Studirenden von den Universitätsgedauben,, Bursad, worin sie jusammen lebten, genannt wurden, ab. Die neuesten Zeitereignisse haben den Beite ber Einigung auch auf den Universitäten belebt, so daß an mehreren, nach dem Beispiele Jena's, die Landsmannschaften, welche an die Stelle der frühern Orden getreten waren, aber gleich diesen die Quelle vieler Uneinigkeiten und Handel blieben, freywillig aufgeshoben, und dasstreine sogenannte Burschen, freywillig aufgeshoben, und dasstreine sogenannte Burschen sieler deutsschen Universitäten am 18ten Oct. 1817 auf der Bartburg beutsschen und die Aussehung aller bisberigen Studentenverbindungen und die Einsührung einer allgemeinen deutssche Bursschaft zur Absicht.

C.

abinet, bedentet eigentlich ein kleineres Jimmet neben einem größern, wird aber noch auf mehrere weitere Begriffe ausgedebme. Sein nächster Sinn ist der jurückgezogenste Ort im schönken Ebeile eines Privatgedäudes, entweder jum Arbeiten, oder jur besondern Unterhaltung, oder jur Ausbewährung kokbarer Sachen bestimmt. — In einer Fürstenwohnung ist das Eabinet das Gemach, welches der Regent sür seine Person ausschließlich bewohnt; dann aber auch der Niegent sür seine Person ausschließlich bewohnt; dann aber auch gebeitmen Räthe bört, und aus welchem seine Beschässe ausgeben. Dasber gilt Cabinet auch für die Regierung, besonders in politischer Hincht, "Das Londoner, Wiener Cabinet, das Cabinet von St. Eleud, der Tuilerten" zo. Manche Ebargen, deren Geschässe den Starrit in das Eabinet verschaffen, erhalten davon ihr Prädikat; "Cabinetsrath, Cabinetssecretär." — Endlich ist Cabinet jeder Kreil eines Gebäudes, oder jedes Sebäude, oder mehrere Gebäude, worin Mostdereiten aus dem Natur- oder Kunstreiche ausbemt werden, als Semälde, Pfanzen, tode Thiere, Münzen, Hossikate und, durch Metonymie, diese Sammlungen selbst! das Münze, das Naturalien-Cabinet u. i. w. Da man nur vorzügliche Stücke in dergleichen Saumslungen ausnum, son hendt man ein ausgezeichnet schönes Kunst. (auch zuweilen Natur-)

Bert: ein Cabinetsftud, und einen Runftler, ber besonders vor-treffliche Arbeiten liefert, j. B. einen Maler, einen Cabinetsmaler.

Cabot (Sebaftiano), eigenelich Cabotto, ein berühmter Seefahrer und Entbeder, fo wenig es auch möglich ift, feine Reifen und Entbedungen mit Beftimmtheit anzugeben. Gein Bater, Gio-Danni Caborto, ein Benetianer, mar nach England gegangen, um Beinrich Dem VII. feine Dienfte anzubieten, Die auch angenommen murden. - Bon feinen Geereifen aber miffen mir nichts. Gein gweis ter Sohn mar Cebaftian, geboren in Briftol 1477. Er machte mehrere Reifen. Rach ber gewöhnlichen Meinung entbedte er am 24. Juni 1497 bie Oftfufte von Reufoundland. 3m 3. 1526 trat er in fpanifche Dienfte, in welchen er ebenfalls Reifen machte, und namentlich ben Plataftrom befuhr. In feinem Alter fehrte er nach England gurud, mo er als fonigl Oberpilot und Gouverneur bet Befellichaft jur Entbedung unbefannter Lander farb.

Cacabu, eine Art Papagei, meig von Farbe, mit einem hoben feberbufche geziert. Er wohnt in Offindien und auf ben nabe liegenden Inieln. In Europa wird er in vornehmen Saufern baufig ge-falten, weil er po fierlich ift; jum Sprechen bat er wenig Anlage.

Cacao. Cacaobobnen nennt man die Früchte eines Baums (theobroma cacao) auf einigen westindischen Infeln und in dem wischen ben Wendefreifen gelegenen Sheile von Amerifa, melche einen febr angenehmen bittern Geschmad und fehr viel Del besigen, und jur Brundlage der Chocolade angemendet merden. butter ift das ausgepreste Del der Cacaobobnen und bildet eine Art Scife.

Cabors . Beine nennt man bie bickften und beften Gorten ber Pontaf. Beine, Die über Borbeaux in alle Theile ber Welt verfahren merden, inebefondere nach Solland, den Sanfeeftabten

Stettin u. f. m.

Calcedon, eine angesehene Stadt Bithyniens, mo im 5ten Sabrbundert bas vierte allgemeine Concilium gehalten murbe.

\* Calcutta, Die Bauptstadt Bengalene und aller brittifchen Befigungen in Offindien, liegt an dem oftlichen Arm Des Spogly, eines Armes bes Sanges, auf bem bie größten Oftindiensahrer bis jur Stadt tommen tonnen. Die Fahrt ift jedoch wegen vieler Sand-bante im Fluffe, bie ihre Lage und Große unablaffig veranbern, micht ohne große Befahr. Erft im vorigen Jahrhundert bat Die Ctadt fich aus dem unbedeutenden Dorfe Govindpour ju ihrer jegigen Große und Bracht erboben. Das Elima mar, als die Englander im Jaht 1690 fich guerft bier niederliegen, eben fo ungefund wie ju Batavia; erft nach und nach hat man es unschädlicher gemacht, theils burch Sinwegschaffung eines naben Balbes, theils baburch bag man gelernt bat, feine Lebensweise ihm angemenner einzurichten. war biefe Riederlaftung vom Anfang an in fetem 23a bethum, er-holte fich fchnell von ber im 3. 1756 erlittenen Berftbrung, und ift jest eine ber prachtigften Gladte ber Welt mit 700,000 Einwoh-nern. Die Saufer ber Englander, Die ein eignes Quartier bilben, find aus Badfeinen, von fconer Bauger und jum Theil Palaten abulich. Wegen bes beifen Elima's find fie nicht an einander chaur, fondern fiehen getrennt und baben bobe und luftige Zimmer. Dagegen flicht Die f. g. fcmarge Stadt, das von den Eingebornen bewehnte Quartier, gewaltig ab; fie bat überaus enge und frumme

Strafen, untermifcht mit vielen Garten und ungabligen BBafferbebal-Einige find gepflaftert. Saufer aus Badfteinen, aus Lebm, aber meift aus Bambusrohr und Strehmatten fieben bunt burch einun-Die Citabelle Fort Billiam unweit ber Ctabt, von forb. Clive im 3. 1757 begonnen, ift ein prachtvolles gunfed mit vielen Angenwer-Ben, aber jur Bertheidigung ju ausgedehnt. Sie enthält dombenfefte Gebaube für 20,000 Mann, und wurde auf den Berten Goo Kanonen erfodern. Sie beherricht den Fluß. Ein Graben umgibt das Ganje, ber aus dem Hoogly bis auf & Fuß Höbbe gefüllt werden tann. Imiichen Fort William und ber Stabt liegt eine Ebne, Die ale ein Erbo-lungsplag und Spaziergang immer befucht ift. Sindpos, Schwarze, Europäer, Equipagen aller Art und Palantins wimmeln bier bunt Durch einander. Auf ber Weftfeite fteht bas von Marquis Beuesles erbaute, neue Souvernementshaus, bas burch feine bejaubernbe Pracht in Die Marchenwelt von Laufend und Gine Nacht verfest. Das alte Fort ift jest ein Bollhaus, und bas berüchtigte fcmarge Coch eine Rieberlage. Gin funfgig gus bober Obelist am Gingange enthalt die Namen ber ungluctlichen Sefangenen, Die hier im 3. 1756 als ber Rabob Suraja Dowla die Stadt eroberte und plunderte, bas Opfer ber unmenschlichften Graufamteit murben. Andre bffentliche Gebaube find bas Berichtshaus, eine armenische und eine englische Rirche. ber Ditte ber Stadt ift ein großer Bafferbebalter angelegt, um Die Einwohner in ber heißen Jabresjeit, mo bas Flugmaffer abichmactig ift, mit Baffer ju verfeben. Sier ift bie Refiben; bes Generalgouver-neurs von Indien und ber Gis des bochften Gerichtshofs, ber aus vier Richtern befieht und nach englischem Gefen fpricht, ohne Rudficht auf Rang, Stand ober Mation. Rleine Bergeben werden von einem Oberpoliceibeamten und Friedenerichter unterfucht. Die Rube Der Ctabt an erhalten, dienen einige Compagnien Sepons, die regelmäßigt Run-ben burch die Strafen machen. Calcutta ift der Stapelplag von Wengalen und der Canal, durch welchen die Schäge der innern Pro-vingen nach Europa gehn. In dem Safen fieht man Schiffe aller Rationen, und Die taufmannifche Chatigfeit ift fo regfam, als irgend mo. Es gibt Saufer, die ichrlich swiften 4 und 5 Millionen Pfund Sterling umfegen. Der Sandel in Buder, Opium, Geidenzeug, Mudlin u. f. w. ift febr beträchtlich. Viel Salz wird nach Afam verführt, und dagegen Gold, Silber, Elfenbein, Moschus und eine eigne Seidenbaumwolle guruckgebracht. Die als Scheidemunge bienenden Cauri's (fleine Dufcheln) werben auf ben Dalbiven gegen Reiß eingerauscht; feine Musline und Calicos find ein wichtiger Ausfuhrareitel nach Europa. Der fonft fo vortheilhafte Causchhanbel mit Degu, Giam und ben Dalanischen Infeln ift bagegen febr gefunten. Die brittifchen Rauffeute find naturlich Die gablreichften; biele haben großes Bermbgen erworben und leben mit einer Prache und einem Glang, wie man in diesem Stande nicht leicht findet. Bon den Fremden kommen ihnen die Amerikaner an Zahl und Ansfehn sowohl, als auch an außerm Glang am nachften. Gie find friedsliebende und fleißige Geschäftsleute; viele haben bedentende Capitas lien und treiben einen ausgebreiteten Banbel nach China und ben Safen gegen Weften, fo weit der perfifche Meerbufen teicht. Die Mongolen indeg find die begutertften, und ba fie ihr Geld nur ju ungebeuern Intereffen anlegen, gieben fie einen breimal größern tabrlichen Rugen bavon, als gewöhnlich ein Capital gibt. Die Sin-

doos bleiben, auch wenn fie reich find, bei ihren befchrantten Begriffen und ihrer gewohnten Sparfamteit. Ihre Saufer und Laben find ichlecht und unfreundlich; nur an Sochieiten und religibfen Teften erlanben fie fich eine außerorbentliche Ausgabe. Dann verfammeln fie fich unter prachtvall erleuchteten Balbachinen, frenden Rofenwaffer und andre Boblgerache in Ueberfing und fpeifen Buckermert and goldnen Gefägen, mabrend Dabchen dagtt fingen oder eine Bantomime aufgeführt mird. Der Rleinbandel von Calcutta ift meift in ben Banben ber Banianen und Sarfars, die mit unermudlichem Gifer barauf aus find, ju ben mobifeilften Breifen einzufaufen, und fich jebe Art bon niedrigen Ranfen und Caufchungen erlauben, ben Raufer ju bes vortbeilen. Diefe Art von Betrug ift bei ihren Landeleuten fo menig in Digerebit, bag fie vielmehr ben Meiftern barin ben Beinamen Pacha adme, mas einen Dann von großen Salenten bedeutet, beilegen. Ungeachtet der hoben Preife, die im Allgemeinen in allen Lebensbedurfnifen berrichen, und ungeachtet bes ungeheuern Aufwandes, ju bem bernamlich die englischen Raufleute genothigt find, findet man boch eine Benge wohltbatiger Anftalten jur Unterftugung der Notbleidenden. Dabin gebort ein Sofvital für folche Gingeborne, Die ber argelichen Salfe bedürfen; zwei Schulen für Bermaif'te, Deren Bater im Dienft ber Compagnie geftanden; eine Freischule u. f. w. Das Collegium son Fort Billiam, welches von Marquis Bellesley geftiftet worden. haben die Directoren jum Cheil wieder aufgehoben. Es follte, feiner ursprünglichen Bestimmung nach, Die jungen Leute, welche in bent Dienst ber Compagnie treten, nicht allein in ben erforderlichen Sprache und andern kenntniffen unterrichten fondern auch über ihr Betragen wachen und fie vor den Befahren fchugen, benen fie bier bei bem Dangel an Erfahrung mehr als andereno ansgefent find. Das lettere ift aber jehe weggefallen. Die affatische Gefellschaft, welche im 3. 1784 von Gir 28. Jones gestiftet worden, beschäftigt fich mie Auf-flarung und Erforschung ber Literatur, ber Geschichte, ber Alterthimer, Runfte und Wiffenschaften Afiens. Die von ibr berausges gebenen Scriften find großentheils von bobem Werth.

Caldara (Poliboro), genannt Caravaggio, war im Jahr 1495 ju Caravaggio im Mallandischen geboren. Er kam jung nach Rom, und bildete sich bier jum Maler, indem er Johann von Udine mus die andern in den Logen des Batican beschäftigten Meister arbeiten sah. Er trat in enge Freundschaft mit Mathurin von Alorenzi, der ihn mit Rath unteriübste. Caldara sidertraf ihn bald und bestleißigte sich der Berbosserung der Zeichnung, wobei er stets die Antike vor Augen hatte. Rasael gebrauchte ihn in den Gallerien des Baticans, und dier malte er mehrere tressliche Kriese. In Ressina vollendete Caldara ein Oelgemälde, welches Erissus wit dem Kreuze vorstellt, eine Menge schdere Figuren enthält und seine Tähigkeit, die größten Gegenstände zu behandeln, heweist. Mehr als ein andrer hat er sich dem Erpl und der Manner der Aken genähert, besonders in Nachadming der Basreliefs. Seine Figuren sahert, besonders in Nachadming der Basreliefs. Seine Figuren sahert, sessonder und Edurakter. Aus allem erkennt man, das er sich großen Auhm wärde erworden haben, wenn er größere Arbeiten unternommen hätte. Mit großen Pleiß behandelte er das Mairsbscur, besonders diesenige Battung desseben, welche man une Websthe.

Sgraffiato nennt. Auch in ber Landichaft zeigte er viel Salent.

Er marb im 3. 1543 bon feinem Bedienten ermorbet,

† Calberon. 3mei unferer vorzüglichften Ueberfeger, A. B., Schlegel und Gries, haben uns mit meifierhaften Ueberfegungen Calberonfcher Ctude befchentt. Bon lenem beugen mir 5 Gide in zwei Banben (Berlin 1803 und 1806), von biefem bis jest fechs Sinde in brei Banben (Berlin 1815 - 1818), und ron Letterm ift noch mehr ju erwarten. Ihnen wird fich ber Freiherr von ber Maisburg mardig anfaliegen. Gothe unb Schlegel haben bas Ber-bienft um die deutsche Bubne, fie bem Genius Calberons eröffnet ju haben, wie es fruber Schrbber in hinficht Chatfveare's fich erworben batte. 3m 3. 1810 ober 1811 erfcbien juerft ber ftanbbafte Pring in Schlegels Ueberfegung auf bem Sofibeater ju Beimar, ibm folgte balb Die Schicffaletragbbie, bas Leben ein Eraum, in einer Aebersegung bes frn. v. Einsiebel, und fpater Die große Benobia nad Gries. Im Jahr 1816 beschritt bas erfigenannte Stud auch die Bubne von Berlin, fand aber eine ftarte Opposition. Das Leben ein Eraum bearbeitete Gr. Weft (Schreppogel in Bien), mit Benugung ber Griefifchen Ueberfegung fur Das Theater; in Die fer Geftalt breitete es fich auf ben meiften beutschen Bubnen aus, und fprach überall lebhaft an. Diefes Stuck ift in Bezug auf Die eragische Runft bem ftanbhaften Prinzen vorzuziehen, es thiet eine ber fcmerften Aufgaben: echt poetifche Behandlung ber Cchicffals. ibee — in einer Eragbbie mit gladlichem Ausgange. Die große Fruchtbarfeit Calberons bat einen fo reichen Borrarb für die Bubne aufgebauft, daß wir nun, ba uns einmal ber Eingang gezeigt ift, unfer Sheater damit febr bereichern tonnen, wenn wir unfere Ueberfenungsmanier bem Theatergeschmack annabern, melcher feine femerfällige nachbildungen fremder poetischer Formen bulbet, weil fie bas Auffaffen vom Dund aus erschweren. Bu munschen mare von berfelben Deifterband, Die in Den Borlefungen aber brama-tifche Runft und Literatur eine Charafterifit Calberons geliefert bat, eine vollftanbige Parallele Diefes fpanifchen Dichters mit feinem Beiftesvermandten Chaffpeare. Bas Schlegel über Die Gronie Beider gefagt hat, Darf von Reinem überfeben werden, bem es um mabre Ginficht bierin Ernft ift. Bu bedauren ift, bag man Die Werte Calberone nicht chronologisch geordnet bat. Wir murden bann auch feben, wie bei bem Dichter, ie fpater, befto tiefer, ber Mpflicismus Burgel folug. In einem Alter von 62 Jahren murbe er formlich Priefter, und in die Congregation von St. Pedro aufgenommen, in welcher er sein ganges fibriges Leben blieb, 1687 er-wählte sie ihn zu ihrem Capelan mayor. Roch in bemselben Jabre farb er, ein Greis von 86 Jahren, und vermachte jener Congrega-tion fein ganges bedeutendes Bermögen. (Man vergl. Spanische Macfie.)

Ealmouds, nennt man ein zuerft in England, vorzüglich in Leeds verfertigtes, loder gewebtes, dides febr langhaariges Zeng, dem die Englander eine febr schine Appretur zu geben wissen, und das zu Winter-Obertoden gebracht wird. Es wird in den niederländischen, sachsichen und schleischen Manusakuren mit Erfolg nachgemacht.

Calquiren, burchzeichnen, indem man die Rucfeite einer Beichnung ober eines Rupferflichs mit einer Rreibe einreibt, ein weißes Blate barunter legt und mit einer flumpfen Radel über bic-

tenigen Linien ber Zeichnung binfabrt, welche man burchteichnen will

und welche baburch auf bem untergelegten Papier ericheinen.

+ Ealvarienberg, Die Schädelstätte, der Richtplas der ale ten Juden. In fatholischen Ländern beift jede Erhhbung, jede Capelle, wo man ein Kreuz ausgepflanzt hat, und wohin man in ber Sastenzeit, jur Feier und Darstellung des Leidens Sehrift, wallfahrett, Calvarienberg. Es sind oft wirkliche Berge, zu beren beige ein Pfad führt, der von Stelle zu Stelle mit Bitbern oben Figuren, kleinen Copellen, Inschriften ze. besetzt ift, welche die Hauptsmomente des Lebens Jesu darftellen bis zur Kreuzigung, welche oben durch de wirkliche Kruzisten mit dem heiland und den a Schächern, zuweilen auch mit den bazu geborigen Gruppen, versinnlicht wird.

Calvart (Dionys), ein Maler, geb. ju Antwerpen im J. 1565, Er fam als Landichaftsmaler sehr iung nach Italien, wo et, um Fignern zeichnen zu lernen, die Schule Jontana's und Sabbatini's besuchte, auch an den Arbeiten im Batican Theil nahm. Nachdem er einige Zeit mach Rasael gezeichnet hatte, erdffrete er eine Schule zu Bologna, Jusder hundert sieden und dreißig Meister, und unter diesen Albans, Guisdo und Dominichido betvorgingen. Die Bologneser betrachten ihn als einen der Wiederhersteller ihrer Schule, besonders in hinsicht des Colories. Calvart verstand die Perspective, die Anatomie und die Architektur, aber seine Figuren sind zuweilen unedel und zu kahn gestellt. Er Karb 1619 zu Bologna, und dort sind auch seine besten Gemälde. Agosstino Carracc und Sadeler haben einen Theil seiner Werke gestochen.

Cambridge, die Sauptftabt ber gleichnamigen Graffchaft am Fing Cam, berühmt wegen ibrer jabrlichen Meffen, noch mehr aber wegen ibrer Universität, welche schon im Jahr 630 gestiftet worden seyn soll, aber erft 1280 ibre jedige Einrichtung erhielt. Sie bat wöhlf Collegia (s. Collegia), unter welchen das Trinity-Collegia das wichtigste ift, und vier Hallen, wo die Studenten unter Aufsicht wohnen. Ihre Privilegien sind bedeutend; sie sendet zwei Deputirte ins Parlament. Sehr beträchtlich sind die Bibliothet und einige ans dre missenschaftliche Sammlungen. Die Jahl der Etudenten ift geswöhnlich gegen 1500; die Einwohnetzahl aber gegen 1 1000.

Cambridge (Adolphus Frederif von England, Herzog von),

Cambridge (Adolphus Fredert von England, Herzig von), Graf von Livperaty, Baron von Euloben, Generalfattbalter von Hannver, Ranzler der Universität von St. Andre und Jeldmarschall. Er ist geboren ben 24. Febr. 1774. Früh schon für den Bakendienst bestimmt, trat er mit dem isten Jahre als Kahnrich ein, und bezog bald hernach die Universität Göttingen. Nachdem er sich einen Binter am Hofe Friedrich Wilhelms II. ausgehalten hatte, reiste er nach London zurück (1733), und wurde 1794 nach erlangter Bollzährigkeit, zum Obersten und Herzig von Cambridge ernannt, und in die Pairstammer betuien. Bald trat er, wenigstens dem Namen nach, auf die Seite der Opposition unter For, dis diese Partei, wegen ihrer tevolutionären Bestintungen verdächtig, sich beisnabe ausschiebe. Er schloß sich nun an die andre dem Pitt entgegensesches Partei des Brenville an, die er 1803 mit einer Armee zur gestes Partei des Grenville an, die er 1803 mit einer Armee zur gesten vor Dannover abgesande wurde. Er konnte auf diesem neuen Posten kein Ansehen gewinnen, und wuste eben so wenig die Hannsveraner zusammenzuhalten. Er hielt es daher hald sür das beste, den Oberbeschl an Wallmoden abzuteten tind mieder nach England zurückzieheren. Steets hestig gegen Frankreich und besonder

legen Bonaparte eifernd, schwankte er immer zwischen ben Parbes Lord Sidmouth, Grenville und ber Opposition, und ftrebte vergebens nach einem Obercommando im Felde - bis die Bievinnung von Sannover ibn jum Generalstatthalter Diefes Ronig-Bis jest ift es ihm nicht gelungen, ben Banfchen und ungen Diefes Candes gang ju entfprechen, ba er immer noch bet onftitution bem Abel ju viel Begunftigungen por ben andern flaffen ju geftatten fcheint. Die Stadt Bannover verbanft urd feine tonigliche Sofbaltung und burch ben Schut, ben et en Runften wie ber Schaufpieltunft angebeiben lagt, gegenwar-Er vermablte fich im Jahre 1818 mit einer beffifchen br viel. effin.

Camentation, eine chemifche Operation, mittelft ber man Rorper, mit einem Camentpulver umgeben, in einem eignen ie (Camentbuchfe ober Schmelstiegel) ber Wirtung bes Feuers Bt, modurch er gemiffe Beranderungen erleidet. Die vornehme Samentpulver find: Das Goldcamentpulver, beifen man fich aut dung des Goldes bedient, das Camentpulver jur Bermandlung Eifens in Stabl, bas Camentpulver, modurch man gewiffen rn Die Ginenschaften Des Porzellans mittheilt; endlich bas Capulver jur Bermandlung bes Aupfere in Deffing. -Cament auch der Mortel ober Waffertitt, Der jur Berbindung Des erwerts im Baffer dient und fich von biefem nicht ablofen lagt. Samen tupfer entftebt durch Coment = oder Rupfermaffer, es aus ber Erbe quillt ober in Bergmerfen von ben Geiten ber en hervortraufelt. Legt man in Diefes Baffer Gifen, fo lof't e Gifentheile auf und fest Dafar Rupfertheile an.

Samera clara (belle Rammer), ein vom Opticus Reinthaler benes optifches Inftrument, welches ben Mangeln ber Camera ra abhilft, und ben Bortheil bat, bag ber abzubilbenbe Gegennicht von ber Sonne beschienen ju merben braucht. Alle Ge ande bilden fich barin mit großer Bestimmtheit und Scharfe und fie ift bei bellem und trabem Better, bei Sonnen - und

bichein gleich vortheilhaft ju gebrauchen.

Cammer ber Gemeinen, Die Cammer ber Gemeinen ift er constitutionellen Monarchie der Mittelpunft bes demofratis Elements, welches nebft bem monarchischen und ariftofratischen Der brei Grundelemente Der Staatsverfaffung ift. In Eng. besteht bas Saus ber Bemeinen aus 653 Mitaliebern, von beaber felten 400 versammelt find, da vielen ber Aufenthalt in on ju theuer, und ba nach ber Berfaffung schon 40 hinreichen, rechtegilleigen Schluß ju machen. Um fur eine Stadt ge-t ju werben , muß einer 300 Pfund Sterl, an liegenden Gran-haben. Um fur eine Grafichaft gemable werden ju tonnen, man Goo Pfund Sterl, Einkunfte von liegenden Grunden bas In Frankreich ift bas Bablrecht an ben Steuerfag geknupft. r, ber 300 Franken Grunds, Fenfters, Mobiliars und Aas euern bezahlt, ift Babler, und jeber, ber 1000 Fr. bezahlt, gemählt werben. Jener find in Franfreich 100,000. Diefet 17,000. Die Stadt Paris hat 9000 Wahler. Bet ben Babim Jahr 1817 maren 7000 in ben verschiedenen Sectionen bei Bablen gegenwärtig. Ueber Die Berbaltniffe ber Cammer ber einen ju ben beiben andern Glementen ber Berfassung f. ben

Artifel Staatsverfaffung, we bierüber ausführlich gebandelt morben.

Cammertnechte, faiferliche, heißt fo viel als faiferliche Leibeigene. Go nannte man im Mittelalter Die Juben. Dem chrifte lichen Pobel verhaßt, als Feinde Gottes, Sauberer und gehelme Urfachen aller Landplagen betrachtet, waren fie es gewöhnlich, gegen welche fic bie, burch irgend einen Anlag entstindete, fanatische Buth tehrte; eine allgemeine Judenermordung biele man für fo verdienstich, als einen Kreuzzug. Der Kaiser, der ein Kopfgeld von ihnen zog und dem ihre stets gefüllten Cassen (denn sie waren dis zum zeten Jahrhunderte im fast alleinigen Besige des Handels) eine unentbehrliche Zustucht waren, erklärte sie daher für seine Knechte und Schützinge. S. den Art. Juden.

Campagna di Noma nennt man den Landstrich Italiens, der

ben gebgeen Cheil bes alten Latiums umfaßt. Mbrblich grangt er an Sabina und bie Balber bes alten hetruriens, weftlich und fublich an Abruito und Cerra bi Lavoro, und bfilich an das mittellandische Meer; er ift ungefahr 15 beutsche Meilen breit und 30 lang. Gembhnlich ver-febt man unter Campagna bi Roma bie mufte Chene, welche bei Roneiglione ober gar icon bei Biterbo anfangt, und fich mit Inbegriff ber pontinifchen Gumpfe (f. b. Art.) bie Berracina et-frectt, in beren Mitte, felbft balb verbbet, bie alte Sauptftabt ber Belt liegt. Der Boden Diefer Begend ift faft burchaus vultanifch und hat nur wenig Erhbhungen, Die faft wie Meereswellen aussehen ober fich mit Blafen, bon ber Gewalt unterirbifchen Reuers in Die Sobe gerrieben, vergleichen taffen. Alle biefe Suget find voll von Sthlen und Grotten, Die hirten und Raubern als Bufluchtsorte bienen. Die bodfen Spigen der Campagna find brei Meilen fitblich von Rom die Berge pon Albano, und unter Diefen ift ber waldbewachsene Donte Cavo mit dem herrlich gelegenen Kloster der Passionisten der hervorstagendste. Seine Füße umgibt eine Kette minder hoher Berge, auf welchen die Orte Compiti, Eslonna, Frascati, Rocca di Papa, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Larriceia, Benfano und Citta Lavigna großtentheils fehr malerifch bertheilt find. Bier Deilen nordbflich von Rom erhebt fich in ber Campagna, mit ftufenartigen Abfagen, ber einfam flebende Berg Goracte, jest burch eine fonderbare nameneverftummelung Can Drefte genanne; ein Seiliger, von bem die tathelifche Rirche nichts weiß. Ebenfalls nbrblich von Rom, aber nur eine halbe Stunde entfernt, liegt eine britte Bobe ber Campagna, ber Donte Dario mit ber Billa Dillini, aus welcher man Die toftlichfte Musficht aber Rom und beffen Umgebung genießt. Die Seen ber Campagna find offenbar ehemals Krater feuerfpeienber Berge gewesen. Go liegt ber See Regillus (oberhalb Frascati's) in ber Liefe eines umgefebrten Regels barter fcmarger Lava, welcher 40 bis 60 guß boch
ift und nadte milbe Felfen bilbet. Die Krater von Albano und Remt, welche 4 bis 500 guß bbber als ber Regillus liegen, haben eine febr regelmäßige Regelform und find fo boch, daß man eine halbe Stunde braucht, um von den Seen bis an den Rand bes Regels zu gelangen. Sochft mertwurdig ift ber Albanerfee fiberbies burch feinen Ableitungstanal ober Emiffar, eine ber alteften und trefflichften Romerwerte, welches dem Baffer bes Gees einen Abfluß fenfeite der Berge vericaft. Babrent der Belagerung non Beit

war ber See fo boch angeschwoffen, daß er fein bobes Ufer ju aberfteigen und sogar Rom zu überschwemmen brobte. Auf den Ausspruch bes delphischen Orakels, daß die Eroberung Beil's nicht eber möglich sein, bis man dem See eine Ableitung gegeben, wurde im Jahr 393 v. Chr. binnen Jahresfrist der Canal, deffen Lange über eine halbe Stunde beträge, durch die vulkanischen Felsen gehauen, und auf diest Weise das Waster in die Ebene dem Meere zugeleitet. Noch heute erfullt bas Wert feine Bestimmung und bat in ber gangen Beit nicht ber mindeften Ausbefferung bedurft. Die Reffel beiber Geen befteben aus Laba, welche wie alle in der Campagna vorkommende Lava fich außerft bart geigt. Und Schwefelquellen fommen baufig bor, befow bers twifmen Rom und Civoli, mo bas Baffer faft fiedendheiß aus ber Erde quille und ben Gee ber Golfatara bildet. Laub, Reifer und andere Begetabilien, Die in benfelben binein gerathen, merben bald von einer falfartigen Maffe überjogen und ju Rorpern verdiche tet, Die auf dem Baffer fich bin und ber bewegen, ja bfiers Denfchen tragen und ichmimmende Infeln (Isole natanti) genannt werben. Der aus dietem See entforingende fleine fluß (die Albula der Alsten) befigt diefelbe Gigenschaft und ftbft Rauch und Schwefeldampfe aus, bis er in den Eeverone (Aniv) fallt, Bon den Alten wurde fein Waffer als vorzüglich beilfraftig gefchatt; neben dem Gee ftans den die Ehermen des M. Agrippa, deren Spuren noch vorhanden find-Der Boden der Campagna ift im Allgemeinen troden, aber fruchtbat, befonders an feuchten Etellen. Indeffen wird fein Unbau faft gange lich vernachlaffigt, und baber gleicht Die Gegend um Rom weit und breit einer menschenleeren Bufte. Das Gemuth bes Reisenben mirb bier durch febr buftere Ginbrude auf Die Ronigin Der Stadte porbes reitet, beren bochfte Ruppel bald binter Baccano ben febnifichtigen Blicken erscheint und ju ernften Betrachtungen auf die Grabmable Der Porgeit mintt! Rur bei Donterofi fteben noch immergrune Gichen in Menge; von bier bis an die Albaner Berge fieht man febr felten einen Baum. Alle Bemühungen ber Frangofen, burch Ans pflanzung von Baumen bie ungefunde Luft in biefen Gegenden in verbeffern, find gefcheitere. (1. F. Koreff de regionibus Italiao aere pernicioso contaminatis, Berol. 1817.) Man hatte 60,000 Baume kommen laffen, Die Campagna damit bepftangt und jeden eine gelnen durch eine Umjaunung von Dornen gegen die Beschädigungen ber Biebbeerden ju fchitgen gefucht; fie hatten aber faft alle eben fo wenig Fortgang, ale bie Lorbeeren, welche die Frangofen auf bem Capitol anbauen mollten! Dbrfer und Rlecken gibt es in ber Campagna nicht; bie und da trifft man einzelne jammerliche Sutten, an bie Erummer irgend eines alten Thurmes oder Tempels gelehnt, und aus ben Bruchflicken diefer alten Gebaube jufammengeftoppelt, Die man bort Cafali nennt, Gie merden aber nicht bewohnt? benn in der Mitte bes Commers, wenn bbsartige Fieber Die Cams pagna fo gefatrich machen, find die ungludlichen Landleute genbe thigt, in die benachbarten Stabteben ober nach Rom ju filchten, me fie unter den Caulenhallen der Rirchen und Palafte ein Nachelager fuchen. Bermeiten fie ju lange im Felde, fo unterliegen fie den gice pern. und die große Dienge von Kranken, welche mabrend der Monate Julius, August und Geptember Die romischen Spitaler anfallt, beftebt meiftene aus Bewohnern ber Campagna. Auger ben Cafal geigen fich in ber Capagna noch unjablige Ruinen von Sempela

Rennbahnen, Grabmablen (vorzäglich auf der Bia Appia), und Die langen Reiben gerfibrter ober noch erhaltener Bafferleitungen, beren Bogenpfeiler Ephen und anderes Beftrauch malerifch umrante. Im Binter weiben Schafberden in biefen Ginbben; mabrend bes Commers, wenn Eroctenbeit Des Bobens und Die Gefahr des Fiebers brobt, werden fie auf die Apenninen getrieben; milde Rinderheerden bleiben bas gange Jahr bindurch in ber Campagna. Die Sirten berfelben werden aber auch bald ein Ranb bes Cobes, ober verfallen in ein Siechthum, welches allmablig ihrem elenden Leben ein Ende macht. Sie fammen meiftens aus bem Gebirge und verbingen fich fur geringen Lobn an Die Eigenthumer der Seerde, mit welcher fie ein Nomabenleben führen. Die eigeneliche Biebjucht ift vollig vernachlaffigt; Bonfletten fab ju Corre Daterno, faum vier Meilen von Rom, eine Seerbe von einigen hundert Rüben, deren Besiger es nicht der Miche werth bielt, sie ju melken, obschon die Milch in Rom so theuer als in andern großen Städten ift. (Voyages sur la scène des six derniers livres de l'Eneide, Genève, 1805.) Das Aussehen der hirten lagt ben faunenden Wanderer eber an die Steppen ber Catas tei als an die Rabe Roms benten. Es begegnet oft genug, bag mak Echafer, gang in gelle gefleibet, mit blutigen Sanden aus einer ben unjahligen Sbhlen treten fiebt, worin fie eben ein Lamm geschlachtet baben. Die Rinderhirten find beritten und mit großen Langen be-mafinet, womit fie ihre wilden Chiere fehr geschicht im Zaume ju bal-ten wiffen. Nicht unahnlich ben kosacken sieht man sie bftere in Rom exiscienen, wo alles angstlich von den Strafen weicht, sobald eine Becrbe von Rindern oder gar Buffeln durchgetrieben mirb. Der Relb-bau ift durchaus ichlecht; überbaupt wird taum ber neunte Cheil ber Campagna angebaut, alles übrige bient jur Beibe. Dan nimmt fo wenig Rudficht auf die Beschaffenbeit bes Bodens, bag man in fruchtbarem und fetten Lande Bein baut ftatt Korn, Getraide bingegen in Beiniand pflanit. Gleich nach ber Ernbre, alfo in Des heißeften Beit bes Commers, brennt man Die Stoppeln ab, beren Afche faft bie eingige Dangung abgibt, welche man anwendet. Auch lagt man wohl au biefem 3mede einen gangen Winter binburch Schafe auf bem Tder einpferchen, welchen man im Frühlahre bestellen will. Da bas Betraibe boch empor machft fo buden fich bie Maher nicht bet ber Erabte, fondern fchneiben bie Salme eine anderthalb Fuß unter Den Aebren ab; Die Stoppeln bleiben alfo zwei bis brei guß bod jurud. Gind diefe abgebrannt, fo findet man auf dem felde eine große Menge verbrannter Schlangen, und andre, die bem gener ju entflieben versuchten, auf ben faubigen Lanbftragen getbbtet. Eben Diefe traurige Waffenet gemabrte ju ben Zeiten ber alten Abmer ein lachendes Bilb ber Falle, Macht und Fruchtbarkeit. Saatfelber, Saine, Billen, Monumente mechfelten reigend mit einander ab, und nach ben Berficherungen eines Strabo, Barro und Plinius, berrichte bier die gefundefte Enft, einige fumpfige Landftriche an ben Ruften ausgenommen. Wober nun biefe unfelfae immer weiter greifende Berberbnis bes Clima's? Sie entstand bereits im fechten Jabrbunbert, angeblich nach großen Heberschwemmungen ber Siber. Allein noch jest finden diefe juweilen ftatt, ohne bas Uebel ju vermehren; bagegen ift in der beißen und trodenen Jahresjeit Die ungefunde Laft, jene in Italien fo berüchtigte Aria cattiva, am furchtbarften. Babricheinlicher ift es, baß fie burch bie Berbeerungen, welche Rom

und fein Gebiet in ben Beiten ber Bolferwanderung beimfuchten und entrollferten, begrandet murbe. Der gelbbau gerieth in Berfall, weil est an Menfchen fehlte; ausgetretenes Baffer murbe fodenb und ergengte Gumpfe, well man ihm feinen Abflug verschafte; Leichen von Menfchen und Chieren, Die man nicht begrub, verpefteten die Luft. Bas menfchlicher Lunftfleiß ber Natur abrerdient hatte, fiel ihr wie ber anbeim, und felt Sabrbunderten in ihrem, fich immer feindfeliger geft altenden Wirfen nicht unterbrochen, frheint fie burch eine lanafame, aber unaufhalisame Beritorung bes Menschen und feiner Werfe in bem beginftigten Lande ber Welt für alle Bernachlaftigung fich rachen ju Daber find alle, und telbft bie fraftigften Daagregeln, ben Buftand ber Campagna und die Chablichfeit Des Clima's ju verbef. fern, bis auf Diefe Ctunde vergeblich geblieben, und felbft die Serenge ber Regierung ift nicht im Stande, ben gröbften Digbrauchen, Die mit geschildert. abjubelfen, weil ihr noch zwei andere machtige Feinde, Borurtheil und Eragheit bes Bolfes, im Bege find. Go ichrertet bas Berberben immer weiter; gange Gegenden Ronis, welche bie Wria cas tiva verpeftet, find bereite im Commer bde und verlaffen; und eben Diefe Luft, in beren fußem Schmeichelmeben Riemand Rerrath und Dude abnen follte, brobt nach und nach fich in ben vollen Befis ber fieben Sügel ju fegen, und Rom aus Rom ju verbrangen.

"Campan (Madame be), Die Borfieberin eines ber berühmite-ften weiblichen Erziehungeinftitute in Der Nabe von Paris. Sie war früher Rammerfrau bei ber Konigin Marie Anteinette, Deren bolles Bertrauen fie genog. Rach beren Cobe errichtete fie ju St. Bermain en Lane eine Erziehungsanftalt, mo ihr Die bornebmften Saufer Linder anvertrauten. Unter ihren 3bglingen maren 3. 8. Bonaparte's fungfte Schweftern, Die Erkbnigin von Reapel und die Erfonigin von Bolland. Der Raifer ernannte fie bald gur Oberaufe feberin bes Ergiehungshaufes ber Baifen ber Chrenlegion ju Ecouen. - Gie erwarb fich bedeutendes Bermogen, mar aber babei nebenber ber verlaumderifchen Nachrede ausgefest, als liefere fie ihre 3bglinge in bie Arme der Saupter ber Zeit. 1814 marbe fie abgefest und jene Gerüchte murben in Grofcharen ze., und burch eine feanbalbfe Anklage eines gewiffen Ravel jur offenen Aunde gebracht, aber ohne baf fie batten erwiefen merden tonnen. Gie ift eine Cante der Ge-

mablin bes weiland Marschalls Rep.

Eampbell I. (Ehomas), ein berühmter englischer Dichter, geb. 1 77 if Glaegow, wo er auch feine Gubien begann. Ben biefer Universität jog er nach Ebinburg, und gab fcon 1799 bier fein erftes Gedicht in 2 Gefangen "die Kreuben ber hoffnung" beraus, welches die größten Erwartungen von ihm erregte, feine claffifche Bildung beurfundete, und felbft feftere philofophifche und politische Unfichten in ihm bemabrte. Durch einige Artitel in mebrern Journalen, welche für Lord Grenville eifrig fprechen, erwarb er fich bellen Gunft und eine Penfion, Die er noch jeste genießt. 2800 machte er eine-Reife nach Deutschland, febrte 1803 jurud, verbeiras thete fich und ließ fich in Sobenham niedes, 1803 erfchien von ibm, aber ohne Ramen; Unnalen von Großbritannien, bon ber Ebronbeftelgung George Ill. bis pon Amiens, 3 Bande. 8. - 1809 erfchien wieder von ibm: Bertrude von Momming, eine penfplvanifche Ge-Schichte, mit einem Unbang andrer Gedichte, wor-

unter fich bie Schlachten im Baltifchen Meere, bon Lochiel und Sobenlinden und ein Ruf an bie brittifchen Geeleute auszeichnen, und im Munde bes Bolfs fortleben. Finden fich bierin auch meniger auffallend glangende Buge, fo ente falten fich bagegen gang eigne Reige in Befchreibungen aus bem Ge-biete fußer und garter Gefühle, und in Contraften ber Buge aus bem goldenen Betralter mit bem trubfeligen Buftanbe unferer Beit. Go febr ibm auch erhabne und patbetifche Schilberungen gelingen, fo gerath er barin boch oft burch eine gefuchte Energie und Rurge ins Dun-He. Bon allen englischen Dichtern scheint er am meiften mit Gvencer und Thomfon bermandt ju fenn. — II. Campbell, Fregatten-Ca-pitain, erhielt allein baburch in ber Gefchichte einen Namen, daß er 1815, por der Infel Elba flationirt, ben Raifer Napoleon nach Rrantreich eftemischen ließ, wodurch bon neuem gant Europa in Rrieg verwickelt warb. Er wurde auch deffalls angetlagt, aber burch tord Caftlereagh's Bemuhungen frei gesproden. Das Dunkel, welches über biefer gangen Geschichte herrscht, muß erft die Zukunft aufklaren.

Campiboglio, Capitol. (G. b. Art.)

Canaan, f. Palaftina.

Canarienfect ift ein weißer, fager, angenehmer und farfer Bein, der von den canarifchen Infeln nach Europa tommt. Der von Leneriffa ift ber befte. Man unterfcheidet brei Gorten: Malvafier, Canarienfect, Palmenfect.

sier, Canarienject, Palmenjeck.

\* Canarische Infeln, eine Gruppe von Silanden, die an ber westlichen Köfte von Afrika, ungesahr 18 Meilen entsernt vom Lande, liegen. Canaria, Tenerissa, Kerro, Valma, Fortaventurg, Lancerota und Gomera sind die Namen der Hauptinseln, außer einigen unbedemenden. Bom 29sten dis jenseits des 28sten Grades nebelicher Breite erfrecken sie ind von Often nach Avesturen Roben, auch die ben ein fo bereliches Elima und einen fo herrlichen Boben, daß ber Rame ber gludlichen Infeln, ber ihnen von ben Alten beigelegt wurde, wohl gerechtfertigt werben fann. Ueber ihre altere Gefchichte wiffen wir wenig. Go viel ift inbeffen gewiß, bag Juba II, Rb. nig beiber Mauritanien, biefe Infeln querft genauer befchrieben. Bon Julius Cafar im Eriumphe aufgeführt, nachbem fein Bater befeet man ward er in allen Runften und Biffenichaften ber Romer anterrichtet, und bilbete fich ju einem ber gelehrteften Surften, Die es je gegeben. Seine Beschreibung Diefer Inseln hatte Plinius vor Angen. Juba batte Die eigentlichen Canarien fortunatas, Mabera bingegen und Puertofanto purpareas genannt. Die Infel Ferro tomme bei ihm unter bem namen Ombrios por, und er ergable fcon intereffante Merfwurdigfeiten aus ber Naturgefchichte jener Gilande. Der Berluft Diefer Schrift des mauritanischen Ronigs ift um fo mehr ju bedauern, ba wir gewiß hoffen tonnten, Rachrichten von jener alten rathfelhaften Bolterschaft barin ju finden, welche ebedem diefe Infeln bewohnte. Diefe Bolter verftanden die Runft, Die Leichen einzubalfamiren, und nabeten fie bann in Biegenbaute, worauf fie in Garge, aus einem Stud Sol; gemacht, gelegt, und in Grotten beigefest murben. Diefe Dumien werden noch beut ju Lage gefunden. Sie riechen angenehm, aber menn man fie aus ib-ren Biegenhauten berausnimmt, jerfallen fie in Staub. Diefe fru-bern Bewohner ber canarifden Infeln biegen Guanchen: Die Spanier erzählen menberbare Dinge von der Cultur diefer Bolfer, bon

Achtung bes weiblichen Geschlechts, von ihren reinen Gitten and ihrer ariftofratischen Berfassung. Die Gprache Diefer Bolfer ite amar einigermaßen mit ber überein, welche bie Bolfer bes bevarten feften Landes reben : indeffen miffen mir ju menig von ibr, af man von ihr urtheilen tonnte. 3m igten Jahrhundert eren bie Spanier, von ben Mauren gebrangt, biefe Infeln, und findet fie fcon in ber alten Canbebarte, bie Andreas Bianco in Dig 1436 verfertigte, genau angegeben. Indeffen fcheinen bie tier Diefe Besigungen nicht fo geachtet ju baben, als fie es moble enten. Denn der berühmte Infant von Bortugal, Beinrich Raor, ließ fie im Jahre 1456 in Befit nehmen, und verfolgte von ub bie Entbedungen bis nach der Rufte von Guinea. Jest find Infeln faft von lauter Spaniern und nur wenigen Portugiefen fert. Ceneriffa, als die großte (73 Q. DR.) bat 70,000, Cana. 0,000, Palma 22,600, und die fibrigen weit weniger Ginwobner: fomme die Summe von 180,000 beraus. Teneriffa ift befonders ezeichnet burch einen Bulcan, ben man Dic nennt, und ber fich ner Sohe von 13,206 fuß erhebt. Er ift fcmerer ju befteigen als D ein anderer Berg von gleicher Sobe, theils megen feiner Steilund theils weil die Spipe gan; mit Bimftein und vultanifcher bebeckt ift. Ringe um ben Rrater, ber genau auf ber Spige jefindet, ift ein fo fchmaler freisfbrmiger Ball von Lava, bag faum Plat jum Sipen bat. Ratfirlich fieht man von ber Spite i Enloffes die Infel, Die feine Grundlage ift, mit allen ibren wen Landschaften auf bas beutlichfte ju feinen Fußen, weil Die in jenen Breiten viel durchfichtiger ift, als bei uns. Man fiebt auch die übrigen Inseln, bas Meer in unermeglicher Ferne, und bie guften Afrika's, mit ihren unenblichen Balbungen und jene derfelben die Spuren der traurigen Sandwuften. Die Saupts von Teneriffa if, Santa Erus, auf ber billichen Geite ber Inmit einem trefflichen Safen, worin Die englischen Schiffe baufig en , um Lebensmittel und frifches QBaffer einzunehmen. Doch man jene, megen Unfruchtbarfeit bes benachbarten Bobens, entheils aus Canaria entlebnen. Die Stadt bat eine Bevollte von 8000 Seelen. Doch ift eine andere Ctadt Laguna, Die ticher und weit schoner gelegen ift, als Santa Erug. Canaria enig untersucht; Die Infel ift indeg frudtbarer als Cenerifa. Sauvtstadt beigt Palmenfladt, bat good Einmobner, und ift det der oberften gefflichen Behorden ber Infeln. Das vorzuglichfte tanif biefer Gilande ift Bein; man rechnet, daß labrlich ange-25,000 Ohm ausgeführt werden. Der Bein geht meiftene nachifa und England. Much Weingeift, robe Geibe, Goba und ite merden ausgeführt. Der Betrag ber Ausfuhr belaufe fich 42,000 Piafter. Gie find bas Baterland ber Sanarienvögel, jum Fintengeschlechte geborend, urfprunglich reiglich gelbem Gefieder und granlichem Schwang und Schwunge 1, welche garbe burd Bermijdung mit Stiegligen, Banflingen Beifigen aber viele Abanderungen leidet (fringilla canaria L.).

Bogel find erst feit bem isten Jahrhundert in Europa be-Jest merden inebefondere aus Eprol, bem Schmaezmalbe w. eine Menge Diefer Bogel durch eigene Erager nach England,

and und insbesondere nach Constantinspel gebracht. Canaper, s. Labat.

Canbirte Sachen beißen mit geläutertem und abgestärten Rucker überzogene Früchte, Blathen, Sewürze, Wurzeln u. f. w. In Jialien und dem füdlichen Frankreich sind sie ein Segenstand des größern handels und der Ausfuhr. In Senua sind 3. B. die des größern Gitronate, kleinen grünen Pomeranzen u. s. w. wegen übrer Vortrefflichkeit berühmt. In Frankreich liefern Montpetlier, Lours und Nancy die schönken candirten Früchte. — Candis ist der bekannte Zucker in großen Cristallen, welcher in scharfkantigen Erücken bricht. Man läßt, um ihn zu erhalten, den Zuckersaft in kupfernen Sesügen an Zwirnssäden cristallisten. An diesen Jäden bilden sich die fein fien Eristalle, die gröbern schießen an den Seisten und an dem Boden der Sesäse

Cannibalen, Cannibaleninfeln, f. Antillen.

f Canonen. Canonenkeller, soviel als Casematten (s. d. A.). Canonenschlag ift, bei Lusteuewerken, ein Ishnder, ber mit allerlei Feuerwerk in eine Canone geladen wird. Canonenuhr ist eine von einem gewissen Avusseau erfundene und auf dem Dache eines der Flügel des Palais-Royal in Paris angebrachte Brrichtung, vermdge welcher bei heiterm himmel in dem Augenblick, wo die Sonne culminiet, eine Canone abgeseuert wird. Dies geschiebt bermittelst eines Bremglases, das siber dem Augenblick der Culmination concentriet auf das Inderaut fallen. Das Brennglas wird zu diesem Immede monatlich gestellt.

Canonifde Bucher, f. Apocrophifche Bacher unb

Canon.

\* Canoba (Ritter Antonio), ift der britte Bildhauer, Der in neuerer Beit eine Epoche fur feine Runft grundete. Michel-Angelo Buonarotti mar ber erfte, Bernini, ber zweite. Canova tann als Bieberermeder bes reinen Schonbeitefinnes und bes lieblich reijenden Swis anerkannt werden, fo wie als Stifter einer neuen Schule in Anfebung ber weichen, jarten Ausführung und vortrefflichen Behand. lung Des Darmors. Canova murbe in Boffagno, einem jum Rirchenfprengel von Erevigt gehörigen Dorfe des Nobile falieri, im 3. 1757 geboren. Schon früh außerte fich die funftlerifche Neigung des Knaben jum Modelliren; in feinem 12. Jahre formte et, bei Gelegenheit eines glangenden aftmables, welches der Nobile Faliert gab, in deffen Ruche einen 2bmen von Burter jum Auffat für bie Cafel. Doppelt mertmur-Dig bleibt Dieg, ba ber große Runfler immer eine Borliebe fur 26men bebiele und fie befondere meifterhaft bildete, und ba fein entichiedener Sinn für das Weiche und Murbe ihn ju der Wahl jenes erften Stoffes geleitet ju baben fcbeint. Die Edleren Falieri, Bater und Cohn, nahmen fich, burch biefen Borfall erweckt, feiner an, und thaten ibn in einem Bildbauer in Baffano in die Lehre, wo er fich bandmertema. fig abre. Die erfte eigene Arbeit Canova's, in feinem 17. Jahre, war tine Eurydice in meichem Marmor in halber Lebensgröße. Er murde nun auf die Runftakabemie nach Benedig geschickt, wo sein eigentliches Aunftftudium erft begann. Er gewann mehrere Preife, und verfertigte eine Bruppe bon Apoll und Daphne, einen Mesculap, einen Orpheus und einen jungen, die Schlangen ermurgenden Bertules. Diefe Uebungsftuce erregten Erwartungen, die er fpater weit übertraf. Die erfte Arbeit, die ibm aufgetragen murde, mar die Status des Darchefe Doteni, in Lebensgröße, für Pabua. Im 21. Jahre vollendete er die Gruppe

Dabalus und Itarus in Lebensgroße in carrarifchem Marmor; fie if mertwardig ale ein Dentmal fo fruber Jugendjeit, aber fie bat noch keine Spur von Jorm und Sinl, und ift burftig treue Nachbildung gemeiner Natur. Indes beschloß ber Senat von Benedig ihn mit ei-nem Jahrgehalt von 300 Ducati nach Rom zu fenden, wohin er Ende 1779 mit bem venetianifchen Befandten Buliani abreifete. Bier be-gann eine neue Epoche feines Studiums. Die erfte Frucht berfelben mar ein Avollo, ber fich eine Lorbeertrone auffest, drei Palmen boch in Marmor; er ift noch fchmach und charafterlos, boch verlief ber Künfiler babei fchon bie Nachahmung ber gemeinen Mobelinatur, und biefe Statue ift als fein Uebergang jum Ibealifchen gut betrachten. Gine Gruppe in Lebensgröße, Shefeus auf Dem erichlagenen Mins-taur figend, mar bas erfte groft Bert, momit fic Canopa 2783 in Rom befannt machte. Es gehert jest noch ju ben vorzüglichften feiner Berte. Thefeus hat helbencharafter und die Formen jeigen Gtubium und Etyl ber Antife. Es murbe mit ungetheiltem Beifall auf genommien, und Graf Fries in Wien faufte es. 1783 murde Canoba Die Berfertigung eines Monumentes für den Papft Clemens XIV. Banganelli, in der Kirche degli Apofioli aufgetragen. Er blieb bef bem Bertommlichen und verbefferte nur ben burch Bernini's Schule gang gefunkenen Gefchmack. Das Monument belbet eine Poramibal-gruppe, die Mäßigung und die Sanftmuth trauern am Sarkorbag bes Papfies, der über demfelben in figender Stellung fegnend abgebildet ift. Canova bildete junachft eine Gruppe bon Amor und Pfpde, morin er zuerft feinen gang eigenen Weg betrat, ber fich entschleben gum Reigenden und Lieblichen neigt. Die Seftalten find ungemein gart und anmuthig, boch fucht man vergebene eine Unficht, von mo man beibet. Dhyfiognomien jugleich erblicen tonnte; überbies ragen Amore Rife gel auf eine miffallige Art fiber Die, ju viele Durchfichten barbietenbe, Gruppe herobr. Das Portrait Des jungen Pringen Cjartoristy als Liebesgott fallt in Diefe Beit. Gin zweites bffentliches Monument murde Canova von feinem Gonner, dem Pringen Regionico, aufaetragen, nämlich das Srabmal des Papfies Clemens XIII. in der Peterse firche. Seit 1702 ift es Dafelbft aufaeffelle, und wichne fich bufotoffale Große und einfachen Styl aus. Rafael Morghen lieferte eis nen fehonen Aupferflich von Diefem Monnment. Der Figur der Relie gion wirft man etwas geiftlos Starres vor, Die langen Strablen, Das ungeheure Areng und Die fleinlichen Falten Des Untergewandes geben ibr ein geschmactlofes Unfeben, ber Genius bat mehr fcmeichelnben Reig, als tiefe Bedeutung. Doch nabm ber Ruhm bes Rinftlere im-mer ju. Er errichtete in bes venetianischen Gefandten Palaft eine Schule jum Beften ber jungen Renetianer. Geine nachften Arbeiten maren ein ftebenber gefftigelter Amor; eine Biederholung ber Gruppe Amor und Binche; eine ftebende Gruppe, Benus und Abonis, mo ber Abon besonders schon ift, für den Marchefe Berio in Reapel; ein Denfinal des venetianischen Admitrals und Ritters Emo, für die Republit Benedig; Dies ift eine Bufammenfegung von runder und erhos bener Arbeit. Gern bilbete Canora eine febr liebliche Pfpche, febend. halbbefleidet, mit ben Fingern ber Rechten einen Schmetterling an ben Blugeln haltend auf der offenen linken Sand, und ihn mit rubig beiterer Miene betrachtenb. Augerdem bildete Canova in Diefer Beit viele Basrelife, meift Gcenen aus bem Leben bes Gofrates, aus bem Somer und ber alten Sabel und Gefdichte. Dur eines, bas vorjug-

lichke berfelben, die Stadt Padua als weibliche Sigur in figender Stellung, führte Canora in Marmor aus. Diefe Basreliefe geboren indes nicht zu feinen beften Werfen. Gine bufende Magdaleng in nawerlicher Grage gebort ju ben Marmormerten, in benen ber Runftler bas Berichmoliene und Durbe am weiteften getrieben bat. Der erfolaffende Affett der Reue ift fprechend ausgedrückt. Froblichere Empfindungen weckt bas liebliche Bild einer Bebe. Sier ift ber Runfilet in feiner Sphare des Gefälligen und Reigenden. In leichter lebendiger Bewegung schwebt die holde Jugendgbttin auf einer Base von Wolsten; mit aufgehobener Rechten giest sie aus einem Gefäß Rettar in eine Schale, Die sie in der Linken balt. Beide Gefäße, so wie Geseine Gefäße, bens Stirnbinde und ber Saum ihres Gurtels find vergoldet, unfer Runftler liebt Die Berichiebenheit Des Groffes und frebt oft barnach mit bem Marmor ju malen. Er wiederholte biele und Die vorigen Statuen. Jest wuluschte er fein Salent im Eragischen ju versuchen und bilbete ben rasenden Berkules, der ben Lichas ins Meer schleubert. Die Bruppe ift celoffal und ber Berkules noch eimas größer als ber farnifiche, macht aber einen mibrigen, mit Cobnicit unver-träglichen Einbruck, welcher bemeift, daß diefe Battung nicht jum Beruf unfers Kunflers gehört. Weit gelungener ift Canova's Darftele lung der beiben Fauftampfer, Areugas und Oamorenos. Eine fes bende Gruppe des Amor und der Psinche, welche auch ofters wieders boit ift, wurde Canova's Eriumph. Der Psyche mit dem Schmetters liebe is de lange eine Canova's Eriumph. Der Psyche mit dem Schmetters ling ift bier ein Amor jugefellt und beibe find gu der reijenoften Gruppe verbunden. Ein Balamedes murbe fpater von Canova in Marmer aus. geführt, doch der ausgetretene Ciberftrom, der im Winter 1805 in des Runflers Wertfatt drang, machte Die Bretter, auf denen diefe Ctatue fand, unbemerfe murbe, und fie fturgte badurch um und gertrums merte. In den Jahren 1796 u. 97 verfertigte Canopa das Mobell zu dem berfihmten Monument für die verstorbene Erzberzogin Chriftina von Desterreich, Gemahlin des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, welches im Jahr 1805 von dem Künftler selbst in der Augustinerkirche in Bien aufgestellt wurde. Dies herrliche Werk ist ausführlich befrieben worden. Die Erfindung Deffelben ift originell und jum erfienmal magte es bier der große Runftler, Die Bahn des Bertommlichen bet folden Dentmalen ju verlaffen. Früher fcon Catte Canvoa eine abnliche 3dee in einer Zeichnung entworfen, weil er die Auslicht batte, ein Monumene fur Digian auf Roften der Republit Benedig ju verfertigen. Diefer Entwurf jeigt gleichfalls eine Ppramide, in beren Mitte fich ber Gingang ber Gruft bffnet; ber Genius ber Sunft tragt Die Urne mit ber Afche bes großen Stunftlere in Die Gruft, Die Drei Schwesterfunfte: Maferei, Plaftif und Baufunft folgen ibm; auf dem Architrav bes Einganges follte bas einzige Wort: Eitians, feben. Die Kriegeftarme binderten die Ausführung biefer Idee, einer ber fcbonften, flarften und Anfachsten in diefer Art. Nicht lange nach ber großen Arbeit jenes, aus acht runden und brei erhos benen Figuren beftehenden, Monuments-gegen das Ende des Jahres 1797, bilbete Canvoa bas coloffale Mobell in einer Ctatue Des Abausbrechenden Mevolution in großer Gefahr, bem bilberfturmenden Jacobinismus ju erliegen, boch die lieblichen Pfochen, Seben und Amers fanfrigten die robe Bolfsmuth, fie allein ichugten bamals ibres Deifters Berfftatt, und ber fonigliche Colos verbarg fich in cie

nem ber bintern Studienfale. Diefe Stattle, Die 15 Balmen 51 bat, murbe 1803 in Marmor ausgeführt. Babrend ber Revolution in ben Jahren 1798 und 99, verließ Canova Rom und begleitete De Senator Bringen Ressonico auf einer Reije burch Dentschland. feiner Radfebr nach Italien, bielt fich ber eble Runftler einige Beit i Denetianischen auf, und malte fur die Rirche feines Geburtsorts Do fagno ein Altarblatt, auf welchem ber tobte Chrift, Die Marien, Dice bemus und Jofeph, und oben Gott Bater in einer Glorie, abgebild find. Rach feiner Anfunft in Rom verfertigte er feinen Perieus mi bem Sairt ber Medufa, ber mabrend ber Beit, mo ber Apollo vol Belvebere aus Italien entführt mar, auf beffen Play und Buggeftell im Corrite bi Betvebere bes Mufeo Dio Clementino ftand. Die Statue erhibte und verbreitete Canova's Rubm mehr, als alle vorge benbe Berte. Diefer Perfeus ift ohne Ginbeit und bestimmten Cha rafter, eine nachabmung bes Apollo ohne tiefere Bedeutung; ma glaubt nicht eine, fondern viele Statuen gefeben ju baben, wenn me ibn verläsit. Aber von ungemeiner Schonbeit find alle einzelne Cheile beffelben, in ben formen fowohl ale in ber gangen meifterhafte garten Bearbeitung. Diefer magifche Reig ber Bollenbung in bem blendend reinen Stoff feffelt Augen und Sinne, und lagt bie frengern Runftfoder ungen von vielen bergeffen. Beit meniger gelungen ift bes in gleicher Broge gearbeitete Dars pacifer. 3m Jahr 1802 murbe Connova vom Papft Bius VII. burch ein Diplom jum Oberaufieher aller romifchen Runftfachen und aller Runftunternehmungen im gangen Rirchenfta at ernannt, und jum Ritter des goldenen Spornes erhoben. In bemfelben Jahre murbe er von Bonaparte nach Paris berufen, um bas ARodell ju einer coloffalen Bilbfaule beffelben ju machen. Im Anfange bes Jahres 1803 fab man das Dobell diefer Bufte, und fpater auch bas ber coloffalen Ctatue in der Berfftate bes Runflers. Es ift uninbalich, ein Portrait charaftervoller aufjufaffen, und es gue aleich reiner im antiten Beldenfinn ju idealifiren. Es ift in einem mabrhaft großen und edeln Ctpl behandelt, auch der Burf ber Saare ift portrefflich. Es gibt in Diefer Art nichts Gelungeneres, als biefe Bufte. Die Figur Diefer Coloffalftaene ift bei meitem nicht fo trefflic. Spatere Berte bes fleißigen Rinfilers find: eine Copte Der Debiceifchen Beffas eine bem Bad entfliegene Benus, eine Dortraitflatue, balb nackt auf bem Rubebett liegend, Die Bufte Papft Pius Des VII., Die Bufte Raifere Frang II., ein Monument für ben verfiorbenen Rupferftecher Bolpato, Die coloffale Gruppe Des Thefeus, Der Den Centauren erlegt, welche Die früheren Berte im Beldencharafter weit abertriffe; Alfieri's Monument, fur Die Grafin Stollberg in Floren; und dafelbft aufgeftellt, woran man die weinende Stalia, eine Coloffalftatue in Marmor, besonders bewundert; Die aus dem Bade fteis genden Charitinnen; bas Monument der Grafin G. Eroce, ein grose Bes Bastelief in Marmors eine Benus, eine Canjerin, mit faft Durchfichtigem Gewand, Die Portraiffatue ber Gemahlin Lucian Bo-naparte's, mit ber Lyra in Arm bargefiellt, eine große, fcbnbeflei-Dete Marmorftatue; ein colosfaler Befter, ein rubender Baris, eine Rufe für Comariva's Privattabinet in Mailand, über Lebensgrbfe, ein Modell ju einem coloffalen Miar, und bas Modell einer figen-Den mit reichem Bewand umgebenen Ctatue Der Eriberjogin Marie Louife von Defterreich. Rach Rapoleone zweitem Sturge (1815) reclamitte Canova, im Auftrage bes Papftes, Die aus Rom entfubre

Sunkwerke, ging dann nach London, und kam 1816 nach Rom wrid, wo Bius VII. burch Gintragung feines Damens in bas golbene Buch Des Capitols und ein ihm eingehandigtes Genbichreiben ibn für "bodverdient um die Stadt Rom" erflarte, und ibn jum Darchefe von Ricbia mit 3000 Scubi jahrlichen Ginfommens ernannte. In ber Art. mic Campva ben Darmor behandelt, ift ein befonderes Streben fichibar, Den materiellen Reis Des weichften Comeljes bervorzubringen. anfrieden, ber Oberflache bes Marmore burch Teile und Bimftein Die garrefte Beftimmtheit und eine milde, matte Politur gegeben ju haben, bat er eine ins Beibliche fpielende Beige erfunden, Die aus Dfenruß gubereiter ift, und welche er nach ber letten und glangenben Bolitur auftragt, um bas blendende Weiß bes Marmors ju brechen, und bemielben bas Beiche, Durbe bes Elfenbeines ober Bachfes ju geben. Die Berblafene ift fur Dilettanten anziehender, als fur achte Ren-Canova pflegt die Modelle feiner Erfindungen querft flein in Bads au verferrigen, bann in Thon von berfelben Große, Die bas Berf baben foll; das Uebertragen des in Gops abgeformten Dodells Den Darmor, fo wie das Anshauen des Bildes aus dem Groben, Berlage er gefchicken Arbeitern bis auf ben Puntt, mo er felbft wieder Die vollendende Sand anlegt. Er bat babet Die febr ju empfehlende. Gewohnbeit, fich mabrend ber forgfaltigen Ausgrbeitung feiner Bilder, Die oft Monate Dauert, Die Schriften ber Alten vorlefen ju laffen. Als Runfler fann man Canova wohl am treffenbften mit Menge vergleichen. Beibe maren Erweder ihrer Runft aus ber Ohnmacht, morein fie burch verborbenen Gefchmad gefunten mar; beide murben von gleichem Gereben befeelt, nur ift bas Calent bes italienischen Bildners ergiebiger, geschmeibiger und fühlender. Als Denich ift Canova mantssprechlich achtungs. und liebenswerth. Er ift raftlos thatig, offen, mild, gefällig und gutig gegen jedermann, er tennt weder Kunklerftols noch Diggunft, sein Gelbagefühl ift boch bescheiden, unseachtet feines über gan; Europa verbreiteten Rubms; er ift nicht ollein völlig uneigennutig, fondern auch von ber ebelften Boblthatigfeit befeelt; er unterftust alle jungen Runfttalente fraftig, und fest Preife ans, um die Runftler aufjumuntern; furg, fein fittlicher Chatafter ift fo trefflich, daß felbft unter feinen vielen Reibern über feinen Berth als Mensch doch nur Gine Stimme ift! Geine jetige neuefte Arbeit ift eine große Eruppe, beren Samptfigur Die Religion nis Siegerin Darftellt; fie foll als Dentmal ber neueften Zeitereigniffe in Rom anigeftellt werden, auf Roften einer in England bajt gemachten Subicription. Canova ift auch febr lieblicher Daler, aber, feltsam genug, mehr trefflicher Colorift, als firenger Beichner. Die Arbeiten, womit er fich gegenwärtig beschäftigt, find bas Monument bes Cardinals von Port, bas Monument Bius des VI. und bie Statue von Wafbington.

† Canton, sonft auch Quang-tong ober Koanton genannt, liegt imter 23 Gr. 30 Min. nordl. Br. und 113 Gr. 20 Min. bitl. Lange, an den Ufern des hier sehr breiten Flusses Caa. Der gemaue Belauf der Boltsmenge ift bis jest nicht bekimmt ausgemittelt, boch ist die Angabe der Missionarien von einer Milion sehr übertrieden und mochte die Jahl von 75.000 für die Stadt der Bahrbeit am nächsten kommen. Der Umsang der ziemlich hoben Eradimauern berrägt beinahe zwei deutsche Meilen, jedoch ist nur ein Dritteil davon mit Gebäuden, das Uebrige mit Lukgarten und

Sifchteichen befett. Die Umgegend ift außerft reigenb, gegen Porgen bagelig und gemabrt bort eine liebliche Aussicht. Die meiften Saufer baben nur ein Stodwert, boch find die der Dandarinen und vornehmeten Saufleute boch und gut gebaut. Allenthalben fiebt man in der Stadt und ben Borftadten Tempel und Pagoden mit den Bilbern ber dinefifchen Bottheiten. Die febr volfreichen Strafen find lang und enge, mit flachen Steinen gepflaftert, und in 3wifchenraumen mit Erinmphbogen gegiere. Bu beiden Seiten fieht man Baarenladen und ein foritaufendes Borbach foungt gufganger und Sausbewohner por ben Sonnenftrablen. Die Bugange aller Gragen werden Abends mietelft eines Schlagbaumes jugleich mir ben Stadttboren geschloffen. Die biefigen Laufleute, melde fich in den gangbarften europaifeben Spraden mit binreichenber Berftandlichfelt ausdruden, treiben ibren banbel mit Porcellan, ladirten Waaren u. bergl. faft allein mit Europaern. Much gibt es bier eine von der chinefischen Regierung ernannte Gefellfchaft von 12 bis 18 Raufleuten, Der Cobong genannt, ausschließlich bevorrechtet, Die Ladungen fremder Schiffe ju taufen und ihnen ibre Rudfrachten, an Thee, grober Seide n. f. w. ju liefern; eine Einrich. tung, Die gwar ben Privathandel beeintrachtigt, dagegen aber Die Gicherheit ber mit ben Ditgliedern Diefer Rorperschaft handelnden Auslander außer alle Befahr ftelle, weil jene folidarifch für einander bafe Fuhrwerte gibt es bier nicht, fondern alle Laften werden von Eras gern quer aber ben Schultern auf Bambusrbbren getragen. Alle bors nehmeren Einwohner bedienen fich der Ganften. Die fiebt man dinefiche und felten tatarifche Frauenzimmer auf ben Strafen. toreien ber europäifchen Nationen, namentlich die hollandische, frangefifche, fowebifche, banifche und englifche, liegen auf bem fehr beque-men und angenehmen Quai am Ufer Des Bluffes. hier wohnen bie Supercarges ber Sandelegefellfchaften, beauftragt, Die eingeführten Labungen jum Bertauf ausjubieten, Mudfrachten ju beforgen u. f. m. Unter Den Ditgliedern ber verschiedenen Factoreien berricht Die volltom. menfte Einigfeit und ein angenehmer, gefelliger Con. Bunachft ber Stadt ift ber flug mit Boten (angeblich 40,000) bedeckt, welche einen gleichfam in Strafen abgetheilten schwimmenden Bobnort der armern Claffe ber Chinefen tatarifder Abkunft bilben. fende leben bier famillenweife, durfen mie bas Land betreten und nab. ren fich vom Berbienfte, woju ibnen bie lebhafte Schiffahrt auf bem Bluffe Gelegenheit gibt. Die biefigen gabrifarbeiten werden größten-theils in den Borftabten getrieben. Rein Europäer barf bas Innere Der Studt betreten. Bu Bampva, einem großen bequemen Anterplage, brei Meilen von ber Stadt, muffen bie europaifchen Schiffe auslaben, ihre grachtmaaren auf Lichterfchiffen bis an Die gactorei bringen laffen und werden auch auf die namliche Beife wieder beladen. Zwifchen Bampsa und, ber Ctade liegen brei Soppo's ober Bollhaufer, mo Cadungen und Paffagiere aufs ftrengfie unterfucht werben. In Canton ift es im Gommer febr beiß, im December, Januar und Sebruar bingegen falt; übrigens ift ber bortige Aufenthalt gefund und angenehm, mojn bie Ralle und Boblfeilbeit ber Lebensmittel und felbft der Leckereien nicht wenig beitragt.

Eapacitat bedeutet in der Geometrie bas Quantum der Ins baltsfähigfeit eines gehöhlten Rhrpers. Daher man von det Capaseität eines Schiffes, eines Gemäßes zc. fpricht. — In der neueru Cheorie von der Wärme bedeutet Capacitat die verbaltnismäßige Tas

higfeit einer gegebenen Quantitat trgend einer Gubfante ben Barmes foff einqunehmen und ju behalten , ober Die Gigenfchaft ober Reigung, nach welcher Die Sorper mehr ober weniger Barmeftoff bedurfen, um eine gegebene Cemperatur in einer gegebenen Daffe ju erjeugen.

Eap Breton, eine Infel unfern der Rufte von Remfoundland, wichtig wegen der Fifcherei. Gie wurde 1763 bon ben Frangofen am

die Englander abgetreten.

Cap Comorin, Die außerfte Spite Des Ghat. ober Shautsgebirges in Sindoftan.

Cap Born, Die außerfte Cubfpige bes Leuerlandes.

Capet, Capetinger, f. Franfreich. Capillargefaße, f. Saargefaße.

Capitalden werben in ber Sprache ber Buchbruder Die großem lateinischen Buchftaben genannt, Die mit ben fleinen auf Dem gleiden Regel gegoffen find, alfo in der fleinen Schrift gebrauche werden. fonnen.

\* Capitulation foon Capita, Buntte, ber Inbegriff gemiffer-Bunfte) BBablcapitulation, eine Uebereinfunft swifden ben Res gierten (Bolf) und dem von ihnen ermablten Regenten über bie Rechte und Befugniffe, welche dem lettern jugeftanden werden, und über bas: Benehmen, bas er gegen die Regierten ju beobachten bat. In monar-difchen Staaten, wo eine uneingeschranfte Regierungsform eingeführt: und die Erbfolge porber bestimmt ift, tann eine folche liebereintunft nicht Statt finden. Aber in den Landern, wo ebemals bie Babt Des Regenten Don bem Bolte ober beffen Reprafentanten abbing. fonnten biefe bennenermablten Regenten gu gemiffen Bedingungen verbinden, . berem Beobachtung er beschwören mußte. Diefe von den Bablenden Dem-Ermablien vorgeschriebnen und von ihm angenommenen Bedingungen nannte man Babivertrag, Bablcapitulation, Die in allen. Diefen Staaten als ein Reichsgrundgefen angenommen murbe. Deutschland murde, bei der ebemaligen Berfaffung bes Reiche, bem neuerwahlten Raifer eine Bablcapitulation vorgelegt, Die er noch bor feiner Erdnung beschwören mußte. Schon in frühern Beiten, unter bem Carolingern, wurden swifchen bem Konige, Der ben Ehron bestieg, und bem Bolle gewiffe Bertrage gemacht, in welchen jener Die Rechte Des Bolls und ber Rirche ju beschützen versprach. In ber Folge eigneten bie Churfurpen fich ausschließlich bas Recht ju, ben von ihnen gemablten beutschen Ronigen gemiffe Bedingungen porguschreiben. Um frierlichften sefchab Diefes 1519 bei ber Wahl Carls V., beffen große Macht eine genauere Beftimmung feiner Rechte nothig ju machen fchien, und Diefer bon ben Churfarften Des Reiche aufgefeste Bahlvertrag, ben Carle Besollmachtigte beschmbren mußten , ebe man ihm noch bie Rrone übertrug, ift Die erfte faiferliche Bablcapitulation. Der neue Raifer murde baburch verbindlich gemacht, alle vorige Reichsgefene ju beftatigen, alle Cfande bei ihren bergebrachten Sobeiten und Rechten ju laffen, ohne Ginwilligung ber Churfürften feine Reuerungen im Reiche vorzunehmen, die Rirche ju beschagen a. bgl. Die Bablcapitulation murbe nun eine ber Grundgefete des beutichen Reiche, und Carle Dachfolder mußten abnliche Capitulationen befcombren. Bei den wefiphalie den Friedensverbandlungen verlangten Die übrigen Stande bes Reichs, daß auch fie, mit den Churfurften jugleich, Antheil an ber Bablcapie mation haben follten, und bag eine beftandige Bablcapitulation ent-worfen murde. Heber beide Antrage murde in ber folge viel vers ife Abthl.

handelt, aber nichts entschieden. Die Carl VI. vorgelegte Capitulation war zwar zum Sheil nach dem Entwurfe der beständigen Bablcapitus Lation eingerichtet; aber Die Churfurften behaupteten fich fortwabrend bei bem Borrechte, ausschließlich Die Wahlcapitulation gu entwerfen, und babei ift es bis ju ber ganglichen Auflösung bes beutschen Reichs berblieben. — Als Carl XII., Ronig von Schweben, ohne mannliche Erben ftarb, murbe feine Schwefter, Utrite Eleonore, (1719) von ben Reichsftanden jur Abnigin gemablt, ibr aber auch jugleich eine Capitulation vorgelegt, Die fie beschmbren mußte, und wodurch Die mille führliche Gewalt, welche Die Adnige von Schweden bis dahin aus gelibt hatten, febr eingeschränft wurde. Gustav III. anderte, wie befannt, 1772 biefe eingeschranfte Regierungsform. - In Dolen murde chemals jebem neuerwählten Ronige ein Bertrag vorgelegt, den man Pacta conventa nannte, und erft nachdem er biefen befchweren hatte, exhielt er bie Bablurfunde und wurde gefront. — Bei ben ebemas ligen Erg. und andern geiftlichen Stiftern in Deutschland (Maing, Erier, Ebln 2c.), wo der Erzbischof, Bifchof oder Abe durch freie Bahl bes Domcapitels ju feiner Burbe gelangte, murbe bem Reuermablten auch eine Bablcapitulation vorgelegt, Die er beschmoren mußte. Allen Diefen Bablcapitulationen maren gewöhnlich Die Bedingungen beigefingt, bag, wenn der Ermablte Dawider handelte, er der Regierung verluftig, ober bas, worin er bamider gehandelt batte, ungfiltig fevn Obngeachtet Diefer Claufeln murben boch Die Bahfvertrage oft Abertreten, und swifchen Regenten und Unterthanen Streitigfeiten, welche burch tene permieben merben follten, veranlaft. — Capitus lation beift auch die Beit, auf welche ein Mann fich verpflichet, als Solbat ju dienen; und die Anjahl ber Jahre, die einem jeden vom Staate geworbenen Recruten gefehlich in dienen bestimmt ift.
Eapo d'I fria (Johann, Graf von), ruffischer Staatssecretär

Eapo d'Ikria (Johann, Graf von), russischer Staatssecretär und Miniker der auswärtigen Angelegenheiten. Er ift zu Corfu ge boren, trat früh in russische Dienste, und erhob sich zum Santen bei Staatssecretär, Großtreuz des Wladimir-, Ritter des Sannen-, Großtreuz des K. hkerreichischen Leopold- und des k. preußischen rotbem Ablerordens, und zeichnete sich besonders in der neuesten Periode durch seine diplomatischen Gesahäfte aus. Er war 1813 russischen Gesandere bei der Schweiz, unterhandelte 1823 mit dem diterreichischen Gesanden die neuen innern und äußern Verhältnisse diese Republik, und versstigte sich alsdann am 27. Septbr. 1814 als russischer Bevollmächtigter sich alsdann am 27. Septbr. 1814 als russischer Verdumächtigter jum Congreß nach Wien, von wo ihm Napoleons neuer Sinfall 1815 wieder ins Hauptquartier der Alliirten nach Frankreich ries. Er unterzeichnete als k. russischer Verdussischer den zweiten pariser Frieden am 20. Nob. 1815, und kehrte alsdann mit seinem Monasschen nach Petersburg zurück, um an den Geschäften des Staatsrathes den nach Petersburg zurück, um an den Geschäften des Staatsrathes den thöeigsten Antheil zu nehmen. Worzüglich zeichnen ihn aus seine Bemühungen sur Kreieung seiner griechischen Eandsleute vom geistslichen Jod, und für die Ausrechthaltung der Staatsrathes wem geist

bie Ranke der Jesuiten.
Eaprara (Giambattiffa), Cardinal, Erzbischof von Mailand, papklicher Legat, Graf und Senator des Konigreichs Italien, Graßs würdenträger des Ordens der eifernen Krone, berühmt durch seine biplomatisch – geistlichen Missionen dei Joseph II. und später dei Napoleon, war geb. zu Bologna den 29. Mai 1733. Sein Bater war der Graf von Monte-Cocolli, und seine Mutter aus dem alten Ge-

siesechte der Caprara. Nach dieser nannte et sich. Er widmete sich früb dem geistlichen Stande. Schon im 25sten Jahre ward er von Benedict XIV. als Bietlegat nach Ravenna geschick. 1767 übertrug ihm Elemens XIII. die Romeiatur von Ehln, wo er dem Prinzen Waximilian die Mehrheit der Stimmen verschafte. Im J. 1775 war er Runcius in Lucern, und legte die Jerungen dieses Andess mit dem päpstlichen Stmble glücklich bei. 1785 ging er als Pins VI. Gestversreter auf den, wegen der kirchlichen Neuerungen Josephs III., die er dintertreiben sollte, schwierigen Posten nach Wien. Seine Sendung scheiterte troß seiner Geschicklichseit an Josephs und Kaunikuns sestem Sinne. Er ward 1792 Eardinal, trat das folgende Jahr in den Apptstichen Staatstrath und erhielt 1800 das Folgende Jahr in den Apptstichen Staatstrath und erhielt 1800 das Bisthum von Jest. Im Septstweber 1801 ging er als Legatus a latere nach Frankreich, wo er mit Napoleon die kirchlichen Angelegenheiten Frankreichs glücklich ordnete und das erste Esneordat abschieß. Kurz darauf ward er zum Erzbischof von Mailand ernannt. Als solcher weihte er 1805 Napoleon zum König von Italien. Er starb krank und blind den 21. Juni 1810 im Paris, und vermachte alle seine Güter dem Hospitale zu Mailand. Er war ein Bater der Armen.

Caprification nennt man die eigenthämliche und merkuftrbige Befruchtungsart der Feigen. Die Feigenbäume mit getrennten Geschlechtern, b. die ineigen, wo ein einzelner Baum entweder lauter mannliche oder lauter weibliche Blüthen trägt, würden ohne alle Beschudung bleiben, wenn diese bles dadurch bemirkt werden sollte, daß, wie bei andem Gewächsen derselben Wert, der Wind den männlichen Blüschen kand gein weibliche Blüthe binwehte, denn die geringe Definung der Feige mach sein Eindrungen unmbglich. Die Natur dat hier auf eine eigne Beise die Erreichung ihres Zweckes bewirkt. Ein fleines Insect, die Fliegenwespe, legt ihre Eier in die innere Ibhle der Feige. Aus diesen Einen entstehn Lavven, welche, wenn sie ausgebilder sind, herder-triechen, sich derpuppen und bald als geflügelte Insecten erscheinen, die instinctmäßig in die Feigen ein= und auskriechen. Jk. nun eine Fliegenwespe in einer männlichen Blüthe gewesen und kriecht darauf in eine weibliche, so theilt sie dieser den an ihren Flügeln dängenge

bliebnen mannlichen Saamenstaub mit und befruchtet fie.

\* Caraccas, ein sehr großes kand im nördlichen Beil von Sadamerika, sonft der spanischen herrschaft unterworsen. Es liegt an der Nordekke und wird dilich vom atlantichen Meer (12° bis 8° Norder Breite) westlich von dem Reiche Santa Se, soldich von Bern begrängt. In Caraccas gehörten sonft Schatthalterschaften, nämlich: Benezuela in der Mitte, Maracaibo gegen Abend, Guiana gegen. Mittag, Cumana nach Morgen und die Margaretheninseln nordbilich. Die Bevölterung dieses kandes beläuft sich auf etwas über 700,000 Menschen, von denen die Weißen etwa j ausmachen. Die größten Städte sind: Caraccas mit 34,000 und Cumana mit 24,000 Einwohnern. Das Clima wärde man nach der geographischen kage sür ängerst beiß halten müsten, weil es sich sast bis unter den Nequator erfreckt: allein es läust ein Arm der großen Undbeklette von Westen nach Often in einer Breite von 10—20 Meilen durch das ganze Land mit abnehmender Höhe, die er sich endlich der Insel Etinidad gegenüber verliert. Diese Berge erheben sied von 4500 die auf 8000 kuß über die Weeressiade, und selbst die Stadt Caraccas liegt in einer Höhe den Zood Tuß. Dabet konnt die sehe durchgebends and einer Söbe den Zood Tuß.

genehme Temperatur, die felten in unerträgliche Sige ausartet. Das sanje Jahr hindurch feht das Thermometer gwifchen 76 und 85° Fa br. felten fintt es im Binter auf 52°. Rach Stiden bin verlaufen fich diefe Berge in ungemegne Ebnen, Lianos genannt, Die berrlichften Bichmeiden, worauf die Bewohner ber Stabte jahlreiche und faft milbe Beerden halten. Wenn wir vorher vom Winter in Caraccas rebeten, fo ift bieß eigentlich bie fogenannte Regenzeit, welche vom April anfangt und bis in den November dauert. Dann regnet es jeden Sag im Durchfchnitt 3 Stunden, und swar jedesmal mit folder Beftigkeit, bag alle Strome aledann weit umber bas Land aberschwemmen. Die Fruchte barteit bes Bobens ift außerorbenelich groß. Die unermeslichen Bal-bungen liefern zwar überfluffiges Baubolg, allein man tann es nicht ausführen, weil man es nicht über bie Berge und noch weniger über bie gluffe ju fcaffen verftebt. Die foftlichften Bolger, Die auch ju Sifchlerarbeiten und ju feinerem Sausgerathe ungemein branchbar find, merben in geringer Menge ausgeführt. Banille, Cochenille und eine unjablige Menge Arineien, Sarje und Balfame erjeugen Die Balber, aber Die Europaer miffen faum ben Namen ber Baume, Die Diefe Cub-fangen liefern, und Die Ginwohner befammerten fich bieber faft gar nicht um die Reichthumer ihres Bodens. Man fing war an, Cacao, Indigo, Bucker und Cabat ju bauen, und ber Barinas und Maracaibo-kanafter find den Sabaksrauchern fehr mohl bekannt, aber auch die Eultur ift mieder vernachläßigt worden, fo wie Die Perlenfischeret, Die im 16ten Jahrhundert jahrlich 800,000 Diafter eintrug. Bon 1793 bis 1800 hat fich die Ausfuhr aus Caraccas faft um 6 Millionen ameritas nifche Thater vermindert, woran unftreitig theils die fchlechte Bermaltung der Colonien, theils der Krieg swifden Großbritannien, und Spanien und fpater swiften ber Colonie und dem Mutterlande Schuld ift. (S. Spanisches Gabamerita).

Carabaggio, f. Caldara.

Carben, Weberdifteln, erhalt man von einem Gewächs (dipsaous vel carduus fullonum), bas viele Aehnlichkeit mit einem Diftele topfe bat, wild machft und burch Sultur veredelt wird. Die Auchs bereiter gebrauchen fie jum Rauben ober Auflockern des gewalten Eusches. In Italien werden fie aus Bologna, in Frankreich aus Rouen und Sedan, in Deutschland aus Rurnberg, Bamberg und andern Orten bezogen.

Carbinoibe, ift in ber bobern Geometrie eine frumme Linie von

einer beriformigen Geftalt.

Carien, eine landichaft auf der Rufte von Aleinafien, ber Infel Rhodus gegenüber. Die Saupeftadt war Salicarnaß. Carien war früher ein eignes Abnigreich, tam aber nachher unter perfifche Serrichaft

und mar eine eigne Gatrape.

\* Earl ber Große. Mehr als je ein Ablferbeherrscher berdient dieser Frankenkbnig den Beinamen des Großen, den die Seschichte ihm beigelegt bat. Denn groß war er nicht nur in dem,
was sein Zeitalter schätte, ehrte und suchte, in kriegerischer Wirksamkeit, in kuhner Bewunderung und Staumen erregenden Unternehmungen, sondern auch in dem, was es kaum kannte, nicht achtete, am
wenigken suchte und liebte, in Bildung des Geistes und Grundung
bes Glückes seiner Bilker durch dieselbe. Sier ein kurzer Umriß seines thatenreichen Lebens. Earl, Konig der Franken und spaterhin
Aniser des Occident, wurde geboren im Jahr 742 auf dem Schlasse

Salzburg in Oberbaiern. Anbre geben bas Schlof Ingelheim bei Daing, noch andre Nachen als feinen Geburtsort an. mar Pipin der Rleine oder Rurge, Ronig ber Franken, ein Sohn Carl Martells, ber burch feinen Sieg fiber Die Araber im 3. 732 unweit Poitters und Sours Die europaifch - driftliche Bilbung vom Unternang rettete und baber mit Recht eine neue Mera in ber Geschichte Europens bezeichnet. Rach bem Lobe bes Baters, ber im 3. 768 erfolgre, wurde Rart als Abnig gefront und theilte, nach Des Baters Billen, Franfreich mit feinem jungern Bruder Carlmann; allein Die Bedingungen biefer Theilung wurden mehrmals geandert, ohne daß fie jeboch Die Bufriedenheit der Theilenden begrunden konnten. Diefo Unanfriedenbeit wurde vornehmlich burch ben Rbnig ber Longobarden, Defiderius, unterhalten, beffen Lochter Die Gemablin Carlmanne mar. Carlmann farb und binterließ nebft feiner Bittme swei Cohne. Dit Diefen flob die Mutter nach Italien ju ihrem Bater, weil fie des Schwa-gere Bemuthbart fürchtete, Die fie durch bas Schickfal ihrer Schwefter, welche Carl verftogen batte, weil fie ibm feine Rinder brachte, erfannt m haben glaubte. Carl bemachtigte fich nun allein des Reichs und feste Die Suget der Regierung mit traftiger Sand. Der Umfang feines Reichs mar ichen jest bedeutend genug, benn ibm geborchte gang Frankreich und ein Cheil von Deutschland, wenn gleich nicht in folcher Uns terwurfigteit, welche Die fpatern Beiten jeigen. Unter Carls erfte ausmartige Unternehmungen gebort, außer ben Rriegen gegen Die Sachfen, fein Bug nach Italien gegen ben Konig ber Longobarden, Defiberius, ber fich wegen ber Berftogung feiner Sochter an dem Sidam baburch su rachen fuchee, bag er in Frankreich Anruhen anftiftete und nabrte, was ibm um fo leichter murde, ba die Großen des Reichs einen muthigen Freiheitefinn und große Liebe gur Unabhangigfeit von ber herre fcaft der Abnige offenbarten. Allein ebe er diefe ausführen konnte, haue er sein Ansehen in den ererbten Landern zu behaupten und zu befeftigen fuchen muffen, und dieg fonnte ihm nur burch Entwickelung feiner Calente als Rrieger und Die Unerschütterlichkeit seines Charalters als Regent gelingen, mobei jedoch die Umftande immer die Klugbeit nicht ju verschmaben riethen. Die Boller Aquitaniens maren Die erften, welche fich unabhangig ju machen fuchten. Carl jog gegen fe mit einem nicht gablreichen Beere, allein er rechnete auf feinen Brus ber Carlmann, bem bamals ein Cheil Aquitaniens gehorte. erfchien auch wirklich im Felbe, aber im entscheibenden Augenblice verließ er feinen Bruder in der Gefahr, der nun allein den ungleichen Rampf zu bestehen batte. Dit großer Rlugheit und Capferkeit mußte er fich den lange zweifelhaften Sieg zu erringen (770), und Die Widerprebenden fehrten unter bas Scepter bes Siegers jurud. In Diefem Feldinge hatte ber jugendliche Beld fo ausgezeichnete friegerische Ca-lente entwickelt, daß die Furcht feines Namens felbft ben muthigften Freibeitefinn feiner Bafallen bandigte. Allein Carl hatte in Diefen Lampfent fich doch auch von ber Rothwendigfeit überzeugt, Die Großen feines Reichs theils durch den immer machfenden Glang feines Ras mens nieberguhalten, theils fie immerfort in bedeutenben Unterneh-mungen ju beschäftigen, um ihre Aufmerkfamkeit von ben innern An-Belegenheiten bes Reiche abzulenfen. Satte baber Carln auch nicht Die eigene Reigung ju großen Unternehmungen, ju Eroberungen und Rriegen geführt, mo fich feine Calente in vollem Blange jeigen fonnten, fo warde ibn icon bie innere Lage des Reiche baju verleitet

haben. Als er baber Berr von Frankreich mar, bilbete er ben Plan, bie Sachfen ju unterwerfen, wobei ihm noch überbies fein übertricbener Eifer für bas Chriftenthum und Deffen Ausbreitung jur ertrag. lichen Ausrede biente. Die Sach fen, ein damals noch beidnisches Bolt, batten einen anfehnlichen Theil von Deutschland, befonders Die Gegenden gwischen ber Wefer und Elbe, inne, und jogen, wie alle barbarifche Boller, für welche Unabhangigfeit bas erfte Gut bes Lebens ift, Die Planderung friedlichen Gewerben, das Umberschweifen, ben feften Bobnfigen vor. Sie hatten mehrere Anführer, und bildeten verschies bene Stamme, welche felten geneigt waren, fich in einem gemeinfamen Intereffe zu vereinigen. Carl begann ben frieg mit ihnen im Jahre 772 \*) und erft im Jahre Bos gelang es ihm, fle gang gu unterwerfen. Smet und breißig Jahre miberfanben fie einem Gieger, ber, zuweilen nachfichtig bis jur Unflugheit, oft freng bis juriGraufamfeit, eben fo elfris beftrebt, fie ju befehren, ale ju unterjochen, nur erft bann Berr ibres Lanbes wurde, als er es faft ganglich in eine Ginbbe verwandelt hatte. Sicherlich marben fich bie Sachfen felbft gegen Carls Macht und großes Benie behauptet haben, wenn fie nicht in fich felbft gerfpalten gewefen maren, und einen einzigen Führer gehabt batten. Der, welder ben meiften Ruhm in jenen Kampfen erwarb, mar Bitte fin b. und nachft ibm Alboin, welche aber endlich bas Chriftenthum annahmen (783). Um den langen Wiberftand ber Gachsen begreiflich ju Anden, darf man nicht vergeffen, daß die Art, wie die Beere jener Zeit prganifire maren, jebes Jahr einen Stillftand ber Operation berbei-führte, indem der heerbann nur für einen Feldzug galt, und Carl zu gleicher Beit auch gegen die Longobarben, die hunnen, die Saracenen, Die Britgnnier und bie Danen Rrieg ju fuhren batte, und bag Die Große feiner Staaten Die Emporungen Der Bafallen erleichterte, weshalb er oft genug ju thun batte, nur ben Frieden im Innern aufrecht ju balten, und fich in feinem Anfebn ju behaurten. Geine Rriege mit ben Sachien murben oft mit unbeschreiblicher Graufamfeit geführt, allein oft perftand er fich ju einer Art von Baffenftillfeind und friedlicher Ausgleichung, wenn er durch andere Gorgen gedrängt wurde. Go rief, indes sich eben Carl an den Ufern der Wefer mit den Sachsen schlieg, der Papft Habrian seine Hulfe an, als der König der Longobarden, Desiderius, ihm das Exarchat von Ravenna, das Pipin der Aurze dem heil. Studle geschenkt batte, wieder entris, und in ihn drang, die beiden Shine von Carls Brusten. ber ju fronen, bamit Carl als Ufurpater ericbeinen und feine Unterstanen fich von ihm wenden mochten. Die Gefahr war bringend. Schnell verließ Carl Deutschland und jog burch verborgene Bege ber Alpen mit feinem heere nach Italien. Defiberius batte fich nach Pavia geflüchtet, welches von ben Longobarben mutbig und mit Black verebeidigt murbe. Endlich aber fiel die Stadt Doch in Die Bande ber Belagerer, auch Defiderius gerieth, fo wie die Bittme Carl.

<sup>9)</sup> Ein Ginfall ber Sachfen in bas Gebiet ber Franken war ber Borwand ju bem erften meieze, ben Carl gegen sie führte. Die andern Kriege wurden burch Einporung n bieis briederifchen Lolfs erzeuat, bas, obgleich überwunden, ood nie gang unterworten, et nachdem es bas Sprissentumm angenommen, vollig berubigt wurde. Sinen Theil ber Sachfen vervolate Carl nach Jisabern und mide Edwei, wud ihre Wohnsige wurden von ben Obotriten, einem vandalischen Lolferstamme im Medlenburgichen, eing nommen. Auch bie bekannte Ir men faute wurde von Carln als ein Dentugla der Gogenburgischen, eing nommen. Auch bie bekannte Ir men faute wurde von Carln als ein Dentugla der Gogenburgische gerftere.

manns nebft ihren Sohnen, in Carls Gewalt. Alle wurden nach Frankreich abgeführt. Defiberius endigte fein Leben in einem Rlofter und über bas Schickal der Andern schweigt die Geschichte. Carl ließ fich nun im Jahre 774 jum Ronige von Jealien mit ber bekannten eifermen Arone fronen. Obgleich nun bas eigentliche Sonigreich ber Lombarben aufbbrte, fo behielten boch die Provinzen, aus benen es befanden batte, ihre bisherigen Gefege und Berfaffungen, fo mie es Aberhaupt eine Sauptanficht bes großen Monarchen mat, ben befiegten Bolfern nichts fremdartiges aufjudeingen, auch fie nicht nach einet Form regieren ju wollen. Er folgte bier fluglich ben Winfen ber Ra-tur, Die Ginbeit fucht in der Mannichfaltigfeit. Im J. 778 begab fich Carl nach Spanien zu Unterführung eines maurifchen ober faracentichen Fürften. Er eroberte Bampelona, machte fich jum Berrn ber Braficaft Barcelona und verbreitete überall unter ben Reinden ben Schrecken feines Ramens. Allein bei ber Rucklehr murben feine Eruppen im Thale Ronceval von ben Saracenen in Berbindung nitt ben Sebirgsbewohnern Sasconiens überfallen, und erlitten eine bedeutende Riederlage, melche badurch befonders merkwurdig murbe, dag einer son ben berühmteften Kriegern fener Beit, ber von Bielen für eine fabels bafie Perfon gehaltene Moland in ber Schlacht blieb. Da die fible Stimmung ber Bolferschaften Aquitaniens Carin befimmt batte, ibnen einen befondern Beberricher ju geben, fo mablie er baju ben jung-ften feiner Sohne Ludwig, der unter dem Ramen der Fromme (to debonnaire) befannt ift. Die Lombarden waren nicht minder unrubig, und Die Griechen machten immermahrend Berfuche, Italien wieder ju erobern; auch bie Großen, benen er bier einen Ebeil ber oberften Gewalt anvertraut batte, jeigten wenig Ereue, baben gab er ihnen feinen sweiten Cobn, Dipin, jum-Regenten, indes ber altefte, Carl, Rets bet ibm blieb, und ibn bei feinen mannichfachen Unternehmungen unterfate. Er hatte imar noch einen Sohn, auch Pipin genannt, Der unter allen feinen Rindern bas altefte mar, und gwar bon feiner Derfindemen Gemablin, allein bies eben mochte einen Widerwillen gegen benfelben eingefibft haben, und fo erhielt biefer teinen Cheil an ber Regierung bes Reichs. Er jettelte baber eine Berfchwbrung gegen ben Bater an und endigte fein Leben in einem Rlofter. Nach feiner Rlidfebr aus Spanien mußte Carl abermals gegen die Sachfen ju gelde gieben, und biefe Feldguge murben jedes Jahr nothwendig. Feide gieben, und diese Feldzüge murben jedes Jahr nothwendig. Cari fehlte wohl darin, daß er ju grausam versuhr, deun so ließ er einst 4500 derselben niederhauen, um seinen Forn zu kahlen; eine Magregel, welche den haß des nie bestegten Boltes bis zur Buth fleigerte. Bon bier zog er nach Rom (-780), um seine deiden Sobne, Pipin und Ludwig, von dem Papste krönen zu lassen, dem er sterk die höchste Ebrsurcht bewies, und dadurch besessigte er den Glauben seiner Bolter, daß der Fürst der Rirche allein die königliche Gewalt verleihen könne, eine Meinung, welche die Papste auf alle Weise zu erbalten bemacht waren. Es ist unmöglich, dem thätigen und untersprechen Mongrechen auf allen seinen Aggen zu folgen und untersprechen Mongrechen auf glen seinen Aggen zu folgen benn immernehmenden Monarchen auf allen feinen Bugen ju folgen, benn immerwer batte er mit innern ober aufern Feinben ju tampfen; Daber be-merten wir nur, bag bas 3.790, bas 22fte feiner Regierung, bas eintige war, bas er nicht unter ben Baffen jubrachte. Je mehr fich feine Dacht quebreitete, um fo mehr bachte er barauf, ben von feinem Borfabren, Earl Martell, gehegten Plan ber Bieberberftellung bes abendlandis fchen Raiferthums auszufthren. Die Rafferin Irene, melche bas

mals zu Conftantinopel berrichte, ließ, um die Theilung bes Reichs ju . binbern, Carly den Borichlag thun, thre Kinder ju vermahlen, woburch bann von neuem die Welt unter eine Gerrichaft gefommen mare. Ibr Borichlag murbe angenommen; allein als Irenens Chrfucht fie fo weit geführt batte, ihren efgenen Cobn ju entthronen, und fich ber oberften Bewalt ju bemachtigen, ließ fie ihre Sand felbft Carin antragen. Diefe feltfame Berbinbung, ber Carl gar nicht abgeneigt mar, murbe ber Belt ein gang nettes Schauspiel gemabrt baben, wenn Irene nicht felbst vom Ebrone gestoßen worden mare. Carl ließ sich bierauf im Jahre 800 vom Dapfte Leo III. jum Raifer Des Occibents (Abendlandes) Erbnen, und obgleich seine Reise nach Rom mahrscheinlich feinen andern Bred gehabt batte, feltte er fich boch febr überrafcht burch biefe Ceres monien, Die er nicht erwartet ju baben fcheinen wollte. Gie fand Statt am Beibnachtstage in Segenwart einer ungeheuren Bolfsmenge. Carl wurde jum Cafar und Auguftus ausgerufen; man bewilligte ibm ben Schmud ber alten romifchen Raifer, und vergaß blog, bag bas Raiferthum fich nicht erhalten tonnte in einer gamilie, mo die Bemalt fich unter Die Rinder bes verftorbenen Monarchen gefeglich theilte. Rachdem Carl einen feiner Cobne jum Mond gemacht batte, verlor ger 820 Pipin, den Ronig von Italien, und das folgende Jahr folgte biefem im Cobe Carl ber altefte. Co blieb ihm von feinen rechtmagle gen Shonen nur noch einer, Ludwig, Ronig von Aquitanien, abrig, ben er im 3. 813 jum Mitregenten annahm, ba ibn fein Alter und feine junehmende Schwäche ahnen ließen, daß das Ende feines Lebens nicht fo gar fern mehr fenn konne. In der Shat ftarb er auch im Jahre 814 ben abften Januar, im 72ften Jahre bee Lebens und bem 47ften ber Begierung. Durch fein im 3. 806 gemachtes, von ben Großen bes franklichen Reichs auf einer Berfammlung ju Shionoille beftatigtes und vom Dapfte Les unterzeichnetes Ceftament theilte Carl feine Staaten unter feine drei Gobne, indem er jugleich feinen Bbltern die Freiheit ließ, fich nach bem Cobe Diefer Pringen einen Berrn ju mablen, menn er nur aus thniglichem Blute mare. Carl farb mit Abnungen und gurcht, daß fein Reich dem Andrange fremder Beinde nicht lange miderfteben murbe, eine gurcht, welche fich in ber Folge bestätigte. Er fühlte ju fpat, daß diefelben Sachfen, die ex in raubere Landschaften jurudgebrangt batte, einft an feinem Reiche Rache nehmen und in ihrem Gefolge noch andere Barbaren mitbringen wurden. Die Berehrung, welche Carl fich erworben, mar allgemein; aber unglactlicher Weife mar er ber lette Belb feines Stam= Carl murbe, wie Eginhard melbet, ju Machen, wo er gern und gewöhnlich fich aufhielt, begraben. Dan ließ ihn in eim Gewolbe binab, wo er auf einen Ebron von Gold in vollem taiferlichen Ornate gesetzt wurde. Auf dem Saupte trug er die Krone, im ber Sand hielt er einen Relch, an ber Seite batte er bas Schwert, auf feinen Anien lag das Evangelienbuch, ju den Sugen Scepter und Schild. Man verfiegelte die Graft, und errichtete aber berfelben eine Art von Triumphbogen, worauf die Borte fanden : " Sier rubt ber Rorper Carle, Des großen und rechtglanbigen Raifers, Der Das Reich ber Franken glorreich erweiterte und es 47 Jahr gluctlich regierte." Carl mar ein Freund geiftiger Bilbung, und verdiente gang ben Ramen bes Bieberberftellere ber Biffenfchaften und Lebrere feiner Bolfer. Durch feine liberale Denkungsart jog er bie ausgezeichneiften Belebiten Guropens an feinen bof, unter anbern Alcuin aus England, ben er ju feinem eigenen Lehrer mablte, ferner Peter von Difa, ber ben Litel eines Grammatiters Carls annahm, und Paul Barnefried, befannter unter bem Namen Paul Diaconus, der dem Raifer in Der griechischen und tateinischen Literatur Unterricht ertheilte. Auf Alcuins Rath legte Carl in feis nem Palafte ju Machen eine Atabemie an: den Sigungen berfelben wohnte er mit allen Belehrten und fchonen Beiftern feines Sofes, bem Leibrabes, Shenbulph, ben Erzbischbfen von Brier und Maing und bem Abte von Corvey bei. Alle Mitglieber biefer Afabemte batten befondere, ihren Salenten ober Neigungen entsprechende Namen angenommen; einer hieß Dametas, einer Somer, ein anderer Candidus; Carl felbft nannte fich David. Aus Italien jog er Lebrer in Sprachen und ber Mathematif herbei, und ftellte fie in ben vornehmften Stadeen feines Reiches an. Bei ben Domftiftern und Sitbftern errichtete er Schulen für Cheologie und humaniftifche Biffenfchafe Er felbft befirebte fich unablaffig, durch den Umgang mit Belehrten feinen Beift auszubilden und fein Biffen ju bereichern, und feine einzige und liebste Unterhaltung blieb bis an seinen Eod dieser Umgang. Er fprach mebrere Eprachen recht fertig, befonders lateinisch. Weniger gelang ibm bas Schreiben, weil er fich erft in bebern Jahren barauf ge-legt hatte. Im Binter las er viel und ließ fich felbft bei Eifche vorlesen. Die firchliche Liturgie ju verbeffern, ließ er fich febr angelegen fenn. Er wollte gern Die romifche in feinen Staaten einführen, altein Die Beiftlichteit, die an alten Gebrauchen bing, leiftete einegen Biderftand; indeß fugien fich mehrere Rirchen dem Bunfche des Monarchen, und andere vermischten Die romische und gallicanische. Auch dem Rirchengefange ließ er eine Berbefferung angebeiben. Er munichte Gleichheit des Dafes und Bewichtes, tonnte aber nicht damit durchdringen. Ein anderer großer Dian feiner Regierung mar bie Berbindung des Rheins mit der Donan, und badurch Des atlantischen Oceans mit dem schwarjen Meere, vermittelft eines Canals. Die gange Armee mußte baran arbeiten, aber er fonnte nicht ausgeführt werden, weil es in jener Beit noch an Renntniffen im Bafferbau, Die fich erft eine fpatere Beit ermerben tonnte, febite. Allein bafür errichteten die von ihm befchusten Runfte andere foftliche Denfmale für Die Nachwelt. Die Stadt Machen wurde befonders von ibm ausgeschmucht. Sie erhielt ihren frang. Ramen von einer pracheigen Capelle, die er aus ben fconften Marmorarten erbauen ließ, welche beshalb aus Rom und Ravenna gebracht mur-Die Pforten Diefes Tempels maren von Bronge, und fein Dom trug eine maffir goldene Ruppel. Der faiferliche Balaft mar außerft prachtvoll, mit berrlichen Gemachern und Gaulengangen verfeben. Auch ließ Carl Bader erbauen, welche fo geraumig maren, bag mehr als bunbert Perfonen darinnen in warmem Waffer fewimmen tonn-Er felbft fiebte bas Schimmen febr und benutte oft Diefe Baber mit allen Großen feines Sofes, felbft mit feinen Goldaten. Bu Geln im Elfaß batte er einen nicht minder prachtigen Palaft, und bier empfing er Die Gefandten bes Nicephorus mit einer Pracht, bergleichen man felbft im Oriente nicht gefeben hatte. Carin verdankt Frankreich Die erften Fortichritte der Marine. Er bauete den Leuchte thurm ju Boutogne wieber, und ließ verfchiebene Safen anlegen. begunftigte den Acterbau und machte fich burch die Weisheit feiner Bejete unfterblich. Gein Rubm erfüllte auch ben Orient. Er empfing Gefandten vom Patriarchen ju Jerufalem, von den Kaifern

Micephorus und Michael, und zweimal ließ ibn ber berfibmte Sarun MI-Rafchid burch Befandtichaften begrufen. Er verfammelte Concilien. Barlamente, machte die Capitularien und Carolinischen Bucher betannt, febrieb viele Briefe, von benen mehrere noch vorbanden find, auch eine Grammatit, fo wie verschiedene lateinische Bedichte. Gein Reich begriff gang Frankreich, ben größten Theil von Catalonien, Navarra und Aragonien; dann Flandern, Holland, Friesland, die Provingen Weftphalen und Sachsen bis jur Elbe; Franken, Schwahen, Thuringen und die Schweig, ferner Desterreich, Ungarn, Dacien, Bobmen, Iftrien, Dalmatien und mehrere Cantone Glavoniens, endlich gang Rtalien bis Unter Calabrien, benn er batte fich feiner Rechte auf Die Stadt und bas Gebiet ron Rom, fo wie auf bas Erarchat von Ravenna und die übrigen Brobingen des alten Rirchenftaates nicht begeben. feinem Privatleben mar Carl fehr liebensmurdig, ein gutiger Bater, gartlicher Gatte und großmuthiger Freund. Gein inneres Sauswefen mar ein Mufter von Sparfamteit, feine Perfon ein feltenes Beifpiel von Ginfathbeit und Große. Um meiften haßte er Rleiderpracht bei Mannern, boch zeigte er fich bei feierlichen Gelegenheiten mohl in aller Dracht ber Dajeftat. Ceine Safel mar bochft frugal. Seine einzige Musichweifung beging er in der Liebe jum andern Gefchlechte, Die bisweilen feine Gefundheit in Gefahr brachte. Bon Geftalt mar er groß und Rart; feine Lange betrug, nach Eginhard,, fieben feiner gufe. Seine Scheitel mar rund, fein Auge groß und lebhaft, bie Rafe batte mehr als gewähnliche Große; im Beficht batte er einen angenehmen Muebrud von Seiterfeit. Gein Gang mar feft, Die Baltung feines Abrpers mannlich. Er genoß einer fteten Gefundheit, nur in Den 4 lete ten Jahren vor feinem Lobe murbe er oft von Fiebern befallen, fo baf er julest logar auf einem Jufe hintte. Im Sommer pflegte er nach Dem Mittageeffen zwei Stunden zu ruben, und babei fich auszufleiden, allein des Rachts schlief er unrubig. — Seine Kleidung war die vaterlandifche; am Leibe trug er ein leinenes Bemb, barüber einen Rod mit feidener Borde eingefaßt und lange Beinfleider. Als Oberfleid trug er einen Mantel und fiets bas Schwert, beffen Griff und Bebrgebange von Gold ober Gilber mar. Er befaß eine eindringende natürliche Beredfamteit, und in bem Ausbruck feines Meugern lag etwas Chrfurcht erwedendes, verbunden mit Milde und Boblwollen.

Carl ber Auhne. Dieser Fürk, hetzog von Burgund, Sohn Philipp des Guten und der Isabella von Portugal, wurde geboren zu Dison ben voten November 1455, und führte Anfangs ben Namen eines Grafen von Charolais, unter dem er sich in den Schlachten von Kipelmonde 1452 und von Worbeque im folgenden Jahre auszeichnete. Er war von befriger, stürmischer Gemüthsart, und es regte sich früh in ihm lener unglückliche Ehrgeit, der die Quelle seiner Berirrungen und seines Unglückse wurde. Sein Widerwille gegen die Großen des Hauses de Ervi, die Günstlinge seines Baters, war unüberwindlich, und da er sie nicht verdrängen konnte, emsernte er sich vom Hose und bigab sich nach Halland. Er versichnte sich jedoch wieder mit seinem Bater, und sich ihm seinen haß gegen Ludwig XI. ein. Ja er kelte sich an die Spise einer gegen diesen Monarchen sich bildenden Partei. Nachdem er Flandern und Artois durchjogen war, drang er an der Spise von 26,000 Mann gegen die Somme vor, und finds vor Paris. Der König sandte den Bischof der Stadt, Alain Chartier, an ibn ad, um ihm das Unrecht des Krieges gegen seinen Wonarchen

wezuftellen. Allein ber Erbe von Burgund antwortete: " Sagt eurem herrn, daß man gegen einen garften, ber fich bes Schwertes und Bifes ju bebienen pflegt, immer binreichende Grunbe bat, und bag man, benn man gegen ibn in Kampf siebt, gewiß fepn barf, unterwegs inen jablreichen Anhang ju finden. Hebrigens habe ich bie Baffen nur mf bringendes Bitten bes Bolfes, bes Abels und ber garften ergriffen, Riefe find meine Diefculbigen! "- Ludwig traf mit ihm bei Wontiberi mfammen; Carl burchbrach einen Glügel bes foniglichen Seeres, und hes fich bei Berfolgung ber Bliebenden ju weit fortreißen. Bon funf. whn Gendarmen umgeben, welche bereits feinen Stallmeifter getebtet batten, murbe er vermundet, und gerieth in Gefahr gefangen ju merben, allein er wollte fich nicht ergeben, that Bunder ber Capferfeit, und gab baburch feinen Golbaten Beit, ihn zu befreien. Bon nun an faste Carl von feinen Calenten fur den Rrieg eine fo bobe Meinung, bag ibn Das größte Unglud nicht bavon juradbringen tonnte. Er folgte feinem Bater im 3. 1467 und befam fogleich Rrieg mit ben Littichern. fiegte und behandelte die Uebermundenen mit der außerften Strenge. Bor Diefem Unternehmen hatte er den Gentern Die Privilegien juriids geben muffen, welche ihnen von Philipp dem Guten entriffen worden Sest nahm er ben Gentern bas ibm Abgezwungene wieder, lief die Saupter bes Aufkandes binrichten, und legte der Stadt eine ansehnliche Gelbbufe auf. Im folgenden Jahre vermahlte er fich nit Margarethe von Port, der Schwefter bes Konigs von England, und beichloß fogleich ben Burgerfrieg in Franfreich ju erneuern, allein Ludwig entwaffnete ibn baburch, daß er ihm 120,000 goldene Chaler gab. Den 3ten October barauf hatten der Monarch und der Gerjog eine Bufammenfunft ju Perenne, um ihrt Angelegenheiten gang ausangleichen. Sier erfuhr der Berjog, bag bie Lutticher, von bem sibe nige aufgereitt, von neuem fich emport und Congres fich bemachtigt barten. Carl murbe muthend. Umfonft betheuerte Ludwig eiblich feine Unfchuld, er murbe verhaftet und ftreng bewacht. ber Bergog lange swiften ben beftigften Dagregeln gefchmantt hatte, wbibigte er endlich Ludwig, einen Eractat ju unterfchreiben, beffen erniedrigendfte Bedingung bie war, daß er mit Carl gegen biefelben Latticher ziehen mußte, die er gegen diefen aufgeregt batte. Carl tam por kuttich in Begleitung des Abnigs an; die Stadt wurde mit Sturm genommen, und ber Buth ber Soldaten Preis gegeben. Soldes Sluck verhartete bas Gemith bes Berjogs gang. lich, und bildete bie letten Suge jenes unbeugfamen, blutburftigen Evorafters aus, ber ihn jur Geifel feiner nachbarn machte, und feinen eigenen Untergang vorbereitete. Eduard IV. fandte ibm int 3. 1470 ben Orden des Sofenbandes. Rurg barauf empfing er Edua:b feloft in Flandern, wo Diefer eine Influcht bei ihm fucte. Carl gab ibm Getb und Schiffe, um wieder nach England gurud ju geben Begen Ende bes nämlichen Jahres begann ber Rrieg zwischen bera Abnige von Frankreich und dem Berjoge von Burgund, und nie be:» biente Carl mehr ben Ramen bes Rubnen ober Bermegeneu, als in Diefem Rriege. Bejwungen, um einen Waffenftillfand ju bitten, ergreift er doch bald die Baffen von neuem, macht ein Ttanistit gegen den Konig bekannt, worin er ihn ber Zauberei und Bernitung beschuldigt, geht an der Gpige von 24,000 Dann ub n die Comme, nimmt Die Gradt Reste mit Sturm, fectt fie in Abrand und fant, indem er fie brennen fiebt, mit barbarifcher Rube: "folche

Arachte tragt ber Rriegebaum!" - Ein Reind ber Rube, unempfindlich gegen Bergnugen, nur Berftorung und Blutvergiegen liebend, Die Wolfer gertretend, um die Großen ju bereichern, und trop feines Stoljes Deifter in ber Runft, fich Berbundete ju fchaffen, fabe Carl, Der fich Ludwig XI. an Dacht gleich bielt, nur mit Berdruf fich an Burde und Rang unter ihm. Er faßte nun den Plan, feine Gerrichaft nach dem Rheine zu erweitern, und feine Staaten zu einem Ronigreiche, unter dem Ramen des Gallisch-Belgischen, zu machen. Er besuchte den Kaifer Friedrich III. zu Erier, um den Litel eines Konigs und Generalvicare des Reiche zu erhalten, den ihm diefer versprocen batte, unter ber Bedingung, bag er feine Tochter Maria bem Ergberjoge jur Gemablin geben follte; allein ba fich feiner von beiben juerft verbindlich machen wollte, trennten fie fich in Ungufriedenbeit, und Die Unterhandlung murde abgebrochen. Carl, Der mit feinen Staaten 20thringen und Die Schweis vereinigen wollte, tounte fich, wie Boltaire meint, menn ibm biefes gelungen mare, ohne Jemandes Erlaubnig jum Konig erflaren. Unterbeffen arbeitete Ludwig baran, ibn in neue Berlegenheiten ju verwickeln, indem er Defterreich und Die Schweizer ge-gen ibn aufregte. Nun faßte Carl ben Entschluß, ibn ju entthronen, und verband fich beshalb mit dem Konige von England; allein gende thigt, bem Bifdof von Ebln, feinem Anverwandten, ju Gulfe ju eilen, verlor er jehn Monate vor Neuß, welches er vergeblich belagerte, und eilte bann nach Lothringen, um sich an dem Bergog René zu rachen, ber, von Frankreich aufgeregt, ihm ben Krieg erklart hater. Nachbem er die Eroberung Lothringens durch die Ginnahme von Nanen vollendet hatte, mo er im 3. 1475 als Gieger einzog, mande te er feine Waffen gegen Die Schweizer, und tros ber Borkellungen Diefer friedlichen Bergbewohner, welche ibm fagten, daß Alles, mas er Bei ihnen finden konnte, nicht fo viel werth fep, als die Sporen feiner Ritter, eroberte er die Stadt Granfon, und ließ Boo Donn, die fie beschützten, über die Klinge fpringen; allein biefe Graufamfeit murbe balb burch einen glangenden Sieg geracht, ben bie Schweizer bei berfelben Stabt über ibn erfochten (ben 3ten Dai 1475). Der Berluft biefer Schlacht fturgte ibn in eine buftre Delancholie, welche feinen Beift und feine Gefundheit gerruttete. Dit einem neuen Beere fehrte er in Die Comeis jurud, und verlor burd Dieselben Fehler den 22ften Juni die Schlacht bei Musten. Der herzog von Lothringen, der in dem heere der Schweizer gefochten bette, führte die Sieger vor Nanch, welches den been Detober capis tulirte. Bei der erften Nachricht von biefer Belagerung verfammels te Carl feine Truppen und begab fich nach Lothringen, um bem herjog Rens bie Stadt Nanen, die er fchon einmal eingenommen hatte, ju entreißen. Er trug bem Grafen von Campobaffo ben erften Angriff auf, und als er erfuhr, daß biefer Offizier ibn verra-the, betrachtete er Diefe Nachricht als eine Schlinge. Campobaffo lieg bie Belagerung in Die Lange lieben, und gab baburch bem Rene Beit mit 20,000 Dann beranguruden. Bei Unnaberung biefes Seeres ging er mit feinen Eruppen jum Seinde über, fo bag Carls Seer blog noch aus 4000 Mann beftand. Gegen ben Ausfpruch fei= nes Rathes wollte Carl Dennoch mit ungleichen Kraften den Rampf wagen. Den Sten Januar 1477 trafen beibe heere auf einander. Die Blugel des burgundischen heeres wurden durchbrochen und jer-Breut, und das Centrum, von dem Bergoge in Perfon befehligt

wurde nun von born und auf ben Flanken angegriffen. Carl feste foaleich feinen Gelm auf, und ba er ben vergoldeten lowen, ber ibm gur Bierde biente, vor fich jur Erde fallen fah, rief er mit Erkaunen: Ecoo magnum signum Dei. Er murde geschlagen, und von den Rliebenben forigeriffen, fiel er mit bem Pferde in einen Graben, wo er burch einen Langenflich getobtet murbe. Er farb im 44ften Jahre feines Altere, und bezahlte, wie ein Befchichtfchreiber fagt, mit feinem Blute ben Beinamen bes Rubnen, ben ibm Die Rachwelt gegeben bat. Gein Leichnam, mit Blut und Roth bebedt, ber Ropf im Gife ftedend, murbe erft wei Cage nach der Schlacht gefunden, und zwar fo entstellt, daß ihn einige Beit felbft feine eigenen Bruber nicht erfannten. fannte man ibn an der lange feines Bartes und feiner Ragel, Die er feit ber Dieberlage bei Durten batte machfen laffen, fo wie an ber Bunde eines Gabelhiebes, Die er in ber Schlacht von Montlbeti empfangen batte. Der Lob Diefes Farften, Der bestimmt ju fenn fchien, Die frangbfifche Bonarchie in bas alte Chaos jurudjufturgen; bildet eine mertwurdige Epoche in derfelben, benn mit ihm erlofch in grant. reich die monftrofe Reudalregierung. Carl mar indeffen nicht ohne einige gute Gigenichaften. In ber Regierung feiner Bblfer fpurte man niches von der Strenge und Sarte, womit er fich felbft behandelte, und feine natürliche Gradheit ließ ihn ein aufmertfames Muge auf die Ber-waltung ber Gerechtigfeit haben. Er murbe auf Befehl bes herzogs bon Lothringen ju Manen beerbigt, und im 3. 1550 ließ Carl V., fein Entelfohn, feine Ueberrefte nach Brugge bringen. Aus feiner breifachen Che hinterließ er bloß eine Tochter, geboren von Ifabelle bon Bourbon, feiner zweiten Gemahlin.

Carl VII., Ronig von Franfreich, f. Franfreich und

Teanne b'arc.

Carl XIII., Abnig von Schweden, geb. ben 7ten Oct. 1748, sweiter Sobn des Rhnigs Abolph Friedrich und det Schwefter Friebrichs bes Großen, Luife Ulrife. Bei ber Geburt ichon jum Groß-abmiral von Schweben ernannt, richtete fich feine gange Erziehung veringlich auf Erlernung bes Seewefens, weswegen er auch mehrere Rreuginge im Cattegt mitmachte. 1765 wurde ter Ehrenprafident ber Societat ber Wiffenschaften ju Upfala. 1770 trat er feine große Reife aber Solland nach ben Nieberlanden und Frantreich durch Dentschand nach Reugen an. Der Sod Abolph Friedrichs und bie Ehronbesteigung Guftave III. rief ihn eiligft nach Schweden juruck, to er an ber großen Revolution bedeutenden Antheil nahm, und von feinem Bruder mit der wichtigen Stelle eines Generalgouverneurs von Stocholm beehrt wurde. 1772 murde er jum herjog von Sabermanland ernannt; er vermablie fich 1774 mit Bebwig Stifabeth Charlotte, Pringeffin von holftein: Gottorp. In bem Kriege mit Aufland 1788 erhielt er bas Obercommando fiber die In bem Slotte, folug Die Ruffen im finnischen Bufen, und führte in ber gefährlichften Jahreszeit feine Glotte in ben Safen von Cariscrona gindlich jurad, wornach er jum Seneralgouverneur von Finnland ernannt murde, und bas Prarogativ, Erabanten als Garde ju ba-ben, erhielt. Nach ber Ermordung Guftabe ill. 1792 trat er an bie Spige Der Regentichaft und erhielt ju Schwedens Gluck ben Brieden mit glen Staaten, mabrend er fich mit Danemart verband, um bie Schiffahrt in den nordischen Meeren zu schagen. Bahrend feiner Regentschaft grundete er das berühmte Dufeum und Die Dilitärakademie für 200 Ibglinge und erwark sich allgemeine Achtung und Liebe im Reiche. 1796 trat er die Regierung an den nun mündig geworderten Gustav Abolph IV. ab, und jog sich als Privatmann auf sein Schloß Kosersberg zurück. Er verließ diese Einsamseit nicht wiesber, als nach der Acoslution, welche 1809 Custav Adolph IV. vom Ehrone stürzte, und ihn dafür als Reichsverweser, und einige Mosnate späten (austen Itania 1809) als Konig von Schweden an die Spisse des Stactes in der gesahrbollsten Lage stellte. Der Friede mit Kranksteich und Russland verlieh die so nötbige Aube zur Erholung von bescheitenden Berlusten und Bollendung der Versassung wir offenen Armen nahm er den franzbisschen Sohn und Ehronsolger aus, und ledtemit ihm und bessen hom erwählten Sohn und Ehronsolger aus, und ledtemit ihm und dessen hom erwählten Sohn und Ehronsolger aus, und ledtemit ihm und dessen hom erwählten Sohne Oscar im freundschaftelichen Einverständnis. Sein kluges Benehmen in den letzen verhängnisvollen Jahren verschafte Schweden durch die Erwerbung von Norwegen eine schone Entschäftigung für Finnland. Obgleich unter den Großen sich mancher in seinen Hossungen mochte betrogen haben, was die klus das eine Schol der ihr Schol der im Kebr, zözz Earl X. il. doch die liebe seines Volks und sein Eod, der im Kebr, zözz

erfolgte', erregte allgemeine Eraner.

+ Carl XIV., Johann, Ronig von Schweden und Rormegen, folgte feinem Aboptivvater Carl XIII. Den Sten Fe-bruar 1818 in Der Regierung; den 7ten Bebruar bulbigten ibm Die femedifchen Stande, ben joten Die Stadt Stockbolm und ben inten Sebruar ber Storthing ju Chriftiania. Er murbe ben Bten Dai ju Stoctholm gefront, und als Ronig Carl XIV. ausgerufen. Diefer merfwardige gurft, beffen politifche Stellung Die unbedingte Rothmenbigfeit bes Princips ber Legitimitat binreidend miberlegt, wurde ben 26ften Januar 1764 ju Pau am gufe ber Pprenden geberen, und hieß mit feinem Familien : und Laufnamen: Johann Baptist Julius Bernabotte. — Aus feinem Privatvermögen unterficipte ber Kbnig mehrere bifentliche Anstalten, forgte für die Armee, und bewies fich als einen Wohltbater vieler Bedürftigen. Durch ibn fam ein Sandelstractat mit den Ber. Staaten von Nordamerifa (Stodholm 5. Sept. 1816) ju Stande. Jusbefondere war feine Thatigfeit auf die Flotta, die Armee und die Berbefferung des Zuftandes ber Finangen gerichtet. Die Juneigung der Norweger bat er fich burch ein eben fo fluges, als großmuthiges und edles Benehmen gewonnen. Er schenkte bem Storthing die Rleinobien ju feiner Aronung im Jahr 1818. Und auf feinen Borfchlag genehmigten im Juli 1818 Die schwedischen Reichsftande, bas jur Lilgung der Schulden Normegens die Infel St. Bartbelemy verkauft werden follte. Um den auswartigen Sandel zu sicher, schiffe er im Sommer d. Jahres drei Schiffe mit Befchenten an Ranonen, Rugeln, Pulver u. f. w. nach Algier, Cunis und Erir is. Uebrigens unterhalt er eine machfame Bolitit ift flug, feft und ebel. Er umgibt fich mit außerem Glange, weil bieg ber fcmebifchen Nation gefällt: allein mehr ale bieß muß Die Beisheit und Die Rraft, womit er Die Boblfahrt bes Reiche und ber nation ju feinem Strebepuntte macht, bie Parteien berubigen und feinen Ehron immer mehr befeftigen. — Borguglich ift die Gorgfalt ju bemerten, welche ber Stonig auf Die zweckmagige Erziebung feines Sobnes, bes nunmehrigen Thronfolgers, Des Pringen Oscar

(Jofeph Frang), geb. ben 4. Jul. 1799, Bergog von Gabermanland (feit bem Jan. 1811), gewandt hat. Dieß zeigte fich bei ber Confirmation des Pringen, die nach ben Gebrauchen ber lutherifchen Rirche am 15, April 1815 gefchab. Den 24. Jul. 1817 murbe ber Pring für mundig erflare; er hat feitbem Gig im Staaterathe.

+ Carl (Theodor Anton Maria), fart fur; nach feinem Geburtetage, ben 10. Februar 1817, nachbem er noch jenen Rag felbe im Saufe eines feiner theuersten Freunde gewesen, und die Abendunden beiter jugebracht batte. Seine lesten Augenblide maren beiter und fill, wie die eines Beifen und Ehriften, ber ben Tob als ben Uebergung jum fcbonern Leben fennt. Die genannte Schrift bes herrn Rathe Rramer enthalt Alles, mas man über bas Mefen und Leben eines fo intereffanten Dannes ju erfahren munichen fann.

+ Carlebad. Raifer Carl IV. foll, ale er einft bier jagte, bie warmen Quellen im J. 1358 entdedt haben, indem er dem Sebeul eines Jagbandes folgend, benfelben in die Quelle verfunten anges troffen. Peter Baier, fein Leibargt, verordnete nun feinem Berrn, ber an einem barnadigen Jufilbel litt, ben Gebrauch biefes Baffers, welches das Uebel fogleich bob. Bon Diefer Beit an erhiele der Quell ben namen Kaifer Carlsbad; Gehr bald foll nun der Raifer, an eben der Stelle, wo jest der Stadtthurm ftebt, ein Schloß gegrundet haben, um welches ber man fich nach und nach anbante. Die Stadt bat iest 450 Saufer mit, 2510 Einwohnern. Der fcbnfte Theil ber Stadt ift die Biese, auf welcher die angenehmsten und theuersten Bohnungen sind. Die Kirche ist hell und wohlgebaut. Das Schausspielhaus ist nach dem zu Mannheim erbaut. Die beiden am Ende ber Biefe gelegenen Saufer, bas fachfifche und bohmifche Ballbaus genannt, jeichnen fich burch bie fconften, gefchmactvollften Gale aus, welche Carisbad aufweifen tann. Man erhalt bier alle Arten bon Speifen und Setranten. Die bier befindlichen heißen Duellen find : Der Sprudel, der Neubrunnen, der Muhlbrunnen, der Bernhards-brunnen und der Chereftenbrunnen. Die altefte und heißeste Quelle ift ber Sprubel, von 59 Grad Barme nach Reaumar. Gin Pfund feines Waffers bat nach Klaproth 174 Gr. luftfaur, mineral, Laugenfalt, 26? Gr. Glauberfalt, 51 Gr. Rochfalt, 2 Gr. Uftsaure Kalterbe, 4 Gr. Riefelerde, 1'0 Gr. lufts. Eisen, 51 Kub. Boll Luftsaure. Nach dem Sprudel ift die benutteste Quelle die des Neubrunnens, wobei ein langer bedeckter Saulengang für die hin und her wandelnden Brinker angebracht ift. Diefer Neubrunnen hat 47% Gr. Wärme, und enthält nach Alaproth: 17% Gr. lufts. mineral. Laugensalz, 24% Gr. Glaubersalz, 5% Gr. Rochsalz, 1% Gr. lufts. Kalterde, 3 Gr. Kieselerde, 4 Gr. lufts. Eisen und 8 Kub. 30sl Luftsaure. Unter Diesem Brunnen, eine Treppe tiefer, ist der Vernhards brunnen, und über bemfelben, eine Ereppe bober, ber unter eine Ruppel gebrachte und von Frauen faft ausschließlich benutte Eherefienbrunnen. Noch eine beife Quelle wird im Sofpital für arme Kurbrauchenbe benugt. Der Mublbrunnen, welcher neben bem Reubrunnen im Dublbadebaufe hervorquillt, zeichnet fich burch feine abführende Rraft borguglich aus. In feiner Rabe find unter bemfelben Dache Die Baber bes Mublbabehaufes, außer mel-den man noch bergleichen in mehreren Burgerhaufern findet. Die Birtungen des Carlebades augern fich vorzüglich in Berbefferung der

erften Wege und Bertreibung ber bafelbft figenden Unreinigfeiten. bei fchlechter Berdauung, bei Uebelfeiten, schlechtem Appetit, Blabund gen, Anfpannungen bes Leibes, Magenbefchmerben, Beangftigung, Schwindel bei Berftopfungen, Sppochondrie, Spfterie, Melancholie, Leber., Dilg. und Gefrofeberftopfungen, fehlerhafter Menftruation, Samorrholden, Scharfen im Blute, Folgen von Arfenifvergiftungen, bei Gries, Sand und Stein zc. Schadlich ift bas Carlobab bages gen bei ber Lungensucht, bei gang verharteten Gingemeiden, bei ber Bleich und Belbfucht, bei fallenber Sucht, wenn fie aus Sehlern bes Bebirns entfeht, bei febr eingewurgeltem Bodagra mit Enoten ac. Beim Anfang ber Rur nimmt man gewöhnlich im erften Becher Die neralmaffer & Loth bis a Loth carlebader Gals, morauf gembbnlich mehr ober weniger Deffnung erfolgt. Dierauf fangt man mit 3 Becbern am folgenden Eage an und fleigt mabrend der Rur bis auf 8 bis 12 Becher, felten barüber; von der Mitte Der Aur bis jum Ende Derfelben nimmt man alebann in eben dem Grade wieder ab. Bewbhulich trinft man von 5 bis 8 Uhr des Morgens und macht-fic aledann maßige Beme gung. Rach dem Bade legt man fich I bis 1 gange Stunde in Bett. Babrend ber Rur muffen alle fart gefaljene, fette, geraucherte und gewürzte Speifen vermieben, und vornehmlich bes Abende nur febr weniges genoffen werden. Der Meineter Wein wird gwar als porjüglich jum Sifchtrunt geeignet empfoblen, ift aber theuer und felten, fo bag Jeber mohl thut, fich feinen gewöhnlichen Sifchwein mitzu-bringen. Das Schlafen nach Sifche ift durchaus verboten. haupterfordernig bei der Kur ift Bewegung, ju melder Die romantifche Natur um Carlebad porjuglich einladet. Die nachften Spajiergange geben nach Rlein . Berfailles, in einem abgeschiedenen Biefengrunde gelegen; ober nach dem Birfdenfprung, der in totblichen Granitmaffen über ber Stadt anfangt; ober nach Findlaters Spisfaule und Cempel, bem Chatedifchen Bege, ber Bier. Abr. Promenade und bem Pofthof, einem bifentlichen Orte vor Carlebab, bem fein anderer dieser Stadt an die Seite geseth werben kann. In seiner Nahe herum gibt ce eine Menge angenehmer Plage, wie die Dichterbank, Antons Rube, ben Sig ber Freundschaft. Bon hier aus nach der Stadt bin gelangen wir fiber die Carlebrucke jum Dorotheentempel und weiselbede Earlebrucke jum Dorotheentempel und weiselbede Earlebrucken bei Dorotheente bei Doro terbin jum carebader Sauerling, einem zwar nicht benutten, aber boch trefflichen Sauerbrunnen, ben flets eine 4 bis 6 3off bobe Schicht Luftfaure bedt. Sinter bem Kreus an ber Wieje if noch bie Rarianens Rub, mit einer schonen Aussicht. Am and bern Ufer ber Tepel erhebt fich ber Dreifreugberg, intereffant wegen ber schonen Aussicht auf bas lange, ferne Erzgebirge und in Das gange Bergland um Carlebab ber. Bon bier tann man burch fcbne Buchen, und Sichtenwaldung nach bem Bergwirthehaufe tommen, von welchem eine meisterhafte Cunftftrage berab nach Carle-bab führt.

Earls baber Baare nennt man mancherlei in Sarlsbab von vorzäglicher Schonheit verferzigte Baare, aus Stabl, Gifen, 3inn, Blech, Holy u. f. w., die insbesondere von den Brunnensäften gefauft und als Geschenke mit nach hause genommen werden, wodurch sie in gang Europa bekannt und verbreitet sind. Auch werden auswärrige Messen und Jahrmarkte damit bezogen. Die carlsbader Radler verferzigen Stedes, Stride und haarnabeln, welche

in Sinfict der Steifbeit, der Spigen und Abpfe (lettere find wie angegoffen) und wegen ihrer Silberweiße vor andern beliebt find. Die carlsbader Scheeren und Meffer kommen den feinften englischen

gleich , u. f. m. + Carlerube. 3m Jahre 1719 batte Die Stadt nicht volle 2000 Einwohner; jest bingegen jable fie bereits gho Saufer und 25,000 Cinwohner. Sie liegt in einer fcbnen Cbene, anberthalb Stunden weftlich vom Abeine und in der Rabe des anfehnlichen, größtentheils aus Eichen und Buchen bestehenden Sartwaldes. Der anfanglich entworfene Plan in Erbaumg der Stadt ift zwar beibehalten, aber in den neuern Zeiten erweitert morden. Das Eigenspumliche befes Planes besteht barin, daß die Stadt einen Theil der Zirkelftache eine nimmt, welche durch die dom mintern Thurme des Acfidensichloffes ausgehenden Alleen befchrieben wird. Acht berfelben find bebaut, and machen baber die neun Strafen bes nbrblichen Theils ber Stade dus, in welchen allen man ben Ehurm erblicht. Diefe neun Strafen fangen in einer gleich weiten Entfernung von dem Schloffe in, bile ben baburd einen Sirtel, welcher mit lauter gleich boben und mit Ertaben verfebenen Saufern vergiere ift, beren Fronte fich gegen bas Solog richtet, und geben bis jur Saupt - nder Langenftrage, als ber urfpranglichen Granglinie Des Umfangs ber Stadt; benn mit biefer Strafe follten fich nach bem Plane bes Erbauers Die Anlagen der Stadt ichliegen. Jest find Diefe neun nordlichen Strafen auf Der füblichen Seite meffer verlangert, und bon andern Strafen durch. fonitten, Die in gleicher Richtung mit ber Saupt a ober Langen. grafe laufen. Earlerube jeichnet fic vor vielen Stadten vortheils baft aus burd die Regelmäßigkeit feiner Unlage und Baufer, welche alle nach einem gewiffen Modelle erbaut werden muffen, burd bis febr breiten, erleuchteten und auf beiben Seiten mit beplatteten geb wegen verfebenen Stragen und durch die fconen Thore, worunter befenders bas Ettlinger Chor ein Modell erhabener und gefcmachvollet Bauart if. Unter den fünf öffentlichen Plagen find ber Refideng . eber Schlofplas mit vierfachen Alleen, und der neu angelegte Martte plet mit boben gang neuen Saufern umgeben, die fconften. Acfidenifchloß des Großberjogs ift in altfrangofifchem Stole erbaut, und befteht aus bem Saupigebaude und zwei Flügeln. Parallel mit ben legtern befinden fic auf der einen Seite die Orangerie- und Gartengebaude, und auf der andern bie Gebaude fur ben Markall, Die Reitfchule und Bagenremife. Die neue evangelifche Rirde, weiße noy angefangen murbe, ift ein im echt rhmifchen Sthle auf-gefichetes Sebaude. Die neue fatholifche Rirche wird, gleich bem Pantheon in Rom, durch bas farte von oben hereinfallende Licht erderchtet, und bat eine hundert Juf weite und eben fo bobe Auppel. Der Thurm biefer Rirche prangt mit dem Geläute bes ehemaligen Stifte St. Blaften. Die Orgel ift ebenfalls aus biefem Stifte und bon Gilbermann aus Stragburg verfertigt. In Dem Saupteingange der Kirche bilden acht isnische Gaulen einen Porticus. Auch bas Palais ber Grafin Sochberg und bas Sofiheater, welches 2000 3ussigner faßt, gehören ju ben vorzüglichsten Gebäuden der Stadt. Unser ben Kunft und miffenschaftlichen Sammlungen find die 70,000 Sinde farte Sofbibliothet, bas großherzogliche Antiquitaten und Bang . , bas phofifalifce . , bas Raturaliencabinet und Die Gemit be - und Rupferftichfammlung bemertensmereb. Der Golofgarten fangt binter bem Goloffe an, von welchem aus fich burch ben

Garten viele geofe Alleen erbfinen , welche burd ben baranftogenben Bartwald bis an fein Ende fortgefett find. Dicht an bem Golofgarten beginnt ber Fafanengarten. Der botanifche Barten ift ein Bert bes legtverftorbenen Großbergogs, und enthalt, ohne Die Batiationen, fiber 6000 Gorten Pflangen. Gine der fchanften Garten-anlagen ift Amalienstube, ober ber Garten ber bermitweten Martgrafin Amalia, ber im englifchen Gefcmade angelegt ift. Schens-werth ift barin besonders bas Grabmal bes 1801 berftorbenen Erbpringen und bet gothifche Thurm, auf welchen 125 Stufen führen. Alle jur Stadt führenben gandftragen find mit ben foonken Alleen befest, unter welchen fich bie von Durlach tommende, eine gange Stunde in geraber Richtung fortlaufende, befonders burch die Große und Schonheit ihrer italienifchen Pappeln auszeichnet. Mehrere Bebrifen und gute Unterrichtsanftalten, als ein Symnaftum, ein Soul-

lebrer Seminarium, eine Cabettenfoule, ein Laubftummen-Inftitut, eine Beichenfoule ic. befinden fich in Carisrube. Carmel, ein Borgebirge in Balaftma an der fablicen Grange bon Galilaa. Es beficht aus mehreren, von fruchtbaren, auch jest bewohnten Shafern unterbrochenen, reichbemalbeten Bergen in einem Umfange bon 6 Meilen, und geht am Ausfuß bes Lifden in eine anmuthige Ebene aus, welche Die fubliche Rufte bes Merrbufens son Dtolemais ober Acco am Mittelmeer bildet. Auf feinen Soben gibt es auch Ruinen von Rirden und Rloftern aus der Zeit Des driftliorn Shnigreiche Jerufalem, und eine Shbie die, der Sage nach der Brophet Clias bewohnte. Geit dem Aten Jahrhundert hatten wrift. Iiche Einsiedler fich den Carwel jum Anfenthalte gewählt, doch erft um die Mitte des raten Jahrbunderts fifteten Pilger, unter Leitung Bertholds aus Salabrien, die Bereinigung jum Eremitenleben auf biefem Gebirge, welcher der Patriard von Jerufalem, Albrecht, 1209 sine, mit der alten Sastianischen meift Abereinstummende Regel, und Sonorius III. 1224 die papfiliche Beftatigung gab. Dies ift Der mabre Utfprung bes Orbens II. L. Fr. vom Berge Carmel, polet bet Edrinelliter. Diefe Monde felbft foreiben jedoch ibre Stiffung bem Propheten Glias in, um fic ben Bering eines in fet. ner Are einzigen Alterthums ju geben. Rach ihrer Meinung geborgen ihrem Orden alle Propheten und heiligen Mannet Des aleen Ees Raments, pon Elias bis auf Jejum, Pothagoras und die gallifden Oruiben an; die Rechabiten, Effener und Phariface follen Tertias let, D. b. Frauen bes M. E. mit bet h. Igfr. Maria Nonnen, und die Einsteller bes drift. Alterebums echte Glieber ibres Orbens gewefen fenn. Auch Chriftum machen fie jum befondern Befchager Deffelben, mo nicht gar jum Carmeliter und feine Apoftel ju Diffe-nars bom Berge Carmel. Diefe unfinnigen Behaupsungen bar bet' Befuit Papebroch miderlegt und Die gelehrte Bete langft fit gabeln artiart. Dennoch blieben die Carmelitet dabei und durften noch nater Benedict III. im 18ten Jahrbundert die Statue des Propheten Lias, als ihres Stifters, in der Petersfieche ju Asm aufftellen. Bmifchen 1238 - 1244 haben fie, bon ben Garacenen verdrangt, fic nach ben Landetn Europa's verpflangt, und 1247 eine neue milbere Regel angenommen, Die fie jum Riefterleben berechtigte. Ibre anfangs weiß und braungeftreiften Dantel vertaufchten fie 1267 mit gan; weißen, unter benen fie fonft fowatze, feit ber Britte bes 15ten Jahrb. abet taftanienbraune Rutten trugen. Der Carmeliterorden groffel bei feiner weiten Ausbreitung, burch innere Streitigkeiten, in

4 bon einander unabfängige Corporationen. 2) Ben Sampiffammi machen die beschuberen Obfere anten nach bet im abten Jahrh. aufs neue gemilberten Regel aus, ju benen die von bet firengen Obferdang in Frankreich und Italien, und die 1462 obn den Geherat Sereth gestifteten Carmeliterinnen gehbren. Sie batten in abten Jahth. 38 Brovingen in allen Gebitten bet tatholifchen Chris Kenbelt und, nach ihrer eigenen fehr übertriebenen Angabe, datin 4,500 Ribfiet mit 180,000 Religiofen beibertel Gefchlichts. 9) Die 1435 bon ben Obfetvanten geschiedene, und bilich meige und runde Stite ausgezeichnete Congregation von Mantua, mit 45 Mondos und wenigen grabenelbftern. 3) Die Baurfuger und Bagra und wenigen Frauenklöptern. 3) Die Baurfüßer und Baars füßerin nen ober Eberesianerinnen in Spanien, welche, abso von der h. Theressa gestistet, 1593 von den Obsetvanten unab-hängig wutden und im idten Jahrb. jut 6 Ntovinjen mit über 2000, welk weiblichen, Atligivsen angeidachsen waren. 4) Die Baar-füßer in Italien, welche sich 1600 von den spanischen trennten und im isten Jahrb. 17 Provinzen in Italien, Frankreich, Deutsch land, Flundern, Bolen und Aften mit Jovo Menchen und Nochmen katten. These gehörte bie h. Works Wondelbus nim kant Nochmen batten. Ihnen geborte bie b. Maria Magdalena von Payl an: Diefe beiden Baarfüger. Congregationen folgten der alteften frengen Regel mit neuen Berfcatfungen, s. B. Faften, Stillscweigen, und unterbalten in jeder Proping eine Einfledelet jur Uebung in der vollfemme heren Eremitenbeiligkeit. Saft in teinem Orden murben Die Seibfid peinigitugen und unerhörten Proben bes blinden Gehorfams gegen Dit Obern meizer getrieben, als bei biefen Baatfufern, welche barunt und die Auserwählten unter ben Carmelitern ju fenn glauben. 3ebe biefet vier Corporationen bat ihren eigenten, unmitrelbar obm Papfte abhangigen Seneral: Rur einige Albfter der Carmeliterinnen fteben unter den Bifchefen. Die Baarfügetinnen in Frankreich hatten fett 1861 ihren eigenen felbit ermabiten Superior. Die Privilegien bet Bettelorden und ben 1287 eingeführten Gebrauch bes Scabuliers IL. Fr., welches 6 Bou breit über Bruft und Ruden berabbangt, und ber beffeiben find, wie die Tertiarier anderer Orden, ju gewiffen In-fen, Gebeten und jum Geborfam gegen ben General ber Congrega-tion verbunden, ju det fie fich balten. Der bon Seinrich IV. in Frankreich errichtete Aitzetorben U. L. Fe, vom Beige Catbet und bes b. Lajatus bing mit Den Cafmelitern nur burch ben Namen gufammen. Da thre Lebensart jebe gemeinnutige Eba-tigkeit ausfolog, wurde ihnen bei den Magregeln der Regietungen fegen Die mufigen Orden, die Annahmt von Ropigen unterfagt, und aur in Spanien, Portugal, Sicillen und Amerika haben fie fich bis jest umverandert erhalten. In Patis, no die vornehmen Damen ibre Suffibungen fong am liebften bei ben Carmelizerinnen angelleen, bethe fett ibi webet ein Frauentibiter Diefes Orbens unter bochtes Protection. Das gestimartige Schickfal bet Miffign in Perfitm, melde Die italienifchen Santfußet unternommen batten, ift anbefannt.

Carmin, eine feine, hochrothe Malerfarbe. Gle wird von Ginigen aus Cochenille, Die in Abnigewaffer aufgelbiet morben ift, bon Andern aber aus Cochenille mit tomifchem Alaun und Weinftein aubereitet. Der befte fommt aus Deufpanien über Cabir.

Carnies, f. Gaule.

+ Carnot, ging bon Baricau nach Magbeburg, mo er noch am Ende bee Jahres ifig febr eingezogen lebte. Carolinger, Die Opnaftie Carle bes Großen, welche gan mit

Ludwig dem Rinde erlofc. (G. Deutschland.)

Carotten, Eabat in Stangen, Die eina von 12 - 15 306 Lange und von verfchiebener Dicte, meiftentheils legelfbrmig und mit fartem Bindfaben umwunden find. Sie erhalten diefe form beshalb, um fie fo bequemer ju Conupftabat jerreiben, ober ju Rauchtabal gerichneiben ju thnnen. Die beften Sorten werden ju Danfirchen,

nur feine virginifche Blatter obne Beite verwendet merben.

Carro (Glovanni bi), ein Argt aus Mailand, ber fich in Bijen niederlies, und berühmt if burch feinen Gifer fer Berbreitung ber Souspockenimpfung in Deutschland, Polen, Ungern und Rus-land. Gelbft die Borurtheile der Larfen mußte er 1800 ju überminden, indem er dem Lord Elgin alle Präparate für die Aufpockensimpfung nach Sonftantinopel sendere, nehft einem ins Lützliche übersexien Auszuge seines Werkes über die Impfung. Alle Versuche der Engländer, in Indien die Impfung zu vollziehen, waren dis jest misglückt, weil immer die Materie auf dem Wege verdorden war;— Carro's Vorschutz wuste dem Doctor Darford zu Hagdad Materie von Tombardifden Ruben ju verfchaffen, welche ihre gange Starte bebielt, und blefer Sendung verdantt nun gang Indien die Mobithat ber Tuhpockenimpfung, welche die Indier, als von der geheiligten Rub abstammend, unter bem Namen Amurtum (Unfterblichteit) genießen. Bon Carro bat man folgende michtige Werke: Observations et experiences sur la vaccination, avoc une planche coloriée. Vienne 1801 et 1802. 8. und Bersuche über den Ursprung der Ruspordenmaterie, von J. J. Lop aus dem Englischen ins Deutsche siber sest. Wien 1802. 8. In der britannischen Bibliothet finden sich marche hoche merkwürdige Briefe von ihm, vorzäglich aber der von 27ften August 1803; "aber Die antipestilengialifche Rraft Der Rubpockenmaterie."

Cartellier, einer der berühmteffen Bildhauer unferer Beit in Paris. Geine Arbeiten jeichnen fic burch gute Anordnung , großen Ausbrud' in Den Siguren und außerft forgfaltige Arbeit febr portheilhaft aus, während ihm in manchen Figuren Mangel an Leben und eine gewiffe Magerteit vorgeworfen werben. Geine borguglichften Werte fub : 1) ein Marmorbild : Die Goambaftigfeit; 2) bie Bilbiaule Des Beraniaur, Mitglied Des Rationalconvents, melde an ber großen Treppe bes Ethaltungefenats fieht; 3) Basreliefs in Marmor, die Capitulation von Ulm borfiellend, welche ben Triumphbogen in ben Suiterien fcmudeten, und 1815 auf Befehl bes Adnigs abgenommen murden ; 4) ein Bastellef, welches ben Rubm porficile, ber Kronen austheilt und ein Feld voller Erophäen durch wandere, welches an der außern Thure des Louvre bei der Colonade ficht, und als fein Meifterfind betrachtet wird. — Den 26. Mars 1016 wurde Cartellier jum Mitglied der

aten Section Der Afabemie ber fobnen Runfte ernannt.

+ Carton hat mehrere Bedeutungen. - Ein großes pappenes Bebaltnif gur Aufbemahrung von Beidnungen, Lupfern, befonders for Dufterzeichnungen auf Afabemien ac. nennt man aud Carton. — In der Buchdruckerkunft ift Carton 1. ein neugedrucktes Blatt (Auswechfel-, Erfatblatt), welches flatt eines andern feb-lerhaften und ausgeschnittenen, jur Berichtigung ober Abanderung in ein Bud gelegt wird ; und a. ein bollig geglatteter Maculaturbogen, worauf bas Papier geflebt wird, welches man auf ben Prefe Dedel leimt, um badurd alle Ungleicheit im Abbrud mbglicht gu verbaten. — Endlich find Cartons auch lange, flache, pappene Shachteln, welche ben Wobehandlerinnen jur Aufbewahrung und Ueberbfingung bon Spiten, Bandern und abnlichen Busmagren für Damen Dienen.

Carus (Fried. Auguft), Profestor Der Philosophie in Leipzig, 2770 ju Sauten geboren, findirte Sheologie, trat 1798 als bffentis ofer Lebrer in Leipzig auf, erhiett ein arbentliches philosophifches Lebraum neuer Stiftung , hielt , bei wenig auferer Aufmunterung , mit mufterhaftem fleife theologifche , philologifche und philosophische Bormurchattem giete beteingtide, politieglide und politipopilite Bobe teingem, arbeitete an ber allgemeinen und leipziger Literatur Beistung und einigen andern Blattern, und karb im Bebr. 1807. Go schaft auch seine Beiträge zu diesen Zeitungen, und a bei seinem Leben erschienene akademische Schriften find, so ist doch sein eigentslicher Ruhm (wie so manches im Geillen wirkende und deshalb im Leben unerkannte Berdienst), erft nach seinem Lode gegründet worden. Earus nach achge la sene Berte bestehn une 6 Banden, nament lich z. und a. Pipchologie; 3. und 6. Gefchichte ber Pfpchologie und Pfpchologie ber Sebraer; 4. Ideen jur Geschichte ber Philosophie; 6. Ibeen jur Geschichte ber Denschicheit. Obgleich es biefen Schrife ten an Bollendung fehlt, fo jeigt fich in ihnen boch ber Gelebrte, ber für bas Intereffe ber Denichbeit in Leben und Biffenschaft mis Berg und Ropf ju mirten gewohnt ift, und ber, indem er mit philofaphifdem Sharfblid mehrere Sauptzweige ber Ertenntnis umfaßt, in Allem fich bemubt, die Ginheit ber Bernunft nie aus ben Augen

pu verlieren. Auch als Menich erwarb er fich allgemeine hochachtung. + Edfar. Auch als Schriftsteller trat Edfar mit Auhm auf. Roch haben wir von ihm die Beschreibung seiner Rriege mit den Balliern und mit Dompejus in einem einfach eblen Stol. Die gefcatteften Ausgaben find bon Clarte (London 1712, gol.), Gravius (Leiden 1713, a Bbe. 8.) und Dubendorp (Leiben 1737, 2 Bbe. 4.); eine ber beften neuern Sandausgaben Die von Oberlin, Leipt. 1805.

Deutsche Mebersehungen baben wir bon Saus und Bagner. Ea fas (Em. Aus. Dieudonne, Graf von Las), f. Las Cafas. Caffas, berühmter frangbficher Beichner, Schiller von Lagre-nem b. j. und Le Brime, ber ju Anfange bes achten Decenniums bes verigen Jahrhunderte Rleinaffen, Balaftina, Sprien, einen Theil von Megapten, Sfirien, Dalmatien und Eroas durchreifete, um die bortige Lopographie mit den Rachrichten ber Alten gu vergleichen, überall die schniften Ueberrefte der Bankunft genau maß, die merkult-digften Segenden mit eben so viel Geschmad als Aichtigfeit zeichnete und hernach alle diese Arbeiten, von den besten Meistern gestochen, in Prachtwerten berausgab. Sein Voyage pittoresque de la Sy-rie, de la Phénicie, de la Palestine et de la Basse-Egypte if bei Landon (II. 133-136) ausführlich beschrieben. Die Originelleichnungen bavon find vollendete, mit Firnig überjogene Aquageft. Cemablbe, und befinden fich in der thnigt. Botiothet zu Harle. Bu feinem Voyage hist, et pittor, de l'Istrie et de la Dalmatio hat er durch Joseph La Ballun ein Cagebuch und eine kurze Sto

dicte Diefer Probingen rebigiren laffen.

Ca (fel (Beffen-), ein jum beutiden Bunbe geboriges Chueffte-ffenthum. Philipp ber Großmuthige binterlief 1585 fein Land feinen bier Gabnen, von benen gwei finberlos ftarben, Go blieb bas Land bier Shoren, bon bener imte einperlos karben, Go blieb bas Land inischen heffen Cassel und Hessen, Darmstadt getheilt. (S. Deffen Wildelm IV. war der Stifter der Linie Hessen-Cassel. Unter den ihm gespagen Regenten, nömlich Mortis (159a), Wilhelm VI. (165a), Wilhelm VII. (1663), Cars (167a), Friedrich (Ronig von Schweden), der durch seinen Bruder Wilhelm VIII. (175a) regieren ließ, dis dieser nach Friedrich Dode (1751) selbst dur Herrschaft gelangte, Friedrich II. (1760) und Wilhelm IX., wurde Hessen-Cassel zwar in mancheries Striedrichen, wehr und minder wichtig, personder, aber an innerer Störte feiten, mehr und minder wichtig, verflochten, aber an innerer Starte und Cultur, durch meife Ginrichtungen, herfiellung bedeutender Bilbungsankalten und Beforderung bes Aunkfleises und jeder Wiffen-foat und Aunst, einer ber intereffanteften Staaten Beutschlands. Delfen Cassell. Churfurk Bilbelm I. (als Landgraf IX.) the niglich preußischer Feldmarfdall, gehoren ben 3. Juni 1743, vermablt ben 1. September 1764, mit Bilbelmine Caroline, Cochtet Friedriche V. Konigs bon Idnemart, regierte anfangs in der Graffcaft Sanau, feit Dem 31. Januar 1760, Dann in Beffen , feit Dem 31. Octob. 1785, nahm 1792 an bem Ariege gegen Frantreich Ane theil, icolog 1793 einen Suffidienvertrag mit Großbritannien, und gab Bogo Mann Geffen in briffifchen Sold. Gein Geer fieß unter feiner perfontichen Anführung ju ber preußifchen Armee. Rach bent Bafeler Frieden 1795 fchlog er ebenfalls Frieden mit ber frangbiffchen Republit. Den 15. Mary 1803 nahm er bie churftraliche Burbe an, und erbielt burch ben Reichsbeputationsfolus Entfcabigungen für Die jenfeits bes Abeins berlornen Befigungen. Im Jahr 1806 mußte der englische Gefandte in Caffel, D. Caplor, auf Berlangen mußte der englische Gesandre in Castel, D. Taplor, auf Werlangen der französischen Regierung, gegen welche er seindselige Plane berten ben haben sollte, hessen verlassen. Im J. 1866 nahm der Shurfürk an Preußens Entwurfen gegen Frankreich Antheil. Er sollte eik heer in Bestivhalen besehligen. And bezah er fich nach Berlin und Potsdam. Allein er entschied sich neutral zu bleiben, was ihm sprobl Preußen als der Kaiser Napoleon zugestand. Deffen ungeachet behandelte ihn der kaiser Napoleon zugestand. Deffen ungeachet behandelte ihn der letztere nach der Schlacht bei Jena seindlich. Er ward aller seinen Bruder, dem Prinzen von Bessen, zu sich nach Schleswig zu seinem Bruder, dem Prinzen von Bessen, zu fichesen In der Kolse lebte er in Arag von seinem Arivatorenkatin. In Der Folge lebte er in Prag von feinem Privatvermbitn, feine Gemahlin aber bei ihrer Lochter, Der regierenden Berjagin von Goetha. Seffen-Caffel, mit Ausnahme bes Gebiets von Sanau, Somale falben und Kabenellenbogen am Abeine, murbe ben ift. August ilegein Bestandtheil bes neuen Ronigreichs West phalen unter Sierog nymus Napoleon. Die westphalische Bereschaft bauerte bis jum 28. Det. 1813, ba ein Corps von ber Bluderschen Armee in Castel eine 20c. 10.3., og ein Egips opn ver Studerfesei weiter in Euflet eine gog, bem am 30. October ber Eburpring und später der Eburfürkt nachstigte, Die disherigen Formen der Bervaltung wurden abgeschaft, und im Dienstreffonale große Beränderungen vorgenommen, Der Regent behielt den Litel eines "Ehurfürken" bei, mit dem ied boch das Prädicat "thnigliche hobeit" verbunden wurde. Die Armwer wurde bis auf 31 Hataillons und 20 Escadrons, die gusammen

So,000 Mann betragen, erbbbt. Auch vernahm Der Churf Stande feines Landes über Die bffentliden Angelegenheiten, u Berbandlungen batten mehrere wichtige Berfugungen, befon Anfebung Des Soulden e und Steuerwefens gur Rolge. gur Beit noch nicht alle Soffnungen ber verfchiebenen Ela Staateburger, befonders ber weftpbalifden Domainentaufer Raufe Der Churfurft am 14. Jan. 1816 für ungaltig erflart fallt, weswegen bie Regierung fich viele Biderfprache und 1 faltigen Sadel gefallen laffen mußte. In Dem Deutschen Ser ausgleichungegeschäfte trat ber Churfürft bie niedere Graffc Benellenbogen (jum Arrangement mit Naffau), die Berricaft Die Aemter Reven-Gleichen, Uchte, Auburg und Frendenbei Die Probley Ghlingen (zum Austausch mit Sannover) an Pri Die Aemter Frauensee, Boltershausen, Pach nebft einem El Bogtei Rreugberg und bes Amtes Friedemald aber an Sa Beimar ab, wogemm er ben größern Sheil bes garfie Bulba und einige rieterfchaftliche Gerichte erbielt, von well werbung er den Litel eines Großherzoge bon Rulda annahn ber Berfammlung am Bundestage bat Churbeffen bie achte und im Pleno brei Stimmen. Die fammelichen durbeffischen ten betragen 205 Quadratmeilen, mit 548,000 Einwahnern, ben 3,700,000 Gulden Gintunfte. Das Land bat bergine, und watereiche Segenden, aber bennoch jum Eheil gutes Mi und fette Befen, und an vielen Orten guten Beinbau. B lich ift die Bieb und Schafzucht; bei geboriger Ermunterur Boblhabenbeit; Fleig und Kunftfertigfeit wohl beffer gebelbt ebebem ber gall war. Churheffen bat bermalen brei Ritte 1) Der Sausorben vom golbenen Ebmen, geftiftet b Bater bes jegigen Regenten, bem prachtliebenden Landgrafen rich IL. im 3. 1770. Er murbe fonft theile als Bofebre, the Belebnung für Berbienfte, jedoch nur Perfonen, die fich but Burt ober Rang auszeichneten, ertheilt, und beftand nur au Claffe. Der jegige Churfarft bildete ibn am 1. Jan. 1816 Claffen , Commandeurs und Ritter, um; in Die Bahl ber find auch bargerliche Beamte aufgenommen worden. 2) Der L pour la vertu militaire, chenfalls vom Landstafen Frieds im 3. 1769 eigentlich blog für beffifce Offiziere geftiftet, bod ibn nachber auch verfchiebene frembe Militars erhalten. Er blog aus Ginet Claffe. 3) Der Orden bom eifernen h gefiftet vom jegigen Churfürften am 18. Darg 1814, jur Bel militarifder Berbienfte mabrend bes bamaligen Rrieges, nach Scendigung er nicht weiter vertheilt werden follte. Er follte a Claffen, Commandeurs und Riesern erfter und zweiter Claffe ben; es find aber feine Commandeurs ernannt worden. if ju bemerten, bag bas baus Caffel, aufter ber regit Linie Churheffen, noch folgende Rebenlinien begreift : attere Rebenlinie ju Seffen - Philippethal, Die junger benlinie ju Beffen- Philippsthal- Barcfelb; a) Di w Seffen - Rheinfels - Rothenburg.

+ Caffel, liegt unter 31 2 19 20" nordlicher Breite un 7'5" bffl. Lange, und enthält nach einer im Jahre 1817 vot wenen Zählung, ohne bas Militar, 21,268 Einwohner, worum Inden, in 1464 Wohnhaufern. Die Altft abt und untere kabt find größentheils folicht und von Golg gebaut, die E eng und mintlig, und die bffentlichen Blate unregelmäßig; bagegen if bie pon, nach Aufbebung Des Ediets von Mantes, aus grantreich vertriebenen Protestanten angelegte Oberneuftabt in einem eblen Styl errichtet; ihre Plate find burchgangig regelmäßig, die Strafen breit und ichnurgerade, die Saufer maffin, jum Theil prachivoll; unter ben Strafen verdient besondere die 4500 guß lange Abnigefrage bemerkt ju werden, welche jeder europaifden Saupt-kadt jur Zierde gereichen wurde, auch ift die Bellevae Strafe we-gen der enizudenden Ausficht ins Freie merkwurdig. Die untere Deuffa dt wird mis den übrigen Theilen der Stadt durch eine, im Jahre 1793 vollenbete , 273 guft lange und 42 guß breite , gang ans Duaberfieinen erbaute Gulbabrucke pon 3 Bogen berbunden. — Bemige Stadte Deutschlands befigen fo reigende Umgebungen , wie Caf fel; das That, worin biefer Ort liegt, wird nordwarts von Borbergen bes Reinhardsmaldes, im Beften vom Sabichtsmalde und im Guden von dem Gbrewald beberricht; gegen Often giebt Ad beim Dorfe Bettenhaufen vorbei eine weite, durch geringe Sigel eingefaßte Ebene, über die in blauer gerne ber Deifner majeftatifc fein Saupt erhebt. Die gulba windet fich bereite als fcbiffbarer Strom in mannigfaltigen Arummungen von Guden nach Rotben durch diefes Thal und verbirgt thr Baffer faum a Stunde bon ber Stadt in ben Schluchten des hoben Reinbardswaldes. Bilber, sittereeffer und abwechselnder, boch gemildert durch die verscharende Sand der Runft, zeigt fich die Ratur auf der Seite der Bilbelms. bbbe; einfacher, landlicher ift ihr Gewand im Often und Beften Der Stadt. Sinen imposanten Andlied in der Ferne gewährt indezien Ben Eastel's Aruferes nicht; ihm sehlt dierzu das, was andere Städte von gleichem Range erhebt, jahlreiche hohe Lhürme. Die natürliche Lage des Orts macht das Clima rein und gesund. Sinen Beweis davon geben die Sedurts und Sterbolisten. In einem Zeitraum von 18 Jahren, von 1793 – 2810 waren delbst überhaupt 11,226 einer mit ihn auf alle delbst überhaupt 1,226 geboren und 11,954 geftorben, mithin nur 738 mehr geftorben, mel-des für eine Gtabt von Caffels Bolfomenge eine geringe Sterblich-Teit Beigt. - Die Stadt jablt 9 Thore, 19 bffentliche Plate, 65 Strafen und 7 Rirden , wobon 5 reformirt , 1 lutherifd und 1 the mifd fatbolifd ift. Das Strafenpflafter ift im Gangen vortrefflich, auf dem Konigsplate aber und in manchen andern Gegenden in Der Stadt mufterbaft, meiftens ein fcmarger Bafalt; die nachtliche Erleuchtung gefchieht burch Laternen und Reverberen. Unter den bffentlichen Platen zeichnen fich aus: 1) ber Friedrichsplat mit ber von Rabl (f. b. Aer.) gehauenen coloffalen Marmorftatue Landgraf Briebriche II., welche unter der mefiphalifden Regierung abgenommen, im Jahre 1817 aber wieder aufgerichtet worden; Derfelbe bildet ein langliches Biereck von 2000 Juß kange und 450 guß Breite. 2) Der Khnigeplan; er ift girkelrund und hat 256 Fuß im Durchmeffer; in beffen Mittelpunkte ift ein Scho bemerkenswerth, welches die Sone fiebenmal wiederholt; bier mard mabrend der wefte phalifcen Regierung Die coloffale Marmorftaine Napoleons aufge-richtet, nach Auflbfung biefer Regierung ift Diefelbe abgenommen und an ihre Stelle eine Gaule, welche eine große Laterne tragt, gefent worden. 3) Der Parade - ober Golopplat; bas Reflenifolof, meldes bier fand und wovon ein Blagel am 24. Nov. 1811 abgebrannt, ift im Jahre 1817 ganglich niebergeriffen und an beffen Stelle bereits der Grund ju einem neuen Solog von größerm Umfang und

edlerer Bauart gelegt worden. 4) Der Carlsnlas mit der Marmorfatue des Landgenfen Carl. 5) Der Wilhelmsplas. 6) Das Sechseck am Wilhelmsplas. 6) Der Garbe der am Wilhelmsplas. 7) Der Kafernehplas. 8) Der Garbe der Espsplas. 9) Der Gouvernementsplas. 20) Der Cadettenplas. 21) Der Marktplas. — Zu den dorzäglichken hfentlichen-und Prachtsgebauben gehdren: 1) das Weisem Friderickanum, worin fich die Gibliothet; das Ampk und Naturaltenfehinet, und der vormalige Weisenwillungskaal der mednicklicken Reichalen. 40 die Berfammlungsfaal ber weftphaliften Reicheftanbe befinden; a) Die Bilbergafferie, welche die fcathare Sammlung von Gemabiben ent balt, Die im Jahre 1806 nach Paris gebracht und im Jahre 1815 sen bert wieder juridgeführt worden ; 3) bas Bellevuefchloß; 4) Das durpringliche Schlof; 5) Der Palaft ber Churpringeffin; 6) Der Palag ber Churfurfin; 7) bas Bughaus; 8) bas Giefhaus; 9) bas Mefhaus; 10) bie Militar. Cafernen, befonders bie unter ber megphalifden Regierung außerhalb ber Stadt angelegten , welche gegenwartig gu Armenangalten benutt werden; 11) Das fogenannte Fürftenbaus; 12) Die Sternwarte; 13) bas Opernhaus; 14) bas Oberneuftadter Rathhaus; 15) bas Raftel; 16) bas Runftbaus, worin Die Mabler , und Bildhauer . Afademie befindlich; 17) ber Parfiall; 18) Die unter ber meftphalifcen Regierung erbaute Artile leriefchale, worin gegenwärtig bas Cabetten Inftitut befindlich; 29) Das Orangeriefchief mit bem Marmerbade; 20) bas Befthaus; 21) Die Charite bor dem Leipziger Thore. - Unter den Rirchen find befenders mertwardig Die St. Martinefirche und die tarbeitiche Ras pelle. — Dicht vor ber Stadt und in unmittelbarer Berbinduns mit der Orangerie befindet fich ber große Lufgarten, Die Aue ge-mannt, deren Flacheninhalt, mit Inbegriff ber Orangerie, 40,400 Muthen, die Ruthe ju is theinland. Rug gerechnet, beträgt. Gine Stunde entfernt liegt bas durch feine Baffertunfte und reizende Anlagen berühmte Luffclof Bilbelmebbbe (f. b. Art.) und zwei Stunben von ber Stadt in einem anmuthigen Thale bas Luftchlof Bilbelmsthal. — Bu den vorzäglichften gabrifanftalten in und bei Caffel geboren mehrere Sabafsfabriten, zwei Bagenfabriten, eine Cattunbruderei, eine Golb . und Gilberfabrit, eine gapence - und Eteingutfabrit, eine Rortftopfenfabrit, eine Salpeterfieberei und ches mifche gabrit, eine Bandfabrit, eine Papiereapetenfabrit, eine Lactir-fabrit, eine Buderfiederei, eine Bachetichterfabrit, ein Aupfer-und ein Meffinghammer, eine Spiegel-Folierfabrit, mehrere but-, Sandfout - und Lederfabriken. — Als eine vorzügliche Annehmlichteit von Caffel verdient das feit einigen Jahren in der fchanften Be-Dragifoe Raffechans ermabnt gu werden, in welchem feit bem Januar 18x8 die Steinkoblen . Gasbeleuchtung mit bem fconften Erfolge eingeführt worden. — Die Stadt hat fibrigens merfinftrbige Soickfale erlitten. Im fiebenjährigen Rriege wurde fie, als Keftung, verfchiedene Male von den frangbfifchen Eruppen befest und mar Daupfquartier ihrer Generale; fie hielten fich bis jum Jahre 176a in berfelben; am iften Robember Diefes Jahres jogen fie ab und Abergaben ben Allierten Die Stadt mit Capitulation. Dach Beendis sung des Kriess wurden die Festungswerke geschleift und die Stade bebentend verschünert. Nach dem von Napoleon über die Preußen ersochtenen Siege bei Jena, wurde Cassel am 1. Nov. 1808 aber-wals von den Franzosen besetzt, und im folgenden Jahre 1807 zuv hanpt - und Ressenzschaft des durch den Litteer Frieden neu geschafe

fenen Anigreiche Beftphaten gewählt, welches an Ende bes Jahres 1823, in Folge ber über die Franzofen erfochtaen. Siege ber Alliteten, wieder aufgelbst worden. Die erfie Beftfgnadme der Stade von Seiten der Lettels bem Durch bas rufflische Corps des Generals Czenissches au ad. Sept. 1815; der feterliche Eigzust des Generals Czenissches au ad. Sept. 1815; der feterliche Eigzust des Churffurften geschab am 21. 1823.

+ Caffannes (Won Frangesco be), flammet aus einer vornehe men Familie in Biscapa, und ift ein Sheling bes berühmten Generals, Grafen Drelly, ber mit Caffannos Schwester verbeirathet war. Er mar 2743 geboren, diente querft unter feinem Schmager und begeitete Diefen auch nach Deutschland, wo er in bes großen Friedrichs Schule Die Bactif fubirte. Geln Abancement batte er theils feinen Berbindungen, theils feinen Calenten ju banken. Im Jahre 2794 diente er als Oberft in der Armee von Navarra unter Caro, und geichnete fich mit feinem Regimente bei jeder Gelegendeit fo febr aus, bag er als bas Borbild der gangen Armee galt. Er murde 1798 Benerglieutenant, und bald barauf, als erflarter Zeind bes Friedens= fürften, mit mehreren andern Offizieren aus Madrid verbannt. Beim Eindringen ber Frangofen bot er ben Infurgenten feine Dienfte an, und erhielt 1808 bas Commande eines Armeecorps an ber Granje son Anbalufien, mo Dupont vorzubringen Wiene machte. Wit eines Mrmet von goog Mann Linientruppen und etma 30,000 Bewaffneten aus dem Boite, swang er den General Dupont gu capituliren (f. b. Art. Baplen). Diefe Baffenthat verschaffte ibm großes Anfeben, Das aber burd ben Berluft ber Schlacht bet Lubela ( Nov. 1808) wieber fantt boch feine Antrengungen ließen beffen ohngeachtet niche nad. , Im Jabr 1811 ernannte ibn Die Regentschaft jum General en Chef der vierten fpanifchen Armee und jum Commandanten mehrerer Provingen. Er wurde num ber Baffengefahrte und Nebenbubler Bel-Jingtons, und entfaltete große militarifche Zalente in der Schlache Dei Bittoria, Die jum Theil burch feine und feiner Eruppen Capfer-Die Regentichaft beging bie Ungerechtigfeit, teit gewonnen murbe. ihm das Commando adzunehmen, und ihn jum Staatsrathe zu erwennen. Er schrieb dem Ariegsminifter: "Ich habe die Senugthuung, dem Feldmarschall Frente das Commando, das ich 2822 vor Liffabour Abernahm, an der Gränze von Frankreich zu übergeben." Rach Ferdinands Allekter zwerde er Seneraleapitan von Catalonien und mit Orden beebrt. Im Jahre 1815 commandirte er die jum Ginrucken in Frankreich bestimmte Armee. Im Jahre 1816 legte er feine Stel-fen nieder, um feine letten Sage in Aube ju verleben.

\* Eaft en. Wit diesem Worte bezeichnet man gewisse Stände, derem Borrechte und Lasten erdlich find. Der Name ist poringiessich, und wurde zuerk von den Eroderern Offindlens unter Albuquerque sir die ossindischen Sistem und Lebensart, Vorrechte und Pflichten dart erdlich sind. Nach und nach dat man diesen Ausdruck auch auf die Stände in Europa augewande. Austreits sie diese Einrichtung dei den Bollern der alten Welt, die auf einer gewissen Stufe der Bildung stehen dieben, allgemein und serfte Beranlassung dazu, das sich gewisse Familien von andern abssoderen, um ihre Kenntnise, ihre Künste, oder ihre Borrechte nicht allgemein werden zu lassen. So war, nach Strade's und Plutarch Zeugnis, die Priestercaste in Ausgepeten die alteste und die seachtiste. Aus ihr wurden die Adnige gewählt, und sie beherrschte

Das Bolf auf eine stalls bespotifche Art. Aus Gemachlichkeit und aus Gehorfam blieb ber Gobn immer bei ben Regeln und Gebrauden, die er bom Bater erlernt batte. Um fich befto mehr von den niebern Caften ju unterfcheiben und ben Schein ber Seiligteit forte bauernd um fich ju verbreiten, führten fie eine ftrenge Lebensoronung und enthielten fic mancher Dinge, Die Den übrigen Megyptern erlaubt waren. Die beiden andern Caften waren Die Ackerleute und Die Ge-werbe und Sangel ereibende. Bon Aegypten ging biefe Ginvichtung mabriceinlich ju ben alteften Griechen aber. Denn nicht gerechnet, daß die Briefter, besondere die in den Tempeln des Acecutap die Arzneikunde übten, eine gang abgesonderte und erbliche Cafte aus-machten, fo fast Platy im Simaus ausdrücklich, daß die alteften Bewohner bon Attica eine abnliche Cafteneinrichtung gehabt, und Briffsteles begengt, daß Mines in Erera die agyprifchen Caften eingeführt habe. Go ergabit berobet von ben Mebern und Strabo von ben 3beriern, bag bie gangen Bbiter fich in bergleichen erbliche Caften getheilt baben. Und von den Perfern weiß man, bag fie vier erbe fiche Stande hatten, ben Stand ber Priefter, ber Golbaten, ber Acterleute und ber Sandwerker. Selbft bon ben alten Deutschen ift es aus einzelnen Stellen im Tacitus mahrscheinlich und von ben Angelfachfen gewiß, daß fie eine bonliche Einrichtung batten. Go-gar die Bernaner und Mexicaner zeigen Spuren ber Caften, nach ben Rachrichten, Die Clarifero gefammelt bat. Da diefe Ginrichtung weit unter ben Bblfern ber Erbe verbreitet ift, fo ift es mohl ber Mabe wetth, ihren Granden nachauforfden. Der urfprangliche Stand Des Menfoen if bocht mabrideinlich der Des Jagers. ABird ber ver unungen in pocht wapriceinisch der des Jagers. Alied der Wenfch-hiet, fo bat er schon einen bedeutenden Schette gethan, um eine bargerliche Gesellschaft zu bilden. Go lange eine Nathen um dach ang Idgern und hieren besteht, sorgt ein ieder Raublicuvates seibst für die Bedürfnisse der Seinigen; er bedarf keiner fremden halfe, und es gibt weder handwerker noch Künstler, weder Priesten noch Fürstler, well die robe Natur einsach ist und leicht betriedigt wird, Richmit aber die Bedilkerung zu, sind die heerden nicht mehr bindaustich, die Wemichen an arnahrem ist das Wild des Williams fellen auf arnahrem ist das Wild des Williams binianglich, Die Menfchen bit ernabren, ift bas Bild ber Balber fettener geworben , fo muffen nothwendig bie Arbeiten getheilt werben. Babrend ber Baugvater auf einer oft entfernten Jagb ift , muffen feine Beerden gebutet, muß feine Rieldung beforgt und manche andere Arbeit verrichtet werden, worin fich Giner ieder der Andere feiner Bausgenoffen vorifiglich auszeichnet. Die natürliche Erägheit bes Penfchen macht nun, bag man Die erworbenen Runftfertigfeiten, Die wan mit großer Miche erlangt bat, lieber feinen Linbern mitfbeilen und auf fie forterben will, als einen Fremben barin unterrichten. Da unn ber urfprüngliche Buftand einer jeben Nation ben Aberglan-ben begünftigt, weil bie Naturgefeige noch gang unbefannt finb, fo wird ein Stand oder eine Familie, Die fich Des Umgange mit Bob tern rabent, allemal bie geehrtefte fenn, und ba die Rrantheiten im-mer ale Strafen ber Sottheiten angefeben werben, fo muffen bie Briefter auch jederzeit Aerste fenn. Die Bertheidigung gegen andere Rationen, ober bie Angriffe auf bie lettern, machen ben Rrieger nothwendig, geben ibm befondere Borrechte, und fo wird am Ende lich gewesen. Die den Arterbau treiben, find zwar ohne große Ansiprice auf geheime Kenniniffe, aber die Befchwerden ihrer Lebens. art laffen fic bod cher ertragen, wenn man bon Jugend auf baran

gewohnt ift, und das Beifpiel bes Batere diefe Biche erleichtert. Go entfieben nach und nach bie Caffen ber Sandwerter und ber Ge-werbe treibenben Stande. Diefe abgesonberten Stamme beirathen gewähnlich unter fich, weil fie fonft balb mit andern jufammenfließen marben, und bas Geheime ihrer Regeln und Runftfertigfeiten verloren geben mußte. In Oftindien hat die Ginrichtung der Caften vielleicht ben bochften Grad ber Strenge erreicht; benn Die Priefter laffen aus ben einzelnen Gliebern bes Schbpfers einzelne Caften berborgeben. Die Brachmanen, als bie erfte Cafte, follen aus feinem Munbe ent-fprungen fenn, daber fie bie Ausleger bes gbitlichen Billens genannt Nach dem Gefegbuche Des Menu find Die Brachmanen es allein, Die mit ben Gottern Des Firmaments unaufborlic Die reinfte Butter effen und Die feinften Ruchen. Sie find unverletlich, und fein Lafter, fein Berbrechen, es fen, welches es wolle, tann an ihnen ge fraft werden. Wer fich nur berausnimmt, einen aus diefer Cafte belehren zu wollen, dem wird fiedendes Del in den Mund gegoffen. Die zweite Cafte ift die militarifche. Zwar feben die Brachmanen mit Berachtung auf fie berab, aber alle übrigen Caften beigen vor Diefer die größte Sheerbietung. Dann folgt im Range die Cafte ber Aderbaner und ber Gewerbetreibenben, und endlich Die berachtete bienende Rlaffe der Gudra's. Die niedrigften und verächtlichften Dienfte find für diese Menschen religibse Handlungen. Sie find von allem Eigenthum ausgeschloffen, und Die boberen Raften tonnen fic alles jueignen, mas ein Sudra ju befigen glaubt, benn mirtlich tann er Es barf gefetlich niemand an ber Bilbung eines nichts befiben. Subra's arbeiten; er barf fein beiliges Buch lefen, und ift bon affer Soffnung eines beffern Jufanbes jenfeits bes Grabes ausgefchloffen. Sier fiebt man unftreitig bie fcprecklichften und unnatürlichften golgen einet folden Abfonderung in Caften. Es ift unmbglich, ernftic biefe Sintidtung als vortheilhaft für eine gebildete Nation verthete bigen ju wollen. Sochftene kann man fagen, daß, fo lange die Euleur noch keine bebeutende Fortschritte gemacht, fic die Tenntniffe und Kunffertigkeiten beffer erhalten, wenn fie vom Bater auf dem Sohn fortgeben. Aber auch nur erhalten tonnen fie fich; vermehrt, freier ausgebildet, nuglicher angemandt merden fie nie, fo lange ein engherziges Samilieninfereffe Die Inhaber Diefer Renntniffe notbigt, fie geheim ju halten. Die batten fich die Abliepiaden Die Gebeimniffe ber mebleinifcen Gaufelei entreiffen laffen, wenn nicht ber Geift ber Beit und Die beftandige Gegenwart ber better febenben Pbilofophen in ben Sempeln bes Aceculap fie gezwungen hatten, Die Maste abzunehmen. Aber felbft ba, als einer aus ihnen, Der unserbliche Arze von Ros, von den berühmteften Philofophen feiner Zeit gebilbet, und im Umgang mit den erften Mannern feines Boltes, mabre Biffenfcaft an die Stelle der Gautelei und reine Erfabrung får Aberglauben fegen lebete, felbft ba noch verflogen Jahrhunderte, ebe die alte Cafte ihren Bortheilen entfugen lernee. Empfrend ift es für jeden Unbefangenen, einen Menfchenftamm fich fiber ben andern erheben ju feben, weil er unter gunftigern Umftanben geboren, ge-wifte Borrechte genießt, bie ibm nur ein finfteres Beitalter gefigtten Bann. Richts in der Belt entschuldigt auch unter und die Anmagung folder Caften, wenn es nicht ihr eigner Mangel an Ginfict ift. mehr ein Bolt an mabrer Sildung junimmt, befte allgemeiner muß biefe fenn, befte größern Berth muß biefe haben, und befte geringer muffen, im Derhaltnif gegen fie, alle die Borginge gefcatt werden,

welche die Bufalle der Geburt und des Reichtbums gemabren. mer allgemeiner, immer mehr unter bem Bolfe verbreiret, muß bie wahre Lebre werben, daß die Berdienfte des Baters nimmermehr auf ben Gobn forterben, daß ber Abel nur eine Erinnerung beffen ift, mas Die Borfabren thaten, daß er nur eine Aufmunterung fenn foll, ibre Eugenden nachzuahmen und fich gleiche Berbienfte gu erwerben, bas nur Borguge Des Beifes und ausgezeichnete Salente, nie aber die Seburt, ju Staatsamtern berechtigen, und bag felbft im Bebr-fande nichts verberblicher ift, als Caftengeift. + Caftration. Gin Caftrat bedeutet noch jest (von feinem

Briptung) einen Copranfanger bei ben Operntheatern. - Caftris ren ift bas Zeitwort fitr Die Sandlung der Caftration; wird aber auch figarlich gebraucht, besonders (im übein Sinne) bei Schriften, melde pon der Cenfur ober ungefdicten Editoren, bei Schaufpielen, Die von mercantilifch geleiteten Directoren, durch Streichen bedem tenber Steffen, berftummelt werben. — Cafriren beift bei Dem Thieren im Allgemeinen Berfchneiden, Schneiben, ein Somein foneiben; bann auch, bei ben Pferben, Ballachen; bei ben Sahnen Rappen ober Rapaunen zc.

\* Cafrum Doloris (Erauerbahne), wird unrichtig mit Catafalt gleichbedeutend gebraucht. Der Catafalt (bas Erauergeraft) ift blog die flufenartige Erbbbung Des Garges eines in feiernden erhabenen Cobren mit ber benfelben umgebenden Rergen-erleuchtung und ben baju geborigen Bergierungen an Bappen , Infdriften &., welche fich in einer Rirche, ohne daß biefe übrigens eine Beranderung ju erleiden braucht, ober in einer Brivatwohnung befinden tann. Das Cafrum Doloris aber ift ber gange Raum, worin ein Catafalt fic befindet, nebft allen Bubehbren, gewöhnlich in ber Behanfung des Berftorbenen. Wenn eine fürfiliche ober andere vernehme Perion, deren Jamilie Dem Berewigten biefe Ehre gemas-ten will, geftorben ift, wird der Sarfophag (der gewähnlich nur eine Reprasentation ift, weil die Naturgesense seine jo lange Ausbe-wahrung der Leicht erlauben) des Berftorbenen auf einer fiusenmaßig erhibten, fcmatt bebedten Eftrabe (bem eigentlichen Catafalt) jur Sonn ansgefellt. Die Den Rang Des Lobten charafterifirenden Bet-den find, wenn es eine Privatperson ift, auf ben Garg gelegt (wie tion Degen, Epaulers ac. eines Offigiers), ober einzeln auf 4 bis 6 den Sarg ungebenden, dazu aptirten Sabourete befindlich (die Relchesber färftichen Infiguren), wenn es ein regierendes Haupt ober zur herrscherfamilie gehörig gewesen. Candelaber umgeben den Sarg. Ein Shronbimmel bedeckt ihn. Bier Marfthalle fieben an deffen Pfellern. Der im Dienfte Des verftorbenen gurften, beffen Perfon junachft geftandene Officier oder Officiant fiebt jur Linken am Kopfende bes Sarges, mit ber rechten Sand benfelben berührend, jum Zeichen ber auch über bas Grab hinreichenden Anhanglichkeit. Das Zimmer ift mary ausgefchlagen, mit filbernen Reftons, paffenden Allegorien 26 eraft und edel vergiert, und mit jahlreichen Rergen erleuchtet, Die son finnteich geordneten Randleuchtern ben Betrachter aus ber buns fin Racht Des Lobes, welche von den fcmargen Umgebungen ibn mipride, in bas belle ichane Gebiet des hoffens und des Blaubens fibren, und die Ebranen, fo die baftere garbe bervorgelbet, fcbnell me bebentend erecknen follen. — Gin foldes gefchloffenes Bimmer, son Die Rirde, ober Kapelle, wenn fie bagu eingerichtet worden, beift eigentlich nur Caftrum Doloris. Die Franzofen nennen es

Chambre ardente, burd Ansbehnung Diefes Ausbrude, ber eigenttig im 17ten Jahrhunderte ein für hohe auf Staatsberbrechen ange-Klagte Personen bestimmtes Gericht bedeutete, wo die Beschulbigten in einem fcmary ausgefclagenen und burd Rergenlicht erleuchteten

in einem ichwarz ausgeschlagenen und durch Rerzenlicht erleuchteten Saale verbört und gerichtet wurden.
Easuar) nach dem Strauße der größte Wögel; er mißt vom Schnabtl bis zu den Klauen 5.1/a Juß. Die Flügel des Casuars find noch kleiner als die des Straußes, und zum Fliegen ganz undbar. Statt der Schwungfedern hat er an zedem 4 bis 6 kahle Schäfte, die den Stacheln eines Stachelschweins ziechen. Sein Lauf ist so schwenden, beschnen. Er dewohnt Oftindien, besonders Java und die Molucku. Seine Nahrung besteht aus Regetabilien. Am der Votanpbay und Seine Nahrung besteht aus Regetabilien. Am der Wotanpbay und an Port: Jackson bat man eine neue Gattung Cafuare entbeckt, Die

noch weit größer find, und fie neubollandifche genannt. Cafuift if ift ber Sheil ber Moral, welcher fich mit ben Grund-fanen beschäftigt, nach welchen schwierige Gewifensfällt (besonders wo Collifion ber Pflichten tintritt) entschieden werden muffen. Lant mennt sie die Dialektif des Gewiffens. — Duber Cafuik, ein Moralift, iwelcher bergleichen Striffensferusel zu lbfen fucht. Berthmt find die Cafuiften unter den Jesuiten, 3: B. Escobar, Ganchel, Bufembaum u. a. m., eben so fehr durch ihr Salent im Erfinden solcher Falle, als durch 3weideutigkeit und Stiesamkeit

ibret Rathialage.

Catafalt, f. Caftrum Dolotie. Cataract, f: Staar und Bafferfall. \* Catafter beißt eigentlich jebes tabellarifche Bergeichnis von Dingen 3. B. Stammiden in einer Baumfonte; gembonlich wird ber Begriffiname den catafterten Dingen vorgtfest, daber Baum catas fter, Saus catafterten Dingen vorgtfest, daber Baum catas fter, Saus catafter, d. i. Betzicionis der Sauser eines Stadt, eines Overfes, Alebe atafter. Immet wid eine sorffältige und prüfendt Zählung vorausgesetzt, dabet sagt man auch, ein Catafter aufnehmen. In unsetn steuersächtigen Lagen ist der Name Catafter saft ausschiligend der Seinerstellen, des Seiners der Vernadstuer, im Gebrauche. Er ift bermaßen in Gebtauch gefommen, Dag man fatt Steuercatafter fibiedthin Catafter foreibe und fpridt, j. B. A. hat nach dem Catafter to Shaler ju jablen; bas Catafter wird kebidirt, oder ein neues Catafter aufgenommen. In Diefem Sinne ift baber bas Catafter ein genques Berzeichnis von allem Grundeigenist warer von Satuter ein genaues verzeteines von alein erunciguribitm, wornach die Steuern vertibeilt werden. Ein selbes Steuer zatastet aufzunehmen ist an sich keine geringe Säche und sehr köskar. Frankreich sing durch Colbect das Catastriren an, hat schon über 32 Milliohen Franken darauf verwenden, und hat noch ungestehr iod Millionen darauf zu verwenden, die es alle keizerbart Grundfückt in Catastet liegen hat. Das Catastriren sand von Ansans manche Schwierigkeit, wozu wir die frühere ungleiche, abet darum in den Seiwerrollen der Beginenlichkeit wegen doch gertzefssiete. Bestwertung kar Carundsche Lählen. Gender war alle die Richertenlichkeit der ber Grundfliche jablen. Gebger war aber bie Biberfenlichteit ber Abeligen, ber Gaterbefiget und bet Geiftlichkeit. Die abeligen und geiftlichen Stande bes Bisthums Osnabrud jablen s. B. Co.000 Ehnler ju bet, Bebufe eines Steuercataftere bemirften Landesaus meffung, unfer ber Bebingung, bag ibre Guter nicht mit vermeffen, fonbern auf ben Charten in blames berbleiben folleen, mas auch bis 2809 fo blieb, und ferner geblieben fenn marbe, wenn nicht bie frant

Biffet Bermaltung einige Jabre in Lande gelite worben mare. andermal eridridt man ber ber Lotalfumme bet Roften, wenn man Dernimmt, daß eine Quabratmeile 2000 Thir., wie in einzelnen De partements von Frankreich, ober 7000 Thir., wie bei einzeinen Go-genden am Abeine, toften werbe. Die Roften find um fo großer, je schwieriger die Bermeffung, was ber Fall ift, wenn viele Eleine Stude vordanden find, die affe einzeln vermeffen und berechnet werden mußfen. Es ergibt fich hieraus, daß man eigentlich nicht bestimmen kann, wie viel eine einzelne Meile koften werde. Indeffen kann man im Durchichnitt etwa 4000 Ehlr. (16.000 Fr.) auf die beutiche Quabratmeile annehmen. 3wei Deittel ber fammtlichen Roften faffen ungefahr allein auf Die Bermeffung. Diefe ift aber bei einem genauen Catafter ichlechterdings notbig. — Ein haupthinderniß liegt baufis in dem Mangel an Kenniniffen der obern Behbroten, welche gewhon-lich die von ihnen ausgehenden Berordnungen unvollkommen ausfer-Gine noch andere gemeine Schwierigfeit fest man in Die memige Borbereitung ju bem fo wichtigen Gefcafte. Sodann febit es fn der Regel an Landmeffern, Die wie Die Mergte mit ihret Runk ein Gewerbe treiben, und tommen darum von beiben nicht mehr auf eine Quabratmeile, ale barauf Unterhalt finden. Im Durchschnitt Andet man auf einer Quabraimelle nur einen Feldmeffer, der eine flurcharte aufzunehmen im Stande ift. Gibt es, wie bier, nun mehr Arbeit, fo fehlt es an Feldmeffern. Endlich beflagen fich auch Diefe fiber die vergefundene mangelhafte Landestenntnif, wedurch fich ihre Arbeit erfdwere. Es bedarf barum gum Beginnen bes großen Berfes, da wo es unternommen wird, einer großen Borbereitung, werin tima das Achtfache des bisberigen Bermeffens bewirft werden foll. Beil Das ju verfertigende Cataftet weiter nichts ift, als eine außetft genaue Statiftit, Die indeffen Millionen angufertigen toftet, fo ift fie nicht ohne eine genane vorläufige Renntnif des Landes gut unternebinen, indem ber Berfertiger ohne biefe Kenntnif fomet auffindet, mie folde zwecknöfig ju ordnen fep. Es foll ta, einmal vollendet, fich auch immer erhalten, und zwar in allen Bewegungen der Gefellichaft folgen, ohne je in Berwirrung zu gerathen. Detgleichen Landestandter werden in drei Abschnitte getheilt: 1) Borarbeiten des Catafters, 2) Ausfertigung bes Catafters und 3) Erbaltung bes Cata-ters. Auf Die Borbereitung werben a bis 3 Jahre verwendet. Da bas Catafter eine Statiftit aller Gemeinden ift, jo ift jebe Gemeinde wiederum als ein Theil oder als ein fleinet Staat angufeben, deffen Blieder alle in einem Steuerverbande liegen, und Die aber ihr Grundtigenibum mie An- und Abidreiben ein fortlaufendes Contocutrent führen. Das erfte Beschöft ift, bag man die Grenzen ber Gemein-ben richtig fiellt, fie umgehi, ein Grenzprotocoll und eine Grenzchaere aufnimmt, damit man wise, mas zu jeder Gemeinde gehört. Go-dann werden die darja liegenden Wege aufgenommen, und eine Umfangecharte gezeichnet, auf ber Die Grengen ber Saiden, Morafte ic. ungegeben werben. Alle Amfangscharten werden jufammengezeichnet, und bilden die Areischarten, wobei man alle vorhandene Sulfsmittel an Landescharten, Oreiecken ze. benunt. Rach diefen Charten wird nun die Große des gangen Areises nach Morgen oder Ackern berechart, fo mie bie Große jeber Gemeinde mit Angabe ber Balbungen, Brofage, Seiche te. bargeftellt. Nun mirb burch einen gelbmeffer ein Llurbuch aufgenommen, b. i. ein Berzeichnis ber vorgefundenen Srundfade, welche numeriet und mit den Ramen der gegenwartigen

Bit die Umfangscharte fertig, fo beginnt Befiter verfeben merben. ie Abicatung ber fammtlichen Grunbftude nach ber Reibe in einer Bemeinde. Dagu merben der Steuerauffeber und fachverftandige gand. sirthe beordert. Der ausgemittelte Werth wird bet jedem Stude im. flurbuche nach angenommenen Claffen angemeeft. Auf bem flatifiden Bureau des Regierungsbezirts werden nun alle Theile jufamnen geftellt, vereinigt und in Sabellen gebracht. — Als Bortbelle iner foichen a. bis 3ichrigen Borutbett führt man un: 1) Die baurch erlangte beffere Renntnig bes Landes; a) bie babei veranlagte Bildung bes Perionals, som Prafibenten bis jum gemeinen Gebale en betab; 3) Die Wegraumung mander Sinderniffe; 4) Die barnach n madende Ausgleichung ungleicher Steuervertheilungen und endlich i) daß man insbesondere fur die nachftolgenden Jahre in Menge ju rauchende Geometer pratific angiett. Das zweite Sauptgefchaft if ite Anfertigung bes Catafters. Die Grundlage beffelben if ite Ausmeffung eines jeben einzelnen Grundfucts, es fen Garten, Ider, Birfe, Bald zc. und das Auftragen berfelben in Die Riurbarte. Ift bie Gemeindeflur groß, fo mird fie nach Berbaltnig ber Broge in mehrere Abtheilungen (Sectionen) getheut, wobei man aber uuf natürliche Granien, als Wege, Buffteige, Leiche u. bergl. ficht. Der Maßftab einer jeden Flur wird fo genommen, daß fie auf einem rogen Bogen Papier Plat findet; mo benn nachber alle Flurcharten equem in einen Atlas busammengebunden werden thunen, in welchem ite erfte Die Generalcharre ift, welche angibt, wie alle Gertionen in iner Gemeinde aneinanderfloßen. Diefe ift im fleinften Mafftabe ejeichnet, j. B. bei Dorfern von 2000 ju 1, bei mittlern Acerverbeilungen von 2000 ju 1; bei Baldungen, Baiben u. f. w. von 4000 u 1, und bet der General-Charte der Gemeinde von 10,000 ju 1. leber jebe Section wird eine Flurcharte aufgenominen, und bagu eine Abtheilung im Flurbuche gemacht. In Diefen liegen und find Die Beucken wie fie auf einander folgen, verzeichnet. Im Flurbuche bleibt inter jebem Seucke ein Raum leer, Damit in denfelben, bei Der Beipveranderung, der Name des jedesmaligen Befigers geschrieben wer-ben tann. — Außer dem Flurbuche wird noch ein Erde ober Erbeuch angefertigt, in welchem Die Brundbefiger einer Gemeinde nach ilphaberifder Ordnung ihre Grundftude die fie befigen, jufammenjeftellt finden, fie mogen liegen in welcher Section fie wollen. In ber Bolge merden bie, melde ein Gingelner neu ermirbt, g. B. burd Rauf, Erbe, Laufd, bingugeschrichen, und Die er abgibt, geftrichen. Die Flurcharte, bas flur- und Erbebuch, als die drei wesentlichen Belicke, auf denen die Genausgleit und Erhaltung des Catchers erubt, nehmen gewähnlich 7/8 von allen Roften der Rataftrirung meg. Damit Die Stude auf ber Blurcharte genan fo liegen, wie fie auf rem Felde folgen, fo wird juerft eine Ansahl fefter Puntte beftimmt, on denen ber Landmeffer beim Auftragen ber Stude ausgeht, mopurch alles Bericbieben verblitet wird. Damit aber auch alsdann auf ver Gemeindecharte Die Sectionen geborig an einander folliegen, fo verden fie ebenfalls durch fefte Puntte mit einander verbunden. Die Entfernung Diefer Puntte und ihre Lage gegen einander werden mit feinen Dreieden bestimmt, welche ber Landmeffer auf feinem Defe ifde mie dem Bifirrobr auftragt. Der Oberlandmeffer Des Areifes eichnet nachter eine Areischarte, im Magftabe bon 5000, in welcher Die Gemeindecharten, Die im Magftabe bon 20,000 find, vereinigt. Damit diefe geborig aneinanderfoliegen mbgen, und damit für jede

obne langes Brobiren Die rechte Stelle gefunden wird, mobin fie ge-Bemeinde wenigftens a bis 3 fefte Buntte find. Diefe Buntte gibt et feinen Landmeffern, und indem diefe fich mit ibren Bemeinbecharten anschließen. fo tommt jede babin ju liegen, wohin fie gehatt, und ohne alle Berschiehung. — Aus ber Rreischarte wird eine Charte bes Menierungsbegirts ober ber Proping, im Mafftabe pon 100.000 ju 1 infammengezeichner; und bamit die 'to ober mehrere Breischarten getungebegirf mit großen Dreiecken bon a, 3, 4 und 5 Stundenfeiten. Diefe theilt er ben Oberlandmeffern mit, und Diefe folleften fic an Diefe Dreiede an, indem fic eine Seite Detfelben als ihre Standlinie ansiehen, von der fie bei der Meffung ihrer Eleinen Dreiede ausgeben. Andem das große Dreiechnes aftronomisch orientirt ift und poll Nord liegt, find auch alle Punfte orientirt, Die hiermit jufammenbangen, und jebe Gemeintecharte liegt voll Rord. Auf Diefe Beife erhatt man jugleich eine genaue Lanbescharee. Ueber bas Weffen felbft febe man : Bengenbergs prattifche Geometrie, 3 Theile. Rachbem alle Grude von ben Landmeffern aufgenommen find, fangt bie Claffrung und Abicagung berfelben an, um ben Reinertrag berfelben jum Bebuf Der Besteuerung ju bestimmen. Dagu nimmt man gembonlich Den mittlern Dachtpreis an. Als Anhalispunkte muffen Die wirklich beftebenden Bachte Dienen. Ift auch die Abfcagung vollendet, fo febe fie ber Steuerdirector Dutch und fchieft fie in jede Gemeinde, Damis fe Die Gemeindebebbrde ebenfalls Durchfebe, oder burch eine Commiffion grafen laffe. Es wird alebann eine Azeisverfammlung gehalten, mobei ber Landrath oder ein fonftiger Beamter prafibirt, ber Steuerauffcher und Abichaber gugleich jugegen find. Sier werden alle Abichanungen mit einnnber verglichen und alle Ginmendungen ber Deputirten jum Protocoll genommen. Ans Diefem bearbeitet ber Steuerdirector nachher ben befinitiven Amfolge für jede Eulturart und jede Claffe des Bodens jeder Gemeindt, ber bann endlich dem Acgierungsprafibenten jur Beftätigung borge-legt wird. Rach erfolgter Beftätigung wird der fogenannte Reins ertrag von jedem Stude, nach feiner Große und Claffe berechnet und biernach das Flurbuch, das Erd. und Erbebuch und die Steuerrolle für febe Gemeinde angesertigt. So ift ber Geschäftigung bei den Catafrirungen in ben jest preußifchen Mheinprovingen. Drittens fommt Die Erhaltung Des Catafters in Betracht. Borerf muffen Die ge bbrigen An und Abschreibungen im flur und Erbeduche gemacht werben. Go oft in der Folge ein Stude in andere Sande gebt, wird des Ab und Juschreiben erneuert. Berschwindet ein Name burch Beggung oder Lob, so wird fein Artifel gelbscht. Kommt ein neuer Rame in bie Bemeinde, fo wird Diefem im Supplementbande Des Erbebuches ein neuer Artitel gegeben. In ab Jahren ift alles Grundeigenthum gemeiniglich in andere Bande gegungen. Go viel nun immer Beranderungen erfolgen magen, fo muß doch die Flurcharte immer ber Bertbeilung bes Gobens folgen, wenn anders bas Caraftet in Ordnung verbleiben foll. Damit nun diefe erhalten werde, muß eine folche Ginrichung getroffen merden. Beim Bemeindeatlas ift ein Supplementband, welcher eben fo viel meiffe Charten bat, als ber Lilas Alurmarten. Bird j. B. ein Stud getheilt, etwa in ber Gertion D. is wird diefes in Dem Supplementcarafter in Die Stetion D mit ber neuen Gintheilung begeichnet, und jedem Stude wird nun außer

der alten haupt-Nummer eine Neben-Nummer gegeben; i. 8. 37,2 and 37,3 Im Flurduche wird nun das Stack gelbicht und im Gupplementbande wieder als drei neue Stücke vorgetragen, mit denen nun das Contocurrent fo fortgefest wird, als waren fie ihon bei der Rerfertigung des Catafters getheilt geneien. Alle 25 Jahre ift wieder eine Aevision des Catafters vorzunehmen. Bei diefer werden alle Abillungen aus dem Supplementbande entnommen, und in das flugbud in gehöriger folge getragen. Wird auf diefe Art immer fortgeschafter, so veraltet das Catafter nie. Als Beispiel einer Landse cataftrirung wählen wir die in Frankreich vorgenommene, juwal sie uns zugleich einen schaffen Blick in dieß merkwürdige Reich thun

läßt. Das

Catafter von Franfreich hat sowohl hifterifden als fatiftischen Berth, und bat barum auch im Auslande allgemeine Aufmertfamteit erregt. Die erfte Idee foll ber Minifter Colbert gegeben haben, und wurde noch bor feinem Sobe in einem fleinen Theile des Landes aus-Die verschiebenen Provingen follten ibr eigenes Catafter Da jedoch die Grundfice der Abelieben, Der Geiftlichfeit erbalten. und der Stadte, Die von ihrem unbeweglichen Eigenthume nichts bejablten (vergl. D. Art. Grundfteuer von Rrantreich), ausgenommen waren, fo blieb bas Unternehmen unvollsommen. Erft 1791, als burch ein Gefen bie allgemeine Grundfleuer eingeführt ward, murbe eine neue Bertheilung fur bas gange Land gemacht. Aber auch diefe wurde bei bem großen Mangel an ftatififden Nachrichten uns rollfommen. Die Minifter hatten gwar, wie überall, aufe affertreff-lichfte regiert, feboch ohne bas Land, welches fie regierten, gu fen-nen, ohne ju miffen, wie viel in einer Proving Acteriand, Biele, Baldung, Buffing fep, wie viet in einer Krobing Accerung, fie vertheile ten jahrlich die Steuern darauf, unbefammere, ob diese Bertheilung auch gleichstrufg, also gerecht sep oder nicht. Ilm die Fehler der altern Bertheilung in verbessern, wurde ein allgemeines Cataster des ereitet, das aber der entstandenen Untuben wegen nicht gleich in Aussführung gebracht werden konnten. Die gerechten Klagen über ungleiche Besteurung wurden immer lauter, und musten es werden, dem als man ju catafriren anfing, fand fich, daß ein Departement 4 Million nen, und ein anderes 11 Millionen beitrug, ba doch jedes 71/2 Million ju jablen schuldig mar. — 1803 verordnete Vonaparte, daß alle Gemeinden granfreichs gemeffen und abgefcatt werden foften. aber biefe Meffungen nur nach Eulturmagen gefchaben, fo famem zwar die Gemeinden gegen einander ins richtige Berhältnif zu fleben, aber es blieb die innere Bertheilung ber Gemeinden unvolltommen, indem man nur blog die Meder, Biefen und Balbungen ac. ber Gemeinden, nicht aber auch jedes Befigers einzelne Stilde gemeffen batte. Erft als Die Arbeit 5 Jahre lang unter vielen Schwierigfeisen, die vorzüglich aus Mangel an guten Landmeffern und gefchieben Sienterbiretioren entfprangen, fortgefent maren, befahl ber Raifer, bag Die einzelnen Stude vermeffen, und ein vollkandiges Gemeiabecatafter aufgenommen werden folite. Geit 180ft ift Diefe Meffung und CRither angenommen werben jone. Get annerproden, forigeiest worden. Gehähung, nur auf eine kurze Zeit unterbrochen, forigeiest worden. Bereits find etwa 20,000 Getteinden gemeffen , 7000 abgeschäpt und cataftrirt. Ein Biertel vom Ganzen ist gemeffen (etwas fiber 2000 Quadratmeilen), und siber ein Sechstel (etwa 1500 deutsche Quadbratmeilen) ift cataftrirt. Die Koften der feitherigen Arbeit dettag gen da Millionen, und jur Bollenbung bes Gangen magen und 200 Millionen Franken erfoderlich fenn. Sinfichtlich ber Statifil von Frankreich bat bas Catafter bereits schone Resultate gegeben, die wie im Auszuge des Berichts, welchen der Finant, Minister im Jahre abis der Rammer det Deputitren vorlegte, mittheilen. 3war ist Das Ganie noch nicht vollendet, allein tuan bat an den sertsgen Gemeinden und Cantonen treffliche Anhaltspunkte, um in Aerbindung mit andern Hilfsmitteln eine vorläufigt Statistif von Frankreich aufzugelen, die an Bollfändigkeit und Genauigkeit-uites übertrifft, was man in andern Landern aufgestellt dat. Folgende Angaden find alle in mes trifchen Mrg., deren 10 nade gleich sind 30 Maddeburger. Frankreich dat in Borparremene, jedes im Durchschnitt von 570000 Morgen

Statiftit von Frankreich nach bem Catager.

| pan Linutreich und bem galaket. |                                       |                                     |                            |         |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|--|--|--|--|
| Enitur-Arten.                   | Morgenanjahl<br>Arponts<br>métriques. | Jahrlicher<br>Reinertrag.<br>Frank. | Ertrag<br>auf<br>2 Morgen. |         |  |  |  |  |
| Aderland                        | 1 22,818000                           | 600,191000                          | 26                         | Frant.  |  |  |  |  |
| Solagwaldungen                  | 5,125000                              | 73,463000                           | 14                         | -       |  |  |  |  |
| Sociomald .                     | 460000                                | 5,038000                            | 11                         | -       |  |  |  |  |
| Bichweiden                      | 3,525000                              | 45,320000                           | 13                         | -       |  |  |  |  |
| Witten                          | 3,488000                              | 184,760000                          | 55                         |         |  |  |  |  |
| Beinland                        | 1,977000                              | 10,064000                           | 44                         | -       |  |  |  |  |
| Raffanienmalber                 | 406000                                | 4,410000                            | 11                         | -       |  |  |  |  |
| Dbfigarien                      | <b>გ</b> ებიიი                        | 26,787000                           | 75                         | -       |  |  |  |  |
| Ladengarien .                   | 320000                                | 23,187000                           | 71                         | -       |  |  |  |  |
| Keiche                          | 213000                                | 3,706000                            | 17                         | ****    |  |  |  |  |
| Morage .                        | 186000                                | <b>3,446</b> 000                    | 17<br>55                   | =       |  |  |  |  |
| Banffelder u. Bopfengarien      | 60000                                 | 3,311000                            | 55                         |         |  |  |  |  |
| Erlen - und Beidenbrüche        | 53000                                 | 2,009000                            | 38                         |         |  |  |  |  |
| Olivengarten                    | 43000                                 | 2,977000                            | 69                         | ***     |  |  |  |  |
| Seeinbruche und Salben          | 28000                                 | 030000                              | 3                          |         |  |  |  |  |
| Lufigarien                      | 16000                                 | 1,674000                            | 105                        | -       |  |  |  |  |
| Manibeerpflanzungen .           | 13000                                 | 782000                              | во                         | -       |  |  |  |  |
| Baumpftangungen .               | 10000                                 | 519000                              | 53                         | -       |  |  |  |  |
| Borfftechereien                 | 7000                                  | 130000                              | 67                         | -       |  |  |  |  |
| Canale jur Schifffahri          | 6000                                  | 402000                              |                            | <b></b> |  |  |  |  |
| Bewählerungsfanale              | 300 <b>0</b>                          | 140000                              | 47.                        |         |  |  |  |  |
| Berfchiedene Arten brilicher    | 1 :                                   |                                     |                            |         |  |  |  |  |
| Euleuren in den verschie        |                                       |                                     |                            | ;       |  |  |  |  |
| benen Departements .            | 780000                                | 33,448000                           | 45                         | -       |  |  |  |  |
| Dede Landereien, als Bais       |                                       |                                     |                            |         |  |  |  |  |
| ben und Sanbicollen             | 3,841000                              | 8,067000                            |                            | •••     |  |  |  |  |
| Berichiedene Pleine Cultur-     | 1 . 1                                 |                                     |                            |         |  |  |  |  |
| arten                           | 213000                                | 11,787000                           | 55                         | -       |  |  |  |  |
| Allet Genertragender Boden      | 45,g68000                             | .1181,501000                        | 25                         |         |  |  |  |  |

,

| 200          | £11111                          | •                      |                            | ,                                   |                     |
|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Folgende     | Grundfidde ti                   | ragen feine            | Steuften, a                | 1,486000                            | Maraen              |
| Deffentlich  | swaldungen<br>: Plähe, Spa      | icraange,              | Bege, Lan                  | D= 1,400000                         | Tinibon             |
|              | de, Seen                        |                        |                            | 1,170000                            | -                   |
| Gletider u   | nfruchipare D                   | rae. Relien            | • • •                      | 465000<br>. 249000                  | -                   |
| Michietrage  | inde Domaine                    | <b>a</b> .             | • • •                      | 105000                              |                     |
| Sont Mader   | '                               | • •                    | •                          | . 6000                              | _                   |
|              | feuerbate<br>bare               | • • •                  | · · · · ·                  | 3,446000<br>43,958000               |                     |
| Morgensah    | bon Frankrei                    | Φ. •                   |                            |                                     |                     |
| Bu bei       | n jährlichen E                  | rirage box             | 1121,5010<br>Wilherren     | oo Frank. Sil<br>te der Gebäud      | berrente            |
| für die eine |                                 | uerrolle in            | jeder Gemei                | inde, unter der                     |                     |
| A            | -                               |                        | Canan Tak                  | 3000 Fr. jede                       | s 56 ∰r.            |
| Mablen       | Gabailea                        | 7600p.                 | - 28,45                    | 9000 — —<br>9000 — —                | 243 —               |
| Mehände pe   | e u. Favriren<br>rfciedener Art | 35000.<br>14000.       | <b>—</b> 7,50              | 9000 — —                            | 119 -               |
| Sammermei    | te u. Sobbfen                   | 2000.                  | - 1,95                     | 8000 — —                            | 979 —               |
| In Allem     | 1: . 5,                         | 558000.                | — 33a,78                   | 0000                                | 6º —                |
| Die ju beft  | mernde Silber                   | rente wurd             | e also dabur               | d um 333,000                        | 000 gr.             |
| murde, fold  | alian auan das                  | Capital.               | fo in den J                | de Eigenthum  <br>Häusern angel     | et more             |
| den, und d   | urch Diefe fein                 | e Rente ti             | dgt. Die C                 | Stiberrente voi                     | n unbe-             |
| meglichen g  | igeniqume ver                   | Yanon v<br>Gut 162.0   | tiragt penm<br>100000. Die | ach 1454,00000<br>nicht besteuer    | ten <b>G</b> ie     |
| baube beftet | kn in 56000 I                   | Tircben un             | d Rirdenba                 | usern auf eine                      | r Riåde             |
| bon 5000 f   | Morgen, und                     | 22000 lif              | entlichen od               | er jum Staat<br>tot des R<br>ungen; | sdicaste            |
| Aceriand (   | 23,000000 M                     | rgen); de              | r gte Ebeil                | ungen;                              | det 15te            |
| Bichweide    | und faft eben                   | is viel l              | Biese; 1/13                | ants Bobens<br>Beingarten ; 1       | ift bocs            |
| Luftgarten t | ind <b>Barts</b> . 2            | ur Gilberr             | ente liefern               | die Gebange :                       | /370000<br>Inetfäht |
| 1/5, Das A(  | Terland 2/5, b                  | le Weinber             | ae 1/17 und                | das Brennbe                         | 1 1/20.             |
| in der Coll  | ection des L                    | pruper.oc<br>dia. Décr | ets. Regle                 | e Catafter fin<br>ments, Instr      | ictions             |
| et Décision  | is sur le Cad                   | lastre de              | la France,                 | melde in 5                          | Bånden              |
| c. in Paris  | dei Rondon                      | neau berai             | isge foiumen               | ift. 1811 mu<br>Quartband g         | rden <b>Se</b>      |
| unter dem &  | iitl: Recueil                   | l méthodi              | que des Lo                 | is eta. Dari                        | achbit              |
| ein Folisbai | ad Modelle.                     | Belde Bee              | te find iedo               | d nicht in de                       | n 28 u de-          |
| theilt worde | n. bei denen                    | fie Giaent             | bum der Re                 | en des Catafi<br>egierung bleibe    | n. 3m               |
| Sculeud (    | tres squid                      | te des Co              | itasters ist t             | d, wo vow (                         | Eataitet            |
| méthodiuu    | e acachen in                    | ut, ein v<br>melchem d | oupanviger<br>ie 50 Boacu  | Ausjug bes I<br>Deffelben auf       | recuell             |
| lanimendered | ien worden. I                   | -l nad)                | B g.                       | •                                   | _                   |
| t Eat        | el. In Deut                     | ioland fül             | ren ivei in                | Berlin leben                        | De aud-             |
| de michitect | , per anvere,                   | grant,                 | Budnet.                    | Der eine, L                         |                     |
| Catho        | rina Paul                       | 1 1 RA (40             | b. den 21. T               | Råri 1786), S                       | finigin             |
| ,            | •                               |                        |                            |                                     |                     |

von Burtemberg, Groffürfiln von Aufland, fungere Schmeffer Des Kaifers Alexander und Bittme des Prinzen Georg von Solftein. Ole Denburg, welcher ben 27. Dec. 2822 in Rufland geftorben war. Bo.n Bringen von Oldenburg leben zwei Sobne, welche am 30. Aug. 1810 und 26. Aug. 1819 geboren find. Ihrer Jeftigfeit allein icheint man es zu verdanten zu haben, daß Rapoleon, ebe er mit der Raiferrochter von Ocherreich fich verband, nicht mit dem ruftichen Raiferhaus verfcwagert murbe. Gleich ausgezeichnet bu: & Rorperfconbeit und Beiftesgröße und eine beinabe mannliche Befonnenbeit und Entichlofe fenbeit, bing fie fets mit ber marmften Liebe an ihrem Bruber Alexander, und war feit ibra in den Felbifigen in Deutschland und granfreich, an London und Wien baufig feine Gefahrein und gewiß von bem bedeutendften Ginflug auf mande feiner verhangnifreichen Entschlufe. Sie vorzuglich mar es, wie man behauptet, welche im Dat 1814, Die Berbindung zwischen bem Pringen von Oranien und der Prinzessin Charlotte von Ballis hintererieb, und die Bermahlung Diefes Prinzen mit ihrer und Alexanders jungerer Schwefter einfeltete. Schon 1813 batte fie der damalige Rronpring Wilhelm von Würtemberg in Deutfch. land tennen gelernt und fie idig in Baris wieber gefeben. Seine Bunfoe wurden erfüllt; er fab fich, nachdem er fich bon feiner erften Bemahlin, der jegigen Raiferin von Orfierreich, einer der ebeiften Frauen, aus unbekannt gebliebenen Urfachen, getreint hatte, ben 23. April 2825 mit ihr ju Petersburg vermählt, und bestieg, nach dem Dob feines Baters im October 2826, mit ihr den Abnigstyron von Burtemberg. Catharina Paulowna erinnert vielfach an Die Raiferin Catharina, und ift burch ihren Ginfluß auf Die Angelegenheiten ber legtern Jahre melthiftorifch mertedrbig geworben. Als Landesmutter hat fie fich in bem Sungerjahre 1816 fehr wohlthatig bewiesen. bildete Frauenvereine, fuchte auf Bolfbergiebung einzuwirfen; fie bemabte fic, nach den englifden saving Banks, für die untern Bolfs-Maffen Sparbanten einzurichten, und griff mannigfaltig in die fleine innere Defonomie Des Staats ein , wobei fic , wie es foien, vorzuge ild immer Englands Ginrichtungen nachjuahmen fuchte. - Gin piere licher Lob machte fcon am 9. Jan. 1819 ihrem ebein Birfen ein Ende, ju tiefem Schmerg bes fie innig liebenben Gemable und bes gangen würrembergifden Boltes, von meldem fie boch verehrt murbe und Das ihren Berluft mabrhaft betrauere.

Cathebrale ober Cathebralfirde, fo genannt von der Cathebra oder bem Lehrfruhl des Bifcoffs, ift Diejenige Rirche, welche ber Six eines Eribifcoffs ober bod Bifcoffs ift, und alfo als Sauptfirde Der Dibies betrachtet wird. Da gewohnlich Domftifte Damit verbunden find, fo merben fie auch Domtire m genannt.

+ Cattare. General Mitutinvild nahm es am 10. Juli 1814

Eatun, auch Rattun und Einton genannt, bas befannte baum-wollene Zeug, bas jur Befleidung der Frauen aller Stanbe, nach Baggabe feiner geringern ober bibern Gute, und fonft zu vielfachen andern bauslichen Zwecken, verwandt wird. Es wurde urfprunglich andern bauslichen Imecten, vermandt wird. Es murbe urfprünglich uns blog aus Offinbien burch bie hollanber, Englander, Banen ac. ingeftbet, und von biefen in großen bffentlichen Auctionen verftelgert. Dies gefdieht zwar mit mehreren Sattungen weiffer Catune auch noch gegemmartig, allein ber größte Obeil bes unermeglichen Bebarfe wird jet von ben Bolfern bes Continents felbft verfertigt. Die Frangofen und die Schweiger zeichnen fich barin burch bie feinfe Waare dies.

Ihnen folgen die Englander, diefen die Sachfen; bon denen vorghgtich die ehem niter Jabrikanten große Partien auf die deutschen Weffen bringen. Außer der innern Gute und Beindeit des Sings kommet porzüglich die Schoheit der Rufter und die Dauerhaftigkeit der Farben bei den bedruckten Catunen in Betracht. Auch dier findet wieder dieselbe Stufenleiter State, die oben in der Gute angeogeben ift. — Won einzelmen Sichren in Deutschand zeichnen fich noch Hamburg, Augsburg und Berlin durch die Lieferung sehr sich mer Maare aus.

\* Caucafus, berühmtes Albengebirge in Beftaffen, meldes Die breite Landenge amifchen bem fcmargen und caopifchen Deere einnimmt, und fich bon bem einen Weere jum andern, von Gubofen nach Rordweften erftredt. Somohl in Sinficht der Ausbehnung als ber Babe gehort ber Cancafus in ben vorzüglichften Gebirgen. Die Lange betragt 95 Meilen und die Greite wechfelt. Bon Mosbot bis Siftis fann man fie auf 40 Meilen ichagen. Bergfrome, Abgrunde und Lavinen machen Diefes Gebiege febr unjuganglich. Das Sauptgebirge, ober vielmehr der bobe Ritiden deffelben, von meldem bas Bebirge nach beiden Seiten ju abfallt , befieht aus granitifder Steinart und aus boben Gipfeln, Die jum Theil emigen Schnee tragen, meiftens tabl find und wenige Begetation zeigen. 2Babrend die bochften Spipen in Els und Schnee gehult find, tragen Die niedrigen Berge Malber. An der weftlichen Seite erhebt fic vorifiglich der Gibrus, den die Einwohner Chat ober Chach. Gafa nennen, und ber nach einer ruffifchen Deffung 16,700 guß boch fenn foll. Un ber bfliden Seite ift ber bochte Berg ber Schneeberg , westlich von Ruba, und 2810 guerft von einem europalichen Reifenben erftiegen. Er ift felbft im Sommer mit. Schnee bededt, und wird auch Schab bagh (Abnigeberg), desgleichen Schah-Elbrus genannt. Elbrus ift überbaupt ber Name aller aus ber Rette bes Caucalus hervorragenben febr hoben und fonischen Berge. Er geht febr ftell in bie Sobe, und ift auf bem caspifcen Deere febr weit ju ertennen. Die meiften auf Dem Caucafus entspringenden Rluffe nehmen entweder einen ballchen Lauf in das caspische, oder einen westlichen in das sowarze Meer. Auf der Nordseite des Caucasus fließe bstlich der Terek in das caspische, und westlich der Auban in das schwarze Meer, institute fließe bstlich der Lerek in das caspische, und westlich der Auban in das schwarze Meer, tenseits metoder Flüsse sich das Gebirge in die Steppen des städischen Austands verstacht. Auf der Südseite des Caucasus siest bstlich der Aux ins caspische, und westlich der Auxinis schwarze fließt der Auxinis ins fdmarje Deer, jenfeits melder gluffe bie Gebirge bes tartifden unb perficen Armeniens auffteigen, und fo einen Bufammenbang bes Cancafus mit ben fibrigen Sebirgen Beftafiens bilden. Go raub und unfruchtbar bas Sauptgebirge des Caucafus ift, fo fruchtbar und ben der Natur gesegnet find besonders die füblichen Abbange bes Sebirges, wo das land mit Bachen, Balbern, Frucht - und Beinparten, Rornfeldern und Biebtriften abmechfelt, und alles im Ueber-Auffe barbietet. Der Beinfrod, Obftbaume, ja felbft Raftanien, Beigen tommen ohne alle Pflege fort. Das Getraibe aller Art, Reis, Banmmoffe, Sanf gedeiben vortrefflich, und Diefe ganber tonnten bet geboriger Euleur Die gladlichften feyn; aber ber Aderhau mird febr nachläffig betrieben, moven theils Die Eragheit ber Ginmohner, theils Die Entoblierung und Die Unficherheit Urfachen find, indem Die bate fen rauberifchen Ginfalle Der Gebirgebewohner, befondere Der Lesthier, den Aderbau treibenden Bewohnern Diefer Segenden die Arachte ibres

Fleifes entgieben, und die Menfchen felbft als Stlaven fortführen. Groß ift die Menge des Bildes von aller Art, und die Fafanen find hier ju Baufe. Das Mineratreich enthalt reiche Schabe, Die fagt gar nicht benutt werden. Merkwurdig ift buch ber Ueberflug an Dineralmaffern und an Bergbi - ober Nanbthaquellen in vielen Begen-Die Einwohner Diefer Lander beffeben aus venchiebenen fleinen Walkericaften von verfchiedener Abstammung und Sprache, und find theils grichtiche und urmenifche Chriften, theils Muhamedauer, theils Juden, und theils verchren fie Gefirne, Berge, Felfen, Baume. Biele berfelben zeichnen fich durch eine fchne regelmäßige und bauerbafte Abruerbildung aus, besonders die Licherfeffen und Georgier, welche der fchnfte Menschamm in der Belt find; daber auch bas weibliche Sefchlecht von den Drientalen ffir ihre Sarems gefucht wird, und die Reije Der Efcherkeffinnen (Birfaffierinnen) und der Georgierimnen find jum Sprichworte geworden. Die Ginwohner fteben theils unter Derfchiebenen fleinen Surften, Die oft nur einige Dhrfer bebertfocn, theile unter Actteften. Gie find Georgier, Abafen, Lesghier, Offeten, Sicherteffen, Shiften, Ingufchen, Abarabulaten, Lichet-forngen, Sataren, Armenier, Juden: auch in einigen Gegenden gibt es nomabifche Araber. Unter blefen Bolferfchaften find besonders die Lesabier, welche Die bfilichen Gebirgegenden Des Cancafus bewoh-nen, bas Schrecken ber Armenter, Perfer, Georgier und Eurfen. Freiheit lehrt fie Lapferteit und macht fie allen ihren Nachbaren furchtbar. Mangel an otelen, felbft ben nothwendigften Bedürfniffen bes Lebens, nothigt fie jum Raube, und alles, was fie nur erbafchen tonnen, als ihr rechtmäßiges Eigenthum ju betrachten. Definegen find auch ihre fomachern Nachbaren, welche die Mittel . und Borgebirge bewohnen, baufig ihren Ueberfallen ausgefest, wenn fie ihnen nicht durch Gefdente juvorgufommen fuchen. Dagegen fougen Die Beifengebirge ber Lesghier fie binlanglich gegen jeden fremden Angriff, und man bat nur feiten Beifpiele, daß ihnen ihre Nachbaren Glei-des mit Gleichem vergolten haben. Dewerbe treiben die Lesghier faßt gar nicht, und ihre Biehincht, fo wie der Ackerbau find nicht für ihre Bedürfniffe binreichend. Die Wirthichaft liegt den Weibern ob, Die auch aus ber jarten feinhaarigen Schafwolle Deden, Duch und Bantel verfertigen. Go bleibt bem Manne feine andere Beichaftimag fibrig, als der Rrieg und Die Rauberei, um die Bedfirfniffe feines Baufes berbeiguschaffen. Jeber benachbarte Fürft tann fic Die Bufe Dlefer Bbleer verfprechen, und nach feinem Berlangen eine Anjahl Streiter befommen, wenn er nur, außer bem nothigen Pro-vient, fitr jeden Mann noch zo bis 12 Rubel Gilber gablt. Gie unternehmen gern einzelne Streifzinge, machen ben Reind ficher, und Aberfallen ibn unvermuthet. Dabei zeigen fie im Unglad Die belbenmarbighe Sapferfeit. Go wie im gangen Caucafus, fo berricht auch bei ibnen die Gaffreundichaft und Blutrache. Rein Fremder tann in ihrem Lande reifen, obne einen Gafifreund ober Amal jum Be-gleiter ju haben. Bon Diefem eingeführt, wird er überall freund-ichaftlich aufgenommen und bewietbet. — Man begreift alle biefe fander, welche auf und an dem Caucafus liegen, unter bem Ramen ber cantafifden ganber, melde jest, feit bem 1813 swiften Angland und Perfien gefchloffenen Brieben, jum ruffifden Reiche geberen, ohne jeboch thm bollig unterworfen ju fenn; benn nur ein fleb-ner Theil, Die georgifchen lander Schuragell, Karebli und Racheibi baben eine ordentliche Gouvernementsverfaffung, und bilden bas ruf-

Afche Somernement Gruffen mit der Sandtfabt Liffis, Asa Quadratmetten und 300,000 Einwohnern. Die übrigen lander find ben Auffen mehr ober meniger unterworfen. Ginige ber gurken Diefer Begen-ben ertennen Die ruffifche Berrichaft an , andere bingegen , befonders in Dem eigentlichen Gebirge Des Caucafus, find noch gang unabhangig, leben in Feindichafe mit ben Auffen, und ehun rauberifche Gin-falle in Das ruffische Gebiet; baber biefe am Geret eine militarifche Linie und Mofatenftanigen angelegt haben; und jur Sicherung ber von Mosdof nach Tiffis über das cancafifce Gebirge führenden Samtfrage find mehrere Schangen in einiger Entfernung von einander etrichtet. Außer Dem angefibrten Gouvernement Gruffen geboren votstuftet. Auger bein angespielen Guverninken Pringer gevernischen gufglich zu den caucassischen Eandern; Abchassen, Mingrelien, Imeretht und Ghuria, auf der West, und Sableite des Caucasus und am schweren Meere; die große und kleine Rabardab, die Länder der Offeten, der Khifti, Inguschen, Etaradniaten, Sicherscheusen und Etumpken, auf der Nordseite des Caucasus und im Gebirge felbit; Dasdeskan, Lessbistan und Sabseite des Gebirges und am caspischen Meere. Jenseits des Teret, an der Nordseite des Caucasus, ist das ruffische Gouvernment Caucasten, mit der Daruntode Gouvernischten und von mit ber Sauptftabt Georgiemst, 2000 Dugbratibeilen und 200,00 Einwohnern, worunter fich auch noch Bewohner von caucaficen Bolkerschaften befinden. C-ch.

† Caulaincourt (Armand Augustin Louis), Berjeg von Bicenga, einer ber erften Gunftinge Rapoleone, und von biefem gu ben mannigfaltigften militarifchen, und noch mehr biplomatifchen Gefcaften gebraucht, ift ben g. Dec. 177s in ber Picarbie geboren. 281s begleirete er Rapolcon auf bem ungludlichen rufficen Belbunge, und er mar es, ber biefen bei feiner Andreife nach Paris allein fiber Barfdan und Dreeden begleitete. (Man lefe barüber De Pradis intereffante Schilberung, in beffen Gefchichte feiner diplomatifchen Sendung nach Warfchau ) 3m Feldguge 1815, nach ben Schlachten von Litten und Baugen, brachee er ben Waffenfilffand ju Stanbe, war aber bei ben Friedensunterhandlungen in Prag minder glacifc. Bum Minifter der auswartigen Angelegenheiten erwannt, mar er Rasam Artither ver auswartigen Angelegenhetten ernantt, war er for policons Abgeordneter auf bem Congreffe zu Chaiffon. Nach der Einnahme von Baris ichloß er am 11. April den Vertrag zwischen dem Raiser und ben alkitren Möchten ab, tud zog fich dann, nach, dem er fich mit Madame de Canify vermählt hatte, in den Privatskand zuräckt itnt aber wieder auf nach Napoleons zweiter Usuparton, und übernahm das Porteseuille der auswärtigen Angelegenheiten. Geine Bemührengen, mit den fremben Bofen Berbindungen angu-trupfen, waren vergebens, ba die Depefchen nicht über die Grange gelaffen wurden. Rach ber Schlacht von Baterloo murbe er unter Fonche Mitglieb ber kurgen provisorischen Regierung, trat aber dann gang gurad, verließ spater Frankreich ganglich, als der Abnig nach Bapig gurudkehrte, und schiffte fich nach England ein, wo er noch lebt.

Cajes (be), f. Decajes. T Cefalonien gebort feit alis wieder jum Stagte ber ser-

T Acfalunian gebet jete tall betete jum Stagte ber bereinigten ibn ischen Infeln. (S. ionische Infeln.)
Een for. Die Einforen waren au Rom angelebene Wagifratspersonen, welche über die Anzahl des Bolts und das Bermdgen ber Birger ein Berzeichniß hielten und seit dem Jahre der Stadt Jan die Schahung der Birger besorgten. (S. Cenjus.) Bugleich habeten fie die Auffiche aber die Sieten. Sie wurden alle fünf Jahre

gemablt: - Bei uns beifen Cenfoten Die von Seiten Des Staats

mit ber Baderrenfur (f. D. Art.) beauftragten Berfonen.

Cerachi (Giov.), berfihmt als großer Bilbhauer, ein Rebenbubler Canova's, und bentwirdig in ber Gefchichte burd eine Rerfondrung, die er im Jahr Boo mit Arena, Damerville und Lopino Lebrum gegen Rappleon Bonaparte, damaligen erften Conful, angelegt hatte. Die Berfchwornen wurden am 10. Oct. 2800 in bet Oper arretirt, und am g. Jan. 2001, Des Borbabens fibet-fabrt, hingerichtet. Geracht wur ein großer Runftler, und von Bonavarte gemablt morden, feine Bafte ju modtfiren, weghalb er bon Rom , mo er viel gur Errichtung ber ebmifchen Republik beigetragen hatte, nach Baris gefommen mar.

Cerealien, von Eeres, ber Bhttin bes Reibes und ber Reibfrficte, beifen bie Erzeugniffe bes Retbbanes; ferner auch Die ber

Ceres gemeisten Sefte. Errebrallyfem, Diefenige Partie bes gefammten Merbenip-Rems im menfchlichen Abeper (fo wie Aberhaupt in dem Rorper Der bobern Thiergefchlechter), welche bas Sehirn und bie von bemfelben ausgehenden ober in baffelbe fich verfenkenden Rerven begreift. Es geboren affo verzüglich afte die Rerven, welche zu den Sinnenwertzeugen geben, bain. (Bergl. D. Art. Nervenfpftem.) Man rechenete zwar fonft auch bas Nackenmark und bie von bemfelben abgebenden Rerven dagu, auch bat man in fo fern einigen Grund Dagu, weit Die willfichrliche Bewegung bon bem Bebirn aus burd bas Rudenmart angeregt und gefreitet wird; allein man fann auch noch swedmößiger beibe von einunder erennen, Die Der Bewegung jeiftam-bige Rervenparrie als befondere Annetion betrachten, und fie Bertebralfogen benennen. (S. b. Mrt. Dervenfuften unb Bertes bralfofem.)

Cerinthus, f. Snoftifer und taufendiffriges Reich. Ceto, Die Cochter bes Bontus und ber Baa, und Schwefter des Mereus, Chaumas, Phorfps und der Eurptia. Sie vermählte

fc mit ihrem Bruber Phorfpe (f. b.).

Eetto (Anton Baron von), geboren gu Zweibruden 1760, und Sobn eines bortigen Duchanblers. Rach dem Lode feiner erften Sattin, einer Buchbanblers Tochter von Baris, vermablte er fich mit einem Fraulein von Forbach aus bem Saufe Ameibrucken, und icheint, burch biefe Seirath begunftige, unter bem Serjog Carl eine Stelle im diplomatifchen gache erhalten gut haben, mo er neben Bach. mann arbeitete. Dit feinem Burften jog er nach Mannheim, und maberte fich bort bemfelben vorjuglich burch freunbichaftliche Berbaltniffe mit bem Minifter Salabert und Montgelas. Nach bem Lobe bes Bergogs wußte er fic auch die Gnade feines jenigen Ronigs Parimilian gu erhalten, und beforgte beffen Angelegenheiten in De eis, ohne jedoch bffentlich anerkannt ju fenn, mabrent Montgelas beim Congres ju Raftabe arbeitete. Seine antgezeichnete Rlugheit und manderlei Jamilienverbindungen machten es ihm mbglich, aud nach Bieberausbruch ber Feindfeligfeiten in folder Eigenfchaft gu Baris ju bleiben. Erft nad Bonaparte's Erhebung erhielt er einen fentlichen miniferiellen Charafter von feinem Sofe und bas befonbere Bertrauen bes Raifere. Er war es auch vorzüglich, melder Die Entftebung Des Abeinbundes betrieb, und von allen beutschen Gefandten die Bundesacte guerft unterzeichnete. Mit blefem bocht merfmantigen Act foliof fich eigentlich feine große biplomatifche LaufDabn, in welcher feine Feinbeit ein bedeutendes Vermbgen, die Snade bes Adnigs und die Gunft Montgelas fich volltommen zu erwerben — und während der folgenden fritischen Ereignisse eine gewisse unschulbige Passiste zu besbachten gewußt batte. Er lebt nun als Petvats mann auf einem der Güter, welche sein Konig ihm gef penkt bat.

\* Eeplon, richtiger Seilan, eine 1730 Quadratmeilen große Infel im indischen Meere, an dem Gingange in den bengalischen Beerbufen, burch eine 15 bis 20 Meilen breite, feichte Meerenge, Die Pallsfrage genannt, von ber Sadoffpige getreunt, aber Durch Die Abamsbrude, eine meremurdige Reihe von Sandbanfen, damit verbunden. Die erften nabern und glaubmitbigern Rad. richten von Diefer Infel verdanten wir dem Portugiefen Almepda, der 1505 durch Zufall in einen Safen Seilans einlief und von den Einwohnern gaffreundschaftlich aufgenemmen murbe. Der Bimmer, ber bereits in frubern Beiten Das Saupeproduct Diefer Infel mar, bewos die Bortugiesen, Sandelsniederlaftungen baselbst anzulegen. Dur nach langem und blutigem Rampse mit den Infulauern erreichten die Bortugiesen ihre Absicht. Die Graufamfeit, die niedrigste Sabsucht und der Fanatismus derseiben, der fic durch Unterdrückung der Lan-Desteligion und gewaltsame Bekehrung jur chrifticen Religion auf-ferte, machte fie bei den Singalefen fo verhaft, dag biefe 1603 ben bieber tommenden Bollandern, welche Diefe Befigung ben Portugiefen att entreiffen fuchten, bei ihren Unternehmungen gegen die Portugiefen allen möglichen Beiftand leifteten, und fie als ibre Befreier-anfaben. Durch Die Eroberung Der portugiefichen Sauptftadt Colombo gelang es 1656 den Bollandern, Die Bortugiefen aus der Infel ju vertreiben. Doch die Freude der Infulaner aber ihre vermeinte Befreiting ver-wandelte fic nach einiger Beit, mabrend melder den Sollandern bie wichtigften Diftricte eingeraumt worden maren, in Sas gegen Diefele ben. Blutige Rriege erfolgten , in welchen die europäische Rriegsbunk über die Capferteit ber Einmohner figte, Die den Fremblingen Die Eufen abertaffen und fich in Die unguganglichen innern Gegenden ber Infel jurudicieben mußten, mo fie fich unabbangig von bem Joche ber Europäer erhielten. Nachdem der bolindifche Stant von den Franjofen erobert und 1795 in eine batavifche Republit, Die gang unter dem Ginftuffe ber Frangofen fand, verwandelt worden mar, benunten Die Englander Diefe Belegenheit, Den Sollandern Diefe Infel abjunchmen, und in bem 2003 ju Amiens imifchen England und Franfreich gefchloffenen Brieben murbe fie ben Englanbern fbemlich abgetreten, Die 1615 durch die Gefangemichmung bes fingaleficen Sbnigs von nem boben, fiellen, mit bichten Balbungen bebecten Gebirge burch fonitren bas bie Infel in zwei beinabe gleiche Speile trennt. Der bochfe Berg Diefer Gebirgsfette ift ber berühmte Abamsberg ober 5 ammali, auf beffen Gipfel bie Gingalefen bie coloffalen Aufrapien tes Abam verehren, ber nach ihrem Glauben bier erichaffen worden ift, und nach ihrer budbhiftischen Religion nichts anders als ber Bunbbha ift, ber in ben verschiedenen Ländern Affens, wo die bubb-bifische Religion berriche, verschiedene Namen fahrt. Saufge Wall-

fahrten geschehen baber auf diesen Berg. Der Boben ber Insel ift reichlich von Flufen bewässert, worunter mehrere schiffbar find. Das Elima if im Ganzen mild und gefund. Obgleich dem Acquator nabe, if die Site auf der Insel doch gemäßigter, als auf dem gegenüber liegenden Continente; benn die Seewinde kühlen die Luft ab und weben erfrichend, wabrend man dort in der Gineh der Landwinde beinabe erftick. Der Reichthum der Producte dieser Insel ift groß, wannan mir tedach nur einige auffihren mellen. Eble Werdle det mon wovon wir jedoch nur einige anführen wollen. Gole Metalle bat man nicht gefunden, aber Blei, Binn, Gifen und Quedfiber. Gegen 20 berfchiedene Arten von Edelfteinen liegen bier gleichsam offen am Eage, benn fe werden obne mubfames Guchen in ben Gebirgen und in Den flufen gefunden, wenn Diefe nach befrigen Regenguffen biefelben von ben Gebirgen berabichmemmen , und bernach in ber trodenen Jahresgeit wieder in ihr Bette gurudfehren. Die uppige Begetation, Die auf Diefer Infet betricht, bringt beinahe alle Arten von ben Affangen bervor, Die Indien und den tropischen Landern eigenthumlich find. Bild wachfen in den Baldern alle eblen Sabfrüchte; ferner findet man Meis, Buderrobr, Raffee, Bifang, Lamarinben, Cocospalmen und andere Palmarten, Ebenhols, Lalipot ober Lalpatbanme mit ungeheuer großen Blattern, dabon ein einziges 15 bis 20 Menfcen beckt zc. Ichoch bas Sauptgemache, wehnegen Die Europäer vorzüg-lich nach bem Befice biefer Infel getrachtet haben, ift bas befannte und beliebte Gewürz, Zimmet. Der Zimmethaum, ein diefer Infel eigenthumlicher Baum, liefert biefes Product. Die abgeschälte Kinde bes Baumes ift Das eigenthumliche Gewitt, ber Simmet. Gie wird jahrlich weimal abgefchalt. Die meifte wird in ber großen Ernte gewonnen, die vom April bis in ben August bauert. Die tleine Ernte wahrt nicht biel fiber einen Monnt, vom Ende bes Novembers bis jum Anfange bes Januars. Die beften, fcbnften und ergiebigften Simmetwalber, gewöhnlich Zimmetgarten genannt, befinden fic an ben Luften. Im Innern find Die Zimmetwalder icon bunner und feltener. Man berechnet die Quantitat Des jabrilich gewonnenen Zimmets auf 8 bis 16,000 Centner. Mus bem Thierreiche bemerten mir : bas Rindoleb, mit einem Soder swifden den Schultern, Die große Wenge fowohl wilber als gahmer Buffel, eine große Mannigfaltigfeit bon Geftagel, Fifche in jahllofer Menge, vielerlei Arten bon fcabliden Amphibien, Infecten und Gemurmen, barunter befonders viele Chlangen. Heberhaupt enthalten bie undurchbringlichen bichten Balber, Die nut felten bon Menfchen betreten werden, eine außerordentliche Menge bon wilden Thieren, ale Elephanten, Die herbenweife umbergieben, und beren Jagb ein Lieblingevergnügen ber Singalefen ausmacht, wilde Someine, Die fehr gefahrlich find, Leoparden, Affen son allerlet Arten, Schafals ze. Merkwardig ift auch die Berlen-ficherei, welche an der Bestrufte der Infel, in der Bay von Kon-taficht betrieben wird, und jest gang in Berfall gerathen ift, da fie fink außerft ergiebig war. Die Ginwohner Ceplons, deren Zahl Colabunum in feiner Schrift aber den Boblstand des brittischen Reiche auf 6000 Beife und foo,000 Eingeborne icate, nach Andern aber aber a Millionen betragen foll, theilen fich, außer den eingewandersten Fremdlingen, in zwei Sauptobleer, die ganglich von einander berfchieden find, namlich 2Bedas, ein vollig robes, ohne gefellschaft. lice Ordnung in ben bichteften Walbern lebendes Bolt, bas weber Acerbau noch Biebzucht treibt, fonbern fich blog von bem Ertrage der Jago erhalt, — und Gingalesen, Die einen gemissen Grad

Der Civilifation erreicht haben, Acerbau treiben, Gifen und Golb verarbeiten, Baummolle weben und auch eine Schriftsprache haben. Sie find gleich ben Sindus, in gewiffe Caften eingetheilt, wovon jede ihre eigenen Gefette, Sitten und Ricibung bat. Go wie bei ben Sindus bie Parias bie uneble und niedrigte Cafte bilden, Die fitz einen Auswurf ber übrigen gehalten wird: fo machen bei ben Sipgalefen die Roblas bie lette und verachtetfte Caffe aus, die fein Gewerbe treiben barf, und beren Beruhrung man für entebrend balt. Die Gingalefen bekennen fich jur bubbbififcen Religion, welche in einem großen Obelle Affens, mit verschiebenen Mobifica-tionen verbreitet fit, und beren Moral fic burch einen Geift ber Milde und Reinheit ber Geffunungen auszeichnet. Diese ben Britten gehörige Infel macht ein unmittelbar unter ber Rrone ftebendes Souvernement aus. Der Gonverneur bat feinen Git in Der auf ber Beftfufte gelegenen Sauptftabt Colombe.

Chagrin, f. Schagrin. Chalcebon, f. Achat.

Chaibailoe Chriften, f. Meftorianer. Champ b'Afile. Diefen Namen führt bie neue, bon ben frangoffchen Militarpersonen, welche nach Napoleons zweitem Sturg, theils gemungen, theils freiwillig, Krantreich verlaffen baben, in Amerika gegründete Colonie, über welche wir bis jest folgende intereffante Nachrichten haben. Gine Acte bes gefeggebenden Raths der vereinigten Staaten von Nordamerifa bewilligte 1814 den Franzofen hundert taufend Morgen Landes an dem Mobile und Combig . Bee, um bort eine Colonie angulegen. Jeber Militar befam ein feinem Grade angemeffenes Stud Land; aber ben meiften Offigieren fohlten, als fie an diefen fremden Ufern ankamen, die ju ben erften rebensbedürsnissen nöteigen Gegenftande. Nach einem Aufentbalte von einigen Monaten ju Nem-Port, Bhiladelphia, Bofton, befan-ben fie fic, in Folge ihrer ganglichen Gulftofigfeit, in febr drückenden Geldverpflichtungen gegen ibre Wirthe, zu deren Befriedigung ihnen für den Augenblic die Mittel fehlten. , Amerikanische Speculanten tamen ihnen zu Hilfe; fie boten ben franzöllschen Offizieren an, ibre Soulden ju bejablen und ihnen felbft noch eine magige Gumme berauszugeben, wenn fie ihnen alle Rechte auf ihre unweite un ven bon bem Congresse ihnen überlassenen Landereien abtreten wollten. Die Franzofen, Die teine Wahl batten, schlossen ben Sandel ab. Die Rolge davon war, daß plaulich fieben Achtel der Einwohner ober Grundeigenthumer der Colonie Amerikaner waren, da fie boch, der ursprünglichen Joe nach, ausschließlich Franzosen senn sollten. Dies ursprünglichen Joe nach, ausschließlich Franzosen senn sollten. Dies jeniken Franzofen, die ihre Grundfilcte veräußert hatten, ganden einzeln da unter einem ihnen au Sprache, Sitten und Lebensare fremben Bolte, und mußten ihr Ungemach boppelt empfinden. In Diefem Lage machten fich Die Generale Laffemand in Begteitung eini-ger erfahrnen Offiziere auf, um die benachbarten Probingen tennen gu lernen. Die Probing Lepas, in bom Bicetonigreiche Reufpanien, swifden den giffen Erinibad und Rorth, fdien ihnen alle Bortheile Darjubieten, um bort eine Colonie ju granden. Der Boden ift fruchtbar, bas Clima fohn und gemäßigt. Man machte Berfuche, welche volltommen gelangen, und faßte ben Plan, fic dort nieberstilaffen. General Lallemand ber jüngere hatte fich mit einer der Richten und Erbinnen Stephan Gerards, bes reichfen Ausfmanns

in den vereinigten Staaten (man schaft sein Bermbgen auf gebn Millionen Thaler) verbeiratbet und badurch die Mittel erlangt, fich mis feinem Bruber an die Spige einer großen Unternehmung ju fiellen. Dem jufolge ließen fie dem fpanischen Sofe durch feinen Gefandeen eine Rote juftellen, worin fie ibm ihre Abfict ju erkennen gaben, fich in der Proving Lepas niederzulaffen und die wiften Landereien berfelben angubanen. Sie erboten fich barin, Die fpanifche Regitrung anguerkennen, alle Laften ju tragen, verhaltnigmäßige Abgaben au jablen und ihr als treue Unterthanen ju dienen, verlangten abet bie Freiheit, fich nach eigenen Gefeten ju regieren, foinem fpanis feen Stattbalter ju gehorchen und ein eigenes Militarfoffem einzus richten. Darauf ethielten fie feine Antwort. Dies binberte fie inbes nicht, ihre Plane ju verfolgen. Gie verbanden fich mit allen granjofen, welche bas Ungille ober Die Doth nach Amerita geführt batte; und gaben die Roften ber Unternehmung ber. Gine Galiste ward in Whiladelphia ausgeruftet und brachte breibundert grangefen nad Balbefion im merikanischen Meerbufen. Diefen folgten balb' noch brei-hundert anter bem General Rigand. General Laftemand ber altere forgit für die Aufnahme der Ankommenden, mabrend fein Bruder in Reu- Orleans Adergerathe, Getreide und Borrathe aller Art einfaufte, und nach Galocfion fchiette. Dan theitre die Landereien. Beber Officier erhielt zwanzig Quabratader am Erinidab und affee mas et brauchte, um fich eine Bobnung ju erbauen und bas ibm jugetheilte tand angubauen. Man ging ans Werf und Die Colonie bogann fich ju gestalten. Den 11. Mai 1818 erliegen fle eine Mrs son Preclamation, in melder fie, mit Berufung auf bas allen Menfoen gemeinschaftliche Naturtecht, von bem Lande, welches Die Co-lonie einnimmt, Belig ergreifen, ihre burchaus friedliche und freunde Schen ju erfennen geben, jeber Stachbaren, aber auch ben feften Billen ju erfennen geben, jeber Sibrung mit ben Baffen gu beges nen und auf bem in Befit genommenen Boben entweber ju figen poter ju ferben. Der Colonie, welche aderbanend und handeltrebe bend, und nur für ihre Erhaltung militärifc fenn fell, wird barin Der Rame Champ d'aatle beigelegt, fit foll in Coberen getheilt merben u. f. w. Die Abfaffung eines Sefegbuches wird verorduet, um die Giderheit des Eigenthums und ber Perfonen ju verbargen u. f. w. Aufgenonimen werben nur Granjofen oder Milligrperfonen, M. j. w. Aufgenonunen werben nur Frunzofen voer antitutperjonen, Die im frangbfichen Beere gebient haben. Wer eine Diefer beiden Eigenschaften befibt, findet bore Gigenschaften befibt, findet bore alles, was et nbibig bat, um fich nach dem Chump b'Afile sit begeben. — Die Proving Teras ift fibrigens is fruchtbar, daß man in gembhnlichen Jahren bas hunderifünzigfte Korn gewinnt. Inder und Baumwhlle gedelben nach Bunfc und som Caffee hofft man daffelbe. Die Balbet find mit Ehieren aller Art angefüllt, befone bers wilden Pferden, Die an Kraft und Leichtigkeit met den arnbie Wen wetteifern. Das Land to herrlich, aber bbe. Gine Strecke von 200 Stunden Lange und 150 Stunden Breite ift bon obis Roco Ginachornen bewohnt, bie in einem armftligen Buftande leben und BB a e > Ginangres beigen. Der jablreichfte Stamm berfeiben find Die Comandes, ein tapferes und thatiges Boll, bas mit ben Spamiern in beftanbiger Bebbe flegt, mit bem bie Frangofen aber einen Ereundschaftsbund ju follegen boffen.

Ebampeaubert (Gefechte und Audjug von). Weil mit ber Rieberiage bes General Alfufiem bei Champeaubert, bei ber Inchiffon

in Franfreich, im Februar 1814, bie ungludliche Periade begann, in wether die Armee bes &. Dr. Blücher einzeln angegriffen und gefchlagen, und mit einem Berlufte von 15,000 Mann und vielem Gefcont bis bintet bie Marne juruckgebrangt mard, faffen wir bas gedachte Befecht, fo wie die von Montmirall, Joinvillers und Etoges unter Meiem Collectionamen. Die folefice Armee, nach ber Golacht von Brienne (f. D. Art.) (aten gebruar) bestimmt, über Chalons langs ber Marne gegen Paris vorzubringen, mabrend das Sauptheer fiber Eropes die Seine entlang vorrückte, hatte am bien Febr. Chalons genommen. Da das Eintreffen des Armeccorps von Kleift und von Kappewitich jum roten febr. zu erwarten ftand, jo beschip der Feldmarschall, wo möglich Macconald, der fiber Epernap jurudging, pon Paris abjufchneiden, und bann alle feine Rrafte in ber Begend fabrliche feiner Lage bet feiner Aufftellung ermagend, gab nun zwar gleich Befehle jur Bereinigung, fie tonnte aber bei Benaparte's leb-baftem Drangen erft fpater, nach großen Berluften, hinter ber Marne bewirkt werben. — Gefecht bei Champeaubert am iotem gebruar. - Bon Sejanne que vorridend, flich Bonaparte guerft auf bas Corps von Alfufiem, Das fic 5000 Mann fart mit 25 Rononen zwifden Bape und Champeaubert aufgeftellt batte; mabrend es in der Fronte beichaftigt mard, umging ein Cheil der Garbe Bane und nahm es um ein Uhr Nachmittage; eine Stunde fpater entwi-delten fich in ber Ebene jwifchen beiben Obtfern 5 bie 6000 Mann Barde . Cavallerie, eine andere Abtheilung verfuchte Champeaubert rechts zu umgehen. Der General Alfusien, für seine Auchzugelinie nach Shalons besorgt, sendene feine Artillerie zurück, und tukte-mahrscheinich um ihren Rückug zu decken, — dem Feinde in der Sebene entgegen. Dieses Mandore suhrte schnell die Niederlage des Evrys berbei; Champeaubert ward in seinem Alicken genommen, der größte Loeil des zurücksichten Geschäften Beiten angegriffenen Quarres gefprengt; 3000 Mann maren theils geibbiet, theils gesangen (unter ben lettern ber General Affuffem nebft faft allen übrigen Generalen), 15 Ranonen und die sammtliche Bagage wurden genommen. Die franzofische Sauptmacht blieb bei Champeaubert ; mei Divifionen Cavallerie nahmen Montmirail, webin die Corps von Sacten und Port noch im Maric begriffen ma-ren. Die Corps von Rieift und Lapzewitig waren nach gere Chamnensife vergegangen; bet Feldmaridall ließ fie aber, als et am Abend Radsicht von jenem Gefchte erhicit, jur Dedung von Chalons nach Gergeres jurudumaridiren. — Gefecht bei Montmirail am 21. Februar. — Det General Saden erhielt am Morgen bie Nachnicht, das Montmirail vom Feinde befest fen, und in der Erwartung, nom General Dort unterflügt zu werden, beschieß er, ihn anzugreifen. Das Gefecht begann beim Oprfe Marchais, und dauerre mit vieler heftigkeit, die es den Auffen gelang, Bleffines zu erobern. Während nun Marchais dreimal genommen und wieder verloren ward, dieseite Sonaparte zur Umgebung des feindlichen rechten Fichells eine Divisiere Sonaparte gur Umgebung des feindlichen rechten Fichells eine Division gegen Spine au bois, andere Mussien entwitzigen

fo unter bem Souge eines Behöljes gegen ben linfen Rlugel und frebeen Die Strafe nach Chateau Thierry ju geminnen; jest eraberten Die Frangofen auch nach einem überaus beftigen Gefecte Bleffnes zurück; Epine an bois ward von ihnen trot des Jeners aus do Rausnen, ebenfalls genommen, sie draugen überall ungestüm vor, und der ruffische rechte Flügel war bereits imgangen. Unter diesen Umpfänden ward der Rücking der Ruffen nothwendig, und der General Sacken faste den Entschluß, seinen Rücking auf der Strase von Chateau Thierry die mun und sich is differts der Marne mit Dorf zu vereinigen; feine Eruppen mußten aber in ben grundlofen Feldwegen und ganz aufgeweichten Feldern, links nach jener Straße hinmarkchiren, wo sie denn, vom Keinde lebbaft gedrängt, der völlichen Aufblung nabe kamen. Bei dieser Lage der Dinge traf ein Theil des Porkischen Corps bei Fontenelles ein, und die Entschischen Links führers rettete die Ruffen von ihrem gänzlichen Untergange. Der General Port dirigiere sogleich eine Besgade in des Feindes linke Fignke gegen Bleffines; fie rückte bis auf einige hundere Gariff der Beneral Bart bem besteines Links Fignke gegen Bleffines; fie rückte bis auf einige hundere Gariff der ben besteinen Kouer par bert Schritt bavon unter bem befrigften Beuer bor, mußte aber ben Angriff aufgeben, Da Die Ruffen in bicfeu Momehte gan; übermale gigt gurudgingen. Gie jog fic beshab in ihre erfte Auffellung beim Bormerte tes Journeur, den Milden nach der Strafe von Montmis rail, jurud, bom Stinbe verfolgt, ber fich im Rachbringen eines habet tiegenben Gebolges bemachtigte und es fart befehre. Nach entfebieffenem Biberftande warb er barans vertrieben, ja bie fo febr geschiesstenem Biberstande ward er darans vertrieben, ja die so sehr geschwolzene Brigade ging noch einmal vormarts, drang bis ju den den
Aussen und mußte der seindlichen lebermacht weichen, worauf die Pringen und mußte der seindlichen Uebermacht weichen, worauf die Nacht das Gesecht, die hinter Disport jurud. Der Angeist jener kaptern Brigade, die sich vom linten französischen Flagei zwischen die Fechtenden schod, erreichte zwar in sofern seinen Zwed, als sich der gehbet Eheil des Feindes, von den Russen ablassen, gegen sie nendete; es blieben dem Gegner indessen zwischen, um sendete, als sich der das Feld binfischenden lebbass zu persogen, und ihren bedeutende Berluste bestäudeingen; der russ, verust werten den sehn bedeutende. Die Krampsen lagerten auf dem Gehlachtselde. Vonge bedeutend. Die Franjofen lagerten auf dem Schlachtfelbe. parte racte am Morgen bes 12ten in zwei Colonnen vor. Um ben Ebrigen Eruppen Zeit jum Uebergange über die Marne zu geben, 11m ben vertheibigten fich die beiden binter Biffort aufgeftellten Brigaden eine Stunde lang, und jogen fic bann fart gebtange und nicht obne fomeren Berluft, gurud; imei ruffifpe Infanterieregimenter auf ben baben vor Chateau Thierry aufgestellt, warden von der frangbifden Cavallerie größtentheils vernichtet; Die Corps von Port und Sacten jogen fich barauf auf der Strafte nach Sviftons bis Dulcho la Lilles ber Feind arbeitete an einer Brucke aber die Marne. Der Zelomarhalf, ber während bes mit bem Corps von Rieift und Rapsemitich bei Sergeres gebileben mar, und mahricheinlich in ber Deinung fand, Bonaparte, bom General Bort und Saden guruckeniefen, laffe nur des Corps von Marmint bei Ctoges fieben, um feinen Marfc nach Seganne zu becken, befchfog am ibten biefes anzugteis feit, gegen Montmirail, wo er jene Corps vermuthete, porzugeben, und fo die Bereinigung der Armee zu bewerffiefigen. Groges ward bon ber feindlichen Arriergarbe nur fo lange gehalten, bis die Infenterie abmarichitt war; man tucke bann, obne Wiberftand ju finden, bis Champeaubert; die Vorderfruppen bis gegen Framentieres, me bas Gros bes geindes lagerte. - Gefecht bei Joinvillers. Mm Morgen bes igten gebruars, in ber angenommenen Richtung porgeride, fand die Abantgarde erft bei Joinvillers Biberftand. Bonaparte batte fich früh von Chateau Thierry aus felbft babin be-geben und den gebern Theil feiner Truppen dabin burudgerufen; Das Dorf mat von ihnen befest. Die Ranonade begann und balb ward Joinvillers von einem Theile Der gaten Brigade genommen. Indeffen bemertte man, bas ftarte feindliche Colonnen fich gegen den Linken Flügel wendeten, ber deshalb verftartt murbe; jugleich ward gemeidet, dag bedeutende Cavalleriemaffen (Grouchy) Den rechten Flügel zu umgeben suchten. Gbe bagegen etwas unternommen wer-ben tonnte, brang ber Feind rafc vormarts und eroberte bas Dorf wieder : Die Daraus gurudemorfene Infanterie mard von einer feindlichen Cavalleriemaffe, Die es umgangen, unerwartet umgingelt und erlitt großen Berluft; eben fo ward die Cavallerie des linten Flügels bis an ibre Infanterie jurudgebrangt. Babrend Liefes Befechts Der Borbertruppen war bas Gros eingetroffen, bas Carps von Rieift bil-bete ben rechten, bas von Rapzewitich ben linken Flügel, bedeutende feindliche Colonnen bewegten fich fogleich gegen beide, besonders verfolgte Groucht feinen schan angegebenen gwed. Der Feldmaricall
verkannte feine Lage nicht und beschieß sofort ben Auchgug; die Infanterte formitte Waffen, die Batterien zwischen fich, die Cavallerie
auf den Filgein. So war die Armee unter beständigem Gefechte burd Champeaubert (bas von einem Bataillon aufe außerfte gehalfen werden follte, um Beit ju gewinnen) bis gegen ben Balb vom Etoges gefommen, ma abgebrochen werden mußte, weil die enge Strafe ben Mario in Colonnen nicht geffattete; bler fanden aber 6000 Rann Cavallerie unter Grouch auf und neben ber großen Strafe, ben Auchus ganitic abicneibend; ce blieb-nichte übrig, als fic burchinichlagen. Die Artikerie beichag ben Find, bem fein Beichus nicht batte folgen fonnen, nachdrudlich; bie Cavalletie warf fein erftes Ereffen, warb aber vom zweiten gebrangt und eftete fich in ben Balb; Das Lufvoll aber, in gefchioffenen Waffen auf ber großen Strafe varudent, zwang ben geind, Diefe zu verlaffen. Bergeblich berfuchte er wiederholte muthende Flautenangriffe, Die Colonnen ju burchbrechen, teine einzige ward gesprengt; jo erreichte Alles ben Balb, und bir Dunkelbeit beendigte hier bas Gefeche. Der Ruding nach Bergeres ward fortgefent, die jur Arriergarde be-Simmte die tuffice Infantericbivifion folgte bem Corps, gleichfalls enge gufammen gefchloffen, auf ber großen Strafe; aber nochmals grichtenen feindliche Daffen — auf nabern Begen dabin geletiet erschienen feindliche Massen — auf nabern Wegen dabin geleitet — hei Etoges, und wenn schon die Nauptcorps ihren Warsch ungester fortsesen konnten, so warb des Artiergarde, von Grouch's Eavallerie in den Flanken, von der Insanterie des Mormonischen Corps in der Front ungegriffen, gedheinheils gersprengt wie gesangen; die sehr geschwächte Armee, um 10 Uhr des Kbends der Betgeres angen lange, lagerte daselbst. Am 15ten Febr. des Worgens tückte die Armeen unter dem Schube, die Norposien in Isidin und Epernand und Edulons, und lagerte ienseits der Stadt, die Vorposien in Isidin und Epernand. Die Corps von Port und Sacken, die am 18ten nach Fisikes und la Fete en Tardensis, am 16ten hach Abeims und Jonderd, am 18ten uach Petites Lyges marschirt waren, trasen am 18ten bei Ehnlons ein, wodurch die schessiese Urwere wieder vereinigt war.

Neberall berginzelt von unverhältnismäßiger Uebermacht angegriffen, batte fie im Taufe Diefer unheilvollen feche Lage an 15,000 Mann und einen großen Theil ihrer Artillerie verloren, aber jugleich in bie-fen Sagen bes Ungluds einen großen Charafter entwickelt und fich

mit Rubm bedectt.

Champignons, eine Art efbarer Schnamme, die uns hauptfachlich von Frankreich, entweder getrodnet ober eingemacht, jugeführt werden, und die unfern Boblidmedern einen toglichen Genug aemabren. Die mehreften fommen aus Avignon, Bordeaur und Cette. obgleich Die von Oronge for Die Delicateften gehalten werden. Man menbet fle insbefonbere jum Seinwurgen ber Speifen u. f. w. an, und finbet fle in Deutschland nur auf ben Safeln unferer grand

Seigneurs. In granfreich if ihr Gebrauch gemeiner.

Champion war in ben Ritterzeiten eigentlich ein jeber Rampfer, Der feine Sache bffentlich in ben Schranten, Mann gegen Mann Die engere und gewöhnlichere Bedeutung ift jedoch ein folder Alter, welcher Die Sade einer anbern, nicht maffenfabigen Berfon, wie etwa eines Beiftlichen, eines alten fowachen Greifes, eines Rindes 24. und vorzäglich einer Dame, auf folde Deife verfot. Wenn ein Ritter, mas felten gefcab, gegen eine Dame Die foutbige Chriurch vertegt batte, trat ein burd Bermandischaft ober Reigung Dagu befugter Ritter in Die Schranten, Die Unbill ju ra-den, und ward ihr Champion. Benn zwei Damen in Uneinigfeit gerathen maren, fand febe ihren Champton, ber burch ben Zweikampf ihr Recht vertheidigte. Da diefe in ihrem Pringip fohne Sitte nach und nuch burch Beigbrauch oft bis jum Lacerlichen ausartete, fo bat das Wort Champion, porjugu in Der deutschen Rede, größtentheils einen fphtielnden Nebenbegriff erhalten : ein Menfc, ber fic unf eine auffallende Weise einer Berfon, ober Sache, ober Meinung annimmt, melde ber Bertheidigung nicht werth ift; oder auch ein folder, ber bet Abernommenen Beribeibigung nicht gewachfen ift. Chamfin, ein ibbeticher Bind, ber in Afrika webt. (Siebe

Harmattan.)

Chapial (Jean Antoine Claude), Graf don Chanteloup, Coon eines Apothefere von Montpellier, geboren 1755, und bon fra-befter Jugend an dem Sudium der Arjnei . und Ratnewiffenfcaften gewidmet. Schon mar er langft als Argt ausgezeichnet, als et auch 2791 bei ber Befturmung ber Citabelle von Montpellier, für die Sache ber Arbotution, fich bemertbar machte. 1793 wurde et wegen ber Pulvernoth nach Paris berufen, und wufte burd feine demtoffen Renntniffe und Shatigkeit bei ber ungeheuern Fabrif ju Grenelle, berfetben abjubelfen. 1794 fehrte er nach Montpeller jurud, erhielt eine Bermaltungeftelle im Departement Serault und die ein gends für ihn dafelbft errichtete Professur der Chemie. 1796 wurde a aum Ritgliede des Inflituts ernannt, jeigte fich febr ciftig für bie Sache des istem Brumaire, murde 1799 vom erften Confute in ben Staatstath und 1800 in das Ministerium des Innern aufge-nommen, wo er dem Studium aller Kinfte eine neue sebendige Wen bung gab , tho bei Baris eine eigene chemifche Danufactur errichtete. 1804 fel er in Ungnabe, weil er fic weigerte, in einem feiner Ber richte an erflaren, bag ber Runkelritbengucker beffer mare, ale ber ans Budertohr. Aber fcon 1805 ernannte ton der Raifer jum Grade treng Der Chrenlegion und Mitglied Des Erhaltungsfenats. Seine Someicheleien gegen Rapoleon bei Gelegenheit der Bermablung bes

Prinzen Eugen, etwarben ibm den Reichsgrafentitel und das Recht, ein Majorat auf das Gut Chanteloup zu errichten. 1811'wurde et zum Maih der Société maternello, 1813 jum Greffreiz des Reubklinsordens und den 26sten December zum außerordentlichen Commisser in der 19ten Willistrdivisison zu koon ernannt, und eilte nach den größten, aber vergeblichen Anstrengungen, im April 1814 nach Paris zurfick, sich obally an den Senat anschließend. Nach der Afgereits zurfick, sich obally an den Senat anschließend. Nach der Afgereits von Elba ernannte ihn Bonaparte zum Generaldirector des Handelbeit und der Maniferturen, und zum Staatsminister und Nair von Frankreich. Des Königs Wiederkehr verfeste ihn in den Privatssand zurück, und nötzigte ihn, mit der Prinzesse ihn in den Privatssand zurück, und nötzigte ihn, mit der Prinzesse zum Mitgliede der Etwarts ihn der König zum Mitgliede der Affademie der Wissen Ebantelbup, in Unterhandlungen zu tresten. Im März idis ernannte ihn der König zum Mitgliede der Affademie der Wissen der Sennen durch seine Schriften sie Westelling eine Schriften über Gegenstände der Spemie, über den Weindau u. s. w., deren Ausgablung dier zu weitsäuftig sepn märde. Er leitet gegenwärten duch zweischen der Gemen der Gene Gehreiten aller Montpellier und Keuilly, erfand den Gebrauch alter Wolle, statt der Oele, dei Versertigung der Stisse; die Persertigung aller Arten von Cament und künstlicher Puzzelanden, ohne hie so ste verbreitete die Anwendung Gemischet zu. abeit zu gebrauchen, und verbreitete die Anwendung Gemischet Bleichen.

Charafter nennt man ein bestimmtes Beiden für einen Gegenftand oder Begriff. Go ift die Schrift der Chinesen eine Charafterschrift, in der jeder Gegenftand ober Begriff durch ein eigenes Belden ausgedrückt wird. Auch wir bedienen uns in einigen Bissenschaften, ber Kurje und Bestimmtheit wegen, gewisser Charaftere oder Beichen, bon denen wir die wichtigsten bier folgen laffen.

A) Aftranomifche Charaftere if.

```
O die Sonne Q Benus (
) der Yond d Mars

E die Erde 24 Jupiter

F Merkur 5, Saturn
```

Die zwhif himmlifden Beiden bes Ehlerfreifes :

V ber Mibber

B der Stier

D bie Zwillinge

B ber Krebs

B ber Corpion

D bie Swillinge

B ber Greinbock

B ber Ebwe

B bie Baffermann

D bie Jungfrau

B) Mathematifde, arithmetifche Beiden :c. Die Bablen ber Minter:

I. i. H. s. sc., V. 5. L. 50, C. 100, CC, 200 \$4

VI. 6. 1c. IX. g. D. oder 10. 500.

X. 10. XX. 20. 36. M. ober Clo. 1000 u. f. w.

In der Arithmerif bezeichnen die erften Buchstaben des Ab-Phaliets a. b., c. jedergeit gegebene Grofen; hingegen die lettem Buchflaben a, y, a zc. die noch unbefannten ober auffusichenben Groden.

Ferner: 4 fo viel ale mehr (plus); - weniger (minus);
> bezeichnet die Multiplication; - bit Divifion;
= fo viel ale gleich.

Juglichen: O Grab, Minute, "Seennbe, "Atege.

A Luft 5 Blet
V Erde 24 3linn
D Baffer & Queckfiber
C Silber & Salpeter
O Gold & Somefel
L Supfer & Weinkein

D) Besmetrifde und trigonometrifde Charaftere to

Duadrat'

🖎 Eriangel 🖟

| Rechecd

o Kreis

Giftn

< Binfel

L geraber, ober rechtet Bintel

| Perpenbifalar

11 Parallell u. f. w.

Charonea, ein Dre in Bbotien, berühmt burd bie Schlacht swifchen Philipp und ben verbundeten Griechen. (G. Griechen- land und Philipp.)

Charto (la), eigentlich ber Freibrief, nennen bie Francefen die ihnen von Endwig XVIII. 1814 gegebene Conflicution. (S. Franfreich und Ludwig XVIII.)

Ebaget (Rene Aliffan be), einer der beliebteften Dichter und bramatischen Schriftkeller in Paris (geb. 1972), welcher durch Leiche tigkeit, Ersindung und Wis sich vorsteilhaft auszeichnet. Kon 1792—1797 war er mit seinem Berwandten, dem Gegauten Macau, in Meapel, kehrte dann nach Paris zurück, erwart sich durch seine Argeiter maris betien die Gunst des Kaifers und votzügtich dur Kaiserin Maris Louise, und wußte später mit gleicher keichtigkeit den Bourbonen kime Must zu widmen, ohne sedoch bei Napoleons Racktebe von Eiba seine Anhänglichkeit an sie zu verläugnen. Er ward vom Kaiter der zum Prosesson der Literatur am Lyceum zu Paris und Ritter der bes Ordens der Kunion, und vom Konige udes jum Kitter der Ehtenlegion ernannt. Bon seinen Berken zeichnen sich besponders ausz unter de Causor. 1822. — und sein Zibseres Werk, welches 1822 unter der Tittl erschien: Les Russes en Pologne, tableau historique depuis 1762 jusqu'à nos jours etc. nebst einer gegenüber gebrucken polnischen Alebersung. — Jüt das Theater Oden 2c. in Paris schrieb er über 130 Luftspiele, Raubevilles 2c., von denen manche auf dem Repervir blieben.

Chede werden in England die Anweisungen der Brivaten ober ber Raufleute auf Diejenigen Perfonen genannt, welche ihre Caffen-gefchafte beforgen, b. h. foliche, welchen fie Die Ginglehung ihrer Gel-ber und Wechfel gegen eine geringe Probifion (etwa 1/8 ober 1/4 p. E.) übertragen, und bei welchen sie vermbge der Specks über dies Belber wieder verfügen. Man nennt diese Personen in England Bankers, wie in Holland Cassellers, Was wir in Deutschlad Banquiers nennen, ist etwas anders, ba der beutsche Banquier hauptsächlich Wechselgeschäfte macht, was in Holland und England die Casseller und Bankers in der Regel nicht thun. Die Checks, Gefer auch Cassellerschafte Angent and Cassellerschafte Cas in Solland Caffiere. Quittungen genannt, circuliren in den Bechfe. gablungen und im gemeinen Leben als baar Beld, und ba es nut feiten ber Fall ift, daß ihre Bezahlung vom Banker oder Caffic bermeigert wird, so berrscht darin ein außerordentliches Bertrauen. Sie laufen oft Bochen lang, ebe die Zahlung wirklich verlangt wird, ob fie gleich dadurch an ihrer gerichtlichen Kraft verlieren, da der Regreß gegen ben Aussteller, wenn etwa der Banter fallirt, eigenb lich nur brei Sage nach dem Tage der Ausstellung julaffig ift. Gobalb fie indessen in die Bande eines anders Banters oder Caffiers tommen, werden fie noch benfelben Sag verrechnet, da es in London und Amfterdam Sitte ift, das die Caffere taglid gegenicitig ihre (gillis angenommenen) Quittungen gegen einander austauschen, und fich das Fehlende oder Ueberschießende jablen laffen oder felbit jablen.

4 Cherfon, Sauptstadt bes ruffichen Gonvernements Cherfon,

bat gegen 2000 jum Ebeil fteinerne Saufer und 22,000 Einwohner. Die Stadt befteht aus vier Ebeilen; der Jeftung mit einer Rirde, einer Munge, einem Zeughaufe und einer Stadgtegerei; ber Abmiralität mit ben großen Seemagaginen und Schiffwerften; der grie difchen Borfabt mit einem großen Raufhofe und ber Goldatenvor-fabt. Die Einwohner treiben einigen Seehandel, und in den Safen laufen jabrlid, außer einigen bfterreichifden und fraugbfiden Solften, 400 griechische platte Sabrzeuge ein. Das Einlaufen in ben Safen von Cherson if wegen ber feichten Stellen beschwerlich, welche fc in bem Liman befinden, einem Weerbufen, in welchen fic bie

Gluffe Onepr und Bog ergießen.

Chevalier (Madame), Schaufpielerin und Sangerin, Abgling bes Theaters zu Lyon. Sie trat auf mehreren fleinen Theatern in Paris mit vielem Stud auf und reifte 1795 gum frangoficen Theater nach hamburs, wo fie mehrere Jahre bindurch mit ihren Lalem ter nach pamours, wo ne meprere gapre pinourch mit ihren Scalenten jedermann bezauberte und unter Leitung des berühmten Serait ihren Sesans noch mehr ausbildete. 179ft felgte fie dem Aufe just Bubne nach Petersburg. Mit dem lebfaftesten Beifell aufgenommen, gestel sie den glich dem Kaifer Paul I. Bald gewann sie ein solches Anschen über den Kaifer, daß er beinabe blindlings ihren Leisdenschaften folgte und zu manchen Harten sich verleiten ließ. Sobald Alexander I. jur Regierung kam, wirde sie für immer aus Pererblurg und bem aansen Reiche vermiefen. tersburg und bent gangen Reiche vermiefen. Chiarofeuro, f. Grau in Grau und Sellbuntel.

+ Cholfeul. Gouffter farb im Commer Des Jahres 2817. Bon feinen Berfen wollen wir ermabnen feine Voyage pistoresque de la Grèce, Die unvollendet ift, und feine Diagertation sur Ho-

in hat, und die gegen die deutschen Philosophen gerichtet ift. Erorberr, f. Giffe.

Christenthum nennt man im objectiven Sinne ben Inbegriff ber Lebren, Gebrauche und firchlichen Ginrichtungen, burd welche die don Jefu Chrifto ausgegangene Religion in das Leben der Balfer eingeführt, allmablig entwickelt und in beftandiger Birffame feit erhalten worden ift, im fubjectiven Ginne aber bas eigenthimlide Geprage, bas biefe Religion ben Anficten, Gefühlen, Gefinnungen und Gitten ber ihr ergebenen Menfchen , b. b. ber Ehrie ften aufgebrückt bat. Die Bechfelmirtung ber Ebatfachen auf benen Diefer zwiefache Begriff bes Chriftenthums beruht, ift fo burchgrei-fend und machtig, bag es nicht befremben tann, wenn ber Gprachgebraud bier Objectives und Subjectives vermengt, und eine burd Den gleich anguführenden Berfuch binlanglich charafterifirte Reli-gionophilofophic fogar verfuchte, jenes, bas der Kirche Doch bas Urfprungliche und unter göttlicher Beglaubigung Ueberlieferte ift, aus biefem, freilich bem eigentlich lebendigen und wirflicen Chriften-thume ber Gegenwart, neu gu confirmiren und gu reftauriren. Das Chriftenthum, wie es eben geworden ift und jest in den Gemuthern lebt, erhielt unter bem Ginftuffe ber Briefterberrichaft, ber Rationas litat, bes Beitgeiftes und taufenbfacher Reibungen mit Gtaat und Biffenfchaft, eine Menge unreiner Beifage, Die man erft ausicheis ben mußte, um ju erfahren, mas es fenn foll. Dagu tonnte man nun nicht ficherer fommen, als wenn man auf dem Wege ber bifterifchen Unterfuchung Die Religion, welche Jefus felbit batte, in feb-nem Leben barftellte und ber Belt geben wollte, b. i. Die urfprangliche Dorm, das ideale Chriftenthum ausmittelte, murbe nur Dabei Die Gefahr, ben eigenen Beift und Ginn, ben man ju Diefem Gefchafte mitbringt, in Die Auslegung der allerdings nicht vollftan-Digen und mannigfaltigem Berftandniß biofgegebenen Urfunden ber Entftebungsgefchichte Des Chriftenthum's bineinjutragen, und ergan-gend Die Refuttate ju verfalfden, Durch fromme Demuth und unbefangene Babrbeiteliebe abgewendet. Aber biefe Aufgabe ju ibfen, if felbft ben redlichften Forichern bis jest nicht vollig gelungen, und auch unter ben, weniger burch Confessions - und Geetengeift, als burch bie Berfchiebenheit der miffenschaftlichen Methoden und philofopbifchen Grundfabe getrennten, driftlichen Theologen unferer Beit noch ftreitig, auf welcher Bafis ber, übrigens immer einfimmiger anerkannte, einfache Inhalt ber Religion Jefu berube. (Bergl. b. Art. Religion, Offenbarung, Ratibnalismus und Gua pernaturalismus.) Diefer ftellt fich burch feine Birfung auf Die weit von einander abweichenden geiftigen Richtungen und Eigens hamlichfeiten der Boller, die das Chriftenthum juerft empfingen, als univerfelle, der gangen Menfcheit jufagende Babebeit und Alles Unigende ghtilide Kraft bar. Die Juben hatten im Glauben an ein en lebenbigen Gott und Schopfer affer Dinge bad Princip ber Religiofitat feggehalten, Die Griechen grandliche, im Leben brauche bare Biffenfchaft angebaut, Die Abmer Grundfage Des Rechts und ber Staatsverfaffung aufgestellt, und burch Erfahrung erprobt. Ditfe pertreuten, in ihrer ifolirien Birffamfeit jur mahren Begladung und firtlichen Bollenbung bes gefelligen und individuellen Lebens ber Menfchen ungulanglichen Stemente ber Cultur lauterte, ergangte und verband bas Chriftenthum durch bas Gefen einer reinen humamitat, beffen bocher Bwed, Die Menfcen gut und felig ju machen, wir Gott ift, in der son Chrific angefundigten und vermirMidten

Stee eines ghtilichen Reiches auf Erden alle Mittel au feiner Ausfahrung findet. Seine Religion brachte, mas jenen Bhltern fehlte, in Die griechifche Miffenschaftlichkeir Feligiblen Gebalt, in Die romie foe Legalitat fittliche Burde, in Die judifche Frommigfeit, Freiheit und Licht, und indem fie Die Scheidemande bes Particularismus burch bas Gebot einer allgemeinen Bruderliebe niederwarf, erhob fie ben engherzigen Nationalgeift jum Weltblirgerfinn. Ge fanden bie Beftrebungen des Bildungsganges der alten Welt im Christenthume thren bbberen Bereinigungspuntt und jugleich ben Untrieb, gemeine miligier ju machen, was Scheimthueret und Raftengeift ber Wenge fonft vorenthielt. Die bhoften Ibeen, bie michtigften Babrbeiten und Rechte, Die reinften Gefene bee fittlichen Lebens führte es allen Seichlechtern (f. b. Art. Frauen) und Stanben au; Die Doglich-feit einer vollkommnen Zugend bewies es durch bas Beifpiel feines Stifters; ben Frieden ber Belt begrundete es durch bas Bort von Ber Beribhnung ber Menachen mit Gott und untereinander, und, ihre innigfte Reigung auf Jefum, den Anfanger und Ballender bes Glaus bens, ben gekreuzigten, auferftandenen und verherrlichten Mittlex mifchen Simmel und Erde richtend, lehrte es fie ben gerechten und wohltbatigen Busammenhang bes Lebens nach bem Cobe mit bem ges genmartigen erkennen. Die Geschichte Jesu und ber Borbereitungen Bottes auf seine Sendung mar der Stoff, aus dem fic unter ben Chriften die Abnung diefes Inbalis und biefer Bedeutung ibres Re-ligion entwickelte. In Jerufalem entftand balb nach dem Lobe Jefu die erfte Gemeine; eine andere ju Antiochien in Sprien, brachte dem Namen Christianer ober Ehriften auf; die Reifen der Apostel und ber Bertehr mit ben jubifden Colonien in allen Gegenben bes ebmifden Reichs, berbreiteten bas Chriftenthum; Balaftinga, Sprien, Rleinafien, Griechenland, Die Infel. Des Mittelmeeres, Italien und Die Nordfufte bon Afrifa murben ichon im erften Ichtunberte Sige driftlicher Gemeinen. Einfach und ihrem befdranten Buftande anges meffen, bilbeten fie ibr firchliches Leben , im Bechfel mannigfaltiger Bedrückungen erftartten fie. (Bgl. b. Art. Urdriftenthum und Berfolgungen.) Am Ende bes zweiten Jahrbunderts waren in allen Brovingen, am Ende bes britten faß bie Salfte ber Bemobnes bes ramifchen Reichs und in bielen angrangenden ganbern Chriften. Das Streben nach Einheit bes Glaubens (f. Orthodoxie) und ber Kirchenverfassung, beranlagte ungabilge Meibungen mit Anderes benkenden, Irrlebuern und Regern (vergl. b. Art. Reger und bem Umriß ber Kehergeschichte im Art. Gecten), und führte gur Organig sation jener anmagenben Sierarchie, von ber bas gestürzte Judenthum ein für die erften Christen fo bruckendes Beispiel gegeben hatte. Nache bem nun im zweiten Decennium bes pierten Jahrhunderes, burch Die Soicte Conftantins Des Großen, Den Chriften erft Dulbung und balb barauf bas Uebergewicht im romifchen Reiche eingeraumt warben mar, übten Die Bifcoffe ihre Dacht als Gefengeber Des Glaubens auf Den erften allgemeinen Rirchenversammlung (f. Ricaa) 325, burch Mufs fiellung eines für alle Chriften bindenben Glaubensbetenntnifes aus. Muf biefe Grundlage haben Die fpatern Concilien (f. b. Art.) mit bulfe ber Schriftfieller, melde Die Rirde als ibre Bater und Lebren ehrt (f. Rirdenbater und die Art. Steronomus, Ambros find, Auguftinus, Gregor I. u. a. m.), bas Bebaube bes pre thabaren Lebrbegriffe aufgefithet, mabrend die Obern ber in Pricket

erwandelten und als ein privilegirter belifger Ctonb Lf. Alexus, Beiflichteit, Priefter) aber bie Lafen erhabenen Geiftlichen, beils burch ben immer weiter um fic greifenden Einfing Der ihnen bertragenen Rirdenjucht, theils burch bie von ihnen in Umfauf gefeste Meinung besonderer, nur auf fie veretbien Ueberlieferungen gus dem Munde Der Apoftel (f. Erabition), die ihnen anfangs aus Liebe und Dantbarfeit bewilligten und von ihnen folgerecht ermeiterten Borrechte por allen andern Chriften ju fanctioniren und fich allmablig ju herren ber Rirde ju machen wußten (f. Bifcb ffe, batriarden, Bapftthum, hierardie). Dabei unterftügte fo nicht weniger die burch Julians Regierung und vorübergebende taunen seiner Nachfolger ohne großen Nachtbell unterbrochene Bes ganftigung von Seiten ber Raifer (f. befonbers Theodofius bem Brofen), als Die vermehrte Pracht und Mannigfaltigfeit der Cere-monien des Gottesbienftes (f. Deffe, Beilige, Reliquien, Bilberfturmer), Der beim Ginten Der claffichen Beiftesbilbung Bilder gult mer), ver beim Sinten ver einjugen Beigevung machiende Aberglaube ber ohnehm unwissenden Boller und Idas unter keinem Schatten glücklich gebeibende Mondeweien (s. M din do weie sen und Klöfter). In dieser mehr den Sinn als den Geift ans sprachenden Gegalt kam das icon seit dem 4ten Jahrhundert unter den Gothen bekannte Christendum zu den fibrigen germanlichen Mole dern im Beften und Norden von Europa und mußte die roben Gie ger, Die auf den Erummern des weftsmifcen Raiferthums neut Reiche grundeten , burch die Dacht des Glaubens im zien und Stey Jahrhunderte allmöhlig unter feine herrichaft ju bringen, während es fein Bebiet in Affen und Afrifa an die Saracenen verlor , unter beren Bedracungen hundertraufende schwacher Ebriften jum Muha medanismus übergingen und fag nur die von ber orthoboren Rirche serfiegenen fegerifchen Barteien im Orient (f. Jacobiren, Rope ten, Armenier, Maroniten, Reftorianer) fich behaupteten. Bei biefem Mechiel ber Dinge, der in Europa nur Spanien und Bicilien traf, gemann bas nun immer planmäßiger jur geiftlichen Obergewalt über das Abendland vordringende romifche Papitibum (f. b. Art. und Gregor VII.) im Norden und bald auch im Offen biefes Beltebeile Durch bie Befehrung der flavifchen und fegndlnable ichen Ballen (vom zoten bis ins inte Jahrhundert) mehr, als ihm andermarts entriffen werden tounte. Denn jene Eroberungen ber Buhamedaner hatten hauptstolich bas Gebiet ber fcon feit dem Gen Jahrhunderes mit der verlbentalischen und dem tomischen Stuble mebenen (lateinifchen) Dieche nicht mehr einigen, und glimabungevenen. (la teinigen ? Nigde nicht mehr einigen, und allude is gant won ihr odweichenden prientalischen Kieche (l. Griech liche Airche) lede Eirchert, und hiche whicht erft im joten Jahrhundert durch die Bekebrung der Auffen neue Andhänger, die jest ihre mächtigut Stüge finds die Erguighert aber, die hald religible Segeisterung, bald Sucht nach Meminum und Abentheuern 1096 die 1250 jur Erasberung des heiligen Grabes trieb, erwarben ihr neues Königreich Jesusalem nicht dem griechischen Kaiser, sondern sich und dem Papste ff. Kreuzich ge. Die Wermireung, die diese andlich doch wieder voreitelte Unternehmen in die hürgerlichen und häublichen Angelegensteiten der Occidentalen brache, dot der Kirche günstige Gelegenbeit, wer Besthungen zu vernehren, und dem römischen Studle Spielraum bee Beffgungen ju vermebren, und bem romifden Stuble Spielraum um Befestigung feiner Universalmonarchie Dar. Aber gant wider die Absicht und Erwaptung der Kirchenfarften kamen babei durch den mielfejeigen Berfiebe ber Rhifer und Durch Die beimtebrenden Arcule

fahrer Refte alter Repercien f. Manichaer, Baulicianer) in Das Abenbland und überhaupt neue, freiere Ibeen in Amlauf, welche theilf ber philosophische Prafungegeift einiger Ianger ber Scholafte (f. Abalarb, Arnold von Bresela) theils ber unter Abel und Bolf gabrende Unwille über die Unchriftlichteit ber Kleriter zum gandfoff einer in allerlei Berbruderungen und Secten gufammentretenben Oppofition gegen Das gange romifche Rirchenthum machte (f. Ratharer, Albigenfer, Balbenfer). Die Stiftung und Ber-pielfaltigung neuer geiftlicher Orben (f. b. Art.), besonders ber Frangiscaner und Dominicaner jur Bermaltung ber von den Beltpriefera Dernachläffigten Seelforge und Bolfsbelebrung, tonnte bem Hebel nicht abhelfen, weil fie im Sanzen mehr für die Rirche und bad Papfithum, als gegen Aberglauben und Unwiffenheit thatig waren, und kuben Gedanten, die ihrer Ueberredung nicht weichen wollten, ließen fich noch weniger durch die mit Reuer und Schwerdt bewaffnete Semalt ber Inquifition (f. b. Art.) aus ben Seelen reifen. Die große Berichiebenheit ber driftlichen Religion, wie fie bamals gelebse und gelibe murde, von der Religion Jefu Chrifti, das Difverhaltmis beffen, was die Rirche gab, mit ben religiblen Bedürfniffen bes menfolichen Beiftes und Bergens, war einmal theils durch das Erfaffen Des Geiftes Jefu felbft aus der Bibet, Die trop aller Berbote und Somierigfeiten fcon bamals bier und ba im Berborgenen wißbegies rige Lefer fand, theils burch die freimutbige Beredtfamteit einzelner Lehrer und Sectenbaupter Bielen flar geworben; auch firchliche Orbensgesellschaften sehnten fich, einen eigenen Beg ju geben (f. Teme pelberren, Frangiscaner), ber Bern beleibigter gurften ber-gaf ben Dant für bie Berbienfte bes Papftebums um bie Civilifor tion ber Botfer in ben früheren Jahrhunderten Des Mittelalters, und die Papfie felbft forgien gu menig, Die Unfittlichkeit ibres Sofes und der Alerisei abjustellen, oder vor den Augen der Welt ju vers hergen, ja fie gaben ibr das Aergerniß einer Spaltung (f. Schis-ma, Papfithum), welche die Achtung der seir 13-38 über 30 Jahre unter zwei Gegenpapften getheilten lateinifchen Ehriftenbeit gegen ibe Dberhaupt nicht vermehren und nur burch bie ihrer Dacht febr umgunftigen Beichluffe bes Conciliums ju Cofinit 1414 - 1418 beige legt werben fonnte. Batten Die Lebren bes Englanders Biflef (f. . D. Art.) fcon vorher neue Gegner bes Papismus gemedt und bereinigt, fo folug nun die Empbrung ber Anbanger bes wegen abn-licher gebren gu Cofinis verbrannten bobmifchen Reformators (f. 5 u g., Bufftren) in vollen Flammen aus und nöthigte bem Concilium ju Bafel (1431 — 1443) Bermilligungen (Compactaten) ab, die, kandbaft behauptet, den Freunden ber zu Bafel nur vorgeschlagenen, doch nicht durchgeschien Responation der Kirche an Saupt und Glieb Dern zeigten, mas eine eben fo entfoloffene und burd Bereinigung mehrerer Boller nachbrudlichere Befämpfung ber in der ebmifden Rirde eingeriffenen Mifbrauche ausrichten wurde. Wie nun feitbem Die Schnfucht nach einer Wieberberfiellung des ursprünglichen Chris Kentbums ber 1517 begannenen Aeformation vorgearbeitet, wie biefe Fortgang gewonnen, und was fie geleiftet, welche Folgen für die bochen Angelegenheiten ber Menfcheit fie nach fich gejagen und auf welchen Standpunkt ber von ihr aufgeregte Beift das Ehriftentbum gebracht habe, ift im Artifel Reformation und ben barin aufge-führten verwandten Artifeln bargelegt. Das burd biefen gewalti-gen Umfomung ber Ibeen und birdlichen Berhällniffe jene Gebnfucht fcon gang befriedigt und ein Ehriftenthum, bas bem Seifte feines Stiftere vollbummen entiprache, in gebre und Leben bergeftelt worden fen , bebampten bie eifrigften Proteftanten eben fo menig , als umfichtige Ratholifen die Nothwendigkeit einer Tolden Reftauration and bas grafe Berbienft Des Protefantismus um Diefelbe, und folge lich auch um bie Berbefferung Der alten Rirche ablaugnen mbgen (vergl. Eriben t, Catholicismus, Protestantismus). Sebr mannigfaltig find die Gestalten, in denen das Christenthum unferer Sage erscheint. Die füblichen Bbleer beweisen, wie leicht Diefe Religion fic nationalifirt, wie viel fie aber auch unter bem Einfluffe einer überwiegenden Sinnlidfeit und herricaft ber Phantaffe von der einfachen Grbfe, fittlichen Rraft und reinen Seiftigfeit ibres urfprünglichen Chatafters verliert; ben nbrblichen Boltern mabm ber Broteftantismus die meiften, wenn auch nicht alle, Laften ab, mit denen Die Uebermacht der irdifden Ratur den Geift der Religion niederdrackt; das driftliche Europa tragt in feinem gegenwar-tigen, von manden ber Religion gang fremden Ginftaffen bedingten, Sttlichen und politischen Leben immer noch bas Geprage der Ergiebung, Die es bem Ehriftenthum verdantt (f. Bilbung) und bat, Diefe Form auch feinen Colonien in entfernten Beltebeilen aufge-bruckt, unter benen allein bas republicanifce Rordamerika fich in einer in ihrer Art einzigen Unabhängigfeit von jedem Sectengeifte und allgemeinen Freiheit aller Befenntniffe ju erheben wußte. Suchen wir aber bas Christenthum, wie es in Christo felbft lebte und mirtte, unter unfern Zeitgenoffen auf, so finden wir es bei keinem Balte und in keiner Religionspartei rein und unentftellt wieder, sondern nehmen seine Sage nur in dem Bandel ber wenigen Erleuchteten und Frommen aus allerlei Bolt mabr, welche Sbriftum lieben und Den feinem Beife durchbrungen find.

Ebrifian Friedrich von Danemart, altester Gobn des am 7. Dec. 1805 gestorbenen Erbyringen Friedrichs (halbbruders des Baters des jetzigen Königs von Danemart, Friedrichs (halbbruders des Baters des jetzigen Königs von Danemart, Friedrich VI.), geboren den A. Sept. 1786, ist gegenwärtig k. dan. Seneral. Souverneut von Kihnen und Inhaber eines Insant. Aeg. Bon seiner ersten Semahlin, Charlotte von Mecklendurg Schwerin, von der er sich geschieden, hat er einen Sohn, Ehristian Friedr. Earl, gedoren den E. Oct. 1808. Den 21. Mai. 1815 hat er sich wieder vermählt mit Caroline Amalie, des Dezigogs von Holkein-Sonderburg Augussendurg Tochter, Er wohnt zu Odensee oder auf Sorgenfrei dei Espschagen. Dieser Fürst, der nächste Sehe der Arone Panemarks, ward im J. 1813 Statthalter in Norwegen. Er trat diese Mütde den 22. Mai an, als eine drückende Theurung das Land angstigte, weshald er am 20. Juli den Beamten und Grundeigenthamen. Beschald er am 20. Juli den Beamten und Frundeigenthamen. Beschald von die Unruhe des Landes wegen seines politischen Schiefals. Russland und Schweden unterhandelten nämlich, von England und Preußen unterfühlt, mit. Danemark, das, mit Frankreich im Bunde, Arleg unt England sähret, über die Abtretung Norwegen zu gen Prosinzen, dier näch er sich nie entschlieben werde, Rorwegen gegen Prosinzen, dier na das Holktinsche gränzen, umgeschichen. Die Unterhandlungen zerschlugen sich, und Abenset schießen. Die Unterhandlungen zerschlugen sich und England und einen engen Bund mit Frankreich, worauf es den ä. Sept. an Schweden, und den 22. Dec. an Ausland und

reugen ben Krieg erfidrte. Run fibergog ber Rronpein; bon 5chweben, an der Spige ber Nordarmee, Die banifcon Bergogthier, und notifigte Danemark in bem Frieden ju Riel ben 14. 3an. 314, gang Norwegen an Schweden abzutreten, wofür es fcwebifc onimern erhalten follte. Als der Statthalter, Prinz Ebriftian, onimern erhalten follte. Als der Statthalter, Prinz Ebriftian, in 38. Jan. einer Bersammlung Normanner diesen Tractat vorst gie, so verwarfen sie ihn einmutibig, und nuhmen das alte Necht ver frühern Selbsiftändigkeit in Anspruch. Vergebens sicherte ihnen ir Khnig von Schweden wiederholt eine freie Berfassung zu, mit ihseren politischen Nechten, als sie ie unter Danemark besessen: if normannische Volle erklater sich mit Vegeisterung für seine Und bangigfeit, und Pring Chriftian machte in Drontheim, ber alten auptftadt des Rordens, den 1g. gebr. in einer Erffarung an die ifcoffe, ben Civiffanb, das heer und das Bolt betannt, das tormegen unabbangig fenn wolle. Unterbeffen maren fomedifche Abfandte in Chriftiania angetommen, um ibn gur Befolgung Des Ricor Friedene anfjufobern; allein fatt aller Antwort leiftete Der Pring i der Kirche den Sid als Regent, und erließ den 13. Mars eine undmachung, daß Sieg oder Cod bas Feldgefchrei des Norman-en gegen Jeden fep, der feine Unabhangigfeit antaften murde. Bu-leich versammelte er ein beer von 12,000 Mann, und berief dem 3. April einen Reichsteg nach Eidsvold, wo die Mehrzahl von 164. itellvertretern des Boles den 17. Mai ein Grundgefet für Normenns Freiheit entwarf, und den Prinzen jum Erbebnige von Norme m erflarte. Als folder wurde er den 19. Mai 1814 unter bem lamen Chriftian I. ausgerufen. Er fchierte jest herrn Carften nfer nach London, um Englands Juftimmung ju erhalten; alleim e brittifchen Minifter machten die mit den Berbandeten abgefchlo nen Verträge gegen ben Wiberfpruch ber Oppofition geltenb, und rfügten ben 29. April bie Sperre ber normegifchen Rufe. Auch anemart erflärte burch ein Abberufungspatent, Copenb. ben 18. Apr., les in Norwegen Gefchebene für ungfiltig, inbem ber Geambalter jon ben 19. Januar die Bollmacht erholten, ben Rieler Bermas Ansehung Norwegens zu vollziehen. Als dagegen die Rormanner inische Kriegsschiffe in Beschlag nahmen, so verbot ein 8. ban. Pa-nt vom 12. Mai allen Berkehr swischen Danemark und Norwegenaterbeffen jog fich ein femebifdes Deer an ber Granje julammen, ib feche fcomebifde Kriegefchiffe freugten an Mormegend Rufte. Besbens fandten Ocfterreich (v. Steigentefc), Rufland (b. OD ff), Preufen (v. Da atten 6), und England (Foffer), im Julius 6 Bevollmadrigte nach Chriftiania, um ben Priman Chriftian jum achgeben aufgrobern; Sonig Friedrich VI. brabte ibm fogur mit icberfegung eines Gerichtsbofes, ber ibm das ertipiereche auf Damark absprechen konnte. Sie kehrten im Anfange Des August um errichteter Sache von Christiania nach Copenhagen jurud. Der onbring bon Schweden ructe baber von Wenhesberg ber ben 27 tli mit 17,000 Mann gegen Die Grange por; 18.000 Mann folg-1, und 10,000 franden ale Rachhalt. Der Ronig von Schweben ernahm den Oberbefehl über bie Blotte son & Lintenfchiffen, 3 egatten und 75 Kanonenbeten, welche unter dem Momiral Dute a linten Flügel beette, und die norwegische Flottifte von Sriggs, Schonern und 36 Kanonenboten nothigte, fic guruckzusiehen. In erbindung mit den Landernepen unter Monere venächtigte er fic iger Infeln, befonders Rrugerve, worant die Rekungen Frederits

gradt und Rangficen Den 4. Aug., obne Widerfand gu leiften, capis eulirten. Unterbeffen mar auch ber geldmaridal Graf von Effen mit der zweiten Secrabtheilung feit dem Jo. Juli durch die ichtecht ver eheidigten Grantpaffe gegen Rongswinger vorgerfictt. Nach einem Sefechet bei Ligadalen am 1. Aug. verließen die Norweger die Stel-gung am Swinefund. Run drangen die Schweden von allen Seiten in Rormegen ein, und befesten bas linke Ufer bes Glommenftuffes den Dukajund bis Frederiteftadt. Faft taglich folug man fich mit arofer Capferteit. Pring, Chriftian führte in den Gefechten bet Dog and Rongsminger in Berfon den Oberbefchl. Auch norwegifche Jung. frauen griffen zu den Waffen. Am bebeutenbiften litten die Schweben am 3. Aug. bei Meiletog, doch erhielten fie Berftärkung, und fiegten mm 6. Aug. bei Geatenfiadt. Sie tudten hierauf gegen den Brückensons von Langernas am Glommen vor, wurden zwar am g. Aug. zurucheichlagen, bemachtigten fich aber am 21. Des nichtigen Boftens bei Tweten, worauf fich Pring Christian fiber ben Glommen gu-vachag. Wiele Goldaren gingen zu den Schweden fiber, um nicht au verbungern. Bugleich murden Frederitshalb und Brederiffteen ben 23. Mug. beichoffen , und ber mohl entworfent Rriegsplan Des Rronwringen mar in feiner Ausführung icon fo weit gedieben, bag bie Soweden auf Im: einen Seite über Den Glommen geben und Ebri-Stania einnehmen; auf ber anbern aber nach Rarisboved und Des berbringen fonnten, wodurch die Armee Des Pringen Chriftian im Muden, an ben Seiten und von born angegriffen, bei ber fomebis Ichen Heberlegenheit jur Gee aber mittelft einer Landung auf Dem rechten glagel umgangen worden mare. In Diefer Lage entfchloß fic Bring Chriftian in Dem Baffenfillftande von Mog den 14. Ming., wodurch Frederitshald mit frederitftem Den Schweden ibergeben, und bas normegifche Seer, bas an allem Mangellitt, aufge-Sifet murbe. Auch genehmigte er, baß ein Storthing gebalten metben follte, und Schweben berfprach, bie ju Gibsvold enewarfene Berfaffung anzunehmen, bis auf Die durch Die Bereinigung Rorwegens mit Schweden nothwendigen Abanderungen. Bierauf ereidrte Dring Ebriftian ben 16. Aug. ju Dog, dag er und warum er die normeaiiche Rhnigsfrone niederlege. Das Bolf in Chriftiania gerieth in unenbige Bemegung. Man forie über Berratherei; allein balb fügte Ach Alles in Die neue Ordnung. Pring Christian, Der gu Labe-gardsoen het Christiania frank war, übertrug die Regierung bem fo Alles in Die neue Ordnung. Staatsrathe. Am so. Oct. Rellte er bem Storthing die Entfagungs. uttunde aus, und foiffee fich an demfelben Sage nach Danemart ein, landete aber erft am 4. Dob. ju Narhnus in Jutland. An Diefem Lage befolos bas Storthing Die Bereinigung Normegene mit Schmes ben, indem es Carl XIII., Ronig von Schneden, jumconstitutionellen Erbfonis von Norwegen ausrief. Bergl. Requeil de pièces authentiques publices en Norwège. Altona 1824.

† Ehrift anta, im Stifte Ehriftania ober Agerhaus, liegt am nördlichen Ende des Meerdufens Chriftiansford, in einer Gegend, in welcher ziemlich viet Gartenban gesteben mird. Sie hat 1600 Saufer mit 11,000 Einwahnern, und befilde, außer den Borfibbien, aus folgenden brei Theilen: ber eigentlichen Stadt Ehrift anta, oder der Neufadt, der Altfadt port Opsto, am guße des Egeberges, und der feit 2815 gescheften Bergistung Uggerbung, anf einer Landfpipe fidlich won der eigentlichen Stadt Ehriftiania. Ieder von beimberden Ebalten macht, eine befondere Pfatrgemeinde-aus,

und fieht unter besonderer Serichtsbarkeit. Die eigentliche Stadt Ehriftiania ift die schnifte Stadt in Norwegen, bildet ein regelmäßiges Viered von 1000 Schritten in der Lange und Breite, dat schnurgerade, in rechten Winkeln sich durchschneidende, berite, mit erhen Binkeln sich durchschneidende, berite, mit erhen Binkeln sich boben, gtbfrentbeils fiebnernen Häusern besente Straßen, und nimmt mit jedem Jahre an Schnheit der Bauart zu. Seit 1812 befindet sich bier eine Universität, welche drei Jahre nach ihrer Stiftung über 100 Studenten zählte. Bon Fabritanstaten ist besonders das große Alaunwert auf der Sidsseite der Aleskadt zu bemeerten. Die Hauptnahrung der Einwohner besteht im Handel, vorzüglich mit Brettern, auch Eisenwarren, und wird den tiefen und sichen Jasen besonders begünzsigt. Man schäbt den Werth der jährlich ausgesührten Bretter auf B10,000 Gulben. In der Rähe der Stadt sind 136 privilegirte Segungstein, welche jährlich volche jährlich noch Planken liefern.

Chriftliche Meligion, f. Chriftenthum.

Chriftoph, Bergog bon Burtemberg, murbe am 19. Dai 1518 geboren, ber einzige Cobn Bergog Ulrichs von Barremberg und Der balerifchen Pringeffin Gabine. Bie fein fpateres Leben und Die Jabre feiner Regierung für Burtemberg bboft wichtig und mobitbatig wurden, fo geichnen fich fcon feine Rinbheit und Jugend burch eigene, bocht fonderbare Schickfale aus. Roch ift er tein Jahr alt, als feine Mutter aus Burremberg entfliebt, und ihn und feine Come fer unmutterlich ihrem Schickfale überläßt; in feinem 4ten Jabre bertreibt ber ichmabifde Bund feinen Batter von gand und Leuten, und verfauft, sone Rudficht auf ben foniblofen Coon, bas Berges thum an die bfterreichischen Briber Carl und Zerdinanb; Ebriftonbe felbft wird nach Infprud, und bann nach Wien gebrach, um bier erzogen zu werden, und ware im 3. 2529, bei ber Belagerung Wiens, durch Soliman den Prachtvollen, beinabe in turfische Gefangenschaft gerathen, wenn ibn nicht fein Erzieher Epffernt noch gerettet batte; berfelbe rettete ibn gum zweitenmal, ale 153n ibn Carl V. nach Spanien ju fubren, und mit ibm feine Anfpruche auf Bartemberg in cinem fpanischen Rlofter ju begraben vorhatte; burch ibn veranlagt, entfernte fic der Bring, als man fcon an ben Grangen Italiens war, um von ba nad Gpanien einzuschiffen, fonell som Befolge bes Raifers und gelangte nach einer abentheuerlichen Mucht gludlich gu feinem Obeim, bem Berjoge von Baiern. Jest trat er, nicht ohne Sinwilligung feines Baters, mit feinen gegrandeten Aufprüchen auf Burtemberg, bffentlich bervor, unterftugt pon vielen bentichen garften, felbft bon ausmartigen Rhnigen. Aber bei biefer Gelegenheit jeigte fich, mie wenig Defterreich gefonnen fen, auf bem Bege ber Glite bas Berjogthum beraudjugeben; um fo mehr eilte Philipp, ber Großmuthige, von Beffen, bem vertriebenen Ulrich, feinem Freund Brofmathige, von posien, dem vertriedenen Ulrish, jeinem greung und Better, mit Gewalt der Waffen zu dem Seinen wieder zu verbelten, wozu Allen ber Maffen zu das Geld vorschof. Die glückliche Schlag. and mit Mariembergischen, und der Bertrag von Caden, 150. zu das derzogthum den rechtmäßigen Bestlicken ausuerkennen. Ebrikard war, es als herreichisches Afterwährte, wiewohl Ebrikard war inzwischen seinem Water fremd gewarden, und sohn darum nicht von ihm geliebt, weil er mit Baiern verwandt war; en durfte deshalb nicht am Hofe deskelden bleiben, sondern mußte Watremberz aufs neut verlassen, um in französische dienke dienke an treien. Während er hier Gefahren aller Art ausgescht

war, ging fein blindhaffender Bater damit um, ihm durch ein Te-Kament die Rachfolge im herzogthum ju entgieben; berief ihn aber boch endlich nach Glabtiger Abwesenbett nach Baus juruch, und erpog enving nag ofgoriger uoweienheit nag Jaus jakket, und er theilte ihm bald darauf den Befehl, die anspachisch Prinzessen Unaria ju beienthen, 1544. Der Sohn gehorchte, und lehte von jest an einige Jahre mit seiner Kamilie ruhig in Phimpelgard, das ihm zum Sit angewiesen war, dis das Unglud aufs neue über Mürzemberg bereindrach, und ihn zur angeürengersten Stätigkeit ausdeberte. Herzog Ulrich hatte im Jahr 1646 am schmalkaldischen Areg gegen Carl V. Antheil genommen, wurde von Khnig kerdinand despenden ber Leinie angestagt. und das bernstehm selbs als verwiese halb ber gelonie angeflagt, und bas herzogthum felbft als verwirfs tes bfterreichisches Afterieben bon bemfetben in Unfpruch genommen. Soon mar der Projeg eingeleitet, und Burtemberg trop aller Bemabung des Batere und Des Sobnes abermals in Gefahr, an Des fterreich verloren ju geben, ale Ulrich im Rovember 1550 ftarb, und Ehriftoph nun ben Rampf allein auszufechten hatte. Imar übernahm er wirklich fogleich in Berfon die Regierung des angefochtenen Berpathams; zwar war fein Berbaltniß ein anderes, als bas feines Barers, und er wurde von Carl V. felbft gegen feinen Bruder, ben Konig Ferdinand, begunftigt; bennoch aber dauerte der Projes fort, oder machte Ferdinand Anfoderungen, welche ins Ungeheure gingen, bis endlich die Sace Chriftophe burch ben Rrieg bes Churfurften Marin von Sachfen im 3. 155a eine gunfthere Wendung nahm. Da waren bie beerreichifchen Bruder froft, ale fie einige unter ben beute fchen gurften jum Bermittlen geneigt und fabig fanden, auch Berjas Chriftoph unter ihnen, welche ben Baffaner Bertrag ju Stande brach ten, auf den einige Sagt nachber ein zweiter folgte, worin Ranig Perdinand gegen eine freilich bedeutende Summe Geldes feinen neuen Anfortichen auf Burtemberg vollftanbig entfagte. Chriftoph behielt Das Berjogthum unter benfelben Berbaltniffen und Bedingungen, wie ce fein Bater feit ber Biebereroberung befeffen batte, und von Diefem Augenblide nahm feine booft wohlthatige Wirtfamtele für baf feibe thren Anfang; er murbe thm jum politifchen und religibisn Ger engeber. Das Lutherthum, fcon von feinem Bater nach feiner Rade Bebr eingeführt, aber in ber letten Beit burch bas Interim verbrangt, mard que Freude Der Ginwohner wieder hergeftellt, und far taugliche Religionstehrer an allen Orten gur Erhaltung beffelben geforgt. Bon Chriftopb rubre Die Gintheilung Burtemberge in feine Special ... und Seneral - Superintendenjen , Damit aber Die untergeordneten Beiflie den Anffict geführt, und über Saltung feiner Berordnungen bim Echtlich ber Lirche und Religion gewacht murbe; von ihm ift bie Ginführung der Rirchenconvente, einer Art bon Sittengerichte in ite ber Semeinde Des gefammten Burtembergs. Er hielt feint Sande rein bon ben Gutern ber fo jabireichen und jum Ebeil fo mobilos benben geiftlichen Corporationen feines Landes, und bilbere baraus Das große murtembergifche Rirchengut; er verordnete, daß baffeibe ftere abgefondert von ber berjoglichen Cammer verwaltet, und aus-ichließend für Die Bedürfniffe der Kirche und für andere fromme und moblebatige 3meete bermendet murbe. Gein ABert find Die murtem. bergifden Rlofterfebulen für Bilbung junger Geiftlichen, welche fatt ber Monche num Die Ribfter bejetten; fein Bert bas ausgebehnte theologische Seminar in Lubingen, Das bie Böglinge Diefer Rlofter. foulen in fic aufnahm, und für das wurtembergifche Religionsmefen fo wichtig murbt. Seine Lirdenordnungen bezeugen, wie wiertig

1

ibm biefe Angelegenheiten march; bag bis biefen Sag feine Anflatten wetbauern, bieg bezeingt, wie tichtig fein Blick, wie reif fein Urtheit war. Beinahe Derfetbe Sall ift mir feinen politifden Gintichtungen. Boblmeinend behate er Die Gubinger Freihetten, Diefe Grundiage after Berfaffung bes ehemaligen Bergogibums, auf alle Bartember-per aus; et gab ben Gefandten bet Landfchaft eine machtige Gulfe auf ihren Landtagen an ben Deblaten , welche et jenen auf immer follte. Unter ibm bildeten fich die Ausschuffe, unter ibm fait jur Unabbangigfeit Die ftanbifche Steuercaffe ; wenn auch biefe Anftalten featerbin ausarteten, fo geschah es doch nicht unter ihm, fo schienen fie menigstens Anfangs, und ichtenn felbft noch jest vielen boch vohlebatig. Wieberum ift von ihm bas martembergifche Landrecht, in. Greebuch für bürgerliche Berhältniffe, bas in unfern Lagen iogar gegen bas Neapolon'iche ju bestehen vermochte. Et half das burch einem dringenden Bedürfniffe ab, ließ es auf die einzig rechte Art entwerfen, indem er bie Stande beijog, welche bie Bedurfnife bes : Bulfs tennen mußten, und hielt, als es gegeben war, mit mannlicher Feftigfeit über feiner Beebachtung. Auferdem gingen siele Berordnungen von ibm aus, welche Staatsblonomie, Staatspolizei ja jum Gegenstand baben; foon er ging Damit um, jur Ercidbetrung Des Berfebre und Sandels ben Rectar ichiffbar au mas men. Bei all diefer Thatigfelt für bas Bobl feines Berjogthums verlot et dennoch das gefammte beutsche Baterland, verlor et fetbft Europa nicht aus ben Angen; Die Schickfale ber Religion, welcher w fo framm und eifrig ergeben war, und feiner Glaubensvermanden, wo fie immer fenn mochten, erregten firts feine lebbuftefte Theile labme. Gelbft Die moch barbarifchen Bbifer in Glavenien , Gersien te. fuchte er mit andern garten far fein reineres Chriftenthum u gewinnen : Ueberfegungen bes Reuen Reftoments und mehrerer Euberichen Schriften in ihre Sprachen wurden ju Lübingen und Urach be fie beranftaltet. Was hatte er nicht gethan, um ben unglückliben Sugenstten in Frankreich Linderung ihres Schickfals ju verschaften! Er hatte Deshalb eine perfonliche Zusammenkunft mit Catharina on Wedicis und ben Guifen. Er trug nicht wenig dagu bet, daß iad langer bergeblicher Unterhandlung der Religionsfriede gu Mage urg im Jahr 2555 bennoch endlich ju Grande tam, ale gerabe les fic ju gerichlagen brobte. Sein berglichfter Bunfc mat, bal te Deutschen gurften seiner Confestion fo eng ale moglich jufammenielten, um mit vereinter Rraft bie Starme ju befteben, welche; ite er berausfab, ber Religion megen ihnen noch beverftunden, tonb efhalb verantafte er mit unfäglicher Dabe jene Bufammentunft ju Laumburg im Jahr 1560, no fie fic insgesammt aufs Reue gum falten liber ber Augeburgifchen Confeffion vereinten. Doch nicht nut ine Glaubensvermandten faben auf ibn und richteten fic gern nach inem Rath und Borgang, fondern felbft die von der tathalifchen lartei gaben ihm boufig Beweife von Achtung und Butrauen. Et ax unter den Fürften, welche das gefammte Reich auswählte jur Bifitation Des in Unordnung gerathenen Cammergerichte in Speier; mar unter benjenigen, welche als feierlicht Gefandtichaft von Geis n bes gangen Reichs nach Frankreich fich begeben follten, um Die luckabe Der von Deutschland abgeriffenen lothringifchen Biethumer t unterhanden. An ibn mandte fich Raifer Ferdinand, daß er Das ber Bindernis, das ber Wahl feines Cobnes Maximilian, bum mifchen Ronig noch im Wege fand, vollends befeitigen mochte, und

welche innige, traute Freundschaft verband diefen Martwillan felbft mit Ehriftoph, den Papiften mit dem Lutheraner, ju einer Zeit, da Diefe Verschiedenheit der Actigion die bettigsten Berbätinisse des Ledder Verlagenheiter Berbattnisse des Ledders aushod? — So ledee, so wirkte Ehristoph 18 Jahre alle gesevender Herzog von Wattemberg; er starb, zu früh geschwächt von den Anstrengungen seiner Jugend, im December 1568, vermist und bedauert von Reich und Kaiser, am meisten von seinen Untershanen, die einen Vater in ihm verloren. Er wurde dem würtembergischen Bott allmählig zum höchsten Fürstenidoal, wollten sie einen Einet Rachfolger rühmen, so dies est ist der zweite Ehristoph! — Seine Linke erlossy mit keinem Sone Ludwid.

Christo sacrum nennt fich eine 18b2 zu Delft in holland gestistetespretestantische Secte, welche alle Secten in ihrem Schoofe vereinigen will, keine christiche, sonden nur gebildete Kedner, gleich viel aus welchem Stande bat, bei ihrm Aulitus den Ehrd ien ft, als die eigentliche Gottesberehrung, vom Lehrd ien fte, der Anfibrung zeistlicher Reden, unterscheidet und jeden besonders bogebe, ein schrallegemeines bis lische protestantisches Glaubensbekenntnis aufstelle, übrigens aber ihren Witzgliedern, zu denen Reformirte und Lutheraner gehern, in Denfen über religisse Dagmen die vollommenste Freiheit läht. Durch liturgische Berbestengen des zum Grund gelegten resonitren Eulius dat viese ohne alle, Aurorisation enganden Geschlichaste einige taufend

Profelyten gemacht, fceint aber jeht ihrem Erlbichen nabe. E. Ehrift offbpfe tonnen nie bie Aconlichfeit eines Portraits baben. Die Rachricht von einer Abbildung bes Angestats lein, bie in Euch abgedrucke, ber Rhnig Abgar bon Edeffa befeffen haben foll, und bon einem abnlichen Abbruche im Schweiftuche der beil. Beros nica (Berenice) ift eben fo apoerpobifd, ale die Sage von einem falden Gemalde, das der Evangelift Incad verfertigt baben follte. Eine mannliche febne Befrate und Gefichtebildung fchreibt ein offen-Dar unachter Brief, den Lemining, Den:Borganger Des Pilatus, at Den romifden Benat gefchrieben baben follte, Chrifta gu. u Unter ben borbandenen Ehriffmibilbern if Das allefte ein Bagrelief von Parmor auf einem Sartophag aus dem aten ober 3ten Jahrhundert, im Butkan zu Rom. Dan ficht darauf Christum als einen noch unbartigen jungen Mann, mit romifchen Gefichtegigen und fanftgelochten, berabwallenden Sauren, in eine philigie Logg getielbet, auf einer Sella ouralin fignn. Gbendalelbft befindet fic auf einem andern Sapfaphag, ams bem aten Jahrhundert, ein Christisbild mit voalem Geficht, orientaufden Bogen, geicheitelten Sparen und tur-sm folleben Bare. In biefes Wild baben fich bie ngugriegifchen was italienischen Maler bis, auf Dichel Angelo und Raphael treus lich gehalten. Geit bem isten Jahrhundere murben in Diefer Schule Jupiter und Apoll Denftrbilber für bie Chrifiustopfe, melde nuch Rorbilds bie unverkenmbatfie Andeifung liegt, Das Angeficht bes
Borbilds die unverkenmbatfie Andeifung liegt, bas Angeficht bes
Borbildes die unverkennbatfie Andeifung liegt, bas Angeficht bes Sotelichen, wenn es einmat von ber bilbenden Runft bargefiellt merben fell, aus ben Jügen fittlicher Bürde und Schönheit ju geftalten, bie bas Bilv feines Gesfies und Rebens in ber evangelischen Geschichte an fic trugt, und hier mebr. als bei febem andern Runftwerfe, reli-sible Begeifterung ben Pinfel ober Meifel fubren milife, haben bie propen Runfllet empfunden, von denen wir die anfprechendfion Chri-

Austhpfe befigen. Je bober und reiner bas Ideal in ber Bruft bes kinklers war, besto mehr innere, jeden Beschauer ergreifende Babw beit wird auch sein Eriftusbild haben. Bir winschen iedem nunge jer, der fich baran wagen will, einen schonne Traum, wie ihn jungk Dannecker in Stutigart hatte, und Diesem, daß es ihm geliche, das Bild des Heilands zu verwirklichen, wie es ihm erschien. E.

Ehronographie, Die Zeitbefdreibung, D. b. Gefdichtebeidreisbung nach ber Beitfolge. Ehrnfeis, f. Achilles.

Ehryfippus, einer ber berühmteften fisifchen Bhilofophen aus Cilicien, ber fic befonders durch feine Lunk und Starte im Dis-putiren auszeichnete. Er war ein hauptgegner ber Epicuraer, und foll an 700 verschiedene Soriften berausgegeben haben, meift dialeb tifchen Inhalts, von denen aber nichts Bollftändiges mehr vorhanden tft. Er ftarb in bobem Alter um das Jahr 206 vor Chrifius. Chryfopras, oder gemeiniglich Chryfopas, eine Art von

Ehrpfolith, ber fic burch feine gelbgrune, bem Porreelanche abnliche Tarbe unterscheidet. Man findet ihn an mehreren Orten in Schleffen.

+ Ehurfüffen (von bem alten Borte Abren, taren, che-mals burch bie Ginne empfinden, bann mit ben Ginnen prafen, bernach mit bem Berftande unterfuchen, und barauf mablen, wor-aus Rur, Chur, Dabl und endlich in gan; pecieller Bedeutung Die Bandlung, woburch ein beutscher Kaifer als folcher beftimmt und ertannt murde). Deffen bat gwar den Churfürftennitel beibebalten, ba aber burch die neue Stnatsverfaffung Beutschlands das beutsche Re ich nicht wiederhergestellt worden, sondern ein beutscher Sund souderd ner deutscher Fürften, so has badurch die Churfürftenwurde ihrem Begriff und Befen nach ein Ende erreicht.

Chymus ift die im Berdanungscanal und insbesondere im Da-gen enthaltene, burch die Berdanung allmählig aus ben eingenommenen Rabrungsmitteln berborneberrchte Rabrungsmaffe. (G. Berdauung).

Eiborium, ursprünglich ein aus einem ägeneischen Gewächse verserigtes Erintgeschiert. In der ehmischen Kirche fit is das Gesäg voer Behältnis, worin das Benerabile aufbewahmt wied.

† Eicero (Marcus Tullius). Renere gute Ausgaben seiner sammtlichen Werte haben wir von J. A. Ernest, Beck und Schis.

Eicero heißt auch, in dem Buchdruckereinn, eine mittlere Schristsere, well Sierer's Weerk guerst damit gedruft worden.

Cicorie, eine Pflange, Deren Burgel, gerbfter und gemablen, ein Caffeefurrogat abgibt, Das befonders jun Beit Des Continental-fofteme frart gefucht und baber in großer Menge, namentlich im Braunfcmeis, Peppen, Seinftabt und andern Stadten Riederface

fens fabricirt murde. Eicisbes, im Deutschen gebraucht, hat fets einen mindeftens perbachtigen Rebenfinn. Es wird oft für Sausfreund gefagt, aber für einen folden, ben man biter in Gefelicaft der Fran, als in Begleitung bes Mannes vom Saufe fiebt, auch wohl geradegut für begunftigten Liebhaber. Doch ift ber Ausbruck nur anmendbar, wenn von Personen, welche, was man nennt, jur guten Ge-fell fcaft gehbren, die Aebe ift.

Eiber, (Frucht - vber Obftwein), ift ein aus fagen ober foleimiche füßen, viel febleimicht juderartige Beftandtheile enthaltenben Arudten verfchiebener Gewächfe und ihren andern gleich juderartigen Theilen gewonnener Wein ober weingetiges Betrant, meides burch Babe

tung bereitet wird. Die Bebingungen ber Gabrung find a) ein sebbriger Grab ber Bafferigfeit, nach welchem fie weber ju febr, Die Bedingungen ber Gabrung find a) ein поф зи wenig mit Waffer verdunnt find; b) eine Warme von 55 bis 70 Grad nach Fahrenbeit Thermometer; und c) ber Augang der refpira-bein Luft. Der befte Fruchtwein ift ber, weichen man aus dem ausgepreßten Gafte ber Weintrauben oder aus, bem Dofte erhalt, und welcher baber immer ichlechtweg Bein genannt wird. Da nun ber Buckerftoff bes Pflangenreiche es nur allein ift, welcher bie Beingabrung erleiden fann, fo muß auch der Bein Defto geiftreicher, angenehmer, beffer und vollfommener fenn, je fußer ber Moft ift. Den fußen Boft gewinnt man unter ben marmern und beiben himmelse ftriden in nicht febr regnigten Jahren auf mehr trodnem, feinigem, talligem und fandigem Boden, worin die Trauben zeitig teif werden. Angenehmer und beffer aber wird ber Bein, je forgfältiger man bas Auspreffen ber Erauben vornimmt, und je weniger von ben Rammen, Chalen oder Santen und Rernen mit ausgeprege mirb. wolltommenften endlich erhalt man den Wein, wenn der zuerft gelinde gekelterte Doft von bem nachber ausgepreften Mofte abgefondert wied, für fic allein Die Babrung macht und in befondere gaffer aufgefüllt wird. Unter gleichen Bedingungen verandert fich in mehrern beigen Landern ber guckerstiß: Saft verschledener Palmarten burch bie Gahe rung jum Palmwein, und ber ausgepreste Saft des Buckerrobes jum Vin de Canne. Aus Roffnen last fic wegen des in ihnen befindlichen Buderftoffs burch Ginmeiden mit ber gehörigen Menge Baffer oder Bein durch Gerung der Rof in en wein (Vinum passum der Alten) verferigen; wenn 3. 8. auf to Pfund reingelesene abzestielte Rofinen 8 Pfund Faringuder, 50 Kannen Landwein ge-nommen, nach 3 Zagen 40 Eropfen zerftostenes Beinfteinsalz und gleich darauf 30 Toppfen girriolbl dazu gemengt, die Masse in ein kaff gefüllt und gut zugespilinder wird. Das Faß seht man nach karken Sin- und herschützteln an einen gemößigt warmen Ort, verskattet daselbst dem Semenge noch einige Zeit den gehörigen Zugang der Lust, seht nach 4 Wochen abermals 4 Pfund und nach 6 Wochen wieder 4 Pfund Farinzucker zu und läßt diese Masse 8 — 20 Wochen die Weingährung machen. Dann wird dieser von den Sesen abgefüllt, mit Hausenblase geschöht und in Flaschen oder einem ans bern gaffe aufbewahrt. Bum Aepfelweine und Birnmeine, sher bem eigentlich fogenannten Ciber (Vinum pomaceum) nimmt man vollfommen reifes, reines, nicht durch gaufung angegriffenes Serbft ber Binterobft, befreit baffelbe von Schalen und Rernen, gerftampft oder mable es auf der Weimmuble, preft den Saft aus' und läßt benfelben wie den Eraubenfaft gabren. Starter wird ber Bein daraus, wenn man den ausgepreßten Saft erft durchs Gefrieren bom überfülfigen Baffer befreit, aber auch noch Bucker jufest. Somedern und ichlechtern Ciber aber erhalt man, fobalb, anftatt ben Saft aus bem Obfte anzuwenden, baffelbe blog jerqueifcht und mit Waffer abergoffen, ober auch mit Waffer jum bunnen Bret ge- locht, und dann mit Waffer mittelft eines bingugefeten Gabrungsmittels, J. B. Befen, abgegobren wird. Achrigens ift noch ju bemerten, daß jede Gorte Dbft für fich allein bleiben muß. Auf ahnliche Beife lagt fic aus ben Mobren, Pflaumen, Kirfchen, Schleben, Quitten, Erbbeeren, Simbeeren, Johannisbeeren, ein weinartiges Betrant bereiten. Der eigentliche Eiber ober Fruchtmein mirb in Deutschland nur wenig, in England und granfreich aber baufig gemacht, und man behauptet, daß die Einwohner der Normandie die Erfinder des Ciders gewesen find, weil fie wegen ihres kalten Simmelsfriches wenig oder gar keinen Welnbau treiben konnen. Maßig genoffen, ift der Cider der Gesundheit keinesweges nachtheilig, im Uebermaß genoffen aber um so mehr, da er sehr berauscht. X.

Cigaero nennt man kanktich jusammengedrehte Ablichen feinen

Rauchtabafs, melde bon einer Seite angegundet und bon der andern, entweder unmittelbar in den Dund genommen, oder in ein fleines Dunbfifte geftedt, abgeraucht werden. Es gehörte bagu urfprunglich eine befondere Art Zabat, welche auf ber Infel Cuba gebaut ward. Bernach nahm man auch andere amerikanische Blatter bagu. Bon Amerika kam ihr Gebrauch nach Spanien, nach Frankreich, nach Deutschland, und ift jest, als ein in guten Gefellichaften erträglis deres Rauchen, giemlich allgemein verbreitet. Die feinften Gorten tommen von der Savannab, Daber Savannab Eigarren genannt. Eircumcellionen, f. Bonatiften.

Circumferentor, ein bei Landesvermeffungen gebräuchliches mathematifches Inftrument, um Bintel mit Bulfe ber Bouffole ju meffen, beffen man fich bedient, wenn feine genaue Richtigteit erfo-Derlich ift.

Circumfler ("^), im Griechifden, Gpanifden und Frante

ficen ein Accentzeichen für Die Dehnung einer Gplbe.

+ Eirfel, heißt Das befannte Werfjeug, Das ju allerlei Mus-meffungen gebraucht wird. Es gibt bavon vielerlei Arten. - Saar-Eirfel beigen febr genau verfertigte Cirtel, die mit Saaresfcarfe meffen.

Eifterne, ein ausgemanertes Wafferbebaltnif jur Aufbewahrung des Regenwaffers bornebmlich an folden Orten, wo das Brunnen-

maffer fehlt.

+ Eindad Robrige, liegt auf einer Bbbe am rechten Ufer Aguaba, und bat eine boppelte Euceinte; Die innere befiebt aus einer Mauer mit dunnen Ballen ohne Flanken, die außere aus einer gauffe. Brave von fcmachem Profil; an ber Oft und Chofeite bat gunft- Grupe von findagen profit, un der Die und Stofte put es halbe Monde, aber nirgend einen bedeckten Beg; 360 Schritz von der Stadt liegen die mit einem schlichten Erdwall amgebenen Borfädte, auf deren beiden Seiten zwei besestigte Albster (Francis-canerfisster nordlich, Dominicaner sudlich), das westlich gelegene Aloster Heiligenkreuz ist ebenfalls zur Berebeidigung eingerichtet; die Seine um die Stadt wird im Norden durch zwei Hohen unterbrochen, Den fleinen Tetron (216 Schritt entsern) und den großen (720 Schritt), aus melder letteren sich eine Redaute besond die genommen sen auf welcher letteren fich eine Redoute befand, die genommen fenn mußte, um die Belagerung beginnen ju tonnen. Maffena mußte amar bei feinem Ruckinge aus Portugal Diefe Beftung ihrem Soldfal überlaffen, es gelang ibm indeß, fie gebbrig ju ravitailliren, worauf er nach Galamanca jurudiging. Die Ginichliegung erfolgte bar-auf am 8. Jan. 1812; Die Nacht Darauf ward bie Reboute auf bem großen Zeron geftarmt, Die Belagerer fcnitten fic babinter ein; in der Nacht jum 14. ward beil. Kreus genommen, der geind machte am 14. einen Ausfall, drang bis in die Parakele, ward aber jurucks gewiesen; in der Nacht jum 15. ward das Franciscanerklofter gestürmt, worauf der Feind die gangen Borftatte verließ. Bis jum 19. war eine große Breiche in einen auf ber nordlichften Umfaffungefeite auss fpringenden Bintel, eine fleinere in einen alten Eburm weiter bfte lich acleget ber Sturm erfolgte in der barauf folgenden Racht. Die

aft Abtheilung rudte mittelf in ben Graben geworfener Senfade fuil Die Contreescarpe unberfebrt mar) gegen Die große Breiche; burch Unterftungng eines Regiments — welches, auf ber meftlichen Seite in den Graben gedeungen, in Diefem linte fortgebend bier mit ibr jusammentraf - gelang es ihr auch balb, ben Breichengipfel gu erfeigen, ber Beind hatte aber babinter einen Abichnitt angelegt, ber mit Bartnadigfeit vertheibigt Die Sturmenben aufhielt. Gleichzeitig mit diefer war eine andere Divifion bom Franciscanerkiofter aus auf diefeibe Art durch ben Graben und in die kleine Brefche gedrungen und hatte fich innerhalb der Werke feftgefett; der hiedurch in Flanke und Raden genommene Teind gab demnach die Bertheidigung jenes Abfonittes auf, und vertheidigte fic bis ju feiner ganglichen Befangennehmung von Saus ju Saus. Die Belagerer verloren im Gangen g Offigiere, 217 Mann Cobre, is Offigiere, 2000 Rann Bermundete, baven beim Sturme 6 Offigiere (wobei a Generale) tobt, Go versundet, 140 Gemeine tobt, 500 verwundet; die Garnison gablte nach dem Sturme noch 78 Offiziere und 1700 Gemeine.

Clairet-Beine, nennt man in England alle rothen fran-Michen Beine, welche man aus Borbeaup begiebt, ober die bei uns

fegenannten Debocmeine.

1 1

Clancarty (ford Graf von), befleibete, mabrend bes langiabelancarry (wer venigen in berteinere, wanten vor imignatigen Rampfes gegen die Reufranten und gegen Napoleon, flets besteutende Gefandtichaftsposten an verschiedenen Shen, und geigte fich flets als einen sehr gewandten Diplomatifer. 2824 ward er gum Oberpostmeister von England ernannt, und bann zur Gesandtichaft an den Engreß von Wien gezogen. Er machte den Engreß mit Caulincourts Antragen in England bekannt, und war speciell it Abstantig eine Beiten der Bengen der Beiten der Bengen der Beiten der Beite der Beiten der Beit faffung fammtlicher Gubfidienvertrage bevollmächtigt. 1816 murbe er jum gufererbentlichen Gefandten am foniglich niebertanbifden Bofe, und fpater jum bevollmachtigten Minifter beim Deutschen Bundestage in Frankfurt ernannt, und swar fpeciell für alle Unterhandlungen,

welche Territorialangelegenheiten betreffen.

Starence (B. S. Pring von England, Herzog von), britter Sohn des Adnig Georg III., geboren den 21. August 1-65. Er wurde far den Seedienst gebildet und dienie von unten hinduf durch alle Grade, ohne jedoch in den Kriegen irgend ein Commando zu haben. In der Pairskammer zeichnete er sich immer durch warme Sprache im Seite der Opposition gegen die briegardmenden Gestnumsen ber Minister aus. Ihm verdantt man verjüglich auch bie Ab-schaffung bes Regerhandels. Gein Beitritt mar es hauptsächlich, melder ben Stury ber Minifter Ditt und Abdington berbeiführte. Dennech lebte er fiete im beften Bernehmen mit Der toniglicen gamilie, und wie ein Privatmann in bauslich freundlichem Rreife. Gein ganges Berg bing an der berühmten Schauspielerin Dig Jordan, mit welcher er vielt Jahre in innigfter Berbindung lebte. Sie ftarb 1816 gu Bordeaup, von ihm tief betrauert. Als Großadmiral von England ffihrte er 1814 den Ronig Ludwig XVIII. auf der Jacht Royal-Sovereign an die Kuften des wiedergewonnenen Frankreiche, und este ertirte ihn mit einem Linienschiff. — Er vermablte fic 1818 mit einer Pringeffin von Sachfen Weiningen und wollte, wie verfichert murbe, feine Aefidens tanftig in Ognabrud nehmen. Elarender, f. Franciscaner. Elarissinnen, f. Franciscaner. Elaris (d. J. G.), herzog von flute, franz. Maridall und

Pair bes Reichs, aus einer alten irlandifden gamilie, geboren ju Landrecies ben 17. Oct. 1765. Sein Bater war Infanterio Oberfits in frang. Dienften. Rit bem 15ten Jahre kam er 1761 in die Kriege schule ju Paris; er machte die ersten Feldzüge im Revolutionskriege mit, bob fich durch seine Zalente und feinen Muth schnell empor und war Chef des Generalftabs bei der Abeinarmee, als ihn die Comventsbeputirten ben 19. Oct. 1793, am Tage vor ber Erfitrmung ber Beigenburger Linien, feiner Gtelle entfehren. Doch balb ftellten ibn Die Bewalthaber Franfreichs wieber an, und felbft an Die Spitt Des bifterifch-topographisch-militarischen Cabinets. Das Directorium übertrug ihm 2793 eine wichtige Genbung nach Wien. Im folgenden Jahre ichloß er ben Allianstractat mit dem Abnige von Gardinien ab. Dann unterhandelte er mit Defferreich und mit Bona parte ben Frieden gu Campo Formio. Die ihm nach bem 18. Brumaire aufgetragene Jurucksendung ber russiden Kriegsgesangen volltes er auf eine so gefällige Art, daß der Kaiser Paul nicht nur ihm dafür bantre und ihm einen prachtigen Degen verehrte, fondern überbaupt für Frankreich ein gunftigeres Spftem annahm. Damale lebetet auch Clarke bie Friedensunterhandlungen ju Enneville ein, welche nachber Joseph Bonaparte abscholog. Gleichwohl fiel er beim erfien Conful in Ungnade. Bonaparte gab ibm jest ben Minifterpoffen in Gloreng bei Dem neuten Rbnig von Betrurien. Dann ernannte the Bonaparte 1804 jum Staatsrath, und er folgte Dem Raifer in bem Feidjuge gegen Defterreich, und ward Gouverneur von Wien. Spå-ter ichlog er mit dem rusischen Bevollmächtigten, frn. von Oubeil, den Friedenstractat ab, welchen bekanntlich der Kaifer Alexander nicht ratificirte. Faft ju gleicher Beit trat er wegen bes Friedens zwifden Frantreich und England mit Lord Darmouth in Unterhandlungen; affein nach dem Code von Sop borten die Unterhandlungen auf, und der Krieg mit Preußen brach aus. Clarke begleitete Rapoleon, und ward nad ber Schlacht bei Jena Souverneur von Erfurt; balb nachber befleibete er benfelben Boften ein Jahr lang in Berlin. Er erat hierauf an Berthier's Stelle als Kriegeminifter und Napoleon erhob ibn jum Berjog von Feltre. Für Ludwig XVIII. erklärte er fich ben 8. April 1814. Den 4. Juni erhob ihn ber Ronig jum Bair von Frankreich. Bis in ben Marj 1815 nahm er an ben bf fentlichen Angelegenheiten wenig Theil. Als man aber, nach Bona-parte's Einfall, in die Ereue bes Ariegeminiftere Soult Zweifel jegte, ward Clarke ben 11. Mai zu beffen Nachfolger gewählt. Er ging mit bem Konige nach Gent, und übernahm eine Senbung nach London an den Prinzen Regenten. Nach der Rückfehr des Königs ward ihm bas Portfeuille genommen, und ber Marfchall Gouvien St. Epr trat an feine Stelle. Indeg ward fcon nach brei Monaten bas Minifterium wieder verandert, und ber Berjog von Beltre aufe neue Ariegeminifter, Sein Sauptgefchaft mar bie Auftbfung ber alten und Die Bildung einer neuen Armee. Uebrigens folof fich ber Duc de gelere gang an das Spfiem des Arengen Rovalismus an, und widersette fich im Cabinet ben freifinnigern Grundsaten ber abrigen Minifter. 3m Jahr 1816 erhielt er vom Ronige ben Mar-Achalitab. Es erklarie fich indessen bie bffentliche Meinung so laut gegen ibn und feinen Alfra Ropalismus, Dag endlich ber Ronig im Jahr 1818 ben Marfchall Gouvien Gt. Cor wieber, an Des Bergege Stelle, jum Rriegsminifter ernannte. T Claufeln (im Juriftifchen) find Diejenigen Rebentheile eines

rechtlichen Auffages, burch welche entweder einer foablichen Wirfung vorgebengt, ober bem Gefchaft eine vortheilhafte Birtung beigelegt werden foll. Es gibt allgemeine und befondere. Iene finden bei allen, oder doch den meisten Geschäften Staet, diese nur bei eini-gem gewisten. Bu jenen gehört z. B. Die Begebung der Ausflüchte gent gewischen. Bu jenen geport j. B. Die Begebung ver Auspumiebes Getrugs, der Neberredung, anders abgeredeter als niederzseichriebener Dinge, der Berletung über oder unter die hälfte, der Betbereinsegung in den vorigen Stand u. f. w., welche gewöhnlich dem Schlusse aller Berträge angebängt wird. Bu den hesondern werden gerechnet: die Clausula codicillaris, wodurch einem Lestamente, welches nicht als solches sollte gelten können, die Gultigkeit eines Codicills vorbehalten wird; bei Darlehus, Kaufse, Wieths und andern Meliktion die Clausula cannatoria, wahnen kelenkellt andern Gefchaften, Die Clausula cassatoria, wohnte feftgeftellt mird, daß beim Gintritt einer gemiffen Bedingung das gange Befchaft für anfactbiet gehalten werben folle. In bem Bechicirecht ift Die Clausula cambialis Diejenige, nach welcher fich berjenige, bem ir-gend eine Leiftung obliege, bei beren Unterlaffung ber perfonlichen Berbaftung unterwirft.

Elaves, s. Clavis. Elaviadir, f. Clavis. Clavicalinder, ein neues, son Chlabni (f. diefen) 1798. erfundenes Claviaturinftrument in Form eines Schreibpultes; bas einen Umfang vom großen G bis jum breigeftrichenen e bat. Die Ebnt flingen auf ihm jo lange fort, ale Die Saften niebergebruckt werben, und ber Rlang fi von bem ber Sarmonica und bee Suphons verschieben. Die Mechanit des Inftruments ift jur Beit noch ein Be-beimnif bes Erfinders. Geinen Namen bat es von einem glafernen Eplinder, welcher an dem einen Ende mit einem Schwungrade, an dem andern mit einer Rarbel verfeben ift, die durch einen guftritt

umgedrebt wird.

Clerfant (François - Sebaßian - Charles - Joseph - de - Ervix, Braf bon ), einer ber berühmteften bfterreichifden geloberren neuerer Reie, mar ben 14. October 1-33 im Soloffe Bruille, bei Bind in Bainaut geboren, widmete fich feit bem zwanzigften Jabre ben Mafen, und zeichnete fich balb barin aus. Seine Thaten im fiebenichrigen Rriege erwarben ibm die Ehre, einer ber coften ju fenn, benen Maria Therefia ihren 1757 gefisteten Orden ertheilte. Borzüglich warkirte er bei Prag, Liffa, Hochtichen und Liegnis. Bei dem Aufgande in den Niederlanden 1787 verwarf er mit Nerachtung alle Borschläge gur Untreme gegen Joseph II. Als General-Lieutenant socht et 1788 und 1789 gegen die Earlen, und abeilt dafür 1790 den Brad eines Artillerie . Generals und das große Band Des Thereffen-Ordens. In dem Abeinfeldauge, 1791, commandirte er ein Corps vom 10,000 Mann, nahm Stenai, Ervip aup Bois, 30g fic nach dem Andiuge der Preugen in die Niederlande guruck, seste fic nach der Niederlage bei Jemmapes binter Abbr, bob im falgenden Früh- jahre die Belagerung von Maskricht auf, foct dann bei Nerwinden, Quiéorain, Sanfon und gamars und nahm Le Quesnoi ein. 3m Jahr 1795 erbielt er ben Feldmaricaliskab und ben Oberbefehl ber faiferlichen Armeen am Abein, warb baffi burd ben Erberjog Carl abgelbfet, trat in ben hoffriegerath, und farh am 28. Juli 2798 in Bien. Die Stadt ließ ihm ein prachtiges Maufoleum errichten. Elerfant vereinigte mit ben Salenten eines Beloberren alle Gigenfonten eines guten Bargers und eines vortrefflichen Denfchen. Seine

Unterthanen auf feinen Satern Katten ben milbeffen herrn an ibm. Geine Borfe hatte fiets jedem Berbienten und Gedarftigen feiner Untergebenen offen geftanden, und den Lag vor feinem Cade berbrannte er alle bergleichen Schuldicheine. Er mar gewöhnlich einfach in feiner Rleidung, aber wenn es gegen ben Reind ging, geigte er fic nie anders als in Staatsuniform und mit feinen Orben gefomuct.

"Der Sag ber Schlacht." fagte er, "ift bes Kriegers Chrentag." † Elebe. Bei ber neuten Organisation Preußens bilbet bas Berjogthum Elebe einen Bestanbibeil ber Probing Itlico-Eleve-Berg, welche 170 Quadratmellen mit golooo Ginwohnern enthalt, und in brei Regierungsbezirfe, Cleve, Duffelborf und Chin, eingethellt ift. Cleve, sonft die Sauptstadt bes herzogthums und jest die Sauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezitkes, enthält 2000 Baufer mit 7000 Einwohnern, ift im Sangen wohlgebaut, und beffebt aus ber obern, auf Sagein gelegenen Stadt und aus ber untern. Das auf einem Bugel erbante Golog, Sowanenberg, ift febr alt, und bon bemfelben bat man eine bortreffliche Musficht fiber bie Stadt, Die Umgegenden und ben Rheinftrom. Bollen ., Baumwollen ., Seiben . und Zabafs . Rabrifen merden bon ben Ginwohnern unterhalten. Unter ben reigenden Amgenngen ber Stadt find bemertene werth : ber jenfeits bes Kanals gelegene Ronigegarten, eine vom Prinjen Johann Morit von Raffau. Siegen berrührenbe Antage und ber Thiergarten mit feinen trefficen Alleen, fontanen, Rastaden und mit einem Gefundbrunnen. In der angenehmen Soljung, Berg und Thal ge-nannt, ift bas Grabmal bes Pringen Morin. Er ruber in einem eifernen Gartophag, umgeben bon den bei Elebe ausgegrabenen Inforiften, Urnen, Rragen, Lampen und andern Ueberreffen des ramie fcen Altertbums.

Elimatterifc werden in ber Phyfologie Diejenigen Lebensfabre genannt, in benen ber menfoliche Rbrper, nach beftiminten Maturgefeten, anfangt in feinen phyfichen Rraften abjunehmen, und So bei ben Mannern bem Greifenalter, fo wie bei ben grauen bem ber Matrone ju nabern. Bei ben Frauen g. B. wird die Veriode

dimafterifc genannt, wo fie ihre Reinigung verlieren. Elook (Joh. Baptift bu Dal. De-Grace, Baron bon), unter Dem Damen Anacharfis Eloos befannt, mar 1755 in Elebe gee boren, ein Meffe des bekannten Schriftflers Cornelius von Paum, und ward icon im elften Jahre nach Paris auf die Schule geschicke Bon teiner regeluden Vernunft in Schranten gehalten, überließ er Ach fein ganges Leben lang ber ausschweifenden Billführ feines lebe baften Geiftes und feiner glubenden Einbildungefraft. Er las die alten Gefengeber ohne Prufung und Leitung, und wollte den Willern Gefete geben. Noch febr jung und mehrere Jahre vor der Revolution burdreifete er Deutschland, Italien, England und einige andere Gegenden von Europa unter dem Namen Anacharfts Clook, dere fowendete einen großen Theil feines febr anfebnlichen Bermbgens, ichmendete einen geopen Boeit jeines jepr anzennimen vermogens, und suche überall seine unreifen Ideen ju verbreiten. Durch die Revolution ward sein Gehirn völlig versengt. Er ging nach Paris untik, nannte fic den Sprecher des Menschengeschlechts (l'Oratour du genre humain) und rechtserigte diesen Sitel, den er, mit Wegwerfung seines preußischen Adels, nun bekändig führte, durch die unter dem Namen: Gesandische Millage i des Menschen gene ge fo ledt's befannte Masterade, welche er beim Rationalconvene einfichtete, und an beren Grige er biefen aufforberte, Die Grundfage

Der frangbifden Revolution über alle Bolfer ju verbreiten. In der Rolge marb er Mitglied bes Nationalconvents. Er überfirdmite bie Rationalverfammlung mit Petitionen, Gladwanfchen, Abreffen, Reden, Borfclagen aller Art, und erbot fich, eine preußische Legion . unter Dem Namen vandalifde Legion ju errichten. Den Konig von Preugen nannte er ben norbifden Garbanapal. Er mothe, bag bie Nationalversammlung auf deffen und bes Bergogs von Braunschweig Saupter einen Preis setzen sollte. In ber Rebe, worin er für seine Aufnahme als franzbsidor Burger bankt, sagt er: "Earl L hatte einen Nachfolger, Ludwig XVI. wird keinen haben. Die Kopfe ber Philosophen wist ihr zu würdigen; es bleibt euch nichts übrig, als Preise auf die Ropfe der Lyrannen zu setzen." Er gab 12,000 Libres als Beitrag ju einem Rriege gegen bie Ronige. Anfarfirbm, Den Morder Des Ronigs von Someden, pries er fiber Alles. Ludwigs XVI. Cob fimmte et ,, im Ramen bes Menfcenge-fotechts," und fügte bingu: ,,ich verbamme ben infamen Bricbrid Bilbelm II. gleichfalle jum Cobe." Endlich ertlatte er fich aud für einen Atheisten und "perfonlich en Feind Jefu," und predigte ben Materialismus und eine Univerfalrepublik. Bulest aber wurde er Mobespierren verdächtig. Diefer fürzte ihn mit Sebert und noch Einigen von berfelben Parrei, mit denen er verurtheilt und am 21. März 1795 hingerichtet wurde. Aber seine Grundsähe verläugenete er selbt im Code nicht. Er docirte auf dem Mege zur Richte Ratte Sebert febr elfrig ben Materialismus, beirat talt und uner-foroden bas Blutgeruft, nannte fein Urthell ein ungerechtes, appellirte bamlber an bie Menichteit, und verlangte gulett bingerichtet gu merden , um , mabrend bie Ropfe feiner Gefahrten felen, noch gemiffe Brundfage feftguftellen.

Ciuniacenfer, f. Benedictiner. + Coalition. Rapoleone Ufurpation Des frangbficen Ehrone, 2815, rief Diefelbe Coalition noch einmal ins Leben. Ginige Lage enticheibender Birtfamteit maren genug, ben 3med ju erreichen, und in Dem Eractat bon Chaumont und ber Befehung einiger geftungen Des frangbficen Bebiets durch die Allitren, beficht fie gewiffermagen

noch fort.

+ Coblen ; Ueber ben Rhein führt eine fliegende Brude an bem auf bem rechten Rheinufer, Coblens gegenüber, liegenden Gtabtden Thal-Chrenbreitstein, über welchem fic auf einem majeftatifden Belfen Die coloffalen Erummer ber burch die Frangofen gerfibrten, Fefung Shrenbreitftein erheben, beren Berte fest von ben Preifen wieber bergeftellt werben. Heber bie Mofel fahre eine 536 Schritte lange, auf 15 Bogen rubende fieinerne Brude, von welcher man eine ber iconifer Ausuchten am Abeine bat. Gegenüber fieht man ben gelfen Strenbreitftein, und nur wenige hundert Schritte von ber Brude fallt die Mofel fentrecht in den Abein. Die Stadt Coblent, ber Lauf bes durch die Mofel verftarten Rheins, an beffen Ufern auf ber einen Geite eine Reibe von Bergen und auf ber andern eine fruchtbare Ebene bingiebt, beibe mit Saufern und Dorfern be-fact,, die fich awifden ben Bergen bervorbrangenbe anfehnliche Mofel und die Carthaufe auf einem Berge, um welchen fic die neue schne heerstrafe nach dem hundernet windet, machen die vorzäglichsten huntte dieser Aussicht aus. Coblenz bat 2050 Häuser und 20,200 Einwohner, besteht aus der Alt- und Neufadt oder Clemensfadt, und ift im Gangen siemlich aut gebaut, befanders ber lettere Zbeil,

wo die meiften Gebaude von gutem Gefomacte fic befinden. Unter ben Gebauden find vorzuglich ju bemerfen : bas nene vormalige durfarfiliche Schloß, im antiten Stol aufgeführt und mit jonischen Sam len geschmidt, jur Beie ber frangbfifchen Occupation in eine Caferne verwandelt; bas Theater (beibe in ber Neuftadt); das ehemalige Muitercollegium ber Metternich-Binneburgifche Sof und bet Levenfche Bof mit einem ichbnen Barten. Cobleng verbankt feinem letten Chutfürften eine treffliche Bafferleitung, welche bon einem Berge bei Det ternich bas reinfte Quellwaffet über Die Mofelbrucke in alle Quat tiere ber Stadt fubrt. An Fabrifen fehlt es, boch befieht eine vor-zügliche Fabrif von lackirter Blecharbeit, die über zao Personen be-schaftigt, deren Baaren in hinficht ber Dauer und Schonheit die englischen übertreffen und bis nach Spanien gehen. Der Sandel beficht vorzuglich in Baarenverführung aus der Wofel in ben Rhein und aus dem Rhein in die Mofel; ein hauvigegenftand find frange Afche und Moselweine, die auf der Molel ankommen, welche Schiffe tragt, die gewohnlich io guß lang und 12 Juß breit find, eine Laft von 1800 Centnern tragen und wenigstene drei Jug tief im Wafter Eine Biertelftunde von der Stadt liegt auf einer fanften Anbobe die ehemalige Carthaufe, wo man eine der trefflichften Aus-fichten auf beibe Stedme genießt. Jest wird die Carthaufe in ein Fort verwandelt, das den Namen hinnenkopf erhalten foll. Auch auf dem jenfeits der Mofel gelegenen Petersbetge, wo das jest gerforte Denemal bes frangbiffchen Generale Marceau ftand, wird ein Fart angelegt. Durch biefe beiden Forts, Die auf der linten Abein-feite bie Stadt bestuthen, welche auch eigene Feftungewerke erbale, und burch bie auf ber rechten Rheinfette fich wieber,aus ihrem Schute erhebende Reftung Chrenbreitftein, wird Cobling eine ber fartften geftungen am Rhein werden, und ben Schluffel ju Deutschland und borguglich jur preußifden Monarchie bilben.

TEoburg. Das iesige Hercogibum Sachsen-Esburg begreift Antheite an Coburg, Altenburg und hemeberg, wosu isis ein von Mreugen algetretener Distrikt des bormalken Souw isis ein von Mreugen algetretener Distrikt des bormalken Souwobaern gekommen ist, so das iest famintliche Lande 25,000 Einwohnern gekommen ist, so das iest sammtliche Lande 25,000 Einwohners gekommen ist, so das iest sammtliche Lande ab Duadratmeilen und Baooo Einwohner enthalten. Der Boden ist zwar bergig, besonders im altenbutgischen Antbeile, wo ein Theil des Eharingerwaldes sich sind huterhatischen Antbeile, wo ein Theil des Eharingerwaldes sich hindurch zieht, aber im Ganzeneichs fruchtar; aus dem Steinreiche dat man Eisen, Kupfer, Mitriol. Alaun, Robalt, Marmor, Alabaster, Schiefer, Steinkohlen und Schwefel. Die Industrie besteht in Lein-, Mosten- und Baumwwollenweberei, Gebereich, Eisenhammern, Blaufarbenmerken, Porziekansabeilen, Marmor- und Steinwählen, Holgarbeiten und in Werfertigung von Bech, Kienruß und Bestumblen, Holgarbeiten und in Werfertigung von Bech, Kienruß und Botalche. Die Einkunste schätzungen Gaardepartement, auf 425,000 Gulben. Der Herzog hat mit den übergeitigen größterzoglich und herzoglich sachssischen Haufen eine Sessammistimme in der enzern Bundesbersammitming, und eine besondere meiteren. Die Haupt, und Restonistadt Codurg liegt in einem angenehmen Thale, an der Ix, dat sünft Krichen, ein academissiches Spungasium das Casmirianum genannt, verschiedene Steistene Bibliothet, ein schones Keithaus, ein massieben Altern trenen die

Stadt son ben Borfiabten. Dicht weit von ber Ctadt, auf einem Berge, liegt Die Seftung Coburg, welche mit einer farten Mauer, tiefen Graben und funf Saftrien verfeben ift, außer mehreren andern Sebanden vin Bucht- und ein Zeughaus enthäle, und eine vortreff-lice Aussicht über einen großen Theil des Landes gewährt.

Cocce in 6 (Johann), einer ber gelehrteften Theologen Hollands.

Sein Opftem, obgleich in mehreren Binfichten feltfam und übertrice ben, bat bennoch ber theologischen Biffenfchaft einen nuglichen Um-fiog gegeben und fie son mandem icolaftichen Unrath befreit. Es ift am vollständigsten in seiner Summa doctrinae de foodere et testamento Det entwickett. Sinfichtlich ber Muslegung ging Coccejus pon bem Grunbfage aus, man muffe bie Borte und Phrafen ber Schrift in jedem Ginne nehmen, Deffen fit fabig fepen, indem fie in Der Chat alles bedeuteten, mas fie bedeuten fonnten. Unter feinen Gegnern waren Sisbert Boet und Samuel Desmarets Die bedeutends fen. Escejus mar 1603 gu Bremen geboren, empfing feine Bilbung derauf zu Hamburg und Francker, ward auf kurze Zeit Professor bebraischen Spracker in seiner Baterstadt, ging 1836 in gleicher Sigen schaft nach Francker, und ward 7 Jahre später daselbst Professor des Ebeologie. Im Jahr 1649 ward ihm der theologische Lehrstubl zu Leodon abertragen, den er die an seinen Lod 1669 mit Ehren eine Seine Werte find mehrmals gefammelt erfchienen, julett ju Amfterdam 1701 in 10 Foliobanden, moju 1706 noch imei Bande Opera anecdota famen.

Cocenille, bei une ale bie fconffe rothe garbe befannt, ift 'eigentlich ein geberrtes Infect, bas une ale Sandeleartifel über Ca-Die aus Gudamerifa, und insbefondere aus Mexico und Beru jugeführt wird, wo es auf verfchiedenen Arren ber Opuntia lebt. Seine Lebensdauer ift beim Dannden nur einen Monat, beim Beibden aber einen Monat langer. Dief firbe gleich nach bem Gebaren. -Dach der Ginsammlung ibdten die Mericaner bas Insect entweder in beißem Baffer oder in Defen. Es gibt davon viele Arten und Gattungen, alle aber find inwendig mit einem garten tothen Staube angefüllt, ber bie toftbare Rarbe enthalt. Ale Baare tommt fie in Suronen ober gufammengenabeten trodenen Chierbauten, gembbnlich .

ther Cabir, in Den Sandel.

\* Codindina (Robichin-Dichina), d. h. Befichina, eine große ju hinter-Indien gehörige Landschaft, ift jest ein Theil des so-genannten Ralferthums Anam, welches nach den neueften Nachrichten die binterindischen Provinzen Tunkin, Cochinchina, Chiampa, Cambolscha, Laos und Lyc-tho begreift. Die altere Geschichte dieser Lander, so wie ihre innere Beschaffenheit, find den Europäern wenig bekannt. Socialischen war ehemals nur eine Provinz von Lunkin. Die Chinefen waren herren Diefer ganber, Die fie durch einen Sigtb-halter regieren lieffen. Bei einer Acvolution murbe ber dincfifche Gouverneut ermorbet, und Lunein erbielt Ronige aus feiner eigenen Ration, welche finter Der Bedingung von dem dinefifden Raifer anertanut wurden, bag fie in China bie Belehnung vom Raifer nach-fuchen mußten. Bon Tunkin machte fich, ebenfalls in einer Revolution, Cocinchina untbhängig, und erhielt bann eigene Ronige. Im 3. 1774 brach in bem lettern Lande eine Revolution aus, wodurch ber Schnig feinen Shron verlor, und drei Bruber, bie Anführer ber Empbrer, fich in das Shnigreich theilten. Giner berfelben., Deffen Antheil an Tunfin flies, beffegte ben Konig von Lunfin, troberts

fein Reich und behauptete fich im Beffge feiner Eroberung, obgleich ber Raifer von China ben vertriebenen Rollig von Cocinchina, ber bei ibm, als feinem Lehnsherrn, Schut gefucht barte, in fein Konisreich wieder einzusegen suchte. Unterbeffen batte aber ber Eronpring Des vertriebenen Konigs von Cocincina, Caun-Schung genannt, Der fic burd bie Flucht gerettet batte, einen Berfuch gemacht, bas va-gerliche Reich ju erobern, welches ibm, bei ber unter ben Ufurpatoren Berrichenden Uneinigfeit und bei ber Unbanglichfeit ber Cocinchinefen an ihren rechtmäßigen Beberficher, fo weit gelang, bag er nicht allein Cochinchina wieder eroberte, fondern auch im 3. 1800 bas Ronig-roich Zunkin damit bereinigte. Anfange ließ er fich vom chinefifcen Laifer mit Eynkin belehnen, bat fic aber nachber für vollig-unabbangig erflatt, unter bem Ramen Gia Long ben faiferlichen Litel angenommen, und regiert noch fest über biefes Raiferthum Anam, mit welchem nun auch Cambodicha, Laos, Chiampa und Lac-tho verseinigt find. Da also nun Cochinchina aufgebert bat, einen besondes ren Graat ju bilden, und als ein Theil mit unter dem anamitischen Raiferthume begriffen ift : fo moffen wir, fatt einer befondern Soil-berung Cochinding's, eine allgemeine Darftellung bes Raiferthums Anam geben. Diefes Reich , nach bem angegebenen Umfange, grangt gegen Worden an die Sudprovingen China's, gegen Weften an Stam, gegen Suden an das indische und gegen Often an das hinefiche Meer. Es nimmt die gange Offluffe ber halbinsel jenseits des Banges ein, und liegt bom 118ten Grad bis jum 127ften Grad ber Lange und vom Sien Grad bis jum alften Grad ber nerblichen Breite, ent-balt an 18,000 Q. M., und ift bon 18 bis ao Millionen Menfchen bewohnt. Das gand wird von vielen, jum Theil betrachtlichen Bluffen, Darunter ber Menam Kom, mabricheinlich ein und berfelbe mit bem Rambobichafluß, bemäffert. Alle Provingen werben durch Gebirgefetten, beren Lauf man jedoch gar nicht fennt, von einander getrennt, Die febr fcproff fic erheben, aber fruchtbare Shaler und Chenen eins fchliegen. Die Lage bes Landes in ber beißen Bone lagt hier zwar ein brennenbes Elima ermarten, allein die Rabe ber Gebirge und on brentenes Etima erwarten, alleen die Scape der Geponge und des Meeres, milbert die Hise, und macht das Clima ju einem der angenehmften in Afen. Die Fruchtbækeit und der Productenreichtum dieser Länder ift sehr groß. Die Felber geben doppette, bissweilen dreifache Ernte, besonders wird Acis, als die Hauptnahmung der Einwohner, gebaut; ferner gibt es Thee, Zimmet, treffelich Zucker, Pfesser, Ingwer, Baumwolle, Kolos, Firnis, Laise und Tiokbaume, welch das tresslichste Schiffsbaubolz liefern, Färbes und Einkons eine Afherichte angegenentich arasse und gelehrige Flendons bblger, eble Gubruchte, außerordentlich große und gelehrige Elephanten, Ahimogeroffe, Diger, Gajeflen, eine große Menge von Affen und Schlangen, indianische Wogelnester, Seide, mannigsaltiges Gestügel, Lifche, Das feinste Gold, Gilber, Ampfer, Jinn, Eisen, Galpeter 2c. Doch tennen die Ginvohner den Bergbau noch wenig, ja das Nachgraben bes Goibes ift fogar-verboten, um nicht die Babfucht ber Europaer ju reigen. Die Einwohner, befonders ber Propingen Cunfin und Cochinchina, haben in ihren Gefichesingen, in ihrer Sprace und Gebrauchen, viele Achnlichteit mit ben Chinefen, ohne jedoch fo fehr wie Diefe Das Fremde zu verachen, und fieben auf einer gleichen Stuft ber Civilifation, mit Ausnahme ber Bewohner von Laos und Chiampa, welche meiftens ein Romadenleben führen. Gie treiben Acterban, ber fic großtentheils auf bie Anpftanjung bes Reifes beforantt, verfertigen Detallmagren, unterbalten Baummollen - und

Seidenfabrifen, haben felbft Kanonengiefereign und bauen fibr gute Schiffe, wovon die Rauffahrteifchiffe ben Junfen der Chinesen gleiden, und tennen Die Schreibe. und Buchbruderfunft. den, und tennen bie Soreibe- und Buchbruderfunft. Ihre Litera-tur ift reid an moralifden, bramatifden und botanifden Berfen. Der Calender wird von einigen Gelehrten am faiferlichen Sofe berausgegeben. Ihre Bautunft, Malerei und Mufit find dinefic. Der handel, ben die Ginwohner treiben, befonders der Ruftenhanbel, ift nicht unbedeutend. Bon den aflatischen Bollern besuchen vorzüglich pice Ehinesenten. Balajen, die Bewohner der Sunda-Inseln, die Japaner, die Ruften dieses Landes. Singegen die europäischen Jandersnationen haben noch wenige Sandelsverbindungen anzuknüpfen bermocht. Der hof und die Großen bekennen fich zur Religion des Consucius, die Religion des gemeinen Bolkes ist eine Modification der Lehre des Buddba. Die Anzahl der Pagoden, weiche ebenfalls ben dineficen abnlich find, und ber Bongen ift febr groß, ba jede Gemeinde ihre eigene Pagode und ihren Schutgeift hat. Durch ben Eifer ber Miffionare find auch mehrere hundert taufend Sinwohner gu bem Chriftenthume befehret werden. Die Regierungsform ift ber hintfichen abnich; bespotifo und militarifo. Der Sambus with als ein Strafmittel vom erften Mandarin bis jum niedrigften Untersthan gebraucht. Der Raifer regiert mit Beibulfe von vier Miniftern, welche Barbe gemeiniglich bie nachften taiferlichen Bermandten be-fleiben. Den Brobingen find Statthalter vorgefest. Die Armee, gegen 150,000 Mann fart, ift auf hinefiche Art organifirt, aber mit vieler Artillerie und guten Baffen verfeben, welche Die Europäet eingeführt haben. Die Seemacht beftebt aus 200 Galecren und 25 Aregatten, mit 26,800 Matrofen bemannt, Die jugleich als Geefol-Daten Dienen. Die Saubestudt ift Bac- ling ober Reco, am Nuffe Songtop. Nach andern ift Sue- Ahm ober Rebue, Die Hauptfladt des ganzen Reiches und die kaiferliche Restdenz. Ueberhaupt ift die Lopegraphie biefes gangen Staates ben Europäern noch fehr unbefannt. Cochrane (Alexander, Lord), ein berühmter englischer Seconfficier, if der altefte Sohn bes Loeds Archibald Cochrane, eines insbefondere um bas Studium ber demifden Biffenfchaften moble verdienten wadern Seemannes, geb. 1775. Er bestimmte fich für ben Seedienft, wurde von feinem Obeim baffir gebilbet, biente guerft in Offindien und an der Rufte von Biscapa, zeichnete fich 1801 or Garcelona, als Fregatiencapitan, burd bie Wegnahme eines hanischen und 35 anderer Schiffe aus, und versuchte mehrere glad-fice Landungen. 1806 landete er auf der Nordkufte von Frankreich, jerftbete mehrere Signale und Batterten, nahm eine franzöfische Fregatte und zwei Slupen, und fehrte Damit nach Plymouth jurad. Er trat nun als Deputirter für Die Stadt Befiminfter in Die Rams mer Der Semeinen, murde bann gu einem Rreutjuge mit ber Fregatte Imperious bestbert, und vereinigte fich mit ber Flotte unter Collings wood vor Cabip. Im Rriege mit Spanien gegen Frankreich zeichnete er fich alood burch Befrejung der Feste Rosas und Wegnahme mehrerer Rufgeaforts aus, und bereinigte fich alodann mit ber Canaistotte unter Sambier. 200g mochte er jenen berfihmten, aber nicht gang go-giadten Berfuch, Die frangbfiche flotte, auf ber Rhebe von Siscana, mit ber congrebischen Brandmaldine ju jerftbren, folug aber bie frangbische Flotte, nahm ben Calcutta und gerftbrte brei Linienschiffe, wofde ibm ber Bathorben ertheilt wurde.

Codrane (Chomas, Lord), aus ber Familie Des vorigen,

und für ben Seebienft erjogen, wobei er fic den Batherben erwart. Er war Mitglied des Parlamente für Weftminfter und eben im Begriff als Capitan mit dem Schiffe the Connant nad Amerika abinfegeln, als er angehalten und vor bas tonigliche Bantgericht gego-gen, und von bemfelben gu 2000 Pf. Sterling Beloftrafe, einjährigem Sefangnif und bffentlicher Auskellung am Dilory verurtheilt murbe, weil er abra ein falfches Berucht bon einem gan; entideidenden Siene Der Allierten über Bonaparte ausgesprengs, Die Fonds dadurch augenblidlich in die Sobe getrieben, und eine großel, Lags juvor mobifeil erfaufte Summe, ploglich mit betrachtlichem Geminne wieder verfanft hatte. Das Schimpfliche feiner Strafe murbe ibm erlaffen, er verlet aber ben Orden und ben Gis im Parlament. Dit Bewalt befreit er fich aus dem Gefangnig. Obgleich ein Preis auf feine Biedereinbringung gefeht mar, jo mabite ibn boch Weftminfter wieber ju feinem Deputivien, und er erfchien 1816 in ber Kammer ber Gemeinen, wo er deretirt und bor bas Affifengericht von Gurren gezogen Gir Francis Burbett begleitete ihn dabin. Dochmals für fouldig erklart, aber der Gnade bes Khnigs empfohlen, weigerte er fich, diefe anzunehmen, und verlangte Gerechtigkeit. Im November alle murbe er nun som tonigl. Bantgericht au einer neuen Strafe Don 20 Pfund verurtheilt, und weil er fie nicht gablen wollte, ins Gefängniß gesetzt, wohin ihn das Bolf mit lautem Jubel begleitete.

Er ift noch jest Deputirter von Meftminfter.
Codburn (Gir George), englischer Admiral, wurde 1814 bertibent durch die Ervedicion gegen Mashington, welche er als Admirat communitrie. Er eroberte die Gradt und verbrannte alle Bffentischen und Gebäude und die Biliotopekt. 1816 führte er Napoleon und St. Helena und war zum Gouderneur der Insel bestimmt, kehrte gber bald wieder zurack, und gab darüber seinen Reisebericht beraus.

Coefficienten werden in der Buchftabenrechnung diejenigen Bablen genannt, die vor die Buchftaben gefest werden und anzeigen follen, wie vielmal der Buchftabe ju fich felbft abbiret morden ift. So wirde 4 a fo viel fepn, als a + a + a + a . Soll der Coefficient unbeftimmt fepn, fo druckt man ihn ebenfasts durch einen Buchftaben aus.

Coeur (Jaques), ein burd feine unermeftlichen Reichthumer, feine Dem Staate geleifteten Dienfte und fein trouriges Soldfal berabmter frangfifcher Raufmann. Er arbeitete erft im Dangface. widmete fic bann bem Sandel, und mard, da er biefen mit Ginficht und Glisch führte, bald ausgezeichnet reich. Carl VII. 109 ibn en feinen Sof, und machte ibn jum Babimeifter (Argentier). Debnie Diefe eigentlich nur auf Die Privatcaffe Des Rbnigs Bejug babenben Geschäfte bis in den Wirkungstreis eines Finangminifiers aus, und leiftete in Diefent Rache dem Ronige eben fo wichtige Dienfte, als Dunois und Labire in bem ihrigen. Er perbefferte Frantreichs Finanien beheutend, und murbe fie unftreitig gan; in Ordning ge-bracht haben, wenn die Beriode feines Birtens nicht fo befonders smanningig, ober boch wenigkens von langerer Dauer gewesen mare. Sein Sandel war mabrend ber Beit in alle Belttheile bin verbreitet. Alle Semaffer trugen feine gabireiden Schiffe und Galeeren. Drei-Bunbert Geichaftsführer arbeiteten fur ihn. Gein Sandel allein über-Miff ben Sanbel fammtlicher frangbfifden und italienifden Raufleute. Er gab Carl VII. Die Mittel jur Eroberung Der Rormanbie (1448), indem er ihm 400,000 Goldthaler lieb, und vier Armeen auf feine-

Toffen unterbielt. Der Konig batte ibn in den Adalamd erhoben. und der Aufwand, mit bem er nun die alangenoften Saufer des Reichs per Duntelte, erregte ben Reid,, wie feine unermeflichen Reichthuner bie Sabfucht. Go batte er balb zahlreiche geinde, welche bemubt waren, ibn ju fitrgen, und benen es burch die Somache Carle VII. auch bald gelang. An ihrer Spite mar ber berfichtigte Minifter Ebabannes, damals alles beim Sonige geltend. Cocur mar (1448) als Mitglied ber Befandticaft in Laufanne, um bas Schisma Relie V. beigulegen. Diefe Abmefenheit murbe benutt , ber Ronig überrebet, und Coeur nach feiner Andfehr auf alleriei unfinnige Antingen feftund Cotte nach jeiner Muckept auf aueriet unnnunge Antepgen jegest. So sollte er der den lebeln des Landes fräftig abgeholfen) die Provinzen gedrück, willkührlich Sclaven an seine Galecren geschwiedet ze. und endlich gar Agnes Sorel vergiftet haben. (Diese hatte ihn zum Tekamentsvollstrecker ernannt.) Der letzte Punkt war zu abgeschmackt. Seine Anklägerin Jeanne de Bendome, mußte schimpfliche Abbitte thun. Der übrige Gang seines Prozesses ist ein Musker von Schandlichkeit. Der Abnig ernannte (145a) eine Company ist weichten Phabannes sein erhittertster und möchtigkeis. miffion, ibn ju richten. Chabannes, fein erbittertfter und machtigfter Reind, prafidirte berfelben. Coeur berief fich auf das Recht, meldes er friber erhalten, bor ein geiftliches Gericht gefiellt ju werben. Man foling es aus. Die bobe Beiftlichfeit, ber Papft felbft, bermenbete fich fur ibn vergeblich. Gine Menge ertaufter Beugen fprachen ge-gen ibn. Er verlangte auch feiner Seits ein Zeugenverbor und ein nen, Abvocaten. Beibes mard nicht bewilligt. Den 19. Mai 1453 marb er jum Lobe, ju einer Gelbbuffe bon 400,000 Golbthaletn , in ben Ibniglichen Schaft ju erlegen, und jur Confiscation feines gangen Bermbgens verureheilt. Der Shiff anderte die Codesftrafe in ewige Berbannung, ließ ibn aber boch tur; barauf in bas grangistanerflofter in Benucaire einsperren. Seine Richter theilten fich in fein Bermb-gen. Chabannes erhielt 20,000 Chaler, und faufte für einen Spotia preis Die Coeur gugeborigen ansehnlichen Berrichaften Bereufe. Conci und St. Fargnan, welche lette allein az Rirchfpiele umfaßte. Aber Cocurs Commis, die ihn liebten, entrifen ihn dem Glende. Gie traten gufammen und verfchafften ihm eine anftandige Erifteng. Giner verseiben, Jean de Billage, welcher seine Nichte geheirathet hatte, befreite ihn aus dem Alofter, und gab ihm die Mittel, nach Kom an flieben. Der Bapft Caliertus III., der eben gegen die Takken freuzen ließ, gab ihm das Commando eines Sheils seiner Flotte. Er schiffte sich, ward aber unterwegs krank, legte auf der Insel Chio an, und kard daseibs vor dem Jahre 1481.

E b b orte, L. Ligion. Die in ber neuchen Beit in Franfreich erriche seten S e er b a n'n e, maren ebenfalls in Coborten ju 2000 Mann getheilt.

E o im bra, eine offene und schlecht gehaute Stadt Portugals, in der Prodin; Beira, an der Nordseite des Mondege, theils auf einem steilen Felsen, theils in der Liefe. Sie ist der Sis der einzigen Universität in Portugal, welche ragz zu Lissabon gestiftet und zwo hieber verlogt worden ist. Die Zahl der Studirenden beträgt gewöhnlich über 2000. Jur Universität gehdern eine Sternwarte, eine Namaralien- und physikalische Instrumentensammlung, eine große Bibliothef und ein trestlich eingerichteter besantsper gatten. Die Stadt, welche in Sono Häusern 15000 Einwohner zählt, ist jungleich der Sin tines Viscops, eines Oberschulcollegiums, eines Inquistionsgerichtet und eines königlichen Sollegiums der Künste. Sehenswerth ist was eines Föniglichen Collegiums der Künste. Sehenswerth ist Wasserleitung von zwanzig Bogen. Außer Leinweberei und

Shpierei verfertigen bie Ginwohner befonders viele und berahmte

\* Colberg, Stadt und Seftung in hinterpommern, an ber Perfante und 1/4 Meile vom Meere gelegen, bat 4500 Einmobner. 3hr hafen ift zwar klein, aber gut; bas bafige bedeutende Salzwerk mar bas einzige, welches bem preußischen Staate nach bem Tiffter Brieben übrig blieb. Colberg liegt auf einem Sagel, von Moraffen umgeben; Die breiten Graben tonnen burch Die Perfante mit Bafte gefüllt werben. Durch eben Diefen flug ift es mbglic, Die umliegen-Den Sumpfe gu aberfcwemmen. Die fogenannte Munde fcatt ben Safen, und fiebt burch imei Erbflachen mit ber Stadt in Berbin Auf dem Sobenberge, einer Sobe, welche Die Beftung, obgleich in einer febr bedeutenden Entfernung beberricht, liegt ein fclechtes Fort. Mehrere andere isolirte Berte lieben fich rings um bie Stadt. Sie find, fo wie ber Saupewall, meiftens blog von Erbe aufgeworfen, nur wenige enthalten Rafematten. Die Runft bat nicht fo viel ats die Natur für diefen Punkt, der mehr als Landungsplag bei et mer Diverfion, denn als Schugwehr für das Land michtig ift, ge-1750 belagerte General Palmbach Colberg 19 Lage lang mit 10,000 Mann vergebens. 1760 wurde die Feftung wieder burch 27 ruffifche und fcwedische Kriegeschiffe, und 15,000 Mann ju Lande belagert, den 18. Gept, aber durch General Werner an der Spige von Soco Mann entfest. 1761 ericbien Romanjow nochmals mit 35 Soiffen und einem bedeutenern Corps. Der Pring von Burtemberg hatte fich unter den Canonen der Feftung mit 6000 Mann verfchangt. In einem Gefechte um eine Schange feines Lagers, verloren Die Ruffen 3000 Mann. Bombardement, Stifrm und eine viermonatliche Belagerung konnten den tapfern Bepden (fo bief der brave Officier, ber bei diefer und den vorigen Belagerungen in Colberg comman-Dirte), felbft nachdem ber Pring von Wirtemberg abgejogen mar, nicht beiwingen; endlich mußte er aber dem Sunger erliegen, und ben 26. Dec. capituliren. Eben fo tapfer, als 50 Jahre fraber, wurde Colberg 1807 vertheidigt. 3mar ließ fic ber alte fomache General Lucabou, welcher anfangs hier befehligte, ben 13. Marg Die Schange auf dem Sobenberge, fo wie die alte Stadt nehmen, allein Die Musfalle Soills, fo wie Rettelbed's, eines braven Colberger Bargers, Chatigfeit innerhalb ber Stadt, machten einen Theil feiner gehler wieder gut, und Obrift Oneifenan, Der den 29. April, bom Konige abgesandt, Die Stelle als Commandant übernahm, gab der ganten Belagerung eine andere Seftalt. Er ließ fogleich die Schangen im Bullenwinkel wiedernehmen, machte dem Feinde jeden Schritt freitig, und bielt ihn bis den 12. Juni in der gehöfigen Entfernung. Erft an Diefem Lage marb Die Befatung Des RBolfeberge burch Das ungeheuerste Canonenfeuer unter der Bedingung des freien Abzugs zu capituliren gezwungen. Am 14. Inni wurde der Wolfsberg von den Preußen wieder genommen, am 15. den Franzosen wieder über-laffen. Am 23. und die folgenden Tage wuthete der Rampf um die Schange von Stubenhagen und um Die Laurnburger Borftabt. Die Belagerten blieben im Beffi berfelben. Am 1. Juli wurde Die Mais tuble, eine mit Solz besetzte Bertiefung, am Meeresftrande, Die, weil fie über Die Berbindung der Stadt mit der Munde entschled, befefigt worden mar, nebft dem Bolfeberge von ben Frangofen genommen. Am folgenden Morgen miggladte durch einen tapfern Choe ber Schillicen Gufaren ein Berfuch berfelben, Die Mande ju neb-

Die Nachricht von dem Frieden machte an demfetben Lage bem Begeln ein Enbe. Die Stadt war feit bem al. April faft fiets be- foofen worden, befonders heftig war bas Feuer am 23. Mai, 1. und a. Juli gewesen, 185 Saufer, unter ihnen bas Raibhaus, gingen in Riammen auf. Colberge Burger zeichneten fic burch Unerschrebeit und thatige Mithuse aus. Sie bilbeten aus ihrer Mitte Com-Dagnien, Die trot aller Gefabr ben Dienft in ben Berfen verrichteten, und tofchten mit unerschrockener Chatigleit trop alles Granatregens jedes Feuer. Als der thatigfte, unerschrockenfte und besonnenfte fand Rettelbeck, ein Greis von 70 Jahren, der die brei vorhergegangenen Belagerungen mitgemacht batte, an ber Spige der ichwierig-ften und gefährlichften Anordnungen. Die Befahung war 6000 Mann ftark, fie verlor 429 Lodte, 203 Berwundete, 209 Gefangene und 259 Bermiste. Die Belagernden bestanden aus Frangolew und rheinifeen und italienifchen Bundestruppen, und maren 18,000 Mann Kart. Teulte, Loifon und Mortier befehligten nach einander bie Belagerung. Sie foidten 6775 Rugeln in Die Stadt, ohne Die, welche man gegen Die Berfe verbrauchte, ju rechnen. Der Ronig von man gegen die Berte berbrauchte, ju rechnen. Der Konig von Breußen vereinigte die Befatung unter ein Regiment, das auf ewige Beiten ben Namen der Reftung führen foll, und erließ ben Burgern ben Antheil an den Kriegscontributionen.

Eblekiner beiffen nach ihrem Stifter, bem Papite Eblekis nus V., Die Ginfiedler bes b. Damianus, ein geiftlichet Orden, bet um die Mitte bes zaten Jahrhunderts in Italien entstand, der Regel Benedicts folgte, weiffe Kleidung mit schwarzen Eapugem und Scapulieren trug. und nur dem beschaltichen Leben gewidmet war. Befondere Bedeutung in Der Kirche erhielt er nie. Im Anfange bes alten Jahrhunderts war er auf 96 Ribfter in Italien und 21 in Frankreich gefunken. In der neueften Beit icheint biefe Befellicaft traber Religiofen, Die Die Beifel febr liebte, gang erie

for gu fenn. E. E. Eble forien, eine Landichaft bon Gyrien, beren- Grangen nicht auf gleiche Art bestimmt werden.

Collegialfofteme, eine Theorie der Rirchen . Berfaffung im

Berbaltnis jum Staate. (G. Sierarchie.) Collegianten, f. Rheineburger.

Collot d' Serbois, einer ber mathenbften Demagogen Frantreichs im Laufe ber Revolution, manbernber und talentlofer Comb-biant por ihr, Mitglied ber berüchtigten Parifer Municipalität gur Beit bes 10./Aug. und am 2. Sept. 1792, fpater bes Mational Convents, Proconful beffelben bei der Ginnubme Lyons, and Dem Sturge Robespierres aus dem Convent geftogen und nach Capenne deportiet, wo er im Januar 1796 eines elenden Lodes ftarb. Diefes ift die gachtige Lebensstliße diefes ruchlofen Menschen, deffen Schandlichkeifen immer ein marnendes Beifpiel für die Bolter bleiben miffen, welche bei ihren innern Angelegenheiten fich von der Babn des Rechts und der Mafigung entfernen. - Collot d'herbois mar es, der bei ber erften Sigung des Nationalconvents barauf antrug, ohne weite. res Das Ronigebum abguichaffen und Die Arpublit gu erfturen, welche auch gleich Decretire murbe. In Lyon, mo-er an ber Spige ber Commiffion Kand, welche diefe Stadt, in der die leigeen Flammen für Recht und Ordnung aufgezucht batten, züchtigen und von der Erde vertilgen sollte, führte er jene furchtbaren und alle menschlichen Gefähle emphrenden Niederschießungen in Masse ein, da die Guillo. tinen, obgleich nach dem technischen Ausbruck jener Beit en perma-

nence , nicht fertig ju werden vermochten. + Ebin enthalt 21 Rirden ( vor det frangofifden herrichaft 12 Stifter, 58 Ribfter, 19 Pfarrfirden und 49 Capellen), 5 Ribfter, 7400 Saufer und 43,000 Ginwohner. Colonne, in der Baufunft eine Ganie (f. b. Art.)

Colophonium, das Barg, welches Bioloniften gur Bedung und Befestigung ber Wiolinbogen gebrauchen, ift buntel-rothe harzige Maffe, welche nach Destillirung bes Berpentins aus bem Lerchen- oder Fichtenbaume juruebleibt.

Columban, f. Benedictiner.

Comfort, comfortable (behaglich), eine ben Englandern eigene darafterififche Nationalbebeidnung Des Bequemen, Angeneb-

men und Befriedigenden in der Umgebung.

Commandite. Der Betrieb bes Gigenhandels gefchieht oft fo, daß der Raufmann an einem fremben Orte eine Sandlung untet der Leitung eines von ihm auserwählten und für juvetlässig gehaltenen Mannes mit feinem Beibe und für feine Atchaung errichtet geine folde Bandlung nennt man Commandite. KM.

+ Commelin (Johann und Cafpar), Dheim und Reffe, beibe gleich geschickte Botanifer. Erfterer, 1626 in Amftetdam geboren und 1692 bafelbft geftorben, mar Profestor ber Botanif, richtete ben bortigen botanifden Garten ein, und erwarb fic badurd, fo wie burd Die vorzügliche Behandlung und Bereicherung beffelben, und feine mannigfaltigen gelehrten Werte ein nicht unbebeutendes Berbleaft um bie Botanit. Gein Reffe, 1667 ebendafelbft geboren und 1751 geftorben, folgte ihm in ber Professorftelle, mar jugleich Doctor ber Medicin und Mitglied ber naturforidenden Gefellichaft, welche ibn, feiner ausgebreiteten Kenntniffe wegen, Mantias nannte. Seine Berdienfte um die Botanit, sowohl im Practischen, als durch seine gablrtichen und schökbaren Schriften, fteben denen seines Obeims nicht nach. — Ifaat Commelin, in Amfterdam 1598 geboren und 1676 geftorben, mar ein hifterfeet, von dem man mehrere Werke bat. Die beften find Die, welche Solland betreffen, bas ber vorzug. lichfte Gegenstand feiner Untersuchungen mar. Geine Geschichte und Beschreibung von Amsterdam, welche er nicht vollendet, Die aber fein

Commiffionebandel. Rachdem ju Ende bes 15ten Jahrbunberte Der gandfriede eine allgemeine Gicherheit Der ganb. und Doftftragen, fo wie auch auf den Gemaffern bergeftellt batte, mar der Raufmann im Stande, feine Geschäfte in fremben Orten und Gegen-ben ohne perfonliches Mitreisen durch feine Bekannte und Freunde bafelbik verrichten ju laffen. Der Raufmann betrieb nunmehr die Befdafte feines eigenen Bandels auf eine gang beranderte Art, indem er bei jeder Sandels-Unternehmung für feine eigene Rechnung an fremden Orten einem Dafelbft wohnenden Freunde Auftrag ober Commiffion ju feiner eigenen Unternehmung gab, alles dastenige bei berfelben ju thun, mas vormals ber Raufmann felbe verrichtete ober burch feine Diener verrichten ließ. Diefe Sandelsart beiße Commiffionshandel und benjenigen, welcher ibn fur die Reconung eines Andern betreibt, nennt man den Commiffionar; ber Lohn aber, welchen ber Lettere für feine Bemubung beim Gefcafte erhalt, beigt Propifion. Die Commissionen folder Art find theils Eintaufs-, theils Berkaufs-Commissionen.

, Como, eine alte Stadt im bfterreichischen Oberitaliet . Schomefipite Des Comer Sees, in einem reizenden, rings 1 | Bergen eingefchloffenen Thale, ( 2. 26 45'; Br. 45 48' 1 | 14.700 Einwohnern. Die Stadt ift mir Mauern und Ebill geben, und por Beiten burd ein feftes Schlof vertheibig. Deffen Ruinen noch jest ben Gipfel einer tegelformigen Un nebmen. Die Affentlichen Gebaude find practig, und die Affer febr anffandig. Die Cathebral-Rirche ift burchaus von Marmor erbaut, und Die 12 übrigen Rirchen find, obicon bi gerem Umfange, jum Theil nicht minder mertwardig. Die Gafti und Obescaldi, und andere peridonern die Borfta In Den Garten Des Palaffes Obescalchi fand themals Die Time, beren Der jungere Plinius in feinen Briefen geben biefigen gabireiden Seiden-Manufacturen liefern Sammet, Banbidube und Strumpfe. Die naben Marmorbrache mei einer betrachtlichen Ungabl von Steinmeten und Bildhauern Der Sandel mit Graubfindten, Der Schweif und Oberitalien tigt mehrere angesehene Sanbelsbaufer. Die Mabe ber Alpe Das Elima nicht felten etwas fireng, boch hindern bie oft Binde bie Fruchtbarteit bes Bobens nicht, und ber Bein Der Delbaum wuchern noch wie ju der Romer Beit in aller feit der fudlichen Begetation. — Der nahgelegene, von de To genanute Comer See (Lago di Como) ift weltberabn feiner romantifc malerifden Ufer, an welchen ein Rrang vi Bergen Die gierlichften Landbaufer in ber Mitte von Beinber Delgarten umgibt. Derfelbe nimmt feinen Anfang bei Ribi Deffnung des Abba Thales; unweit feiner ubrblichen Spike, Quentos, ergieft fic in ibn ber lettere Strom; bei Belage ber andere fabbflich gegen Lecco und weiterbin in bas Ge Bergamo bie Daione erftredt, bon mo bie Abda wieber in Ufern ihren Lauf verfolgt. Der nordliche Theil des Sees weilen ber See von Chiavenna genannt. Die gebite Lange ! if 15 Stunden Beges, Die gebite Breite noch teine beutich Sein Bafferpiegel ift 700 Rus aber Die Meeresflace erbabe

Compagnie (oftindifc), f. Oftindifche Compagnien. Compegnien, Gompeteng eines Gerichts ober Richters ift die Befug felben, eine Perfon ober Sache vor feinen Richterftubl ju gieb biefe Befugniß nicht Statt findet, tann Ginrede gegen das

ren erhoben werden, welches badurd nichtig wirb.

Comte und Dunoper, die als politische Schrifteller liberalen Partei zuerft feit 1814 aufgetreten find, wurden im son Bechu, dem Prafidenten des Aribunals von Vitré, Zuchtpolizigericht zu Rennes, als Berläumder angeklagt im Gien B. des Censeur Européen, den sie berausgegeben, tet haten, Bechu habe bei einem schweren Berbrechen in Vi Untersuchung gegen den Thäter (einen ehemaligen Ehouan) a während er mit unermüdlichem Eizer die kleinsten Bergebur Personen gerichtlich verfolge, die nicht des Namens Ehouan men konnten. Auf diese Klage ließ der Richter zu Kennes ein Eomte und Dunoper, welche in Paris wohnbast sind, laden; als sie aber seiner Befugnis, sie ihrer Ortsobrigkeit zuen, widersprachen, schiefte er Polizeibeamte, um sie gericht Rennes zu führen! Beide wurden des Nachts im Schlase al

16e Stothi .

Comite entfam auf einer gebeimen Ereppe, indem er die Polizeibiener in feiner Schlaftammer einfperrte. Dunover bingegen mard fofort, ungeachtet feines rechtlichen Biberfpruchs, von Genbarmen nach Remnes gebracht und hier eingesperrt. Es verging einige Zeit, che der Projeß feinen Anfang nahm. Niemand wurde anfangs zu ihm ge-laffen. Desto wehr Theilnahme gaben ihm die Bewohner von Rese nes Durch Rachtmuffen u. a. Zeichen ju erkennen. Gein Jugend-freund, ber Abvofat Merilhou, welcher nach Rennes geeilt war, um ibn ju bertheibigen, ward mit Feften bewillfommt. Als man Dunoper por bae Prihungl fohrte. Geften Ed alle Man. por bas Tribunal führte, ftellten fich eine Menge Barger in Den Stragen, burch bie er geben mußte, in eine Doppelreibe, um ihm ihrt Achtung ju beweifen. Indeg verwarf bas Eribunal Die von Merilhon behauptete Musflucht ber Incompetent, ungeachtet er bartbat, baf weber Die Berfaffer noch ber Berleger ein Eremplar Des Cenfeur nach Rennes geschielt batten, und daß keinem Gerichthofe in Sachen bet gemigbrauchten Preffreiheit eine allgemeine Competenz zustehe. Auch bet konigl. Gerichtsbof, an ben Dunoper appellirte, bestätigte ben Ausspruch des Gerichts zu Rennes; hierauf appellirte Dunoper an das Cassationstribunal. Nun endlich ward er gegen Burgschaft in Rennes aus feiner Saft entlaffen, und Die öffentliche Achtung ehrte Den freimutbigen Schriftfeller bei feiner Abreife im Juli nach Paris auf eine ausgezeichnete Art. Ueber den Ausgang des Prozestes, der jest in Paris von Aennes aus geführt wird, ift noch nichts bekannt. indef bat der fonigl. Procurator beim Tribunal von Rennes, Desplantes, der fich in Dunopers Projeg fo leidenschaftlich gegen Diefen Schriftfteller benommen, feine Entlaffung erhalten.

Conceffion, eigentich bas Bugefteben einer Cache, Die Er Taubnig; inebefondere bie einem Sandwerfer vom Staate jugeftan-bene Begunftigung, auf eigene Rechnung fein Bandwerf ju betreiben: Bei bem Saffe gegen alle Privilegien fand nan auch in ber Zunfeverfaffung fo viel Schablices, daß man fie in Frankreich gang auf-bob, ober burch Conceffionen befchrankte. Die Conceffionen wer-ben, im Gegenfage mit Gerechtigkeiten, deren Babl in einer Bemeinde bestimmt ift, und Die als jus reale auch vererbt ober veraußert werben tonnen, nur ale perionliche Begfinftigungen eribeitt; ber bamit Begunftigte fann ffe nicht veraußern, und barf auch, jum Unterschiede bon ben Deiftern ber Innung oder Bunft, feine

Lebrlinge annehmen.

+ Concordat. Bonuparte, als erfter Conful ber damali-gen frangbilden Republit, folog am 15. Juli 1802 mit dem jehigen Papte Bius VII. das Concordat für Frankreich ab. Diefes Concor-Dat, Das im April des Jahres 1802 felerlich vollftredt ward, endigte die durch die Revolution entftandene firchliche Nerwirrung in Frankteich und mard die Grundlage der jest beffebenden firchlichen Berfaffung biefes Landes. Freilich mehr jum Bortheile bes Regenten, ber fich bie Ernennung ber Geiftlichen und andere wefentliche Rechte Des Rirdenregiments vorbehielt, Der Staatstaffen, Die, nachdem fie während ber Nevolution bas gesammte Kirchengut ale Nationalbo-maine an fich geriffen batten, durch die herabsegung ber im alten Frankreich sonft viel größern Angahl der Metropolitan und Bischoffs-Sige in dem bis jum Rheine erweiterten neuen Reiche auf 60 gie bedeutenden Ersparniffen berechtigt wurden, ja auch bes Papftes, ber, obicon auf die Bieberherft-lung der geiftlichen Orden und feinen unmittelbaren Einfing durch die Legaten Bergicht leiftend, fic boch

Das Atcht ber canonischen Inftitution ber Bifchoffe und die damit verbundenen Einfunfte ficherte, als' ber Religion felbft; benn Die meift. Sprengel waren nun ju groß, um gebbrig vermaltet werden Bennen, und das Schicfal der ohnebin übelbedachten niebern Geift. lidfeit, welche die Seele der Ande ift, gang bet Discretion des Reaenten überlaffen. Neue Berwirzung entftand, da ber Papft politis foe Abfichten gegen napoleon burch Bermeigerung ber canonifden Beftatigung einiger Bifchoffe ju erreichen fuchw. Das erfolgte Dationalconcilium (1811 ju Paris) Tonnte Dem Hebel nicht abbelfen, und bag ber Entwurf eines neuen Concordats, über ben napoleon ben 25. Jan. 1813 ju Fontainebleau mit bem Papfte fich vereinigt bu baben vorgab, um alle bieberige firchliche Streitigfeiten ju folichten, fur eine leere Borfpiegelung mar, tam febr bald an den Bag. her foiog Ludwig XVIII. burch ben Stafen bon Blacas mit Pius VII. unter bem 11. Juni 1817 ju Rom ein nenes Concordat ab, in bem bas ben Freiheiten ber gallicanifcen Girche fo nachtheilige Concordat vom Jahre 2526 wieder in Rraft gefest, bas Concordat von 2802' nebe ben bamit verbundenen organischen Artifeln von 8. April 1802 aufgehoben, durch die Geberung von Sotationen für 42 nebft ihren Capitein und Seminarien, außer ben icon bestehenden, neu gu er/
richtenden Metropolitan - und Bifcoffe - Sige ber Ration eine jest nnerfcwingliche Abgube aufgelegt, mit fonft auch in ben unbeftimmeten Bbrafen bes noten Artifele, bot magregeln gegen eingerife fene Sinderniffe des Bobies ber Religim und der Ausführung firche licher Gefehe redet, der Intolerang und herrschfucht des papflichen hofes freies Spiel gebfinet wird. Gefallen konnte diefe Erneuerung alter Digbrande, diefe Sorgfalt für den Lurus jahlreider geiftlider Beneralfabe auf Roften des Poles nur dem ultraropalififden Abel, ber barin Mittel jur Befriedigung feiner Leidenschaften und gur Berforgung feiner Sohne mit Canonicaten fab; die Ration nahm Das Concordat mit einer fast allgemeinen Misbilligung auf, die gewichte vollsten Stimmen erhoben sich dagegen (Grégoire Essai historique sur les libertés de l'église Gallicane; Paris, 1818. Lanjuinais Appréciation du projet de loi rel. aux trois concordats; Paris, 1818. 5me edit.) und die Minifter faben fich genothigt, ben Gefchverfclag, ber es in die Rammern bringen follte, jurud ju nehmen. Derfoldy, Der co in Die Reniumen Der firchide Buftand in Frank-Es blieb daher eine gehigeburt, und ber firchliche Buftand in Frankteich ift noch auf dem Ange, auf den er 1801 geftellt wurde. Glitc's Ucher war der Papft bei dem am 16. Jehr. 1818 zu Letracina mit dem Khnige von Reapel abgeschloffenen Concordate, worin er die ansichtiefliche herrichaft bes Catholicismus in Diefem Reiche, Die Unabbangigfeit ber geiftlichen Lebranftalten von ber weltlichen Regierung , Die freie Disposition über 12,000 Ducaten Pfründen in Dea-pel gir Gunften ehmifcher Unterthanen , Die Rudfebr ber Ginfunfte ben ben Bacangen an bie Rirche, Die unbeschrantte Freiheit ber Apperentionen an feinen Stubl, Die Beseitigung Des sonft nothigen the niglichen Placet ju ben bifchbfflichen Sirtenbriefen, Die Cenfur und herricaft über Die Literatur burd Bacherverbote und Die Bulaffung ton Novigen in den bestehenden aber neu ju errichtenden Ribftern, nebft ber Beftatigung anderer wichtiger Rechte auf Die erften Stellen in ben Capiteln und, auf Die Bergebung Der Salfte aller Canonicate und einfachen Pfranten, ber Confiftorialabteien und ber in curia erledigten Pfarreien; ber Ebnig aber Die Collatur über alle Bisthus mer, Die Befeurung bes Clerus, Die Berminderung Der Bistbumer

und der vor Murat beftandenen Albfter, und das Berbleiben ber veräußerten Rirchengüter in den Sanden ihrer gegenwärtigen Befiter gewann. Das Concerbat wurde fogleich in Rolling gefent, icbed unbefchabet ber alten Rirdenfreiheit (Monarchia) Siciliens, wo ber Ronig geborner Legat a latere ift. Ein ihm weniger als Diefes, boch immer noch mehr, als in Deutichland gewanicht werden mochte, ber-theilhaftes Concordat ichlog ber Papft ben 5. Juni 1817 gu Rom mit dem Ronige von Baiern abs Darin werben für bie 2,400,000 Catholifen in Baiern amel Ergbistbumer ( Dunden mit Rreifingen und Bamberg) und feche Bisthamer (Augeburg, Paffau und Rogensburg unter bem Ergbifcoff von Manden mit Breifingen; Barp burg, Cichfabt und Speice unter bem Ergbifcoff von Bamberg), jene jebes mit 13, Diefe mit zi Capitularen und einem Geminas errichtet, und anftandig mit liegenden Grunden botirt, Die Ernennungen bem Ronige unter Borbebalt ber papftlichen Beftatigung gegen verbaltnismäßige Annaten und Rangleigebubren überlaffen, Die Grangen der bargerlichen und firchlichen Gerichtsbarteit, mit Frei-ftellung der Buflucht in rein geiftlichen Sachen nach Rom, febr genau beftimmt, neue Ribfter verbeifen und andere bem Catholicismus jurrägliche Berfügungen getroffen. Die gefehliche Bekanntmachung Dieses Concordats in Baiern verjog fich bis jur Publication der neuem Berfaffungenrtunde im Dai BB, wobei alle Befatgniffe megen Des tiroliden guftandes ber Proteftanten in Batern gehöben murben. Defterreich und Preugen unterhandeln noch mit dem Papfie, ber auch Die Someis noch nicht gang gufrieben geftellt bat. Die übrigen beutfchen Aurften baben, nach Bereitelung ihrer fraberen Unterhandlungen mit Rom, ben Plan ju einem gemeinschaftlichen Concordate ge-fast, und die Borarbeiten ihrer Commissarien in diefer Sache, jus Franffurt, find im Muguft 1818 beendiget worden.

† Con de (Louis Joseph de Bourdon, Pring von). Am 14. Mag 2814 jog er wieder in Paris ein, erhielt das vote Linienregiment und die Burde des Generaleberften der Insanterie, so wie die des Grandmattre de France und das Protectorat des Ludwigsordens. Er wohnte der berühmten kiniglichen Sigung am 27. März 1815 bei "fiod mit dem Thinge nach Sent und kehrte mit ihm im Juli 1815 nach Paris zurück, wo er zum Präfidenten eines Gureau der Pairsstammer ernannt, einige Zeit sich ausbielt, nachber aber nach Chantilly sich zurückzog und bort gleich einem Privatmanne lebte. Hier hatte er eins das interessante Werken geschrieben, welches ein zussanten eine Eine Aussanten ein zu Aussanten dem Litel: Essai zur la vie du grand Condé, par L. J. de Bourdon, son zwe descendant, erschienen ift. Es

tarb im Jahr 1817.

\* Condé (Louis henri Joseph, herzog von Bourbon), Cohn des Borigen, geboren den 13. April 1756, wurde, wie alle Prinzem seines Hauses, für die Waffen erzogen. Kaum war er der Kindheit entwachsen, als sein herz mit der heftigsten Liebe an Louise Marie Therese Bathilde d'Orienns bing. Man beschoß, daß er noch zweit Jahre reisen sollte, ehe er fich mit seiner Braut vermählte. Allein er entsührte die Geliebte aus ihrem Aloser, und hatte schon 1772 das Gluck, von ihr den Prinzen von Eughien zu empfangen. Condets glübende Lebhaftigkeit veranlaßte (1778) zwischen ihm und dem Beagen Arrois ein Duell, welches seine Rerweisung nach Ehantilly zur Beige hatte. Er entzweite sich gleichfalls mit seiner Gemahlin, und trentie sich 1780 von ihr. 1782 teisete er mit dem Grasen Ar-

tole ins Lager von St. Rod jur Belagerung von Gibraltar, seichenete fich bort überall aus ; und wurde nach feiner Radtehr jum Mariball ernannt. Der Stoly feines Ramens, Die Barme feines Bluts und bas Bertrauen auf Rbnigegewalt liefen ibn im Beginn Der Revolution vielleicht ju auffallend verachtend ein gabrendes Bolt Er rieth ftets jum Gebrand ber Gewalt im Beginnen, und manberte 1789 mit feinemenater nach Lurin aus, bittere Rach-fucht im Bergen. Er fcbieß fic an jenes Corps ber frangbfichen Swigtanten an, und zeigte 2792, 1793 und 1794 ben alten Buth Der Conde's. 1795 fciffte er fich in Bremen nach Quiberon ein, mm in ber Bendee eine Diverfion ju machen, mufte aber ohne Erfolg nach England jurudkehren. 1797 ging er mit dem Armeccorps feines Baters nach Anfland und kehrte von da 1799 an den Ahein jurud. Nach Aufthjung der konigl. französischen Armee füchtete er fich ison nach England, wo er bis jum Mai 1814 lebte. Am 15. Wai 1814 wurde er zu Paris jum Generaloberften der leichten Infanterie ernannt, und erhielt bei Bonaparte's neuem Ginfall 1816 Das Commando in Den weftlichen Departements, ohne Den Sturm befdwbren ju tonnen. Er mußte fic conventionsmäßig ju Dantes einfchiffen, fegelte nach Spanien, mober er im Muguft fiber Bordeaus und Nantes nach Paris juractfehrte. Sein Stoll und ein gewiffes bitteres Rachegefahl ichienen ber ja nhthigen Beruhigung ber Gemüther nicht juträglich ju fenn; er felbft befand fich in der veranderten Lage der Dinge nicht behaglich, rings von traurigen Erinnerungen umgeben, und fühlte fic Dadurch veranlaft, hof und Baterland abermals ju meiden, und in England einen ruhigen Sis für sein Alter ju fuchen.

\* Congo ift im weitern Sinne die Sadwestlifte von Afrika oder Niederguinea, und im engern Sinne ein Theil verselben. Eongo im weitern Sinne, oder Niederguinea, bezeichnet den Küftenkrich Mrita's auf. der Rieffeite pom Borgebirge Lopez Gonfalva bis zum Borgebirge Negro, der Kieffeite pom Borgebirge Lopez Gonfalva bis zum Norgebirge Negro, der fich dan Meilen welt, vom Acquator bis zum no der Sähdereite, erstreckt. Die Gränzen sind nördlich Oberguinea, haltich das unbekannte innere Afrika, südlich das Kasternland und westlich das athiopische Meer. Bon dem im Innern Kasternland im der heißesten Jahreszeit nicht verstegen, und von Osten nach im der heißesten Jahreszeit nicht verstegen, und von Osten nach Westen Kiefend sich in das Meer ergießen. Alle sind Küstenschsse, wit Ausnahme des Congo oder Zaire, der tief aus dem Innern Afrika's dom dem Innern und Densetben Strom mit dem im Innern Afrika's siegenden Niger hält. Jedoch ist diese Hypothese durch die im Jahre nach von den Engländern mit dem der Innern Afrika's siegenden Niger hält. Jedoch ist diese Hypothese durch die im Jahre nach von den Engländern, indem die Engländer den Songo nicht so anschnlich sanden, das er die Krome unternommene Expedition unwahrscheinlich sen, das er die Krome unternommene Expedition unwahrscheinlich sen, das er die Krome von Engländer den Songo er die Expedition der Engländer bestand aus einem Schooner, commandirt vam Eapitän Lutey, und einem Transportschiese, und war bestimmt, auf dem Engländer den Sinh die Geschlichger, und van kerten wenderingen. nach Weilen weit besucht die Geschlichger den Sinh und da die ungemein reisenden Ströme des Esngo das Weitersahren wundssich machten, so wurde noch eine Landreise zu Mehren der gedie Heil derselben unterlag den Berber die Geschlichsten und Kasternering und Kasternerlag den Berber die Geschlichsten und Kasternerlag den Berber die

ber beifen Bone liegt, ein febr marmes Clima, bas jeboch burd bie anhaltenden Regenguffe, Die Geewinde, ftarten Thau und die Gleichbeit ber Lage und Rachte gemilbert mirb. Dan tennt bier nur smei Jahreszeiten, Die trodene, oder ben Sommer, und Die Regenzeit, ober ben Winter, burch welchen bie Ratur neues Leben empfangt, und die Gewächfe zu grinen und ju blithen anfangen. Eis und Schnee find hier unbefannt. Der Boden ift langs der Lifte bim weiftens eben, weniger fruchtbar und fandig; im Innern erheben fic Dugel und Berge, und bier ift ber Boben ungemein fruchtar und ergiebig, fo bag man jabrlich zweimal erntet. Der Reichthum ber Producte ift febr groß. Es gibt europaifche Sausthiere, viele wilde Thiene, als: Elephanten, Rhinogeroffe, Flufpferde, milbe Buffel, wilde athiopifche Schweine, Louen, Panther, Leoparben, Spanen, Schafals, Affen von vielerlei Arten und in großer Menge, 3ebra's, Antelopen, vieles jahme und wilbe Gefügel, vielerlei Schlangen, barunter auch Riefenfclangen, einen großen Reichthum von Flichen; barunter auch Riefenschlangen, einen großen Reichthum von Fischen; aus dem Pflanzenreiche: Reis, Mais, europäische Gartengewächse, Mais, europäische Gartengewächse, Manist- und Jamswurzeln, Bataten, Zuckerrobr, Malagbettapfeiser, vielerlei Arten von Palmen, Tamserinden, Mangle- und Kalabaffenbäume, Eitronen, Pomeranzen, Feigen, Pisang, Kassien und viele andere Gewächse, denn die Begetation ist äußerst üppig. Die Berge im Innern sind erzhaltig und haben Gold, Gilber, schnes Heines Kupfer, Jinn, Quecksiber, Eisen, Marmor, Porphor, Jaspis, Eristall, Stein- und Quellialz. Die Bewohner sind Neger, die in viele kleine Bolkerschaften getheilt sind, und durch ihre Olivensarbe, das krause röthliche Haar, minder ausgeworsene Lippen und kleinere Statur sich sehr von den Negern in Oberguinea unterscheiden. Sie Schen aus einer niedrigen Gusse der Gultur, treihen iedoch etwas Beben auf einer niedrigen Stufe Der Gultur, treiben jedoch etwas Ackerbau und kennen auch einige mechanische Runfte. Sie haben die guten Eigenschaften und Rebler ber Raturmenschen. Bei ibrer naturlichen Bragheit befigen fle eine angeborene Leibenschaftlichkeit. Ber Religion befieht meiftens in einem roben Ferifchendienft. Go wird in dem Reisebericht der englischen Congoeppedition unter Turen erjablt, das die Reger, die einen Befuch auf einem der englischen Schiffe machten, alle, ohne Ausnahme, mit Zetischen behangen wa-ten, den sonderbarften und mannigfaltigften, die man finden bonnte. Sie waren verfertigt aus Lumpen , Soly, Steinen , Dufdelfchaalen, Born , Glas u. dergl. ; vorzüglich aber mar ein Bein von einem ge-wiffen Affen ber Gegenftand religibfer Berehrung. Der hauptfetifch , Des einen mar ein abenteuerliches Gebilde von zwei Menfchen, nmgeben von Siegenbochbrnern, Muscheln u. bergt. Man bemerkte mit Erftaunen, daß diese Menschenfiguren fatt der Regergefichter, die man ju finden erwarten follte, agyptifce Phoffognomien batten. — Auger ben Negern baben fic bie Schaggaer, Die erft im 16ten Jabrbunderte aus dem innern Afrita bieber porgedrungen find, einiger Segenden bon Dieberguinca bemachtiget. Bon europaifden Datiomen haben fich die Portugiesen bier angesiedelt. Sie kamen juerft im Jahre 1484, nach Niederguinea, wurden von den Ginwohnern sehr freundlich und gaffrei empfangen, breiteten die ehristliche Religion baselbft mit glücklichem Erfolge aus, so daß jest ein beträchtlicher Zbeil der Neger sich jur catholischen Religion bekennt, und benunten ihren Ginflug bahin, bag fie fich einen Theil Diefes Auftenftrichs un-termorfen baben, und in ben meiften übrigen Gegenden fich eine Art son Oberberricaft ammagen. Diefer Beff ift ihnen befondere wegen

bes Skavenhandels wichtig. Man theilt Congo im weitern Sinne ober Niederguinea gewöhnlich in folgende Landschaften ein : Loango, Cacongo, Congo (im engern Sinne), Angola, Matamba, Benguela und Jago Caconda Die Berfaffung in allen Diefen Staaten if befootifch; doch fichen die Rhnige bon Loango, Congo, Angota, Das samba und Benguela in Abhangigfeit von ben Portugiefen. bers find die Ronige von Congo und Angola gangliche Bafallen von Den Portugiefen. In Congo ift die chriftlich catholifche Religion eingeführt, und die Berfaffung hat viele Achnlichkeit mit bem pora maligen beutichen Feudalipfteme; benn es beftebt aus mehreren größes ren und fleineren Fürftenthumern, die jum Theil von dem Konige bestätigt wetden, ber zwar bespotisch betricht, gber den Portugiesen meterworfen ift. In der Stadt S. Salvador, der erften foniglichen Merkennt, melde auf artennalische Aler arbant ift anterhalten die Mara Refident, welche auf europaifche Bet gebaut ift, unterhalten Die Bordugiefen eine Befagung, und die in der Proving Angola gelegene Stadt San Paolo be Loanda ift der Sis des portugiefichen Gous-verneurs der fammulichen portugiefichen Befigungen auf der Subweftfifte von Afrita.

+ Congreve (William). Er ift gegenwärtig General bei ben englichen Artillerie, Auffeber über bas thnigliche Laboratarium 3c. Im Jahr 1816 und 1817 begleitete er ben Groffürften Nicolaus auf feinen Reifen ins Innere von England. Neuerer Zeit hat er Brandraferen mit einem Fallfchirme verfeben, ber fich auf bem bomben Bunfte bes Burfes entwickelt und in ber Luft majegatifch eine Sombe fabet, Die, wenn der Bind gunftig ift, auf Die Stadt binunterfalle,

Die man in Brand fteden will.

Conibe, Regelfchuitt, f. Regel.

Conjunctio, f. Indicativ. Connoiffement nennt man die Frachtbriefe, Die den Schie

fern ausgefertigt merben.

Ebnobit, f. Anahoret, Albster und Mondswesen. Confalvi (Ercole), ein burch Geist und Kenninisse gleich aussezeichneter Cardinal, geboren 1757 ju Loscanella. Früh schon wide mete er sich mit großem Eiser dem Studium der Ebeologie und Postiff, und zeigte daneben warme Liebe für Musst und Literatur. Seine lebhaft und bffentlich ausgefprochenen Grundfage über Dis frangofice Revolution erwarben ibm die Gunft Der Canten Luda wigs XVI. und durch diefe die Stelle als Auditeur Der Rota. 3n Diefer Gigenfchaft war er beauftragt, auf Die Anbanger Der Frangofon in Rom ein wachfames Auge ju haben, was er mit großer Strenge that — und was ihm 2798 beim Ginfalle ber Frangeien Gefangenfcaft und Berbannung gueog. Als Secretar Des Cardinals Chiaras monie murde er bei beffen Erhebung jum Papft (Dius VII.) einer Der erften Carbinate, und balb bernach Staatssecretar. Confalbs mar es, Der mit Rapoleon bas berühmte Concordat abichlog und ju Baris unterzeichnete, wo er burch feine Schonbeit, feinen Anftand und feine Kenntniffe gleiches Auffeben erregte. 1806 trat ber Carbinal Cafoni De Sarjana an feine Stelle als Staatsfecretar, und er lebte wie fein Gebieter eine Art von Privatleben bis 1814? wo er als papflicer Gefandter beim Congres in Bien erfcien, und Die Burtidgabe ber Marten und Legationen erwirfte. 2825 mobnte er in berfelben Gigenfchaft allen Unterhandlungen mit granfreich bei, mabrend er ju gleicher Beit mit großer Chatigteit an Der innern Berfaffung ber papftliden Staaten arbeitete, und bas berühmte Ebiet:

Motu proprio. 1816 bierüber entwarf und mit unterseichnete. ficht jest an der Spige aller geiftlichen und meltilchen Angelegenheiten Roms, und fceint bas Bertranen des Papftes im vollften Dage ju

befigen.

Consilium aboundi, mbrilid, ber Rath fich gir entfernen, tit auf den Univerfitaten eine mildere Met ber Releggtion , melde ben auf Diefe Beife Bermiefenen nicht bindert, auf einer andern Univerfrat feine Studien fortinfegen, und aberhaupt feine bargerliche Ete burdaus nicht verlett, ba fie nicht wegen wirtlicher Berbrechen, for Dern nur jugenblicher Unbefounenbeiten und Ungebührlichteiten wegen serbangt ju merben pflegt.

Confole beift in ber Bautunft bas an einer Banb Befefigte, Servorragende, worauf etwas gefest ober gestellt wird, j. S. Bor fprange von Spps, worauf man Balten u. bergl. fest. Man bat im Deutschen auch bas Bort Eragftein bafür. - Confol. Eifo. den find Bleine, an die Mauer befestigte Tifde unter den Spiegeln.

Die nur auf zwei Sugen ruben.

+ Confantin Baulowis. Er murbe nach und nach jum Millier Souverneur, Generaliffimus der polnischen Eruppen, und endlich zum Bicefonig von Polen ernannt; refibirt ju Barfchau mit großem Glang, und feben die Achtung und Liebe aller Polen in

bobem Grade gewonnen ju baben.

TE on fi an einopel. Die Jabriken liefern Maroquin, Saf-fan, baumwollene, feibene und leinene Zeuge, Teppiche, Schabraken und Briefraschen, Gewehre, Bogen und Pfeile, Golds, Silbers und Stideresarbeiten. Es sehlt nicht an Nothfärbereien, Steinschneiden veien, geschiedten Juwelirern zc. Der handel wird in Confantinopel, obringlich in den Khans, Bajars und Bezestans gestihrt. In den Bajars befinden fich Laufleute von allen Nationen bes turfifden Reiches. Es find anfehnliche Gebaube von Stein. Der eine, Mife Chartiche, ber ägupiliche Martt, enthält lauter Banren aus Cairo, besonders Mineralien und Arzneimittel. Andere Theile des Sagar find mit Jumelirern und mit Buchandlern befete, Die türkifce, aran bifche und perfifche Manuferipte feil haben. Weiftens haben einzelne Artifel ihre besondern Gaffen. Die Pelbandler, Schubmacher und Pfeifenmacher find jebe in ihrer Saffe, und Anben fich nicht burch Die gange Stadt gerffreut, wie in anbern Stadten. Heberhaupt if ber Sandel Confantinopels bedeutenb, und befindet fic vorzüglich in den Sanden ber Griechen, Armenier und Juden, Von den euspäischen Nationen (hier Franken genannt) handeln besonders die Italiener, Aussen, Engländer und Franzosen hieber. In der Näbe von Confantinopel liegen: Epoud, Dorf oder vielmehr eine Borfade Deffelben, mit einer Mofchee, worin ber jedesmalige neue Gultan feierlich mit dem Schwerte umgartet wird, was die Stelle der Ardung vertritt; Bujutdereb, ein Dorf, welches jum Sommeraufent-balte der entopalischen Gesandten dient, welche biet Landbaufer nach prientalischer Art beffen: Belgrad, Dorf, sonk gleichfalls von den Grandten im Sommer besucht, jest wegen ber icabilichen Luft ziem-lich verfiesen; Fonduklt mit einem Schloffe; Dulmach Batichka iber Melonengarten), ein großberzoglicher Palaft, in dinefficem Gea fomade; Befoittaid, Borf mit einem großberrlichen Gommerpa-lafte, Der aber 2816 größtentheils abgebrannt ift.

+ Confumtionskeuern. Diefe indirecten Confumtionse Reuern find eben fo aft laut gestiefen , als hitter getabelt worden. Die Lobpreifer derfelben fabren ju ihrer Empfehlung an : 1. fie fenen Dem Bejabler beinabe unmerklich, weil er fie jugleich mit bem Preife Der fenerbaren Gegenftande bezahle; a. es hange gleichfam von eines Jeden eigener Willfür ab, ob er viel oder wenig oper gar nichts su Diefer Steuer beitrage ; 3. Die Steuer werde von Jedem gerade ju ber Beit entrichtet, wo er am beften im Stande fep, fie ju bezahlen; 4. fie fonne mobl von dem Einkommen ber Burger viel wegnehmen, nie aber ihr Capital angreifen; 5. es finden bei ber Ginnahme nie Rackanbe Statt. — Dagegen wird bon ber anbern Seite behauptet : n. Die Erhebung der Steuer fep für die Nation die taftbarke von allen, besonders wegen ber davon beinabe ungertrennlichen Beftechung ber Officianten ; a. die Moralität leide baburd, benn ber Sewinn bes Betrugs fen fo fehr reizend, bag alle Lift für ibn aufgeboten werbe, diefe Lift aber gebe bann leicht in wirklichen Diebftabl über; 3. die Borm der Erhebung fen oft fo unbequem, daß felbft redliche Staatsburger fic badurd jur Contrebande verleiten laffen ; 4. wenn Diefelbe auf Die unentbebriichften Lebensbebftrfniffe gelegt fen, fo toune fie für die armere Claffe ber Burger obcht brudend werden. Im Allgemeinen läßt fich diese Art der Besteurung eben so wenig undes dingt empfehlen, als verwerfen, sondern es kommt vielmehr in die-fer hinficht alles auf die individuelle Lage und die Berhaltniffe bes Staats an, wo fie eingeführt werden foll. In der Regel wird Dies felbe teinen Nachtheil bringen, fo lange einerfeits dafür geforgt ift, bag ber armeren Claffe Die Anfchaffung ihrer unentbehrlichften Bedurfniffe badurd nicht erfcwert wird, und andererfeits die Erbebung s weife eingerichtet ift, daß ber Gewerbfleiß und die perfbnliche Frei-beit dadurch nicht unterdruckt werden, welches lehtere, obgleich ichmer, boch nicht unmbglich ift. Ift bie Auflage maßig, fo vermischt fie fich leicht mit dem Preife ber Baare, ihre Bezahlung veranlagt nicht leicht Befchwerben und ihre Umgehung bat nicht Reis genug, um fic ber Gefahr ber Beftrafung auszusenen; ift berfelbe aber boch, fo ift die Abgabe nicht mehr verfiedt, der Sonfument enthält fich, durch den hoben Preis abgeschreckt, des Sinkaufs; der Kaufmann erbält ein Interesse, die Austage zu umgeben; die Verminderung der Comfumeion vermindert zugleich das Einkommen des Staats; die Nobmendigfeit, ben Beirug ju verhindern, vermehrt bie Erhebungetos fen, und bas Ginfommen, mas ber Staat fic baburch verfchaft, geht meder im Berbaltnif mit ber Summe, welche die Steuerpflichtigen jahlen, noch mit den Entbehrungen, welche Diefelben fic auf julepen genbibigt find. In der Regel aber follten es nur en i beh te liche Genugmittel fepn, welche mit der Consumtionefteuer belegt werben, unentbehrliche aber bochtens nur dann, wenn fich mis Brund voraussenen läßt, daß der gemeinfte Arbeiter im Lande mehr verdiene, als jur Unichaffung ber nothwendigften Lebensmittel feiner Familie erfoderlich ift, er alfo fich am Nothwendigen nichts abjugies ben brauche, fondern durch Berminderung feiner überfülfigen Be-burfniffe die Abgabe aufzubringen vermöge. Burbe in einem folden Fall eine Confumtionsauflage auf unentbehrliche Segenftande j. B. auf Brot gelegt , fo braucht diefelbe Defibalb nicht von der Brot-Confumtion abgezogen ju werden, ber Arbeiter wird vielmehr immer Diefelbe Quantitat Brot forteffen, aber er mird vielleicht meniger Branntmein trinten ober weniger Tabal rauchen; es fann aber triftige Grande far Die Finangvermaltung geben , Die Stener lieber vom Brote als vom Cabat ju gieben. Wenn daber ber auf unentbebriiche

Bedürfnisse gelegten Confumtionestener bin und wieder der Bormurf gemacht wird, Dag fie den Arbeitelobn erbobe, alfe im Grunde von Denen berahlt werden muffe, welche Die Arbeiter lobnen, fo ift Dies nur in fofern richtig , ale ber Lobn ber Arbeiter taum die nothwen-Digen Bedurfniffe berfelben ju befriedigen binreicht; in vielen Lanbern aber, mo auch ber gemeinfie Arbeiter viele überfluffige Bedurf-nife von feinem Lobne fillen fann, wird fic bie arbeitenbe Clafe Deshalb nicht vermindern, weil fie eine Eleine Abgabe von ben umentbebrlichften Bedürfniffen ju tragen genbthigt wird. - Bemertens werth ift es jedoch, dag in Grogbritannien, wo ber gebite Theil bes ungeheuern Staatsaufwandes mittelft indirecter Confumtionsstenern gebect wird, die dringendsten Bedarfniffe des Lebens, namentlich Getraide und Fleifch, von aller Befteuerung verfcont bleiben, woraus ber Schlug ju gieben fenn burfte, bag felbft in Landern, wo bochft bedeutenbe Summen burch bie Befteurung aufgebracht werden muffen, die Berangiebung folder Begenftande jur Steuer nicht unumganglich nothwendig fen.

Contagion, Die Anftedung, ber Act im lebenden Rbrper, me Durch mittelft des Contagiums die Arantheit erzeugt wird; auch wird zuweilen die gange Summe von ansteckenden Krantheiten einersei Art,

Die unter bem Boll eine Beitlang herricht, fo genannt. Contagium, ein Anfectungeftoff, welcher in bem thierifchen und menichlichen Rorper burch eine fieberhafte Rrantheit erzengt wor-Den ift, und burch die Ginwirfung auf einen andern lebenden Rbrper Diefelbe Krankheit in ihm erregen tann. Go erzeugen j. B. Die Mafertrantheit, bas Scharlacfieber, Die Blattern, Die Deft u. a. m. ein Contagium, welches in andern Menfchen, wenn fie bie Rrantheit noch nicht, gehabt haben und in Berabrung mit bem Unfedungeftoff fommen, wieder Mafernfrantheit, das Scharlachfieber, Blattern, Deft n. f. w. erregt, nachdem nun das Contagium bon einer ober ber anbern Krantheit herrfihrt. Das Contaginm entwickelt fich mabrend ber Krantheit, tommt aber erft mit ber Beendigung berfelben jur Bollfommenheit oder Reife, und wird jugleich mit den critifchen Aussonderungen aus dem Abrper geschafft. Es hat verschiedene Um-bullungen (Behifel), Die es enthalten, je nachdem es von einer Krantheit erzeugt wird. Bei den Blattern 3. B. ift es in dem Citer Der Blatterpufteln, bei ben Schuspoden in Der hellen Lymphe Derfelben, bei ben Mafern und dem Schartachfieber mabefcheinlich in ber lymphatischen Maffe, welche bas Oberhautden aus bem Blute

bildet, bei ber Deft in den Besteulen, n. f. w.
Contemplation, die innere, geistige Anschauung oder Betrachtung. Der Geift fagt fic von allen außern Eindrücken tos,
und verweilt bei den nach seinen Ideen im Innern gestalteten Bilbern und Begriffen. Es find gewöhnlich Bilder der überfinnlichen Belt, ober bas Bethaltnig ber finnlichen jur überfinnlichen und ihr Untergang in jener, mas ber Beift auf folde Beife bilbet und anfcaut. Diefes Betrachten wird auch vielfach für bas eigentlich Re-ligibfe gehalten, und wurde es besonders bei ben orientalischen Bblin ihrem Clima und ihrer Philosophie liegt ber Reim jum beschauliden Leben, und bon ihnen murde es auch im 3ten Jahrbunbert, mit ben gnoftischen und neuplatonischen Ideen ber Erbe bung über Die Sinnenwelt bereichert, in die driftliche Religion übergetragen, bis es fich endlich burch bas Dondewefen verforperte.

Conti, f. Bourban (Haus).

Continent, bas, was unnnerprocen gufammenhangt. Ins-gefondere bie großen Maffen Landes auf dem Erdebeper, jum Unter-

foiede von den Jufeln; 1. B. der Continent von Amerifa, b. b. ber sange Beltibeil mit Ausnahme der Infein. T Contingent. Gin umfichtiger Bortrag über die gangen Militarverhaltniffe Des beutiden Bundes mard bon bem bferreichie foen Gefanbten am 19. Jan. 1818 ju Frantfurt gehalten. Doch hat man fich bis jest nur über die Matritel dabin vereinigt, daß das Contingent, oder die gabl der ju ftellenden Mannichaft, nach ber Bevbillerung ju bestimmen fen, fo daß beim Simplum auf roo Sees len Gin Mann gestellt, und weil die (von den einzelnen Mitgliedern angegebene) Boltsmenge des gangen Bundes 30,094,054 Menfchen beträgt , bas Simplum bes Bundesvereins 300,000 Mann Truppen affer Art umfolieft. Doch gilt die auf die angegebene Bolfsjahl ber Bundesftaaten gegründere Matrifel, als Regel für die Mann fcaft to Eellungen und für Die Geldleiftungen proviforifc nur auf fünf Jahre, binnen welcher Beit bie De finitibe Matrifel von einer Commiffion bearbeitet werden foll.

Contraremonftranten, f. Gomariften oder Remonftranten. Contre-Mit, in der Confunft die Mittelftimme gwifden Et-

nor und Discant ; auch Alt überhaupt genannt.

Contre Danfe, f. Anglaife. Contremarde. 1) Rudjug ber Eruppen , um radmarts gront ju maden. 2) Andere Richtung eines Eriegsbeere. 3) Beim Seemefen , wenn alle Schiffe einer Glotte , Die in einer Linie feben , Contrefcarpe beigt in Der , fic binter bas lette Schiff fellen. Rriegskung eigentlich die Gegenbbichung, d.i. die ichiefgemauerte außere Grabenfeite ober Bbichung gegen bas Beld gu, welche ber innern Bbichung des Grabens (la scarpe) auf ber Stadtseite entgegenficht. Man verficht auch barunter sowohl jene eigentliche Contrescarpe, als auch die über dieselbe hinausliegenden augern Berte, nämlich ben fogenannten bedeckten Weg mit feiner Bruftwebr und bas Glacis. In

biefem lehtern Sinne alfo die Außenwerke.
Conty, f. Bourbon (Saus).
Condulfionars, f. Janfeniften.
+ Copenbagen ift bejeftigt, mit einer Citabelle (Friedrichsbafen) verfeben und foon gebaut, mit regelmäßigen, bes Dachts erleuchteten Stragen und fohnen meift von Bacffeinen erbauten Saufern. Man jabit bier 230 Strafen, barunter befonders bie Gothers graße und bie ichone Amalienftrage, und 13 bffentliche Plage, bargrape und die ichdne Amalienstraße, und 13 bffentliche Blate, darunter der neue Kdnigsmarkt, der gehfte aber unregelmäßige Plat der
Stadt, mit der Statue Ehristians V., und der schote achteckige
Friedrichsplat, auf dem vier Straßen zusammentressen und in desen
Mitte die schane Bildsaule des Kdnigs Friedrichs V. zu Pferde steht,
Copenhagen enthält 22 Kirchen) 22 Hospitäler, 30 Armenhäuser,
4000 Häuser und 101,000 Einwohner, darunter 2400 Juden. Die
Stadt besieht aus drei Haupttheilen, die von den Kestungswerten,
eingeschlissen werden, nämlich der Altstadt, seit dem Brande schoner
wieder ausgebaut, der Reuskadt, wovon der diliche Theil die Friedvicksflodt beist und der schunke aber am menialten lehbacke Stadtschli richeftabt beißt und ber fobnife aber am wenigften lebhafte Stabttheil if, und Chriftianshafen, welcher Theil auf ber Infel Amat liegt, und burch einen Seearm bon der Infel Seeland gebildet wirb. Die-fer Canal bildet den fohnen fichern hafen, ber 400 Schiffe faffer. fann, und bei meldem bas Secarfenal, Die Schiffsmerfte und an-

bere jur Marine gebbeige Gebande fich befinden, und in welchem auch Die Station Der Ariegeflotte ift. Außerhalb ber Feftungswerfe liegen noch brei Borfabte, weiche jum Theil aus fobnen Landbaufern be-Reben. Sonft befanden fich ju Copenhagen vier thnigliche Solbffer, aber im Jahre 1794 murbe bas prachtvollfte tonigliche Refibenifoles (eins der anschnlichten und foonken in Europa, mit einem Roften aufwand bon feche Millionen Thatern erbaut und Chriftiansburg go nannt) ein Raub ber Flammen, fo bag nur noch bie Erummern und bie prächtigen Pferbeftalle fieben geblieben find. Die übrigen brei Solbffer beißen : Charfottenburg, jest ber Runftatabemie eine geräumt und mit einer Gemablbegallerie verfeben, bas alte fonigliche Solog Rofenburg, worin viele Koftbarkeiten und Alterthumer aufbemahrt werben, und bei welchem ber Konigsgarten, ein fehr ange-nehmer bffentlicher Spaziergang fich befindet, und die Amalienburg, eigentlich vier Palaste, welche nach dem Schlogbrande jur koniglie eigentris ver putair, weige nach vem Solverande jur toniglis den Wohnung erkauft worden find. Andere merkwürdige Sebäude find: das Zeugdaus mit der königlichen Bibliothek von 130,000 Säne ben und 3000 Handscriften, das Schauspielhaus, die Borfe mit der Bank, die Oreifaltigkeits, und die prächtige Friedrichskliche; das große, schone, tresslich eingerichtete Friedrichshospietal nebst dem Gebär und Findlingsbause, und das Sechospital. Sopenbagen dat viele wiffenschaftliche und Unterrichtsanftalten. Dagu gebort beson-Ders die 1475 geftiftete Univerfitat mit vier facultaten, 20 ordentile den und 16 außererbentlichen Profefferen, einer Bibliothet ben 70,000 Banben, einem botanifchen Garten und einer Sternmarte; mer die fbnigliche chirurgifche Afademie, welche gegen son Bbglinge gablt; auch findet man bier eine Atademie der Land und Geeca-betren, und außer der thniglichen und Univerfitatsbibliothet, die Elaffeniche bffentliche Bibliothet von 25,000 Banben und mehrere bffentliche und Privattunffammlungen. Die Wiffenfchaften bilben gu Copenhagen, und gu ihrer Beforderung Dienen mehrere gestiftete Gefelicaften, von welchen wir nur anführen; Die tonigliche Atade mie ber ichbnen Runfte, Die Gefellicaft jur Berbefferung ber norde-ichen Sprace und Geschichte 2c. Außer allen Arien von Sandwer-tern und Kunftlern bat Copenhagen vielerlei Fabriten, welche 14,000 Perfonen beschäftigen. Dabin gehbren : Die thnigliche Porzellanfa-brit, die Euch-, Rattun-, Seiben-, Baumwollen-, Bachstuchund Lapeten - gabriten , Die Eifengiegereien und Die 18 Buderraffe-nerien mit 540 Arbeitern. Doch wichtiger ift ber Sandel; benn Copenhagen ift ber Mittelpunft bes gefammiten banifchen Sanbels, ber fomobl jur See als ju Lande getrieben wird, und ju beffen Befbrbe-rung die fonigliche Bant mit einem Capitale von 2,400,000 Species, Die Geeaffecurangefellfchaft , Die oft . und megindifchen privilegirten tonigliden Sandelegefellicaften und ber treffliche Safen bienen, in welchen jahrlich an 5000 Schiffe einlaufen. Es find bier an 80 große Sandetshäufer, die gegen 340 eigene Schiffe befigen. 1798 und 1794 erlitt Die Stadt große Berbeerung burch feuerebrünfte. Großer und schrecklicher war die Bermuftung, welche Copenhagen 1807 durch einen plaglichen Angriff der Englander widerfuhr, die fie nach einem fürchterlichen Bombardement jur Capitulation wangen. 305 Saufer und Gebäube, barunter die schae Frauenkirche, wurden gang verbrannt, an 2000 Saufer beschädigt und unwohndar gemacht; gegen 2000 Menschen, sowohl von der Besahung als den Bewohnern verloren dabei ihr Leben. An 3000 Somben, welche in die Stadt

fingen, und vorzäglich bie neuerfundenen Congrevefchen Brundrate-ten, richteten Diefe Bermuftung in wenig Sagen an. Die Umgebun-gen von Copenhagen find jum Shell febe foon und angenehm, und in der Rabe befinden fic die thniglichen Luftfolbffer Friedrichaberg, Die gembonliche Commerrefibeng bes tonigt hofes , hirichholm, Friedensburg, Briedricheburg und Jagerpreis.

\* Copernicus (Dicolaus), einer der feltenften und größten Menfchen , fo je gelebt haben, warb ju Thorn, einer alten preufisichen Stadt am rechten Ufer ber Weichfel, ba wo fie aus Bolen im bie preufische Granje tritt, ben 19. gebr. 14.75 geboren. Er gebore gu ben flaren, hellen, besonnenen Deutschen Naturen, ju benen Leibe min, Leffing, Mbser, Gothe gehbren, und beswegen fen feiner bier mit gebubrender Bouffanbigteit gedacht. — Sein Bater, Ricolaus Copernif, war jehn Jahre verber Barger in Thorn geworden. Die Familie fammt vielleicht aus Weftphalen, wo ber Name Chpern noch auf mehrern Bauerhofen ju finden, ber fic, als fie nach der Beichfel jog, vielleicht in Ebpernit verwandelte, und mit bem gelehrten Anhme des Sohnes endlich in Copernicus. Dit den deutschen Aiteten waren viele Bestphätinger und Meinlander nach Preußen gezogen, und noch finden fich viele Borte, Die in Weftphalen und Bremfen gleichlautend find. Seine Mutter mar die Schwefter bes Bifchofs bon Ermeland, Baiffelrod genannt von Alten. Bon ber Soule in Eborn ging Copernicus nach Eracan und fludirte Dedicin, in Det er auch Doctor wurde. Bugleich flubirte er Mathematit und Aftro-gomie. Er hörte die Namen Peurbach und Arglomontan nennen, die Wiederherfteller der Aftronomie in Europa, zwei Deutsche, die frah ftarben, aber lange genug lebten für ihren Ruhm. (Der erfte wurde nur 35 Jahre ait, ber lette nur 40.) Boriaglich mar es Res giomontanus groper Ruf, ber ihn angog. Er wollte bein Manne glein den der den Simmel genauer beobachtet und gefannt, ale alle feine Borganger, ben Aom ju fich rief, um von ihm ju lernen, und ber für feine Berdienfte im Pantheon begraben liegt. Als er ab 3. alt war, ging er nach Italien, wo die Kunfie und Miffenschaften nach bem Umfturg Des byjantifchen Raiferthums anfingen aufzublühen. In - Bologna borte er Die Aftronomie bei Dominicus Maria, beffen Freund und Bertrauter er murbe. Im 3. 1500 finden wir ibn in Rom, me er bie Mathematit mit geoßem Beifall vor einem gemifchten Auditorie von Belehrten und Kunftlern lehrte. Man feste ihn jest fcon bem Regiomontan an die Seite. Bon Rom tehrte er in fein Baterland jurud, wo ihm fein Oheim ein Canonicat am Dom ju Frauenburg ertheilte. Als er in Diefem jur Rube gefommen, fo fetre er fich bret Lebensregeln feft : 1. Seinem gottesbienflichen Berrichtungen trem abzumarten. 2. Reinem Armen feinen Beifand als Argt ju verfagen. 3. Alle fibrige Beit bem Studiten ju widmen. Im J. 1521 fandte ihn bas Capitel auf ben Landtag nach Graubeng, wo eine ber hauptangelegenheiren mar, Die Berwirrung bes Müngwefens gu beben, die durch gefentofes Müngen entftanden. Copernicus arbeitete eine Schrift aus, in der er auf den unbilligen Mungfuß ber brei Stadte, Elbing, Dangig und Thorn, aufmertfam machte und vorsichung, daß diefe ihre Mungen an einen vierten Ore verlegen follten, we fie auf des Landes Roften und unter Aufficht gingen. Allein das Manimefen gebort, wie Lichtenberg bemertt, ju ben herzensangele genheiten ber Staaten, fo wie ber Individuen. Man firitt lange über Das Copernicanifche Dangfpftem und legte es endlich ju ben Acten.

Jon biefem erften Choll fines Lebens mitten wir michts wiffen, enn nicht endlich eben diefer Anordnungsgeift und biefer gerade hd fraftige Menfchenfinn feine Rraft auf einen ber erhabenften Geenftande ber Ratur mit fo vielem Glad gerichtet, und fo Die Dauer ines Rufe an Die Dauer ber Belt gefnupft batte. Unter bem manigfachen Borftellungen, die fic Die Menfchen felt 2000 Jahren Den er Einrichtung unfere Planetenfpftems gemacht haben, batte endlich ine bas Uebergewicht erkatten, bie bas feinfte, tunflichfte und boe ei fonderbarfte Gemebe ben Scharffinn, Spisfindigfeit und Bertendung ausmacht, auf welches der menschliche Geist je gerarben 2. — Potbagoras, Aristoteles, Plato, Hipparch, Archimedes und 18e berühmten Namen waren dieser Meinung. Man nannts diese chre Die Ptolemaifche Weltorbnung, bon Ptolemaus, cimem erubmten Aftronomen ben Alexandrien aus dem aten Jahrhundert, er folde in feinem Almageft, Dem einzigen vollftanbigen Berte, mir über die Aftronomie Der Alten befigen , vorgetragen batte. Rach Diefer Lebre rubte die große trage und unbebulfliche Erde bollommen. Sie war bie Grundfefte bes Undeweglichen und bas Pofta-tent ber Natur. Um biefe als Mittelpunft liefen Gonne, Rond ind Sterne taglich einmat bon Often nach Beften. Allein auferem hatten bie Sonne, ber Mond und bie Planeten noch andere Bewegungen, welche febr fower ju erflaren waren, befonders die ber Maneten, Die oft nach Morgen ruckten, dann mehrere Sage Rillfeend murben - bann wieber ju meftlichen Sternen radten - wieer fillfichend murben und bann wieder nach Morgen gingen; sährend diefer Beit aber ben täglichen Umlauf um die Erde mit ale m andern Geffirnen mitmachten. Um Diefe Bewegung ju erklaren, jar man auf ein Spftein von eingebildeten Rreifen gefommen, welche sie Radlinien in einander ftedten. Copernicus trug fic immer mit em Gebanten, Dag die bimmlifden Bemegungen unmbglich fo bezworren und verwickelt fevn konnten, wie die Ptolematiche Weltords ung foldes angebe, die annahm, daß die Erde ruhe, und in der Ritte der Welt fiche; denn die Natur bewege fich nach einfachen Befegen, und fobald man biefe gefunden, fo musten auch bie versidelten Ericheinungen Diefer Bewegungen fich einfach erflaren Las-in. Er burchlas nun bie Schriften bet Alten, um gu feben, ab man onft keine andern Spfteme gehabt, als dasjenige, welches jest bas flgemein herrichende fen, bas Prolemaifche. Er fand nun, bag ber-chiebene Alte, als Micetas, Beraclites und Exphonius von einer Be regung ber Erbe geredet, und obgleich diefes auf eine vollig leere ind michts fagende Deife gefchiebt, fo gab diefes ihm boch Berans affung hierüber mehr nachzubenten. Die befte Grelle, die bet bein klien über die Bewegung der Erbe vortommt, die von Ariftarch und Samos kannte Copernicus nicht, da fie in bes Archimedes Arenario lebt, ber erft nach Copernicus Lobe in Benedig gebrucht murbe. In iefer Stelle fagt Ariftard : daß fic bie Erbe in einem fchiefen Kreife im die Gonne brebe und dabei taglich um ihre Are. Gie ift in dem Artitel Bewegung ber Erbe angeführt, me angezeigt worden, ag fie mehr ein ppthagoraifches Philosophem ift, als aftronomifchen Inhalts. Denn 200 Jahre por Chr. G. fannte man bie Bewegung ier Planeten noch so wenig, daß man noch gar nicht angeben konnte, vas eigentlich erflart werden follte. Copernicus nahm nun an, das tie Sonne ber Mittelpuntt ber Belt fep und daß Die Erde ein Dlas tet fep, so wie Mars und Benus, und das alle Planeten in folgeme

ber Ordnung um die Sonne laufen. Mercur in 87 Lugen, Benus in 224, Erde in 365, Mars in 1 Jahre 321 Lagen, Jupitet in 11 Jahren und Saturn in 29. Als er nun biernach die Bahnen zelchmett, so fand er, daß, so einfach diese Kreise wären, sie doch alle himmlische Bewegungen gant vollsommen erklärten, und daß das scheinbare Stüffeben und Ruchwärtsgeben notwendig aus der doppels ten Bewegung ber Erde und Des Blaneten berrührt. Go balte man. wenn man auf einem Soiffe fabre, oft einen Wagen für ftilfftebend, ber auf bem Lande fabre, und felbft für rudwärts gebend, wenn bie Bewegung bes Schiffs foneller. Und fo mar benn bas mabre Belte fpftem gefunden, und ber Dienich hatte fich vollig tos gefagt vom Ernge bes Scheins. In Diefer Beife ficht Copernicus Da ale Grangs fein tiner neuen Beit. Ausführlicher ift hierüber geredet in dem Artifel: Bewegung ber Erbe. Copernicus farb ben 11. June 1543 im 71ften Jahre feines Altere. Sein großer Landemann Repp. ler bet feinen Character in folgenden Aborten tury und ftart gezeich. ac: Copernicus, vir maximo ingenio et quod in hoc exercitio megni momenti est, animo liber. - Lichtenberg hat fein Leben beidrieben. Ein feltnes Glud für einen großen Mann, einen ebend bartigen Beift ju feinem Gefchichtschreiber ju erhalten. Copernifus barticher flarer Charafter offenbart fic am fcbnften in bem Genbforeiben , womit er dem Papfie fein Werf gufendet , und worin ber beutiche Domberr fogar ein wenig philosophisch mit Gr. Beiligteit aber das Weltgebaude redet , — obgleich diefes damals mehr für eine Domane ber Rirche, als fur eine Domane der Bhilofophie Achaiten murbe. Lichtenberg hielt Die Bufdrift an ben Papfi für ein Meifter-fice des Styls und mannlicher Bedachtfamteit. Genzenberg bat fie in Der Gefdicte ber Copernicanifchen Belterdnung, welche er in feinen Berfuchen fiber Die Umbrebung der Erbe gegeben , gang ins Deutsche übertragen. — Ueberfeben wir noch einmal den von Coperations durchlaufenen Weg, fo finden wir Folgendes: Die Idee, daß Die Erbe rube, war vollig allgemein. Obnehin ichon burd machtige Begunftigung Des finnlichen Scheine, mit ber Sprache aller Bilter serwebt, erhielt fie überall durch ben Beifall ber Aftronomen auch sed wiffenschaftliches Anseben. Durch Die Sprace mar fie in Die Bibel gefommen, die mit den finnlichen Menschen menschich reden mußte, so wie mit den hebraern bebräifch. Sie ftieg endlich aus der Bibel in die Abpfe der Priester, die dieses Product menschlicher Organisation mit der Glorie des Simmels umgaben; und so wurde aus einer blogen Phrase endlich ein Gotteguribeil. Die von dem gebiten Aftronomen verworfent Idee von der Bewegung nahm Coperniens, der Domberr des zeien Jahrhunderes, in Schus. Und diefes nicht unter bem fanften Simmel Griechenlands oder Staliene, fonderm unter bem nordifchen ber Garmaten, an ber Granje ber bamaligen cultivirten Belt, und (- und bas will mas fagen -) mitten unter Domberren. Er verfolgt biefe 3Dee mit unermadeter Gorgfalt, nicht ein paar Jahre bindurch, fondern burch bie großte Salfte frines fieben-afgiabrigen lebens; er vergleicht fie immerfort mit bem himmel — be-farige fie endlich, und wird fo ber Stifter eines neuen Zeftaments in der Aftronomie. Und alles diefes leiftete er, mas man nie vergel-fem muß, hundert Jahre vor Erfindung der Fernglafer, mit elenden halgernen Berkzeugen, die oft nur mit Dintenftrichen getheilt maren. Das that Der Geift Der Ordnung, der in ihm mobute, der, felbft som Simmel Rammend, fein eigenes Wefen in feine Werte binaustrug, und Ordnung um fo leichter erfannte, als er felbf burd in-

nere Starte freier geblieben mar. (Lichtenberg.) Bg.
Cora p (Abamantius), eigentlich Cora's, ein gelehrter Arge
und geschieder Bellenift, geboren ju Smyrna im J. 1748. Nachdem er fich mit bem Studium ber alten und neuern Spracen befcaftigt, und icon in feiner Rindheit einen Catedismus aus bem Deutschen ins Griedifche überfest batte, ging er, um feine Bildung ju vollenben , 278a nach Montpellier , wo er Medicin und Naturgefchichte ftubirte und Doctor ward. Im 3. 1788 ließ er fich in Paris nieder. Er hat fich feitdem als Ueberfeher aus mehreren Sprachen und Berausgeber verschiedener griechischer Schiftfteller, ehrenvoll befannt ge-macht. Um berihmteften ift feine Ueberfehung der Sippotratifcen Sorift über die Luft, Das Baffer und Die Ortsbeschaffenbeit, Baris

2800. a Bbe. 8., welche ben gebnjabrigen Breis gewann.

1000. 2 Obt. O., weithe ven geonjuprigen preiv gewinn.

\* Eprodill eras, auch Andes, eigentlich Cordilleras de tos Andes, eine Kette von Gebirgen, welche der Lange nach von der Darischen Erbenge bis jut Magellanischen Strafe über 650 Meisten weit fich erfreckt, und deren bochte Sipfel, ehe man die Gebirge des mietleren Afens näher kannte, für die erhabensten Huntte auf der Erdfugel gehalten wurden. Die Spanier nennen diese Allenden ber Erbfugel gehalten murden. Die Spanier nennen Diefe Alpen-tette Corbilleras, weil fie tettenfbruig fich ausbehnen, und fag in rechten Bintein brei Sauptafte ausschieden. Die erfte Diefer Reben-tetten entfleht nicht weit bon ber Darifden Erbenge, und geht langs ber Pade von Benequela bis an den Dagbalenenftrom und die Infel Erinidad. In Diefer Reite findet man die Schneeberge Sierra Ne-bada und Santa Martha von 14.000 und Merida von 15,000 Sou-hen. Zwischen diesen bochften Sipfeln dehnen fic Vergebenen, die man Paramos nennt, 4 bis 5, auch 8000 Souh fiber die Meeres-fläche aus. Die zweite Setrenkette wird von humbold die Cordilleras ber Bafferfalle des Orinolo genannt. Er unterfucte fie bunbert Meilen welt bis an ben großen Bara. Der fibrige Theil Diefer Pette ift ganglid unbefannt, faft unguganglid, und von wilben Bilferftammen befett. Gie verlaßt ben großen Stamm ber Andesge-birge swifden bem britten und fecheten Grad Guder Breite, erhebt plegt imigen ven arteten prigett, ju bedeutenden Soben, woraus mit ungeheuern kataraften großt Gerbme entspringen, und entbalt besonders die noch von feinem Europäer gesehenen Quellen des Orinofo. Denn die Gegenden Dieser Quellen bewohnen bochf friegerische und Sannibalifche Bblfer. Jenfeits Diefer Cinbben ift Diefe Alpenfette burd einen Spanier, Don Antonio Santos, befannter geworben, ber mit bewundernswürdigem Muthe diefe Reife ungernahm, indem er, nadt wie ein Bilber, feinem Abrper Die beliebte Aupferfarbe gab, und fich abte, alle Dialette Diefer Bblfer ju fprechen. Bis nach Bupana erftrectt fich Die Gebirgeterte, und der fogenannte goldene Berg, Elberade, gehbrt ju ihr, von leichtglaubigen alteren Reifenden fo genannt, ungeachtet bas vorgebliche Gold nur ein gelber glangens ber Glimmerfchiefer ift. Diefe zweite Rette erhebt fich nicht zu einer bedeutenden Bbbe; die weiften Berge haben nur 4000. Jug, und find mit Palmen, Ananas und thfiliden Sollingpflangen jo bedect, bag Memand burcheringen fann. Ein einziger feuerspeiender Berg, Duiba, erhebt fich bis ju 18465 Schuh über bie Meeresfläche. Merfwutrbig ift, daß diefe gange Seitenkette bloß aus Urgebirgen besteht, und baber gar feine Werfteinerungen, ober Ueberrefte aus ber Bar-welt enthalt. Die britte Geitenfette, Die bet große Ruden ber An-

des ausschickt, fad die Gebirge von Chiquites, welche fich zwischen Dem isten und soften Grad &. B. nach Often erftrecken, und ben Plata Fluffen ihren Urfprung geben, die in den Maranon und den Plata fallen. Diefe verbinden die Riefenhaupter der Andes in Peru mie ben Bergen von Brafilien und Paraguay. Es mird aber gang Guda amerita burch Diefe beit großen Gebirgeginge in eben fo ungeheure Blachen getheilt, melde weftmarte burch ben Sauptracen ber An-Des gefchloffen, gegen Often ju bis an ben Atlantischen Djean offen and. Die nbrblichke Blace ift Das niebrige Ebal Des Orinoto, worth Reuandaluften und Supana, liegen; Die zweite Flace ift Das wald-reiche Thal Des Marauon, wozu noch das nbrbliche Brafilien gehbren bie fibliche Ebene bildet die viehreichen Pampas, welche fic bis nach Mio Janeiro und Buenos Apres exfirecten. Der hauperuden ber An-bes erhebt fich in der Gegend von Quito über 20,000 Schub, hoch. Der Chimboraffo ift, ber bochfte unter allen. Er erhebt fich bis auf 20,142 Coul. Humboldt erftieg. ihn ben.23. Juni 1802 bis ju 18,192 Schuben. Ihm sunachft ficht ber Antisana, ber fich auf 17,958, und ber Cotobaci (f. b. Art.), ber sich auf 17,712 Schub erbebt. Much ber Pichinda gehbrt ju biefen Riefen; boch beuragt feine Sobe nur etwas über 15,000 Cout. Diefe Gebirge fichen faft alle wenig filde lich vom Mequator, swifden Quite und Loge, bon der Gudfee fanne a5 bis 30. Meilen entfernt. 3brc, gefrereuen :bampter befteben faß burchgebends aus Porphyr, der eine Oberben 10 bis 12,000 Schus ben einnimmt; bagger, findet man Grantenue die erdas über 11,000 Schuh über der Megrechläche. Sie find die Behälter eines uner-meslichen Brennftofis, der in fürchterlichen Erdbeben ausbricht, wobei nicht blog tava und perichlacter Befatt, fombern auch gants Strome Baffer, viel Thon jund felbft eine Menge cobter fliche auch Sehr oft branfen aus Diejem Bulfanen, wie aus teworfen merben. ben Rabelboblen bes alten Meolite, fürchterliche Grurniminde bervor, Die alles ju Boben merfen, mas ihnen entgegenfieht. Dabei find biefe Bebirge außerft reich an Detallen aller Art. Blet allein ausgenoms men. Außer der Platina ift ihnen ein sonderbares Erz eigen, weldes aus Thon, Gifenkall, falffaurem und gediegenem Gilber beftebt, Ungeachtet der außerorbenelichen Sobe gener Gebirge, ungeachtet Die Schneelinie bei 15,000 Schuben anfängt, und die Spine des Chimbooraffe also über 5000 Schub boch mit ewigem Schnee bedeckt ift, fa gibt es boch in ben Andesgebirgen feine Gleticher, weil unter bem Requator Die Demperatur fich fast immer gleich ift, und die Sonns bas gange Jahr hindurch fast mit gleicher Starte fcheint. Daber tommen auch in den Andesthälern nie die fürchterlichen kavinen vor denn die immer gleiche Temperatur macht, daß fich weder große Schneemaffen anhaufen, noch auch ju andern Betten wegfomblien tonnen. Dagegen unterfcheibet fich ber Eindruck, ben bie Andes maden, von bem ber europaifchen Alpen, burch ble ungeheuern Beifen-fpalten, Die biemeilen eine Diefe von mehr ale 4000 Schuben baben, und babei gang fenfrecht find. Eine folde Gelfenfpalte, Itonbuge genannt, durch welche der Summa Pay flieft, ift wegen einer natarlich gewolbten Brude mertwardig, welche Boo Schub über bem Bluffe fich 50 guß lang, 40 breit und 8 Sout Dick von einem gelgiuffe fich 3 Jug taug, ab dert im boberen Tiginien gibt es ein abnifches Naturmunder. Ein ungeheurer Ralffelfen nämlich, desten fenfrechte Wände 230 Schub boch find, bilbet eine Spalte von gu Auf Breite, die oberwärts durch ein fa dicks Wogengewölbe überSaut ift , Daß thedem bie fowerften Luftwagen barüber gingen. Taup liche Bruden machen die Eingebornen aus Seriden , woju ihnen die jahen gafern ber americanischen Agave ben Stoff liefern. Diefe angenben Britten hebeden fie mit Bate ben Stoff liefern. Sangenben Brieden bebecken fie mit Robe, ober Schif, und geben immen einen fcmalen Rand von Blechtwert. Furchtlos laufen fie bann auf Diefen fcmantenden Bruden über bir ungeheuren Abgrunde binweg. Unter ben merfmarbigen Bafferfallen, welche Die Strome bet Undes bilden, ift besonders der Tequendama in Bogota ju nennen. Biergig guß breit fturgt bas Baffer in jeel Abfagen Goo Soub bod in ein tiefes Becken binab, und verfconert die an fich reigende Land

Schaft außererbentlich.

Est bo ba, eine alte berabmte Stadt in der fpanifcen Brobim Mieber-Andalufien, und der Sauptort eines nach ihr benannten Diftritte, fonit eines fleinen maurifden Abnigreiche, am ubrdlichften Ufer des Quadalquieir, mie ungefahr 36,000 Einwehnern (4 Br. 45 Min. 45 Sec. 28. L. von Groundich , 37 Gr. 52 Min. 13 Sec. D. B.). Corbova ift amphitheatralifd am fangten Abhange bes Soc birges erbaut , bildet ein langliches Bierod und ift mit Pauern und machtigen Ebarmen umgeben. Gin Shell ber Gtabe ift thuifden. ein anderer maurifden Uriprungs; ber Umfang ift febr bebruienb, aber viele Gebaube find gamilich verfallen, und eine Menge von Sarten nimmt, wie ju : Mon, einen großen Shell bes bewohnbaren Raumes meg. Die Borftabte find fast fo weitlants, wie die Stade. Die Strafen find, wie in gang Spanien, eng, frumm und fomnsig; Dagegen ift die Blaga Daior, der Samptmurfiplat, burch seine Brofe, seine Regelmäßigfeit und die Soonbeit ber ihn umgebenden Saulengange ausgezeichnet. Die Ueberbleibfel Des Wohnfiges ber ale ten manrichen Konige machen einen Sheil bes jehigen erzbischsichen Balaftes aus. Das meerwardigke Gebäude in Gorbova ift die Dompetirche, eine themalige; zu Ende des fiebenten Jahrhunderts von Ropig Abberhaman erbaute, prachtvolle Moscoci, deren wunderhar vers bundene, theils achtedige, theils runde Ruppeln von beinabe 1000 Jafvis und Marmorfaulen getragen werben, welche im Innern ag Saulengange von Guben nach Rorden, und then fo viele von Offer nach Weften bilben. Die Brude über ben Strom rubt auf 16 Bos gen, und ift von den Mauren erbaut. — Corbova hat ju allen Zebten ftorten Sandel getrieben, und icon jur Zeit ber Manten ward bas hier ausschließlich bereitete Glaniseber (Cordu an) weit und breit versandt. In welchen Jahren die Abmer den Grund der Stadt (Colonia Patricia, fpfier Corduba) gelegt, ift nicht befannt. Im Jahr 578 ward sie von den Gothen erobert, und 692 von dem mana rifden Felbheren Abberhaman in Befig genommen, welcher bernach fich feiner Lehnspflicht gegen ben Kalifen von Damascus entjog und Cordova ju feiner toniglichen Refidens erhob. Die Brobing Cordova umfaft, duger bem fruchtbaren und iconen That bes Guadalquipir, Die jum Theil mit ewigem Schnee bededten Gebirge ber Gierra Morena.

Corinth, tartifc Corito, eine griechifche Stadt unmeit ber Lait benge von Corintb, welche Morea mit bem fibrigen Grie-dentand verbindet, und die Meerbufen von Lepants und Aegina (bas fonifche und geeische Meer) von einander trennt. — Diese vor Abtere meltberühmte, reichbevolferte Stadt ift test mehr einem Darf ats einer Stadt abnlich, indem die, von nicht vollig 2000 Ginmehnern berblerten, gruppenweife erbauten Saufer und Strafen burch weite Garten und Pornfelder unterbrochen werden. - Saum Denten

and einzelne Dalletri und wehige halbretfuntene Gaulen bie Statte ametfelhaft an, mo fich jur Beit bet Bluthe Griechenlands alles pertinigte, mas Lurus und eine bie jur Beidlichteit entartete Gultur Durch Runfifeig ju verfchaffen, und was die reichen Sandelsflotten in zwei prachtvollen Safen aus allen Landern gufammengutragen vermechten. - Ans den Erummern bet alten Berrlichkeit baben bie Griechen funf Ritchen, nebft einem Bobnbaus far ben Eribifchef, und Die Eurfen brei Dofcheen erhaut. Aory Corinthos, Die Burg son Mit- Corinth hient ben Lurten jur Citabelle, und ift von allen Betten früherer Beit moch am beften erhalten. Das alte Corinth, mit feinem in ben alteften Beiten von Pelasgern bewohnten Gebiet, bildete ein glangenbes Glied, in der Reite der griedifden Stagten. Sifnebud, ber berfihmte Atalier, grundete die Gigbt, und feine Machtemmen, imter welchen Glaucus und Bellerophon fich einseichnen, blieben im Befit bis gu Mgamemnans Beiten, bet unter feinen weiten Reichen auch Corinte beberrichte. - Diefem Fürftenfamme solgten langer als vier Jahrhunderte Die Berafliben, von benen Ale-tes bet erfte, Teleftes ber lette Khnig mut. Rach ihnen trat bie Meiftseratie Det Bacchidden ein; bann tamen bie Eprannen Eppfelus wind Beriander, bis endlich bas vereinte Bolf in feine Rechte trat, und tine Democratifde Regietung einführte. Go marb Corinth bas Saust Des achtiden Bundes, und fiel als ein Opfer der romifchen berrichtucht unter Dummius gerfibrenden Sanden a48 Jahre vor Ebr. Geb., ein Maub ber Flammen und ber Planberung. Julius Cafar ließ einen großen Cheil ber Stadt wieder nen aufbatten, obne jedoch den Boblfand der Ginwohner gurudeufen gu tonnen. Corinch batte feche Shore und brei Safen, von welchen ber erfte Lochaon gegen Rorben am corinthifden Meerbufen, ber zweite Cendred ge-pen Often am faronifden Meerbufen, und ber britte Schoenus, bloß für Die Zufuhr von Lebensmitteln bestimmt, nordlich neben bem legtern fich befand. Der Martiplag und Die von bott nach ben Ebo-ten fahrenden Strafen prangten mit den herrlichften Gebäuden, Cemsein, Gaulengangen und Sptingbrunnen. Reine Stadt von Brie chenland befag fo viele betabinte Bildmerte in Era und Marmer, wie Corinth. Benn aber die Prachtliebe Det teichen Bewohner Die bilbenben und ichnen Sanfte vorzugeweife beforberte, fo galt bage-gen bie Gelehrfamfeit hier weit weniger, als in bem minber reichen Corinth gab der gierlichften Gaulenordnung feinen Damen , und cotinthifd wetben noch jest verschiebene, bet Schubeit mehr dis bem Ruben gewidmete Einrichtungen bet Gale, Sallen und Bor-Mufet im Innern det Balafte genannt. Die Getathe enblich von torinthifdem Erz geborten fo fehr jum Lupus Det Grofen und Ret-den aller Lander, Dag bie ebmifchen Raifer unter ihren Sofamtern auch einen eigende fegenannten Corinthiarine jur Aufficht über jene Begenftande hielten. Auch Die Setaren von Corinth galten für Die ponfen und eitganteften in Griechenland. Die Reichtamer, mit benen unter andern Die berühmte Phryne prablen burfte, geben einen Begriff von dem boben Preife, ju welchem biefe Ranftlerinnen im Gefallen ibre Gunftbezeigungen anfchlagen mochten. Die oben er-Bahnte Landenge, ober ber Ift him a bon Corinth, bflich bon ber Stadt, befieht aus einem fcmalen Betgeneten, weicher, wie fcon gefagt, bas ageifche und ionifche Weer trenne, und Den Delosonnefus (Morea) mit Livadien verbindet. Hier mat ber Plat, mo Die berühmten ishmischen Spiele in dem Fichtenhaine vor einem prache

vollen Tempel des Reprun gefelert wurden. Alle Arten gunnafis foer und ritterlicher Wertkampfe wurden bier angestellt. Der Preis der Sieger bestand blog in einem Arang von Ficherinveigen; aber ihre Bildfaulen, aufgestellt zwischen den himmelvoben Sichten, die den Tempel umgaben, drachten ihr ehrenvolles Andenken auf die spätesten Enfel. — Nero befahl den Isthmus zu durchgraben, und noch sieht man die Spuren dieses unvollenderen Bersuchs.

Cort, Die Sauptftade einer irlandifchen Graffcaft, 8 Gr. al Min. 15 Cec. weftl. Lange von Greenwich, 51 Gr. 53 Min. 54 Gec. nbrdl. Breite, an ber Dundung bes Lee, mit 8690 Saufern und gegen 90,000 Einwohnern, Die zweite Stadt in Frland. Cout marb im Gien Jahrhundere, mabricheinlich von den Danen, urfpringlich auf einer fleinen Infel bes Lee gegranber, und fand noch jiemtich foat blof burch & Gracion mit bem feften Lande in Berbindung. Gettbem wer har fic Die Stadt ju beiben Seiten des Stromes beträchtlich Abet hat no die Stadt zu veiven veiten ver Beremes verrumpting autsgebreitet, und noch 3 Braden find ju jenen erften beiden hingu gekommen. — Cork ift reinlich und gut gebaut, aber felbst in den öffentlichen Gebäuden shne ausgezeichnete Pracht. — Der handel, welchen Cork mit dem glanzendsten Erfolge treibt, ist größteniheils Ausfuhrhandet. Das Fleisch von mehr als 100,000 Rindern wird son in Bekelfteisch verladen, und an diesen Artistel reiht hat eine and antiete Bauern ma gefallen. erftaunliche Menge von gefaljenem Schweinefteifd, Butter , Calglid tern, Geife und gegerbten fomobl als roben Rindebauten. Die abrigen Ausfuhrartitel bestehen bauptfachlich in Branntwein , Segelinch , leinen und wollen Garg , Lein . und Glas . Waaren . Der Safen von Corf (Corf-Cove), 3 Stunden unterhalb der Stadt, ift wegen feiner Sicherbeit und Bequemlichkeit feit langer Beit berühmt. Die Gin-fabrt, melde fomal und rief if, wird burch a ftarte Forte (Carliste und Camben) von beiden Seiten vertheidigt; auch find feit einiger Beit große Summen auf die Befestigung zweier kleinen Infeln ver-wendet worden, Deren Geschith Die Einfahrt bestreicht. Im zoten Jahrhundere erkannte Cort die Oberherricaft heinriche II. an.. Rach Der Revolution von 1688 nahm Jacob II. Die Stadt in Befff. 1600 aber ward dieselbe von dem damaligen Grafen von Mariborough belagert und genommen.

Ernelius, aus Ebln, gehört zu den in Nom lebenden deutschen Künstlern, welche die altitalienische, Peruginische, und sogar die altdeutsche Manier wieder einzusstühren fieden. Seine Geschrten diesen Mogel. Die wackern Brüder Aiepenhaussen besolgten sonst auch diesen weg, und dahnen ihn sak zurek, dach seine Beschuten besolgten sonst auch diese von der erzwungenen Steisbeit, Mystik und Alteerhümlichkeit zu Aaphael und der Natur zurück. Cornelius das besonders eine tressliche Ersindungsgabe zu tleinen Umrissen, und won nicht die Nachabugung der eckigen Unbeholsenheit ihn versäher, ist er ausdrucksvoll und wahr. Durch seine Zeichnungen von Seenem aus Gbibe's Faust (gesiochen von Auschwerd); dis jent 5 Lief, zede zu 4 Bl.) machte sich Cornelius zuerst bekannt; seine neueste Arbeit sind die tresslichen Zeichnungen zu dem Nibelungenlied, die zest bei Keimer in Berlin erscheinen.

Corpuleng, Die Beschaffenheit des menschlichen Körpers, da sein außerer Umsang über das gendbnliche Berbalenis zweidmut. Sie ift also die fichtbare Acuserung der Bermebrung der Fleisch und Fette masse des Abrpers. Die Fleischmasse bildet das Muskelspftem, und das Was, so wie der Umsang bestehen dat seine Bestimmung in der

Form der einzelnen Muskelpartien, Sann deshalb nicht über ein gewifes Dag fteigen, und nicht über ein beftimmtes berunterfallen. Beit weniger beichrante ift die Bettmaffe, Deren Erzengung und An-fan an feine fo beftimme form gebunden ift, daber außerordentlich gunchmen tann. Die Erzeugung ber Mustelfafern oder Die Bermandlung des Blutes in Bleifdmaffe geht in dem Saargefägivftem, welches Die feinften Endungen ber Arterien nach den Musteln bin bilben, vor fc. (Ueber die Ferterzeugung f. b. Art. Fett.) Ift Das Blur reich-ich mit nahrenden Stoffen verfeben, fo fegen fic auch um fo mehr Muskelfafern und Fettheile an. Die Absonderung des Fettes gehört bis ju gewiffen Graven jum Stande der Sefundheit. Der Grand-Dis ju newiffen Graden jum Stande ber Sefundheit. Der Stand-punte ift jedoch nicht freng bestimmt, bei einem Subjecte bober, bei bem andern niedriger. Die Umfande, welche fie beganftigen, find weiblides Befdlecht, Rindheit , reidlide Rabrung bei gutem Buffand ber Berbauung, torperliche Unthatigteit, Bemutherube und Gorglo-Agfeit, baufiger Genud geiftiger Getrante, Alter, falte Jahregeit, Berminderung der Ausdunftung. Es gibt jedoch eine gemiffe franthafte Disposition, welche unabbangig von allen biefen Einwirfungen Die Erzeugung und ben Abfan von Bett vermebren fann. Ermachfene und in mittlern Juhren ftebenbe Junglinge und Danner, felbft Beiftreiche, Beis thatige Geichaftsmanner trifft man, Die febr corpulent find. Man bat Beifpiele von ungeheurer Corpulent mancher Menfchen, die in gar feinem Berbaltniffe mit der Nahrung derfelben Rand, und offenbare Krankheit ift, wie manche andere Absonberung im Rbrper, j. B. die Bereitung und Absonderung der Galle, des Speidell' u. a. m. franthaft vermehrt merben tann. Sanbifort bemerfte fcon bei einem ungebornen Rinde eine ungeheure Anhaufung bes geries. Bettes. Enlytus fah einen funflabrigen Anaben von hunbert und funfzig Pfunden. Bartholini erjahlt von einem eilfjahrigen Madden, bas fiber zweihundert Pfund gewogen habe. In ben Philosoph. Transact, wird bas Gewicht eines Englanders, Ramene Bright, gu fechsbundert und neun Pfund angegeben. (Boigrel's Sandb. ber pathol. Annt.) Nicht allemat ift feboch die Corpulenz blog von vermehrter Rettabfonderung, oft ift es auch nur eine Anfillung ber Bellden des Bellgemebes von mafferigen, gas und dunftartigen Stoffen, wie bei der fogenannten ichmammichten Conftitution ber Rall ift, welche noch mehr von franthafter Disposition herrührt, oft der Anfang wirklicher Bafferfucht ift. Gine maßige Corpuleng beftebt mit Der Sejundheit und miderfpricht ben Anfprüchen auf Schonbeit nicht, indem fie alle edigen und unebenen Formen ausgleicht, und die Aun-Dang berfelben bilbet. Daber behalten Frauengimmer und Dannet, von magiger Corputen, langer ein fcones und jugendliches Anfeben, als hagere Menichen. Ueberschreitet aber die Corpulen; das Maß, fo verdirbt fie nicht unr die fcone Form, sondern fie wird auch läßig und endlich far Gefundheit und Leben gefahrlich. Ber baber biefe unwillfommene Bunahme von fich entfernen will, muß biejenigen von ben angeführten Urfachen, welche eiwa bei ihm Statt finben, ver-Daber muß er eine magere Diat einführen, Baffer anftatt bes Weins trinten, vorzäglich Milch, Bier und Branntwein vermeis ben, fleisig thrperliche Bewegung vornehmen und bem Geifte Belchafe tigung geben. Befonders fomelien Gargen und Befummernig balb bas überfiuffige gett binmeg. (Bergl. den Mrt. Dagerteit.) Db in ben Mallen, mo bie Corpulent franthaft wird, Arineimittel bage gen angumenten find; und welche, bleibe billig bent Urtheil bes Argtes aberlaffen.

Corons ift in der Gprace der Buchructer bie Gdeift ober Die Lettern bon einer gewißen Grbfe. Dieje feltfame, willführliche Bejeichnung wird bavon bergeleitet, bag bas erfe Corpus juris mit

folder Schrift gedruckt morden fenn foll.

Eprrector beißt berjenige, ber, fobald in der Druckerei ein Bogen abgefent ift, einen Abdruck bavon durchfiebt, und die im Sage eingeschlichenen gehier anmerkt, damit fie ber Seger noch verbeffere, bevor ber Gat in Die Breffe gebracht und die Bogen abgedruckt mer-Diefe durchtuschenden oder durchgesehenen Bogen nenne man

Correfturen.

+ Entfica enthalt 178 Quadratmeilen , 18 Stadte, 5 Martte fleden, 560 Dorfer und 175,000 Einwohner. Ein Gebirge mit vies ien Seitenaffen gieht fic burch die gange Infel, und erhebt fich gegen die Mitte berfelben gu einer folden bobe, bag ber Schnee ben großde Mette derfelben zu einer joieben Dope, ung ver Schnie von non neugenem Ebeil des Jabres hindurg auf den Sthen liegen bleibt, und daß sogar die zwei böchften Verge, der Monte votondo und der Monte voro, melde 8 bis 9000 Kuß hoch find, die Schneelinic erreichen und ewigen Schnee tragen. Zum Theil ist das Gebirge keiler Feld, zum Theil mit Waldungen bedeckt. Viele fleine Flisse, wornneten nur den Theil mit Waldungen bedeckt. Wiele fleine Flisse, wornneten nur den Chaio foiffday ift, entftebmen Diefem Gebirge, fliegen bflic ober weftlich, und fallen nach einem furgen Laufe in bas Deer. Die metfen baben nur ju gewiffen Leiten reichliches Baffer, und trochen ofe im Sommer aus. Die baliche Rufte ift flacher als die westliche, auf welcher die meiften Meereinschnitte fich befinden. Das Elima ift mild und angenehm, indem die Commerbige durch die boben Gebirge und Seeminde gemäßigt mird, und die Ralte nie betrachtlich ift, außer auf ber Bbbe der Sebirge. Ginige Begenden haben megen der fichenden Bemaffer eint ungefunde Luft, und find veradet. Der Boden ift , befonders in den Shalern und an der Rufte, feby fruchthar; baber bie Einwohner, ob fie gleich ben Acerbau außerft nachlaffig und einfach betreiben, bach für ihren Bebarf hinreichendes Getraibe (mit Aus-nahme bee Safers, ber nicht gezogen wirb) erndten. Die gemeinem Corfen leben gewohnlich von Caftanien, und haben nur felten Beb genbrot. Meine, Die dem Malaga und den frangbfijden gleichen, werden ungeachtet der Sorglofigkelt der Einwohner in Besandlung berfeiben in Menge gewonnen; auch bat man vielen glache, treff-liche eble Gaberfichte, felbft jur Ausfuhr, gange Balber von Cafid-nien, viele Oliven und fohne Balbungen von Eichen, Sannen und Lerchenbaumen, die eine Bobe von 120 bis 130 füß erreichen. Die Biebaucht wird fart betrieben , doch find die Pferde, Gfel und Maniefel von einem Lieinen Schlage, bas Ainbrieb war groß, aber ma-ger, bie Schafe grobwollis. Un ben Kuften ift eine reiche Fifcheret bon Thunfifden, Garbellen und Auftern, und macht eine Saupebefcaftigung ber Ginwohner aus. Die pleien Gebirge enthalten pieichaftigung ber Einwonen aus. Die bieten George entpatien pieterlet Mineralien, boch ift ber Berghau fast genzlich unbekannt;
vorzüglich zeichnet sich bas Sifen burch feine Gitte aus. Die Corfen
find nach ein wahres Naturvolf, der Mehrzahl nach Italiener, und Bekenner ber catholischen Religion. Industrie ift bei ihnen unbecht kannt, sogar die niebligen handwerker fehlen, und ieder macht fich feine Bedarfniffe fellft. Caftanien Dienen ben gemeinen Corfen gum Brote: Wohnungen, Sausgerathe und Rleibung find demlicht bo-bere Lebranfialten mangeln gang. Capferfeit, Freiheiteliebe, Erag-beit harafterifiren bie Corfen. Bis jum erften punifcen Rriege befagen die Carthaginenfer Diefo Infel. Bon Diefen tam fie an Die

Momer. Rachdem Se fputrobin bie Banbaten eint Zeitlang befeffen hatten, fand fie abmechfeind unter ber herrichaft ber griechlichen Raifer und ber Gothen. 860 eroberten fie bie Saracenen und bebielten fie bis zum effen Biertel bes eilften Jahrhunderts, ju melder Beit fie von ben Bifanern eingenommen murbe. 1284 fam biefe Infet Die Bereichaft ber Genucfer , welche fie fcon meit fraber (im Sabre 806) erobert batten, aber damais nicht lange im Beffe achlichen waren.

Estfo, eine Sauptftrafe Roms, welche biefen Ramen, wie lange Straten mebrerer Stabte in Italien (4. B. Floren), con bem Betternuch ber Pferbe fahre, womit ju Rom fich jeber Carnevalsabenb folieft. Der romifche Corfo ift eiwa vierthalb taufend Schritte lang (von der Piagja bet Popolo bis an den venetianischen Balafi), von hoben, meift prachtigen Gebauden eingefaßt, feine Breite aber gegen Die Lange ber Strafe und Die Shbe ber Gebaude nicht verhaltnigmafig. An beiden Geiten nehmen Pflaftererbbhungen fae die Jusganger ungefahr feche bis acht Auß meg, fo daß an den meiften Oreten bochftens drei Juhrwerfe fich neben einander bewegen tonnen. Alle Sonne und Fiftinge ift er belebt. Die vornehme Welt fahrt. hier eima eine Stunde vor Nacht in einer febr gabireichen Reibe fpa-gieren. Die Befandten batten fonft das Recht, swifchen beiben Reib ben auf. und niederzufahren. Diefe Abendfpagierfahrt, Die in allen großen italienischen Stadten brillant ift, und in jeder fleinen Stadt, ware es auch nur mit einigen Aufschen, nachgenbmt wird, lockt viele Jusganger in ben Corfo. Jedermann kommt, um ju feben oder gesfeben zu werden. Das Carneval ift jedoch der Gipfel jener gewohn-lichen sonn und festägigen Frenden, und die Zeit, in welcher der Corfo in seinem bochften Stanze ericheint. Got be hat eine meifter bafte Beforeibung bes thmifchen Carnevals und bes Corfo in feinem Signie gegeben.

Corvette nennt man ein fleineres, febr fonell fegelindes Soiff, Das nur 18 bis 1ft Kanonen führt. Da fie fonell fegeln, fo werden fie ju Jagden von Kauffahrteischiffen u. f. w. gebraucht.

Esrbetto (Braf), geboren ju Benua, mar anfangs Abvocat in Diefer Stadt, folog fic 1795 an Die Bartei an, welche ben Um-Aurs der alten Berfaffung munichte, pries die Borguge der frange Afchen Rebolution und reigte feine Landsleute an, das Eineucken des Heeres unter Bonaparte nach Italien ju begunftigen. Bei ber Grandung der neuen ligurifchen Republit wurde er ju einem det drei Directoren ernannt. Er vermaltete biefes Amt bis jur Ginber-Berbeife Des Bertrauens und ber Achting erhielt. Bei Bleberber-Berveife Des Bertrauens und ber Achting erhielt. Bei Bleberber-Sellung des Abnigibums wurde Corveito, der naturalifer worden, in den Staatsraft gerufen. Als Bonaparte von Sla zuräcksefehrt war, ernannte dieser ihn ebenfalls zu seinem Staatsraft; er nahm ober seinen Plat nicht ein, sondern zog fich seiner Sesundheit wegen anfe Land zuräck. Rach der zweiten Rackebr des Adnigs trat Corvetts wieder in Shatigkeit, ward im Juli 18,5 Migslied der Compatifion zur Regulirung der von den Allierten gemachten Acquistissum wie keit dagang Sinanzwinser. Alls selcher hat er arose und men, tind bald barauf Finangminifter. Alls folder hat er große und burchgreifenbe Magregeln ins Wert gefest, namentlich burch große Anleiben den Bedärfnifen Genüge geleiftet, und if beshalb swas

viel und beftig getadelt worden, bat aber nichts befte weniget viel-

leicht den beften Beg bamit eingeschlagen.

Cornifart des Marets (Baron Jean Nicolas), ehemaliger Leibarzt Napoleon's, ift zu Gricourt in Bermandols geboren. Nachdem er Docent bei der medicinischen Facultät zu Paris gewesen, ward er zum Armenarzt in dem Airchspiel St. Sulpice ern Mt. In diesem Amet erward er fich-den Auf eines tressischen anstidenden Arp tes. Im Jahre 1788 ward er ale Argt bei bem Charitebofpital aw gestellt. Er feste der den von seinem Borganger Desbois de Roche fort angefangenen klinischen Unterricht fort, und war mit faldem Erfolg, daß man ihn als den eigentlichen Begründer der Alikik in Frankreich anschen kann. Bet den neuen medicinischen Schulen warb er baber auch sum Professor ber Klinit ernaunt; im 3. 1797 erhielt er ben Lebrfiuhl ber Debicin am College be France. Er gilt mit Recht für einen ber geschickten Practifer unter ben franzafichen Arrhien feiner Bett. Bonaparte, ben er als erfter Confut bei einem guricker tretenen Ausschlag behandelte, ernannte ibn jum Gouvernementsargt. Als Mitglied bes Inftitute trat er auf Befehl des Konige 1818 in Die Atademie der Biffenschaften. Er bat verschiedene Schriften, worunter die meiften Lebersetungen find, geliefert.
Eofter (Samuel), der Stifter des Amfterdamer Theaters.

Sein Geburtelaht ift ungewiß; eben fo bas Jahr feines Sobes. Ge practicirte als Arzt in Amfterdam, und war als solder fiber 50 Jahrt in bem dortigen Sofpitale unentgeldlich thatig. Dabei wid-mete er fich dem Dienfte Staliens und Melvomenens. Man bat von mete er sich dem Dienke Staliens und Melpomenens. Man hat von ihm 5 Lufispiele und 6 Tragbbien. Sein erstes dramatisches Werk find die landlichen Erghtlichet. Sein erstes dramatisches Werk sind bie landlichen Erghtlichet. Sein erstes bramatisches Berk find die landlichen Erghtlichen. Seine grundspiel Pollynen a., ienes erischen 1615, dieses 1644. Seine Industrieben genta (1626 ersch.) machte das meiste Aussehen. — Dramatische Borftellungen wurden damals in Amsterdam erst ohne Bezahlung und dann für einen gewisten Preis zum Besten der Armen gegeben. Coger sistetet um diese Zeit eine Gesellschaft unter dem Namen Akademie, welche nie, welche die Bildung der bolländischen Sprache und Dichte kunst zum Ivoelle datte; aus welcher sich 1617 die sormliche Errichtung eines Seaters, obgleich noch unter dem Namen Akademie, entwickelte. Coster fand von Seiten der Geststichkeit viele Schwierigkeiten, aber vom Magistrat auch einige Unterstützung. Dieser rannte ihm ein Local auf der Kaisersgracht ein. Es wurde ein paffendes Brettergebäude aufgeschlicht. Coster schlos mit dem Waisen raumer ihm ein vocal auf der Raifersgracht ein. Es wurde ein papfendes Brettergebäude aufgeführt. Coffer schloß mit dem Baisendausse einen Contract ad. Dieses übernahm alle Koften der neuen Unternehmung gegen ein Orittel des Gewinnstes, und überließ die zwie andern Orittel dem Unternehmer. Im Jahre 1638 verwandelte fich das beziterne in ein steinernes Haus, und die Afa dem ie in ein Theater. Coffer hat, außer dem Berbienste der Errichtung diese Theaters, noch das, die abgeschmackten mimischen Oarstellnie een der alten Rheieriker nerdrängt. und dem guten Beschmacke die

gen der alten Rheiorifer verdrangt, und bem guten Geschmade bie Bahn gebrochen ju baben: + Esfinin, Coffam; ober Conftan;, die Sauptstadt bes Geetreifes im Grofberzseihum Baben, am constanter ober Bo-Denfee, und gmat auf bem Puntte, mo ber Rhein ben oberen und unteren See mit einander verbindet; 26 Gr. 48 Min. D. L., 47 Gr. 56 Min. 20 Sec. Dr. Die Stadt und ihre beiden Borftabte find theilmeife befefigt; und im Berhaltniffe jur ber geringen Babl von 4450 Einwohnern ungeinein weitlaufig. Die alte bifchffiche Refibent und

bie Rathebrallieche enthalten viele foone Dentmaler gothifcher Sculpe tur und Architeftur. Gine Brude über ben Abein verbindet bie

Stadt mit den Borftadten am gegenfeitigen Ufer.

Cotopari, ein ungeheurer feuerfpeiender Berg in den Andessgebirgen ber fpanifd-füdameritanifden Broving Quito, 11 Meilen fübbfilich von der Sauptftadt Quito, zwifden dem Berge Ruminavi, beffen Sipfel einer unermestich hoben Mauer gleicht, und dem mit ewigem Sonce bebedten Quelondanna. Die beiden Gebirasfetten ber Anben find hier burch ein langes Shal gefchieben , beffen Brund glao guß fiber ber Dreresfläche erhaben ift, wegbalb von biefer Baas aus ber Cotopari und Chimboraco nicht baber als manche Berg-Borner ber Schweizeralpen erfceinen. Der Cotopari, ber volltome men tegeifbrmig geftatter und mit einer ungeheuern Lage von Schuet Dis jum Stofet bebedt ift, ericheint vorzätzlich, wenn die Abendionne ihn belenchtet, in einem unbeschreiblich wundervollen Glange. Diefe Somerbede verballt dem Auge bes Beobachters jebe , auch die fleinfte Unebenbeit; feine Felfenfpine, teine Steinmaffe bringt burch bies Piet von Sis, und unterbricht die Regelmäßigkeit der konischen Fisgur. Der Form nach gleicht der Sipfel des Cotopapi dem Juckerbut, in weichen fic der Pik von Tende endigt; allein er ift fechsmal is hoch, als die Spite des großen Bulcans auf Teneriffa. Der Crater ift mit einem schmalen Arans umgeben, der durch ein gutes Seiescop wie das Parapet einer Schanze erscheint; am anferften Kande deffeiben zeigen fich einige Felsengeschiebe, die, auf ihrer oberen Seite ebenfalls mit Schuee bedeckt, in einiger Entfernung wie dunkle Streifen aussehen. Die große Stellheit dieses Theils des Regels, und die beißen Ofinste, welche durch die tiefen Spalten beforten. feiben ausftrbmen und ben Sonee fcmeljen, werden für bie Urfache biefes Phanomens gehalten. Durch biefe Spalten mirft ber Bulfan bei feinen Ausbrüchen Schladen, Bimftein, Baffer und Gisbibde aus, die mit gerfidrender Gefdwindigfeit jum Rio Doto und dem andern Stromen Gerabftarjen, welche Diefem Berge entquellen. M. D. Sumboldt befuchte im Jahre 1802 ben Cotopari, und fand Die grifte Schwierigfeit, nur bis jur Granje bes ewigen Schnece ju gelangen. Seiner Behauptung nach barfte es jeber menfolicen Anftrengung unmöglich werben, ben Gipfel jemals ju erfleigen. — Der Cotopari ift ber bochfe Bulcan ber Anden, Die in neueren Beiten Ausbrüchen unterworfen gewesen find. Seine absolute Sohe betragt 18,808 Rug aber Der Mecresflace. Er ift ber furchtbarfte Bulcan im Ronigreich Quieo, und feine Ausbruche Die baufigften ; Die Schladen und Die Ketfenbibde, welche er nach und nach ausgeworfen, und bie mebvere Quabratmeilen Landes bebeden , murben jufammen aufgehäuft einen riefenmäßigen Berg bilben. Geit furgem fpeit er wieder Feuer-futhen und ftreux Werberben über die herrlichen Thaler, die ihn um-Die merfwardigften Ausbrache find Die von 1698, 1738, 1742, 1744, 1766 und 1768. Der lette, von dem wir einige Nach-richt haben, ift ber von 1805. Im Jahre 1698 wurde eine Menge Durfer und die Stadt Lacunga mit drei Piertheilen ihrer Bevollerung Das Opfer Des pulcanifcen Ausbruches. 1738 erboben fic Die Riammen fagt 3000 Auf fiber ben Gipfel bes Berges. 1744, horte man bas brallende Sethie bes Bulcans in einer Entfernung von mehr als 100 beutichen Meilen. Am 4. April 1768 war bie Menge der ausgeworfenen Afche fo groß, daß der Lag in Den naben Stadten Lacunga und Sambam bis Nachmittags um 5 Ubr Derges

fait verbanfeit warb, bag bie Bewohner mit Lattruen auf ber Strafe Dem Ausbruch, welcher im Januar 1806 Statt fand, ging bas furchtbar fonelle Schmeljen der Schneedecte bes Berges poran. Amangig Jahre bindurch mar bem Erafer meber Ranch noch Dung entfliegen, und in einer einzigen Racht marb bas unterirbifche Femer fo thatig, bag bei Tagesanbruch bie Aufenwände bes Regels von ben Flammen erhift, nackend und in einer fonderhar bunflen Fante fich jeigten. Der geschmolzene Schnee Kitrzte fich in gewaltigen Gethmen is die benachbarten Shaler, und verbreitete, jedes Dindernis weglowemmend, weit und breit Bermuftung und Epd. Sumboldt, der fic damals gerade zu Gnajaquil, wenigkens 40 deutsche Meilen in gerader Linte vom Auf des Berges enefernt aufhielt, verfichert, das bonnernde Gethfe des Bullans bei Lag und Nacht einem und

unterbrochenen Artilleriefener abnlich , vernommen gu haben.

Cotta (Johann Friedrich), einer der angefebenften, fennenife reidften und verdienftoliften Buchanbler Deutschlands, ift 1767 ge boren. Er behauptet, feine Abtunft bis ju dem alten ebmifchen Gefolechte Cotta, Das jur Beit Der Republif blubte, binaufverfolgen gu Rach bem von Otte I. Diefer gamilie ertheilten und von Raifer Sigismund beftatigten Abelsbrief, tam fie von Rom nad Pais land und von da nach Defterreid und Sachfen. Bon Gifenad, me fe jur Beit der Reformation in großem Anfeben Kand, tam ein Sweig nach Oreeben. Ein Sprhfling beffelben, der 1840 bei Zimmermann in Wittenberg die Buchhandlung erlernt hatte, jog nach einigen Jahren nach Lübingen, und grundete dort die noch bestehende Johann Georg Cotta'ice Buchbandlung. Unfer Ishann Friedrich Cotta er-hielt feinen erften Unterricht auf bem Gomnafium ju Stutigart. Er ward anfangs für die Theologie bestimmt, wählte aber nachber mit Genehmigung Rines Baters den Billitarftand und fubirte demnad mit besonderm Gifer Mathematik. Diefes Studium fente er in The bingen unter Dem berfihmten Profesor Pfeiberer fort, Der ihm eine Erzieherftelle bei bem Damals vierjabrigen Farften Lubomireft anbet, Die er nach brei Jahren antreten follte. Cotta nahm bas Anerbieten an, und feste mit Radficht auf Diefe Beftimmung feine Ctubien, Die er auch auf die Jurisprudent ausdehnte, fort, besuchte in Gefellichaft mit bem berühmten Rupferftecher Maller Daris, wo er mit ben in Der Literatur und ben Biffenfcaften ausgezeichneiften Maunern Frant-reichs Befanntichaft anknupfte und ben Unterricht der beften Lebrer in der frangbficen Gprace, der Mathematit, Naturgefdicte u. f. m. Angleich hatte er ben Bortheil, bier mit einer Denge von ichten vertraut ju werben. Dach feiner Radfebr in Subin-Runftanfichten vertraut ju werben. Rach feiner Addfehr in Subin-gen bot fich ihm eine vortheilhafte Anftellung bar; er verzichtete aber barauf, weil er badurch bie Berforgung feiner Schwefter begrunden tonnte, ließ fich beim Sofgericht eraminiren, und marb als Abvocat an bemfelben angenommen. Die Rechtswiffenschaft murbe aber meder practifc noch theoretifc von thm fortgeubt, fonbern alle Beit und Bemuhung den Naturwiffenschaften gewidmet. Die Beit, wo er nach Barfchau geben follte, war ingwifden getommen; aber ble Unruben in Polen liegen ihn feine Abreife verichieben, und als er im Begriff war, eine sonliche Stelle bei ben herren Mallet in Benf anzunebmen, jeigte fein Bater Die entichiebenfte Abneigung Dagegen, und brang in ihn, bie ihm angehörige Johann Georg Cotta'iche Buch-bandlung ju übernehmen. Er fügte fic dem vaterlichen Willen, und wat auf Diefe Weife ben g. Dec. 1767 ein Sefchaft an, von bem er

feine Kenntulf hatte, das fic in einem Buffande des Berfalls befand und ju deffen kräftiger Emporbringung und Fortführung ihm alle Unterftühung von Saufe schiee. Er hatte unter diesen unganftigen Amftanden mit Gergen und Bidermartigfeiten aller Art ju tampfen. Dreihundert Ducaten, welche ibm die Fürften Lubomirsti als eine Entschädigung ausgablen ließ, berschaften ibm eine mesentliche Ere kichterung. Nachdem er fich mit raftlosem fleiße mit dem Gang und ber Ratur seines Geichafts bekannt gemacht hatte, boschloß er, fortan feine Unternehmungen von fich felbft ausgeben gu laffen. In Berfolg biefes Grundfages entftand die Allgemeine Zeitung, und diefe bewirfte die Berbindung mit Schiller, ber nach und nach Berbindungen mit Shibe und mit fo vielen andern Gelehrten und Ruflern vom erften Range folgeet, beren jum Theil claffiche Berte er in Berlag nahm. Go gefang es ibm, burd Ginficht und Thatigfeit feine Sandlung gu einer ber michtigften in Deutschland ju erheben, und fich neben ber Achtung seines Baterlandes auch ein anschnliches Bermhgen zu ers werben. Aber auch an den bifentlichen Angelegendeiten seines Baterlandes hat Cotta Antheil genommen. Im J. 1790 ging er auf Bera anlassung der würtembergischen Landschaft nach Paris, wo er gleich nach dem 18. Brumaire ankam und so glücklich war, den Entwurf eines Friedens zu erhalten, dem zusolge Bürtemberg gegen 8 Millionen Lives eine hinlängliche Entschäugung an Ländern erhalten und elle mein Grieden wit Erandreich hetrachten merden salle melde Rei als in Frieden mit Frankreich betrachtet werden follte, welche Be-dingungen man felbft noch gelten laffen wollte, als Moreau fcon bei Sobentwiel ftand. Eine zweite Relfe machte Cotta 1822 nach Paris, auf Berantaffung eines benachbarten Farften. Auf bem Bic-ner Congres erichien er unter ben Deputirien ber Buchbanbler, um ihre Sache gegen die Nachdender ju führen, wo er jedoch teine reellen Refultate gewonnen bat. Rach feiner Radfebr vom Congres ward er jum Aeprafentanten beim bevorftebenden Landtage gemählt. Auf biefem Boften geborte er anfänglich jur Bolfspartei, nahm aber fpa-terbin die des Shnigs, wordber er vielen Anfechtungen ausgefent gemefen ift. Er erhielt nach dem Wiener Congreg den Sitel als prenfe ficer geheimer Sofrath und ber Rouis von Witrtemberg bat ben Abel feiner Samilie unter bem Ramen Cotta von Cottenborf erneuert. Dan vergl. eine umfandlichere Biographie Cotta's in ben Beit-

Man vergl. eine umpanoligere viograppie Corrus in ven seine genossen N. XIV.

Estus, f. Centimanen.

Estus, f. Centimanen.

Esus ist ein franzbsische Wort, dessen mannigsatige Bedenstungen nicht bieber gehören, das wir aber erwähnen, weil es nicht keiten, und bespaders in mebreren seiner Jusammenkellungen, in der deutschen Esnus heift im Allgemeinen: Streich, Schlag, Unternehmen, Ausgang einer Sache. So kam ein Feldberr, so kann ein Spieler, jeder in seiner Art, einen gläcklichen, einen ungläcklichen Spieler, jeder in seiner Art, einen gläcklichen, einen ungläcklichen Spieler, jeder nur mit Handwassen, als Degen Ariegssprache eigentlich ein Angris, des nur mit Handwassen, als Degen Flimes, Leicht geschbret und schnell gelungene Unternehmung. Der Aussehren wird auch uneigentlich auf andere, diesen ähnliche Fälle des Lebens ausgedehnt. — Esup die ein ist den schnelle Blick, mit welchem ein Kensch alles zum eben vorliegenden Gegensände Gebberige und Pernge gewisser Seiner Augenmaß, die Kähigseit, die Gebbe und Pernge gewisser Seigenstände nach dem blossen Andlick ziemtlich richts anzugeben; endlich auch soviel als Aussicht oder Andlick ziemtlich richts anzugeben; endlich auch soviel als Aussicht oder Andlick ziemtlich richts anzugeben; endlich auch soviel als Aussicht oder Andlick ziemtlich richts anzugeben; endlich auch soviel als Aussicht oder Andlick

ficht. - Conpode. Eteatere, Ebeaferevirp, eigenflic auf der Buhne eine gu einem bestimmten 3wede funftlich vorbereitete, pibgliche Beränderung, wodurch ein bober Grad Des Utberraschung bereint wird, sen es in Bermandlung ber Decoration, ober im unerwatten, has Intereste besonders ergreifenden und der Sache eine gewiffe Alde tung gebenden Auftreten oder Gruppiren ber Personen. Sheaterung wird auch banfig für jede auffallende Sandlung gebraucht, wo es gut nicht ; ober boch weniger um Die Sache, als um ben Schein, ober auch darum, mit ber Sache auch ben Scheln ju retten, ft thun ift. — Coup . D'Atat, Sauptcoup, ift eine traftige, we weiten gewaltfame Daftreget, Die ein Farft, ein Staat in außerop Dentlichen Sallen, mo bie gembhnlichen Mittel nicht gugureichen foel men, ergreift. Auch eine Sandlung, eine Begebenheit, welche einen wichtigen, enticheibenden Ginfluß auf ben Staat bat, wie eine Sample folacht, Die Ginnahme ber Sauptfadt eines Reithe zc. alles, was in einer Sache groß, außerorbentich und enticeibend ift. Courbet te nennt man in ber Reitfunft bie funftlichen bestw

formigen Sprunge des Pferbes, wenn es Die beiben Borberfuße bebt,

und faft gu gleicher Beit mit ben Sinterfagen nachfest.

Courten (Billiam), ein berühmter englifcher Raufmann und Schiffe-Rheder. Gein Bater mar Billelm Courfen, ein reicher famandifcher Raufmann, ber, um vor Alba's Graufamfeiten ficher ju fenn, fich in London niedergelaffen batte. William mar 1572 in Lonbon geboren, und führte von i600 an in Gemeinschaft mit feinem Brut Peter ben vaterlichen Bandel mit fo vielem Glade fott, bag er bald unermeglich reich marb. Belbe Braber wurben in ben Mitterftand erhoben. Mußer dem gemeinschaftlichen Sandel verfolgte Billiam noch feine besondern Speenlationen. Er ließ fiber zwants Schiffe bauen, und beschäftigte mehrere Jahre lang fiber 2000 Seto leute. Er schoß Jacob I. und Carl I. zu verschiedenen Zeiten bedeutende Gummen vor. Aber er erfuhr auch den Wechsel des Guids. Breit seiner Schiffe batten 1814 eine wüfte Inse entbedt. Courten gab ihr den Namen Barba dos (eine der Laraben), ben fie noch anter und anter Anter Schonkelland Der Dary der Kelenick Courten gab ihr with anter Anter Schonkelland Der Dary der Kelenick führt, und erhielt 1627 Die Erlaubnig bom Ronige, bort eine Colonie anzulegen, melde fic balb ansehnlich vermehrte und ihm neue Reichthumer unführte. Doch Lord Carliste entrig tom Diefen Befft 1609 burd Sinterlift und Gewalt. In Amboina, mo er ebenfalls ein Gie Diffement batte, murden feine Factore ermordet und feine Baaren ge-raubt. Dadurch ging ber betrachtlichfte Theil feines Bermbgens verloren. Er mandte den Reft ju einer Speculation nach China an. Doch auch blefe miglang. Er mar ju Grunde gerichtet, fidrgee fic in Schulden, und farb 1663 in bolliger Armuth.

\* Eraca u, eine freie Stadt in Boten, in der Proding Best-galisten, in einer weiten Stene am Jusammenfug der Audama mit der Weichsel (L. 57° 30'; B. 50° 3' 38"), ehemals die Haupt-kadt von sang Polen, mit ungefähr 25,000 Einwohnern, worunter viele Deutsche und eine Renge Juben, befteht aus vier Stadten, namtic Dem eigentlichen Eracau, ober ber alten Stadt, Die mit Mauern, Ballen und Graben umgeben ift, und ben Borftoten etradom und Klopars am linfen, und Cafimirs am rechten Ufer ber Beichfel. Benn man bie Menge von alterthimtichen Kirch und Beftungsthurmen, bas bobe Solog und Die meit verbreitete Baufere maffe in ber grangenlofen Chene bor fich liegen fiebt, fo glaubt man einer prachtigen Stadt ju naben; aber biefe Bracht verfcmindet in Der Mabe, und der getaufchte Reffende fieht fich in einem Laberinthe frummer und fomubiert Gaffen, blof von ben Ruinen einer gland genberen Borgeit umgeben. Denn auf ber Beit, wo Bolens Konige fer reftoirien, jable Die Stadt über 40.000 Einwohner, und galt fir Die reichfte im Bonde. — Cracau ift der Gip eines Bifcoffs, welcher ehemals ben Ditel Berjog von Geverien führte. Die Cathe bratfirde, ein febenswerthes gothifches Deifterwert und Die reichke Rirce in Baligien, enthatt die Denkmaler vieler polnifcen Rbnige, unter andern bas Gfab bes berfihmten Gobiesty; von den übrigen 72 Rirchen find verfchiedene jum Theil Durch ibr Alter mertwardig: In Eracau murben Die Ribnige von Moten gefront, und bie Rron-Fieinobien murben bier vermahrt. Rur ber lette Ronig von Polen warb 2764 su Wirfchan gefront. Die Stadt marb im abten Jahrhundert gegrunder, und trieb bon jeber einen bedettienden, durch ihre Ange beginftigren Sandel: Bei ber Theilung von Polen 1795 fiel Eracan an Deferreich, welchem ichon frifter die Borftabt Cufmirs zugeborte. Dit gang Weftpalizien marb es rhog ein Sheil bes Bew methums Warfchate, und durch die Acte bes Biener Congreffes ward as 1845 mit einem fRinen Gebiete jur unabhangigen republicanifcen Stabt erfiart.

Eraffus. Ein Name, den viele Admer führten. Sier find veriglich zwei zu ermähnen: 1) Luc. Lieinius Eraffus, der im Jahr Anns 658 Esnful war. Er gatt für den gehften Aedner feiner Zeit, und machte sich schon als In aling durch feine Beredtamseit ber rübmt. Er befaß eben so viel a. als Gelstedzegenwart, und war dabei ein durchaus rechtschaff ann. 2) M. Liein. Eraffus, mit dem Besinamen Dives, der Leiche, den er, wie mehrere feines Geschlechts, wegen seiner ungeheuren Reichthumer sührte. Diese was sen so groß, dog er einst dem Bolte ein Fest gab, wobei er es auf seine Rosten an 10,000 Lischen bewirthete und überdieß noch so viel Genralde austheilte, daß jede Familie Inche und überdieß noch so viel Genralde austheilte, daß jede Familie Inchen in geleich Consul, und In J. R. 663 und 658 war er mit Bonpejus zugleich Consul, und Wie Eenser. Als einer der angeschensten und einstügreichsten Mömer, der über 7 Millionen Thaler besaß, und ungleich höcht ehrgeizig war, sachen Erton Art von Arium vira t (den bish privatim) mit dies sen Gelden bildete. Auf einem Feldzuge gegen die Vartber, den er aus Habsuch und Ehrgeiz unternahm, wurde er von diesen nebst

vielem seiner Begleiter gebobet.
Eraven (Lady Silabeth), nachber Markgröfin von Anspach, is die jüngse Socher des Grafen Berteley und 1750 geboren. Ju 3. 1707 vermählte sie sich mit Wilhelm, lettem Grasen von Era ven, son dem sie seden Linder batte. Indes mußte sie nach einer Verwhindung von ihm ersahren, das auf die Vermittelung der beiderseitigen Freunde 1881 auf elnechte Frankreich und die Verden verließ darauf England, bestuchte Frankreich und diegander, ein Ausgach, wo der Markgraf Geistigen Friedrich Carl Alexander, ein Nesse Fredrichs des Großen, simen Gos bielt. Der Markgraf trat mit Lady Eraven in ein genames Verdälisse. Im J. 1787 besucht sie Russland, die Erimm zwo Constantinopel, wo der fran lische Gesander, Graf Ersteutigs des Mortes den Anstharos binab, die vor ihr noch kein Frauenzimmer besucht der Anstharos binab, die vor ihr noch kein Frauenzimmer besuch derte. Nachdem Lord Eraven 1792 zu Listadon gesorden war; vers

mablte fich der : Martgraf mit ibn, überties feine Lander gegen in Jahrgeld dem Konige von Preufen und ging mit feiner Gemolin nach England,, wo er unweis Sammerfmith ein Schief (Sois) Brandenburg) faufte. Soon in ihrem fiebzehnen Jahre batte 2009 Eraben ein artiges Gebicht verfertigt bas bamals in ben Zeitschift ten ericien. Ihre Reise durch die Erimm nach Constantinopel, in einer Reihe von Briefen, erfchien juerft 1789 (englisch) und nurd jum Bortheil Mercier's gedruckt. Gine neue vermehrte Auflagt erfchien 1814. Außerbem bat fie verschiedene Gedichte, Theaterfalle und Romane gefdrieben.

Erebengen beift eigentlich beglanbigen ober verfichern, ; 5.

Credenibriefe, Beglaubigungsschreiben. Insbesondere beigt credenia, eine Speise ober ein Serbanbere vorloften. Diese Sitte bes Bortofini hat ihren Grund, unfreitig in der Furcht, vergiftet zu werden.
Ereck's, ein Sauptfiamm von nordamerikanischen Urbewohnern, im mittieren Sheil des Staats von Georgien. Das von ihnen de wohnte Gebiet reicht vor diesem in Korden die zum Laken Gr. nate lider Breite und vom Mobile. Strom bis an das atlamifche Mer. Durch manderlei Bertrage und Kaufe bat jeboch der Stage pan Beorgien einen großen Shell Diefer Landereien an fich gebrache, p Dag Die eingebornen Stamme immer weiter in bas Innere Des gan vas gier einzevenen Stamme immer weiter in vas intere de Laubesstantlägebedagt worden find. Die Bundesztnoffenschaft der Erecks war shemals von Bedeutung, denn noch im Freiheitskriege waren fie ab,000 Köpfe fiart, jahlten 5000 fireitbare Männer, und bemohnten 55 ftadiahnliche Flecken, die Obrfer ungerechnet. Das Land ist Gemeingut. Joder wechselt seinen Wohnplat nach Gefallen, und jeder eben unbekaute Fieck gehört dem zu, der ihn debauen will. Die Sie eben unbekaute Kieck gehört dem zu, der ihn debauen will. Die Sie theilung nach den Ereckst noch der Seminalen Bie Land der obern Ereckst. der untern Creel's und der Seminolen. Die obern Creel's (die Mbbacu's) bewohnen die Ufer des Sallapu-See's, des Lufahaifoiund des Alabama-Stroms; die untern Creek's (die Laufaufs) haben die Gewässer des Ospatiahis-Sets und des Flint-Stromes bis au beiber Bereinigung im Befit; Die Seminolen endlich mobnen und au veider Uereinigung im Beitz; die Seminolen endlich wohnen und freisen vom Appadschiela bis an die Gränzen von Oft. Florida. — Alle diese Indianer treiben eine Art von Ackerdau, sweit diest nämlich ohne landwirthschaftliche Vokserungen, Statt finden kandlich meisten Pränner jagen den Winter hindurch, und zieden den Sommer über in den Arteg oder gehen mütig, so daß nur die Beider ein Gritcken Land für das tägliche Bedürstiß anthärsig am dauen. Einige Indioducu iedoch, namentlich vom Statume der Ehabans am Flint-Strome, haben sich eine Angahl Neger-Schaven angeschafft, und treiben, neben bedeutender Viehundt einen keilich guten Aderbau auf regelmößig abgetheilten und eingebegten Felbern. — Sie brauchen jedoch teinen Pflug, fondern bearbeiten den Boben mit der Sacte. Irdene Ebpfe und Siegel, Korbe, geräuchert Leder, fcmarpmaxmorne Sabalspfeifen, bbigerne Loffel u. dal. find ihre Manujoo tur-Artitel. Det Saupigegengand ihres Sandels mit ihren civilifirten Rachbarn befteht in Belimere und Sauten, bem Ertrage ihrer Jagbjuge mahtend des Winters.

Eremona, eine befeftigte Stadt in Ober-Italien, Die Saubt fadt bes cremonefichen Gebieres im Berjogthum Dailand, mit nabe an 30,000 Einwohnern (27 Gr. 41 Min. 51 Sc. Lange, 45 Gr. 7 Min. 43 Sec. nbrbi. Breite), zwifchen ben gluffen Abba und Oglis am Ufer bes Po, über welchen bier eine Schiffbrude führte

Eremona bat ungefahr eine beutfche Deile im Umfange, ble Stragen ind breit und regelmäßig, aber die Saufer nicht fonderlich gebant. Ein fleiner Canal, ber jum Theil unter den Saufern weglauft, ver-indet den Bo mit dem Oglio. Die Stadt hat 44 Rirchen und Raiellen, und es gab bier noch vor wenig Jahren 43 Kibster. Die Domoirche ift eine ungebeure Steinmasse, mit einer Façabe von schonem veißen und rothen cremoneser Marmor; das Innere ift mit guten tresco. Semablden geziert, und in der Saufballe befindet sich ein Bafferbecken von ungeheurer Größe, aus einem einzigen Block Berojefer Marmor. Der Glodentburm ift ein fonderbares Werf ber Saus-funft, er besteht aus zwei achtedigen Obeltofen, über benen fich ein Breng erhebt. Bon feinem Gipfel, in einer Sobe von 372 Jus. überfiebt pas Auge den gangen lauf des po, wie er in interfendfagen Biegungen die weiten Sbenen der Lombardei durchftromt. Die Seiden manufacturen von Eremona find beträchtlich; und die hier gebauten Bielinen waren lange Zeit die besten in der Welt. Gine ehmische Volenie gründete Eremona im Jahr 291 vor Ehr. Geburt. Mehrere hundert Jahre besaßen es die Benetianer. Die Kaiserlichen unter Being Eugen erdberten es am 1. Kebr. 1702 durch einen plohtichen Ueberfall, und nahmen den Marschall von Billeroi, der hier sein hauptquartier hatte, und der gung ruhig im Bette lag, mit seinem ganzen Generalstabe gesangen. Während ver Acvolutionskriege theilte Eremona jederzeit das Schieffal der übrigen lombardlichen Statuten. Erepiren, von Bomben und Granaten, heißt gerfpringen (f. Somben. )

Ereticus, f. Rhpthmus. Erenger (Goorg Friedrich), ein ausgezeichneter beutfcheit Phi-lolog, geboren ju Marburg ben 20. Mars 2772, flubirte unf ber Univerfität feiner Baterfiade und hielt fodaun Borlefungen über Phiuniversität jeiner Baterstader wie vielt soann Bortesungen uber Polosophie und griechische Literatur. Im Jahr 1804 ward er Professor bei der Universiät zu Beidelberg, seigte zwar einige Jahre darauf iinem Aufe nach Holland, fand sich aber dort so wenig einbeimisch, daß er auf der Stelle nach Heidelberg zurücksehrte, wo er in seine kückeren Berhältnisse wieder eintrat. Seine verschiedenen Werke sind Beweise seiner Selebrfamkeit und seines Scharftinns. Dahin gehbrt wernehmlich seine Wert über die historischen Kunft der Griechen, seine Bymbolis und Wortschappie der alten Ablet (4 Bahe), sein Dissentius toffus, feine Historicorum graecorum antiquissimorum frag-

menta u. f. w.

Eriminalrecht, peinliches Recht, Strafrechtswif-ienfcaft, Die Biffenfchaft von ben Pflichten Des Staates bei. Rebertretung ber Strafgelige. Goll ber Bwed bes Staate erreicht verben, fo muffen Rechteberlegungen nicht allein burch phylischen, iendern auch durch pinchplogischen 3mang abgewendet werden; per Staat barf nicht allein, fondern er muß a) durch Befannts nachung bes Strafgefenes bestimmen, daß auf die rechts-perlegende That (das Berbrechen) unausbleiblich ein Uebel Sirafe) folgen werbe, beffen Befurchtung nach ber leberzeugung bes Befchgebere bagu geeignet ift, ben Trieb jur Begebung jener that in allen bem Strafgefete unterworfenen Individuen ju unter brucken; - b) durch Bollgiebung des Strafgefenes jener Undrebung, Die fonft für aufgehoben gehalten werben mutbe, Erfolg perfchaffen. — 3meet und Rechtsgrund Der Strafe ift nicht Dras pention gegen kunftige Rechtsverlegungen von Seiten bes in bes

frafenden, Berbrechers, nicht Wiebervergeltung ber bem Berbrecher unternommenen Rechtsverlegung gegen ihn felbft (jus talionis), nicht Bieberherfellung ber rechtlichen Ordnung in ber Befellicaft, nicht ummittelbare Abichredung bes ju beftrafenden Individume von funftiger Begehung abnilder oder anderer Rechtsverlettungen, uicht Berbefferung bes fittlichen Bu-fandes des Berbrechers, obgleich viele Gefengeber und Rechtsgelehrte aller Beiten Bwede Diefer Art opr Augen gebabt und vertheibigthaben. — Gereinigte Ansichten über ben Zweck und Rechtsgrund ber Sirafe verdanten wir vorzüglich bem Geb. R. von Feuerbach ju München. G. beffen Revision der Grundfage und Grundbegrift bes positiven peinl. Rechts u. f. Schrift ub. D. Strafe, als Sigo rungemittel; ferner Die Schriften von Riein, Rleinfcrod, Grolmann, Bacharia, Safinger und Brunner's Sandbuch ber Literatur ber Eriminalrechtewissenschaft. Das Eriminglrecht ift eine rein pofitive Wiffenschaft. Doch hat man ein fogenanntes allgemeines peinliches Recht, als Philosophie der rechtlichen Grunde des Strafrechts und seiner Ausübung, aufgestellt. Die Deutschen Erimie palrechtslehrer haben das peinliche Recht in das gemeine, in gang Deutschund geltende — beffen Quellen bas Corpus Juris Romani, bas Corpus Juris Cononiel, die peinliche Gerichtesednung Carls V. und andere Reichegefese find - und das befon bere) in einzelnen belutschen Landern und Begirfen geltenbe, getheilt. (G. Quiftern's Grunds. d. deutschen peinlichen Rechts, herausgegeben von Rlein; Gibel's Spftem bes allgemeinen peinl. Rechts, mit Anwendung auf Die in Churfachfen geltenden Gefete. Etttmann's Sandbuch des semeinen deutschen peinl. Rechts.) — Unter den Erimigali-geseigebungen berdienen bemerkt zu werden: 1) die englische, 2) die toskanische unter Leopold, 3) die neuere preußische, 4) die bsterreichische seit Maria Sheresia, 5) die neuere französische. (Aleber außereuropäische Eriminalzesengebungen val. Michaelis's mosak fces Recht; — Gefetbuch ber Gentoos, a. b. E. von Raspe, Same burg 1778; — Feuerbach's Eriminal-Jurisprudenz des Corans, in b. Bibl. des peinl. Rechts, Bd. II. ) — Unter die Manner, web che in der zweiten Balfte des borigen Jahrhunderte durch ihre Schrife ten Die furchtbare Barbarei aus ber Prapis Des Criminalrechts pas bannen balfen, gebbren: Beccaria, Filangieri, Boltaire, Geroff, D. Globig und Sufter, Paftoret; Durch Schriften, afabemische Lebrportrage und unmittelbaren Ginfluß auf richterliche Enticheibungen wirkten R. gerb. Sommel und Rlein. Beibe fegnet die Denfoheit, fen es auch, daß beide oft Die Grangen der richterlichen Gemalt felbik überfdritten und überfdreiten lehrten. Sier fann nur ber Ort, fepn ju einigen Andeutungen über Die Begenftande Der Eriminal-Rechte wiffenschaft. Man bat bie Berbrechen eingetheilt: in Erim inai., Civil- und Poligei. Berbrechen (nach Berfchiebenbeit ber Broge, Der Berichtsbarfeit und ber Art ber Befete, melde übertre ten worden find); in Staats- und Privatverbrechen; in Berbrechen ber Begehung und der Unterlaffung; in gemeine und befondere (Ber-brechen einer besondern Claffe von Staatsburgern, 1. B. ber Solpaten); in einfache und qualificirte (wenn die Befege wegen einer befondern Eigenheit eines Berbrechens eine bartere, als Die font fefte gefeste Strafe vorfdreiben); in fcmert (delicta atrocia, atrocissima) und leichte (levia); in capitale und nicht capitale; in firchliche, weltliche und gemischte; in folde, welche in die Sinne fallende Merb

male, surdeflaffen und welche bergleichen nicht gurucklaffen (facti permanentis et transcuntis ; in befannte und berborgene; in poli-endete (consummata) und unvollendete (attentata - constus delicti proximus vel remotus); in verfahliche und unverfahliche (delicta dolosa, culposa) n. f. w. Es ergibt fich von feibit, daß biefe Sintheitungen theils nothwendig, theils jufallig, b. b. abbangis bon dem Inhalte einzelner Gefetgebungen find. In diefet Abbangigfeit von ben pofitiben Gefengebungen fieht befonders auch die Elafe fifteation ber Berbrechen. Leiterbach bat nach gemeinem beut-ichen peinlichen Rechte folgende Claffifitation aufgemelle: I. beter-ministe, gemeine Berbrechen: A. bifentliche Berbrechen, Staatssethrechen überhaupt, i) Berbrechen an der moralischen Peribu-lichkeit des Staats selbst, ober an dem Regenten, als solchem. Staats-verbrechen im engern Sinne, a) Sochverrath, b) Berbrechen der Beteidigten Majefat; 2) Berbreden gegen einzelne Gewalten bes Staats, Regieringsberbrechen, a) Berbrechen gegen bie auffe-bende Gewalt, Mingverbrechen, b) Berbrechen wider die anord-nende Gewalt, Amtserfcleichung, c) Berbrechen wiber die richterliche Gewalt, als a) rechtsmibrige Gelbftbulfe — welche von Privatrache und Nothwehr ju mitericheiben ift — son ne ober mit Anwendung unrechtmäßiger Gewalt — Duell; — B) Befreiung eines Sefangenen — von Seiten bes Gefangenwärteres, bes Gefangengenen fibft, britter Berfonen; - 2) Berlegung Der Urphebe - Des eibli-den Berfprechens, fic an bem peinlichen Gerichte nicht ju rachen. Der, bei Lundesbermeifungen, vor geendigter Strafgeit nicht gurud ju fehren; - d) Betbrechen widet Die enecutive Gewalt; Aufrube und Bumule; B. Privatoerbrechen, i) Berbrechen gegen ura fprangliche Rechte bes Menfchen und Burgers, a) Berletung Des Rechts auf bas Leben, () Lodifchlag und einfachet Mord, - besonders benannte Arten: Ranbmord, aufgetragene Ebdtung, ober Banditenmord, Menchelmord, Giftmord; B) gefenlich ausgezeichneter Mord, ober Mord an Aeltern, Rindern, naben Blutsbermandten, Schmägern, Berfonen hoben Standes, am herrn bed Morders (Parricidium im engern und weitern Sinne); — b) Berlegung ber Integritat ber menfolichen Rrafte, a) einfache Abruct-Berletting, B) qualificirte Rbiper Berletungen, - Bergiftung; -C) Bribrechen an bein Rechte Des Burgers aur freie Dispostion an feinem Abroer, namentlich: Menfchenraub (Plagium), Entführung, nicht freiwillige Schwächung; — d) Berletung des Rechts auf Ebre, a) gemeine Injurien, B) qualificirte Injurien, au) burd bie Art bet Sogebung - Basquill und Somabidrift, bb) burd bas Object ber Berledung, - befonders Blasphemie; a) Berbrechen gegen ermora bene Rechte, a) individuell gefährliche Bertenung Des Rechts auf Sachen, a) burch biofe Beichabigung, B) burch Entwendung, aa) ge-meine Entwendung, bb) qualificiere Diebftable, au jum britten Male begangener Diebftabl, BB) gefährlicher Diebftabl, durch Einbruch, Einstelgen, durch Baffen, 39) Entwendung Des diffentlichen Eigenthums (Peculat) als: Riechenraub (Sacrtlegtum). Beculat im engern Sinne (Orimon residui); — cc) gesehlich ausgezeichnete, nicht qualificirte Diebstähle, aus Entwendung aus einer Erolchaft von Seiten eines Mitterben, BB) Familiendiebftahl (furtum domesticum), pp) Entweitdung an Früchten auf dem Jelbe; — dd) Entwendung burch Berlenung der Berfbulichfeit, Raub; — b) gemeingefährliche Berletung Des Rechts an Cachen, a) Brandftiftung, B) verurfacte

Heberfdwemmung; - c) individuell gefährliche Verlegung des Rechts aus Bertragen, a) Beriebung ber Bertrage auf Treu und Glauben, a) Berlehung bes chelichen Bertrags; ad) Chebrich, bb) vielfache Che (Bigamie). II. Bage, gemeine Berbrechen, A. materielle, 1) Rinderaussehung, a) Abireibung ber Leibesfrucht, 3) fraffige Unfruchtbarmachung; B. formelle, 1) Berbrechen, welche burd Gewalt begangen merben, a) eigentliche Gewalttbatigfeit, b) Landfriedensbruch, s) Berbrechen durch Edufchung eines Andern, a) gab idung und Beimug, b) qualificirte galidung, als: Meineld, Granp berrudung, Pravarication, b. b. Begunftigung der Begenparrei in einem Rechtsftreite; Calumnie, b. b. bas Berbrechen, beffen fic derjenige schuldig macht, welcher jemanden wiffentlich falfchlich anklagt, Concussion, Expressung eines Bortbeils burch den Bormand, ober ben Bigbrauch eines Rechts. III. Gemeine, beterminirte Poligei . Bergeben. A. Bergeben gegen die Befete der Erimi. Landsmang, b. h. Drobung tanftiger Berbrechen, nalpolizei. verbunden mit folden Bandlungen, aus benen man auf Die Ernfi-lichteit ber Drobung ichliegen fann; B. Berbrechen gegen Gefene ber Guter. Poligei, 1) Bucher, Aneignung eines gefehlich nicht er-laubten Gewinns bei Ereditgeschäften; 2) Dardanariat (unerlaubte Bertheurung ber Gegenftande bes Lebens-Unterhalts), Sagardspiele und unerlaubte Betten; C. Bergeben gegen Gefete ber Gitten. polizet, ale Schmbren und Buchen, Buttinten, Bettelei; D. Ber-geben, burch welche theils Gefene ber Gitten . Polizet, theils Gefene ber Bevblerungs . Polizei übertreten werben, -1) Bieifceeberbrechen, befondere: Somachung und Surerei, Concubinat, Inceft, Gobomie, 2) Beibilfe ju fleifchesverbrechen, Ruppelei; IV. Befonbere Berbrechen, A. Berbrechen ber Staatsbeamten, 1) Beftedung, 2) Unterfchlagung bffentlicher Gelber, Malver-fation; B. Militar-Berbrechen, 1) gemeingefährliche: Denterei, Solbaten-Aufruhr; 2) individuellgefährliche: Infubordination, Ber-laffung des Postens, Breulofigfeit an der Jahne, Defertion, Berfau-fung der Baffen u. f. w. Die Strafen find ju allen Zeiten und in allen Landern febr verfchieden gewefen. Robbeit, Graufamkeit und Aberwis haben gewetteifert, Die mannigfaltigften, Die Menfch-beit entebrenden Strafübel ju erbenten, welche man bei Bolkern, benen europaliche Gultur fremb ift, ja felbft in vielen Lanbern En-ropens noch jest voliftreden fiebt. Die in Deutschland ehebem übli-den, jest aber jum Theil nicht mehr jur Bollgiebung fommenten Strafen claffificirt Feuerbach aifo: 1. unbenannte - 1. B. Berinft gemiffer Rechte und Privilegten ; II. benannte , A. mechanifche ober phofice , 1) Cobesftrafe , a) einfache: Enthauptung burch Comerbe oder Beil, Bangen, Strafe Des Gtranges; b) qualificirte, a) innerlich : Rabern, Ertranten (Gacten), Berbrennen, Biertheilen, Leben. Digbegraben; — 6) außerlich: burch Schleifen jur Gerichteftatte, . Aneipen mit glubenden Zangen, Flechten bes Abroers auf bas Rad, Steden bes Ropfs auf einen Pfahl, Berbrennung bes Leichnams nach ber Enthauptung u. f. w. a) verftimmelnbe Strafen, i. B. Abbauen ber Sand, Abfchneiden ber Finger ober ber Bunge, Mus-fechen ber Augen; 3) forperliche Auchtigungen im engern Ginne, ale: Staupbefen, Stockfolige ober Aubensuchtigung; 4) Kreibeites frafen, a) Berweifung und Berftridung, ober Anweisung der britischen Gen Grangen, welche ber Bestrafte nicht fberfchreiten darf; b) Freis heitschraften im engern Ginne: gemeine Gesängniffrase, Zuchthauss

ı

.

t

Frafe, bffenttiche Arbeiten; B. pfocologische Strafen, 1) Chrenftra-fen, a) blog befcamenbe, als; Riecenbuge, Bermeis, Abbitte, 2010 berruf; - b) befdimpfende, als: Salseifen, Schandpfabl, Brandmarten, Berbrechen Des abeligen Bappens, Anfolagung Des Ramens an den Salgen, unthelliches Begradnif u. f. m. 2) Bermbgeneftra-fen: Selbftrafen, Confiscation des gangen Bermbgens oder eines Shells Deffelben. Goll die Strafe, welche bas Befet für ein Berbre-Den befimmt bat, jurrfannt werden, fo muß die Epiften bber ber Ebatbeftand bes Berbrechens (corpus delicti) ausgemittelt und auf Seiten bes Uebertreters Im bu tattvitat, Moglichfeit ber Bu-rechnung, vorhanden fenn. Bielfache, theils aus ben rechtlichen Granden bes Strafrechts, theils aus poffetten Gefenen berguleitende Milberungsgrande laffen aber in bielen gallen nicht bie gefete-lich bestimmte, fondern nur eine gelindere Strafe jur Anwendung tommen. Die Eriminalgerichtsbarkeit, im weitern Ginne, beidaftigt fic mit ber gerichtlichen Erbrterung und Enticheibung aller, nad Strafgeleten ju beurtheilenden falle. Im engern Ginne aber forante inan ben Begliff berfelben in Deutschland auf Die eigentlich fogenannten peinlichen Sachen, D, h. auf diejenigen wichtigern Eriminalfalle ein, welche bei Entftebung ber Partimonialgerichte in Deutschland in frühern Zeiten gewehnlich ber landesherrlichen Gewalt porbehalten blieben, und fraterbin jut Competens ber Dbergetichte gerechnet wurden. Der Begriff Eriminalpfoceg (peinliches Vergabren) ift ebenfalls boppelt; im weitern Sinne: das gerichtliche Berfahren in allen Straffachen; im engern: das Berfahren in den eben ermabnten; eigentlich fogenannten ptinlicen Sachen. Er ift, nachdem entweder ein Antlager ben Berbrechet vor Gericht verfolgt; ober ber Richter von Anteswegen verfahet, a cellfa torifc ober in autfitorifo (Antlage - und Unterfudungs - Proces). Bei legterm tommit es juweilen jut Epetial. Inquiftion, b. b. einer mit beftimmten Sormlichteiten begleiteten Fortfesting des Un-gerfuchungsprocesses. Benn der durch Angeigen (Indicia) eines Berbtechens verdachtig gewordent baffelbe weder gefiebt, noch burch Beweismittel, als Augenschein, Beugen ober Ueftinden, beffen über-faber werden tann, fo find Mittel jur Ergelindung ber Wahrheit anjumenben. Dabin gehart Confrontation, Territion, Cor-tur und Reinig nig seib. Die Durch Bortur (Marter, peinliche Frage) erpresten Geftanbulffe, follen nach ber peinlichen Gerichts-ardnung Carls V! wet bis brei Tage nachber wiederholt und genebmigt werben: Bei biefer fogenannten Urgicht foll gwar fein Peinis ger erscheinen; allein ber Wibetruf hatte gembnitit Bieberholung ber Marter jur golge. Die Cortur und mit ihr die Territion (bas Schreden mit ber Datter) ift — leiber — noch nicht in allen bette foen Landern aufgehoben. In Sachfen find es balb 40 Jahr, bag Griebrich August fie fur immer verbannte. — Die Bertheibiguns (Defenfion), welche entweber bie Abmendung aller, ober bie Dilberung ber verwieften Strafe, auch jumellen bie Abmendung einzelnes procefficalifder Santlungen, j. B. ber Special-Inquificion, Der Loreut, me blefe noch Statt finder, jum Endzwecke bat, ift teinem Angeschul-Digten ju verweigeen. Gir muß in der Regel durch einen der Rechte fundigen Sachwalter geführt, und barf, befondere in michtigern Eriminalfällen, ben bem Angeidulbigten, auch nach Befanntmachung bes Endurthels, wenn et nicht ganglich freigesprocen worden, noch einmal, und nach ber Berfaffung verfchiebener Lander, auch wohl jum

dritten Male gefodert metden. Außer dem Gefuche um nochmalige Beribeidigung tant, nach Berfchiebenheit ber Landesverfaffungen, die Bollgiebenheit ber Landesverfaffungen, die Bollgieben geines Eriminalurtheils (welcher bei hinrichtung der jum Sode verurtheilten Berbrecher das feierliche hoch noth pein-liche Salsgericht, nach uraltem beutschen Bebrauche, vorrangehit durch Appellation, Supplication, Gefuch um Nichtigkeiteerklatung und andere julafifge Rechtsmittel aufgehalten werden. — Db bei einem juridifc unvollftanbigen Beweife eines angefculbigten Berbro dens ber Angeschulbigte 4) mit einer, von Der ordentlichen Strafe abmeidenden gelindern (außerordentlichen) Strafe ju belegen, oder ob b) Sich er ungemittel gegen ibn julaffig, oder ob c) er ganglich lodjusprechen fep? — Diefe für die Denichbeit fo wichtige, und neuerlich vielfeitig etheterte Frage, hat i. J. 1800 Beraniaffing ju Auffiellung einer Preisfrage gegeben. (S. Alein's, Aleinschrob's und Konopac's Archiv des Erim. Rechts III. und IV. Bb.). Die erfte Meinting (a) ift in der Praris angenommen, obicon folde weber aus allgemeinen Rechtsgrundlagen, noch aus der peinlichen Gerichtsordnung Carls V., noch aus dem recipirten tomifchen Rechtsgerechtfertigt werben tann. Die zweite Reinung (b) bat vorzüglich

Riein , Die Dritte (c) Feuerbach vertheidigt.
\* Erimm. Die Erimm ift eine 270 Quabratmeilen große Salbe infel, welche von dem fcmatjen, afemfchen und faulen Deere (einem Meerbufen bes afemiden Meeres) befpult wird, und mit bem feften Lande burch Die eine Melle breife Landenge von Beretop jufammen-tängt. Gin Erdmall mit einem Graben und bem fogenahnten golde-nen Thore, erftredt fich burch ben fcmalften Theil biefer gandenge bon einem Meere jum andern. Die Ctimm ift ein fchnes Land, im notblichen Theile eben, und nur im füblichen Theile von einer Gebirgefette burchtogen, welche bas taurifche Bebirge beift, ihren Amfang bei Raffa nimmt, fich bis nach Balatlawa erfrectt, und gegen Weften fich bei Baftichifarat endigt. Giner ber bochen Berge ift ber Coatprbagh, sonft Erapeque, welcher 4722 fuß über das Meer erhaben ift. Aus diefer Gebirgekette entspringen viele Fluffe; wotunter der Salgpr und der Karasu die bedeutendften find. Der von diefem Det Salght und der Karusu Die debeutenugen und. Die von vereme Gebirge narblich gelegene Theil der Halbinfel ist eine obllige Ebene, ohne Baldung, mit wenigen Gewässerie ist einem fruchtbaren Boden; der salltige gebeigige Theil ist der anmutbigste Landstrich, wo Berge, Thalet, Baldungen, Hügel, Wiefen, Jüsse und Bache mit einandere abwechseln. Biele Gegenden find paradiessich, indem sie auf der Landseite durch die Gebirge, von weichen helle Bache berbabktnen, gegen alle kalte Binde geschicht werden, und nur den kanten Milden die fiber has ichmark Meer von Globen ber weben. fanften Binden, Die aber bas fcmarge Deer son Guben ber meben, offen feben. Eine ber fobnften Gegenben ift bas Thal Baibar, me man appige Wiefen, Balber, reiche Kornfelder und Die fcbnften Gartenanlagen findet. Die in Diefem Durchgebenbe angebauten Thale faft an einander ftogenden Obrfer, baben ein reinliches Anfeben. Das fall an einander joyenven Obejer, baben ein reinzime anieven. And Elima ift mild und gesund. Babrend in Petersburg alles noch im Schnee bergraben liegt, ift in der Erimm icon der schnfte Frebeling. Die Binter find turz, aber frenge. Die Produkte find: Sertraide, haupesächlich Beigen und Getfe, Halsenfechte und Gartensgewächse, Melonen, Arbusen, tetabliches und schnockaftes Obs, auch Feigen und Mandeln; Bein, welcher dem ungarischen am Gate die Anders Gate die annehmlichen Lauchtiere, auch Kameele weite gleich fommt, Soll, Die gewohnlichen Sausthiere, auch Rameele, wiel gabmes Befiliget, Fifche, Schaalthiere und Bienen. Bon Minerastem Andet man viel Salz, Salpeter, Rall, Marmor, Meerschaum, Balkererde, auch Eifen. Die Sinwohner, beren Ind nach Berhältenis der Größe nicht kark ift (etwa 150,000), sind größtentheits Tatasies, die sich zur muhammedanischen Acigion bekennen, ferner Aussen, Briechen, Armenier und Juden. Die Tataren haben einen wohlgewildeten Körper, sind gutmüttig, gaffrei, reinlich und mäßig, des vohnen Städte und Obrset, und treiben Ackers, Gartens, Obstsund Weinhau. Die jezige Hauptstadt der Erimm ist sim serns polions Akmetschert, ein schlechter, unbedeutender Ort. Baktsicht far al war spast die Residenz des Shans, jest liegt die Stadt pröstentheils in Auinen. Der Hauptsallas des Shans ist noch in seinem ganzen Umfange vorhanden, und soll in seiner ganzen orientalischen Form erhalten werden. Die wichtigse Stadt der Erimm, in den frühern Zeiten, war Caffa oder Feodosia, welche mit Zeit ihrer größten Misthe innerhalb der Kingmauern Isogo und die Borkädte mitgerechnet 44 000 Haufer hatte. Von dieser Größe sind nur Auinen vorhanden; die prächtigen Köder und Woscen sind im Schutibausen vorhanden; die prächtigen Koder und Woscen sind in Schutibausen vorhanden; die prächtigen Koder und Woscen sind in Schutibausen vorhanden; die prächtigen Koder und Woscen sind in Schutibausen vorhanden; die prächtigen Koder und Woscen sind in Schutibausen vorhander Larfe bestuchte, in fünsig Familien; jest soll is Stadt doc Engländer Elarfe bestucht, in fünsig Familien; jest soll is Stadt doc Vender und Koder einige tausend Einwohner jählen. S. Eassal

dend ber deien. Mit den Militärbezirken enthält es 3-6 Q. M. mb 650,000 Einwohner, theils Ersaten, theils Aaizen, met weigen Deutschen und Ungarn vermischt. Es zetfält in Prodinzial-Vooriten, welches aus den drei mit Ungarn verdundenen Gespannschaften Mag-asdin, Areus und Agram besteht, und eine Sielwerfassung dat — ind in Militäre Ersatien, welches die nämliche Verfassung dat — ind in Militärzengen Oesterreichs hat, und in das Earsstater und Barasdiner Generalat, und die Banalgränze eingetheilt ist. Ersatiens nördlicher Theil (Provinzial-Ersatien) ist mehr bagelig als zehiezz, und hat einen fruchtbaren Goden, indem nur niedrige Gerge aus Greiermark und Krain sich dinenisiehen. Der sädliche Bebissen (Militär-Ersatien) hat an der bosnischen und dat einen Wellebit, das Plissischagebirge und das Griner Gebirge. Diese Bebitze erkrecken sich die sin das Innere des Landes, wo die Aapella und der Kleef zu bemerken sind. Das Elima ist zesunder, als in em benachbarten Slavonien, und mild. Das Land hat vorzäglich Bein, Tabal, Getraide, Mais, Obst, besonders Pfingmen, Holz, kindysch, Psterd, Die Haupskad des Konigeriches ist Agram. Ersatung Scholz, Die Haupskad des Konigeriches ist Agram. Ersatung der Insel Secland, am Sund (129 35' bst. L. van Greensich, So. 3 nordlicher Br.) in einer kleinen Entserung zuhells an Helfingder, Helfingdorz in Schweden zegenatur. Friedrich II. dante es im I. 1574 auf einem Grund von eineren Pfählen. Die Sausstad.

Eronborg, Kronenburg, ein danisches seites Schlos auf einer krhaunge der Insel Secland, am Sund (12° 3' bfil. L. van Breensich, 50° 3 nbrdlicher Br.) in einer kleinen Entsernung nbeblich on Helfingbr, Helfingborg in Schweben gegenüber. Friedrich Il. dante es im J. 1574 auf einem Grund von eichenen Pfablen. Dies Schlos, welches ein beinahe vollsommenes Viered bildet, ift adar is lang und 214 Fuß breit. Es hat in den Eden vier Ehurme, wie enthält geräumigt Baraden für die Besatung. — kange galt ieses Schloß, dessen bestimmung eigentlich die Vernachung der Schlösister durch den Sund ist, für einen Schlöstel des Reichs, die die nagehinderte Aurchaftet der englischen Flotte, am 29. Märt, 1801, ine Unzulänglichkeit derthält. — Berdecher werden bier als Ban, ine Unzulänglicheit derthält. — Berdecher werden bier als Ban, ine Unzulänglichert. Unsern des Schloss ist eine landesberrliche kunchen fabri, und etwas weiere entsernt liegt das Lukschloß Marien-

luft mit einem Garten, Samfets Garten genannt, weil, mie bie Sage gebt, Des durch Shaffpeare weltberühmt geworbenen Samlets

Bater bier ermordet ward.

Crown - glafs, Rronglas, febr reines, heftes Tafelglas, meldes die Englander (ju folge ber Erfindung Dollonds), in Berbindung mit bem Flintglafe bei Berferrigung Dioptrifder Inftrumente anmenben. Die Bufammenfegung mit bem lettern verbindert die abbrende Strablenbrechung.

+ Enba Die gange Beoblferung Diefer, mit ben bagu geborben fleinern Infeln, 231a Quadraimeilen großen Infel, befiebe hus 520,000 Einmobnern, lauter Fremdlingen, besonders Spaniern, Eresten, Meffigen, Mulatten und Negern, Die fich hauptfachlich mit bem Plantagenbau und Sandel beschäftigen; bingegen die Induftrie ift faft gang unbefannt und beschraft fic faum auf Die unentbehrlich ften Sandmerte.

Euma, eine uralte Stadt in Campanien und jugleich die altefte griechische Colonie in Italien, die von den affatischen Cumaern und ben Phochern jugleich angelegt war. Der allgemeine Glaube ber Realiener verfette Die cumaifche Sibplle hieber, obgleich fie eigentlich

in Affen einbeimifc mar.

Curgeel, f. Bormundichaft. Eureten, f. Rornbanten. Eurlatier, f. Boratier.

Eurfib, (Schrift) uennt man bie etmas ichief liegende latele niche Schrift, wie i. B. emerion min bedient fich ihrer juweilen in Drudfdriften, um bestimmte Borte bem Auge Des Lefers mehr be-

mertbar ju machen.

Eurius, (lat.) eigentlich ber Lauf. Gembhnlich berficht man barunter ben jufammenbangenben Bortrag einer Biffenicaft von ei-nem gemiffen Puntte an bis ju einem anbern bin, jo bag er ein für Ach beftebendes Bange bildet; in diefer Bedeutung fagt man ein Enrfus über die Mathematil u. f. m. Auch bezeichnet man damit die Abtheilung der Bubbrer oder Schaller felbft, und fagt daber, ein Schaler vom zweiten Eurfus u. f. m.

Eusco, Englo, eine Stadt in Peru, die ehemalige Refidenz ber peruanifden Regenten (Inca's), mit 26,000 Ginwohnern (71 Gr. 4 Din. weft. 2. v. Greenwich, 13 Gt. 42 Min. full. Br.), bermalen eine weitlaufige Stadt mit ichbnen feinernen Saufern und vielen prachtigen bffentlichen Gebauben. — Die Osmfirche ift groß, von ichner Architectur, und febr reich. Außer ihr bat bie Stadt noch g andere Pfarrfirchen und mehrere jum Theil febr reiche Klofter. Unter den Benfmalern Der alten pernanifden Berrlichfeit geichnet fo die große jur Vertheidigung der Stadt erbaute Citadeffe aus, deren Mauern vorzüglich dadurch Bewunderung erregen, daß die natürlischen unbehauenen Steinmassen dergefalt in einander gepaßt und gewein unvernienen Steinungen vergepart in einunger gepatt ind ges
fügt find, daß weder Mörtel noch sonk ein Abrper nöthig ift, um
Zwischenräume auszufüllen, die nitgends zu finden find, indem das
Sauze nur eine gediegene Masse zu büden scheint. — Euseo ward
bet Sage nach im J. 2043 vom ersten Inca, Manco-Capac gegennbet, und der Plas, auf dem es noch jest steht, am Jus mehreret
Berge, welchen der fleine Jus Guacanap bewassert, von ursprenglich
raub und uneben. Aber die Gröge und Pracht der Gebäude, der
Tekung und des Sannensemels, erregten bas Gestauen ner Angelen Freung und des Sonnentempels, erregten das Erfaunen der Spanier, als die Stadt im J. 1543 don Franz Pigarro erobert ward. In ber Mitte war ein großer freier und ebener Plat, von dem pier Saupt ftragen ausgingen. Jede Probins des Reiches hatte ihr eigenes Quarsifer, und die Bewohner der Keftdenz durften den ihrer Landsmannsschaft angewiesenen Bezirk nicht mit einem andern vertauschen, fogar die Familie der Jnaa's und ihre Adkömmlinge, bewohnten ein eigenes Quartier der Stadt. Jeder durfte den Sitten seines Landes treu bleiben, doch alle mußten den Dienst der Sonne in einem prachtosisien Lem Lempel beobachten, dessen Wahre mit Gold und Silber bedeckt, und mit den Bildern und Idolen der von den Inca's beheerschren Rationen verziert waren. Alle Hauser waren von Stein erbaut, und die Stmächer in den Pallästen der Großen des Reichs, schimmerten von Gold und Silber. Die Mauern der Stadt waren wie das oben erwähnte Echloß von rohen Steinen mühfam und dauerhaft erbaut, und drei in der Mauer angebrachte große Kestungswerte hingen mit dem großen Schlosse Schlosse durch unterirbische Gänge zusammen.

En fis & (lat.) Huter. Insbesondere werden Aufseher von Blobiofeten, Rung und Naturalienkabinetten Eugeoben genannt. In der Sprache der Buchtender beigen die am Schluffe einer Seite unten angefenten Aufsingefolben der nachstolgenden Seite Euge den. Iche werden fie aber meiftentbeils, als der Symmetrie zuwider, weggelaffen. Das deutsche Auf er frammt ebenfalls von Eufse (Rirchenhuter) ab.

Envier (Gegrae Leopold Chretien Frederic Dagobert, Baron be) seboren gu Mompelard 1769 und in ber berühmten Carleatademie au Stuttgarb fitr Die Stubich gebilbet, wo er fich auch vorzüglich die Renntulg ber beutichen Sprache und Literatur erwarb. Mit bem Aufange ber Revolution tam tr nach Barie, lebte raftlos feinen Stu-bien, ohne fic febr um Parteten und ihren Geift ju befümmern, und erwies fich gleich in feinen erften Berfuchen als einen ber ausgezeichneiften Gelehrten in ben Naturwiffenicaften. Sogleich bei feiner Errichtung murbe er jum Mitglied bes Inflituts, und 2002 der phi-lomatifchen Gefellfchaft ernannt. 1808 murbe er Universitätsrath auf Lebenszeit, und bereiste in biefer Eigenschaft 1811 Solland und Die Deutschen Provinzen, mit bem bekannten Roel, um die Primarichne Ten gu befichtigen. 1813 ernannte ibn der Kalfer gum Requetenmeifer, bald hernach jum außerordentlichen Commiffar in Muing, und ber Konig 1814 jum Stackerath bei ber Comité des Innern und des Dandels. Er ift befrindiger Gecretar der Akademie der phofischen Wiffenschaften und Professor Ver Naturgeschichte am Museum und im Collegium von Frankreich. — In seinen Schriften zeichnet er sich eben so sehr durch die eiriste, gefindlichte Gelehrsamkeit, als durch seltene Rarbeit und Eteganz des Styles aus, und oereinigt mit beiden eine glangenbe Beredtfamteit. Wir begnfigen uns folgende ju nennen: Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. 1798. 8. - Extrait d'un ouvrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a retrouvé les ossements dans l'intérieur de la terre. 1799. 8. — Leçons d'anatomie comparée requeillies et publices sous ses yeux par M. M. Dumeril et Duvernoy, 1805. 5 Vol. 8. -Recherches anatomiques sur les reptiles regardés encore comme douteux. 1807. 4. - Recherches sur les ossements fossiles des quadrupedes. 1811. 4. Vol. 4. — Memoires pour servir à l'histoire de l'anatomie des mollusques. 1816. 4. — Sein jungerer Bruder, Frederic Cuvire, ift Inspecteur bei ber Barifer Universität, und gab 1815 in 8. ein icababares Werk über bie Ginrichtung ber Brimarfoulen : Projet d'organisation pour les écoles primaires,

+ Enghaven. Die Ginmohner muffen ihrer Berfaffung gemas fortmabrend ein Lootfenboor bei ben außerften Connen (Sabrmaffergeiden) in See baben, um den in den Strom einlaufenden Schiffen tuverziglich Beiftand ju leiften. Die Stadt Samburg taufer im naten Jahrhundert das Amt Rigebuttel mit Cuebaven, um bie Man-bung ber Elbe unter bestänbiger Aufficht ju baben. Babrend bes franibfifchen Revolutionstrieges, und bis jur frangolifchen Befignahme ber Elb - und Befermundungen, wechselten von bier aus die Patet-boote awischen bem Continent und England. Der Leuchthurm von Eurhapen ift = 8° 43' 1" bftl. L. pon Greenwich, 53° 52' 21" pholi. Br. Seit 1"18 ift bier ein Seebad eingerichtet. Es befindet fic bei Eurhaven und Rigebuttel an der Rordfee. Das Babehaus feht auf einer swifden dem Detre und ber Elbe gelegenen, bon ben Bellen befpulten Anbobe, neben bem Leuchthurme. Es ift febr go fomactvoll und freundlich, mit einem Gefellichaftelfaale, tinem Bimmer für ben Babedrit und vier Bimmern ju marmen Gerbabern ver feben. Alles ift barinnen nett und reinlich, überall der nhibige Dausraib. Die tupfernen Bannen fteben tief im Bufboden, Die Unter-haltung poer Berftartung ber Barme bes Babemaffers bemirft man burch beißen Dampf. Gine balbe Stunde com Babebaufe if in ber See erefflicher ebner Srund, volltommen jum Bade geschiete, Es wird hier mittelft Karren gebabet, ble zwei Raver baben und einerm Schaferfarren gleichen. Sie haben ein Cabinet jum Aus und Un-fleiben, und werden durch zwei Pfetde bis zu einer Liefe von brei Buß in die See gezogen. Ein am Karren befestigtes Icle wird bermitergefchlagen, und nun babet man unter blefem ober geht weiter im bie Gee. Bur bie, welche bas Baben in ber offnen Gee fchenen, ift sie See. Fur die, weiche das Saoen in der offnen See fereien, ist hinter dem Badebause eine andre Badeankalt in einem kleinern Hause, das auf einem Damme zwischen zwei Landseen, die mit dem Sasm von Jamburg verbunden find, erbaut ist, und im Winter wesen Sisgang und Wellenschlag weggenommen wird. Durch die Fireh wied jedesmal dem einen See frisches Seewasser zugeführt; and dem est dann durch eine Schleuse in den zweisen gelangt. Mittelft der angebrachten Abbren einne ze dann in die Bater im Jause und lauft auf der Andere Wellen der Arbeite ober angebrachten in ber perhalt der Arbeite ober Abser est ihre bestallt nicht zu starteten meil diese Anstelle der Arbeite in der Office ift hier beshalb nicht su furbroten, weil dieft Unftalt ihr Buffer aus der Nordice und Sibe jugleich ethalt, das ein Gemiso von drei Eheilen Sals und einem Sheil Tlufmaffer ift. Nach und nach werden jur Beluftigung der Babenden allerband Anlagen gemacht Bobnungen findet ber Eurgaft in Eurbaven und Misebuttel,

eine Biereciftunde vom Babe. Epaneifche Felfen ober Symplegaben, imei Felfenin-feln am Eingange bes Lontus Eurinus. (S. Argonauten).

Eponus, ein berahmier Blug in Phrygien, in welchem beim Baden Alexander der Broge fant Das Leben eingebuft batte. Gein

Baffer ift von außerordentlicher Ralte.

Epnolura, eine Domphe Des 3ba, melde ben Jupiter erzogen und nachber in das Geftirn Des fleinen Baren berfete murbe. Dach Diefem Stern richteten fich die Phonicier bei ihren Schiffidbrten und noch jest ift Epnofur im uneigentlichen Sinne gleichbedentend mit Leitftern, Wegweifer, Richtichnur.

Enpermeine, f. Epprifor Beine. Eppreffe, cin fohner Baum; von bem es mehrere Gattungen sibt. Die Dichter haben ibm ben Charafter Rillet Erauer beigelegt und laffen ibn oft die Graber beschatten. Seine immer grine garbe

te ibnen das Bild ber Emigfeit.

Epprifoe Weine. Der coprifoe Bein ift rath, wenn er aus ber Prefe fommt, nach 5 bis 6 Jahren aber befommt er eine blaffe Farbe. Der coprifoe Russateller bagegen bat in ben erften Jahren eine weiße Farbe, wird je alter, je thiber und nach bo Jahe ven bick, wie Juleb. Gein Geschmack ift außerst fuß. Die esprischen Beine find nicht zu jeder Jahreszeit gleich schmachaft; ber Frühling und Commer find ihnen am bortheilhafteften, große Ralte fchabet ih nen und nimmt ihnen Gefomacf und Beruch. Gie merben anfange in verpichte Schlauche gefullt, baber fie einen fiarten Dechgeruch ba-ben, ban fie nur nach Jahren verlieren. Rach dem fegen Lanbe tom-

huldvoll aus, und ernannte ihn jum Senator Palatinus. Seine De-mablin ift eben so berühmt burch ihren Batriotismus, als burch ihrt Schönbeit und ihren poetischen Seift, welchen fie in der Correspon-beng mit Delille glangend entsaltere. Ihre Lochter batte fich mit etnem Bruber bes Abnigs von Burtemberg vermablt, fic wieder von ibm getrennt, und lebt nun ju Weapel bem Anfchaun bet Runfte und ben Studien. Bon ibr ericbien ju Baricau ein trefflicher Moman : Malvina.

Egenn Georg. Nachdem ber Rrieg gwifden Rufland und ber Pforse, in weldem Die Gervier auf ber Seite ber Ruffen waren, durch einen Friedensichlus im Jahr 1813 geendet warden mar, brach fwar aufa neue ein Auffand gegen Die Satten in Servien aus, und unter Cjerny George Anführung folugen die Servier am 24. Juli bie Earten in der Segend von Schabaj, numeit Belgrad; aber im Oct. 1813 brangen Die Tarten mit Uebermacht über Die Morana bor, und befetten wieber Beigrad. Die Anfahrer Der Servier, Die nun an der Gelbestagneigteit ibres Parerlander ver Geine filten, Atcheteen in verschiebene Begenden. Extrny Georg ging mit feiner Familie nach Rufland, und expicit eine Penfian von dem Soft zu Netersburg, ben Charafter eines taifert. rufficen Benerallieutenants und ben Meranber - Remety - Orben. Im Juli 2817 magte er, unter frembem Ramen, eine Reife aus bem bferreichifden Gebiete nach Gemenbria, angeblich im von ba eine bei feiner glacht gurudgetuffene Gumne Beib abjubolen. Aber feine Ankunft mat ben Sarten berrathen worben; er wurde fogleich enthauptet, und fein Ropf nach Confantino. pel deschick.



<sup>+</sup> D, ber vierte Buchfabe bes bentiden Abe, melder gefinde ausgesprochen wird und badurch bom & berschieden ift. Rur am Ende ber Borte lautet et mie E. + Dama's ?, die vemanifche hauptftadt bes gleichnamigen Pa-

schallte, welcher einen Theil vom alten Sprien, Phonisien und bas ganze Valkftira umfaßt und jeht kaum noch 8 bis goo, doo Menschen zobit, da im Alterthume bier mehrere Millionen sich unfammendrant ein. Die Stadt zählt jest woch mehr als 200,000 Einwohner. Der Vascha von Damnak hat bier feinen Sig; er ist als Emir al Habich ber Begleiger und Bertheibiger der heiligen Karavane, die unter seb

ner Bebedung von bier jahrlich nach Deffa abgeht.

Dambray, (le Chevalier Charles), Sprhfling einer eblen fich mille in der Normandie, geb. 1760. Er widmete fich dem Studium der Rechte und der Nederbahne; und zeichnete fich feit 1779 in deb den als Appeat général bei der Cour des aldes in Paris so rübmelich aus, daß er 1788 an die Stelle des derenmen Redners Séquiet imm Avocat général beim Parlament mit allgemeinem Beisall ers mannt wurde. Er heiratdete eine Lochter des Herrn von Barentin und schichtete sich Anfang der Revolution zu diesem nach Deutschin und schon war er für das neue Ministerium bestimmt, als die Flucht und Gesangennehmung des Rhuigs ihm diese glänzende Ausficht und Gesangennehmung des Rhuigs ihm diese glänzende Ausficht benahm. Nach Frankreich zurückzeichtt, lebte er auf seinen Güstens Mitgliedes des Conseil général des Departements der Seine inserieure. — 1814 rief in der Adnig Ludwig XVIII. an den Hofzurück, ernannte ihn zum Kanller von Frankreich, Justisminister, Pair, Prässdenten der Pairssammer und kommandeur des h. Gelsberdens, und sibertrug ihm die Oberaussicht, über Muchandel und Journale. Der Einfall Bonaparte's entsernte ihn abermals von Baris; er ging in die Normandeie und von des Khnigs Rücktehr verlor er die Oberaussicht über Buchdandel und Journale an den Polizeiminister, debeit das Prässdinm der Pairssammer, in welcher Eigessichtiger et auch der Commission zur Kross das Aussimmissionen, was dieser Eigenfahren der Backtang das Aussiministerium. Den 3. Ausgust 1816 wurde er zum Rieglied der Alademie der Juschseiten und sohnen Missendiasten ernannt:

Der Atademie Der Jufdriften und fohnen Wiffinschaften ernannt:

+ Dampfbobt. In England beschäftigte fich felbet die Restlonalgeletzeibing 1817 mit biefem Gegenstande und entwarf das Daw-lament nach den sorgfältigften Untersuchungen eine Worfcrift, nach der von biefem Zeitpunkte un die Dampfboote und Dampfloife muffen eingerichtet werden. — Die Anwendung berfelben verbreitet

fich übrigens täglich mehr.

Dandolo (Binienzis, Graf), bekannter stalienischer Revolutionär und Gelehrter, geb. ju Benedig ums Jahr 1764, war noch in steiner Baterstadt ein gewöhnlicher Apotheker, als er 1797 bei Aunkberung Bonaparte's an der Spige der Reusfranken sich so laur ind thätig sür die Revolution äußerte, das fin die Neuerer in Benedig zum Prässdenten des klussigen Gouvernements ernannten, und ihn als Deputitien an Bonaparte sandten. — Trop seiner Berbeisungen hatte Bonaparte Aenedig deunoch an Desterreich abgetrreich, und Dandolo versuchte daber alles Mögliche, um das Bolf gegen desterreich aufzuregen, mußte sich aber in die Eisalplusichen Republik süchen, wo er zur Entschädigung den Tiert eines Eisopen und Mitglieds vom geoßen Rath erhielt. Dier kauft er nun eine Menge von Rational-Domainen, welche er durch Zucht von Merinas, Weindau und Dandel z. auf das Bortheithasieste zu enungen verstand und sich eingeheures Bermögen erward. 1738 mußte er vor Suwaron sich nach Frankreich süchten, wo er in Berbindung mit mehrern Gelehrten das

länsk verschollene Merk: les Hommes nouveaux herausgab. Die Schlacht von Parengo bspiete ihm den Ausweg nach Mailand, und abon den Sintritt ins Mahlfollegium der Doitt. Sobald Hanaparts den Sinigstitel von Italien angenommen hatte, sandte er den Dandels als Proveditore Generale nach Dalmarten, wo er seiner Siselleit folgend, mit ungeheurem Glanze auftrat, — wie früher kin senetianischer Proveditore gethan batte, — mit franzbs. Generalen um den Worrang siritt, von seiner schnen Krau und seinen Kindern umd einen kindern um geben, auf einen Ebrone sigend die Huldigungen und Tribnte der Dalmatier empfing, aber dennoch die Liebe aller Unterthahen sich erwarb. Bonaparte rief ihn nach Mailand zurück und machte ihn zum Senatzer und Grasen. Nach dem Sturz des Kaisers verlor ei zwarziene Aemter, behielt aber sein Swarzischen, und lebt nun als Mitglied des Instituts vom Lombardisch, Kennder, und lebt nun als Mitglied des Instituts vom Lombardisch, Kennder, Auserhau, Bau, Bedandlung und Berferrigung vom Luchen, welche neben seinen mancherlei Geschäften von ungewöhnlich

dem fleige jeugen,

Danemart, ein europalfches Ronigreid, gwar bas fleinfte ber norbifden Reide, aber von teber intereffant burch feine Lage gwifoen zweien ber befahrenften Meere, deren eines es verfchließen fann, und burch feine Rabe und Berbindung mit dem germanifden Stnatenvereine. Stfdidig. Die giteffen Bewohner Danemarte marek Deursche, muthvolle tahne Meniden, Die fic von bem furchtbarften aller Clemente, bem Decre, nabrien, und Die bobe Rrafe ihres Gefolechts bis auf fpate Zeiten bemabreen. Siner ibrer Stamme, Die Eimbern, bewohnte bie jatifche Salbinfel, ber Abmer Chersonesus eimbrica. Et wurde ben Romern guerft burch ben großen Secresaus furchtbar, ben er in Bemeinschaft mit ben Teutonen in Die fcbnen Provinzen Galliens unternahm. Späterhin drängten fich unter Auffahrung des rathselhaften Odins, die Gothen in die ftandinadi-fiben Länder, und gaben sowohl Danemart, als Norwegen und Coweden Regenten aus ihrem Bolfe. Stsotd wied als der Erste gammet, der über Danemart herrschee; indest ift sowohl seine als seinet Radtommen Befdicte mit fo vielen Rabeln bermifct, dag man biefen Beitraum mit Recht ben fabelhaften nennt; man weiß nur, bag Danemark bamale in viele Eleine Staaten gerftlicett, bag feine Bemobner harte milbe Arieger marin , Die ihren vorzuglichften Ermerb in ber Seerauberet fuchten , und auf affen Deeren wohin fie tamen, auf allen Ruften bee Dieans gefürchtet murben. Als die große Nich mermacht gang ju jetfallen aufing, ba ward endlich auch im Suben ber Name von Danen und Normannern befannt, weil manche biefer Seehelden jest auch an folden Ruften und Flugmundungen fandesen, Die ehebem bie Bachfciffe ber Abmer gefchust batten. - Rop-manner - unter biefem allgemeinen Ramen begriff-man noch immer Danen, Schweben und Norweger - fifreten in England zwei Reicht, Negen fich unter Rolla auf der frahibfifchen Ruffe in ber Mormandle nieber, bevbiterten die Farber, die Orfaben, die Shetlands, Island und einen Ebeil von Ireland, und jogen fogar nach Spanien, Itae lien und Siellien. Wohin fie kamen, verbreitete fich der Ruhm ihrer Baffen, abet auch theer Bilbbelt, ihrer Raubereien! In ihrer Dationalverfaffung aber anberte fich burch die Streifgugt wenig : es blieb ein Deutsches Seberatiofoffem niehrerer Rlane ober Stamme', beren

jeder fein eignes Saupt batte, die aber jufammen unter einem Ober. konige franden. Erft als die deutschen Konige aus dem Stamme der Carolinger fich in ihre einhelmischen Angelegenheiten mischen woffen, sogen fich die Stämme enger jusammen, und es schieden fich nun Kopmeger und Banen in abgesonderte Staatsgruppen. Sorm der Mite unterwarf fich zuerft 863 Iutland, und verband endlich gas alle kleine danischen Staaten unter seinem Seepter. Sein Enkel Sven, ein friegerischer Fürft, bezwang im Jahre 1000 einen Sheil Norwo-gene und 1014 England; fein größerer Gobn Anud vollendete 1018 nicht nur die Groberung von England, fandern beffegte auch einem Sheil von Shottland und unterwarf fich 1050 gang Norwegen: und ter ihm flieg Die Macht Danemarts auf ihren booften Gipfel. Stants. Flugheit bewog ibn gur Annahme ber chriftlichen Religion und gur Ginfuhrung bes Chriftenthums in Danemart, bas eine vollige Metemorphofe bes Landes und Der Mation hervorbrachte, und Die Rule pur beiber machtig besteberte. Anub, ber 1036 forb, hinterließ feinem Machfolgern ein machtiges Reich, aber fur beffen Anfrechtbaltung war ihre Kraft nicht gewächfen; schon 1042 ging England, und 1047 Rormegen wieder verloren, und das danische Arich fel nun nach und nach durch innere Untuben entfraffet in Die tieffe Ohnmacht. Die Sven Magnus Effritson bestieg 1047 eine andere Opnaftie Den Thron : aber Coen und Knuds Rriege hatten ben geudalism im Staate gegrundet. Diefer raubte unter Diefer Donaftie, Die außer dem großen Balbemar dem Chrone keinen einzigen wurdigen Regenten gab, alle Kraft, und machte die Regenten nicht allein bon der Babt ber Bifcoffe und bes Abels abbangis, fandern fog alles Mart bes Staats an fich, fturgte ben Landmann in Leibeigenschaft, lief ben Arterbau verfallen, und gab den Sanbel gang in bie Gewalt ber beutschen Sanfe. Der Abnig, Dem ihre Bahl ben Ehron gab, mußte in seinem Sanbfaftningar bas Bablrecht ber Stanbe anterfennen; ein ihm sur Seite gesehter Reicherath forante feinen Millen ein, und ver-nichtete alles Gute, mas bon ber Krone ausgehen konntt. Mit Mal-bemax III- erlosch 1367 bit mannliche Nachkommenschaft ber Eftri-fiben: seine kaaistluge Tochter Margaretha faßte nach ihres South Diav IV. 1358 erfolgten Lobe bas Auber bes banisches Sienes. fcmang fic auch auf die Throne von Soweden und Normegen, und fiftete 13gy die betabmte Ralmarifche Union, Die jeboch nicht jum Sjude ber brei verbundenen Reiche ausschlug, und unter beständigen Uneinigkeiten nur bis 15a5 fortbauerte. Schlechte Regenten, vorzug-lich bet grausame Ebristan II. von 1513 bis 1523, die fortwährenden 2 Ariege mit Someben, bas endlich 15ad fic ben ber Union trendte, mehr noch bie innere Parteiwuth bes Abels und ber Geiftlichfeit, bas Reiben ber foniglichen mit ber fandifchen Gewalt, gernichteten ben Bobiffand bes Reiche immer mehr, Die Bollomenge berminderte fic Bulebende, Die banifden Deere wimmelten von Seeraubern, Die Schiff. fahrt und ber Sandel fanten, Rorwegen batte ben Weg nach Gran-land verloren und ber Sandel nach Island mar nicht mehr in feinen Sauden. — Nach bem ganglichen Abiterben ber Regenten ans Stiolds Stamme mablten Die Danen ben Grafen von Olbenburg, Ebriftian I., in ununterbrochener Erbfolge regierenben thniglich banifchen Familie, aus welcher auch Aufland und Schweden in neuern Beiten Argenten erhalten baben, und welche auch fiber Dibenburg berricht: - er verseinigte Norwegen, Solleswig und Golfein mit ber Krone, mar aber

burch feine Kapitalation fo gefesselt, daß er meht bas Saupt bes Reichstaths, als der Abnig eines freien Bolls zu fenn folen: "Gine noch viel hartere Rapitulation mußte fein Gobn Johann 1481 in Das nemark beschwören, und auch in Norwegen wurde feine Dacht noch wehr eingeschränkt; holftein und Schleswig theilit er mit seinem Bruber Kriedrich. Ishanus Gobn, Abnig Christian II., suche die ers niedrigende Abhangigkeit, wortn er von den Standen gehalten wurde, abjumetfen, aber et vetler barüber guetft Comeben, welches 1525 de underfen, aber et beriebt butabe guten Sambeten, weiger 1829 bie kalmarische Union gang jerich; und sogleich auch seine Beiben andern Aronen: Danemark und Norwegen erhoben seines Baters Brus der, Friederich I. auf den Arone. Unter diesem Prinzen erzwang die Aristokratte die vblige Oberhand; die Leibeigenschaft wurde geschlich, die Arformation eingesübet, und Norwegen 1532 auf ewig mit Danemark verdunden. Ehristigt II., sein Altester Sohn, theilite Sofiesa mig und holftein mit feinen Btflbern Johann und Abolph, welchre legtere ber Stiffer bes Saufes Solftein Gottorp wurde, legte aber baburch ben Grund ju langwierigen Jamilienfreitigkeiten. Ihm folgte 1559 Kbuig Briedrich II., bet die Diebmarfden bezwang und wegen Libiands in einen Krieg mit ben Someben verwidelt wurde, ben bet Stertiner Friede 1570 enbigte. Christian IV., feit 1588 Rbnig, mifchte fic mit vielem Unglade in ben Boidbrigen Rrieg, und brach ju sweien Malen mit Saweben, das teste Mal aus Eifersuche über bas Sidd biefer Krone und mit fo folechtem Erfolge, bas Bancmark im Bebufebroer Frieden 1635 Jampteland, Berjedalen fenfeits dam Gebitge, Gothland und Defel, Provinzen, welche es noch felt der Union behalten batte, gang, Salland aber auf 36 Jahre an Sowe- ben americk americk mußte. Die Kehler der danischen Regierungssein und Die Gebundenbeit Der Krone hatten hauptfachlich bas Unglick ber banifchen Baffen herbei geführt. Es verfolgte fie auch in bem neuen Eriege, ben Abnig Friedrich III. 1837 mit ben Schweden begann in bem Rostilbef und Rifbenhavner Frieden 1658 und 1659 bettet er Schonen, Bletingen, Babus, Drontheim, Bornholm und bas Eigenthum von Salland; dies bewirdte endlich 1660, als bas Reich bem Ruine nabe war, daß die Nation die Regierungsform abanderte und eine oblig abfolute Bewalt mit ber Ethlichteit ber Rtone in Des und eine vollig absolute Semuli mit oer Erviertet ver Arone in Abnigs Habb eileberlegtet. Zwar entsprach der Erfolg den Erwaratungen enfangs nicht; Striftian V. und Friedrich IV. lagen auch in dem arbischen Kriege unter, doch endigte fich derfelbe nach Carle All. Julie mit der Erwerbling von Schleswig. Seit diefer Zeit genoß Dänemark fast no Jahre lang unter allen Starmen der Zeit einer unmutetbrochen Ruse, aber die Wunden, die ihm sein Ungläck und feine sehlerhafte Negweungsform bis dahin geschlagen hatten, vermochte dass mit and anderemmene eriedlichen nicht zu heiten. Dänemark bas nun angensminene friedlicher offen nicht in beilen. Danemate if ein Staat, ber fie bei feinen wenigen Sulfaquellen hur mubfam in einer gewiffen Gelbfifanbigfeit forebewegen tann: einmal aus ihn en einer gewehren Steppnagoigtert sorierrigen kann: ermmal aus ihr erm gewehnlichen Gange gibt abt, bedatf die Staatsmaschien mehres ir Ichriumbeiter, um sich wieder hinelikelsen in kinnen. Zwar ven kocht es in der Folge Vissellein mir seinem Diademe, indem es 1775 in einem Angeliche mit Aufühnd die, iGG7 erwordenen Grafschien Oldendurg und Angehren der Grafschie der Europätigen der Bungebark der Grafschie Geleich and die best und Angehren die Geschie der Grafschie Gegleich an das des kulpmannschies, alls selbiges die Herrichaft und Angehren nach dem Kalle sichs, ale felbiges bie Berifchaft im Rorden nach dem galle ger es nun fpielte, war eine unsein the erobert batte; Die Rentle, Die Onete, und unerachtet feiner freine

Behaupteten Meutralitat, die wenigftens Schifffahrt und Sandel belebte, wurde es bennoch in den Continentalfries bermiefelt. Auf Frie brich IV. war 1730 Ehriftian VI. gefolgt, der 1746 die Krone feinem Sohne Friedrich VI. hinterließ. Beider Regierungen waren gang Brid I wur 1730 vo oprifitat va neinig de 1740 vie atone feinem Gohne Friedrich VI. binierließ. Beider Regierungen waren gang friedlich. Ehriftian VII. nahm bas Sciepter 1766; feine Negierung war eine Ministerregierung, die gleich anfangs die Struchfeeschen Händel trübten. Der jestige Konig Friedrich VI. wurde in einem Miter von 16 Jahren für majorenn ertistt, und am 14. April 1764 feinem gemuthofranten Bacet jum Mitregenten gegeben, dem er jeboch erft nach beffen Tode ided als Regent folgte. Bufolge ber mit Ang-land geichtoffenen Defenstigallianz brang ein banifore Salffcorps 2788 in Schweden ohne Biberftand ein; aber auf die Demonstratio-nen Englands und Preußens wurde 2 Wochen nach dem Anfange ber Reindfeligkeiten ein Waffenftillfand gefchloffen; melder fogleich diefen fruchtlofen Feldzug endigte, Der Dem ohnehin atmen Staate 7 Dit. lionen Rehlr. gefofet batte. Beffer behauptete er feine Mentralität 2792, als die toalifitten Machte in Danemart brangen, an Dem Roalitionofriege gegen Franfreid Sheil ju nehmen. Der Aufang bes agten Jahrhunderts mar für Banemart verhängnigvoll. Der Beltriet gur nordifchen Convention iboo verwickelte es in einen Krieg mit ben Britten, world bie banifche Blotte am 2. April 1801 bet Ropen, Bagen, eine Rieberlage erlitt. Beit ungladlicher maren bie Ereigniffe im Jahr 2807. Am a. Auguft ging eint fahreiche brittifde Flotte Durch ben Gund; Die Feindseligfeiten fingen gleich mit ber Eriegser. flarung an, und am 17. Muguft murde ein fut Die Danen nachtbeiliges Ereffen bei Kopenhagen geliefert. Da die danische Regierung fich meigerte, in die brittischen Forderungen zu willigen, so murde die Saubtfabt bier Tage lang fürchterlich bombatbirt, 400 Saufer in Afch Belegt und 2000 Einwohner getäbtet. Am 7. Sept. ergab fic Copenhagen auf Rapitulation, und die gange ausgerüftete fegelfertige Riotte mußte ben Britten ausgeliefert werben, bie fie mit allen fflegs gefangenen Seeleuten, die in diesen Tagen mit dem größten Muthe gesichten batten, nach ihren Inseln führten. Auch Gelgoland und bie westindischen Inseln gingen verloren: Der 1808 im Febr. gegen die Schweden erklärte und in Norwegen geführte Arieg war von kurger Dauer. Danemark schioß sich in der Folge immer mehr an Frankereich an, und dieses Benduen murde shäterbin nach der Schlacht bei Leipzig hart geahndet. Die von Danemart im Oftober 1815 ge-gen die wider Frankreich verbandeten nordifden Dade gemachte gen vie folger gennesert besonnveren norvelchen meaner gemachte ger Bolge, baf Solftein und Schleswig von ben Multen befest. Bluckfabt und ander Beftungen fonell ergbett, und ble bagifchen Temppen pen bem feften Lande verbrange murben. Der im Roo. gu Rende burg eingegangene Maffenftillfanb murbe burd neue feindseligkeitem in den erfien Sagen des 3m. 1814 unmebrochen. Doch balo trug in ben ersten Sagen des Inn. 1814 unmebrochen. Doch dato erug Danemark auf einen Frieden an, der mit England und Schweden am is. Ian. in Kiel geschlossen murde; Banemark entsages darim dem Bundnisse mit Frankreich, trat er Alliung gegen Fankreich bei und ftellte ein Teuppenkorps ihn gegod Mann, für welches England Gubstlen zahlte, dur verbünder eine Schwedicks England Gubstlen zahlte, dur verbünder ein gefür die westindischen Inseln gerückgaben, und Norwegen am Schwedicksen, für welches letzte est gurückgaben, und Norwegen am Schwedicksen, für welches letzte est durch Schwedischen Beit Russeland wurde der Friede im Febr. 1814 geschlossen. Durch den mit

Preugen am 14. Juni 1815 gefchloffenen Abtretungsvertrag überlies es fein Schwedifch-Pommern mit Rugen an Preugen, und erhielt bafar das preußische Lauenburg und Goo,000 Athle. Am 8. Juni 1815 trat ber Ronig mit dem jum Grogberjogthume erhobenen Bolftein . meldes feit 1006 gang bon bem Deutschen Reiche fich getrennt batte, Dem Deniften Bunde bei, und erhielt nebft Lauenbutg in Diefem bie pote Stelle und 3 Seimmen im Bunde, worauf Beranftaltungen ge-troffen wurden, in Diefen beiben Staaten eine lanbftanbifche Berfaffung einzuführen. Die Erhebung Solfteins in ein Grofberjogthum bat ber Abnig nicht angenommen. - Land und Leute. Das Rb. hat ver Konig nicht angenommen: — Land und Leure. Das Absaigreich Danemark, das Land der Danen, besteht aus den Juseln Seeland; Fahren, Langeland, Laaland, Falker, Bornholm und Woen, aus der Halbinfel Jütland und ais dem Herzogthume Schlewig; jum dänischen Reich auch gehören noch die Herzogthumer Holestein und Lauendurg, die Färder Inseln, Island, die Westüffe von Grenfedar in Offinoien. Das eigentliche Konigreich mit Schlesbig methale nur Alle Allend und die Fieder in Offinoien. enthalt nur 845 9/5, Jeland und die Farber 1488 1/2, die deutschen Staaten 173 3/5, und die Kolonien 339 2/5, das gange Relch aber mie feinen Rebenlandern 9787 Quadraimeilen, wovon freilich auf Das unwirthbare Island mit ber Rufte von Grbnland 1705 Quabrat-meilen tommen. Die Boltsmenge vom eigentlichen Danemark wird auf 2,220,000, die von Solftein und Lauenburg auf 370,000, und die von Island, ben garbern und den übrigen Kolonien auf 160,000 Individuen berechnet, so daß das gange Reich eine Bolksmenge von 1,740,000 Menfchen fast. Die Ginmebner find theils Danen; theils Denefche, und reben brei verschiedene Sprachen: Danifc im eigente lichen Danemart, Norfisch auf Island und Farber, und Deutsch in Dialetten: bem Platideutschen und Friefichen. Die Religion ift bie lutherische, boch gibt es auch Reformirte und gegen 6 bis 7000 Inden. Die Stande theilen fich in Abel, Burger und Bauern; un-ter den lettern berricht faft noch durchaus Leibeigenichaft Die Samptinfel Seeland (banifch Scalland) wird durch ben Sund von Schweben, Die Infel Fahnen (ban. Apen) burch ben großen Belt von Gerland, und burch ben fleinen Belt von ber Salbinfel Jutland (ban. Ipfland) getrennt; Diefe & Meerengen bfinen ben Bugang aus dem Deutschen in das baltifche Meer. Die befahrenfte Davon ift der Sund, und Diefe ift bei Selfingbr fo fcmal, daß ihr Kabrmaffer vom Soloffe Eronflot mit Ranonen befrichen werden fann. Die Infeln Laaland, Langeland, Salftet, Bornholm und Die meiften fleinen Gie lande liegen im baltifchen Meere; Die Salbinfel Juiland, swiften Dem Denefchen und baltifchen Meere, fibft im Guben an Schleswig; Das eben fo belegne Schleswig an Solftein', und Diefes, bem Lauenburg oftmarts jur Geite liegt', wird größtentheite burch die Elbe vom Sinigreide Sannover gefdieden. Die Oberflace Des Ronigreiche und Der beiden Bergogthumer ift bis auf einen maßigen Landruden, welcher burch die Bergogthamer lauft, vollig eben, und die Ruften fach, boch aber meiftens gegen bas Eindringen bes Meers burch Batten u. f. w. gefchugt, und bedarfen blos gegen bas beutfche Deer tanglicher Deich; ber Boben beftebe theils auch Marfchen, theils ane Seeft, und ift auch letterer nur maßig fruchtbar. Strichweife finden fich Morafie und einige Walbungen. Das Reich bat außer ber es begranjenden Gibe blog Ruftenfluffe von turgem Laufe, wie bie Giber, Der Guden, Die Stednig und Erabe; es gibt mehrere Bim

nenfeen, wie Der Schalls und Rageburgerfer, aber noch mehrere Mertebufen, wornnete ber Cattegat ber mertwarblifte und weitefte if und fich amifchen Sceland bis an Die Ruften Schwedens und Norme gens ausbreitet. Das Elima ift meiftens gemäßigt, uber febr frucht. Das Sauptprodukt Danemarks ift bas Rorn, aber nur in guten Jahren wird fo viel gebaut, als man braucht, und nur Die Bergegthamer paben bebeutenden Ueberschuß; isis konnten 2,300,000 Connen state a,500,000 Ribir. Species ausgestührt werden. hanf und Alaces be friedigen das Bedürsnis nicht völlig, eben so der um Fridericka gebautte Labauf (2,520 Centn.), der Krapp, der übrigens vorzüglich dut gedeihet, und der Hopfen. Die Gartenbau wird vernachlässigt. Un Baldungen ist Mangel, und das Holz iheuer; aber an Lorf is Das Reich außerordentlich reich, ned faft jebes Dorf bat feinen Corf. fich. Die Biebzucht ift nach bem Kornerbau ber zweite Rahrungs zweig, und ber einzige, ber bebeutenbe Artifft in die Schale ber Ausfuhr wirft. Jahrlich werden bloß aus bem eigentlichen Danemark 28,000 Pferde ausgeführt, und aberhaupt nimmt Danemart far Pferde, Ochfen und Wolle ichtlich 500,000 Athlit. Species ein. Die Babl bes hornviches bestimmt Oloffen ohne Die Herzogthumer auf nale ooo Stfict; Die Schafereien find unbedeutend, bagegen hat fich bie Schweinejucht außererbentlich verbeffert. Das Bild bat abgen nommen; wilde Schweine finden fich gar nicht mehr. Die Fifcherei, ber britte Rabrungsimeig, ift freilich bas nicht mehr, mas er fonft war, bod aber immer fehr bebeutend, und Die banifden Provinzen verforgen nad wie vor einen Theil von Pordbeutschland mit heringen, Schellei, Schellfichen, Auftern und hummern : 1816 gewann Dane mart für Rifde 500,000 Atbit. Species. Aus bem Dineralreiche find biog Shon, Ralf bei Segeberg und Sals aus bem Olbestober Berg. wherfe anjumerfen. Obgleich Banemart ein meiftene producirender Staat ift, fo befist es boch einige Manufacturen , wooon freilich Die meiften in den Stadten Ropenhagen und Altona angehäuft find; Die Danifchen Sandichuhe, die aus Intland fommen, find beribmt; abet Die Buckerraffinerien baben in ben neueften Beiten verloren, Sandet und Schiffabet maren vormals weit lebhafter, und fangen erft jest an von neuem fich in beben: 18da hatte Danemark mit den Bergesthumern überdaupt i,278 Seefchiffe. — Staatsver affung und Berwaltung. Danemark enthält jest ohne Island und die Fäster fla Städte und Marktstein, 7128 Obrfer, 2750 einzelne Hofe und go ablige Gater. Das eigentliche Danemark ift in 7 Stihesmier: Secland, Fühnen, Lagland, Malburg, Marbuus, Ribe und Biburg abgetheift; Soleswig und Solftein werden unter bem Namen ber Berjogibumer von einem eigenen Statthaltet, und Lauenburg von einem Lanbbroften verwaltet; Island und die Farber fteben untet einem Stiftegmemann: Es ift eine uneingeforantte Monarchie, berem Grundfaulen aus ben 3 Jundamentalgefegen, ber Gonveranitatsafte, Dem Ronigsgefete und bem Eingeburterechte befteben. Die Rtone ift fin mannlicher und weiblicher Linie erbild; die lutherifde Religion Stacisreligion. Der erfigeborne Gobn des Abnigs beift Kronpring; die Abrigen Pringen vom Gebildte nennen fich Erbpringen und Erben vom Norwegen. Die Khnige felbft mabien fcon feit a Jahrhundereen die nechfelnden Namen Friedrich und Ehriftian. Die Rofleen if Kopenhagen; der Litel: König von Dänemart, Norwegen, der Wenden und Bothen, Bergog ju Schleswig, Solftein, Stormarn und zu Dirmar-foen, wie auch ju Bibenburg. Die Rittererben find ber vom Cle-

Banten, bet Danebrog, welcher in 4 Ridfen eingetheilt ift, und it selden bit Dantbrogenanner gehbten, und ber de l'Union parfathe. Beanbe gibt es im Reiche nicht, nur etft jest werben in ben benta ben Staaten bergleichen eingerichtet. Das bochte Staatscollegium 2 bet gebeime Stantstath, unter beffen Leitung Die gefammten in iern Angelegenheiten fieben. Die berrichende Religion in allen bante den Staaten ift Die Lutherifche mit ungefranfter, Duidung ber and pers bentenden Ginmobner : es gibt fo viele Bifchbffe ale Stifter : une er Ditfen fteben bie Brbofte; Die Gesammtjahl ber Geiftlichen beträgt 1063. Island but seinen eigenen Bifcof; Die Berjogthumer jedes felb men Generalfupetintenbehten, 4 ablige Convente und 517 Prediger. Mn wiffenschaftlichen Unfalten ift fein Mangel; man bat a Univerfis Baten, a Ritterafademie, vielt befondere Anftalten und mehrere gelehrte Beteine. Die Staatseinfunfte belaufen fich gegenwartig bochftens auf Steine. In Steine Gulben, woju der Gundzoff gegen üde, 000 Gulden beis erigt (i. J. 1821 186,7921 Athle.); die Stantsschuld auf 200 Mill. Bulden, worunter jedoch gewiß gegen 60 Mill. Bankettel seyn mis gen; 2816 zirtulirten 38,582,652 Athle. 4 Schill. Zeitel, doch hat kad ihr Cours so gebessert; daß man 1817 für einen Species 51 in Naddier gab; dabei in das baart Geld saft verschwunden, und man fieht weits mehr als Vapier. Die Landmacht entbielt 1817 g Regimentet

verig mehr als Dupiet. Die Landnage entriete 1017 g Begimente Cavallerie, 15 Comp. Artiflerie, und 18 Regim. Infanterie, jufame ward, jahlt nur noch 20 Styell.

Darm fi adt (Heffens). Die frühert Geschichte dieses Dufes ward ware bem geneinschaftlicht ber ergebet.

Darm fi adt (Heffens). Die frühert Geschichte dieses Dieses war der gemeinschaftlicht Ababert der jenigen hessiphen Kaufer. Bei seinem Robe 1567 theilten fich feine & Cobne in Deffen Lander. Georg I. poet ber Fromme, fein vierrer Sobn, befam ju feinem Antheite ein Biere tel bes vatertichen nachlaftes, namlich Die obere Graficaft Ragens einbogen mit ber Refiben; Darmftabt. Aber febon 1583 fiel ibm bef Dem Abfterden feines fohntofen Bruders Philipp ju Abeinfels ein Drittel von deffen Bertaffenschaft ju. Er hinterliek 1595 bret Sabs ne, woson Ludwig V. in dem Sauptlande folgte, und Friedrich bet Seifter des noch blabenden Saufes Seffen-Somburg murde; der zweite, Bhilipp, aber mit Bubbach abgefunden murde, welches nach feinem Lobe ber Saupelinie wieder jufiel. In der folge erbte bieft noch einem Theil von Oberbeffen aus Ludwigs IV. ju Marburg Nachlaffe, and Ludwig VIII. vereinigte 1739 Damit Die Graffcaft Banaw Lid tenberg burd Beirath. Unter bem jenigen Regenten Landgraf Lub wig K., welcher 1790 Die Regierung angetreten bat, nahm ber linkte piffer Arieden Dem Saufe ben am linten Rheinufer belegenen Sheil der Graffchaft Lichtenberg, und der Deputationshauptfclug von ilos auch die auf dem rechten Rheinufer belegenen Memter Licheenau und Biffebt Diefet Braffchaft, fo wie Die Armter Kanenelnbogen, Embs, Charin, Rieeberg und Das Dorf Befpersfelben, welche Raffau-Ufingen jugerheilt mutben. Dafür ethielt es jur Entichabigung bas Beribg. thum Beftphalen, Die Mainger Armier Gearfenburg, Steinbeim, Bernsbeim, Bithel und Birfchorn, Die pfalgifchen Meinter Lindens file, Umfabt und Siberg, Die Refte bes Bochtifte Borms, Die Reichs febt Friedberg und Die Prapftei Bimpfen, eine febr vollälleige End bediaung: 1808 trat ber Landgraf gim theinischen Bunde, nahm bie großerzogliche Warbe an, und erwarb zugleich, außer den in feinen Staaten belegenen rittericafelichen Dertern Die Oberhobeit über

bie Ihmenftein - werthheimifden Berricaften Beubach , Breiberg und Babigbeim , Die Brafichaft Erbach , ben größten Theil Der folmsichen Lander, bie Graficatien Bitgenftein und Berleburg, einen Eheil son Shnieftein, Die Berricaft Jibeftabt, Die Beffgungen ber Gerren son Riebelel, Die Berricaft Schlit und Die Burggraficaft Friedberg, wozu in ber Folge noch 4 banauifche Aemter und bas fulbaifche Berbfein tamen. 1815 folog fich ber Großberjog bem beutichen Bunbe an , und trat bas Berjogthum Beftpbalen mit ben beiben Graffchaften Witgenfiein und Berleburg an Preugen, Die Aemter Amorbad, Miltenberg, Seubach und Algenau an Baiern , und a Memter an Rurheffen ab, gab auch die Oberhoheit über Die gandgraffchaft Deffen Somburg auf, wofar er burd einen Theil bes frangbfifden Departe ments Donnersberg, fo wie durch den größern Theil des fürftenthams Ifenburg und einige jum Großberzogthume Frankfurt gehörigen Ord fcaften enticabigt marb. — Das Großberzogthum Seffen Darmfadt bestebt gegenwärtig 1) aus dem Fürstenthume Starkenburg — 51 1/2 Quadratm. mit 209,434 Sinwohnern (mit Zurechnung von Jienburg, Obererlenbach und Niederursel), 2) aus dem Oberfürstenthume Heisen — 86 1/4 Quadratm. mit 229,786 Sinw., und 3) der Abeinprese sins - 51 1/2 Quadratm. mit 155,083 Ginm., mithin ber gange Staat aus 169 1/4 Quadratm. mit 594,243 Einm., movon fic Debricht jur lutherifden Kirde betennt; ber Catholiten migen 154,000, ber Reformirten 87,000, bet Juden 12,000 und ber Mennoniten 820 fepn. Die Ginkunfte fielgen auf 41/2 Million Gulden, die Kriegemacht be-Reht aus 4 Regimentern und 2 Bataillonen Infanterie, 2 Regimentern und a Escabron Reiterei , 3 Compagnien Artillerie und ans bem Landbragoner und Landichübencorps, jufammen gegen 8,000 Mann. Das Land liegt auf beiden Seiten bes Abeins, und wird vom Main, Der Labn, Ridba und Schwalm durchfloffen, ift swar meiftentheils gebirgig und hügelich, indem Zweige Des Denmalds, Bogelbergs, Be-fterwalds und Donnerbergs es nach allen Beiten burchlieben, foliege aber auch reiche und fruchtbare Thaler ein, und bat einen giemtich betrachtlichen Getraibe., Flachs., Obft und Labacksbau, fcone Beinberge, eine anfehnliche Biebbuche und mancherlei Metalle und Es ift mehr producirend als fabricirenb, boo andere Mineralien. finden fich in Oberheffen auch ansehnliche Fabritzweige auf bem Lanbe peribeitt, und Offenbach gebort ju ben michtigfen beutiden Fabrite fabten. Daing ift bie großte und bevollterifte Stadt bes Landes, aber Darmftabt, eint Stadt von goo Saufern und 12,000 Einwohnern, Die Refibeng und ber Sit ber bochten Staats-Collegien. Der Groß-herzog, welcher pblig fouveran ift, bae als Mitglied bes beutschen Bundes in der Bersommiting die gie Stelle und im Plenum 3 Stimethen. Gine landftandische Berfassung haben seine Staaten zwar noch nicht, doch wird an deren Organisation gearbeitet.

\* Davis (John), ein berühmter englischer Seefahrer, geboren im Sandridge in Devonibire. Er widmere fich frut bem Seedieuft und ward 1565 mit zwei Rabrzeugen abgefchieft, die nordweftliche Durchafabrt ju entbecken. In der Subfpige von Granland, welche et fab,

\*Davis (John), ein berühmter englischer Seigaber, geboren ju Sandridge in Octonibire. Er widmete fich früh dem Seedieuft und ward 1565 mit zwei Fahrzeugen abgeschieft, die nordwestliche Durchmfahrt zu entdecken. An der Südspitze von Grönland, welche et sah, konnte er vor dem Eise nicht landen. Er wandte sich dader nordwestlich und erbliedte unter 64° 15" in Nordosten ein mit grünenden Inseln umgebenes Land, dessen ein größes Rest sen, unt urer 68° 40' erreichte ein kand, das ganz von Eis frei war, innd an dessen kunde er vis zur südlichsen Spitze, die er das Borgebirge des Erdarmens nannte, dinsuhr. Er kam datauf in eine so Stunden breits Meer-

enge, mo er eine Durchfahrt bermuthete. Da ihn abet wibrige Binbe binberten, febrte er nach England gurud. Jene Meerenge bat nach ber feinen Ramen empfangen und behalten. Davis machte in ben her feinen Namen empfangen und behalten. Davis machte in ben folgenden Jahren noch zwei Reifen in gleichet Absicht, wurde aber jedesmal durch das Sie an der Erreichung feines Zwecks, wodurch forende vied bus die un ver Erectorung feines giners, woontre fich fpater Baffin berühmt semach hat, sthindert. Er ging i 605 als Pilot nach Indien, wo tr von japanischen Seeraubern getbetet mitz-de. — Davies (John), ein geiehrter Philotog, geboren zit Londont 1679. Er findirte zu Cambridge, ward Nector zit Fen-Difon bef Cambridge und fiarb 1784. Er bat geschäfte Ausgaben des Julius Casar und mehreter Schriften des Cicero geliesert.

Decages (Eite Graf be), geboren git St. Martin en Lane bet . Libourne ben 28. Sept. 1780, ftubirte bie Rechte im Colleginin Beile Dome. Unter Bonapartes Regierung trat et als touigl. Nath in Die Dienfte Des Abnigs von Solland und feiner Mutter, wurde von ba als Richter jum Eribuhal erfter Inftang nach Patis berufen und 28to jum Rath Des Appellationsgerichts etwannt. Biet blieb er bis au Bonaparte's Andfehr von Clba, mo er fich so fest und gedicite für Ludwig XVIII. und gegen die Schritte für den Usurpaist ets Narte, daß er 45 Meilen von Patis verbannt wutde. Im School feiner Familie erwartere et tubig bes Bbings Radfebt; begab fic Dann nach Paris, wurde gim Polizeiptäfecten ernaunt, ibfert bie Lammer der Reprafentanten auf, und erhielt eine Grelle im Staatstath. In feter Berührung mit dem Commande Det allitreit Erus. pen umd den Journalisten in Paris zeigte er fich eben is flug und besonnen, als er fich in den Processen gegen Labedopare und Res, und nad Roudes Entfernung; als Minifter Sthatsfectetair bet Boo ilet; ernft, gerecht und butthgreifend gegen bie Saupter bet letzen Mevolution und für Erhaltung ber Ordnung zeigte. Er fette bie bes tabmie Arreftationsacte gegen die des Aufruhre Uebetwiefenen mit Energie, aber auch mit jener Dagigung burd, welche bas Grunbe gefen ber perfonlichen Freiheit ju ehren weiß; leitete Die Babl bet Deputitien im gangen Rottigreiche burd feine Detrett an Die Bras fecten mit einet Umfiche und flugen Berechnung bet Beitverhaltniffe, welche allein die Erhaltung bet gemaßigten Conflitution und Reteb algung aller Bafteien ju Ginem hoben awed beabsichtigte; und mußte auch die Freiheit der Rede und Preffe, fo welt es die Umftande ess Tambten , wieder berguftellen , indem nur Die Journale Dis jum 18. Jan. 1818 unter foriglicher befondeter Aufficht bleiben follten. Er Jaune, le Censeur, l'Aristarque, le Diligent und le fidèle simi du Roi auf. Auc Anflagen und Beschuldigungen der verschiebenen extremen Patteien mußte er ju wiberlegen, allen Bechfel ber Dinte fer ju überfieben. Immer nur bas Bobl und bie Einigfeit bon Frantreich im Auge, behaffet er ftanbhaft bei bem Princip ber ges magigten Conflitution, und erhielt fic Daburd immet mehr gedchtet maif feinem gefähtlichen, Abetall angefeindeten Boften: 1815 mar et Som Ronig in Den Grafenftand ethoben worden.

Declinalmaß. Bierunter verfieht man bit Gintbellung bet Bin Ding angenommenen Ginbeit (gufe, Ruthen ta.) in ja gleiche Eheite; auch bag man verfucht, den Quabranten eines Rreifes in Der Eimaleheife abjuifrilen. In Diefem galle wird bet jote Theil eines iden Quabranten ein Decimalgrab genannt. Die frambfichen Mathematitet nenntn abet erf ben son Sheil eines folden Quadtane

ten einen Decimalgrad, und ben zooten tines folden Grabes eint

Decimalminute.

Defilement (Rortification) Die Beftimmung bet Lage und Sabe einer Bericanjung in Bejug auf Die nabe gelegenen Aubbben, um ben innern Raum berfelben ber Ginficht des Beindes ju entzie ben. Diefe erft von ben neueren frangbafden Ingenieurs miffenfcafb-lich behandelte Beftimmung beruht auf einer Berechnung ber Ent fernung und Bobe ber Anboben nebft bem BBintel, unter welchem Burfgefconge von bort aus auf ben ju befeftigenden Raum gebracht werden tonnen, welcher bann die Sobe ber Bruftwehr bestimmt. Delambre (Jean Baptifte Joseph, Chevalier be), geboren gu

Mmiens ben 19. Sept. 1749, einer ber größten Aftrenomen unferer Mimiens ben 19. Sept. 1749, einer der gropten Mursnomen ungerer Zeit, Schüler bes berühmten Abbé Deille. Die Aftonomie verdankt ihm die gelehrteften Beodachtungen, folgenreichften Erfahrungen und manche tiefgegründete Berichtigung früherer Theorien. Er ift Misselfed bes Infiiwts, Schatmeiser der Universität und befändigte Becretär der Afademie der Wiffenschaften, und erhielt vom Abnige die Orden der Eprenlegion und des heil. Richael. Seine höchsinsteressanten und vorzäglichken Werfe find; Tables do Jupiter et de Saturne 1769, in 4to. — Méthodes analytiques, pour la détermination d'un arc du Méridien, précédées d'un mémoire aux la mâma quiet, par A. M. Lagandre, 2000, 4to. — Tables sur le mûne sujet, par A. M. Legendre, 1799, 4to. — Tables Trigonometriques décimales. — Ett Mchain: Bases du Sy-atème metrique décimal, eu Mesurs de l'Arc du Méridien sompris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone 1806 - 14. 5. Vol. in 4fo. - Abrege d'Astronomie, 1825 in 8vo. - Notes sur la Composition methématique de Ptolomée, in ber Uebersegung bes Haima. - Ihm banft man feit 1793 ben Boweis, daß die Refraction in den beißen Bonen biefelbe, wie in den

gemästigten ift, fo wie die berritden neuen Mondstafeln.
Dem i boff (Rolans Graf von), ftammt von der alten Familit ber Demidoff, welche in Siberien die Eifen " Aupfer", Gold - und Gilberbergwerke entbeckte , und die erfte Euleur in diefen Baften verbreitete. Graf Ricolans ift 1774 ju Petersburg geboren, Gebeime rath und Rammerherr bes Raifers Alexander, Commandeur Des Sosath und Kammerherr pes Kaijers Aickander, Commanoem Des Johanniter-Ordens und Chreumitglied ter Universität von Moskyn. Er
trat früh in Militürdienste, zeichnete fich als Adjutant des Prinzen
Potemilin im Kartenfriege aus, vermählte sich wit einer Gräffen
Giroganoff und nahm den Abschied als Oberk. Wariner Freund
ber Naturkunde und der Känste, und voll Sifer, die Cultur in seinem Baterlande mehr und mehr zu verbreiten, unternahm er eine lange Aeise nach Deutschland, Italien, Frankeich und England, um
Aberall zu lernen und zu besbachten, und seinde mehrere seiner nach Geiermark und Gilfe gelbte Abere nach leute und Gifenmerter nach Steiermark, um feloft geubte Rebrer und Berbefferer ju bilben. Bebem Ruffen ift es nuh erlaube, in feinen trefflich eingerichteten Werten und gabriten ju lernen, ba er nicht Incratiot Plane mitrelft eines Monapols, fonvern die zeinfte Abfiche. jum Bobl des Gangen bege. 2022 errichtete er auf feine Boften ein ganges Regiment, und führte baffelbe fo lange gegen ben Beind, bis Aufland ganilich befreir war. Er widmete fich hierauf abermals ben Studien und ber Berbefferung feiner Jabtiten. Da ber Univerfitat Don Mostwa alle naeurhiftorifden Schape berbranif mothen, fchentte er berielben fein ausnehmend reiches Kabinet, mabrend er feine Go mabibegallerie und Guitenbeiten thalic premehrt. Die Gifenblade

an ben bertomten a eifernen Braden in Berersburg (1815) find aus Geinen gabriten, und beweifen wie weit biefe Arbeiten in Aufland

achieben find.

Depofito. Sanfen find Bant. Anftalten, bei welchen Borwathe edlen Metalle in Stangen oder gemange binterlegt werden jur ficen Aufbewahrung und Erlaichterung Des Sanbels. Ueber bie bin-boliegten Gummen werben entweber von der Bant Copeine ausge-Banbigt, welche im Berfehr als Dunge umlaufen thunen, ober bie Bant gibt bafür blag Eredit auf ihre Bucher. Im lestern und zwar rantgeldes. Diefe Bantmanje ift auf ben Weltwerth Der eblen Metalle geficht, daber haben die Beranderungen bes Mingfufes dar-auf gar beinen Einfinf; ficht diefelbe im Curs beffer, als die um-laufende Mange, fo bermbe bies einzig barin, daß Der Ausmungtungs-fuß niche mit dem Wetaffwerthe übereinftimmt. Die erfte Bant-Anfinlt diefer Art entftand ja Benedig, bem Saupemartiplage von Em-10pa, por Enebedung ber Umfahrt um die fibliche Spige Afrifa's; die zweite ju Amfterdam im Jahre allog, nach bem Plane ber vene-zianlichen; die Dritte zu Samburg im Jahre alig, und die vierte zu Genna. Rach Diefen Muftern errichtete auch Friedrich der Große in Jahre 1765 eine Spilde Anfalt in Bertin , und bestimmte für fe eine befondere eingebildete Mange. Ein Pfund Banco murde ju einem Biertel Friedriched'or , 35 auf die Mart, ju 31 Karat g Gran fein bestimmt , und 13a 1/4 Thir, preuß. Euraut foliten 100 Pfund. Sauce ausminden. Die Deposito-Bant min gwar jebesmal ben Preis. bestmuen, indem fie Die Mingmetalle annimmt, aber fie muß dann ben Boeie iheer eigenen Maije, D. b. bes Credits, Den fie auf Die den Poels iver eigenen Mühie, d. b. des Credits, den sie auf die hinteriagten Summen diche; iediglich dem freien Wertebe überlassen; bieser Preis wird sich ohnehen kets nach dem Maskryreise der Medage, werdelle richten. Unforfunglich von dies anders; die Eurantunfunge gabder Vankungen ihren Preist, aber vielmehr Kankunge und Eurandseinder waren Sines. Die Abnischungen vom Stallweltwerthe im der Mundung haben den gewählichen dieren Werst der Annelswehren geschäften; es kann irdach auch geschopen, das die Eurandswehren vollger Valle. Die Bornafinge einen diebern Verläche die Gankunkung, welcher Fall z. Die Licht einstitt, wenn die Sichusbeit der Bank gesährdet ist. Die Bornafiste, weiche Daupster-Vankten einem Graate gewähren, sind haupte, stählich solgende : a.) die in den Gewöhren der Kankungen. Baarfchaften find meber bem nathrlichen Berberben burd Abautung, Baerfogen gub weber vom nuturlichen Actoreven, barry abnugan nus nach bem könftichen burch Lipper und Bipper ausgeseit, jugleich, aber gegen Diebstof, feuendsciabr und sambige Bufalls mehr geschert, als in den Bohnungen der Chryser. a. Sie eriochtern den Berkebe, dem fir vermindern die Frache und alle mit dem Lausche der Minspen und Gefahren. 3) Sie geden dem Handel wine bestimmte Abhrung im Baarenpreife, a. die geden dem Handel wine bestimmte Abhrung im Baarenpreife, und hindern affen Getrug, fo wie jebe Achervoucheitung in den Mangberechnungen. In der Bankmunge nämlich erhält man eine fefte Weltrufunge, die aberuft ohne Schwierigkeiten jum Berth- und Preismaffinde gebraucht werben tann, und bie zugleich ben Sanbet gigen die Gefahren fichert, in welche ihn Danjverfinderungen ober milletteliche Befinmungen bes Nennpreises ber Mangen beingen komen-Gine Mark Banco 4. B. bei ber Samburger Bank enthält heute noch eben so viel reines Silber, als vor bundert und mehrern Jahren, während welcher Zeit sich der Müniche der übrigen umlaufenden Münis in den verschiedenen Ländern mehr oder weniger verschiechtert bat, daber solche gegenwärtig gegen die Bankmunge Agio gibt. Diefe Jestigkeit der Hankmunge erleichtert ausnehmend die Geschäfte des Brophändlers, welcher seine Aechnung nach derselben macht, und jede eurante oder untlaufende Münise auf Bankmunge reducire. 4) Sie sind das sicherste Mittel, ohne allen Iwang das nachtheilige Eindringen sem fermder schlechter Müniserien in den innern Umlauf zu verbäten; und können vielmehr dem intändischen Aunsmanne noch Bortheil dabei gewähren; derselbe erhält nämlich dadurch Gelegenheit, fremde Münise in der Bank zu binterlegen, sich silt ihren Weltwerth eins weiten Eredit zu verschaffen und den Zeitpunkt abzuwarten, wo er diese Münise wieder mit Vortheil abzusegen im Stande ist; gerabe dies bat dem Amsterdamer Handel beträchtlichen Gewänn verschafft. — Alle diese Bortheile vermag indes eine Deposito-Bank nur so lange zu gewahren, als sie in ihrer Reinheit erbalten wird; sobald, wie es leis der dausg der Fall gewesen, fremdartige Geschäfte, namentlich die Geschäfte einer kein. Diskonto- oder Zettelbank, mit ihr verbunden werden, berwandelt sich ploslich ihre Natur, und zene Voscheile müse fen großentbeils von selbst der Vatur, und zene Voscheile müse fen großentbeils von selbst der Vatur, und zene Voscheile müse

Desgenettes (R. Dufriche) frammt aus einer ebeln Jamilie in der Bertagne und ist gedoren 176a. Er widmete fich schon frahdem Studium der Arzneimissenschaften, und trat 1796 unter Bonaparte's Armee in Italien zum ersten Male als gerühmter Arze auf zies auch mit ibm 1799 nach Aegopten, wo er sich durch seine Kreimitbigkeit nicht weniger, als durch die raftspse Bemühung und Aefopterung sir das Modd der Spldaten, besonders beim Ausdichen Unmenschafteit no der Feldberrn gegen die Kranken von Jafa kraftigk midere seine General Rieber zurück, muste aber nach bessen Ermardung siedspeten verlassen, und die Handelbeim General Rieber zurück, muste aber nach bessen Bal de Granse von Bal de Granse von Bal de Granse von Berlassen, und die Dieretion des Hassen des verheerenden gelben Fiebers zu studiren, und machte dann als Medecin en des alle Feldzige Napoleons wit, die er 1812 zu William gekangen wurde. Bom Kaiser Alexander frei gelassen, einte er nach Oresden, solos fich dort wieder an die Armee an, und Vieden in Versden, solos die Kranken der Sploss in solos die Kranken der Sploss die Kranken der die

ten ihm viele bochft intereffante Werke,

\* Deffau (Anhalt-), eins von den drei nach besteinen anbaltischen Fürstenthämern, welches bei der letzen Eheilung im Jahr
1603 an Johann Georg tam (f. Anhalt.). Se enthalt, den 1733 ger
erbten Antheil der Zerbster Lande mitgerechnet, jest 17 Duadraimeis
len mit 54,000 Einwohnten. Die Abgaben schäft man auf 510,000
Gulden. Außerdem bestat der herzog noch einige Marktifieden, Obrfet und Landguter unter preußischer hobeit, deten Ertrag man auf
200,000 Gulden anschlägt. Das Militär beträgt dog Mann. Seis
1607 sübren die Fürsten den herzogstitet. Der jesige herzog ist Lespold Friedrich, geboren den 1. Det. 1794, welcher 1817 seinem

Broffgier Lebpolb Friedrich Frang folgte. Heber bas Leben und bie Berbienfte Diefes letigenannten preismirbigen Regenten febe man ben Art. Frang (Leopold Friedrich). Deutscher Bund, f. ben Art. Deutsche Bundesversammlung

md Deutschland.

Deut de Rirde, f. Deutschland, Concordat,. Deutsche Dablerei. Das Ginbringen ber Rhmer an ble tefer bes Abeins und der Donau bewirfte eine große Beranderung in den Sitten der deutschen Bhler. Sinn für Aunft wurde bier gerft durch fie geweckt. Die byzantinische Mablerschule berrichte im allen ihren Berzweigungen auch am Abein, wie über den ganzen Weften. Ihre orientalifch- buftere Erodenheit erheiterte fic auch in blefen Segenden nicht vor dem 13ten Jahrhundert; dann aber brach ein frobes Raturgefibl auf einmal durch. Die Plastif eilte auch in Dentischland der Mahlerei voraus, doch diese folgte fromm und emfig nach. Die Kennzeichen der Gemählde aus jener frühften Zeit sind; den Goldgrund, mit eingedruckten heiligenscheinen ums haupt, desen glanzende Metallstäche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gemuffert war, und burch braune Umriffe und Schattirungen' in Dern goldetes Schnigwerf verwandelt ichien; flare, heitere Farben, ohne harmonie, aber auch ohne Buntheit, farte Umriffe. Betrachten wir Dermonte, were auch ohne Suntzett, garte twieffe. Setrageten bet die berfchiedenen deutschen Lande in diefer frühern Zeit, so war es in De kerreich besonders der Abt Regin bald, der das Alosker w Murr im Jahre 900 ftistete und die Liebe für Aunst weckte. Ihm solgten dott der heil. Thie mo zu Salzburg, und besonders Sissella, Abnigin von Ungern und Gemahlin des heiligen Stephanus, dierin. Ludwig der Fromme expicit von dem byzantinischen Ausser scholeten Wolker noch Kahmen ma sich ichen Rober auch eine geschiedte Mabler nach Bhbmen, wo fich icon im Jahre 1348 eine Mahlerzunft bilbete. Die schlefischen und mabrischen gurften lebtem in freundschaftlicher Berbindung mit den griechischen Knifern. Der jeil. Dethodius, ber im Jahre 863 als Diffionar ju den Glas en geschickt murbe, wird als ein geubter Mabler gepriefen, ber feine tunft jur Unterfugung des Betebrungegeschaftes gebrauchte. Die rften fcbeffchen Bifchbffe maren Italiener, welche bie frommen Gerablde überall jur Befbrberung ber Religion benugten. In der Elis rbethefirche und ber Rirde ber beil. Sarbara ju Breslau Andet tan noch booft merfmurdige uralte folde Gemablbe. Das berühms Re Monument Diefer Art ift aber Die gemablit Bedwigstafel in er Birche zu Bernhardin in Breslau; auf Diefer Safel find in da Reregten lautet verschiedene Gegebenheiten aus dem Leben der beil. ebmig bargeftellt. Im Jahre 1450 fing foon eine bedeutende Dabe richule in Breslau an ju blüben, früher alfo noch als die Murn-rger. In Gaiern fuchet Bergog Theodor II. burch ben beil. Aurt, ben er 696 ben Worms nach Baiern berief, die driftliche Restort mehr ansjubreiten, und bier, wie überall, fnupfte fich Die Gine brung ber Mablertunft an Die Des Chriftenthums. In Den Bentectinerfibfiern murben Die Runfte am eifrigften guegebilbet, Alfred m Ariram, von benen ber lettere ein Dond bon Gt. Emmeran er, murben als die großten baierifden Rinfler jener Beit genannt. termber von Legernfet Beidnete fic befonders burch feine berrite en Glasmablereien aus. Als Mabler bes 15ten Jahrhunderes in giern murben Gleigmpiler, Maier, Machfellirder, fteerer und Bawerhad gerühmt. In granten finden wir-

ie erffen Spuren ber Runf gu den Beicen bes beil. Brume, be n Jahre 1042 ben Dom gu Burthurg von Grund auf neu erbauen Raifer Beinrich und feine Gemablin, Die beil. Runigunde, bebatten bier ie Konfte febr. In dem Alofter Seilsbronn findet man och mehrere Gemablbe aus ben Zeiten des beil. Orto, Bifchofs u jamberg, der 1139 ftarb. Maruberg muffen mir beionders er-abnen, als denjenigen Ort, wo die mublam funftliche Bild thuibe i fowohl als die Mableret, febr frub fcon ju einer boben Sunt er Bollendung gebracht murben. Die uralten Dablereien in be Rarientirde und in ber Gt. Gebaldetirche Dafelbit find mertwardie. u ben frubeften nurnbergifden Mablern geboren : Sans Eraut. ulenbad, Sand Bauerlein und Dichael Bolgemuth. Es ab aber bem viele greffliche Blas . und Miniaturmabler Dafelbft. in Somaben murbe juerft bas Rlofter Diridau burch viele Rung. bage berühmt. Gehr niele Ribfter und Rirchen gaben ber Runk belegenheit fich bier ju entfalten, fo wie auch viele Sandichriften bier itt thalichen Miniauren gefchmucht murben. In Augeburg, Mimtordlingen gab es icon frub funftgefchictee Meifter. Um Oberrbein urde burch Carl ben Gregen der Gis aller Cultur errichtet. Mains rier, und fang befonders Chin maren die erften Stunfffise jenet eit. Bir tonnen unnehmen, bag bie Periode rom 3. 1153 bie 1350 ir beutiche Runft fo wie fur Porfie und Sprace enticheidenb mor. jamale bifibre in Ebin bie bitrefte beutiche Da blerf dule. elde Die fpatere ju Durnberg an Reinheit Des Gtole und filler ieblichfeit meit abertraf. Die meiften ilrer Gemabloe find auf Boli emablt, welches erf mit einem Kreibegrunde, bann mit Leinemand berjagen murbe, auf melde wieder ein Grund von Areibe und Bois, und ein Goldgrund aufgetragen mar. Die Farbenpracht erhielt d barauf im munderfamften Glange. Das berühmtefte Runftwett men Beit ift bas bereliche Altegemablbe im Dom bu Coln, von elden man nicht einmal bestimmt ben Mabler tennt; man fcbreibt t bald einem Bilbeim oon Chin, bald bem Beter Calf gu. Die Sammlungen von Ballraff, Boifferee, Fochem und Bettenborf ente alten bie taftlichten Gemablbe jener Runfiperiobe. Friedrich Schle el machte guerft barauf gufmertfam. In Frantfurt geichneten fich tfanbere bie trefflichen Glasmabler aus. Auch blubte in gedachtet unftperiode ber bichtungereichte ber altbeutiden Meifter, Seme teline, beffen Berte voll Labnheit und Gluth find. In helfen nd Ebaringen murbe ber Erbauer ber Martburg, Graf Lud-ig II., auch ber erfte Befchufer ber Runft. Die alte Glifabethene roe ju Marburg enthalt noch viele Denfmale uralter Runft. ach fen beiduste Beinrich I. am frubeften Die Runfte. Dicht ale in in Rirden und Ribftern, fondern auch in gierlichen Sandforifen und auf ben in Rannenfloftern geftieten Deggewandern und Mie mbebangen muß man bie Runftgebilde jener frubern Beiten fucen. n Dieb erfach fen und Weftpbalen lebten buerft ausgestichnete unfter in den Abreien Corven, Minden, Sildesbeim und Dona-nd. Es ift unglaublich, wie viele Runftbentmale aus diefer frü-fen Bett noch überall in Deutschland exifiren; fie murben fonft ju rnig beachtet, und in neuefter Zeit werden fie überichate. Die sunge Gemuthlichteit, die ftille Ginfalt diefer Werte foll gelicht id bewundert, aber nur nicht von Runftjungern nachgeabint mern. Diefe merben une leicht alle Mangel ber richtigen Berbate.

in innern Ginne Durchbrungen au fenn! — Eine ameite wichtige Tungperiode war bie Beit für Deutschland, wo der tieffinnige Ale brecht Darer, den felbft Rafael bochfchaute, lebte (von 1471 bis 3538), der fich juerft in Wolgemuthe Schule und Dann burch eine Reife burd Dentidland, Die Rieberlande und Italien bilbete. Martin Cobn erwarh fich fcon früher großen Ruhm; man tam ibn mit Recht ben Deutschen Berugino nennen; feine Berfe haben große Mehnlichteit mit benen biefes Weifters, und beibe ftanben auch in freundichaftlichem Briefwechfel. Lineas Eranach, geboren 1470, geftorben 1553, fand pon früber Jugend an im Dienfte bes facht-ichen Churfurften Friedriche Des Weifen, mie bem er 1493 nach Par lafting jog; er genog fpater Die andgezeichnete Freundichaft Johann Friedrichs des Großmathigen , ben er fogar funf Jahre Ling ins Ge-fangnig begleitete. Geine Bemablbe gewannen besonderes Intereffe burd bie Bilbniffe ber ausgezeichnetfen Berfenen feiner Bete, Die er barin anbrachte. Er bat biel Babrbeit und eine jarte Behandlung Des Dinfels, aber feine Arbeiten find gugerft bart , troden und flac. Biele gefdicte Dabler geborten ju ber gamilie Solbein; ber'ausgezeichnetfte barunter mar Dans Balbein, geboren 1495, geftorben 1554. Diefen tann man wohl ben beutichen Leonarbo ba Binci nem-nen. Er arbeitete mehrere Jahre im England; faft alle Gallerien beform treffliche Berte bon ibm; ju ben berühmteften geboren feine Das bonna mit ber gamille bes Bargermeiftere Meper in ber Dresbuen Safferie und fein Cobtentans. Ferner muffen mir Altabrfer, Scham, Sind, Benet, Suvgtmaler, Schenffelin, Granewald, Schoen, Springinftre, Schoprell, Lucas von Lenden, Semblert, Jafli, Joan von Mabuje, Suice mann, Beltzius, Frang Floris, Frang Frant, Chriftoph Sbeen maren oft febr poetifch, bismeilen ju tieffinnig allegorifirend. Go fleifig the Ausfahrung mar, fa fehlte ihnen meift boberen Gobnbeitefinn , richtige Beidnung , Dultung bes Gangen burch Selldunfel und burd ein milftridet Aufopfern Bieinlicher Debendinge; und Befühl für eble reine Steatform. 3m syten und ber erften Salfte bes 18ten Jabebunderes, mar bie Runft in Deutschland gang gefune De engs weette juerft wieder ein reineres Gtreben; er und Bintelmann find die mabren Bieberberfieller ber Runft. Gein frenger Ernft murbe son feinen Schalern und Dachabmern meniget befolgt ; Die meiften neigten fich ju einer heitern Flüchtigfeit und oft etwas gaden Buntheit bei ihren lieblichen gefälligen Compositionen; mir nemien bier befonders Baron, Anterberger, Oefer und Angelifa Raufmann. Bilbeim Eife bein aus Beffen geburtig, welcher lange Beit in Deapel lebte und fich jest in Gutin befindet, gebort in Den merfrügligften neuern Ranfttern. Gein Gefdmack if sein, fein Stul ebel, feine Phantaffe ungemein fcbpferifc und biche serifc; er meiß in feinen geiftoollen Sfigen ber gangen belebten und unbelebten Raint Sprache und Physiognomie ju geben. Seine Um-riffe ju den bamerifchen Gedichten find berühmt. Füger fiftete eine weiffiche Mablerfiguje als Director ber Alabemie in Wien; reines Schnubeitsfinn und echter Idealfipl zeichnen ihn besonders aus. Seine Beichnungen zu Alopfiocks Meistas find berühmt. Set fc in Studds gart ift pisse allein selbst jehr geschickter Künfler, sondern er bildets

auch mandes jugendliche Balent. Badtes bafelft geichnet fie durch einen einsachen, frommen und oft großen Styl alls. Sein Siob ift grandios gedacht und ausgeführt; man konnte ihn ben beutfor Garofalo nennen. Gerhard Don Rugelgen, Profesor an ber Dresbuer En: fatabemie, gebort ju ben finnigften und ausgezeichneiften , Deutschen Runftlern. Seine 3been find außtrerbentlich fchon und tief durchdacht; feine Ausführung vereint bie Braft und Brasie ber itm lienischen Schule mit bem fleiß und farbenzauber der Rieberlander. Seine Portraits find eben so treffend mahr, als seine bistorischen Semablde bedeutend und vollendet. Profeffor Sartmann in Dres-Den ift einer ber miffenfchaftlichften jedigen Ranftier. Sein Meneas, fein hefter ze. find eben fo trefflich in Beidnung und Composition, als fein Eros und Anteros, fein Gelfbnig ze. Dichrerifc fchan find. Seine neuern Berte (mehrere Gefichee aus der Offenbarung) find geiftvoll und fabn, abmen aber bem Dichel-Angele Buonarotit faft ju febr in ihrer Senden; nach. Geine Bortraits haben fprechende Babrbeit. Drofeffor Datthat Beichnet fich in Portraits aus, befonders in mannlichen Ropfen, und bat fcon in mehreren Altarbitetern bemiefen, welch ein braver Beichner und wie erfahren in allem technischen Theilen der Lunk er ift. Profesor Rheler bat fic neuerlich in niehreren Gemablben aus ber facificher Gefchichte ale einen bentenden und auf dem richtigften Bege forticreltenden Runftler gezeigt. Professor Gendelmann ficht einzig in feiner Geschicklichtest , große Stpingeichnungen ausguführen. Det verkorbene Graff geborte ju ben trefflichten Portraitmablern. Brofeffor Beit f d im Berlin ift febr gefchieft in Behandlung fomobl, ale Erfindung. Ou me mel und Rabl in Caffel verdienen die ehrendolifte Ermihnung. Arhic in Dresben ift geiftvoller Erfinder Lieinen romantifcher Gen nen. Seine Bligen find fohn. Bogel war ber lieblichfte Rinderd mablet; er hatte febr viel Gomely und Weichbeit. Stin Gobn, ber gegenmarrig in Rom lebt, ift ausgezeichneter Portraitmabler; weiber fich jeht abergand, leiber bem Streben nach alteentider Manier, wel-- des fo viete ber genialften jungen beutichen Runfter in Stallen boit bem mabren Bege ber Ratur und echter Runk locte, und ju ectiger Unbeholfenheit; magern formen, wodener farbengebung und Ber-nachlaffigung ber Berfpective verführt. Die erfe Aichtung befum Diefer nen aiterebitmeinde Runfigeichund burch bir moftliche Frommige feit vieler Dicher und Schriftefter. Gothe fpricht in feinem gweisten hefte fiber Runft und Alterthum febr gewichtige Worte bagegen; mboten fie offnen Eingang finden! Die Brider Wie penhau fond magten ite officen Engang fement zue Entwer in Wom loven in eigen fich sonk sehr zu dieset partet, doch behren fie bem bestenn Misse der räsatlischen Schule seit mehrenn Jahren wieder zu. Doer beed, Carnelische Schule seit mehrenn Jahren wieder zu. Doer bech, Carnelisch, Schul dom der inngere, Julius Schuber, sind lauster hacht talenwolle, tiesschlende nunge Künfler, die jeht in Romitien Weg ober vielmehr Abweg verpleen. Woge der geschiese Rade fich baton fret erhalten. Mit unendlich garter Bhantafie begabe wur pro actou ter erpaten. Au nge, besten liedliche Hieroglophen, Arabeseisten, mahre Dichtungen find. Im Landschaft, geinen fich die Briedliche Brinditer Bhilipp hackert, Arinhart, Mechau, Alengel, Wehle, Beith, Bingg besonders aus. Ein neues Buch schuf sich der geniale Friedrich in Oresben, welcher mpftischereistige Bedeutung in die Landschaftsmahleret zu legen weiß. Auch er verichmäst oft alle Kungregeln, doch bat er den großen Boring,

mit feiner oft buffern, aber ftere erhabenen Phantafie gu folgen, und niche altbentiche Meifter nachgnahmen. Go bleibt ihm die intereffanuffe Gigenthamlichtele. — Unter ben Aupferflechern verdienen Cho-bowice, Raller, ber Bater, in Stutigart, und ber leiber fo fech verforbene jungere Maller in Dresben, ber bas berühmte Blatt ber freinichen Mabonna nach Rafael vollenbete, Saufe, Balbenwang, Jury, Darnftebt, Senffert, Bbhm, Bolt, Sowerdigeburth und mande Andere fehr ehrenvolle Auszeichnung. Gehr gefibte Beichner find Ramberg und Rolbe; rifterer hat eben fo viel Calent als leider auch Manter. Die vor-juglichen Aunfiche in Deutschland find: Dreeben, München, Wien und Berlin; an Diefen vier Orten find auch fehr bedeutende Ralers afabemien. Im ausführlichere Runde über beutiche Mablerfunft ju befommen, find "Fiorillo's Gefchichte ber zeichnenben Runfte ein Deutschland und ben vereinigten Rieberlanden," "Gothe's Sefte über Runft und Alterthum in ben Rhein . und Maingegenden" und Vit Shilderungen ber Bbiffereefden Sammlung altbeutider Semabide in Beidelberg gang borguglich nachzulefen. L. C.

+ Dentides Deer. Seinen gladeninhalt foat man auf

10,000 Quabraimeilen.

Deutfder Ordenef. Deutfde Ritter.

Deur des Recht (jus germanicum). Bir verfiehen une tet beutigem Richt fo weiterm Sinn ben Inbegriff ber auf positiven Befegen und guf Gewohnbeiten ber Biller beutider Abfunft berte benden Rechtigtunbfabe, mogen tene Gefene und Gewohnheiten auch pa einer Bett Giaft gefunden haben, wo biefe Bolfer fich nicht in-nerhalb ber Granien bes nachberigen beutschen Reiche aufhielten. In Diefer Bedenjung gehbren dazu Die Gefehe ber Galler, Alpnarier, Mitemannen, Baken, Friefen, Sachfen, Angeln, Burgunder, Gothen, Longobarden, fo vie bie Capitularien ber franklichen Abnige. Im engern Ginne aber versieht man darunter nur biejenigen Rechte, welche innerhalb der Grangen des dentigen Reichs entstanden find, und wenigkens filt gemiffe Zeiten und Orte gegolten hoben. Man unterforeier ein bentsches Stauts und ein beutsches Proud's recht. Lesteres jerfällt wieder in das gemeint und be fondert, is nachdem es fibe alle ober nur gewiste beutsche Länder, für alle ober nur gewisse werige Rechts pessonen ober Stande, für alle ober nur gewisse Rechts pessonen gewisse mit gewisse gilltig geweien. Der Zeit nach tann man ein alles mit teres und neues deutsches Recht unterscheiben. Das atte benifche Recht of baffenige, welches bis jum Erlbichen ber Carolinger galt. Die Quelle beffelben find bie oben ermannten alteften beutichen Geiese und die Geschichte. Das barauf folgende mittlere deutsche Recht tog meipranglich aus alten deutschen Gewohnheiten, welche in ben Schöppenfichten (besonders zu Soft, Halle, Chin, Lübeck, Magde werty) fich weiter ausbildeten, und seit dem idten Jahrhundert in mehrere Sammlungen gebracht wurden, von denen der Sach fen. end ber Somaben fp tegel' (f. beibe Mrt.) Das größte Anichen rlangeen. Doch bienen fie alle, fo wie bie in einzelnen beutschen Bandern und Stabten unter bffentlicher Autorität eingeführten Lande echte (3. B. das ialichifche, buerreichtiche, friesige, emiger, fe-marniche, baierische, diemarsiche) und alten Stadtrechte (5. B. das Brijche, frasburgische, ftadische, lübecksche nebft den Weisehamern Den im Mittelatter swischen Landesberrn und Gemeinden über Begengande bes bffentlichen und Privatreches gefchlognen Bertragen,

als biffarifche Erfenntnifquelle Des wittlern Deutschen Rechts, beff noch jest fortbauernder unmittelbarer Gehraud jedoch in der S meinheit nicht prafumirt wirb. Das neuere bentiche Recht enbis berubt theils ebenfalls auf Semonnbeiterechten, theils auf allgemeinen Deutschen Reichsgefenen, als da find die Reichsabschiede und Reichs beschlusse, befonders der Landfrieden, die Kammergerichtsordnung, die Natariatsordnung, die Reichspolizeiordnungen, der westphälises Briede, die Bahlapitulationen u. f. w., thelis auf den Golegen eine gelner Lander, Stadte und Gemeinheiten. Zwar haben Erhard, Du feland und Andere iberhaupt das Dalein eines gemeinen demtiches Privatreches geleugnet; aber Selchow, Butter und Aunde habem dich Meinung mit siegenden Gründen besteitten. Dem wenn auch seit der Beit, wo fremde Rechte die mietlern deutschen Rechtsgewohnbeiten dergeftalt verdrängten, daß ihre Galligkeit nicht mehr abmeichangen munde, sondern sie vielmehr nur als allgemeingaltige Abweichmagen nan den dem dem Arivatrechten anzuleften maren, ein die missen Galige. bon ben fremden Privatrechten anguleben waren, tein die wiffenschaft lichen Granien bes Artvatrechten anguleben waren, tein die wiffenschaftliches gemeines beursches Aecht vorhanden war, so fann doch auch einer Sammlung solder Abweidungen diefer Name beigelegt werden, und selbft nach Austhiung des bematigen deutschen Reichsverbandes ift die formuspende Splitzgeite Diefes Rechts allenthalben gut bermuthen, wo nicht fcon fruber ober feitdem befondere Befete es aufgehoben baben. Unter ben jabireichen Soriftfellern über das dentiche Privatriche nemen wir pur ih un be und beffen Commentator Dant. Das vornamlich burd Datees und Leift fpftematifc bearbeitete beutfot Staaterecht bat mit Musbebung Des Deutschen Reichs feine unmittelbare praftifde Mumend barfeit berloren; bas vornamlich von Dofer bearbeitete Territarial Staaterecht der einzelnen deutschen ganber aber Die vielfachten Mbi berungen erlitten. Das vermeintliche Staatsrecht Des theinifchen Bundes, welches Zacharia miffenschafelid bebanbelt bat, ift mit Die-fem Bunde erlaschen.

† Deutsches Sbeater. Die neuern Dichter, beren Werfe gegenwärtig auf der Bubne geschen werben, find außer ben genangeten: Alfinger und Merner (seiten), A. Malluer, Ochlemafolager, Fr. v. Kleift, Kouque (beibe seiten), Thegdor Rhrener, Rlingemann, Grillparzer, Fr. Kind, Clauren, Breigenteich, Stoll, Contessa, Cafelli, Bolf, Frau v. Beifenthurn, Bogel, Just. v. Boß, Halbein, Schiffert von der Bereigen bern abigen nur Debrient, Ellair, Frager wiffen wir außer ben obigen nur Debrient, Ellair, Frager wiffen, eine Schröder, ebendaselbft ze. zu nennen, Wir verweisen unferr Loger übergens auch auf die eben erschienene Geschichte bes Leipsiger Thraters (von Blümner), in welcher nicht nur diefes, soweiten anch die wichtigken Phänomene der deutschen Kahns überhaupe gewürdigt worden find. + Deutsches Ebeater. Die neuern Dichter, Deren Bepfe

gemurdigt morden find.

G. Germanien, und megen bes Geogra-+ Deutichland. Phifchen und Statiftifden ben nachften Art. - Deber Die ebemeliae Reicheberfaffung geben ber Urt. Reich (Deutsches), ja mie aber nice les Gingelne Die barauf junachft folgenben Urt. Auseunft.

Deutschland, in geographifder und Batififder Sine fot. - Dentidland, in Often von ben preugifden Probingen Befte preugen und Dofen, bem Konigreide Dolen, bem Freifante Rrafan und ben öfterreichifden Ronigreiden Galigien, Ungern und Croatien, in Guben ben bem abriatifden Meere, bem tombarbifd o benetiani-

Sinigreiche ber Dieberfande, enblich in Morben von ber Morbfee, bem Kinigeriche Danemart und der Offee begrange; erftredt fich som a3. bis 3often Grad bet Lange und vom 45 - bis 55ften Grad abrolider Breite, und bat einen Flacheninhalt von 11,800 Quabrat-meilen. Es mird bon 500 fluffen durchftebut, unter welchen 60 folff-bare find. Die wichtigften find die Donau, bet Rhein, die Be-fer, die Elbe und die Ober. (G. die befondern Art.) Unter ben Seen find die wichtigften bet Boben fet, der Ehiemfet, det Eirkniger See, der Traun fee, der Wurm fee, ber Mann se felder falgige und füße See, ber Dummerfee u. f. w. Det Buden ift febr verschieden, im fübliden Theile gebrigig, im nördliden größtentheils eben. Gegen die Rorde und Office hat Deutschland einem flatten und weit von Siden her fich erfreckenden Abbang; und mus beständig, besonders im Nordwest, mit dem eindtingenden Meere kampien. Der westliche Thell hat feine eigene Abdachung theils von den Bogtsen, theils von den bhaften Soweizer Alpen, theils vom Fichtelgebirge der, den Abein, die Maas, den Main und die Weser hinnn:er. In Nordosten folgt die Abdachung von Stiden nach Nordost Dem Laufe der Elbe und Deer, und in Stobfen, von Weften nach Dien bem Laufe ber Donau und ihret Mebenflufft, Den iftblichen Sug ber beutiden Gebirge maden von Beffen gegen Offen bie Eptise let Alpen, an welche bie Allgauet Alpen fic anfoliegen i fib-lider folgen bie farnifden und julifden Alpen. Die nörbliche Bebirgereife Deutschlands lauft in einer Schlangenlinie von Offen petitistete Deniplands unter in einer Gutungeninite von den nach Weften. Sie fängt bei den Katpathen mit den Gudeten an Bobmen, von welchen das Riefengebirge jwischen Schlesten und Bobmen ausläuft; südwestlich ift bas mährische Sebirge, nordwestlich der Bobmerwald. Bon letterm zieht sich notdhillich das fäches Erzigebirge, nordwestlich das Fichtelgebirge, mit welchen nordwestlich der Tharingerwald jusammendangt. Das nordwestlich der Anders chem nordwestlich der Thuringerwald jusammenbangt. Das nordlichke Gebirge Deutschlands ist der harz. Mestlich von ibm ziehen
sich über die Weser die Wesergebirge, welche bei Minden die
westphälische Psorte bilden. Bun diesem Gebirge lausen stablich die
suerkändischen Gebirge, der Weserwald, und das Siebengedirge am Rhein. Bum Thuringerwald stawestlich erstreckt
kab das Abugebirge, der Wogelsberg und der Taunus,
velcher sich die und den Rhein zieht. Bom Rhöngebitge stabling in einer Gesessand alb, welcher so essaut alb, welcher ich die an den Oberrhein erstreckt und bstilch mit der rauben Albins ist der Donners der und hund bette. Jenseis
des Abeins ist der Donners derg und hund brüte, welche mit von Mogelen zusammenhängen, nede einem Bogelen zusammenhängen, nede einem Pheile der Ardennern Die größte Ebene ift in bet Mitte von Banetn; in Norobeutschland ubt es viele fandige barte Saibegegenben und Moore, und in inebe ere Streifen nur langs bet großen Fiuffe fruchtbares Land. Jut Bangen aber ift ber Goben fruchtbar. Das Clima ift gemäßigt und efund, im Norden feuchter und rauber, im Gloen trodlener und tider. — Dan fchatt die Einwohnergabt auf 29,300,000 Steller, wiche in 2525 Städten, 2202 Martificeen, 201,472 Doffern und 0,000 Beilern und einjenen Gehoften wohnen. Gie gehoren ju gwes erschiedenen Balberschaften, namlich ben Deurschen und Staven, diezu kommen noch Juden (300,000), nach Andern 500,000), Jealice er in Inprien und Eprot (227,000) und Franzolen (70,000), Hinschilch der Religion orchnet man über 25 Mill. Catholifen, in Mill.

Lutheraner und fiber a Mill. Reformirte. Dagu tommen noch 25,000 Berrubuter, 2500 Mennoniften, 14,000 Griechen u. f. w. Un Prei butten ift Deutschland ein reiches Land. Es gibt in vielen Gegen-ben treffliches Rindvich; in Solftein, Mellenburg u. f. w. giebt man aute Pferbe. Die Schafzucht ift burd fpanifche Schafe febr veredett morben. Weftphalen und Bapern baben vorzüglich gute Schweinen aucht. Ueberbieß find aus bem Thierreiche ju nennen Biegen , Efel gabmes und mildes Febervich, als Dafel., Sonte., Auer., Birt., Rebbabner, Bienenzucht, etwas Geibenbau, mancherlei Fifche und Erebfe, Bildpret, auch in einigen fablicen Gebirgsgegenden BBif. Baren, Luche, Gemien, Murmelthiere. Aus dem Pflanzenreiche ergeugt Deutschland alle Arten Getraide in hinreichender Menge und felbst zur Aussuhr; auch Spelz und Wals im sublichen, und Buch weizen im nordlichen Theile (Doch ift der Landbau nicht in allen Gegenden gleichblubend), ferner Bulfenfrüchte, Gattengewächfe, Rabfan-men, Flachs, Sanf, Labat, Sopfen, Rrapp, Wald, Softer, Safran, Unis, vieles Obft, und im Suben auch gute Raftanien, Manbelm und viele Pfirficen und Aprilofen. Der Weinbau ift am Abein, in Rranten, an ber Mofel und bem Rectar, auch im Defterreichifchen und jum Theil in Bobmen und Cachfen febr beträchtlich. Die Balbungen befteben vornehmlich aus Giden, Buchen, Cannen, gichten, Riefern, Birten u. f. m. Die Produtte Des Mineralreichs find etwas Gold (in einigen Gluffen Getbfand); giemlich viel Gilber ( befonders word (in einigen Fluffen Geriand); ziemlich viel Silber (befonders im Erzgebirge und Sarz, jabrlich 200,000 Mark), Queckfilber (in Joria und Zweibricken), Zinp (in Bohmen und Sachfen), Biet, Enpfer, Eisen, Galmei, Wasserbiet, Zinnober, Wismuth, Arfenik, Spießzlas, Alaun, Vitriol, Zink, Schwefel, Salveter, Robat, Sicin- und Brauntoble, Marmor, Kalk, Alabaster, Gops, Asbest, Schiefer, Mühlen-, Sand-, Quader- und Vimssteine, Traß, Jaspis, Ehaldebon, Seepentinsteine, Basalt, Granit, Porphyr, viele Arten von Edelskinen, Ocker, Thon, die kinste und Steinstellenerde, Walkererde, Merzel, Lorf, Bergtheer, viel Quell- und Steinsalzund mannig- fache Mineralwasser. Die wichtigen Sussenstände best deutschen Sussenstände ache Minetalmaffer. Die wichtigften Gegenftande bes Deutschen Runfileiges find Leinmand, Bollmaaren, Ceiben ., Lebet ., Baummoff. patiets und zeinibund, Abbutauten, Steine, Leven, Janier, Bubellan, Faperen, Bapten, Blier, Glas, Spiegel, Porhellan, Faperen, Boller, Eifen, und Stahlwaaren, Gewehrt und Degenklingen, mustalische und andere Instrumente, Uhren, Holywaaren, serner Vittiol, Alaun, Zucker, Sabat, Bier, Brannewein, Liqueure u. f. w. Der Handel ift in vielen Gegenbend, in Dank ind fandel ift in vielen Gegenbende, find hale. and with an Lande und jur See geführt. Aussuhrartifel find holz, met pittel für bolz, Bein, Leinband (für nehr als do Mill. Thir.), Bein, Leinband (sonft für mehr als do Mill. Thir.), Leingarn, Cifen -, Stahl- und Nürnberger Waas ren, Porzellan, Queckfiber, Glas, Spiegel, Bich, Ohf, Wolke, Salz, Minetalien, geräuchertes und gefalzenes Fleisch, iedene Geschierte, Ghualte, Wache, Leder, Wolff, und Baumwollwaaren, spiken u. f. w. Einheführt dagegen wird Wein, Tabak, Sabfrücket, Spezereien, Zucker, Kaffee, Thee, Seide, Baumwolle, feine wollene, haumwollene und seldene Zeige, Mode- und Galanterlewaartn it. s. w. Die vornehmften Sethandelspläße find an der Notdsee; Hambutg, Alesna, Bremen und Emden; an der Ofiset; Lübeck, Rosiock, Sexwitin; am adriatischen Meere: Eriest. Zu den wichtigsen Landhandelspläden gehaten in Norddeutschland: Leipzig, Braunschweig, Magdebuten, Arankluten, An. d. und Reeslan: im Schneusschland: Leopzig, butg, Frantfurt a. b. D. und Breslau; in Gabbenticland : Frant fure d. Di., Marnberg, Augeburg, Prag, Wien und Boten. -

Die Staaten, aus welchen Deutschland gegenwärtig befiebt, find im vorbergebenben Art. aufgefahrt. Sie find auferbem in einzelnen Art. abachanbelt. Heber Die Berfaffung febe man gleichfalls ben vorbergebenben Art. und ben Art. Deutsche Bundesverfammlung.

Dialect. - Muf ber Bubne, wo man jest überall reines Soch-Deutsch fobert, ift ein Dialect, ber bas Beburts . ober Erziebungs land bes Schaufpielers verrath, ein großer gehter, Die Fertigleit bin-gegen, willführlich einen bestimmten Dialect ju fprechen, ein großer Borzug am Declamator wie am Schaufpieler, ba es Rollen, before-Ders tomifche, gibt, beren Wirtung porguglich auf dem Dialecte bepers tomitote, gibt, beten koltrung vorzugito auf bem Sitatere bes
rubt, 3. B. Jubenrollen (l. I abe'in), Nollen in wienerischer, berliner, schwähischer, narnberger Mundart. Die lestigenannte besonders
hat einen eigenen äfthetischen Sparafter, nämlich den der Einfalt, Ereuherzigkeit und daber dieweilen der Naivetät. Es gibt Gedichte, 3. B. von Grübel (l. d. Art.), die eigens in diesem Dialect geschrie-ben find, und vom Declamator methwendig darin vorgetragen werden nedffen. Sben fo find Die Lofalpoffen auf ben Debentheatern in Wien meift im wienerifden Dialecte abgefaft, mit welchem fie ben beften Pheil ibrer tomifchen Rraft verlieren marben. Do der Dialect folder Rollen ober Declamationsftude nicht beimifch ift, ba tommt oft viel barauf an, bag ber Sprecher ibn geschielt ju magigen, b. h. bem Sochbentich in soweit augunabern miffe, bag er bem Bubbrern perfiandlich bleibt; eine Gefchicklichkeit, welche befondere bem gefcatten Declamator Golbrig eigen, und deren Mangel ben Biener Remifern, wenn fie auf andern Subnen auftreten, gewöhnlich verberb-lich ift. Bom Dialect ju unterscheiden ift ber Jargon, b. b. die manchen Bersonen und Standen eigene, burch Gewohnheit verborbene (corrumpirte) Eprace, welche befonders die etymologifche Sefalt Der Barter verftimmelt. G. b. bef. Art. A. Mnr.

Diafprmus, eine redekanftlerifche Figur, welche barin beftebt, Dag Die Berfleinerung eines Gegenftanbes übertrieben wirb. Er ift Begenfat ber Spperbel (f. b. Art.), welche in's Große übertreibt; fein Bwed und feine Birtung hingegen fallen mit 3wed und Wite-bung ber Spperbel ziemlich jusammen; benn hier, wie bort, ift es barauf abgesehen, diejenige Unschanlichteit, welche burch Wergleichung bervorgebracht wird, Durch die Größe des Unterfcledes gwifchen ben beiden Gliebern des Gleichniffes oder Berhältniffes ju frigern.

Dicteunk, f. Poeffe. Dickein, f. Diamant.

Diebs-Infeln, f. Ladrenen.
Die Ebryfoftomus, ein floifcher Philosoph aus Bithunien, im iften Jahrhundere n. Ehr. Er ftanb als Aebner bei ben Raifern Rerva und Ergian in befonderm Anfehn. Roch haben wir 80 Reden von ihm, die Unter andern Reiske berausgegeben. Leidzig 1784.

Diophantus von Alexandrien, Der Berfaffer Des alteffen duf und getommenen Werle über die Algebra, nicht aber ber Erfinder biefer Wiffenfchaft. Die Beit, mann er gelebt bat, last fic nicht beftimmen. Ginige fegen ibn in die Mitte bes gien, Andere bes gten Jahrhunderes n. Chr. Leibet find une bon feinen 13 Buchen von der Rechentunft nur die 6 erften erhalten. Die beften Ausgabten find ceschienen Paris 1821 und Loulouse 1870, in Fol. Dioscoribes (Pedanius), geb. ju Anggerbus (Cafarea Au-

sufta) in Ellicien gegen ben Anfang ber chriftlichen Zeitrechnung, ein geriechischer Arze, ber uns ein febr berühmtes Werf über bie Materia

medica in funf Buchern binterlaffen bat. Es ift befonbers fic Die Botanit von Bichtigteit, ba bie meiften Seilmittel, bon benen ber Berfaffer fpricht, aus bem Pfangenreiche genommen find. Außerbem merben ihm noch zwei andere Berte jugeforleben, von benen bas eine, unter bem Sitel Alexipharmata, mit bet genannten Materia medica, als die beei lehten Sacher berfelben, verbunden motden. Et handelt von den Giften ber dret Raturreiche und ihren Gegengiften. Das andere führt den Litel Buporista, und handelt pon ben leicht

au erhaltenden Seilmittein. Die bese Ausgabe bes Disferibes ift son Garracenus, frankfurt 1598, fol. Disconts. Banten find Ereditinftitute, bei welchen ber Bo trag von Foberungen, Die etft fpaterbin fallig merben, foon gegen wartig ju erheben ift gegen Abtretung ber Foberung und Bergdeung eines Binfes, welcher Disconto beift, für ben geleifteten Borfcous. Dergleichen Banten find bem Tanicovertebr anenehmend nutlich, inbem ber Bertaufer ber Joberung baburd Rapital in bit Banbe be-tommt ju neuen Unternehmungen. Das Disconts Gefchaft ift eine geib Dperation , Die gewöhnlich teine mettere Sicheiteit als bem Glaus ben an bie Reblichfeit und Sahlungsfähigfeit bes Discontaten ge-mabre \*). Die Fortbauer einer folden Anftalt beruht fibrigens les Diglich auf Der Borfict, Rlugbeit, Redlichteit und Ginficht ihret

Bermaltung. † Divan nennen bie Araber, Derfer und Sutten auch eine sollftandige Sammlung gewiffer Iprifder Gebichte, welche bei thnen Safein heißen, und bas Eigenthumliche haben, daß ein cingiget Reim Durch bas gange (nie aber 14 Strophen lange) Bebicht burchgeführt ift. Bollftanbig aber ift eine folde Cammlung nach ihren Koberungen, wenn fie eben fo viel Abschnitze bat, als ihr Albhabeth Buchftaben, und in jedem Abschnitt fic menigftens ein Gebicht be-Andet, beffen Reimwort mit Dem ju Diefem Abfdnitt gehörigen Suche Raben endigt, wobei jeboch einige Budftaben ausgenommen find, weil

mit biefen ju wenige ober gar teine Worte endigen.

+ Dobb eran. Die Badeanftalt ward auf Befchl bes Berjags von Meflenburg. Schwerin, burch die Bemühungen bes Dr. Bogel, im Jabre 1793 angelegt. Nabe an ber Offeetufte liegt, umgeben von kleinern Gebauden, Das große Babebaus, Das vortreflich eine gerichtet ift. Das Seewaffer wird mittelft Pumpen und Robren in bas Babebaus gebracht. Dan nimmt kalte und ermarmte Baber; auch find Borrichtungen jum Regendad, jur Mutterdouche sc. Ge-Babet wird in Der Gee mittelft Babetarren mit vier Rabern, welche Die Babegeit über in ber Gee bleiben, und aus beren innerm Raume, Det gum Entliciden bient, eine Ereppe ins Baffer binabführt. gen Die Dacht Der Meereswellen ift bas Ufer burd eine Mauer ge font i. Ein bobes, ichartenreiches Portal, voe bem Sabe jum Ans

Demetnigtich verlangt die Disconto Bank bei au Discontigenben Becas feln beet Giri ven bedentenben handlungsbanfern, beren Erebit obne Riede ift, und Reben bie Borfieber ben Inhabern bet Bechfel feine Reba Daraber, wenn fie aus irgend einem Grunde ben Distonte ableinen. Die Parifer und die Lomener Bant machen Die gregten Disconto : Ber fchafte, und ihre Actien geminnen bei ihrer trefflichen Bermaltung gegen 33 1/3 p. C. Disconte Banten find ben Privatbiscontanten vorzugie beit , ba biefe von jebem Borfalle Bortheile ju peben fuchen jene abet in threm gemeffenen Gange foreidreiten.

ben und jur Abfahlung befimmt, mit einer fohnen Ausficht auf die weite See, fieht am Ufer. Nach bem Bade bietet ein hochfammiger Balb fich bar, in beffen Spaziergangen man fich bis jur Erwarmung Kar Arme ift feit 1811 ein Saus errichtet, in beffen 6 3immern 12 Krante wohnen tonnen, welche bie Baber gang frei erhalten. Die Temperatur ber Office ift 59 bis 61 Grad gabrenbeit. Nach Link enthält 1 Pfb. Officewaffer: Gpps 2 Gran, Bieterfalj 2/3 Gran, Rochfali 88 Gran, falgfaure Bittererbe 30 1/3 Gran, falgfauren Ralt a Gran. Man bezahtt für ein warmes Bab mit Cabinet ad Coill. Da nur wenige Kurgafte im Babehause wohnen tonnen, so nehmen alle andere ihre Wohnung in Dobberan, wo man fehr gire Uniter tommen findet. Für die Berfchonerung von Obbberan ift vom Großberges viel gethan worden. Der Lamp, ein großer Plat, enthält angenehme, schattenreiche Partien. Das große Logiebaus, das voradglich au Wohnungen für Kurgafte bestimmt ift, enthält einen Saal für Spiel und Conversation. Alle rauschende Bergnügungen find in Das nabgelegene neue Gebaude verwiefen. Mitten auf Dem Rampe febt ein Boutifengebaube, beffen Mitte, ein Mufiftempel, ju vormits-tägigen Concerts bient. Auch ein feit 1805 erbautes Schaufpielbaus hat Dobberan. Belegenheit ju nabern ober fernern Ausfingen ift hier genug: ber nabe Part mit feinem Bafferbeden; ber Jungfernberg mit feinen Unlagen, an beffen guße Dobberan liegt, und welcher eine entjäckende Ausficht auf die ftete mit Schiffen belebte See und landeinwarts bis Rofoct gewährt; der Buchenberg, Die Bademuble, Die Mithefer Dable te. Entferntere febensmerthe Orte find : Dietrichs-hagen mit feinem Berge, bem bochen Metlenburgs, von welchem aus man ben größten Sbell Metlenburgs, bie Office mit mehreren Infeln , bis Solftein überfcaut ; Barnemande ; der Roventer Lande

fee, wo man fich mit der Schwanenjagd beluftigen kann, u. dgl. m. Orlce (kobobico), geb. zu Benedig im Jahr 1508 in einer der Alteften Familien dieser Republik. Er erhielt eine sorgfältige Erziebung, und widmete sein keben ben Studien, deren Ausbeute er in einer Menge von Werken niedergelegt hat. Er war, wie Liraboschi fagt , Gefcichtfdreiber , Redner , Grammatifer , Rheter , Philosoph , jagr, Seichichisteter, Aconte, Stammuttet, Abeten, polibpe, tragischer, tomischer, epischer, fprischer (auch satirischer) Dichter, Heberscher, Cammlet; turg, er schrieb in aften Satingen, glangte aber in keiner. Er farb ju Benecig 1566 (nach Apostolo Zeno 1569). Hapm's Bibliothek führt über 70 Werke von ihm auf, bei benen wir jedoch hier nicht verweilen konnen.

\* Doma in en find berjenige Theil bes National-Grundbermb-

gens, welcher ber Staatbregierung jur Beffreiting bes Staatbauf-wandes von ber Ration abgetreten ober fiberlaffen worden. Dan macht gewöhnlich einen Unterschied swifden den Domainen, welche Dem Regenten als foldem jugeboren, und benen, welche er als Prisparmann befitt; jene beißen, je nachdem bas Einfommen berfelben entweber ju allgemeinen Staatsbedürfniffen ober jur Sofbaltung be-Rimmt ift, im erften Galle Staatsbomainen im engern Ginne, im andern Rammergater; diefe beifen, je nachdem fie Privatei. genthum entweder der Person des Argenten oder seiner Familie find, im erften Falle Chatoulguter, im letten Patrimonial. oder Stammgüter, biswellen auch Aron. Domainen. Ein großer Shell der Domainen wurde von der Regierung bei der erften Befis-mahme bes Landes erworden, nachber aber find dieselben von Zeit ju Beit durch Antauf, Urbarmachung, Beimfall abeliger Lebnatter, Ge-

enlarifationen, Schenkungen und Erbicaft vermehrt worden. Ihre Benunung gefchieht entweder mittelft Berwaltung ober Berpachtung. Im erftern falle mird durch einen befoldeten berrichaftlichen Bermalter Ginnahme und Ausgabe berechnet; Diefe Benugungeart ift in Der Regel Die folechte, weil es gewbhnlich fo außerft fcmierig ift, bas Intereffe der Regierung mit dem Intereffe der Bermalter übereinftimmend au machen; ibr vorzugieben ift daber die Berpachtung; Diefe if entweder Beitpacht ober Erbpacht. Die Berpachtung auf tategere ober langere Beit bindert mehr ober weniger die Fortichritte ber Gultur und die Anwendung von Fleig und Capital auf die Grundftude; Bererbpachtung vereinigt am ficherften bas Intereffe ber Resierung mit dem Intereffe Des Erbpachters und mit ber feigenben Cultur bes Bodens. Der erfte ju fegende jabrliche Erbpachtcanon tann in Metallmunge ober in Naturalien bestehen; im erftern Falle ift er ben Preisfcmantungen pelden Die eblen Detalle in einem langern Beitraume mehr als Die Raturalien ausgefest find, unter-Auf welcherlei Beife indeffen immer die im Befit der Regierung befindlichen Grundftucte benutt werden mbgen, bochft felten gemabren fie einen fo anfehnlichen Wirthichaftsterrag wie Privatian-bereien; baber icheint es ber bffentlichen Caffe fowohl, als bem Na-tionalreichthum am juträglichften ju fepn, bergleichen Domainen auf Dem Bege ber Beraußerung in Privateigenthum ju verwandeln. Der bin und wieder aufgeftellte Grundfat der Unverauferlichteit Der Domainen fcreibt fich von der Beit und ber Berfaffung ber, ba bie Re-genten noch teine Abgaben, anfangs Beben genannt, von ihren Unterthanen erheben durften, fondern von ihren eigenen Gutern lebten, die Beamten Landbefit als Befoldung empfingen und fammtliche Priegsbedfirfniffe durch Naturalleiftungen bestritten murden. Aber jeder Regent hat das Necht, ja fogar die Pflicht, feinen Staat fo reich und glücklich ju machen, als er kann. Dient nun bierzu die reich und gluctlich ju machen, als er kann. Dient nun bierzu die allmählige Umwandlung und Aufhebung der Domainen als Mittel, so mag dieselbe ohne Bedenken Statt finden. Wurden die aus dem Berfaufe folder Grundfilice gelbseten Summen gur Abtragung oder Berminderung der Staatsschulden benutt, so würde ein Sheil der den Gläubigern verpfändeten oder angewiesenen Staatseinfunfte fretgemacht und dadurch dem Staate ein gebieres Ginkommen verschafte werden, als die Domainen Grundstüde selbft jemals zu verschaffen im Stande maren. Und ju biefem Ginfommen murbe nach Berlanf weniger Jahre noch ein zweites kommen; die Cultur nämlich ber in: Privateigenthum vermandelten Domainen mufte gar bald fich beben, und mit ber Bermehrung ber Erzeugniffe Des Bobens mußte auch Die, Brobleerung Des Lanbes junehmen; vergebferre fic aber Die Boile menge, das Nationaleinfommen und der allgemeine Baarenverbraud, fo mußte nothwendig auch der Ertrag ber Confumtionoftener beträchte-licher werden. — In der neueften Zeit find faft alle Staaten jus-Beraugerung ihrer Domainen gefdritten, und überall, mo ber Erist jur Tilgung der Landesichuld verwendet worden, bat die bffentliche. Caffe fowohl, als der Nationalreichthum durch diefe Magregel geк. м. wonnen.

Domainen - Berkauf im vormaligen Abnigreiche Befiphaten. Da die gewöhnlichen Ginkanfte dieses Staats zu den großen-Ausgaben, die ihm die beständigen Kriege Napoleons verurfachten, nicht hinreichten, so schlieg der Binanzminister des Konigs hieronpmus, Graf von Balow, vor, einen Theil der Staatsdomainen gu-

Der weftpbatifche Staatsrath billigte biefes auch von -perauftrn. andern Regierungen in abnitchen Rothfallen angewandte Mittel, weil man dadurch dem Lande neue Opfer ersparte und jugleich den Cours Der (größtentheils von ben frabern Regierungen ausgestellten) Staatsfoulbicoine, in benen ein Theil des Rauffdillings erlegt werben tonnte, verbesferte. Bugleich ging nian babei bon dem Grundfatte aus, daß Domainen im Befite von Privatpersonen beffer verwaliet marben, als im Befise des Stages. Nach der Auflbjung bes Konigreiche Beftphalen aber ertiarten Die Regierungen bon Sannover, Braunfoweig und Churheffen (lettere ben 14. Jan. 1814) alle Diefe Domainen - Beräuferungen für ungaltig , mabrend Die preußifche Regierung Diefelben beftatigte. Diefe batte namlic Das Ronigreid Weftphalen anertannt; Die Saufer Sannover, Braum foweig und Courbeffen bingegen hatten ihre Staaten meber formlich abgetreien, noch bie weftphalifche Regierung als faatsrechtlich por-handen angefeben. Daber murben von ihnen bie Kaufer ber von ber mfurpatorifchen Regierung veräußerten Staatsguter, ihres in gutem Blauben und läftiger Weife erworbenen Eigenthums ohne die mindefte Entfchabigung genaltfam entfest. 3mar foberte ber Freiherr von Stein, als General Adminifrator Der bon Den Frangofen wiedereroberten beutiden Provingen, an ben fich jene Domainentaufer, befonders die churheffifden, gewandt hatten, den Churfürften von Seffen (29. Mai 2824) auf, Die Raufe anguerkennen; allein vergebens. Dun fuchten die Domainenkäufer bei dem Congreffe ju Wien durch ihren Bevollmächtigten und jugleich Mitbetheiligten, Phil. Bilbelm tyren Bevoumachtigten und zugieten Artoeterigten, ppt. Kottetin Soreiber, um die Wiedereinsehung in ihr verlornes Eigenthum an. Hierauf erhielt derselbe vom dem konigl. preußischen Congresse-fandten, Freiherrn v. Humboldt, schriftlich den 6. Juni 2815 die offizielle Rachricht: "Daßin der von dem Congress noch zu unterschreibenden Acte die Rechte seiner Committen-ten wadrzenschmen worden sepen, "so wie von dem kaiserl. barreichlichen Congressefandten, Freiheren p. Reffenberg, Die offizielle fchriftliche Erbffnung vom 19. Juft 1815: "Dag ber Churfurft von Beffen Die Berbindlichkeit habe, bie Domainentaufe anguerfennen." Allein deffen ungeachtet enthielt Die Congrepacte Durchaus teine Bestimmung über Die Ange. legenheiten des aufgelbfeten wefipbalifchen Staats. Alle Schritte Der Domainenfaufer bei Der chutheffifchen Regierung maren vergeblich, und auf thre Bittidrift bom 12. Febr. 1816, daß der Churfurft Die Sache der Beuribeitung der oberften Landescollegien unterwerfen muthte, erfolgte ben my. Febr. ber Befcheid ; bas Gefuch finde teine Statt. Daffelbe murbe auf Die Schrift vom 8. April, worin fie um gerichtlicht Erfenntniß wegen Aufrechthaltung des Befinfiandes baten, exwiedert. Eben fo erfolglos war die Bermendung der churbeffischen, Landftande ju Gunften der Raufer bei bem Churffirften. Der preufis. iche Staatskanzler, gurft v. hardenberg, und ber bsterreichische Ge-fandte am Casteler Hofe, Graf von Buol-Schauenstein, verwiefen Darauf Die Raufer an Die Enticeibung bes Bunbestags; buch mandten fie fich, auf des lettern Rath, noch einmal mit der Sitte um Sous an Die churfürftiche Regierung in Caffel. Allein fie erfielten Beine Antwort. Run fandten fie ihren Bevollmachtigten an ben Bunbestag. Auf beffen Borftellung fente Die Bundeeversammtung ben' 27. Marg 1817, indem fie ihre Competeng in Diefer Angefegenheit aussprach, burd ben burbefilden Gefandten ben Chuefürften von.

Wert Anficht ber Sache in Kenntnif, baf ben Supplikanten gur Ausführung ihrer Ginrebe Der vorsionis in rom ber Beg Rectens erbffnet werbe, und empfabl die Raufer churheffischet Domainen auf ben gall, daß die Einrede erwiesen wurde, jur milben landesväter-lichen Behandlung. Allein die Antwort des Churfürften in der am 5. Dai 1817 ju Protocoll gegebenen Rote, bie in ben beftigften Musbruden abgefaßt mar, wies die Gache ab. Doch ließ fie ben Do-mainenfaufern ben Bemeis der versionis in rom offen. Dagegen gaben Die Domainentaufer eine in abnlichem Cone gefdriebene "Ante wort auf die Meußerungen des S. v. Level in Betreff der weftphaltfcen Domainentaufet" (Frantf. 2827) in Drud, fo wie einen "Aufsuf an die boben verbandeten Machte und Die Farften des Deurschen Bundes" (Germanien 1817) und eine Spolientiage gegen ben Churfürften : "Dringendes und rechtlich begrandetes Reftitutionsgefuch Der veriphölischen Domainentäufer" (Frankf. 1817). Diese Riage murde dem Bundestage übergeben, mit dem Gesuch, daß er vorläufig aber die Rud gabe des Spoliums erkenne, nach Boffendung der vorganischen Bundesgesetz abet befinitio in Ansehung des Nechts selbst einen Befdluß faffe. Die meiften Befandten maren von ihren Sbfen infiruire, jur Befriedigung ber Raufer auf bas thatigke mittumirten, und ber preugifche gab ben 17. 3uti 1817 ju Gunften berfelben eine nachbritefliche Ertfarung ju Projecoll. hierauf erfactete ber Referent. ber bergogl. ofbenburg. schwarzburg, und anhalt. Gesandte v. Gerg, bas von der Mehrheit genehmigte Gutachten, da den Domainenkamfern der Beweis ber versionis in rom offen fiche, so sepen fic mit ihrem Resitutionsgesuche ab. und auf die Ausstahrung ihrer Einrede ju vermeifen, damit jedoch eine pochmalige Empfehlung gerechter und milber landesväterlicher Bebandlung ju verbinden. Die hfterreichische Bundesgesandtichaft erklätte ausbrucklich, daß die Zuverficht, daß eine folche Empfehlung ihren Zweck nicht verfehlen werde, fie bisber abgehalten babe, auf eine weitere Einschreitung des Bundestages im Diefer Angelegenheit anzutragen. Außer dem churheflichen Gefandten weigerte fich blog der großbertogl. badenfche, in diefer Sache zu fitmmen, "fo lange namlich," war feine Ertfarung, "Die Dauptfeage noch nicht entschieden fen, wiefern die im Silfiter Frieden 1807 for-mell anerkannte und nacher mit allen (?) Machten Europa's in Ber-Tebr getretene weftphalifche Regierung, mit welcher namentlich mehrere Bundesftaaten Staatsvertrage gefchloffen, mit bem Prabitate einer mitrparorifchen und beren golgen belegt werden tonne?" - Runmehr fibrte ber Bevollmachtiate ber Domainenfaufer Die Gache auf Dem vom Churfarften angebotenen Bege Rechtens vor ben inlandi-fchen Berichten durch alle Inftangen; allein bas Oberappellationsge-vicht ju Caffel entichied ben bi. Jan. 1818 gegen ihn, und zwar auf ben Grund ber churfürflichen Cabinetebererbnung bom 14. 3an. 2814. als eines vom Couverain in der Eigenschaft Des bochten Gefengebers felbft ausgeftoffenen Gefenes. Sierauf tebrte ber Bevollmachtigte am Die Bundesverfammlung jurud, und abergab derfelben ben 14. gebr. 28:8 eine gebructee Birtichrift, worin er fie erfuchte, entweber eine Commifion niebergujegen jur Auffellung von Grundfagen über Die Regulirung ber Angelegenbeiten bes aufgelbfeten Abnigreiche Belle phalen, ober bei den verbünderen Dadien, als europhifden Frie-benefiftern und Gefengtbern, die bat weftphalifde Gebiet erobert und einen Ebeil beffelben an ben Churfürften von Beffen mieber ab getreten baben, Die Tefffehung der Grundfabe zu veranlaffen, nach

welchen die auf den aufgeihseten weftphälifchen Staat fic beziehenden Gegenftande gu entfcheiden fepen. - Go fand noch im Commer 1818. eine Sache, welche, wenn man bas gand Seffen als ein Brivateigenthum feines Regenten und Die vormalige weftphalifche Regierung als eine ulurpatorisch militarische anfieht, und dabei auf den 16. Art. bes Parifer Friedens vom 30. Mai 1814 feine Auckficht nimmt, nach bem Auffage im beutichen Benbachter, Aro. Gag, 1818, gegen bie Domainentaufer entichieden werden mußte. Der Berf. bes Auffahes meint namlich: bas regierende Gefchlecht und bas Bola fepen Gins, welche mit einander unter einer rechemafigen Che (Defet ) leben, Die meder einfeitig tonne gebrochen noch aufgehoben werden. Run fen Churbeffen von einer frem ben Dilliar- Regierung befest worden, ohne daß bas regierende Saus bas Land an bic. fibe abseireten, noch fie anerkamt habe; folglich fen ber alte Aeseiret, nachdem bas Frausosenthum fich verlaufen — denn Seffen senicht erobert (?) worden — in feinen nur unterbrochenen, nie aufgegebenen, Best jurudgetreten, und als souverainer Geseysber kinne er über den innern Justand seines Landes entscheiden, ohne das ein anderer Staat das Recht habe, ihm darein zu reden, und es gebe bei Beurteilung der Acte der Milital-Regierung keinen gewarten bei Wentellung der Acte der Milital-Regierung keinen gewarte einen met dern leitenben Gefichtepuntt, ale ben Der politifchen Rlugbeit. Da nun die Militat-Achterung in Befithalen nur furje Zeit gebauert habe, fo fepen ihre Acten fo wenig in das bargerliche Leben eingebrungen, das man die meiften ohne Nachtheil für die Gefellschaft nerwerfen tonne. Dies habe der Churfark traft feiner fouverainen Semalt in Anfebring ber Domainentaufer gethan, und die befifchen Gerichte feven gehalten, nach biefem Gefage ju fprechen, obne irgend ine Dagwichentunft einer andern Macht. — Dagegen fübren die Domainentaufer mohl nicht ohne Grund an: 1) Die weftpballiche Acaierung fes burch den Frieden von Tilfte gestiftet und von aller Machten des Entinents, die Deutschland von den Frangofen bestigeten, anerkannt worden, folglich eine kaatsrechtlich begrunde. Beiten, pairen, aneremne worven, spiglich eine Raatsrechtlich begefindet Beriting geweien; and sey ihr von den Unterthanen feierlie Gebula bigt worden; a) der Spurstuft habe seine Staaten oop denselben Wächen zurückschaften, welche das Königereich Merdhaten als recht mäßig anerkannt hätten; 3) nach der Staatswipis seyen deutsche Graaten aufgelöset worden, ohne Einwilligung der Spudcains, 3. B. das Fürsteichum Jendung, woosn einen Spiel sogar der Spuccains, 3. B. das Fürsteichum Jendung, woosn einen Spiel sogar der Spruffunk den Staaten Staaten Staaten den Angelein Staaten Staaten der Spielein Staaten der Spielein Staaten der Spielein Staaten der Spielein Spielein der we, welche in Ankehung der Nichmorreung mit Edurbessen in gleicher Categorie fich befänden, mie Frankrich, Neapel, der Kirchen kaat, Bolen, Holland, sey die Rechtsgüttigkeit, der unter der Zwissewerzgierung Statt gehabten Bomainenveräusgerungen vonkommen merkannt worden. Hierzu komme noch: 5) daß das eingezahlte Laufgeld gehöftentheils zum Nusen des Landes vermendet und ein Keilder alt en Landesschald damit getigt worden set; b daß der Eburser der ben Nortung der Eburser der der Berting der neräusgerien Samainen durch nere Tamaifir ben Beriuft ber verangerten Domainen burch neue Domais men entichadigt worden fen, welche unter der wefinhalifden Regierung em Staatseigenthume jugemachfen. Endlich fege ber ibte Artitel bes Barifer Friedens vom 30. Mai 1814 ausdrucklich feft : es folle Ben Senatsburgern in den abgetretenen und refituirten ganbern ber maefibrte Befig ihres in ber verftoffenen Beriode erworbenen Gigenduns jugefichert merben, bergeftalt, baf unter teinem Bormanbe Reactionen in Diefer Sinficht geftattet fen follen. - Ift Diefer Artibel

auf das themalige Adnigreich Meftphalen anwendbar, so scheint die Gultigkeit ber annullirten Domainenkaufe keinemloweisel zu unterliegen, auch wenn die Monathen, welche ben Jukand von Europa und Deutschland — ohne Jusiehung des Chutsaken von Heffen — geordnet haben, die ehemalige weftphalische Regierung — was jedoch kaum zu denken ift — nicht als flaatsrechtlich vordanden gewesen anleben sollten. K.

Dominium, die herrschaft, insbesondere die Gutsberrschaft, besgl. das Eigenthum oder Eigenthumsrecht. In der Rechtssprache ift dominium directum das grundberrliche Eigenthum, Obereigensthum im Gegensch des dominium utile oder Nutzigenthums, d. i. ein solches, dessen Indaber die Nutzungen eines Grundfücks genicht, aber nicht Eigenthumer des Bodens (Proprietär) ist und über ibn versägen kann; dominium libarum, ein fretes, unbeschänktes Eigenthum; dominium publicum, das landesberrliche Eigenthum.

genthum; dominium publicum, das landesherrliche Eigenthum.

Dona tisten hießen die Anhänger des Dona tus, eines numidischen Bischofs, der wegen:seiner Ziz bei einer streitigen Bischofswahl gettend gemachten Kreigerung, die Traditoren d. d. solche Kierker, welche während der Berfelgungen die heiligen Bücher anheidische Obrigkeiten ausgeliefert hatten, für amtssähig anzurkennen, mit seinen Freunden aus der Semeinschafte der ehmischen Kieche trat und eine eigene Secte-kistene, wosche gesällene Ehrsten, wenn sie auch schon getaust waren, nicht oden Riederkursen und ondastika, welche gesällene Ehrsten. Diese Schismanisen berrichten in den spristlichen Prodinzen von Nordastika, und sähiten im Jadre 33a schon 173 Bischoffe ihres Bekenntnissel, und sähiten im Jadre 33a schon 173 Bischoffe ihres Bekenntnissel, und sähiten im Jadre 33a schon 173 Bischoffe ihres Bekenntnissel, und sähiten im Jadre 33a schon 173 Bischoffe ihres Bekenntnissel, und sähiten im Jadre 33a schon 173 Bischoffe ihres Bekenntnissel, und sähiten ihre Berndopen Erundsele Errenze durch sobse Sännernissen und bei der nach und bie den konntanten und Eichen überden konntantschen Stiede sin und ein harunden kirche äberging. Furche bar machen sichen Benne; eine Bekauptung, welche sähre heitige Seist nicht ihr Desmatisch durch die von sonen unfgewiegelten Schwärze sahn der Landelischen durch die von sonen unfgewiegelten Schwärze sahn der Landelischen durch die von sonen unfgewiegelten Schwärze sahn das zu hrer Bekehrung eingebrungene Laisen hindurch das Land mit und harunden konntanten und Kunniden. Ihren liede Geer angriffen zund im Mauritanten und Kunniden. Ihren liede Seen angriffen zund im Mauritanten und Kunniden. Ihren lieden seine den den Verteilen, die ber den kann der Schriften und der Gebertung eingebrungen der gesein der der geber der Geren der Schriften die der Früsten den Geracenen der Ebriften die der erfülle des Gene Geracenen der Ebriften die errfülle den Gene Errenzen der Ebriften die errfülle den Gene Geracenen der Ebriften die errfülle de

Dorten, Doris, z. ein kleines Land auf der karischen Kuftd von Rleinaften, wohin die von den Albenienserin gedeängten Dorier ib Art.) ihre Zustucht nahmen; z. ein kleiner Staat in Griechenland, der von den Boriern bewohnt wurde, ehe fie mit den Helducht nahmen. Don feinen bier Städten, Hindus, Erintus, Chilum und Bodum hieß, es auch Letrapolisa Der Pindus, Octa und Parnag umgaben es.

Dopis, f. Mereus.

† Dortmund an ber End, mit 5 bis Goor: Einwohnern, marb im J. Boo von Carl bem Großen aus brei Obrfern als Stadt gestiftet. An ber Norbseite ftand bicht an ben Mauern außerhalb bie alte Kaiferburg Dunda, in der and ber Graf Ceutmann, viele

Der Grafschaft Dortmund beiehnte, welchen Cart ber Großt 768 mit Der Grafschaft Dortmund beiehnte. Bald nach Gründung der Stadt Koll Sauf den oberfien Stuhl bes westphälischen Freischschengerichts Deselehß gestiftet haben. Im Jahr 808 sing er den Dom Panthaleons zur dauen an, welchen Ludwig der Fromme vollendete. Heinrich II. delt 2005 hier eine Kirchewersammiung und vols einen Reichstag. Aleberhaupt war Dortmund Jahrdunderte lang oft der Ort der katzelichen Hofhaltung. Als Friedrich I. im Jahr 2180 hier einen Reichstag dielt, saß er selbst zur Schme beim Haupsschale zum Spiegel, am Aanbhaufe, als Stuhlherr zu Gerichte; noch im I. 2370 versweilte Carl IV. dier längere Zeit. Dorpat (Neu - Dortmund) in Biestand, eine von Dortmund ausgegangene Colonie, empfing 2275 von der Mutterstadt seine Gesetz. Eine merkwärdige ein und zwanzissmantliche Belagerung von 48 Landesherren hieft Dortmund in den Jahr 2180 aus, und erkämpste sich einen ehrenvollen Friedben. Die Macht und der Flor der Stadt siegen immer Hibber. Im sechszehmen Jahrbundert hatte Dortmund gegen 50 Ehürmt, 4 Bassens nund derschafte breite Mauern; is zählte 20,000 Häuser und gegen 50,000 Linwohner, und besage feit 1543 eins der drei Archissmanken Westphalens. Seinen Haupster gab ihm die Leit der Haufenschungen und Bremen, no alle durchenden Waaren drei Lage lang zum Werkauf ausgestellt werden musten. Aber von dieser die Leit der Haufens der Haufen und fich zu unterwerfen, die Aupstaffen einstellt werden mit ein. Aber von dieser die fanken ander der Haufen und fich zu unterwerfen, die Keinen immer mehr zu der Haufen und fich zu unterwerfen, als Haupstort des bergischen den Oramien zugetheilt, dann wurde es der Haupstort des bergischen den Oramien zugetheilt, dann wurde es der Haupstort des bergischen Departements der Ruhr, und hierauf an Preußen pegeben.

Dotationen Rapoleon's, find ober waren vielmehr Schentungen von Staatsgütern, welche Napoleon in ben eroberten Prosinzen als Anthelt an der Kriegsbeute seinen Feldherren und Dienstmannen übertiet; ähnlich bem Anthell am Raube, welchen die alten
Longodardens Kindge ihren Leuten (Wasallen) nach Bertheilung des
eroberten Lakdes zuwarfen. Diese Dotationen, welche bisweilen mit
einem Abelstitel verdunden waren, hatten sotohl in hinsicht des Befiges als der Bererbung, die Natur von Majoraten. Zu ihrer Exciditung gab es eine besondere mit der Jutendanz der außerordents
sichen Domainen verdundene Staatsbehörde, unter dem Namen des
Conseil du swesu des titres. Dieses sah darauf, daß Alle, welche son dem Kaiser Botationen in fremden Ländern, daß Alle, welche son dem Raiser Botationen in fremden Ländern erhalten hatten;
web die zweite Hälste binnen der folgenden zwanzig Jadre, so daß in einer Frist von vierzig Jahren alle diese Güter veräußert, und enweder in Renten oder in Domainen im Innern des Reichs vermandelt seut mußten. Solche Donatairs wurden von dem Reichserzfanzler Brevets der Investitur ausgesertigt; die Erben aber mußten binnen drei Monaten nach dem Lode-des Donatats bei dem Esnfeil um ein Bestätigungsbrevet anhalten. Auch konnten von diesen behorde mehrere Dotationen desselben Bestsers in eine Masse fammengeworsen oder durch sein eigenes Meembaken erganzt werden, wenn sie einzeln nicht Einkünste genug gaben, mit sie zu einem Was jerate mit dem Aitter., Baronen., Grafen. oder Serjogs Sitel jurerbeben. Wurde der General. Procurator des Confeils von der Ersthigung der mannlichen Descenden, des Aimlars eines Majorats, dessen Doeign Dotation gang oder jum Sheil vom Aaiser berrührte, benacherichigt, so mußte er davon dem Intendanten der kaiserlichen außterserbeigt, so mußte er davon dem Intendanten der kaiserlichen außterserbeigt, so mußte er davon dem Intendanten der kaiserlichen Privalsbumaine Anzeige machen, je nachdem die Gitter von ieper oder dieser Domaine bergekommen; worauf die Intendanten sossieh Best davon ergrissen, um das Heimsalderacht der Gitter an den Schatzus absticken Laiserstammen; worauf die Intendanten sossieh gusten geborgen Ländern, wo der Kaiser solche Dotassionen zu Majorates gebörigen Ländern, wo der Kaiser solche Dotassionen zu Majorates gebörigen Ländern, wo der Kaiser solche Dotassionen zu Majorates gebörigen Ländern, wo der Kaiser solche Dotassionen zu Majorates gebörigen Ländern, wo der Kaiser solche Dotassionen zu Majorates gebörigen Ländern, wo der Kaiser solche Majorates geter unt der Majorates gekör vor Kand daß sie, wenn sich der Französischen Konne bereinigt wurden. Es ist übrigens bekannt, wie sehr diese Gütter ausgepreßt, und wie viele Gummen durch ihre Versaussen zu der auf solche Art von Napoleons Finanzisns der sanderen dauserung aus den auf solche Art von Napoleons Finanzisns der deie berrächtlichen Dotationen, welche Napoleons Feldberren in dem Herzogstum Marschaus, in dem Abnisseich Westpalen, um den die Mitsel, welche die neuen Beltzer anwandten, um sie so schnell als mögezihm Berg, in Italien, Gostand u. s. v. erhieben, und am die Mitsel, welche die neuen Beltzer anwandten, um sie so schnell als mögezihm sech eine Arten der steuer zu verkausen. Nicht selten mußte der Landesberz die Küter wit niedergeschalten. Wicht selten mußte der Landesberz die Küter der ihr niedergeschlichen Popping so errichtlich des uns den den der Küter der die keine Procensulf seine Propping so spekentlich des uns der

Drage, f. Dregs.
Dratsline, eine vom Ferfimelfter herrn von Draif ju Mannheim im J. 1827 erfundent Jahrmaschine; daber der Name Draisline. Diest Maschine besteht aus zwei hinter einander ftepraisline. Diest Maschine bestell mit einander verbinder, auf deffen weben. Statel sin Form eines Sattels angebracht ift. Wose dem Sattel ist in einer Hobe von ungefähr 3/4tel Elle ein Bügel des sindlich, auf dem beim Fahren die Neme ruben; und don diesem gesebet von dem vordern Nade ein mit einem Querftad verschener Schendel in die Hobe, wodurch die Jahrmaschine, da das vordere Nad, wie bei allen Magengestellen, beweglich ist, gelenkt wird, je nachdem man den Stad rechts oder links wendet. Will man die Draissine nun zum Jahren gebrauchen, so sest und en andern auf den Erdbsoden auftritt, die Maschine fort. Aabei muß man aber zwei Dingse sich in seiner Gewalt baben, einmal eine zute Balance, und dann eine zute Fertigkeit im Lenken. Wer einmal diese beiden Haupterssodernisse sich zu eigen gemacht, hat, soll in einer Stunde bequem eine deutsche Melie (sedoch auf zutem ehnen Wege) zuräckiegen konnen. Der Ersinder verstigee sich ist. Als mit seiner Maschine nach Paris, wo er damit großen Beisal einkendtete. Die Franzosen nannten sie Volochpode.

\* Drate (Francis). Diefer große englische Seemann wurde geboren gu Lavistad in Devonshire im J. 1545. Sein Bater übergab ibn , bamit er bas Gewerbe eines Seemanns erlernen mbchte , bem Batron einer Barte, welche langs ber Rufte fuhr und zuweisen

Baaren nach Irland und Franfreich überführte. Deale gewann bie Liebe feines herrn in dem Grade, daß biefer ihm bei feinem Sode fein Rabrieug vermachte. Gin Bermanbter von ibm, Gir John Same fins, intereffirte fich febr for ibn, und ließ ibm vebentlichen Unter-richt ertheilen. 3m ibten Jahre wurden Drafe'n einzelne Gefcafte auf einem Soife anvertraut, welches nach Biscapa Sandel trieb; im soften machte er eine Reife nach ber Rufte von Suinea, und im naften erhielt er ben Oberbefehl eines Schiffs und benahm fich in Dem ungludlichen Gefechte, welches Gir John Samtins gegen Die Spanier in bem Safen von Bera Erue ju bestehen hatte, mit vieler Lapferteit; allein er verlor dabei auch affee, was er befag. Er faßte nun einen folden Sag gegen die Spanier, bag er blog auf Mittel bachte, ihnen allen mbglichen Schaben gutufügen. Kaum hatte er biefe Absicht in England merken laffen / als fich eine Menge Abentheurer an ihn anschloß. Er bemirkte nun zwei Unternehmungen nach Weffindien, vermied jedoch poch mit den Spaniern gufammenantreffen; ber Erfolg feiner Reife mar indeg ber, daß er nicht nur Die Schiffseigenthumer vollfommen befriedigte, fonbern auch einen folden Ruf erwarb, daß er feinen bedritendern Plan ausführen fonnte. Im J. 1572 lief er mit zwei Schiffen aus, wovon das eine von seis nem Bruber befehligt wurde, und griff die Städte Rombre de Dios. und Benta Erui, auf der bfilichen Sufe ber Erbenge von Banama gelegen, an, nahm fie mit Sturm und machte dabel eine anfehnliche. Beute. : Nach der Rücklehr von dieser Unternehmung machie er von ben babei erworbenen Reichthumern einen eblen Gebrauch, indem er drei große Fregarten auf feine Koften ausenfiete, mit benen er als Freiwilliger in Irland unter den Befehlen des Grafen Effer, des Bruders des durch fein Unglud allgemein bekannten Effer diente... Beim Lode diefes feines Beschährers kehrte er nach England jurud. Sir Chriftoph Satton, Bicetammerberr und Rath ber Rbnigin Cli-fabeth, fiellte ibn Diefer Adrftin por, Der Drafe feinen Plan por-legte, durch Die mageffanische Meerenge in Die Gubice gu bringen, legte, ourco die mageitanische Accrenge in die Subjec zu veriegen, um hier die Spanier anzugreifen. Die Adnigin gab ihm die Mitstell, eine Flotte von fan Schiffen für diefen Zweck auszugeken. Orake ging von Plymouth den 28. Nov. 2577 ab, und kam in die magelsamische Meerenge den 20. Aus. 2578; den 6. Nov. gelangte er an Den Ausgang , und murbe ben Cag barauf von einem Sturme überfallen, der ibn nach Gaden ju fleuern gwang. Als er an bas Ende ber Meerenge jurudgetommen mar, legte er ber Ban, wo er anter-, it, ben Namen Parting of friends (Erennung ber Freunde) bet, weil er, als er fie verließ, von einem feiner Schiffe getrennt murbe. Rene Windfibfe trieben ihn abermals nad Guben. Er befand fic. nun zwiichen ben Infeln, welche Die Geographen auf ben Charten neuerer Zeit zweihundert Stunden weftlich von Amerika bemerke baben , von benen aber Rleurieu bewiefen , baf fie Gins find mit ben ablreichen, noch lett wenig bekannten Infeln, weiche ben fabmeftichen Steil bes Atehipels bes Kenerlandes ausmachen, und gezeigt, daß Prake damals das Cap horn gesehen batte, eine Entbedung, beren Spre ihm auch batte bleiben follen. Den so. Nov. kam Drake im. Angeficht ber Infel Mocha fublic von Chili an, wo er einen Sam-melplag für feine Rlotte bestimmt batte. Da er feines feiner Soffe eintreffen fabe, fette et feinen Lauf nach Rorden fort, langs be. Ruffen von Chili und Peru, indem er jebe Belegenheit mabrnahm r fic ber fpanifden Soiffe gu bemächtigen und Laudungen ju machen,

Da feine Dannicaft einigermaßen beutefatt war, folgte er ber Ruft von Mordamerika bis jum abken Grade nordlicher Greite, weil er hoffte, eine Durchfahrt in ben atlantischen Ocean ju finden. Ge-täuscht in seiner Erwartung und durch die Ralte genothigt, bis jum Soften Gr. inruckjugeben, gab er bem Plage, wo er feine Schiffe ausbessert, ben Namen Neu-England, und nahm Befig babon im Namen ber Abnigin Stifabeth. Den 2g. Sept. 1579 richtete er feinen Lauf nach den Molucken. Den 13. Oct. traf er auf Infeln Demobnt von den wildeften Menfchen, die er noch gefeben batte, und, anterte ben 4. Nob. ju Zernate. Saft mare er bei Celebes untergegangen. Bei feiner Abreife von Sumatra wollte er nach Malacce. geben, allein Umfande zwangen ihn, nach England zurüczukehrehren, Den 3. Nob. 1580 lief er zu Plymouth ein. Am 4. Apr. 1581 kam Etisabeth felbik auf der Themse nach Deptford, wo Orake's Schiff vor Anker lag, speisete bei ihm am Bord, sching ihn zum Ritter, und billigte Ales was er getham hatte. Im J. 1585 beituruhigte Orake de Spanier von neuem auf den Isteln des Cap Neuen und und in Offindien. Zwei Jahre nachher befehligte er eine Flotte von So Segeln, die im Safen von Sabir eine Abtheilung ber berühmten Armada berbrannte, und 2580 murde er Biceadmiral unter Lord Effingbam, bem Großabmiral von England, um fic bem Angriffe ber fpanifchen Blotte entgegengufiellen. Gine reich belabene Gallione etgab fich ibm auf die bloge Nemnung feines Namens, und bei der Betfolgung bes gefchlagenen Feindes zeichnete fic Dbate abermols febr aus. 3m folgenden Jahre erhielt er ben Befehl berjenigen Rlotet, welche Don Antonio wieder auf ben Theon von Portugal feben follte. Allein Diefes Unternehmen fceiterte megen bes Digverfandniffes gwifden Drafe und dem Generale der Landeruppen. Der Rricg mit Spanien Dauerte fort; Drate und Samfine ichlugen Der Glifabeth eine neue Unternehmung gegen Die Spanier in Beftindien vor, beth eine neue Unternehmung gegen die Spanier in Westindien vor, welche alle vorhergehenden verdunktln sollte. Sie wollten sogar einen Sheil der Kosten tragen, und die Konigin lieserte die Schiffe. Mam erreichte jedoch damit nicht sanz den Jweck. Den 12. Nov. 1595, dem Todekrag von Sir John Hawlins, wurde Drake's Schiff beim Absgeglin von Fört von Porto Rico don einer Kanonenkuget durchsbehrt, welche den Stuhl mitnahm, woraus Drake san, ohne ihm Schaden zu thun. Den andern Tag wurden die spanischen Schiffe vor Vorto Kico mit Ungestüm, angegrissen, allein ohnt Erfolg. Hieraus ser Vorto Kico mit Ungestüm, angegrissen, allein ohnt Erfolg. Hieraus seglite er nach dem sessen kande, nahm und verbrannite Kio de Ia Hacha und Nobmbre de Dios. Als er über einige Tage nach her eine Expedition gegen Nanama zesandt hatte, welche ganz vervunglückte, wurde er darüber so mismuthig, daß er in ein schleichendes Fieber verstel, welches seinem keben den 30. Dec. 1556 ein Ende mächte. Unter den ehrenvollen Anwendungen seines Bermbgens muß middte. Unter ben ehrenvollen Anwendungen feines Bermbgens muß aefbihnt werden die Erbauung einer Bafferleitung von 20 engilicon Meilen, die er im Jahr 1581 ausstühren ließ, um Piomputh mit Baffer zu vorlorgen. Gine der in der Kolge so wichtigen Früchte seiner Reise war die, daß er den Erdäpfelbau in Europa veransliste; denn er brachte diese Frucht zuerst mit. Die erfte Beschreis bung biefer Reise wurde verfaßt von gran; Bretty, ber unter Drafe diente. Sie erschien unter dem Litel: The famous Voyage of Sir Francis Drake into the south Sea and hence about the whole globe of the Earth. London 1600 in 12mo. Spattr if bie Unternehmung bfter befdrieben morden.

Dresbens Runffammlungen. Das liebliche Dresben im reigenden Elbthal ift lange als deutsches Florenz anerfannt; es hatte im den funftliebenden Augusten einen Cofmus und Lorenzo, und Few ders freundilcher Bunfc:

Blibe , bentfches Florens mis beinen Schagen bet Aunftwelt 3. 1 31

"Stille gefichert fen Dresben , Diempla uns!" wurde felbft in ben neuern harten Ariegesfturmen erhbet. Gine rete tende Aegibe fchien bei allen Schickfalsmenbungen über Dresbens berrlichen Runficaten ju foweben; fie blieben unangetaftet, filliges ficert, in Beiten, ma tein Gigenthum mehr beilig foien. Beirgenba tonnten fie aber auch paffender und fooner bemabrt werben als in Diefem gludlichen Mittelpunkt mifchen Gud - und Rord . Deutschland. Um eine Heberficht biefer berühmten Aunftfammlungen zu geben ; bes nen wir glaubten einen eignen Art. widmen zu barfen , wollen wib mit ber reichten berfelben : ber Gemalbegallerie anfangene Soon Die frubern gurften Des ladfifden Squfes jeichneten fich burd Runftliebe aus. Berjog Gegra, Der Gonner und Freund gu fae Anapitede aus. Heigs Gegeg, der Gynner und Freund Lutus Kran ach s, des Alivaters lächsicher Au.st, sammelte schon Geamälde. Noris, der erste Edursütz albertinischer Linie sellte diele Sammlung in der Lunklammet auf. Georg I. und II. ließen durch den Hosmaler Lilian Kadrizius thätig sammeln. Unter Ausgust II., König von Polen, wurde die Sammlung anschallich versucht und kam aus dem rhemaligen Aicsussal in das zweite. Stockwert des Schlasses, ihren. Slanz und ihre derriichten Schäp aber verdankt. verdankt fie August III., der bie Gettälbefammlung von Modena. für 1.200,000 Chaler erwarb, und in Italien und andern Ländern, kaffice Meisterwerke kanfte, besonders aber badurch, daß er für 17,000 Dufaten eines ber allerborguglichften Berte Rafaels, feine. Dimmelielbnigin, faufte, die Dresdner Sammlung fronte. Das obere Stodwert ber Siglgebaudes murbe ju einer würdigen Anfliellung der Gemalbe eingerichtet, und feit 1747 befindet fich die Sammlung bier. Das Gange befreht aus drei Abtheitungen: a) biet aufere Gallerie; b) Die innere Gallerie; c) bas Bam gell. Rabinet. Die außere Gallerie befieht aus Werfen mieberlandifder , bellandifder, Deutscher, frangffifder und einiger italienischer Deifter, fie enthalt 2011 Gemalde; fo vollgablig murbe fie felt 1816, wo viele treffilche fleine Gemalde niederlandischer; Reifer baju tamen, welche feit bem Tobe Auguft's III., beffen Bimmer, fle fcmudten, immer eingepactt geblieben maren ; jest be- : tamen fie die Stelle gebferer aber minder bedentender Bilber ber Ballerie. Seitbem murben auch alle Abtheilungen an ben Galleries; manden aund Fenfterpfeilern, bezeichnet, und es erfchien ein neues Sachie und Orisverzeichnis ber Gemälde. Geit Paris diezeventetem, Aunfichate juruchgab, ift die Dresdner Sammlung dietreichke, been sondere in ber italienischen Schule. Unter ben niederlandie id en Werken finden wir : fiber 30 Gemalde von Ruben &, wornne? ter Die Lowenjagd; Neptun, den führmenden Minden gebietend (Quos ago !); das Bild feiner beiden Shine; Profespina's Raubr Clelia, aus dem Etruster, Lager fliebend; Meleager und Aralanta; ber beilige Sitronymus; Die Gatiristenfamilie; ber Liebesgarten , bie's veringtichten find. Bon Ban Dof find 18 Gemalbe biet, mor- ; unter man bie Bilbniffe Ronig Raris I. von England und beffen, Bemahlin Benriette, fo wie feiner brei Kinber, ben 151 Jahr alten. Ebomas Barten, ben aufenbem bieronymus und Me: Dame befonbere !

bemerft, Unter vielen Gemelben Rembrands geichnen fic bas Bildnif feiner Socher, bas feiner Mutter, bas feft bes Ubasberus, und fein Bild von fich und feiner Roau, befonders aus. Bon beffen Sodiler Ferdinand Bolift die Aube auf ber gluche nach Argpe-ten und Davis mit dem Uriasbrief besonders merkwardig. Tref-liche Gemalbe von Abrian von Oftade find hier, 3. B. das, rigne Bild des Kunflers vor der Staffelei, eine bollandifche Bauernfcente zc. Bon Gerbard Dam bewundert mign befondere ben betenden Ginfiedler, und zwei Bildniffe von ihm felbft, einmal zeich. verenden Einstoler, und iwei Bildniffe von im feloft, einmal zeichen mend und einmal die Bioline spielend. Bon Franz van Meristist der Kessellslieder, und sein eignes Bildniff, so wie von Eastver Metscher dur Darftellung der Frau von Kontespan und meherrez Frauen in Putzimmern, von der seistigsten Aussährung. Bon Dassid Zeniers sprechen mehrere große Gemälde durch die Wahrheis im Ausdruck sehr an. Bon Philipp Wouvermann sind febr viele herriiche fleine Gemalbe bitr, worunter man bas Felbiager, ben Bferbemartt, und mehrere Aeitergefechte besonders bewundert. Eine gange Reihe ber fchniten Berte bes Abrian van ber Berf find hier, worunter bie Berftofung ber Sagar, bas Urtheit bes Baris, feine eigene Familiengruppe und eine Berfundigung vorjüglich ju be-merfen. Biele Bilber von Berburg, ban ber Belft, Poelemburg, Albert ban Everdingen, ban ber Deer, Bant burg, Albert van Everdingen, van der Neer, Hauf Gotter, Nikalaus Berchem, van der Soven, Andreas Botter, Rikalaus Berchem, van der Soven, Andreas Bott, Franz Soud, Buplam, Denn er, Sephold, Wynants 2c. Ind mabre Lierden der Sallerie, boch ganz vorzäglich schn find die herrlichen Landschaften von Aupsdact; seine Jagb, sein Archoff, sein Kloker, sein Wasserfall, sein Bergschoff und seine Waldgegenden find von außerverbentlicher Widreit und dabei boch ichter ist angerordet; einige schlicher Britiset von Son dekoter, s. B., federvieh vor einem Raubvogel erschrecken de. And nicht zu Aberschen, so wenig wie die herrlichen verspectivischen Achtenbergenabe von Achtenbergen von Gotte des Gottes von Reefs und Seesen der altbeitelichen Schlie ist die Sautilime Un Berfen ber altbeutichen Schule ift die Sammiung nicht befonders reich, boch eines ift biet, welches die Berte Der ballfanbigften Sammlung biefer Art fenn marbe , namlich bas' bimmiifde Mutter-Gottes-Bild von Solbein, vor dem die Ramilie des Bargermeiftere Meger aus Bafel knicend und betend vorgeftellt ift. Auf-ferdem find mehrere vorzügliche Bilder von Albrecht The et hier, namlich: Die Krengtragung, die fterbende Maria, ber besende Greis zc. Que bon Johann bon Esch und gufas bon gena ben tann man bier Werte finden. Bon ben Werfen ber frangs. Efchen Schule And befonders ju ermabnen: zwei vortreffiche große Lunbfchaften von Elaube Lorra in, mehrere fohne Gemaibe bon Ric ail a & Boulfin, 4. B. Mont's Opfer, Die Anbettung ber Beifen, Die Aussehung bes Mofes in bem Mil, bas Reich ber Florag von Le Bran eine hellige Familie, le Gilence;" und bon Boucheren mehrere gute Arbeiten. Bon neuern Deutschen Melftern bemeften wir bier biele thftliche Arbeiten von Dietrich, einige von Menge, ein treffliches eignes Bilbnig von Graff, und eine liebliche Kindergempte von Bogel, dem anmutbigen Darfteller garter Lindet. Unter den Semalden der it allen if den Schule in der Außern Gallerie find besonders merkwardig: Johannes der Eanfer, von Baton i, eine treffiche Nachbilbung von Naftels beiliger Cacilia, bon Ginlis Momans, und die beilige Racht, son

Motari. Scht wenben wir uns jur innern Gallerie und guerft jup bechken Bierbe berfelben: Rafaels Mabonna, mit bem beiligen Sirtus und der beiligen Barbara, aus des Rfinftlere fcbnfteb Beit , 3 - 4 Jahre vor feinem Lobe gemalt , und urfpranglich für bas Rlofter ber Benebifeinermonche vom beiligen Sigrus ju Piacenja beftimme, Das boche Ibeal aller Dadongen. Sohft intereffant ift es, in ber Dresbner Gallerie Die berrlichften Berfe Correggio's aus feinen brei verfchiebenen Manieren ftubiren ju tonnen. In tele mer Gallerie tann man diefen boben Runftler beffer tennen lernen, als bier. Die großen Werte feiner erft en Manier find aberque felten, Die Dabbuna bes beiligen Frangistus ift ein bimmlifches Gemalbe aus Diefer Beit, welches an Reinheit bes Gtpls und ties Fem Gefühl mit Rafaels Berten wetteifert; ans feiner netten Ben risde ift die weltberchmite beilige Racht, dies wundervoll ichne Beibuachtsbild, deffen Saupigedanke gewiß bas becheit, was neuere Griftliche Kunft bervorbrachte, und beffen Ausführung an Bollenbung und Bauber in bem Bellduntel alles übertrifft, mas irgend ein Punffer jemals leiftete; augerbem ift noch bie Madonna bes beiliden George aus biefer zweiten Beriode, ein Bild voll Rarbenpracht und Lichtestlarbeit. Aus der britten wollenderften Beriode Correge gis's ift feine Madonna des helligen Sebastian, feine berritche keine Magdalena, diese ächte Perle im Gebiete der Kunst, und das Bildmis feines Arites. Rafaels geliebter Schaler, Giulio Romano, eifert in feiner beitigen Familie, Maria mit bem Mafferbecten, bem großen Meifter gladlich nach. Bon Anbrea bei Cartofind mehrere berriiche Werte Da, befonders Abrahams Opfer, und Die Ber-lobung der beiligen Ratharina mit bem Jefustind. Bon Leunarisbung der heiligen Ratharina mit dem Jefustind. Bon Leunar-Do da Binci ift das munderfam ausgeführte Bildnis bes herjogs Sforja von Mailand bier. Bon Bartolomes Bagnacavalle ift ein herrliches Altarblatt im grandiofen Sipl, Die auf Bolten thronende Maria mit bem Jefustind, ju deren Jugen vier heilige gleich Stunen ber Kirche fieben. Die vier Kirchendater, von Doffo Dofft, und feine allegorifche Geftalt der Gerechtigkeit; der große Baccousing, bon Benvenuto Garofale und feine, bas gotte Tiche Rind anbetenbe Jungfran Maria, und bet lebrende Chriffus, son Sisoanni Belline, gehbren ju ben berrlichften Berten bes ernften, alteren Stole; aus noch alterer Beit leuchten in findlicher Mirbeit und Innigleit Krancesco Rrancia's dlegorifches Ge-malbe, die Religion verftellend, und Pietro Perugino's Anbe maite, die Reifen, ju uns berüber. Die venetianische Schule tann man hier kennen lernen durch viele terfliche Werke Einans, befonders feine lebenathmende Benus, seinen Ehriftus mit dem Zinsagenschen, seine beilige Familie, vom Hetzog Alphons von Ferrara verehrt, und mehrere Bildniffe; durch Palm avecchio's Madonama mit dem Abéraus lieblichen Jesuskinde, und seine drei Schwestern; burch Einteretto's Darnaf und fein Concert; burch Dan! Berone fe's Areugtragung, feine Junger ju Emaus, feine Sochielte im Ranaan, feine Areugigung und feine Familie Concina vor den beiligen Jungfrau. Bon den Meiftern ber reichen lombarbifde-Soule befint Diefe Gallerie Die portrefflichten Werte, worunter befon-bers Sannibal Caracci's emporfrebender Genius Des Ruhms (Opera dell' elemosina), seine Madonna des beiligen Matthaus, und fein Chriftustopf; Guibo Reni's zwei mibrend . fcbne, bula Dende Erlbfertopfe mit der Dornentrone, feine Erfdeinung Des auf

erftandemen Beilandes, feine Benus; Lobovico Caracci's bert-Hiche fleine Madonna, welche bie Leibensinftrumente bon den Engeln getragen erblicht; Albani's lieblicher Zang ber Liebesgbtter, feine Benus von scherzenden pfeilprlifenden Amorinen umgeben, fe De Rube auf der Flucht nach Aegopten, fein Besuch der Elisabeth bei Marten, fich als folche Berke auszeichnen, durch welche man die tieffte Eigen-thunlicheit dieser unfterblichen Meister kennen lernt. Als graben Rierden der Gallerie und auserwählt gelungene Werte muß mad nock ermahnen: Die himmlifch fconne, jart ausgeführte beilige Cacilia, von Carlo Daice, feinen bas Brod fegnenden heiland; Die reigende Mandalena in Lebensarbie, von Battonit die ausdrucksvolle bilgende Magdalena, von Franceschini; Loth mit feinen Sochtern, ein bioche effektvolles Gemablde, von Guercino da Cento, die beie line Nacht, von Carlo Maratti; Die Rube auf ber Blucht mach Alegopten, von Francesco Erevilani; die Madonna mit dem Zefustinde, welches den fleinen Johannes füßt, von Geminiani; Bero und Leander, von Francesco Mola; die Madonna della Rofa, von Barmegiano; die beilige Famille, von Guilto Procaccini; und Joseph mit Potiphars Beib, von Carlo Cigonani. Die innere Gallerie enthält 348 Gemählbe. Ungern vermißt man in Diefer so reichen Sammlung Dominichino's Berte; von biefem Meifter ift tein einziges Gemablbe bier. Dem Paftell Cabinet find moch über 150 Gemathibe. Der Amer wit bem Pfeil, von Rafael Mengs, ift bas Rleinob Diefes Cabinets; es find noch mehrere von Diefem Runfler gemablte Portraits bier su bemerken, besonders fein eigenes und die feiner Schweftern; von einer derfelben, Cherefia Mengs, find fohne Email- und Ministurarbeiten hier. Das Chocolate-Madden, von Liotard, ift bekannt; von der Pastellmabierin Rofalba Carriera find fast alle abrigen Portraits in Diefem Cabinet. Die Gemablbe Gallerle fiebt unter der Aufficht des Oberkammerberen. Bom Anfange des Maies an, bis Ende Septembers, ift es ben Rünftlern erlaubt, bon 8 bis 12 Uhr Bormittags und bon 5 bis 6 Uhr Dachmittags hier au arbeiten. Der Infpector, herr Demiant, und ber Unterinfpector, Herr Schweigart, zeigen in biefen Stunden, und nach vorgangiger Meldung auch außer Diefer Zeit, Fremben bie Sammtung, und mit wahrer Gefälligfeit wird feet in ben Stunden, wo die Gallerie gebfinet ift, auswärtigen und einheimifchen Runftfreunden ber Benug Diefer Schane gestattet. - Sapeten stach Rafaels Beich un-gen. Diefe feche, achtehalb Ellen boben, Lapeten find febr febenswardig. Gie werden im japanifchen Ballaft vermabet, und von bem orn. Inspector Schulz, Aufseher ber Porzellansammlung, gezeigt. Cafanova gab Beranlassung jur Entdeckung diefer seltenen Kunko benkuale, als er in seinen Borlefungen Die Bermuthung bes Car-Dinals Albant, Daß fic Capeten nach Rafaels Beidnungen, Go-ichente Leo's X., in Dresben befinden mußten, mittheilte. Der Aunftliebende Freiherr von Radnis, Damaliger Sausmarfchall, forfchte nach, und fand endlich 6 Tapeten, theile noch gut bemabre, theils unscheinbar, bis auf eine, die verloren gegangen mar. unkenntlich gewordenen Sapeten murden forgfältig gereinigt. as in Bolle gemirften Capeten, Die Papft Leo X. in Arras verfertigen ließ, 7 nach Rafaele, Die fibrigen nach feiner Schuler Beichnungen, murben 7 nach Dresten und 5 nach Bien gefchickt. Rafael's Driginalzeichnungen auf Papier tamen nach England, wo fie jest in

Bindfor, früher in Samptancourt, fic befinden. Dit auf ben in Dresden befindlichen Zapeten dargeftellten Gegenftanbe find : 1) Die Erblindung des Bauberers Elymas in Paphos, eine funkvolle Grupe pirung; 2) Paulus in Athen predigend, eine herrliche Geftalt; 3) bas Opfer ju Lyftra, eine fcbine Gruppe; 4) Dettus und Johannes im Sempel (Ap. Gefc. Cap. 3); 5) Chriftus, ale er ju Perrus fagt: "weide meine Schafe"; 6) ber munderhare Rifchjug. Obne 3meifel mar der Cod Des Ananias der Gegenftand ber verlornen flebenten Capete. Rafael's Geift ift überall fichtbar, obgleich einzelne Theile, berech die Schuld der Werkmeifter in Arras, miglungen find. - Der Bemablbefaal auf bem Brablifden Garten. Diefer wird and oft ber Doubletten-Saal genannt, er mar in frühern Beiten jus Aufnahme der Werte neuerer Ranfler bestimmt. Geit den unlangft erfolgten Beranderungen in der Bemabidegallerie erhielt diefe Samme lung einen ansehnlichen Bumache von Bilbern niederlandischer und frangbfifcher Meifter, so wie von einigen Bemablben des Grufen Noteri, welche bert nicht mehr Plat fanden, fo bag fie jest ungefahr 250 Gemablbe enthalt. Befonbere mertwurdig find die vielen großen Landichaften und Profpecte von' dem Meifter in der Berfpective, Bernbard Bellotto, genannt Canaletto, aus Benedig, ber feit a 64 Mitglied ber Akademie ju Dresden war. Biele fachfiche Gegenben, g. B. Abnigftein und Connenftein, ein Bergaufjug, im Blauifchen Grunde und mehrere innere Anfichten von Dresden, welche Die ehemalige Beffalt verschiedener Bebaude und Stadttheile geigen, find bon biefem Runfter mit treffender Bahrheit bargeftellt. Auch Acht man bier mehrere Anfichten fachfifder Gegenden, g. B. bes Onbin, bes Lilienfteines zc. von bem ehemaligen Sof. Mabler Alexander Ebiele. — Das Augusteum ober bie fonig liche Antifen -Ueber Diefe treffliche Sammlung, welche in ben einfammlung. fac-fcbnen und boben Galen Des japanifchen Palais murdig aufgeftellt ift, und die gewiß jedem, der fle unter der finnigen Leitung des Lenntnifreichen Archaologen, des vielverdienten Sofrathe Bbitiger, fabe, unvergeffich blieb, gibt es ein foones Prachtmert: "bas Augun Reum, bon Beder herausgegeben," welches treue Abbilbungen aller bedeutenben bier befindlichen Antifen enthalt. Um die Mitte bes abten Jahrhunderts taufte Churffirft August einige fleine Antifen und Mangen; Johann Georg III. bermehrte fie mit anbern Alterthumern, und is bildete fich der Anfang Diefer berrlichen Cammtung, Die jett bie erfte in Deutschland ift. August II. nahm um das Jahr 2720 jene Antifen aus ider Runftfammer, und burch die Erwerbung ber fostbaren Sammlung des Jürsten Chigi ju Rom, die er 1725 für Co,000 Scudi erhielt, und vieler einzelnen Antiken aus dem Bamm-lungen der Cardinale Albani und Bellori, der Mumlen, die der berabmte Reifende bella Balle aus Megupten mitgebracht batte, und Der bom Grafen bon Bacterbarth in Italien gefammelten Dentmale, warb er ber eigentliche Stifter bes Augufteums. Gein Rachfolger, ber funftliebende August III., bereicherte die Sammlung burch ben Ankauf der Brongen und modernen Stulpturarbeiten des Grafen Brubl, durch einige in Antium gefundene Denkmale, und vorzüglich burch die 3 unvergleichlichen Statuen ber Berculanerinnen, Die er für 6000 Thaler von den Erben des Pringen Eugen von Savopen taufte. Der jenige Ronig vergrößerte ebenfalls die Sammlung, und murbe befonders baburch ihr zweiter Stifter, daß er fie aus den engen Daviftons im großen Garten entferferte, und fie 1786 im Erdgefcoffe bes

japanifden Balaftes aufftellen lief. Leiber fab ber bamalige Auffcher nur auf Spimmeirie, nicht auf Gehalt, Stol und Bedeutung, und paarte oft bas Mettelmäßigfte mit bem Bortreffichfen in biefen 20 Salen aufammen (ber inte und inte Saal enthalten blog neue Bilbwerte). Der Raum berbietet uns, bier mehr als eine gebrangte Ueberficht ber Mertwardigfeiten biefer Alteribumer ju geben. Bu ben alteften Bildmerten gebbren bret Ebmen bon agoptifchem Spenit, von welchen zwei ben Eingang bes Runfichanes buten, ber britte und ichbnfte fich aber im Mumienzimmer befindet. Gin Ifisbilb mit bem Milichtuffel. Bier Dumies, von benen befonbere bie beiben von bella Balle mitgebrachten merfiburdig finb. Dabu ift ein Acht-agpptischer Sartophag aus Spfomorus. Alle biefe Alterthamer, fo wie mehrere Marmor-Sartophage mit mertwarbigen Basreliefs, fobne Mofaiten, campanifche Gefage und flavifche Alterthamer, find in Dem letten Sadie aufgestellt, in welchem bas bor ungefahr bo Jahren in Rom entbeckte Columbarium ber Livia treu nachgebilbet ift. Bu ben toftlichften Benfmalen bes alteften griechischen Styls gebort bie breifeitige Canbelaberbafis mit bem baranf porgeftellten Dreifugraub und feiner Biebereinmeibung. Gie ift mabrfoeinild aus Delphi; der Marmer ift parifd, und Diefe Bafis gebort ju ben achteften und feltenften Runftwerten aus ber Periode vor Philias. Mus berfelben Beit ift ber Sturg einer Pallas, an welder Selm, Arme und guge folecht erganit find. An ihrem Peplus ift ber Gigantentampf en Relief vorgeftellt. Wichtige Dentmale bes hoben und fohnen Geple (von Phibias bis Praciteles) find : ein gut erhaltener toleffaler Dinerven-Sturg, der durch den tabnen Wurf des Schuppenpangers und Die Großbeit der Formen und Falten an des Phidias bobe Pallasbilder erinnert; eine figende kolofiale Beroinen figur von bober Schnheit, die mahriceinlich eine Riobe ift; ein flerbender Sobn ber Riobe, in welchem Lodes kampf und Jugendbluthe mundervoll-fchn vereint find; ein Risbe-Bopf, welcher in der antiken Dolorofa fcon das Borbild einer driftile . den Mater Dolorofa abnen lagt. Dem Beitalter Des reigenden Geple in Lofipps und feiner Rachfolger Runftfdulen geboren folgende Berte an : imei athenifche Ranephoren, leiber ungefchickt ergangt; eine foone Benus Anadpomene ober Pubica, nicht fo gut erhalten wie die mediceische, aber in ben erhaltenen Cheilen noch vollendeter. Gin Bacchifder Genius, bas entificenbfte Runfimert Die-fer Art; man ficht bier bas Urbild jugleich mit brei antiten Bieberbolungen. Diefer Satyrift, beffen jarte Bellenbewegungen mit bem Biebreig und Rofenschimmer ewiger Jugend übergoffen find, ift ber Tebreig und Anfenschimmer ewiger Jugend übergoffen find, ift ber Tote Afrat os, ber Munbschent bes Bacchus. Zwei schne Amorgebilde im Uebergang jum Anabenalter, bas lieblichte Erose theffen; eine berrliche Gruppe von Amor und Pfpche, Die in ben antifen Theilen felbft bem tapitolinifcen Gegenbilbe nicht nach-Rebt. Biele fobne jugendliche Athleten, hierunter aber vor allen ber bereliche Athletentrone, ehebem als Mercur ergangt, aber auf des Nittere Samilton Antrag feiner Ergangung entlaftet, das Rleinod der Sammlung, und überhaupt eines der trefflichften alten Kunftwerte, dem Kenner wegen des herrlich überkleibeten Mustel-fpieles gleich nach dem Jechter des Agafis den Preis zuerkennen. gur legten Runfepoche bes griechifden Strebens unter ben Abmern geboren in Dem fogenannten Gladiatorenfagle vier gewaltige Ram. pfer über Lebensgrife in vorgebogener Stellung, von gediegener

Lebenstraft; ein toloffalet Antinous - Bacous und ein treffis des Antinous. Bruft für auf einem Apollotront. Gingig aber nater allen Aunfichanen felbft der reichften Sammlungen, gleichsam einen eigenen Zanberfreis der Lunft bildend, fieben im Berculanifden Saale Die brei herrlichen Frauenfatuen, beren ebler Ausbruck und unaussprechlich schone Draperlen fle zu mahren Runftidealen erbeben ; man nannte fie fonft falfdlich Beftalinnen; Die großete ift eine Matrone, die zweite eine Jungfrau und die britte eine Bieber-bolung der lettern. Unter dem Ramen: Die Berculanerinnen, find fie berühmt; fie geboren ju ben erften 1708 entbedten Spuren ber verfcuteten Stadt. Biel Ereffliches findet man unter ben eingeinen Köpfen und Buften, fo wie auch unter den vielen fleinen Bilds werken in Bronge. Unter den neuern Bildwerken find mehtere Statuen von Giovanni di Bologna, Bernini, Algardi und Donner nicht ju übersehen. Soch intereffant find die Borlefungen, welche wahrend des Sommers zwelmal wochentlich vom hofrath Bottiget biet por einem erlefenen Rreife von Künftern und Fremden gehalten were ben. - Die Sammlung Mengfifchet Gipsabguffe. Det facffice Runftlet Rafael Menge, welcher einer ber erften mat, Det in der aufblühenden Lunftperiode der neueften Beit Ginn und Befabl får die bobe reine Schönbelt der Antilen batte, ließ unter feinet be-jondern Aufficht in Rom und andern Städten Itatiens Gipsabguffe son allen merkwürdigen alten Runfidenkmalen machen. Er verfube Dabei mit Der ftrengften Genauigfeit und Corgfalt. Gin Eremplat Diefer berrlichen, mit feinem Kunftfinn gefertigten Abguffe tam nach Madeld, weil Mengs Sofmaler Des Abnigs Carl Ill. war, und Die Runftakabemie im Escurial einrichtete. Das greite vollftandigere und für die Runftgeschichte michtigere aber behielt ber Runfler felbft, von Deffen, Somefter, Dadam Maron, der Ronig Friedrich Muguft ce Im Jahre 1792 murden Diefe trefflichen Rachbildungen in einer bochgembibten, einfach und icon vergierten Salle im Erdgeichof bes ehemaligen Stallgebaubes, unter ber Gemabibegalletie, eben fe prachevoll als zweckmagig aufgeftelle, und Runftfreunden fombl als Audirenden Runftlern gebffnet. Alle Die wichtigften Denfmalt antifet Runft findet man hier vereint. Junge Kunftler ftubiren bier bom Anfange des Wais bis ju Ende Septembers. Fremden wird die Sammlung von dem Oberaufieber, ben. Sofrath Bottiger, oder dem Inspector Matthat gezeigt, auf besondere Erlaubnis auch wol bet Factelbeleuchtung. - Das Rupferftich cabinet. In einem Pa-villon bes Imingergebaubes ift die treffliche und reiche Sammlung der Rupferftiche und Sandzeichnungen, deren Befuch jedem Runfi-Diefe Gammlung murde unter August II. freunde ju empfehlen ift. burd ben Sofrath Bencher angelegt, unter feinem Rachfolger und Dem jegigen Abnige bedeutend ermeitert, und wird fortdauernd mit ben neueften Runfterzeugniffen vermehrt und in den altern Berten Die Sammlung, welche aus 200,000 Blattern befieht, enteraänst. balt bie feltenften Rupferftiche und Sandzeichnungen ber größten Deis der aus allen Schulen. Das Bange ift in'in Rlaffen getheilt, welcht wieder artiftifd biftorifc geordnet find. Runflet tonnen mabrend bes Sommers bas Cabinet Dienftags und Freitags pon g bis a Uhe Bormittags benugen. - Die Porgellan. Cammlung. sebn Gemadern bes Erdgefcoffes im japanifden Palafte wird eine reichbaltige, für ben Cechnologen und Sunfifreund mertwarbige, Camme lung von dineficem, japanifdem, oftinbifden und meifnifdem Dot-

gellan aufbewahrt. Der Werth Diefer Sammlung, deren Inhalt ein Bergeichnis von fünf Foliobanden fullt, wird auf mehrere Millionen geschäft, und die Sammlung von affazischem Porzellan ift jest cungis in Europa. Unter bem oftinbifchen fieht man mehrere große Bafen und viele Stude von dem uralten Schlangenporzellan, bas fic durch fonderbare formen , Farbenpracht, und Gemablde indifdet Gitten und Practen auszelchnet. Das Ginefice und japanifche Borgellan, bas Baimmer fullt, enthalt viele febr alte Bafen und Gerathe aller Art, Die Majolica . Gefäße im gien Bimmer find BBBenbilber sc. als Sellenbeiten febenswerth. Das Intereffantefte aber ift Die reiche Sammlung von fach fifchem Porgellan, worin man Die Forefchritte pon ben erften merfmurdigen Berfuchen an bis jur beutigen Bollendung beobachten fann. hier sicht man die erften Proben von Bott-cher's Erfindung, die bekanntlich in Oresben gemacht wurde: braunes und rothes jaspisartiges Horzellan, worauf das schwarze, jum Theil glafirte und mit Gold bemablte, und endlich das weife folgte, das Bbtecher 1709 in feiner Merfkatt auf ber Jungfrau Baftei in dem Brühlischen Garten erfand. Roch findet man einige andere Merfmardigfeiten in diefen Zimmern, j. B. eine Sammlung von ungefahr 300 großen und fleinen dinefichen Spedfteinfiguren , 7 dinc fifche Schirme mit bunten Farben, und 3 große Lafeln von Sped-ftein, movon 2 Mofaitbilder von einem italienifchen Runftler enthal-Ferner find hier noch mehrere fcongearbeitete indifche Decten oon Bogelfedern und einige Mofaiftafeln febenswerth. - Das DR uns. Labinet. Diefe Sammlung befindet fich gleichfalls in einem fcbbrvergierten Saale im Erbgefcoffe Des japanifchen Balaftes. Sie mar fcon unter Johann Georg II. bedeutend, murbe unter ben beiben Augusten vermehrt, und vom jest regierenden Ronige früher fcon burd ben Antauf einzelner Stude und ganzer Sammlungen, wie ber Reinectifden und Birthabuilden von Mangen bes Mittelalters, Des Da abai'fchen aus golo Stud beftebenben Grafdencabinets, ber von Ceubernichen Gammlung fachficher Dan jen, und neuerlich des Baumgarten ich en Ducatencabinets anfehnlich bereichert. Sammtliche Mungen find jest in 33 Schränke vertheilt. Die Saninitung von griechifden und romifden Mangen ift gwar nicht febr gabireich, aber Doch bedeutend durch manches feltene Die Babl der neuern Müngen und Medaillen von allen Staaten ift febr anfehnlich; am reichften aber ift bas Cabinet von facht fen Munjen in Gold und Silber. Auch befint bas Cabinet eine Sammlung bon Gemmen. Der verblenftvolle Rumismatiter Linfins ift ber jegige Auffeber und Ordner Diefer Cammlung. - Die Eunft. tammer. Churfurft August grundere biefe Samulung, Die fich fett bem 3. 1730 im Swingergebaude befindet, mo fie eine Gallerie und-3 Bimmer einnimme, und unter ber Obbut des jedesmaligen Auffebers des mathematischen Salons fieht. Die Bemacher find mit Die len Gematiben auf Sols, Leinwand, Bergament und Marmor, mit lebenogroßen Bildniffen fachficher gurften, mit feltenen Spiegein, mit europaifchen Farftenwappen auf Glas gemabit, mit Bafen und Po-talen, und Statuen berühmter Kunftler aus Gips und Detall geglert. Unter vielen Geltenheiten, Die bier mit manden Spieleteiten gepaart murben, find folgende Die merkmurdigften: Ehrifti Geburt, in Alabaster, von Sebastian Balther; ein metallnes Erneifir, von I. p. Bologna; Lucifers Sall, eine Gruppe von achtzig Figuren, auf einem 13 Joll boben und 8 Joll breiten Stude Elsenbein; Lung von

Raufungen, bon bem Abbler fefigehalten, bon getriebener Arbeit in Stabl; ber beil. Sieronomus, von Alb. Durer; mehrere Gemabibe von Lucas Kranach. Auch einiges jur Kunde ber Sitten frember Baffer, j. B. ein istanbifches Opferhorn, Arbeiten aus Japan, tatarifche und indifche Gerathe sc. In dem gur Tunftammer gehhrenden I brengimmer findet man 150 Uhren, worunter Gartners große usr mit 360 Beigern, welche ben Beituntericieb eben fo vieler Derter grigt; zwei Buffinir Uhren; viele tunftliche Uhrmerte, g. B. eine friedende Areusipinne, gwei Schiffe, Die Arzegemufit boren luffen, ein Gle phant mit einem Mohren, der einen Pfeil abichieft tc. - Die Do bella tam mer. Diefe Gammlung, welche Churfurf Jobann Grorg IV. antegte, befindet fich in einem Chelle des Zwingergebaudes, wo der Auffeber (jest Aunftifchter Milbe) fie zeigt. In neuern Zeiten bat Die Sammlung, außer verschiedenen Arbeiten des verflorbenen Modellmeigers Gariner, feinen Bumachs erhalten. Der Borrath an Bobellen und Mafchinen jur Baffer., Berg., Civil. und Rriegs. beutunft ift nicht unbedentend. Gariners Werte find befonders febensmerth, unter andern feine Dobelle ju 200 guß langen Bruden ohne 3wifchenpfeiler. In einem andern Davillon Des 3wingere leigt man auch die febr febenemerthen Mobelle von dem Zempel Salo-monis, ber Stiftsbutte und einer Sonagoge. Bur Fremde, melde Dresdens Merfwurdigfeiten wollen fennen lernen, ift Die überaus reiche und foone tonigl. Bibliothet, Der feltene Schan Des grinen Bembibes, Das Raturalien. und Mineralien. Cabi. net, Die Ruftammer, Der mathematifche Galon, Die Gepebraallerie und bas Dufeum für Ratur. und Runft. merf wurdig leiten, welches ber Buchbanblet Bilfder in einem Bavillon bes Brüblifchen Gartens erbffnete, febr febenswerth; boch ba biefe Sammlungen nicht in das Gebiet ber Runft gehbren, fo ermabnen wir fie bier nicht naber. Gehr intereffant ift es, Die Ateliers ber ausgezeichneten , bier lebenben Runftler ju befuchen ; in ben Bert. fatten der Profefforen Sartmann, Matthai, von Rügeigen, Gendelmann, Abgler, Rengel und Bochmann; ber Mitglieber ber Afabemie, Friedrich und Renfc, ber Bildhauer Rubn und Beterich; ber Steinfchneibee Sodner und Tettelbach, ber Blumenmabler Friedrich und Bettelbad, ber Rupferftecher Darnftedt, Genfert, Gottichick, Ganther, Schnice, Stbliel, ber Architetten Beine, Thormeber, Schuricht, wird man in bem Jebem eignen gache intereffante Arbeiten finden. Die foonften trufffalifchen Spiel Ubren findet man bet dem kunftreichen Triebrich Raufmann, bem Erfinder bes Barmonichords, Des Belloneon's und Automeledien's fomobl, ale des funftichen Trompeters; er erwarb fich auf feinen Reifen durch Solland, Franfreich und Deutschland allgemeinen Ruhm. (Mehreren der hier genannten neuern Lungs ler baben wir befondere Art. gewidmet.)

Driburg, ein Stabtchen in Wesiphalen, 3 Meilen von Pader-born, a Meilen von Pormont, mit einem Gesundbrunnen, der eine Biertelstunde von der Stadt entsern ist. Das Wasser ist sallinisch-martialisch, klar, von schaffen, stechenden, sauerlichetischvollten Geschmack, und hat in 1 Pfund zu 16 Unzen glaubrisches Wundersalz 21 17/100 Gr., Vittersalz 21 17/20 Gr., Selenit 10 17/25 Gr., kochstaure Bittererd 33/200 Gr., kochstaure Kalkerd 33/200 Gr., kochstaure Kalkerd 33/200 Gr., lustsaure Allerde Bosl 200 Gr., lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr., Lustsaure Kalkerd Gr., Lustsaure Eisen 2 Salvo Gr.,

Ruben gebraucht bei Berftopfungen der Gingeweide des Unterleibes, in hppochondrischen und hpfterischen Zufallen, gegen Schwäche und Reisbarfeit ber Nerven, Magenframpfe und Colifen, Rheumatismen, Gicht Storbut, Ausschlägen 2c. Das Babehaus ift ein großes Gebaube , in beffen obern Stodwerfen Die Badegafte mobnen. Sier ift augleich der Babebrunnen, aus welchem bas Baffer in fieben fehr gut eingerichtete Baber geleitet wird. Dan fann bier auch Eropf. Dung. und Qualmbader haben. Für bas Bergnügen ift durch Duff, Lang, Spiel zc. geforgt; und berrliche Alleen und Spaziergange machen Die gange Gegend ju einem Garten.

+ Drouet (3. B.). Im Jahr 1816 mußte er als Regicide

Kranfreid verlaffen.

Dich ag a tai, Die freie Zatarei, welche bas Eruchmenentand, ben Staat Chima, ben Chafchlenter Staat nebft Zurtheftan, das Land

ven Staar Loiwa, den Schalderiner Staar neuf Lurrheftan, das Land der Karakalpaken, das Land der freien Rirgisen und die große Buscharei enthält. Seine Größe wird auf 50,000 Q. M. geschätt.

\* Dublin, die Hauptstadt des Khnigreichs Irland, in der Rabe einer Bap und vom Lifty durchstömt, welcher die Stadt in zwei Theile trennt, und über welchen sieden Brüden sühren, wotunter die Ester, die Khnigin- und die Karlistedricke die vorzuglichken find, dat 15,600 Hänzer und 180,000 Einwohner. Eine schole Alee (Circular Boad) unwiht die gane Stadt, welche fast inkelderie (Circular Road) umgibt die gange Stadt, welche faß jartelformig gebaut ift. Dem größern Speil nach gehört Dublin ju ben schnern Städten Europens, indem man breite, regelmäßige, portrefflich ge-pflafterte und, des Nachts erleuchtete Strafen, bobe gierlich gebaute Saufer und fone Plate barin antrifft. Unter ben lettern jeidnet fic porzuglich bes Seiligen Stephans Gran (St. Stephans Green) aus, ein großer vierediger Plag, bavon jede Seite 2000 guf lang; und der mit der bronzenen Blibfaule George II. geziert ift. Singegen bie Liberty, der fleinere Theil der Stadt, worin die Befe bes Boles wohnt, ift mit buttenabnlichen Sanfern angefullt, und gemabrt einen unangenehmen Anblid. Die fcbnfen Gebaude ber Stadt find: bas Solog, worin ber Bicetonig woont; ber Pallag. Des Bergogs von Leinfter; bas Dreifaltigfeitscollegium, bas einzige Collegium Der bafigen Univerfitat, ein fcones oder eigentlich mehrere Gebaude von großem Umfange, worin 300 Studenten wohnen, und eine Bibliothet, Dufeum, anatomifches Theater ac. fic befinden; Das vormalige Parlamentshaus, jest bie Bant, ein großes mit prach-tigen Gaulen umgebenes Bebaube; bas Bollhaus, bas foonfte im gangen brittifchen Reiche; Die prachtige Borfe und Die von Quaber-fteinen erbauten großen Rafernen, welche Gooo Mann faffen tonnen. Außer der Univerfitat findet man bier eine thnigliche Atademie der Wiffenschaften, eine Gefellschaft jur Berbefferung des Acerdaues und andere miffenschaftliche Ankalten. Gehr zahlreich find auch die milben Stiftungen. Manufakturen hat zwar die Stadt viele, aber wenige find, Die ihr Geichaft ins Große treiben. Die vornehmften bestehen in Seibe, Baumwolle und Leinwand; auch gibt es viele Bhistybrennereien. Ausgebreiteter und michtiger ift ber Sandel, im Dem Dublin der Mittelpunft des gangen irlandifden Sandels ift. Der Safen por der Bucht von Dublin wird durch einen mit grofen Roften aus Granitfteinen aufgeführten, 30 guß breiten Damm, ber über eine Meile ins Meer hinauslauft, gebildet. Am Ende Diefes Steiftbammes befindet fich ein Leuchtthurm. Auch fangt bei Dublin Der große Ranal an, ein Bert von ungeheurer Ausbehnung, Der

Durd ble Brobing Leinfter geführt ift, und fic mit bem Shannon vereinigt. Bu ben Spatiergangen um Die Stadt gebort ber Phonip-Dudo borip, f. Griedifde Rirde.

Dufer (Carl Andreas), ein ausgezeichneter Philolog bes 18ten Jahrhunderts, mar 1870 ju Unna in der Graffchaft Mart geboren. Dachdem er den erften Unterricht auf dem Gymnafium ju Samm gemoffen, besuchte er die Univerfitat Francker, wo Perisonius fein Lebrer war. Ungefahr breifig Jahre alt, warb er Lebrer ber Gefchichte und Beredtfamteit an bem Somnafium ju Berborn, und im 3. 1704 ober 5 Subrector an der Schule im Saag. Er machte fich zuerft bekannt burd einen Brief über ben Fluß Dares, ber auszugeweife Fra in dem Bibius Sequefter von Beffelius erfchien. In demfelben Jahre gab er feine Opuscula varia de latinitate Lurisconsultorum veterum bergus (imeite vermehrte Auflage 1761). Perijonius vereraute ihm bet feinem Lobe eine Arbeit an, bie er fiber bem Pom-ponius Mela begonnen batte, mit bem Auftrag, fie ju beenbigen, Berichiebene Binderniffe aber lieffen Duter Die und berausingeben. Abficht feines Lehrers nicht gang erfillen; er konnte ben Commentar nicht beendigen, und gab ihn fo, wie er ihn gefunden, im zien und Sten Bande ber Miscellaneae observationes. Als Burmann an Berigonius Stelle nach Leiden ging, theilte man den von diefem bis-ber eingenommenen Lehrftuhl der Geschichte und Beredtsamteit gwi-fchen Dufer und Drafenbord. Dufer erbffnete feine Bortefungen 1716 mit einer Rebe über Die Schwierigteiten Der grammatifalifchen Mustegung ber griechifden und lateinifden Schriftfieller, welche man in Kapp's Sammlung ausgewählter Reben findet. Nach 18 Jahren legte Duter feiner Gefundheit wegen fein Amt nieder, begab fich nach Mederich, und farb dort im J. 1752. Sein Ruhm als gelehreter und gründlicher Philolog beruht vornehmlich auf feinen Ausgaben des Florus (zweite Ausgabe 1744) und Shueybides. Außerdem fin-det man Anmerkungen von ihm in Drakenborchs Livius, Onden-

Dorpe Sucton, Burmanne Servius u. f. w. Du Paty (Em. Ritter v.), ein Sohn des Jean Bapt. Merc. Du Paty, und einer der beliebteffen Theaterdichter unserer Beit in Frankreich, ausgezeichnet durch Leichtigkeit, Schärfe und Feinheit des Biges, und eine reiche Phantafte in Erfindung hooft tomifcher Situationen und Charaftere. Er forieb für alle Theater in Barts meifens mit vielem Erfolg. Gein satirifches Luftspiel: Le valet dans l'antichambre, machte 1802 so vielen Larm, und fand fo viele getroffene Gegner unter den Emportbmnilingen, daß er fich plbglich nach Breft verfett fab, um nach St. Domingo eingeschifft ju werben. Nach dreimonatlicher haft wurde er jedoch wieder nach Paris entlaffen, mo er mit gleicher Freiheit und Feinheit nach Gelegenheit Na-poleon, den Abnig von Rom 2c. und die Bourbonen befang. Bon feinen Lufipielen, Operetten 2c. find die meiften ins Englische ober Deutsche überfest, und gefallen auch hier. Die bedeutenoften davon find: Agnes Sorel; D'aubergo en auberge; le Camp de Sobieski; le Chapitre second; la Locon de botanique; l'intrigue aux fenêtres; le poète et le musicien; la Malade qui se parte bien;

und mande fpatere politifche Gelegenheitsftuce.

Dupont De Remours (D. G.). Diefer frangbfifche Gelehrte und Staatsmann gebort fowohl in hinficht feiner Renntniffe unb Talente, als in Sinfict feines milben liebevollen Charafters, feiner trefflichen Grundfate und feines tadelisfen Lebens ju den vorgaglidfen Menfchen ber neueften Beit. Er batte eine Beit lang in Paris als Privataelehrter giemlich ungefannt gelebt, bis er 17-3 feine Grund fane über Philosophie und politische Detonomie in einer Schrift ent widelte unter bem Ditel: Les Ephomerides du Citoyen, woburd er fic bas Diffallen bes Miniftere Choifeul jujes, und Franfreich ju verlaffen genbibigt murbe. Mehrere auswärzige Regenten boten ibm eine Buffucht an; ber Marfgraf bon Baben ernannte ibn jum geheimen Legationsrath, Der Großberjog von Coscana und Joseph II. traten mit ihm in Briefwechfel; Guftav III. von Schweden bechrie thn mit dem Bafaorden, und ber Konig von Poten, Stanislaus Augustus, wollte ihn jum Director der Rusionalerziehung ernennen. Diefe lentere Anerbierung munde ibm die annehmlichfte gemefen fenn, wenn ibn nicht der damalige Finangminifter Durgot wieder in fein Paterland zu einer, wenn auch fleinen, Anftellung berufen batte. 3m 3. 1780 und 1783 legte er mit Dr. Sutton, dem pertrauten Agenten bes englischen Cabiners, ben Grund ju bem Frieden, wo-burch bie Ungbhangigfeit der Bereinigten Staaten anerkannt wurde. Run war er einige Jahre Generalinipector und Commiffar des Sanbels und ber Manufakturen und Staaterath. In biefer Gigenfchaft trug er biel gur Belebung ber franglichen Induftrie bei. Im Jahr 1969 und 1968 murbe er von Lubwig XVI. jum Secretar ber Ro-tobein Berfammlung ernannt, und 1789 ward er Mitglied ber erften Mationalverfammlung, in ber er fich burd eble Grundfaue, Muth und Dalente auszeichnete. Rubn fiellte er fich ben Intriguen ber Parieten enigegen, welche damals die hoffnungen zu vereiteln brobten, die bie Beffern von der neuen Staatseinrichtung gefaßt hatten. wurde er jum Prafidenten ber Dationalverfammlung ermabit, und immer mar er feine gemafigten Grundfage auf alle Beife geltend ju machen bemubt. Als Robespierre's Eprannel auf feinem Baterlande laffere, murbe er eingekerkert, und nur der Fall diefes Ungeheuers reitete ihn. Spaterbin murde er Mitglied des Raths der Alten. Als im J. 1796 das Directorium gestürzt wurde, ging er jum erfien Male nach Amerika. Im J. 1802 febrie er nach Frankreich jurud, ohne jedoch unter Bonaparte's Regierung, aller ibm von diesem gemachten Angerbietungen ungeachtet, ein bffentliches Amt anzunehmen. Allein Das Bertrauen feiner Mitburger folgte ibm auch ins Brivatleben, und er erhielt Bemeife davon durch die Ernennung jum Prafidenten ber Territorialbunt der Sandelskammer, fo wie zur Leitung mehrerer wohlthaugen Anftalien. Als Rapoleon gefturzt war, wurde Dupont jum Secretar Der proviforifchen Regierung cenannt, welche bem Saufe Bourbon Die Rhaffehr auf Den angeftammten Ehron bereitete. Napoleons Rucktunft von Elba aber manderte er jum zweisen Male nach Amerika aus, mo bereits feine zwei Sabne bas Burgerrecht erbalten hatten. Sier befchloß er fein gemeinnütiges Leben am 6. Aug. 2817 in einem Alter von 78 Jahren.

Dupart (Louis), einer der trefflichften Tanger unfrer Zeit, welcher, in den Balleten des Theaters Ambigu-Comique erzogen, ploglich zu allzeneinem Erfaunen idos in der großen Oper aufrat, dem berühmten Bestris nacheiserte und balb fein Nebenbuhler wurde. Des ewigen Kriege mit diesem mude, ging er 1808 vom Theater in Boris ab, und eiter nach St. decersburg, wo er allgemeine Bemunderung erregte, im 3. 1816 aber seine Foderungen so boch spannte, das die Direction ihm die Entlassung gab. — Die Oper in Paris

verbantt ihm mehrere pantomimische Ballete, wie Asis ot Galates, le Volage fixé, Figaro etc.

\* Duffelborf, Sauntftabt und Gin der Regierung des jur premgifchen Proving Illich Cleve Berg gehörigen buffeldorfifchen Re-gierungsbegirfs, fonft die Sauptftabt bes Serjogthums Berg, fa Deilem von Berlin, breitet fic auf einer fcbnen Ebene, am Rhein aus, und wird an der Gabfeite von der Duffel befpult, Die unter bem Schlofe fich mit bem Rheine vereinigt. Bis jum Frieden von gune. ville (1801) war Duffelborf eine feftung. Durch bas frangbiliche Bombardement wurde bas Solog und ein großer Theil ber anfehn-Lichten Gebaube in einen Schuttbaufen verwandelt. Die Stadt ift eine ber ichonften am Rhein; Die Strafen find jum Theil regelmäßig anacieat, und die Saufer burchaus bon gebrannten Steinen erbaut. Die Stadt enthalt 2,200 Saufer und 20 000 Einwohner. Gie beficht einentlich aus brei berichiebenen Stabten: aus ber Altfabt, ber Renfadt und der Carlskadt. Die Reuftabt liegt am Rhein bin, und murbe bom Churfürften Johann Bilbelm erbaut. bambe find Daffaften abntich, und Die breite Strake if mit Linden befest. Die Carleftadt folieft fic an der Gudfeite an Die Altftadt an, und verdante ihre Entfichung bem Churfurften Carl Theodor, von welchem fie auch ben Ramen erhielt. In der neueften Zeit ift fe noch mehr vergrößert worden. Gie beftebt aus mehreren Quabra-ten, Die einen großen, freien Plat einschließen. Bu ben Gebensmirbigfeiten Onffelborfe gehoren: Die Collegiat- und Sauprofarrfirche mit den Gradmalern der alten herzuge von Julich und Berg, unter welchen fic das marmorne Maufoleum des Berjogs Johann auszeichener; die Jesuitenkirche welche jedoch mit Berlierungen übersaben ift, Die brongene Stame Des tunftliebenden Churfürften Johann Bilbelm, welchem Daffelborf fein Emportommen verdantt; (fie fiebe auf bem Martte und ift von Crevello gegoffen; der Churfurft fitt ju Pferde im Bruftbarnifc, ben Commandoftab in ber Sand) die zweite marmorne Statue Deffelben Churfürften , gleichfalle von Erepello, in ber Mitte bes Schlofhofes (von bem fcbnen Schloffe felbft find nur noch Die Aninen vorbanden); Die Sternwarte im ehemaligen Jefuiten-Collegium, und die fcone Sammlung phyfitalifder Inftrumente. berrliche Gemabltegallerie, bie reichfte an Werten von Rubens und ambern großen Deiftern ber niederlandifchen und flamanbifden Soule, fonft Die vorzüglichfte Bierbe Duffelborfs, murbe befanntlich nach Runden gebracht , und nur die foftbare Sammlung von Sandzeichnungen, Rupferftichen und Sppsabbrficten ift noch vorhanden. Die Induftrie ift nicht gang unwichtig, indem die Stadt bedeutende Sei-Den . und Saumwollenfpinnereien, Spiegelfabrifen , Effig . und Geifenfledereien, auch Buckerraffinerien unterhalt. Bugleich ift Duffel-borf ein wichtiger Ort fur ben Abeinhandel, und fein Safen ift ciner ber befuchteften am Fiuffe. Auch ber Zwischenhandel ju Baffer und zu Lande ift nicht unbedeutenb. Dujfeloorf bat eine Beurt ober Rangfahrt nach Bolland und bem Clevifden, welche ausschlieglich son neun Schiffern betrieben wird, fo daß funf babon die Erausporte nach Amfterdam, und die vier anbern die Eranfporte nach Dortrecht und jurud beforgen. In ber Rabe ber Stadt ift ber Sofgarten mit gefdmadvollen Anlagen.

Dpabif ift biefenige Bertheilung der Zahlen in Claffen gu gweiffach Reigenden Ginheiten, beren jede Claffe gwei enthalt, fo daß zwei Ginheiten einer Claffe eine Ginheit der nachft bobern bestimmen.

Dod (Anton ban), einer ber gebften Meifter ber nieberian-bifden Mablerfcule und ber berühmtefte aller Portraitmabler, war au Antwerpen im 3. 1590 geboren. Gein Bater war ge didt in ber Glasmalerei und feine Mutter berühmt als Die kunftvollfte Stide rin von Landichaften und Riguren. Deinrich van Dalen mutte fein erfter Lebrer; ba Diefer felbft lange in Italien finbirt hatte, und gute Beidnung mit blubenbem Colorit verband, fo erhielt ber Jungfouler. Rubens nahm ihn nun in feine Goule auf, er vertraute ibm die Ausführung mehrerer großen Beidnungen an, ju benen et! nur flichtige kleine Skipen entwarf; eine Amajonenfolacht und bie! Carrons für die Tapeten, worauf die Geschichte des Decius Mus! Dargestellt wurde, erwarben ihm das volle Pertrauen und die Achtung des Meifters, er war balb mehr fein Gehalfe als fein Schiler. Reigung fowohl als Die Giferfucht Des Rubens bestimmten van Dock, fich immer ausschließender der Portraitmablerei gu widmen. behaupten, Rubens babe aus Melb febnlich gemunicht, ben mit ibm wolteifernben Schuler ju entfernen und nach Italien in ichiden, boch fprach fich hierin wohl mehr bie forgfame Liebe bes Lehrers für ben vielversprechenben Inngling aus. Diefer mahlte erft noch brei Gemahlbe; ein Ecce Somo, einen Christus am Delberg und Die Gemablin des Rubens für Diefen, Der ihm Dafür ein herrliches weiffes Rof fcentte, und ihn mit bielen Empfehlungsfcreiben nach Stalien' fenbete, Doch wenig Deilen bon Bruffel, in dem Dorf Sabeltbem, foffelie die Liebe für ein Bauermadocen ben tungen Künstler is, bas er geraume Zeit dort verweilte und zwei Altargemahlbe für die Borfo Birche ausführte, auf deren einem feine Gelichte als Madonna dars geftellt ift, und auf dem andern er felbft als beiliger Martin auf bem Rof Des Rubens. Gein Sbgern wurde betannt, und Rubens bot alles auf, um burch einen tunfterfahrnen Italiener, ben Rieter Ramni, Rubmfucht und Runfteifer wieber in bes Junglings Geele gu ente fammen; es gelang, van Dod rif fic fcmerglich los, und eifte, bon Ranni begleitet, nach Italien, und juerft nach Benedig. Sies bildete et fic befonders nach Tigian und Baul Beronefe, und cipe nete fich die Blut und ben Schmel; ihres Rolories an. Gein Reifegeld mar verthan, ba ging er nach Genua, mo er viele Portraits ju mablen befam und fich große Summen erwarb. Er unternahm nun bie Reife nach Rom, bier wurde befonders ber Cardinal Guido Ben-Divogli fein Befouner, beffen Portrat er ausgezeichnet foon mabite. Dies und die Portrats des dort lebenden Englanders Robert Sherlen und feiner Gattin machten fo großes Auffeben, bag ber anbern Runfler Reid ihn balb verfolgte, und ihn nhibigte wieder nach Senua guructutebren, ma er febr viele Portraits fomobl als bifferifche Gemablbe aussubrte, und fic Dizians großen Styl immer mehr aneisenete. Er besuchte Floreng, Surin und Sicilien, wo er viel arbeitete. Die Best verjagte ihn aber bald aus Sicilien, und er beenbete in Benua bas berühmte Altarblatt für Palermo. Nachdem fo fein Ruf burch gang Italien verbreitet war, fehrte er wieder in fein Baterland jurud. Er führte bier viele große hifforische Gemablbe und Altarblatter aus; von lettern find besonders ber beil. Augustin in Andwerten, und bie Kreubigung in Courtrap fehr berühmt. Man ere jabit, bag Rubens ibm feine altefte Lochter jur Gattin angeboten babe, aber bag van Opat fie ausschlug, weil feine frühere Liebe fit ihre Angeboten beite batting, weil feine frühere Liebe fit ihre Mutter (Anbens zweite Geminblin Belenn) noch nicht gang erto

for war. Go febr alle Renner ibn bewunderten, fo gab es boch auch elende Rrittler und Deiber genug, Die ibn ärgerten und qualten. Um thnen ju enigeben, folgte er ben Ginladungen Des Pringen von Branien, Friedrichs von Raffau, an feinen Bof nach Saag ju tome men. Er mabite bier biefen Jfirften, feine Bemablin und Kinder, und biefe Bildniffe murden fo bewundert, bag faft alle Fürften und Reiden von ihm gemable fenn wollten. Er zeifte nach London und Saris, febrte aber bald nach Antwerpen jurud. Gin Krucifft und eine Geburt Ehrifti, Die er für Dendermonde mablte, geboren ju fele men fconften Bereen. Ban Duck's Rubm wuchs fo febr, bag man in England bereute, ihn nicht mit mehr Austeichnung aufgenemmen gu haben. Abnig Carl I. tieg ibn einladen; doch er wurde nie bas bin gurudgetehrt fepn, wenn nicht fein Breund, ber Ritter Digby, ibn bagu überrebet batte. Diefer ftellte ibn bei feiner Ankunft bem Ebnig por, ber ihm eine goldene Rette nebe feinem reich mit Diamane ten eingefaßten Bild, umbing, ihm den Bathorden, ein anfehnliches Jahrgebalt, eine Sommer. und eine Winterwehnung ertheilte. Ban Dod belohnte diefe Grofmuth burch taftlofen Gleiß, er bereicherte England mit feinen Meifterwerten. Er fahrte außer einer Menge Bortraits viele muthologifche und bifterifche Gemabibe bier aus. Erine Brachtliebe zeigte fich in bem überaus glanzenden Saufe, meldes et machte; feine geste, an benen Aursten und Damen des erften Rane ges Theil nahmen, übertrafen alle andern an Glant und Ginnigkeit, bie erften Confunkler und Mimen wetteiferten fie burch thre Calente in verfconern. Er hielt fic überbem einen mabren Sarem fcones mabden, Die er bei feinen biftprifchen Gemablden benutte. Ga verimmendete er fein Bermbgen, feine Reafte und feine Befundheit, boch warde fein velcher Runfterwerh erfteres immer glangend erhalten has ben, wenn er fich nicht in bas Studium ber Alchymie vertieft batte. Der Berges von Buckingbam fucher ibn auf beffere Dege ju bringen und ihm neuen Rebensmuth ju geben, indem er ibn mit ber munberfoonen Maria Authorn, Lochter Des feborifden Grafen von Gorec, vermablte. Ban Opd befucte mit ibr feine Daterftabt, und ging von ba nach Baris, wo er munichte die Safferie Des Louvre ju mab-Da aber Pouffin Diefen Auftrag fcon batte, tehrte er fonell nach England jurid. Rrant und erichboft ichlug er boch noch bem Ebnig ben Plan ju einer Canetenmablerei por, wo die mertwurdigden englischen gefte und Brachtaufzige foffen abgebildet werden, und erbot fic die Cartons baju ju erfinden. Doch che bies ausgeführt merben fonnte, übereilte ibn im jaffen Lebensjahre 1641 icon ber Sob. Er murbe feierlich in ber St. Paulefirche begraben; ber enge lifche Bichter Cowlen verfagte feine Grabicrift. Alle Gallerien befigen Gemablbe von ihm; feine Portrates jeichnen fic burch unge-meine Babrbeit und Ratur, leichte treffliche Behandlung und Farbengebung aus; alles ift mit breitem Binfel gleichfam nur bingefchrieben, Stadtig und tabn, und boch find Die Linten berrlich und meich ver-fcmolzen; feine balben Sone fcheinen in der Rabe ins Graue gut fpielen, boch find fie, in geboriger Enefernung betrachtet, vom warmfen Lebensobem Durchbaucht, alles ift flar, nichts weber bunt noch talt, alles rubis, ungefucht; die Stellungen find der Natur abge-laufcht, ftets Der Individualist eines jeden am angemeffenften. Die mable er varühergebende leidenfchaftliche Momente, fill und unverbrebt ficht febes foiner Portrate vor une, und laft une flar in bie Liefe feine Befens ichauen. Deifterhaft leicht mußte er bie Saare ju behandeln; er liebte meift schwarze Aleidung, und einsache, grimlichgraue hintergrinde; die Stoffe der Rieidungen wußte er tauschend darzustellen. Seine spateen Arbeiten kommen den frühern an
Jartheit der Aussährung und Bollendung nicht gleich. Seine andern Gemählbe haben unstreitig auch in technische finsicht sehr ausgeien nete Verdienste, doch blieb ihm wahrer Idealspi immer etwas fremd; seine Madonnen sind mehr Erden als himmetsköniginnen. Seine vorzüglichften Schlier waren David Beek, Bertrand Zouchier und Iobann van Repn.

Dynameter, Bergrbherungeneffer, Augometres, find Bertgeuge um die Bergrbherung der Ferarbbre durch Beriuche zu meffen. Es besicht aus einer kleinen Robte, mit einer aufs Genaueste gerheils ten durchsichtigen. Scheibe, die man auf die Augenrohre eines Ferarobrs steckt, um dadurch den Durchmester bes hellen Bildes des Au-

, genglafes gang genau ju meffen.

Dyrrhachium (f. Durasto), borber Epidamnus, eine anfehmliche Sandelsfindt im macedonischen Ihprien die dadurch sehr gewann, daß man bei der Uebersubrt von Italien nach Griechenland gewöhnlich bier anlangte; daber dieser Ort bei den romischen Schriftstellern oft ermabnt wird.

## E

+ C. ber fünfte Buchftabe bes beutiden M b c, und unter ben Selbftautern ber britte.

Ebeling (Ebriftoph Daniel) wurde am so. Nob. 1741 tu Garmissen im Hilbesheimischen geboren. Sein Bater, welcher Prediger war und als Superintendent zu Länedurg ftarb, hatte ihn für die Abologie bestlimt. Zu Stitingen, woselbst er von 1763 — 1767 stwodirt, legte er sich mit großem Fleiß auf dies Wissenchaft, besonders auf Nirchengeschichte und Exegese, welche ihn zu einem genauem Studium der orientalischen Sprachen, besonders der arabischen, führte. Aber eben so sehr beschäftigte ihn die politische Geschichte, die klasseschen Sienstum der schriechen, Kömer und Engländer und das Studium der scholenschen fichten über einen der scholenie genzt ihm sich ein anderes Fortsommen zu verschaffen, ging er als Hosmesster innes Herrn v. Stenglin nach Leinzis mir der Aussicht, denselben späterbin auf Reisen zu bezleiten. Seinen Ausendas Reiseproject zerschlug sich, eben so wie die Abslück, Ebelingen zu das Reiseproject zerschlug sich, eben so wie die Abslück, Ebelingen zu Stilbiahr 1769 eine durch Büschens Verschlung ihm angebotene Stelle an der von dem Commerzienrathe Wurm zu hamdurg gestisten. Dittingen eine Prosessur au. Weil es damals an guten Kandikafter zu der Stilbiahr 1769 eine durch Büschens Verschlung ihm angebotene Stelle an der von dem Commerzienrathe Wurm zu handurg gestisteten Handlungsafademie, im J. 1773 seine "vormischen auch und nach Aussach erlebten, und denen er ähnliche Handlücker sät die it alien is sondlungsafademie, im J. 1773 seine "vormische für die it alien is sondlungsafademie, üm J. 2773 seine "vormischer für die it alien is sondlungsafademie, üm J. 2773 seine "vormischer für die it alien is sondlungsafademie, üm J. 2773 seine "vormischer für die it alien is sondlungsafademie, üm J. 2773 seine "vormischer für die it alien is sondlungsafademie alle erste Krucht auch march Ueberschungen vieler, besonders englischen Ursachen warf er sich ihmer mehr in geosprachische Studien. Die erste Krucht auson waren Ueberschungen

fo, begunftigt burd bie Berhaltniffe Samburgs, ber Sanbelsafa-Demie und bes Blifchingifchen Saufes, noch nabere Quellen geogra-Phifcher Nachrichten ju bffnen. Befonbers beichaftigten ihn England, Spanien, Boreugal und Amerifa, porzäglich aber Die nordamerita-nifchen Freiftaaten. Go tonnte er bei ber nemen Ausgabe ber arofen Bafdingifden Bengraphie Die Bearbeitung von Bor. tugal und ben Bereinigten nordamerifanifden Staa. ten fibernehmen. Die erftere ift vollendet, Die andere, von ber 1793 ber erfte und 1816 ber gie Ebeil heraustam, aber nicht. Sheils Die lange Unterbrechung Des Berfehrs mit bem Auslande, theils ber Bunfd Des Berfaffers, feinem Berfe Die inbellofte Bollfommenheit au geben, ein Bunfc beffen Ausführung in Binficht eines ganbes, bas bei unbeschreiblich fonell feigender Bevbiferung und Cultur taglid feine Gefalt verandert , boppelte Schwierigfeiten bat, maren Urfacen bes langfamen Fortfcreitens biefer Arbeit. Bas aber vollen-Nicht allein ber ift, wird mit Recht als ein Meifterftuck betrachtet. in Europa bat man Diefes anerkanne, fondern mehr noch in ben norde amerikanifden Staaten felbft. Raft alle gelehrten Gefellichaften Diefes Landes haben fic begilt Cheling unter ihre Mitglieder aufzunch. men, ber Congres bat ibm formtlich gedanft u. f. w. - Rach Wurms Abgange von ber Sandelsafademie batte Bufch mit Sbeling gemeinfcafelic die Direction Diefer Anftalt übernommen, gemeinschaftlich gaben fie Die Sandlungsbibliothet beraus. gaben fie die Sandlungs bibliothet beraus. 1764 marb Che-ting jum Professor der Geschichte und ber griechischen Sprache am hamburger Gomnafio ernannt, spacerbin ibm anch die Aufficht über Die febr bedeutende hamburgifche Stadtbibliothet übertragen. Bemtern hat er bie ju feinem Cove (30. Jun. 1817) rübmlichft vor-geftanden Die Bibliothef hat er erft recht geordnet, und baburch ihr die rechte Brauchbarteit gegeben. Saft für alle gelehrte Zeitun-gen Deutschlands hat er im geographischen und den verwandten fadern gearbeitet. Go wie er in frühern Jahren eine Gefchichte ber beutichen Dichtkunft fur bas hannbb. Magagin gefchrice ben , und die von Rriedr. Dicolai berausgegebene Deutsche Bibliothet mit vielen Bettragen unterftunt batte, fo redigirte er fpaterbin ben gelehrten Artitel in der neuen bamburger Beitung; Die meiften Recentionen in derfelben find von feiner Sand. Bu bewundern ift es um fo mehr, bag ein offener freudiger und freundlicher Ginn , der ibn ju bem angenehmften Befellichafter machte, biefen Mann nie verließ, ba er faft 30 Jahr lang an einer Bartbbrigteit litt, Die nach und nad faft jur vollfommenen Caubbeit murbe, und ibn unter andern auch Des Genuffes ber Lonfunk beraubte, melde er faft leibenichafte lich liebte, und in ber er fich nicht gewbhnliche Renntniffe erworben batte. - Er binterlagt zwei Sammlungen, Die vielleicht einzig in ihrer Art find, eine tanochartenfammlung von 9 - 10 000 Ct., und eine Amerita betreffende Bibliothet von meht ale 3000 Banben. Beibe follen nach feinem Bunfche gufammenbleiben und bffentlichen Anftalten einverleibt werben.

Ebiontien, f. Nagarenen.

Dinburgh, Sauptfladt Schottlands, liegt in ber ju Gitfortland geborigen Graffchaft ster Swire Edingburgh, unweit bes
Meerbufens von Forth, in einer wohlangebauten Gegend. Mit ber
fagt gusammenbangenden Stadt und bem Safen Leith enthält Edinburgh 10.3,000 Einwohner, da es hingegen im 3. 1687 nur 20,000
Einwohner jablte. Das eigentliche Edinburgh besteht aus ber Alt-

und Deufadt, und ift eine ber fcbnfen und baglichen Stabte augleich. Namlich Die Alifabt bat altmobifche und folecht gebauere Saufer und enge mintlige Strafen ; Die erftern liegen auf und an einer Anbobe, über und unter einander, und einige berfelben baben, von einer Strafe aus gefeben, jebn Stockwerte, mabrent fie von ber andern nur zwei ober brei gablen. Gine tiefe Rluft, melde ben Ramen Rorth . Loch ffibrt, trennt Die Altftadt bon einer Anbobe, auf welcher Die Neuftabt liegt. Die Berbindung zwifden diefen getrem-ten Theilen Stinburghs wird burch zwei Bruden, Die Nord - und Subbrude, bewirkt. Die erftere, ein Meifterftud ber Baufunft, if 310 Rug lang, und besteht aus brei großen Bogen, wovon feber eine Spannung bon 72 Sug und eine Bibe bon 68 guß bat. Ihre fabnen Bogen bringen, befondere wenn man fie von unten betrachtet, eine booft mablerifche Wirfung bervor, und gefallen eben fomobl durch ihre Leichtigkeit, als burch ihr fcones Berhaltnig. Die zweite Brude, welche über den Theil der Bertiefung führt, in welche man eine Strafe ber Alifadt hineingebauet bat, geht über bie in Diefer Strafe ftebenden baufer binmeg, und gewährt bas fonderbare Schaufpiel, haß man von ber Bruce auf die in der Strafe Wandelnden binabfeben tann. Ganglich von der Altftadt an Bau und Anerdnung verichieden ift die Neuflade, die fich in Sinfict ber Argelmäßigfeit und Breite ber mublgepflafterten Strafen und ber fchhnen aus Quader-fteinen erbaueten Saufer mit den fchniten Städten in Europo meffen fann. Dier burchichneiben fich ble 3 bis 4000 Jus langen und aber 200 Jus breiten Straffen in rechten Winteln. 3mei große Blage, St. Andrews-Square und Charlotte-Square, verfchbnern picfen Theil Edinburghs, dessen Straßen jedoch ein geringere Beswühl von Menschen als die Altstadt zeigen. In der Altstadt ist der alte Pallag der scheitschen Könige, holprood house genannt, ein großes altmodisches Gebäude, welches ein regelmäßiges Viered dise bet, und dossen Fronte auf beiden Eden mit zwei hoben, durch eine Zwischemmauer verbundenen, Thürmen geziert ist. Im Innern zeigt man den mit einer Reibe von Bildniffen der fcottifchen Ronige behangenen großen Saal, und die Zimmer, melde Die Abnigin Marin bewohnte, und die noch gang fo erhalten find, wie fie maren, als fie von ihr bewohne murden. Dan zeigt bas Cabinet, in meldem bie Adnigin mit ihrem Gunftlinge Rigio faß, als die Berfcwornen bineindrangen. Auf dem Fußboden des Borfaals ficht man noch einige Blittetropfen, welche die Stelle bezeichnen, wo Rizis don den Berschwornen umgebracht wurde. In neuern Zeiten diente dieser Pallaft eine zeitlang der vertriebenen franzosischen Konigssamilie zum Bohnfige. Auf einem feilen Felsen, dem bochften Theile der Erbbung, worauf die Altstadt gebauet ist, erhote fich das Caftell, welsche Mit Bonnen befest ift won beide Antiebende ale feine Rei des mit Ranonen befett ift, ond nichts Angiebendes als feine Lage bat, melde eine Ausficht auf Die labprinthifden Gaffen ber Aleftade, auf die Neuftadt, auf die Umgebungen der Stadt, auf das Meer und auf Die Gebirgefette bes Sochlandes gemabrt. Bu ben iconften Oce bauden der Aleftadt gehbren; das neue Univerfitategebaude, meldes 3789 ju bauen angefangen worden, aber bis jest faum jur Salfte vollendet ift; bas mit etnem Aufwande von 75,000 Pfund Sterling erbauete Gebaude Der Bant, Das Parlamentsbaus und Die Borfe. In der Neuftadt geichnet fich vorifüglich das prachtige Register-Office ober General-Archiv von Schottland aus, welches 1774 mit einem Aufwande von 40,000 Pfund Sterling erhauet murde, und beffen

1

Fronte 200 Juf lang ift. Unter andern jeigt man darin die Drigimal-Acte der Bereinigung Englands und Schottlands, bon ber Rbnigin Anna unterschrieben. Auf dem Caltonbill, einem Saget bet Der Neuftadt, ift bas Observatorium und Resson's Denkmal, eine nigin Anna unterschrieben. 200 Auf bobe Gaule, in beren Innerm eine Bendeltreppe fich bis jur Spine binauf fchlangelt, und in beren hobem Biebeftal Bimmer angebracht find. Unter ben milben Anftalten Ebinburghe fiebt bas aroge Bofpital, bon einem patriotifden Golbidmiede, George Beriot, im 3. 1650 gestiftet, und nach ihm Heriots Hofpital genannt, oben an. Außer diesem find noch mehrere große Anstalten dieser Art vor-handen, unter benen sich Warfon's und Gillespie's Hospital und das Baifenhaus auszeichnen. An der Spife Det gelehrten Anftalten fieht Die Univerfitat, von Jacob VI. im 3. 1681 gefiftet. Gegen 1700 Studirende befinden fic auf berfelben. Am berühmteffen ift von je-her die medicinische Kacultat gewesen, die noch jest die talentvollften Mammer von Schottland, einen Duncan, Gregory, Thomfon, Gor-bon ec., ju ihren Mitgliedern jabit. Die Bibliothef ber Univerfität enthalt über 50,000 Banbe. Einen bedeutenden Bumachs bat fie burch den Antauf der dem verftorbenen Professor Reimarus in Samburg angehbrigen Sammlung medicinischer Differtationen erhalten. Be-beutender noch als die Universitätsbibliothet ist die sogenannte Advofaires Libraty ober Abvofatenbibliothet, far melde jest einer ber fohnften Gale von 120 guß Lange in dem Parlamentshaufe eingerichtet wird. Es gibt mehrere gelehrte Gefellschaften in Edinburgh,
unter welchen fich vorzüglich die ropal Society durch ihre grandlichen Abhanblungen bemerkbar gemacht hat. Als Porbereitungefcule für Die Universität dient die sehr berühmte High-School (hohe Schule). Sinburgh hat große Rerzengießereien und Seisenstedereien, sehr wichtige Mbietybrennereien, Startefabriten, Greunpfwirkereien, Steck-nadel - und Knopffabriten. Man verfereigt foone Lutichen, Uhren, Blech : und Meffingmaaren , und treibt über Leith einen ftarfen Dan-Dei , ju beffen Befbrberung brei bffentliche und neun Privatbanten , mebrere Affecurangefellicaften und eine Borfe Dienen. Als einen metere Affectranjseienichten und eine Gote Veten. Als einem Theil von Schindurgh kann man die Stadt Leith ansehen, wohin die Leith Balt, eine schone, breite, mit habichen Saufern und Garten beseite Straße führt. In Leith ift der hafen der Edinburgher, in welchen jährlich a. 600 Schiffe einlaufen. Die Stadt selbst. ift eng und schunzig, und hat 15,000 Einwohner, Schiffswerste, Schiffsboren, Glashatten, welche Flaschen und Glaser liefern, die selbst. ben englifchen vorgezogen werden, bedeutende Selfenfiebereien und große Dagagine ber Ebinbutgher. Berfwurdig find noch bie in bet Amacaend von Edinburgh ifplirt und fteil heranfteigenden Belfenmaffen, bon benen mehrere eine Sobe bon 1000 guß baben. Sie find bafaltartis, und haben jum Theil eine prismarifche form.

Eduard, Der Rame mehrerer Abnige Englands, 3. B. Eduard der Alte, Eduard Det Befennet u. f. w. (G. Grofbritane

nten.)

Chelofigleit, f. Chlibat. Eingebung (ghilicht), [ Infbieation und Offenbarung. Eintommen (Rational-Defonomie). Im Allgemeinen bitb Darunter die Maffe obn Berthen ober Gatern verftanben, beren Be-fin mabrend eines gewiffen Zeittaums erlangt mirb. Das Eintommen, bas bem einzelnen Butger gufließt, beift Privat. Eintome men; Dasjenige, Das fammelichen Burgern im Staate juffiest, beißt

National Gesammtheit ju Cheil wird, wird Staate ober National Gesammtheit ju Cheil wird, wird Staats Einstommen genannt. Es gibt drei Hauton, wänd die Ginsommens sir den einzelnen Bürger wie für die Nation, nämlich 2) Grund. Eigen ihm n. das seinem Besiger eine Rente trägt (Landren der Gintommens für den einzelnen Burger wie für die Nation, nämlich 2) Grund. Eigen ihm n. das seinem Besiger eine Rente trägt (Landren der Gewinnst abwirft (Capitalren te); und 3) Arbeit, welche Lohn verschaft (Arbeitslohn). — Alles Privat, und National-Einsommen ik entweder robes odei eines Einsommenz unter dem erstern wird die ganze Masse von Gatern verstanden, welche während eines gewissen Zitraums in Imandes Besit zelangt, unter dem letztern derzeinige Thell dieser Gitter, welcher ubrig hleibt, nachdem die zur Umterhaltung der stehenden und umlausenden Eapital (s. d. Art. ke-ben des Eapital, umtaußen des Eapital), vermittelst weischer Schen abgezogen worden; also die Masse von Gittern, welche unmittelbar verbraucht oder weizzehr werden kann, ohne daß das Capital dadurch eine Verminderung erleidet. Der Unterschied zwischen robem und xeinem Erminderung erleidet. Der Unterschied zwischen robem und xeinem Feminderung erleidet. Der Unterschied zwischen fen dahr gerichtet sepn muß daß nicht das Capital von der Besteuerung angegriffen, sondern bloß das reine Einkommen der Nation mit Abgaden belegt werde. (S. Abgaden.) R.M.
Einkommen der Nation mit Abgaden belegt werde. (S. Abgaden.) R.M.

ten unmittelbar bom Einfommen ber einzelnen Staatsburger erhoben wird, und gwar ber Regel nach ohne alle Rudficht auf Die urfprange lichen Quellen Des Eintommens. Die berühmtefte Abgabe Diefer Art . mar auf Bitt's Antrag in Großbritannien eingeführt worden; fie batte im J. 1813 14-1/2 Mill. Pfd. Sterl. eingebracht, wurde aber im J. 1816 vollig abgeschafft. Es scheint beim ersten Anblick seitenan bag man erft in spätern Zeiten auf eine Einkommen ftener ge-sallen ift, und das man fie niegende zur Sauptsteuer gemacht hat, . Da fie bod bem Grundfone aller Befteuerung, melden man gembbne lich als ben oberften aufftellt, namlich ber Gleichbeit, fo febr ju ent-, fprechen fceint; benn man foute Denten, daß Die Gleichbeit in ber Beffeuerung nicht beffer ju erreichen fiebe, als wenn Jeber eine ge-wiffe Quote von feinem Ginfommen abgabe. Deffenungeachter ift bei ber Ausführung teine Abgabe fo großen Schwierigkeiten unterworfen, als biefe, benn 1) bie Ausmittlung und Controllirung bes Gintom-mens bet Staatsburger ift bocht unvolltommen und mubfam. We-nige Kaufleute, Gewerbereibende, Pachter ze. führen fo genaue Bu-der, daß fie felbft wiffen, was fie einnehmen; nur Rententrer und Befoldete tonnen gemobnlich fichere Data Darüber liefern. 2) Das Einkommen felbft ift booft veranderlich , baber muß eine Redifion ber Steuerrollen wenigftens einmal in jedem Jabre Gratt finden. 3) Coll Die Quote Der Abgube mit dem Ginfommen ftelgen, fo gibt die Ra-tur Der Sache nirgends einen Magftab bagu an die Sand, fondern Alles bangt babel von der bloßen Willfar ab. 4) Die Abgabe wird Dadurch bocht ungleich, bag fie vom Eintommen der Staatsburger, ohne Rudficht auf Die Berichtebenheie ihres Bedarfd erhoben wird, natürlich muß fie also ben Familienvater, welcher Frau und Kinder ju verforgen hat, barter bruden, als den Unverheiratheiten, welcher mit jenem zwar ein gleiches Einkommen genießt, aber weit weniger Ausgaben davon zu befreiten bat. Wollte man aber Die nothum - digen Gebarfniffe guvor vom Einfommen abiteben, fo mare bie Mm

lage biefer Steuer noch femieriger, benn mo marbe man bier bie Scheidelinie finden zwifden Rothmendigem und Iteberftuffigem? Aud sefangt ja eben die Befteuerung Des Einfommens, Dag Jeder feine Ausgaben nach bem Ueberrefte regulire, melder nach Abjug ber Abgabe verbleibt. Das Quantum ber Einnahme bestimmt die Ausgabe, micht bie Ausgabe das Quantum besten, mas aur Besteuerung angezogen werden fann. In der Regel gibt Jeder Alles aus, mas er einntmmt, ja wohl noch mehr; ba bliebe alfo nichts su besteuern, ja man mußte noch jugeben. Aus bem Allen geht hervor, daß Die Ein-tommenfteuer, foll fie nicht bocht bradend und ungerecht werden, rommentent Borficht und außererbentlich maßig angelegt fen muß. (Bergi. Abgaben.)

Einfiebler, f. Mondewefen. Eleatifer, eleatifde Soule, bief Die von Beno gefiftete philosophische Soule, von beffen Geburteftadt Elea in Unteritalien. + Elemente. Bir tennen jest folgenbe elementarifche Stoffe:

C. Eigentliche Meralle. .I. Inmaabare.

2. Pofitive und negative Clectris 27. Platin. citat. 28. Gold.

2. Pofitiver und negativer Magne eismus.

3. Barmeftoff.

. 4. Ligthoff. II. Bagbare. 5. Sauerftoff (Orngen). 6. Bafferftoff (Sporogen).

. Stickfoff.

& Roblenstoff. g. Schwestel."

10. Phosphor.

21. Borarftoff. 12. Jod. 13. Salgfäurt.

14. Sluffaure.

Metalle. AMalifche Metalle.

25. Ratimetalloid. 16. Matrummetalloib.

17. Ammonium.

18. Barutmetalloib.

19. Strontian.

20. Rait. 21. Tall.

B. Erbige Metalle.

23. Rickel.

24. Birton. 25. Determetalleib.

29. Wolfram.

36. Quedfilber.

31. Palladium. 32. Blei. 33. Rhodium.

33. Apseium. 34. Silber. 35. Bismuth.

36. Uranium.

37. Rupfer. 38. Ricel.

39. Molobban. 40. Arfenit.

41. Mangan

Az. Eifen.

43. Robalt.

44. Binn. 45. Bint. 46. Antimonium.

47. Zellurium. 48. Chromium.

49. Titanium.

60. Fridium. 51. Demium.

52. Cerium oder Demetrium. 63. Zantalum oder Columbium.

D. Problematifche Detalle.

2. Junonium.

a. Ernthronium.

3. Ein von Erommeborf angefan-Digtes und

4. Ein von Ishn im Brauman-ganers entbedtes Metall.
Elephant, bas größte unter ben Landthieren, bas einen lam-gen beweglichen Ruffel, swei lange, bide, gebogene gabne, einen furzen Sale, fleine Augen, große, lappigte berabhangende Obren,

Dide Fuse, einen dunnen, kurten Somang und eine bide, fparfam mit Saaren befette Saut von grauer oder braunlichet Farbe hat. Er wird 12, 16 und mehr Jus boch. Seine Nahrung find Begetabilten. Er lagt fich gamen und vermögt feiner großen Rugbeit und Seichrigfeit zu allerlei Kunken und Abeiten abrichten. Seine Heimath, ift das subliche Afien und Afrika, und danach unterscheider man eine affatische und afrikanische Gattung.

Elgin (Lord, Graf von) fammt von dem berühmten reichbegabten Gefährten Wilhelm des Eroberers, Adbert Bruce, ab, und
ist 1769 geboren. Mir außerorventlicher Liebe widmete er sich den Missenschaften und vorzäglich dem Studium der Alterthämer und der Künfte. 1790 wurde er gesendet, um dem Ruser Leopold zur Letonbesteigung Glüd zu wänschen, und 1792 ging er als englischer Sefandere am ökerreichischen Hofe in die Niederlande; 1799 aber mußte 
er in derselben Eigenschaft nach Constantinopel geben, wo er die glängendste Aufnahme fand, und von Sultan den Mondsoven erhielt. Als er 1800 zurückberusen wurde, begann er seine Forschungs und Aufnahmsreise in Griechenland, und warb dazu auf eigene Kosten
mehrere ausgezeichnete Künstler, wie Lita Lusori, Balestra, Jinar und den berühmten Kalmstern Feodor Imanoum, weil die Regienung allen seinen dessalligen Vorsellungen nicht entsprechen wollte.
18612 erschienen die Resultate seiner Reise und Forschungen in einem
eigenen Werte unter dem Litels Memoiren über die Nachsungen
bes Lord Elgin in Griechenland. 1814 brachte er aber mit ungeheitsen Sosten eine Menge herrlicher Alterthümer nach England. (S. Cigin's Marmordenkmale.)

Elis, eine bet berühmteften Landschaften Alt-Griechenlands, und zwar von geringem Umfange, in der füdlichen Salbinfel, bent Peloponnefus. Sier lag am Fluffe Alphens Dipmpia, der den berühmteften Wettefampfen geweihte Der. Barum war und bie gange Landschaft dem Jupiter heilig, und vbrzüglich die Saupreftade Elis, die mit mehreren ausgeseichneten Kunftwerken geschmückt war. Die Berfassung war demokratisch, und es hatten fich mehrere Städte zu

einem Bunde vereint. (G. Olympia.)

\* Elisabeth, Khnigin von England, eine ber geift, und kenntnifreichften Frauen, welche je auf einem Ebrone gejeffen haben, wurde
geboren den 17. Sept. 1533 als die Socher Seinriche VIII. und ber
berüchtigten Anna von Boulen, mit welcher Seinriche VIII. und ber
berüchtigten Anna von Boulen, mit welcher Seinrich in Gedeim sich
vermählt, ebe tr feine Scheidung von Catharinen von Aragonien hatte
proflamiren lassen, und die er erst öffentlich heirathete den ao. Mai
1533, siedithn Sage nach ausgesprochener Scheidung und 31/2 Monat vor Elisabethe Gedurt. Nachdem Beinrich seine erste Gemahlin
berschien und die zweite batte enthausten lassen, um sich mit der drieten zu vermählen, erklärte er seine Dochter Marie aus der ersten,
und seine Obacte Elisabeth aus der zweiten Ebe sitr unsähig zu
regieren. Die dritte Gemahlin, Idhanna Gemout, gebar ihm einen
Gobn, Eduard VI. Nun ordnere er, dem Ede nach, die Erdsfolge
bergestalt, daß er die gegen seine Thatter ausgesprochene Regierungsunsähigteit zurücknehm, ohne jedoch das Parlament die Ertlärung
der Istezitmisät zurücknehmen zu lassen, und ressene, daß-Souard,
Marte und Elisabeth, in Semangelung der Nachsommenschaft ber
erstern, nach einander regieren sollten. Eduard wurde nur sänsszuch
Jahre alt. Nun kant Marie zur Regierung, welche eatholisch voar,
indes Elisabeth die protestantische Religion besänstigts, Auf Anxa-

then des ehrfichtigen und fanatischen Gardiner, in Dienften ber Da. ria, murde Die junge Elifabeth als Berdachtig, Antheil an einer Ders fowbrung genommen in haben, in bas Gefangnif bes Towets ge-brache Bor bas Gericht geftellt, vertbeibigte fie fich mit Duib und Redigfeit, und burbe endlich auf Bermenbung Philipps von Spas nien , ben Maria jum Bemahl auserfeben batte, befreit. Man folus the nun por, ben Bergog bon Savopen gut beirathen, allein fie unter-warf fich Diefer folecht verbehlten Berbannung nicht. Da Maria thre Abfict, fie aus dem Reiche ju entfernen, nicht erreichte, fo lies fie burch bas Barlament Seintichs, ihres Baters, Scheibung für unredemagig erflaren, modurch Elifabethe Gebutt unchelich und fie ben entfernteren Bermandten bes verftorbenen Ronigs nachgefent murbe. Balb darauf brachte man fie abermale auf das Schiof ju Boodfrock als Gefangene. Allen Diefen Beleidigungen fette Ellfabeth ftumme Befigfeit und muthvolle Refignation entgegen. Rachdem fie nuf Dbitions Bermendung die Freiheit wieder ethalten hatte, begab fie fic in Die Ginfamteit auf ein Landgut, mo fie nur fehr wenige Befannte fabe. Sier manote fie alle ihre Zeit auf Ausbildung Des Geifies, und fuchre fich jene Klugheit, Zuradhaltung und Feinbeit ju eigen jut machen, beren fie fo febr beburffe. Sie mar fast in keiner Wiffenfcaft fremb, und berftand außer ihrer Mutterfprache auch bie grie-difche, lateinifche, frangofiche, italienische in giemlicher Bollenmen-Damit verband fie Dajeftat im Meußern, lebhafte, glangende Mugen, eint blendende Beife ber Baut, und ohne regelmäßige Schone beit viel weibliche Reize in ihrer gangen Person, worauf fie ziemlich fiols war. Den 17. Nov. 2558 farb Maria, und Elisabeth bestieg ben Thron nach dem Zestamente Heinrichs VIII. Sie wurde als Phisin ausgerufen, und jog im Ertumph von Satfield ju Londom in benfelben Comer ein, wo fie ale Gefangene gefeffen hatte. Dun erhob Die protestantifche Rirche wieder das Saupt, und Die Blutge rufte rauchten nicht mehr vom Blut ihrer Befenner; auch verfprach fic bas Bolf von ihrer Regierung foerhaupt bie gluelichten Beiten. Noch ehe das neue von ihr jufammenberufene Partament fich verfammelt batte, nahm fie fcon folche Beranderungen in dem Cultus por, Dag faft alle Tatholifche Bifchfe (ein einziger ausgenommen) fich meis erten , noch ferner iht Amt gu verfeben. Den 23. Jan. 155g murde bas Parlament eröffnet. Den g. Febr. erflarten fie beide Rammern gur Konigin nach gbttlichem Rechte und als rechtmäßigen Sprhilling aus foniglichem Blute. Den 18. und 22. aber wurde fie bon beiden Baufern des Parlaments jur oberften Regentin Det Ritte wie bes Staats ernannt. Alle, welche nur im geringfen Berbaliniffe jur Rrone fanden, befondere aber bie Blichbie und bie Geiftlichkeit, follten nun den Eid ber geiftlichen Oberberm faft Der Rrone ablegen; allein alle Bifchofe bis auf einen mel gerten fich; desgleichen leifteren ihn auch von g386 niedern Geiftlichen nicht mehr als iba Pfarret und 95 Beneficiaten. Die Erennung von Rom war indeg rollendet, und es blieb nur noch die Beforgniß, bas Die fatholifche Ednigin von Schottland einft ben protestantifchen Ehron von England befteigen tonnte. - Man drang Daber in Elifabeth, fich ju petmablen; allein fie lebnte bies immer beftimmt und entichloffen ab, und befannt ift ihre Meugerung im Parlamente, Das fe eine Ehre batin fuche, wenn einft auf ihrem Gtabfteine ju lefen febe: Sier ruht Die jungfrauliche Ronigin. 3m Dat 1559 fcblog ihr erftes Parlament feine erfte Sigung, und in 6 De-

naten batte Elifabeth Die Rechtmagiafeit ibrer Anfprache, Die legitime Che ihrer Mutter, die Religion ihres Baters, die Unabhangig-feit ihrer Krone und ihrer Perfon behauptet. Sie hatte burch einen ehrenvollen Frieden ben Krieg beendet, worin Philipp II. England gegen Frankreich verwickelt hatte. So blieb ihr nur noch eine Beforenis fibrig, namlich bie wegen ber Rabe von Schottland, ber Geburt und Religion feiner Abnigin, ber Berbindung Diefer jungen Sarfin mit bem Dauphin von Frankreich, ber Ehrfucht und Macht ber Buifen, beren Dichte Maria Stuart und beren Schwefter ibre Dub ter, Die Regentin von Schottland, mar. Schottland mar gwar mit begriffen in bem Brieben mit Frankreich, allein beffenungeachtet und pegrifts in dem Frieden mit Frunterio, auein bestungstagter und tros der Beschwerden des englischen Gesandten, siden der Dauphin und die Dauphine sort, dem Geselle des Königs, ibres Baters, ju gehorchen und Englands Wappen zu süberen. Heinrich II. farb, und Franz 18. und Maria Stuart nannten sich nun König und Abnigin von Frankreich, Schottland, England und Irland; sie ließem franzhlische Eruppen nach Schottland einschissen, unter dem Vorgeben Die aufrührerifden Bewegungen im Lande ju unterbraden; affeln Die Anfprüche der Königin und des Königs machten, daß ein frangofifches Seet nicht in Edinburgh einrucken tonnte, ohne London ju bebroben. Entschloffen ju bandeln, wollte Glifabeth auch fchnell und wirffam handeln; Daber folog fie eine Alliang mit ber fcottifchen Congrego tion, fandte ihr eine Landarmee ju Bulfe, unterftatte fie burch eine rion, fanote wer eine Lindarmer ju Juife, unterputer fie durch eine machtige Kiotte, schols die Franzosen zu Leith ein, zwang fie zu einer Capirulation, und ließ fie fogleich auf ihren Schiffen nach Frankreich jurudebringen. Es wurde ein Friede geschoffen, kraft besten ber schotische Monarch und seine Gemahlin das Bappen und die Liett ber Bebernicher von England ablegen sollten. — Beruhigt von dieser Seite, geliebt in England, gefürchtet in Schottland und Frankreid, bewundert von Europa, fabe Elifabeth die Bewerbungen um ihre Sand fic auf allen Seiten erneuern. Philipp II. hatte fich gwar mit einer Somefter Des Ronigs von Frantreich vermablt, allein Dafür traten nicht nur Farften, fonbern feibft Privatleute von Stande, und empfoblen burch Schonbeit ober Geift und Lalente auf, um fic ber feltenen Farftin und Frau jur Babl barguftellen. beth mußte von diesen Bewerbungen wohl Genuß für ihre Eftelfelt zu ziehen, doch zeigte fie keinem entscheidende hoffnung auf ihre Hatelbau und und ben Shron. Aobert Dudley, der jungke Sohn des Herzogs von Northumberland, wurde indessey allen Andern fichtbar vorgezogen. Er hatte zu gleicher Zeit mit Elisabeth im Sower geisesen, und bier hatten sie bie erfte Setanntschaft gemacht. Die Bunft ber Sonigin war balb tein Gebeimniß mehr, nur bedanerte man, bag fie auf einen im Gangemilnmurbigen gefallen mar; benn über feinen Charafter find nicht bie vortheilbafteften geugniffe vor-Er erbielt ben Ramen eines Grafen von Leiceftet, ben Orben bes Desenbands und bie Grelle bes erften Minifters. Jest aber eriet jene Etioche in Elifabeths Leben ein, welche, wenn auch nicht glorreich für ihren moralischen Auhm, doch boch einflugreich für ihr Regenten-Glud murbe. Frang II. und Maria Stuart mofften ben Eraftat von Edinburgh nicht ratifigiren. Es erhob fic Gireit mit der Congregation, ein neuer Rrieg bedrobte bie fcottifchen Amführer und ihre Beschüfterin Elisabeth. Da farb Franz II. pibplich ben 4. Dec. 1566. Maria Stuart fab fich von Frankreich getrennt, ließ nun das Wappen Englands aus dem ihrigen weg, und dereit

nach Schottland ju geben , verlangte fie von Elifaheth ihrer Coufine freien Durchjug burd ihre Staaten. Es wurde ihr abgefchlagen, benn Elifabeth baste und farctete Mariens Schonbeit noch mehr als ihre Ja Elifabeth ließ fetbft in's Bebeim Schiffe auslaufen, ble Marien auf ihrer Neberfahrt nad Schottland auffangen follten. Indes landete die lettere gludlich in ihrem Reiche, wo fie aber von dem Saffe Elifabethe fogleich mit den gefahrlichften Schlingen umftellt wurde. Eilfabers jeigte fich überhaupt jest bocht gewaltthatig, besonders ge-gen Catharina Grep und deren Gemabl Sepmour, Grafen von Sar-ford, blog weil die Sproflinge Diefer Che einst Ansprüche auf die Erone machen fonnten. Allein Die Strafe Des Simmels ichien fic in ibren miflungenen Unternehmungen jur Unterfilitung Der Prote-ganten in Frankreich, fo wie burch bie in London ausgebrochene Deft m verfündigen , welche in einem Jahre an no 000 Gurger binraffte. Unterbeffen munichte und verlangte auch Schottland , daß fich feine Thigin vermablen mbote- Elifabeth ließ Marien ihren Gunftling Dubley antragen; Maria willigte ein , allein balb erfuhr Ondien, Daf Alles nur Schein gewesen, ind Baria tonnte fic nicht verhebe ten, bag fie mehr als Beib, benn als Rhnigin gehapt wurde. Ihr Gefandeer Delvil lernte alle Schwächen ber fleinlichften Gitelfeit ber Elifabeth fennen, und brachte die Ueberzengung mit nach Edinburgh, daß keine wahre Aussthhung swifden ben beiben gefrbnten Frauen mbglich fep. Maria vermählte fich endlich, nach dem Bunfche ihrer Unterthanen, mit einem Stuart, dem Lord Darnley; allein Glifabeth ergrimmte barüber fo, dag fie felbft Darnley's Berwandte in London in ben Zower feten lieg, und alle Gater confisciret, welche bas Saus-Lenor, aus dem Darniep abstammte, in England befast. Ja fie erwreger fogar einen Aufftand unter ben schottischen Großen, und untergante fie gegen ihre Konigin. Maria Stuart murbe Mutter. Gin Befandter meldete Dieg ber Elifabeth. Dach ber Audieng blieb fe noch lange allein unter ihren grauen, ben Ropf in Die Sand geftagt, und rief endlich mit drobendem Schwerze: Schottlands Abnigin ift Mutter! ich bin ein unfruchtbarer Baum! — Aber was binderte fe bas erfte aud ju werden ? Dande baben gemeint, phyfiche Grunde batten Eltfabeth von ber Bermablung juruckgehalten. Gewiß ift, daß fe verbot nach ihrem Sode ihren Abrper ju untersuchen. Das nach fecomaliger Proroganion von neuem jusammenberufene Parlament erneuerte dringend die Bitte um Bermablung, aber umfonft ; und endlich gab man die Bitte auf. Fünf Jahre, von 1566 bis 1571, vers sammelte fie kein Parlament, und in diese Zeit fallen die Ereignisse in Schottland, welche Marien in die Gewale der Elisabeth brachten und die Sinrichtung ber erftern jur Bolge hatten. Diese Ereigniffe felbst gehbren jur Lebensgeschichte ber schottlichen Abnigin. Dier nur so wiel, daß Maria fich blog durch flucht in die Staaten ihrer Nesbenbuhlerin ju retten mußte, nachdem fich diese bur Schiederichterin der Streitigkeiten zwischen Marien und ihren Unterthanen aufgeworder fen batte. Allein obgleich fie bier bas Gafrecht in Anfpruch nabm und nehmen tonnte, wurde fie boch bald als eine Gefangene beham-beit, und Elifabeth warf fich eigenmächtis zu ihrer Richterin auf, mogegen jedoch Maria mehrmals proteftirte. Mariens Schonbeit und Liebenswardigfeit ermecten ihr jabtreiche Unbanger, aber fie mehrten auch ben Sag und bie Stferfucht ihrer Mebenbublerin. Man befculdigte Marten ber Ermordung ihres Gemahls und der Angriffe auf Elifabethe Leben, und ohne daß man ihr ihre Ankläger gegenaberftelle

und ihr die Bemeife der Befdulbigungen vorlegte, Die ihr gemache murben, mard fie jum Lobe beruttheile, und endlich ben get. Febr. 2587 bingerichtet. In Derfeiben Beit murde Glifabeth ber Borfchlag gethan, fich mit bem Berjog bon Unjou ju bermabien. Gie wußie, weil fie nicht gerabeju mit Frankreich brechen wollte, ben berjog mit Boffpungen ju taufchen, die fie nicht erfüllen mochte, bis endlich bet berjag ihre Abficht bemerkte und Elifabeth bffentlich ber niedrigften Weigungen befculbigte. Borber fcon batte fie ber Papft in Den Bann gethan und thre Unterthanen bes Gibes ber Ereue entbunden, alleig ibre Energie hatte den Bannftrabl unwirffam ju machen go mußt, mas freilich baburch erleichtert marb, dag bie fcauberhafte Bartholomausnacht in Frankreich Die Protestanten überhaupt gegen Die Catholiten mit Unwillen und Sag erfüllte Indesfen ift wohl nicht ju langnen, daß bei, aller Reigung jur Defpotie Elifabeth boch auch bie Runft ein Reich unter fcmierigern Berbaltniffen gu regieren auch die Aunft ein Netog unter jamierigern Werdalungen gu ergieren und ihre Mitrde gu behaupten, im boben Brade verfand und geschiedt zu üben wuße. In Schottland batte der Sohn Maria's den Throm bestiegen. Diesen wußte Elisabeth fast zu überreden, daß sie schutdlos an der Hinrichtung seiner Mutter sep, indem sie die tiesse Berzweifs lung heuchelts und mehrere ibrer Rathe ftraste, welche ihr dazu gewarten. Richte so gelang es ihr mit Philipp II. von Spasialischen Batten. Richte so gelang es ihr mit Philipp II. von Spasialischen nien, Der jene Binrichtung als ein Attentat gegen Die tonigliche be beit überhaupt, so wie gegen die catholische Actigion betrachtete. Schon vom Jahr 1578 an hatte Drake Peru's Ruften verberre, und da Elisabeth ben Bruch mit Spanten vorauesah, ließ sie 1585 von neuem die spantschen Eolonien angreifen, und feindlich behandeln. Im folgenden Jahre jerfibrie Drate in Cadir eine gange Etansport flotte, mit Lebensmitteln und Munition beladen. Dadurch, fo wie burch Religionseifer aufgefordert, beschloß Philipp England gu fiber-fallen. Er ließ daber die furchtbarfte Flotte aueruften, welche je das Meer getragen batte. Man nannte fie die unübermindliche Armada. Sie bestand aus 152 Schiffen, batte 22,000 Mann Land-Armada. Sie bestand aus 152 Schiffen, batte 22,000 Mann Land-truppen zu führen, ohne die 25,000, welche sie noch aus Flandern an Bord nehmen sollte. Den 1. Juni 1588 ging sie von Lissabon aus unter Segel. England schien verloren. Aber Elisabeth sah den Sturm vhne Schrecken sich naben. Sie dachte auf Betrheidigung, durcheilte ihr ganges Reich, und entstammte alse ihre Unterthanen mit hobem Duthe. Dies mar der Zeitpunkt ihrer mahren Große. Gie hatte faum 15,000 Matrofen; aber Die Stadt London ruffete auf eigene Roften 38 Schiffe, bas größte von 300 Tounen aus; Die Rbnigin 34, worunter eins, ber Eriumph, obn iano Tonnen, 40 Ranonen führte. Der Reft der Fote belief fic auf 42 Sabrzeuge von
flachem Bord, unfahig den Angriff der ungeheuern ipamifchen Schiffe
auszuhalten. Allein die englischen leichten Schiffe, welche fich ichnell bewegten, murden von Mannern, wie Drafe (f. b. Art. Drate), Samfins, und Frobieher, unter bem Oberbefehle von Charies Soward angeführt. Die Sollander rufteten auch eine Flotte von go Segeln ans, um das Beer von Flandern ju bindern, in Gee ju geben. Raum aber hatte die unüberwindliche Armada bas Cap Finisterte umfegelt, als fie von einem Sturme aus einander geerieben murde. Debrere Schiffe famen in Die bochte Befahr, Durch Unmiffenbeit Der Piloten und Ungeschiedteit ber Matrofen, andere murben von den englifchen Swiffen angegriffen, übermaleigt, genommen ober gerfibrt. Co nahm Drate imei Gallionen, Die ben Gras ber Flotte trugen. Ber

Sonvelingen fammelte fie fich mieber, affein fie murbe bom Feinbe fogleich angegriffen und getrennt, fo bag bie einzelnen Abtheilungen wur auf ibre Rettung bedacht fenn mußten. Die gange Erpedition verungitatte burchaus, und nur wenige Schiffe faben ble ipanifchen Bafen wieder. Rach be Chou foll biefes Unternehmen ber franifchen Erene 130 Millipnen Ducaten gefoftet haben. Unter ben Mitteln, beren fich Glifabeth ju Entflammung ber Begeifterung ibrer Unterthanen bediente, mar auch eine Beitung, unter bem Titel English Mercury, Die erfte, melde in England ericbienen ift \*). Durch ben Musgang Diefes Rriegs murbe bie Anhanglichteit ber Englander an ibre Ronigin ungemein erbobt, und wir feben fie fcon von biefem Beitwuntte an ibre-Ueberlegenheit jur Gee immer fefter begranden. Begen Spanien murben verschiedene, mehr oder weniger glidliche unernehmungen versucht; auch die Unterfichnungen, welche England Seinrich IV. von Franfreich gegen die Ligue leiftete, grundeten fich auf ben Sag gegen Spanien, bas man nicht gern in Franfreich wollte feften guf faffen laffen. Elifabethe Bulfe batte Beinrich jum Theil felnen Sies und die Einnahme von Paris ju banten. Allein eine perfon-liche Zusammentunft beiber, welche man im Jahr 1601 erwartete, als Seinrich in Calais usb Elifabeth in Dover fic befanden, hatte nicht Statt. Rur Gully fab Die Abnigin. Der Sob Philipps II. im Sabr 1508 batte England bon feinem gefährlichften Zeinde befreit, Denn er fatte nicht aufgehört, Unruben in Irland ju unterhalten, meiche erft fpat durch Elisabethe Energie unterbrückt wurden. Allein, bei dieser Gelegenheit erlitt fle auch den hartesten Schlag des Gesschiebe, der sie treffen konnte. Der Graf Esser, ihr Gunftling, der ihre Truppen in Irland besehligte, pflanzte dort die Jahne des Auferyks gegen die Khnigin auf. Sein Kopf fiel auf dem Schafter, und Die Monardin verfant Darüber in tiefe Melancholie. Gie murde immer franker, und weigerte fich bennoch Die nothigen Arzneimittel ju mehmen, indem fie fagte: fie winfche fic ben Sob. Man konnte fie nicht bestimmen, fich ju Bette ju legen. Auf Riffen figend, ben Finger auf ben Dund gelegt, die Augen auf den Boben geheftet, fcien fe gebn Cage lang für nichts als Gebet, welches ber Erzbilchof von Santerbury bet ibr biett, Gefühl ju baben. Endlich ernannte fie auf feinen Rath den Abnig von Schattland ju ibrem Rachfolger, fiel in einen betäubenden Schlaf und endigte ihr Leben den 3, April 1603. Sie hatte 70 Jahre gelebt und 44 regiert, und juar mit einem Ruhme und Glauje, ben zwei Jahrhunderte nicht haben verdunkeim konnen, und der in der Geschichte felten ift. In ihrem Charakter zeigte fich eine vielleicht einzige Wischung der ebelften Sigenschaften des einen Geschlichte, verbunden mit gillen Schwächen des andern. Ihr Name erwecke noch jest bei ben Englandern ben Enthuffasmus Des lebhaf tefen Batriotismus. Der Defpotismus, woran Beinrich VIII. feine . Unterebanen gewähnt bat, wurde bei Glifabeth faum bemerkt, weil man ibn ftets jum Beften des Staats fich außern fab. Ihre Fallcheit foien nur Ginbeit ber Politit, ihre oft tinbifde Eltelleit, bis in ihre legten Lebensiahre für die fohnfte Fran in Europa gelten ju wollen, erfoien als eine kleins, durch ihre großen Eigenschaften aus-

<sup>\*)</sup> Im brittischen Museum befindet fich poch ein Blatt davon, vom '23.
Int 1588, worin auch Bücheranzeigen fleben. In Frankreich gab es schon im Bahr 1509 unter Ludwig XII. sine Art von politischer Leitung.

gelbichte Somache. Gine ihrer Saupemarimen war, baf bas Scho beffer aufgehoben fep in ben Safden ihrer Unterthanen, als in ihrem einnen Coate, baber fie benn auch bei jebem Unternehmen ficher auf bie Unterftunung ihres gangen Bolls rechnen tonnte. In ihrem Si-nangmefen herrichte große Ordnung; baber tonnte fie bie Schulben ibrer Borfabren bezahlen ohne neue Auflagen ju machen. Gie erwarb fic ben Namen: Biederherftellerin der englischen Seemacht und RSnigin der nordlichen Meere. Ob fich gleich eine gewiffe Strenge und Billiubr in ihrem Charafter zeigte; fo war fie doch auch großmutbig und milbe. Sie liebte vornehmlich Geifeebeichaftigungen, und haute eine besondere Reigung ju raufdender Muff. Ihre Safelmuft bo-gand gembonlich aus ambif Erompeten, nebft Pf. fen und Erommein. Much munichte fie fur eine treffliche Rlavierfpielerin ju gelten. ihren Mufeftunden befchaftigte fie fich fogar mit Ueberfetungen after Claffler. Go foll fie ben gangen hora in's Englische überfest gaben, und Diefe Arbeit gu ihrer Zeit febr gefchatt gewesen fenn. And natte fie von einigen Etagboien Des Cophotles, fo wie von gwei Meden des Demonbenes lateinifche Ueberfebungen gefertigt. Diefer Sprace mußte fie fic fiets fertig und corrett ausjudrficen. Dan muß bei bem Gebrauche ber Schriftfieller über ihre Regierung mit Borficht berfahren, und unterfuchen, weicher Religion fie guge-than maren, benn nicht felten hat biefe Ginfluß auf Darfellung ber Begebenheiten und Angabe ber Bewegungsgrunde ihrer Sandlungen In Detvils und Balfinghams Wemoiren findet man gehabt. In Melvils und Balfinghams wermotten unver mam Die meisten interessanten Anekosten aus ihrem so bhick merkwürdigen Reben.

"Elifabeth Petrs wag, Raiserin von Aufgland, war die Tochter Peters des Großen und Catharinens I. Sie murde gehoren nyog, in dem Zeitpunkte, wo ihr Nater auf dem Gipfel seines Glückes und Anhmes kand. Catharina hatte kurz vor ihrem Lode die Ethfolge in Semäheit des Seienes Peters des Großen geordnet, der dem regierenden Souverain das Recht gelassen hatte, sich einen Nachfolger zu etnennen. Rach dieser Bestimmung sollte Lissabeth nach Umben, der ältesen Lochter Peters, die miv dem Herzoge von Holkeln vermählt war, zur Rezierung kommen; allein deise Berfügungen wurden nur zum Theil vollzogen. Die Großen des Reichs und der Senat wählten nach dem Lode des unglücklichen Czarwisch Alexis Annen, verwitwete Herzogin von Eurland, die Lochter Iwans und Richte Peters des Erken. Diese Alessin versügte über die Ihrendigt zum Besten des jungen Ausken Iwan, Sohns der Anna, ihrer Nichte, die an Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig, vermählt war, und sich dem Lode der Auserin, nach Berdannung des dersächtigten Biron, zur Regentin während der Minderiährigkeit ihres Sohnes datte auskusen lasten. Elisabeth datte alle diese Kreändermagen mit der größen Auhe besdachter, und da se von Natur nicht sehr hätig, und mehr verzusigungssüchtig als edegeizig war, schien segen alle politische Piane gleichgaltig. Indessen soner sieden zund nahmen nicht des geringsten Rössentin, so wie ihr Seunahl, der den Ostrbesch) der Truppen sührte, leben in einem blinden Bertrauen, und nahmen nicht die geringsten Rössers, im den Bertrauen is siehe Bocher Paters des Großen, we dessen Parert sie Eissseth, so die Lochter Peters des Großen, we dessen Parert sie Eissseth, so die Rochter. Beters des Großen, we dessen Parert sie Eissseth, so die Kochter Peters des Großen, we dessen Parert sie Eissseth, so die Rochter. Beters des Großen, we dessen Parert sie Eissseth, so die Rochter Peters des Großen, we

berfrebte ben Berfacen nicht, die man machte, um fie auf ben Thron ju fegen, und überließ fich ben Ratbichlagen Leftocas, eines frange-Afchen Bundargies, ber voller Unrube und Chrgeis eine Rolle ju fpicien munichte. Der Marquis von Chetardie, frangbfifder Sefandier, beffen angenehme Sefalt und Sitten Glifabeth für ibn eingenommen batten, intereffirte fic lebbaft für ibre Sade, und fab in ber Repolution, bie man por hatte, nur Die Belegenheit Frankreich einen Alliteren ju fichern. Man jog Schweben ins Intereffe, welches bamals mit bem Petersburger Cabinet unjufrieden mar, und brachte es babin, Daß jenes ben Ruffen ben Rrieg erflarte. Indef batte die Berfcmb-rung leicht entbedt werden tonnen. Leftocg war leichtfinnig und unbefonnen, die Regentin murbe mehrmals gewarnt; allein die natürlide Gate ihres Characters lief feine ernftliden Bedenflichfeiten in ibr auftommen. Durch beuchlerifche Ehranen und Betheurungen gelang es ber Clifabeth leicht fie ju beruhigen. Dabei aber maren bie Bericornen felbft nicht ohne Beforgniffe, und Leftoca brang auf Bollichung Des Borbabens. Ginft fand er, als er bei ber Elifabeth war, eine Karte auf dem Lische. Er zeichnete darauf ein Rad und eine Krone, und sagte aur Brinzessin: "Entweder, oder! Eins file mich, das andere für Sie!" Das entschied Elisabeth. Alle Bersichwornen wurden benachrichtigt, und in einigen Stunden softe die Berschwörung ausbrechen. Der Gemahl der Negentin, von der Gefabr benachrichtigt, brang auf Siderheitsmagregeln, allein Annens Bertrauen mar feg, fie wollte ben Berichten burchaus nicht glauben; fo wurden denn beide im Schlaf überfallen. Die Regentin, ihr Se-mahl und Gobn wurden in den Pallaft der Elisabeth gebracht: jugleich verhaftete man Munnich, Bater und Sohn, Ofermann, Geloffin, und mehrere Anbere. Anna und ber Pring Anton Alrich
murben auf eine Infel der Dwina am fcwarzen Meere, und Iwan
auf das Solos Soluffelburg gebracht. Elifabeth ließ fich als Labferin ausrufen. Dannich, Oftermann und andere follten bingerichtet merben, allein Glifabeth wollte mild erfcheinen, und fo wurden fie mur nach Sibirien berbannt. Der Bunbargt Leftocq murbe erfter Leibarge, Prafibent bes Medicinalcollegiums und geheimer Rath. Spacerbin fiel er in Ungnade, allein er hatte Beftuschef, ber unter Der Kalfein Anna Minister gewesen war, jum Rangler ernennen laf-fen, und biefer gewann ein bedeutendes Uebergewicht. Der Kries Brafibent Des Medicinalcollegiums und geheimer Rath. mit Soweden wurde fortgesene. Die Soweden waren uicht gilld-lich. Der alte Ronig hatte teine Kinder. Um den Frieden ju er-leichtern, wollten die Schweden dem herzoge von holftein-Gottorp, Earl Peter Utrid, beffen Mutter Beters bes I. Lochter war, die Strenfolge zuwenden; alleln da die Rafferin ihn fon ju ihrem Nachfolger ernannt hatte, so fiel die Bahl auf Adolph Friedrich, aus einer jangern Linie beffelben Saufes. Der Friede wurde endlich an Abs 1743, durch Frankreichs Bermittelung, und für Someden unter leidlichen Bedingungen geschloften. Elisabethe herrschaft aber war noch nicht gang fest begefindet. Es bildete fich eine Berschmb. rung gegen fie, woran unter andern auch Lapuchin und beffen grau, Die fic burd Beif und Sobnheit ausjeichnete, Theil nahmen; allein fe murben entbedt und Frau von Lapuchin, welche bie Raiferin als eine gefährliche Debenbublerin betrachtete, mußte nebft ihrem Gemahl . und Cobn, fo wie Frau von Beftufchef, Die Strafe ber Knute leiben, fic bie Spige ber Bunge abichneiben laffen und nach Sibirien manbern. Als im Jahre 1756 ber fogenannte fiebeniabrige Rrieg aus.

brach, nahm Elifabeth baran Theil, well fie perfbnlich gegen Frie-brich ben Großen eingenommen war, ber fich einft einige Scherze aber ibre Perfon erlaubt batte. Der Grofflirft Beter bingegen mar Fries brich II. febr ergeben , daber murbe ber Rrieg von ben ruffifchen Generalen nicht mit aller notbigen Energie geführt, indem fie bei bem Thranerben fich baburch beliebt ju machen fuchten. Allein bieg murbe bemerkt, General Aprarin burch General Fermor erfest, und ber Denkert, gefwicht, ber jur Partei des Thronerben gehorte, nach Sie birlen geschickt. Jeht brangen die Auffen in Deutschland vor, allein bald kam Solitoff an Fermors Stelle, der fich wieder juruckjog. Friedrich murde bei Aunersdorf geschlagen, ohne daß es den Auffen besonders nühre: auch Berlin murde von ihnen eingenommen. fabeth litt aber fcon feit einigen Jahren an ihrer Gefundheit, und farb ben 29. Dec. 1761, in einem Alter von 52 Jahren, nach einer mangigiabrigen Regierung. Ieht befties Messe ben Gen Change amangigiabrigen Regierung, Jest bestieg Peter ben Thron und Der Friede wurde geschloffen. Elisabeth wirdte viel for ihren Rubm. Sie grundere die Univerfitat ju Mostau, und Die Atademie ber fconen Runfte gu Perersburg. Sie lief an dem Gefesbuche arbeiten, bas unter Beter dem Großen begonnen worden mar, allein es murbe nicht vollendet. Sie hatte gefcomoren, daß unter ihrer Regierung Riemand mir dem Tode bestraft merden follte. Dafür aber ließ fie andere noch grausamere Strafen besteben und anwenden. Sie vergof Sbranen aber das Unglud bes Kriegs, und boch floß unter ihrer Regierung auf ben Schlachtfelbern bas Blut in Stromen. Sie war fanft, milb und edelmuthig, aber von Natur liebte fie die Arbeit nicht, und lief ihre Minifter nach Gefallen fchalten. Die Liebe war ihre herrschende Leidenschaft, und oft faste fie felbst zu ihren Bertrautens 3ch bin nur gludlich, wenn ich verliedt bin! — Sie wollte für die Ich bin nur glücklich, wenn ich vertiede vin; — Sie mpute jur vir schönke Frau ihres Reichs gelten, und diese Eitelseit hatte bei ihr, wie bei Elisabeth van England, oft schreckliche Folgen, Ihre Liebhaber wurden mit kassenlicher Pracht unterhalten, und die ließ sie sich mit ihnen ju Intriguen berah, die sich für ihren bohen Rang wonig ziemten. Allesn mitten unter ihren wolldstigen Genüssen schlesse gehordichen Bebräuchen zu beschwichtigen sieher. Die Kussen nannten sie die Sutige, und ehren noch ihr Andenken. In Lectere's Altes aus ihren Russen moderne sinder mon die interessantessen Allesaufe gut ihren la Russie moderne findet man Die intereffanteffen Bige aus ihrem Leben und ihrer Regierung.

Eltipfe, 1. in der Sprachlebre und Abetorif Austaisung eines soer mehrerer Whrter, die bingugedacht werden. 2. In ber Nathematif einer von den drei Kegelschnitten. (S. Kegel). Sie gleicht einem ins kangliche gezogenen Zirkel. Die Bahn der Erde und der Planeten um die Sonne bat, wie wir feit Kepler wissen, diese Form. Sie ist aben der Erde und der Planeten um die Sonne bat, wie wir seit Kepler wissen, dies im gemeinen Leben soal nennt. Sie dietet dem Auge zu gleicher Zeit Abwechselung und Symmetrie, und wird daher von den Mabiern zu Begränzung ihrer Gemählde dem Zirkel vorgezogen. Zwei dunfte auf dem längsten Durchte dei hende kweier geraden Linten, die man aus ihnen an irgend einen Punkt der Umglagtlinie zieht, sich immer gleich bleibt, man mag ke ziehen, in welchen Punkt wan will, daher fann man eine Elipst zeichen, indem man auf einer Fläche zwei Stifte einschlägt, um des seich einen mit den Enden ringsbrmig zusammengeknüpften Faden fest, und von den bei Bleiseder innerhalb diese Fadens dersestalt der

umffibrt, baf fe benfelben beftandig jum Eriangel anspannt. Die Punfte, wo bie Stifte fichen, beigen bie Brennpunfte, Foci-

Elmination ift in ber mathematifchen Analysis eine Operation, vermbge ber man eine Große, die fich in mehreren von einander unabhangigen Gleichungen befindet, herausschafft, so daß badurch eine ober mehrere Gleichungen erhalten werden, in der die meggeschaffte

Broge fic nicht mehr befindet.

† Emigranten. Die Conflitution Ludwigs XVIII. enthielt zwar die ausdrückliche Bestimmung, daß die Emigranten kein Recht baben follen, ihre ehemaligen Gitter zurückzusodern; dieß binderte sie indeß nicht nach der Restauration von 1814, mit übertriebenen Ansprüchen hervorzutreten, wodurch die Nation zum Unwillen gegen die königliche Regierung gereitt werden wußte. Gine andere Art von Emigration trat 2814 und 2815 bei den Anhängern Rapo-

leous cin. Ems, ein berühmter Badeort an ber Labn in der Wetterau. m Naffau-Uffingen gehbrig. Die Gegend umber ift von hoher, man-nigfaleiger Schuheit. Zwischen Bergen und Steinklippen rausche Die Lahn bin, und bewässert anmuthige Wiesenthaler und Auen. Im Sabre 1583 murden bie erften Brunnengebaude errichtet: überhaupt ift ber Ort alt. Die zwei bier befindlichen Badebaufer Dienen auch Den Gaften ju Bohnungen. Jebes berfelben bat mehrere Saupibaber, Die wieber in mehrere fleinere Baber abgetheilt find; auch find it iebem befondere Erintbrunnen. Die Privathaufer find jur Mufnahme son Fremben. Das Mineralwaffer ju Ems ift Durchaus warm, ob-fcon nicht von gleicher Barme, benn ber Unterfchied ber Barme ift pon 84 — 120 Grab Jahrenbeit. Der Erinkbrunnen find über-Daupt fieben: Das Kranchen, Der Reffel und Bappenbrunnen, Der Mittel, oder Aurbrunnen, Das Marienbrunnchen, Der Spring und Bilbelmsbrunnen ober das kalte Kranchen, und Die 1812 entbeckte Swillingsquelle. Die Namen ber Baber find : Die alten, die neuen, bie Fürften und landgraflichen Baber, Die Bubenquelle und das Rondellbad. Die ftarfien Quellen find im alten, ehemals beffen-Darmftadtifchen Saufe. Der Mittel- oder Rurbrunnen ift det marmfte und bat eine Barme von iso Grab Jahrenbeit. Das garftenbad ift febp prachtig aus inlandischem Marmer erbaut. Am Kranchenborn fullt man jabrlich gegen 50,000 Rruge jur Berfendung. Die Baffer geboren jur Sattung ber alfglifch. falinifden, und entbielten nach Cattheufer : im Kranchen 25 Gr. alkalisches Sals und a Gr. Ralkerde, im Reffelbrunnen 22 Gr. alfal. Galy und 2.Gr. Ralferde, im Bap penbrunnen 21 1/2 Gr. alfal, Salz und 3 Gr. Kalferde, in ber Bu-benquelle 23 1/2 Gr. alfal. Salz und 3 1/3 Gr. Kalferde, im Sur-ftenbade 19 Gr. alfal. Salz und 3 Gr. Kalferde, und im Neubade 18 1/4 Gr. alt. Salt und 1 1/4 Gr. Kalterde. Sie haben noch auffet bem viel Luftsaure. Das Waster des Kranchenborns wird, so wie has des Aurbrunnens, baufig auswärts verführt. Das hiefige Waster ift febr nablich bei dranifchen Catarben, foleimigen Suften, Dem fippfungen ber Lungen, in allerlei Magenubein von Saure und Schleim, Berftopfungen in den Eingewelden des Unterleibes, Sommprebolden, Schleim und Gries in Urinvegen, Gicht, fteifen Glibbern u. f. w. Auch rühmt man es bei Augenbeschwerden, Jenfells ber Labn, am Spieg, ift bie betaubende Sundegrotte, abnitch ber von Mapel. Soon oft fand man hier Abgel, Daufe gt. von der

betäubenden Luft getöbtet. Selbst in der Labn sprudeln marme Quel-len auf, und es ift da ein Pferdebad angelegt. Entferntere Punttel far Ausstäge mabrend der Aurzeit find: Laufenan, in einer berliden Begend, mit einem Mineralbrunnen; Daffau, in einer ebenfalls booft reigenden Umgebung, mit ben alten Burgen Stein und Raffau; Roblen; und Ehrenbreitftein mit dem unvergleichlicen Abeinthale 2c.

Engelsbrüder nannten fic die Gichtelian er wegen ibres Beftrebens nach engelgleicher Reinheit bes Banbels. Gie hatten im Anfange bes ibten Jahrhunderts fleine Gemeinen in Lepben, Amferdam und Altona, hielten daselbft und einige Zeit auch ju Berlin Privatversammiungen, fonnten fich aber ju teiner bleibenden Secte confituiren. Bergl. Bbbme (Jacob).

\* England, ber füdliche Sheil Großbritanniens (f. b. Art.),

begreift im weitern Ginne bas eigentliche England, bas garffenthum Bales, Die Infel Man und bie normannifden Infeln, und enthatt jufammen 2684 Quabratmeilen. Es grangt gegen Rorben an Schottland, und an ben übrigen Geiten mird es vom beutiden Deere, Dem Canale, Dem atlantifchen Oceane und bem irlandifchen Meere befputt. Diefe Meere bilben an ben Raften eine große Menge von Meerbufen, Bagen, Buchten und Safen. Eben fo wenig fehlt es England an Muffen, barunter funftig foiffbare, wodurch die Berbin-bung mit ben baffelbe umgebenben Weeren befbrbert wirb. Die pornehmften Rluffe find : Die Themfe, der Erent, welcher nach feiner Ber-fee ift bas Binander Deer mit lieblichen Bartien, vorzüglich auf Der erbiten feiner Infeln. Noch reicher an romantifchen Gegenden ift Der Gee Derwent Bater, mit fchonen Biefenflächen und fiellen Felfen umgeben. Auch findet man in einigen Gegenden Englands Campfe und Corfmoore, befonders in Lincoln, wo bas fumpfige morafige Land, fo mie in Solland, mit Canalen burchfonitten ift. Der Boben Englands ift theils eben, theils gebirgig, besonders enthalten der nördichste und westlichfte Deil Gebirge, wovon jedoch keines die Schnetlinie erreicht, sondern bhofftens kad bis zu 4000 Auf erhebt. In der sudlichen Kufte ziehen fich niedrige Higel, an der suddstlichen Kufte Kreideberge bin, und in den nordbklichen Provinzen Norfolf und Lincoln erhebt fich der Boden kaum über das Meer, und ente balt Marichlander. Bon bem fübmeftlichften Puntte Englands an giebt fic an ber weftlichen Rufte ein immer bober auffleigendes Bebirge, bas fic bulb mehr, balb weniger ber Mitte bes Landes na-hert, und bas man bas Gebirge von Cornwall nennt. Es nimme einen nordlichen Lauf, theilt fich in mehrere Iweige, neigt fic nach ber Beftlifte, macht die weftlichen Graffchaften gebirgig und ichließt fo faft an bas Gebirge von Bales an, beffen bbofter Stofel, ber Snowbon, fic 3456 Auf über bas Weer erhebt. Das Sauptgebirge anglands ift ber Beat, beffen Rette fic burd bie Grafichaften Derby, Tancafter und Port erfrectt, und befonders in Derbofbire außerft angiebende Partien mit ben merfmardigften Bbblen, barunter Die besahmte Sable von Caffeton, bildet. Reich find Diefe Gebirgsgeneme ben an Bunbern ber Ratur. Stelle gelfen ermiden das Ange und tiefe Abgrande bieten fic dar. Die bochfen Sipfel des Pealgebirges find ber 4050 guß bobe 28 harn und ber 5087 guß bobe 3 ngle-Es erftrectt fich bis an das Cheviotgebirge, bas nord. lichfte Sebirge Englands, welches Die Granje mit Schottland macht. Das Clima Englands ift feucht und veranderlich, obne beitern Simmel, aber boch nicht ungefund. In wenigen Lanbern erreicht ber Menfc ein fo hobes Alter und erlangt eine folde Rorperftarte und Energie, als in England. Sowohl Site als Ralte find febr gemäßer, und ber Binter if milder als in jebem Lande unter gleiches Breite, ja als in vielen füdlicher liegenden ganbern bes Continents. Der Froft halt felten langer als as Stunden au, der Schnet verschuin-det in wenigen Lagen, und das gange Jahr hindurch dauert das Bieh unter freiem himmel aus. Im Sanzen ift der Boden febr fructbar, sowohl jum Getraidebau als jur Blebjucht geeignet, und mit bem reigenoften Grin bebertt; Doch findet man auch noch viele Saiden und unangebaute Segenden. Die Produfte find : trefliches Rindvieb, fo fart und traftvoll, wie in menigen Landern Der Erde, verzüglich gute Pferde, viele Schafe, welche nacht ben fpanischen bie feinfte Bolle liefern, Schweine in Wenge, große und ftarte hunde, barunter die Doggen, vieles Febervieb, befonders Ganfe, die man bis zu einer Schwere von breibig Pfunben maftet, ein großer Reich-chum von Fifchen, Auftern und Summern; Ranbwild gar nicht und mun von gischen, Augern und Jummern; Manvolle gat nicht und Speisewild sehr menig. Wan baut Getraide, mehr Weizen, wends Moggen, sehr gute Gerste, doch muß noch viet Getraide eingestehre werden, trestiche Gartengewächs, Flachs, wenig Jans, hinreichenden und guten Jopien, Safran, Süsholz, Abgbarver, Obst von vorzügslicher Gate, aber keinen Wein, katt besten man aus Aepfeln Eider bereitet. Die Waldungen sind nicht bedeutend; daher man Mangel an Bau- und Verenholz hat, welchen der unerschöhpsliche Keichtum am Greinsbeien ersest. Kein europhisches kand liefert so viel wiede Aim: Gernes das Gantland Mehr und Konnes wieles antes Binn; ferner bat England Blet und Ampfer in Menge, vieles Gifen, Wafferblei, Arfenil, Sint, Antimonium, Robalt, Galmei, Die befte Baltererbe, Porzellan, Ehpferthon und Pfeifenerbe, viel Gals, welches jedoch nicht jum Bebarf jureicht, febr gefchagte Banfteint, Schwefel, Bitriol, Alaun, Schiefer, Areibe, Alabafter, Granit, Por-phur, Marmor, Feuerfteine, mineralifiche Baffer. England bat nach Berbaltniß feiner Große eine Rarte Bevolterung. Sie beträgt ohne Armee, Flotte, Secfoldaten und Matrofen, aber 10,200,000 Abpfe. Die Ginwohner find entweber Englander, Die Rachfolmmen ber altm Angeln und Sachfen, ein fcbner und fraftiger Menfchenfolag, beren Sprace eine Locher ber platebentichen ift, mit vielen lateinischen und brittifden Bibriern vermifcht; ober Ballifer, ber weit geringere Ebeil, Heberbleibfel ber alten Britten, welche in Bales und auf ber Infel Man fich unvermifcht erhalten haben, burch Saffrerbeit, Gut-muthigfeit und Gefelligfeit fic von bem ernften, guruchbaltenben und ungefelligen Englander unterscheiben, aber fich in Armuth, Unwiffen-beit und Aberglauben befinden. Ihre Sprace ift die alte tommrifce, biefelbe, die noch unter ben Einwohnern von Bretagne gerebet wird. Muf den normannischen Inseln leben Frangofen, Die ein verdorbenes Frangofife reden. Die berrichende Religion ift die fogenannte Soch-Eirde, bifdbffliche, anglifanifche, welche in ihren Sauptfagen ber proseftantifden abnlich ift, aber vieles von der ebmifchen Sierardie beibebalten bat. Die Regentenfamilie und alle Staatsbedienten muffen

Ge befennen. Aufer biefer Rirde geniegen alle fibrigen Religions verwandten freie Dulbung; man finder baber auch Catholifen, Luthe raner, Independenten, Arminianer, Arianer, Socinianer, Quater, Methobliten, Mennoniten, Berrnbuther und Juden. Die Indufrie blübet in feinem Cande fo als in England, mo faft Die Salfte ber Einwohner in Rabrifen lebt, und erfrectt fich auf Die größten und Fleinfin Bebarfniffe bes Lebens. Der Reichthum und Aufmand ber Großen, ber farte Abfas nach ben Colonien und andern Ländern, das Insereffe, bas faft jedes Individuum an den Kunfterzeugniffen nimmt, der Capitalreichtum ber Fabrifunternehmer, Die bewunderne murdige Dafdinerie, Die ber Englander in feinen Runftarbeiten an mendet, baburd er eine Menge Sande erfpart, und die Baaren, ungeachtet ihrer Bollfommenheit, Dem Auslander ju einem geringen Decife liefert, als Diefer fie in feinem Baterlande fauft, beforbern biefe Induftrie, und bringen fie auf eine fo bobe Stufe der Boffon-menheit und Ausbreitung. Das jahrliche Arbeitsprodukt der Fabrifen wird nach Abjug ber roben Marerialien auf mehr als 114 Mill. Pf. Sterl. gefchant. Die ausgebreitetften und michtigften Fabriten find in Baumwolle, welche über eine Dil. Centner Banmwolle verarbeiten, in Bolle, für welche nicht einmal die große Quantitat ber inlandifchen Bolle gureicht, in Leber, Gifen, Stabl, Deffing, Rupfer, Binn, Porzellan und Japence, Glas, auch in Scibe, Leinwand und Papier. Die Leber und Stahtarbeiten werben faft nitgends von ber Gate und Sobnbeit gemacht. Dan verfertigt in gleicher Bolltommenbeit eiferne Schiffe, Dagen und Bruden, wie die feinsten Stabifebern und Aberfetten, und Die vollkommensten mathematifchen, chirurgifchen, opisfcen und phofitalifden Juftrumente. Berühmt find die Gifengus-werfe, Die großen Gufftabifabriten und Die Fabriten ber plateirten Baaren. Die furgen Baaren von Birmingham find in und aufer-Balb Britannien Die geachteiften. Unter Den Borgellanfabrifen find Die Wedgewoodfabriten befanut genug. Die Glasschleiferei wird mit feltner Runft getrieben, und berühmt find besonders die Lupusartifel aus dem herrlichen Eroftallglase. Die Buderfledereien, Bierbrauereien und Branntewelnbrennereien find gleichfalle febr wichtig. Gben be wichtig und ausgebreitet als die Induffrie ift ber Sandel, ben England mit allen, ja ben entfernteften Ländern treibt. Englifche Solfe . bebeden alle Meere. . Bur Befbrberung Diefes Sanbels tragen Die portheilhafte Lage nebft ben vielen Safen, Die fo boch geftiegene In-Duftrie, die weitfaufgen und wichtigen Befigungen in andern Battheilen, die geofe Bant ju Bonden nebft ben vielen Provingtatbanten, die Affeturangefellicaften, die in jeder großen Stadt vorhanden find, die Sandelsvertrage mit fast allen bandelnden Rationen,
die Sandelsconfulate in den meisten auswärtigen Ländern und bedeusenden Sandelsplagen und Die Sandelsgefellichaften bei, worunter Die aftindifche Die wichtigfte ift, und unermegliche Previngen in Oftindien befit. Die Saupthandeleftabte Englands find : London, melches faft ein Drittbeil des gangen Sandels in Sanden bat, Liverpool, Briffel, Sud 3c. England im engern Ginne begreift do Shires bber Graf-ichaften; hierzu kommen noch Bales, welches in 12 Shires getheilt ift, die Infel Man und die normannischen Infeln im Canale, dabin Jerfep, Guernsen, Sark und Albernep gebbren, die einzigen Ueberrefte, welche England von feinen Befigungen in Franfreich gerettet bat. Englifde Bant, f. Londoner Bant.

+ Englifde Boefie. Wer Das Gange jener Dichterifden Leb-

ftungen ber Englander überfieht, und in einer Bfit von Co bis je Babren, pon ber Mette ber Regierung Elifabethe bis ju ber Reftate ration, glangende Namon wie Chaffpeate, Spenfer, Sponen und andere fande, mußte mohl gefteben, daß allerdings jum Chell Rie-fenwerte Gines Bolfs mie icharf gezeichneter Bolterbumlichtet biet vollendet worden. Wie anders auch, ba die Zeit fo gificklich mat, bag ber Sang jur Bielwifferei und bie bavon ungertrennliche Sone berung und Bereinzelung die in fich gesammetre Geificefraft ind nicht gebrochen und gerftreut hatte? Da noch fein Meiftern und Matein ben Rlug Des Geiftes labmite ? Da bas bffentliche Leben in einer großen Bewegung mar, die fcmablicorn Feffeln bes Papitebums ganglich ab-jugreifen ? Schon Die Profa mar durch Jeromy, Laptor, Barrow, Sooler, Bacon 2c. bhoft gediegen geworden. Die Bürgerfriege fbre berten eben fo febr farte Beifter, als ihre fturmenben Better ben Schmetterlingsftaub ber Phantafte vermehten. Sierauf folich fich ber frangbfifche Gefchmad mit feinen feinen Schictlichteiten und feinem Anftandezwang ein, und ein wifiger, prablerifcher, glangender Stol gewann die Oberhand, freilich auch ein schulgerechterer, funftlicherer. Es war etwas Beltsiches, Stadtisches, Berkandiges und Schalkisches barin, was dem Ronig und feinen Hoffingen, die vom heitern frangbilichen Sofe herkamen und den tiefern schweren Ernft verschmabten , beffer gefiel ; fatt garter Phantafie Gatire und Cophifterei, fatt großer Gemuthsaufwaltungen funftliche Declamation, ftatt Chaffbeare's weltumfaffender, weltgeschichtlicher Sprache Droben's Perfbilich-feiten und Unflathereien, wie bieß feine Eravestien Shaffpeare's und Milrons am besten beweifen. Droben mar gu feiner Zeit unftreitig Melitons am orgen venerien. Di gorn was gut feiner feit unperteine ber größte Dichter, Meifter seiner Sprache wie Keiner; und hatte er fich fern von politischen Parteiungen, Sbfen und Schauspielbaufern gehalten, er hatte eine unvergangliche Schule gestiftet. Ab bifon ward der Bobepunft jenes auslandischen Stols. Geine Aengflichfeit, Seichtbeit und Befdranttheit, fein Mangel an allem Leidenfchaftlichen und · Glangenden verrathen auch feine Opur feiner Landemannfchaft mit Shaffpeare. Pope ift geiftreicher, geschmadvoller und belebier, aber, wie schon gesagt, Satirifer, Moralift, Wighold, Aunstrichier, nut nicht Dichter. Dagu fehlt es ibm an Phantafie und Leidenschaft. Er bat bochtens eine Boefie des Stadt. und bobern Standelebens. Prior hatte noch feinen Schert, luftige, leichte, mablerifche Ergab-lungegabe mit Big und Schalehelt aus jenem Sipl in feine Berfe berübergerettet. Unter der Ronigin Anna mar die Seuche aufe bochfte geftiegen, und fiel feitdem immer mehr und mehr. Ehom fon jog wieder etwas in Das altere Boltsthumliche, und gewann fich, tros feinet Schwerfalligfeit, Doch viel Berebrer. Doung hatte bon bet berlei Styl, von dem, der uns Urftyl heißen mag, und von dem auslandifchen etwas, nicht eben Gefühl und Leibenfchaft, aber eine reiche Phantafie, welche indes, fatt in leichten Spielen, glangenben Schilderungen fich gu ergiegen, in das Epigrammatifche oder auch in froftige Uebertreibung umfolug. Er wollte mie Pope foreiben, und war doch von Natut mehr an Cowley und Shatpeate gewielen, ward also unbeholfen und unnatürlich. Aken side und Grap ahmten die Alten nach. Collins und Goldimith foufen nur wenig. Comper watf endlich die franzbifichen Teffein ab, und ferieb wieder frei im Urfipl. Bobl bat er mancherlei Fehler, aber feine laue tere reigende Natürlichteit entschädigt reichlich. Geitbem nun, und in

Den letten Beiten flagen Die englifden Tunfrichter iber ein gefiffentliches Rudfchreiten jum Alten, ja Beraletten, Bilben und Regellofen, meldes fie die Latefdule nennen, weil fie fic um bie jeen von Eumberland besonders durch Wordsworth, Southen, Dif Baillie, Esteribge, Scott, Boron gebildet baben foll. Dabei nennen fie unfern beutichen Aftergeichmad als bie umelige Coule jener Berfdrebenbeit. Batten aber bie Guten bebacht. daß, wenn Runft und namentilch auch Boelle fich fo jiemlich ausge-febt haben, fie nur noch Mägde ber Ueppigkeit und Soffahrt find, wenn das große Weltleben felbik ausgelaugt ift, und keine eines eblen Semaths murdige Ausbeute mehr gibt, Schwankungen und Ruc-fowankungen in eine bestere Borzeit foon als Uebergangs- und Bor-bereitungsmomente zu einer neuen Beit natürlich, ja unausbleiblich and, daß überhaupt jede Bildungeperiode eines jeden Bolts immer einen Mann aufzeigt; in welchem, wie in einem Feuerheerde, die Strahlen der Boer und Nachwelt fich jusammendrängen, so wärdem fie vielleicht fich selbst eber betrauert, als uns bezüchtigt haben. Ja, wäre es ihrer karren, solzen, finkern Eigenthümlichkeit möglich gewesen, die weltbistorische Bedeutung einer Natur, wie unser Göthe fit, zu fassen, so wärden sie wohl über den beiherspielenden Bildern Der Zeit nicht bas Bleibliche und die Andeutung einer anbern Zeit Aberschen baben. Da jedoch, nach einem italienischen Sprichwort, nur die Zeit ein ehrlicher Dann ift, und ein Seber seiner Zeit und feinem Lande am menigften gilt, fo mbge bief auf fich beruben. Bu laugnen ift freilich nicht, baf auch unter uns eine bis jur Gbhen-Dienerei und Abenteuerlichkeit gehende hinneigung jum Romantifcen Statt gefunden. Aber leichter allerdings, als mit Englandern und Frangelen, welchen lettern jene es bod nur nadidmaten, mbote man fic mit Deutiden minbeftens barüber perfianbigen tonnen, daß bas Romantifche nicht etwa eine nur mobifche Laune unferer Lage, andern Grundjug aller modernen chriftliden Bilbung fep, ber mitbin nicht ju verläugnen, wenn auch eiwa eine Beit lang ju verbergen oder ju verzerren mare, der aber nur durch ben Gegenfat einer feichten, lockern Alltäglichkeitspoche eigentlich boch verzerrer fchiene, als er in der That mare. Sintig batte es mobl auch icon die Englamber machen tonnen, daß gerade die Sauptlinge jener Schule, wie Balter Scott (der herausgeber der Drydenichen Berte, des Sir Tristrem von Tho. von Ercildoun, der Dichter des Marmion, Der Lady of the Lake, des lay of the last minstrel u. a.), Billiam Bordsworth (der Berf. der fprischen Balladen und Gebichte), Robert Southen (der Dichter des Madoc, des Curse of Hehama, Der loan of Arc, des Thulaba the destroyer) and Byron, — son meldem bernach — eingeftandenermaßen bechegabte Senien find, far welche jum Theil auch die Stimme des Bolls gar laut und en-ichieben fpricht. Wie viel nun aber baran fep, wenn die Aungrichter bas Wefen ihrer Poeffe auf antisciale Grundfate und Nouffeausche Frankliche Empfindfeligkeit, Unjufriedenheit mit dem gegenwärtigen Buftande Der Gefelicaft, moralifche Paradorie und Schnfuct nad einer unerreichbaren wolluftelnden Engend und Bollommenbeit, auf Engebuide Einfalt und Solleriche Rraft, auf Compere ungefolachte und raube Berfifcation, untermifche mit Ambrofe Philipps Unfoulb, jurfteffihren (f. Belind. review, Bb. 1. G. Ca.), bieg moge, nach bem oben Berührten, von Andern erwogen werben. Bu vergeffen if aber Dabei nicht, das die geschriebene Boeffe, welche Aunfemerte ber

Bertfprace schafft, etwas anderes ift, als jene in dem frabeffen Leben eines Bolfs fich aussprechende, welche mit Theologie und Magie in Gins jusammenfallt. Gin großer Theil bes Cabets jener Runfe ridter aber betrifft Gprache und Bers, welche von ber eben gangba ren, gleichfam conftitutionell gewordenen, mehr ober wenfact abmete ben. Go ift es auch Lord Boron ergangen, beffen Berte jest in feche Banden erfchienen find. Eine glubende Phantafie, eine garte Sinnigfeit neben berber, grollenber, menfchenfeindlicher Ginfeitigfeit, lofer Bebandlung und Berflechtung bes Stoffe und der Sprache, furs eine geiftreiche Berdrieglichfeit und ein überfatter Lebensefel, ber fic mit Paradorien fpannt, ein Dufterer Unmuth, ber bem Leben ben Scheidebrief jugeworfen bat und fic noch mit ben Bilbern ber Phan-tafie troffet, find allen feinen Werfen aufgepragt. Gie werben einjeinen Stimmungen julagen, ja willfommen fenn, nicht aber bem Menichen in jene beitern Bereiche beschaulichen Friedens entjuden, melde bie Seimalb ber Poeffe find. Raturlich gibt es auch in biefer Soule Nachtreter und Barietaten, und Die Rlagen über Berforobenbeit, Sprachverberbung 2c. boren nicht auf. Sonnte benn aber England, fo weit es welthiftorifc gewürdigt werben tann, mebe als Ginen Dichter, borgugemeife, und einen andern als Shaffpeare haben und verlangen? Sollte es wohl nbtbig fenn, die Benrofe, peter Pindar, Moore, Opie, Radeliff, Edgeworth, O'feefe, O'bom nel, Morgan, Samilton, Milman und eine Menge anderer in Reibe

und Glied aufzugablen ?

Englische Pferbe (Blood horse, cheval de race). Diefet Solag bon Dierben ift in England nicht einheimifd, fondern aus Beredlung durch Bengfie aus Mordafrita, Arabien und Berfien ent fanben. Die Eigenthumer metteiferten, burch Preife von ber Regie rung bau aufgemuntert, wer die fobniten Pferde ju gieben verftande, und die Bettrennen (f. b. Art.) murden ein Nationalfeft ber Pferdefchau. Auch der bobe Preis der Sieger im Bettlauf und ber Engue ber Großen, folche Renner ju befigen, reiste Die Pferdeband-Jer, ihre Gorgfalt auf Diefen Begenftand ju verdoppein. Dan taufte Stuten son edler Abtunft und ichbnem Gebaude, um Ballen Davon 3m gieben, oder berühmte hengste, von denen ein Sprung mit 20, 20, 50, ja mit 200 Guineen bezahlt wurde. Da nun dieser Sewinn 30 bis 40 Paul des Jahrs mbglich war, fo glaubte man nicht 3m Meuer taufen ju tonnen. Roch andere wefullrten auf den Bewinn Der Summen, Die beim Rennlauf geweitet wurden. Go foll ber Eigenthamer bos Eclipfe mit diefem Bettrenner 50,000 Guineen gewonmen haben, und manches Pferd, Das fein Berr mit b bie 3000 Buis neen erfaufte, brachte ibm binnen wenig Jahren 10 bis 12,000 Gul-meen ein. Das Ausland suchte mit Begierde englische Pferde ju fau-fen ; Dies trug noch mehr jur Bervolltommunung ber englischen Pfer-Dezucht bei. Indes mar die Aussuhr ber Sengie verboten, und wenn auch einzelne auf bas fefte Land tamen, fo wufte man die Bucht bavon nicht gehörig einzurichten, ober man hatte in England Pferde bon ber zweiten ober britten Gute gefauft, welche oft ben einheimbichen Schlag, wie dieß in ber Normandie der Fall war, verfcheche terten. Uebrigens ift in England die Pferdezucht überall gleich bin Dan fennt feinen Unterfchied in der Gute nach der Proving; Doch unterfcheibet man gwei gang verschiedene Solage, Die fic micht mit Northeil vermifden laffen, von bem britten, welcher affgemein if, ber veredelte heißt und die eigentlich fogenannten

englifden Pferbe begreift. Die erfte Art fceint in England einbeimifd at feyn. Sie ift 4 guf bis 4 guß, 4, 5 Boll bod, von gartem Bau, fleinem Ropf, Didem Salfe und febr folanten Beinen. Diefe Pferde wetben ohne befondere Gorgfalt in ben Gebirgstandern, Cornwallis, Devonsbire, Ballis und Schottland, gezogen. Gie find unermatet und febt fichere Berglaufer. Die zweite Race begreift Die Bug - und Laftpferbe, Die mustelfraftig, wohl und fart gebauet, und mabricheinlich flandrifden Urfprunas, doch burch forgfaltige Bucht febr vervollfommnet find. Die jabireichfte ift Die dritte, bie burd mehrere fremde Arten veredelte Race, welche alle Jago ., Reit ., Rutich . und Cavalleriepferde begreift. Die fconften darunter, mas Chenmag und Geftalt betrifft, find Die Renner, Chevaux de course, Race - horses, Die entweder urfprunglich von einem edlen berberifchen Bengfte und einer berühmten englifchen Bettlaufer Gtute, Die ebens falls aus dem Gefchlechte der Berben abstammt, oder von gwei edlen Mifchlingspferden, ober endlich von einem veredelten Befchlechte über-Baupe abftammen, Daber es unter denfelben manderlei Abftufungen gibt. Im Allgemeinen find fie 4 Fuß, 7 — 10. 20ll boch; fie haben einen farten glatten Kopf, greße Augen, lange Obren, einen etwas langen Hals und tine bobe etwas schmake Bruft; der Bauch ift wesnig vorstehend; die Getenke an ben Beinen find fart, der Bau bes Rückens faft grade geftrecht, Die Ochentel lang und mustulbs; übris gens haben fie foone Berbaliniffe, fraftige Kormen, eine feine Saut, burch bie man jede Mustel, beinabe jede Aber fieht, und bie fatt einer Striegel nur mit icarfen Burften beruhrt wirb, fein Saar an Den außern Gliedmaßen u. f. m. Die gembonliche Farbe ift duntel brauntoth mit Abgeichen am Ropfe und weißen Bleden an ben Sugen. Gigenthumlich ift ihnen Die berrachtliche Gentung bes Borberbugs und die fast horijontale Lage Des Bedens, fo daß beide einen Bins tel bilden, Deffen Spite bobbet und beffen Deffnung weiter gebffnet ift, als bei jeder andern Race. Diefer Bau begunftigt unftreitig bas weite Ausgreifen und Daber ben ichnellen Lauf Des Pferdes. Eben forum ift es abet auch jum Reiten weniger begiem, sonbern wird faft allein jum Wettlauf gebraucht, und daran schon mit is Monaten oder a Jahren gewöhnt. Ift es dazu nicht mehr brauchbar, so nimmt man es jur Zucht. Findet man ein foldes Pferd jum Bette rennen nicht tauglich, fo mirb es jum Rutfcopferbe genommen. Dach Den Rennern werden Die Jagopferde, Chevaux de chasse, hunters, hunting horses, am meiften geschätt, mit 120 - 300 Buineen bezahlt, je nachdem fie fichtr und leicht über ungleichen Beben anhaltend lange laufen (einen guten Bind haben, fagen bie Eng Sander), und über Graben und Seden fegen fonnen ober nicht. Dan nimmt ju Diefer Bucht gern normannifche Stuten und einen Bette renner; boch kommt es hierbei weniger auf die Jucht als auf die Abrichrung an. Eben so wählt man ju Reitpferben, Saddle horses, nicht die fconften, fondern die sicherften und bequemften. Die jur Jaeb und jum Reiten nicht mehr tauglichen Renner braucht man ale Borderpferde bei ben Boftfutichen (Coach horses, Stagehorses). Bu den Deichselpfetden nimmt man gewöhnlich fartgebantt Rutico boet Bugpferde. Roch gibt es Pferde, Ponies, Galloways tt. f. w. genannt, die man jum Reiten und ale Einfpanner braucht. Die Ponics find febr flein, merben auf ber Beibe bon gemeinen Licterpferden gezeugt, fommen Winter und Commer in feinen Grall, taufen aber gefdmind und haben einen fanften Bang, baber fie gopahnlich als Meitpferde von Franen und Lindern gebraucht werden.

(Wergl. b. Art. 2Bettrennen.)

Englifches Reich in Dfin bien, ift eine politifche Erfchel-nung von feltener Art. Rein europäifcher Staat, fondern eine biofe Befellichaft von Raufleuten befint bafelbft ein Reich, welches fünfmal Sefentigige von Raugeuten beifft vojelog ein And, wetches funfmat so groß ift, als das Mutterland, Großbritannien, und fast dreimal so viel Einwohner jabli. Unter dem Schuse der brittischen Krone gebietet diese Gesellschaft, man nennt sie die Osindische, über dem größten und besten Theil von Vorder- Judien, und unterhält daselbst eine beträchtliche Kriegsmacht. Gering war der Unfang. Im I. 1600 vereinigten sich Londore Rausteute zu einem Handel nach Offin-Dien , fcoffen ein Capital von 200,000 Ebit, jufammen , meldes bald darauf um das Doppelte vermehrt murde, und rufteten & Schifte aus. Da ber Seminn Diefer Speculation betractlich mar, je murbe bernach bas Capital auf 4 Millionen Chalet und noch baraber vermebrt. Durch Die Begunftigung einiger indifcher gurften tonnte bie Befellicaft an mehreren Orien Dftindiens Jactoreien antegen. 1645 wurde Der Gefellichaft die Stadt Madras eingeraumt, wo fie Das Fort St. George erbautt. Dies war der effte feste Huntt, Den fie fich in Diefem Lande erwarb, wo fie jest fo weitlaufige Befigungen bat. 1698 murbe ein Begiet in Bengalen, wo jest die Stadt Calcauta fiebt, erkauft. Die 1689 entftandene zweite oftindifche Gefelle ichaft vereinigte 1708 ihre Konds mit der altern. Bit dieser Zeit mas ren die Bestäungen der Gesellschaft schon ziemlich beträchtlich, und bildeten die drei Prasidentschaften Calcutia, Madras und Bombas auf dem festen Lande, und die vierte Benkulfn auf der Insel Summe Anfangs war es mehr die Abficht der Gefellicafe, durch Diefe Rerritorialbefigungen fich fefte Buntte für ihren Sanbel ju verichaffen, als Lander ju befigen. Aber in der Mitte des idten Jahrhunderts marde Die Gefellicaft genbibigt, ihrer eigenen Sicherheit wegen, eine friegerische Stellung angunehmen. Das Reich bes großen Moguls, iong einer ber machtigften Furften Affens, mar burch innere Unruben, burd bie Einfalle der Perfer, Afghanen und Maratten auftert geours die Einfale der Perfer, Agganen und Maratten außern geschmächt worden. Die Franzosen wöllten sämmiliche Europäer aus Dfindien vertreiden. Run sab fic die Gesellschaft genbthist. Gewalt mit Gewalt zu verrilgen. Der englisch Feldberr Elive befiegte die Franzosen, und trat nun selbst als Eroberer auf. Genz Bengalen fiel in die Hande der Engländer, und immer gehörer wurde die Macht berseiben in Offindien. Besonders hat die Gesellschaft seit 1792 durch eine argliftige Politit ibre Berrichaft immer weiter ausgebreitet. Go gen eine gewiffe jabrliche Bablung wurde einzelnen inlanbifden Rarden eine Macht von fiebenden Eruppen verfprocen. Sierdurch ios man ben befreundeten Rarften bon jedem andern Banbnig und bor einen eigenen Bertheidigungsmitteln ab. Erft unterischte man die Feinde Diefes Freundes, und dann den Freund felbst wegen seinet Undankbarkeit. Wan verlangte von ihm eine Bermebrung des Eriundankbarteit. burs, Sebietsansgleichungen bber Giderheitsplate; er weigerte fic Deifen , und man nahm ibm Alles. Alle Gegner ber Sefellicaft une berlagen ihrem Glade und ber europäischen Kriegekunft. Der furcht bare Syber Ali wurde bestegt. 1799 fiel auch Lippo Sabeb jugktich mit ber Eroberung seiner Refiden; Geringapatnam. Auch die Macht ber Maratten, die allein der Gesellschaft Furcht einflosen konnte, wurde bedeutend verringert, und nach den neuesten Nachtichen find Die Beberricher Des bflichen und weflichen Datattenftaates, mit De

nen die Gefeuichaft noch im Jahre idia in Rrieg verwickelt wurde, fo gedemuthigt, bag teine Macht in Offindien ihr gefährlich werden Bann. Jest begreift bas englifche Reich in Offindien ben fconfen Sheit Borber Indiens und einen Sheil ber Infel Sumatra, nebe andern fleinern Infeln , faft 30,000 Quadratm. und 50 Will. Dem-fchen. Diefe Befigungen find theils unmittelbare, theils mittelbare Gebiete, beren Gurften gan; von den Britten abhangen. Gie find in bie Praffbentichaften Calcutta, Madras, Bombai und Benfulen ein getheilt. Die Gintunfte aus Diefen meitlaufigen Landen betragen fabrlich 18 Mill. Pfund Sterling, Die Ausgaben faft 17 Dill. Das Activ Capital ber Gefellchaft bettagt iber 49 Mill. Pfund Sterl.; Die Schuldenlaft belauft fic aber auch auf mehr als 46 Mill. Die Kriesmacht ber Gefellichaft befieht aus 160,000 Mann, worunter so ooo europaifche Truppen. Die inlandifchen Truppen ber Befell foaft, Scapons genannt, find auf europaifche Art bewaffnet und erereirt, und baber den Truppen aller übrigen indifchen Staaten burch ben Geift der europäischen Priegekunft überlegen. Die Dftindische Gesellschaft ift als Couveran Diefer Lander unter Größbritanniens Schutze und Oberaufficht anzusehen. Gin Generalgouverneur, welscher zu Calcutta feinen Gis bat, ift oberfter Staatebeamter bes gefammten Civil - und Militarmefens, nicht allein ber Arafidentschaft Calcutta, fondern er ift jugleich ber Borgefette aller fibrigen Gou-perneurs in Indien, Die nicht zu feiner Prafibentichaft gehbren. Et Ferricht beinabe, wie ein Konig, ift aber für feine Sandlungen bem brittischen Parlamente verantwortlich. Sowohl dem Generalgouver-neur, als jedem Gonverneur der Prassdentschaften ift ein Rath von vier Mitgliedern beigegeben. Die gebornen Britten und ihre Nach-kommen werden nach brittischen Gesetzen, die Hindu's und Einge-gebornen nach ihren eigenen Gesetzen und durch eigene Richter ge-richtet. Die Religion, Sitten, Gebräuche, Casteneintheilung det Sindu's merden von der brittifden Regierung ungefibet gelaffen. -Außer Diefen Besthungen ber Offindifcen Gefellicafe befigt noch bie Arone die oftindifche Infel Centon. (E. b. Art.) Entratiten, Enthaltfame, f. Gnoftitet.

Entbindungsfunft, f. Gehuttebulfe.

Entrefolen, f. Attita. Ephiamets, f. Aloiden.

Epicofloide, ift in Der Geometrie Diefenige trumme Linie, welche ein in Der Chene eines Kreifes befindlicher Punte beschreibt, indem Diefer Areis auf dem Umfange eines andern in berfelben Ebene mit ibm liegenden Areifes, fich um feinen Mittelpunfe dergefidte be-wegt, daß die deiden Bogen, die swiften gufammengeborigen Bere-

gungen größter Areife liegen, gleich groj, find. . Epi baurus, eine Der angefebenften Stabte bes alten Grice chenlandes, in Argolis, im Peloponnejus. Borguglich mertwurdig ift fie durch ben berühmten Tempel Des Aesculap, Der nicht fern von ihr auf einer Aublhe Kand, und einer ber prachtigften mat-Mut reinen Geelen fieht ber Butritt offen, lautete die In-febrift über dem Eingange. Eine Menge Rranker, besuchten biefen Drt, und erwarteten von ber Williberfraft Des mobitbatigen Gottes ibre Benefung.

Epinan (Madaine Louife D'), blefe als geifireiche Schriftftel-Icrin, vornehmlich aber burch ihre Berhaltnift ju Rouffeau, Ductos und Grimm berühmte Frau verdieht ben ausgezeichneten Ericheinun-

gen ihres Gefchlechts, welche bas Atitalter Ludwigs KV. beigegahlt zu werben. (S. Geoffrin, Espinaffe.) Um ten ihres Baters, bet im Dienfte des Königs gefallen wat Bochter zu belohnen, verheirathete man fie mit einem junge Namens de la Live de Bellegarde, und ernannte diefen zu ralpachter. Sie verlebte die erften Jahre ihrer Betbin Schooge des fleberfluffes, bis diesen schonen Traume die Dung ihres Gatten ein Ende machte. Gleich damals be Berbindung mit Rouffeau, den fie durch ihr gefühlvolles die Annehmlichkeit ihres Geifees, so wie purch die Grafte i fontichfeit anjog, ob et gleich leugnet, fie je geliebt ju bal überhaufte ibn mit Beweifen ber garieften und gartlichfici foaft, und lieg 1756 für ibn in dem Chale von Montmbr burd Rouffeau's Aufenthalt dafelbft berühmt gewordene Minrichten. Als aber fpater Grimm , ben jener felbft bel ibr i hatte, feine Siferfucht medte, fanb er nicht an, ihre ABobit Undant ju belohnen und fie felbft mit ben giftigften Befcul unjugreifen. Grinim bagegen fpricht von ihr fiers als enthi Bertheidiger. In ibren fpatern Jahren, Die burch thiperlie gerubt murben, fcrieb fie fur ihre Enfelin Die Conversat milie, (2 Bbe.) in benen eine treffliche Doral einfach und getragen ift. Ein Ausung ihrer bocht intereffanten Dein Corresponden, ift 1818 in Paris in 3 Banden erfchienen. bas treufte Bild der eben fo verfeinerten als in den Gefc baltniffen bochft verdorbenen Gitten unter ben babern Stand teiche vor der Revolution, odet vielmehr unter Ludwig XV Epifcopalfpftem in Der cathol. Rirde, f. Catholicis

Epirritus, f. Abpthmus. Erard (Gebruder) aus Strafburg gebartig, haben ei großes Fubritetablistement in Paris als in London. Ihre i fen und Pianoforte's find besonders berfthmt. Gebaftiat erfand für erftere eine gang neue Art ven Dechanismus, w Inftrument fo fehr vervollkommnet, daß alle Bedalhaffen an brifen tief unter ben Erarbichen fteben; er erhielt das Bre vention für Franfreich und Das Patent für England Daffit mabrend feines Lebens niemand anders folche Sarfen ba Renerlich vervollfommnete er diefen Mechanismus noch, Sarfen mit boppelten Reihen von Pedalen bauete, mo nan Deval zweimal eingehängt werden fann; auf Diefen fann Conarten gespielt merben. Go findet man in Erards Gd ber Menge prachtvoller Satfen auch bbchft elegante gang t Dalbarfen für Rinder von allen Großen. Die Dianoforte's t gleichen febr ben englischen, Die Buge baran find fehr fcon, t einen eigenen Dechanismus mirb es auf ihnen möglich, benfi außerft rafch binter einander angufchlagen. Der funfiltet Sebaftian Erard befaß fonft eine ber fconften Gemalvefam Die mohl je einem Privatmann gehbrten, und fein Saus mar ber Bereinigungsort aller berühmten Runftler und ausge Fremden. Die Concerte bei Erards gehorten ju bem Erefflich man horen fonnte, benn bier fpielten alle Biriuofen nur au fcaft für bie biebern , gaftlichen Birthe. Duffet, Steibelt, Zafond, Ralfbrenner Bochfa , Garat ec. wetteiferten bier oft ben glangenden Dufiffalen trat man jum verfdwifterten R in Die fillern Gemaldefale ju Den Deifterwerten von Giulio

und Aljian, Dominichino und Leonardo da Binci. Am glanjendftti waren diese Bereinigungen in den Jahren 1804 bis 1812. Undergestlich werden jedem Kunstfreund die Stunden bleiben, welche er in diesem Daufe verlebt, welches an selbstreworbener Pracht, Sinn und Wohlthätigkeit an die Zeiten der Jugger in Augsburg erinnerte. Opdietet traf manches Unglud dieses Daus, so das auch Sebastian Erard genbitigt wurde, sich von seinen Lieblingen, den herrlichen Gemälden, zu trennen; der größte Eheil derselben wurde nach England verfauft. Die raftlose Ehätigkeit und der redliche Eiser der Brüder Erard aber entwassent berbarben und des Gemälden Instrumente bestehen balb das Unglud, und ibre berrlichen Instrumente

bleiben durch ganz Europa berühmt und gesucht. WI.

'Er aroft benes, einer der berühmteften Gelehrten aus den Zeiern der Ptolemäer, geb. zu Eprene in Afrika, 275 v. Ehr., Biblischekar zu Alexandrien. Er machte sich vorzäglich verdient um die mathematische Erdkunde, brachte die vorhandenen Bestimmungen in ein Spsem, und berichtigte und erweiterte zugleich die Wissenschaft. Den meisten Auhm erward er sich durch seine Untersuchungen über die Größe der Erde; auch um die Sterntunde machte er sich verzient, und suchte die Schiefe der Ekliptis genau zu bestimmen. Bonseinen Schristen ist bloß eine vollständig übrig, Catasterismi, die von den Sternbildern handelt (Schaubach, mit Commentar, 1795). Bonseinen geographischen Werten, die lange in vorzüglichem Anschassanden, hat die wenigen Uederresse Seidel gesammelt und heraussageben, 1798.

Erdnabe (Perigaeum) , f. Mond.

Eriblung, f. Christeutbum und Religion.

\* Erzählung ift die Mittheilung einer wirklichen oder erdicteten Begebenheit. Der Gegenftand ber Erzählung wird daher im mer als etwas Bergangenes angesehen, und unterscheider sich dadung von der Beschreibung. Der Erzählunde will das Geschehene einem Andern mittheilen, der davon noch nichts weiß, oder er will ihm davon genauere Kenninis verschaffen, oder an das Gewußte erinnern, oder durch die Darstellung selbst ein bestimmtes Urtheil, oder eine Entschließung bei Andern dervordringen. Bon diesen Zwecken und von der Angewessenheit der Erzählung an die erzählte Begebenheit (Wahrbeit) nach Ursprung, Entwicklung und Wirkung, danst die Beschafteit der Erzählung, so wie der Werth dersehen im gemeinen Leben siberhaupt ab. Und damit bängt zusammen, od der Erzählende sie selbst aber von an dern erzähren dat, well im erstern Falle der Bericht gewöhnlich vollständiger und genauer ist. Die Untersuchung der Rabrbeit unterliegt den Grundschen die liebung im Vortrag, sens die Belustigung und Unterhaltung Anderer durch die Mittheilung Zweck; und die Fommt es nicht. swohl auf Wahrbeit, sondern hauptsächlich auf die Form der Mittheilung, und im letztern Fall insbesondere auf das damit verdundene Interesse. Inneresse, welches man durch gestreiche Darstellung einem selbst erdichteten Gegenstande zu geben weiß, an. In beiden Källen unterdichteten man das Erzählen von dem blosen Herzählung sine seine Gegebenheit wach du gerer Kolge. Die wohre Erzählung deine Begebenheit deutlich und vollständig mittheilen. Klarbeit, Objectivistät und innerer Zusammenhang der wirtenden Umstände find daher

- Baupterforderniffe Derfelben. Dief gilt in noch boberm Grade von Der

poetifden Ergablung, als ber bollendeten, b. i. lebendigen und anschaulichen Darftellung einer afthetischen Ibee unter ber Korm einer Begebenheit oder handlung. Unter diefen Begriff gehört nicht blog die verfificirte ober in Profa abgefagte Eriablung pon geringerm Umfange und Begenfande, melde gembbnlich porzugemeife poetifche Ergablung genannt wird, fonbern auch bas große epifche Bebicht (f. Epos), und ber von jenem fonft unterfchiedene Roman. Bas bie Gegenftanbe ber Ersablung felbft anlangt, fo umfaßt biefelbe nicht blog menfoliche Sandlungen und Schidfale, fondern auch Wunderereigniffe und Bunder-wirlungen, melde mit bem Menfchenleben in Beziehung gefest merben ; und die Ergablung ift um fo reichhaltiger an jenen, je großer Die Scene und der Zeitraum find, welche fie umfaßt. Bermbge je-nes Begriffs aber wird zu jeder poetischen Erzählung erfodert 1. ein poetisches Ereigniß, b. h. eine Reibe von Erscheinungen und Beranderungen, melde burd eine jum Grunde liegende Gdee verbimden, ein Ganges bilden, worin ein individuelles und an fich volltom. menes Bild des Menfchenlebens dargeftellt werden tann. Man nennt Dieg auch die gabe I der Ergablung, und es ergibt fich hieraus von felbft, daß diefer Stoff ber poetischen Ergablung nicht ichledibin aus gemeinen Berhältniffen bes täglichen Lebens, ober aufgeraffen bifto-rifchen Thatsachen bestehen konne. Im Allgemeinen kann die gabel ber Erjablung fowohl aus Berbaltniffen und Situationen, als aus bem freien Billen ber Perfonen entfpringen; ba aber in ber erjablenden Darftellung bie Sandlung als Befdebenes und ichon Bollen Detes vorgestellt wirb, fo ericheint fie mebr als Bege benbeit, und ber Menich abbangig von ber außern Ordnung, in welche er gestellt wirb. Dier wird baber bie Freiheit weniger, als Das Soidfal und felbft ber Bufall mirten. Die Soupterforberniffe einer intereffanten gabei find : intereffante Berlonen, intereffante Gi-tuationen und Berbaltniffe, und eine intereffante abmechfeliebe Folge ber Beranderungen, mas man auch ben Berlauf ber Begebenbeit nennt; und eine Berfchiedenheit ber Erjahlungen in Diefer Binfice beftebt auch barin, bag bas Intereffe berfeiben balb mehr auf ben Berfonen und gwar ihrer Eigenthumlichkeit (Charatter), und ihren Schickfalen, bald mehr auf den Berhaltniffen, in meb den fe auftreten, und auf dem Berlauf der Sandlung (Sabel im engera Ginne) liegt, obwohl beide fich gegenseitig bestimmen und in Aebereinstimmung fieben muffen. Dem Umfange ber Sand-lung und ber Menge ber Charaftere nach, kann bie Erzählung einfach ober gufammengefest fepn. Im lettern Balle vorzüg-lich wied ein poetischer Contraft, b. b. Berfchiedenartigkeit Bei bem Berlauf ber Sandlung aber läßt ber Charaftere gefodert. fic die Entftehung ober Anlage, Die Bermidelung und Die Auf-Thoung ober Entwidelung unterfcheiden. Auch bei einer ge fammengefesten gabel muß jedoch die Bermidelung moch ju überfeben fenn, und Ach in einem flaren Bilbe jufammenfaffen laffen; auch barfen die Nebenbandlungen (Epifoben), bem allgemeinen Gefete eines organischen Gangen gemäß, Die Aufmertfamteit auf Die Sauptbandlung nicht vernichten, fondern muffen jur Entwidelung und Berbollftandigung Des Sangen binwirten. In Diefem Allen nun geigt fich a. Die poetifche Darftellung, welche hauptfachlich in ber flaren und lebendigen Entwidelung des allmählig Gefchenen, mithin jugleich in der Anstonung der erfundenen Charaftere, Berbaltniffe und Gi-

tuationen fichtbar wird. Sierdurch ift jedoch nicht gefabert, baf ber Ergabler immer mit bem eigentlichen Unfange ber Begebenbeit anfangen muffe denn oft ift Diefes das Unbedeutenofte; oft fangt bas gegen ber ergablende Dichter mit einem Momente ber Sandlung an, ber ben Lefer ober Bubbrer fogleich in Die Mitte Der Bandlung verfest, und begierig macht, Anfang und Entwickelung weiter ju erfahren; wiewohl wir Dieses barum nicht als nothwindige Regel jeder Ergablung angufeben baben. Die Folge ber Barfalle und Berginderungen ift hier alfo feine Gronotogifde ober blog iog ifche, fondern durch ben 3meck einer poetischen Darftellung bestimmt. Die hangt fonach von der Anfchaulich feit und Leben dig feit ber Darftellung ab. Erftere fodert eine flare Uebersicht der Ereigenisse, wozu auch naturliche Abtheilungen und Rubepunkte Dienen. Bier darf aber das Eigenthumliche der erzählenden oder epischen Darfiellung nicht überschen werden , melches ife von der bramatifchen Darfiellung unterscheidet. Da namlich der Erzählende feinen Begen-fand als veraaugen besrachtet, fo verweilt er mit grb fieren Rube auf demfelben. Dabereift der Erzählungsfin ruhiger und aus fabrlicher, ale der bramarifche und lyrifche, obwohl er weber bie Etbebung des Gefühls ausschlieft, noch in Gefcwanigfeit fallen barf. Er foilbert bie Gegenftanbe objectiver, b. b. unabhängiger von ben Gindruden, welche ber Sandelnde ober affectvoll Bemegte von ihnen empfangt. Auch hat ber ergablende Dichter barum einen gethern und freiern Spielraum, benn er ftellt für die Einbib bungefraft, bar bramatifche Dichter junachft für ben Sinn bar. Bas aber Die mit Anschaulichfeit verbundene Leben bigteit Der Darfiellung betrifft, fo befteht fie in ber bas Gefühl erregenben Entwickelung intereffanter Gegenstände, und fie ift es eben, beren Birkung bachfortdauernde Intereffe ift, welches ber Lefer ober 3th horer annibem Ergabiten nimmt. Diefes fortdauernde Intereffe auf fert fic durch Beforgniffe des Lefers für Die Personen, Mitfreude und Mitteld bei ihren Schickfalen, und die gespannie Ausmerksamfeit auf Die gutunfeige Entwickelung, welche am Enbe ber Erichlung liegt; und es wird am ficherften anhalten, wenn die Thatfachen fich wit Meglichkeit, bedingt burch die Charaftere und ben Con bet Gangen, leicht und natürlich an einanderreiben. Wenn wir übris mens von der bochten Art des ergablenden Bedichtes, dem Epos, absehen, und bei der poetischen Erjablung im enger'n Ginne, welche Ereigniffe und Dorfalle aus dem Leben einzelnes Individuen jum Gegenstande bat, steben bleiben, dergleichen g. B. gewisse Novellen find, so konnen fie, wie der Roman, fich dem dramatischen durch dialogische Form, dem Inrischen durch die Brundform aber bleibt die monologisch ergablende. Dem Bone und ber Benbeng nach gibt es nicht nur ernfthafte und komische Darfellung; zu welcher legeern auch die humoristische gehört, und die faitte iche gehören fann, fondern auch id pilifche und naibe, romantische und phantaftische (wohin das Mabroch gebort), bargerliche und psuchologisch-sentimale Erzählungen. In der einem Art wird sich mehr die Phantafte, in der andern mehr bie Beltle benstenntais des Ergablers zeigen. Bon bem Roman un-gerscheidet fich aber die poetische Erzählung im engern Sinne, wenn uicht durch die Berfification, doch gewähnlich burch geringern Umfann und Mangel an Spisoden, baber fie fich nicht auf das gange Erben

eines Individuums erftredt. Indeffen gibt es que bier Hebergange. Eben fo grant Die verfificirte Ergablung, - Die oft nur Die Außere poetifche form (Rhothmus und Reim) von der Dichefunft enilebnt, um dem ergabiten Stoffe dadurch eine wirkfamere Faffung ju geben, an verschiedene andere Dichtungen, wie g. B. eines Theils an bas gribere, romantifche Epos, andern Theils an die Legende, Baffabe, Joulle ze. Die gewohnlichen Metra für Diefelbe find freie gereinte Jamben, mit Dacepten vermifcht, Ottaven ze. Unter Den gleinern Ergablungen der Englander find Die von Chaucer, Drys ben, Prior 2c.; unter ben Franjofen bie von Lafontaine, Parmontel, Florian, Boltaire, Dorat, Bernard, unter ben beutiden Eriablungen Die von Leffing, Bieland, on Thumel, Schilling, Schulg, Lafontaine, Suber, St. Soune, Steigenteid, Fouque, Conteffa, Pfeffet, Langbein, Rleift, Rind (befondere Die metrifchen) ausgezeich-net. Da im Drama nicht alles vergegenwättigt werden kann, fo fritt oft auch die Ergablung in baffelbe ein, aber bieß muß bor-fichtig und fparfam gefchen, menn nicht bas bramatifche intereffe gefdmacht werden foll. Wo aber die Eriablung im bramatifden Gebichte nothwendig ift, ba begiebt fie fich gewöhnlich auf eingreifende Borgange, und muß lebhafter Dargeftellt und bergetragen werden, ale bie gewöhnliche Ergablung, weil wir bier gewöhnlich auch die Ginmirfung Des Ereigniffed auf ben Eriablenden

mabrnehmen follen.

\* Effer (Robert Deverene, Graf von), ausgezeichnet in ber Gefchichte als tapferer Erieger, mehr aber noch burch bie befonbere Gunft feiner Monarchin, Der großen Elifabeth von England, fo mie burd Die ungludliche Bendung feines Schicffals, welches ibn fonell von bem bochften Bipfel bes Gluds auf bas Blutgeraft führte, mar ber Cobn von Gautier Devereur, Grafen von Effer, und Lettice Anolles, einer Bermandtin Der Ronigin Elijabeth, geboren ben 10. Der. 1567 ju Dethewood, Dem Schloffe feines Baters, in ber Graffcaft Bereforbibire. In feiner erffen Jugend foll er feine bedeutenbe Antagen gezeigt haben, fo bag fein Dater auch feine große Soffnun-gen bon ihm faßte. Sterbend empfahl er ben Gobn bem Lotd Butleigh. Diefer fandte ben jungen Grafen im swolften Jahre auf Die Univerfitet Cambridge, mo er fich bald burch Bieig und Satent bemertlich machte. In feinem fiebgebnten Jahre ericien er jum er-fen Dal am bofe, mo die Annehmlichkeiten feines Meugern, fo wie feine glangenden Eigenschaften einen ibm febr gunftigen Eindruck machten, und, bon bem Andenten feines Batere unterftugt, ibm viele Freunde gewannen. Er begleitete guerft, auf bringendes Bitten feiner Mutter, wiewohl nicht ohne Widerwillen, ben Grafen Leicefter im 3. 1585 nach Solland. Im folgenden Jahre erhielt er ben Litel eines Generals ber Cavallerie, und legte in ber Schlacht bei Autphen Beweise ber Capferfeit ab. Leicefter ernannte ihn dafür im Lager Dach England juridigefehrt, murde er an Des aum Bannerritter. bober befbrberten Leiceftere Grelle Grofftallmeifter, und erreichte im 3. 1588 ben Gipfel feines Glude; benn Elifabeth ernannte ibn jum General ber Cavallerie unter Leiceftere Befehlen bei der Armee, Die an Dilburn gum Cous gegen einen von Spanien befürchteten Ginfall verjammelt murde. Bon jest an galt er auch ale erflarier Gunfa ling der Monardin, die ibn noch mit dem Orden bes Sofenbandes fomadte. Es ift mobl nicht ju vermundern, wenn diefes ichnelle,

unerwartete Glad ben jungen Dann gumeilen über Die Grangen ber Dabigung forte. Rachbem er einen befeigen Streit, ja einen Zweifampf mit einem andern Gunftling ber Ebnigin gehabt hatte, folist er fic ohne ihre Erlaubnis dem Rriegszuge an, burch den Gir John Rorris und Frang Drake den Don Antonio wieder auf Portugalis Thron fegen wollten. Die Ronigin machte ihm jedoch blog gartliche Bormarfe Darüber, und überbaufre ibn bei feiner Ructebr mit neuen Boblibaien. Leicefter mar Das Jahr guvor geftorben. Effer, ber ibm jum Theil feine Erbebung bantte, unternahm nun manches, was der Monardin miffel, befondere eine beimliche Bermablung mit der einzigen Lochter opn Sir Francis Balfingham, der Bitwe von Sir Philipp Sidney. Obgleich Elisabeth nicht über diese Angebon Sit Philipp Sionen. Ivggieich Gilgarein nicht wer viele unge Tegenbeit fprach, gedachte fie berfelben boch lange Zeit nicht obne Empfindlichkeit. Jummer unternehmend und nach Riubm durftend err hielt Effer 1891 ben Oberbefeht einest Truppencorps, welches Eilsabeth zu Heinrichs IV. Unterftähung nach Frankreich sandte. Allein diesem Zeitpunkt benutzten seine Zeinde, um ihm bei der Konigin zu schachen, welche mit feinem Benehmen ohnedies nicht gang zufreichen war; les bod wußte er Diesmal ihre Diane ju vereiteln, und Elifabeth ernannte von wugte er viermal ihre Piane zu vereitein, und Aligaeth ernanke ihn im J. 1593 jum Mitgliede ihres geheimen Raths. Nach einer glücklichen Uniernehmung gegen Cadir, die Effer mit dem Admiral Howard ausgeführt hatte, und wodurch Cadir in die Gewalt der Englander gefommen war, wurde er von der Monarchin mit Lobipraden, vom Bolle mit hfentlichen Beifallsbezeigungen empfangen; ale lein daß er fich merfen ließ, er achte diese fo boch als iene, dabeit ihm in Elisabet Moner. fcadete ibm in Elifabethe Augen. Die Abnigin ließ ihn dieg empfinden; da ermachte fein Stale, und er gerieth in baufige Streitig-feiten mit der Monardin. Dennod ernannte fie ibn gur Belobnung feiner Dienfte 1597 jum Grofmeifter der Artificrie. Diefe neue Gunfi-bezeigung foien feinen bochfrebenden Ehrgeig ju befriedigen, und er erbot fic ju einem neuen Seezuge gegen Spanien; affein Diefer hatte nicht ben gehofften Ausgang. Effer fab bei feiner Rudfehr, bag Glifabeth Menschen, die er nicht liebte, reichlich belohnt hatte, dies krankte ihn. Er wollte fich auf seine Suter juruchiteben; aber Elisabeth besänstigte ihn nochmals baburch, daß sie ihn jum Großmarichall bon England ernannte. Diefes Benehmen ber Monarchin, meldes ibm zeigte, daß fie ibn nicht ju bod neben fic fellen wollte, batte ibn Bafigung und Rlugbett lehren follen, allein fein Stoll verleitete ibn ju Unbefonnenheiten, bie feint Feinde nur ju febr benutten. Burleigh's Lod, ber lest erfolgte, mar ein großer Rachtheil für thn, benn Diefer traftige Dann mar eine bedeutende Stupe für ibn gemefen. Zwar murbe Effer nach ibm Rangler ber Univerfitat Cambridge, aber Dieg tonnte man auch als ben letten Schimmer feines Glads berrachten. Soon vor Burleigh's Tode batte fich Effer mit ber De. ndrafin über Die Bagt bes Mannes entweit, Der nach bem Damals marnbigen Irland gefchieft werden fofte. Dabei tam es fo weit, Das Antiplien gringe geichtet werden jonie. Duber tum es jo weit, von Gifer von der Konigin eine Ohrfeige befam, weil er fich ungeziemend gegen fie betragen hatte. Indeffen versihnte fie fich später doch wieder mit ibm, und sandte ibn selbst als Bicetbuig nach Irland und zwar mit den ausgedehnteften Bolmachten. Er benahm fich jedoch bei diesem michtigen Geschäfte auf eine solche Art, daß er fich das Wissallen und den Unwillen der Knigin nicht unverleienter Beise jujog. Sie gab ihm biefen in ertennen; er antwortete im folgen Tone barauf, und ob fe ihm gleich befahl, Irland nicht ju berlaf-

fen, blett er es boch fur beffer, nicht gut gehorchen, fonbern in Personn fich bei der Monarchin ju rechtjerigen. Sie nahm ihn bei fels nem Erfceinen nicht ungutig auf, allein bei ber gegen fein Benebe men angeordneten Unterjudung vertheidigte er fich fo folecht, feine geinde wirften überdies je gebeim und nachbrucklich, daß er verurtheilt mard, alle feine Aemier außer bem eines Generals der Caval-Elifabeth wollte ihm badurd noch Soffnung auf lerie ju perlieren. Allein burd Beinrich Cuffs, feines Geereiars ibre Onade laffen. Rathichlage aufgereigt, erlaubte er fich felbit Aeugerungen über Die Baglichteit und das Alter der Ronigin, welche fie aufs tieffte vermunben mußten. Dagu tam, daß ibn Die Bolfegunft aufgeblafen machte, fo daß er in geheime Unterbandlungen mit Dem Konige von Schottland Jacob, Elifabeths vermuthlichem Nachfolger trat, um ihm fribber auf ben Ehren ju beifen , ja endlich fegar mit bem verbrecherischen Plane umging , fich mit Gewalt bes Palaftes ber Monarchin ju bemachtigen, und fie ju zwingen, ein nettes Barlament ju verfammein, und ihre Dinifter ju wechseln. Der Plan murbe verrathen ; mun verfucte er einen Aufftand in London ju erregen, um vielleicht Den Ehren ju erichuttern und Elifabeth ju bemuthigen. Dieg miflang, er murbe in feinem Palafte umringt und mußte fic auf Discresang, er wurde in feinen Ditischuldigen wurde nun der Projes eine ergeben. Ihm und seinen Mitschuldigen wurde nun der Projes gemacht; die Koniain schwankte lange, ebe sie das gegen ihn ausge-sprochene Todesurcheil unterzeichnete. Immer noch hoffte sie, er würde ihre Gnade anslehen; allein vergebens. So gab sie endlich den Beschl zu seiner Finrichtung, welche am 25. Febr. 1601 durch das Beil int Lower, bem Bunfche des Berurtheilten gemag, erfolgte. Man erjählt: als Effer von feinem Unternehmen gegen Cabir jurudgefominen, und bemerkt habe, daß die Rhaigin ihre Bartlichkeit ihm von meuem gefcentt , babe er feine Beforaniffe laut werden laffen , daß feine oft mothwendige Abmefenbeit ibn dem bofen Ginfluffe feiner Reinde bei Der Monarchin blog kellen möchte; da habe ihm die Abnigin einen Ring gegeben mit dem Berfprechen, daß, was er auch gegen fie begeben mochte, wie groß auch die Beschuldigungen gegen ihn sen möchten, er nur diefen Aing ihr ju fenden brauche, um gewiß ju fenn, bag fie feine Rechtfertigung anibren werde. Effer wollte nach feiner Ber-urtheilung bavon Gebrauch machen; er gab ben Aing ber Grafin Rottingham, um ihn ber Konigin ju bringen. Allein ber Gemahl ber Grafin, Effer Lobfeind, bestimmte fie, ben Ning nicht abzuge ben. So fiel er, jum Theit ein Opfer bes Saffes und Neibes, im vierunddreißigfen Jahre feines Alters. Graf Effer war mit vielen vorzäglichen Eigenschaften ausgeruftet, tapfer, beredt, geiftreich, gewandt, ebelmuthig und fehr offen, dabei aber auch unbesonnen und von auffert beftiger Bemuthbart. Gein Verhaltnig zur Konigin, die in ihrem boben Aller fich noch fo verliebt zeigte, Das fie ihm nicht felten lacherlich erfchien, machte ihn fo vermeffen, daß er fich zuweis ten Spottereien gegen fie erlaubte, die zulest ihr berg einigeemaßen Er bermochte fein Glud nicht ju tragen. son ibm abwandten. Manche baben bas gang vertraute Berbaltnig Des Geliebten jur Lie-Beuden zwifchen ihm und Eitfabeth bezweifeln wollen. Lord Orford bat es bestimmt für Liebe erklärt. Die Catastrophe, welche das Lesben diefes merfwürdigen Mannes endigte, hat Stoff zu vier englissichen und drei franzofichen Eragodien gegeben, fo wie zu verschiebes men Asmanen. Auch auf Die Deutsche Bubne ift fie durch eine Lieberfenung bes englifchen Srauerfpicle bon henry Jodes burch Dyd

gefommen.

\* Efte, eins ber alteften und glangenoften Fürftenbaufer Italiens, welches feit bem joten Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der Befoidre fpielt. Arioft und Caffo laffen befanntlich die Gentalogie bie-fes Gefchlechts fich in Dichterifche Fabelgeiten verlieren; allein wir wiffen durch Muratori, daß man den Urfprung der Familie Efte unter ben Eleinen gurften ju fuchen bat, Die im joten Jahrhundert Statthalter ber Carolinger in Toscana maren. Spaterbin erhieltes fe von ben Raifern mehrere Diftritte und Grafichaften ale Bebn, namentlich Efte, Rovigo, Montagnana, Cafalmaggiore, Fontrimeli und Oberienga, und führten den Titel Marfgrafen. Bon einem ber-felben, Guelfo IV., der 1071 bas Berjogthum Baiern ale Len erhielt, fammen Die Saufer Braunfcmeig und Sannover, Die man Deshalb auch lange die Eftenfifch . Guelfischen nannte. Babrend des naten, isten und igten Jahrhunderts ift die Befdichte Der Efte großentheils mit ben Schidfalen ber übrigen herricherfamilien und fleinen republikanischen Staaten in Ober- Italien verflochten. Bit Anden eine lange Rethe von Regenten des Saufes Efte in den Rriegen ber Buelfen und Ghibellinen befchaftigt, beren Dacht , mancher Bibermartigfeiten ungeachtet, bereits fo geftiegen mar, bag fie nebe andern neuen Besigungen balb Ferrara und Madena fich jurignen tonnten. Mehr als durch Waffenthaten follte indeffen das haus Efte burd feine Verdienfte um Runfte und Wiffenfchaften in ben Jahrbudern ber Gefchichte glangen. Dicolaus II. (geft. 1338) muß als ber erfte genannt werden, der den Sof von Kerrgra jum Gis ber Segant und des guten Gefchmad's erbob. Glanender fiebt balb nach thm Ricolaus III- ba (gift. 1441), deffen thatenreiches Leben burd mannigfache Schickfale im Ariege wie im Frieden bezeichnet ift. Er fellte im 3. 1402 Die pon feinem Bater Albert geftiftete Univerfitat, ju Gerrara ber, die mabrend feiner Minderjabrigfeit eingegangen war, und fliftere eine andere ju Parma, fo lange Diefe Grade ibm untermorfen blieb. Durch Belohnungen jog er Die ausgezeichnetften Manner Der Beit an feinen Sof, unter andern Guarino von Berona, den Abnherrn des befannten Dichters, und Johann Muris. pa; auch vererbte er die Liebe ju den Biffenschaften auf feine Gbbne Lionel und Borfo, beren bochtes Streben einzig babin ging, unter allen Städten Italiens Ferrara als bas Baterland ber Selebe-ten und Dichter in Ruhm ju bringen. Die Regierung Lionel's (geft. 1450) glangt meder burch Eroberungen noch andere policifche Ereigniffe, aber fein Burft bes Saufes Efte murbe wegen ber Liebens-wurdigfeit bes Charaftere, Anmuth bes Geiftes und geinheit ber Sitten bon feinen Beitgenoffen mehr gefcatt, als Lianel. forderte Sandel und Induftrie, Munfte und Wiffenfchaften auf alle Beile, ja er felbft gab ein Dufter von Beredfamteit in zwei Coraden, ber lateinischen und ttalienischen, ab. Dit allen großen Dan-nern Italiens fand er in Briefwechsel, jebie mit ihnen auf Bruderart, und trug mehr als irgend ein Burft feiner Zeit baju bei , Die alte Literatite wieder in ben Schwung und Glang ju bringen , Das idte Jahrhundert fo verherrlicht bat. Sein Bruber und Nach-folger Borjo (geff. 1471) fand ihm in Diefen Beftrebungen nicht nach, Auch unter ihm blubeten Sandel, Ackerban, Gewerbe und alle Runfte bes Friebend, beren bochfier Aufmand einem Lambe mie fo verderblich werden fann, als militarifder Lugus. Borfo mat

prachfliebend, ba er aber weder Zeftung noch Seer unterhielt, fo ere' dbbifte doch aller Aufwand nicht bie Finangen, und er hatte fogar Das Glack, auf Diefem Bege Eroberungen ju machen. Durch ibn wu ben feinem Saufe neue Ehren und Würden ju Theil. Raifer Frico. Ri. 111. war bei feiner Reife Durch Ferrara bon der Aufnahme, Die er bei Boria gefunden, fo entglickt, bag er ibm 1452 ben Sitel eines Berjogs bon Modena fund Reggio ertheilte. Siegu verfchaffre fic Borfo noch bom Papft Pius II. im 3. 1471 Die Berjogswurde für Ferrara, welches er als papftliches Lehn befag. Gein Nachfolger Bertules I. (geft. 1505) hatte viel von ben Benegianern und ihren Bundesgenoffen auszufteben, Die bas Saus Efte feiner Staaten berauben wollten; Mailand, Rioren; und Deapel bewaffneten fich fus ibn, und fo entipann fich ein allgemeiner Rrieg. Nach einem ungfingigen Friedensschluffe (1484) bestrebte fich Gerkules fortan, neutral ju bleiben, und es gelang ibm 21 Jahre hindurch, mabrend Italien bie gröften Ummaljungen bestand. In diefer Zeit blübte sein Land in allen Signungen Des Friedens und seine Hauptsiedt im Glanze, bes Lurus und der Runfte. Gein Freund und Minifter mar der als Dichter Des vertitbien. Aplande berühmte Braf Bojardo von Candians; und Arioft, bamats noch febr jung, erfreute fich ebenfalls icon ber bertoglichen Gunft." Alles, mas von fcbnen Geipern jener Zeit in Unsehen fland, schmudete ben hof zu Ferrara. Ues Berhaupt befeelte im saten Jahrhundert Die italienischen Fürftenhaus fer Det herrlichke Wetterfer, fich einander in Der Bracht des Sofbaus, in ebler Freigebigkeit, und Unterftugung der Runfte und Wiffenichaften ju abertreffen. Daffetbe, mas uns die Familie Efte fo achtungs-werth macht, preift und Die Geschichte von den Biscontt in Mals Tand, den Gonjaga in Mantua, den Medici in Rioren; u. f. w. - Auf Bertules 1. folgte fein Gobn Alfans 1. (geft. 1534), Defe fen greite Gemahun jent berühmte Lucregia Borgia mar, Die burd feltene Salente und Liebe ju ben Biffenfchaften einigermaßen Die Schande ihres ftuhern Lebens vermischte. Im Dienfte feines Bru-bets; bes Cardinals Sippolit, fand Arioft; boch war biefet Aufft bes großen Dichters nicht wurdig. Der Cardinalshut fcunte ihn fo menig vor Leidenschaft und Berbrechen, daß er feinem naturlichen Bruder Jultus, Deffen Rebenbubler in der Liebe er mar, Die Augen ausftechen ließ, weil Die von betben verehrte Dame Diefe Amgen einft fcon genannt batte. Alfons ließ Diefe Granfamteit, Aber melde gang Ferrara emport war, ungeabnbet, aber Ferdinand, fein anderer Bruber, und ber gemifthandelte Julius getteiten bafüt eine Berfcmetung an, um ibn ju entibronen und fic befto ficheres an Sippolit ju rachen. Gie murde entbecft und beide Braber, über beren Saupt foon bas Beit bes Benters fcmebte, tamen gwar mit bem Leben babon, mußten Diefes abet im Kerter befchliegen. Alfons, ber große Beloberrntgiente befaß, hatte Belegenheit fie mabrend feis ner Regierung zu entwickeln. Nachdem er 150g ber Ligue von Canu Brai beigetreien, ericienen die Beneglaner unter Angelo Erevifant ; Ten im gangen Gebiet von Ferrara. Alfone brachte Diefe Blotte, Die ben Glus hinauffuhr, swifden bas Beuer feiner an beiben Ufern er-richteten Batterien , wodurch er fie iheils eroberte, theils verbrannte (1500) - ein Gieg, Der von allen berühmten Dichtern Italiens ges feiert morben ift. Pobft Julius II., Der bald Die Ligne von Cam-brai verließ, und ben Beneglanern beitrat, wollte auch Alfons Dagu

bewegen, ben er, als diefer fich weigerte, mit dem frengften Interdict belegte und aller feiner Kirchenleben verlusig erklärte. Alfons wertor Modena und allen Beistand, nur die Franzosen blieben ihm noch treu, denen er zum Siege bei Ravenna (1522) verhalf. Bald aber mußten auch die Franzosen Italien räumen, und Alfons ftand nun ganz verlassen da. Indessen Italien räumen, und Alfons stand nun ganz verlassen da. Indessen ften Brachfolger Leb X., so gunftig anfangs sein Benehmen schien Beidbie Modena und Reggio nicht berausgeben, wozu ihn Konig Franz I., der dem Hause Este vorzäglich wohl wollte, verpflichtet batte. Ja, der römische Hof ging so weit, daß er den Herzog Alfons durch den Hauptmann seiner Leibwache, den man zu bestechen sucht, mothet, ermorden lassen wollte. Während, von allen Seiten bedrecht, Alson sich zur iapsersten Gegenwehr rüttete, karb Leo K. (1521). Alfons fic jur tapferften Gegenwehr ruftete, farb Leo X. (1521), Durch welches Ereignis fich bas Saus Efte plbglich vom naben Um-tergange gerettet fab. Alfons ließ bei biefer Gelegenbeit eine Minge folagen, auf welcher ein Mann ein Lamm aus ben Rlauen eines Lowen befreit, mit der Umfdrift : De manu leonis. Adrian VI. bob gwar ben Kirchenbann auf, allein Clemens VII. foien bem Sas feines Obeims Les gegen Alfons geerbt ju baben, inbem er ibm Mobena porenthielt und auch bie noch übrigen Staaten ju nehmen fuchte. Mobena warb mabrend ber Eroberung Roms (1527) wieber fein , wie auch balb nachber Carl V. ihm feine frühern Befigungen wieder ausfertigen ließ , und die Bobelterechte feines Saufes befic tigte. Go mußte Alfons, wie tein anderer fort feiner Beit, ben Rubm der Baffen mit ben Salenten der Staatstunft in vereinen, aber feiner wurde auch von fo ausgezeichneten Mannern umgeben, und feiner von fo boben Dichtern gefeiert, unter welchen Arioft obenan ficht. Gein Nachfolger Bertules II. (geft. 1559) besbachtete Die größte Ergebenheit gegen Carl V., beffen Uebergewicht in allen tralienifden Angelegenheiten ben Ausschlag gab, mabrend fein Breber ju Rom, Cardinal Sippolit ber Jungere, auf ben Rothfall fic ben Schut Frankreiche verschafft batte. Diefer Cardinal, ber bie prachtige Billa b'Ege in Etvoli erbaute, war ber größte und ebelmuthigfte Befchuter ber Biffenfcaften, Den Das Jahrhundert ergeugte. Alfone II. (geft. 1597) batte swar von feinen Borfabren ben Ginn für die Biffenicaften geerbt, aber noch mehr ben Sang gu Beften und raufchenden Bergnügungen. Seine Eltelfeit regte ibn unaufborlich an, es bem Großberzog von Florenz zuvorzuthun, und um die Krone von Polen zu bublen, die mabrend feines ganzen Le-bens ein Gegenstand des kostspieligsten Strebens für ihn blieb. So mußten die Finangen erfchbyft und Die Unterthanen mit Auflagen de brudt werden. Auch feinen hof fomudten Die ersten Dichter und berühmteften Manner Italiens, allein Die Schickfale Saffo's an diesem Sofe erwecken dem Namen Efte nur trube, wenn nicht ge-haffige Erinnerungen. Die fieben Jahre, welche der Dichter im Nar-renspitale verleben mußte, weil er entweder die Fürfin Leonore, Schwester des Herzogs, wirklich liebte, oder, in seiner Leidenschafts lichleit gegen biefen fich vergeffend, die Grangen bes Anftandes fiber-fchritt, — fieben da laut flagend und jeugend wider den unedeln harebergigen Farften! Diefer, obgleich drei Mal verheirathet, blieb Linderlos; despald ermablite er, den Stamm Efe nicht ausgehen ju laffen, feinen Better Cafat (geft. 1628), einen natürlichen Gobn von Alfons A. zum Nachfolger. Als diefer die Regierung antrat, Erhob fic Papft. Elemens VIII. wider ihn, erklärte feine Ermabinng

far unrechtmäßig und alle geiftlichen Leben bes Saufes Efte für ein ber Rirche wieder juftandiges Gigenthum. Cafar befaß fo menig Muth und Charafter, daß et den Drobungen und Truppen des Daps fes gleich nachgab, und Ferrara nebft ben andern geiftlichen Leben wieder abtrat. Gladlidermeife machte ibm ber Raifer bas Erbfolges recht in den Reichsleben nicht freitig; er behielt Modena und Rega gio, wohl aber mußte er mit der Republik Lucca zwei Arlege um den Befig von Sarfagnana fabren, bis Spanien eine Ausgleichung sermittelte. Gein Gobn und Rachfolger Alfons III. lief anfangs feiner großen Beftigkeit wegen eine barte und tyrannifche Berricaft befürchen, allein der Cod feiner von ihm leidenschaftlich geliebten Semablin Ifabeile von Sabopen, ftimmte ihn jur größien Sanftmuth um. Bald legte er sogar die Regierung nieder, die ce feinem alteften Sohne Frang übergab, und jog fich unter dem Nammen des Bruders Johann Baptift von Modena in ein tyrolifched Kapuzinerflofter gurutt, wo er unter Andachtsübungen und frommen Berten feine Sage beschloft. Baft scheint es, daß mit dem Berlufte Ferrara's das Saus Efte auch feine politische Bedeutung eingebuft habe, und ben biefer Beit an nur noch im Schimmer des alten Ruhmes glange, ba mabrend bes gangen agten Jahrhunderts von feinen garfien weber Großes gethan noch gefbrbert wurde. Wie begungen uns , ihre Mamen ju nennen : Frang I., Gobn Alfons III. (geft. 1658), Alfons IV. (geft. 1662), Frang II. (geftorb. 1694), Rinalbe (geft. 1737). Diefer gurft, ber früher Carbinal gewesen, aber den Purpur auf dem Ehrone ablegte, beirathete Charlotte gelicitas bon Braunfdweis, Lochter Des Berjogs von Sannover , und vereinigte fo Die feit 1070 getrennten Zweige Des Saufes Efe. Sein Sohn grang III. (geft. 1780) erwarb fich einige Bers Dienste um die Wiffenschaften. Muratort und Straboschi mas ren feine Unterthauen, und erhielten Jahrgebalte von ihm. Ser-kules III., der lette Derzog von Mobena, Reggio und Mirandola, vermablte feine einzige Dochter Maria Beatrip mit bem Ergbersoge gerbinand von Defterreich; eine Frucht diefer Che war Die verftorbene Raiferin von Defterreich. Berfules III., ber fich bo-beutenbe Schape gefammelt, aber badurch die Liebe feines Bolfes verloren batte , fluchtete bei ber Munaberung der frangbfichen Beere peristen gutet, juditete bet ber unnagerung ber frungspichen Herbe nach Benedig, Mobena und Reggio traten 1797 bem cisalpid nifchen Gunde bei, und das Saus Efte wurde fermlich durch den Bertrag zu Campo Formib (17. Oct. 1797) seiner Oberherrschaft über diese Länder beraubt. 3war hatte Ocherreich dem Berzog Settutes Breisgan als Entschädigung versprochen, allein er ftarb zu Triest, ebe er sein neues Besthum abernahm.

Eteocles und Polynices, bes Dedipus und ber Jofafe Sbbne. Sie sollen einen Bergleich, nach welchem fie abwechselnd ein Jahr um das andere über Theben berrichen sollten. Eteocles aber brach den Wergleich; fein Recht zu erkämpfen, rückte Polynices mit noch seiche griechischen Firften vor Theben, das sie belagerten. Bet einem Ausfull trafen beide Bruder auf einander, und stelen durch Bechselmord. Jeht ward Krevn, der Gefallenen Obeim, herrschet in Theben. Er verbot bei Todesstrafe des Polynices Vererigung. Antigone aber, des Unglischichen Schwester, der Stimme ihres herden gent splgend, gebt deunoch hinaus, ihn zu bestatten, wird entdette, und auf Kreon's Spruch, jedoch ibm felbst zum Jammer, ledendig und auf Areen's Spruch, jedoch ibm selbst zum Jammer, ledendig

begraben; benn fein eigner Gohn Saimon, ber fle liebte, gab fic an

ibrer Seite den Tod. (Bergl. Thebem.)

Eton, ein großer Blecten in der englifchen Graffchaft Budinghamibire, am nordlichen Ufer Der Themfe, Bindfor gegenübet, be-rubmt megen ber bon Beintich VI. im 3. 1440 Dafelbft geftifteten boben Soule, Die viele ausgezeichnett Manner unter ibren Bbglin-

Eubba (jest Regroponte), eine große Jufel an ber Offflifte Grie chenlands, von melder fie blog durch einen ichmalen Canal (Guripus) getrennt mar. Ihre Lange betrug an 1200 Stadien, und fie behnie fich lange ber gangen auffe von Attifa und Bhotten bie Theffalien aus. Gie hatte vortreffice Beideplate, mar überhaupt fehr fructbar, wie auch ergiebig an Gifen und Rupfer, bas Die Ginwohner febr geschieft zu bearbeiten wußten. Merkwurdig ift das Borgebirge Artemission, wo eine berühmte Schlacht wischen den Griechen und Perfern vorfiel. Die merkwurdigsten Stadte waten Chalcis, Eretria und Karpftos. Die Berfassung war demokratisch, und eine geitlang übten Die Athenienfer eine Art von Oberherricaft abet Die Infel aus.

Eucheten, f. Meffalianer.

Endorus, aus Anidos in Rarien, im 3. 366 v. Chr., einer ber berühmteften griechifchen Mathematiter und Aftronomen, ber fic lange in Aegopten aufhielt. Geine Goriften, Die verloren find, galten lange ale Sauptwerke, nach benen man fich richtete.

+ Engen Beauharnois. Durch eine Berordnung des Rb. nige bon Baiern murde er im Dov. 1817 jum Serjeg von Leuchtenberg ernannt, ibm bas Rurftenthum Gichftabt unter baierifder Lan-Deshoheit übergeben, und feine Nachkommen, im Sall Des Ausfter-bens ber baierifchen Linie, für erbfahig erklart.

\* Euler (geonhard), einer ber berühmteften und scharffinnigften Mathematifer ber neuern Beit, mar geboren ju Bafel ben 15. April 1707. Sein Bater, Paul Guler, ber im folgenden Jahre Prediger ju Riechen murde, eribeilte ibm felbft ben erften Unterricht in Der Biffenfchaft, in der er fpaterbin fo greg murde. Muf der Univerfitat ju Bafel benutte er den Unterricht von Johann Bernvulli, und genog ber Freundschaft von Daniel und Ricolaus Bernouilli, welche fcon
ihrem berühmten Bater Jacob mit Glud nachftrebten. Im neunzihnten Jahre erhielt der junge Euler das Accessit des Preises, ben Die Parifer Atademie ber ABiffenfchaften auf Die befte Abhandlung ther das Bemdften der Schiffe gefest batte. 216 Catharina Die Erfte Die Stiftung ber Petersburger Afademie vollenden mollte; berief he auch Daniel und Dicolaus Bernouilli Dabin. Ricolaus unterlag Der Strenge Des-Clima's, und Daniel febrte in fein Baterland gurud, nachdem er Gutern eine Grelle bei der Atademie verfchaft hatte. Jest bilbete Diefer allein im Fache ber Dathemarit Die gamis Afabemie, und arbeitete mit einem Fleife und einer Anftrengung, welche Bewunderung verdienen, benn er verfaßte mehr als die Dalfte ber Abhandlungen diefes gaches in den 46 Quartbanden, welche die Petersburger Arabeinie von 1724 bis 1783 berausgab, und bei feinem Cobe hinterließ er noch ungefahr bundert ungebrudte Abbandlungen. heldt die Afademie nach und nach erfcheinen lieg. Angetbem fcrieb er mehtere größere ABerte von nicht geringet Bedeutung; auch betlicherte er Die Schriftenfammlung ber Afabemie ju Berlin mabrend ber 25 Jahre, Die er in blefet Stadt gubrachte. Der Afademie ber

Wissenschaften zu Karis reichte er mehrere Abhandlungen ein, und gewann ober theilte gehn Preife. Diefe Thatigleit ift um fo bewunderns. werther . Da er bie letten 27 Jahre feines Lebens in dem Buftande ber Blindbeit gubrachte. Seine Arbeiten zeichnen fic vor denen feis net Beitgenoffen befondere badurch aus, bag er als unmittelbaret Dachfolger von Bernouilli, und fo Die Schule von Leibnis fortfegend, Die Wiffenfchaft Des Rechnens vorzüglich ju vervollfommnen fuchte, indem er immer mehr und mehr die Ansichten ber reinen Geometrie entfernte, welche Newton's Couler am meiften zu Bulfe nahmen. Er fiellte guerft bas Beifpiel jener langen Debuctionen auf. in mel-den Die Bebingungen bes Problems erft mit Gulfe algebraifder Symbole ausgebrudt werben, und bann bas Rechnen allein alle Schwierigkeiten entwidelt und beffegt. Guter zeigte bier einen außerserbentlichen Scharfblick und ein eben fo tiefes als erfindungsreiches Bas Boltaire im Gebiete ber ichbnen Biffenfchaften mar, war Euler im Felde ber mathematifchen. Er gab feiner Biffenfchaft eine gang neue Geftalt. Er behandelte die Mechanie durch die Ana-lyfis , und indem er fo den Umfang Diefer Biffenfchaft erweiterte, pervollfommnete et febr Die Differential - und Die Integralrechnung, worüber er fpaterbin einen ausführlichen Curfus herausgab , ber Alles übertraf, mas man bisher über Diefen Gegenstand fannte. Seine erfte Sorife: aber bas Bemaften ber Soffe, und noch mehr fein Aufenthalt zu Netersburg bestimmten ihn ohne Zweifel, Die Mather watik auf die Erbauting und Leitung der Schiffe anzuwenden. Die wichtigen Fragen über bas Weltspftem, welche Newton feinen Nachfolgern aufzulbfen hiterlaffen hatte, maren ber immermahrende Ge-genftand von Eulers Forfchungen, und erwarben ihm den größten Sheil der Pteife, die er bei akademifchen Bewerbungen exhiclt. Eine febr ausführliche Abhandlung über die Dioptrit mar die Krucht feis ner Untersuchungen über die Mittel, Die Brillenglafer ju verbeffern. Schon der Antheil, den et an der Erfindung der achromærifcen Fernstäfer hatte, wurde hinreichend fegn, um ihn auch hier ausgt-zeichnet zu nennen. In ber Behandlung ber Physif, die ihm gleich-falls nicht fremd blieb, mar er nicht fo glücklich. hier gibt er fic falls nicht fremd blieb, mar er nicht fo gluctich. Bier gibt er fich oft febr unbaltbarch willführlichen Soporbefen bin, und fceint nur Belegenheiten jum Rechnen aufjufuchen. Großer mar bier Bernouilli. Auch mit ber Philosophie im eigentlichen Sinne beschäftigte er fic. Er wollte bie Unforperlichfeit ber Seele beweisen, und Die Offenbarung gegen Die Freigeiftet vertheidigen. In feinen bekannten Briefen an eine beutiche Pringeffin Aber berichtebene Gegenftande ber Phofit und Philofo. bite greift er das Leibnitifche Softem der Monaden und der pra-Rabilifirten harmonie an; allein man fieht doch bald, daß dies nicht bas Beld mat, auf dem er glangen tonnte. — 3m 3. 1741 folgte er einem ehrenden Aufe Friedriche bes Brogen an Die Berliner Atademie, jur Stelle eines Lehrers ber mathematifchen Wiffenfcaften, tehrte aber 1-66 nach Petersbutg jurick, und karb bier 1-83 als Director ber mathematischen Claffe ber Afabemie. Er erhielt, wo er fich auch befant, aus allen gebildeten Landern Europens fortwährende Beweife ber ausgezeichneiften Achtung. 3m 3. 1758 murbe er von der frangofischen Afademie zu einem ihrer auswättigen Die glieder ernannt, obichen feine der damals fo gefuchten Stellen offen Er empfing auch bedeutende Gefchente ur feine Arbeiten von mehrern Sofen, unter andern erhielt er für feine Dachforichungen

Aber bie Mondstafeln einen beträchtichen Theil des Preifes, den Das englische Parlament demienigen bestimmt hatte, der eine Kebere Methode auffinden würde, die Längengrade auf der See zu bestimmen. — Aus seiner ersten Seh hatte er 13 Kinder gehabt, von denen ihm 5 blieben, als er sich zum zweiten Male mit seiner Schwägerin verheirathete. Von 38 Enkeln lebten bet seinem den 7. Sept. 1768 erfolgten Sode noch 26. Er versor auch zwei verheirathete Schrer. Seine so äußerst zahlreichen Schriften, welche nicht in Sammlungen erschlenen find, kinden sich in Meufels bekannten Werke verzeichnet. Wir demerken hier nur die sohn genannten Werke verzeichnet. Wir demerken hier nur die sohn genannten Werke verzeichnet. Wir dem prinzessen sind, danm seine Theoria motuum planetarum et cometarum; seine Introductio in analysin infinitorum; seine Institutiones calculi dissorantialis; seine Institut. calculi integralis; seine Anleitung zur Algebra; seine Dioptris; seine Opuscula analytica, u. s. w. Als Wensch war er von liebenswürdigem Charafter, anspruchos heiter wind siets guter Lame: er liebte Gesellschaft, und wußte sie durch ans genehmen Wis zu beleben.

Eumenes, aus Karbia gebürtig. Philipp von Macedonien und Alexander ber Große brauchten diefen klugen und gewandten Mann, ber fich durch seine Talente frühzeitig auszeichnere, als ihren Becheinschreiber, letzerer besonders in Staatsgeschäften. Rach Alexanders Tode hielt er es mit Perd iccas, und wurde Statthalier von Kappadocien und Paphlagonien. Als Oberseldhert in Kleinasien war er gludlich gegen Kraterus, mußte aber doch endlich im Kampfe

mit Antigonus unterliegen, ber ihn jum Sefangenen nachte.

\* Europa, einer von den Hatptiseilen, worin unfere Erde gembhnlich getheite wird, ist war der kleinste Erdielt, aber durch seine Beoblkerung, Eultur des Godens, Jior der Auchte, Wissenschaften,
Industrie und des Handels, durch seine Nacht und Einstüg auf alte
äbrigen Erdiseile und durch die Menge der großen und wohlgebauten
Etäder zeichnet er sich vor allen aus, und verdient daher am genauesten kennen gelernt zu werden, wozu auch die reiche geographische Literatur, die mir von den sammtlichen Ländern desselben (mit Ausschluß der Kürfei) bestigen, die genügendsten Hispmitztel dardierte.
Wann und woher Europa seinen Namen und seine ersten Bewohner erhalten habe, reicht über die Gränzen der Geschichte hinaus. Am wahrscheinlichsten ist es, daß von Assen und seine Allege des Menschengeschlichtes, die ersten Menschen nach Europa kanen. Griechenland war wohl der Zheil, welcher zuerst von Assen aus seine Beoble kerung erhielt. Hier bleise Nolke genöhnlich Griechen genannt, sahereras. Die Blisthe dieses Kolks, gewöhnlich Griechen genannt, kalle ziwa drei Jahrbunderte vor Christi Gedurt. Groß im Denken und Handeln, blübend durch Künste und Rissenschaften dere Jahrbunderte vor Erristi Gedurt. Groß im Denken und Handeln, blübend durch Künste und Rissenschaften, fruchtbar an den berritchsen Erzeugnissen eines mannissach ausgebildeten Seikes, wird es, so lange die Euteur der Menschaft ausgebildeten Sei-Begenskand der Bewunderung, und sein Verachlaß due erste Luelle unserelag dem Wechtel aller menschlichen Schiefiele. Wit der Auslissung der Universieden Freiheit errichtet der der Große auf den Ersummern der griechtsen Freiheit errichtet hatte, trisst der Resall desselbs wieder zusammen. Zu eben der Zeit, wo Griechenland fank, erhob sicher zusammen. Zu eben der Zeit, wo Griechenland fank, erhob sicher zusammen.

in bit Befolchte erfcheint, aber erft um biefe Beit, nachdem es fic sum beren ben gant Stalien gemacht, und ben Rampf um die Berrmaft ber am mittellandifchen Deete gelegenen Lander mit ben Carmaginenfern in Afrita, einer Colonie ber Phonizier, flegreich beftun-ben batte, in ber Gefchichte Epoche ju machen, und feinen Ginflusand auf bas übrige Europa ju verbreiten anfangt. Es übermaltigte bas feit dem Untergange ber Alexandrinifchen Monarchie gefdmachte Griedenland, und verpflangte griechifde Cultur auf Italiens Boden. Bald wurden nun burd die fich micht und mehr erweiternden Eroberungen der Abmer Die fablichen Lander Europa's, Portugal, Spa-nien, Grantzeich , unch felbft icon Englands Geftabe, Belgien, Selottien, ber imifchen ber Donau und den Alpen gelegene Theil Bermaniens, Die ungarischen Provingen (damals Pannonien, Allprien und Dacien), befannter, und erhielten von benfetben romifche Gul-tur, Gitten und Sprache. Aus Domaden wurden nun Acerbauer, und blubende Stadte erhoben fic. Auch die gebre der driftlichen Religion , welche fich in ben Provingen Des weiten thmifchen Reichs parbreitete, wurde wichtig fur Die Entwilderung der meiften europais ichen Rationen. Rur Germanien miberftand ber anbringenben Macht ber Romer, und verbinderte Dadurch Die Berbreitung Der romifchen Gulfter in bem Morden von Guropa, ber bis babin auch noch ber Gefdichte unbefannt blieb. Dit bem Berfalle Des romifden Reide, bauptfaclich veranlagt burch Die Theilung in ein morgenlandifces und abendlandifches Reich, trat eine große Umanderung ber politi-Bolfer Des rauben Mordens fielen über die fconen und angebauten gander bes fcon gefchmachten romifchen Reichs ber, brachten ibre gange Robeit in Diefe gander mit, worin romifche Gultur, Runde und Wiffenschaften blübeten. Barbarei, tiefe Unwiffenheit und Aber , glauben berbreiteten fich hierauf. In Italien hatren Offgothen und Longobarden , in Gallien Franken , in Spanien Weftgothen und in England Angelfachsen fich niedergelaffen, und fich die Einwohner diefer Lander unterworfen, ober auch fich mit ihnen vermischt. Das
Reich der Franken erhob fich unter Carl dem Großen ju Ende bes
Bren Jahrhunderts zu einer folden Große, daß aus demselben in der
Folge die neuen Staaten Frankreich, Deutschand, Italien, Burgund und Davarra bervorgeben fonnten. Im eben biefe Beit fingen bie abrolicen und bflichen Nationen Europa's an, Ginfing in Die Belte Sandel ju erhalten. Glaven ftifteten in Bobmen, Dolen, Rugland und Dem nordlichen Deutschland Reiche; in Ungarn traten die Magnaren auf, und im bochften Morben fpielten Die tapfern Mormanner eine edettende Rolle. Sierauf gelang es ben Dapfren, burch ihre Bette Schaft auf Die aberglaubifden Gemuther, eine Sierarchie ju grunden, Die vorzuglich Gregor VII. auf Den bochften Gipfel brachte. ilm thre Derricaft ju fichern, verletteten fie Die Bolfer ju ben abenteuerlichen, Rillionen bon Menfchen binwegraffenden Rreutjugen, welche jebed emirtten, baf in allen Landern fich ein Mittelfiand bildete, Der Sandmann meiftene Die Geffeln ber Leibeigenichaft von fich marf, und ag gelehete Kenntniffe und Runfte von den Arabern und Griechen Europa gurudlebrten. Die errichteten Univerfitaten, Die Erfin-Bung ber Buchbruckerfunft, Die Reformation begunftigten jene erften Deime einer beroorfproffenden neuen miffenschaftlichen Bildung der euro-Daifchen Bolter. Es geftalteren fich nun aus dem Chnos des Mit-

Efte Gibthi.

seialters die Staaten: Dentidiand, Frankreich, Spanten, Bortusal, England, Schottland, Belvetien, Die fralientigen Staaten, Angarn, Bohmen, Polen, Danemart, Schweben und Rugland. Durch bie 1453 erfolgte Exoberung Conftantinapels mifchten fic die Eurlen, ein affatifches Bolf und befpetifcher Staat, in ben europaifchen Staaten. bund, ben Defterreich, Bolland und Preugen vermehrten; auch Rubland vermandelte fic erfi feit Beter I. aus einem affatifden in tinen entopaifchen Staat. Die Berfuche Carls V., Beberrichers ber fpm nifchen Monarchie, und Ludwigs XIV., Das beftebende Gleichgewichts. foftem ber europaifden Staaten gu gerfibren miflangen, bis enblid in unfern Zeiten Napoleon beinahe das Ziel erreichte, aus affen eurs paifchen Staaten eine Universalmonarchie zu bilden. Aber furb und porübergebend mar feine herrichaft und Dacht. Seit ber Befinitung Der Staaten Europas find aus der Reihe ber felbfifandigen verfcomme ben: Ungarn, Polen, bas beutiche Reich, Schouland, Bbbmen, Bo nedis, Benua, Mailand. Singugefommen find: Die Seanten Des Deutschen Bunbes, Die italienifchen, Jonien und Rrafan. - Europa ift von brei Geiten von bem Meere umfloffen, bas hier verschiebene Damen führt, und entmeder jum nordlichen Gismeere ober jum ab lantifchen Ocean gebort. Eine fcmale Meerenge bes mittellanbifchen Meeres trennt es bon Afrika; gegen Often allein hangt es mit bemt feften Lande, namlich Aften, jufantmen, und hier wird feine Gnange von den Geographen auf verschiedene Art beftimmt. Europa liege in ber nhrdlichen kalten und in der nhrdlichen gemäßigten Inne, bont. dien Grade der bfilichen Lange die jum boften und bom 3often Grade der nhrdlichen Breite bis jum 71sten Grade. Mit Einschuff der Justein, welche gegen 15,000 Q. M. enthalten, beträgt der Kacheninhalt Europa's 153,000 Q. M., wovon Aufland fast die Stüte eine niemer Die grafe Ausbehrung der Grane eine Die grafe Ausbehrung der Grane eine Grane Die größte Ausdehnung bat Europa gwifchen bem Cap St. Bincent in Borrugal und dem nordlichen Ende ber Grenze amifchen Europa und Affen, an der Strafe Baigas. Diefe Musdennung betraat in gerader Linie ungefahr 750 Meilen. Die größte Breite bat Diefer Erbtheil gwifden bem Cap Matapan in Morea und bem Nordcap in : Narwegen, welche Ausdehnung ungefähr 520 Meilen beträgt: Europa ift außersedentlich gut bewäffert, phaleich feine Strome wegen ber geringen Landmaffe teinen fo langen Lauf und teine fo große Baffere fülle baben, als in andern Erdtheilen, befonders in Amerika. Bon den vornehmsten Serdmen fliesen; der Sero "Abone und Bo in das mittelländische Meer; die Donau, der Onieser und der Onieper in das schwarze Meer; der Don in das asonsche Weer; die Wolsen in das taspische Meer; die Owina in das abroliche Eismeer; die Duna, die Weichsel und die Ober in die Office; die Stoe, Weser und der Abein (boch nachdem feine Bemaffer andere Damen erhalten baben) in die Nordfee; Die Seine in den Canal und Die Lvire, Garonne, Duere, Laje, Snadiana und Guadalquivir in bas atfantifche Meer. Den langften Lauf baben unter biefen Fluffen die Molga und Die Donau. Bon ben jablreichen Seen befinden fich die großten, welche jedoch feine Bergleichung mit ben nordameritanischen aushalten, in Mord. Europa, ale in Rugland ber Laboga - ( ber großte unter affen europarfchen Seen), der Onega - und Meipus. See; in Someben ber Malar., Wener- und Beter See. An Der Grangetoon Deutschland und der Someil ift der Bodenfer, an der Grange ber Schweit und Italiens der Genferfer. In Ungarn find ber Platten und ber Demi

Chleske. Ein großer Cheil von Eurapa ift gebirgig, ber fäbliche mehr als ber nhehliche. Das bichfte Land ift bie Schweiz, von da bet Boben fich and allen Seiten ju fentt und endlich gegen bie Nords- und Office in flace Seinen ausfäuft. Die edenften und nie-beigften Läuder-find Solland und Nord- Deutschland, Danemark, Preugen, und Rugland. Das gtbite europaische Sebirge find Die Allgen in ber Schweit und Italien, welche von ba fich in viete Aefte nach verichiebenen Richtungen ausbreiten. Gie erftreden fich weftlich nad Aranfreich, und bangen vermittelft ber Sevennen mit ben Borce nam jufammen, die Frankreich von Spanien erennen. Gubwärts läuft ein Urm der Alpen jum mittellandischen Meere, wendet fich gann bflich und glet unter dem Ramen der Apenninen burch gang Molien. Oftwarts geben mehrere Arme von den Alven aus, und et-Intern fic durch Gud. Deutschland bis in die efte fifchen Provingen. ordmarte von ben Alpen läuft eine anders. Gebirgefette, und icheis bet die Schweig bom Kranfreich; bas Juragebirge genannt. In bem Alichen Theile von Europa find befonders die Rarpathen ju bemere ben, Die auf der einen Seite mit ben Subeten und auf der andern mit den Bebirgen in der europaifden Eurfet gufammenhangen. Der bide aller europatiden Berge ift ber ju ben Alpen gehbrige Monte blane in Der itatienifchen: Proving Savoyen ,. Deffen. Sibbe gembinlich auf 14,676 guß ther bem Deere gefcatt wird, alfe beinah nur balb fo boch als der Dhologir, die bhacke Svine des Simaneh-Gebirges in Afien. Mehrere von Diefen Gebirgen, als der Actna, der Defno, ber Beffa, find feuerfpetende Berge. Der Boden Europa's ift gwar nicht mit ber fippigen Begetation ber tropifden genber gefchmucht, aber boch fast durchgebends bes Anbaus empfanglich. Rur Die jut ubedlichen Bone gehörigen Striche machen hiervon eine Ausnahme. In hinsiche bes Elima's kann man Europa in brei Landfriche eintheilen, ben marmen, wo ber Citzmenbaum obne Bflege blübet, bie jum 43ften Grade ber Breite, mit angenehmem Frabling, beißem Sommer und turjem Winter; ben gemäßigten, bis jum 65ften Grabe, me noch bas Getraibe jur Reife gelangt sind in ben falten, bis jum außerken, Rorden , wo micht einmal Solz, sondern nur Rennthiermoos forifommt, alla Cukur erstirbt, außer dem Aenuthiere kein Sausihier das Clima erträgt, und im bochen Norden die Sonne drei Wostate lang den Borigent nicht verläßt, und bie drei Monate lange Racht durch das practige Schnuspiel des Nordlichtes erleuchter wird. Die Producte find nicht fo mannigfaltig, als in ben fibrigen Erbthetlen, und viele berfelben find erft aus fremben Bonen babin verpflangt und einheimifch gemacht worben. Dagegen bat aber Guropa ben Borgus eines forgfältigern Anduces, Aus dem Abierseich bat es Pferde, jum Biet von eblern Racen, Aindvieb, Schnefe in Spanten, Sachlen und England mie ber feinften Bolle, Giel, Ziegen, Schweine, hunde, Benntblere, Speife-, Raub- und Pelswild von verschiedenen Arten, Ballfice, Seefthe, Serbunde, viel jahmes und anderes Beffügel, eine große Menge von Ficoen in den Meeren, Seen und fluffen, wonnert befondent die haringe vielen Bewahnern Ungerhalt verschaffen .: punbare: Infecien, als Blenen, Seibenwfirmer, Kermes, Gall-wefpen, franifche Fliegen, auch Auftern und Perlenmuscheln. Aus Dem Bangenreiche bat Europa Getraide aller Art und binreichend tar Confuntion, fcone und fomachafte, Gartengewächfe, vieles Dbft, edle Sadfracte, ale gelgen, Mandelm, Raffanien, Citronen, Domies

rangen, Oliven, Granutapfel, aud Datteln, glache, Sanf, Buite wolle, Farberrithe, Cabat, bie ebeiften Weinfbrien und eine großen Reichthum von Brenn-, Bau- und Schiffebundols. ! Am langfen tront Die Beide und Birte Der Rafte Des nordlichen Bolargirteis Das Mineralreich liefert alle Metalle, eble und uneble und fibet-haupt bie meiften Mineralien in hober Gate und hinreichender Menge, Un Gold und Gilber find Ungarn und Siebenburgen am reichften, an Gifen die nordifchen Lander, Schweden, Norwegen und Ruftmal. Sal; bat Europa binlanglich, ja aberftuffig, fomoht Stein . als Ste und Quelfalt. Die Bubl ber Einwohner-fann man auf 178 Mente nen rechnen, die ungleich auf bent Boben Eurspa's bertheilt find. Babrend in Rugland und Comeden gegen 3 bie 400 Denfchen auf einer Quabratmeile leben, ernabren Die Dieberlande, mo Die Bebliferung am fartften ift, Italien, Frankreich, Grofbritannien und Deutsthland eben fo viele Tatifende auf demfelben Raume. Gammtiche Bewobner befieben aus Bblferfchaften verfchiebener Abftammung, und reben mehrere gang bon einander verfchiebene Sprachen, wovon folgende die Sauptiprachen find : Die bentiche, von welcher jugleich die bollandifde, englifche, fomebifche und banifche entftanben find; Die lateinifche ober romifche, amar jest nur Gelehrtenfprache, aber Mutter ber italienifeben, frangbilicen, franifchen, portugiefficen und walladifden Spracet Die flanifche, woin die ruffiche, poinifche, bibbmifche, wendifche, but-garifche und illnrifche geboren; die neugriechifche; die turtifchetates rifde; Die finnifde; Die ungarifche; Die fimrifche im ffürftenthum Bales und in einem nordweftlichen Theile Frantreichs (in der Bretagne); Die ichattifch-lrifche in Nordichattland und Irland; Die bass fifche un ben Aprendem. Am verbreitetften find Die deutsche mit ibren Ebchterfpracen, Die von der rhmifden entfprungenen und bie flavifche Sprace. Die betrichenbe Religion ift bie driftliche, namlich bie rbmifch-fatholifde Rirde, weiche Die meiften Betenner jablt, Die proteffantifche, als die lutberifche, reformirte und analicanifche ober enalifde Rirche, nebft mehreren Secten, Biedertaufern, Demnoniten, Quafern, Unitariern, Methadiffen, Berenbutern, und enblich Die gele difde Rirche. Ein Cheil ber Bewohner betemt fich ju ber fabifcen, ein anderer ju ber muhamedanifden Religion. Unter ben Lupplander und Sampieden findet mun noch Seiben; bad nur in geringer Babl. Die Eultur ficht in ben meiften ganbern auf einer baben Stufe und bebt fic taglich mehr und mehr. Befonders gelonen fich in bie fer Binficht die Lander aus, mo die Deutsche und die mit ibr permanbten Sprachen geredet. werden, ferner: Frankreich und ein Thell Italiens. In keinem Godtheile blüben Die Mannfatturen und Fabelfen fo außerordentlich, als it violen europäischen Ländern, befonders in Groffritannien, Frantreld, ben Dieberlanben, Deutschland und Beivetten; fle bearbeiten nicht allein europäifche Rarurprodufte, fone bern quo außereuropaifche, und liefern alle Bedürfniffe eines beaut men Lebens und felbft bes Lupus. Eben fo lebhaft ift ber Sambel, ber in vielen Lanbern burd Sunftfragen, Canale, Das mobleingeriche tete Poffmefen, Banten, Effecurangen, Sandelegefellfchaften und Erf fen befbrbert wird. Der Bandel erftrecht fic nicht bios auf Eardpa, fondern auf alle Erhibeile , und alle Meere merben von ben Euro-paern befahren. Jedoch fomme feine europaifche Nation in Diefel Sinficht ber brittliden gleich, welche Die Beberriderin ber Meere if. und allein mehr Soiffe unterhalt, als affe übrigen gufammen. Ens

repa, ift ber Sig ber Runfte und Wiffenfcaften. : Ital verbante bie Menschbeit bie Ersprichung ber wichtigften Babrbeiten, die nutliche fien Erfindungen, die fohnften Producte bed Geiftes, die Crweiterung aller Biffenschaften; benn feine schliefte bis Europäer aus. Ond fieben bierin die beutiden und biefenigen MMfer, welche bie Ebdurp fprachen ber lateinischen reben, nur auf Diefer boben Ginfe: Die fta-bifden Nationen geben bierin nad, und ber surtifden Ration if bis jest noch die vielfeitige wiffenfchaftliche Bildung ber übrigen em ropalichen Rationen fast gang fremd geblieben. Fünfunbachtig Und verfitation forgen für ben bibern Unterricht, ihnen arbeiten die jable reichen Symnoffen und Lyceen vor, und mit der Boltebilbung bes fohlieber fic bereits jablreich vorbandenen Wolksfculen. Am vialen Orten befieben Alabemien ber Wiffenichaften, Runft und wife fenfchaftliche Sammlungen aller Art. Dad ber natürlichen Lage jerfallt Europa in Beff. und Ofteurena, moben jenes die potent iche Halbinfel (Bortugal und Spanien), das Weftalpenland (Frankteich), das Schalpenland. (Jialien), die Wordalpenlander (Helberten, Deutschland und die Riederlande, die Abrofeeinseln Großeriannien, Irland und Island), die Officelander (Danemark, Rotzengen, Schweden und Preußen) degecife. Ofteuropa enthält die nordearpathifchen Lander (Rugland und Gattgien), und Die fitbearpathifden Lander (Ungarn im weitern Sinne und Die Tuttet). In politifcher Sinficht beftehen jest in Enropa folgende Staaten: brob Kaifenreiche, Defterreich, Aufland, und Die Eurfei; vierzehn Abnigreiche, Portugal, Spanien, Frantreich, Groffbritannien, Die Riebert-lande, Danemart, Schmeden, Sardinien, beiber Sicilien, Preugen, Batern, Sachlen, Sannoner und Bartemberg; ein geiflicher Staat, ber Rirdenftaat; acht republifanifde Graaten, Die Schweis, Joniet. Rigfan, St. Marino, Samburg, Labtet, Bremen und grandfurt; cia Churfürftenthum, Beffen g.feche Groffterwethamer, Baben, Seffen-Darmftadt, Cachfen Weimar, Medlenburg. Schwerin, Medlenburg. Strelis und Logcand; breijebn Berjogtbamer, Olbenburg, Bothat Meinungen, Sildburghaufen, Coburg Braunfoweig, Naffau, Beffau, Bernburg, Ebiben, Mobena, Parma und Lucca; ein Landgrafthum, Deffen-Somburg; und swölf Fürstenthamer, Sobenzollern Sechingen, Sobengollern · Sigmaringen , Schwarzburg. Audofftadt , 3chwarzburg. Couderebaufen , Walded , Lippe Detmold , Schaumburg-Lippe , Lichtenftein, Reug. Greis, Reuf. Schleis, Reng . Lobenftein und Reuf. Ebersborf. Coh.

Euge bianer, f. Arianer.
Exmouth (Lord Soward), früher umer dem Namen Sir Edward Pellem bekannt, zeichnete fich schon um 1780 als Lieusenant und später als Fregattencapitain im Briege ber Estonten und segen die nechfänkische Aepublik, durch Gewandrheit, Kenntnisse und kühnen Muth aus, zoos trat er in die Rammer der Gemeinen und vertheldigte dien mit vieler Barme ben Lord St. Bincent, welchem man die Bernachlässigns der englischen Marine Schuld gegeben hatte. Beim Wiederausbruch des Kriegs wurde er zum Contre Admiral, und zoos zum Generalcommandanten der Gemacht in Indien ernannt, und erhielt nach seiner Rücklehr das Commando der vor Krankreich kreugenden Flotte. 1814 wurde er unter dem Namen eines Lord-Baron Exmouth zum Pair erhoben, und erhielt der Oberdeschift der Flotte im Mittelmeere. Im Juli beschützte er die Rogas

siften von Marfeille gezete ben Marfcoal Brupe, und erhielt ein schnes Geschent von ihnen; werweigerte aber bem König Murat bie Aufnahme auf seine Fotte: Ju: April 1816 erhielt er Beschl von ber Aubstaaten einen Frieden, und wo mbalich die Abschaffung der Edriften. Stladerei gu Stands zu bringen: Gogleich segelte er mit einer mächtigen Flotte nach Algier, wo der Friede zur bewilligt, die Abschaffung der Gkladerei aber nur mit Genehmigung der ihrbet Phristen, ungefanden werden sollte. Slädlicher war er vor Amis und Tripolis; wo seine Anträge teine Schwierigseiten sanden. Rach Algier zurüstgekehrt, schlof at einen Interimsorerrag, besonders wegen Loskausung der Skladen und Neapel, und eile dann nach Englichet wil spanischer Franzbsischen, delos at einen Interimsorerrag, besonders wegen Loskausung der Skladen. Die Genuticher Kondlicher und segelte mit einer noch mächtiger und spanischer Kondlicher Kondlicher kann seine Franzbsischer, und fegelte mit einer noch mächtiger und spanische Kondlichen Portgelägen degann das Bombardement. Die ganze Flotte von Algier, der Molo, die Magazine 22 werden mit ihm. Nach vergeblichen Vorschlägen begann das Bombardement. Die ganze Flotte von Algier, der Molo, die Magazine 22 werden eine Kand der Flammen, und der Den mußte harre Bedingungen einge ben. S. Barbaresken und Sklad den hand el.

4 Erpanfilon. Dan unterfcheibet an fich expanfible Rorper, wit Barneftoff, Lichtfoff, und burch Mitthellung expanfible Rorper, welche, wie Dampfe, Danke unf. was thre Erpanfiblität den erftern verbanten.

Ersofit ion, Auseinandersenung; im Shauspiel Darlegung, Erzählung der Borgeschichte, d. h. alles destenigen, mas vor dem Actionaufte der Handlung, mit welchem das Gelde anhebt, nach der Borgausfetung des Dichters sich begeben has im Franz. Avant-Schne dusseitung des Dichters sich begeben has im Franz. Avant-Schne dem Inden funn sie eintbeilen in die abgesonderte und derwebte. Jene wird dem Inden Inden Inden der Korn in der Korn eines erzählenden Prologs gegeben, wie z. E. in den Khoindar zusählung, indem die handelnden Persosen unter sinanderisde Thatsachen der Vorgeschichte erwähnen und dem Juschauser klau machen. Die verwebte kann sich erstrecken durch das ganze Stück die zur Catastrophe, wie z. E. im Khnig Oedip des Sophottes. Archenzweck der Erpostion ist Vefanntmachung der Auschauser mit dem Orze und der Zeit der Handlung, mit den Sanakrecken der Handlung der Krücksungen, welche die Auswerksungen von Uhrungen und Vermuthungen, welche die Auswerksungen und Verweitung der Krücks (die Folgen der Borgeschichte) spannen Utertegens wird der Begriff der Erpostion auch auf die Ingelnen Utertegens wird der Begriff der Erpostion auch auf die Ingelnen Utertegens wird der Begriff der Erpostion auch auf die Ortanselnen uter eines Stücks bezogen, und dann bedeutet das Bort die Bekanntmachung des Zuschauers mit demicnigen, was nach der Boraussehnen des Swischenastes geschehen ist.

Externitorialität, f. Gefanbte.

Sie chiel, ber beiter ber großen Propheten, ein Gobn Bufp's, aus bem Prieftergeschiechte. Er wurde jung (gegen 599 v. Ehr. Geb.) in die babylonische Gefangenschaft geführt. Dier offenbarte er die ihm vertiebene Gabe ber Weisigung, als er fich mit andern Gefangenn am Kuffe Ebodar befand. Er ihatte ein Geficht, in welchandihm Gott ben Befehl gab, zu den Aindern Jirael zu sprechen und ihn zum Währter seines Bolts bestellte. Ju einem andern Gefichte offenbarte ihm Gott die Leiden, welche Jirael für seine Abghtterei treffen sollen. Auch zeigee ihm Gott das Ende der Gefangenschaft,

die Andfebe feines Bolfs nach Palaftina und die Wiederherstellung ber heiligen Stadt und des Tempels, endlich die Bereinigung Juda's und Ifracis unter einer herrschaft und einen glücklichen Juftand seines Bolfs im. Bon der Belagerung Jerusalems durch die Shaibder betam er durch ein Munder Aunde, und erzählte sie seinen Mitgesangenen. Er propheseihte wider Aegppten, wider Torus und Sidon, wider die Joumder und Ammoniter. Samutliche Propheseiungen bestehen aus 48 Capiteln; sie sind dunkel, voll poetischen Feuers, aber schwer zu versiehen, und wurden von den Juden erst spat in ihren Kanon ausgenommen. Wann und wie Ezechia gestorben, ist ungewiß.

## Supplemente'

g u m

# Conversations Lexicon

fit

### die Besiger

ber Stuttgarter Ausgabe in Behn Banben.

#### Enthaltenb

die wichtigsten neuen Artitel und Berbefferungen ber Leipziger fünften Auflage-

In vier Abtheilungen.

Zweite Abtheilung Abis E.

Stuttgart, bei M. F. Macklot. 1820.

•

i

## Supplemente

2 H ITT

## Conversations = Lexicon

3 weite Abtheilung.

實 bis s.

Diefe Supplemente find mit bem in Leipzig erfcheinenben Abbeud gleichlautend und Dienen für Die Befiger

- a) ber Sturigatter Ansgabe in jehn Banben,
- b) ber Stuttgarter Ausgabe in fieben Banben,
- c) der erften, zweiten, dwitten und vierten Leipzig er Ausgabe. Die herren Raufer werden zufolge beffen dem Buchbinder von ben bier angebruckten drei Elteln denjenigen bezeichnen, welchen er bem Bande vorzusehen bat.

40 fer fechete Suchkabe bes deutschen Abe, ber durch ein Bus failmenftogen der Lippen, verbunden mit einem gifchenden Ausftoßen ber Luft swifchen Diefelben hindurch bervorgebracht, und begwegen auch ein Blafeton genannt wird.

Fabier, ein berühmtes altes Seschlecht der Römer. Die ganze fireitbare Mannschaft desselben (306 an der Jahl) tämpste einst vereint gegen die Beienter, und Alle Karben den helbentod für's Nater-

land. Einer der berühmteften gabier ift Quintus.

Kabre (Maria J. J. Bictorin), ein junger frangbischet Dichter und Schriftfieller, geb. 1785 ju Bals, im Ardechebepartee ment, der nach Ginguene's Urtheil einem Fruchtbaum gleicht, melder mit dem erften Jahre ichen treffliche Früchte bringt. Geit 1805 hat er an allen Breisaufgaben bes Inftitute Ebeil genommen, und iedesmal bald den Breis, bald das Accessit, bald eine ehrenvolle Ermabnung erhalten. Insbefondere verdient fein Gedicht sur l'independance des hommes de lettres und das sur les voyages Bemerkung. Auch als Profaist erhielt er für fein Eloge de Corneille ben Preis im Jahre 1808. Noch mehr rechtertigte fein Cloge de la Bruyere, welches den Preis der Beredtsamkeit am 4. April 1810 erhielt, die Weinung des Bublifums von den Zalenten Kabre's. Ein feiner Beobachtungegeift, eine febr gemablte Gprache und ein gereifter Gefcmad vereinigen fich barin mit bem Glange und dem Feuer feines jugendlichen Genies. Leider hat eine fcmerghafte Arantheit ben jungen Dichter mitten in feiner Laufbahn aufgehalten. Er hat außer ben genannten, noch berausgegebent eine Elogo de Boileau. — La mort de Henri IV. poome, suivi de notes histor, 1808. - Tableau littéraire du XVIII. siècle. suivi de l'Eloge de la Bruyère. — Eloge de Montaigne. G.

Fabricius (Johann Eprifian), der berfihmtefte Entomolog Des ilten Jahrhunderes, wurde geboren ju Gundern im Berjoge. thum Schleswig im 3. 1742. Nachdem er im zoften Jahre feinen academifchen Eurfus vollendet batte, begab er fich nach Upfala, um. nuter Linne feine Studien fortjufegene Benige Schuler des großen Mannes haben ben Unterricht beffelben beffer benutt als gabricius. talle feine Werke über die Entomologie, die ihm einen fo wohlber bienten Ruhm gebracht haben, zeigen unverkennbar bie Grundfate, Die Methode, ja fogar die Formen bes Ausbrucks von Linne, angemandt auf die Enewickelung einer einzigen, neuen, glactichen und fruchtbaren Ibee. Fabrieins mar für ben genoffenen Unterricht boch Dantbar, und fuchte feinesmeges ju verbergen, was er feinem Lebe rer ju berdanten batte. Auch bat er ber Nachwelt vielleicht bas Bedeutendfie binterlaffen, was jur vollftandigen Biographie des großen Raturforfders, gebort. Durch den Umgang mit bemfelben murbe in tom die erfe Joec feines Syftems, Die Infeftennach ben, Dra ganen bes Dundes gu ordnen, rege, und er folug Linne bor, Davon in der neuen Ausgabe feines Systema naturas, woran er das mals arbeitete, Bebraud ju maden, welches Linne aber ablehnte. Subeffen munterte er ben geiftreichen Souler auf, auf biefem Bese fortzugeben. Zabricius erdiell bald darauf Die Stelle eines Lebrers ite Abthl.

ber Naturgefdicte an ber Univerfitat gu Riel, und nun aab ee fic gang feinem Lieblingeftudium bin. 3m 3. 1775 ließ er fein Cp-ftem ber Entomologie erfchemen, ein Wert, wodurch biefe Biffenschaft eine gang neue Geftalt betam. Bwei Jahre nachber entwit-kelte er in einem zweiten Berte bie Charaftere ber Claffen und Arten und jeigte in ben Prolegomenen des Werts die Bortbeile feiner Detbos Im J. 1778 machte er endlich feine Philosophia .entomologica. nach dem Dufter der Philosophia botanica von Linné, befannt. Don Diefer Zeit bis ju feinem Cobe, alfo faft 30 Jahre lang mar er unaufe borlich beschäftigt, fein Spftem ju erweitern und es unter verschiedenen. Kormen, in Berten von verschiedener Benennung, bargulegen. Durchreifete faft jedes Jahr einen Theil Eurspens, befuchte bie Dufeen, fnunfte Befamtichaften mit Gelehrten an, und beforieb mit une ermüdeter Thatigfeit die noch unbekannten Infekten, die er kennen ferne te. Allein in dem Dage wie die Babl ber Arten unter feiner fleißigen Feder wuchs, wurden auch die Rennzeichen ber Gattungen und felbft ber Elaf. fen ungewiffer und willfürlicher; fo daß aus diefem Gefichtspunfte bes tractet, feine neueften Schriften ben altern faft nachfieben. Die Brundlage, bie er angenommen hatte, mar portrefflich, affein fie konnte ibn nicht, wie er meinte, ju einem Onfteme ber Ratur, fonbern blog su einer natürlich en Dethode führen. Er farbim Jahre 1808.

Fabritmafchinen, f. Dafchinen. gabroni (Angelo), ein berühmter italienifcher Biograph best achtsehnten Jahrhunderts, murde geboren ju Rairadi 1732. Rache bem er feine erften Studien in feiner Baterftade vollendet hatte, erbiett er 1750 gu Rom eine Stelle, an dem Collegio Bandinelli. hatte brei Jahre lang ju Rom Logit, Phyfit, Methaphyfit und Beo. metrie fludirt, als er bem Bralaten Bottari vorgefellt murbe, ber ibn in der Folge jum Stellvertreter feiner Canonicatogeschafte ju St. Maria in Erastevere machte. In Diefem Zeitpunfte befchrieb er bas Leben bes Papftes Clemens XII. Rurg barauf batte er Gelegenbeit' fic bem Papfte Benedict XIV. ju empfehlen, ber ihm ju bem Genuffe einer Art von Stipendium verhalf, welches die Pringeffin Camilla Rofpiglioft gestiftet batte. Run tonnte er fich feinen Studien ungebindert bingeben. Er faßte auch bald nachher den Gedanken, bas-Leben ber italienifden Gelehrten gu befdreiben, melde im inten und isten Jahrhunderte geblüht hatten, und auf biefes Wert vermandte er von jest an feine angeftrengtefte Thatigfeit und Sorge. Den erften Band davon gab er 1766 heraus. Seinem Glade fielten fich viele hinderniffe in ben Weg, unter andern auch die Geinbicaft ber Jefuiten. Er begab fich baber nach Fioreng, wo er 2767 vom Großberzoge Leopold Die Stelle eines Priors erhielt. Gr theilte nun feine Beit zwifchen feinen gelftlichen Gefchaften und Ilterarifchen Arbeiten, reifete nach 2 Jahren nach Rom und wurde som Bapfte Clemens XIV. (Ganganelli) mit großer Freundlichkeit empfangen, und ju einem Dralaten ber papftlichen Rammer ernannt. Er tehrte jeboch nach floren, jurid, und gab bier Briefe von Belehrten Des flebzebnten Jahrhunberte aus ben Ardiben ber Debicis beraus. Er arbeitete mit außerordentlicher An-Brengung, bis er bom Grofheriog jum Ergieber feiner Dringen ers mannt murbe. Er trat biefe Stelle im 3. 1773 an, und nun ges wann er auch Beit, fich wieber mit feinen Biographieen ju befoftigen, welche flets feine Lieblingsarbeit blieben. Er überarbeitete

ste von neuem, und gab noch funf neue Bande heraus. Er machte nuch Reisen ins Ausland, besucht Wien, Dresden und Berlin. In seinen letzen Lebensjahren beschäftigte er sich mit theologischen Arbeisten, und karb den 22. Sept. 1803. Fabroni's vornehmste Werke sind. Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeoulo XVII. det XVIII. koruerunt. Die beste Ausgabe ist die zu Pisa 1778 in 8. angesangene, wovon nach und nach 18 Bande, der letze 1799, ers schienen sind. Der 19. und 20. Band kamen nach seinem Evde hingur, wovon der eine seines Leben enthält, von ihm selbst geschrieben bis 1800. Dieses biograpische Werk enthält 165 Lebensbeschreiben his 1800. Dieses biograpische Werk enthält 165 Lebensbeschreibungen, und gehört unter die vorzüglichsten seiner Art. Es umschließt einen Schap von Gelehrsamkeit. — Laurentii Medicis magnisich Vita, Pisae 1784. — Magni Cosmi Modicoi Vita, 1789 — Looinis. X. ponisicis maximi Vita, 1797. — Elogi d'illustri Italiani, v. Pisa 1786, 1789. — Elogi di Dante Alighieri, di Angeld Poliziano, di Lodovico Ariosto, e di Torquato Tasso 1806.

. La c c i o la t o, (Giacomo), ein ausgezeichneter italienifcher Philos log bes 18ten Jahrhunderts, wurde geb. unweit Dadug im 3. 1682. Die Anlangen des Anaben veranlaften den Kardinal Barbarigo, ibn ins Ses minar ju Pabna Bufgunehmen. Sier machte er reifende Fortidritte und murbe im Zeitraume von menigen Jahren Boctor ber Cheologie, Profeffor Diefer Biffenfcaft, fo wie der Philosophie, endlich Prafett Des Geminars und Generalbirector ber Studien. Er wandte feine bornehmfte Sorge auf Bieberberftellung bes Studiums ber alten Literatur, das bisher bier vernachläffigt worden war; baber unternahm er auch eine neue Ausgabe bes Borterbuchs in fieben Gprachen, meld des unter dem Namen des Calepinschen bekannt ift. Er batte bei diefer Arbeit seinen gelehrten Schuler Forcellini jum Gebülfen; und fo wurde biefes Wert im 3. 1715 angefangen, und 4 Jahre barauf beenbigt. Es erichien in 2 Banben in Fol. Nun aber fafte er mit feinem fleißigen Ditarbeiter bie 3bee gu einem großen lateinischen Bbrterbuche, meldes alle Borte Diefer Sprace und alle berichiedene Bebentungen berfelben, burch Beifpiele aus clafe fifchen Schriftftellern erlantert, nach bem Dufter bes italienischen Aborterbuchs bella Erufca, enthalten follte. Diefes ungeheure Unter-gehmen befchaftigte beibe faft 40 Jahre. Facciolaty leitete es, und Rorcellini fubrte es faft gang aus. Dit bemfelben Gehalfen und ein aigen andern gab Facciplato auch neue Ebitionen bon bem Lerion bes Schrevelius und bem Lexicon Ciceronianum von Ripli bers ans. Er ließ auch biele lateinische Reben bruden, welche feinen Ruf noch bermehrten. Im Jahre 1702 wurde er als Professor nach Pabua berufen ; verlieg aber nach 16 Jahren biefen Lebeftubl. Er fegte bie Befdichte ber Universität Pabua fort, welche Pappabopole his sum Jahre 1740 gebracht batte. Sein Styl batte etwas Lacus nifches aber Elegantes, baber man feine Schriften mit Bergnugen las. Er murbe febr alt, und farb ben 25. August 1769.

Aachinger Waffer, ein Mineratwaffer, bas in ziemlicher Starte bei bem Dorfe Sachingen an ber Labn, nicht fern son Bieg entspringt. Es warb gegen die Mitte bes vorigen Jahrhungers entdeckt. Es ift gang tlar, entwickelt viele Luftblafen, ichmedet febr angenehm fäuerlich, geiftig, etwas falzig und erfrischend. Babea anffalzen, find nicht bier; bas Baffer wird nur versendet, und hale, fich pohl, haß, nachdem man haven nach dem Borgebirge ber gut

7

ten hoffnung berichick, und nach Jahren Alascen damit wieber nach Solland gebracht, es both nichts von seinem Gehalt verloren. Im Jahre 2803 wurden fiber 300,000 Artige versenbet. Es enthält nach Wuth in 1 Pfb. ju 16 Ungen luftsaur. mineral. Laugenfalz 30 Gr., Selenit 1 Er., Apchsalz 12 Gr., lufts. Bittererbe 3 Gr., luftsaure Ralkerde 3 Gr., lufts. Eisen 1 Gr., Luftsaure 36 J. kub. Roll. Es ift felglich ein alkalisch-salliches Stahlwasser. Borzüglich wirksam ift es in der Gicht, in langwierigen rheumatischenund katarrhalischen Jufallen, in Engbräfigkeit, Schleimbuften u. f. w. Außerbem gebraucht man dies Wasser woch zur Erquickung und Stärfung bei schwilter Sommerhise, und nach genoffenen hisigen Getranken. Mit Westen und Aucher schnet vor dem Berbrausen getrunken, bebt es die Muskel - und Nervenkräfte nach ges

babten Strapagen oder ausgeftanbener Site febr fcnell.

gagel, eine nieberlandifche familie, Die feit beinabe gwef Sabrhunderten ber Republit ber vereinigten Rieberlande eine Reibe murbiger Staatsmanner und Arieger geliefert hat. Seit 125 Jahren. bon 1670 - 1795, mar bie michtige Stelle eines Staatsfecretars bei ben Beneralkaaten fets einem Gliebe Diefer gamilie anbertraut. Diefe mar bagegen ihrer Seits feits Der oranifchen Partet ergeben, jeboch immer mit Rechtlichkeit und obne Nebenabfichten. Bir ffibren bier einige ber berühmteften Ditglieber biefer Ramilie auf. 1. Der große Abnherr Diefer berühmten Familie ift Caspar Jagel, geb. in Barlem 1629 und geft. 1688. Er befleibete bie anfehnlichken Graatspoften, und zeichnete fich insbefondere bei der Indafion Ludwigs XIV. burd Muth und Standhafrigfeit aus. Dit bem Chevalier Lemple legte er 1678 die Grundlagen des nimmeger Friedens. Bei den Unterbandlungen mit Kranfreich miberfand er allen Berfchrungefanten bes frang. Sefandten D'Avaur, und lebnte folg eine Summe von zwei Dillionen Franten ab, die ihm d'Abaux anbot, um ihn in bas Intereffe feines Bofs ju gleben. & a g e I & Eriumph mar die Erbebung Bilbelms des britten auf den englischen Ehron. Er war es, ber Bilbelms Manifeft bei diefer wichtigen Begebenheit entwarf, und vom Dem alles geleitet murbe. Er erlebte indeffen ben großen Erfole feiner Magregeln nicht, indem er, noch ehe die offizielle Nachricht Dom bollftanbigen Gelingen berfeiben eingegangen mar, farb. Er war unverheirathet geblieben, und hinterließ tein Bermbgen. Ueber feinen Charakter ist zu vergleichen, was Tempke, Bicquefort und Burnet gefagt haben. - 2. Frange Reffe Caspars, und Sohn Seinrich Sagels, mar, wie jener, Staatsfecretar Der Beneralftaaten. Er war geb. 1659 und ftarb 1746. Much Diefer mar ein großer Staatsmann. Er hatte einen trefflichen Biographen an Onno 3mier von Saren gefunden. Leider wurde biefe Biographie im Manufcript bet einer Teuersbrunft ein Raub ber Flammen. 3. Frant, geb. 1740 und geft. 1773. Auch er war Ctaatsfecretar. Grang Semfterbuid bat feine Lobidrift meifterhaft entworfen, und biefe findet fich im erften Banbe feiner Berte. - 4. Beinrich, geb. 1706 und geft. 1790. Er batte verzüglich an ber Erbebung Bilbelins IV. gur Statihalter Barbe im Jahr 1748 Ebeil. Er if ber Bater bes Generals Fagel, von bem mir unter 6. Einipes anfahren. — 5. Franz Nicolaus, auch ein Neffe Caspars, hat fic ben Ruhm eines großen Feldheren ermorben. Er trut 1672 in Dienft und farb 1718. Er war General ber Infanterfe im Dienfte der Generalkaaten und faiferlicher Telbmarfchall . Lieutenaut.

Er jeldnete fich in ber Schlacht bei Fleurus 1690 aus; die berühmte Bertheidigung von Mons im Jahr 1691 wurde von ihm befehligt; seisne sonstigen Waffenthaten zeigte er bep der Belagerung von Namur, — bei dem Feldug in Bortugal in demselben Jahre; bei den Feldugen in Flandern im Jahre 1711 und 1712, und bei den großen Schlachten von Namillies und Malplaquet. — 6. heinrich, ein Sohn heinrichs (4.), jest Gefandter des Khnigs der Niederlande in London. Er dat sich durch die treueste Anbänglichkeit an das Oranische Rous auch in den Zeiten des Unglücks ausgezeichnet, die wichtigken Posten bekleidet, und die schwerzisten Unterdandlungen geleitet. Im Jahr 1814 unterzeichnete er den Friedensschluß zwischen Großbritannien und den Niederlanden; ein Better von ibm, der Seues

rallieutenant Jagel, ift niederlandifder Gefandter in Paris.

Ratrifax (Ehomas, Lord), ber in England jur Beit ber burgers licen Rriege unter ber Regierung Carls bed Erften eine Debeutenbe Rolle (pielte, und endlich Beneral ber Parlamentstruppen murbe, war im 3. 1612 geboren. Er ftubirte in Cambridge, und, von Natur Eriegerifc, biente er nach vollendeten Studien als Freiwilliger in Solland unter Boragio Lord Bere, um den Baffendienft ju lernen. Bet feiner Rudfebr nach England faßte er eine außerordentliche Abneis gung gegen Carl 1. Go wie biefer garft ben Berfuch machte, jur Bewachung feiner Perfon ein Corps zu werben, erbielt Sairfar bom feiner Partei ben Auftrag, bem Rhnige eine Betition gegen biefe, Dagregel ju übergeben. Carl vermied Die Selegenheit fie anzunebmen, allein Fairfax mar fo bebarrlich, eine folde aufzusuchen, daß er fie endlich dem Könige im freien Relde und Angelichts von bunderts taufend Menichen auf den Sattelfnopf feines Pferdes leate. Rurg barauf, als der Bürgerkrieg ausbrach, erhielt er bom Parlament eine Steffe als General der Reiterei. Er zeichnete fich auf diesem Dofen burd Capferteit, Rlugheit und Thatigfeit aus. Im J. 1645 wurde er bom Parlamente jum Nachfolger bes Brafen Effer ermablt, als biefet bas Commando perloren batte. Bugleich murde ibm Eromwell mit bem Sitel eines Benerallieutenants, beigegeben. Er erbielt Bollmacht, alle Generale unter feinem Befehle ju ernene men, und gieng im April nach Binbfor, wo er die neue Armee des Parlamente organisiren wollte. Allein Eromwell hatte einen fole den Ginfluß auf ibn gewonnen, daß er alles bei ibm burchfeben Fonnte. Daber banbelte auch biefer eigentlich unter bem Ramen von Der Ranig mar bon Orford im Anjuge. Den 14. Juni kam es zwifden ihnen jur Schlacht. Carl wurde gefchlagen und jog fic nach Bales jurud. Fairfax unterwarf fich in fursem alles meklich bon London gelegene Land, jog dann nach Caden, und blofirte Ereter. Er mar fiberall fiegreich, und begab fich endlich bor Orford, wo eine betrachtliche Befahung fand, die bem Abnige noch ergeben mar. Der Ronig felbft entschlapfte berfleibet aus ber Stadt, um fic ben Schottlandern in Die Arme gu merfen. Orford fapitulirte und Carl I. hatte teine Armee und feinen feften Dlag mehr in England. Als Kairfax in London angekommen war, dankte ihm bas Barlament burch eine Deputation, allein er batte taum Beit gehabt, ho ju erbolen, als er ben Auftrag erhielt, die 200,000 Pfund Stere ling ju efcortiren, melde bas englische Barlament ber Armee bot Schotitand für die Andlieferung ber Perfon bes Ronigs gab. Den 30. Januar 1646 murbe Carl I. ben Commiffaren bes Barlamente

ieben. Kalefar begegnete bem Monarchen mit vieler Achtung. biefer mar mit ibm jufrieben. Das Parlament batte ibn jum eral ber Armee ernannt, welche man noch beibehalten murbe, man wollte einen Cheil berabidieben, und ben Reft nach Ir-fchiden- Die Eruppen waren biefer Dagregel nicht geneigt, fie dadurch ju verlieren fürchteten. Erommell benutte biefen Band und fucte bie Armee gur Empbrung gegen bas Parlament Rerleiten. Fairfar bemertte biefes taum, als er auch fab, baff eine vollige Anarchie eintreten werbe; er befchloß baber ju redren. Allein bie Subrer bes Seeres mußten bie Ausführung es Entidluffes gu verhindern. Dun gab er fich ben Dagregein , bie man ergriff, Die Dacht bes Barlaments ju fturgen. Er gegen Befehl beffelben miumphirend in London ein, und erfuhr ; balb, bag ber Ronig mit Gewalt von Soldenby entfabrt mor-. Er eilte baber, benfelben ben Cambridge aufzusuchen, und beg fich gegen ibn mit ber graften Achtung. Er hatte ibn gern ettet, allein Eromwell beberrichte ibn und bie Umftanbe. Er mte Carls hinrichtung nicht verhindern. Dach bes Rhnigs Lobe jannte man, ihn jum Befehlshaber ber Eruppen in England und land; allein bei ber Erpedition, welche das Parlament gegen hottland verhatte, meil es fich für Carl II. erftarte, weigerte er fich bienen. So erbielt Eromwell den Oberbefehl. Sairfar febnlichfter unfc mar bie Blebereinfenung ber fonigl. Familie , auch verfucte ffe thatig ju bemirten. Er brachte ju bem Ende felbft ein Beet fammen, machte fich jum Deifter von Dort und erfchien noch einmal f ber Babne ber Belt. Er murbe von ber Graffchaft Port jum eputirten im berftellenden Barlamente gewählt, und nach Saag fandt, um Carl II. gu verantaffen, fo fonell als moglich bie Ausubig feines foniglichen Umts ju übernehmen. Dach Auflofung Diefes arlamente begab er fich wieder auf feine Guter, und brachte ben Reft ines Lebens in Rube ju. Er farb ben 22. Febr. 1671. Seine Liebe ben Biffenfcaften bat er auch burd mebrere Schriften, worunter e Denfwurdigfeiten feines Lebens finb, bemabrt.

Faria De Coufa (Mangel), ein berühmter cafillauifder Beichtidreiber und Dichter, murde geboren ju Guto in Portugal, im doope einer alten und erlauchten Familie. Er verrieth febr fras ltig bedeutende Calente, und icon im gen Jahre fandte ihn fein ater auf die Universität zu Braga, wo er große Fortschrifte in prachen und in der Philosophie machte. Im zaten Jahre trat er gabalier in die Dienke des Bifchofs von Oporto, und bifte fich unter beffen Leitung weiter in ben Wiffenschaften aus. Die ebe gu einer jungen Schonbeit entfaltete bier fein bichterifches Laat, und er befang sie unter bem Namen Albania. Er bermählte 6 mit ibr 1618, und ging nach Madrib. Allein er tonnte hier fein lud nicht finden, und fehrte nach Portugal gurud. Er befucte 6 Rom, und erwarb fic bie Aufmertfamfeit bes Dapftes Urn VIII. und aller Gelehrten, die ihn umgaben, burch feine aus-breiteten Renniniffe. Nach Madrib zurückgefehrt, widmete er fich ngig ben Biffenschaften, und arbeitete fo anhaltenb, bag er fic ibft ben Cob baburd jugg. Er farb im Soffen Jahre feines Al ts. Unter feinen Schriften geichneten fich aus: Discursos morales politicos. 2. Vol. Madrid 1623 unb 1626. - Comentarios, bre la Lusiada. Mad. 1639. 2 Vol. Fol. - Epitome de les

Historias Portuguesas — und dann el Asia, el Europa, el Africa und el America l'ortuguesa, jedes ein bejonderes Werf, wovon jedoch das lette nicht gedruckt worden. Auch eine Sammlung von Gedichten unter dem Eitel: Fuente de Aganipe, rimas varias. 1644. 46. (Liganippens Quelle), ist von ihm vorbanden. Sein Styl ist rein und

fraftig, und feine Darftellung voll dichterifchen Lebens.

Farnefe, ein berühmtes italienifches Fürftenbaus, beffen Gemealogie feit der Mitte Des 13ten Jahrhunderts befannt ift. Es befaß Damals das Schloß Farneto bei Orvieto und lieferte der Atrebe und der Republick Florens mehrere ausgezeichnete Geerführer, namentlid Dietro garnefe (+ 1363), bem die florentiner einen grofen Sieg über die Difuner verdantten. Pabft Paul III., ein geborner garnefe, verlied feinem Saufe in der erften Salfte bes ibten Jahrhunderts die Sobelterechte über Parma und Piacenja, beffen erfter Gerjog Pietro Luigi &., ein Sohn des Papftes Paul III. war. Paul III. der auf Elemens VII. folgte, betrieb Die Erbobung feiner gamilie mit leibenfchaftlichem Gifer. Dicht nur Dietro Luigt, fondern auch Deffent fünf Gbbne, murden auf bas berrlichte von ibm verforgt; vor allen aber ließ er fich die Befordesung Pietre Luigi's angelegen fenn, eines von allen Laftern gebrande markten Benfchen, ber als folder foon ben Lefern des Benbenute Cellini befannt sepn wird. Paul III. suchte für ihn von Carl V. bas Bergogthum Mailand ju erhalten, um welches ber Raffer und Arankreich damals ftritten. Da er indeß die ungebeuerften Gummen bergebens bot, fo befotog er, die Staaten von Parma und Biacenja, Die Julius II. von ben Maplandern erobert batte, in ein Bergogthum gu vermandeln, melches er im August 1545 feinem Cohne übergab. Bietre Luigi ließ fich in Piacenga' nieder, wo er eine Citadelle an-Legte, und feine tyrannifche Regierung mit allerlei Befdrantungen und Diffandlungen des vorbin freien Abels feiner neuen Staaten begann. Als das Daag ber Graufamteiten immer bober flieg, erhaben fich, im Einverftandniffe mit Berdinand von Gonjaga, Statthalter ju Dailand, die Saupter Der abligen Familien. Sieben und dreifig Berfcworne begaben fich (10. Sept. 1547) unter dem Bormande, dem Berjoge aufzuwarten, in die Citabelle und bemachtigten fich ber Bugange. Siovanni Anguiffola brang in bas Bimmer bes Bergogs, ber, bon ben feublichten Rranfbeiten entnerpt, teinen Biberfand ju leiften permochte, und unter dem Dolche feines Begners fiel. Ale Ottaviv Karnefe, ber Cohn und Nachfolger Dietro Luigi's, Die Nachricht pom Lobe feines Baters erhielt, befand er fich bei Paul III. in Berugia. Zugleich erfuhr er, daß Gonjaga im Ramen bes Raifers Blacenja befest und Abstellung aller Befchwerden verfprocen babe. Bwar ertiarte fic Parma für Ottabis, ber fich auch mit einer papftichen Armee borthin begab, aftein er fühlte fich jum Angriffe von Biacenta gu fomad, und mußte mit Gonjaga einen Baffenftillfand follefen, indeß er sich um den Schutz Frankreichs bewarb. Durch ben Lod Pauls III. (1549) schien Octavio, fast aller seiner Staaten besaubt, ohne Rettung verforen, boch ber Dachfolger feines Großvaters, Julius III. verschaffte ibm, aus Anbanglichfeit an bas Farnefifche Saus, 1550 bas Bergegthum Barma wieber und ermablie ibn jum Bonfaloniere ber Rirche. Allein ein Banbnig, welches er batb barauf mit Beinrich H. von Franfreich fchiof, jog ihm ben Unwillen bes Raifers und Papfics ju, er gerieth abermale in große Bebrangnif;

aus welcher nach zwei Jahren ein ehrenvollet Bergleich ihn erlbste. Die Dem Baufe Defferreich fohnten ihn Die Berdienfte feiner Gemablin Dargarethe und feines Sohnes Aleffandro um die fpanifche Mongroie wieber aus. Margaretha, bie als Statthalterin in ben Rieberlanden mis meifer Makigung regiert, aber 1567 bem Bergog Alba batte meichen muffen, befuchte ibren Gemabl, mit bem fie nur wenig jufammen gelebt, in Parma und jog fich bann nach Abrugge gurftet, we fie 1586 farb. In demfelben Jahre ftarb auch Ottavie, nachbem er breifig Jahre eines ungeftorten Friedens genoffen und ihn benunt hatte, alle mabrend der borigen Regierungen eingeriffene Unordnungen ju verbeffern, und bas Slud feiner Unterthanen zu befordern, bei welchen er ein gefennetes Anbenten binterließ. 3bm folgte fein und Margarethens attefter Cobn. Mieffanbro garnefe, als britter Bergog von Baema und Biacenja, und General Bhilipps II. in Flandern. Ale Rind begleitete er feine Dutger borthin, wo er bereits in feinem jehnten Jahre fich mit Maria, eines Richte Ranige Johann von Vortugal, vermabite. Reigung, Muth, Gegenwart bes Gelftes und Starte bes Abroers befimmten ibn ju ben Baffen. Die erften Proben feiner Lapfertelt leste erunter Don Juan b'Autria in ber Ceefchlacht bei Lepanto ab. 3m Jahr 1577 rief ibn Philipp II. aus Abrusto, mo er fich bet feiner Mutter befand, um bem Don Juan Die fpanifchen Eruppen wieder guguführen, Die Diefer aus glandern batte jurudiciden muffen. Aleffandro fand ibn dort febr fomach und frant, auch erfolgte fein Cob mirflich im nachften Jahre. Indeß fanden die fpanifchen Angelegenbeiten febr folecht und Die Insurgenten gewannen allenthalben die Oberhand. Aleffandra wurde nun Statthalter, gemann Daftricht und andere Stabte jurad, und ließ fich mit ben Infurgenten in Unterhandlungen ein, wobei es ihm gelang, Die tatholifchen Unterthanen mit Philipp It ju verfidenen, indes fich die protestantifchen burch die utrechter Union unter einander verbanden, und im Bering von Anjou, einem Bruder Seinrichs III. von Frankreich, einen neuen Bertheibiger berbeiriefen. Diefer ericbien mit 25,000 Monn; bei allen Gelegenbeiten aber trug Aleffandro Siege und Bortheile über ibn Davon. Mitten unter Diefen Eriumphen erhielt er bie Radricht som Lobe feines Baters. Um lent, Die Regierung feiner Staaten angutreten, verlangte er ben Abschied aus spanischen Dienken, erhielt ihn aber nicht, fondern sette ben Rrieg in Flanbern fort, und fabe bas Land, beffen Bergog er gea worden war, nie mehr wieder. Das Gifte Der Riedertande, Die fich fowerlich lange gegen einen fo tapfern, telentoollen und ebelmutbigen Belbheren behauptet batten, maren die frangbiifden Bargerfriege." Alessandrs ruckte in Frankreich ein, um Seinrich W. zu nbibigen, bie Belagerung von Paris aufjuheben, Bas ibm, ohne eine Schlacht ju Stefern, gelang. Babrend feiner Abmefenheit batte Moris von Rafe fan in den Mlederlanden viele Bortheile gewonnen, allein nicht nur ibm, fondern auch Beinrich IV. fand Meffanbro mit obenein unrubis gen und folecht befolbeten Eruppen flegreich entgegen; ben lestern smang er noch bie Bejagerung von Rouen aufzubeben. Bei ber Radkehr von diefem Keidzuge erhielt er 1592 vor Caudebec eine Wundo am Arme, beren Bernachlaffigung ibm ben Est ju Arras, im fiebenundviergiaften Lebensjabro, jujos. Ihm folgre als Bergog von Bar-ma fein altefter Gobn Ranugis I., ber teine von ben glangenbem Eugenden feines Baters befaß, fonbern finfter, frenge, babfüchtig und mistrauifd mar. Die Unjufrtebenbeib bet Abels mit feiner Regie

rung brrantafte ibn, ben Sauptern ber angefebenken Samilien eine Berschworung anzudichten, ihnen beimlich ben Arocef machen, fie hinrichten (19. Dai, 1612) und ihre Gater einziehen ju laffen. Dies fes unerborte Berfahren emporte viele italienifche Murken, und nur der Lod bes aufgebrachteften, des Bergogs Bincenge Sonjaga von Bantua, verhinderte den Ausbruch eines Rrieges. Seinen natürlischen Cobn Ottavio, der die Liebe des Bolles befaß, ließ er in einem schrecklichen Rerker unbarmberzig verschmachten. Er selbst ftarb 1622, Ungeachtet der Robigfeit feines Charafters zeigte er Gefcmad für Wiffenschaften und Runke; auch murbe unter feiner Regierung bas berühmte Theater ju Parma nach bem Mufter ber Alten bon Job. Bapt, Aleotti erbaut. Gein Gobn und Nachfolger, Oboardo J. (geft. 1646) befaß viel Talent jur Satire, große Beredtsamkeit, aber noch meht Dunkel und Gigenliebe. Ein Bang ju Abenteuern und bie Gitelleit auch in den Waffen glangen ju wollen, verwickele ihn in Rriege mit ben Spaniern und mit Pabft Urban VIII., bem er große Summen foul-Dig mar. Geine abermaßige Beleibtheit, Die er auch auf feine Rinber vererbte, machte ihn jum Rriegemefen faft gang ungefdict, wie leibene fcaftlich er es auch liebte. Nicht fo graufam wie fein Grofbater, auch wicht fo voll Dunfel wie fein Bater, mar ber nun folgende Ranugio II. (geft. 1694), aber fomach, und baufig ein Spielball unmardiger Banftlinge. Giner von biefen, Ramens Gobefrot, benter aus einem frangbuiden Sprachlebrer jum erften Minifter und Marchele umgefcafe fen batte, ließ den neuen Bifcof von Caftro ermorden, den Karnefe nicht anertennen wollte. Soche entruftet barüber lief Dapft Innoceng X. Cafrofchleifen, und Godefroi, der fich von den papftlichen Eruppen folagen ließ, verlor endlich die Bunft feines herrn, und bei feiner Rudfehr Guter und Leben. Der altefte Gobn Ranusio's, Odoards, wurde fo diet, daß er erfticte. Bon zwei noch abrigen Sbhnen, Francesco und Antonio, folgte guerft France (co S. (geft. 1727), beffen ungeheure Dice auch teine Soffnung gu einem Nachfolger geftattete. Philipp V. von Spanien belrathete inbeffen Elifabeth garne fe, eine Bochter bes erftice-ten Obearbo und Richte bes Beriogs Francefce. Da man bie Sinberlofigleit bes legtern voraus fab, fo befoloffen bie erften Dachte Eus ropa's, daß ein Cobn Philipps V. und Glifabeths, ber nicht Ronig von Spanien würde, die Farnefischen Befigthumer erben sollte. Auf Diefe Beife fielen fie bem Saufe Bourbon ju. Auf Francefco &., Det fich alle biefe Anordnungen gefallen laffen mußte, ohne babei befragt ju werden, folgte fein Bruber Antonio &., ber achte Beriog bon Parma (geft 1731). Auch er blieb feines Alters und feiner Beleibtbeit wegen ohne Rinder, und hatte mabrend feiner gangen Regierung unaufhörlich Schmach und Demuthigungen gu befteben. Er farb ende lich, und fogleich wurben Parma und Diacenia von 6000 Cpaniern far Don Carlos in Befig genommen.

Farili, Don Sonzalo D [o Farnili]) fpanischer Generallieutemant und iest aus seinem Baterlande von Ferdinand VII. proscribirt in Paris im Privatkande lebend, ift 1752 in Havannah geboren. Er trat 1766 in f. spanische Dienste, zeichnete sich durch Edient und Kapferkeit aus, namentlich bei der Belagerung von Gibraltar, und ward hach Berlin geschick, um bie in jener Beit bewunderte preudsische Kakisk zu studien. Dann war er Borsteher der f. span. Mie litär-Academien zu Puerto de S. Maria, und murde in dem Keldzuge don 1795 bei der Armee von Catalonien Chef des Generals Bald, f. geid.

ibs. Rach bem Frieden mit der frang. Republif machte er eine wif nicafilice Reife faft durch gang Europa, und murde dann 1807, als apoleons argliftige Politie die fpanischen Linientruppen aus ihrem atetlande megjog, befehligt, eine Divilion berfelben nach Coscana ju bren. Die Revolucion von Aranjuez fand ibn wieder als spanischen riegeminifter. Er ergab fic ber Cache Rerbinande VII. und Der ationallebre mit Enthuftasmus und miderfeste fich Darats Anmafe ngen mit Nachdruck. Gang veranderte Berbattniffe beftimmten ibn deß bald barauf, fich der neuen Ordnung der Dinge anjuschließen, id die Stelle eines Briegeminifters unter Joseph angunehmen. Ex bielt diefen Doften bis jur Schlacht von Bittoria. Nach dem Eratt von Balengan rechtfertigte er fich mit Coelmuth und Charafterfarte gen Terdinand VII., indem er ibm und bem Baterlande feine Dienfte ibot, über die Mutive feiner Laufbahn in den Revolutionsjahren. llein Ferdinand blieb unerbittlich und O Farill murde durch ein Conmaxia'u ribeil der fogenannten Centraliunta für einen Baterlandsverther erfiart und guen Code verurtheilt. Er gab bierauf in Bereinis ng mit A; an ja eine merkwurdige Rechtfertigungefdrift beraus.

Fauche Borel (Louis), ein in ber Geschichte ber franz. Revotion sehr bekannt gewordener Intrigant, oder wie er seibst und
toere wollen, ein sehr eistiger Anhänger der Bourbons, der sein
nzes Leben ihrem Dienste geweiht hat, aber von ihnen mit Undant
lohnt worden, und jest von einer mäßigen Bension in London, lebt,
e ihm die enzilische Regierung reichen läßt. Er ist in Neuschatel
62 geboren. Auch hat er sich seiner Sehurt als preußischer Unteran oft bedienen mussen, um aus den Berlegenheiten und personlien Arresten befreit zu werden, in die ihn seine Reckbeit oder sein
ifer sich die genommene Partei gesührt hatte. Er besaß in Reusatel bis 1795 eine Buchruckerei, wurde als ein gestreicher und
ternehmender Mensch bemerkt und von dem Prinzen Condè geaucht, Diche grü in das Interesse der Bourbons zu ziehen. Dies
tte viele Jahre lang dauernde Intriguen mit Pichegrü, Morean,
arras, Antragues, Pulsape, Perlet und anderen Einstuß habenden

rfonen jur Folge, benen wir bier nicht folgen mbgen, und bie ne Erfolg fur die Bourbons geblieben fepn murben, wenn nicht .

bere Ursachen ihre endliche Reftauration herbeigeführt hatten. Fau vel, Eurespondent des französischen Nationalinstituts, ist Kunster vortheilhaft bekannt durch seine Zeichnungen von den knützen Denkmälern Griechenlands, die er auf seiner ersten Reise. d der Lebante im J. 1780, und auf seiner zweiten im Jahr 1787, tworfen hatte. Zugleich bewährten ihn seine Nachforschungen als ien wackern Alterthumskenner. Die Regierung ernannte ihn daber 83 kum Consul in Athen, wo er noch jest in allgemeiner Achtung is. Alle ausgezeichnete Reisenbe, die diese Laub besuchten, wird Eizin, Chateaubriand, Evelerell, Avramiotti, Aberdeen, Barsoldy u. A. erkennen den Siser bankbar an, mit welchem Kouvel sierch seinen Rath und Sinssus unterstützte. Die Denkschiften dieses instates, der Athen genauer kennt, als irgend ein Variser sein Bars, sind noch nicht gebruckt. Man verdankt ihm wichtige Entdeckung, nüber die Lage von Olympia, die Ebene von Warathan, das rabmal des Ehemistokies u. s. w. Das iberühmte Habretief der Anglenden, das Innere des Parthenon u. g. m. sind nach Kaye

pel's Beidnungen in dem Museum von Filbol, in ber Galerie anfique und in andern Berten in Rupfer geftochen. Er arbeitet jest

an einer Voyage pittoresque de la Grèce.

gavier, ein berühmter frangofifcher Publicift und Diplomatie fer, murbe geboren ju Couloufe im Anfange bes isten Jahrhun-berts, und folgte im funf und zwanzigften Jahre feinem Bater, in ber Stelle eines Generalfecretars der Stande von Languedoc; allein Die Ausschweifungen feiner Jugend nothigten ibn, Diefe eben fo ehrene bolle als einträgliche Stelle ju berfaufen. Bezwungen fich mit ben Biffenschaften ju beschäftigen, ftudimte er besonders Geschichte und Politif; und ba er ein außerordentliches Bedachtniß befaß, erwarb er fich febr bald eine volltommene Renntnig der Trattaten, Alliancen, ber Benealogie, ber Rechte und Anfpruche aller regierenden Saupter. Bum Secretar bes herrn be la Chetardie, Befandten am Turiner Sofe ernannt, erweiterte er unter Anleitung biefes gefchickten Diplomaten nicht nur feine Renntniffe, fondern murbe auch in bie Gebeima niffe ber alten europäischen Politik eingeweihe. Nach Chetardie's Sode wurde er bon D'Argenfon ausgezeichnet, für ben er mit feltepem Calente mehrere bochft bedeutende Denefdriften arbeitete. Auch ber Minifter leiftete ihm wichtige Dienfte, und voll Bertrauen auf feinen Batriotismus enthüllte er ibm bas ganze alte Syftem ber franabfifden Politie gegen bie andern enropaifden Dachte. Diefe Dite theilung erfüllte gavier's gange Seele; auch berfaßte er nach Argens fon's Anweisung ein Memorie, unter dem Litel Reflexions contre le traite de 1756 (swiften Frantreich und Defterreich). Diefe Schrift ift eine ber beften aber die Diplomatit jener Beit, und noch jest für alle Staatsmanner febr wichtig. Er machte fich bamit aber biel Beinde und als b'argenfon bas Minifterium verließ, tannte auch Fabier feine Stelle nicht behalten. Er erhielt nun verschiedene gebeime Sendungen nad Spanien und Rufland unter bem Minifterium bon Choifeul. Der Graf Broglio, ber bamale auf Ludwige XV. Befehl mit ben Gefandten granfreichs im Austande einen geheimen Briefwechfel führen mußte, trug ihm bie Abfaffung mehrerer Dentforiften auf, worin er feine tiefen Renniniffe entfaltete. Favier gerieth daben in große Gefahren, weil er dem Monarchen felbft gegen Die Minifter biente. Er mußte baber aus Frankreich flieben. Solland lernte er ben Bringen Seinrich ban Breugen fennen, bem er wichtige Erbfinungen über feine biplomatifchen Missionen machte. Allein bie Rudfehr nach Frankreich konnte er nicht für fich geminmen, felbft im Auslande verfolgte ibn der Saf der Dachte, gegen bie er gefchrieben hatte. Er murbe fagar unter bem Bormande einer Berfcmbrung in Samburg ergriffen, und ale ein Storer bes Friebene von Europa nach Paris gebracht. Gein Briefmechfel mit dem Pringen Beinrich van Preufen murde für ftrafbar erflart und er in bie Baftille. gefest, wo er mehrere Jahre fas. Muf bes Grafen von Broglio Bermenden erhielt er endlich feine Freiheit, allein er lebte min ohne Anftetlung bloß bon ben Früchten feiner Salente. Er fcbrieb Denffcbriften über Die Angelegenheiten ber Beit, und erft bei Ludwigs XVI. Ehrone befteigung erhielt er eine Penfion von 2000 Chalern. Er farb ju Paris. ben 2. April 3784. Segar bat einen Cheil feiner Schriften aefame melt und unter bem Litel : Politique de tous les cabinets de l'Europe in 3 Banden berauegegeben (1802). + Sellenberg (Ph. Eman. D.). Die Anftalten gu Boling

umfaffen gegenwärtig: 1. eine Dufter. Landwirthichaft, bie son Zellenberg feibft betrieben, einen funffachen Ertrag giebt. Gie vereimigt alles, was man in der gandwirthicaft nütliches entdect bat. 2. eine Ber fuchs. Wirthichaft, mo gelder ju den taglicen Berfuchsarbeiten, jum Unterrichte junger Landwirthe, Die aus allen Segenden Europa's nach Sofmpl fommen, bestimmt find; 3. eine Rabrit far Aderbau - Inftrumente; eine Werkfaatt jur Werbollfommnung ber medanifden Werfjeuge bes Aderbau's, nebft einer Induftriefoule für die Armen, welche bier, jeder nach feiner Rabigfeit, das Rimmer., Lifchler., Drechsler., Bagner., Buffcmieber, Schloffer., Siefer., Schumacher. und Schneiberhandwert lernen; Sprechen, Schreiben, Bablen, Deffen und Beidnen find die Elemente des Judufrieunterrichte; 5. eine Den [ions fa ule für junge Leute bom Stand (von 8 - 20 Jahren), die alles umfaßt, was jur boberen Bildung erforderlich ift; 6. eine theoretifch-praftifche Acerbau-Lebran faltz 7. eine Normalfoule, welche im Sommer Die Schullebrer aus ben verfchiebenen Cantouen ber Comeis vereinigte, feit vier Jahren aber nicht mehr in Chatigtelt ift. Doch bilden fich in Gofwyl viele junge Anslander, jum Cheil quf Roften ihrer Regierungen, ju Lehrern ber Jugend nad Rellenberge Methode. Alle Diefe Anftalten machen ein Ganjes und unterftugen fich gegenfeitig. Gie find verbunden burch ben bb-beren Zwed, alle Stande jur humanitat ju vereinigen, und zwar jeden in feiner Sphare, die der Ibgling eben fomobl geiftig als fittlich begreifen lernt. Daber foll berfelbe Beift gegenfeitiger Achtung und des gemeinschaftlichen Strebens nach Beredlung alle durchdringen, Lehre und Ausabung aber jeden für feine Bestimmung reifer machen, b. b. geiftig fraftiger, phyfifch farter, fittlich ebler, burgerlich brauche barer. Die Bafis ift Religivitat, Entwickelung des Nachdenkons, Bildung bes Gefühls (i. B. burch Gefang und Rufik), und Gewöhnung an Ordnung, Bleif und Dafigfeit find die Regeln, nach melden aller Unterricht und jede Arbeit angegronet wird. Außer Beren Bellenberg arbeiten in ben Anftalten ju Sofwyl 22 Lebrer, barunter Derr Bobrit, ein junger Mann bon feltner Sabigfeit. Bon einem Eburme aus, ber bie gange Gegend beberricht, tann Berr Feltenberg alles überfeben, und fogleich mittelft eines Eprachrobes überall bin Die Abthigen Befehle erthellen. Damit die Anftalt auch nach feinem Sobe fortbaure, bat herr Fellenberg eine immermabrenbe Commife fion von brei ordentlichen Mitgliebern und vier Stellvertretern gut Bollgleberin feines Teftamente ju Gunften ber Armenfchule, ernannt. Auf Befehl bes Raifers von Rufland, erftattete im Oct. 1814, ber Braf Capo D'Aftria an ibn einen Bericht über die bofweler Anfalt: und ber Monard überfanbie an Fellenberg ben St. Bladimir-Orden Dierter Claffe, mit einem beifälligen Schreiben. Auch lagt er mehrere junge Ruffen und Bolen baleibft ju Lehrern und Landwirthen bit ben. Man vergl, in ber Bibl beitannique bie Briefe bes herrn D. Rellenberg an Beren Charles Bictet von Benf im Rov. und Dec. 1807, und Beren Bictet's Brief ebendaf. Letterer bat auch Rellenberg's Blide auf ben Aderbau in ber Schweis und Die Mittel ibn zu vervollkommnen ins Franghlifche überfent. Rerner pergl. man die Berichte über die Anftalten ju Sofmul von bem Land. ammann ber Schweis, bon einem Commiffar bes Konigs von Birtemberg, non Chanannes an die Agriculturgefellichaft bes Baatlandes, bem Grafen Capo b'Ifria, und ben von Rengaer,

im Namen ber zur Untersuchung der Armenschile zu Sofwol, von ber Regierung niedergefesten Unterfuchungscommiffion, 1815. G. ferner Sofmanns Reife nach Sofmol, in Auftrag per gurfin con Schwarge burg - Rudolftade, mit Bemerkungen vom Staatsrath Ebaer. Ueber Diefe Sorift bat Rellen bergebenfalls Bemerkungen bekannt gemach, in Chaer's Annalen der Landwirthichaft und in den Blattern von Sofmpl. Die felt 1803 beftweise erschienen und. Ueber die Lebrm erboden in Sofwol, welche auf Deftalvil's Grundfagen beruhen, febe man außer Den angeführten Schriften, insbefondere ben Bericht ber Berren Rungli und Betfd, Mitaljeder ber Regierung bes Cantons St. Sallen, welche in Auftrag berfelben tin ganges Jahr ben Unterricht in Sofmyl benbachtet baben; ferner Jallien's Précis sur les Instituts, d'Education de M. de Fellenberg. Paris 1817.

fer binand I. (vorber IV.), Ronig beiber Sicilien (von Bourbon, Infant von Spanien), dritter Cobn Carle III. von Spanien und der Prinzefun Amalie von Sachfen, geb. den 12. Jan. 1751. Er war noch minderjährig, als ihm fein Bater, der das Konigreich Spanien erbte (1759), den Thron von Neapel überließ. Er ward investirt ju Rom ben 3. Febr. 1760, und übernahm die Regierung selbst ez. Jan. 1767. Seine und feines altern Bruders (Carls IV. K. von Spanien) Erziebung hatte der Pring von Santo Nicanbro geleitet, ein rechtichaffener Dann, aber von befdrantter Ginficht, baber aud Ferdinand, obwohl nicht ohne glückliche Anlagen, febr unwiffend blieb, und fich fpaterbin vergnügenden Berkreuungen, Jagd, Fischang u. f. w. gang überließ. (Bergl. Düclos: Voyago d'Italio.) Als Kind aus Berte Ferdinand viel Liebe für bas Bolk; auf feinen Spaziergangen verweilte er oft mitten unter Rnaben feines Alters, plauderte mit ihnen, gab ihnen Beib, und lud fie ein, ihn ju befuchen. Un Sefttagen ergonten ibn Die Spiele einiger Rinder ber Laggaroni, und et ließ feine liebe Cameraden, wie er fie nannte, gut bewirtben. Gin folder Knabe gemann fogur feine Freundschaft, und er forgte fur Deffen Blad. Go mard Ferdinand ber Liebling bes Bolts. Als Carl III. den Ehron von Spanien beftieg, ernannte er st Reapel einen Regentschafterath, unter dem Borfis des berühmten Marquis Canticci, chemale Prof. Der Rechte ju Difa. 3m 3. 1768 vermaste fich Ferdinand mit Marte Caroline, Bochter Der Raiferin Maria Eberefia (ft. gu Begendorf bei Bien 8. Gept. 1814), aus melder Che noch 4 Rinder leben. Diefe geiftvolle und liebenswarblat Zurftin erlangte bald auf Ferbinand einen entschiedenen Einfluß. Un Der Gripe ber Bermaltung fant bamale noch ber erfte Minifter & amuecl. Diefer ichaffte 1769 ben Lehntribut des weißen Zelters, bem ber Papft bieber jabrlich erhalten batte, ab, verlor aber die Gnade Carls III. v. Spanien, und nahm 1777 feinen Abichied. An feine Stelle trat ber Marquis be la Sambuca. Jest wibmete ber Ro-nig, von feiner Gemablin baja aufgeforbert, feine Belt bfter ben Reglerungegeschäften, und zeinte viel Berechtigkeitefinn; doch that er nichts ohne ben Rath ber Abnigin. La Sambuca fucte baber ben Rania burd eine foone Englanderin, Die in Reavel mit einem Rransofen (Goubar) verheirathet mar, von feiner Gemablin abzugiebn z allein die Ronigin bemerkte dies, und 5. und Mad. Goudar murden aus Meapel verbannt. Seitbem flieg bie Racht ber Rbnigin, und In Sambuca, ber von ibr in einem aufgefangenen Briefe bem Da+

1

briber Cabinet eine ungunftige Schilderung gemacht batte, mußte fic 1784 in feine Baterftadt Balermo juruditehn. Run murbe der Rite ter Acton fein Rachfolger. Diefer folgte gang bem Willen der St. nigin, und bas Cabinet von Madrib verlor allen Ginfluß auf bas bon Reapel, welches fich mehr an Defterreich und England anschlof. Doch bald jog die frang. Revolution Reapel in ihre Wirbel binein. Als namlich auf das Berlangen der franz. Regierung, alle Berbindung mit England abzubrechen; Der Sof von Neapel fdmantte, erfdien Eq Louche mit einer frang. Escabre vor ber Sauptftadt, und nothigte ben Minifter Acton, Die vorgeschriebenen Bedingungen anzunehmen. Allein nad Ludwigs XVI. Tode trat Meapel ju der Coalition gegen Frankreich, und Ferdinand nahm von 1793 - 1796 an dem allgemeinen Kriege wider Daffelbe Theil. Dach zwei Friedensjahren machte ihn Relfons Steg bei Abufir abermals ju einem Feinde Frankreichs, welches aber nach den Miederlagen der Neapolitaner unter Mack fic des gangen Ronigreichs bemachtigte (23. Jan. 1799), und die parthenopeifche Republit proflamirte. Der Sof nebft Acton und der Lady Samilton, der Kreundin der Ronigin, batte fich bereits ben 24. Dec. 1798 bon Reavel nach Balermo geftlichtet. Doch fcon ben 21. Juni 1799 fiel Die Sauptftadt wieder in Die Bewalt der Ropaliften . Armee, die der Card. Ruffo anführte. Der Ronig feste nun eine Staatsjuffa nieder, welche bis jum Dec. beff. J. eine Menge Anbanger der Republik binrichten ließ. Erft im Jan. 1806 Tehrte der Sof von Palermo nach Reapel jurud, und Spanien folog mit bem erften Conful einen Bertrag, burch welchen bie Integritat bes Abnigreichs beiber Sicilien gefichert murbe. Deffen ungeachtet mußte Ferdinand in dem Frieden mit Frankreich (Floreng, 28. Marg 1801) ben State begli Prefidj u. f. w. abtreten und frang. Eruppen in feinem Ronigreich aufnehmen, auch in bem Reuttalitatebertrage bos 1805 verfprechen, ben Eruppen ber friegführenden Dachte feine Lans bung ju geftatten. Als nun gleichwohl im Rov. 1805 eine ruffifc. englische Flotte bor Reapel erschienen war und 12,000 Mann Ruffent gelandet hatte, fo ließ Napoleon, der in diesem Schritte eine treu-lose Theilnahme Neapels an den Feindseligkeiten gegen Frankreich erblicte, bas Land von feinen Seeren befegen, und nbtbigte 1806 Die tonigliche gamilie, nach Sicilien überzuschiffen. Bier mußte fic Berdinand mit Gulfe ber Englander ju bebaupten, jog fich jedoch; Da feine Gemablin mit ben Englandern entzweit war, 1809 auf eis nige Beit von allen Befcaften jurud, indem er proviforifc refignirte und feinem Cohne Krang die Regierung übergab. Die Ronigin Catoline aber mußte im Dec. 1811 Gicilien verlaffen, und ging tiber Conftantinovel nach Wien. Sierauf bewogen die Englander den Ros nig Ferdinand im 3. 1812, Die Regierung wieder au übernehmen. Endlich bat der Biener Congreß Ferdinand IV. in allen feinen Rechten als Abnig beiber Sicklien anerkannt (1814). Die fonigt. Sa-milie ift feitbem wiedernach Neapel gegangen, wo fie am 17. Jun. 1815 cinioa Bierauf vereinigte Kerbinand ben 8. Dec. 1816 feine fammtl. Staaten bieffeits und jenfeits ber Meerenge in ein Ronigreich beiber Gicilien , und nannte fich gerbinand I. Rov. 1813 vermablte er fich mit ber vermittweten Bringeffinn bon Bartana, nunmehr, feit 1815, Bertogiu bon Albriba. 3m 3. 1804 Bifiete er ben Ferdinands Rerdienftorden. Der Erbpring Krang (acb. 19. Uns. 1777), in ameiter Che vermählt 1802 mit Ifabella; Earle IV. von Spanien Lochter, refidirt feit bem Jul. 1816 gu Pas

Berms als Statthalter von Steilien, und erhielt ben 4. Jan. 1817 ben Eitel: Bergog pon Calabrien. Ferdinands 1. zweiter Cobn, Leopold, Burft von Salerno (geb. den 1. Jul. 1790), vermablt 1816 mit Clementine, Franz I. Raifers v. Deferreich Lochter, if feit 1815 Generaliffimus der neapolitan. Armee und Prafident Des Rriegerathe. 3m 3. 1818, 16. Gebr., fchlog Ferdinand 1. ein Concorbat mit bem Papfte, wodurch die langen Digbellgfeiten gwifchen Reavel und Rom endlich ausgeglichen murben. Heber den perfonlichen Charafter Diefes Rbnigs urtheilen felbft partelifche Schriftfieller, wie Borani n. A., gunftig. Das Wohl feines Bolls liegt ihm mahrhaft am Bergen. Die Rachricht von bem Erbbeben ju Deffina und in Calabrien, im 3. 1783, ericutterte ihn fo, daß er vor Edmer; faft mabne finnig murbe. Deit dem größten Gifer traf er alle möglichen Anftalten, um ben Unglicklichen beiguffeben. Auch hat er mehrere Boblibatig-Feitsanftoten gestiftet; Dabin gebort die bekannte Colonie von Ct. Leucio, beren Befchreibung er felbft befannt machte. Abbe Clemaron bat fie ine Frang. überfest : "Origine de la population de S. Leusio. et ses progres, avec les lois pour sa bonne police, par Ferdinand IV. Ferdinand icgte fie ju feiner Erholung im 3. 1773 an, und førgte auch für die Erziehung der Kinder ber bafelbit angestebelten Familien. Ges tenmartig ift fein Minifterium bemuht, nach bem Abjuge ber Bfterreiche fchen Eruppen, bas neapolitanifche Beer neu ju bilben, Die innere Siderheit wieder berguftellen und die Armen durch bffentliche Arbeis en gu befchaftigen, mogu 18 Dill. Fr. angewiesen find, mabrend am Bofe felbft eine ftrenge Sparfamfeit eingeführt ift. Ferbinands Miniter Dedicis ift bie Geele ber Staatsverwalfung. In dem Frieden mit Algier, ber unter Englands Bermittlung im 3. 1816 abgefchloffen wurde, bat ber Ronig Ferdinand in die Fortbauer eines jabri. Eribute Don 23,000 Biafter eingewilligt, welcher auch im 3. 1818 entrichtet worden ift. (Bergl. d. Art. Neapel, Sicilien, Acton, Buod naparte, Joseph und Marat.) + Ferdinand VII., Abnig von Spanien und beiden Judien,

† Ferdinand VII., Abnig von Spänsen tind beiden Jublen, zeb. den 14. Oct. 1784, Prinz von Afturien seit dem 13. Dec. 1788, nach dem 15. Mai 1808 seds Wochen lang König von Spanienz darauf unter franz. Staatsaussischt zu Balencap in Frankreich die tS14. (Bergl. d. Art. Spanien seite 1803.) Sein Water König Tarl IV., und seine Mutter, Marie Luise von Parma, ernannten den Herzog von San Carlos zu seinem Erzieder, und in der Folge dem Grafen von Alvarez, einen ausgezeichnet rechtschsenen Mannzitz seinem Gruverheur. Der Prinz zeigte Anlagen, und machte Forischritte in der Mathematik. Da er gegen den Gunkling Alcubid inne große Abneigung verrieth, so entsernte dieser von ihm den Grasen von Alvarez, den Ferdinand sehr lieb gewonnen hatte, unter dem Borwande, daß er durch seine krengen Grundsage dem Charakteites Prinzen eine schiese Richtung gede. Man wollte ihm Bergnügen in der Jagd beibringen; allein der Prinz liebte diese Zerstreuung richt. Im Oct. 1802 ward er zu Barcellona mit Antoinette Therese, K. Ferdinands IV. von beiden Sicilien Lochter, vermählte. Diese Prinzessin war liedenswärdig, geistvoll und zut erzogen. Jesermann beetserte sich, ihr zu defallen, und der Prinz don Akturien liedte stersucht. Da man über sie Königin vernachlässige, senstand Seifersucht. Da man über sie Königin liedten die Schwies zertschtet, Der König und die Königin liedten die Schwies zertschtet nicht. Beil sie dem Gunsting, der vergedens ihre Gunse zertschtet nicht.

gefucht hatte, teine Ergebenheit bewies, fo beschuldigte man fie, bas fie einen ju großen Ginflug auf ben Pringen, ihren Gemahl, ausabe, und tom ihren Sag gegen die Frangofen mittheile. Bon Rummer und Berbruß fiber erlittene Grantungen, befonders von Geiten der Stanigin, vergehrt, farb die Pringeffin ben 21. Mug. 1806, 22 Jahr alt, ohne ibrem Gemahl Rinder geboren ju haben. Godop dachte lest baran, ben Brim sen mit einer Bermandein bes frangbfifchen Raifers aus der Familie Beaubarnois ju vermablen; allein Ferbinand, widerfeste fich einer folden Berbindung. Er gab vielmehr dem folgen Gunftlinge bei mebrern Gelegenheiten feine Berachtung ju ertennen. Debrere Brofe fuchten daber bus Bertrauen bes Pringen, mehr in ber Abficht, durch ibe ihren bağ gegen ben Friebensfürften Godop ju befriedigen, als eine beffere Ordnung ber Dinge in Spanien berguftellen. An Der Spine Die fer Partet ftand ber Bergog bon Infantado u. f. w. - Geinem Bater Carl IV. und feiner Mutter, fo wie bem Infanten D. Francisco, Die in Rom leben, bat Ronig Ferdinand VII. ein Jahrgeld von 3 Dil. Fr. ausgesest. Er vermabite fich im 3. 1816 mit ber zweiten Lochter bes Konigs Johann VI. von Portugal, Maria Ifabella Frangista. Seit Cevallos Entfeenung bat Die Bermaltung einen mildern Beift ane genommen ; der finangminffter & ar ap bat ein gleichfbrmiges Abgabefoftem burchgefest, und ber Ronig Terbinand gewinnt burch feine Der fontichteit die Liebe des Bolks wenigftens in etwas. Er ift der beil. Alliang und im Juni 1817 auch ber wiener Congrefacte beigetreten. Hebrigens ift fein Cabinet in febr gespannten Berbaltniffen mie ben Bereinigten Staaten von Nordamerita und mit Portugal. (Bergl. b. Art. Spanien, Beftindien, Bourbon, Godop, Ce-ballos, Escoiquit, Infantado und Carl IV.)
Bernan Runes (Graf von), Grand von Spanien ber erfien

Claffe, Beriog von Montelano und Cafa, geboren ju Mabrib 1778. Sein Bater, ber Gefanbter am frang. Sofe im 3. 1790 mar, und felbft ein Buch (Mabrib 1796) fur Die Erziebung feiner Rinber febrieb, gab ibm bie forgfaltigfte Erziehung. Der junge Graf geichnete fic am Bofe ju Madrib burch Bilbung und Charafter vortheilhaft aus. Er fcmetchelte bem madtigen Ginfling, bem Fürften be la Das auf teine Weife, und ertlatte fic laut gegen die Berbaftung bes Pringen von Ufturien. Nach boffen Befrelung trat er enifchieden auf feine Seite. Spaterbin rieth er ihm bringend ab, nach Bapenne gu geben, als es aber Ferdinand bennoch that, folgte er ibm babin. Rach Kerbinande Bergichtleiftung auf Die Krone, fuchte Dapoleon Die fpanifchen Großen burd bobe Stellen ju geminnen, und ber Graf Fernan Rune; mußte ben 4. Jul. 1808 bie Stelle eines Oberjager-meiftere bei dem Ronig Joseph annehmen. Allein taum mar er in Mabrid, fo ließ er Baffen unter feine Anterthanen austheiten, wies ber allgemeinen Nationalhälfscaffe monatlich 40,000 Realen (über 25000 Reble.) an, und befoldete die Insurgenten insCaftilien. Auf die Angeige bavon achtete ibn Buonaparte. Der Grafentfloh ju bem fpanis fchen Bolfsbeere, und ichien anfange auf Die Seite ber Cortes fic gu neigen, trat aber sur Opposition, weil die neue Conftitution Die the migliche Gewalt feiver Meinung nach ju fehr beschränkte. Darum unter-Wuste er auch nach Kerbinands VII. Rudtehr auf ben Chron, Diefem Monarchen in der Unterbrudung ber Cortes. Im J. 1815 ging en als fpanifcher Botfcafter nach London, und feit 1817 belleis dete er benfelben Doffen an dem Sofe Ludwigs XVIII.

Rerrand (Graf Anteine) Staatsminifter Lubwigs X' granfreich, der beredtefte Unmalb des Grunbfanes bi t, geboren 1752, vermablt 1780 mit ber Comter Des Di nd, der 1793 in der Revolution umfam. Soon als D th ju Paris seichnete fich Braf Ferrand burch Berebfa (prach 1787 gegen Die fonigl. Anleibe - Ebicte, unb fo bnig auf, burch die Ginheit des Thrones mit bem Parte fentlichen Eredit gu befestigen. Gein Rath ward nicht bi befunerachtet ben Grundfagen ber Revolution abgen anberte er im Sept. 1789 aus, und schlöß sich an den H ande an. Nach Ludwig XVI. Sode ward er Regentsa w hielt sich 1795 in Regensburg auf. Nach seiner Rück! d frantreich, wo er an bffentlichen Gefcaften teinen Eb foien fein berühmtes Berf: L'esprit de l'histoire, or litiques et morales d'un pere à son fils, sur la fetudier l'histoire en general, et particulierement de la company de la igen alle Revolutionen, und ift freimutbig geschrieben; om hifterische Senauigkeit ab, weil fic ber Berfaffer ju oft Bebachtnif verlaffen bat. Eine Stelle barin, die Rebe bes A us, eines Generals, ber ben rechimäßigen Abnig Chitberich Ehron jurudführt, machte Rapoleons Argmobn rege. Da nufte Cartons erhalten, fant aber um fo mehr Gunft beim um, und ber Ratfer ben Aufland überfandte bem Berfaffe inen toftbaren Ring, Darauf fette Graf Berrand aus Itul Bapferen beffen Histoire de Pologne fort; ein Bert, ba Beiten ber Boliget, weit Ferrand ben Cept von Rulbiere, ife Ruffen Barbaren nannte, abgeanbert batte, febr anger verbe. Dach bem Efninge ber Berbanbeten in Paris am gr. 814, fprac herr Ferrand in einer Berfammlung ber Ropalit berrn Lepelletier be Morfontaine, fraftig für bie Burudberuful Sourbons. Diefer Bunfch marb burch eine Deputation, Die an em Bergog de la Rochefoucaulb, Chateaubriand, u. 21. beftant affer Alexander vorgetragen und herr bon Reffelrobe, ber bu ebneten empfing, berficherte fie von ber Geneigtheit bes Raifen 2. Mat 1814 mard herr Ferrand jum Ctaatsminifter ernannt itte er mefentlichen Untheil am Entwurfe ber Ebniglichen Berid arte. Bei Dapoleone Borbringen nach Daris im Cabre 18 fich auf feine Guter jurad. Dach ber zweiten Rudfebr best bielt er feine Memter wieber, und zeigte fich als gemäßigter u tutioneller Rovalift. Der Graf Ferrand ift Mitglied ber fram mie. Bon feinen Schriften führen wir noch fein neueftes 20 réorie des révolutions, 4 vol. 8. Paris 1817.

T Ferrara. Die Sauptstadt Ferrara, in einer wie ungefunden Segend an einem Arme des Bo gelegen, emilic ansehnliche, aber von ihrer ehemaligen Größe berunt ne Stadt. So blübend und glänzend sie unter der Regier regde von Eke war, welche dier residerten, so versallen rechosisch ist sie eine. Ihre Straßen sind breit und reger des; ihre Paläste groß und gut gedaut, aber wenig as Schoft, vom päpklichen Legaten bewohnt, enthält noch ibsel guter Fressomalereien von Dossi und Ligian. Ichen firdet sich manches gute Bild, besonders von dem

beimifc gewefenen Barofals, einem Schuler Raphaels. Dom, mit einer altgotbifden Borberfeite, aber inwendig in neuerem Beple ausgebaut, ift ein großes, boch eben nicht anfprechenbes Be-Defis intereffanter ift bie Bibliothet, mo außer febr fcanbaren Sammlungen bon alten Sandfdriften, Antifen, Dangen it. dal. fic mebrere Undenfen an Die glorreiche Beit ber Stadt beffin, Dan zeigt bier bas Dintenfag und ben. Stubl bes Mriog, Das Manufcript feiner Satyren, mehrerer Briefe, und auch fein Dentmal, welches aus ber Rirche G. Benebetto, wo er begraben liegt, bieber gebracht morden ift. Ferner bewahrt man bier Die Sanbferift Des Paftor Sibo van Guarino und febr viele Reliquien Des Caffo auf, unter biefen ein Beft feiner Rime mit ber Bueignung an Tem more von Efic, ein Manufcript bes befreiten Jerufalems von frem. Der Sand, wo er Stellen am Rande verbeffert, mehrere Briefe n. f. w. Muf bas wehmuthigfte wird man an ben ungludlichen Dichter im St. Unnenfpitale erinnert, mo eine Darmortafel mit einer find gen Inforift über dem feuchten und finfern Rerfer prangt, in welchem ihn bergog Alfons il. fieben Jahre fcmachten ließ. (Bergt. b. Art. Efte und Caffo). Erfreulicher find die Erinnerungen au Mrioft; ibm ju Coren beißt ein Dlag ber Stadt Diajja Arim Rea, und fein Bobnhaus, von innen und außen mit Infdriften gegierr, wird wie ein Gelligtbum bon Gingebornen und Fremben mit Anbacht betreten. Die Seftungwerfe Forrara's waren ebedem nicht unbetrachtlich, find aber fest pone Bedeutung; Boblftand, Induffrie und Bevblkerung find gefunken; kum gabit man jeht 20,000 Ein-wohner, wo einst gegen B0,000 ben glanzenoften und gebildeiften hof Staliens ummobnten.

Ferreira (Antonie), einer ber elaffifden Dichter Portugale, geboren ju Liffabon im J. 1528. Er verballemmnete bie fcon ben Beide Miranda mit Erfolg bearbeiteten Gatungen ber Elegfe und Epifiel, und gab ber Bortngiefifden Poefie aberbies bas Spithale mium, bas Spigramm, ble Dhe und Tragbbie, Geine Ines be Cofre ift bie zweite, regelmäßige Eragbbie nach ber Bieberberftellung ber Biffenschaften in Europa; nur Triffine ging ihm mit ber Ga phonisbe voran. Gie wird noch jest, megen bes erhabenen Bathes und ber Bollommenbeit bes Stole, non ben Portugicfen ale cinf ber fconften Denkmaler ihrer Literatur betrachtet. Webrigens find Die Berte Ferreira's nicht jabligich, ba fein Nichteramt, bas er ser maltete, ihm wenig Dufe fibrig lief, und er fcon in ber Blatbe ber Jahre 1569 farb. Dias Gomes fagt von ibm : Die Lecture Des De zaj, die Begierde Mirando nachjuahmen und bie natarliche Etrenge feines Beiftes murben ibm Berantaffung, nach Rarge in ber Schreibart ju frehen; aber er geht barin fo meit, bal er ben Babifiana faft immer bem Bebanten aufupfert, In allen feinen Berten find Werftand und Elefe Die Garafterififden Rennzeichen. Seine Gemalbe find ernft, aber ein menig geringfügig; fein Ausbruck, mehr traftig ale fanft, ift febr lebenbig und voll jenes Beuere, bas ben Beift erbebt, bas Berg erwarmt. Er verftand bas utile dulci des comifden Lorifers.

Ferreras (Juan be), ein berühmter franischer Geschichtscheiber, wurde geboren ju Labaucza ben zien Juni 1652 von eblen, aber wennen Eltern. Ein väterlicher Onkel übernahm bie Erziehung bes inngen Ferreras, und sandte ihn Anfangs ind Jesuitenenliegium von Montiore be Lemos. Nachbem er bier Griecisch und Lateinisch ge-

lernt batte, trat er nach und nach in brei Dominifanertibfter ein ms er Boefie, Berebfamteit, Philosophie und Theologie kubirte. Ueberall zeichnete er fich burch Scharffinn und Rieiß aus; zugleich machte er fich durth feinen fanten Charafter, jo wie burch feine gute Aufführung beliebt. Berreras mar jum geiftlichen Stanbe bestimmt, und um feine Stubien ju pollenden begab er fic auf die Univerfitat su Salamanca, wo er alle Orben erhielt. Nachber bewarb er fich um eine Pfarrerftelle, Die er nich erhielt. Hier zeichnete er fich burd feine gestiliche Verebsamkeit aus. Als er Pfarrer zu Alvares mar, lernte er ben Marquis de Mendoja tennen, einen Freund und Renner ber Dufen und der Belehrfamfeit. In Diefem Umgange gewann er nicht nur an Renntniffen, sondern er lernte auch die fcwere Dung beg Geschichtschreibers. Spaterbin ermachte feine Reigung gur Sheologie bon neuem, und er forieb einen ballftandigen Eurfus berfelben. Sein Name murbe immer bekannter. Er flieg von einer Ehrenftelle jur undern, und wurde felbft bei ber Congregation ber Inquiffs tion angeftellt. Webrere andere Efrenamter folug er aus. Die neue panifce Atabemie ernannte ion im 3. 1713 jum Ditaliebet er murbe ibr febr nüglich, indem er an dem 1739 erfchienenen fpantifchen Bobrter-buche ein ferbiger Mitarbeiter war. Bu gleicher Seit ernannte ibm Philipp V. ju feinem Bibliothefar. Dier feste er feine frilher ange-fangene Gefchichte Gpanien fart. Rachdemier mehrere Jahre in diesem Amte gestanden batte, gath er den 14. April 1735 im 83stem Tabre des Afterd. Er batte im Gangen 38 Berte berfaft, van benen ice hod nicht alle burd ben Drud befannt gemacht worden find. Unter bem im Druck erschiehenen zeichnet fich besonders aus, die Historia de Espanna. Madrid 1700 - 1727. 16. Fol. 4. Dies if fein bichtigfes Werf. Er hat fic baburd febr um die Berichtigung und Aufhellung der Gefoidee Spaniens berbient gemacht. Diefes Bert geht bis jum erffen Uriprunge ber fvanifcen Bbleerfcaften binauf, und endigt fic mit Dem Jahr 1589. Der Berfaffer bat bier immer an die authentischen Quellen fich gehalten, und verbient meift unbedingtes Bertrauen. Gein Stol ift rein, mannlich concis, aber nicht immer elegant und belebt. In diefer Binfict fceint ibn der bekannte Mariana zu übertreffen. Berjen (Aret Graf von), fomebilder Belbmarical und Ge-

mator, flard gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Er mar aus einer alten lieflandischen Familie entswossen, die sich seit der Readierung Shriftinens, Carts K. und Kl. in Soweben ausgezeichnet haete. Nachdem er medrere Jahre in Srankreich zedient, wo er die Mirde eines Marcohal do camp ethielt, kehrte er nach Schweden zurück und machte sich dier durch seine militärischen und volltischen Salente demerklich. Er commandirke in Vommern, und wurde dreis mal Reichsmarschaft der Bräsident des Abels. Sein Einfuß zeigte sich besonders dei der Ständeversamilung im J. 1756, während deren man den Plan zu einer Revolution zu Gunften des Hofe entscher der der Gräft von Fersen sollten. Der Gräft von Fersen führte dus Wort in dem Ausschusse, der die Allieflagten richten sollte. Das Sericht derurtbeilte den Grafen von Brade, Baron Horn, Lapitan Puble und Andere zum Lode. Als Guston Lit., von Frankrich und von seinen Kalenten und eierkängt, im J. 1772, es unternahm die Regierungsform zu ändern, und Grafe sach labe, das er nicht mit Glut gegen die Partei des Anders, und der Konigs kampen kingt, dog er sied aus der Hauten Kadets und Kadets und kes Königs kampen könnte, dog er sied aus der Hauten Kadets und Kadet und Kadet kurück. Wenig Kade nach Annahme der neuen Versassungsge

urfunde, erhielt er eine Stelle im Senate. Allein die Macht. diefei Corps war gebrochen, und die Grundfabe der Aegierung anderten fich so wie die Zeit die Staatsberänderung befestigte. Mehrete Senatared nahmen den Abschieft, duch Graf von Fersen; allein er entfaltete von neuem seine politische Thaisestelte ils Mitalied den Abeis dei deh Meichstagen von 1778 und 1786, wo er eine Oppositionsparter bisdert. Da er denselben Einstuß auch dei der Versammlung von 1789 bedaumt ten wollte, wurde er mit andern Abelsdehutzten, in Folge einer sein wollte, wurde er mit andern Abelsdehutzten, in Folge einer sein hernischen Bedatte zwischen diesem Stände und seinen Prösidenten, der Venarch gemann neue Vorrechte. Fersen erhielt die Krelbelt, wieder, und erschien an Gustavs hose, ein Zeuge des Teininds dieser Färsten zu sein. Sein Sluck des Teininds dieser Färsten zu sein. Sein Sluck der Teininds dieser Arten zu sein. Sein Sluck des Teininds dieser Meisen zu sein. Sein Bluck der Reichober gammlung dährte et weisen zu seinem Rednervalente und seiner Uneigenunkrigkeit, welche

Jeiner Chrfucht ein minder gehaffiges Anfehn gab.

Beftung wird ein Ort genannt, wo fic Benige gegen Biele mit Bortheil vertheibigen tunen. Daju ift nothig, bag bie Befannny gegen die Souf- wie jegen bie Ctofmaffen Des Reindes mbe-Iloft gefichert few: bies gefchiebt aber burch ivei Dinge, ben Ball und ben Graben. Erfterer fall bie Stabt und Befahung gegen feind-Liches Gefcong ficern, aus leuterem aber mirb bie Etbe jum Ball ge-nommen, und jugleich binbert er ben Beind, fich bem Balle felbft ju nabern. Der Ball pflegt nicht unter ta und nicht über 24 Rus boch tind 50 bis 80 Fuß diet gemacht ju werden. Der Graben wird 12 bis 24 Juß tief und 60 bis 120 Juß breit gemacht. Et ift entweder trocken, oder 6 Juß tief mit Waffer gefüllt. Wall und Graben umgeben die ganze Festung, jedoch werden sie nach gewissen Grundsfägen einwärts und gustnärts gedrachen. Bildet bieser Umris von Beit ju Beit Bartpringe, welche nochmals rudmaris gebrachen find, so beißen biefe Bafionen und bie Feftung eine bafipnirte. (Nach bie fer Weise find die meiften Feftungen gebaut, und Marchi, Pagan, Freprag, Bauban, Cochorn und Cormontaigne bie betannteften Namen unter ben Ingenieurs, Die auf biefe Art befeftigt haben. Die baftionirte Mattier thefit fich wieder in bie italienifche. fpanifche, frangofifche und nieberlanbifche Befeftigungsmanter, und febe von biefen jerfallt wieder in ein Beer von Unterabtheiltungen. Der bem Beinde jugekehrte Theil ber Baftionen, beift Facen, bie ber feftung naberen, flanten. Das Stud Ball gwifchen gwet Baftidnen beift die Eurtine pher ber Mittelmall. Die Spinen Der Baftibnen pflegen 90 Authen von einander entfernt gu femn; bie Bicen 306, die Flanken 10 \_\_\_\_ 140 lang gemacht ju werden. Imbi foen zwei Baftionen liegt bei regelmäßigen Feftungen meiftens ein Raveiln (halber Mond), welcher jaus einem flafchenformigen Berte, bas einen einzigen ausfpringenben Bintel bilbet, beftebt. Es bat gleichfalls einen Graben von fich. Buweilen liegt ein ahnlich geftelstetes Werf vor ber Baftion, welches Contregarbe genaunt wirb, Das Ravelin wie Die Contregarde geboren fcon ju ben Aufenwerten, ju benen noch bie Grabentenciellen, Linetten a. f. w. gegabit were ben. Alle biefe Berte merben burd einen 24 \_ 30° breiten Sand 30° breiten Sane umfologen, ber burch eine Brufftbebr, welche fic fanft'in bas getb verlauft und bas Glacis beift, gegen feinbliche Stiffe gebecht ift, and baber ber bebechte Beg gengnut wirb. Bor bem Glacis befinden Mit oft noch andere Aufenmeilte. (G. b. Art.) Gie find jedoch nur

in befondern, durch febr compirtes Betrain erzengten, Källen anzurathen, onft aber burdaus fehlerhaft und eber fcablic ale nuglid. Die boltanbifden Ingenienes baben diefe Art Berfe im ibten und irten Sabre bunbert in unglaublichem Uebermaß an ihten Zeftungen angebracht. Die Mußenwerte bangen durch ein ruckoarts gebendes Stud Ball, welmes der flügel bes Werts genannt wird, wenigftens mit bem bebecten Bege des Plages jufammen. Gine andere Gattung Außenwerfe aber fiegt oblig ifolirt auf irgend einem wichtigen Bunfte, oft mehrere taufend Schritte vom Glacis entfernt; man nennt Diefelben betachirte Ber-Pe. Sie befteben aus Rebouten, Siefden, Sternfcangen und abnlichen Berten. 3br 3med ift, befonders wichtige Bunfte in ber Gewalt ber fe-Rung au erhalten. Gobald fie oben mit feiner bam ben feften Bebeckung Derfeben find, haben fie ben großen Tehler, bag bie einschlagenden Bomben die Befanung in furger Bett tobten ober vertreiben, und die Gefchabe gertrümmern. Dan bat daber in bem tepten halben Jahrhunbert bombenfefte Bededungen manderlei Art erfunden, um diefem Uebel abs zuhelsen, und wirklich war diese Aufgabe burch die Montalemberto foen Sharme febr gludlich gelof't worden. Diefe Charme find rund, 3 bis 3 Stodwert boch, vollig bombenfeft und auch burch Ranonen viel fowerer. ale andere Werte ju gertrummern. Gie fonnen 36 Befchitze faffen. Das untere Stochwert ift nicht rund, fonbern be-Reht aus 6 - 12 ein - und ausspringenden Bintein, um Geiten-vertheidigung ju erhalten. Golde bombenfefte betachitte Berte ver-Rarten die Bertheidigungsfähigkeit einer Feftung ungemein, und ihr Rugen ift legt burchgangig anerfannt. Gleichzeitig mit ben bombenleften Tharmen kam auch, um mebrern tebr michtigen Kebtern ber Baftionirten form abzuheifen, ber Borichlag wieder in Anregung, Den Umrif ber Blage nicht mehr aus Saftionen und Eurtinen, fone Dern aus lauter aus - und eingebenben Binteln befteben gu laffen. Lettere follten bann immer rechte Bintel und erftere nicht fpipigere ats 60° bilben. Diefe Ginrichtung, welche man bas tenaillitte Gpdem nennt, war fcon fraber von Dillich, Rimpler, August II. (Rb. mig von Bolen), befonders aber von dem genialen Landsberg vore gefchlagen; fpåter ift fie von bem noch talentvollern Montalembert wieber ergriffen worben, und beffen geiftreiche Borfchlage haben es ient, trop aller Einwfirfe feiner verblendeten Landsleute, die bas bandwerksmäßig Erlernte ihrer Runft blind vertheidigten, dahin gebracht, Das es wohl feinen in feine Wiffenfchaft elngeweihten Ingenieur gibt, Der nicht ben großen Borgug Diefer Befeftigungeweife erkennt. Gie Darafterifire fic auch noch vorzäglich baburch, baß ihre Anbanger Sie Berftorungen, welche bie Ricocheifchuffe und bas Wurfgefcut in ben gewöhnlichen Reftungen anrichten, einfaben, und baber größtene theils auf bie Anlage von mit Ranonen befenten Cafamatten und ane Dern bedeckten Geschünftanden brangen. - Außer baftionirten und tes alffirten Blasen unterscheibet man auch natürliche und fan fo Fice Jeftungen. Erftere find folde, welche an ben meiften Stellen Burch Berrainbinberniffe, 8. 3. burch unerfielgtiche Felfen, Sampfe, Buffer u. f. w. gelichere find, und baber nur an wenigen Orten Burd Menfchenhanbe befestigt zu werden brauchen ; lettere bingegen muffen an allen Buntten durch fanftliche Werke in Bertheidigungs-Kand gefett werben. Dach einer britten Gintheilung gerfallen Die Beftungen in regulare und irregulare. In erftern find alle gleiche namigen Bintel und Geiten gleich groß, in lettern bingegen Die .

Lage ber Berfe bem Terrain angepaft. Jene follten nur auf bem Da-Piere eriffiren, indem Benugung Des Cerrains und Loftenfparnif Die Sanstface ift: die regulare aber, da fie das Terrain nicht berückscheigt, bei weitem mehr toftet als bie, welche dem Terrain angevaßt wird, und : aberdem,, ba alle Seiten gleich fart find, bem Geinde freie Babl ber Angriffsfeite laft, mabrend bei ben unregelmäßigen Plagen nur ein aber swei fomache Angige norbanden fenn durfen, auf benen man nun gebbrige Borbereitungen treffen tann. - Der Zweck ber Feftungen ift bon mannichfaltiger, Mrt; fie bienen jur Bemabrung pon Borrathen, Mrdiven und Schagen, jur Dedung ber Gebirgspaffe, Stromübergange und ber Soifffahrt, jum Anlehnungspuntte fefter Stellungen, jum Sammelplage gefolagenerarmeen, gur Bafis militarifder Operationen, bore guglich aber ju Strebesfeilern, an benen fich die Rrafte einer offenfib myerirenden feindlichemarmee brechen follen, mabrend bie bieffeitigen Eruppen binter Diefer fougenden Cette Die Barbereitungen jur Fortfeje jung bes Rrieges machen. Es ift in neuern Beiten oft jur Gprache gefome men, ob nicht die Seftungen, fatt einem Staate ju nugen, ibm in Rriegszeiten vielmehr Schaben brachten? und die Bertheidiger Diefer Reinung baben die fonelle Uebergabe ber preufifden Teftungen im 3. 1806 und ben geringen Dugen, den ber frangofifche breiface Gurtel bon Seftingen 1814 und 15 leiftete, als Grund für ihre Behauptung angeführt. Indest fann biefer San boch nur van Drofanen ernftlich vertheibigt werben, ba bie gange Chenrio bes Rriegs, beftätigt von Den Beribeibigern ber Teftungen Danita, Garragoffa und anberer fpanifchen und italienifchen Plage, ben boben Berth Diefer Ginrichsung beurkundet. Der fonelle gall jener Plage aber entfand mobl aus ber Ueberlegenheit ber Runft bes Angriffs, ober aus ber Feige Beit ber Commanbanten, bem Dangel an Ausraftung und aus geringer Angabl der Bertbeibiger. Der Werth eines Dlages muß offenbar nach ber Bertbeibigungsfähigfeit beffelben, b. b. nach ber Beit, welche man fich gegen ben geregeltften, mit allen Witteln gefchebenben Angriff balten tann, bestimmt werben. Dicht sone Glad baben Daber bie neuern Frangolen bie Starte ber Feftungen durch fingirte Sagebucher ber su fabrenden Belagerungen beffimmt, und je nachbem die eingebildete Eroberung fpater ober früher erfolgte, ben Plas für farter ober fomacher gehalten. Bei biefen Cagebichern werden swat Wetter, Boden und viele andere Bufalligkeiten nicht mit in Anfolas gebracht, und es lage fic baber burchaus nicht beftimmen, ab die Belagerung nicht vielleicht fatt, wie im Lagewiche gefagt, 30, do und mehr Tage Dauern werbe; inbeffen tonnen biefe Bufalla-teiten bet allen Feftungen eintreten, und jene Lagebucher find baber nicht als Barausbeftimmung ber Dauer einer Belagerung, mobl aber als mechlelfeitiger Dafftab ber Bertheibigungsfähigfeit au brauchen. Meltere Schriftfteller haben Die Seftigleit Der Plage, nach der Babl ber Baftionen, der Centrimintel und bergleichen Dingen bestimmen mol-Ien, was indessen aus mehrern Gründen vollig grundlos und falls if. Die nothige Befagung einer Zeftung bestimmt fic nach ben mbglicen Angriffspunften. Rleine Feftungen tonnen aus mehreren Oran-Den mit Laufgraben nur an einem Buntte angegriffen werben, und bebürfen nur der Befagung, um einen Angriff abjuschlagen. hierzu werben aber 5 bis 6000 Mann binreichend fepn. 3ft bingegen ein Dappelter Angriff mbglich, fo wird es einer Befanung bon 10 bis 14,000 Mann bedärfen, die fich bis auf 15,000 ja felbft bis 20,000

Mann fleigern kann, wenn die Zeftung viele betachirte Wie Mehr als diese Menge hat keine Zeftung nbrbig, und es ift fer Zehler, wenn man, wie j. B. 1813 in Danzig, mehr Laurickläft. Die angegebene Mannschaft ift zur Abwehrni Sturmes oblig hinreichend. Die Besatung, wie bisher gewar, dadurch zu bestimmen, daß man auf jeden Auß der Li Brustwehr einen Mann technete, beruht auf falschen Grund ist jegt allgemein für falsch anerkannt. Außer der Bedarf es noch der Artillerie und Lebensmittel, die nach a Brundsane proportional der Besatung bestimmt werden

\* Feuerland (Tierra del fuego), heißt ein Land an be den Spige von Amerifa, und von diefer bloß burch bie Magelb Strafe getrennt. Der Entdeder Magelbaens nannte es fo, wei Dachtieft überall viel Feuer fab und glaubte, baß diefes von B herrabre. Aber es ift mabrichelnlich, baß die Gingebornen biefe angegandet batten. Es liegt swifden dem gafen Grad go' und Gr. G. Br., fo wie juifden ben 65. und 75. Gr. 20. 2. von Gri und erfreckt fich etwa 80 Deilen in die Lange von Often nach und 40 Meilen bon Norden nad Guden in die Breite Eigentl es burd febr fomale Deerengen in eilf Infeln von bedeutender getheilt. Das Ellma bes Landes ift außerorbentlich raub: f mauchen Shalern thaut im bortigen Sommer bas Gis nie au Mora Diefes Landes ift gang eigenthamlich, und bat bochens ein wachfe mit Patagonien und ben boberen Andes gemein. Infel man tann bemerft, menigftens feine laftige; auch wenig Lar als einige Geper und Sabiote. Das eingige vierfüßige Ebi man auf bem geuerlande gefeben, ift ber Sund, auch bier be Begleiter des Menfchen. Dagegen wimmelt Die See von Ballfifde bunden und Seelbwen, bon Schalenthieren aller Art, von Waffer unter benen befonders eine Ente genannt mirb, die auf bem lauft. Auch ermabnt man einer Move, bes Port Egmonts und febr fomadbafter wilber Ganfe. Die Gingebornen biefes find bie beflagenswürdigften, beforantteften und verlaffenften iden; von ber Raubigfeit ihres Climas fo ju Boben gebrit Te fic auch bie gemeinften Bequemlichkeiten bes Lebens nicht daffen wiffen, ein fleiner, bablicher, magerer, bartlofer Demiden, mit Jangen ichmarjen Saaren und son einer Far venn Gifenroft mit Del vermifcht, eingerleben mare. Braat beftebt in bem Fell eines Seebunds, felten eines Llami g vom Thier abgezogen worden, welches fie um bie Schulter en, und beutelfarmig um bie gute binben. Doch lieben Bus; Arm - und gufbander tragen fie son fleinen Dufchel Enschenftuchen; um die Augen malen fie fich weiße Ringe; pas roth aussicht, gefällt ihnen ungemein. Sie verzehren Beethiere vorzüglich, rob., ober halb verweset. Rein ander rank kennen fie, als Waffer. Auch feste Wohnplage haben fie onbern fie gieben von einem Ort jum andern, wo fie Bt on Geethieren finben. Die Bauart ihrer Batten ift boof ro iche Pfable, fegelfbrmig jufammengeftellt, mit 3weigen unb Bras bebedt, und eine Deffnung unter bem Binbe, Die gugle thar und ale Scornftein bient: bas ift bas Bange. Rein ( iebt man in ihren Sutten. Gie fabren auch nichts anber ine Lafde auf bem Raden, einen Rorb in ber Sand, und eine

worin fie Baffer tragen. Wo fie Salt maden, ganden fie ein Feuer an; von dem beständigen Rauch baben sie fast alle rothe Augen. Auch ihre Kahne jeugen von dem Mangel aller Aunsfertigkeit; sie sind blost aus Baumrinden mit Gednen jusammengenaht, und auswendig mit irgend einem Harz überzogen. Nur an ihren Wasten demerkt man einige Aunst. Die Bogen, die Pfeile, die Wurfspiese und die Fischangeln sind nett gearbeitet, und sie wissen sie Wurfpiese und die Fischangeln sind nett gearbeitet, und sie wissen few wohl zu brauchen. Wan bort das Wort veschand man daufigken von ihnen i doch weis man dicht, was es bedeutet; man nennt sie daher jest selbt so. Nach einisen Nachrichten sind sie flüchtlinge, die aus besteren Gegenden in dies menisthdare Land verdrägt sind; denn Stammperwandte von ihnen sauden. Den die jesuitischen Wissparien auf der Westüste von Patagonien.

gen erabend, mar eine Familie ju Frantfurt am Dain, berathmt im idten Jahrhundert burch eine große Menge von Ramftlern und Literatoren, welche aus ihr bervorgingen. Der altefte, ben man Bennt, ift Johann geperabend, ein Bolgichneiber. Er bat feine Berte mit den beiben Anfangebuchftaben feines Namens bezeichnet. Er foll ein neues Ceftament in lateinifder Sprace mit feinen Solp Schnitten bergiert haben. — hierunpmus feperabend war ein ausgezeichneter Buchbrucker. — Johann Feperabenb, auch ein Budbruder son Berth und Ruf. - Chriftoph Reverabend, Berfaffer einer beutiden Ueberfegung ber Commentarien von Julius Cafar. (Frantf. 1565, 1588 und 1620. fol.) — Sigismund Beverabenb, Beidner, Sollfdneiber und Buchtruder, beforgte Breffliche Ausgaben alter Schriftfeller, worunter fich bie bes Livius (1568 fol. mit fanbern Rupferftifden von Joffe Amman) anszeichnet. Dapfiton fabrt eine Sammlung von Figuren aus ber Bibel an, fizog in 4.) melde mehrere Blatter, mit ben Anfangebuchftaben bei Sigismund geperabend bezeichnet, enthält. Auch fpricht er san Boones novi testamenti arte et inclustria singulari exprimentes (1571 in 4.), worin fic Aupferftiche von biefem Runfler befinden follen. Statemund Cenerobent if auch Asllen. Sigismund generabend ift auch noch herausgeber folgender immel Cammlungen: 1. Annales seu Historiae rerum belgiogram diversit auctoribus ad haec usque nostra tempora conscriptas. et deductae. Francof. 1580. Il. Vol. fel.; 2. Monumenta illustrium eruditione et doctrina virorum figuris artificiosissimis expressa. Ibid. 158g. fol. Er war es aud, ber auf feine Rofen bas Cynacocum, eine Sammlung von Frauentrachten bar- fellenb berausgab. — Carl Sigismund Feverabend, folges ums 3. 1590 feinem Bater in bemfelben Gemerbe. Er bat meb were Supferftichfammlungen erfceinen laffen.

Ficinus, ber gelehrte Dollmetscher Platons. Fiede (Joseph), ber kühnste Schriftskeller für die ultruropaAffische und antiministerielle Partei in Frankreich, geb. 1770; war amfangs Buchruder, wählte aber in der Folge die Laufdahn einen Schriftskelers, im Jack der Politif, und arbeitete mit Millin an der Ehronif bon Paris. Mit einem vortheilhaften Reußern und einer wohltdnenden Stimme verdand er alle Eigenschaften eines guten Redners. Daber zeichnete er sich im Det. 1798, jur Zeit des 13. Bendemiaire in den Sectionsbersammlungen aus, welche fich der mials gegen den Londent erhoben. Alls Präsident der Section ber Ebbätte François führte er in jenen fürmischen Tagen den Borsig mit soher Rühnheit, daß er von der obsiegenden revolutionären Par-

tel Beftig angefeindet wurde. Dennoch blieb er in Baris, und führ fort Die ropalifische Gazette françoise herauszugeben. Er wurde beshalb gur Beit des 18. Fructidor (4. Cept. 1797) jur Deportation verure theilt, enting fic aber ber Strafe, indem er fich mit ber berricenben Dar-Lei burch Reubell und Merlin audjufbbnen mußte, und lebte mehrere Jahwe auf bem Lande, wo er zwei griige Romane forleb, die vielen Beifall fanben. Auch fand er fortmabrend mit einigen bedeutenden Ropaliften im Briefmechfel. 3mei Briefe von ibm, die man bei ben Agenten bes Ithmigs in Baris fand, und welche Bonaparte's Bolicti in der correspondonoe anglaise mit abbrucken ließ, jogen ibm gefangliche Saft im Cem-vel ju, die faft ein Jahr bauerte. Balb nach feiner Freilaffung reifte er nad England Nad feiner Rficklebr fdrieb er bas Bert : Londres et les Anglais, ober : Lettres sur l'Angleterre, 1812, in welchem er Engs Land mit ber einseitigften Strenge beurtheilte. Bugleich übernahm er lites varifce und politifce Artitel in einigen Beitblattern, vorguglich im Jourmal be l'Empire, beffen Cenfor und Miteigenthamer er murbe. 3m 3. 2810 fandte ibn bie frangbifche Regierung nach Samburg. Nach felmer Burudtunft murbe er eine jeitlang Prafect. Er hatte mit Rapoleon mehrere Jahre einen febr lebhaften politischen Briefmechfel unterhalten, und ihm barin manchen Wink gegeben, worauf jener aber menig geachtet. Nach ber zweiten Reftauration Lybwigs forleber: Des opinions et des intérêts pendant la révolution. Paris 1615. Doch bat er feinen Ruf als politifder Schriftfteller borgiglich durch seine Histoire de la session de 1815 gegrundet, so wie durch feine dem Berrn von Blacas gewidmete Correspondance politique et administrative, (beutsch mit Anmerk. von E. F. Schloffer) die er in b. J. 1815 und 1816 berausgab, und 1817 und 1818 fortsepte. Er fpricht barin fiber Bolitif und Bermaltung als entschiebener Ropalift, ohne Radficht auf Berfon und Sache. Sein Ausbruck ift leicht; er unterhalt, indem er belehrt, und mitten unter ben einfeitigften Behanptungen, burd bie er ale Bortführer ber ultraropaliftifcen Partel Die Anfprache bes alten Abels und ber alten Geiftlichkeit berficht, urtheilt er über biele Gegenftande mit eindringendem Scharffinn; inebefondere enthalt jene Correspondence eine gute Ueberficht der innern Lage Frankreichs. Noch mehr reizte er die Parteien durch feine Histoire de la Session de 1816 (Paris 1817). Indes fcont er als Ultraropalist auch die gegenwärtige Regterung nicht, baber murde er ben 2. Maf 1818, von dem Barifer Buchtvoligei-Tribunale, "weil er im titen Befte feiner Correfpondant burd Berlaumbungen Derfuct babe, bie Achtung ju fomachen, welche man bem Ronig foulbis fep," ju brei Monat Befangnis, 50 gr. Strafe, 1500 fr. Caussion und ein Jahr lang unter Aufsicht zu leben, verurtheilt. Ben i as min Confant trat für ihn als Bertheibiger auf in einem Befte feiner Annalen der Sigung von 1818. Flobee felbft appellirte an Die Cour royale, welche jedoch bas Urtheil bes Zuchtpolizeigerichts beftatigte. Allein ber Ronig begngbigte ibn; und Die Mrt, wie bied aefdah, ift ein Beweis von ber Dacht, welche bie ultrarovalififche und antiminifterielle Partel, beren beftes Sprachrobe Riebee ift, noch jest bei hofe bat. Gembbullo merden die thniglichen Begnadigungsbriefe mit einem bffentlichen Giegel verfeben, an die Cour rovale gerichtet, por melder ber ju Begnabigenbe erfcheinen muß. Alleim man erlief biesmal Fievee bie Befcamung, ben Gpruch ber Beanadigung biffentiich ju empfangen. Denn als er jum Prafidentem

Dupato tam, um von ihm den bestimmten Lag ju erfabren antwore tete ihm dieser: er brauche gar nicht zu erscheinen; um ihm seine Achtung zu beweisen, wolle er ihm das Unangenehme einer öffentlichen Scene ersparen, und die Sache bei verschlossenen Shüren abthum. Nebrigens ist Herr Fieve als ein angenehmer Erzähler durch seine Romane: La dot de Susette, 1798; frederia, 3 vol. 1800; Le Divorce, 1805, und durch seine Novellen: Six nouvelles 1805 2 vol. bekannt. Zugleich mit Herrn Petitot gab er das Reportoire du Theâtre françois heraus (23 Bhe.)

Figurirte Bablen werden gefilbet, burd bie Glieber arte

metifcher Reihen, beren erftes Glied bie Ginbeit ift. 3. 3.

II. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 26.

II. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 26.

III. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 26.

IV. 1, 5, 12, 22, 35, 31, 26.

und insbesondre beist die Aleibe II. Priangularyablen, oder

und insbesondre beist die Reihe II. Briangulargablen, ober breieckige Zablen, well fic deren Sinhelten in lauter Dreiecke ordnen lassen; die Glieder der Reihe III, Quabratzablen, viers edige Zahlen ober auch Tetragonalzablen; die Glieder ber Reihe IV, fünfeckige ober Pentagonalzablen zc. Bers ben die Glieder ber Polygonalzablen nach der Ordnung wiederung summiret, so erhält man Reihen, wie:

und es hilben die Glieder derfelben Ppramidalzablen, weil lans fer Ppramiden entkeben, wenn man die Polygonalzablen nach der Ordenung, wie fie jummiret werden, so übereinander legt, daß die kleinern über die nächt gebern der nämlichen Gattung zu liegen kommen. So bilden die Glieder der Acibe, a, dre vet ige ppramiden, der Reibe b) viere ciese und der Reibe o, fünfect ige ppramiden. P. S.

Binangwilfenfcaft, Sinangwirthicaft, Sinang funft, Finan jeunde. Jeber Staatsverein bat ju feiner innern und außern Sicherfiellung einen Aufwand nothig, welchen ju befrei-ten aus bem gefammten Nationalbezmögen ein befonderes Staatsbermogen gebildet merben muß; Die Ginfammlung, Bermaltung und Bermendung biefes Staatevermbgene macht ben Begenfand ber Ris mangwiffenfcaft aus. Im Privathaushalte muß fich immer Die Musnabe nach der Ginnahme richten, im Staatsbaushalte umgefebrt, Die Einnahme nach ber Ausgabe, lettere aber wird burch ben Stanteber barf beftimmt. Die Finanzwiffenschaft berfallt baber in brei Saupttheile, moven fich ber eine mit ber Ausgabe, ber andere mit ber Einnahme und ber britte mit ber form Beiber, alfo ber Art ber Erhebung, Bertheilung und Bermaltung ber Staaseinfanfte, befcafe tiat. Bas ben erften Theil, namlich die Gtaatsausgabe betriff, fo tft biefelbe entweder i. orbentliche, gemabnliche Ausgabe, b. b. folde, welche fie im rubigen Bang ber Staatshaushaltung immer wiedertebrt, ober a. außerorbentliche, ungembbaliche Endgabe, folde, welche burd außerorbentliche Borfalle, ale Rrieg. angliteliche Naturereigniffe ober große Unternehmungen zc. berbeiges Sinfictlid ber or bentlichen Staatsausgabe finbet ein Unterfchied fatt zwifden a. allgemeiner, welche aus bem

tatenermonen aberhaupt und mittelft allgemeiner Beimage ber Bitegedect werden muß, wie j. B. die Roften der Berfaffung, alfo aud Etvillifte des Regenten, die Roften der innern Bermaliung, ber Ber-Digung, ber auswärtigen Berhaltniffe und ber bffentlichen Schulb, I Dergleiden Anftalten jum Beften fammilider Staatsburger angemet find, und b. be fonderer Staatsausgabe, welche vorzüglich. Seitrage berer beftritten wird, bie fich ber befondern Anftalten benem, als g. B. die Roften der Ju ft'i burch ben Ertrag der Sportein. Po tic eit, burch die Strafen berfelben, ber Sta ats mirthich a fe co Die Abaaben berer, welche fichber Seerftragen, Canale und abnlicher neswirthicaftlicher Anftalten bedienen. Die außerordentliche aatsansgabe ift entmeber a. bconomiftif d,b. b. bem Staatesmede fprechend, wie s. B. die Roften eines nothwendigen Rriegs, die Unter-Bung ber burch Heberfcmemmung, Erdbeben und andere Raturermiffe verungladten Einwohnerge.; aber b. capitaliftifc, b. b. De, weburd ein neuer Theil des Rationalreichtbums geschaffen wird, . en Refultat baber, wie ein juradgelegtes Nationalcapital ju betrache ift, j. B. große Eulturunternehmungen, Mustrodnung bon Gumpfen, Legung neuer Canale, Strafen tt. - Eine britte Gattung ber auerbentlichen Staatsausgabe, die und conomift if che, d. b. fole melde dem Staatsimede jumiderlauft, mie j. B. Rriege der rfucht, Aufwand bes Lurus go. tonnen fein Gegenftand ber Biffenaft feon. - Der zweite Theil ber Ainaugfunft beschäftigt fich mit s Staatseinnahme; aud hiefe ift, wie bie Staatsaus be, borvelter Art, namlid t. orbentlide, welche jur Dedung : gembonlicen Staatsquegabe erforderlich ift, und mie biefe beftanmiederfehrt, alfo bleibend erhoben mird; 2. außer orde ntile e, welche nur in ungembbnlichen gallen fatt bat, und gur Dedune r außerordentlichen Staatsansgabe bestimmt if. Die orbente de Staatseinnahme fobpft ihren Bebarf aus zwei Sauptquellen, milico r. aus einem unmitt elbaren Staatsvermogenifonde, mjenigen, welcher von der Nation bem Staate jur Beftreitung bes tagtsaufmandes porbebatten und überlaffen morden ift; diefes une ittelbare Stagtevermbgen ift wiederum boppelter Art, es bebe a. in einem bem Staate vorbehaltenen Theile bes vorhandenen toffs, Urftoffs, Grund und Bobens; bies find bie Domainen b. Art.), b. in einem Dem Staate ausschlieflich überlaffenen Ebeile graft ober bes Rechts, gemiffe Raturproducte fich gugueignen per gemiffe Gemerbe ju treiben, bies find die Regalien (f. d. A.), aus einem mittelbaren Staatevermbgensfonds, melder burch leitrage ber einzelnen Staatsbürger gebildet wird; Diese Beitrage ifen Abgaben, Steuern oder Auflagen (f. b. A.). Außerdem fcopft ie Staatseinnahme noch aus mancherlei zufälligen Quellen, wie k. B. em Seimfalls. und abnlicen fiscalifden Rechten, Gelbftrafen, Charin, Dispenfations, . Conceffions . und Privilegiengebubren. Dies lles find jedoch ordentliche ober gewöhnliche Quellen bes Staatseinkommens; neben Diefen bat fich bie ginangwiffenschaft auch ift ben außerorbentlichen Quellen ju beschäftigen, ju meldem er Staat in ungewohnlichen Rallen feine Bufincht nebmen muß; fie at ju jeigen, wie ber Staatsbedarf alebann burd außererbentliche Steuern, ober burch Anticipation fünftiger Ginnabmen, ober burch Bemung des bffentlichen Eredits mittelft Anleiben gebeckt merben tonnei daber bilbet das Staatsiduldenwefen und beffen Stigung einen

١

vorzüglichen Gegenffand ber Kinangwiffenfcaft. Die Anwendung falder außerordentlichen Mittel nennt man gewöhnlich fin anjope-rationen. — Der britte Saupitheil ber Finangviffenschaft endlich' beschäftigt fich mit ber Form ber Einnahme und Ausgabe bes Stants. Diefe form ift entweber r. eine innere ober 2. eine außere. Bur innera form gehort bie Art und Beife, wie bas Staatseinkommen gesammelt ober verwendet wirb, j. B. ob die Steuerbeiträge in Naturalien ober in Munge erhoben und verthellt werden? wie bak Staatbrechnunge und Caffenwefen eingerichtet ift? te. gur aufern Rorm bingegen ift die Organisation ber verfchiebenen Rinangbeborben. g. B. ihre Eintheilung in abgefonderte Ginnahme . und Ausgabebeborden tc. ju rechnen. - Die Kinangfunft ift eine eben fo fcmierige ale wichtige Biffenfcaft, benn gur Beftimmung teinet Sachewirb, wie Moncesquien mit Recht fagt, fo viel Beishelt und Rlughelt erfodert, als gur Beftimmung bes Theils von Bermbgen, welchen man ber Ration nimmt und bes Theile, welchen man ibr laft. Bon ben. mabren Zinangwirthen find aber forgfaltig biejenigen ju unterfcheiben, welche man gewähnlich Blusmader nennt, und von benen Gonnenfele fagt: "biefe verächtlichen Wiethinechte ber Eprannet gleichen bem Jagobunde, ber ben Jagern bas Bilb aufbringt, um auch fich bon beffen Gingemeibe ju fattigen:" fie nehmen überad, wo fie ju nehmen Anden, unbefummert um die nachtheiligen Rolgen, welche aus ihren Dafe regeln für Rationalwohlftand und Sittlichfeit bervorgeben. Das Sebeimnif ber echten Ainangfunft liegt in Erwedung und Erbaltung ber Le bensmarme emfiger Ehatigfeit, nicht in Sahlen und tobtem Metall ; nicht ber Ertrag einzelner Einnahmerubriten, fondern ber gange bauerhafte Ertrag ber Kinanjanftalt und feine Uebereinftimmung mit den bobern Begiebungen der Staatsverbindung bewährt die Gute des Finangfpftems. K. M.

finiguerra (Commajo, durch Berfürjung Majo), ein berfthimter Bitbhauer und Goldarbeiter, ausgezeichnet burch bie Erfindune ber Runft von bobl gravirten Metallplatten Abbrude ju machen, lebte ju floreng um bie Mitte bes igten Jahrhunderts. Seine fo mitie batto feit bem Jahre rais in blefer Stadt geblühet. Das Jahr feiner Beburt und feines Tobes ift unbefannt; allein fo viel if ne wiß, daß er ein Ihgling war von Laurent Shiberti, ber bie berühmten brongenen Churen bes Baptifteriums St. Johannis bes Saufers ju Bloren; verfertigte. An ber erften Chur, melche im Sabre 1400 angefangen und 1425 beenbigt murbe, fceint Finiguerre nicht befchaftigt gewesen ju fenn, wohl aber an ber zweiten, ble im Juhr 1425 angefangen und 1445 vollendet wurde, und fo fceint er um bis Jahr igto ober 1415 geboren ju fenn. Go wie man ibm Die Erfindung ber oben bemertten Runft nicht befreiten kann, fo war auch fein Ruf begrundet in der Runft ju emailliren (nieller). Diefe Runft Die erft ju Leo X. Beiten aufgegeben murbe, befand barin, bag in bie Bertiefungen eines in Gold ober Gilber ausgeführten Stiches, eine fcmargliche, metallartige Daffe, fateinifc nigellum genannt, eingelaffen wurde, welche man burch Siegung mit bem Stude befestigt, worauf fie fich befand, politte, und nun erhielt Die Arbeit Das Infeben einer Beichnung mit Bleiftift auf glattem Belinpapiere. Manche halten ben beutiden Maler Martin Sobn far den Erfinder bes Abdrucks von Rupfer. und andern Stiden, ale Jein biefer bat erft nach bem Jahr 1460 biefe Runft gefibt. Dan bat Den Frieden von Kiniguerra niellirt noch jest in ber Rirche St.

fobannt ju Blorens. Gin Stich, bie Rronung ber Jungfrau arftellend, ift burch feine Ausführung mertmurbig. Die correcte und sabre Beidnung geigt jugleich viel Abel. Er führte auch eine große Renge Basreliefs in Gilber aus, auf einem Altar, ber an großen Reften, och jest in der gehannten Rirche ausgestellt wird. Richt minder bat r eine große Angabl von Beichnungen in Acquarell coloriet hinterlaffen. In der Gallerie ju floren; merden noch 56 davon aufbewahrt. In binicht ber Erfindung Ainiguerra's gibt das Werf des Abbe 3 ant: Ma-eriali per servire alla Storia dell' origine, e de' progressi della inrisione in rame et in legno. Parma 1802, binreichende Auskunft;

ben fo Bartsch peintre graveur, Tom XIII. † Finnen. Die finnischen Bolfeischaften haben nur eine mitelmaßige Leibesgroße, aber einen bauerhaften Sprperbau. Die coafterififden Buge ihrer Gefichtsbildung find ein plattes Beficht mit ingefallenen Baden, duntelgraue Augen, ein bunner Bart, braudjetbes Saar und eine gelbliche Gesichtefarbe. Diefe Bilbung ift aber bei ben Finnen, im engern Berftanbe, fcon burd Wohlftanb und Eultur beredelt; bod bleibt ber Charafter ber Bhufingnomie berfelbe. Die Efcheremiffen und Efcumaiden haben in ihrer Rhrperbildung nehr von ben Lataren; die Mordwinen, aber kommen barin bem Ruffen, und die Wohulen den Kalmuden' naber. Die Finnen find sebstentheils Ehriften, und betennen fich entweber jur lutherifchen ber griechifden Rirde; boch finbet man auch noch unter ben Efchereniffen, Mordwinen, Wreiaten und Mogulen Beiben, ober eigentlich Schamanen. Ein Theil der Finnen treibt orbentlichen Acerbau, und pat eine gewiffe Cultur erlangt, besonders die eigentlichen Finnen, in anderer Theil lebt' nomabifirend, fowohl von Biebjucht, als Jago and Fifderei. Unreinlichkeit und Sragbeit ift einem großen Ebett ber finnifden Bollerschaften eigen. Die Finnen, im engern Ginn, Ind ernfthaft, unermudet, arbeitfam, ju allen Befcmerlichkeiten abgeartet, unerfcprocen, tapfer, fandhaft, aber auch febr eigenfinnig und tarrtopfig; bubei bienffertig und gaffrei. Es febit ihnen nicht an Beiftebanlagen; eine besonders ausgezeichnete Reigung baben fie zur Dichefung und Dufit.

Finnfand, ein in Europa liegendes Goubernement bes ruffe den Reicht, befieht jest: Laus ben fon 1721 und 1743 ben Schwea ben an Rufland abgetretenen Ebellen bes Broffürftenthums Kinns and (welche feltbem ein besonderes ruffisches Gouvernement mit der Bauptfadt Biburg bildeten); 3. aus dem 1809 burd ben Frieden u Friedrichtham bon Comeden an Rufland ganglich abgetretenen Broffarkenthum ginnland, und 3. aus ben burd benfelben Frieden on Someben abgetretenen Theilen von Wefterbotten und Lappland. Aus Diefen bret Befandtheilen ift nun fürglich Gin Souvernement ies ruffifden Reichs errichtet worden, welches nach birfem Umfange jegen 5,300 Quadraimeilen mit nur 1,100,000 Menschen enthält. Die Sauptfadt biefes Gouvernements war bis jest Abo; aber nach iner tafferlichen Utafe ift die mehr in der Mitte liegende Studt Bela ingfper jur hauptftabt beffimmt merben, wohin mit bent it. Det. 819 bie bochen Beharden von Abo verfest wurden. Diefes neue Bous iernement Finnland grangt an Comeden, ben finnifden und bethnifden Meerbufen, bie Souverhements Archangel, Olones und Betersburg und ben Labogaftet. Der Boden ift theils bergig und felfig, indem er bont Borffegungen bes frandinabifden Gebirgs burchjogen wirb, theils

fach, sandig, sumpfig und mit einer großen Menge größerer und Aeinerer Seen angefällt. Unter den Flussen (lauter Außenflussen) ikt der Kommenestup der beträchtlichte. Obgreich Felsen, Sümpse, Seen, Sandstriche und Waldungen (ein Hauptreichthum des Laudes) einen großen Theil der Oberstäche einnehmen, so sehlt es dach auch nicht am fruchtbaren Gegenden, welche ergiedig an Getraide, Kartossein und klache sind, und auch guten Wiesenwachs haben; daber die Biebaucht ziemlich ansehnlich ist. An wilden Thieren, darunter viele Bearen und Walle, ist das Land, so wie die Gewässer an Fischen, sehr reich. Jagd und Fischsang gewähren daber vielen Bewohnern Untershalt. Die Einwohner sind größennbeilts Finnen, die sich meistens zur lutherischen Asirche bekennen (f. d. Art.), ferner Aussen, Schweben und Deutsche in geringerer Bahl. Sigentliche Fabriken und Wantisaturen gibt es, mit Ausnahme einiger der größern Städte, in Finnland nicht. Die stärfste Beblikerung findet man an den Küssen. Das Innere dieses weitlausgen Landes ist ziemlich menschener.

Fiorabanti (Balentin), ein berühmter forentinischer Ednsetz, seit dem Juli 1816 Capellmeister bei St. Peter in Asm, bekannt durch mehrete komische Opern. Im Jahr 1997 schried er für bas kongticke Speater zu Kurin: Il kurdo contro il furdo und Il fabro Parigino. Im Jahr 1867 kam er nach Paris, wi man von ihm I virtuosi ambulanti aussichte; den Dert dieser Oper ahmte Vicard nach in seinen Consediens ambulans. Sie sand nicht wehiger Beisall als seine Capricciosa pentita, die mant in Paris 1805 gegeben hatte. Im seiner zu Neapel ausschilderten Oper: Gli amori di Comingio a d'Adelaide ist der Campnist der ächten Aussichtung treit geblieben, und hat sich den her Lamponist der ächten Musikguttung treit geblieben, und hat sich den der der allgemeinen Geschmacksverderbnis krästig entgegengen. C.

Rifde. Die Bifche find Bafferthiere mit rothem, falten Blut. mit Anorveln und Graten, fatt ber Anochen, und mit Floffen, fatt ber Gijedmaßen, welche bie im Baffer aufgelbf te Luft durch Riemen, Ratt ber Lungen, einziehen ihn gerfenen. Daß fie außer bem Baffer Teben tonnen, ift nur für eine furge Beit moglic, wie man bent Male oft auf bem Erockenen und zwischen Erbfenfelbern fiebt. Ja, bei Eranquebar fommt ein fletternder Barfc bor, ber, bermittelt ber Dornen an feinen Gloffen, auf Palmenbaume Elettert, und fic bort febr mobl ju befinden fceint. Nachdem die Kifche Anorvel ober Graten haben, werden fie in zwei allgemeine Claffen gethetit. Die Enorpelfifche baben entweber feine Liemenbeden, ober fie, find bamit berfeben. Bu fenen geboren die Lampteten, Die Rochen und bie Saven, ju Diefen bie Store, Die Stachelbanche, Die Megrnabeln, Die Male und bie Somertfice. Die eigentlichen Gratenfifche werben nad bem Stande ber Bauch und Brufiftoffen abgetheilt. Bei ber Malrange, bem Dorfd und Schnellfich figen Die Baudflogen bor ben Bruffisfen. Bei ben Geebrachfen, Barfchen, Janbern, Mafrelen und Rauftspfen finden fic bie Bauchfloffen gerabe unter ben Bguffloffen; himer ben leutern aber ftehen bie erftern, bei ben Lachfen, ben bechten, ben Baringen, ben Rarpfen und Raraufden. Betrachten wir ben Bar Des Gifchtbrvers, fo find Die Floffen, als die einzigen Bemegnings wegane, jufbrberft febr intereffant. Gie befteben aus bunnen Graren, ban ber Oberhaut bebeckt, an eignen Anorpeln aber Graten befeftigt, bie burch bestimmte Dusteln Bewegt werben. Der Comany mir felder gloffe bleut als Steuerruber, um ben Bemegungen bes Shiers Die gebbrige Richtung ju geben. Much ber erfte Antrieb jum Sowie

nen gebt offenbar bom Comange aus; bod maffen bie übrigen Rloffen icht allein Die Lage Des Sifdes fabren, fonbern auch Die Richtung feis ier Bemegungen beforbern; baber ber Mal, der feine Bauchfloffen bat. ben is fdwimmt, wie bie Bafferfclangen, indem er mit febem Theile eines Rorvers wellenfbrmige Bewegungen macht. Die Dusteln ber fifche find von bem Fleifchgewebe warmblutiger Chiere ganglich unterdieben. Gie befieben aus weißen ober bielden Schichten bickerer geern, als die Dusteln marmblutiger Chiere haben; swiften biefen Boidten befindet fich Gimeifftoff, ber febr fonell nach bem Sabe der Ebiere in Adulnif übergebt. Geben wir auf Die Sinnorganeund bas Mers ienfpftem ber gifche, fo ift erflich bie auferordentliche Rleinbeit bes Bea itrns im Berhaltnif jum übrigen Rorper fehr mertmarbig. Benn bel jemiDenfchen bas Gebirn grangig bis breißig Dal fleiner ift als ber brige Abrer, fo ift es beim Sap 2500, und beim Chunfifch fogar 37,460 Mal kleiner. Dabel ift das Gebirn von geringerer Jestigkeit als bet parmblatigen Ebieren, und befieht größtentheils aus Bugeln, ben Merzenknoten abnico. Das fleine Gebirn ift nur eine Querblatte, und es ebit ibm oblig ber Bau, ben man unter bem Ramen bes lebensbaums bet ben baberen Thieren fennt. Die Rerven ber gifche find im Bangen velder als die der baberen Thiere, und ftellen bei fanf Arten von Rifden o farte Erreger ber Electricitat bar, baf die machtigften Golage gegen ben werben, bie aber fogleich aufboren, wenn man bie Derven jerfchnite en bat. Der Sitterrachen, ber Bitteraal, ber electrifce Ufale, ber nbifche Spinschmang und ber electrifche Stachelbanch find bie fanf Tifche bie man als lebenbige Bolta foe Saulen betrachten kanns benn fie haben jwei mustulble Caulen, burch ein nogformiges Goe webe ban einander getrennt, Die menigftens beim Bitteurochen unter ben frummen Enorpein ber großen Geitenfloffen liegen, und von cio genen Rerven reglert werben. Bas bie Ginnorgane ber gifche ben wifft, fo find bie Rieche und Gebwetfzeuge unfreitig am meiften auspebildet. Much riechen bie Rifche ben Raber viel meiter als fie ibn febena and ber bas mittert bie Ausbanftungen fcmarier Denfchen in un-Haublichen Entfernungen. Smar entbebren ble Fifche ber großen Stirm and Rieferbbblen, melde bei Abberen Ehieren gleichfalls mit der Riede jaus Aberzogen find; zwar fieht ihr Riechorgan in keinem Zufame nenhang mit den Athemwertjeugen, und bas Baffer leitet bie Riechbeilden mebrideinlich viel weniger als bie Luft; bennoch baben fie ebr große Riechnerven, beren Anfange bismeilen für bas mabre Gebirn genommen worden find. Bas bas Cehwertjeng betrifft, fo baien fie im Santen febr große Augen, in ber Regel aber feine Augenleder, fondern Die Oberhaut gebt gerabe über bas Auge meg, und deint bei bem Blindfifch fogar nur eine geringe Durchichtigkeit gu jaben. Die hornbaut ift febr flach; bicht hinter ihr liest gembhna ich die Rryflattlinfe, Die felbft durch bas Gehtoch bortreten fann, fo jag wenig Raum für Die maffrige Teuchtigfeit ift. Die Rrofallinfe per Sifche ift bagegen faß tugelich, und babei von einer viel größerm Dichtigkeit ale bei ben Landthieren ; fie wird mahricheinlich von einem acherfbemigen Organ regiert, welches bon einem Anoten bes Ceba nerven ausgebt und fic an fie anlegt. Die Regenbonenhaut bat meift rinen außerordentlichen Glang, und eine fcone rathe ober Goldfarbe: ber Glastbrper ift aber, febr flein. Die Gebbimerfieuge find menig ausgebildet, obgleich der Ginn fich burchaus den Sifchen nicht ablenge nen taft. Ein außerer Beborgang tommt nur bei Anorpelfifden mit

innern Riemen vor, wie bei den Saven und Rocen; ble eigentlichen: Gratenfice entbehren bagegen bes außern Ohrs bollig. Alle haben brei gefrummte Robren in ihrem Schubel, Die fich in einem Sade mit Dervenmart gefüllt, welcher drei fleinbarte Enboelden entbalt, enbigen; bies ift bas gange Gebbrwertzeug. Doch unvolltommener fceint bas Defdmadeorgan gu fepn. Ihre Bunge bat nicht einmal Rerbenmary den, und bie Rerben berfelben find 3meigt berer, bie bie Riemen verfetgen. Das Athmen der Fifche gefchiebt burd Balfe ber Riemen; biefestind befanntlich febr gefähreiche Blatter, plere an jeder Geite, ble an einem frummen, gelentigen Anorpel befeftigt find; ber Ansepel bangt mit den Bungenenorpeln und mit bem Schadel jufammen. Bei ben Rnore Delfifchen liegen bie Riemen innerhalb bes Abrpers, ben Gaden gleich, und es führen außere Deffnungen in bestimmter Anjahl binein; fo haben Die Lampreten und Deunaugen fieben, Die Rochen und Saben aber fanf bergieichen Deffnungen. Außerbem haben mehrere Tifche einen eigenen Riemenbeckel, und oft auch eine Riemenbaut, die fich jufammenzieben und ausbehnen taun. Sie enthält eine bestimmte Menge von trummen Anorpelden, welche man ihre Strablen nennt. Offenbar tann burch die Riemen nur bie mit bem Baffer gemifchte Luft aufgetismmen merben. Dagt tommt bei ben meiften bie fogenannte Somimmblafe burd einen eigenen Luftfanal mit bem Dagen wher bem Colunbe in Berbindung. Diefe foll Stickgas enthalten ; gewiß wber ift es, daß fie: bas Auffleigen im Baffer befbrbert. Das mebrere Sifche, mir ber Beigfer und ber Bartgrunbel, auch burch ben After athmen, ift vollermmen erwiefen. Ja, ben Langfifch foll man in der Siefe bes Merres fcon an ben auffleigenben Laufblafen erten-Blutes bei ben Gifchen auf anbere Urt von Gratten, ale bei bibern Thieren. Das Berg befieht nur aus einem Borbof und einer Rammer; es nimmt bas Blut aus bem Rorper auf, und foidt es burd eine einzige Arterie gerabest in bie Riemen; bier mirb es, burch bie Berührung bes Baffers und ber barin befindichen Luft, mit Sauerfroff verfeben, burd eine Dienge fleiner Befage mieber aufgensumen, welche in die Aorte gufammenfließen, Die nun dem gangen Abrer bas Blut mittheilt. Die Bewegung bee Bergens ift bei ben Bifden viel trabbangiger som Gebirn und Rudenmart als bet bobern Chieren : baber jene Bewegung noch biele Stunden lang fortdauert, nachdem bas Gebirn und Radenmart fcon gerfibrt morden. Der Bilchfaft aus bem Speifebrei ber Gifche bereitet, wird von Caugabern aufge-nommen, Die fich unmittelbar in bie Denen endigen, ohne burch Dribfen burchzugeben. Es ift febr merkwurdig, bas, obgleich bie meiften Bifche Gier legen, die außer ihrem Körper befruchtet und ausgebrutet werben, es bod mehrere Anorpelfische gibt, die lebenbige Junge gebaren. Dag es auch Bwitter unter ben Fifchen gibt, ift nemertich mit ber größen Buberlaffigfeit etmielen worden; benn bei ben Lampreten fant Bome gang beutlich Milch und Rogen gugleich. Die Fruchtbarfeit ber Gifche ift größer als bie irgend eines anbern bobern Spieces. Bei ber Schlepe bat man 28000, bei ber Makrele 546000 mb beim Rabilan: fogar 1,357,000 Gier in einem einzigen Aoggen

erechnet.

Rig. James (Eduard, herzog von), Bair ben Rranfreich, eis ier von den eifrigften Ultra's, ift geb. 17763 ein Nachkomme ber Beuarte, Urentel bes Marfchalls Bermid und Enfel Des Marichalls lin-James. Im Anfange ber Revolution manderte er aus und biene in der Armee der frangofischen Bringen. Nach ber Auflbfung Diees Beeres begab er nich nach England, wo er fich mit Frautein be la Loude vermabite. Als granfreid berubigt foien, febrte er babin purid. Gein Bermigen mar verloren, und er lebte als Privat-nann, ohne bie glangenben Anerbietungen ber kaiferlichen Regies ung angunehmen. Um Ende 1813 trat er als Corporal in die erfte legion det parifer Nationalgarde, und hatte am Eage ber Schlacht iei Paris, den 30. Mart 1814, ben Dieuft bei bem Colage Moule eaup. Er trug bier viel dagu bei, die Nationalgarde in ibrer Dafe ivitat ju erhalten. Monfieur ernannte ibn gleich nach ber Ginnabne gu feinem Adjutanten und erften Rammerberen, und der Abnig rtheilte ihm ben 4. Juni die Pairswirde. Als Napsteon in Frank-wich gelandet mar, begleitete er Monfieur nach Gent. Als Mitillied ber Bairstammer gab er baufig Bemeife feiner unbegrangten Ergebenheit far ben Pringen von Angouleme und für bas tonigliche haus. Im Jahre 1818 mard er ber Theilnahme an ber Berfcombung bes alten frangbifden Abels und ber Ultra's gegen bie Minfe ter, bffentlich beschmidigt; ba jedoch ber Abnig ben Urbebern vergieb. o entaing er aller weitern Unterfuchung.

Flaceus (Caj. Balerius), ein rbmischer Dichter bes iften Jahrhunderts n. Ebr., der in Padua (Patavium) lebte und jung tarb. Er besang den Argonautenzug in einem epischen Gesichte (Argonautica), das wir noch haben. Ift er auch nicht dem Birgil an die Seite zu sezen, so dat fein Gedicht doch einzelne schoie und gelungene Stellen; som die höchte Bollendung zu geben, purde er durch seinen frühen Eod verhindert. Nach Rie. Heinstus ind Pet. Burmann lieserten neuere Ausgaben Harles (1781), und Bagner (1805) mit Commentar. Berdeutscht von Kunderlich.

Flace wird in der Sesmetrie eine Ausbehnung nach der Lange ind Breite genannt. Es gibt gerade flacen, wo jeder Punkt eine auf hnen gezogene gerade Limie berührt, und gekrummte; erfeie werden inda eisendere Eb en en gengant. Unter den frummen flacen wird diejenige emerkendwerth, die nach ihrer Lange und Breite, nach einer girkelform jebogen ift, und eine Rugelflach bei bei flacen meftunkt gerogen ift, und eine Rugelflach de beift. Die flacen meftunkt ein hauptzweig der Geametrie, der in seiner Auwendung auf Stude

infrer Erbe Meffunk ober Geobafie genannt wird.
Flacius (Matthias), mit bem Beinamen Iftyricus, ein beschmer ober vielmehr berüchtigter Theolog des zoten Indrhunderts, jeboren ju Albona in Ihrrien 1520, gest zu Frankfurt a. M. 1575. Er bieß eigentich Flach, gab aber, nach damaliger Sitte, seinem Ramen eine lateinische Endung. Er war ein Schüler Luibers und Welanchtons, nahm an den kirchlichen Strettigkeiten seiner Zeitgesissfen Anthell, war aber dabei so heftig und ungezogen, daß noch est in einigen Gegenden Deutschladen mit einer, von seinem Namenityeleiteten, Benennung (Flaz), ein ungezogener und ungeschlisseiter Beneschung (Flaz), ein ungezogener und ungeschlisseiter Menschuer wird.

Blabaut (A. Ch. Graf bon), geb. 1785, mard, nachbem er

At SHIL

frab als Abjutant bei Murat angeftellt worben, balb einer ber arbaten Anbanger und Bewunderer Dapoleons, bon ibm bagegen auch gu ben michtigften, und folden Befcaften und Genbungen gebraucht, Die große Bartheit und Gemandtheit erheischten. Als Golbat geich. nete er fich bei Friedland, lilm, Aufterlig und bei Mobilom aus. Er erhielt Bftere Auftrage an ben Ronig von Sachfen, unterhandelte mit Rieift und Schumalow ben Waffenftillfand in Schleffen (am 4. Jun. 1813,) und focht wieder bei Leipzig und Sanau mit Rubm. In Lufigny ward er abermale mit den Unterhandlungen gu einem Baffenftillftande beauftragt, ber bekanntlich nicht ju Stanbe fam. Dach ber Rudfunft Rapoleone von Elba mard Flabaut einer feiner Bertrauten; er fandte ibn nach Bien, berfelbe marb aber in Stuttgart angehalten und nach Frankreich jurlidgebracht. Jest focht er mit bei Reurus und Baterloo, und bemühete fich in ber Pairstammer, Mapoleone Cohn jum Nachfolger des Batere erflart ju erbal-Er hielt fich nachher eine Beitlang bet Dabame Louis Bona-, parte auf, und lebt jest in England, mo er bie Cochter bes Momis rals & eith geheirathet hat, und naturalifirt worden ift.

+ Klante ift in der Feftungsbautunft ber Ebeil eines Berts; melder einem andern Seitenvertheibigung gibt. Bei ber Baffinn find bie Flanten biejenigen Linien, welche an ben Dittelwall anfte-Ben. In altern Beiten pflegten fie rechtwinklich auf bem Dittelmalle ju feben, jest fest man fie beffer rechtwinklich auf Die Berlangerung der Race des Rebenbollwerts (die Defenstinie). Chemats fente man oft funf glanten binter einander, jest bochtens zwei. Die Beftimmung ber glanten ift, ben Graben bor ben Sacen bee Deben-bollmerte und por ber Linie ju bertheibigen, ein 3med, ben fie inbeffen nur felten erfüllen, indem bas Gefchut auf ihnen fraber, als bis der Keind dorthin tommt, durch Ricochetfchuffe und Bombenmurfe gerfibrt ju fenn pflegt - In ber Caftif bedeutet & lante bad außere En-De des Rlugels einer Armee, und es ift eine der gewöhnlichfen Manboers. ben Reind befonders in ftrategifchem Sinne, burch Umgehung, gerabe auf biefem febr empfindlichen Puntte anzugreifen, ein Unglud, bem nur burd eine Frontveranderung, ober, wenn ein Babner Reldberr an ber Spipe fieht, burch Biederumgehung bes Feinbes juvorgufommen if. auch wohl burch eine farte Detachtrung abgeholfen werben fann.

\* Klaffan (Baetan be Baris be), Ritter bes Dibens bes QL. nigreiche von beiden Sicilien und vom Danebrog, ein frangfifder Siftorifer, fammt aus einer urfprunglich griechtiden Familie, melder Bapft Raul III. im J. 1536 Die Gerricat Glaffan in ber Graffcaft Benaiffin verlieb. Gein Bater mar Militar. Der funge Flaffan marb in berfelben Militaricule erzogen, aus melder Rapoleon, Champagny, Clarte, Bourgoing, Duroc 2c. hervorgegangen find. In der Folge bielt er fic langere Beit zu Rom auf, mo fein Bru-Der Oberofficier in der toniglichen Leibwache mar. Bapft Bine VI. mar ibm gemogen, und gab ibm eine Laienpfrunde. 3m 3. 1787 tehrte er nach Paris jurud, wo er 1790 eine Question du Divorce berausgab. 3m 3. 1791 begab er fich ju Cobleng ju bem ausaemanderten Mel. Rach ber Auftbfung Des Conbefden Corps bielt er fich swet Jahre in Florens und Benedig auf. Ale bas Schredenfoftem in Frankreich gefturst mar, fam er gurud, mabtte bie diplomatifche Laufbahn, und murde als Chef ber erften Abtheis lung im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten angeftente.

abm aber balb feine Entlaffung. Der Auswanderung verbächtig, ollte er verhaftet merben; allein er retiete fich, indem er den Bocet. Commiffer und Die beiden Coldaten in feinem Bimmer eins perrte. Darauf verbarg er fich in Marfeille. Rach dem 18. Brunaire lebte er wieder in Paris, wo er fein großes Querf über die Beidicte der frang. Diplomatie ausarbeitete. Der erfte Confut batte agu Beranlaffung gegeben. Er augerte namlich gegen Die Deputiren ber bifterifchen Cluffe des Nationalinftitute, bag er ein Wert sanfche, welches die diplomatifchen Ucten Frankreiche an einander' ereibt barftellte. Blaffan murde bei der Abfaffung deffelben durch eine Berbindungen mit wichtigen Gefchaftemannern und Gelehrten, B. Roch, fo wie durch die Erlaubnif, die Archive ju benuten, velentlich unterflust. Co etfoten querft in 6 Bon. 1808 feine His-oire generale de la diplomatie française jusqu'a la fin du egne de Louis XVI, avec des tablet chronologuiques de tous e traites conclus par la France. R. A. Paris igir, 7 Bbc. Diefes, aus ben Bertidgen, Manifeften, Roten, Infructionen und Berichten ber Beitgenoffen, Die mitbanbelnbe Perfonen maren, ge-chapfte, jedoch nicht gang unparteitiche Werk, wobei Die Quellen mit ritifder Babl benunt, Die Data mit Scharffinn combintirt find und bas Bange geiftvoll ju einer beurtheilenden Befdichte ber biptomaifchen Berbaltniffe Frankreichs bom Anfange der Monarcie bis gur Entibrenung Ludwigs XVI. jufammengefiellt ift, bat bem Berfaffer nit Recht einen berühmten Ramen gemacht. Außer ber Entwicke-ung ber borguglichften Unterbandjungen, ber Mittheilung ber bes beutenoften Ctaatefdriften, ber Analyfe der Bertrage, wird man ion ber jedesmaligen Organisation Des Departements bet aliamartis ten Angelegenheiten unterrichtet, und bochft anglebend und belehrend pugleich ift die Art, wie ber Berfaffer die Charaftere ber Minifter and Gefandten geichnet. In dem Bertchte über die des Preifes murbigen Erzeugniffe ber leften gebn Jahre im Sache ber Literatur und Runft, bat die Jury den hiftorifchen Werth Diefes Werts anerfannt, leboch babei bemerft: il n'est pas remarquable par l'art de la romposition; et l'où y désireroit plus d'èlégance dans le style. Bis sum 3. 1814 war b. Glassan Prof. D. Geschichte an der Rriegsschule su Gt. Germain en Lave. Er hat u. a. auch noch gedrichen: de la colonisation de St. Domingue, 1804; de la festauration politique. de l'Europe et de la France, 1814; und des Bourbons de Naples, 1814. Rach Napoleons Sturge bat i, Glaffan auch eine Geichichte ber frang. Diplomatte vom 3. 1792 in bis gum Barifer, Frieden in 6. Bon: angefündigt, Die aber bis est (1818) noch nicht erfehlenen ift. Als Siftoriograph bes Debartemente ber aitemartigen Angelegenheiten begleitete er die frangbifche Sefandtschaft 1814 sum wiener Congres. Seine Histoire du con-tres de Vienne (3. Bde.) ift noch nicht gebruckt. — Sein Bruber, ber Chevalier be Mlaffan, mar Schiffslieutenant, und ift 1786 auf der Expedition von La Beprouse mit verunglicht. gloren (Bulden), eine Dunte, welche biefen Namen barum befam.

Floren (Gulden), eine Manfe, welche diefen Namen darum bekam, weil auf den erften ju Florenz geprägten Goldaulben eine Lilie fand. From Folgen Goldauben eine Lilie fands. From Cital. Firenze), die Hauptstadt des Großherige ihums Loscana, gehört wegen ihrer Lage, Runstschäfe, Gebäude und himrischen Merkwürdigkeiten ju den ausgezeichnetenen Städten der Belt. Gie liegt in einem reizenden und fruchbaren Thale, und wird

burd ben Arne in zwei ungleide Salften getbeilt, welche burd bier felnerne Braden mit einander in Berbinbung fteben. Das Elima if milb und gefund, und die Bevolterung gegen 80,000 Seelen fart. Ungeachtet aller Unruben, welche im Mittelalter Die italienischen Freifingten und and Aleren; fo gewaltfam burdtebten, fdmang biefe Stadt fic bod gu einer feltnen Blutbe der Macht empor, welche befondere burch die familie Rebici recht glangend entwickelt und fo befeftigt murbe, bag Bloreng fein Saupt aber alle Nachbarkaaten erbeben und biefe unter feine Botmäßigfeit bringen tonnte. Aus diefen Beiten foreibt fic and Die beutige Geffalt ber Stabt ber, beren Gebaude größtentheils ju Sous und Erus angelegt find, wie es die bamaligen Partejenfriege nathwen-Dia machten; aber menn ber Architeftur auch jene beitere Glegang griedifcher Formen abgeht, wie fie Pallabie in Bicenja und Benedig bervarrief, fo befint fie bafur alles Chle, Wahre und Gediegene eines manulichen Style. Bon Diefer Art find j. B. ber Palaf Pitti (bom Grofberiog bewohnt) mit dem feiner Lage wegen angenehmen Garten Sobolls Die Balafte Stroggi und Riccardi (ebemale Medici) und Der alte unfommetrifche Rathepalaft am großen Stadtplage (Piazza del Gran-Die Außenfeiten ber Rirchen find leiber faft alle unvollenbet, bas Innere bingegen in Rudfict ber Bauart und Musfcmadung größtentheils murbig und portrefflic. Der Dom, ein riefen-Baftes Gebäube aus bem breigehnten Jahrhundert, von aufen gang mit fdmargem und weißem Marmor befleibet, prangt mit einer boben bon Brunelleschi erbauten Auppel. Ihm gur Celte ficht ber gierliche, nach Giptis's Beidnung erbaute Gladenthurm, unb gegenaber Die uralte Cauftapelle (Battisterio), beren in Er; gegofine Sharen von Shiberti fo foon find, bag felbft Mich. Angelo fie Der Ebre marbig erflarte, Thore bes Paradiefes ju fepn. Die Rirche G. Loren jo enthält bie mit Prace aberlabene aber unvollendete Fürftengruft, jugleich die Monumente der beiden Medici mit den berabmten Statuen bes Lages, ber Nacht, Dammerung und Morgenabthe, in welchen fich Dich. Angele veremigt bat. In bem Rloffer Defindet fic die ihrer Codices und Sandidriften wegen boch toftbare Jaurentinische Bibliothef. Die Rirde St. Eroce befigt außer einem Schape von Denfmalen alter und neuer Runft, die berrlichften vater-Jandifden Daufotaen, unter meichen bor allen andern bier nur bie eines Mich. Angelo, Macchiavelli, Galilei und Alfteri genannt mer-Den follen! G. Marco, G. Annunciata, G. Maria N. ... Della. G. Spirito, G. Ertnita find eben fa würdige Tempel Der Andacht als Dufeen der Runft und borgaglich reich an ben fcas-Darften Frescogemaiben alter Deifter, unter welchen bie von Daf faccio in ber Rirche bel Carmine noch beute ben Runftern eine Quelle ber Bemunderung und bes Studiums find, wie fie es einft fur 2. ba Dinci, Dich. Angelo, Rafael u. M. gewefen. Auch in ben Palaften findet man baufig toftbare Galerten und Sammium gen von Runftgegenftanben aller Art. Reich an ben treffichften Ocmalben find Die Palafe Eprfint, Gerint und befondere Piret, welcher legrere nun alle nach Paris entführten Coane, und unter Diefen Die Madonna bella Gebia gurficerbalten bat. wicht nur biefe, fonbern vielleicht alle Sammlungen Europa's verbun-Telt burd Angabl und Werth ibrer Runftwerte bie großbergog. lice Salerie. Bon antifen Stathen geboren in ihren Sauptdlerben bie berühmte mehiceifche Benus, bas einzige Aunftwerf,

mides bon ben Krangsfen ber Galerie geraubt, und einfreilen burch ie Statfle einer Benus von Canova bertrefen murbe, die unter bem Ramen ber Venere Italica bewundert und überfchant, jent ibrer Borangerin bat meichen muffen; ferner die beiden Ringer, ber Apollin. er tangende Zaun, ber Schleifer, der hermapbrodit, die Gruppe der Biobe u. f. w. Unter ben ungabligen Gemalden behaupten ben erften Rang die in der Eribune befindlichen von Rafael (das Bild der angeblis ben Bacterin, unter dem Namen der Fornarina befannt, eine beil. Ag. nilte, Johannes in der Bufte, Papft Julius II.). Tigians Benus, Biler von Dich. Angelo, Correggio, Fra Bartolommeo u. M. Einzig in hrer Art ift die Sammlung von beinabe vierbundert Bildniffen der be-Abmteften Daler, alle von den Deifern felbft gemalt. Noch befinden fich vier Die Cammlungen alter und neuer Brongen, Mangen und ber toftarften gefdnittenen Steine, Die, wie alle fibrigen, Jedermann mit unigennüsiger Soflichfeit gezeigt werden und ber Benunung offen febn. Aud die Atabemie ber fonen Runfte, Die unter der Leitung Benvenuti's und Raf. Morgben's tachtige Schuler bilbet, befist eine ebr foone Galerie meiftens alter forentinifder, aus aufgebobenen Albitern und Rirden hieber verfester Gemalbe. Nicht minder vortreffe ich find die miffenschaftlichen Anftalten. Außer der laurentinischen, tad vielen andern Privatbibliothefen, unter welchen die bes Große erzogs die tokbarften Berte der neueren Literatur in allen Sprae ben fammelt, find noch die Marucelliana und Ragliabec. biana berühmt, welche lettere febr reich an Bandfdriften und ben eltenften gedructen Bachern aus dem funfsehnten Jahrbundert ift. Das Rufeum ber Raturgefdichte, welches in vierzig Sim-nern bedeutende Sammlungen far Mineralogie, Botanit und Booloite enthalt, verbient allein ber meifterhaften anatomifden Bacheraparate megen, Die unter fontana's Auffict von Clemens Gufini verfertigt find, Die Bewunderung ber Laien und Eingeweihten, und echtfertigt die fast übertrieben flingenden Ausrufungen bes begeiterten Dupaty. In ben Svitalern S. Maria Rusva und S. Bonifagio findet eine große Angabl von Kranten Aufnahme und Pflege, und eine Menge junger Leute Gelegenhelt, unter ber Leisung gefchichter Lebrer fich theoretifch und practifch mit ber Beilfunde u befcaftigen, beren Studium aberdieß durch meb. Bibliothefen, inatomifches Cheater, botanifche Garten u. f. m. febr beginftigt wirb. Bon mehreren Cheatern find gembbulich imei erbffnet; profe Oper und Ballet, beibe mit Pracht und Gefchmack ausgeftattet, werben im Theater bella Bergola, tomifche Oper im Cheater bel Cocomero aufgeführt. Außerdem gibt es mehrere Bintel - und Marionettentheater, und auf den Strafen treibt bei Lag und Nacht ber bochergbsliche, wigige Bulcinella in, einer fcmalen manbernben Bretterbude fein luftiges Defen. Dir wurden icon bei einer trocknen hergablung bes bloß Sebensmerthen die Grangen Diefer Blattet bei weitem aberfchreiten, und begnügen uns baber, auf die Auchtig bingeworfenen Baffen unferes Bilbes noch einige Farbentone gu bringen. Der unbefdreibliche Bauber, ben Aleren; auf jeben unbefangenen und empfanglichen Menfchen ausfibt, ift nicht nur in ben Einfidffen einer reichen und beitern Begenwart, fonbern auch in ben Erinnerungen an eine glorreiche Borgeit, beren Denfmale bei jedem Schritte aufftogen, ju fuchen. Mehr ale bas Anbenten an feine trieperifche Brbge, an feine Belben und Relbberrn im Mittelalter, be-

fcaftigt ben Geift der Gebante, baf Runfte und Biffenfcaften bier por allen andern Orten geblubt und die ebelften Fruchte jur Erquis dung und Biedergeburt Europa's getragen haben. Die gefeierteften Damen belde Die Befdichte ber italienischen Literatur und Runk mir goldner Schrift verzeichnet bat, find florentinifchen Urfprungs. Bilding, Kunfifinn und Gefomad, Die früh geweckt und genabre, Das Zeitalter Lorenzo's von Medici ju einem ber glangenbften in ber Gefchichte machten, foeinen fo tiefe Burgeln im Leben bee Bolles gefchlagen gu baben, bag fie auch beute noch bervorftechend find. Die Sprache, felbft des gemeinen Mannes ift eben fo rein und gierlich, als reich an feinen und migigen Wendungen; überhaupt ift bas Rolf heiter, gefällig, lebenstuftig, gottesfürchtig und ichaufpielfuchtig wie alle Italiener, aber in Fleiß und Induftrie die meiften übertrefe fend. Floren, bofigt Sabriten aller Art; feine Ceibenmanufafturen und Barbereien find berahmt; Metallarbeiten, Rutfchen, Pianoforte, mathematifde und phyffealifche Inftrumente, Druckereien, furg alle Begenftanbe, Die bem Bedurfniffe ober ber Glegang Des Lebens au Ratten kommen, find ausgezeichnet gut; ber Sanbel ift beträchtlich. Der Reig der Stadt wird burch bie herrliche Umgebung erhabt. Das aange Land gleicht einem bifthenden Garten und fceint, von einer Anbobe-betrachtet, mit Billen und Dorfern fiberfaet, Die, wie Arioft rubmt, ein zwiefaches Rom abgeben murden, menn man fie gufammen ficten und mit einer Ringmauer umfchließen fonnte! Gin praterabntider Bart mit einer Meierei bicht an ber Stabt, bir Cafe eine genannt, wimmelt jeben Abend, befonders an Feftiagen, von fooner Welt; auch bie großberwaliden Luftfolbffert, Poggio imperiale, Carreggi, Pratolino, Poggio a Cajano, von ber Ratur und Runft' reichlich gefchmuckt, geben reigende Bunfte ju ben iconften Ausflugen'ab, und merben haufig befucht. Co führt Rloreng ben Beinamen la bella mit vollem Recht, und genießt, faft mehr als Rom, bie Suldigungen ber entjudten Banderer, melde ben herrlichen Aufenthalt fete ungern verlaffen.

fin rus (Lucius Annaus), ein römischer Beschichtschreiber, mahrscheinlich aus Spanien gebürtig. Er lebte im zweiten Jahrhundert nach Ehr. Geb und schrieb eine turze liebersicht (epitome) der römischen Beschichte in vier Büchern, von Erbauung der Stadt bis zur ersten Schliebung ber Janustempels unter Augustus. Sein Sipl ist blübend, aber nicht einfach genug. In der Erzählung weicht er oft von Lieus ab, und ist mit diesem zu vergleichen, da er aus verschiedenen altern Schriftskellern schopfte. Die beste Ausgabe ift von Dater, Lephen, 1744.

Flugmaschine, eine von bem Uhrmachne Jacob Degen in Wien (aeb. 1756) ersundene Maschine, welche aus einem Luftballon, zwei großen Flügeln, einem Fußgestelle, worauf der Flügelbebern, wodurch die Bewegung der Flügel dewirkt wird, besteht, und den Bortbell gewähren follte, den Gallon, der nicht groß genug ist, um die Last des Korpers allein zu beben, wonicht zu lenken, doch nach Gefallen steigen und sinken zu lassen, wonicht zu lenken, welche er damit 1813 zu Paris machte, entsprachen den Ervartungen nicht, und neuerdings scient der Ersinder seinem Blan ausgegeben zu haben. Schon früher batte Degen gewagt, siehen Ballon mittelst seiner Flügel vom Stephansthurm in Wienderabzutaffen, war aber dabei in die größte Seschr geratben und sower verwundet worden. Dagegen waren einige Versuche, mit den

Flügeln und einem berhaltnigmäßigen Gegengemicht in ber Reitbabn

ich emporgubeben, beffer gelungen.

Flußfpath, ein undurchfichtiger, welcher blattriger Grath, welcher im Feuer nicht allein fließt, bagegen aber mit ftrengfluftigen Metallen, und baber jum Schmelzen der Metalle gebraucht wird. Foir (Gafton de), f. Gafton.

Folk (Gans), aus Worms, lebte als Barbier ju Nürnberg in ber zweiten Salite bes 15ten Jahrhunderts, und war ein zu seismer Zeit berühmter Meiftersanger, von welchem noch mehrere poetische Erzählungen und kleinere Gedichte handschriftlich eriftiren. Einer der ersten führte er die dramatische Gattung in die deutswe Liteiastur ein, indem er den Fastnachtsspielen eine, so weit es unter den Umfänden seiner Zeit möglich war, vollkommene Gestalt gab. Wir bestigen von ihm noch vier solcher Fastnachtsspiele, Salamon und Marcolf, ein Bauerngericht, eine gar dauerischeite, Salamon und Marcolf, ein Bauerngericht, eine gar dauerische Bauerndeirath, der Arzie und der Kranke. Zum Beweise, daß sie zu ihrer Zeit sehr beliebt sehn mußten, dient, daß sie noch zu Ansang der ichen Ichrehunderts wiederholt gedruckt wurden. Sans Folz interessüre sich abrigens seiderholt gedruckt wurden. Sans Folz interessüre sich abrigens seiderholt gedruckt wurden. Sans Folz interessüre sich abrigens seiderholt gedruckterei besessen haben.

Fontaine (P. H. 2.), ein berühmter französischer Baumeistet. Er und Percier haben den Bau der meisten hientlichen Denkmäler unter Napoleons Regierung geleitet; j. B. den Bogen auf dem Carroufel- Plage, für welchen ihm das Institut im J. 1810 den großen Preis erfter Elaste im Fache der Architektur zusprach. Auch unter der königlichen Regierung ist er Architekt des Louvre und der Luilerien geblieben. Er hat mit Percier, außer der Description des setes qui ont en lieu pour le mariage de l'Empor. Napoléon avec l'Archiduchesse Marie Louise 1810, Fol., mehrere hedeutende Werke für die mo-

Derne Architeftur berausgegeben.

\* Anntanes (Graf Louis de), geboren ju Miort 1762, aus eis mer adeligen protestantischen gamille, feit bem 4. Junt 1814 Batr -pon Frantreich, und feit 1816 Niceprafibent ber frangbfifchen Atabemie. Er mar burch feine Ueberfegung von Dope's Berfuch über Die Menfchen, in Berfen (im 3. 1783), burd fein Gedicht le Verger (1788), befondere durch feine von Der frangofischen Atademie 1789 gefrante Epitre sur l'edit en faveur des noncatholiques, in der fonen Literatur vortheilbaft befannt, als ber Ausbruch ber Revolus tion auch ihn auf bas Studium der Politif binführte. Er gab jest eine Zeitschrift le Moderateur beraus, wocin er gang ben feinern Enn ber altfrangbifchen Urbanitat beibehiett. Bur Keier bes 14. Jult 1790 fcrieb er ein Poeme seculaire: la Journes des morts ou Chant pour la sederation, Nach bem 9. Ehermibor murbe er Chant pour la federation. Rach bem o. Ehermibor murbe er Mitglied bes Inftituts. Damals gab er mit Labarpe und dem Abbe De Baucelles ben Memorial beraus. Die Grundfage, melde die Betfaffer barin fiber Moral und Politit außerten, jogen ihnen am 18. Fructidor (4. Cept. 1797) bie Mechtung ju. Fontanes ber-barg fich, bis er nach England fich flüchten konnte, wo er fich mit Chateaubriand aufe engfie verband. Nach bem 18. Brumaire kehrte . er nach Paris jurud, und arbeitete bier jugleich mit Labarpe, Etmenard und Chateaubriand am Mercur. Als Die Nachricht von Basbington's Sobe nach Paris tam, übertrug man ihm die Codtenrebe auf biefen großen Mann. Er hielt fie im 3. 1800 im Tempel bes

Mars, und grandete baburch feinen Ruf als Rebner. Balb nachber wurde er Mitglied, und im Jan. 1804 Prafidene des gefengebendig Eprys. Man bewienberte bir feine Gewandibeit als Rebner. Um glangenbften fommerte biefelbe bei Gelegenbeit ber Raiferfronung. Die feine Runk, mit melder er ben Raffer lobte, ohne jur platten Schmelchelei berabzusinken, erward ihm bessen Gnade, und ber Ned-ner benuste biefe gunftige Stimmung, um ju Zeiten freimuthig treffende Bemerkungen, die ber Raifer, aus jedem andern Dunde, all bem feinigen, fich nicht murbe baben gefallen taffen, mit Lobeserbebungen gefchicte ju verbinden. Endlich ward Bonaparte es auch ninde, folde und abuliche Wahrheiten langer anguhhren. Die Polizei wollte es beghalb auch nie jugeben; bag bie Cammlung ber Reben bes Grafen Fontanes gebruckt marbe; benn, fagte man ibm: dest bien assez qu'on ait entendu ces discours une seule fois. fiel in Ungnade, und verlor im 3. 1809 bie Prafidentenftelle, ju melder ibn 6 Jahre nach einander die Babl feiner Amtegenoffen bernfen fatte. Geitbem erfchien er nur noch bei felerlichen Belegenbeiten, als Großmeifter ber Univerfitat (b. i. Borfteber Des gefammeen Erziehungsmefens in Frantieich), wogu er im Ceptember 1808 etnannt worden mar, an der Epige diefes neuen Corps bor dem Rais Den 5. Bebr. 1810 mard er in den Cenat berufen, und im Dec. 1813 faßte er ben Bericht ber Commiffion ab, welche mit Der Untersuchung Der mit ben verbunbeten Machten eingefeiteten Ber-handlungen beauftragt mar. In diesem Berichte zeigte er zwar die Nothwendigfeir bes Friebens, jagte aber die Wahrheit ohne Nachdrud. Bei ber erften Reftauration feriof fic Fontance ben Bourbons an, murbe aber ale Großmeifter ber Universität über bas bffentliche Ertiebungemefen febr angefochten. Um Diefelbe Beit murde er jum Die gliede der Commission des Senats gewählt, welche die Grundlage der Berfassungeurfunde entwerfen sollie. Während Bonaparte's Usurpation lebte Kontanes gang gurudgejogen; nach ber greiten Rudtebe bes Ronigs murbe er jum Prafibenten bes Wahlcollegiums ber beiden Sevres ernannt, bierauf jum Ditglied bes gebeimen Rathe und jum Biceprafidenten der frangbifden Atademie. Bei Erdfinung berfelben, ben 24. Mug. 1816, fcbilberte er bie Berdienfte, welche bie Afabemie als "Tribunal de la langue et du gout" um bie Literatur gebabt babe, insbesondere "pour le maintien du sentiment de toutes les bienséances." Angichend mar feine Darfiellung bes Buffandes ber guten Befellichaft in Frankreich vor der Revolution. — Geit 1790 arbeitete et an einem epifchen Bebichte : La delivrance de la Grèce, und an einem Berfe sur les principales epoques de l'histoire de France. Une freitig if er, was Glanz und Feinheit ber Diction, Wabl bes Aus-brucks und Sefchmack in ber Darftellung betrifft, einer ber erften iest lebenden Profaiffen Franfreiche. Doch bermift man in feinen Ergeng. niffen bas Teuer und ben Schmung der Einbildungsfraft, Originaltiet, Abeenreichtbum, und die felbiffandige Graft eines dentenden Copfes .- L.

Fontenraub, Ebrafdsbrunnen, ein Thal an den Granzen van Boiton und Anjon unmeit Candes in Frankreich, ward 1099 von dem burch feine feltsamen Buftibungen bekannten Robert von Abristet (mehr fiber diesen Bekehrer gefallener Mädchen erzählt der Art. Fontervaub in Baple's Dictionaired jum Stammfige seiner aus bufehrden Frauen und Mönchen zusammengeseten Klokergesellschaft gewählt, und daher, Berani-siune, das diese den Namen des Ordens

von gantebraub erhielt. In ben bafelbft aufgeführten Rlofternebauden versammelte Robert bald mehrere Lausende von Religiosen beiberlei Gefchtechts, benen er die geschärfte Regel Benedicts auflegte und eine gang priginelle Berfaffung gab, bei ber Die Nonnen die Berifcherinnen und die Monche der jedesmaligen Aebtissin umerworfen murden. Diefer Orden breitete fic nach Spanien, porzhalich aber in Frankreich aus, wo die jabtreichen Ribfter beffelben bedeutende Odentungen erhielten. Die Arbtiffin von Fontevraub, meift eine pormebme Dame, regterte fie als Generalfuperiorin aller, und mar, von jes ber bifdificen Berichtebarteit erimirt, nur bem Papfe untergeben, Bu Bunften ibres Gefchlechts wußte fie bie frenge Regel fvaterbin mi milbera und im igien Jahrhundert maren auch andere Unordnungen in den Kibftern diefes Ordens eingeriffen, ungeachtet die urfpranglichen Sanungen für eine fcarfe Abfonderung beider Befchlechter geforgt batten. Er verlohr dadurch an Anfehn, hatte aber doch vor der Revolution immer noch 57 Saufer ober Priorate in Frankreich. Seit Diefer Beges benbeit ift er erloschen und seine Wiederberfieltung nicht zu erwarten. Die Aleidung mar fcmary mit Rragen, Capuje und Bartet. . E.

Forbisher (Wartin), f. Frobisher. + Forkel. Gein Cob erfolgte ju Gottingen ben 20. Mars

1818.

Format, f. Båderformat.

\* Zurft, derjenige Cheil eines Balbes, ber als ein gefchluffenes Bange für jich bewirthichaftet wird, alfo eine gefchloffene gorftwirthfcaft ober ungefahr bas, mas bei ber Landwirthicaft ein Lanbaut Der Bermalter berfelben beift gorfer, baber auch die Benennung Forkeret. Die dabet angeftellen Verfonen beißen Forft-bedtente, richtiger aber Forft diener, fie find Unterforfter, Beidenfdlager, Bolglaufer oder Solgmachter, bftere auch guftenechte genannt. Dicht felten bezeichner man mit bem Ramen forft ben Baid, oder überhaupt Grundflice, die jum Solgwuchse beftimmt find. Das vorbandene Soly beißt ber forft. oder Bolgbeftand, fo wie die nach gemiffen Regeln begrantten und gewöhnlich nach Rummern begeichneten Cheile gorftreviere, Rediere ober and Schlage, Solgichlage. Stellen, auf benen in einem Borfte tein. Bolg ftebt, beifen Bibfen, im Gegenfag von beftanbenen, b. i. wo gebriger Solzwuchs ift. Diefer beftebt entweber aus Mabel-bolgarten (Schwarzmalb) ober Laubbolgarten (lebenbiges Boli). Gie werden weiter eingerheift in Ober . und Unterbols. Jenes gibt ftammige Baume, Die eine gemiffe Reihe Jahre gur per-Tangten Ctarte beranmachfen maffen, ebe fie abgetrieben merben Bonnen. Unterbolg beift basjenige, welches nur einige Jahre machet, ebe es gefolagen, b. i. abgehauen mird, und beift barum and Schlagholg. Es gibt nur Reifig, Stangen und felten Odeitbols. Den Ramen Unterbolg fabrt es, weil es gegen bas Oberbolt, bus auch Sachwald beift, niebrig oder in Aufehung ber Lange unter demfelben bleibt. In manden Gegenden nennt man Das Unterhols auch Bufcholi. Dicht felten merben beibe auf einem und bemfelben Schlage unter einanber gebalten. Un fich find im Unterbolge efmals biefelben Solgarten befindlich, aus melden bas Dberbolg beftebt, nur mit bem Unterfcbiebe, bag legteres jum bollwilchfigen Stamme ausmächet, und ber Etod bavon nachber gerobet mird, bingegen bas Unterholy in einem Alter gefchlagen wird, in

welchem es fabig ift, aus der Wurzel wieder auszuschlagen, d. i. Stammplatten, Schöflinge zu machen. Doch gibt es allerdings eine Wenge Straucharten, i. B. Hafeln, Schwarzborn, Weisdorn, hartriegel u. a., die nie zum Baume heranwachsen, und so von Natur zum Unserholze bestimmt sind. — Ein Forst dat feine Serechtsame, Forstrugel. Der Forstnugen besteht theils im holzgewinn, theils in sogenannten Nebennugungen, wozu vorzugsweise das Wildwert die Iggb gehört; beträchtlich pflegt auch bieres die Raft in Buchen und Eichenrevieren zu seyn. Streue und Laubharken, so wie Wiehpeisen im Forste; sind demselben mehr nachtbeilig als nüglich. Dasselbe ist auch vom Harzscharten zu behaupten. — Fast man Alles unter einem gemeinschaftlichen Namen, was den Forst insbesondere oder auch nur darauf beziehend betrifft, so bedienen wir und der Benennung Forst wesen. Dieses hat seine Eschwiche und Alles unter einem geneinschaftlichen Kamen, was den Forst insbesondere oder auch nur darauf beziehend betrifft, so beieren mit und der Benennung Forst wesen. Dieses hat seine Geschiede und Alles in ist eine Geschiede und Bissenstauf dast, anderentisch ausgestellt, so beier sie Forst wie ses ist eine fast, anderents oder der der Kork wirt hie dast; iene mach also die Lebe und gestelt aber die Kork wirt hie dast; iene mach also die Lebe und

Diefe bas . Gewerbe aus. (G. Forft mefen.)

Forftmefen. Daffelbe ift erft in neuener Beit ju bem nemorben, mas es jest ift. Die bis dabin bedachtlofe Birthicaft in bffentlichen und Privatholgern erregte, bei mach fender Bevbiferung und gefühlter Abnahme des Solzes, in der andern Salfte des igten Jahrbunderte die Aufmerkfamteit auf die entbibuten Balber. Ungluchicher Beife berfiel man aber barauf, den Jagdbeamten, Die bieber Luff. Diener der Fürften gemefen maren, beilaufig die Forfemirebicaft au Atertragen. Doch flegte bje gute Sache .. und ebe noch ein balbes Jahrhundert verftrich, maren nicht pur Forftamter gefchaffen, fonbern auch jur Bildung junger Forftmanner Inftitute und felbe Ata-Demien errichtet. Die erforderlichen Rennmiffe verbreiteten fic in manchen Landern giemlich fonell, und biefes Fach-tonnte alsbald tuctige Manner aufweifen, wie einen Bed mann, Burgeborf, Bartig, Laurop u. M. Der Staat vermandte um fo lieber bebeutende Gummen auf fonftwirtbicaftliche Unternehmungen, als Die forfte felbft immer mehr aufebnliche Reventten in Die Caffe lieferten. Die Fruchte biefes verbefferten Spftems haben fich in ben bolgarmen Landern (denn in den holgreichen geht es immer noch fippig und forglod gu) trefflich ergeben, und in Berbindung mit ben auf an-Dere Brennmaterialien und auf fparende Feuerung gewendeten Se. mubungen doch foniel gewirft, daß wir und die Rachwelt var bem Erfrieren ficher find: Das Solzbedurfnis jedes Staats erftrecte fich auf Rusbolg und auf Brengholg. Beides find bobe Staatsbedarfe, weil ein Theil jeder Bohnung nothwendig aus Soll beffebt, und well da, wo die Surrogate nicht fo reichlich borbanden find, wie Torf und Steintoblen in Solland und England, bod holy bas vor-güglichfte Brennmaterial bleibt. Beibe gleichgeordnete Bebarfniffe bem Laube ju fichern, find, gegenwärtig die Sauptemede ber Forff. wirthfchaft. Für beide gleich bienlich, enltivirt man ben, fogenans-Diefer beftebt theils aus Rabel - ober Schwarzhalt, ten Bodwald. Beim erftern ift bie Cultur und Benugung theils aus Laubholy. bauptfächlich auf Stammboly gerichtet. Man thefit Die Rabelbalger gewöhnlich in 50 - bojabrige Solage für bas Brennbal; ein, we--bingegen für bas Bauboly allere Schlage con 80 - 100 und 120 Jahr aufgehoben werben, und folagt, wenn die Reibe baran fommt, .. Stamm für Stamm. weg, rottet bann bie Stode aus (welche bie fo-

genammten Stockfcheite und Stocklaftern, die Stämme aber bie Rochfceite, Bottderfdeite ac. geben), und muß die Schlage in folde Lage ju richten fuchen, bag ber gembbnlich jur Samengeit ftreichende Bind bon bem nachfiftebenden ermachfenen Schlage den Gamen in bas bierau durch Saden und leichtes Bflügen aufgeriffene Erdreich des abgetriebenen Schlages verftrene und fo die Saat der Natur gebeibe. Diefes Anfreißen des Bodens gefchieht im Eintritt des Fruhjahrs, mo ber gefiugelte Samen ber Schwarzhölzer Die Capfein verläßt. Sind Boden und' Bitterung gunftig, fo bedarf es keiner Nachbulfe im Gaen, doch oft muß man aus freier Sand nachfaen, und wenigftens die Lucken ergangen. Das Anpflangen einzelner Rabelbaume ift bei ben gemöhnlichen Gattungen, Canne, Ficte und Rieabaum, felten von Nugen, -Die Baume verbutten leicht, und ein einmal fo juruckgebliebener Stamm wird feine frappelhaften Berhaltniffe nicht los. Die Maffen bes Schwarzbolges muffen, wie gefagt, einanber felbft treiben und balten; Die alten farten Ochlage muffen Die jungern und fowachern fougen, und alles muß in der Regel bleiben und weggenommen werden, sonft machen fich demliche, bunne Solglobden und oft gang table Striche. Daher tommt es, daß in manden Gegenden auf großen Plagen, Bergboben und Raden; welche in alten Beiten bicht bewachsen maren, jest feine Anpflanjung gebeibet, weil es an fcunenden Nachbarbolgern fehlt. Der Sod mald bes Laub- und grunen Bolges mugnach gang andern Grundsagen gehegt und behandelt werden. Bewöhnlich verbinbet man' ibn mit Bufcholi, und theilt ibn ebenfalls in Solage oder Saue ein, welche nach Daggabe bes Buchfes und des Bebarfes 8 - 20 Jahre mechfein. Rommt der hau an Die Reibe, fo nimmt man alles Bufchbel; rein weg, bingegen von den ausgewach. fenen Bochbaumen nur eine verhaltnigmäßige Babl, und erfest Diefe theils durch Rebengelaffene Auffchößlinge (fogenannte Lagreifer), theils durch verfconte junge Baume (fogenannte Borfander), fo daß immer eine richtige Proportion bleibt, und ber Sau, wenn ibn wieder Die Reihe trifft, fo mobl'ausgewachfene, als in gehbrigen Ab. Aufungen auf und nachwachsende Solibaume bat. Die barten und weichen Belarten erfordern bier fehr verfchiedene Dispositionen. Die Eiche verlangt jur' Ausbildung wenigftens 120, ja 150 - 200 und 300 Jahre. Die Buche und Ulme verlangen go - 100 Jahre; Efche, Aborn, Birte, Eller und Linde 60 - 70 Jahre, und felbft die weiche fen Solgarten ale Pappel und Beiben, Die Cope (Populus tremula L.) ausgenommen, die nicht fiber 30 3. alt werden barf, erbeifden ein Alter von 40 - 50 3., wenn fie tlichtige Scheite ober auch Banbalg geben follen. Dan muß fich febr buten, daß man auf folden Sauen nicht ju viel Sochbaume laffe und erziehe, meil fonft Bas barunter fichende Bufchboly fich vergehrt und verfruppelt, und man am Enbe von beiden Arten nichts Borgugliches bat. Alle Sochbaume, einer mehr wie der andere, g. B. Giche und Buche, fo wie Birte und Eller, nabren fich auf Roffen ber bem Schafte nabe . febenden Gestrauche, und bulden nur niedere, feine botifrebeude Umgebungen; fie find bas Bilb der volfvergebrenden Ariftofrable. Man hat daber ble Frage aufgeworfen: sb es nicht beffer fen, in ben Laubbbliern Sochwald und Buldbolg gant ju trennen? Das von Stammen gereinigte Bufdhol; machft in luftiger und up. piger Anarchie empor und in einander hinein, wie eine nomadische Beerbe, und gemabre bei gutem Boben Saue von nur 10 - 12/ab.

rigem Umtriebe, liefert aber freilich weber Bau - nach Rushals, als etwa Stangen, Reifftabe und flechten. Offenbar aber gemabrt Bufde bolj, wo guter Bolgboden ift, ben ergiebigften Ertrag, weil man bas Capital von 10 gu 10 Jahren nunen kann, beim Sochwalde indes 30, 40, 50 und 100 Jahre warten muß. Um besten gedeihen als Bafce Eller, Efce, Birte, Bafel, Linde, Saalmeibe zc., tury bie meidern Solgarten, wiewol auch bie barten Sbljer in ben erften Jahren ibres Budfes nicht fo langfam machfen, als wenn fie im Stamme feben. Man pflangt obet faet ben Bufd gewihnlich nicht, fondern lagt aus bem abgebauenen Bufche bie jungen Schbflinge ermachfen. Alle diefe in ein ander oft fibrend eingreifenden Bortbeile nach Maggabe bes Staats bedarfs ju erlangen, ift nun der 3med bffentlicher, wie auch bei der arbfern Brivatforftmirthicaft, wohingegen geringere Gigenthumer und faft die mehrften Landwirthe nach ihren Berbaltniffen und fo wirthfcaften magen, daß ihr gefammter landwirthichaftlicher 3meck vorbertfce. Darum ift auf bie einzelnen Baume und Eleinen Sbiger in ben Fluren, an Waffern und Wiefenrandern eine Forftwirthschaft nicht anwendbar. Der Landwirth folagt Baume weg, die noch nicht folagbar find. wenn fie feinen Grundftuden jum Schaben fteben; er fcneibet fie, um leichtes Feuerhols ju haben, wenn er auch ben Stammunchs baburd fibrt, turg, er bat nur feinen bkonomifchen Rugen von Angen.

\*Fortification ift Die Bofestigungefunft. (G. b. Art.) Sie gerfällt in die Belbverschanzungstungt (Fortification passapere), welche den Bau der Reldschangen, b. b. einfacher, größtentheils bloß aus Erde gebauter, auf eine turge Dauer berechneter, Berte angibt und in geftungsbaufunft (Fortification royale oder pormanente), melde die Anlage fefter Blate, beren Dauer auf Jahrhunderte berechnet ift, leber. Gin Mittelbing gwifchen bei ben ift bie Fortification provisoire, melde Stadte fo ju befestigen angibt, daß pie auf die Dauer eines Feldbugs bie Stelle ber Beftungen vertreten tounen. Auf Diefe Art mar 1808 Garagoffa, 1813 Bittenberg und Aten befeftigt. Die Berte, welche in ber Relbverichangungstunft vortommen, find Blefchen, Redom ten, Sternicangen, gorts mit halben und gangen Baftionen. Blodbaufer, Berbaue, befeftigte Saufer, Dorfer und Stadte. Außer ben legtgenannten 5 Gattungen find Die Schangen mit eine Bruftmebr, Die in ber Regel nicht unter 7 guß boch und unter \$ tief fenn darf, und mit einem 9 - 12 Auf tiefen und eben fo breb ten Graben umgeben, In legterem und tenfeits beffelben befinden fich gewöhnlich funftlicho Sinderniffe, um bie Aunaberung bes Fein-Des ju erfcweren, und ihn menigftens möglichft lange im farffen geuer ber Schange aufzuhalten. Golde hinderniffe find ber Bom graben (ein zweiter, bem erften abnlicher Graben), bas Glacis, ber bebedte Beg, bie Ballifaben, fpanifchen Reuten, Sturmpfable, bie Bolfsgruben, Berhaue von Baumm und Dorngebufd, Eggen, Ueber fowemmungen, Rladbermin en, fleine Pfabiden, gufangein, n. a. m. Dorfer merden burch einzelne Schangen, Die man an bie wichtigften Buntte Des Umriffes legt, und durch Berbaue ober anbere Sinberniffe verbindet, verfchange; Stadte auf diefelbe Met, nur bag man noch bie etma vorbandenen Stadtmauren mit ibren Thurmen jur Bertbeibiaung benunt. Gingelne Baufer merben burch Berrammelung ber Eburen und Tenfter, burch in biefe Blenbungen eingefonittene Coul

watten und burd Benutung aller Borfprfinge ju einer Geitenvertheis bigung gur Begenwehr gefchicht gemacht. Die Sauptregeln, welche man bei ber Anlage ber Keldichangen gu brobachten bat, dürften folgende fenn 2 i. muß der innere Raum ber Starte ber Befagung angemeffen fenn, fo daß dieselbe nicht nur die gange Bruftwehr mit zwei oder im Roebfall weniaftens mit einem Gliebe befesen tann, fondern auch Raum bat, um bequem zu liegen. 2. Darf es vor der Schanze innerhalb des Rara latidenfduffes teinen Buntt geben, ber nicht von ber Schanze aus gefeben und befcoffen werden tonnte. 3. Darf innethalb bes Ranonenfdufe les feine Bobe die Schange dominiren; follte dies indeffen, wie es freis ich febr oft der gall ift, wegen ber Befchaffenheit des Bodens nicht au bermeiben fenn, fo muß doch die Bruftwehr fo meit erhobt merben, baß ber aberbobenbe Bunft feine Ginfict in bie Coange bat. 4. Duß man eben Cheil ber Schange mo mbalich nicht nur burd ein gerabes, fon-bern auch durch ein fankirenbes feuer ju vertheibigen fuchen, und gwar muß alebann der Bintel, den der figntirende Theil mit bem flanfirten nacht, einem rechten fo nahe als mbglich kommen. 5. Darf kein unsfpringender Winkel kleiner als 60° fepn. 6. Muß man die toden und unbeftrichenen Rintel mbglicht vermeiben. Den bochften Briumph erreiche bie Berfchanjungefunft durch ben Bau der verdangten Lager, wo fie alle ibre Runfte vereinigt und Schangen jeder Art, porguglich aber bas natürliche Terrain ju Gulfe giebt, um ie fo fart ale mbglich ju machen. Die neuere Rriegetunft bedient ich indeffen ber verschangten Lager feltener, als es ebemals gemabne ich mar, indem biefeiben faft ganglich außer bem Beifte bes neuern Rriegs liegen. - Die Beftungsbaufunft banbelt faft gang nach denselben Regeln, als die Jeldverschanzungskunft, nur tritt in ibr bas Brincip ber Seitenvertheibigung noch viel fcharfer berver, ale in biefer, und es ift ibr hauptgrundfan, bag tein Stud Ball in iner Jeftung eriftiren barf, bas nicht Settenvertheibigung erhalt ind gibt. Undere wichtige Bedingungen einer guten Feftung find, baf fie teine ju farte Befagung notbig bat, bag bas Lerrain borber bie Annaherung bes Feindes mbglichft aufhalt, und alfo entweer fumpfig ober febr felfig ift, und bag man folche Begunftigungen bes Bodens jur Erfvarung von Berten benunt. Dagegen ift es ein alfches Borurtheil ber Wenge, Die Starte einer Feftung nach ber profen Angahi ihrer Werte gu beurtheilen, im Gegentheil find gu-iel Werte, wie man fie besonders bet ben hollanbifchen feften Diagen, und theilmeife auch bei Dagbeburg, Daing und anbern Oren finbet, fatt natlich ju feyn, eber fcablich. Eben fo nichtig ift de noch allgemeinere Meinung, bag eine Feftung feinen Berth habe, venn fie von nabe liegenden Soben dominirt mird, es tommt bier mr barauf an, die Werte fo ju bauen, bag fie ben innern Raum jegen feindliche Gentichtife von jenen Soben beden; bag bies, menn uch nur dem gefibten Ingenieur, möglich ift, beweifen Lurenburg, Bulld, Mains, Coblens und viele andere Seftungen, bie im Chale tegen, und bennoch fo gebauet find, daß teine ber umtiegenden foien Ginfict in ble Stadt bat. Die nabere Ginrichtung einer Retung ift abrigens fcon in dem Art. Rellung auseinandergefent burben, wie bort auch die Ramen ber Manner, die fich um die tortification vorgitalich verbient gemacht haben, genannt find. -Bu bet Fortification jable man endlich noch bie Lebre bes Reft unass trioges, D. b. bon bem Ungriffe und ber Bertheibigung eines Sp-

fung. Man unterfdeibet gembonlich fünf Gattungen bes Angriffs, name lich z. die Blockabe (f. d. Art.), um die Reftung andjubungern; 2. ben Ueberfall, wo man mit Larm durch die Chore, durch unterirdifche Communicationen, oder auf andern Wegen in die Reffung eindringt. Sierbei wird ein ichlechter Commandant ober eine nachlafige und fome De Befanung vorausgefest. 3. Den brustirten Angriff oder die Leis tererfteigung (Escalade), welche dem leberfall abnlich ift. Dan erfreigt bei ibm die Walle mit Leitern, ohne vorber die Laufgraben erbffnet ju haben. 4. Das Bombardement (f.b. Art.). 5. Den gewalt famen Angriff oder Die eigentliche Belagerung (f. b. Art.). Man perfabrt hierbei gewöhnlich folgendermaßen. Nachdem das Belagerungsenr ps bie Beftung mit einer Borpoftentette, um fede Bufuhr ju bindern, umgeben bat, bas Belagerungegefdut, Die baju gehörige Munition und bas mbe thige Arbeitezeug angekommen ift, fucht man die fowachfte Geite der Seftung jum Angriff aus. 500 - 800 Coritte von ben Spisen bes bedeckten 2Beges giebt man nun ziemlich parallel mit bem allgemeis nen Umris des Plates einen halbenavondsbrmigen, gewöhnlich 1200 bis 2000 Schritt langen Graben, der 3 Fuß tief, 9 — 12 breit wird, und von dem man die Erbe nach der Stadt ju auswirft. Diefer Graben beift Die erfte Parallele. Mus ibm geht man nun gieffactformig mit der Sappe auf einer Linie ber, welche die angegriffenen ausspringenden Wintel der Feftung halbirt und die Copitale beißt. Bei ber Unlegung Diefes Bidjad's gilt bie Regeti bas feine Berlangerung vormarte auf fein Bert ber Beftung treffen barf, fonbern immer außerhalb berfelben vorbeifchneiben muß. Dreibunbert Schritt vor ber Feftung wird nun eine zweite Parallele angelegt, die gleiche Form mit ber erften bat, und fich nur baburch um-terscheibet, daß, ftatt bes nach der Jeftung ju aufgeworfenen Erd-haufens, Schangebrbe bort aufgestelle und mit Erde gefüllt werden. Man geht aus ihr nach berfelben Regel; wie aus ber erften, bor, und baut, am guge des Glacis angefommen, bort eine britte Ra-rallele. Bon ba aus geht man mit doppelter Benbefappe auf ber Capitale bes angegriffenen Werfe por, riidt 50 - 60 Schritt en ben ausspringenden Wintel heran, und bricht bort lints und reces mit einem Laufgraben 30 - 40° weft: bergus, baut am Ende bef felben, aus übereinander gefenten Schangforben, eine Erbobung, welche ben bebectten Weg bominirt und baber, mit Ochugen befest; ben Feind aus denfelben vertreibt. Diefe Erhöhung heißt der Eram cheencachaline. Ift dies geschehen, fo befest man den Ramm bes Glacis mit gefüllten Schangforben, hinter welche man bie Brefde batterien baut. Schon früher hat man Batterien mehrerer Aut in ben Laufgraben angelegt, namlich in der erften Parallele Ricocheb batterien (f. d. Art.) in der Berlangerung fammtlicher angegriffnen. um biefe ber gange nach burch burfenbe Schuffe ju eritiren und bas In ber zweiten dort aufgefiellte Gefchut unbrauchbar zu machen. und britten Parallele baut man die Demontirbatterien, melde gerade gegen bie Schieficarten ber Feftung feuern, Diefe gu gerebren und dadurch auch das Geschätz ber Festung zu treffen suchen: Außer-Dem werben in allen brei Parallelen Morferbatterien angelegt; melde Die angegriffenen Werte mit Bomben, Die nabern aber mit einem Saufen fleiner Granaten und Steine überfcutten, und fo bie Befanung von den Berten vertreiben. Die Gefcunge aber ber Brefde batterien endlich gertrummern die Zuttermauer bes Balles, und

beingen benfelben in einen Buftanb, bag er von ben Belagernben ohne Leitern gefahrlos erftiegen merben fann. Babrend bies acfciebt, fcreitet man ju bem Grabenübergang. Man grabt namlich einen unterirdifchen 5 - 8 guß breiten und eben fo boben bedede ten Bang bie auf bie Coble Des trocknen und den Wafferfpiegel Des naffen Grabens, bricht bort Burch Die Futtermauer der Con-trefcarpe, und geht über ben trodinen Graben in einem auf beiben Seiten Durch Schangforbe bedecten Gang, über ben naffen aber auf einer aus Rafchinen, Sibfen, Connen und bergi. gebauten Bructe, Die ebenfalls auf einer oder beiden Seiten durch Bruftmehren gebeckt ift. Ift man nun fo an bem gufe ber Brefche angekommen, fo et-folgt ber Sturm burch bie ausgefuchteften Eruppen bes Belagerungs-Belingt er, und findet man binter ber Brefche einen berfcangten Abichnitt bes geindes, fo legt man auf dem Gipfel berfelben eine neue leichte Berfcanjung an, in welche man Gefchus bringt, und fo auch ben letten Abichnitt gerfibrt und die Befanung aur Cavitulation wingt. Die Schwierigfeiten einer Belagerung mebren fich, wenn bie Teftung Minen bat. Dan muß alebaun gu bemfelben Mittel foreiten, und ben Plag mit Minen aufwerfen, welche gwar bie bes Keindes immer gerfibren, beren Bau aber fo viel Beit toffet, bag bie Belagerung baburch um mehrere Bochen verlangert wirb. Die Bertheis Digung einer Reftung muß man vornehmlich barauf befchranten, bas Gefons wo mbalid bis jum legten Augenblick im Ctande ju erbalten, und Das Kortidreiten des Felndes Schritt por Schritt ju bindern. ' p.

Folicolo (Ugo), ein berühmter italienifcher Dichter und Schrift. Refler unferer Beit, geboren auf ber Infel Bante, gegen bas 3. 1772. Er trat ju Benedig juerft, ungefahr im Jahr vor bem Gall biefer Republit, als bramatifcher Dichter mit feinem Ebpeftes auf, bet Dem ibm die Einfachbeit und Strenge Alfieri's und ber Griechen jum Rufter gedient hatten. Gegen den Beifall, den das Publicum biefem Berte ertheilte, trat er felbft mit einer firengen Aritif auf. Als Suonaparte die alte Berfaffung Benedigs fürgte und eine Demofratie einführte, zeigte fich Sofcolo als einen eifrigen Anbanger ber Grundfage der frangbifden Revolution; feine Soffnung aber, einen bedeus tenden Plan in der neuen Republik einzunehmen, murde durch die Abtretung Benedigs an Defterreich vereitelt. Seinen Beift ju befcafrigen, forieb er einen, burch glubenbe Leibenfchaft ausgezeichneten Roman, unter bem Eitel: Ultime lettere di Jacopo Ortis Man ertennt barin allerdings eine nachabmung (Mailand 1803). Des Werther; indef ift es wohl weniger die Liebe, als die bem Berte burchgangig eingewebten politifchen Besiehungen und ein gewiffer truber Patriotismus, wodurch es die Staliener fo allgemein und machtig ansprach. Dabei berdient es bon Geiten ber Gprache großes tob. Fofcolo begab fich nach Mailand, mo fein Greund, ber Beneral Dino, ihm eine militarifche Anftellung verschaffte. bier fcbrieb er 1803 in der Form eines gewaltigen Commentars über bas bon Catull überfeste Gebicht bes Callimachus auf bas Saupthaar ber Berenice, eine Satire gegen verschiedene Gelehrte. Ale einige franablifche Eruppencorps nach Granfreich gurudfehrten, benugte Rofcola Diefe Gelegenheit, Baris gu befuchen. Dach feiner Radfebr ließ er 2807 ein fleines Gebicht, betitelt Dei Sepolori, erfcheinen, morin er Die Maifander fehr übel behandelt. Die Rritif bagegen tabelte mit Recht feine Berfe als raub und ohne Bobiffang. Darüber er-

aftent, befolof er eine andre Bahn ju betreten. Er unternahm bie Bearbettung und Berausgabe ber Berte Montecuccoli's, nai) ben Original bandfdriften, ein gemiß verdienftliches Unternehmen, das er aber nicht gang jur Bufriedenheit ber Renner ausführte, Die ibm Mangel an arfind. licher Renntnig ber Rriegstunft, und eine ju große Rectbeit im Musfallen ber in ben Sandidriften porbandenen Lucken vormarfen. Monti, beffen Freund und felbe Bertheibiger Fofcolo gemefen, gerfieler Daburet, bağ er, als jener feine Ueberfegung ber Ilins berausjugeben im Begriff mar, ebenfalls mit einer leberfegung der erften Befange ber Ilias berbortrat, und fie jugleich mit Abbanblungen begleitete, Die of. fenbar gegen Monti gerichtet maren. Man glaubt, daß er diefelbe Abficht mit feinen beiben Eragbbien Ricciarda und Ajace batte. Die Ro gierung aber, die bier noch andre Beziehungen finden wollte, befahl ibm. Mailand zu verlaffen. Um ben Schein der Berbannung von ibm abzw wenden, fanbte ibn fein Freund Dine mit angeblichen Auftragen nach Mantua. Sier lebte er bis jur Entibronung Napoleons. Dit großem Sifer fprach er bamale fur Die Unabhangigfeit Italiens, und machte fich, als Murat feinen Rriegsjug unternahm, ben Defterreichern fo perbactig, baf er es gerathen fand, Italien ju verlaffen. Ergieng nach

ber Someis, bann nach Rugland und lebte 1817 in London.

Fracaftors (Geronimo), einer ber gelehrteften Manner feinet Beit, mar 1489 ju Berona geboren. Seine Mutter erfchlug, als fie ibn eben im Arme trug, ber Blis, sone bag er babet im minbeften berlegt murbe. Bon feinem Bater empfieng er eine treffice Ergie hung, und widmete fich ju Padta mit großem Gifer ben Studien, sornamlich ben mathematifchen, philosophifchen und medicinifchen. In einem Alter von neunjehn Jahren mard er Profeffer ber Logit ju Babua. Als aber bier ber Rrieg ben Unterricht unterbrach, folgte er einem Ruf auf die neu errichtete Univerfitat ju Bordenone in Friant, wo er einige Beit felner Neigung jur Poeffe folgte und durch bie Berausgabe feines Gebichts de Syphilitide bald feinen Ramen burd gang Italien bekannt machte. Bon da tebrte er in fein Baterland puruet, bezog ein Lanbhaus bei Berona und lebte hier in ber Burfice gezogenheit. Den Kranten, bie zu ihm ftromten, ertheilte er Rach und Salfe, und jugleich befchaftigte er fich mit Abfaffung feiner Berte. Daul III. ernannte ibn jum Archidiaconue und jum erften Arge beim tribentinifden Concilium. In letterer Eigenschaft trug er bain bei, bag bies Concilium nach Bologna berlegt murbe, indem er bie inef in Crient berrichende Rrantheit far eine anftedende erflarte. Er farb im 3. 1553. Seine Landeleute ehrten fein Andenten Durch eine Marmorftatue; fein Freund Ramufio ließ ibm eine Statue aus Brong in Vadua errichten. Fracaftoro bat in der Philosophie, Aftronomia Medicin und Poefie geglangt. Bon feinen Schriften ift bie berühme tefte bas oben genannte Gebicht, unter bem Litel Syphilidis sive morbi gallioi libri tres. Mehrere Kritifer baben es binfichtlich bes Meldithums ber Berfification, bes Abels ber Gebanten, ber Etegang Des Ausbrucks und ber Lebhaftigfeit ber Bilber, ber Georgica bes Birail an Die Seite gefest. Ceine fammtlichen Berte erfcienes gefammelt guerft zu Benebig 1555, und find mehrmals aufgelegt morden. Die Ausgaben des 17. Jahrh. find die vollftanbigften. Menfen bat einen Commentar über Fracaftoro's Leben und Berte gefdrieben, Leipzig 1731.

Franciscaner ober Minoriten, minbere Brüber (Fratres minores), wie ihr Bateiard fie jum Beichen ber Demuth nannte,

heifen alle Blieber bes geiftlichen Orbens, ben ber b. Franciscus von Affifi 1208 burd Camminng einiger Couler feiner Mondstugenden bei der Rirde Porticella ober Portiuncula ju Affif fiftete (f. Frang s on Affifi). Erniedrigung jur außerften Armuth und Entbebrung aller feineren Sinnengenuffe follte fein Rubm, Bleiß in ber von ben Beltgeiftlichen damale febr bernachläßigten Seelforge fein Berbien um die Kirche, Belebrfamteit und Beiftesbildung aber ibm fremb feun. Daber verbot Franciscus feinen Minoriten, Das minbefte Eigene ju baben, und beftimmte fie in den 1210 und 1235 vom Papft beftätigten Ore beneregeln jum Betteln und Dredigen; der Dapft aber ertheilte Diefer neuen Gattung von Monden Die ale Privilegien ber Bettelorben (f. Orben) befannten, für Etaat und Rirde gleich bedenflichen, grußen Borrechte, permage beren fie die Welt burd Betteleien aller Art im Contribution fegen, Die Parodiafrechte als Prediger, Beichtvater und Mespriester beeinträchtigen; papfliche Ablasse, die ihrer Stammfirche fbaber Bortiuncularbiag) reichlicher als irgend einem anbern Orben gefchentt murben, verhandeln, und ihre in Alles fic einmifchende Ebas tigleit unmittelbar unter ber Autoritat ibrer Obern und bes Bapfiel. ieder weltlichen und geiftlichen Obrigfeit jum Eron, über die ganber der Erde ausbebnen burften. Der Orden muchs mit unglaublicher Schnels ligfeit ; balb jahlte er Capfende von Ribftern, Die, ohne Geld gegranbet. bem Aberglauben und der Dilbthatiafeit anfehnliche Reichthamer verbanften. Die Mothwendigfeit, bem Orden Glang und Aufeben ju geben, mußte nun Milberungen ber Regel entidulbigen; die Lebensart murbe Appiger, und gelehrte Bildung als ein wirffames Mittel ber Berricafe über bie Denfchen jugelaffen, geiftreiche Minoriten, wie Bonaventura, Alexander bon Sales, Duns Scotus, Roger Bacon u. a. m. rechte fertigten burch ibre Berblenfte um bie fcolaftifche Bhilofopbie bas Einbringen ibrer Orbensbrüber in Die Lehramter an ben Universitas Go erhielten fie, geftust auf die Beweisgrunde ihres Lehrers Duns Scous, als Streiter fur ble unbefledte Empfangnis ber Jung frau Daria, eine gewichtvollere Stellung gegen die fiolgen Dominie faner, und reichlichen Zandftoff in bem langen Rampfe, ben ber Orbeneneid gwifchen ben Scotiften (Franciscanern) und Thomiften (Dominicanern) anfacte und bis in die neuern Beiten unterbielt. Beral. Dominican er und Chamas von Aquinum.) Dit biefen, bren natürlichen Rebenbublern, haben fie als Gemiffensrathe, Resterungsgebülfen und politifche Agenten der Aurfien, bom 13. bis in bad rote Jahrhundert, gang im Biderfprud mit ihrem damaligen seutschen Ramen Rullbruber bie Berrichaft über bie driftlichen Botfer geiheile, und, enblich von ben Jesuiten verbrangt, burch fluge Berträglichfeit mit ben lettern mehr, als bie Dominicaner, von brem alten Sinfluge ju behaupten gewußt. Franciscaner gelangten iaufig au ben bochften Rirchenamtern , die Bapfte Nicolaus IV., Aleander V., Sirtus IV. und V. und Elemens XIV. waren aus ihrem Solchen gelehrten und politischen Glanz sahen sedoch die Fiferer für Die Beobachtung bes Buchftabens ber alten Orbensregel lets als Rolgen einer ungewiffenhaften Abweichung son bemfelben in ... und bilbeten baber bie befondern Congregationen der Cafariner ind Chleftiner ober Franciscaner Eremiten noch im 19. Jahrhundert, ber Spiritualen, Clareniner, Amadeiften im 14. Jahrhundert, melbe, sbwohl meift mit Gewalt unterbrudt, ben Beift ber Opposition ind innern Uneinigfeit im Orben burd ibre Refte fortpfiangten, bid até Abth.

fie in der, 1968 bei Koliqui in Italien vom beil. Vaulus gestifteten und burd Biederberftellung der bom Stifter vorgefchriebenen vollemme men Armuth und Strenge in der Lebensart ausgezeichneten, Congrege tion ber Soccolanti (Ganbalentrager, Baarfuger) einen Bereinigunas muntt fanden. Diefe Congregation murbe erft vom Danke, bann and oon dem Concilium in Cofinis 1415, als ein befonderer Zweig des Rraneiseanerordens, unter bem Damen "Obferbanten, minbere Brader bon ber Obfetvang" anerfannt, und bebiett bei ber Musgleichung, burch welche Leo X 1517 ble bisberigen Gtreitigfeiten Der verfchiedenen Barteien niederfclug, Die Oberhand. Seitdem ift ber Obfervantengeneral Generalminifter (Minifter ober Diener nennen bie Minoriten aus Demueb ibre Obern) Des gangen Orbens, und ber Gue Derior der Conventualen oder Minoriten von der gemitderten Regel, welcher nur den Eitel Generalmagifter führen barf ihm unterneben. Unter ben Observanten find im toten und toten Jahrhundert neue Formen im Punfte Der Armuth und Rafteiung Des Leibes entftanden. aufolge beren fie fic nach ben berfchiebenen Graben ber Berfchalfung ihrer Regel in regulirte, firenge und fireng fie einshellen. Die regulirten wurden in Frankreich Corbel iers (Strickträger wegen ibres Bürtelfricks mit Anoten), anderwärts Coccolanti, Dbferoam tiner genannt, unter meldem Ramen fie in Italien, ber Schmeis, ber porendifchen Salbinfel und Amerita, noch befteben. Bu ben frengen Obfervanten gehoren Die Ba arfüßer in Epanien und Amerita, Die Berbefferten (Riformati) in Bralien und bie chemals in Franfreich blubenben Recollecten, b. b. Eingerogenen, weil fie Bloß ber Meditation ergeben maren, und burd ibre bienenben Braber Almofen fammeln liegen. Die fliengften find bie Alcantariner pad Der Reform Peters von Alcantara mit , ang blogen Sugen; man fin bet ne noch häufig in Spanien und Portugal, felten in Jealien. Sammtliche Zweige ber Obferbanten machen unter ihrem gemeinfcafte lichen Generale, zwei Familien aus: Die eismontanifde mit 66 jest meift febr fewachen Provinzen in Italien, Oberbeutschland, wo bie Stofter theils eingegangen, theils durch bie Regierungen bem Gene sale getrennt worben find, in Ungarn, Polen Palaftina und Sprien, . Die ultramontanifche mit &r Brovingen in Spanien, Bortugal un ben fremben Welttbeilen; bie bekanntlich eingegangenen franzbifften und nordifchen Provingen find von Diefer Babl abgurechnen, bie fibele gen aber größtentheils in Amerika, Afien Afrika und ben Infeln # fuden wo nur Diejenigen fleineren Gefellichaften von Arancisconer-Elbffern, bie noch bios als Diffionsplage unter ben Beiden betrachtet werben, Brafecturen beigen. Die biel fomachere Congregation ber Befdubeten ober Conventuglen batte por Der frangfifden Revolution in 30 Provinzen gegen 100 Kloffer und 15000 Phace; ient findet man fie nur noch bie und da im fublicen Deutschland ber · Soweis und Italien, wo fie Lebramter bei ben Univerfitaten betteis · ben; benn nur fie beschäftigen fich mit ben Wiffenschaften und unterlaffen bas Betteln. Die graue mollene Rutte mit einem Stricke um ' ben Leib. an bem ein fnotiger Beifelfrick bangt, haben alle biefe Ameige bes Frangiscanerorbens gemein: ihre Capuje ift rund und tura. Gine lange und fpigige Capuje und ein langer Bart find bie einifgen befondern Mertmale ber fonft in ber Regel und Lebent ust ben ftrengen Obfervanten gang abnilden, nur noch robern und 'foimeigern Eapuliner, welche Matibaus von Baffi 1528 als eine

år fic befiebende Congregation ber Pinoriten fiftete. Geit 1619 bas en fie einen eigenen unabhangigen General, und famobl in Europa ale purd ibre Diffionen in Amerita und Afrita folden Bumache erhalten. igs fie im 18. Jahrhundert 1700 Klöfter und 15000 Glieder in 50 Presiningen gablten. Sie find als poffenhafte Busprediger und herumfcweis ende Bettler befannt genug. Monnen feines Ordens fammelte ber beil. franciscus felbft foon 1209 und nannte fie arme verfoloffene frauen, aud Damianiftinnen, nach ihrer Stammfirde ju St. Damian in Affifi; fpater wurden fie nach ber heil. Clara, ihrer erften Prisrin, Elariffin nen genannt und theilten fich, wie der erfte Orien, nach den verichtebenen Graden der Strenge ibrer Regel, in mehere Sweige. Dabin gobbren brei Gattungen Urbaniftinnen, bie bre Regeln vom Bapf Urban IV. haben, die beil. Jabella (Tochter Ludvias VIII. von Frankreich), welche 1260 für fie bas Rlofter Longdamps bei Baris fiftete, als ibre Dutter verebren, und jum Ebeil auch bettelm drfen; bie Capucinerinnen, die unter den Capucinern fleben. ie, Alcantarinnen und Clariffinnen ober Baarfaferinsen, von ber ftrengfen Obfervant, welche jest am fcmachten finb. Diefe Monnen beißen insgesammt auch Kranciscanerinnen, fleben theils inter ber Aufficht bes etften Orbens, theils unter ben Bifchfen, haben mit Ausnahme ber Bestimmung jur Seelforge bie Regel ber Bonche, und jablten im 18. Jahrhundert jufammen 28000 Inbivibuen in 900 Albftern. Gonft erhielten fie Bettelbrot von bem Deanchen, jest leben fie ban ben Befigungen ibrer Ribfter. Der beil. Kranciscus fiftete 1221 auch einen britten Orden für Weltleute beiverlei Geschlechts, die es bleiben wollten, und boch einige leichtere Benbachtungen und ben Gurtelftrid von ben eigentlichen Minoriten unnahmen. Diefe Certiarier maren fon im igten Jahrhundert febr jabireich und entitanden überall, mo Franciscaner binfamen. Denden von allen Standen traten baju. Aus ihnen gingen nicht nur tenerifde Berbruderungen, wie die Fraticellen und Begbarden, fone bern auch 1287 die regulirte Congregation formlicher Monde bes brite ien Ordens der Minoriten von der Buße beroor, die in Frankreich Piepuses' genannt wurden, sich ist den Observanten bielten, jegt aber nicht mehr existien. Die Gesammizahl aller Franciscaner und Capuciner belief fich im zuten Jahrhundert auf zzg,000 Monche in 2000 Kloftern. Jest dürfte fie kaum die Salfte betragen, da diefer Orden in Granfreich und in den meiften Lanbern Deutschlands, jum Theil aud in Oberitalien gang aufgebort bat, in ben bfterreichifden Staaten feine Rovigen mehr annehmen barf, und unter Murat auch in Neapel viele Rlofter verlor. Die Erhaltung ber noch vorbanden hen ift im neueffen Concordat mit Reapet ausbrucklich gebacht. In Spanien, Bortugall und ben Colonien außer Europa biabt ber Orbem noch auf die alte Beife; Amerita ift fein Paradies; in Berufalem bewacht er bas b. Grab; berebelt jeigt er fic in ber catholifcem Schweit, we bie Franciscaner von beiben Gefdlechtern fich zweckmas fig mit Unterricht und Erziebang ber Jugend beschäftigen. Franciscus (St.), f. Frang von Affifi.

François de Paule, f. Franz von Paula. Frenken, Fränkischer Kreis, war einer von den zehn Rreifen, in welche Deutschland por ber 1806 erfolgten Aufthfung ber Beutiden Reicheberfaffung eingetheilt war, und begriff einen der fcbaus den Strice Dentidlands, bom Dain von Often nach Beden burche

Koffen, zwifchen Schwaben, den Abeintanden, Sachfen, Bobmen und Baiern, ungefahr 490 Quadratmeilen groß und mit 1,500,000 Denfden, febr frudtbar an Gerraide, Wein und Obft, mo Gartenbau und Bieb aucht febr blubend find. Die Beftandebelle biefes Kreifes maren: Die Bochfifte Bambera. Burgburg und Gichfadt; bas Deutsche Drbende, Deifterthum Mergentheim :. Die Surftenthumer Unfpad, Baireuth unb Sobenlobe; Die gefürfteten Graffchaften Benneberg und Schwarjen berg; Die Braffchaften Caftell, Berthbeim, Riened, Erbach und Eim-Durgs Die Berrichaften Ceinobeim, Reichelsberg, Wiefentheid, Wetje beim, Saufen und Speckfeld; und bie freien Reichsftabte Rarnberg. Rothenburg ob der Lauber, Schweinfurt, Weißenburg und Bindsheim. Bent belint der Ronig von Baiern ben bei weitem größten Ebeil Fram-Lens. gegen 430 Quadrarmeilen und 1,200,000 Cinwohner, namlich. Bamberg, Burgburg, Sichftabt, Anfpach, Baireuth, Schwarzenberg, einen fleinen Theil von Bobenlobe, Caftell, Riened, Geinsbeim, Reis deleberg, Spedfeld, Witefentheid, Rarnberg, Rothenburg, Windebeim, Someinfurt und Beigenburg. Diefe Lande gebbren jest ju dem Regen., Rejat., Ober- und Untermainfreis des Monigreichs Baiern. Birteme berg befit von den frantifchen gandern: Mergentheim, Sobenisbe, Limpurg, Belibeim und Saufen, welche ju bem Jartfreife Des Kanie reichs Birtemberg geboren. Saben befist Die Graffcaft Bertabeim. iest jum Main . und Canberfreife bes Großbergogtbums Baben gebirig; Beffen. Darmftabt befigt die jest jum gurftenthum Ctartenburg Des Großbergogthums Seffen gebbrige Graffcaft Erbad. In Die Befürftete Graffchaft Benneberg theilen fich Preugen (beffen Untbeil aum erfurter Regierungsbegirt bet Proving Cachfen gehort), Churbeffen und bie großberjoglich - und berjoglich - fachlichen Baufer. Die wichtigfen Stadte Frankens find : Murnberg, Wurgburg und Bamberg. Befannt find bie zwei Univerfraten Bargburg und Erlangen. Die Unis verfitaten ju Bambera und Altborf bingegen find aufgeboben.

Frantfurt am Main, eine von ben vier freien Stabten bes beutschen Bundes, Die von der großen Benge ber beutschen Reichsftabte allein ihre Unabhangigfeit gerettet haben, ift als Sig bes beutiden Bundes, und durch ihren Sandel, Indufrie, Reichthum, Eultur und ihre ichbnen Umgebungen , eine von ben febenswertheften Stadten Deutschlands. Sie liegt in einer reigenden Begend, in einem weiten Chale bes Mains, welches lebhafte, mit Alleen-befeste Runfftragen in allen Richtungen burchfcmeiden und practivolle Landund Bartenbaufet, fcone Luftgarten, reiche Rornfluren und treffice Obft . Gemufe. und Beingarten fcmuden. Rrantfurt breitet fich am rechten Ufer des Mains aus, über welchen anfehnlichen und mit Schiffen bedectten fluß eine 380 Schritt lange, auf za Bogen rm-benbe fteinerne Brude fuhrt, und es mit bem auf ber linten Wainfeite liegenben Sach fen hau fen verbindet, welches mit Frankfunt eine Stadt ausmacht. Gonft batte bie Stadt Jeftungswerfe und enge Anftere Thore; jest find fatt ber lettern blok eiferne Satterthore angebracht, neben welchen fcone Bacht, und Bollbaufer Reben, Die Teftungswerte find alle niedergeriffen , Die ansgetrochneten Graben mit Baumpflanzungen berfeben , Die Balle geebnet und theils imit fobnen Saufern und Strafen befest, theils qu trefficen Anisgen im englischen Befomade benutt, welche bie angenehmften guft-Sange und. mannichfaltige Abmechfelungen barbieten. Durch Diefe meut Eineichtung bat fomobi bie Befundbeit der Ginmobner gemon-

men, als auch die Stadt ein weit freundlicheres Ansehen erhalten. Krankfurt enthalt mit Sachsenhaufen fiber ado Strafen, 14 Rirchen, 3500 Baufer, wovon fich 470 in Suchfenhaufen befinden, und jest wohl 50,000 Ein vohner, gebotentheils gutheraner; doch find auch viele Catholifen, Reformirte und besondere viele Juden (mehr ale 7000) Darunter, welche fonft eine besondere, finftere, mit Choren verfchloffene Strafe bewohnten, ient aber in der gangen Stadt wobnen durfen. Die Bauart in Rranffuet ift grar nicht eigentlich foon ju nennen, benn es gibt barin viele enge, Antere Strafen und eine Menge alter, mit abgefcmadten Bergierungen bemalter Saufer, aber man findet auch an den bffentlichen Dlagen und in den Bunpiftragen viele gefcmactvolle, valaftmäßige Baufer, und es find in einem Beitraume von acht bis ebn Jahren viele neue Saufer in einem guten Style aufgebaut worden, fo daß Frankfurt unter ben freien Stadten Deutschlands mobl ben Rang ber fconften behaupten Zann. Die Stragen lind mohl gepflaftert und durch mehr als taufend vaternen, jum Theil febr gut beleuchtet. Darch ihre lange, Breite und berrlichen Gebaube jeichnet fich vorzuglich unter ben Strafen Die Beil aus. An'de: fogenannten fconen Ausficht (bolle vue), am Main, oberhalb der Brilde, fo wie überhaupt in Diefer Gegenb Der Stadt find viele neue regelmäßige Stragen und in einem ebeln Style erbaute Saufer entftanben, und man fahrt bamit noch immer fore, fo bag fich Frankfurt mit itbem Jahre verfchbnert. Bon ben Bffentlichen Bebauben, Die fammtlich weniger anfehnlich find, als man es von einer fo reichen Stadt vermuthen follte, bemerten mir, aufer bem Romer, Die gatholifche Stiftefirche Gt. Bartholomai, ober gemebnlich die Domlirche genannt, worin fauft die romifc , beutiden Raifer gewählt und gefront wurden. Sie ift in Form eines gleiche feitigen Rreuzes gebaut, boch und tahn gewollt. Sie wurde jur Beit der erften Rarglingischen Raifer gestiftet erhielt aber ibre jenige Bauart in ben Jahren 1415 bis 1509. Unter ben vielen Denfmatern, Die in Diefer Rirche befindlich find ift bas bes Raifers Gunthet Das merfwürdiefte. Der ju biefer Rirche gehbrige Churm, bat fele mer funklichen Bauart ungeachtet, Doch nicht bas ichlante, Anfeben anderer gothifden Churme; benn fein großer Umfang, fiest nicht im richtigen Berbaltniffe ju feiner Bbbe. Die Ausficht bon ber Ballerie Diefes Thurmes ift über alle Befdreibung fcon. Der Momer., bas Rathhaus der Stadt. ift eine Mifdung von mehreren Baudren, Die goldene Bulle wirb Darin aufbewahrt. Das Thurn - und Carifche, Palais, ehemalige Refibeng bes Fürften Primas, worin bie Gigungen bes beutiden Bun-Destages gebalten werben, fieht in ber Eichenheimen Strafe, und if in einem edeln Stole erbaut. Das Innere überrafcht burch feine fürftliche Dracht. Frantfurt entialt mehrere febenswerthe miffenfcaftliche und Runftfammlungen, ale Die 60,000 Bande ftarte vereinigte Stabl - und Nathsbibilothel, für bie gegenwärtig ein neues Bibliothelgebäude errichtet wird, wohin auch bas gur Befbrberung ber foonen Ranke errichtete Mufeum tommen foll; ferner bie Gemalbefammlung bes Beren Stabel . ber biefelbe und fein betrachtlis des Bermogen ber Stadt jur Errichtung eines Runftinftituts vermacht bat, und endlich bie Gerning'icen Gammlungen, beftebent aus einer Schmetterlingefammlung, welche vielleicht Die erfte in Europa ift, und 50,000 Stud enthalt, und aus einer Sammlung von Manjen, Gemalben und Antiten, jum Theil aus Dompejt. Unter bem

Bobltbatigleitsankalten zeichnet fich bas Sentenbergifde Stift aus, it einem botanifchen Garten, einer Bibliothet, einem anatomifchen beater und bem trefflichen Burgerhofpitale. Die frankfurter Sanderfer und Rünftler liefern treffliche Arbeiten; auch unterhalt man elerleifabriten, barunter die fiebjehn Raud. unb Schnupftabats, und e Rupferdruckschwärzefabriffen bie wichtigften find. Aber wichtiger is biele Ermerbaweige ift ber große Sandel, melden Franffurt theils ittelbar, theils unmittelbar in alle Degenden Europa's und auch in ndere Belttheile treibt. Derfelbe befteht, außer einem nicht unbebemnden Sandel mit eigenen Fabrifaten (barunter Raud- und Schnupfe, ibat bie michtigften find), und Landesproducten (befonders Bein), in: genem Bandel en gros mit frangbifden, englifden, foweigerifden, dfifden und fonftigen beutfchen Sabrifaten, mobon man bier außert! ope Lager beftanbig antrifft; ferner in einem außerft wichtigen Gpeitions., Commiffions. und 3wifdenbandel und einem großen Wedfele inbel. Auch ber Buchhanbel und ber Sandel mit Staatsvavieren aller rt find von Bedeutung. Diefer Banbel wird febr befordert burd bie vet foiffbaren Staffe, Dain und Rhein, burd bie swei berühmten teffen und burch bie bier burchgebende Sanpiftrage. Die Liebe jum terantigen und att einem weitgetriebenen Aufwand berriche unter allen Standen Frankfurts fo allgemein, wie in wenigen beutschen Stadten. las Schaufpiel, welches zu ben beffern Deutschlands gehört, bie bffente den Saufer, Spagiergange und die benachbarten Luftbrter find befanig angefulle. Bur Unterhaltung ber frankfurter erften Stanbe Dienet as aus 600 Mitgliedern beftebenbe Cafins. Für Mufit bat bas Publiim vielen Ginn; baber nehmen bie Concerte unter ben Beranugunen einen vorzüglichen Rang ein. Bu ben nachften am baufigften fucten Luftbrtern geboren ; Oberrad, ausgezeichnet burch eine angetome Ausficht auf bas icone Mainthal und bie Ctabt felbft, Bert tim, Saufen, mit ber romantifden Ausficht auf bas nabe Zannus thirge, Bodenheim, Abbeiheim, Offenbach, bas forftbaus, me fich ein ngenehmer Bald und eine gefchmactvolle englifche Anlage befinden, er Canbhof und Rieberrad. Bu ben entferntern Bergnugungebrtern :bfren Sanau, bag Bifbelmebab, Somburg und Bisbaden. Bis im Jahr 1806 mar Frankfurt eine kaiferliche freie Reichsftadt, aber i bemfelben Jahre murbe fie bem Surften Brimas jugetheilt, und bielt noch mandes von ber alten reicheftabtifchen Berfaffung. Mis ber 1810 die gesammten Lande bes Aurft Primas in ein Grof risgebum Frankfurt gufammengefcmolgen wurden, erbielt bie Ctat ne gang neue Berfaffung, und murbe bie Sauptftabt bes gangen Rach ber Bernichtung ber frangbfifden lebermacht 1813 bielt Frankfurt feine Gelbfiffandigfeit wieber, murde bierauf ner freien Ctadt bes beutfchen Bunbes erflatt, gab fich 1816 eine gene Berfaffung, indem man bie ehemalige reichsftabtifche mit nigen Abanderungen wieder einfahrte, und murde ber Gis ber Frantfurt nimmt fest unter ben rutfchen Bundesverfammlung. er freien Stadten bes beutichen Bundes ben erften Rang ein , bat if ber Bunbesversammlung mit ben übrigen jufammen bie 176e Stelle, und im Plenum eine eigene Stimme; auch befist es aufer r Stadt ein fleines Gebiet, worin gegen 7000 Menfchen wohnen. T Frankreich feit 1814. Am 6. Jan. 1816 wurde bas von belben ammern gefcharfte Amneftiege fes vom Ronige fanctionirt, nach eldem Alle, die für den Cod Ludwigs XVI. Jeftimmt und von Ra-

poleon im. Märg 1815 Aemter genommen hatten, für immer aus bem Ebnigreiche verbannt muiven. Diefes Befen gemabrte ber ropaliftifchen Bartet einen großen Sieg, indem ihre vorjüglichken Gegner baburd entfernt murben, aber es fand auch bei ben Gemaßigten lanten Cabel. Diefes Schidfal batten überhaupt Die meiften Dagregeln ber Regies rung. Denn jener Sieg ber Ropaliften von 1815 ward mit der Abfege ung ban vielen taufend Beamten gefejert; Die burgerlichen Spaltungen murben durch millführliche Dagregein ber Rache unterhalten, gate bie Souldigen bor Gericht ju gieben, und ju frafen! Gleichmol maren bie Minufter und ber ubuig einer Partei nicht zopalififch genug ! Diefe im Ault 1818 durch thre frevelnde Rubnbeit, Die Alltirten in ihr Rantefpiel, Das Die blutigen Unruben in Grenoble (1816) und in Epon (1817) abo fichtlich erregt butte, bineinziehen ju wollen, um die Charte umzuftofen. entlarbte Partei ber Ultraropaliften:ift zing mer twardige Grichele mung im beutigen Frankreich. Diefe Leute, für Die es leine Gefchichte gibt, halten den Zuftand Frankreichs von 1789 für den einzig rechtmos Bigen. Alles, mas feitbem gefcheben, ift Berbrechen, und jedem Gingele nen ift fein Antheil baran als Berbrechen angurechnen. Gie nennen bas ber plein-purs ober echte Frangofen, folde, die fich nie mit trgend einer Theilnahme an der Repolition beffecten, die bereite Begner bererfen Conflicution maren. Deinderrein find in ihren Augen Diejenigen, welche goar fur die erfte Standeverfammlung waren, aber barin feft an den Konig hielten; aber so nimmt Aufenweise diese Reinbeit ab, das bemen, Die bei Buonaparte ausbieften, und erft nach feiner Abfetung it ben Bourbone übergingen und ihnen im 3. 4815 treu blieben, uur jener Reinbelt sugeforieben wird. Dagegen feben bie befrigften Begner ber Utra's, mas fich feit 25 Jahren in Frankreich jugebens gen, als bie geschichtliche Entwickelung ber Nation an; es mar, fas jen fie, unerläßtiche Bflicht iebes Frangofen, in biefer Entwickelung nach feinen Rraften au mirten. Ber in biefer Zeit bas Boterland perlaffen mer fich bem Dienfte beffelben entgog, ober wer pan geg jen baffelbe. — Die Form ber Regierung fen gemefen, welche fie gre wollt — gewirft und die Baffen geführt babe, ber fen ein Benrathen in Dem Baterlande gewesen. Bebe Partel nennt ibre Sache Die ber Berechtigfeit; die Sache der andern bagegen die des Berratbe. Die Enariffe ber Ultra's in ben beiden Rammenn auf Die Minider, fabre en endlich ju dem entscheibenden Schritte bem 5. Sept. (S. Lube pig XVIII.), nach welchem ber Konig bie Kammer ber Deputirten infibiete. Die Sigungen ber neuen Kammern wurden am 4. Nov. Bid mit einer Rede bes Rbnigs erbffnet, in welcher er bie nicht febr auftige Lage Frantreichs offenbergig follberte. Das ber Rummer on bem ginangminifter am 14. November vorgelegte Bubjet für bad L. 1817 mar meit ffarter ale bas für bas 3. 1816, meil bas Deficit en brei vorbergebenben Jahre gebeckt merben follte. Die boringliche en Segenftande, mit welchen fich bie Rammern beschäftigten, betrasin Die Bablcollegien, Die Finangen, Die Berantwortlichfeit ber Die ifter und die Preffreiheit. Die Independenten und Liberalen tampfe in jedoch vergebene gegen bie fogenannten lois d'exceptions, mele bie volle Buligfeit der Charte befchrantten. Indes verwern bie litra's viel von ihrem Anfeben. Auch in der Sinung der Rammers on 1817, die am 17 Mai 1818 geschloffen wurde, hatte die mini-exielle Partei die Stimmenmehrheit. Erft seit der im Juli 1818 nthedten meifen Berfdwarung (G. ben Art. Endwig XVIII.).

Theint es, bağ bie Diniffer fic mehr ber liberalen Bartei pher bem auf geffarteren Shelle ber Nation nabern wollen. — 3m Allgemeinen fcheine Die Lage Frankreiche jest (im August 1818) bem Bustand eines Kranken abnlich zu fenn, beffen Benefung noch nicht entschieden ift. - Es ges lang dem Ministeris indeffen, die Occupationsarmee um ein Ranftbeill gu bermindern, weshalb von ben perfchiedenen Eruppengattungen, fm Brabiabr 1817, 30,000 Dann jurfickmarichirten; es gelang bem Die Wifterium ferner, Die großen financiellen Schwierigfeiten Des 3. 1817 Burd eine Anleibe mit den Banquiers Baring in London und Sone in Amperdam, über 300 Dellionen, ju befeitigen. Coon im 3. 1816 'hatten blof frembe Sandelsbäufer die Anleibe gebecft; und im 3. 1817 Derlangte man in ben Rammern bergebene, bag auch frangfifche San-Delshäufer jugelaffen marben; bennoch foloffen Baring und Sope auch Diefe Anteibe, allein at. Endlich im J. 1818 murben frangbiiche Banen Delsbäufer jugelaffen, und bie am 5. Mai für ben Dienft des 3. 1818 erbffnete Anleihe von 14 Mill. 600,000 Fr. Renten war fcon b. 27. blof bon Rrangofen gebecht, die fogar mehr barbeten, ale bie Regierung verlangte, und bas Gefchaft auf beffere Bebingungen abfchloffen, als Die Anslander. Dagegen murbe bie neue Unleibe bun 24 Dill. Rens ten, welche, um ben ganglichen Abjug bes gefammten Occupationsbeet wes im Berbit'sBregu bewirfen, nothwendig mar, blog mit ben Saufern Baring und Sope abgefchloffen, ungeachtet Die frang. Banquiers Laf-Atte, Cafim. Perrier n. U. Die gange Summe auf vortbeilbaftere Be-Dingungen hatten abernehmen wollen; ein Amfand, der in Frankseich fo großes Migvergnügen erregte, daß die fremden Handelsbäufer endlich einen Ebeil jener Summe frangbifchen Saufern überließen. Dit Diefer Befreiung bes frangbifden Gebiets von ben fremben Erussen, welche auf ber Monarchen-Berfammlung ju Machen (Enbe Gept. 1818) befchloffen merben wird, bangt auch die Tilgung der Brivatfoberune gen, welche bie Unterthanen Der fremben Dachte an bie frang. Regies rung und Ration machten, jufammen. Sier bat bie frangfifce Diplomatif gefiegt. Sie bielt namlich die Erfullung biefer burd ben Cractae vom 30. Mai 1814 von Frankreich übernommenen, und durch Die Rammer von 1815, wie durch den Tractat vom 20. November #815 anerfannten Berpflichtung, bei bem Liquibationegeicaft , melches die gange Cumme jener Forberungen von 1600 Dill. Fr. auf 1990 Dill. feffente bis jum 3. 1818 bin; dann aber mußten , weil Rufland und Bellington bafter fimmten, auch die fibrigen Commiffarien es fich gefallen laffen, far bie liquide Roberung von 1390 Dill. mur eine Rente bon 14 Mill. Fr. an Bahlungeftatt angunehmen, welche nach bem Marktpreife ungefahr einem Capital von 275. Dil. gr. entfpracen; fie mußten folglich mit einem Glebentheil ber reche mafigen foberung gufrieben fenn! England ward für die Foberumgen ber brittifden Unterthanen in einer befondern Convention eine Rente von 3. Dil. bewilligt. Diefe gunftigen Umftanbe jufammen haben ben Erebit Frankreiche febr gehoben, ber wiederum auf bem Bertrauen gubt, daß ber Staat unter bem Souse ber Charte fic fimmer mehr befestigen wirb. Die Staatspapiere find baber im 3. 1817 von 55 auf 66 Fr. und im 3. 1818 von 66 auf 75 Fr. gestiegen. Gleichwohl gibt es noch mande erhebliche Urfache jur Ungue friebenheit. Die Minifter — unter benen ber Bergag von Rt de lien an ber Spige fiebt, ber Graf Cornetto bie Finangen, Des Parical St. Epr Das Rriegswefen, Lain e bas Innere, und Der

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

am meifen berhafte Deca ses Die allgemeine Bolfgei verwaltet, - bas ben fich bieber in offnem Streite fomobl mit den Conftitutionellen und Liberalen, als mit den Ultraropaliften befunden. Ibre Macht ift foon an fich großer, und ihre Berantwortlichfeit minder fcmer, ale die der brittifchen. Go haben fie, nach giebet, ungleich mehr Stellen gu vergeben, als die englifden, obgleich berhaltnigmäßig der Bolfevertreter in Frankreich welt weniger find, nämlich nur 255, in England hingegen 658. Um fich in diefer Macht ju behaupten, und den Widerftand aller Barteien ju bestegen, haben fie mehrere Ausnahmen von den Beftimmungen ber Charte geltend ju machen gewußt; babin gehbren Die ftrengen Berfügungen gegen indirette Propocationen und die Cenfur gegen Jourmale und periodische Schriften politischen Inbalts. Hieraus entstand ein fortmabrender Rampf ber liberalen Journale, wie der Minervo française, ber Bibliotheque historique, des Censeur Europeen u. A. gegen die Dinifer, für welche das Journal des Debats freitet, fo wie bie Ultras in ber Quotidienne ibre Stimme gegen die neue Berfaffung laut merben laffen. Geiftoalle Sobiftfteller treten von affen Geiten ber in die Schranken, wie Benj. Confant, Comte, Dunoper (f. b.) u. A. m. farbie Liberaten; Bievee und Chateaubriand (f. b.) für bie Ultras. Die Schriftsteller oft die Sefene anders verfteben, als die Richter und Der Reonabvocat, ber vom Boil bffentlich befdimpfte B. Marhangy, fo treffen nicht felten Berhaftungen und Beibbufen ben freimutbigen Schriftfteller. In ber Proving ift gang und gar teine Breffreiheit Dorhanden. Dur menig haben bie Liberalen bis jest erfampft. Doch wurden am Schluffe der Kammern (1818) die Prevotalgerichtshofe aufgelbfet, und die Bergehungen, die bisher ju ihrer Beuribet-lung geborten, wieder an die Afficngerichte gewiefen. Ueberhaupt werden die Minifter befculbigt, baß fie mehr im namen, als nach und im Sinne ber Charte (selon la charte) regieren. Sie baben berfatemt, Die Charte burd eine ibr anafoge Gefengebung mit Daeinfateinrichtungen zu umgeben, die allein ihre Dauer berbürgen kon-men; und es gelten noch gegenwärtig Decrete aus den Zelten der Re-volution. Ein Uebel der Revolution war die Beränderung der Richter bei ieber neuen Ratakrophe: Enblich hatten die Richter feit dem 3. VIII ibr Amt 15 3. lang ungefibrt verwaltet, und burd pflichtma-Sinen Cifer ibrer Barbe neues Anfeben gegeben, ale man in Folge Der Stanteberanderung von 1815 an Die Stelle Diefer Richter neue feste, und badurch jenen Sehler und jenes Uebel ber früheren Revo-Intionen ernenerte, Ueberhaupt, bemertt man ferner, batten fich bie Minifter, fatt der Nation ju vertrauen, an eine Bartel angefclofe fen, die fie farchten follten; baburch batten Rantefcmiebe Einfluß erbalten, welche bas alte Reubalmefen : bie brei Stande mit ihren Bris vilegien, Barlamente und die Lottres de cachet wiederherfiellen machten. Die Orbonnang vom 5. Gept. 1816 fen baber nur ein batber Sieg über Die Ultras gemefen. Man lefe die Minerve frang. (Heft 1) sur les conséquences de l'ordonnance du 5. nach bem 24. B., Mug. 1818, haben Die Minifter den Parteien ges fomeichelt, ohne fie ju verfbhnen, fie bedroht, ohne fle ju foreden, alle verfolgt, und feine unterbrudt. Co fanden fie allein, bon ber Ration getrennt, und ichmanften in ihrer Politif nach bem Bechfel ber Umftande, ohne feften Blan, ohne Rraft und ohne Achtung. Daber ibre beffanbige Aurcht vor Berfchmbrungen, die mie bie Rbofe ber Spora fich immer wieder erzeugten, und gewöhnlich viel garm

um nichts berurfachten; feit ber Berfcworung ber rothen Gier- bie su der ber fcwargen Stednadeln. Durd ibre Ausnahmegefete in Anfebung ber beiben Sauptflugen der Charte: ber Freiheit der Derfonen und ber Breffe, hatten fie alle Barteien gegen fich gereist, obne Die Nation, welche bie Charte gang in Rraft feben will, fur fich ju geminnen. Mehrere Chatfachen beweifen bies. Das Bablgefen, L. B. war eine weife Mabregel; aber faum batten die Babler von Paris, im Gebrauche ihrer Freiheit, drei oder vier ben Diniftern miffallige Candidaten ernannt, fo befiel die Megierung eine Burcht, als ob der Ehron in Gefahr fen und die Minifter naberten fich wieber ben Ultra's, um burch biefe jene Bablen au bintertreiben. Doch gibt es unter bem Schute ber Minifter gebeime Befellicaften. Des gierungsbeamte migbrauchen ibre Gewalt und Die Minifter fomele gen! Der Generalprocurator Marchangy vertheibigt fogar Berorb. mungen von Brafecten, beren Bubticitat allein fcon ibre Straibare feit bartbut. Ueberhaupt leiber bie Eriminaljuftig an großen Gebres chen, und fie ift burchaus nicht mit der Freiheit der Berfonen: welche Die Charte anerkennt, au vereinigen. Dan lefe Berton Observat crit, sur la procedure criminelle d'apres le code qui regit la France) und Berenger (de la justice criminelle en France. Beibe Schriften erschienen in Barts (818). Die Charte hat die Strafe der Confiscation abgefcafft; aber die farten Belbe buffen, wie fie bas Gefet vom 9. Nov beftimmt, find mabre Confide cationen. Gine Art Folter und Strafe ift die enge haft, le secrot, welche oft Jahre dauert ebe man Die Schuldlofen freifpricht. In den Gefangniffen mifcht man Berbrecher und bloß Angefligte, Berurtbeilte und blog mit Saft Beft afte, ben Abidaum ber Belellicaft mit achte baren Dannern, Die man megen politifcher Berirrungen einfpertt, sufammen. Ein andrer Grund der Ungufriedenheit befteht barin, bal bie Nation nicht eine ihrer Ohrigfeiten ernennt. Bom Alurmachter bes Dorfe bis jum Municipalbeamten und Raire werden alle Beamte. bon der Regierung ermablt, und die Departementerathe fprechen im Namen ihrer Departemente bie Bfinfche ber Ration aus, obne bon ibr bevollmächtigt ju fenn; baber ihre Stimme oft ben Anfichten ber Debrbeit in ben Departements gang entgegengefest ift. Saben fic boch gange Rathe für das Concordat und gegen die Schunblattern erfiget ! Die Rationalgarde melde nicht einen ihrer Officiere ernennen' barf, ift nicht etwa aus ben Elgenthumern jum Soune bes Gigenthums sufammengefest fondern nach Gunk und Billeubr oft aus Beimatlefen und Unbegaterten, fo bag fie in manden Departemente nichts weiter ift, als Die Rotte einer burd fie bemaffneten Bartei. Daber Bonnten in mehreren Gegenben Franfreiche fo viel Bewaltthaten gesen bie Broteftanten fraftos gefcheben! Liefet man, mas ein Dite glied der frang. Afademie. Afgnan (in f. Schrift: De l'état des Protestans en France depuis le seizième siècle jusqu'a nos aurs. Par. 18:8) barüber fagt fo glaube man fich in die Beiten ber Dragonaden jurud verfest. Doch foien die Regierung bies felbft einzusehen und im Auguft 1818 murbe bie Rationalgarde im Garb. Departement aufgelbfet. - In Der Armee fieht man zwei Orittel ber Rangftufen nach bem Borzuge ber Dienftzeit befent. Der Abel fcreit Aber Berfolgung, und bennoch beweifet ber Staatscalenber, bag er feben Motel ber Prafecturen, und bie wichtigften Maireftellen inne bat. Er Rebt an Der Spige ber Militardinifionen, ber Legionen, ber Genbarmerie, der Tribundle, der Gefandischaften; felbst in der Finanzberswaltung findet man ihn! Daher die Klage, daß feine bürgerliche Gleichseit in Frankreich vorhanden, und daß die vollziehende Gewalt gebeichsteils in den Händen einer Kase fev, die ihrer verlernen Borrechte mit Haß gegen das neue Verfassungsgesetz gedenkt! Daber die Furcht vor keten Verschienungen und Verlegungen dieser Urkunde! Daber der Bunsch der gebildeten, begürerten und, kunststigen Mittelciasse in gang Frankreich, durch eine enklichtenelle Gesetzgebung und Verwaltung endlich gesichert zu seyn, gegen die Gewalt einer ränkestücktigen Ariskebratie, wie gegen den Oruck einer upruhigen Demokratie!\*

+ Kranfreichs geographisch fatiftifcher Buftand fm 3. 1818. Geit bem parifer Tractat vom 20. Nov. 1815 befieht Frankreid jest nur noch aus 86 Departements, und ift in 22 Militaite Divisionen eingetheilt, beren jebe bon einem Marfchall vber Generallieutenant befehligt wird. Die Bevblferung bes Gangen, mit Ausschluß ber Colonien, betrug im 3. 1817, nach einer officiellen Angabe, über 29 Millionen. Gie murbe im 3. 1818 reprafentirt von 255 Deputirten und 213 Pairs; pon jenen tritt jabrlich ein Fünftheil aus; unter bfefen befinden fich 65 Berjoge, 52 Marquis, 85 Grafen, 6 Bicomtes und 5 Barone. - Das Ronigreich Frantreich (13° bis 26° 2. und 42 bis 51° N. B.) hat gegenwärtig eine Areal von' 10 050 Q. M. Sein burd Canale erweitertes Rluffpftem verfnupft ben Binnen- mit bem Seebanbel. Des languederiche Canal (Canal du midi) verbinbet bas mittelland. Meer burd bie Garonne bei Louloufe mit bem atlantifchen. Der Canal upn Charolals ober du contre verbindet bie Loire mit ber Gaone, welche bei Lvon in die Rhone fallt; und ber Canal von Briare vereinigt Die Loire mit ber Geine, welche fich in ben Canal la Manche ergieft. Das Land ift größtentheils eine, mit Ausnahme ber Beibe (Landes), fruchtbare Ebene; nur im Gaben und Often gleben fich bie Bergraden von Logere, Auvergne (mit bem Montd'er, Cantal und Bup be Dome) und bie Sevennen (mit ber Cote b'or) von ben Byrenden bis ju ben Alpen. Seitenafte ber lettern find ber Jura und bie Bogefen. Im nard. licen Frankreich giebt fich ein Theil ber Arbennen in bas Lanb. Das Elima gehort ju ben foonften und fruchtbarften ber Erbe. Saupterzeugniffe find Obft, Oliven (Provencer Del) und Bein. Millionen Arpens Weinberge geben einen jabrt. Ertrag bon 16 bis 18 Mill-Muids. Betraidebau und Riebzucht merben immer mehr pervollemmnet. En bat man 4. B. feit der Revolution über 50,000 Morgen Morakboden ausgetrodinet. Das Mineralreich liefert viel Siften, Arfenit, Steinkohlen, Salpeter, Marmor, Flintenfteine u. f. w. Auch gewinnt man viel See- und Quellfalz. Den innern Ber-Tebr befordern 18 große neue Beers und Landftragen, 500 Stunden Wegs andere Strafen für Juhrleute, 80 Bruden und 30 Canale won benen 7 gang beendigt find, mit 300 Schleufen. Frankreich has 24 Sandelshafen, von welchen der ju Cherbourg vom erften Range Die Sauptftadt felbit, Baris, bat 4 neue beendigte Bruden, amei Labeplage und über 5000 Rlaftern neue Raps. Die Ainangen

<sup>\*)</sup> Das firenge Urtheil ber Minerve franç. (Beft 24. S. 534) mbote alse wohl Grund haben. Parcourez, sast Etienne, toutes les branches de l'administration publique, vous verrez la charte entourée des débris du despotisme et des ruines de l'anarchie!

waren trop ber Bo: piegelungen own ihrer Blathe, unter Navoleon in einem febr gerrutteten Buftand. Die neue Regierung ift bemubt, fie wieber berjuftellen, mogu viele Ginfchrantungen erfodert merben. Das am 23. Dec. 1845 Der Cammer von bem Jinangminifter vorgelegte Bud-get gab für das 3. 1815 eine Ausgabe von 945 Mill. und eine Ginnabme von Bes Dill., mitbin ein Deficit von 130 Dell. an, und far bas 3. 1816 eine Ausgabe von 800 Mill. Ar., worunter 116 Mill. far die Staatsfould, 33 Mill. fur Die Civillife und ben Unterpale ber tonigl. Zamilie, 180 Mill. für das Kriegsdepartement, 48 Mill. für die Maris ne, 140 Mill. als bas erfte ftipulirte gunftheil der su bejablenden 700 Mill. Contribution, und 130 Mill. für die Unterhaltung ber Occus pationsarmee. Im Sudget von 1817 wurde die confolibirte (auf bestimmte Einnahme angewiefene) Staatsfould ju 227 Dell. iabel. Renten (Binfen) angegeben, wovon bas Capital fic auf 2340 Dill, Rr. belauft. Seitdem ift jene Summe um 54 Dill. jabrt. Benten geftiegen; jedoch dadurch auch Die Laft ber Berbinolichfeiten, welde ber Eractat pom 20. Nop. 1815 Frankreich auferlegt batte, in Anfebung des Occupationsbeeres und ber an die fremden Dachte ju leis Renden Bahlungen, befeitigt worden. 3m 3. 1817 murde die ge vobnliche Ginnahme auf 774 Mill Fr. Die ordentliche und außerordentliche Ausgabe bagegen auf mehr als 1.083 Mill. berechnet. Das alte Abgabenfpftem ift geblieben. Es beruht gehftentheils auf indirecten Steuern. Der Grengioll mang gegen Belgien, Deutschland und Die Schweig bauert fort Die Candmacht mar unter Appoleon Die bedeutenbfte auf Dem Continente; fie betrug 650,000 DR. regulaire Erappen und 600,000 M. Nationalgarden; fest ift fie bedeutend ein gefchränkt. Sie foll funftig aus 250,000 M. besteben: Artillerie, 14350 DR. und 1219 Offigiere; Genie, 3728 DR. und 587 Offigiete; Infanterie, 144 793 M.; Cavallerie. 33.685 D. und 2352 Offiziere. Ueberdies die Garde und die Bermaltungsbeamten. Der Etat be-Kimmt: Infanterie, 90 Linien und 15 leichte Reg.; Cavallerie. 14. Reg. Carabiniers und Edraffiers, 15 Aeg. Dragoner, 15 Aeg. Chaffeurs, 7 Reg. Sufaren, 6 Reg. Canciers; Artillerie, 8 Reg. Auß-artiflerie, 4 Reg. reitende, onne Grain und Bontoniers; bierüber noch; bas Geniecorps, die Beteranen (70 Compagnien) und bie 18,000 M. ftarte Gendarmerie. Die Berbindung mit den Schweizer Cantone (Capitulation), wegen Ueberlaffung von Eruppen, ift wieber bergestellt, und in folge berfetben find 4 Schweizer - Regimenter in frangofichen Sold genommen worden. Bei der Reorganisation in frangiffchen Gold genommen worden. ber Armee murben über 8000 Officiere, die bei ber aufgelbfeten Loires Armee geftanden batten, außer Thatigfeit gefest Doch find bie Maricalle graftentheils wieder angeftellt Gine fanigl. Ordonnang bom 22. Jul. 1818 bestimmt ble Babl ber frang. Generale auf 130 Generallieut, und 260 Marechaup de Camp; und eine tonigl. Berordnung bom 2. Aug d. 3. Die innere Berfaffung des Beers. Die Seemacht murbe burd einen tanigl. Befehl vom 11. Mai 1874 auf 23 Linienfchiffe, ar Fregatten, 27 Corvetten und 88 fleinere Sabre geuge gefest. Um Enbe bes 3. 1815 befanden fich in bem Safen au Bouton to Linienfchiffe, 13 Bregatten und Briggs, und auf ben Doden wurde noch an verschiebenen Schiffen gebaut. Seit furgem arbeitet eine Commiffion ju Baris unter bem Borite bes Gen. Das rescot an einem Blane, um bie Bertheibigung ber nordlichen und Bklichen Granzen in einen furchtbaren Stand ju fegen. Da namlic

ble Banban'iche Linie burch bie Abtretung von Landau, Marlenburg und Philippeville eine Lude erhalten, fo follen bier neue geffungen angelegt werden. Die breifache Linie, welche frang. Rlandern und Artols bedt und ble man für bie undurchbringlichfte in Europa balt, ift geblieben. Frankreich hat 106 Feftungen, Darunter 5 vom erften, 6 vom zweiten, 23 bom britten und 72 bom bierten Range. Die Danufacturen und Rabriten find in einem ber Große bes Reichs und ben Umftanben angemeffenen Buftande - Nach ben neueften Ungaben betragt ber Berth aller in Frankreich jahrlich fabricirten Waaren 2000 Deill. Br., und Die Bahl ber baburch beschäftigten Arbeiter 1,747,000. Der Arbeitegewinn wird auf 700 Mill. gefchast. Borguglich find bie Bolle und Baumwoll . , die Geiben . , Linnen . , Bijouterie : und Quincalles rie = Waaren. In Anfebung ber Juftigver waltung ift es, nach bem Staatsgefese vom 4. Jun. 1814, in ber Souprface bei ber bis-berigen Ginrichtung geblieben. Die Gerechtigfelt gehr namlich vom Rbnige aus. Er erneunt die Richter, und nur, Die Friedenbrichter tonnen ibrer Nemter verluftig merden. Außerordentliche Commissionen aber find bem Ctaatsgefege entgegen. Jebes Departement bat an feiner Cpipe einen Brafecten, beffen Gemalt ber eines Ctatthaltere gleicht. 3hm find ein Brafectur und ein Departementsrath beis nefent. Ale Bermefer Des Prafecten bat jeder Begirt (Arrondissement commun) einen Unterpräfecten mit einem Begirte. Bede Stadt, Martifleden und Dorf bat einen Datre ratbe. als Borgefesten und einen ober zwei Abjuncte, nebft Boligeis commiffar, nach Daggabe der Bevollerung, und einen Drunie eipalrath; in den Stadten von 100,000 Einwohnern ift noch ein Oberpolizeicommiffar, Jeder Canton bat ein Friedensgericht, einen Berichisbof leber Begirt, einen Eriminalgerichtsbof febes Departes ment; außerdem und Abbellationsgerichte organifirt. Das Caffations. gericht ju Paris foricht in letter Juftang, und macht bas Revifions. gericht aus. Dieremifch -catholifd apoftolifde Religion foll nach ber neuen Conftitution Die Religion Des Graats fenn; bod ift jeder Religion gleiche Freiheit und berfelbe Sous jugeftanden. Mebrigens murbe in Unfebung bes Berbaliniffes ber gallicanifchen Rirche jum ebmifchen Gtuble einftweilen bas Concordat bon igox Die von bem Bifchofe von Gu Dalo angefangenen angenommen. Unterhandlungen in Rom, wegen ber Freiheiten ber gallicanifchen Rirche, find nachber von bem ebemaligen Lieblingsminifter Lub-wige XVIII., bem Grafen Blacas, fortgefent worden: bas entworfene Concordat aber ift noch nicht von ben Cammern angenommen. Unter Rapoleon fand alles Rirdenmefen unter der Regierung. Der Raifer ernannte die Ergbischofe und Bischofe; in feine Sand fomuren fie den Sid ber Ereue. Zwar ernannten fie die Geiftlichen ibres Eprengele, aber ber Raifer mußte fie erft beftätigen. Die Reformirten baben Bfarrfirden, Die qualeich Confiftorialfirden find, und Synoden; auf 6000 Menfchen wird eine folche Consistorialkirche ges. rechnet, beren 5 ben Berirf einer Spnode bilben; bei feber ift ein Confisorium. Die Kirchen der Lutberaner haben auch ihre Local confiftorien, die in Inspectionen eingetheilt find unt unter Generals ronfiftorien fichen. Die Juben haben ein Confiftorium ju Paris. Siebengehn Gtabte haben wieder Universitaten nach ber ehemaligen Einrichtung erhalten. Das Rationalinftitut ift ebenfalls im 3. 1816 verändert worden, und besteht jest aus drei Classen: Afabemie der

Biffenicaften, frangbifde Alabemie und Alabemie ber Sefcichte und Literatur: Die davon getrennte vierte Claffe beißt: Atabemie ber Maler . , Bilbhauer- und Confunft. — Die bermaligen frangbfifchen Ritterorden find folgende: 1. ber Orden des beil. Bei Res - bem Range nach ber erfte - geftiftet 1578 von Beinrich Ill. weil er am Pfingftrage erft in Bolen, und bann in Granfreich Abnie Bei ber Revolution murbe Diefer Orben, wie bie geworden mar. übrigen, abgeschafft. Ludwig XVIII. hat ihn wieder bergeftellt. Die Babl der inlandischen Ritter ift auf 100 bestimmt, es baben ibn aber feit der Ruckfunft des Abnigs bis jest (1817) nur 6 Frangofen erbalten, bie Ordenebeamte find. Bon Auslandern baben ibn ver-Schiedene Souverains und einige fürftliche Berfonen erhalten. 2. Der Orben bes beil. Dichael - ber altefte ber frangbifden Ore ben — von Ludwig XI. 1469 bem Erzengel Michael, als Schus-patron von Frankreich, zu Ehren gestiftet, von Ludwig XIV. 1665 erneuert, und von Ludwig XVIII. wieder hergestellt. Der König ift Großmeister. Nach ben von Ludwig XVIII. am 16. Nob. 1816 befatigten Statuten follen nicht mehr als 100 Ritter fepa. Alle Die, welche den Orben bes beil. Geiftes erbalten, merden vorber Ritter bes Michaelsorden, und beifen bavon Ritter ber foniglichen Orden. werden aber ju jener Sahl nicht mitgerechnet. Uebrigens ift biefer. Orden befonders jur Belohnung für Gelehrte, Runfler und für witgliche Entdedungen beftimmt. In diefer Sinfict vertheilte ibn Quomig XVIII. auch mabrent feines Aufenthalts außerhalb Grante reich. 3. Der Orden bes beil. Lubmigs, son Lubwig XIV. im 3. 1693 als militärifcher Berbienftorben für Land. und Seeofficiere, catholifder Religion, gestiftet. Der Orben, beffen Große meifter der Konig ift, beftebt aus brei Claffen! Groffreugen, Com-manbeurs und Rittern. Ludwig XVIII. ftellte biefen Orden ebenfalls wieder ber, und bestimmte burch eine Rerorbnung vom 30. Raf 1816 feine bermalige Einrichtung. Er follte anfange ben Orben ber Chrenlegion erfenen, wird aber jest haufig mit dem lentern angleid getragen, und die Ungabt der Mitglieber, unter benen auch mebrert auslandifche Dititars find , ift siemlich groß. - Bur frausbifche Offigiere, proteftantifcher Religion, ftiftete Lubmig XV. im 3. 1759 ben Orben du merite militaire. Ludwig XVIII. erneuerte im burch eine Berordnung vom 25. Nob. 1814. Nach biefer nemen Gimrichtung befieht ber Orden ebenfalls and brei Elaffen, von welchen Die beiben erften eine beftimmte fleine Babl von Ditgliedern baben Bisher baben ibn nur auslandifche Offigiere, großtentbeils son der preufifchen Armee, erhalten. - 4. Der Orben bes beil Lagarus, ein febr alter Diben, beffen Stiftungejahr un-gewiß ift. Beinrich IV. vereinigte 1608 mit bemfelben ben von ibm geftifteten Orben Unfres lieben gratten vom Berge Car mel. Er murbe an Beiftliche und Weltliche bertheilt. Geit bem Stahre 1789 ift er nicht mehr bertheilt morben, und es fcheint bie Abfict ju feyn, ibn eingeben ju laffen. - 5. Der fonigliche Or Den ber Ehrenlegion (f. d. elanen Art.). — (M. veral. übrigens d. Art. Ludwig IX. XIII. XIV. XV. XVI, XVII, und XVIII. Hein-zich 1. 11. 111. und IV., Franz I. und II., Napoleon, Fronde, Louveis, Magarin, Oten, Richelien u. M. m. Frang von Paula, Stifter bes Ordens ber Dinimen,

geboren in ber Stadt Paula in Calabrien den 27. Dai 1416. Er

fall aus einer eblen Ramilie entsproffen fenn, welche aber fpater, in Berfall gerathen war, obgleich andere ihm eine niedere Herkunft zus fa reiben. Gein Bater bestimmte ibn far den geiftlichen Stand, well er ibm fpat, auf fein dringendes Bebet, geboren worden mar. Die Reigung Des Cobnes unterftatte Die Wanfche ber Eltern. Comurbe er im smblf. ten Jahre in das Riefter der Franciscaner von Er Marcus gebracht. Sier verlebte er ein Jahr, mit der Ordenstracht befleider, und erbaute bie Pande und das Dublicum durch Leben und Lebre. Er entfagte dem Genuffe des Rleifdes und dem Bebrauche ber Leinewand, und fahrte ein Leben voller Cafteiungen. Geine Eltern wollten ibn wieder ju fich nebmen, allein er munichte einige fromme Reifen ju machen, befondere nach Affifi. um den beil Franciscus angurufen und die Rapelle St. Marie bes Anaes ju befuchen. Die Eltern führten ibn bin. Bon bier manberte er mac Rom jum Grabe ber Apoftel, von ba weiter. Das Leben ber Monde beftartte ibn in feinem Entfoluffe, fic ber Ginfamteit ju meiben. Als er nach Vaula jurudkam — er war damals erft 14 Jahre alt entfagte er feiner tanftigen vaterlichen Erbicaft, und begab fich an einen einfamen Ort, auf einen feiner Familie jugeborigen Boben. Allein auch bier nitht einfam genug, ging er an's Ufer bes Deeres in eine Kelfengroite, mo er auf bem nachten Boben folief und fic mit den gibiften Dabrungsmitteln begnugte Jest batte er toum fein softes Jahr erreicht, ale ibn mehrere Berfonen, bon fo außerorbenttider Fismmigfeit gerührt, jum Beiftlichen Führer munichten. Er glaubte biefem Begehren nicht miderfteben gu burfen. Ceine geiftlichen Rinder bauten fic nun neben ber Grotte Bellen und einen fleinen Betflubl, mo ein Priefter aus ber Rachbarfcaft ihnen Die Meffe las. Da fich aber die Ungabl berfelben immer mehr vergrb-Berte, erbielt grang bon bem Ergbifchofe ju Confenga die Erlaubnis, fic ein Rlofter und eine Rirche bauen ju durfen Diefer Bau murbe Don allen Ceiten unterftust, und fam wirflich 1496 ju Ctanbe, bergeftalt bag nun eine jablreiche Gemeinheit barin aufgenommen merben tonnte. Bon biefer Beit an beginnt ber neue Orben, ber erft unter dem Namen der Eremiten des heil frang eriftirte. Die Demuth mar bie Grundlage beffelben, und der Bablipench: Die Bobltbatigfeit. Er fügte den gembonlichen drei Belabben noch ein viertes bingu, namlich bas bes Quabragefimal-Lebens bas gange Jahr burch, b. b. ber Enthaltung von Fleifch micht nur, fondern auch von Giern und aller Mildifpeife, außer in Rrantbeitefallen. Er felbft unterwarf fich einer noch weit ftrengern Demungeachtet vermehrten fich bie Anftalten des Orbens; swei Ribfter wurden neu gebaut, eines ju Palermo und eines ju Spezano. Sald fliegen nuch mehrere Ordenshäufer im Ronigreiche Deapel und Steilien empor, wohin Frang reifete. Papft Paul II. wurde aufmertfam auf ibn, und ließ fic burch einen Abgefandten genauer von bem Befen bes fcon fo mertwarbigen Dannes unterrichten. Allein erft nach Pauls Lode erhielt ber neue Orden durch eine Bulle bes Papftes Cirtus IV. feine Stututen beftätigt unb Arang murbe gu beffen Beneral. Obern ernannt. Er legte jest mebrere Colonien an, und Papft Alexander VI. veranderte ben Ramen, Eremiten bes beil. Frang, in ben ber Dinimen (von bem lateinie fcen Worte minimus, ber Rleinfte). Das Berlicht von ben Munber-Furen, welche ber beil. Frang verrichtet haben follte, machte baß ibn der trante Rania von Frantreid ju fic berief. Allein erft auf

Befehl bes Bapftes Girene IV. begab er fich nach Frankreich, we'er mit fbniglichen Ehrenbezeigungen empfangen murbe, ja, wo fich ber Denarch felbft ihm gufüßen marf, und ihn um Berlangerung feines Lebens flebte. Frang antwortete ibm mit Barde und folug alle Befchente aus. Er tonnte aber bas Leben bes Monarchen nicht verlangern, ob er ibm gleich rubig fterben half. Carl. VIII. und Ludwig XII bielten ibn und feine Geiftlichen in Franfreich gurud. Carl bediente fich feines Rathe in den wichtigften Angelegenheiten; er ließ ibm ein Risfter in dem Par-Le bon Bleffis les Cours bauen, ein anderes ju Emboife, und überbaufte ibn mit Ebrenbezeigungen aller Art. Auch andere Rarten gaben ben Minimen Beweise ber Berehrung. Der Abnig bon Spanien munfcte ebenfalls den Orden in feinen Staaten ju baben. Bier führten fie ben Mamen ber Bruder bes Sieges, jum Andenten an die Eroberung Malaga's von der Gemalt der Mauren, welche Franz von Baula vor-bergefagt hatte. In Paris nannte man fie bie Bons-hommes. Roch bei feinem Leben fahe Franz feinen Orden fast durch ganz Europa verbreitet. Er felbft murbe feiner ftrengen Lebensordnung ungeachtet febr alt, denn er farb im 92ften Jahre ju Bleffis les Lours ben 2. April 2507. 3mblf Jahre nach feinem Cobe murbe er beilig gefprocom, und bie Rirde feiert fein geft ben 2. Mpr. Die Dinimen baben auch Frauentibfter. In Frantreich befanden fich fonft zwei berfeiben, eines ju Abbeville und eins ju Coiffons.

† Frang (Leop. Fried.), herzog von Deffau, geft. im 3. 1817. Frangbrantewein, f. Brantewein. Frangensbrunn bei Eger ift ein neuangelegter Gabent; eine Stunde von Eger, in einer tablen, mit gruchtfelbern überfae ten Chene, Die in ber Entfernung einfper Stunden rings um son Bebirgen eingefchloffen ift. Der bafige Cauerbrunnen entfpringt in mebreren Quellen aus einem Corfmoor, mit welchem bie gange Gegend bebeett ift, und foll foon im roten Jahrhundert befannt genes, fen fenn. Die guerft benutte Quelle mag naber an ber Stadt Eger gelegen haben, woher ber Brunnen Egerbrunnen genannt marb. Man icheine fich bierauf icon 1584 biefes Brunnens als heilmittels bedient ju baben, worauf er im 17ten Jahrbundert in grafen Auf fam, bann aber wieder barin fant. Im 3. 1793 ward eine Cumme vom Raifer ausgefest, wovon ein Brunnenbaus, ein Lript und Land faal und einige andere Saufer errichtet murben. Bugleich murben 12 Bauftellen angemiefen, ju beren Bebauung jeber Competent 2000 Bulben Borfduß puf 28 Jahr und Steuer. und Refrutenfreiheit erbiett. Bu Stren bes Raifers marb ber. Ort Frangensbrunt genannt. Sierauf bauten fich immer mehrere an, fo bag nun, außer ber Sauptftrage, noch g Etragen angefangen find, auch ift nuneine gefdmade bolle Rirde in bem Balbchen beim Orte gegrundet. In Dem Gaf bofe jum Coman finbet min febr gutes Untertommen. Die Anlage des Orts war um fo fowieriger, da der Moorboden teinen geborigen Grund ju legen erlaubt. Gin ganger Balb mußte im eigentlichen Cinne bes Worts erft verfenft merben, che bie Gebaube aufgefahrt und Die Spagiergange angelegt merben fonnten. Der Quellen find brei; bie eine aum Erinfen ift unter Dachung und fteht mit einem bebedten Sange jum Luftmandeln in Berbinbung, Die andern, weftlich som Orte, find unbebacht und werben ju ben Babern verwenbet. In einem Pfunde ju 16 Ung. des baffgen Brunnens fand Reuß: Lufif. mineral. Langenfali 13 Br., Glauberifches Wunderfali 52 Br., Rod-

falls 21 for., Infefaure Rafferbe 21 Gr., Riefeterbe & Gr., lufte faures Sifen & Gr., Luftfaure 43 7 Rab. Boll. Das Waffer ift.hef und flar. Es if vorguglich wirtfam bei ben Rrantbeiten bes Unterleibes Don Berftopfung ber Gefäße, in fchleimigen Unbaufungen aller Art, in Brantbeiten Des Spftems ber lymphatifchen Befage, in Sppochondrie; Bamerrhoidengufaffen und verfchiedenen liebein ber Urinmege, bei Befowerden des Bandwurms to. Auf die feften Theile angert es fich ftartend. Das Laxirfals, welches bier gefertigt wird, himmt man ju 2 Loth; übere baupt wirft auch ber Grunnen babin. Dan trinft ibn in aller Frube, und wenn man bie Ratte bes Baffere nicht gut vertragen fann, gewärmt wber mit darmer Dilch. 3wifden jedem Male Erinfen geht man to ER imiten in den am Brunnen angebrachten Sanbgangen, ober im bebede den Gange sber bem Gnale umber. Gine Stunde nach bem lesten Beder frabitact man. Baber find in febem Saufe angebracht ; man babet in Banhen und jablt für jedes Bab : Fl. 30 Rr. Wer nur einmal babets wahlt am beften bie Stunden mifchen bem grubftud und Drittageeffen 3. wer aweimal badet, thut es dann noch um 5 oder 6 Ubr Abends. Der Spagiergange in der Rabe find freilich nur febr wenige. Gie befdrane Ben fich auf Die schattenfosen Sandgange nach ber Schladerbrucke jub und auf ben fegenannten Part, ein Gebolg mit Gangen und einem Due

gel in Der Mitte, von ma ans man Die Saubtitrage überfieht.

Frangbfifche Bant. Bant von Frantreich. Darts nebubrt ber frangbfifden bie vorgiglichfte Stelle unter ben Bettelbanten (f. d. Art.) in Europa. Schon fm Jahre 1799 mar in Paris eine abnliche Unftatt errichtet morden, aber unter ben Stürmen ber Mevolution konnte fie nicht gedeihen. Erft vier Jahre fpater (1803); als det Friede auf bem feften Lande gesichert fchien und Rube im Somern berrichte, erließ die frangbfifche Regierung eine Berordnung. Dermoge melder fommtliche Bribat Bettelbanten in Baris, in eine einzige große Rationalbant unter ber Benennung: Bant pom Granfreid, vereinigt murden. Das Capital biefer Anftale wurde auf 45 Millionen Franken feftgefit, und follte in 45,000 Aceien, jede von 1000 Fr., abgetheilt werden. Die Anftale erhielk auf 15 Jahr bas ausschließliche Privilegium, Roten gablbar auf Berlangen in Metalimange, auszugeben; bineben macht fie ber Regierung fomobl ale Drivaten Borfouffe auf bintangliche, Siderheit, leis bet auf Pfanber bon Gold und Gilber, fibernimmt bie Ginnabme pon bffentliden und Brivatgefällen, und lagt auf den Betrag ber Sinnahme Bablungsanweisungen auf fich ausstellen, bewahrt Depost tengelber, und nimme Die Baarfchaften bffentlicher Caffen und Une ftalten, fo wie huch von Privatperfonen in Berginfung, bifcontirt Bechfel und alle Dapiere, worauf brei befannte und beguterte Derfonen Bablung ju leiften baben. Die inmere Bermaltung murbe febr smedmäßig organifire. Bugleich mar feftgefest, bag bie Dividenbe für bas nächfte Jahr (1804) acht Brocent nicht überschreiten burfe, ber hiernach noch abrigbteibende reine Gewinnft aber in den bffenteliden Schulden - Fonds angelegt und ale Referve - fonds betrachtet Unter Diefen Berbaltniffen begann bie frangbfifche merben folle. Bank ihre Operationen und fcon am Schluffe bes erften Jahre felf firer Errichtung, betrug ihr geiner Gewinnft bie Summe von 4,185,937 Gr., alfo über 15 DEt. vom urfprunglichen Bant. Capis iale: bavon murben & pet, unter bie Gigenthumer ber Bant vera ate Abthi

theilt, ber Reft aber als Referve - Konds aufgefparts im barauf falgens den Jahre war der reine Dewinnk (sgar auf 4.652,398 gr., geftiegen. Aber ju Ende des Jahrs 1805 gerieth die Bank pinglich in große Berlegenheit megen Detallmanje, und biefe Berlegenheit machte im 3. : 206 fo rafche Kortfdritte, bag fie bie baaren Bablungen einzuftellen genbebigt mar. Debrere Urfachen vereint führten diefe Cataftrophe berbets hem facilio maren baran Sould, die bedeutenden Borfouffe, welche ber Regierung von ber Bant geleiftet worben, jur Sabrung Des Ariege mit Defterreich, bie Ausgebung einer übermaßig großen Anjabl von Naten und bes Dublifums Beforgniffe wegen Bablungeunfabigleit ber Bant Die Noten fingen fogleich an im Cours ju fallen, und konnten mer gegen Berluff in Betallmunge umgefest merben; mehtere bebeutenbe Sangue entte brachen auf und befarten noch bie foon allgemein berrichenbe Umrabe. Bum Gluf mar inbeffen biefe Berlegenheit nicht bon langer Damer: gleich nach Abichliegung des für Frankreich fo gunftigen presburger Frie bens murben bie ber Regierung von Seiten ber Bant geleiftetem Borfouffe puntitio gurudgezablt, und mit bem Anfang bes 3. 1406 nabm bie Baargablung ber Bant wieber ihren Anfang. In bemfelben Jahre erfchien ein taiferliches Decret, maburch bie geltherige Bermaleung ber Ankalt eine Abanberung erlitt. Der bisberige Centralansfolus barte biernach auf, n. an feine Stelle marbe bon berRegierung ein Souberneur, Inhaber von 100 Actien, mit 60,000 fr. Gehalt, mit gwei Untergebernen: gen, Inhabern von 50 Actien, mit Befoldungen von 30,000 gr., ernannt. Der Couverneur follte bie Agenten ber Bant ernennen, und ben Bor-fin bei allen Bantgefcaften führen. Bugleich marb bas Bant. Copital bas bisber aus 45,000 Actien, febe bon 1000 gr., beftanden, auf 90,000 Actien, alfo auf 90 Mill. Fr. erbobt, und das Privilegium ber Anftalt von 15 Jahren auf 25 Jahre erftredt. Die Bent warb hierburch in ben Stand gefent, ihrem Birfungefreife eine bebeutenbe Musbehnung ju geben; ein fodteres taiferliches Decret vom Jahre 1808 ermachtigte biefelbe, in mehreren Sauptfabten bes Beichs Commwire anjulegen, und es murben bergleichen auch ju goon und Ronen, aum Bebuf ber Ausgebung von Banknoten und Discontirung bem Bechseln errichtet. Als im 3, 1814 bie fremben beere in Frant-reich eingeradt maren, mußte bie Bane bedeutenbe Summen ber Regierung vorschießen; die damals von ihr in Umlauf gefesten Roten und fonftige übernommene Derpflichtungen übertrafen um 20 Dia Fr. ben Werth ber in ihrem Befig befindlichen baaren Dinge unb fonfigen Effetten; es berrichte eine allgemeine Beftdraung und mam beforgte nicht ohne Grund, die Bant werbe fic durch fortgefeste Baargablung binnen turgem erfchbefen. Da erfchien am 18. Jan. 1814 eine Verfügung, wornach die Baarjablung gwar nicht ganglich eingestellt, aber auf bie Summe bon 500,000 gr. fat leben Lag befdranft und an Niemand mehr als 1000 Ar. ausgezahlt werben folle ten. Bereits im gebruar batte aber bie Bans folde Einrichtungen getroffen, bas fie wieder bie Zahlungen obne Einfcrantung gu Teiften vermochte, und fomobl mabrend ihrer Belagerung, als mabrend ber feindlichen Befagung von Paris, ju felbft unter bem Donner ber Canonen hat fie fortgefahren ju jahlen; eben fo find auch mabrend Der feinblichen Befignahme im 3. 3815, Die baaren Babtungen Der Banf feinen Cag unterbrochen mothen. Ihre Metlen werben auch gegenwärtig mit 30 - 40 pEt. Gewinn verkauft, Franghiische Geschgebung f. Gade givil,

Frangbfifde Literatur . Go bebeutenb aud Carl bes 5rogen Berbienfte um Geiftesbildung und Literatur, fomobl bie ateinifche ale die der Landessprache maren, fo daß man die Epoche ver Bieberherftellung ber Wiffenfchaften überhaupt, eigentita mit einer Regierung anfangen muß, fo mar man boch um bie Beit als Dante m Jealien ben feften Grund ju einer claffifchen Rationalliteratur legte, m Frankreich noch weiter als ju gleicher Beit in Spanien und Por-ugal von einer abnichen Sabe ber Geiftesbildung entfernt. Das ibrblice und füblice Frankreich maren bis in das fechsiehnte Jahrerndert in literaifcher Sinficht vollig gefondere. Die narmannen, pelde befanntlich nebit ben Rreugingen viel beigetragen haben, ber Bhantafte ber europaifden Dationen überhaupt einen gang neuen Schwung ju geben, hatten entschiedenen Ginfluß auf bas nörbliche Frankreich; fie brachten bie Liebe jum Bunderbaren fcon aus ihrem Meen Baterlande mit, ibre Dhantafie mar mebr fubn und finnreid sandend, als mit Innigfeit glubende Gefühle verarbeitenb. 300 Binn war mehr mutbig als fowarmerifd. Gie liebten ju ibret Geitesunterbaliung beroifche, wunderbare und muthwillige Ergablungen tand fangen Lieder (Chansons) in gant anderm Stol und Splbenmaten ale Die Subfrangofen. Diefe, bir Provengalen, blieben Sienesbermanbte ber Bealtener, Sier blubte bie Runft ber Eroubamurs viel fraber als bie Boefie im nordtichen Ballien erwachte; bod ris ble fraublifche Monarchie fich in ber Sauptftabe Baris concen-Brevenhalen gerieth in Bergeffenbeit. Ihre Literatur gebort jur Ge-medee bes Mittelatters. Derfelbe romantifche Geift ber bamais alle Biller befeelte, fnupfte auch im norblichen Frankreich bas Inereffe ber Prefie an alle Formen bes gefelligen Lebens. Diefelbe geterliche Galanterie ergob fich in Berfen an ber Geine/ wie am fren und am Lajo. Der Ronie Bhibaut von Navarra, geborner Braf von Champagne, fang im Dienft ber Dame feines Bergens eben wie ein Eroubabour. Doch liebren und erkannten bie Franjofen i ber Poefie fete mehr Die Runft ber geiftreichen Unterhaltung als te Sprache ber tiefften Gefühle. Rur in ber roben Boefie bes eis entlicen Ritterrom ans, geftel fic bamals ber Ginn ber Fran-Durch die leichten muntern ertor fic auch die Poefie beffelben. abtfaur ding fie in ben unterhaltenben Anechotenfibl aber. Die fon im smolften Jabrbunbert gegrundete Universitat Baris murbe er Sig ber fcoluftifden Philosophie und Cheologie. Bier bilbete d Die fcolaftifde Difputirtunk qus, und Ginn und Eprache neige pr fich, burd biefe erzogen, nachber ftete mebr jur Beredtfamfeit ale nr Dichung. Natürliche, nicht vedantifche Brofa gu fchreiben, emithten fich bie Frangofen eber, als irgend eine neuere Nation, Lach Klarbeit, Beftimmtheit, Bobilaut, gutem Deinbenbau, und gefälliger Leichtigleit mußte bierbef efonders geftrebe werden; biefe Boringe find es, burch beren Bereis mang fic bie frangbfifde Profa jur claffifden Borfrefflichteit, befonders wier ber Regierung Lubwigs XIV., als fiberhaupt bem gludlichen betralter ber frangbifden Literatur, erhob. Weber fowdemerifche bot tieffinnige Phrasen aber konnten in einen folden Styl Eingang

op int frambfifden Sirne biefes Borres, namilich bie einentiffen Catutales de-

Anden, und Boltaire's merkwardiger Ausspruch : "Bas nicht Kar if. ift nicht frangbiifd," findet in der gangen Gefchichte Diefer Literatur, bis auf die Revolution , feit welcher die Literarifden, und tangtiertfcen Calente ber frangbifchen Ration nicht mehr fo ficher und gwede maßig burch bie Bucht ber Rritit und Des Befcmads geleitet werden, feine Anwendung. Um felbft einen flaren leberblick au geminnen über bas Mertwürdigfte, mas in Diefer reichen Literatur geleiftet murde, (boppelt mertwardig durch ben Ginfluß, ben fie bei ber Berbreitung ber frangbfifden Sprace, Sitten und Gefcomactweife auf bas fibrige Europa batte), wollen wir fie in 12 Samptelafen ber besondern Sacher abebeilen, die mir jede einzeln betrachten wer ben. Bir folgen bierbei bem leitfaben von Chonier's treffichem Ta-bleau historique de la Litterature française,

g. Frangbfifde Profa. Grammatit, Runt bes Dem Bens. Fanfzig Jahr, nach bem Bacon ben Unterfchieb ber wirflichen son ber philosophifden Grammatit, ertfart hatte, fdrieb Zamelst einter Arnaud's Leitung bie unter bem Sitel: "Pame de Port-Ro yal" befannte allgemeine Brammatit, mit welcher bie wiffenfchaftlis de Literatur ber Frangofen anfangt. Robert und Benri Etienme forieben unter Beinrich II, Regierung querft über die frangbifche Sprace. Geit Der Errichtung ber Afabemie fchrieben Bougelas, E. Corneille, Patru, Menage, Bonbors, Beaujee, Desmarais zc. aber bice fen Gegenfand. Girard burd feine Spnonpmes, b'Olivet burd feine Abhandlung über Die Profobie, und Dumacfais Durch feine Bemerkungen über die bilblichen Muebrucke, bereicherten und proneten die Sprachfunde. Conbillac verbreitete burch feine Orammaire generale noch belleres Licht bartber, und fie wird als Deifterwert geachtet. Jeht jeichnet fic befonders Domergue als grafer Spracforicher aus. Er magt viele, auf Bernunft gegranbete Renerum den. Der treffliche Sicarb, Lebrer ber Caubftummen, bat viel aber Sprachtunde gefdrieben und nach Rlarbeit und Bollftanbigfeit gefrebts mit freundlich belehrender Beitlaufigfeit weiß er bem berichloffence Rinberfinn alles anfchaulich in machen. Ein wichtiges Wert ift te ma-# e's: Cours théorique et practique de la langue française, Simita unb aelomactvoll bebanbelte Darmontel in feinen "Legons d'un Pered auch biefes Sach. Wie viel burch bas große Dietionnaire de l'Academig für biefes Sach bewirft wurde, ift bekannt. Butet erklätte in Reiner Lericographie bas Berhältniß ber frangblifchen jur lateinischen Sprace. De Bolney gibt in feinem Wert fiber bie oriemtalle foen Sprachen, bie 3bee an, ju einem allgemeinen Alphabet fur bie Sprachen aller Beletheile. Bir tommen nun jur zweiten Salite unfere Abiconittes; mir barfen bier bas mas die Frangofen Philefopbie und Dethaphpfit nennen, nicht für baffelbe halten was wit unter Diefen Borten verfteben. Alles tief Gebachte und tief Empfant Dene murbe bei ihnen bon teher als einfiedlerifch und phantaftifd aus ber Literatur wie aus Der guten Gefellichafs berwiefen. Beaen Die Mitte bes fiebsehnten Jahrhunderts bilbete fich in ber eleganten Belt in Baris eine leichtfinnige Lebensphilofophie im Segenfas 16 ber affeftirten Moralitat, bie noch mit bem Altromantifden etwas sufammenbleng. Beibe Gufteme murben burd elegante Cotterien perbreitet, an beren Spine Damen fanden; Die geiftreide Rinon be IfEnclos mit ihrem philosophirenden freund Et. Evremond, mar die glanjenbe Anfahrerin ber erftern, Die feinfahlende liebensmarbiae

Marquife de Sevignà murde die Stüze der zweiten Partel; beide Cotserten gemannen literarifde Autorität; Die Sprace bilbete fich in Dies fen Birfeln jur bochen Feinbeit, aber bie Literatur betam ben converiationsmößigen Charafter, ohne welchen fie feine Litergeur für Frangofem batte merben tonnen. Der miffenfcaftliche Begriff ber Philafopbie verlor sich in Frankreich ganglich. Descartes burch fein System, Armand, Ricole unt berachtungemarbige Dalebran'che batten mohl einige Beitlang Auffeben gemacht, boch fie wirkten nicht auf die betrfcende Borfellungsart, ihre Anfichten blieben bon Dichtung und Leben gerennt. Buffier, Conbillac, Charles Bonnet, Selvetius, De armont el, frebten bibere Apfichten ju verbreiten, boch ba bie mebrften fich icheuten buntlere Giefen ju ergranben, fo blieb bas, mas Re Philosophie nannten, meift nur eine gewähnliche Moral, veredelt burch eine bewundernswärdig feine Pfpchologie. Die höbere Menfchen-. Zemnenis, die nur burd philofophifde Richtung bes Geiftes auf das Biel aller menfoliden Befrebungen erworben wird, mar ihnen fremb. Aber in der Beltfennenig, die man durch bellen und geubten Blick im gefellie gen Leben gewinnt, abertrafen Die Frangofen balb alle anbere Rationen. In der Mitte des achtzehnten Labrbunderts gemann bas, mas man in Frankreich ausschließenb bie gefunbe Philosophie nennt, allge-meinen Auf. Diese Philosophie ift ein Rindber raffinirteften Sinnlich-Zeit; fie mirft alles, mas fich nicht auf ber Stelle begreifen, oder burch ein Experiment bemeifen laft in Die Daffe ber Borurtheile. Locte's Inflematifde Philosophie murde befannt; unter Condillac's ficipiger Bearbeitung murbe ber Lodifche Empirismus in einen eigentlichen Senfualismus verwandelt; von da bis ju dem vollendeten Materialismus war nur noch ein Schritt, Boltaire und bie fogenannten Encuclapabiften tonnten ibn leicht thun. Chaulieu gab Boltaire guerft die Richtung jur Freigeifterei; Boltaire batte me-Der tiefen Forfdergeift noch babern Enthufiasmus, aber bellen Bergand, unerichboflichen Wig, feltnes Safent alles laderlich ju machen, und jugellofe Geiftebfreiheit. Boltaire's Ginflup ift bet ber Menge feiner Schriften, die auf 70 Bbe. anfallen, nicht ju berechnen : es mar nichts beiliges in ihm; nach feinem Beifpiel fuhrman in Frankreich fort, winige Ginfalle für Urtheile ju halten und mit dreifter Rrivolie tat jedes bobern Gefühles ju fpotten. Beit entfernt von Boltaire's Richtung ift die, welche 3. 3. Rouffe au der frang. Bhilafophie Er wollte nur bas Gute, er glubte fur bas Schine, aber en mar Comarmer, befangen burch felbfibethbrenbe Gitelfeit; er ver-Band einen fowachen Charafter mit einem bochft energifchen Beift. Das Jeuer der edelften Bumanitat durchglabte feine Schriften, aber es if son trubem Rauch ber Ginnlichfeit und Citelfeit verbuftert. Der demarmerifde Ernft feiner Werte fiebt einfam in ber frangbiifchen Lieeratur. Aber feine Beredtsamfeit brachte eine Menge von Ideen fie Umlauf, die bei dem Ausbruch der Revolution tief in das Schicks fall bes gerratteten Staates eingriffen. Unter ben Encyclopa-Siften (f. b. Art. Encyclopabie) verfteht man fomobl bie Berembaeber ber großen Encyclopable aller Diffenfchaften und Runke, all alle bie fich febr für bies Unternehmen intereffirten. Diberos gand an ihrer Spipe. Er geborte ju ben beliften und fenntnifreiche den Sopfen und batte viel Enthuliasmus. Satte er mehr poetifches Befahl gehabt, fo murbe fein Berftand fic beffer im Gebiet bee Schanen werecht gefunden baben. Er verlief fic blindfines auf die

Ratur und murde ber Stifter bes falfchen Raturalismus und Weralife mus. Nachft ibm war b'alem bert ber merfwurdigfte ber Encycle paotfen; er mar befreiden, geiftreich und flar, aber nur für die mattematifchen Biffenfchaften geboren, war tom felbft die Boefie der Franzofen noch nicht profaifch genug. Selvetius findirte die Menfcheck mur ale eine befondere Art von Chierhelt. Diefe brei Anführer ber Es totlopavifien bemirkten vollends, daß die Phitosophie der Franjojen gang antipoetifc murbe. In neuerer Beit zeichneten fich DR. Deg. rando, Maine-Biran, Laromiguiére, de Eracy und Cada in is noch befonders unter den frang. Dentern aus; die Idenlogie bes borlegien und die Phyfiologie des legtern find bemertenswertb. Garat arbeitet eifrig an feiner Anatolis der Beariffe und Gefühle : fo fanct man an ein tieferes Streben nach Erkenntniß in Frankreich zu beneinen, bg bas Wore: Philosophie, bort einmal migverftanben ift.

2. Moral, Politit und Gefeggebung. In Diefer Clafe bemerten mir guerft die Essais Des geiftreichen Dontatgme. Diefer eben fo feine als felbuftandige Ropf lebte von 1593 bis 1592. Sein Geift und Stell ift artguell und burch die reizeibe Naiveldt feines Zeitalters erheitert. Er bildete fic nach den Alten ohne feine Nationalität zu verläugnen. Ebarron in feinem Traité de la Sagosse zeigte mehr Methode, aber weniger Originalität. Wie febr fich unter Richelieu die alte Naiveitt auch aus der didactifcen Brofa verlor, jeigt bas politifche Etftament diefes mertwards gen Mannes felbft. Er fcrieb als achter Staats, und Beltmann. Dit Recht jable man Pascal ju ben vorzüglichften Autoren bes goldenen Betiglters ber franiblichen Literatur. Ein himmlifche Babrheitefinn fpricht ebenfomel aus Pascals moralifchen und reile giblen Betrachtungen, wie aus feinen wiffenschaftlichen Gefulationen. Die natürliche Cobnheit feiner Profa ift bis auf Diefen Lag nicht veralet. Durch feine Provinciales, au lettres ecrites par L. de Mantalte à un provincial de ses amis, feste er das gefährliche Unternehmen durch, die cafuiftifde Moral ber Jefuiten entidleiernd ju gerftoren; fie wurden fleie Siggelefen; in wenig Berten wird fic der frengfie Ernft fo glacklich mit bem gefälligften Schery jur Erreichung eines großen 3meds vereinen. Große feelenvolle Moral und Babrbeit fpricht aus feinem Bert : Les pensees. Bu gleicher Beft mo Diefer fromme Gelebrte in filler Einfam Beit wirtte, reifte in ber großen Belt ber feine und fluge Beobade tungsgeift bes herzoge be la Rodefoucaulb. Ceine Dazie men gehören gu ben Duftern bes claffifchen profaifcen Ctols. Che find foneibend und berglos, aber leiber bei Beltmenfchen melft erefe fend. Man lernte burch ibn ben fcharfen Con liebgewinnen, und burch Clegan; bie moralifche Barme erfegen, Die fich, nach feinen Grundfagen, bei Betrachtungen nicht jeigen barf. La Bruvere's Bert: les Caractères, murbe burch gang Europa berühmt; et ift einzig in feiner Art. Ebeophraft's Charafterschilderungen find mit fefter Weifterhand gezeichnet, aber es find allgemeine Formen; La Brupere mufte bas Inbividuelle ju treffen ohne in Carricatus auszuarten, er ift ber Ban Dof ber Schriftfeller. Duclos frebee ibm nach. Zwei Berte erwarben fich noch unfterblichen Rubm: Son elbus Leismaque u. J. J. Nouffe au's Emil; ber erfte war beftimmt, fürfilichen Janglingen als Megentenfpieget ju nugen; nie hat wohl die Belehrung ein anmuthigeres und ebieres Gewand er balten als in diefem mythologischen Roman. Ueberbem jeichnen fic

Renelons Unterfucungen über bas Dafenn Gottes, und feine Abs bandlung über bie Erziehung ber Eboter, burd fanfte fromme Rarbe aus. Et armentel's Bolissire unb feine Legons d'un père à ses amfane, tommen gwar jenen Berten nicht gleich, aber fie freben ihnen ebrenvoll nach. Unter den didaftifden Soriffkellern milfen mir dem winigen St. Enremond, einen der geiftreichften Epifurder, als eie men von Boltaire's Borgrbeitern bemerken, fo wie Arnaud's Art do ponser. Als Beifpiel Der falfchen Beredtfamfeit, Die eine Zeitlang Bode war, fleht Fonten elle; er folettirt mit feinen Renntniffen und redet mit fadem Scherz über ernfte Dinge, um nur unterhaltend ju febnf feine aftronomifchen Unterhaltungen geftelen einft beshalb. Spater perbanft man ber geiftvollen Bittme Condorcet's eine treffliche Ucberfegung der Eheorie moralischer Gefühle von Smith, der die Briefe aber Die Sympathie binguffigte. Das Bert ber Frau von Stael aber Den Ginfluß der Leibenschaften auf bas Blad ber Gingelnen, und ber bargerlichen Gefellicaft, bietet wie alle Schriften blefer geiftvollen Frau geniale Anfichten, Neubeit ber Wendungen und feltne Beiftesuns abbangigfeit bar. De Boinen's Carechismus Des frangbilden Bas gere, and Saint. Lambert's allgemeiner Catechismus, ober "Pringipes des Moeure obez toutes les nations," verdienen Beachtung. Die politischen Schriftfteller fangen in Frankreich mit dem ehrwardie gen Cangler De l'Bopital an. Obgleich unter Carl IX. Die Befene am meiften abertreten wurden, fo fing die Berbefferung ber Sefengebung Damale an. Dam oul'in, einer der gebften Rechte-gelehrten, trug viel biegu bei. Subert ganguet forieb unter dem angenommenen Namen Junius Brutus, eine merkmürdige Schrift über bie rechtmäßige Gewalt eines Kürken. La Böstig, Gobin, Boisguilbert, Lamvignon, d'Agueffeau, St. Vierre und Melon, zeichneten fich in biefem gache aus; bie: Economies royalen ben Gully burfen bier nicht vergeffen merben. Ber affen ragt aber Montesquien burd fein grofes Wert, vom Geift ber Wefete. herbor; er lebte bom 3. 1089 bis 1758. 3. 3. Rouffean entichleierte in feinem "Content vocial" Babrheiten, Die man guper faum abnete. Dabin murbe burch viele Werte und befonders burch feine Entreliens de Phocion, befannt und gefchatt. Cer-Diefem gache aus; aber befonders verbreiteten Reder's Schriften Rlarbeit aber Finanzwefen und Abminifration. Mirabeau's fabne und energifche Schriften werben immer berfibmt bleiben. Reis ner ber Schriftfieller biefes Jachs hat fic aber mabrent ber Reise tution durch Scharffinn und ausgebreitete Renneniffe mehr ausgezeiche met als Sieves. Lebrun, Barbe . Marbois, Atberer, Dupont De Remours, Garnier, 3. 3. Cap, Sanith und Merlin, Berreau, Bourquignon, Beron, Bakoret und La Eretelle, find fehr gefchapte Schriftfeller im gach ber Befengebung und ber Rechtsgelehrtheit.

J. Abetorif. Aritif. Biffenich aftliche Berfe. Die Merfe in ben erften beiben gachern find febr zahlreich, bach bers loren viele ben Auf, ben fie friber hatten, ba fie auf beschränfte und einseitige Ansichten gegründet waren. Wer wird jest noch bie Regeln ber Spovbe bei bem B. Le-Boffu, ober bie bes Ebeaters bei bem Aber Grovbe bei bem B. Le-Boffu, ober bie bes Traite des Etwalbie b'Aubignac fubiren wollen? Rollin's Traite des Etwales bleibt ein, um feiner Alarbeit willen geschätzes Stementarmert?

Batteur's Cours de Belles Lettres, Dibss's Berf then Boefie und Malerei, Diberst's Betrachtungen über bas Drama, Marmontel's Poetif und feine: Elèmens de Litterature, Re-pin's Reflexions sur l'usage de l'éloquence; Buffier Traite philos. de l'eloquence, genèlon's Dialogues sur l'eloquence amb Reflexions sur la Rhôtorique, Estneille's Diagones sur la Tragedie, Boltatre's Commentaires sur Corneille, feine Melanges, sein Dictionnaire philosophique, seine Briese, und ber Essai sur les Eloges, von Chomas, find Berke biese Sades welche Spoche machten. Eine ber wichtigken und belehrendsten Schriften ift bes Carbinal Maury's: Traite sur les principes da l'eloquence de la chaire et du barreau, woon eben mieber eine neue Auflage beraustommt. In neuerer Beit muffen wir Guard's: Melanges de litterature bemerten, bie fich burch fin nige Beobachtungen, eleganten Styl und Runfigefühl auszeichnen; in diefer Sammlung zeichnen fich auch die Auffage des Abbe Arnaud aus. Die Melanges tires des manuscrits de Mademe Necker. find intereffant; Die Artheile barin find oft gewagt, der Stol biemeis Ben gefucht, boch immer geiftvoll. Die Etudes sur Molière Due Catthana; die Memoires pour servir à l'histoire de la titterature française, von Balifot, Chamfert's Mémoires und Ginguena's Auffage, find febr verdienfliche Berte; legerer befcaftigte fich julent mit einem großen Berte aber bie italienifde Literatur, bas burch feinen Dob leiber unvollendet geblieben. Das große Bert von La Sarpe: Lyode do litterature, verbient be-fondere Auszeichnung, besonders bie erfte Salfee, die funf letten Banbe find mit ju augenscheinlicher Parteilichfeit geschrieben. In wissenschaftlichen Werten aller Art ift bie frang, Literatur febr reid. Die Riarbeit der Sprache und bas Studium ber alten Claffifer macht fie dazu besonders geeignet. Buffon mat einer ber erften, Der mit feltner Benialität und Grafe fiber bie Raturmiffenschaft forieb, Lacepede und Eupier folgen feinem Borbild; Lavoifter und Fourcrop in Der Chomie; Corvifart und Pupfegur in ber Medicin; Dillin, b'Agincourt, Landen in Archiologie. und Runfgeldichte; 3. J. Rouffeau, Gretro Aber die Ruft; Bercier, Fantaine, Dico über Baufunft; Langles Splbefire be Sacy, Chejp, über bie prientalifden Spracen, DR alte. Brun über Geographie, gebbren ju ben ausgezeichneten frang. Schriftftellern in Diefem Fach, boch ift bief fo reich, bas ce unmaglio. ift, nur alle mahrhaft bedeutenden Danner bier aufgujablen.

4. Kanzelbere bifamteit. Erziehungsfcriften. ImBeit Ludwigs XVIII. zeichnete fich Lingen bes zuerst durch seine Brebigten und Leicheneden aus. Massaran näherte sich ihm. Bosguet imponirte durch seinen edlen Eifer für Madrheit und Frammiskeit sowohl, als durch seinen glanzende Beredtsamfeit, die unverkennten
den Sharaster des Zeitalters Ludwigs XIV. trägt Seine berühmten
Oraisons kandbres trugen sehr viel zur Eultur der franz. Brosa,
bei. Bourdaloue wetteiserte mis ihm, und wurde für den grobten aller franz. Kanzelredner anerkannt; er lebte vom J. 1632 die
1704. Anfelme und Klachier waren beliebt. Massillan lernte
viel von diesen großen Borgängern, und wußte durch die rührender
Gprache christicher Demuth die Herzen zu bewegen. Unter den provestanztischen Kanzelrednern zeichnete sich Saurin aus. Beaus

pals, Bifcof von Senes, ein treflicher Prediger hiett am gefinen Dumnerftag, vierzig Lage vor Ludwig XV. Lab, die berühmte Rangelsede, ma er mit Energie andrief: "Noch 40 Lage, dann wird Ainive-gerfturfen." An Erziehungsschriften ift die franz Literatursehr reich. Ohne die berühmten Berke hier, wiederholt zu nennen, deren wir schon früher gedachten, erwähnen wir nur aus neuerer Leit der Werke von Mad. de Arince de Beaumont, von Mad. de Genlis, van Bougilly, Berquin, Duerav-Dumonil u.f. w. als faftlich, lieblich und gang für das gartere Alter geschrieben. Die Lottrea kemilie zur la. Mythologie, par Demounter sind seicht und unzwecknäßig.

6. Gefdicte, Biographien. In ber bifterifchen Lites ratur muffen wir Die alteften Denemale frangbfifder Berebtfamfeit Luchen. Aber Memoires find es, die fich bier befonders auszeichnen; ben Frangefen gefiel und gelang ftere Die feine Berbachtung ber Cha-raftere und Sitten, im bffentlichen wie im Privatieben am beften, befonders wo fie felbft thatigen Antheil nahmen. Gie find voll La-Jent bas Intereffante im Gingelnen ju entbeden, aber felten ergrife fen van der Gemalt einer graßen Idee, felten bingeriffen vom Unnichfachen Memoiren ift jest fehr erleichtert durch die schäthare: Collection universelle de Memoires relatif à l'histoire de France, wo die erften gwblf Bande mur Die vom agten bis gu Ende bes 15. Jahrh. enthalten. Gine beutfche Ueberfegung Diefer Sammfring, von verschiedenen Mitarbeitern, gab befanntlich Schiller ber-aus. In der Spige aller Berfaffer merkoardiger Memoires fiche ber befannte Ritter Jean De Joinville, ber ben Ronig Lubmig ben Beiligen auf dem Rreugguge nach Balaftina begleitete. Die trete Bergige Raivetat Diefes Schriftftellers bat eine mabrhaft romantifche Anmuth. Er wollte mit redlichem Enthusiasmus seinem frommen Ro-mige ein literarisches Denkmal fiften. Ehrtstine be Bisan, Bochter des Hos-Afrologen Carl des V. folgt ibm; ihr Styl ist siese licher, obne Joinville's fraftige beitere Leichtigkeit ju baben. Philippe De Comines foliberte treffend ben finftern und verftellten Ludwig XL; er mar ber geiftreichfte, und in rheterifcher und pragmaelicher hinficht, ber erfte aller Berfaffer frang. Demoiren bom igten Dis gegen bas 17te Jahrhundert. Er siffart forieb ein größeres biftorisches Werk, mas er suchte durch den Reig bes Wunderbaren in Die Rachbarfchaft epifder Dichtung ju bringen. In den Demoiren ther bas Leben bes Ritters Bapard bemerft man jum legten Dal Die reigende Raiverat jener altern Befdichte. und Ehrunifenfdreiber. Gine Difoung Diefer Naivetat mit einer cynischen Frecheit, Die in Der bifterifden Literatur nicht ibres Gleiden bat, zeichnet bie veprufnen Memoiren des Grantome aus; fie foilbern die Beiten Carle IX. und Beinriche Ill., me bie emparendfie Sittenlofigfeit berrichte. Sully forieb angiebend und würdig über bas intereffante Beitalter, in bem er lebte. Es if Soabe, bag ber tenntnifreich. De Ebou nur lateinifc und nicht frangbfifc fcbrich. Det eras forieb mit Breimuthigleit die Gefdicte ber frangbfifden Monarchie. Beliffon mar mehr Lobridner als Bifforifer, indem er die Groberung pon France Comte erjabit. Barillas fullte 15 Quartbanbe mit ber Befchichte bes Zeitramms von Lubmig XI. bis auf ben Ead Beinrichs III.3 er erjablte gern etwad romanbaft. St. Real bilbete fic nach ibm, aber feine Sprache mar reiner. Daniel, Jofeph D'Orlagne

Mapin be Thopens, und Aubott be Berfot geldneten fic Damals ale Sifteriter aus. Boffuet's Darfteffung ber Belige. foichte ift einzig in ihrer Art. Beber bie utte noch die newere Lie teratur gibt eine fo tosmopolitifche lleberficht aller großen Beltbegebenbeiten in Bestehung auf bas Rathfel ber Bestimmung bes Wenfcen. Der Cardinal de Res perftand es, die unterhaltendfen Unecdoton auf eine geift - und lebenvolle Beife in die Gefdichte ju bermeben. Bougeant forieb Aber ben meftpbalifchen frieben. Bolli'm's Berte find jur Betebrung ber Jugend gefcheleben; fie find weber genial noch tief und befriedigent, aber es find gute Compilationen für Anfanger und Ditettanten. Die Rirdengefdichte des Abbe Blande Fleury, ber von roto bis 1723 lebte, ift ausges leichner und trefflic. Sonaut gab eine drungingifche lleberficht ben frang Gefchie; Denstos quien forieb mie romifwem Geift fiber Die Romer; Boltaire nimmt als Berfaffer ber Gefchichte Carl XII., des Berfuche über die Gitten der Bhiller, und der Schilderung des Beitabters Ludwigs XIV. einen glanzenden Rang unter den Difortletn ein. Condillac zeichnete fich in diefem Jach weniger aus als Mably: Montesquien's Befchichte Ludwig XI. ging verloren; Dieß bebauert man boppelt, wenn man bie pon Duclos liest, beffen Stift mehr fein als tief war; feine Memoires secreta find porce säglicher. Millet ift correct und vormtheilefrei, aber frafties und foudeern. Saillard verbunfelt burch feinen weitlaufigen Stol andere Borgige. Raon al's philosophifche Gefdichte bes Sandels ber Europäer in beiben Inbien, verbiente und erwarb ibm Rubm. Rulbiore's Gefcichte ber Revolution, burch welche Ratbarina II. auf ben ruffifden Ehron tam, und feine Gefchichte von Bolen, find mit Babrheit, Elegang und feuer gefchrieben. Rirabeau's Gefoichte der preufifden Monarchie unter Briedrich dem Einzigen, il Aberreich, aber der Mangel an Ordnung ift fühlbar darin. Ariedrich Der Große felbft aber ift bier unter ben erften frangbiliben Gefcichte Schreibern burch feine Memoires de Brandebourg und Histoire de mon tems au nennen. Das Elementarmert von Thouret aben Die Revolutionen in ber frangbifden Regierung ift boch mertwar-Dia. Es ift febr belebrend und tief burchbacht, einfad, faft ftreng, aber bahbig, rein und treffend gefchrieben. Im Gefangnif wurde bieß große Bert gefchrieben, und man fcbleppte biefen Mann jum Dab und nannte ibn einen Keind bes Bolls, indem er bief Bud pollendet hatte, mo jebe Beile burchglubt ift bom Gefühl für Bolle recht und von Freihelteliebe. Anquotil und Defo board & forieben bie Gefchichte Frankreichs. Mus früherer Beit miffen wir noch Marmontel's Histoire de la Regenoe und ber Mompiren von Saint. Simon, ben Bergog von Choifeul, ben Bergo von Miauffin, und ben Grafen von Daurepas ermabnen. Dr. be Ga. aur's politifches Gemalbe von Europa gegen bas Enbe bes igten Sabrhunderte, if ausgezeichnet; Caillarb's treffliches Momeire aber bie 1787 erfolate Revoluton in Polland, macht ben britten Theil ienes Berte aus. Die neuefte Beit bietet ben Befdichtfdreibern überreichen Stoff. Die frang. Literatur ift bereichert burch treffliche Ueberfegungen alter und neuer Siftorifer aller Bolfer, mir ermannen ibre Berfaffer nicht einzeln, ba bieß unferem 3mede fremb mare.

6 Romanliteratur. Wenn man mit bem Worte Noman eine poetifc erfundene und ausgeführte, aber in Brofa gefchrie-

bene Erzählung bezeichnet, fo ift bief booft wahrfceinlich eine vort us giefifche Erfindung, Denn dem Borengiefen Lobeira latt fic bet Anben nicht abiprechen, der mabre Berfaffet bes Ritterromans Mm as bis au fenn. Eine andere Gattang find die fabelhaften Ehronifen in Berfen. Auf folde Art berfafte Bhilipp Dousque son Arras gegen das Ende des igten Jahrh. eine Befchichte von Frankreich im Berfen. Eine britte Gattung alter Aitterramane ift gang verfchieden bavon; es find biefenigen, welche allegerifche Perfonen in ihre Ergabtung verweben. du ber erften Art gebort ber frubfte ber frang. Romane; Erifan bu Pèonois, und die Erichlungen von den Rittern der Eafes ennbe; erfterer murbe unter der Megierung von Philipp Auguft gebichtet, benn ben noch frabern Soman : "bu Brut" ber in ber Bitte Des naten Jahrbunderts an dem bof Cleanorens von Mquitanien gebichtet wurde, kann man noch kaum is nennen. Im 13ten Jahrhundert folgten die Asmane ber zwälf Pairs von Frankreich. Doch gebßeres Auffebn machte ein Berk ber britten Gartung: ber Roman von ben Rofe, der zwei Jahrhunderte lang für den Ertumph des Genies in Frantreich galt. Es ift burchaus verfificirt, fiellich in febr bolvrigen Enittelverfen. Das Gange bilbet ein bibaftifch - allegorifches Gebicht, welches manche Frangofen fo vermeffen waren, dem in demfelben Jahr vollendeten Werte bes ghrtlichen Dame an Die Gelte ju fellen ! Bilbelm von Lorris forieb foon in ber erften Saifte bes 13. Sabrb. bies romantifche Gedicht bis jum 415often Bers; bunbert Tabre frater murde es fortgefest und beenbet von Jean be Deun. mit bem Beinamen: Clopinel. Die Sauptibee Diefes Romans ift: daß er eine vollftändige Runft ju lieben fenn fall. Ein Beer von ale Leggrifcen Berfanen erfceint darin; alle Eugenden und Laftet erfcheis wen perfonificirt, fo bag felbft bie Gegengunft als Bel Mecneil auftritt; Afles moralifirt und ift boch jugleich mit ben frivolften Anfpielungen durdwebt, Die fich fogar am Schluß in rober Obfebnitat endigen. Rafonnirend zeigt fich ber poetifche Beift ber Rrange fen aleich in Diefem erften Werte; es find artige Stellen barin, aber feine Spur von baberem Enthustasmus. Doch wurde ungeachtet feines folüpfrigen Bilber und Scherte Diefer Roman fo allgemein bewundert, bag man fogar fo weit gieng, felbft bicfen Bilbern einen religibfen und maralifchen Ginn unterzufchieben. Aber ber mabre Ginn mar gu flar ausgesprochen, als bag fich nicht endlich eine Partei dagegen batte erheben follen. Dan fing an bon ben Rangeln gegen birfen Roman ju predigen, und fo fangt mit ibm auch die Gefchichte ber Erie tifden gebben in Frankreich an. Gine ber alteften gebruckten Aus-gaben bavon tam 1521 in Paris in Bolio beraus. Gin gemiffer Jacques Gelès schrieb ju Ende bes izten Jahrh. eine allegorifc romantifce Dichtung: le Roman du nouveau Renard. Babricheinlich nab bieg altfrangbfifche Fabliau bie Beranlaffung ju Dem deutschen Gebicht: Reinede ber guchs; und ein Geiftlicher Deguilleville forieb 1330 brei große geiftiche Allegorien, benen die Idee ber Bilgerichaft jum Grunde lag. Merkwardig find bie bunbert Rovellen ber Rbnigin Dargarethe von Ravarra, Comefter Frang Des erften, Die unter Dem Litel : Pheptameron ou l'histoire des Amans fortunes de très-illustre et trèsexcellente princesse Marguerite de Valois, Reine de Naverre, 1559 beraustamen ; fie find gang in Der Manier Des Boccas, und es ift taum begreiflich, wie eine Zurftin bem weiblichen Bartgeffibl.

fo gang entfagen tonnte. Doch erjählt fie thit altfrangfifcher Brenbergigfeit Anfandiges und Unanfandiges burch einander, woram bamals bore Riemand Aergernif nahm! Krüber (don, unter Carl VII., tamen Die coo Dovellen des burgundifden Sofes beraus, und die lieblich naje ven romantischen Dichtungen: Gerard De Revers und le peti. Jeban De Gaintre, melde Ereffan neuerlich wieder bearbeitetet Bei ben Preuggigen lernten bie frangbfifden Ritter grabifde Dichtunden fennen; diefe veranlaften die nachber febr beliebten geenmabreben. In fie und in die Rittergefchichten jog fich Alles jurid, mas noch vom somantifder Somarmeret in Frantreich abrig mar. Die Dabreen des Blaubart, der fohnen Melufine, des Raifers Octavian, und überbaupt faft alle bie alten Bollsromane fammen aus Frantreid. Das nannte diefe fleinen romantischen Erzählungen: Fabliaux. (mehr bar-Aber in dem Art. über Boefie). Die Ritterromane: Guon von Borbeaug, Daier ber Dane, und andere folche Sagen von Carls Des Großen Baladinen, wurden gu Anfang des i sten Jahrh. gefchrieben. hierhin gehark ein moralifder grauenspiegel, von einem Ritter de la Cour gefdrieben, ber bald ins Deutsche überfest murde. Der Chronifenfint Heat ber Sprache aller diefer Romane jum Grunde. Bu Anfange des ibten Jahre Bunberts ermachte noch einmal ber Gefchmad an biefer Gattung im Frankreich, und es gab damais eine Menge Novelliften, von denen wir nur Roel bu gail, be la Mothe Roulland, Defperiers, Belleforeg, Chapuis und Cabouret nennen; ber achte Ritterroman ging burch fie in ben unachten ober bifterifchen aber, und aus Diefem entfanden endlich die vielen galanten Intriguengegefchichten und Sofancedoten. Eine neue Gattung: Der fatirifce Roman wurde in ber erften Baifte ber toten Jahrb. burch Rabelais eingeführt. Er forieb feinen Gargantug und Bantagruel, ein geniales aber burchaus robes Carricaturgemalbe. Seine burleste Originalität und Unerschöpflichkeit im Ungebeuern reift gur Bewunderung bin, aber tein Spiel bes Biges mar ihm ju niebrig und poffenbaft. Gin Schwarm von Nachahmern folgte ibm. ter, als Anng bon Defterreich nach Frankreich fam, murben Die Schaferromane beliebt, nach bem Borbilb ber foanifden. Rad frangfificer Art burften bie fomifchen babet nicht fehlen. Gin gemife fer Nicolas de Montreux batte in feinen Bergeries do Ju-lietto einen Anfang bagu gemacht. Der erfte Frangole, bem es gelang, im Geift und Styl einer folden Dichtung mit ben Spaniern au wetteifern, war Sonore. D'Urfe in feiner Aftree, Die mit Entbuffasmus aufgenommen wurde. Ein Ueberreft von provenjalifc. romantifder Sinnegart icheint aus biefem Berte gu fprechen, beffen gelftreicher und fomarmerifder Berfaffer ju Marfeille geboren mar er mebte feine eigene Lebensacfchichte binein; ber erfte Cbeil tam 1610 beraus. Es bat fünf Banbe. Sier ift feine arfabifche Dirtem-welt, sondern eine gang galant - ritterliche. Die romantische Senti-mentalität biefes Werfs ging in den Con der biftorifchen Romane aber, Die im Beitalter Lubwige XIV. beliebt maren. Calprenebe erlaubte es fich, Begebenheiten aus ber Gefchichte ber Briechen und Romer fo ju bearbeiten, bas nur bie Ramen griechisch und romifc blieben. Er batte febr viel poetifche Phantalie, aber et geborte ju ber überfpannten Bartei, Die bas Genie auf Roffen bes Defimace wollen triumphiren laffen, und eben baburd ber Beaen-Partei, bie in die blofe Beobachtung ber Gefomackeregeln ihr Bere

bienft fest, ben traurigen Sieg in die Sande fpielte. Calpodie be fand eine Nachabmerin in bem graulein Da abalain e De Genbes p. Gie forjeb fieben außerft weitschweifige Romane, von benen ber erfie: Etee Lie, allein foon gebn Octavbande einnimmt. Auferdem bat maninod sehn Banbe "Conversations et Entretiens" von ihr. Die Bartheit bet Empfindungen berliert fich bei ift in pedantifice Gafifcheit und in einen felchten Bortftrom. Sie farb 1701, über go Jahr alt. Die Die men ichienen von einem befondern Bernf ergriffen, dies geid gu bearbeis ten; und fie jogen ben Roman immer flefer in die Sphare ber mirtlie den Beit berab. Die hifterifchen Romane bes Frauleins Rofe be Caumont de la Rorce wurden befonders gut aufgenommen; fis mufite funtout ibnen bas Colorit mabrer Sefdicte zu geben. Dabi be' Billebie w befchaftigte fich befonders bamit, Anerboten aus ben altem Befdicte gu gafanten Robellen umzuformen. 3bre Galanteries Granadines, waren in fpanifcher 'Manier. Damate murben bie grenmabes den febr beliebt. Die grabifden : "Caufend und eine Dache" bie Ans in ine Galfand ine grangbiifde aberfente, fanden unenbitden Selfall und jablivie Radahmungen. Früher icon murben bie Monies de mamere POye, bon Berrault und die Masschen ver Grafin batte non, febr beliebt; die Grafin b'auneuit, bie Grafin De brut und Diele andere eiferten ihnen nad, Graf Ahbbine b'hamilton übers traf fie an Schen; und fühner Phantafie; felbft ber ehrmarbige Rende lon : forieb geemabroen gur Eritebung bes Bergene bon Bour-gogne. Die Romane ber Grafin be la fobett eigefielen febr, ibre Princesso de Clèves ift immer einer ber befrei biftorifden Bis mane; ihre 3 a i be ift trefflich an Wegenn bes Strite und gartem Ause bendt ber Befühle. Richt fo: groß wat bie Amgabl ber Bomt fchem Romane; Baul Scarron, befannt burd feinen Big und feine Berbeirathung mit ber Marquife be Daintenon, ließ in feinem Wert; le Roman comique, alle Lalente glangen, burch bie es feinen Beite genoffen intereffant murbe. Er verftand fog auf bas Romifche beb Stenationen; feine Ginfalle find ted, aber fein Duebwille ift oft platt, feine Landelei geschwäßig. Die femifichen Romane bes Le Sage entfanden burd Dachahmung fpanifcher Berte; fein Gil Blas murde baid burch gang Europa gelefen, fo wie fein bin-Zenber Ceufel; er binterließ außerbem noch fechs tomifche Romane. Der fogenannte bargerliche Roman von Untoine &te retière wurde eine Zeitlang gelefen und dann wieder vergeffen. Die Erfindung des eigentlichen gamilien romans gebort ben Enge lanbern, ber Abbe Drebot überfeste Richardfond Werte, und feine eignen Remané: Cleveland, le Doven de Rillerine und befonders Danon Lescaut rübrien und gefielen. Eben fo Ges arais's Movellen. In Montesquieu's Lettres Persannes bient die Romanform der philosophischen Satire nur gum Rahmen. In feinen komischen Romanen, der Prinzessin von Ba-bylon, dem Candibe, dem Zadig, dem Mikromegas, glange Boltaire's Genie vorzäglich; bier ift Originalitat, pikante Raturlichfeit, funfelnber Big, intereffanter Styl. Die neue Sog Inffe von 3. 3. Rouffe au erfchien, beren binreifenbe Berebtfame feit und glibende Gemalbe ber Leibenschaften allgemeines Auffehn errenten, obicon die langen Abhandlungen barin oft foren. In zweis ter Reihe finden mir hier Marivaux, Diberst, (beffen: Jas-Bob ber Satalif, und: Die Ranne zu ben frabeften maralis

foen Mamanen geboren, fo unmeralifc auch bas britte Bert: tei bijoux indiscrots, ift, momit er feinen Ramen beflecte), und Die Das men de Cencin, de Graffigny, Riccoboni, Marmontet's Belifar und feine Incas, fo wie feine Contes moraux, gefelen febr. Elorian zeiste mit feltner Bartheit des Befühle in feinem Ganfal Do non Cordoo, wie der hiftorifche Roman in Den ritterlicen abermben fann ; die Erneuerung bes Schaferromans gelang ibm durch die freie Bearbeitung Der Balathee bes Cervantes; fein Ruma Dome pilius murbe obne bie mufterhafte Elegang ber Sprache, unbedeutenb lenn. Aber die beliebteften Romane, blieben bie friodlen, beren lange Reibe mit den Werfen bes.iftn gern Enebifton beginne; fein Ame berer bat die ausschweifende Lafternheit der Gimationen mit fo feiner Charafterzeichnung zu verbinden gewußt. Romane, in benen mit ber Meralite felbit ein fo freder abicheulider Gpott getrieben mare, mie Die feiner Rachabmer, die Linisons dangereuses find Die perworfne Infie we Andemfich in teiner andern Literatur. Deben biefen ift Der jobig. lifde fantlas, von Louvet be Coudray & noch unfonibie. Gis mer ber Beifigfton und beffern Romanfchreiber mar in ber zweitem Galfte :: des isten Johrh. Reitf de la Bretonne. 3mei neuere Goriftftellet Diefes gachs perbunfeln alle vorigen: Bernarbig De Saint Bierre, und de Chateaubriand. Der erfere batte fic burch feine Etudes de la Nature ben gegründetent Auf eines tiaffühlenben und icharffinnigen Schrifftellers erworben, als er durch: Baulund Birginie und la Chaumiers indienne fid alle Betien gewann; reijende Ratirgemalbe, ein eben fo einfacher als unvertanfteiter Bipl und feltene Innigfeit gefchnen biefe Schriften aus. Sein neutstes Wert: Bermonies de la mature enthalt eben fo neue migenelle Anfichten und berbiente mohl allgemeinere Beachtung. Chateaubriand's refigible Conbens und feine githende fomarmerifche Phantafte, jetchnen fich allgemein aus. Seine Mtala, fein René, feine Dautpre, find in einem Stof gefchrieben, beffen rabrende aber oft buftere Romantif mit Woulf borber gang unbefanne in Franfreich maren. Er fand eben fo em thuffiaftifche Berebrer als bittere Cabler, ba er bas Unerborte magte. bier eine neue Babn ju betreten. Wir ermabnen bier jugleich amef feiner anbern Werte, obgleich fie ihrem Inbalt nach niche in Dies Bach geboren, mobl aber ihrer romantifden Coreibart megen, name Uch fein: Genie du Christianisme u. fein: Itineraire d'un voyage de Paris & Jerumlem. Unter ben neuern Schriftfellerinnen glant Frau von Staol als Birftern erfter Große; auch fe maste neue Ibeen, neue Benbungen und einen fibnen energifden Gent. Gie if mebe großbergige Beltburgerin als Frangofin. 3bre Corinne our Pltadie ift ein Weifterwerf und murbe allein fie unfterblich machen; ibre Del bine bat feltne Schonbeiten neben manchen Dangeln, deren arbiter mobl die Unrichtigfeit des Sauptgebantens if. Mert: nur P'Allemagne ift reich an feinen Besbachtungen, aber es entbalt aud vieles Unrichtige. Meußerft fruchtbare Schriftftellerin if Die befannte Mab. De Senlis, fie bat Leichtigfeit und Calene, aber meber Genie noch Diefe; thre frabern Schriften fanden großen Beifall, aber fie fcbreibt ju viel und bat ju fache Anfichten, um fic ben ber Renner erhalten ju tonnen. 3hr neueftes Berf: Dictionpaire des étiqueltes, beweifet ihre Norliebe für altfrangefffce Sofs' fittem Gebe lieblich, jum Bergen ferechend, voll jarter Innigfelt find

de Romane der Wadam Cottin. Ihre Malvina, Amélie Wansfield, Elisabeth und Mathilde manchen tiesen Sindend, und man bedauert den frühen Lod der vollen Vorsassein. Sehr jeschmackon, voll seinen Gevähatungsgesses und mit gebilderen Gesähl sind die Romane der Madam de Flodunt siest Mach. de Souzad, geschrieben. Adele de Sonanges und Eugens de Rothelln zeichnen sich besonders daumter aus. Primerofe von Moret de Pinden, ion Lavailée, les quatre Espagnols, und le Manuscrit iron-ré au mont Pauslippe von Montjope, so wie die Valérie er Fran von Kondendende Piganlt le Brun erlaubt sich vost Romanen. Der vielschreibende Piganlt le Brun erlaubt sich oft miedem Sinn zu vielz fiede er's Det de Suzaito geställt. Mad, de Rontvollen sie ist deliet sonat leur ift beliet sonat der sexungen lasontanissischen Monde.

7. Brieffint. Reifebefdreibungen. Der frangbifche Brieffint, ber in ber Folge mit Recht von gang Eurspa uts mufter jaft nachgeabmt wurde, war bis auf bas Zeitalter Richelien's noch jiemlich atrofterifc unb rob. Die alte Raiveatt hatte an bemfelben twas Steifes. Seinrich IV. felbft fchtieb an bie fcbnen Damen, beben er mit altritterlicher Bartlichfeit bulbigte, abne rbetorifche Reineit, aber in febr galanten und füßen Abrafen. Antiebend und fe-enswerth find bie Lattres de Henri IV. & Coriandra d'Andoise, Comtesse de Ouiche, sa maltresse. Amsterdam et Paris 1788, porin er nicht mude wird zu wiederholen: "je Vous baise un millon de fois les maine." Die Befchaftebriefe aus jener Beit find jang tm gembinlichen Eurialfint gefdrieben. Gelbft ben Briefen bes Dbenbichiers Balber be fehit es an Leichtigfeit. Aber Richelleu drieb auch feine Gefchaftebriefe mit mannlicher Beftimmtheit und Leidrigfeit, nicht ohne Clegang. Gebrungene Beredtfamteit, ein hei-er fefter Beiftesblid geichnen feine Briefe aus. Es entfland unter ben geiftreichen Sbofen ein affgemeines Streben barnach, ein eleganer Brieffelter ju femt. Die Nationalrichtung fich in allem ausgu-eichnen, was fich obne feelenvolle Tiefe burch Rtarbeit, Wig und Beichtigfeit empfiehlt, mußte gur forgfültigften Cultur bes Brieffinis Ehren. Etegante Briefe für bas Bublicum gu foreiben, murbe plan-Ach die neuefte literarische Mode in Paris, und fich darin als feinen Beltumnn ju jeigen, fomeichelte mehr als Dichterruhm. Das Wort Bel esprit" murbe ba erft gembonlich, und zwei biefer foonen Getter, bie unter Richellen fitr bie feinften bei Sofe gatten, metteiferen im Brieffint. Balgac machte fich ein angelegentliches Befcafe jarans, fon, pruntlos und ernfthaft, wie Etcero ju foreiben; man iemunberte ibn, aber man fand ibn trocken. Bincent be Bois mre murbe fein gefährlicher Rebenbuhter, ba er anntuthiger in andeln verfand. Er war febr gelftreich aber felten gwanglus naarlich, feine Artigfeit mar fehr gefucht, in fünftiche Berioben auss jefponnen und in ben raffinirteften Antithefen vorgetragen. Den uchte nun die Borguge biefer beiben Manner ju vereinen. Dit vieer Reinbelt, Correctbeit und Elegan; forieb Pierre Coffar; boch im meiften zeichneten fich die feinfühlenden, geiftreichen frauen im biefem Bache aus. Unter ihnen fiehe die liebenemfirdige Marquifa von Gevigne oben an; fie war im 3, 1626 geboren. Mittem puter ben Berlocfungen bes glangenbften Bofce batte fie eine Reine

beit ber Secte, und bei feiner Ringheit, rine fo echt maive Belblidhe Beit fich erbalten, bağ es einen feltnen Reis gewährt, fie in ben berühmten Briefen an ihre Lochter fomabl über fich felbft als aber ihre Umgebungen fic ausfprachen ju boren. Granen fprechen über nichts fobner. garter und carafteriftifcher als über ihre eignen Empfindungen, und Dain ift nirgende beffere Belegenheit als in bem Erang tranticher Briefe. . Man befigt von febr vielen berühmten Frangbfinnen treffe liche Sammlungen Diefer Art. Bir Ermabnen bier nur Die Bricie ber Mile. De l'Efpinaffe und ber Dad. Du Deffand. Die Briefe ber reigenben Rinon be l'Enclos baben bejanbernben Ammuth, bod bezweifeln nach viele ihre Edtheit. Sang parafiglich aber Beidnen fich burd Feinbeit ber Empfindung und bes Ausbrucks bie ungemein naiven Briefe ber Babet aus. Dacine's Briefe baben boben Berth burd Raturlichfelt und Beitlingbeit. Gine Gamm-Inng pon Duferbriefen gab : Ridelet berans, bie großen Beifall fand. Etuperhafte Eitelleit geigte gontenelle in feinen "Lettres gelantes;" Die Griefe Des Grafen Stiff . Rabutin find boff raffinirter Sobngeifterei, aber nicht unintereffant. Chaulien gas ein anledenbes Beifpiel, Briefe mit Berfen ju burchweben. Die Rund aute Briefe ju foreiben, murbe unter ben Frangofen von Erziehund fo als gembonlich voransgefest, bag man jogar in Boltaire's Briefen mehr ben Geift als bas befonbere Calent jum Briefftpl bemunberte. Die von Chaulien eingefahrte Art in Epifteln ju rafonniren und ju fchergen, murbe gang im Geift ber frangbiifden Ge felliateit vervalltommnet burd Greffet, einen ber feinften Ranfe feiner Beit, ber auch burd muntere Ergablungen in berfelben Das nier, befanders burch feinen Bert . Bert, fich febr auszeichnete Dorat, Gebaine und De' Began feprieben anmuthige Epifteln Diefer Art. Die bes Abbe be Bernis find befonbers reich am angenehmen Befdreibungen. Dontesquie u's ,Lettres Persanmoeis muffen wir als Dufter bes eleganteften Stuis bier: noch ermale nen. Un trefflichen Reifebefchreibungen ift Die franibifiche Literatur febr reid; fie bier aufmablen mare überftuffig, ba fie auf ben chgenilichen Geift ber Literainr boch feinen merflichen Ginfing baben Ein ausgezeichnetes Wert ift Die befannte Reife Des jungen Anadarfis bon bem verdienftvollen und geiftreichen Abba: Barthelamy, ber bom 3. 1716 bis 1795 febte. Die Liettres sut l'Italio bon Dupaty find beliebt. Bolney, Denon, Dela borde und vor allen bumbolbt und Bonpland gehören gu ben mertmat-Digften veuern Reifebefchreibungen, fo wie in Sinfict auf Alterthumsfunde Dillin's Rerfebemerkungen bocht intereffant find. Gine ente! Heberficht gemabren Walte . Bruns .. Annales des Voyages."

8. Franzbsische Poefic. Lyrische Poefic. Die alterfen Gedichte in nordfranzbsicher Sprache waren Liedor. Es läste 
fich nicht mit chronologischer Senauigkeit bestimmen, wann bas Bolknn der Seine und Loire aufhörte in der Manier des urniten Rolandsgesanges und in verdordenem Latein zu fingen. Gewiß ist, baß im exten Jahrhundert die prodenzalische Boefie sehr auf die 
nordfranzbsische wirfte. Sine gute Anleitung zur Kenntnis der ältefen franzbsischen Boefie gibt das Werk von Claude Jauchet: ", de 
l'origind de la langue et poesio franzaise." Die Ramane und 
gablidur sind in der nordfranzbsischen Literatur weit älter als die 
Sieder. Bei den Prodenzalen entfaltete sich bagegen die eigenstiche

backe weit fraber; fig wurde bier bie frabtide Biffenfcaft. gaya ciencia, genannt, und fublid - romantifder Geift burdochta ie. Unter der Regierung Bhilipp Augufts, gegen bas Ende des 1a. Jahre tunberts, maren vermuthlich die trften Eroubadonts aus der Provence in as nbrblidegranfreid getommen. Gin gewiffer & bretien be Eropa is foll guerft ben provenjalifchen Gefang in frangbiifchen Berfen nache gabint haben. Der Rormann Miegander (von dem die Alexandries ier den Damen haben, lebte swifden iteo und taze am Sofe Philipp ; lugufts, und bichtete und fang ba fein gereimtes Leben Alexanders bed: BroBen, voll allegorifder Amiplelungen auf Bhilipps Chaten. Der Rha ica Ebibaut von Ravarra richtete an die Dame feines Bergens. le Ronigin Blanca von Cafillen, Lieber im Stol ber einfachen proengalifden Lais mit Abanderungen, die fie jumeilen der Cangone nam ern. Faft alle feine Lieber, fo verfcbieben auch übrigens ibre metrifche form eft, baben funf Strophen, und nach ber fünften folge gembonlic as provenzalifche Anbangfel ober Beleit (envoy), bas die Italienes mch in ihren Canjonen beibehielten. Die Sprache barin meicht eben fo the von dem neuern Franibfifch ab, wie die Gprace ber fdmabifchen Rinnefanger von dem neuern Deutid. Die frangfifden Erau vores ind die brovenjalifden Eroubabours begrüßten fic bamals als Braber in ber Runft. Die Lieber Ronig Chibaute merben nach einfas Ben Delbbien mit ber Sarfe ober ber Binline begleitet. Bom Broseigneur Gaffes Brale; find nach an fünftig Liebet porbandens z mar Thibauts Freund, Berühmter murbe durch fein romantifdes Echicfal ber Schlesbauptmann (Chatelain) von Couty. Defire Ebierre be Siffons geborte ju ben ritterlichen Gangern, ie bem Ronig Ludwig bem Beiligen in bas Morgenland folgten. Die Lieber mehrerer franglifichen Dichter, Die fpateftens im 14-Sahrbundert lebten, überrafchen burch die Mebnlichfeit ihrer Gilbene nafe mit ben alten franifchen. Auch eine Dame murbe um biefe beit ale Dichterin berühmt; fie bieß Doute be Eroped; biefe off ihre Lieber felbft in Buff gefest baben. Gine andere Bume, marie be Brance, überfeste bamals bie Jabein bes Aefap aus jem Englifchen in frangbiifche Berfe. Dan verunftaftete auch oft bie pabre Beidichte burd eine groteste settliche Mustaffirung; fo foriell bbilipp Wousque ben Arras eine Befdichte ben Granfreich n Berfen. Das Allegoriffren war febr beliebt. Jean graiffart, ils Gefclichichreiber bekanne, war noch mehr Dicheer von Natur; n murbe 1397 ju Balenciennes geboren, und gebbete ju ben wer a ligen poetischen Schwarmern, bie ihr ganges Leben in einen Momar a in verwandeln wußten; burch ibn wurde bie vervenzalifcheromant! de Schafer Defit in die frangbfifde Literatur eingeführt. Di neiften feiner Gebichte waren Pastourelles und Rondeaux; fie Wie en bie naivfie Anmuth und Lieblichkeit. Gine Menge Lais Wab' Birelais son ibm find nach borbanden. Ginen Theil feiner Bebidute: ereinte er in ber form eines Romans unter bem Eitel; Del'tas pr ober ber Connentitter. Ein allegerifdes Bedicht vins im: bas Barabies ber Liebe, und ein geifliches; bie bret Rarien, murben mit biel Beifall aufgenommen. Die tomifdoen Rabliaux in Berfen murben im raten und raten Jahrbitt bert ebr beliebt; fie find oft über alle Befdreibung unanftanbia. Diefe Deigung, einen unterbaltenben verfifeitrten Schett für Poefie angu-eben, banert durch alle Perioben ber frangbilichen Literatur fort. ate Abibl.

. . . 3

Es gab mußerbem noch motalifde und fütirifde Fabliauf, fo wie eine Art Conter devots; swei Wonde, Cornft und Jarft, geichneten fich in biefen ans. Das 15. Jahrbundert mar die Beit bet booften Bluthe ber provenjalifch - wrifden Porffe im norblichen Frantweich. Das Eriolett, bas Quatrain, berfogendunte Ronig sace fang, wurden befonders burch ben Refrain, ber ju ihrem Wefen gab borte, beliebt, benn in biefem waren Spiele bes Biges angubringen. Man liebte alle Beretunfteleien und trieb fie ungemein bech. Im 15. Jahrhundert zeichnete fic Carl, Bergog von Orleans, ber in Der Schlacht bei Agincourt in englifche Gefangenicaft gerieth, burd Die Babrbeit und funftiofe Anmuth feiner Lieder gang befonders aus. Es gab damals mabrend des Krieges, der die frangbiische Monarchie faft jerftorte, mehrere folder fürftiden Minnefanger: Johann und Philipp, Bergbge vom Burgund, Rene von Anjou, Johann von Lothringen und mehrere fanden in Berbindung, und man findet ihre Lieder in dem atten banbfdriftlicen Liederbuche (Balladier); boch biberes Benie darf man unter ihnen nicht fuchen. In Dies Zeitalter gehört auch Die Elstilde du Ballon. Chalys, von beren neuerlich befannt gewordnen Berten einige gewiß echt find. Alain Chartier wird oft gedriefen, boch feine Lebensanfichren find eben fo undbetifch als feine Dugendlehren trivial Billon befang mit fedem Bis feine eignen Saunerftreiche. Enquillart bat an burledter Bertfulle und und lantern Ginfallen wenig feines Bleichen. Eretin ober Du Bois gub Borbiane muffen als tomifde Dichter bler ermabnt merben; Des lettern Geschichtden von Bierre gaifen pfiegt man bem beutschen Gulenspiegel un Die Seite ju ftellem Dicault, ber la danse aux Avengles, bichtete, und Marrial b'Aubergne, Blivier be la Marche, Chaftetlain, Dichel b'Amboife. und mehrere gehoren su ben fprifchen Dichtern im Anfange bes ic. Sabrbunberts. Dit ihren Liebentlagen mar es allen niemals Ernt. und nur thre tomifchen Ginfalle haben einige bretifche Rraft. bem muthigen, oft imbefonnenen, aber immer ebein und liebensmur-bigen Frang I. glangte bie ritterliche herrlichteit zum lehten Weal bell ins Leben; er mar felbit Dichter, mehr noch nuste aber fein glubender Enthusiasmus für alles, was groß und trefflich mar. Er führte bas Studium ber griechischen und romischen Classifer ein, und murbe mit Recht ;,le Pere des lettres" genannt. Durch Catte-sina von Medicie verbreitete fich fonell eine Borliebe far die Co-Durch Carba nette. Jean Darut und befonbers fein Cohn, Element Daerst, machen ale Dichter in Diefem Beitalter folche Epoche, bag men alle ihre Nachahmer Darotiften ju nennen pflegt. Beibe gang am Sof lebend, waren witige Bufflinge, bie itm ihret Calente wil Jen wohl von vielen geliebt, aber gewiß von Riemand geacheet mure ben. Dur finnliche Anmuth belebt Maret's Gebichte, boch er batte Tein Gefahl für Burbe und Beiligfeit ber Runft. Dan bat bon ibm Allegorien Etiogen, tomifche Gebichte, Elegien, Epifteln, Bersiben. Eviaramme und Chanfons in großer Menge; er jeichnete fich aud Durch feine metrifchen Ueberfenungen aus bem Lateinifden und Stalies nifchen aus. Er hatte eben fo warme Freunde als ruftige Sequer: st ben erftern gehört Dellin De St. Gelais, ber mit ibm noch Clafficer Correctheit in ber eleganten Tanbelei ftrebte und Dolet ber endlich als Reger 1546 verbrannt wurde. Margaretba ban Ravarra, fo mie Barta Stuart, bigteten frangffifche Lieber.

Bit bem Dichter Jobelle fing bie Schille ber frangbilden Sonettiken an; er und feine Freunde bilderen bas fogenannte Giebenge Birb (la pleiade française); fie lenften juerft die Richtung ber Poeffe auf etwas Ernfteres und Größeres. Ronfard mar Borfteber biefet Berbruderung und murbe noch im folgenden Jahrhundert der Furft bet frangofifden Dichter genannt. Er rif fic los von bem trivialen Allego-rienwefen und ber mafferigen Bigelei feiner Borganger, aber es fehlte fom dee Junigleit des Gefühle und er verfant in endlofe Runftelei und leeren Phrafenptunt. Unter ben übrigen Bundtegliedern galten borjug. lich Bellay und Baif. Doches murbe bald wieder ein Reformatot ndebig, um die latinifirende Poefie aus der Mode ju bringen; Bers trand und Desportes waren folche Berbefferer bes Gefcmads, und Borganger des berabmten Dalberbe. Diefer Mann, den die Frango's fen als ben erften ihrer claffifchen Eprifer verebren, entbedte itterft bas Gigenthumlide ber frangbfifden Berfification. Er hatte gar teine biche terifche Phantafie und teine fühne Begeifterung, aber defto ftrenger man er als Rritifer, ale Wort . und Gilbentprann. Er ftarb 1627 im 72. Jahre. Infeinen Dben und Stanzen zeigt fich am meiften bie claffische Barbe ber Sprace, bie man ihm ju verbanten har. Regnier zeicha wete fich als claffifcher Catirenbichter und Giftenmaler aus. The Da Bile Biaud wettelferte mit Malherbe, und befaß bas feltene Cad ient des Improvisirens. Die Schäfergedichte ober Bergerienf wurden beliebt; Racan und Mairet zelchneten fich barin aus. Ale Spigrammatifen waren Sombe au b und Brebeuf beruhmt. Der Einflug ber Voetit bes Ariftoteles auf ble frangbfice Poefie mar im roten Jahrhundert schon entschieden. Die lyrischen Gedlicht Racis, ne's haben mehr Euracheleganz ats poetischen Werth. Allgemein, beliebt und als le bon Romme bekannt, war Jean La Konstatne, geb. 1521; gest. 1694. Unnachahmlich ift in seinen Kabelnible Naivetst ber scherzenden Darstellung, die aus einem rein kindlischen Gergen entsprang. Bolleau Despréaux hafte mit teblischen Gergen entsprang. chem Ernft alle Affectation und alle Schmarmerei; er hatte fehr mes mig Phantafie, aber um fo bellern Beobachtungegeift. Geine frififcen Regeln wirften um fo machtiger, ba er fie felbft fo punttlich! befolgte. Seine Satiren und fein tomifches helbengebicht. ,, lo Lutrin" find berühmt, is wie feine verfificirte Poetif. Die Manner aus feiner Soule wurden fiols auf ihre feine Rachternheit und Ginfeitigleit. Benferabe gefiel burch feine galanten Lieber. An ber Spise ber foblaten Dichter ftanben Lutllier, genannt Chapelle, Bachaumont, Chaulien und La Fare. J. B. Rouffeau, geb. 2669, wurde berühmter Odendichter, ber feben Stoff mit Leiche eigkeit behandelte. Die fogenannten Poesies fugitives wurden temmer beliebter; Pavillon, Des Joeteaur, St. Pavin zc. empfablen fic burd folde elegante Rleinigfeiten. Segrais's: Eflogen waren beliebt; noch anmurbiger find bie ber Dad. Defbone Iferes, Die von 1624 bis 1694 lebte, und mit fanfter Beiblichfeit Birtenfcenen bichiete. Die zierlichen 3bollen Fontenelle's find im talten Softon gefdrieben. Dag Boltaire auch in diefem gad glangte, if bekannt; ber Ausspruch diefes Mannes felbft: /, bag unter affen enttibirten Rationen bie frangbfifche am wenigften poetifch fen," ift mertwitrbig: Louis Macine, ber Cobn bes Trauerfpielbiche gers, seldnete fic burch ben frommen Ernft feiner Gebichte aus. Die religiblen Oden bes Marquis Le Tranc de Bompignan, der

son 1709 bis 1784 lebte, find thel und gefählouff. Berauin, Les marb aus Guadeloupe und Dille. Rofe Levesque geichneten fid inlieblichen Joullen aus, und murben Geffier's Radahmer. Unter best neuern Dichtern bemerten wir bier jueift Lebrun, deffen Dben einen mahrhaft babern und poetischern Flug haben, als die meiften frangfifden Gebichte: Die Epitres von Ducis und Dr. De gom tanes find ausgezeichnet. Legpuve bat bie Elegang bes Cruis und Melodie bes Berebaues meifertich in feiner Bemalt. Drei feis ter Dichtungen: , les Souvenirs, la Melancolie und le Merite des femmes" erhielten entichledenen Beifall. Arnquit's gabeln und Singuen e's Applogen ftreben Lafentaine nach, fo wie Anbrieur feine reigende Ergablungsweise in feinem! Meunier Sons-Boucitt treffich wieder ju treffen berfiand Rapnouarb's Bedicht Socrate au templo d'Aglaure" erhielt und verhiente ben erfen Preis ber Afabemie. Debrere Male wurde diefer auch einem boffmungevollen jungen Dichter ju Ebeil, ber leibet febr frub farb: Dillevone, beffen Amour maternel, und Belgunce, niel refe wes und gartes Gefühl bemeifen. Bictorin Sabre und Ence De Lancival wetteiferten mit ibm. Dr. be Boufflers und Dr. De Darn v bemiefen, bas teine ernften Schicffale bie Borfiebe Der Nation für Die leichtfertige Batung ju anbern vermögen. Bois-foling Siffot und Bollevaut jeichnen fich ale lieberfeger Boge's, Birgil's und Libull's aus. Unter ben Dichterinnen muffen wie Mab. De Beauharnais, de Bourdie, de Beaufort, Du-fresnop, de Salm, Berdier und Babois besonders bemerkens

legtere beibe baben vorzüglich itefempfundene Elegien gebichret.
9. Epifche Pocfie. Dies Capitel if in der frangbifchen Literatur feht arm. Den erften mertmarbigen Berfuc burch ein remantifches Rationalbelbengebicht bas Gebiet frangbfifcher Boefie gu ere meitern, magte Jean Desmarets De St. Gorlin, ein Liebe ling Ricelieu's; er fart 1676. Boilean berfolgte ibn fremit, with boch fehlte bem berfpotteten Desmarets nur bas, mas bie andern ge viel batten : fritifche Besonnenbeit und nüchterner Berftand! Gelat fobpferifche Phantafie verdunkelte alle übrigen frangbifchen Dicter. Sein Belbengebicht: "Clovis" batte gwar teinen verftanbigen Plan, aber es ift reich an poetifder Erfindung, und burdiglit von bem Reis bes Bunderbaren. Desmarets entlebnte Die Dafchinerie feinet Difden Dichtung jum Cheil aus bem Griftlichen Simmel und jum Sheil aus der romantischen Zauberwelt. Lief unter ibm blieb Jean Chapelain, ber eine Epophe fiber Die Johanne von Arc # reimen unternahm, die an Lange und Langweiligfeit nur Coubp mp's helbengebicht "Alarich ober bas befreite Rom" gleich Ein viertes frangbijde Belbengebicht aus berfelben Beit if Fam. St. Louis ou la sainte couronne reconquise" son bem Bater Pierre Le Doine, einem Jefuiten, ber ron toor bis 1672 lebte. Seine Phantafte mar nicht fo beid und fuhn wie bie von Deemarets, aber auch nicht fo vermilbert, und Le Moine ware gewiß einer bes größten Dichter feiner Ration geworben, wenn er eben fo viel Gefomad, ale Enthusiasmus gehabt batte. Der mefentliche gebler feis mes Bebichte if eine montione felerlichtelt. Limpjan be Sa. Pibier megte einen fünften Berfuch in ber epifcen Doefie, burd eine neue Bearbeitung ber Beschichte bes Chlodwig nur Die acht er fien Gefange find gebrudt, und zeichnen fic burch geinheit und Cie

ians ans, aber fie find unpoetifc. Ronfard's Franciabe bar iet biefen miflungenen epifchen Berfuchen nicht vergeffen werben. 3u Frankreich nennt man ben Telemach von Tenelon als ein epifches Meiferwert; aber fo febr in Diefem Berte auch die edelfte und gefälligfte Sprace ber Bernunft und des moralifchen Gefftble berricht, fo ift et 196 welt entfernt eine mabre Epophe gu fepn. Boltaire's Benriadi ft unftreitig bas vorzuglichfte frangbilde Gebicht biefer Art. Die benriabe bat einen gut burchbachten Blan, intereffante Charaftere und jelungene Beschreibungen; die Sprache ift rein und ebel, aber die voo Ifche Magie vermift man gang. Befondere foren bie allegorifden Beronen: 218 tomifche Epopde Dichtete Boltaire feine Puselle, und beffech e burd bies icandlice und verrufene Wert, dem man fond ben Rang bei writiglichten frangbilden Beldengebichte tomif der Gattung nich abfprechen kann, feinen Rubm. Ebom as batte angefangen eine Epo phe aber Deter den Großen ju foreiben, aber er farb ebe biefe Dotrei De fertig mar. Mad. Du Boccage magte es, eine Colombiade or la foi portée au nouveau monde su schreiben, in der meniastens cinia habiche Befdreibungen vortommen. Daffon's Gebicht ,,les Helveti ins." if mehr hifterifc als epifc. Auch Tenelan's Celemach, unl bes Grafen Florian Ruma Pompilius und Consalve de Cordous zehbren hieher. M. de Kontanes beschäftige sich seit geraumei Beit mit einer Epopde ,la Grece sauvee " welche ben Gieg übel Die Armeen und Flotten bes Berres befingen foll, man verfpricht fid viel bavon. In dem beroifd famifden Sad, worin fic die Frange fen immer alles für erlaubt bleiten, glangt außer Boltatre, Bob le au burch feinen Lutrin, der ein claffisches Anfehn erhielt. bas fic nuf den varjüglichen Berth der Erfindung, Ausführung und Gintlei bung biefes Bedichtes grundet; und unfer ben Reuern: Dr. Di Barno, gant vorifiglio. Geine Werte "la Guerre des Dieux les Rosecroix und & Paradis Perdu" jeugen van großem Calent fo febr fie auch bas reine Befühl beleidigen. "Les Amours épi ques" find nur Episoben, welche Dargeval de Brandmaif bi aus anbern Dichtern nahm. "Achille & Soyrost" pon Luce Di Lancival, hat fonne Stellen, wenn auch der Blan fehr mangel haft-ift. Basur-Lormian ahmt in feinen Posmes Gallique ben Offianischen Styl nad. Bir fomeigen von ben Ueberfenungen te im Branibilicen weber treu noch befriedigend fenn tonnen.

ro. Dibaktische und beschreitenbe Boefie. Bre jeuf, der von roiz bis rook lebte, zelchnete sich in diesem Kachiterk durch seine Entretiens solitaires aus. Boileau's Art posique ift schon oben erwähnt. In der didaktischen Satire wurd Bilbert bekannt, der aber 1780 in früher Jugend fard. Swe kehrgedichte des istnaern Racin e: la Religion und la Graco, sie Boltaire's Discours sur l'homme, la Religion maturelle ind le désastre de Lisbonne, und Dülard's la Grandem le désastre de Lisbonne, und Dülard's la Grandem le dieu dans les mervoilles de la nature verdienen Erwähnung Batelet schrieb ein Lehrgedicht über die Malerei, so wie Over at versuchte, eine Theorie der Schauspielkunk in Form einer Lehrgedichts zu schreiben. Man ahmte die beschreibenden Gehich er Engländer, diesenbers Thomsons Jahrzeiten, viel nach. Ber 1 ar d's Lehrgedicht; l'Art d'aimer, ist dem Ovid nachgebildet Durch den tressischen; wurde sie eine der bestiebesten; in seinen Durch den tressischen, wurde sie eine der hetsbestesten; in seinen Durch den tressischen Delisse, der sied besonders in dieser Satung ansgelichet, wurde sie eine der hetsbestesten; in seinen Durch den tressischen, wurde sie eine der hetsbestesten; in seinen Durch den tressischen Durch den tressischen Durch den tressischen Durch den tressischen Delisse, der sied bestesten; in seinen Durch den tressischen Durch den tressischen Det sie der der bestesten der seine Der bestesten in dieser Bat

bichten über die Gartenfunft; les Jardins und l'Homme, des champs. wurde er Rachfolger Birgil's; feine Gebichte: la Pitie und la Codversation, erbielten getheilten Beifall; allgemein bemunbert murbe aber fein großes Gedicht Plmagination, welches befonders reich un foonen Einzelnheiten und Episoben ift. Der Gefcmack an biefen beforeibenden Gedichten murbe durch St. Lambert gegrunder, ber mit Bernis wetteiferte, bie Tages und Jahreszeiten ju befingen. Ein treffliches großes Gedicht von Lebrun ift nur erft theilmeife befannt genorden, es beißt la Nature, und ift in vier Gefange abgetheilt: la vie champetre, la liberte, la genie et l'amour. Die Gebichtet: ta Navigation von Esmenard, l'Astronomie von Gubin,
le Mérite des femmes von Legouvé, le Ceme de l'homme von Ebenebolle, les trois Ages von Rour, find ausgezeichnet. Das fich große Werf Delille's find les trois regnes de la natura; 3. ift reich an malerischen Schnheiten, finnigen Berbindungen und

Bibergangen und reigenden Schilderungen. rr. u. rz. Dramatifde Doefte und Schunfpieltung. Bite Gefchichte bes frangbifden Cheaters ift von gabireichen Schriftftellern Frankreiche, welche fr. b. Blankenburg in feinen literaria den Bufagen ju Gulger's Sheorie ber foonen Ranke (Art. Drama) bergelconet bat, behandelt worben. Das Sauptwert ift noch immer Me Histoire du Théâtre français depuis son orgine jusqu'apresent: Paris 1734 und 1756 in 15 Banden, von den Gebrübern fr. und Et. Parfait, welche auch ein Dictionnaire des Thea. ires de Paris, contenant toutes les pièces qui ont été repré-sentées jusqu'à présent, des faits anecd, sur les auteurs, acteurs, actrices, danseurs, danseures, compositeurs de ballets etc. Paris 1756 u. 1758 in 7 Bon, berausgegeben haben. In fofern ber Sang ber Schauspielfunft von dem der Schauspiele fichtung abbangig ift, gebbren bieber auch die jabireiden, auf bie Beidichte ber frangbiffchen bramatifden Beffe beziehlichen Berte, bringtio bie von Sparpe, Lemercier, und A. 28. Softe Lel's Borlefungen über Die dramatifche Literaine und Runft. Die Frantofen felbft gefteben inbeg ein, bas eine fortlaufenbe, vontaam bige und julammenbingenbe Gefdichte bes frans. Theatermefens unmbglich fen. Der altefte Zeitpunkt, mit bem man ben Urfprung bes frang. Coaufpielmefene begelconen tann, ift bie Megierung Carls bes Großen. Denn unter ihr merben jum erften Male in Frankreich bie logenannten Siftrionen erwähnt, unter meldem Ramen man bie Boffenreißer, Gauffer, Sanger und Springer ber bamaligen Beit begrefft. Carl. D. B. verbamme fie megen ihrer Bagellofiafeit, und piefe Berbannung mar fo. wir fum, baf man felbit unter feinen Rache folgern eine geraume Beit feine Spur von ihrer Eriftens mehr and Das Bolf gab, aber beshalb' feinen bamals fcon in ibm begrunbeten icauluftigen Sang ju bffentlichen Spielen nicht auf, und Baber entftand nunmehr an ber Stelle Jenet Siftrionen bas Darrem feft, eine Art Carneval ober bffentliche Dasterade, bei welcher feibit Die Rirchen von bermummten Leuten angefüllt murden, welche fic batb die frechten und unsuchtigften Gefänge und Pantomimen traubten. Der Bifchof von Paris, Eudes be Gully, eiferte um bas Jahr 1197 auf bas Nachbrücklichte gegen biefen Unfug, allein Pone bauernden Erfulg; benn man findet biefes Feft noch zwei Jahre

werte nach ihm in Brantreich wieder. Auch die Eroubahan es Schopter ber frangofifden Doefte, führten felbit ibre eigenen bian pifden Gefange auf, und erhieltenoeshath guerft ben Namen les Conques ober Romidbianten. Aber auch Diefe Darftellungen, Die eigente bloß in Baptelfangereien beffanden, maren noch fo gang formlofer Et, daß man die eigentliche Bildung einer Bubne auch in Frantgio, wie im übrigen Eurapa, querft mit dem ju Ende des 14. unb pfang des 15. Jahrhunderts erfolgten Urfprung der fogenannten De po grien annehmen farm, Wie im Alterthum namlich, fo entweefelte fic med unter ben driftlichen Baltern der Uriprung des Coaufpiels aus ber Religion. Gegen bas Ende der Regierung Carle V. gaben bie Geange, welche die von Berufalem, St. Jacob und andern Ballfabrten wimfebrenden Pilger affenelich abufingen pflegten, die erfte Idee, su inem dialogirten geiftlichen Gedichte, das man Depfterie nannte. Die barin fpielenden Perfonen erhielten im 3. 1402 burch bffentliche Briefe um Cael V, megemeinesfolden Oramoje, bas van der Paffi on anfere Deren Jein Chrift i bandelte, ben frommen Eitel 38 rie ber von ber Daffion. Die erfte Babne biefer Daffionsbrüderichaft Gonfrérie de la passion) murde in bem Spfpital de la charité ereichtet, and unter den Regierungen von Egel Vil. (bei-beffen Einzug in Beris 1380 fie fich unter den damaligen geften befondere auszeichnete), Farl VII. und Ludwig XI. gewannen biefe Conufpiele, ungeachiet ber bürgerlichen Kriege, Die bamale Frankreich gerrütteten, einem ehr glangemben: Fortgang. Anfanglich wurden biese Giade,, deren Broff gewöhnlich aus der Bibel und den beil. Legenden, genommen par, mehr wie eine Sandlung ben Andacht, als eine Erabnlichkeit betrachtet; und man beschleunigte fogan bio Stunden besibfientlichen Bottesbienftes, um dem Boife Beit fur Diefe theatralifchen Erbaunn pen jut laffen. Bald aber arteten fie ju mabren Miggeburten : um Exabeftirungen bes Beiligften aus, berem Urbeber mit ben beiligen Badern wicht anders umgingen, wie Gentron, mit der Meneibes und in aufgellartern Beiten marb es ein Rathfel, wie es Jahrhunderte leben konnte, in welchen man folde Aragen, (von benen, gleichmabt ich noch bis ju unfrer Beit, in den fogenannten Frebnieichnamofoten catholischer kander, Spuren erbalten haben) als Gebauspiele ber Erbmmigfeit an religibler Erbebung betrachtete. Anfanglich führte ile Paffinnsbrüdericaft ihre Stude auf freier Strafe auf, bann cotielt fie im Oreieinigeeitsbofpital ibr erftes Cheater, mo fie an Reft agen fpielte; und foaterbin marb ibr ein Theil Des Gotel De Bour-mgne eingeraumt. In dem bier errichteten Ebeafer befanden fic de Bufchauer, wie fest, auf Reiben binger einander erbbbter Sitt Etablies), beren bachfter fcon bamals bas Parabies, bie andern ber Salaft bes herodes n. f. m. genannt murden. Gott ber Bater marb n einem langen Eglar, von Engeln umgeben, auf einem Berafte Bend, bargefellt. In ber Mitte ber Bubne befand fich bie Solle s Befalt eines Drachen, beffen Rachen fic aufthat, um bie Cenfel, ie im Stude frielten, ein und auszulaffen; ber fibrige Raum beentete bie Belt. Auch mar eine Difche mit Borbangen angebracht, 19, wie man annahm, alles bas vorging, was nicht vor die Augen er Bufchauer gebracht werben tonnte; & B. bie n'ebertunft ber eil. Jungfran, Befchneibungen u. bgf. m. Bu beiben Geiten ber Bube aber franden Bante, auf bie fic allemal biejenigen Schaufpielen tederfenten, bie ihre Scene geendigt hatten; denn ein eigentlicher

Abancie von der Babne fand nur nach Endfaung ber gangen 30 Statt, und bas Publicum befam baber gleich im Anfang alle Berfontin, welche in bem Stilde ju thun batten, auf einmal ju feben Webrigens maren Diefe Poferien nicht in Afte, fondern in Cage 'a'anetheilt. Gine Borkellung bauerte alfo fo wele Cage, ale fie ber-'Aleichen Abtheilungen batte; und eine folche Cagabtbeilung, journos genannt, fpielte meiftens fo lange, bağ man bas Schauspiel auf ein Bear Steinben unterbrechen mußte, bant bie Schauspieler nur Bete gum Effen erhielten. Es waren im eigentlichken Ginne des Wortes iforifde Schaufpiele, lange und breife, bialogirte Gefchichten, in benen man gange Lebenstaufe in auf- und abfteigender Linie Dasgeftellt fab, ungefahr in bem Stol, wie Die weitichweifigen bialogim Ben Gofdichteromane, Die eine Beit lang in Deutschland Bebe mared. Oft murbe in einem einzigen folder Stude ein Dabden geboren und berbeirather; fie befam Rinder, Die ebenfalls beiratheten, und beren Rinder wieberum mobibreagt farben. Aufgrimdliche biftarifche Renum nif tam es indeffen biebei teinedwege an; Berobes marb g. B. guit. Beiben und romifde Statthalter in Jubaa ju einem Mubammbanet gemacht. And mar bas Bragifice im biefen Sandtungen auf bas Abend fenerlichfte mit bem Romifden gemifcht, inbem Amaliteibar auf eine Areuniaung Ebrifit, auf bie Beifelung eines Mattyrers; eine Enthau De ing u. f.im. bie blumpen Gpafmacereien bes Marren ober Luftig machene ber Eruppe folgten. Bei aller Robbeit und Gefcomgelofigfeft Batten Diefe Dichtungen indeffen boch etwas Grofes, befonbets bas berubintefte und großte Ciofter von der Baffinn unfere Berrn. Debreit Scenen bubben gefungen, einige fetbit in Chbren. Die Berfe beftanben meift in jambifchen Beiten bon berichiebener Lange. Go burftig aber wim biefe Shaufpiele, Shaufpieler und Shaububan moren, fa ifindlich genugfam maren bedegen auch bie Bufdener, und fo true in Darfiellung und Beurthellung Die gange Berfaffung bes frang. Sabmenmefens ber bamiligen Beit noch gang ben Charafter ber frübeften Rinbete ber Sung: — Reben biefen Schaufpielen ber Baf fiensbrabericaft emfanden fpaterbin bie ber Bajoco, ch mer, alten privilegivien Berbindung von Abvocaten, Procutatoren und andern Juftigbeamfen, bie fcon lange im Befig bes Borrechts demefen war, alle bifentiten Refte und Ceremonien ju reguliren. Unter Philipp bem Stoonen hatten biefe Brocuratoren die Erlaubnif erhalten, meil fie aite Broseffen überhaufe maren, Boglinge ju fic mehmen in burfen, bie ihnen ihr Ums erleichtern baffen, indem fie augleich barin son ihnen unterrichtet murben. Bur Bergeltung ihrer Dienfte murben diefe Aboscatenfchreiber ober Clores in eine eigens Bilbe gebracht, bie mich ihr eignes Oberhaupt unter bem Sitet ein mes Ronigs be la Baguche batte. Diefe Baguchiffen erfanden mun, verantaft burch bas Glud, meldes bie Dofterien ber Paffionds brüber gemacht batten, eine neue Gattung von Schaufpielen, bie Weralitaten und Farsen, welche fie unter bem Ramen ber Ciercs de in Bazooho metteifernd mit ihren Boreangern, die im privilegirten Befine ber Depferien maren, aufführten. Gie gaben ihre Borftellungen anfänglich in Privathaufern, bis ibnen fpatem-bin im Schloffe felbft bie Errichtung einer Bubne geflattet wurde. Much biefe neue Gefeltichaft fant baib einen jahlreichen Angang, sone jedoch ber alten ju fcaben. Die Moralitäten Unterfchieben fic den Den Dipferien vornehmischaburd, bag fie allegerifd , maraMfde Chaufbielt waren' in benen bie Lafter und Engenben Derfonificiet dargeftellt murben, um Sus gegen bie eine wie Liebe für Die andere einzuflößen. Ja, die Buneigung für Diefe allegorifden Berfonenfpiele ging fo weit, daß man fogar perfonificirte Formen eines Beitworts erfcheinen ließ. Die Sanblungen felbft waren gum Theil mit vielen Big und bumer erfunden, wie man aus mehrern uns noch abrig gebliebenen Emmarfen und Scenarien folder Schaufpiele fiebt. In einem berfelben g. B., ble Berurtheilung bed Bantets bes Mitelt, tommen Schenaroberet, Lederei, Oute Gefelfchaft, Ihre Ge-fundbeit, Dich ju bebanten u. f. w. bei Berrn Bantet ju tinem Comanfe jufammen. Colagfiuß, Sicht, Coll und andere Krantheiten erfchelmen un einem Tenfter bes Speffefaals, Die Ca maufenden ju belaufchen. Bantet ruft fie berein, und nun emfteht zwifden ben netten und alten Saften ein beftiger Rampf, mbbet Lecterel, Schmarvnerel, Ihre Ge-frandbeit unb Mich ju bedanken wit auf bem Blage bleiben. Banket wird von den Hebrigen hierauf bei ihrem Richter, ber Erfahrung. perelogt und von diefer megen ber vier verübten Morde verurtheilt, ge-Sangen ju werben, welche Genteng durch die Diat, die das Amt bes Scarfrictere berfieht, bolljogen wird. - Die Rarcen ober Auffen, mela De ble nachfpiele ju ben Moraliedten muchten, waren in verfriebeng Battungen, ale bifterifde; fabelhufte, fuffige u f. m., eingetheilt, und befanden in fleinen verfificirten Poffeufpielen, abnitch ben Bwifchenfpie-Jen bes franifchen Cheaters, in benen auch Charafter aus bem wirflis den Leben voll fatirifchen Bebermutbes und tomifcher Rraft bargefiells. wurden. Die berühmtefte barunter ift Die garce vom Mbvocat Datelfn (mabideinlich um 1480 jum erken Dal nufreffibrt); eine febr migig erfundene Composition, die mit vollem Recht eine große Celebrible erhielt, und in ber fodtern bekannten Bearbeitung bon Bruepe und Palaprat fic bis auf ben beutigen Sag auf ber franibficen Bubne erhalten, ja auf bie nachmalige Richtung ber Zomifden bramatifden Boefie ber Arangofen entichlebenen Ginfluß ge-Babt bat. Man nennt Pierre Blanchet als thren Werfaffer. Dialog bat bei aller Robbelt bes Sangen boch fcon' die fede Leich. tigfeit, Die bas frang. Luffpfel friebem immer auszeichnete. Thee Diefer Bandifchen Schaufpiele mar alfo eine giemlich gludliche, and fie erhielten fich in Paris imet gange Jahrbunderte bindurch. Mber auch ihrer Bemachtigten fich balb Unanffanbigfeit und perfbnliche Satire, Die ju bffentlichen Mergerniffen Anlag gaben, weghalb bas Barlament die Buhne ber Bajoche mehrmals fcliefen, ja am 14. Aug. 1442 fogar thre fammtlichen Mitglieber bei Waffer und Brob in's Gefangnif fenen lief, bis fie enblich 2545 ganglich aufgehoben murbe. Der indeg durch diefe beiben Swanfpieler-Gefellichaften immer mehr bestroerte Sang des Rolls zu theatralischen Ergöplichkeitem Deranlatte enblich unter Carl VI., ber fie formlich autorifirte, noch bie Entftehung einer britten Befellschaft, melde fich ben Ramen ber Rinder ohne Sorgen, les Enfans sans souoi, aab 3hre Dite glieber beftanden aus jungen Leuten bon guten Familien, die ju biefer Berombung gufammentraten, und fich einen Porfieber unter bem Litel eines Darrenfarften, Prince des Sots, maniten, fe wie fie ihren Schaufpielen den Damen der Cotifen (Soties) wher Marretheien gaben. Es maren eigentliche Dumbartefpiele, fatirifche Stude, bie lebinich ben 3med hatten alle Narren und Shoren au aberigen, und nebenber einzelne Individuen wie gange Barteien aus

ber großen Belt abne Schonung affentlich in beripotten. Dan wählte biegu gleichfalls die Form der perfonificirten Allegorie, und die Kinder ber Eborbels und ihre Grafmama Dummbelt, welche fie bei der Welt in Dienfte bringt u. f. w. graten ale dramatis personae auf. Auch Diefe Soties, Gelche auf befondern, ambfeniliden Blagen, vorgebuild In Der Salle, errichteten Geruften bergeftellt murben, erhielten einen außerordentlichen Beifall, fo dag die Bajoche gegen Mittheilung ihrer Dofterien und Doffen von den Sorgenfreien die Erlaubnif taufchte, auch ibre Cottifen aufführen gu durfen. Goon unter Carl VI. erbielt Diefe muthwillige Gefellichaft ein formtiches Privitegium. Aber auch fle artete bald in einer fo ausgelaffenen Freibeit aus, bag ihre Bende unter Grang I. ber Cenfur bes Barkaments vor ber Aufführung unterworfen murben, und als fie felbft biefen Schranten, durch Dasten und Muffchriften, modurch fie Die Berfonen, Die bas Biel ihres Spottes maren, nunmehr fenntlich machten, auszuweichen mußten, neue Parlamentefcbluffe auch diefen neuen Migbrauchen fteuern mußten. 3bre glangenbfie Veriade mar unter Lubmig XII., und fur; nach diefer Epene murde der berühmte Dichter, Clement Marot, der Liebhaber der groffen Ronigin Margaretha bon, Balois, felbft ein Mitglied ihrer Gefellichaft, welche endlich im I. .. 1612 aufgehoben murbe. Diefe beiben legten Gefelfchaften fpielen fibrigens gang unentgeitlich. maren eigentlich- Liebhabertheater; nicht aber fo Die Dagionsbrüdere fcaft, beren Coberungen bas Parlament fogar befchranten mußte. Dagegen mard ihnen eine jahrliche Abgabe von 1000 Livres an Die Armengdminiftration, aufgelegt, mofur fie aber auch ein Privilegium für alle, begabite Schauspiele, exhietten, weshalb fie alle Schauspieler, Die fich bon Beit gu Beit aus ben Provingen in Paris ginfanden. berbrangten. Bon felden Arivnennernehmungen ift bie mertwate Digfte bie bes Jean be Bontalais, ber sugleich Dichter und Schauspieler, und als einer ber winigften Ropfe feiner Beit berühmt war. Er lebte unter gubmig XII. und Frang I., und führte feine Schaufpiele auf einen Geinen Brite unweit ber Rische bes beil. Euftachius it Baris auf. An einem Gonntage trommelte er, wa fein Schaufpiel angufanbigen, fo gemaleig, bag ber Pforrer biefer Pirrbe in feiner Predigt baburch seftbrt, und aufgebracht barfiber, bag feine Bubftrer ibn verließen, um, ju Bontalais ju taufen, boll Born von ber Congel gu ibm eilter und ihn mit ben Borten: ,mer bat Euch die Rubnheit gegeben, jutrommeln, wenn ich bredige?" jur Rede feste. "Inb wer hat Euch die Rübnbelt gegeben." and wortete er, ,, ju predigen, wenn ich trommte? Der erbitterte Bfarrer machte bierauf die Sache bei ben Gerichten anbangig : Bontalais tam ins Gefengniff, und feine Bubne mard auf 6 Munate gefchloffen. Bon feinen Studen bat fic abrigens feins bis auf une fre Beit erhalten. Ingmifden mar burch bie Enfindung ber Suche bruder funft bie Befanntichaft mit ber griechifden und romifden tie teratur auch in Frankreich bedeutend befordert morden. Webrere Eragbhien bes Gophofles und Euripides, fo wie die Combbien bes Bereng, maren bereits in die frangofifche Sprace überlest erfcienen. und fa bereitete fich unter ber Regierung Frang I. für bie frang. Babne bas im Stillen bor, mas fic unter feinem Nachfolger Seine sio II. offenbarte. Denn jest trat Et. 30 delle (geft. 1587), im ber Gonie ber alten Claffifer gebilbet, mit Schaufpielen auf, von Denen man bis dabin feine Abnung gebabt batte, melde bie frant.

Babne inerg aus ibrem Dieberigen Chaps riffen, und der breme Boefie ber frangofen ibre gange nachmalige Richtung gaben. Er e Die Frangbiiche Bubne und ibre Schaufpiele, und fand, bag n en Deifter nicht in Franfreich fuchen muffe. Gein Genie ent ich an der Runft bes Alterthums, und er mablte diefe jum 9 im felbft Dufter feinem Baterlande ju merden. Cafaste er jue übnen Gedanken, bas griechische Theater jum Borbilde Des fr den ju mablen; fo mard er ber Erfte, ber in Frankreich fowi Erquer : als bas Luffpiel nach ben Regeln ber Alten, obwohl ne nangelhaft, barfiellte, und baburd eine bollige Reform der drama Boefie in Kranfreich bemirtte. Die erften Originalftlice Diefer er frang. dramatischen Literatur maren fein in achtfilbigen Ber ichtetes Lufispiel, Eugène ou le rencontre und feine Eragodie, rfelbft ben antiten Chor noch beibebielt) bie gefangene Cl. ra, die Jodelle mit allem Feuer der Jugend fdrieb, Damit 15 itirte, und worin er jugleich felbft mit einigen feiner Freunde, c ni Belleau und Jean de la Beruze, als Schauspieler auftrat. Darftellung mard mit dem glangenoffen Beifall portiner febr jabl Berfammlung und in Begenwart Beinrichs II. felbft gegeben, b fir ben Verfaffer mit 500 Thirn, aus feiner Sparkaffe belohnte er Lag entschied ben Kall ber alt en Theater in Paris. Ichelle es und beftes Bert mar bas Erauerfpiel Di bo, welched in be rofe poetische Schönheiten enthalt. Gin Baar Decennien no relle batte Spanien feinen Lope de Bega und England Shaffpeare, Aber nur jenen, und auch nur an flüchtiger S irt, war Jobelle zu vergleichen. Er führte bie frengfte Beoba ier Ariftofelifchen 3 Ginbeiten und ber gereimten Alexandein vablie ben reinbifforifchen Styl, folog alles Bunderbare au copfte aus ber griechischen und romifchen Geschichte, ließ al intiten Berfonen mie moderne Frangelen und in der grefften reibung bes rhetorifchen Charafters ber alten Eragobie reden ieue Bahn, welche Jobelle gebrochen batte, verfolgten feine Fi ias fogenannte frangbiifche Siebengeftirn' (la Plejade fran ils beren glangenbfter Stern Ronfarb nech im falgenben junderte gepriefen murbe, Aufer ibm und Jodelle geborter pu Bollap, Untoine be Barf, Montus De Ebpard nt Belleau und Jean Daurat, Auch La Peroufe, affer bet 1555 erschienenen Mebea, bes erften frang. Eraue n ben noch jest üblichen gereimten Alexandrinern; Grevi Enfipielbichter; Maffin De St. Gelais, Berf. Des in Dr driebenen Erauerfpiels Sophonisbe; Jean bela Caille, a ber rabrenden Eragodie la Famine; Garnier, ber buri ragifches Meifterwert, Bippplite, 1573 alle feine Borgan Elegang des metrifchen Ausdrucks verdunkelte, auch guerft es anbre Marionen, ale Griechen, Romer und Eurfen, bargu vie feine les Juives und Bradamante geigen; und Pier. a Rive p, Der fich ein eben fo großes Berbienft um bas & marb, foluffen fich mit dem gladlichften Erfolg an Jodel and fo mard bie smeite Solfte bes idten Jahrhunderts be mutt, in welchem fic ber Einl ber frang, bramatifden nit eigenthumlichen Grundfagen ben alten claffifden Deiften ubilben fuchte. Das Bergangene gerieth in Bergeffenbell nan ftrebte einem neuen Biele ju. Die nachfolgenden Dich

uf bie Beit Lubwige XIII., ber bramatifde Bielfdreiber Meranber iarby, von beffen 800 Schaufpielen fich 40 erhalten haben, De-co. Theophile u. f. w. vermochten bei ber Araftlofigfeit ihrer Berte freilich nicht, biefe Fortforitte ju befolennigen. Dauret. totrou, Durper, Baro n. A., Die mit gefundem Berftanbe eien eblern Gefcomad und gebildetern Ausbrud verbanden, famen aber em Biele fon naber. Endlich erfchien ber gewaltige Bietre Corm ille, ber, 1606 in Rouen geboren alle feine Borganger berbuntelte. Es atte ein feltenes Calent energifche Charaftere Die fuhne Gprache der eibenschaften mit Barbe reden gu laffen. Er zeinte feiner Ration gu-rft, mas tragifche Rraft und Große best Stols ift; boch fcmiegte en ich felbit angfelich unter das Joch fteifer Gefege und Borurtbeile. Er ft ber einzige unter ben Dichtern, ben bie Frangolen ben großen neme en. Debea mar fein erftes Erauerfpiel; ben Cid, Cinna, Bolaucte und Robogane batt man für feine fconfen Werte. Jeam Racine, geb. ju Ferte Milon 1639, murbe in biefem Face ber liebling feiner Ration. Sein erftes Trauerfplel mar: Die feindlie ben Bruber; als feine Andromache 1667 erfchien, wurde fie nit eben fo großem Enthusiasmus aufgenommen, wie ber Elb 30 Jahre raber. Racine murde ber Mann feiner Zeit und feiner Nation; er if ier elegantefte aller tranifden Dichter; er forieb mit unendlicher Gorge alt und feinem Bartgefühl; febe soetifde Rubnheit ericien ibm gedmaction; der Con feines Sofes war ibin fietes Barbild. Seine Atbaie ift fein bookes Meiftermert. Bolt gire ift ber britte große Eras lifer der granjofen; mit entflammtem Chrgeize frebte er feinen Borlangern nach, und mas biefe wirflich fühlten, mußte er mit oft ioch beredterer Leidenschaft ju fcheinen und aus ufprechen. Geine Bale, fein Da a hom e b. wurden bewunderte Beifterftade. Boftaire brane tuf bie Erweiterung ber Bubne umb auf einen majeftatifden Somud verfelben; bod bie Coftimes blieben bocht gefdmadles: ramifche ind griechifche Eragobien murben in Reifroden und Mongeperficen iefpielt! Erft in ber Revolutionsjeit murbe bies burch Calma unb David gur Bollfommenheit gebracht, nachdem bie Clairen, wie nan in Marmontels Memoiren febr angiebenb ergablt findet, baju en erften Anftog gegeben. Die Declamation mar bobl und febr afectirt. Erebillon, Thomas Corneille, Lafoffe, Gub-nond de la Couche. Lefranc, Labarpe, Lemterre, bo Belloi te, waren beliebte Tragifer. Diberat führte burch fetten Pore de famille und feinen Fils naturel guerft bas barger iche fentimentale Erauerfpiel ein Unter ben neuern Ergalfern semerten wir: Ducis, ber mebrere Erquerfpiete Chaffpeare's fie Die frantbilde Bubne einrichtete, und felbft in bem Mbufar biet Driginalität und Darme jelgte, Mrnautt, beffen Prauerfpieles Darius, Cincinnatus, Oscar, les Benftiens und Bermanicus, burd Gedantenfalle, Rraft und rubrende Scenes ich auszeichnen; Leanuvé, beffen Mort d'Abel und Epicharis it Neron febr viel Beifall erhielten, und ber überbies noch Eterde et Polynice und la mort d'Henri IV. forteb. Arther als piefer batte fic Lemercier in feiner erften Jugend ate Erauerfrieta nichter verfucht; fein Levile d'Ephrain und fein Agame mnen purben bewundert; feine fudtern Berte geffeten mentger. Groftes Auffeben machten ton Tompliere bon Raynouard, ber nur bied tine Brauerfpiet forieb, welches thm unbeftrittenen Rubm erwerb.

Abbelasis son Murville, Joseph von Baour-Lormian, ind Artaxerres von Delrieu gestelen, boch machten sie wenter Auffehen, als bas Trauerspiel Dantius, besten beid Calma's fieblingsrolle wurde. — Bas nun bas frangbilde Luffpiel beriffe, fo ift bereits ermahnt morben, wie baffelbe mit ben Rarcen ter Bajode, namentlich der bem Abbacat Baselin und ben Gotifen ber Enfans ians souci feinen Unfang genon men. Jobelle bevirtte aud Die Reform des frang. Luftfpiels. Gein erftes: Der Abt Engen, in ber Manier des Lereng, murde com Sofe und con der Ctadt jewundere; es war das erfte regelmäßige Nationallufifplet mit moberien Charafteren ohne allegorifche Beifonen; ber Wig darin ift rob und ingezogen. Bom 3. 1562 an fucten die Bruber de la Caille Das Bublifum an Lufffiele in Profa ju gembhnen. Dan fuchte bamals auch de beliebte Chaferpoefie mit ber bramgtifden ju vereinen. Die Warde itaten murben befonders in folde Sodferfpiele vermandelt, morin Chris fus der Brautigam und die Rirche bie Graut mar. Die Cultur mabrer Luffpiele murbe son Pierre De la Riven fortgefest; fie beruheten meift auf Intriguen und tomifden Ueberrafdungen. 3m 3. 1592 berpacteten die Paffinnsbruder ihr Privilegium gn eine Echaufpielergelellichaft, bie unter bem namen Troupe de la Comédie française bis jest befteht. Diefe etablirten fich nun im Botel be Bruigogne. Aurs parauf erfüllte Beinrich III. Franfreid; mit Poffenspielein, Die er aus Benedig tommen ließ. Dan nannte fie li Belofi. Als fie im Botel De Bourbon ju fpielen anfingen, firemte ihnen Alles ju. Fare en aller art maren ungemein beliebt; feibft Richelien verfcomabte nicht die Cherge bes ingenannten Gros Guillaume, ber ber Taspert ber Parifer mar. Den italienischen Sarfetin erfesten auf bem Karcentheater ju Baris ber Labarin und Eurlubin, Die burleste Bebientenrollen fpielten, und im Beitalter Lubmigs XIV. febr beliebt waren. Corneille fühlte juerft has Bedürfulf eines mahten Charafterflucks; meniger Borurtbeile befchrantien ibn bei bem Lufipiele als bei bem Erauerfpiele. Geine jugendlichen Berfuche im fomifchen gache find feiner, cerrecter und anftandiger, als alles, mas man gwor von Luftpielen in Kronfreich fannte. Er mar erft eben is Jahr alt, als er fein Luffpiel Melite fdrieb. Gein fpateres Bert, ber Lagner, ift bad erfie frang. tomifche Charafterfitt von Jaffichem Berthe. Auch als Opernbichter machte er Epoche burch feine Andromeba. Racine's Lufffpiel: les Plaideurs, ift mur ifne Rleinigfeit, bod voll acht tomifder Kraft. Doch einzig berfibmt ils Luffpielbichter bleibt Jean Bapt. Docquelin, genannt Doir befannt murde. Bald mar fein Cheater bas beliebtefte in Paris; eine Befellfchaft erhielt ben Chrentitel; Comediens ordinaires du Boi. Dit voller Kraft und von allen dufern Umftanden beganftigt, intfaltete nun Wolfere bas Innere feines reiden Gestes. Wan bat 16 Luffpiele pon ibm. Er fpielte felbft immer mit Beifall, und fein Beift ibeilte fic baburd um fo mehr feiner Chaufpielergefellicaft mit. Er verband tiefes Studium der Matur mit erllfommner Runde ber Schaufpielfunft. Geine Meifterwerte: ber Lartuffe und ber Difantrape, wurden Dufter bes Haut comfque. In bie smeite Elafte feiner Luftfpiele gebbren feine nicht verfificirten großen Cha-rafterflude, wo l'Avare, Goorge Dandin und le Bourgeois gentilhomme am berühmteften find. Die gange Manier berfelben

iff pollemafiger, freier und poffenhafter. Den melteften Spielraum Abnnte Molière feiner feden Laune in den luftigen Unterhaltungefticen, in die er vit Dufit und mimifchen Cang verwebte. Sterbin gehoren : les fourberies de Scapin, Monsieur de Pourceaugnac und le Malade imaginaire; der tomifche Effett mar bier ju einer Sobe gefteigert, bie man feit Dem Untergange Der altgriechifden Combbie nicht fannte. Moliere's Feftivitärftice jeigen nurdieungemeine Gewandtheit feines Ealente. Die frang. Luftfpielbichter erhielten fich am freieften von allem einfeitigen Bedantismus. Intriguenftucke waren weniger beliebt ale Charafterftude; biefe gab es fomobledel - als niebrig. tomifche. Man fabe gern Pieces à scenes detachées, namlich eine Reihe tomifcher Grenen obne Einbeit ber Bandlung, fo wie Sprichmbrter, Barbbien und 3mifchenfriele. Das italienische Theater wirtte mit, um den Rationalgefchmad bierin frei von Einfeitigfelt ju erbalten. Reiner ber fpatern Luffpielbichter traf Moltere's con mit folder geinhelt und tomifcher Rraft, als ber geiffreiche Abenteurer Regnard, ber von 1647 bis 1709 lebe te. Er ftreifte mit einer ichonen Provingalin von Algier bie Lappland berum, und fchrieb nachber erft im Vaterlande feine immer noch gern gefebenen Luftfpiele. Unerfchpflich in ber Erfindung fomifcher Situationen mar Dancourt. Raciaffiger im Stal, aber hacht jovial und burlest war Le Grand; sein Ami de tout le Monde wird noch gern gefeben. Divertiffemente und Ballets machten feine Luftfpiele noch unterhaltenber. Baton, ein berühmter Schanfpieler feiner Beit, ftrebte fich im Stol ber ebein Charafterfinde Mollere ju nabern. Dufresny forieb artige Conversations. fade. Dontfleury bichtete Swiftenfpiele, burd bie er bas eigentliche Ambigu - comique begrimbete. Der feine und gewandte, Le Sage abmte bie fpanifchen Dichter gern nach. Er fcrieb auch viele beliebte tomifche Opern für bas Jahrmarkistheater. Destous ch es war einer ber erften, bie burch nachbenten über ben 3med ber bramatifchen Runft anfingen, bie mabre 3bee bes Luffpiels gu etfennen, und ben tomifchen Effect bem moralifden unterguordnen. Er führte gern ruhrenbe Scenen berbei. Ginen feinern Charafters geichner, als Destouches, hat es unter ben Luftpielbichtern aller Rationen nicht gegeben. Er farb 1754. Bu ben bellebten garcen-Dichtern gehörten Bergerac, Bourfault, Brucus, Font, Balaprat und Der jungere Corneille. Gett Corneille's Andromebe mar auch viel für bie Oper gefdrieben mor-(G. hiertiber b. bef. Urt. Frangbfifche Dufif.). Der Marquis De Courbene grundete 1669 ble Academie royale de musique. Quinault's reiche Phantafie und melobifde Poefie eigneten fich gang bagu, ihn jum größten Opernbichter ju machen-Er ift ber mufitalifchffe Dichter feiner Ration. Duche, Campis ftron und Fonteneile ftrebten ihm nach. Die Schäferfpiele bes lettern konnten nur in jener affektirten Beit gefallen. Soubart De la Motte arbeitete in allen bramatifden Radern mit großer Selbfigefälligkeit. Die tomifche Oper mar baburch entftanben, bag man im 3. 1707 ben Jahrmarktscombbianten (Die fo. febr beliebt maren) verbot, auf ihrem Theater ju fprechen. Sie gaben ba ihrem Baubevilles mehr Bufammenhang, und erfesten ben Dialog burd Pantomime; dies geffel fo, daß man gern bas barte Berbot balb wieber gurudnabm. b' Orneval, ber viel für biefe Theater forieb,

behielt die italienischen Dastendavaftere noch siemlich bei.

Ebanffee veredelte ben Son ber rührenden Chaufpiele, die er immer nebr einzuführen ftrebte, durch ereffliche Berfe; er maherte fich mehr ber mabren Boefie als Diberot beffen burgerliche Drama's fich gang n Profa verlieren. Darivaur's tuftfpiele find fo gefucht und preibe, baß baburd ber Spottname Marivaudage entftand. Boiffy, St . Roir und Diron bereiderten die frang. Bubne mit febr mittgen luftfpielen. Bon letterm tann man fagen, daß er mehr bem Ariftoshanes als dem Molière nachftrebte; febr beliebt ift fein Luftfpiel la Metromanie; er farb 1773. Cedaine's fleine Opern und Combbien gefielen. Beaumarcais, beffen rührende Chaufpiele fcon Beifall fanden, entglidte burch feinen Sigaro. Colle, Ragan Dos iffp und Kabre d'Eglantine glangen im Anfange der neueften Bertode. Bon legterm gefallen besonders l'Intrigue épistolaire und les Précepieurs. Cailbare, Laujon, Lava, Françoia de Neufo hatean geboren jest ju ben beliebten Luftipielbichtern. b' & artebille murbe leiber burch einen früben Enb meagerafft; fein rieux Célibataire, seine Luffspiele l'Inconstant, l'Optimiste und les Châteaux en Espagne find voll Wahrbeit und reizender Details. Ans rieut, deffen Stude: les Etourdis und le souper d'Auteuil, ause bezeichnet gefallen, fcreibt fehr gefcmachell; feine tomifche Rufe ift jugleich Gragie. Meußerft fruchtbar ift bas Talent Dicard's, melber por feinem 40. Jahre foon fiber 35 Luffpiele forieb, und Frbhiche feit mit Moral ju bereinen weiß. Glins, Cheron Roger, und besondets Monvel, Dus al und Etienne haben allgemein beliebe te Luftfpiele gefdrieben. Der Trauerfpieldichter Lemet cier fdrieb auch zwei Lufipiele; Pinto und Plaute, melde burch feltne Orie sinalitat intereffiren. Riboute gefitl mit feinem erften Berfue de: l'Assemblée de famille. Unter ben neuern rührenden Drasmen muffen wir die Melanie von Laharpe, l'Abbe de l'Epée don Bouilly und la Mort de Socrate von Bernardin de St. Pierre als ausgezeichnet nennen. Joup, ber Berfaffer ber Vestale, Stienne, Esmenarb und Soffman find bie boringlichften legigen Dichter ber ernften Oper, fo wie Monbel, Marfollier, Duval, Dieulafoi, Pils und Barre ber tomifchen Oper und bes Baubeville's - Blickt man nun noch einnal auf ben Bang ber bramatifchen Literagur in grantreich jurud, is zeigt fich unverkennbar, wie es hauptfächlich Corneille, Ras ine, Molière und Boltaire gemefen, welche Die Geftalt ber rang. Bubne elgentlich, und wie es icheint, un widerruflich feft-gefest haben; benn weber bie Unregung der Aufmerkfamteit auf Shaffpeare, noch bie von ber Nationalanficht mehr oder minder ibmeichenden Anfichten eines Diberot, Beaumardais, Derier u. A. haben im Wefentlichen etwas ju andern vermocht. Rur m Luftfpiele find die Frangofen, feit ber Revolution, burch gabireiche neuere Dicter, wie Collin d'Sarleville, Duval, Die ard u. f. m., bon ber molierefichen Charafter. Combbie mit rroßem Erfolg jum Intriguenftucte übergegangen. In Rudfict ber Bragbbie aber wird noch immer bas burd iene Dichter emmorfene Syftem ber bramatifchen Runft als das Ginziggaltige praktifc bebigt, und jede Abwelchung davon als eine Gunde wider den guten Befomad betrachtet. Die es nun mit biefem Spftem fiebt, das baben bor Allen Leffing in feiner Dramaturgie und A. B. Colesel in feinen beumaturgifden Bortefungen fo fcarffinnig grundlich

und tinmiberfprechtich auseinanber gefest, bag man ju einer vollfilm Digen Charafteriftit beffetben nur auf diefe beiden Stunftrichter ju verweifen braucht. Bier erlaubt ble Befdrantung des Raums nur noch fere ner bas Sauptfächlichke, was die Gefdichte der eigenflichen Sabne, ober alles beffen, mas bie theatralifde Darft ellungs fun ft beriff, anjuführen. Diefe bielt, mie fiberall, fo auch in Frankreich, nuedrlich mit bem Fortgange ber bramatifden Dicht funft gleichen Schritt. Die Befellichaft, Die fich mit Jodelle gur Auffthrung feiner Stucke bere band, nahm juerft ben Ramen ber Comed ons an. Coon ber Rein bet Repheit jog die Menge gu ihnen. Die eifersuchtigen Vaffionsbruder aber bemahrten ihre Privilegien, und ben Comediens marb in Baris # fpielen verboten. Dagegen erhielten jene 1548 einen Bofbefebl, ber ib nen die Denfterien unterfagte, und nur anftandige melelide Stude aufjuführen gebot. Jest mar bie gludliche Periode der Paffionebrader-icaft vorüber. Det Gefcmad bei Publifums batte burch 3 od e 11e's Schamptele eine obllig andre Richtung genommen. Das konnten bie Paffionsbrüber fich feloft auf Die Lange nicht berbergen, und ba fie eben fowohl einsaben, daß fie ben Rampf nicht fiegreich befteben würden, fo traten fie endlich freiwillig jurud, flug genug, jenen hofbefehl jum Bormande ju benugen. Indem fie vorgaben, daß für Geiftliche die Auffahrung weltlicher Stude fich nicht gezieme, verpachteten fie ihr Cheater, mit dem Borbebalt zweier Logen für fich, an die neue Sefellichaft ber Comediens. Diefe etablirten fich nun alfo im Hotel de Bourgogne, und fe entfand bier 1552 bas Theatre frangen, guf meldem unter Beinrich II. Jobelle, la Beroufe und Barf ihre Stude gaben. Bald barauf aber jog Seinrich III. italienifche Boffenfpieler nach Barls, Die er aus Benedig tommen lieg, und bie fich li Gelosi, b. I. Leute, bie ju gefallen fucten nannten. Diefe erbfineten 1577 im Hotel do Bourbon ibre Borkellungen, und ba fie ihrem Numen entfprachen, ftromte ihnen Alles ju. Andre Schau-fpielgefellschaften aber, welche auch jest noch ju Zeiten aus ben Provingen nach Baris tamen, wurden fets bon ben Comediens im Hotel de Bourgogne verbrangt, ausgenommen biejenigen, welche git Jahrmarftszeiten, wo alle Drivilegien aufgehoben maten, in ben Botffadfen frielten. Eben biefe aber follten balb eine nicht gemeine Michtigfeit erhalten. Denn aus einem falden Jahrmarftitheater (Theatre de la foire) entfand nicht nur ein smeites febenbes Cheater, du Maraia genannt (burd lebereinfunft mit ben Baffionsbrudern, welche noch immer im Belige ihres Privilegiums und ber Bubne im Hotel de Bourgogne maren), fondern es entwidelte fic auch aus birfen Jahrmarfiefffichen (Speciacles de la foire) eine gans nepe Gattung son bramatifchen Darftellungen. Rachbem Diefes Theatre du Marais geramme Beit mit bem ber Comediens gemette effert, trat Moliere, ber mit feiner Befellfchaft bieber in ber Proving gefpiett batte, anfangilch gur Jahrmartisgeit, auch in Paris auf, und fant balb fo viel Beifall und Unterftagung bei Bofe, bal ibm ein Theil des Palais royal zu keinen Botftellungen eingeraumt marb. Rach Molière's Tobe (1679) wurden fie eine zeitlang unterbrochen; bann aber vereinigte fich Diefe Befellicaft mit bem Theatry da Marais, welches baburch ganglich einging. Unter Ludwig XIII. machten fich endlich alle Schaufpieler in Paris, von ber Baffions. britbericaft frei, und bie Gefelicaft bee Theatre français im Botal de Bourgogne erhielt nunmehr ben Litel ber foniglicen

Schufpleter (Troupe royale). Inzwischen hatzen die italienischen Schauspieler abwechselndes Glück. Die Gelosi bielten fich auf die Daner eben fo menig, als eine zweite italienifche Bezellichaft, bie feit 662, jeboch ohne feften Plag, Borftellungen in Paris gab. Giner britten nblich gladte es beffer. Sie fpiette abwechfelnd mit der frangblichen . Erupse, und erdielt, Ale fich fieben Inhre nach Motiere's Lobe veide rang. Gefellichaften im Palais-royal ju dem Theatre français vereinigen, das Theater im Hotel de Bourgogne eingeraumt. Diefe Bahne ift as befannte Theatre italien, welches unter Ludwig XIV. wegen ber gram ion Mainten un gefchloffen werden mußte. Der Dring Regent erbffe iete es wieder, und die Mitglieder nannten fich feftdem Troupe italimne de S. A. le duc d'Orleam, Regent de France. Co batten fic ufo nunmehr zwei Sauprtheater in Paris gebildet: Das eigentlich raufblifche und Das tralienifche. Bu diefen kam 1678 noch in brittes: Das Eheater Der komifchen Over, Die aus dem Jahrs partistheater, wo fie fich aus ben Baudevilles entwickelte, entfprang. Debrere ber feinften und vorzüglichften Stopfe unter ben fomifchen Dichtern Frankreiche natmen fich diefes Chaufpiele an, und fo erhob . fic das Theatre de l'Opéra comique, dat jedoch erft im Jahre 1715 blefen Ramen erhielt, bald'ju gleichem Range mit ben vorigen. Bleichzeitig mit ibm enifiand endlich auch die feriofe Oper, inbem ber Cardinal Majarin 1646, bis wohin diefetbe blog in Testien bekanden hatte, guerft eine Wefellichaft italienifcher Operiften jach Paris tommen ließ, melde bort die italienifche Oper Or pheus and Eurydice aufführten. Sierdurch veranlaßt, machte Berrin ben erften Berfuch mit der frangbfifchen großen Oper, wogn er 1669 in fonialides Privilegium, und diefes Overnibeater ben Damen eis ter foniglichen Afabemie ber Rufit ethielt, welche baib nit glangenben Pantomimen und Ballets ausgeschmudt, ward, ind an Quinault u. M. auch febr vorifigliche Dichter gewann. S. hierdber b. Mrt. Ballet, frangbiliche Mufit, Roverre, Bper, Pantomime u. f. w.) Alle biefe Theater gablten num zuch bis auf ben beutigen Sag eine Reihe ber berühmteften Schauppieler unter ihren Mitgliebern. Ber fennt nicht bom Theatro rançois einen Lefain, Baron, Fleury, Talma, eine Bauffin, Dumenil, Clairon, Raucourt, Duchednop and Georges, pher com Theatro italien einen Carlin, Lelio Riccoboni u. A. m.? (G. d. Art.) Die Fortforitte, welche bis-beatralifche Runft ber Frangofen auf Diefen Bubnen gemacht iat, muffen von der Beit an gerechnet werben, mo Corneille, Racine und Molière mit ihren Studen erfchienen. Boltaire ind Die Clairon erwarben fich um die Berbefferung ber tragifden Bubne, wie ermant morben, febr mefentliche Rerbienfte. Deffen mgeachtet aber blieb befonders in Rudficht auf die Runft mabre je it ber Darftellungen ihren Nachfotgern noch febr viel ju refore niren Abrig, und erft Calma (ber burch ben berfihmten Maler Davib baju veranlagt marb) verdanft man bie Ginrichtung bes ichten antifen Coftame's auf ber frang. Bubne, mo bis babin nie erlechische Eragobie in Veraden, Federhaten und Reifroden gefpielt purde, Man vergleiche in biefer Sinfict die beiden wichtigen Cotume - Berle, die alten Costumes des grandes théatres de Paris, 1786 it. ff. und bie neue Galerio theatrale, 1810 ff. Ueber bem begenmartigen Buftand ber parifer Speater aber und bas ate AbthL

Befdictlice biefer einzelnen Bubnen, fo wie den Charafter ber franzifis foen Soaufpieltunftaberbaupt, f. d. A. Parifer & beater. Wi.u.S. - + Frangbiliche Dufif. Unter den neuern echt frangbilicen Ennfegern muffen wir Gretry juerft nennen. Cein Styl ift ungemein einfach und echt naiv; er spfert alles ber Babrbeit bes Auss brude auf. Geine rufrenben Delobien ihnen im Bergen wieber. Beine tomifchen Opern erhielten ungetheilten Beifall. 3hm vermanbt an Beift und Befühl ift Dalaprac; er befint vielleicht meniger tomifche Rraft, aber eben fo viel fanfte Gragie und Babrbeit Des Gefühle; auch er bereiderte bie tomifche Ober febr. figny, alter ale beide, wird befondere um der Barme feines Musbrude millen, gefcatt. Della Darla finbirte in Italien; ber frabe Cob biefes überans lieblichen Compositeurs murbe allgemein bellagt. Debut gebort gu ben großten jest tebenben frangbuicoen Confegern; Glud felbft weibte ton in ben philosophifchen Theil ber Runft ein. Energie, Driginalitat ber Ideen, Neuheit ber Wendum-gen, Rraft und Schonheit bes Musbruds carafterifiren ibn; oft wirft man ihm einen Sang jum Bigarren bor, und einen Mangel an Melobie, boch werben feine gablreichen Berte in und außerbalb Franfreich ftete gern gebort. Er componirte viele ernfte und famifce Opern, und die berühmteften neuen Rationalgefange find bon ibm. Bovelbieu murbe guerft burch feine lieblichen Romangen berühmt; Leichtigfeit und Gragie find ihm eigen. Ricale Ifouard aus Malta, bilbete fich in Italien, to viele feiner Opern Bef-fall fanben; in neuerer Beit fchried er viel far bie Barifer tomifche Oper; und feine Werte erregten und verbienten Entbuffasmus. Er ift gugleich trefflicher Plano. Orgel. und Sarmoniffpieler. Berfebr beliebt und jeichnen fich, burch ihren fohnen Gefang aus. Catel ift befondere burch fein Sandbuch ber Sarmonie bekannt, worin er eine gang neue Anficht aufftellt, indem er alle Accorde in zwei Bauptclaffen : Die naturlichen und die funftliden eintheilt. Das Comfervatorium bat feine Lebrfage angenommen. Er bat einige beliebte Opern und viel Inftrumentalmufit gefdrieben. Untet ben Rirden. compositeurs tonnen wir nur Goffee auszeichnen. Sein breifin-miner Gefang "O salutaris hostin" ift mit Aecht berühmt. Le Sueutr gehört unftreitig noch ju ben vorzäglichen frangoficen Confesiern für bas Theater und die Kirche. Er fchrieb nur ernfte große Opern | fein Ctol'ift einfach, rein und oft groß, bismeilen aber duch aus bem Greben banach etwas falt und leer. Die Frangsfen find mit Recht ftols auf ibn, er bat viele miffenschaftliche Kenniniffe und fcbrieb mehrere Berte aber Cheatermufit. Roch maffen mir gwei berfibmte Stallener ermabnen, bie in Baris leben und berem Dei-fermente unftreitig jest ben bebeutenbften Ginfluß auf ben bortigen Buffand der Mufit baben; bles find: Epontini und Cherubini, in beren Berten eine Gluth ber Phantafie ift, beren tein Frangofe fic rabmen tann. Bu den Sauptanftalten für Befbrberung ber Lon-tunft gebort das trefflich eingerichtete Conservatoire; es verdantte feine Stiftung ber Repolution, Die alle frühern berrlichen Concert anfalten gerfibrt batte. 1793 fing es an fich ju bilden; Die trefflice Ben Ranftler murben Professore in Diefer Anftalt, und bie ausgezeiche metften Birtunfen gingen aus ihr bervor. Mirgenbe in Europa tonnte man Pejarts und Sapon's Somphonien fconer aufführen boren.

is in den difentlichen Concerten diefer Shatinge. Reines der italienischen anfervatorien mar nach einem fo gropen Blan eingerichtet. Es leitte auch burch die vortrefflicen Elementarmerte, Die dafür geschries in wurden, der Confungt Die mefentlichften Drenfte. Man boffe, daß . le jegige Regierung bies in feiner Urt einzige Inftieut nicht gang aufben, fondern wohl nur anders benennen wird. Bir fagen biefer eberficht des Buftandes der Duut in Frankreich bier nur noch die tamen ber bortigen berühmteften Birtuofen neueter Beit bei. Rur en Gefang: Garat, Lats, Laines, Elleviss, Martin; Die Dainen: Branchit, Armand, Maillard, Duret, himm. Für bas Plano: Abam, jadin, Raltbrenner. får bie Pedalbarfe, die in Frankreich mehr als rgendine einheimifch ift: Marin, Nabermann; Bochfa, Dalvimare, Berier; für die Bioline: Robe, Rreuger, Baillot, Lafond; für bas Biooncell: Duport; für die gibte! Drouet; für Die Clarinette: Lefebre und h. Duvernop; far das Santbois: Salentin und Garnier; far das Baldborn: Frederic Duvernop und Domnich, für das Jagott: Ost und Delcambre. Bon den Inftrumenten, Die in Paris gebaut werden, find efonders Die Erardichen Biano's und Bedalbarfen berühmt.

\* Frangbiifche Coule aber Malerei. In ben attefelt Beiten erhielt Ballien juerft burch bie Romer Begriffe von Runft. Inter der frankischen Monardie fanden die Runfte mobl noch auf bie ier febr niedrigen Stufe, boch wurden die vielen Rirchen und Abeien, Die man bamale bauete, icon mit Gemalden auf Goldgrund efcomudt. Ruffeifche Malereien maren in dem Beitalter ber Ere egunde gebrauchlich, fo wie auch damals icon die Glasmaleret tia rig getrieben wurde. Aus den Beiten ber Karolinger baben fich faft jar teine Runftwerte erhalten, Da nur einige wenige Bilbniffe bon Tart Martel, Pipin und Carl bem Großen bamais verfertigt murien. Lubwig der Kromme liebte die Kunfte; er berief megen ber Berehrung ber beiligen Bilber im 3. 824 ein Concilium in Baris ufammen. Die balb batauf folgenben Berfibrungen ber Normanner verfcheuchten bie Runfte wieder gang. Die erften Spuren findet man pater in mehreren febr faubern Miniaturmalereien, Die man noch ent thiter den Schapen ber fonigliden Bibliothef findet. Bir bemeren biervon eine Banbicprift ber vier Conngeliffen mit bem Bilbe bes Raifers Lothar, und Die Bibel Carle bes Rabien. Diefer Gurft liebte Die Runfte und berief Runftler aus Briechenland nach Frankreich. Inter Bilbelm bem Eroberer mitrben viele Grestomalereien ausgeabrt. Unter Lubwig VII. Regierung fingen; befonbers burch bie Bemabungen bes Abis Stiget, Die Ranfe an ju bluben, vorjuge ich die koftbare Glasmalerei. Er ließ die Kenfter der Kirche St. Denis malen. Jest gewannen auch die Emaillemalereien bibere Bollidmmenheit, und murben unter bem Namen Emaux de Limons bekannt. Unter Ludwig IX. oder bem Seiligen, fangt eine glacklebere Periode far bie Runfte an; feine Schickfale und 3age in bas glilge Land boten den Runftern reichen Stoff. Alle Darfiellungen wonnen in diefem Beitraume mehr Leben und Ausbruck. Religion b Phantafte, muffen in bas Leben übergeben, wenn bie Runk erachen foll: Carl. V. that alles mogliche, um bie Runke ju before gen. Wir Anden noch viele Dentmale aus Diefer Beit; in Frestogeliben, gewürften Capeten und mit Miniaturen verkierten Sandpriften. Die Gefdichte der Jobanna von Arc murde ber Gegenland verfdiebener Malerelen, und bas Denfmaf, welches ibr Carl

VII. 1458 auf ber Brucke ju Orleans fegen lief, war bas zweite brone gene Monument in Frankreich. Reno der Gute, ber Dichterfarft, geborte feibft ju ben berühmteften Malern bes isten Jahrhunderts. Dan bemabrie au Aix in der Provence fein eignes, non ihm felbft gemaltes Porerait. Doch erft unter Frang I. wurde ber Runfigefcmad gelautert, und hier fangt bie eigentliche Befchichte ber Malerei in Frankreich an: Der funftliebende Ronig jog große italienifde Ranftler nach Franfreid und mußte fie git fcagen. Der berühmte Leonarboba Binci fam 1515 nad Frankreich, und farb in Franz bes l. Armen. And rea del Sarto fam auf einige Jahre in feine Dienfte. Roffo be' Roffi, une ter bem Damen Dattre Roup befannt, murbe 1530 erffer Sofmaler und Oberauffeber aller Berfchhnerungen ju Kontginebleau. Da man bamals gern die Malereien mit Studaturarbeiten vereinigte, fo berief Rrang I. ju biefem Bebuf ben Drima ticcis nach granfreich. Leste rer jog mehrere italienifche Ranftler bahin, melde bier eben fo eine Ranfffertolonie bildeten, wie einft die Griechen in Rom. Alle frangfis fcen Maler wurden nur burch fie gebildet und erzogen. François Elouet genannt Janet und Corneille von Lvon, waren ble erften beffern einheimifchen Portraitmaler aus Diefer Beit. Blas . Emaille - und Miniaturmalerei, fo wie in ber Savetenwebes rei, jeichneten fich aber bie Frangofen befondere aus. Ihr Streben richtete fich immer dabin, die Runft mehr jum Schmud ju benagen, als in ibr bas Sobe und Beilige ju fablen. Bramante, ber bont Papft Julius II. ben Auftrag erhielt, Die Jenfter bes Baticans burd Blasmalereien ju gieren, berlef bie frangbifden Rünftler Elaube und Guillaume de Marfeille baju nach Rom. Mit Jean Coufin, ju Couch bei Gene geboren, ber noch im 3. 1589 lebte, fangt bie Reibe ber berühmten frang. Daler an. Er befaß granbliche Renntniffe son ber Berfpettive und Architettur. Seine Glasmalereien, befondere bie Rirche von St. Gervais in Baris, find berühmt. Gein De gemalde: bas jungfte Gericht, in ber ebemaligen Sacriften des Minimes bei Bincennes', war bas erfte großere Siftoriengemaibe. Rrang I. foderce ibn und feine Beitgenoffen auf, wetteifernd edle Runftwerte bervorzubringen; er fammelte fie und vereinte piele bertliche Berte Leonardo's, Raphaels und Dichel Angelo's bamit; bies mar ber Grund bes parifer Museums. Damals murbe auch bie Das nufattur Der Gobelinstapeten eingerichtet. Dartin grominet, geb. in Baris 1567, bilbete fic befonbere nach Dichel Angelo Busnaretti und murde erfter Sofmaler unter Beinrich IV. Doch faum Darte bie Runft in Frankreid Die erften Stufen Des Bachstbums erreicht, fo frankelte fie wie eine Breibhauspflange, Die nur blutbenlofe Zweige hervorbringt. Am meiften trugen bie ausschweisenden Sitten an den Sofen grang II. und Carle IX. bagu bet. Die Runft wurde enemfirbigt wi appigen Darftellungen nach ben Ibeen bes Aretino. und verler badued Abel und Reinheit; Die Beidnung mar incorrect, Die Karbengebung fraftlos und ohne Barmonie. An Simon Bouet (geb ju Baris 1582, geft. 1641) erhielt Frankreich einen ansgezeichneten Nationalfanftler, ber eine Soule ftiftete und ben Gefchmad Er batte den Orient gefeben, und bilbete fich in wieder reinigte. Benedig und Rom. Gein Stol mar ebel und wirfungsvoll, Er war überhauft mit Arbeiten, und erhielt befonders auch bie con Dbilipp bon Champagne angefangene Gallerie berahmter Berfonen ju malen. Er verftel aulest in bat Manierirte. Auf feiner Soule

gingen Le Brun, Le Sueur, J. B. Mola, Mignard, du Freenon, Chaperon, Dorigno, und feine eignen Braber Au-bin und Claube Bouet berbor. Geine berühmteften Beitgenoffen maren: Roel Jouvenet, Allemand, Perrier, Quiptin Barin u. a. m. Der legtere mar der Lebrer Des großen Rifblas Douffin, ben man den frangofifcen Raphael neilnt. Diefer mar ju Andelp 1504 geboren, und ftammte aus einer armen aber abeligen Familie (f. b. Art, Pouffin); er bilbete fich gang in Rom. Aichelieu jog Pouffin von Rom nach Paris (x639), wo man ihn mit Aufträgen Aberbaufic. Doch fein ideales Streben, fein tiefer Sinn und feine edle Ginfacheit wurben an bem nur Glang und Geprange liebenben Soje Ludwig XIV. nicht perftanden ; feine Runft mar mehr geiftig ale forperlich fcon, benn Bebante, Ausbrud, Beidnung, Studium Des Alterthums maren ihm bes Wichtigfte, aber fein Colorit war matt und fraftlos, er malte immer nur in halber Lebensgröße, nicht in Fresco, und fo fehlten ibm die außern Mittel, um gu einer Beit Gindrud ju machen, wo bie luxemburger Gallerie, die Rubens für Maria von Medicis gemalt batte, alle Augen burd blendenden Glang und regellofe Rlibnbeit auf fich jog. Buets Partet verfolgte ihn babei beftig, und er eilte aus feinem Baterlande, me man ibn fo verkannte, nach Rom jurlid, mo er im 3. 1665 ftarb. Er war ein philosophischer Maler; Die Belehrfamteit, Die er felbft in den Rebendingen jeigt, macht ibn intereffant für ben Alterthums. forfder; er mollte mehr far ben Beift ale ffir Die Ginne malen, und oft wollen feine Werte nur unter ber Sulle bes bichterifcen Bilbes ernftes Nachbenten meden. Er mar ber erfte Landschaftsmaler im beroifden Stul. Com Schitter Dagbet, ber nach ibm auch Safparb Pouffin genannt wirb, jeichnete fich befondere als Landfcaftemaler aus. Die berühmteften frangbfifden Daler biefer Belt waren: Le Balentin, geb. ju Colomiers 1600, geft. 1632; er bilbete fich gang nach Caravaggio, und batte mehr kubne Kraft als feine frangbifchen Berganger; Jacques Blanchart, geb. 1600, geft. 1638, ermarb fic ben Belnamen bes frangbifchen Sizian; er war ber vollkommenfte Colorift unter feinen Beitgenoffen; Etaube Selee, genannt Claube Lorrain, geb. 1600, geft. 1682, ber trefflichte Lanbicaftemaler aller Beiten, welcher fic aber gang in Italien bildete. Chauve au murbe megen des Reuers feiner Com-Dostitionen gerühmt. Die Mignards aus Tropes in Champagne, geichneten fich fehr dus; ber altere Bruder, Micolas, den man Misnard von Avignon nennt, mar befondere Portraitmater; der jungere, Vierre, wurde Mignard le Romain genannt; er war 1610 ge-Boren und farb 1695. Diefer murbe fehr berfibmt fomohl burch feine meifterhaften Portraits, als feine großen Frescomalereien; eine ber pusaezeichneiften unter lettern ift die Ruppel ber Kirche Bal be Grace fn Paris, wo über 200 Kiguren bargestellt find. Auch zu dem täuschenben Ropiren alter Meifterftude batte er ein feltnes Calent. Grazie feiner Manier und die Lieblichkeit seines Colories find be-Fannt, und erheben ihn ju einem ber erften Runftler Frankreicht. Sebaftian, Bourbon verdient hier genannt ju merben. Doch Der größte aller damaligen Rünftler war unfreitig Eufache Le Bueur, geb. 1617, geft. 1655. Frankreich tann um fo ftolier auf ibn fenn, ba er fich bilbete, sone jemals Paris in verlaffen. Aubirte eifrig Raphaele Berte, mit beren Geift er fic burch Rupferkiche vertraut machte. Sein Stol hat etwas ungemein Einfaches,

Chles, Stilles, feine Beidnung ift rein, fein Colorit fanft harmonifd, abicon etwas matt. Berühmt ift Die Folge bon 22 Gemalben, warif er ben Lebenstauf bes beil. Brune barfiellte. Er mar ju ausgezeichnet, als daß ihn nicht der Deid feiner Mithurger hatte bitter verfolgen follen. Selbft nach feinem Lobe mußten feine Bemalbe'in bem Carthauferfle fer mit Gittern umgeben werben, um fie gegen verftommelnbe Bosbeit ju fochgen. Geine Werte find außer Frantreich wenig befannt. Gebr bes rabmt ift Charles le Brun, geb, 1619, geft. 1690; er fammt ans eie mer fcottifden Ramilie. Dit fübner Dhantafie und mabrer Leibenfcaft wibmete er fich der Malerei, die er ju Rom unter Pouffins Leitung fu-'Alle Diefe Rünftler mgren' eigentlich fcon gebildet, als Ludwig XIV. den Thron beftieg, beffen mehr auf außern Prunt gerichteter Sinn ber mabren Kunft nicht febr gunftig mar. Dur le Brun feierte unter thm feine glangenofte Beit, und gewann eine Alleinberrichaft aber Alles was Runft betraf. Sein berühmtes Meifterwerf: ,, Alexander, der die gefangene Famflie des Darius befucht" malte er gang unter ben Mugen des Konigs, der ibm ein Zimmer in feiner Rabe in Fontaineblean Ceine Arbeiten find ungemein jahlreich, überall datu einräumte. fiebt man Gente, Fener und Leichtigkeit, aber auch echt frangbifche Manier und ein hinnelgen jum theatralifgen Effett. Da er auf ben Minifter Colbert großen Ginfluß batte, errichtete er burd ibn bie frangbfifchen Afabemien der Runft in Rom und in Baris, Die noch forblichen, und wovon bie legtere fich befonders bem Bunfts gwange ber alten Brabemie Des beil. Lutas in Paris entgegenftellte. Rach le Brun's Beit verließen die Frangofen die gute Babn und das Studium ber großen italien. Deffter. Le Brin batte viele ausgegeiche nete junge Runfler berebet, Rupferftecher ju werben, um feine Berte burd fie vervielfacht ju feben. Unter Diefen jeichnen fich Berard Mubran, 3. Mariette und Gabriel le Brun gang befonders aus. Die genannteften Runfter ber folgenden Beit find : Dola, Die Britber Courtois, genannt Bourguignon, große Schlachten-maler: Pool Coppel und beffen Sohn Antoine, beren reiche Phantafie und Farbengauber allgemeinen Beifall erwarb, boch bie auch ben mabren Quebrud in theatralifche llebertreibung vermanbel Die Familie ber Boulogne mar reich an ausgezeichneten Malern. Bivien, Jouvenet (beffen Berte Beter bem Grofen befonbers gefteten, ale biefer 1717 Baris befuchte), Cheron, Parrocel, Spivefire, De Largillière, Nigand, Aubre, La gage, waren fleißige und gefchictte Ranftier biefer Beit, boch alle micht frei son Manier. Gang biefer allein bulbigend murbe Bas te au ber Liebling feiner Beit, inbem er lauter fcherzhafte Fleine Gegenftanbe, mit ber affettirteffen Grasie barftellte. Unter Lubnig XV. wurde ber Spiegellurus, Die Naftellmalerei und ber Befchmad an Cameengemalben fo berrichend, baf mabre Runft vollig verbrangt marb. Borist entbedte bamals die Runft. Paftelifarben ju figtren. Die Familie Banlog fing juerft an, bem fintenben Befcmact ent-gegenquarbeiten, fo auch Antoine Deone, ber madere Dierre Sublepras und le Moine; es wurde biefen beffern Kunklern gelungen fenn, wenn nicht zwei Danner: Ehriftophe Suet und François Boucher, ben volligften Berfall der Runt berbeige- fabrt batten; letterer, ber 1704 geboren mar und 1770 ftarb, geborte ju ben bermorfenften Menfchen. Er frohnte mit feiner Tunf mur ber gemeinften Ginnlichfeit und Unfittlichfeit. Dein Maler er-

gend einer Zeit hat die Aunst so entweiht wie es. — Wir mussen bier els nes geschieden Malers gebenken, wegen seiner sonderbaren Lausbahn, ba'er die frangblische Kunft in einen andern Welttheil verpftangte. 24 66 tiret, 1702 ju Dole geboren, wurde von den Diffionaren 1737 nach Pe-Ting berufen, me feine Arbeiten dem dinefifden Raifer und allen Gro-Ben des Reiche ungemein gefielen; fo daß er bort eine Beichenfcule ersichtete und flets far den Ralfer beschäftigt mar, ber ibn jum Diandarin erheben wollte. Er farb bort 1768. In Frankreich ift die erfte erfreulice Erfceinung wieder der Landschaftsmaler 3 q fe b b Ber het, geb. 1714, geft. 1789. Die Natur mußte ben Ginn für Runft wieder jurud. fabren. Geine Darftellungen ber Gee in allen Bewegungen derfelben, und feine hafengemalbe find einzig und unftbertrefflich. Elered Gefühl, telche Phantafie und raftofes Ctudium ber Natur bilderen ibn. Der Graf Caplus, 1692 geb., 1765 geft., that als eifriger Alterthumsforfoer plet für die franzhilde Kunft, und fiftete Preife zur Aufmunterung - Der Runfter. Greuge, den man oft den Gragienmaler nennt, trat jest auf; er mar 1726 ju Couren geb. und farb 1805. Man tann ibn ben wahren Bolksmaler ber Frangofen nennen, benn feine gang aus Deut bautlichen Leben genommenen Bilber zeichnen die eigenihumlich-Ren Buge der Denf. und Empfindungemeife feiner Mitburger. Ceine Semalde find einfach und lieblich, an das Sentimentale grangend, natürlich, aber parifer Natur parfiellend, bie nie frei von Manier ift. Er fiftete die Sattung, die man mie dem Namen: Tableaux do Gemie bezeichnet, und seitdem fo beliebt wurde. Bien, geb. 1715 ju Montpellier, matche der erfte Berbesterer bes Kunfigefomades und ber Bater und Reffor der neuen Soule. Gine eble Sinfalt, richtige Beidnung und treue Nachahmung ber Natur, gelche pen feine Gemalbe aus! Aus feiner Schule ging ber berühmte David bervor, ber eigentliche Stifter ber jegigen Schule. Diefer fubrte buerft mieber bas frenge Studium ber Antile und ber Natut ein, und bemirtte fo mit fraftigem Gindruck einen reinen Stol und richtigere Beidnung, als fie noch nie in Frankreich geberricht batten. Seine Berdienfte um den gefauterten Runftgefcmack feiner Nation, fein Teuereifer und raftlofer Fleif, feine Liebe fur alle feine Schuler und feine pateriiche Gorge, feben für bas ibm eigenthumliche Sach au bilden, find febr rabmlich und mobl einzig in ihrer Art. Er ift ein au ausgezeichneter wünftler, als bag feine Werfe nicht hatten eben fo barten Eabel als enthufiaftifches Lob erfahren follen! (f. b. Art. David.) Bincent, Regnault und Menagent find gleiche geitige brave Runftler. Die Revolution brach aus, und 1791 bob bie Nationalversammlung tedes artiftifche Inflitut auf. Die berrlichften Runftwerte gingen burch die roben Ausbriche ber gerfierenden Freibeitemuth verloren; boch ein neuer Beift entflammte gugleich Die Gemather und die Phantafie ber Ranftler. Die Vatrioten unter ihnen traten unter dem Damen einer Bolfs, und republifanifchen Runftlergefellicaft jufammen, ju melder jeder Barger freien Butritt erhalten, und ihren Berfammlungen im Laubre beimobnen fonnte. Sauptereigniffe ber Revolution befchaftigten die Runfiler, murbe ber Ausbruck badurch auch an grelle liebertreibung gembbnt, fo mar boch bie fabe frühere Manier foldermeife ploglich vertifat. Gfivee, ein febr gefcanter Runftler, murbe Director ber frangbifden Atabemie in Rom. Unter Napoleone Regierung wurde Alles aufgeboten, um Die Runke fraftig ju unterfügen, und eine außerorbentliche Anjahl

Bebentenber Ranftler entfalteten ihre Calente fcnell und glaniend. Der beei berühmieften Maler dulen waren Die von David, Regnault and Bincent. Bir nennen bier nur bie voringlichften ihrer Boglinge, mil über die berühmtern eigene Artifet nachzuschlagen find. Aus Davids Carte bemerten wir den vortrefflichen Drouais, ber fo mie 5 arriet in friber Jugeno in Rom farb, im J. 1788; bei feinem Enthufinemus far Alles, mas ethaben, gut und edel mar, feinem jarten Schonbeitefinn und feiner mie mit nich aufriebnen Befchelbenbeit, mare er mabricheinlich Arankreichs größter Künftler geworden. Gerard, der fich neuers lichft burch fein großes biftorifches, bom Abnig gefauftes Cabitan bes Einzuge Beinriche iV., in Darie befondere berühmt gemacht bat, febt an der Gpige Der lebenden Schüler Davids; Gros, Ingres, Dens tavin, Bennequin, Berthon, Gerangeli, Mad. Laville Leroule, Madame Angelique Mogos, Mad. Barbier Balbone ne und ban Bret geboren ju den ausgezeichnetften feiner Schaler, unter benen befondere noch Richard aus toon ju ermabnen ift. Diefer Sanftler ichuf fic ein gang eignes Sach, indem er romautifche Scenen ans bem Mittelatter mablt, Die er in gang fleinen Dimenfionen mit überaus jartem Binfel und ollem Bauber der gemablteften Beleuchtung und ber Laft- und Lintenperfpective ausguführen weiß. Diefe fleinen Bemalbe find überaus reigend und merben febr gefchant. Die berabmteften find: feine Valentine von Mailand, Carl VII. Abschied von Agnes Sorel, Franz I., Jakob Molan, Louise de la Vallière in ih-ver Zelle betend, Maria Stuart im Gefängniß 2c. Regnautt ift bas Saupt einer zweiten Schule, feine eignen Werte find correct und lieblich; wenn fcon noch erwas an die alte Manter erinnernd. Sein berühmtefter Schuler ift Guorin, Runftler vom erften Rane. Unter feinen sabfreichen übrigen Schuler find; ganbon (ber bie Annales du Musée berausgab), Denjaub, Blanbel, De reau, und befonders ber vortreffliche, Portraitmaler Robert le Revre, bemertensweth. Regnault bat ein eignes Attelier für Ranftlerinnen, und bildete viele febr ausgezeichnete, wie: Dad. Mw son, Lensir, Romany, Mile. Lorimier, Bensit, De-bin-Mirvaur 2c. Bincent, La Gronee, Caillaffon, Monfiau, Le Ehiers und Prudbon (ber fic befonders nach Correggio ju bilben ftrebte) geboren ju den vorzüglichen Altern Rünftlern in Baris. Girobet aber als Siftorienmaler, Ifaben und Augustin als Miniaturmaler, Drolling als Mater von Conversationskucken, Roboutoe als trefflicher Bie-menmaler, Valenciennes als Canbichaftsmaler, Mad. Claubet, Battin eines gefchickten Bilbbauers, als Rachfolgerin Dan Greuje, Dab. Rugter, ale Emaillematerin, und Desnopers als ausgezeichnet trefflicher Stupferfechen, find mabre Sterden ber neuern Schule. Die Pereinigung der herrlichten Kunftwerke aller Darionen, die mehrere Jahre lang im Museum in Paris aufgebäuft waren, und ber febr rege Runfteifer bes bamaligen Directure Die Dant Denon, ber felbit trefflicher Gliggenzeichner mar, wedten jebes folummernbe Runftatent, und brachten alle glangenden Bicfungen rafder Thatisteit bervor. Doch von bem eigentlichen ftillen beitigen Beift ber Dunft find menige biefer jabliofen neuern frangbfichen Rang. ter durchdrungen; ibre Darftellungen find oft mehr theatratifc ats wahr, mehr feutimental ale gemuthlich. Daber rubrt auch ber ent-Schiebene Manget an Empfanglichfeit ber Frangefen für bas Stubium

and bie Erkennenig ber altbeutiden Malerei. Rur ber Ginn für Die echte Antife ift endlich unter ihnen burd David gemedt worden. Das Braftifche ihrer Runft beberrichen fie aber meifter-Saft, mit Leichtigfeit und Sicherheit. Geit ber Rouig jurudtebrte, ift ber Graf Forbin, felbft ein geschickter Ranftler, Director ber Rufeen und Runftanftalten, welche auch jest von der Regierung thasig unterfüßt merden.

+ grangbilide Oprache. Den angerordentlichen Reich. them berfelben an Boriformen far alle Begiebungen bes gefelligen Bertebes, lernt man am beften aus dem febr ichanbaren und intereffanten Dictionn. comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial par Philibort Joseph le Roux (Lion 1735) fennen, bas in Beutschland leid'r minder als es verdient, bekannt geworden ift. Diefer Reichthum, ber es uns Deutschen noch immer unmöglich macht, in ben Socialverhaltniffen bes menfolicen Lebens frangofifder Ausbrucke a a n g'au entbehren, if felbft die Beranlaffung ju der bocht feltfamen Erfcbeinung gewefen, bag bie Deutschen fogar frangofifch flingende Botte gebit bet haben, die fein Frangofe fennt, wie j. B. Chatoulle, Chatoulles, Tabelle, Friseur, etc. In unfern militarifchen Commandafonbers bezeichnenden Saufch getroffen, daß wir von ihnen das Wort Barich, fie von une ben Musbrud Salt (auch ale Enbftantiv: une Halte) angenommen baben. Wl. u. S.

Freienmalder Gefundbrunnen. Er entfpringt eine balbe Stunde bon ber Stadt Freienwalde in ber Mittelmart Brandenburg, in einem von Bergen eingeschloffenen Thale. Der Weg von ber Stadt fabrt im Chale bin, nach bem Babe, und ift mit Baumen befest. Der Brunnen mard 1683 entdecht, aber erft 1736 jum Gebrauch eingerichtet und mit Anlagen verfeben. Unter ben vielen bier emporquellenden Brunnen, find die Ruchenquelle und ber Abnigebrunnen die Sanpibrunnen und überbaut. Das Waffer gebort ju ben al-talifch - erdigen Stabimaffern, ift talt, bell, perlt fart, und bat einen bintenahnlichen Gefchmad. Es balt in i Pfo. ju 16 U., nach Rofe Bit. terfalg It Gr., Selenit 76 Gr., Rochfalg as Gr., Rochfalgfaure. Bittererbe . Euff. Bittererbe . Gr., Riefelerbe . Gr., Luftf. Gifen 18 Gr., Extractip . und Saraftoff . Gr., und eine geringe Menge Luftfaure. Ruplich ift bies Waffer in Somache bes Magens, beim Samen - und weißen flufe, bei Labmungen nach Schlagfluffen, Rattigleit der Glieder, Sprocondrie, Schwindungen, gluffen, Bict, Bodagra, Mutterbeschwerden, Bleichfucht, Unfruchtbarfeit von Erfchlaffung u. f. w. Bor ben Brunnengebauben ift ein großer, gruner Blas, wo die Brunnengafte ju frabftuden pflegen.

Freundeschafte Infeln, ein Gruppe bon 150 Jufein, bie gu Aufralien geboren, vom 1g bis 23° füblicher Breite und vom 182 bis 186° bfilicher Lange von Greenwich in bem fillen Dieane liegen. Der Sollander Sasmann entdectte werft 1643 einige biefer Infein. Cool fand biefelben auf feiner zweiten Reife 1773 wie-Der, befuchte fie 1777 jumt zweiten Dal, und nannte fie, wegen ber gaffreundschaftlichen Aufnahme, die er bei ben Einwohnern gefunden batte, die freundschaftlichen Infeln. Die meiften berfetben find nie-Drig, und scheinen teine andere Grundlage als Eprallenfelfen ju baben; andere icheinen vulfanischen Ursbrungs zu fenn. Die vielen Ros rallenriffe und die dadurch verurfachten Brandungen machen die Schiff-

fahrt swifden biefen Infeln fehr gefährlich. Das Elima ift außerk fcon und der Begetation und Gefundheit febr jutraglich. Reine Dies fer Infeln ift gang bhue fußes Baffer. Die Produtte bes Bfangen reichs find febr mannichfaltig, Die varjuglichften find Difangs, Brotfrucht, Dams, Buderrobr in großem Ueberfluffe, Cagopalmen, Rotolpalmen, eine Pfefferart, woraus bas Gerrant Roma berettet wirb. Bambus, Flafchenkurbiffe, Pompelmufen, Die theils in ben Pflan-gungen, theils wild machfen, und niele andere. Auch haben bie Miffionare mehrere europaifde Gartengemachfe mit Glud angebaut. Aus dem Thierreiche findet man Schweine, hunde, Papagelen, Tau-ben , hubner , wilde Enten , Tropifrogel , Reiher , Fifche , Schild-Erbten , Austern u. f. w. Die Einwohner , deren Zahl von Einigen auf 80 bis 90,000, von Andern noch einmal fo boch gefchast wird, find von mittleser Grafe und mobl proportionirt, tupferbraun, und geichnen fich burd freundschaftliche Gefinnungen, Freigebigfeit, Grofe muth, Ebrlichfeit und Runffleif vor ben andern Sabfeebewohnern aus. Doch herrscht auch die abicheuliche Sitte ber Menschenopfer. Ihre Rleidung befteht in Matten, vom Bapieimaulbeerbaume verfertigt. Reinlichfeit bes Rorpers lieben fie gang befonders, und baden fich baber oft. Die Wohnungen find febr funftles. Starte Mattenober Beflochtene Rotosi weige vertreten die Stelle ber Bande. Das mit Blate tern bebedte Dach rubet auf mohl verbundenen Pfoften und Querbalten. Ibre Schlafftelle ift eine Matte, thre Dede die Rleibung, melde fie den Lag über tragen, ein bolgernes Bankden ihr Ropftiffen. Außer biefen Dingen besteht ihr ganger Sausrath nur in einigen Schalen juin Rowatrant, einigen Mafdenkurbiffen und Rolosschalen, Die Beiber beschäftigen fich mit Berfertiaung ber Matten, worin fie febr geschickt find, und die Cabiter übertreffen Die Danner treiben ben Urterbauund Flichfang, und verfertigen Die Saufer und Ranote. Die fcon angebanten Ebenen, die Waldchen, von Graeplagen burchichnitten, und die Morais oder Begrabnigplate, die in angenehmen umgaunten Ebenen mit . Butten ober Dadern befteben, welche Die Stelle ber Braber bezeichnen, geben diefen Landfchaften ein gefälliges Anleben. Dan findet bier eine ordentliche bargerliche Berfaffung, eine Art von Lebnfpftem. Die meifen Infeln find bem Ronige von ber Infel Congatabu unterworfen, dem Die Gutebefiger oder gurften und herren Abgaben entrichten und Geborfam leiften. Die Ginwohner baben auch einige Religions vorftellungen. Somoa beißt bie größte Infel, und auf Congataba soer Amfterdam refibirt ber machtige Ronig hiefes Archipele.

Freyre d'Andrade (Gomes), einer der ausgezeichnetken portugiesischen Offiziere aus einer der vornehmften portugiesischen Familien und Verwandter von Pombal, geb. um d. 3. 1762 in Wien, wo sein Vater portugiesischer Gesandter war; hingerichtet zu Lissabon, als das haupt einer Berschmörung gegen das brittigde heere und die Regentschaft von Portugal. Er diente von Jusend auf im der portugiesischen Armee, dann auf der Flotte als Schisslieutenamt; trat in russische Ariogsbienste, und war bei der Erkurmung vom Oczasow (22. Sept. 1789) der Erste, welcher die russische Fahne auf den Wällen der ervberten Festung aufpstanzte. Catharina II. erdobisch des wegen zum Obersten, und gab ihm einen softbaren Degem neht dem St. Georgsorden. Hierauf fehrte er nach Vortugal und rück, som and kaussischen, von 1792 die 1794, und wurde nach dem

ì

Erieben Generallieutenane. Als folder trat er in Folge ber Bege-Benbeiten bon 1808 in frangblifche Dienfte, und commandirte eine portugiefifce Dibifion. Er zeichnete fich in dem ruffifden Keldzuge bon 1812 aus, murbe 1814 Commandaut in Dresben, unter bem Befeble des Maricalls Gouvion St. Epr, und blieb, als Dresben capituliren mußte, Kriegegefangener bis jum 3. 1814. hierauftehrte er über Frankreich im 3. 1815 nach Portugal juruck, wo er anfehaliche Guter befaß. Den 25. Maf 1817 murbe er auf Befehl bes in Buttugal commandirenden Marfchalls Beresford als bas Saupt einet Beridmbrung, welche jur Absicht hatte, ben Marfchall Beredford ju ermorben, bie Englander aus bem Lanbe ju jagen, und ben Sergog von Cabaval, einen Pringen aus ber tonigli Familie, an Die Spine der Regierung ju ftellen (angeblich auf den Thron bon Portugal ju erheben), in Liffabon verbaftet. Diefe Berfcmbrung, welche Beresford entbedte; follte bom 25. Mai bis jum 5. Juni ausbrechen. Er marb nebft elf Mitverschwornen aus ben erften gamillen Des Landes, unter andern bem Oberften Montiera, jum Lobe berurtheilt, und farb mit ber Enifoloffenbeit eines tabnen Mannes, Der für bie Unabbangigfeit feines Baterlanbes Alles gewagt batte, ben 19. Oct. 1817. Der furchtbare Urtheilefpruch, nach welchem bie Derurtheilten in einer z Stunden langen Marter erft gebenkt, bann gefopft und verberangt wurden, moranf man ihre Afche ins Weer freute, ward nicht bem Konige von Portugal in Brafilien jur Bestätigung vorgesest; noch konnte derselbe bas Vorrecht ausgeben, seine Unterthanen ju begnabigen ober ihre Bestadjung zu mil-In diefen Proces mar auch ein Deutscher im brittifcen Beneralfabe, ber Barph von Cben, verwickelt. Er mard für ehre Ind erflatt und aus der Armeelifte geftrichen. Die fibrigen 19 Mitperfowornen murben theils verbannt, theils mit Gefangnis bestraft. Die meiften waren portuglesifche Offigiere. Der General Frepre, meiften maren portugiefifche Offibiere. Der General Frente, ein fanfter menfchenfreundlicher Dann von feltnen Calenten und Renntniffen, mar bei der portugief. Armee eben fo fehr, beliebt, als Beresford und Die Englander überhaupt verhaßt maren. Gin Better bes bingerichteten Frepre D'Andrade, D. Joao, geb. ju Liffabon 1773, biente feit 1790 bis 1815 im portugiefilchen, dann im frangbfifden Beere, und nabm unter Napoleone Sahnen an allen Feldjugen in Portugal, Spanien, Rugland und Deutschland einen rubmlichen Anthell; jujest commandirte er in ber Schlacht bei Baterlon ein Regiment. Er lebe lett als frang: Oberfter auf halbem Gold in Paris. Frobifber (Sir Mart.) ober Frobifer, que Forbifber, ein berühmter engl. Geefahrer bes roten Jahrh. geb. ju Doncafter

ein berühmter engl. Seefahret des toten Jabri, geb. ju Doncafter in Porkstiere. Er faste ben Plan, eine nordwestliche Durchfahrt nach Ehina aufzusuchen. Nachdem er sich fünfzehn Jahre vergebens bemüht batte, die zu dieser Unternehmung nötbigen Mittel herbeizusschaften, gelang es ihm auf Berwenden Dubleps, Grasen von Barwick, eine Gesellschaft zusammenzubringen, welche so viel Geld here schoffe und eine Pinasse ausersten bereichen so zu diese stehen Schoffe und eine Pinasse auserstehen konnte. Wit diesen segeite er am 8. Juni 1576 von Deptsort ab. Er nahm seinen Lauf nördlich, dann nordwestlich, und erblickte am 11. Just unter 61° N. B. ein Land, das er sür Kriessand Jeno's diest. Das Eis hinderte ihn zu landen. Er suhr sädwestlich, dann nördlich und zu deben 28. die Küse von Labrador zu seben; am 31. sab er ein brittes Land, und am 11. Aug, befand er sich in einer Weerenge, die

r 50 Stunden hinaufight und nach fich benannte. Die Bewohner lichen ben Sataren. Er bemächtigte fich oines berfelben und nabm bn mit fic. 2m 2. Oct. fam er nach Barmid gurud, nachdem er on bem entbecten Lande Befis genommen. Giner feiner Matrofen atte einen fcmargen Stelu von bort mitgebracht, welcher ber beinfoble glich und von Bewicht febr fcwer war. Dan bielt ibm ar golbhaltig und traumte von großen Schagen. Die Befellichaft nternahm eine zweite Ausruftung, mit welcher Grobifber am 26. Det 577 abging. Er fam wieder in Die Meerenge, Die er mit Gis be edt fand, befucte bas Land, nabm feiner Infruction gemag auf eier Jufel eine Ladung bon jenem fcmargen Stein ein, und tom inde Septembers gludlich nach England jurud. Die Ronigin Cliibeth mar mit dem Erfolg febr jufrieben. Die von ben gemachten mibedungen zu erwartenden Burtheile wurden von einer Commison gepruft; man befchloß in dem neu entbedten Lande ein fort je rbauen, und eine Befanung nebft Arbeitern bort gurudfulaffen. Bu em Enbe ging Frobifber den 21. Dap 1578 mit brei Schiffen von jarmich ab, benen zwhlf andre folgten. Den 20. Juni enibedte er Beffriestand, bas er Weftengland nannte und für feine Konigin 1 Befin nahm. In die Meerenge kounte er vor bem Gife nicht ein-tufen; einige Schiffe fciterten, andere murben befchabigt. Die Jah-tegeit mar gur Grandung einer Colonie ju weit pargeract. Men ignügte fic daber, 500 Compon bee vermeintlichen Goldminerale eininebmen und fehrte gurud. Da fich indeg zeigte, dag jenes Mineal ben etwartsten Berth nicht habe, fand man von weitern Unterebmungen ab. Rrobifber commandirte 1583 ein Schiff ber Expedb on, welche unter Drade nach Weftindien ging und 1588 ein arm es Rriegefchiff gegen Die fpanifche Armada, gegen melde er mit graem Ruhm focht. Im.J. 1594 ward er Beinrich IV. mit 10 Schriffen 1 Huffe geschickt. Bel einem Ungriff auf die Kuste von Bretagne ward bermunbet und farb balb baranf ju Digmouth. Danift nicht gang inig, welche Bander es eigentlich gewesen, die Frobifber entbeckt babe.

Frontalfolacht, eine Schlacht, die burch gleichmäßige Anriffe auf die Frontlinie des Feindes (Parallel-Angriffe) ohne Umebung, oder Aufroftung der Flügel entschieden wird. In sofern beet nicht das Centrum durchbrochen wird (wo dann ein Aufroften den nen erfolgt), können sie nicht leicht für das Schieffat eines Feldsos entscheidend werden; mon findet daber in ben Feldigen der roben Feldberren ihre Schlachten immer auf den Angriff eines Fildels oder Umgehung borechnet, den rechten frategischen Bunft bierzubisweiten mit der Beseitigung tactischer Bortheile. da sich nicht imier alles vereinigen lätt — zu finden, ist dann Sache des Gente's; riedrich II. war, wie in allem, auch bier groß; und wenn wir icht unbillig sevn wolken, muffen wir gesteben, das auch Buppapparte

ft glangende Beifpiele bafür aufgeftellt bat.

Fronton, f. Giebel. Frugoni (Carlo Innocento), einer ber berfibmteften und mattbarften itatienischen Dichter bes isten Jahrhunderte, murbe eboren aus Genna ben ar. Nob. 1692. Nach bem Willen des Beboren aus Genna den ar finer beiben altern Brüder ber rateriichen its mußte er zu Gunften feiner beiben altern Brüder ber rateriichen itshichet entlagen und ben geiftlichen Stand ergreifen. Im funfeinten Jahre trat er daber in die Conaregation ber somoflischen braber, und begann zu Genua fein Roviciat. Im folgenden Indust

(1708) leate er fein Gelübbe ju Mobi ab. Er zeigte bon Rindheit an eine angemeine Lebhaftigten des Beiftes und der Ginbildungsfraft. Seine fortichritte in den Wiffenfcaften, befonders den fconen, maren reißend. Als er 1716 nach Brescia gefandt murde, um dafeibft die Abetorif gu Bebren, batte er fich foon ben Rubm eines eleganten Gerittfellers in Brofa und Berfen, in lateinischer fomobl als stallenischer Gorache erworben. Er fliftete bafelbft eine arcadifde Colonie, in der er den Das men Comante Cainetico erbielt; allein erft im folgenden Jabre, De er nach Rom tam, erreichte fein poetifcher Genius, angefenert burch Die Große der ihn umgebenden Gegenftande und burch bas Beifpiel guter Dichter, Die er bier verfammelt fand, feine volle Entwidelung. Et fcbiof fic befonders an Rolli und Metaftafio an. 3m 3. 1719 febrte er son Rom nach Genua zurud, um die jungen Geiftitoen feines Ordens jut unterrichten, ein Befcaft, bas er auch in ben folgenden beiben Jahren an Bologna berfah. Allein feiner bamals febr fcmachen Gefundbeit wegen mußte er ju Diacenja und bann ju Parmo fich erholen. Robena, me er feine Arbeiten wieder begonnen batte, befam er die Blattern, und beendigte mabrend feiner Genefung die italienifche Heberfegung bas Rhabamift bon Erebiffon. In allen Diefen Stabten ichlog er mit ben ausgezeichnetften Dannern, bie bier leb-An bem Sofe ju Parma fand Fruten, genaue Berbindungen. soni durch bes Cardinals Bentivealie Bermendung eine ebrenvolle Suffucht, allein feine Dufe mußte fich bier größtenthells ju Gelegen-beitegebichten fur Sefte und bergt. Borfalle bequemen. In Parma Berfichte Damals ber Bergog Francesto Farnefe, dem gwei Jahre barauf fein Bruder Antonio in ber Regierung folgte. Bu beffen Bermablungsfeier mußte Trugoni eine gange Sammlung von Gebichten berfertigen, und faft au gleicher Beit Die Denkmurdigleiten bes Bau-fes Farnefe biftorifc befdreiben. Gie erschienen 1729. Der Litel eines fonialiden Befdichtidreibere mar feine Belohnung. Der berjog Antonio Karb. Man bielt feine Gemablin 8 Monate lang für fomanger. Frugoni feierte icon bie Erfulung aller Bunfae burch eine Rette bon 25 febr fcbnen Sonetten. Allein feine Borberfagung traf nicht ein. Am neuen Sofe tonnte er teine Gunft geminnen, baber febrte er nach Benna jurud, und lief bort feine Freunde far ben Abwesenden mirten. Jest fing sein Kloftergelubde an, ihm unerträglich ju werden. Rach vielen Benithungen wurde er endlich beffelben burd ben Bapft Benebict XIV. entbunden. Gine glangenbe Belegenheit jeigte fich bem Dichter fest, Die Rraft feines Benies ju entfalten. Dies mar Die Eroberung von Oran burch bie Inanifden Eruppen, unter bem Befehle bes Grafen Montemar, nach einem blutigen Giege. Er feierte fie burch eine große Canzone, welche febr ganftig aufgenommen marb. Andere Gebichte, welche er Bu berfelben Beit dem Rbnig Philipp V. und der Rbnigin von Gpanien aberreichen ließ, machten ein abnitches Glad. Endlich wurde er mit einer ehrenvollen Befoldung wieder an ben Suf gezogen. Der Rrieg, welcher in Italien swiften Svanien und Defterreich ausbrach, Begeifterte ibn gwar ju manchem trefflichen Gebichte, verfeste ibn aber auch oft in febr beficenbe aufere Berbattniffe. Er nahm num au bem Calente feine Buffucht, bas er für bie burledte und fatirifce Doeffe befaft. Er berfettigte eine Menge Bebichte biefer Art, unter anbern and ben gehnten Gefang bes originellen Gebichte Bertoldo. Bortoldino e la sucenno, woran de Dichter arbeiteten. Rad

dem aachener Frieden kam Frugoni von neuem an den Hofzu Parma, und nun überließ er sich freier seiner Reigung zur Dichtkunft; er bereicherte dag italienische Sbeater mit Uedersehung mehrerer franzduscher Opern, batte, aber auch mit derben Aussählen der Kritik zu kämpsen. So tedte er unster mancherlei Blückswechsel bis zim I. 1768, wo er im 76sten Indred seines Attern farb. Wenig italienische Dichter daben mährend ihres Lebens so viel Aussenz italienische Dichter daben mährend ihres Lebens so viel Aussenz italienische Dichter daben mährend ihres Lebens so viel Aussenz italienische Aussahl aus diesen genacht, und sind nach ihrem Eode so gefeisert worden, als Frugoni. Seine Werke find 1779 zu Varma in 9, und zu Lucca in 15 Banden erschienen. Lebtere Ausgabe ist die vollständigke. Sine Auswahl aus diesen Werken ist in 4 Bänden zu Vresein 1782 and Licht getreten; Jinde man auch in Frugoni's Gedichten allerdings zuweilen Schwulft und Bombast, so sind doch die meisten reich ausweilen Gedanken und wahrhaft schonen Bildern. Er wird immer für einen von der Natur reich ausgekatteten Dichter gelten.

\* Rulba mar por dem Luneviller Frieden, modurch die geiftliden Staaten Deutschlands facularifirt murben, ein Bisthum, welches man gitm oberrheinischen Ereife rechnete, und 33 Q. D. mit mehr ale 80,000 Menichen enthielt. Den Grund bagu legte Bonifacius, mels der im 3. 744 bier eine Abtei mit Benedictiner- Monchen Aifrete: und bie 1752 vom Papfie ju einem Bisthum erhoben warb. Nach ber Satularisation (1802) erhielt ber Pring von Naffau Dranien biefes Bisthum, als einen Theil ber Entschäbigung für ben Berluft ber Statthalterfchaft und feiner Domanen in ben Dieberlanden. Rad ber Schlacht bei Jena (1836) ließ es Rapoleon in Befis nehmen und provisorisch vermalten, vereinigte es aber im 3. 1810 (mit Ausnahme bes an bas Großbergogthilm Deffen, gegebenen Amtes Gerbfein) mit bem Großbergogthime Frankfurt. Jest bilbet ber gebere Sheil bes-vormaligen Bisthums gulba bas Großbergogthum Fulba, welches nach ben Enticheidungen bes wiener Kongreffes Rurbeffen befigt. Der nordbftliche Ebeil ift an Weitnar gefommen, und gebort jur Droving Gifenach; ber fübliche Ebeil mit bem Befundbrunnen Brudenau if an Baiern abgetreten morben, und bilbet einen Ebeil bes Untermain-Breifes biefes Ronigreichs: Der Rutheffifche Theil (bas Großbergesthum Rulda) begreift in & Memterm 30 Q. DR. und 66,000 Einmobner: Diefes Land bat eine bobe Lage, und wird an der Oftfeite von bem Rhongebirge, und an ber Beftfeite vom Bogelsberge begrangt, von welchem auch ein Cheil bieber gehort. Ueberhaupf ift bas gange Land ohne ausgebreitete Ebenen, und eine Difdung bon vielen, ifelirt fich erhebenden, tegelfbrmigen Bergen, welche vultanifden Us fprunge find, und bajwifchen liegenden Biefengrunden und Ebalern. Einige bon biefen Bergen, als ber Dammersfeld, bie Dilgeburg (burch ihre groteste Form ausgezeichnet, baber fle im gemeinen Leben bas Beufuber beißt), ber Bibraftein, erheben fich bis ju einet Sobe von 2 — 3000 Guf. Biele Gemaffer, barunger befonbers bie Bulda, burchfließen bas Land, und gemabren demfelben eine reichlide Bemafferung. Der Boben ift bon Ratur wenig begunftigt. bergia, fleinig und mager in vielen Segenden, aber durch den fleif ber Einwohner wohl angebaut, daber man Getraibe, Obe, felbe guten Bein (in bem fubliden ju Baiern gebbrigen Theile), Garten, gemachfe und befonders vielen Blache baut. Die Berge find mit am fehnlichen Balbungen, borifiglich bon Buchen bebeckt; auch bat mes pieles Rabelbols angepffanat. Ueberhaupt nehmen bie Balbungen einen großen Cheil ber Oberfläche bes Landes ein. Die treflices

Biefengrande geben reichliche Satterung, baber bie Rindofehjucht, auch e Coafjuct betratitlich ift. An Mineralten find Die Berge nicht reid's tetalle gibt es gar nicht. Bu Galgichlirf ift ein Calimert. Die Ginbhner, gebotentheile Catholiten, befaaftigen fich fehr mit der Cpina. trei des Bladfes und ber Bolle und Beberet. Eine Dienge Leinemand. ine Damafte, Eifchzeuge aller Art, Sandtucher, Bettywillich nerden on ben Einwohnern verfertigt, und theils nach Bremen und Frantrt am Dain verfendet, theile durch Saufirer in einem großen Cheile on Deutschland berumgetragen. Much geben jabrlich viele Lanbleute in te fadlichen Maingegenden, wo die Erndte früher beginnt, und fuben mit Ernotearbeiten etwas zu verdienen. — Die Sauptftadt bes andes, welche gleichfalls Julba beißt, und ber Gif ber fur biefes Brofberjogthum errichteten Regierung ift, liegt in einem welten Ebae an der Aulda, über welche bier eine fteinerne Brucke führt. Gie at mit ben Borftabten 970 Baufer und 8200 Einwohner. Die Saupttraffen find breit und mit anfehnlichen Saufern befest; bie übrigen iber winflich. Der foonfte Plat ift ber Domplat, welcher mit zwet Obeliefen gegiert ift. Unter ben Gebanden zeichnen fich porgfiglich mus : Die berrliche von Quaberffeinen erbaute Domffrche mit einer foonen Ruppel und bem Grabe bes beiligen Bonifacius, und bas bormalige bifcoflice Colof mit einem Luftgarten. Der Ctabt gegen Guden fleigt eine niedrige, aber weit ausgebehnte Anbhbe fanft an, auf melder biegafanerie ein vormaliges bifchkiches Lufichlog, liegt. \_ gallborn (Cornu copiae), bad horn bes Ueberfuffes, über

beffen verfchieben erjablten Arfprung die Art. Archelous und Am'al-

the a nachuseben find.

Aur ften ber 4; ein Detitices mediatifiries Rarftentbum, beffen Earften, fo lange bie Beutiche Reicheverfaffung beftand, Mitglieder Des Deutschen Reichs maren, Gis und Stimme im Reichstage, auf ber ichmabifchen Grafenbant batten, und beren Befigungen gum fomabifchen Rreife gerechnet murben, namlich: bie Landgraficaft Baar, nebft der Berricaft Bobenbowen, Die Landgraffchaft Grublingen, ble Braffchaft Beiligenberg, die Berrichaften Doffirch, Bilbenfein, Balbeberg, Erochtelfingen, Jungnatt und Die 6 Gerrichaften im Einzinger Thale (ober Die Berrichaft Sanfen.) Diefe fammtlichen Lande begreifen 38 Quadratmeilen mit 83 000 catholifchen Ginmob-Sie liegen ungufammenbangenb', und erftrecen fich 'in bem füdlichen Theile Schwabens. Das zusammenhangenofte Stuck bildet Die Landgraffchaft Baar. Ein Theil ber fürftenbergifchen Lande be-rührt ben Bobenfee, ein Theil liegt auf bem Schwarzwalbe, unb ein grofer Theil an ber bier entfpringenben Donau. Der Bo-ben ift bergig unb bas Clima melftens raub, indem bie bochte Gegend des Schwarzwalbes hieber gehort. Doch gibt es auch foone und fruchtbare Ebaler. Die vorjuglichften Produtte befieben in Betraibe, Biebjucht, Soly und Mineralien. worunter auch Gilber, bef. fen Bau befonbere in bem tinginger Thale getrieben mirb. Un be-Deutenden Ranufacturen und Fabrifen fehlt es. Um wichtigften ift in Diefer Sinficht die Berfertigung bon Strobbuten, und der Uhren aus Boli, Deffing und Gifen, die auf bem Edwarzwalde getrieben Seit ber Aufbebung ber beutiden Reicheverfaffung bat bie Reideunmittelbarteit ber fürftenbergifden ganbe aufgebort, und jest Aeben fie unter ber Landeshobeit don brei Couverains, namfic bie Berricaften Erochtelfingen und Jungnau, und der am linten Donau-

ufer gelegene Theil ber herrschaft Mbffirch (mammen 5,600 Stelen) unter Sobenjollern . Sigmaringen; Die Graffchaft Guntelfingen ober Reufra (aufammen 2200 Seelen) unter Birtemberg; und alles Uchrie ge (der bei weitem größere Cheft), unter Baden, mo es ju dem Seefreis fe und bem Donaufreife gefchlagen worden iff. Der Urfprung des Sans fes Kürftenberg verliert fich ins graue Alterthum. Der Namen fommt son dem Schloffe und Stadtchen garftenberg; Graf Deinrich 1., ber Stammuater Des Banfes garftenberg nahm bavon in der Mitte des Tatest Jabrhunderts feinen Gefchlechtenamen an, und von ibm wurde er auf feine Famille fortgepflangt. Jest merben Die verfchiedenen Landgraf. fcaften, Graffduften und herricalien, ja melden das Saus nach und getommen ift, mit bem Ramen gartenberg belegt. Das Saus theilte fich in verschiedene Linten, wovon jest nur noch zwei vorhanden find, namlich die Burftenberg. Purgliger, melde blog in Bobmen Befigungen batte, aber im Jabre igos burch Erbichung ber Reichelinie junt Befig bes gangen Fürftenthums Surfenberg gelangt ift, babei noch in Bobmen Die Berricaften Purglig, Rrufchowis, Rifchburg, Dobra-wig, Lautichin, Labna und Reuwaldftein befige, und furfitch ift; und bie gurftenberg Beitraifche landgraffice Linie, beren Befignus gen in Dabren und Deferreich liegen. Bu bemerfen ift noch, baf aus bem fürkenbergifden Saufe 15 Mitglieder Diefer Ramilie, im Dienfte bes beutschen Reiches und Defterreichs, im Rriege bas Leben berloren baben. Bebn tamen bei Bejagerungen und fünf in Soladten um. In ber Stadt Donauefdingen befindet fich basfürftenbergifche Refibenifolog nebft ben Jufite und Domanen . Camplelen.

& arth, uffene, febr gewerbfleißige Stabt, im Rejattreife bes 28. nigreiche Baiern, fonft jum Fürftenthum Anforth geborig, an bent Bulammenfluffe ber Debnig mit ber Rebnig, auf einer gwar fandigen, aber burd Cultur fruchtbar gemachten Chene, in ber Rabe von Marne berg, bat 860 Saupt . und Mebenhäufer und 13,000 Einwohner, bare unter 2500 Juden, Die fler eine bebeutenbe Spnagoge, eine eigne bobe Soule, eine Buchbruderei und andere miffenfcaftliche Eineiche tungen haben. Farth ift gwar nicht regelmäßig gebaut, enthals aber viele anfehnliche Baufer, und ift in neuern Beiten burd neue Malagen ungemein verfconert worden, Es berricht bier eine febr große Induftrie, und man jable fiber 1000 Gewerfmeifter, ais: 190 Drecheler, welche vielerlei Baaren aus Retall, Boin, Elfenbein, Raschen und Sole verfertigen; 200 Gold - und Silberarbeiter und Uhrgebaufemader; 40 Große und Rleinubrenmacher ; 50 Gartler, welche Metalinagel, Inde pfe, Befchlage, Uhrschluffel, Retten to. verfertigen; 40 Biet - und Rothfliftmacher; 250 Lifchler und Cheniften, welche nicht allein mehr als 150 Arten eingelegter und glatter Runftischlerarbesten aller Gattungen, fonbern auch Spiegelrabmen, gunterale, Riften te. in Menge verfertigen; 120 Schuhmader; 80 Strumpf- und Manenwirker; 50 Baumwollenweber; eine Menge Bilbhauer, Golbichlager (jabrlic 19.000 Bud Goldpapier). Bergolder, Spiegelichleifer, Schnaffenmader, Dofenmacher, Siegelladbereiter, Papterfarber, Rafer se. Man finbet ferner bier bebeutenbe Spiegelfahriten, Schleif. und Dolirwerte, Brantweinbrennerei. und Rofogliofabriten. Diefe Bauren werden theile burd bie biefigen Ginmobner, theile burch bie narme berger Rauffeute abgefest und nach allen Begenden verführt. Quo treibt Burth einen beträchtlichen Svebitions., Rechfel. unb Inite Jenhandel. Desgleichen ift ber Sabactebau, Sandel und Berarbejeung deffelben Bedeutend. Jahrlich balt garth einen großen Darft, bie Rirdmeib genannt, welcher febr befucht wird, und auf dem anfehnliche Gefcafte gemacht werben.

**(3**).

+ (5), ber fiebente Buchfabe bes Abe, ein Saumenbuchfabe, well-Ber etwas harter als i, und etwas gelinder als ? ausgefprocen wird. —

Sagern (Sand Chriftoph Ernft, Freif. b.), geb. 1766, ein als politifder Schriftfteller und Redner ausgezeichneter Staatsmann, Bnigl. nieberland. wirklicher geheimer Rath, außerorbentlicher Befandter und bevallmächtigter Minifter bes Abnigs ber Dieberlande und Grofbergog von Euremburg bei bem beutichen Bundestage, feit. ber Erbffnung beffelben am 5ten Dob. 1816, und bei ber freien Stadt Frankfurt. Im 3. 1791 jum Gefandten Des Farften bon Raffau - Ufingen beim Reichstage ju Regensburg ernannt, betrieb er nach bem luneviller Frieden bas Enticabigungsgefcaft ber beutichen Rurften, die auf bem linten Rheinufer Lander vertoren batten. In ber Bolge lebte er abmechfeind gu Dranchen und Dien. Um Diefe Beit fdrieb er bas burch bifterifche Renneniffe, Beif und Darfiels lung gleich ausgezeichnete Werk, das ohne seinen Namen erschien; Die Resultate der Sittengeschichte. 1. Die Fürsten. (Frankf. a. M. 1808.) Er fand in Wien mit Hormapr und Erzberzog Johann in genauer Berbindung, hatte Theil an einem Entwurfe gu einer neuen Infurrection in Eprol im 3, 1812,-18, ber an der Aufbebung eines englifchen Couriers in Brunn foelterte; murbe nun aus Defterreich entfernt, und ging in bas ruffisch-preuß. Sauptquartier und dam nach England. Allenthalben wirtte er für die Befreiung Eurspa's und die Ehre Deutschlands. Im 3. 1815 nahm er als Gesandrer des Ronigs der Niederlande Theil an den Ges fcaften des Congreffes gu Bien, und unterzeichnete ben 27. April Die Butritteacte ber freien Stabte und bes Ebnige ber Riederlande jum wiener Bunde ber eurspäifden Sauptmachte (v. 25. Mars 1815) gegen Rapoleon Bonaparte, auch fimmte er in bem Ausschuffe für Die Er-laffung einer neuen Erkitrung bes Congreffes gegen ben Ufurpater, welche ben raten Mai b. 3. erfolgte, und son ibm mit unterjeiche net murbe. Den giften Dai unterjeichnete er ben Bertrag bes Rha mias ber Dieberlande mit Breußen, England, Defterreich und Rufe land, burch welchen Die bereinigten Riederlande und die belgifchen Propingen als ein Rbnigreid anerkannt, Luxemburg als Großberjogthum und beuifcher Bunbesfaat, nebft ber Bunbesfeftung Lupemburg, bem Ronig ber Niederlande ftatt feiner Sarftenthamer Deu-Diffenburg, Siegen und Sadamar, erb und eigenthamlich aberlaffen, und die Grangen bes Abnigreiche und Grafberjogthums beffimmt, Dillenburg, Diet. Giegen und Sabamar aber an Breue. fen abgetreten murben. Den Sten Juni unterzeichnete er als Be-pollmächtigter bes Rbnigs ber Rieberlande far feine beutichen Staas ten Die bentiche Bundesacte. - In feinen Staatsforiften und Reben am Bunbestage (porifiglich in ber bet Erbffnung bes Bunbestaate Abthl.

ges) bat Deutschland den hellen Blid und die fraftige Spruce diefes für die politische Barde, die Nationalehre und den innern Rechtsuftand bes beutichen Bundes eifrig bemübten Genatsmannes mit Achtung anertannt. In feinem Briefmechfel mit bem gurften von Metternich vor Erbffnung bes Bundestages brang er flets auf ble Musführung folger Dagregeln, welche die politifche Ginbelt ber deutschen Nation feffets len tonnten. Er jeigte unter andern bie Bichtigfeit, ben Ramen Reid, und das Symbol der Ginbeit des Deutschen Bundes in ber Raifererone beigubebalten. Auch war eres, berein nachbrucksvolles Wort fprach für bie Erbrierung ber lanbftanbifden Berfaffung in ben beutschen Bundesftaaten, und barauf antrug, bag ber Bundestag dem Großberjog bon Gachfen Beimar feinen Dant bezeugte, für bas am aten Dec. 1816 bem Bunbestage jur Gewährleiftung vergelegte fachfen , meimarifche Berfaffungegefes. 3m 3. 1818 arbeitete er mit in bem Ausschuffe, ber Magregeln megen ber Seeraubereien ber Barba-resten in Sinfice auf Deutschland vorschlagen folite. Noch murben bon ibm bie Pièces relatives au dernier traite des puissances alliees avec la France, Francf. 1816, berausgegeben. Heber feine bem Ban-Destage mitgerheilte Dentidrift über Die Auswanderung ber Deutichen

obstage mitgespeiste Seneswrift uver die kuswwanderung. (fres. a. M. 1817. 4.) s. d. Art. Auswanderung. K. Gail (Jean Baptiste), einer der ersten jest ledenden franzists schon Hellenisten, geb. 4tt Paris den Aten Jul. 1756, erhielt 1792, an Bauvilliere's Sielle, die Prosessur der griechischen Sprace am Evlege ropal. Damals erschien die erste Ausgabe seiner Johllen des Theoretiste. Jm J. 1809 ward er in die britte Classe Bational-Instituts ausgenommen, und blieb daher Mitglied der 1816 nen araanisisten Asabemie der Instanten. Prodmia XVIII. ets neu organistren Afademie der Inschriften. Ludwig XVIII. erstheilte ihm 1814 das Kreuz der Spreklegion, und ernannte ihn im Rovember dieses Jahres nach Outbeil's Tode zum Aufseber über die griechischen und lateinischen Sandschriften der königl. Historiek. Mehrere Jahre dindurch las er bifentlich über griechische Sprace und Literatur. Ale Corififeller war er unausgefest thathig, bod mußte et wegen fühner und unhaltbarer Bebauptungen (bergüglich in feinen Recherches historiques et militaires sur la geographie comparée par époques, worin er swei Ctabte bes Alterthums, Delphi und Olympia, aus ben Rarten ausftreichen und gang neue Anfichten bon den Schlachten bei Mantinea, Platat und Marathon aufftellen wollte) von feinen Collegen lauten Bidere fpruch erfahren. Eine tiefe Rranfung erlitt Gail im Jahre 1810, Do bie jur Beftimmung ber Decennal : Breife von Rapoleon nico Dergefeste Jury ibm nicht ben erften Dlag unter ben ausgeseiche weten Belleniften guerfannte, fonbern benfelben bem Beren Esray, einem Griechen in Paris, gufprach. Es find bret Sammlungen bon Saite Schriften über Die griechifche Literatur erfchienen; eine im 18 bon 13 Bandden, eine in 4. bon 28 Banben und eine in 8. bon 33 Banden, meiftens Ausgnben griedifcher Soriftfteller, peringlich 1 Thuoydide, 12 vol. griechijd, lateinifd und franibilid mit 2 Bb. Erittigen Roten, und ben Lesgrten aus 19 Sanbidriften; Oeuvres de Xénophon, griedifd, frangbiifd und bie berbefferte lateinifche Nebersehung des Leunelavius; mit 3 Bb. Lesarten, Beittafeln, Aare ten und Rupfern. 10 Bbe 4. 1795. fig. (mit Garament's neuen gried hischen Lopen). Anacréon, griechsich, lateinisch, franzosisch, mig Anmerkungen und Dust. Ferner franzosische Uebersehungen von La

tlan's Sefprächen, von Chederit's, Bion's und Mofdus's Idollen u. f. w.

Salatien, ein Theil Großphrygiens, bewohnt von ben Gas latern, einem Gemifch von Griechen und Galtiern (Celten); babet auch der Name Gallygraci, woraus fpatet Galata wurde.

Balemiften, f. Biebertaufen.

Sales ne oder Sallis ne biegen funft bei ben Spaniern und Pora ingiefen gemiffe Rriegsfchiffe von eigener Bauart, die drei bis vier Bers bede aber einander hatten, iest aber nicht mehr gebrauchtich find. Ges genoartig verfieht man unter den Galeonen gewise Schiefe, auf welchen bie Spanier die Schapt aus Peru und Terra-Firma abholen. Die das bei interessiert Raufleute bekommen davon ben Namen Galioniffen.

† Saligien. Die Größe des Landes beträgt fest 1514 Quabratmeilen mit 3,645,000 Einwohnern. Die Saupiftadt ift Lemberg.

† Gallicanifde Kitche. Nach ber Rudfehr ber Bourbobin find die Berbaltniffe biefer Kirche 1817 burch ein neues Concord bat wieder mehr nach den Bunfchen des Papftes und jur Berbefferung ber Lage des franzbiffchen Kletus geordnet worden. N.

† Gallb (Marzio Makrittt, Marquis von). Als Joseph Bodaparte ben Thron von Neapel bestieg, ward er von demselben zumt Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Er degleitete ist nach Bavonne, im Mai 1303, und ward Großdignitar des Dea dens beider Sicilien. Auch unter Murat blieb er Minister der ausw wärtigen Angelegenheiten. Als solder unterzeichnete er den ixtek Jan. 1314 den Allianstractat mit Desterreich, worauf die Feinhseligsleiten zwischen England und Murat aufhörten. Hierunf unterzeichn nete er den Iten Febr. ju Neapel einen Vertrag mit Lord Bentink. Auch in der verwickeiten Lage, in welche Nutrat durch seinen deppels den Abfall, erst von Napoledn, dann von Desterreich sich gedracht datte, blieb er dem König treu, und diente ibm mit Eiser. Den 18. April 1815 begab et sich nach Ancona, wohin bald nacher Murak seinen Rücking nahm; dem er auf der Flucht solzte. Seitdem ledt

er ppn Gefchaften gang guruckagegogen.

Sanglien spiem begreift sammtliche Nerben im thierischen Borpt, welche ihre Bereinigungspunkte in den Nervengestechten und Rerbenknoten (Ganglien) bes Unterleibes haben, und von da sich mit ben Blutgefäßen in alle Organe der Berdauung, der Absonderung und Ernahrung begeden, sich folglich durch den gangtir Abriver in die Medjinden verdreiten; welche der Erbaltung (der Reproduction) juged vandt sind. Man kann es deskalb auch das keproduction die hennen. Die physische bildende Kraft bes Organismus dat ihnten Sig im Sanglienspstem; die Nervenkraft desselben ist daber als Bederrichenialer zur Bildung und Erdaltung des lebenben Korpers gebörigen Functionen anzunehmen. Die voräcklichken Organe dieser Indectionen haben deshalb auch ein zu ihnen gedöriges eigenes Neg vom Nervenkruten, die durch diverzirende Nervenkruten, die durch diverzirende Rervenküben nit einander zusammenhängen. Das bedeutendste darunter, gleichsam alle übrige bederrschende, ist das in der Gegend der Herzigtund zumächt unter dem Inderchunskel hinter dem Magen dernochte, welches man deshalb auch das Sehirn best Unterteibes, das halbmöndsdringe Knotennen vot das Sehirn best Unterteibes, das halbmöndsdringe Knotennen sohr das Sonnengestecht neumt. Außer diesem sie Eingeweide des Bestens, die Lungen und das Herz mit besondern Nervengestechten dem

feben, die jedoch alle mit einander in Verbindung fieben. Diese Bew bindung unter einander somobl, als mit dem Acidenmark und dem Gebirn (dem Cerebral- underetebralissem), wird durch den geoßen spunphatischen Nerven vermittelt, welcher auf beiden Seiten der Misbeisaule von dem obern Thetle des Salfes durch die Brufe und dem
Unterleib dis in das Becken herabgeht, und mit Nervensäden aus dem
Gehirn und aus dem Rückenmarke, und mit den genannten Gestechten gusammenhängt. Die Nerven des Ganglienspstems welchen von
benen des Cerebral- und Bertebralspstems in Ansehung der organischen
Masse und Bildung bedeutend ab, sie sind welch, gastertartig, graugelb
und röthlich, nicht in regelmäßiger Symmetrie verbreitet, sondern regellos und zerkreut, die Fortsenungen vesselben bilden Netze und Gesche um
die Arterien, vervielsältigten sich mit deren Bertheilung und begleiten:
die ürterien, vervielsältigten sich mit deren Bertheilung und begleiten:
die bis in ihre seinsen Berweigungen in die Haargesäsbildung. Bom
der Einwirkung auf die Nerven des Ganglienspstems erhält die Geele
dunkle Wahrnehmung von ihrem Abeper. (G. d. Art. Gemeingesühl). H.

Santeaume (Honore, Graf), franz. Viceadmiral und Pale bon Frankreich, geb. 1759, ift einer ber ausgezeichnersten Geessstein Frankreichs. Seine Laufbahn begann er unter Estaing und Suskein, und in dem Laufe des Revolutionskriegs wurden ihm die wichtigken Aufträge ertheilt. Er begleitete Napoleon als Chef des Generalfiasbes ber Fisite nach Aegopten, wohnte der unglücklichen Schacht van Abulir dei, aus der er sich mit seiner Division rubmvoll retrete. Dann versägte er sich zu Napoleon und begleitete diesen auf seinen verschiedenen Ingen in Aegopten und nach Sprien. Ihm wurde bek der romanesken Rücklehr Bonaparie's nach Frankreich im Aug. 1799 der bedenkliche Auftrag, die kleine Escadre, welche denselben mit der Schaar seiner Auserwählten zurücksichen solle, zu besehligen. Aus 23sen Aug. verließ er die Rhebe von Abukir und landete am Rem Oct. gläcklich zu St. Naphenu, ohne von den zahlreich im mittellänsbischen Weere kreuzenden Engländern bewerkt worden zu sewn. Die ganze Escadre, an der in diesenten, ehnem Avis und einer Austane. Banze au me wurde don ieht an von Napoleon und später von Ludwig XVIII. mit den bedeutendsen Austrägen heehrt, deren Ausegeichnung aber nicht bierber gehört.

Garcia (Mansel), ein varziglicher Tonfeber und Ganger, geb. in Gevilla 1779, wo er an der Cathebraifirche unter Ant. Ripa, und Juan Almarcha die Aunk ftubirte. Er hat in Madeid mehrere Edmadillen gefest, u. m. a. folgende Overn: der Gefangene, eine erfte, ju Malaga (1801), in Madrid: der Sakwirth, die Banbuhr, der rechnende Pvet; in Neapel: das Mabchen von Nap, in drei Aften; die Cantate, Diana und Endpmion. Geine Over: der Ralif von Bagbad, in zwei Aften, fand 1812 in Neapel, und 1817 in Paris großen Beifall, er irmg darin die Hauptrule vor und feine Kran, eine ausgezeichnete Samgerin, die Nolle der Senalde. Für die Overfiede zu Geviffa dat er zwei Messen gefeht. Seine neueken Overn: Zemire und Azor, in zwei Aften, und Hulla, oder Gulikan, in drei Aften, sind

(1818) noch nicht aufgeführt.

Sarnerin (bie Briber). Der altere, Jean Gapt. Olivler, ift Phylifer, mar vor ber Revolution im Pachibureau angeftellt, bann in ben Bureaux bes Rationalconvents, und trat als Benge im Projes

Der Abnigin gegen bieselbe auf. Späterhis ward er "Alluminatoures im Sause der Erkhnigin Soriensta, und Issephs Bonaparte. Im Sept. 2815 leitete er nebst dem Phyliter Andersson die Bersuche mit dem Fallssoften. Seine Lock dem Phyliter Andersson die Bersuche mit dem Fallssoften. Seine Lock dem Preußen, aus einer Hobe von 1800 Ersen mit dem Fallschiem berad; ein zweitesmal den 24. März 1816 und seitdem After. Diese Tustschischt wennt sich Aöroniste. Auch ihr Vater nennt sich Aöroniste, und ihr Vater nennt sich Aöroniste, und ihr Vater nennt sich Aöroniste, ist nächs Blanchard vergeschieteste und muthigste Lussschiffer. Er erfand das heradseigen im Fallschim, und machte damit zur Varis im Juni 1799 den ersen Wersuch; dann 1800 vor dem Inseptuch sich ihr Jentschiffer Aöroniste du Nord. Auch Lenstmand u. a. Phyliter haben mit dem Fallschim Bersuch gemacht. Den Anspruch seines Erubers auf den Ruhm dieser Erussbung bestritt er im Noo. 1815 in einer eignen Denksprift.

Gasbelenchtung. hierunter berftebt man bie in neuern Beiten eingeführte Art, Strafen und Gebanbe mittelft bes aus Stein-Enblen entwickelten gefohlten Bafferftoffgafes ju beleuchten. Schon feit einigen Jahrzehnden mochten die Chemifer bas technische Bubli-Tum barauf aufmeitfam, baf es vortheilhaft fenn muffe, bas bei bet Bertoblung ber Bremmaterialien verloren gebenbe gefohlte Baffera Auffgas noch weiter ju benuten. Lampadins entwifelte bierüber Die erften Ibeen in bem erften Banbe feiner Guttentunbe, Gbttingen's Bor. 3hm folgte Lebon in Franfreich, Der Erfinber ber Shermolampe, f. Gingers Befcpreibung ber Thermolampe, Dreeben, 1806. Lebon entwickeite bas Gas für bie Ehermolampe, ans Sols. Da aber, um eine gemiffe Beit Licht ju haben, ein gra-Bes Bolumen Solg ubthig ift, fo tam bas Lebonfche Berfahren gut Seiner Anmendung. In ben Jahren 1810 und 1812 fingen bie Eng-Tanber an, fic ber Steinfoblen ju biefer Gaseniwidelung ju bebiemen, und brachten bie Manufacturen . und Strafenbelendtung mittelf Deffelben fcon gu Stande, mabrend Lam pabius igre vier Bo-den lang einen Theil ber Gifdergaffe in Freiberg verfuchemeife er-leuchtete. Der große Fortfchritt ber Englanber in Bergleichung mis ber Berfahrungsart bes lampabius und Lebon beftand barin, baß fie bas entwickelte Bus, ebe es verbrannt wurde, guerft in eine men großen Refervoiren, Gafometer genannt, fammelten und es son Diefen aus allmalig ableiteten, flatt bag bie Legtern Diefes Sas, fo-wie es allmalig entwickelt murbe, fogleich ju berbrauchen empfablen. Nun erft murde biefes Berfahren allgemein ba anmendbar, wo man gute Steintoblen ju leiblichen Preifen haben taun. Schon 1815 mar ein großer Sheil von ben Strafen und varjäglichten Sebauben Lon-Dons, fo wie anderer englifchen Stabte mit bem Steinfoblengafe er-Teuchtet. Im Jahr 1816 fabrte Lampadius biefe neue Beleuchtungs. art in bem tonigi. Amalgamiewerte in Freiberg ein, und eben fo folgte im Jahr 1817 bas polytednifde Infliet in Blen. Diefe neue Beleuchtungsmethobe beftebt nun in Folgenbem: Man legt guf. eiferne, colindrifche mit einem aufzufdraubenben Dectel verfebene Retorten in einem zwedmäßig vorgerichteten Ofen horizontal ein, und fullt fie brei Biertheil voll mit Steinkohlen. Durch ein um biefelben mit jedem beliebigen Brennmaterial zu unterhaltendes Feuer werben Die Metorten mit ihrem Inhalt allmalig jum fomachen Glaben ge-Bradt. Daburd entwidelt fic eine Denge bes gefohlten BBafferfioffe

& Steinfohlentbeer, Baffer und Ammonial ang ibnen. Diefe eubstangen werden burch ein gleich an die Retorten gegeje erned Abaugerobr in einen Rublapparat geleitet. In Diefem i fic bas Cheer . und bas ammontafalifche Baffer. Das fic : Ralte nicht terfegende Sas mird, um es noch mehr ju reis ich Ralfmild in ben Gajometer geleitet. Der Gafometer if imei Saupttheilen: ber Cifterne und bem Gafome el. Erftere ift ein bolgerner oder gufeiferner, oben offenet balter, in welchem fic, an Gegengewichten bangend, und ber d Dieberbewegung fabig, ein unten offener Enlinder von Gi-: Rupferblech (Gafpmeterbedel) befindet. Co wie bas ent-Bas durch ein Eintritterobr durch das Waster der Cie tt, fammelres fich unter dem Gafometerbedel, und bebt bielig bis ju feiner Fullung in bie Bbbe. Durch ein mit eiine verfebenes Abaugsrahr mird bas Gas aus bem Res bgeleitet. Gobald man ben Sabn bes Abjugerohre bifnet, bus Bas burch ben Druck bes Gafometerbedels ausgeprest Belieben burd verfchiebene weißblecherne oder bleierne Rab. ien Ort feiner Bestimmung geleitet. Bier tritt es burd richieben geftaltete, mit. Sabnen berfebene Robrden bon ober Meffing (Gastampen) aus, und verbreitet nach itgunbung bas fcbnfte bellfte Licht, ben Argandifchen Lamb, ohne Geruch und Rauch. Diefe Gasbeleuchtung ift gang ) ba gu empfeblen, mo man, in einem nicht ju großen Raueilt, eine bedeutende Anjabl Lichter nothig bat. wieuchtung wird felten einen befondern Bortbeil gemabren. ber die an einer ju beleuchtenben Strafe mobnhaften, viel Arftigen Baus - und Manufacturbefiger mit der Strafenbes sanftalt in Berbindung, bann wird man Betrachtlich gewinnun mit bemfelben Anlagecapitale für Robrenleitungen u. Menge größere Lichter erhalten werden tonnen. Wer fich ber bie Gasbeleuchtung unterrichten will, lefe; Accum Baslicht, aus dem Engl. überfent und mit Anmerkungen von Lampabius, ABeimar, 1814, und bes Legiern : Rene gen im Gebiete ber Chemie und Buttentunde. Erfter und beil, Weimar, 1816 und 1817. ft land wird beim Deichbau bas bobere, binter ben Darfchen Eand, bas bober liegt, als die bochften Fluthen geben, genannt. fterericheinung. Dan berftebt barunter in ben meis en das Sichtharwerben eines abgeschiedenen Geiftes in der eines vorigen Ahrpers, eines Schemen. Wie entichieben ber neuern Beit die Philosophie wider die Maglichkelt dere b erklart, und alle Berufung auf Erfahrungen mit der Dab bie Mbglichfeit eines (vielleicht optifchen) Betruge und eiftegufdung lebbafter oder überreifter Einbildungsfraft abges it : immer bleibt im Gemuth bes Bolls eine gebeime Deibem Glauben an biefe Mbglichteit, und barum ift auf ber bie Erfceinung eines Geiftes ober Schemen einer ber ftarkfden Bebel, eines ber wirtfamften Dittel ju tunftgwedind-wegung bes Gemuths. Die griedifden Eragiter haben fic vobl bebient, als Chaffpeare, Calberon und andere neuers bennoch ift ber Befcmad ber Frangolen im Gangen bage en feines Unfpruche auf Naturmäßigfeit aller thegtralifden vianiffe; und fie baben feibft ben Samlet obne Beift auf ibre abne gebracht. Das ift eine bon ben golgen bes Bribums, bag es, was auf der trugifchen Bubne als ein Babres auf die Sanwoen ju mirten fceint, auch bie Bufcauer saufden, und ihnen ale abrbeit vorfommen muffe. Befdabe das bei ber Erfcheinung bes dlagenen Banto in Dacbeth j. B.; fo marbe eben baburd bie unft wirtung vernichtet merben, und an ibrer Stelle eine rein veinbe natürliche treten; ber Bufdauer marbe nicht Cheilnabme an elm fremden Schreden, fundern ein eignes Entfegen empfinden. ene Theilnahme, auf melde bier alles antommt, bangt feinesweges m wirflichen Blauben bes Bufdauers, fondern bon bem fceinbaren s Spielers ab, und wir muffen Banto's Geift nur barum feben if bem Theater, meil mir fonft über die Urfache von bes Rbnigs drecken zweifelhafe bleiben wurden. Inzwischen berubt ber sichtige ebrauch Diefes tragifden Erregungemettels auf manderlei Bebiningen, welche baufig berlett werben, und ber neuefte Berfud, ber in m Crauerfpiele, die Ahnfran, gemacht worden ift, Die Gischeinung nd Mithandlung einer Berftorbengn als hauptsache in behandeln, ab bas gange Stud hindurch die Buidauer mit einer Art von fünftrifchem Gefpenfterfchauber ju unterhalten, fcheint aus einer Ber-echolung ber Begriffe von Mittel und 3med hervorgegangen ju fenn. tod verftebe man auch unter Beifererfcheinung die Nachahmung bies problematifden Phanomens burd die natürliche Dagie, die in diefer Beliebung Phantasmagorie genannt wird. (Siebe biefen Art.) A. Mint.

Bemeingeift. Die Ebeilnahme, welche Die Actionars an der Staatsgefellfchaft (bie Burger) nehmen, beißt ber Gemeingeift. Gr t nur ba perhanden, wo bie Gemeine felbft bie Angelegenbeiten er Bemeine beforgt, und practifd Sand ans Regieren und Bermalin legt, fo wie ber Oberprafibent bon Binde folibes in feiner treffe den Schrift fiber Die Bermaltung von Grofbeitannien geigt. Dim aburd, bag ber Burgen Sand an bie Bermaltung legt, lernt er fie ennen, und indem er bas Gemeinwelen tennen lernt, lernt er t lieben. In einer Donardie, in ber die Befengebung bffentlich t, und bas Minifteriam genbtbigt, ftets nach Gefegen gu regieren, t ber Gemeingeift bie belebende und erhaltende Kraft bes Staats, bne welche feine Regierung mit einer bffentlichen Befengebung mbaa ift. Die Gefelischet, b. b. alle Actionars berfeiben, muffen ber ihr Intereffe aufgeklart fenn, und bie Minifter gu benetbellen mfteben, und ebenfalls die Rammern; benn fone falle bas pose conflitutionelle Stiffmittel ber Arone weg, bie Cammer pr Gemeinen vor ben Gerichtshof ber Bablen gu tellen, foalb biefe unverftanbig mirb. G. ben Artifel Staatederfaffung.

Bemfe, Die einzige in Deutschland einhelmifche Antifopengate 19. Sie bewähnt die boben Alben und beschneiten Kelsenflippen im brol, Steiermart, Rarntben, in der Schweit, im ebemaligen Danind, die Apenninen in Italien, Die Pprenden n. f. w. Sie liebt banne reine Bergluft und gewöhnlich halten fich jablreiche Befell-aften jufammen. Die Alpenkrauter find ihre Beibe. Bon bem nten gafern mancher berfelben bilben fich in bem Magen ber Gemie waribrame, mobiviedende Rugeln ben bittrem Befdmack, bie man emelingeln ober europäifden Bejoar nennt.

\* Stutt bis die Stimmung und Richtung des Willens ber

Seele burd ihr Gefahl. Diefes beruht auf bem innern Ginn, aber b Bermbgen ber Seele, ihren Buftanb als ihren eigenen mahrjunehmen. Bie bas torperliche Gefühl (Gemeingefahl und Ginnesanichaunna), em Menfden bie Babrnehmung von feinem Rorper als feinem eigenen ibt, fo befommt bie Seele burd bas innere pfydifden Gefühl bie Uebereugung ihrer pfpchifchen Inbivibualitat, Die Gelbftanfchauung ibres im erften Geuns und Lebens. Diefes Gepn und Leben ber Geele ift aber boft individuell und bei jedem Meniden gans eigenthamlich, ift burd ingere Cinwirkungen fomobl, als burch innere Thatigfeit bes Geiftes elbft bestimmbar, und wird burch beibe fortmabrend bestimmt. Dabet ind aber im Allgemeinen zwei Berschiedenheiten in bem Zuftande ber Beele bemertbar, indem er entweber angenehm ster unangenehm ift; bas rfte, wenn er in Sarmonie mit ihren Zmeden, bas andere, wenn er in delfpalt mit benfelben fiebt. Die Imede ber Seele find entweder bie bbern , b. b. bie ihrem Wefen nach ihr eigenthamlichen, ober bie niebern, . b. bie Bwede bes phyfifchen Organismus, ober ber Sinntichfeit. ie ihr von demfelben aufgedrungen, ober von ihr freiwillig abaptist berben. Der bochfte 3med ber Geele ift Bereinigung mit bem bochten Gut, ober ewiges Senn in Gott, b. b. Geligfeit, beren Bearif mb Wertabftammung fcon anjeigt, bag bie Schufucht barnach in em Befen ber Geele liegt. Afles mas au beren Erianauna binfibrt, find ble bobern 3wede der Seele, bas mabre Sute, beffen Berinigung bas pfudifche Boblfenn grandet. Die phufifden 3wece, bie er Sinnlidfeit, find Erhaltung bes Organismus, Befriedigung ber forberungen beffelben, Befbrberung ber finnlichen Aunctionen, geitlibes Geon und Bereinigung mit dem irbifchen Out. Alles was jur friangung beffelben binführt, bilbet bie niebern Bwede und grante as phyfifche ober finnliche Bablfeyn. Die Seele fann Die bibern nb bie niebern 3mede verfolgen. Die niebern gibt ibr die Ginnichfeit, bie bibern ble Bernunft, welche ble Ibeen (bie bobern und einften Begriffe) alfo auch bie bom mabren Gute aus ihrem Befon tibit entwidelt, Je mehr bemnad Die Bernunft in ber Geele thatia t, befto mehr ordnet fie bie niebern Sweite den bobern unter, befto errichender wird bas Berlangen nach bem Buftande bes eigentiiden fochifden Boblfenns, befto meniger ftrebt fie nad bem biof shofe ben Boblfepn. Jebesmal aber verlangt bie Scele ihren anamebnen Buftand gu erhalten, ben unangenehmen Buftanb gu verandern. iferans entfieht bemnach eine Stimmung bes Billens überhaupt, bes Begehrungevermbgene) eine Richtung beffelben nach ber dauernen Bereinigung mit einem Segenftanbe, voer von ibm ab, gur rennung von ibm, Reigung aber Abnelgung, Liebe ober Saf, je nachem ber Begenstand fie in angenehmen ober unamenehmen Buffar erfest. — hiernach einige nabere Befimmungen bes Gemaths. Die Starfe (Lebhaftigfeit) bes Gemathe bangt von bem Grabe ber larbeit bes Gefühls ber pfpoifden Indibibnalität ab. Das Gemath t fowach, wenn bas Gefabl bes innern Geuns und Lebens ber Geele ur buntel und verworren ift, - fart, wenn biefes Befabl in einem Ihern Lichte emporficigt. Unmittelbar mit ber Ctarfe bes Gemb. ies bangt beffen Eraft jufammen, welche fich in ber Beftimmung is Billens gur That außert. Ein fraftiges Gemuth bestimmt fetin Buftand felbft, und fpricht fich in bestimmten Sanblungen wus: n untraftiges Semfith fage fich burch außere Ginwirfungen beftemien, vermas seine Swede durch foredauernde Richtung des Willens

him Sanbeln wicht ju verfolgen. Die Art des Gemfithes wied burch ite Entwickelungeftufen der Bernunft, alfo baburd bestimmt, ob ble Beele die Erlangung bes pfpchifchen aber bes popfifchen Babtfenns mm Princip ihrer Sandlungen macht. Ein reines Bemath ermablt ind erhalt fich biof die babern 3mede jum Biele feines Strebens; in unreines bat bie 3wede ber roben Ginnlichteit ju ben feinigen jemacht. Ein unfduibiges Gemath tennt nur bas Bablfenn bon ber Erlangung bes mabren Guten; ein fonlboofes wird von bem Bepufffen beunruhigt, Die bobern 3mede ben niebern aufgeopfert ju jaben. Gin gutes Gemuth findet Befriedigung feines Berlangens jad Botlfenn foon in der Babrnebmung und Beforberung bes pipbifden Wohlfenne anderer Menfchen; ein bofes verfolgt Die niebern Brede, auch wenn bas Boblfenn anberer Denfchen baburd gefibrt virb. - (Bemathsbewegung, f. b. art.) Gemathlich nennt nan einen Menfchen, ber, bone bie Abficht baju ju baben ober au verrathen, Dog burch feine eigene Demutheaußerung bas Gemuth eines mbera Menfchen in einen angenehmen und behaglichen Buftand verfest.

Benerali (Bietre), einer ber beliebteften, jegtlebenden Compoutffen in Stalien, murbe ben 4ten October 1783 ju Rom geboren, mb verbantt feine mufitalifche Bilbung vorzüglich Daffi, einem Gotier bes berfihmten Durante. Unfanglich, componirte Generali blog Birchenmusit; mit bem Jahr 1800 aber begann er feine theatralifche Laufbahn, und mehrere feiner Opern unb Farcen fanden in Italien allgemeinen Beifall. Seine vorzäglichfton theatralifden Compositiosen find: Gli amanti ridicoli, 1800. Il Duca Notollone, op. buffa, 1801. Pamela nubile tt. La celzolaja, garcen, 1804. Misentropia e Pentimento, garce, 1805. Lo speso in bersag-jo, op. buffa, 1807. Le Lagrime d'una vedova tt. Il rittrate lel duca, beibes beitebte garcen, 1809. Adelina, Farce, 1810. Jaule ed Ojtona, ep. ser. 1812. Bejazet, ep. seria u. La contessa di colle erbose, op. buffa, 1814 Rodrigo, op. ser. 1817. — Im Mar, 1817 ging er nach Barcelona, wo er fich ein Jahr aufhalten will hier hat er im Carneval 1818 Gusman de Valhor, op. seria, mit großem Erfolg auf die Rabne gebracht. Es ift feine Mbficht, bon ba eine Reife burch England, Franteich, Deutschland und Aufland ju machen. Generali bat ein groles mufitalifches Calent, viel Befomad und Lieblichteit in feinen Compositionen. Bas fie an Ciefe bermiffen laffen, erfent bie Lebenfafeit berfelben.

+ Benf. Man jablt fest in 2000 Saufern 22,789 Einwohner m ber Stadt, und in bem, burch bie neuern Staatsvertrage mit franfreid und Sarbinien, Die fic auf die parifer grieden und ben siener Congres granden, bis ju 44 Quabratmeilen erweiterten Gegite noch 18,781, mithin im gangen Cantone 41,579 Ginto. Benf R befeftigt. Die berrichenbe Religion ift die reformirte. Der genfer Bee, beffen Lange o Meilen und beffen größte Breite 7500 Rlafter, er Spiegel aber 151 Quabratmeile betragt, liegt 1126 Auf abet

em Meere.

\* Sen lis (Stevhanie Relicite Ducreft be St. Aubin, (Comeer bes Marquis Ducreft,) Marquife bon Gillery, Grafin ton). Diefe berühmte und fruchtbare Schriftftellerin, geb. in ber Gegend on Autun 1746, war als Mabam, De St. Anbin, ihrer Schnheit nd ihres mufikalischen Talents wegen, in großen Säufern gern gese

ben, we fich ihr Besbachtungsgeift und ihre Weltkenninff ansbilbete. Sie erlangte baburch gang ben Son ber feinen Bett, welcher ihren : Schriften ben Beifall ber bbbern Stanbe erwarb. Ein Dann, ber fie nie gefehen, aber von ungefahr einen Brief von ihr las, mard durch den Stol beffelben fo entjuctt, Dag er bemarmen grautein feine Sand anbie. Die nunmehrige Grafin G en lis erhielt ale Nichte ber frau von Monteffon Butritt in dem Saufe Orleans, und murde 2782 Gouvernante der Rinder des Bergogs. Als folde fchrieb fie das Theatre d'éducation 2779, Adèle et Théodore 1782, Die Veillees du Château 1784 und Die Annales de la vertu 1785; Echlehungsschriften, für die schon der Ruf und die Stelle der Berfafferin die allgemeine Ausmerkfamkeit gewannen. Sie felbft leitete bas gange Ergiebungsgeschaft und nahm auch an andern Berbaltniffen bes Saufes Orleans Ebeil. Man lief't in ihren Schriften, Daß fie Die Revolution liebte, baß fie Perion und Borrere bei fich sefeben, und den Jakobinerstigungen beigewohnt babe. Ihr Gemahl, ein Mann von durchtringendem Beobachtungsgeift, mar ein Bertraue ter von Orleans und muthmaßlich ein Befbrbeter feiner ehrgeigigen Abficten. Als Conventebeputirter erhielt er michtige Auftrage, murbe aber, ba er bie Bironbepartei ju begunftigen ichien, mit ben Sauptern berfelben am giften Oct. 1793 jum Cobe berurtheilt. Die Grafin Genlis hatte Frankreich foon 1791 berlaffen. Gie ergabit felbft in ihrem Precis de ma Conduite, bag Petion fie nach London geführt habe, bamit fie auf der Reife tein Binbernif fande. Um bie Beit der Septembermorde (1792) rief fie der Bergog pon Orleans nach Daris guedet. Allein als Rubrerin der jungen Bergogin von Orleans und als angebliche Rertraute bes Baters mar fie verbachig Sie ging daber mit der Pringeffin in die Rieberlaude nach Lournay, wo fie die foone Pamela, ihre Aboptivischeer, mit Lord Kingerald vermablte. Gier fab fie ben General Dumourles einte gemale; auch folgte fie ibm nach St. Amand. Da fie den Plan bie Tes Generals, bei bem fich bie Gobne bes Bergogs bon Orleans be-fanben, gegen Maris gu marfchiren, um bie Republif gu fturgen, nicht billigen tonnte, begab fie fich im April 1793 mit ber Pringeffin in die Schweis, und lebte in einem Rlofter gu Bremgarten, einige Meilen von Barich. Als fic aber nachher die Cochter des Bergogs bon Orleans ju ihrer Cante, der Pringeffin von Conde, nach Stele burg begab, ging fie mit ihrer noch einzig übrigen Pflegernchtet, Benritte Sercen, im Juli 1794 nach Altona, mo fie in Elbferlicher Einsamkeit für die Wiffenschaften lebte. Gie war nur kurze Zeit in Samburg, wo viele Emigranten, Die aber ben Umgang mit ber Fran p. Genlie bermieben, fich aufhielten. In einem Streite mir bem winigen Ringral, batte biefer bie Lader auf feiner Geite. Gie verbarg fic baber auf einem Landgute im Bolfteinifchen. Siet farie fie bie bekannten Chevaliers du Cygne, (Samh. 1795) einen Ruman, Der viel republikanifche Meußerungen und febr freie Schilberungen enthalt. Er erfchien 1805 ju Paris in febr beranberter Gefalt. Im Jahre 1796 gab fie ben Precis de la conduite de Mad, du Genlis heraus. Um Schluffe befindet fich ein Brief an ihren altefica Abgling, worin fie ihn ermahnt, die Krane, wenn fie ihm angetragen wurde, nicht angunchmen, weil bie frangbfifche Republif auf moralifden und gerechten Grundlagen ju ruben icheine. Ale Bonanarte an Die Spine ber Regierung trat, febrte fie nach Frankreich jurack, und erhielt von ihm eine Wohnung im Arfenal, und im Jahre 1805 eine

sensiss, und als sie für ihre Pension doch etwas thun wollte, aste er: "Run gut, sie mag alle Nonate an mich ichreiben." Dieruf schrieb sie ihm über literarische Gegenkände. Die Schriften der
irau von Gensis enthalten viele Beweise ihrer Bewunderung Bonaarte's. Uehrigens führte sie mit mehrern Journalisen Jederkrieg,
mb zerfiel zulest ganz mit den Herausgebern und Berfassern der
diographie universelle, an der sie Sheil nehmen sollte. Sie gab
aber ihre Beiträge zu diesem Werke besonders beraus: De Pinluence des semmes dans la litterature, worin sie Rad. Eptim
und Jenelon sehr ungerecht beurrbeilt. Auch nabm sie Theil an mehern periodischen Schristen, z. B. an der Bibl. dez Romana, am
Aercure de Franca u. a. m. Ihre vielen Werke, unter welchen
las Theätre de l'education, Mile, de Clermont u. Mad. de la
fallière wohl die vorzäglichken sehn mächen, zeichnen sich durch eine
sen sind auch ins Deutsches überseht. Dalisse hat in seinen Möngires litterairez die Frank von Genlis mit andern berühmten
Schristellerinnen verzischen. Unsteing kommt sie der Frank von
Bia ei nicht gleich, was Krass, Erhabenheit und wirkliches Wissen
was zie sieht selbst der Frau von Fenlis wie andaut. So zi in überrosten. Sie keht selbst der Frau von Fiadenkeit und wirklichen Romans,
ine Vlage der Litteratur, sehr hereichert. Als Dichterin bat sie sie im wenigsten ausgezeichnet. Ihre neuesten Werfe sind Zuma ou la dezonwerte du Quinquina, 1817, und Diotionnaire des disquettes, 1818.

† Gent. 40,800 Einwohner. Bei bem Umfturze ber franzdischen Weltbertschaft besetzten Britten die Stadt, und die Senueser
ischen Weltbertschaft besetzten Britten die Stadt, und die Senueser
insten nun um so mehr die Wiederberschung ihres alten Freistaats,
us der brittische Besehlsbaber ihnen diese Berlicherung bei der Beisnahme der Stadt gegeben hatte. Allein der wiener Congress nahm sierauf keine Rucklicht, sondern theilte 1815 Genua mit seinem Geieter dem Hause Sarbinien zu, duch unter der Bedingung, daß albe eine Art von sepräsentativer Werfassung behalten sollte. So ist denn Genua noch seinen Senat und seine Propinzialrätie, die iet der Besteurung gefragt werden müssen; das Obergericht zu Genua int mit denen zu Lurin, Nizza u. s. w. gleiche Besugnis; die Unisierstät ward beibedalten, die St. Georgenbank bergekelt u. s. w. Die Regierung wird durch eine eigne Commission verwaltet, die in vrei Abreilungen abgetheilt ist; sur das Innere, die Finanzen, die Pritikt und die Warine.

Genepflifco Mafoine. Bierunter wird eine Zeichnung erstanden, die den beständigen Parallelismus der unter einem Mintel inn 254 Grad gegen die Ebene der Eflintik geneigten Erdachse angibt.

Senffron (Julien, Louis), einer ber berühmteften Theater-Eriftarden Frankreichs. Er wurde 1743 ju Rennes geboren, machte n ben Schulen der Jesuiten seine Studien und sab sich obne Ausiche, als die große Cataftrophe für diesen Orden eintrat. Er wurde varanf Erzieber in dem Sause eines reichen Privatmannes, und ba er pier oft Gelegenbeit sand, das Schauspiel ju besuchen, so entwickelte

fich feine Reigung für baffelbe. Diefe Reigung verantafte ibn, bie Schanfpiellung, ihre Regeln, den Berth ber Schaufpiele, ben Beif ber Dicter und Die Calente ber Schauspieler ju erforfchen und ju findiren. Um in einer tiefern Ginficht bet Wefens ber bramatifchen Simf in gelangen, forieb er felbft eine Eragbbie, Cato's Eod, im Grunde abet mur gur lebung. Er überreichte das Stud der Thegterdireftion, es mur-De angenommen, und Gesffron erbfelt freien Eintritt bies mar's, mas er manichte; die Auffahrung bes Studed felbft bat er nie betrieben, viele. mehr es ganglich aus bem Gedachmis verloren. Um ibn ju neden, lief man in der fpatern Beit fogar ein Stud, Cato's End, unter feinem Damen bruden, als beffen Berfaffer Cubieres Balmegener genannt mirb. Bisher hatte Geoffron vom Untervichte gelebt, jest fuchte er bei ber Uni-Derfitat angeftellt ju merden. Er concurrirte von 1773 brei Jahre bintet einander bei bem alliabrlich ausgefteften Breis der lateinischen Beredtfamteit, und erhielt ibn breimal, fo bag man fich genbthigt fanb, bas Sel fes ju machen, baf ein und berfelbe nur breimal biefen Preis gewinnen Bonne. Bet der Bewerbung um den Dreis, den die frangofifche Afabemte für die befte Labrede auf Carl V. ausgefest, und ben Labarpe gewonnen hatte, wurde feiner Arbeit ebrendl gebacht. Jent betrat Scoffron bie Bahn, auf ber er großen Auhm fich erwarb. Die Erben ber Annes Litteraire fuchten einen Mann, ben Frerons Stelle murbig ausgufüllen und ben Eredit biefes berthimten fritifden Blattes aufrecht zu erbaften im Stande mare, und mabiten bagu Beoffron, ber feit furgem Profeffor bet Becebfamteit an bem Collegium Majarin geworben mar und far ben gefoldteften Professor ber Abetorit gatt. Er übernahm biefe Zeitschrift im Jahre 1776 und exhielt fie bis zwei Jahre nach bem Ausbruche ber Rebolution. In biefen 15 Jahren bereicherte er fie mit geiftreichen. gehaltooffen und intereffanten Artifeln aber Philosophie, Moral und Literatur. Sein Styl ift rein, flar und gedeungen, und was er fcrieb, jeugt von Gefchmack, Renntnif ber claffichen Literatur, und bem Beftreben, die Lefer mehr ju belehren, ale ju genftreuen. Die Revolution, beten anarchische Grundfage Geoffron befampfte, machte Diefen friedlichen Befchaftigungen ein Enbe; er unternahm mit bem Abbo Aspou eine andere Beitfcrift: l'Ami du Roi, allein bath wurden bas Journal und die Berausgeber proferiblet. Geoffres flichtete fic aufe Land, und lebte ba ale Lebrer ber Bauernfinder verborgen bis jum Jahre 1799, wo er wieder nach Baris jurid. fehrte. Im Jahre 1800 übernahm er bie Beurtheilung ber Scham fpiele im Journal des Débais, und betrat fo unter ben gunftigften Berbattniffen eine neue Laufbabn, bie ibn mabrbaft berühmt machte. Seit mehr als gebn Jahren batten falfche Anfichten in Der Philisis phie wie in der Moral, in der Potitif wie in der Literatur eine une felige Bermirrung bervorgebracht; alle Grundfage waren vergeffen, fie erfcbienen ale neue Entdedfung ba, my fie wieder aufgeftellt murben. Es war ein großer Vortheit für die Aritit, wieber unterfuchen zu barfen, was fcon hunbertmal unterfucht worben, von after und neuer Literatur in fprechen, als wenn fie nach nicht ba gewefen mare. Doch bedurfte es in biefem verwegenen Rampfe eines verfuchten und tfictigen Rampfers, und biefer Rampfer mar Geoffren. Er unterfucte mit Scharffinn, und fconte bie Grundfage ber Neuern nicht; Diefe ergrimmten, beleibigten, benuncirten ibn; aber er ließ ach nicht abidreden, jeben Worgen erfchien er mit neuen Raifonnements und weuen Berfifflagen. Richt immer blieb er in ben Soranten ber Babb

ng; feine Sartasmen waren oft zu bitter, feint Scherze zu umzart. er im Allgemeinen kann man fagen, daß Geoffron gerecht zu fenn ufte, menn er es wollte, und er wollte es faft immer. Er batte ber linde viele, benn er batte es mit der Eitelfeit ber bramatifchen Dich. t, und ber Schaufpieler ju thun; aber er hatte auch Freunde, bie feis em Scharffinn, feinen Renntniffen und Salenten Berechtigleit wieberabren liegen, und feine ungeheure Jouchtbarfeit bemunderten, bie in ele er fo beforantten Gattung immer neue Bulfsquellen ju finden mußte. Benn man auch jumeilen nicht mit feinen Grundfapen einvergandem var, fo langweilte man fich boch nie. Ungeachtet er eine Beschäftigung uf fich genommen batte, Die feine gange Chatigfeit in Unfpruch nobm, fo and er boch noch Beit, 1808 einen Commentar in Racine in 7 Sanden etannt ju machen. Wenn in diefem Commentar Die Doefie des großen Dichters auch nicht tief genug ergründedift, fo hat er boch große Berbiens le, insbefondere burch Die vortrefflichen Ueberfenungen von mehregen bragmenten, ja von zwei vollftandigen Eragebien ber Alten. Benfrop wfat ein ausgezeichnetes Salent jum leberfeger, und es ift ju bedauern, las er nicht mehr als den 1801 erschienenen Theofrit übersett bat. Er lard ju Paris in feinem 74ften Jabre, ben 20ften Februar . 814.

Sealagie ift bie Lebre van ber Bildung der Oberfiache ber Erbe. Beberall, wa wir binfeben, finden wir Opuren von Berfide ung und Amanberung. Bier liegt Sand, bort Lebm, mo anders iegen Steine über und unter einander, und gwar nicht borisontal, Die folde Schichten fich im rubigen Buftande im Baffer nieders Dlagen, fondern auf die mannichfachfte Weife folef und gebrochen mb jerftudelt. Rommt man nun bollende ine Bebirge, fo ficht nam Die Steinfolchten großtentheils auf ben Ropfen fteben, Waffer-Mangen finden fich in den Bergen, und Seethiere bod in den Alen. Alles blefes beutet auf gewaltsame Revolutionen, fo in fribern Beiten auf ber Erbe Statt gefunden baben, aber es ift fower, n biefem gufammengerüttelten Schrifttaften gu lefen und gu fagen : vie alles gemefen, che er gufammen gerattelt worden, und welche Ersachen obgewaltet, fo diefes veranlaßt. Diefes ift Das Geschäft er Geogenie. Lichtenberg jablte fcon 56 verfchiebene Gufteme ber Beogenie auf, und feit ber Beit mogen noch vielleicht etliche 20 neue agu getommen fepn, bie alle in gleichem Grabe unbaltbar find. Ran warde fich den Beg bei biefen Unterfuchungen febr abgefürzt aben, wenn man gleich von Anfang alle bie mathematifchen Beimmungen gum Grunde gelegt, bie vorhanden maren, und wenn man d guerft an Die großen Sauptphanomene gehalten, ohne fich auf Die Erfarting ber neuen Phanomene einguluffen, bis jene im Rlaren gewem maren. Bierbin gebort j. B., bas bas fpecifico Gewicht ber angen Cobingel funfmal fo groß ift, mie bas fpecifico Gemicht bes Baffers, bas fpecifiche Semicht bes Grantts ift aber noch nicht reimal fo groß, folglich kann bas Jumere ber Erbe nicht aus Gra-lt befteben, wie in ber Salfte aller Geologien gelehrt wird. In er Sowels fieht man fo recht die großen Erammer der Borgeit, fe als bobe Gebirgestige find fleben geblieben, befonbers wenn mam uf bem Col be Balme flebt, und von ber einen Seite bas mallifen hal binauffiebt, und von der andern bas Champuny Thal berunter. nd man die Montblane. Rette und die wallifer Rette nun mit einem Mick Aberfieht. Man fieht bann, daß diefes in ber Borgeit ein bamm gemefen, von 13,000 Aus Sbbe. Und in diefem Damme fie-

ben alle Schichten fentrecht. Diefe fenfrechte Stellung ber Schichten if bas merfmurdigfte, ba man in einer Breite von to Deilen immer aber die Ropfe geben tann. Und boch baben alle, als fie fich gebilbet; horizontal gelegen. Welche Rraft bat bamals gewirkt, die fart genig war, um eine 10 Deilen bide Granitrinde ju fprengen, und fentrecht in ftellen! — Man fieht flar, daß der Granit wirklich wohl bis auf eine Diefe bon 10 Deilen geben tann. Es fdeint, daß bamals, als fich bie Erde gebilbet, Die Oberfläche am erften erhartet und erfaltet ift, und bal Diefe eine fefte Rrufte um Das Innere gebildet, meldes bamuls noch welch und fluffig mar. Als biefes auch immer mehr erfaltete und fich it. fammening, trennte es fich bon der bereits verharteten Minde; bie fic nicht mehr aufammengleben tonnte, weil fie foon feft mar. Es entfanb nun eine große Abtheilung rund um die Erbe, bei welcher eine Rinbe von vielleicht gehn Meilen Dide fieben blieb, bann eine Rluft von ein Daar Meilen tam, und bann ber Rern ber Erbe. Bielleicht fant auch vorher noch eine zweite Rinbe, bann wieder eine Riuft, und bann erft bet Rern ber Erbe. Daß fich fo etwas bei ber Bilbung ber Planeten ereignen tann, bas feben wir am Saturn. Bei bem haben fich mehrere folder Rinden gebilbet (fo wie Zwiebelichalen) und biefe find nachber eingebrochen und auf ben Retn gefallen. Um Den Acquator des Staturns, wo sie wegen des größern Sowungs am Didften und bielleicht auch am meiften verbartet maren, find fie fes ben geblieben, und bilben nun bie außerft merfmurdige Ericeinina bes Saturnrings, ber auch aus mehreren Ringen befieht, Die conseentrifc um ben Dittelpunft bes Saturns fieben. Dag es zwet Das es ewef Minge find, fieht man foon thit febr guten Fernrobren. noch mehrere find, bat Berichel mit feinen Riefenteleftopen entbectte Der Ring fieht um ben Suturn wie eine bunne Scheibe, bie abet rt,000 Meilen Breit ift. Der Durchmeffer bes Ringes ift 40,000 Meilen, alfo faft halb fo groß wie ber Rreis unferer Wundbahn, welcher 102,000 Meilen Durchmeffer bat. Jeber ber einzelnen Ringe ift vielleicht fo breit, als unfere Erblugel bid ift. In alle biefe Bablen muß man fic erinnern, wenn man über bie Bilbung ber Oberfidoe unferer Erde philosophirt. Man muß es fic bergegen martigen, wie Die Natur im Großen arbeitet, um nicht bei großen Bhanomenen mit fleinen Ertfarungen ju tommen. Für bie Seologen auf bem Saturn bat es nun gemiß feine Somierigfeiten; aus biefen jufdminengebrochenen Erummern, swobei bas Unterfe vberft gefommen, eine gute Erflarung ju finben, wie es gewefen, ebe folche Ummaljung und Bufammenruttelung gefcheben. Eben fe fowierig ift es far bie unferigen aus ahnlichen Erummern an bet Oberflache ju fagen, wie es gemefen, ale die Seethiere, bie mit iest auf ben Spigen ber Alpen in einer Bbhe von dood guß finden, noch in ber See gelegen. Db bie gange Rinbe unferer Erbe fo aus fammengebrochen, wie die Rinde bes Saturns, fo daß unfere Erde, bie jest 1700 Meilen Durchmeffer hat, damals vielleicht 5000 Mei len hatte, — bas ift fower ju fagen, obgleich man die Unmbglich-keft nicht barthun kann. Db auf bem Saturn jest auch fo regele mäßige Sand, und Lehmlager burch große Strecken liegen wie bek ums? — Diefe find bei und offenbar viel fpatern Urfprungs als je-nes Bufammenbrechen. Die beifen Quellen icheinen für bie awiebele fcalartige Gefialt ber Erbrinde ju fprechen; benn bie gewohnliche Ertlarung, bas fie ben brennenben Roblenfibgen tamen, ober ben

thisten Schwefelfiefen, reicht nicht aus, wenn man berechnet, wie tell taufend Cubiffus Baffer taglich in Nachen, in Wisbaben, im Earlsbad u. f. w. mußten gebeigt merben, und wie viel Steinkohlen viegu erfoderlich, ba alles Brennen im Innern der Erde nur ein angfames Kortfühlen ift, aus Mangel an Luft, wie man diefes in Bergmerten ficht, wenn irgendmo ein Roblenfit in Brand gerath. Der Gig ber beißen Quellen icheint viel tiefer gu fenn, ale Berner flaubte; befonders menn man bebenft, bag ju Sbplig im Jahr 1756 ite Quellen in dem Augenblicke aufborten, als bas Erdbeben ju Life abon ausbrach, Wenn Diefe ihren Cip im Slongebirge batten, etwa coo gus unter Der Oberfläche, fo tonnten fie mit Liffabon feinen Bufammenhang baben, ba bas Ilbaebirge vielleicht hundertmal burche Ergebirge abgeschnitten, ebe man bis Liffabon gekommen. Wahr-epeintich baben bie beißen Quellen unter ber Granitschale bren Gin, die unfere Erbe umgibt. Je tiefer man in bas Innere ier Erbe in ben Bergwerten tommt, befto marmer wird es. fuß unter ber Oberflace ift bie mittlere Barme 10° R., 1500 guß imter ber Oberflace ift fie 14° R., wie die Beobachtungen im Erge iebirge geben. Biernach wirb in einer Ciefe von einer Deile ober ion 14,000 guf bas Baffer fon 60° R. warm fenn, tind wenn piefes in einer Quelle nach hobroftatifden Gefeben in bie Sobe fteigt, s muß es an ber Oberflache ber Erbe fo erfceinen, als es in ben beifen Quellen in Machen und Carlebab erfcheint. Gist bas Referider bei beifen Quellen aber unter ber Granitrinde, fo begreift nan, baf bag Erbbeben in Liffabon einen Ginfuß auf bie Quellen m Tholig haben tonnte, um diefe eine Stunde lang jum Stillfteen ju bringen.

Benmetrifde Reibe. Bierunter berfteht man eine Reibe on Großen (Bablen ober Buchftaben), mo jeder einzelne Theil gu rem nachft folgenden in einem geometrifden Berhaltniffe ftebet. 3. B. vachfenb, fo entfteht eine fteigenbe, im entgegengefetten Falle fme abnehm'enbe Reibe; bach gibt es auch geometrifche Reiben, ie von einem Gliebe aus auf beiben Seiten vone Enbe fort lauen. Diejenige Babt, welche anzeigt, um wie vielmat bas eine Blieb ber Reibe größer ober fleiner ift, ale bas folgenbe, nennt pan ben Erponenten. Dan nennt eine folde Reibe bom erften tange, wenn alle Erponenten gleich find, bom gretten Range, jenn bie Erponenten ber erften Reibe nicht gleich finb, fonbern ifeberum eine Reibe bilben, Die erft gleiche Erponenten bat. ibe es Reiben bom britten, Dierten u. f. m. Range.

Beometrifche Feber, eine von Garbi erfundene metal-me Feder, um bamit frumme Linien, die fich nach gewiffen Be-

gen richten, ju gleben.

Georg, Pring-Regent, f. Ballis (Pring bon).

+ Benrgien. Das Chriftenthum tam um 3-0 aus Armenien n die georgifden Lander, Die einzigen allf bem Rautafus, wo es fich puffandig erbalten bat. Die berrichende Religion ift die griechifche no wird fireng, aber neben einer Menge altnationaler aberglauble per Bebrauche beobachtet, Gegen frembe Religionen find Die Geora fer febr bulbfam. Allein in Ciflis gibt es neben ben griechifchem och 12 armenifche Lirchen und 3 Mofcheen. Gerande (Jof. Marte be), Baron von Hampbaufen, Staate

tath, Mital. ber Mad. d. Infchriften und philosophifcher Schriftfiele ler, geb. i. Epon um b. J. 1770; Cohn eines Baumeifters, Jugent freund von Camille Jordan, mit bem er nach Baris ging 1797. E. Bordan fat im Rathe Derfoo; und de Gerando foll viel Antheil an beffen Arbeiten und Meinungen gehabt baben. Ale fein Freund nad bem isten Freund padien isten Freund geachtet wurde, folgte er ihm nach Deutschland. Dier fcrieb er ein Momaire sur l'art do ponser, bas bom Infii unt den Preis erhielt. Bonaparte lernte ibn fennen, und de Geranda murbe Beneralfecretar unter bem Pfnifer bes Innern, S. v. Ebame pagny, bierauf Mitglied der Regierungscommission in Rom, endeich Staatsrath im Februar 1822. Im Moril 1824 exklatte er fich für die Bourbons, und ward im Juli auch von deim Abnig in den Staatsgath berufen. Sonaparte ließ ibn ben abfen Wart 1815 in biefer Stelles und fandte ibn als angerarbentlichen Generalcommiffar in bie Aflichen Departements. Gier betrug er fich mit Aligbeit und Des gigung. Rach ber zweiten Radfebr bes Abnigs trat er in die Section bes Innern im Staatstathe wieder ein. Best bemabt er fich, mit Beren Laborde und Lafteprie ble fancafter fibe Wethode in Franfreid einzufahren, und im Mug. 1816 batte er bereits 63 Coulen biefer Art in Baris und ben Brobingen errichten belfen. Das Softem Dies fes Philosophen if die Erfabrungsphilosophie. Er fchrieb : Des signes et de l'art de penser considéres dans leurs rapports mutuels, 1800, 4 Vol. - Vie du general Caffarelli- Dufalga: - Eloge de Dumersais -in ber Biogr. maiv. ben Art. Gaffenbi n. a. m. - Gein haupewert ift. Hist. comparée, des systèmes de philosophie relativement aux princeper des connoissances humaines, 1803, 9 Vol. (dus befte Bert ber granjofen in Der Sefdicte ber Philosophie) vom Professor Cennemann in Marburg überfest. Auch bat er bem Rationalinkitut einen Auffan über

Die Rantifche Philosophie vergelegt, der gefront worden ift.
Serarb (Francesco), if 1770 in Rom geboren, fein Bater mar Frangofe, feine Butter aber Italienerin. Er marbe der erfte, treffe lichte Bhgling Davide beißen, wenn er nicht felbft als Weifer neben feinem Reifter fanbe. Seine Bemalbe jeichnen fic burd reine Anmuib und mabre Grafte aus. Go richtig feine Beidnung if, fo aberaus lieblich, binbend und bennoch mabr ift fein Colorit. erfter Jugend an jeigte fic der Funte bon Gerards Entent fcon. Sein erfter Lebrer, ber Bilbbauer Bajon, wollte ibn blof jum Beide nen anhalten, Berard aber fuchte verftobiner Beife farbe und Beit gu gewinnen, und malte im vierzehnten Jahre ein Bild, welches eine Deft vorftellt. Diefe Composition athmet einen ebein und feuri-gen Geift, und Ginn für antite Cobbnbeit und Berbaltniffe. Dies intereffante Gemalbe befindet fic in ber fleinen Sammlung bes beren Chenard, Ganger ber fomifchen Oper. Berard machte untet Davide Leitung unbegreiflich rafche Fortfcritte. Much er mar anfange eifriger Revolutionar und Richter bei bem Eribunal, bas über Leben und Cob entichieb; boch fellte er fich frant, um nicht gezwungen zu werden, Ambeil an dem Projes gegen bie Abnigin gen nehmen. Man batte Unrecht. Gerarb nach einzelnen feiner jablreichen Werte au beurtheilen, er ift fich bei ben Portraits febr ungleich : er behandelt mande mit Enthusiasmus und fattet fie mit bem feelene vollken Reis aus, mabrend er andere nur als Gelegenheitsfinde betrachtet. Cein Bunfc, reich ju werben und im Ueberfiuf ju leben. and oft und lange magia tu fepn, ift Urface, bag man leiber bon

bm nur wenige bifferifche Gomalbe erhfelt und baf er fic fak aus-Affegend ber Portraftmalerel wibmet. In biefem gach ift er aber innbertrefflich und mur Robert Lefebre mettelfert mit ihm. For ein Bruftbild einer Brivatverfan werden ibm gembbnlich 800 bis 800 Athle. jejablt, für jedes gebenegrope Portrait eines Gliedes ber Familie Bonaparte erhielt er 30,000 Francs. Ben Gerarbs bifterifchen Ge nalben ift ber Belifavius am berabmteften. Dies Bild macht Epobe im ber neuern Runft. Es wurde 1795 ausgeftellt. Die Compoition ift book einfach. Nicht minder trefflich find fein Offian, win Amax und Pfyche, und die vier Lebensalter. Die Solacht von Aufterlis malse er mit Biberwillen und nur auf. Rapoleona Cebeif. In neuerer Beit hat Gerard ben Ronig Ludwig KVIII., ben Raifer Alexander, ben Abnig pon Breugen, ben Shnig von Sachfen, ben Bergog von Orleans und viele der fremden in Baris verammelten Farften gemalt. Seine neuern biftorifden Gemalbe find t in Somer und ein außererbentlich großes Bert: ber Gingus Seinriche IV. in Paris. Es ift 30 guß breit und 19 guß boch. Dies ift bas erfte Runftwerf, welches ber Ronig Ludwig XVIII. feit feis fer Rudfehr beftellte; es wird im großen Saal bes Rathbaufes aufges iellt werden. Im Juffus 1812 murde es im Saffon ausgestellt, mam emundert ble meisterhafte Anordnung und bas fcone Colorit eben fo thr baran, als bie Mebnlichkeit und ben Ausbruck ber Geftalten. Dies Beifterwerk erward Serard ben Litel des erften Malers des Abniggs r ift Ritter bes St. Michaelordens und Der Chrenlegion, und Dieglied er parifer, wiener und flocentiner Atademien.

Gerbier (Pet. 3oh. Bapt.). Diefer bertihmte parifer Parlad nents - Abvacae mar 1725 in Rennes geboren, und von feinem Bad er, ber feloft Abvocat mar, foon in ber erften Jugend für biefe aufbahn beftimmt. Er erhielt eine febr forgfaltige Erziehung, bes ondere ju Parte im Collegium Beauvais unter Coffin und Rivarda Imgeachtet er feine Rechteftubien fcon früher vollendet batte, fo trati r boch exft mit 18 Jahren vor Gericht auf, aber fein Erfcheinem hachte große Genfation. Bueau be Reverfant, einer ber btrübmtes en bamals lebenden Aboscaten, prophezette fogleich, mas er einft jetben marbe. Jebe Bertheibigung Gerbiers mar jest ein Eriumpha nd er überftrafite alles, was feit Cocin bor ben Schranten Dem Berichte fich berfibmt gemacht batte. Die Ratur batte ibn reichlicht nat allem ausgestattet, mas ibn jum Redner machen konnte; feine Beftalt mar ebel, fein Blid feurig, feine Stimme voll und fraftige nb fein Bortrag leicht und blubenb. Er ergablte boch angiebenb, betheilte feine Beweife mit Scharffinn, und zeichnete fich befanders n folden Streitfachen aus, mo es auf Bermuthungen und folgerun-en ankam. Man fagt, bas Gerbier ichfecht gefdrieben habe, und us fich feine Remoiren nicht im Geringften auszeichneten; baffelbe raablt man auch von bem großen Cochin. Aber bie Quellen bes Rebo ers find aud gang andere, als bie bes Schriftfellers. Berbier's Laufe abn gerfällt in zwei Balften; in ber einen erndtete er nur Rabur mb Musgeichnung, bie andere mar mit Unannehmlichfeiten gemifct. Rach ber Mufibfung bes Batlaments mar Gerbier einer ber erften Iboscaten, die bor bem Barifer Parlamente auftraten: Diefe Berirs ung ward ibm nicht bergieben, ale er 1774 wieber bor ben Schrans en bes neu bergefiellten Barlaments ericbien. Damals murbe eben ierch Cinquet aus ber Sabi der Abrocaten ausgeftofen. Diefer fielle ate Abtbl.

Gerbier als feinen Berfolger bar und griff ibn in einer bittern Musfdrift beftig an. Dies machte auf Gerbiers gartes nur an Lob gembbne tes Gemuth einen tiefen Eindund. Geit mehrern Jahren fcon mar feipe Befundheit mantend, und fo ftarb er am 20. Dars 1788. Bon ben mertwarbigen Rechtsfällen, die er vertheidigte, ermahnen wir nur den bes Grafen Donboiffier gegen feine Gemablin, die ibn befaulbigte, fie mittelft einer lettre de cachet einsperren baben ju laffen, ber Britber, Lponep gegen die Jofuiten wegen des fambfen Bechfels des B. Lavalette; bes Grafen Buffp merkwürdigen Prozest gegen die indifche Com--pagnie; ber Frau von Girep, bie bie Rechte einer Enchter Des Pasquis und ber Marquife Soudin in Unfprud nabm u. f. m.

Befdaftstrager, f. Befanbten.

Gefellich afterechnung ift ein Rechnungeverfahren, wo eine Babl nach einem gegebenen Berbaliniffe eingetheilt wirb. B. B. of follen 500 Chir. unter brei Perfonen vertheilt werden, bergeftalt, baf fic die Cheile bon A und B wie 4 und 5, und con B gu C.

wie g und 6 verhalten. Da bie Menfchen im Naturguftanbe, abge-feben von aller Religion , in ihren Streitigleiten unter einander leim anderes Gefen als Die Chiere, namlich bas Rocht bes Startern, ennen, fo muß man ben Gefellichaftverein als eine Art von Bertrag gegen biefes ungerechte Recht betrachten, als einen Bertran ben eine Art Gleichgewicht zwischen ben verschiedenen Partelen Des Denfdengefcledts berjuftellen bestimmt ift. Aber bas moralifde Gleichgewicht ift wie das phylifche felten valltommen und bauerhaft, und die Verträge bes Moufdengeschlechte enthalten ben Caamen an be-ftanbigen Spaltungen. Interesse, Bedünfnis, Bergnügen baben bie Penfchen zusammengeführt; aber eben biese Beweggrunde treiben wertigen inginientengergor, uber Gefellschaft genieben in verben, the mablafig an, die Vortheile der Gefellschaft genieben in wollen, phie ihre Laften ju tragen, so das man mit Montesquiru sagen kann, die Menschen bofinden sich, so wie sie in der Gesellschaft leben, im Kriegskande. Aber der Krieg sest bet, denen, die ihn gegen einander ihhren, wo nicht gleiche Starte, doch die Meinung, gleicher Starte voraus, moder die gegenseiteltige Begierde und Hoffnung entficht, fich ju befiegen. Ift nun in ber Gefellichaft bas Gleichgemicht unter ben Menfchen nie volltommen, fo ift es auch nicht allaufebn aufgeboben; im entgegengefenten Rall murben fie im Rae gurftande fich entweder nichts ftreitig ju machen haben; poer, wenn bie Nothwendigfeit fie baju nbthigte, murbe man bie Comache nur por ber Starte flieben, Unterbruder sone Rampf und Unterbrudte abne Biberftand febn, Go find bie Denfchen benn ju gleicher Beit mit einander bereinigt, und gegen einander bewägnet, auf ber einen Seite fic umfaffend, auf ber anbern begierig, fich ju verwunden. Die Gefene find Die mehr ober minder wirtfame Corante, Die ibre Streiche binbern ober aufhalten foll. Da aber ber Umfang ber Erbe, ble mir bewohnen, bie verschiebene Matur ber Lanber und Balfer, nicht erlauben, bag alle Denfchen untet Giner Regierung leben, fo hat bas Menfchengefdlecht fich im eine Unjahl Staaten, bie fic burch bie Berfchiedenbeit ber barin gultigen Sefege unterfcheiben, trennen maffen. Eine einzige Aegierung marbe que bem Benfchengefchiecht num einen fomachlichen und hinfchmachtenben Körper gemacht baben ; die verfchiebenen Staaten find eben fo viel thatige und fraftige Rbes ver, bie, indem fie fic bie band reiden, auch ein Ganges bilben,

ieren gesenseitige Sinwirkung aber allentbalben Bewegung und Leben rbalt. Es gibt brei Regierungsformen: Die republifanifche, wo bas Bolf die boofte Gemalt ausübt ; Die monarchifde, mo ein Gingiger nach Brundgefenen, und die befpottiche, wo ein Gingiger bloß nach feiner Billtühr regiert. Obgleich diefe Formen in den meiften Staaten nicht ein find, so ift boch immer das eine ober das andere Princip vorhere dend. Diefe Einebeilung aber ift wichtig, um banach die Gefene zu betimmen, bie einem Staate vermbfte feiner Natur eigenthumlich feun nuffen; fie werben fich leicht modificiren laffen, je nachdem tin Staab nehr bder weniger von diefen verschiebnen formen angenommen bat. In einer Dembfratie muffen ihrer Ratur nach die Baubtgefene febn, das bas Bolt in gemiffen Sinfichten Monarth, und in gemiffen Sinfichten Unterthan fenn foll, daß te feint Magifratiberionen mablt und bemto beilt; und daß die Dagiftratsberinen in Bemiffen Rallen enticheiben. Die Natur der Monarthie erfordert, baf es swifden bem Monarden und Balle eine Reibt von Dittelfanden und ale Bermittler zwifchen bent Eftrften und ben Unterthanen eine Beborbe in Bemabrung ber Gefene jebe. Die Rattir bes Defpotismits berlangt, bag ber Eyrann feing Dacht entweder felbft oder burch einen Stellvertreter aufabe. Bas Das Princip der brei Regierungsformen betrifft, fo ift bas Princip bem Demofratie bie Liebe ber Republit, b. b. ber-Gleicheit. In Dem Mongrolen, mo Auszeichnungen und Belobitimeen von einein Gingie jen ausfließen, wo man fich gephant, ben Staat mit biefem Einzele aen ju vermechfeln, ift bas Prificip bie Chre, b. b. bas Beftreben, ich Achtung ju verfchaffen. Unter bem Despotismus enblich ift co Burcht. Je mehr biefe Principien in Araft find, befte fefter ficht bie Regierung; je mehr fie ausarten, befte mehr beigt fie fich ihrer Aufbfung entgegen. In febem Staat, muffen bie Befege ber Ergiebung einem Printip angemeffen fenn. Unter Erziebung wird bier biefen rige verftanben, Die man empfängt mit bem Gintritt in bie Balt; nicht bie von Eltern aber Lebrern gegebene, bie oft febr entgegengen enter Art ift. In Monarchien muß ber Geganfand ber Erziehung Urbanftat und gegenfeitigt Racfficht, in Defpotien Schrecken und peiftige Berabmarbigung feyn; in Republiten bedarf man ber gangen Dache ber Erziehung; fie muß eine ebte Gefinnung, eine Gelbftvera Angnung einfibgen, aus der die Baterlandeliebe entfiebt. Die Go ege, welche ber Gefengeber gibt, muffen mit bem Brincip jeber Re riefungsform übereinftimmen; fie muffen in ber Meppblif Gleichett and Dagigleit, in ber Monapoie ben Abel, jebuch abne bas Walt gu wbraden, aufrecht erhalten, in ber Defpotie endlich allen Standen dweigenden Beborfam auferlegen. Die Berfclebenbeit ber Brincis ien biefer brei Regierungsformen führt eine Berfchiebenbeit in bes Sabl und bem Gegenftanbe ber Gefete, in ber gorm ber Uribeile und in ber Natur ber Strafen mit fich. Da bie Berfaffund bes Monardien underanderlich und fundamental ift, fo erfobert fie mebe Zivilgefete und Gerichtsbofe, bamit bie Gerechtigleit mit mehr lie beteinftimmung und weniger Billfubr gebandhabt werbe. In gemifche en Monarchien fomobi als Republifen fann man mit ben Eriminals jefegen nicht ju viel Formlichteiten verbinden. Die Strafen muffen nit bem Berbrechen nicht nur im Berbaltnig fteben, fondern aud bie maglicht gelinbeften fenn, jumal in ber Demofratie; bie mit en Strafen berbundene Ibee mirb oft mehr wirten als ihre Barth elbft. In den Republiken muß nach bem Gefet gerichtet werdeth

weil tein Singeiner Die Dacht bat, es ju andern. In ben Monarchien fann die Gnade des Rurften es sumeilen milbern : aber die Berbrechen Durfen durchaus nur von den eigens dazu bestimmten Richtern beurtheilt werben. Bornehmlich in Demofratien muffen die Gefete gegen Lurus, Sittemperberbnig und Weiberverführung ftreng fenn. Dach Diefen Ans Deutungen, beren meitere Musführung bier unterbleiben muß, liegt uns ob, Die Staaten in Begiebung auf einander, jedoch nur unter bem allgemeinften Gefichtspunkt, d. b. in Begiebung auf ihre Ratur und ibr Brinein, au betrachten. Auf Diefe Beife angefeben, tonnen Die Ctaaten mele ber feine Begiebung ju einander baben, ale fich ju vertheibigen und ane mgreifen. Da Republiten vermbge ihrer Natur nur fleine Staaten fenn tonnen, fo bedarfen fie ju ihrer Bertheibigung ber Bandniffe : aber fie muffen biefe mit Republiten foliegen. Die befenfive Ctarte ber Monarchie befteht vornehmlich in fichern Grangen. Die Ctaaten haben, wie die Menfchen, das Wecht für ihre Selbfterhaltung angugreis fen; aus bem Rechte bes Rriegs flieft bas Recht ber Ersberung, ein nothwenbiges, gefehmäßiges und unfeliges Recht, beffen allgemeines Befen ift, dem Uebermundenen moglichft wenig Uebele jugufügen. Reaubliten tonnen meniger erobern, als Monarchien; ungebeure Erobers ungen fegen ben Defpotismus baraus ober fichern ihn. Gin Saupte grunbing des Eroberungegeiftes mus feon, Die Lage bes untermorfenen Bolts miglichft ju verbeffern; baburch gefchieht bem Daturgeles und der Staatsmarime jugleich Genfige. Dan fann jumeilen gea ubthigt fenn, bie Befege bes übermunbenen Bolle ju anbern, nichts aber fann nbthigen, ibm feine Gitten und Gebrauche in nebmen. Das ficerfte Mittel jebock, eine Eroberung au behalten, befiebt barin bas befiegte Balt, wo mbglich, gu bem fiegreichen empor-gubeben, bom biefelben Rechte gu bewilligen. Bis bieber haben wir, indem wir jede Regierung fomobl. an und für fich, als auch in ibrem Berhaltuif ju anbern betrachtet haben, weber bas, mas ihnen ges mein feer muß, noch die befondern aus der Ratur bes lanbes aber bem Beifte bes Bolle hervorgebenben Berbaltniffe berüdfichtigt. Das foll mut gefchehn. Das allgemeine Gefen aller Regierungen , menigftene aller gemäßigten und folglich gerechten Regierungen, ift Die politifice Freiheit, beren Beber Barger genießen foll. Diefe Freibeit ift hicht eine völlige Ungebundenheit, alles zu thun, was man will, fenbern bie Macht, alles, was Die Gefene erlauben, ju thun. Ban Bann fie betrachten in Begiehung auf Die Staatsverfaffung und im Beliebung auf den Staatebarger. In jeder Staatsverfaffung gibt es amei Erten der Gewalt, Die gesetgebende und aussthende, und lettere bat amei Begenftanbe, bas Innere und bas Meußere bes Staats. Bon der gehörigen Bertheilung Diefer verfchiebenen Gewalten bangt bie arbite Bollfommenbeit ber politifchen Freiheit in Begiebung auf bie Berfaffung ab. 3m Begiebung auf ben Staatsburger beftebt fie In ber Sicherheit, morin er fich unter bem Soun ber Befege befinbet; ober menigftene in ber Deinung biefer Sicherbeit, welche macht, baß ein Barger ben anbern nicht fürchtet. Diefe Rreibeit wird bes fondere burch ble Natur und bas Drrhaltnif der Strafen begrandes ober vernichtet. Die Merbrecher gegen bie Religion muffen burd Entgichung ber Guter beftraft merben, welche bie Religion gibt ; Berbrechen gegen die Sitten burd Schande: Berbrechen gegen bie bffentiche Rube burd Befangniß ober Berbannung; Berbrechen gegen die Sicherheit burd Lobesftrafen. Strafbare Soriften find glinden

lu ahnden uls frafbare Hanblungen; blufe Bebanken Kinnen wie betraft werben. Mugergerichtliche Anflagen, Spione, anonyme Briefe, alle Diefe fomabliden Salfamittel der Eprannei, muffen aus einem puten monardifchen Staate verbannt feon. Eine Antlage ift nur Angefichts bes Gefenes erlapht, welches entweder den Angetiagten ober den Berlaumber beftraft. - Die Grofe ber Abgaben muß in birectem Berbaltnig jur Breiheit ftebn. Daber tongen fie in Demoratten größer fenn, ale andermarte, sone bructenb gu fenn, benn eder Barger betrachet fie als einen Eribut, ben er fich felbft jablt, ind ber bie Rabe und Lage iebes Mitgliedes fichert. Ueberdies finb Beruntreuungen in Freifta aten fowieriger, well fie leichter gu ertennen ind gu beftrafen find. Ueberall ift die auf die Baaren gelegte Abgabe ie am wenigften beudenbe, benn ber Burger jablt, ohne es ju bemerien. Der Staat muß, wo mbglich, burch Beamte Die Abgaben erheben affen, bamit fie gang in benbffentlichen Schaffleben, nicht aber fie verachten, mobei fie allemat ein Theil ber Ginkunfte in den Sauden bon Brivatperfonen bleibt. Bir tommen jest auf die son ber Ratur der Regierung unabbangigen Umftande, welche die Gefene modificiren mufen. Die aus der Ratur des Landes bervorgebenden Umfande bezieben ich theils auf bas Elima, theils auf ben Boben. Diemand wird bezweis eln, daß das Elima Einfluß hat auf die berrichende Disposition bes Rbepers und folglich auf die Charaftere; baber muffen fich die Gefege in gleichgultigen Dingen nach ber phyficen Befcaffenbeit bes Elima's bequemen, und .in feinen nachtheiligen Birtungen es befampfen. On ft in ben ganbern, mo ber Wein fchablich ift, bas Befeg, meldes ibn verbietet, gut; in ganbern, me bie Sine gur Eragheit führt, find Befene abthig, die jur Arbeit aufmunterff. Auf folche Beife fann eine Regieung bie Birfungen bee Clima's verbeffern. Bas bie Gefete binfichte ich ber Ratur des Bodens betrifft, fo ift einleuchtend, bağunfruchtbas en Landern, wo ber Boben ben gangen Fleif bes Denfchen erfordert, ine demofratifche Berfaffung angemeffener ift als eine monardifche. Die Freiheit ift bem Bewohner eine Are von Grfan für feine Arbeit. Debr Gefege find für ein aderbauendes als für ein Diebzucht treis sendes, und wieder mehr far bies als für ein von der Jago lebenves Bolf nothig n. f. w. Endich ift ber eigenthumliche Geift bes Bolfe ju berudfichtigen. Der Befengeber muß felba bie berrichenben Berurtheile, Leibenfchaften, Diebrauche bis ju einem gemiffen Puntt ichten , und ju feinem Bortheil ju bemugen fuchen. Dem Charafter ver Athenienser waren bie Gotonifchen Gefene angemeffen; ber ftrenere Charafter ber Spartaner forberte frengere Sefepe. Siften und Bewoonheiten find nicht füglich burch Gefene ju anbern Beifpiel und Belohnungen find baju geeigneter; bennoch ift es auch mabr, bas bie Befete eines Bolls, wenn baburch feine Sitten nicht unmittelbar mb bart berlest werben, unmerflich auf biefelben wirfen, entweber. um fie gu befeftigen ober um fie au anbern. Wir haben oben gwar bie Staaten in ihrem Berbaltnis ju einanber betrachtet, aber. nur m Allgemeinen, in fo fern fie einander Schaben gufügen tonnen. Die tonnen fich aber auch gegenfeitig nunen und biefer Rugen berubt jaupefächlich auf bem Sanbel. Wem ber Sanbelegeift gang nattteich einen mit ber Erhabenbeit ber moralifden Eugenben fireitenbra Beift bes Intereffes ergeugt, fo macht er auch ein Boll gerecht und entfernt von ibm Mußiggang und Rauberel. Die freien Boller, bie unter einer gemäßigten Regierung leben, tonnen fich ibm mehr, Mide

As die Maifchen. Ohne wichtige Grande barf nie ein Ball ibres bon feinem Sandel ausschließen. Aber die Freiheit, welche laufmann juzugekehen ift, kann nicht unbedingt fevn, eine solche fur ihn felbft oft Nachtheil baben; fie barf indest nur jum eil bes Sandels beschränkt fevn. In der Monarchie darf nicht bel, und noch meniger der Färst, Handel treiben. Das Geld, is vornehmse Werkzeug des Handels, und der Geldverkehr sind inders wichtiger Gegenstand der Gelege. Nit dem Sandel keht vollkerung in unmittelbarer Beziehung, und mit dieser wieder vollkerung in unmittelbarer Beziehung, und mit dieser wieder welche Berbindung, die einzige sichere Grundlage der Bevölken welche da am besten gedeihen wird, wo Freiheit, Sichere mäßige Abgaben und Unbekanntschaft mit dem Lugus Statt

. Da, wo foon Sittenverderbnig eingeriffen ift, tonnen ben-it Erfolg die Eben butch Gefene beginftigt werben, fobalb nur Sande fibrig find, welche bas Bott an bas Baterland fnüpfen. iller tonnen, nach bem Beife, mit welchem fie eingerichtet find, ebolferung fcaben und nagen. In einem Staat, beffen Burger ntheils nur opn threr Induffrie leben, tann und muß es Sofpie geben, benn biefe Induftrie tann feblichlagen; aber Die Bulfe, bergleichen Anftalten geben, barf nut vorübergebenb fenn, um rie Bettelei und ben Miffiggang ju begunftigen. Dan muß das nfangen, das Bolf reich ju machen, und bann für unverberges und dringende Ralle Buffuctsanftalten errichten. Ginen wichtie beil jeber Gefengebung machen bie religiblen Defene, son benen boch bier nicht weiter fprechen. Mus bem Befagten geht bervor, e Menfchen burd Gefese vericiebener Art beberricht werben: bas Raturrecht, bas Muen gentein ift, burch bas gottliche Recht, t ber Religion gegeben ift, burch bas Lirdenrecht, meldes die igefege ber Religion enthalt, burch bes burgerliche Recht, welfir die Mitglieder einer und berfeiben Gefellichaft gilt, durch taattrecht, welches für Die Regierung Diefer Gefellichaft gilb. urd bas BMferrecht, meldes ben bargerlichen Befellicaften einander jur Richtidmur bient.

keficulation, f. Geberbe. Jetraldemagasine, f. Korumagasine,

betraihem angel, f. Karamangel.
lewehr, Logen, Flinte und Waffen.
demerb keuer, Induktiekeuer, Arbeitskeuer, is merbkeuer, Induktiekeuer, Arbeitskeuer, Induktiekeuer, Arbeitskeitslohne entrichtet wird; unter Arbeitslier ihr nicht biok das Einkammen zu verkehen, was die Song ber eigentlichen Gewerbe verschafft, sondern auch dassenise, uf irgend eine andere Weise durch Anwendung geikiger vort itgend eine andere Weise durch Anwendung geikiger vort liche Productiokraft erworden wird, also auch die Sessihung taatsbeamten, der Werdensk der Arbeitse des Arbeitsschaft, welcher den zum nothwendigen Bees Arbeiters ersoberlichen Betrag überkeigt, kann einer Verkensenterworfen werden; dieser Bedarf aber ist bei den einzelnen vern nach ihrem Stand und Verdältnissen höck verschieben, denn ür den einen Arbeiter Lurus sehn wärde, ist für den andern endiges Bedürfnis. Auch rübet das größene Einkymmen, das anchen Gewerben verbunden ist, nicht so sehr dem höhdern illohne, als vielnen von dem Gemenken Lapitale verschaffen, Die Gewerbskeuer muß das

ber, fall fle nicht britdenb, ber Jubuftrie nachtbeilig und verberbtid werben, fo angelegt fenn, daß fie z. bas nothbarftiafte Austommen gar nicht antaftet; a. von denen, die nicht viel über dies nothdurfe tigfte Austommen verdienen, nur dinen febr fleinen Antheil nimmt; s. in fleinen Portionen und gerade ju ber Beit, mann ber Arbeiter einen Ueberfduß über feinen Bedarf bat, erhoben wirb; 4. nach bem Dafftabe der Gleichheit und zwar fo vertheilt ift, bag fie eber nad einem ju niedrigen, als nach einem ju boben fuß bes mabricheinlichen Berbienftes berechnet wird; 5. nicht die befondern Anftrengungen des Bleifes, fondern nur ben gang gembbnlichen Berbienft befteuert. - 30 ben wenigften Landern finden wir Beifpiele von reinen Gewerbfteuern, gewähnlich treffen die unter diefer Benennung vorfammende Abgaben neben dem Arbeitslohne zugleich die Kapitaleente, din und wieber fogar auch bie Grundrente; ju bergleichen gemifchten Steuern if duch diejenige ju jablen, welche in verschiedenen gandern unter bem Ramen Batent Reuer eingeführt worben.

Shiberti (Lorenzo) ein berfibmter Bilbhauer, geboren 1972 Seine Borfahren batten fich befonders mit ber Goldcomiedlung, in der die Florentiner febr berühmt waren, beschäftigt. Er lernte foon frat bon feinem Stlefvater Bartoluccio, einem ge-widten Bolbfcmibt, bas Beidnen, Mobelliren und bie Runft, in Metall zu glegen. Nachber genoß er mabricheinlich Beichenunterricht jon Starnina. Er hatte zu Ende bes vierzehnten Jahrhunderts ber heft wegen Florenz verlaffen, und malte toot ein Frescogemalbe n Rimini in dem Palaft bes Farften Panbolfo Malarefta, als bie brioren ber hanbelicaft su Florens alle Rankler auffoberten, sur Ausführung eines der bronzenen Chore, die noch beut die Caufcapelle es beiligen Johannes fomnaden, ju concurriren. Es fam nicht nur garauf an, Andreas von Difa, ber bie vorhandnen drei Pforten 1339 und 1340 boffenbet batte, fonbern auch alle lebenben Runfler, intet benen febr berühmte und geschictte Weifter waren, gu abers reffen. Die Opferung Isaals in bergolbtter Bronje war als Proearbeit aufgegeben worden. Unter ben Bewerbern erffarten bie Rich er für die vorzäglichften Brunellefchi, Donatelle und Shiberti , aber ife beiben erftern traien freiwiffg jurfid, indem fie Shiverti dem Borgug vor fich einraumten. Dach einundzwanzigfahriger Arbeit practe bierauf Ghiberti bas eine, und auf ben Bunfc ber Privren ach fak eben fo langer Arbeit, noch ein zweites Chor zu Stanbe, om benen Michel Angelo fagte, bag fie ben Eingang bes Parabiefes a fomaden werth feven. Babrend biefer vierzig Jahre vollendete Bhiberti noch andere bronzene Arbeiten, nämlich einen Johannes den taufer für die Rirde Or San Didele, zwei Baereliefs far bie Caufcapelle bes Doms von Giena, eine Ctatue bes Marthaus und ies beil. Gtephanus, ebenfalls far bie Rirche Or San Bichele, und ien Reliquienkaften bes heil. Benobius, Bifcofs von Florens, für gie Lirche Santa Maria bel Fiore. Affe biefe Berte find noch voranben, und laffen Shiberti's Fortfdritte mahrnebmen. Rlebt feinen rften Arbeiten noch eine gewiffe Ernetenbeit aus Giptio's Soule an, p ericheinen bie fpatern nach bem Borbilde ber Briechen, bon ims ner marfigerm und fefterm Gtul, und ber Reliquienfaften bes Bewhite, to wie die zweite Pforte gebbren noch beut zu den fobniten Runftergeugniffen des neuern Italiens. Mich in ber Glasmaleret las Chiberti treffliche Arbeiten geliefert, namentlich für die oben

angeführten Rirden Or Can Bidele und Santa Maria bel Tiore. Meberbies ift bon ibm ein Wert über die Bilbbauerfunft borbanden, ben bem uns Cicognara ein Bruchfact mitgetheilt bat. Er fast

um bas. 3. 1456.

Bianni (Francesco), Dichter und Improvifator, geb. im Rirchenftaate 1760, lernte als Anabe bas Schneiberhandmerk, mo er auf feiner Arbeitsbant Caffe, Arieft und anbre Dichter las. einem vortrefflichen Bebachtnif und einer lebhaften Einbildungstrafe bilbete ibn Die Ratur jum Improvisatore. Als folder versuchte et fich guerft in Genua. Sierauf begab er fich voll Begeifterung für bie Freiheit, welche Italien von Bonaparte, bem Grunber ber cis-alninifchen Aepublit, ermartete, 1796 nach Mailanb, und wurde Mitglieb bes gesegebenden Rathe. In Diefer Lage ermarb er, ber foon als Dichter bezauberte, fich folden Beifall, bag man ibn in Aupfer fiechen ließ. Das Spartanische in feiner Gesichtsbildung entfprach gang feinem glubenden Republikanismus. Die Auffen herrten ibn in Caitaro ein. Rach feiner Befreiung (1800) ging er nach Paels, wa ibn Bonaparte mit einer Penfion bon 6000 gr. jum tals ferlichen Improvifatore ernannte. In ben Gefellichaften, Die Des Staatsrath Corpetto jebesmal bei ber Radricht von einem Siege bes Belben Franfreichs bei fich verfammelte, improvisirte Gianni mis bem glangenoffen Beifall über bas erfte beffe Bulletin, bas man ibm porlegte. Behrere Diefer Gefange murden mit der frangbfifchen Heberfenung gebruckt. 3m 3. 1811 begleitete er Dabame Brignote nach Benua. Die Bulbigungen, burd bie er feine Befdigerin felerte, find aben fomabl Beweife feiner Dantbarteit ale feines Calente. Man Andet fie, nebft einigen improvifirten Liebergefangen, in Gianni's Saluti del Muttino e della Sera. (Ins Frang, fiberf Paris 1819.) Prach Bonaparte's Hall behielt Gianni feine Benfion. Gelt bem Tobo Der Rrau von Brignole, Die bei ber Ergbergogin Marie Luife im Fan. 1815 farb, bat er nur Sonette frommen Inhalts gedichtet. Der auf jeden dichterischen Auf so eiferschichtige Monti sagt von ihm: Natura ha katto di kutto per syrmans un gran poeta die Natur that Alles, um dus ihm einen großen Dichter ju bils Den); boch fest er boshaft bingu, Gianni babe ihre Abficht nicht er fult. Außer vielen Bemeinplagen und Erinnerungen, finder man im Den Sammlungen der garten, ergtifchen, beroifchen und republifanifcen Befange Diefes Dichters (Mailand 1807, 5 Bandden) mehrere 3840 und Stangen, die ber berühmteffen Dichter Italiens wurdig find.
\* Gibichenftein, ein Dorf an ber Saale, eine Ficine bathe

Stunde norblich von Salle, von 72 Feuerftatten und 400 Gingebmern. Es ift jest ber Git eines thniglichen Beamten, ber, feitbem Die Bolle und Forfieinfanfte bon ber Bachtung getrennt find, nur moch 25,666 Ebir. jabrlichen Bacht an die Regierung in Merfeburg entrichtet. In frubern Beiten, ale jene Ginfunfte noch gum Mmete gefclagen maren, gab das lettere 72,000 Ehlr. Bacht. Die Lage Des Orts if febr angenehm, und bie Ruinen ber alten Burg erina nern an bie buntein Beiten bes Mittelalters. Ja, es bat Corifefeller gegeben, bie, weil nach einer alten Sage romifche Daneien aus ben erften Jahrhunberten unferer Beitrechnung in ber Dabe bes alten Schloffes ausgegraben fenn follen, bie Anlegung ber alten Befte bem Drufus Germanicus jufchreiben. Affein jene Angabe if book unbefrimmt und unficher. Der Bus bes Drufus Bermmicus ven ber

Befer bis an bie Che bauerte gu turge Beit, und gefcah offenbar in elmer viel nordlichern Richtung, als daß die Gegend von Salle ben Romern batte befannt werben tonnen. Auch ale Liberius felnen Bug bie Elbe binauf bis in das Land der Germunduren vornabm, tann er in diele Geaend nicht gefommen fenn; benn die Romer entfernten fich von den Ufern ber Elbe nur wenig. hermunduren aber waren, nach Lacitus, im Befit ber Saljauellen an ber Saale, und führten mit den Catten, ihren meft-Eichen Nachbarn, um bas Jahr 59 einen blutigen Krieg um ben Befit iener Quellen. Jahrhunderte vergingen unter befandigen Rriegen und Raubgigen ber Nationen; die bflichen und nbrolichen Bblfer brangten nach dem Beften und Guben. Die hermunduren, fpater die Thuringer nenannt, bon ben Sachen und Kranfen fibermaltigt, mußten enblich im fecheten Jahrhundert ben lestern ihr Gebiet abtreten. ger aber begnagten fich mit ben thuringifchen ganden, die weftliche i son ber Saale lagen; Die bflichen überließen fie gegen Bins ben Gorben, als neuen Ankhmmlingen aus Often. Bon biefen rühren Die meiften Alterthumer ber, bie in der Begend von Gibidenficin Befunden werden, und von benen der jegige fonigliche Beamte, einer ber größten und gebilbeifen Landwirthe in ben preußifchen Staaten, eine febenswerthe Cammlung befigt. Die Corben murden in bem Laufe ber Zeiten so mächtig, daß sie den Eroberungsplanen bes gro-Ben Carts lange widerstanden. Nachdem er sie endlich besiegt, legte er zu Sirtade (Schartau) an der Elbe und bei halle Branzsestungen an. Die Sorben haiten die Lander, welche fie bewohnten, in Bauen (Pagi) abgetheilt. Die Gegend um Salle bief ber Pagus Releticus, welcher Name fich noch in Reglin, einem Dorfe am Desersberg, erhalten hat. Rbrblider mar ber Bagus Bubalcus, mo-son Bages, swifchen Calbe und Afen, abstammt. Die Carolingen fenten Saugrafen über bie eraberten Lande; unter Diefen Dermalte ten Die Grafen von Bettin, unbefannten Bertommens, wenigftens erweislich nicht bon Biftefind abftammend, Die Gegenden um Saffe. Einer berfelben foll die Burg Gibidenftein angelegt haben. genannt wird ber Ort juerft unter Beinrich bem Bogler, ber, nach-Dem er ben Staat der Gorben gerfibrt, eine Menge Burgen gegen Die Spliden Boller anlegen ließ, und auf denfelben Cafellane, Sausleute und Churmmachter beftellte. Sein Gabn Otta 1. fcentte Der Rirde in Magbeburg im Jahr 96x ben Behnten ju Gibidenftein, und 965 ben gangen Regliger Gau, mit duebracticher Benennung. son Gibidenftein. Diefe Burg blieb im Mittelalter megen ibred feften Lage ein Staatsgefangniß, auf welchem unter andern Raifer Seinrich IV. ju Ende des eiften Jahrhunderts ben Landgrafen Lud-wig von Charingen zwei Jahre lang vermahren ließ. Da biefer nun entfommen war, fo marb ausgebreitet, er habe burch einen Sprung in die Saale fich gerettet. Das Genfier wird in den Rutmen noch Bezeigt. Dan findet bie Befchichte unglaublich, weil bie Saale nicht unmittelbar an bem Schloffe megflieft. Allein bie Ufer ber Fluffe verandern fich ofe bei Menfchengedenten, und in fieben bis achthundert Jahren fann alfo leicht bas Bette ber Gaale fic mehr mordmarts gebrangt haben. Inbeffen ift Die Bbbe Des Genfers fiber bem Spiegel ber Saale (120 guf) boch ju bebeutenb, als bag man jenen Spruns jugeben fonnte. Die Ergbifcobfe von Magbeburg hiels ten felt bem eiften Jahrhundere Bof in Gibichenftein. Musch hatten Se bort Burgerafen, unter benen ein Befolecht von Gibidenftein

portommt. Im fanfjehnten Jahrbundert verlegten bie Erzbifchfe aber ihren Sof auf die nen erbaute Morigburg in Salle. Ihre Burggrafen nannten fich nun Burghauptleute. Als Raifer Carl V. 1847 auf ber Refiden; in Salle fich aufbielt, gefiel ihm die Gegend um Gibb denftein so seber, daß er auf dem der Burg gegenübet liegenden Tannen-berge große Mittagstafel gab. Ganglich gerftert ward die Ausgeburch burch die Goweden unter Banner im dreißigfabrigen Arlege 1636.

Bil (Dater), Franciscaner, gemefener Siftoriograph von Gpamien eine der bedeutenbften Mitglieder der Junta von Gevilla, gel. au Abacena in der Gierra Morena, im Abnigreide Gevilla, trat jung in den Franciscanerorden, jeichnete fich durch Renntniffe umb, Predigertalente aus, ging als Provincial feines Ordens nach Rom, um die Ernennung einer Generals ber Minoriten zu beforgen, mußte nach feiner Rucklehr, ba ibm fein ftolger und beftiger Charafter. Feinde gemacht, bas Brovingialat nieberlegen, und lebte bierauf am Bofe, wo er ale Brediger und Gelebrter in großem Unfebn Tanb. Bum Siftoringraphen bes Ronigreichs ernannt, befcaftigte er fich in Dem Saufe feines Sonners, bes Marquis bon Billa Franca, mit. ber Berichtigung und Kartfegung bes Geschichtemerts von Mariana, mard aber auf ben bloken Berdacht ber Cheilnahme an einer Somale forift, die den Fürften de la Paj und die Konigin angriff, verhaftet und in das Buchthaus nach Gevilla gebracht. Nach zwei Jahren feste ibn ber Fürft be la Bas als unichulbig wieder in Freibeit. Indes wies er ibm fein Riofter in Sevilla, unter Auflicht ber Obern, jur Bobnung an. Der Pater Gil berließ es erft im Jabr. 1808 nach bem Ginfalle ber Frangefen. Heber '6. Jahr alt , traf er jest an die Gripe ber Infurrection. Als Mitglieb, und Generalfo. eretar ber fouveranen Junta ju Gevilla bewies er unter allen Um-Randen Meldidlichfeit und Duth. Seinem Charafter und bem unermudeten Gifer, durch welchen er feinen Ditburgern und bem Seneral Caftannog Bertrauen einzufibgen mußte, bantt man großentheils bie Erfolge bei Banlen (f. b.). Auch bewirkte er bie Annahme und fraftige Ausführung bes bon Dumouries für Spanien entworfenen und ibm mitgetheilten Blans bes fleinen Rriegs ber Partidas be Gueriffas, modurd man die überlegene Saftit, ber grangofen unicabfic machen molte. Eben fo flug mußte er für Spanien nelitifpe Berbindungen mit anbern europaifden Staaten angufnupfen. Sendung an ben Sof ju Balermo brachte ber fpanifchen So-de wefentlichen Bortbell. Ale er nach Cabir, wo fic ber Gig ber Regierung befand, juruchgelehrt mar, marb er von allen bffemtlichen Geschäften entfernt, weil er, wie man glaubt, nach ber Prafibentfchaft frebte. Seitbem bat biefer allgemein geachtete Dann in ber Einsamfeit den Wiffenschaften gelebt.

Ginguene (Pierre Louis), ein ausgezeichneter franz. Literatur. in ber neuern Zeit, mar zu Rennes in ber Brebagne 1748 geboren, und ftammte aus einer alten, aber verarmten Jamilie. Frühzeitig eignete er fich altere und lehenbe Sprachen mit graßer Leichtigkeit an, auch zeigte er lebhaften Sinn für Malerei, vorzüglich aber entscheb er fich, fak noch Kind, für Dichtenuß und Musik. In Baris, wobin er fich im zweiten Drittel bes vergangenen Jahrbunders begab, muste er zwar, durch seine Bermbgensumkande gedrungen, seine Beit zwischen Arbeiten in einem der Bureau's des Controlle genderal und seinen Studien theilen, allein er wußte beiben Unfoberque

gen genägend ju entsprechen. Banktlichkeit und Gewandtheit in ber Beidafterührung, und eine eben fo geläufige als zierliche Sanbidrift. empfahlen ibn benen, welche von Ames wegen nur biefen Ebeil feiner Berblenfte ju beachten batten, eben fo febr, als ein bon ihm im Ab-manach des Muses anonom eingefüdtes Gebicht: Confession da Zulme, Auffeben erregte. Deffen ungeachtet marf er fich gegen alle Ermartung in gang beterogene Studien. Die Elefen ber frangbifchen Sprace waren es, Die er in ihren allgemeinen und befondern Grame matifern und altern Dichtern, vorzüglich im Rabelais und Dalberbe, etarunbete. Beibe Schriftfteller - vorgitalich ber lettere, ben er fowohl in metrifcher Sinficht ale auch als Sanger großer Manner und Shaten noch aber Jean Baptifte Rouffeau erbob - murben feine Lieblinge, und es mar ibm ein vorzäglich angenehmes Befchaft, bie berblichenen ober boch vergeffenen Schonbeiten beiber Dichter in allem Meiz ihrer Jugend dem Publikum wieder vorzuführen. Bald harauf: begannen die Rampfe gwifden Glude und Piccini's Anbangern, benen Singuené bei feiner Liebe für Dufit nicht unthatig guguschauen, vermochte. Er enticieb fic balb fur Diccini und die gange italienifche Dufit, und trat mit befte großerer Seftigfeit in ben Rampf, ba er. Piccin's perfanlicher Freund geworben war. Auf ihm alein berubten Die gangen Soffnungen feiner Partel, mabrend an der Spipe der andern, imet nicht nurdurch mufikalische Bildung, sondern auch als Denker und Schriftfieller ausgezeichnete Manner, Arnaud und Guard, fanben. Muthig begennete er in einer treinen Schrift (Molophilo & l'hommo de lettres, chargé de la rédaction des articles de l'Opéra dans le Meroure de France, Par. 1783, 8) dem Angriffe, der Gegner, und, sisch lange nachber forteb er eine feine, nicht unbedeutende Schrift fiber. Piccini (Notice sur la vie et les ouvrages de Nic. Piccini, Rar. 1800 . 8.), in welcher er bei aller Borlieba fur blefen Componiften 200 aud Glud ale ein Mann von Gefdmad und Einficht beurtheilte, menn er ibm auch nicht immer volle Gerechtigfeit wiederfahren Indeffen wollte bas Bublifum nicht Bartet nehmen, fonbern theilte feinen Beifall swifden Glud und ber italienischen Rufit gleichmäßig, und fo legte fic ber Streit von felbft. Gin Gebicht auf ben Cob des Pringen Lespold von Braunfcmeig (Leopold, poemo. Par. 1787, 8.) und eine Deutschrift auf Lubmig XII. Eloge de -Louis XII., père du peuple, Par. 1788, 8.), beibe burch Preisaufgaben ber franibfifchen Alabemie veranlaft, entfprachen ben Be-frebungen ihres Berfaffers nicht, und fanden bloß ehrenvolle Ermabnung. Größere Aufmerkfamteit erregte feine Beurtheilung ber Confessionen Rouffean's (Lettres sur les conf. de J. J. Rousseau, Par. 1791, engl. fiberf. Lond. 1792; 12.), in welcher er burch bie frense Unparteilichkeit, mit welcher er deffen Leben durchmufterte, mehr gut feiner Bertheibigung beitrug, als es ber entfchiedenfte Lobredner murbe gethan haben. Eben jest führte ibn bie Revolution, an welcher er als marmer greund ber Greibeit thatigen Antheil nahm, in großere Rreife des literarifden und amtlichen Wirkens. Ohne feimen frühern Studien untreu ju merben, beren ununterbrochene Pflege feine literarifden Beitrage jum Moniteur und Mercure De France (in b. J. 1790 - 1792), bie Bearbeitung Des jur Encyclopedie méthodique gehbrigen Dictionnaire de Musique (in Gesellschaft mit gramery P. 1. II. Par. 1791 n. 1818, 4.) und fein Antheil au der Nouvelle Grammaire raisonnée (Par. an 5. 1795, 8.) bette

fundeten, gefeute er fic burch feine Sheilnahme an ber Femille villageoise (1791 und 1792 in Gefelicaft mit Grouvelle, 1793 - 95 allein? und durch die Herausaabe der von ihm gekisteten Decade philosophique, litteraire et politique (1794 bis Sept. 1807, 54 Bande, feit 1805 unter dem Ettel Rovue) ju den verftandigern und ruhigern Sprachern über die Ereigniffe des Lages. Die Decade, welche früher eben fo menig für Robespierre als später für Bonaparte in die Bosaune fliefe, war bas einzige frangbfifche Journal, welches fic burch die gunge Revolution bindurch erhielt, ohne je feinen Charafter und Werth zu verläugnen. Dicht minder thatig jeigte er fich in feinen amtlichen Berhaltniffen als Directeur general de l'instruction publique, und (nad niederlegung biefer Stelle im Februar 2793) als Gefandter ber Republit am Sofe au Eurin. Bei feiner Rudtebr von diefem Poften murde er gum Ditglied des Eribunats ernannt. Da er aber für feine Pflicht biett, fic einigen Magregeln ber Regierung ju miberfeten, fo mar er einer bon Den Tribunen, Die der Senat im 3. 1803 auffcloß. Bang feinen Brivatftubien wiedergegeben, unternahm er jest bas verblenftvolle Wert, welchem er ben größten Sheil feines Rubins verbankt (Histoire lietoraire d'Italie, auf 9 Banbe angelegt, mooon Sh. 1 — 6 gu Bas Bis 1815 — 1813, 8. erschienen, und Ch. 7, bereits jum Drud fertig, und Eh. 8, woju Materialien berhanden find , von Bolffonade berausgegeben werden follen). Wenn Lirabofchi bei feinen Forfcunden mehr bas Ginjelne, als bas Allgemeine im Auge hatte, fo fucte Singuene im Gegentheil barguftellen, welchen Bang die Literatue Aberhaupt bon bem Beitalter Conftantine an bie auf bas iste Jabo bundert berab in Italien genommen babe. Er ergablt aus den Quel-Ien, und urtheilt meift mit Unbefangenheit. Weber Die Gedanten poch ber Stul haben etwas Blenbenbes, aber man foigt bem Berfafs fer mit Bergnugen, und wirb angezogen burch ben anfpruchlofen go funden Berftand, ber in bem gangen Berfe herrfat, burch die treffende Charafterifit bes Einzelnen und burch eine eble Sprache, metde ungeachtet einer gemiffen Monstonie ber Benbungen fic ben Gegenftanben geborig anpast. Der Umfang biefes Wertes, wie groß er auch mar, vermochte ibn indeffen nicht an anderweitigen Befchaftigungen zu verhindern. Außer feinen Arbeiten als Mitglied bes Inftitute, beffen Sigungen er unausgefest besuchte, fchrieb er feine, meift italienischen Borbitbern nachgebilbeten gabeln (Par. 1810 und 2814, 18.), überfeste Catulle Bodgett ber Ebetis und bes Belens in frang. Berfe (Par. 1812, 16.), und nahm an ber Biographio universelle und am 13. u. 14. Theil ber Histoire littéraire de la France thatigen Antheil. Gine gladliche Unabhangigleit, angeneb. me baudliche Berbaltniffe und bie volle Acheung ber Beften feines Ration erheiterten ben Abend feines Lebens. Er farb ju Paris am adten November 1816. Er war auch Mitglieb ber ceitifden und guriner Atabemien, und ber Athenaen ju Diort und Bauclufe, und Dat außer den bereits ermabnten Schriften und einigen fleinern Brofouren noch Chamforts (Par. an 3. 1795, IV. 8.) und Lebruns (Par 1811, IV. 8:) Berte herausgegeben, und ben Cept jur 14. -25. Lieferung ber Tablesux de la Revolution frang. berfertist. Der Catalon feiner binterlaffenen Bibliothet bat megen ber überreiden Sammlungen für bie italienifche Literatuf einen bleibenben Berth. Diefe Biblivibet, welche ju Anfang 1818 bffentlich verfteis

jert werben follte, ift an einen uns noch unbefannten Bacherflebhaier im Gangen verfauft worben. Ar.

\* Girobant beifte Diejenige Satting ber Depolitenban-!en (f. d. Art.), bei welchen edles Detall in Stangen ober gemungt sinterlegt, und über die dargebrachte Gumme bem Binterleger ein Eredit auf Die Bacher ber Bant eröffnet wird. Diefe Bantanftaltem egen feine Noten in Umlauf, wie die Bettelbanten thun, fon-bern es wird einem Jeden, der darin edles Metall niedergelegt hat, m Bauptbuche ber Bant Die eingelegte Cumme, nach Bantgelb beechnet, auf ein eigenes Blatt (Folium) angezeichnet; bat er bann in einen Detten Bablungen gu leiften, fo braucht er nur eine Unveisung ju geben, die ju jahlende Summe von feinem Blatt abzusichreiben und auf dem Blatte des Empfangers juzuschreiben. Es werftebt fich von felbft, daß die Banf für die empfangenen Summen feine Binfen jablen tann, benn ber Gigenthamer tann ja daraber ju eber Beit eben fo berfugen, ale ob er bie Cummen felbft bermabrte; Die Bant leiftet bemfelben baburch einen wichtigen Dienft, daß fie fein Danzmetall ficher bermabrt und ibn ber Dabe überbebt, feine Bablung felbft ju machen. Gine Bant Diefer Art fann aber nur ben Sanbelsleuten ibres Orts dienen, da nur auf mandliche Anweisungen Gummen überfdrieben werden tonnen, indem bie fchriftliche ju große Gefabr bes Betrugs berantaffen murben. - Ihren Ramen berbanten bieie Banten bem italienischen Borte Giro, welches Rreis bebeutet, well Die Fonds der Bank faft immer innerhalb eines bestimmten Rteifes vom Eigenern bleiben, aus dem fie nicht heraustreten. Die bedeutenbfien Un-Ratten Diefer Art befinden fich in Samburg und Amfterbam. K. M.

Birobet, ber eigenthamlichte, vielfeitigfte und miffenfcafte lichfte ber neuern frangbfifden Daler, ift der trefflichfte von Rega naults Schalern. Er ift in Paris 1769 geboren. Gein Streben ift echt und groß, und nicht in ben Schranten einer Danier befangen. Schon in früher Jugend ftubirte er in Rom. Man erkennt in feinem Berten eine entschiedne Reigung ju plaftifcher Bollendung und antifem Stol, boch maltet Dabei Leben und Datur mit fconer Gigens thamischeit in allen feinen Gemalben; er macht es wie bie alten Italiener, Die bas Antife im romantischen Beift und Sinn ju erreiden fuchten. Ceine Beidnung ift booft richtig tind bon frenger Be-fimmtheit, fein Colorit reich und trausparent, boch fill harmonifc, fern von Buntheit. Er arbeitet mit eben fo ernfter Sprafamteit als Genialität, es ficht alles gebiegen ba. Er liebt die Lichteffecte, aber fie geben bei ibm aus bem Beift bes Bilbes berbor. Gines von Birobete iconften Gemalben ift fein Endomion, ben er moch in Italien malte. Sein Sippokrates bat eine wundersam fohne Beleuchtung; fein Jofeph, der fich feinen Brubern ju erkennen gibt, ift ein ibpflisches, liebliches Werk; fein Offian hat Coonbeiten ber Beichnung, aber biefer Begenftand ift in ber Erfindung perfehlt. Gebr berfibmt ift bagegen bie große Ganbflutbefcene biefes Deifters, ein Sauch von Bunnarotti's Riefengeift weht barin. Ein rein fcones und ewig rabrendes Runftwerf ift bingegen Birps bets Atala nad ber befannten Ergabiung Chateaubriands. malte ferner Dapoleon, wie er bie Schifff ber Ctabt Bien empfangt. Die Portrats biefes Deifters find portrefflich, voll Braft und Babrbeit. Er felbft ift allgemein gefcant und geliebt; Rechte Hichteit, Befcheibenbeit, Strenge gegen fich und Dilbe gegen anbere

tiefer Runfifinn und marmes Gefühl, find bie hauptifige von Giro. Dets Charafter. Jun Jahre 1817 wurde er Ritter des St. Dichaelprbens. Er arbeitet jest an einem fehr großen Gemalbe, ben beis

ligen Ludwig in Megopten darftellend.

Girendiften (les Girondins), die Partei ber Republifaner eblerer Gefinnung in ber zweiten frangofifchen Rationalberfammlung, (1791 - 1709) Der defengebenden, mertiturbla megen ber großen Ealente ibrer borguglichften Stimmführer und wegen ibres fechsmonate lichen für fich unglücklich endenden Rambfe mit bem fegenannten Berge in der Rationaltonvention. Dann nennt fie Girendebartei; weil bie Saupter berfelben, Buabet, Benfonne nih Beranie aud, an die fich noch zwanzig andere anschloffen, alte bein Departei ment der Gironde waren. An ihrer Spige fand der fühne, feurige Guabet, einer ber ausgezeichnetften Redner des Ebnuenis. Er war Abvocat in Borbeaux, als er, 32 Jahr alt, jum Deputirten ber 45 fengebenben Berfammiung gewählt murbe. Dies gefchaf im Jahre 1791, gu einer Beit, mo ber Ebnig, nach feiner Rudetebr von Barennes, fobm wie ein Gefangener in feinem eigenen Palaft gehalten wurde, und bas republikanische Spkem bereits in Paris und den Probinzen - bim mei-Ren in ben Sechandelskadten — die beften Abyle, vorzuglich bie Ebratia sigen und die Rankemacher, boch auch viele gut Republikanifcheffinnte für fich eingenommen, und die bffentliche Meining auf die Nothwendige Reit bingelente batte, an bie Stelle bes verächtlich gewordenen Ehranes eine rednblitanifche Regierungsform ju fenen. - Coon vor ihrer Mb reife nach Baris fcworen in ihrem Elub ju Borbeaut, Dit im Departer ment der Gironde gemablten Debutirten, der fürmifche Guadet am znte foloffenften, die lette Burgel bee Rbnigthums auszurotten, lind eine Mepublif ju granben, Darum foloffen fic Guadet und feint Rreunde in Paris nicht an ben Elub ber Feuillants an, welchet bas con-Ritutionelle Ebnigibum vertheibigte, fonbern an Die Jacobiner, unter welchen bereits die milbeften Demagagen (bie Corbeliers); Dans son, Robespierre, Griffot, Petion, Sieves u. A. theils aus Faud-gismus, theils von verwegenem Uebermuth getrieben, ben has bes Polls gegen ben Ronig jum ganglichem Umfturg ber Monarchie aufjuregen begonnen hatten. Guadet machte burd feine Ritmifde Meb-nerfraft ben größten Einbrud. Er manbte fic vorjüglich gegen bie Ausgemanderten, Die Priefter, ben Sof und Die Minifter. Go festen er und Genfonna ben aten Januar 1792 bas Anflagebeeret gegen Die Bruder bed Rbnige burch. Indes gab is auch ge-maßigte Gironbiften, die menigftens nicht offen att ben 20-nigefeinden geborten. Mus biefen mablte Ludwig feine Dimifter, Roland, Servan, Claviere und Dumburies; allein bie Abrigen foritten mit um fo größerer Beftigfeit auf ber Babn ber Revolution fort; und ber Angriff auf Die Quilerien am abften Juni 1792 murbe als ihr Wert angesehen. Allein burch die schlofratifcen Plane Der Faction Dantone befonnener gemacht, fingen fie Ende Juli 1792 an, fich den Conftitutionellen mebr ju nabern, und felbit mit bem Gofe ju unterhandeln. Da fie aber ibre foberungen verworfent faben, nahmen fie ihr altes Spfiem wieder an; boch hatten fie teimen Antheil an bem soten August, ber gang bas Bert ber Saction Pantone mar. Gie glaubten, ber Augenblid, eine Republif me et - tichten, fer noch nicht gefommen, und folugen fogar ber, bem Date Phin einen Couverneur ju geben. Rach dem zoten Angus wurden

Snabet und andere Stronbiften bie wirksamften Mitalieber ber Regierungscommiffion, mo fie nicht nur feine Bewaltthat begingen, fonbern felbft Beachtete in Schut nahmen. Allein baid mußten fie der übermachtigen Partei Dantons melden, welcher bie parifer Stadigemeinde auf feiner Geite batte, und unter ihren Augen bas Morden ber Gefangenen am 2. September gescheben laffen. Doch erhab fich ihre republifanifde Begeifferung aufe neue, ale bie Beere ber Berbundeten in Frankreich eindrangen. Damals verlangte Guadet, die fleine Stadt Longwi follte ber Erbe gleich gemacht werden, weil fie fich vom Seinde batte nehmen laffen. Roch größer mar fein Duth, mit beit er fich der Raction Orleans miderfeste, und auf Die Beftrafung der Berbrechen im September brang. Allein Die Girondiften, welche jest burch ben berühmten Condorcet eine neue Conftitution entwerfen ließen, fonnten bei ihren Brundfagen weber auf den Beiftand der Conftitutionellen noch ber Ronaliften rechnen; und bir Ochlotraten warfen ihnen ihre früheren. Berbindungen mit bem Sofe vor; unr beftigften griffen die frechern Jacobiner (die Anarchiften) und die Cotoeliers (die Maratifien), ber allen andern Girondiften, Suadet an, weit fie ibn am meiften farchseten. Dies that verzüglich Robespierre. Allein ber Redner von ber Garonne foling mit ber Rraft feines Enlents ben Ganftling Des Bobels leicht ju Boben, fo daß felbft feine Reinde ben Sieger bes munbern mußten. Am flibnften erhob fic Guabet, als er Danten und Robespierre'n antlagte, bag fie bie Staten einer weit gefabr-lichern Partet maren. Bugleich liegen die Girondiften, um ibre Beinbe gut miberlegen, Die Sobeiftrafe gegen jeden aussprechen ber Die Baurbang wieder auf den Ehren riefe; hierauf folugen fie die Endesftrafe gegen bie Emigrirten, und ben Saftbefehl gegen ben Bergus bon Orleans bor. - In bem Brogef bes Abnigs fimmten Buabet, Genfonne und Bergniaub für ben Sob, nachbem ibr Borfchiag, bag man wegen ber Verurtheilung bas Bolf befragen folle, verworfen worben mar. Rach bem Musfpruch bes Lodesure, theils verlangte Guabet mit großem Nachbruck ben Auffcub ber Bollgiebung, und bewirfte ben vierten Damenaufruf in jehem unpludligen Brojeffe. Inbes tonuten fie ibre geinbe nicht entwaffnen. Bielmehr beging Die Ehalpartel, wie man bie Girondiften nannte, weil fie auf ben Banten bes Erbplages fagen, Die Unvorfichtige feit, gegen Marat (1often Upril) eine Untigge ju becretiren. ward vom Bevolutionstribunale lodgesprochen, und ber Berg bielt fich burch biefes Beispiel für berechtigt, auch feiner Seits die Gironbiftenbaupter vor bas Nevolutionstribunal ju gieben. Da aber bie Ochlofraten und Anarchiften (Marat, Bache, Sebert, Chaumette, Chabet u. A.) faben, daß fie ben Girondiften nicht 'bie Stimmenmehrheit in der Berfammlung entreißen wurden, fo bedienten fie fic ber parifer Sectionen, welche mit aufrührerifdem Befdrei vor bem Conbent erfchienen, und Die Berurtheilung ber Girondiften foberten; boch Suabet flegte biesmal noch. Gelbft als bie gange parifer Grabtgemeinde bie Foberung wieberholte, triumphirte ber unerfornetene Republikaner. Run bewaffneten jene ben Bibel ber Bor-ftabte Gt. Antvine u. a. Am giften Dai 1793 warb bas Beiden mit ber Stutmglode gegeben. En ber Spipe eines bewaffneten Saufens umgab Benriot, ber Commandant ber parifer Rationalgarde, Ben Conbent, wahrend Saffenfras, von einer Schaar fogenannter Bittenben begleftet, par bie Schranken trat, und von ihrem Marb.

neldrei unterfant, bie Achtserflarung ber 22 Bironbiften verlangte. In biefem entscheidenden Augenblicke erhob fich Suadet abermals auf Die Rednerbubne, und feine Bartei trug auch biesmal noch ben Gien bavon. Allein ber Aufftand Dauerte fort am 1, und 2. Juni, Die Anardiften, bon einem unfinnigen Pobel unterftust, fiegten, eine Life bon 34 von der Girondepartei ward geachtet und jur Erfcheinung vor Dem Revolutionstribunal verurtheilt. Die meiften der Angeflagten fuchten fic durch die Flucht in die westlichen Departements, melche fie hofften, gegen den Conpent insurgiren ju tonnen, ju retten. Diefer, unter bem Schus bes Schredens, ber an ber Lagesorbnung war, fdritt aber unaufbattfam in feinen Dagregein fort. Die Babl ber Brofcribirten murde auf 53 ermeitert; 66 andere, bie gegen bie Befchliffe vom 1. und 2. Juni protestirt batten; wurden aus dem Convent gestofen und auch in Berhaft gebracht. Es folgten nun ichnell hinrichtungen auf hinrichtungen. In Baris fiel zuerft Gorfas unter dem Beil Der Guillatine (7. October 1793); bann am.gr. October Briffet, Benfonne, Bergniaud, Gillery und fiebjehn Andere. Benis ge retteten fich (unter biefen mar Louvet, ber feine Begebenbeiten mabrend feiner Profeription auf eine booft angiebende Beife unter bem einfachen Eitel : Quelques notices Pour l'histoire [bentic sen Mrchenbelt und von E. f. Eramer] bem Publifum mittbeilte). As-land, Libun, Elaviere, Petion, Bugot, Conborcet u. A. gaben fich felbft ben Tob. Bir widmen mehreren biefer Manner befondere Artifel. In Diefen Beitpunft fallt auch Charlotte Corban's, ber begeifterten Anbangerin ber Girondiften und insbefondere Barbarour's Ermordung Marats. Affein alle gegen ben Conbent genommenen Dafregeln reisten mur ben Berg ju größerer Buth umb Confequeng. Er gebar bas Coredensfpftem und Robespierre's Dictatur. Dan vergl. über vieles bier im Allgemeinen Ergabite bie befondern Artifel, und über ben Fortgang ber frangfifden Revolution ben Art. Franfreich.

Giufin iani (Bincent Jofeph Philipp), Pring von Gaffans und Corbara, Municipalrath in Rom geb. ben 2. Nov. 1762. Die 1798 entftandene romifche Republit foidte ihn mit ber Rachricht von ihrer Entftehung an bas frantbifde Directorium. Beitbem nabm er an allen Veränderungen in Rom einen wichtigen Antheil, indem er ftets auf der Geite ber flegenden Partei fand. Bei der Bereinigung Rome mit granfreich warb er 1812 für ben Senat ermabtt. Seft 1814 ift er papfilider Statthalter in einer Droving bes Rirdenfaats, und gebort ju ben romifchen Baronen, Die im Oct. 1816 ib ren grundberelichen Lehnsrechten entfagt baben. Heber bie unter dem Namen ber Giuftinfanifchen bisber befannte Gemalbefamme

lung f. ben folgenben Art.

Binftinianifche Gemalbefammlung. Diefe treffice Cammlung befindet fich jest in Berlin; ber Abnig von Breufen toufte fie im Jahre 1815 in Baris, und fie wird nun hoffentlich mis einer Answahl der vorzäglichften Runfifchage, Die fich in ben toniglichen Schlöffern befinden, bereinet, bald aufgefiellt werden, und fo rine febr intereffante Gafferie bilben. - Das fürftliche baus Giufintant in Rom fammt ben einem fcon ben Alters ber berthemten Saufe in Benna. Der Sammier Diefer Runftwerte fubrte ben Eitel eines Marchefe, und lebte am Enbe bes' 16. und im Anfange bes 17. Jahrhunderte. 3mei Jahrhunderte lang mar biefe Galle-

ie die Bierde eines der größten Palafte Roms, ben berfelbe Sammler juf einem Theil der Ruinen von den berühmten Thermen des Rero ervauete. Der größte Theil der Bemalde diefer Gallerie ift von Meiftern. vie gur Beit des Cammlers lebten, und von benen viele, bie fich diefem Daufe verpflichtet fühlten, ihre beften Berte gleich für die Familie Gimtiniani befinimten. Dies macht diefe Sammlung auch befonders mertvardig für die Gefchichte der Runft, denn in jener Beit flammte ber alte Runftgeist jum lestenmale fraftig auf, obgleich auf andere Weise wir ruber, und leuchtete noch in ein ganges Jahrhundett binein, aus beffen cauf wir auch bedeutende Aunstwerke hier finden, da die spätern Prinzen Diukiniani ihre Sammlung noch bermehrten. Man jählt auf 170 Genalde; im Jahre 1807, wo diese Sammlung nach Paris kam, war fie roch vollftandiger, aber manches berrliche Gemalbe berfelben wurde eine ein vertauft, ebe fie mehrere Jahre fpater von bem Bringen Siu-tiniani an Bonnemaifon im Gangen verfauft wurde. — Aus ber rabesten Pertode bemerken wir besonders ein Semalde des Domenico Corrabi Shirlandajo, Die Bahrheit verftellend als eine nur mit gartem Flot befleibete Geftalt, mit einem fpiegele blanten Shild und einem Palmymelg in den Banden. Den Sintergrund bildet eine ganbicaft, wortn mit effeinen Figuren Paradies und Solle angedeutet ift, und Die Sauptfigur auf einem Bagen bowi pler weißen Einhörnern gezogen wirb. Das Gange bat bas phantaftifc Bedentungevolle, bas mehrern Berten jener frühen Beit etgen ift. Der Pinfel ift etwas troden, aber bie Behandlung bes Radten foon, ber Blid flar und rabrend. Ferner find aus biefer findlich frommen Runftepoche febr bemerkenswerth: drei Dabannen bon Francesco Francia, eine Judith von Mantegna (biefe Darftellung batte fic der hobe Meifter recht eigentlich jum Gtubitem gemablt, wie feine vielfachen Entwürfe bezeugen, die alle von iconer Eigenthumlidfeit und Sobeit bes Gebantens find) ber be-weinte Ehriftus von Luca Signorelli, ein jugenblider Chriftus-Espf, der falicit für einen Leonardo ba Binci ausgegeben wird, ba er mohl aus Perugins's Soule ift, und zwei Mabonnen bes Innocentius von Imola, in benen noch bie Anfpruchelofigkeit und fuße Ginfalt ber alten Beit herricht, obgleich ber Deifter foon einer fpatern angehort. — Bonben vier Saupticulen find folgende Bemalbe befonders bemerkenswerth. Aus der Klorentinifden: Der Raub des Ganomed von Dichel Angelo Buonarotti, gedacht und erfunden, obichen im verfungten Dagftab; ber Banymed bat alle bie tubnen Berfarjungen und die fraftvolle Bemejung, die biefen Deifter bezeichnen, melder allem Großen verwandt par, der Gragie aber fremd blieb. Dies Gemalde ift fo gart und org altig ausgeführt, daß Biele behaupten, es fen nur nach ber Beidnung des Meifters von Marcelline Benufti gemalt. Gine beilige Kamilie von Fra Bartolomes bella Borta, ein tiefs rebachtes, feurig vollendetes Bilb. Dehrere toftliche Gemalbe bon Anbrea bel Sarto. Benus und Amor von Daniel bi Bolo erra. - Aus ber Abmifcherafaelifchen Goule ift befon-bers ein berrliches Gemalbe aus Rafaels fpaterer Beit bier; Manche behaupten, es fen nach Rafaels Beichnung bon Francesco Beuni gemalt, boch bie bollenbet bobe Schonbeit in form und Ausbridt berrath ben Meifter felbft. Es ift ein Johannes ber Enangelift, auf einem Ebren von Bolten figend, in bober Bezie Abibl.

geifterung will er eben bie ghttliche Offenbarung auf eine Safel foreis ben, die er mit der Linken balt, ber Adler rubt ju feinen Fagen. Geine Maue Sunica und fein weitflatterndes violettes Gemand find fo mit meis Ben Lichtern gebobt, bag fie in den Farben der Morgenroibe zu foile lerniceinen. Es liegt timas namenlos Großes in Diefer feften freien Stirne, diefem ernften bunteln Auge, diefem fanft mobimollenden Mund. Bie berrlichlift Das rechte Bein gezeichnet, beffen ber farzter guf gang aus bem Bilb berauszutreten icheint! Gine Bleberholung Diefes Gemalbes befindet fich im Rufeum ju Marfeille. Es war fonft booft intereffant, als Begenftuck ju biefem Gemulbe benfelben Begenftand ju gleicher Orbfe von Dom ini din b ju feben, aber leiber ift dies trefflice Bilb nicht mehr bei ber Sammlung. Johannes mar gleichfalls figenb barges ftellt, aber auf ber Erbe, und zwei Engelefnaben trugen ibm Buch und Reder. Es war eins der fohnften Werke Dominidino's. Rerner ift aus Diefer Schule eine Vermablung der heiligen Catharina von Giulio Romano, ein ausgezeichnet foones Bild, worin bie fowarzen Stwe nicht fo vorderrichen, wie oft bei biefem Deifter; bas Colorit if beiter und hatmonifc, bie Abpfe find von der ichonften Bollendung. So ift auch von biefem Deifter die berrtiche Copie Des Portrats Julins II. nach Rafaet, auf melder bekanntlich Giulio Romans bie Ringe anders malen mußte als auf dem Original, um fie unterfibeiben ju tonnen. - Aus ber lombarbifden Schule bemerten wir befonders einen Ehriftustopf von Correggio, imel fleine So matte feines Schalers Ronbant, eine Dagbalena und eine Rube ber helligen Samilie, beibe find flüchtig aber febr lieblich gemati; bas zweite ift eine freie Nachahmung von Evreggin's Singarel-la. — Die Arbeiten biefes Meisters, ber Correggin's Grazie und Sellbuntel mit Parmegianino's Clegan; vereint, find auferft felten. Ein Sinbium ben Engelettpfen ben Barmegianine, gwei bel lige gamilien von Camille Brocaccini, ein Befuch ber beiligen Cifabeth bei der Jungfrau, von Pellegrini Libaldi, und ein Sieronomus von Doffo Doffi, verdienen besonders Aufmerkfambett. Aus der venetianifchen Schule nennen wie vorzüglich die Berobias von Giorgione, ein auferordentlich gut erbaltenes Blib, welches fich burd Ausbrud, Barnonie und ein berrliches Spiel son Licht und Schatten ausjeichnet. Die Shebrederin vor Ebrifie, son Gebaftians bel Piombo, ober wie Ginige bebaupten, von Pordenone; ein Bild voll Beift, Abel, Anmuth, Babrbeit und Leben, von der bochen Schonbeit des Colorits und der Ausführung. eine ber größten Zierden der Sammlung. Alles ift eigenibuntio barin, die Charaktere find wundervoll individuell aufgefast. Der Ropf bes Eribfers ift rein menschlich fcbn, voll Sanftmuth und Milbe, ber Gegensag berfelben zu ber heuchelei und Verftvettheit ber Pharifaer, und ber Berenirfdung ber foonen reuigen Berbrecherin if gludlich und mit felmer Rraft bargeftellt. Bugleich findet man in Diefem Gemalde Die Portrats ber vorgfiglichften venetianifden . Ranftler; ber ieraelitifche Richter ift Gebaffiano bel Diombo, Der Ropf mit bem fdwargen Bart Balmabecdie, und ber Rrieger über bem Lopf ber Frau ift Giorgione. Eine Benus und eine Babende Don Cigian, eine beil. Manes von Paolo Beronefe (ffir Mibas no ausgegeben), mehrere fohne Bilbuiffe von Lintoretto, eine Carita von Eurof und eine Kreuzesabnabme von Paulo Berso mefe, bemeifen nebft mehrern andern foagbaren Bemalben, wie

eich diefe Sammlung von venetianischen Meiftern ift. Bon biefen if ud mehreres neu bingugetommen. Doch die feltenften Schage biefer Jaherie treffen wir nun unter ben Berten ber Eflettiter und ber Das aralifen. Zuerst bemerten wir bas berrliche Gemalbe von Lobovico Carracci, Chrifius, der munderbarer Weife fünftaufend Dann mit auf Brodten und zwei Richen fpoift. Der Runftler mablte ben Augens lid, mo das Bolf freudig bas Wunder etwartet; Jefas, ftebend unter er Menge, wendet fich ju feinen Jungern, wovon einer die Brodce balt, mb fegnet die Fifche, welche ihm ein Rnabe reicht. Es find gebn Bauptfie wren, ihr Charafter ift groß, bas Gange hat Bobeit und Burde; burd te finnige Bertheilung und Berbindung der hauptfiguren bemirten fie ine Abftufung ber Klachen ber weiten Landfchaft, die mit einer jabliofen Renge Bolles bedectt ift. Der große Meifter, deffen Sauptvorjug innige Rlarbeit und Burbe ift, malte biefes Gild, ale er aus Eintereto's Soule fam, und vereinte darin venerianifche Farbengluth mit den profen und richtigen formen der Florentiner. 3mei fleinere Gemalbe effelben Deifters, eine Madonna und eine Benus mit dem Amor, beveifen, wie febr er auch Correggio's Styl ftudiree. Bon dem fabten fraftigen Agoffind Carracti ift ein Chriftus mit bem Binsprofiben bier, und ein tobter Chrifius gwifchen gwei Engeln; Die munberfame Berfargung Diefer Geftalt, ber Ausbrud und Die Farbengebung find im großten Stot. Bon Unnibal Carracel ift eine Stige bier, Jefus am Rreug, die an Sparafterfraft, Biffen- foattlichkeit und Anmuth ja ben feltenften Deifterwerten gebort. Unter mehreren foonen Werten biefes Meifters bemerten bir noch eine herrliche große Lanbicaft aus ber Gegend von Reapel bet Sonnenuntergang; bie Grifde der Farben, die Brogheit ber Compofition und ble geiftvolle Behandlung machen fie ju einem echt clafe fifchen Bert. Go ift auch von Dominichino eine fcone malbiae Bebirgegegend bier; biefe Landidaften großer italienifcher Gefdichtsmaler find um fo mertwarbiger, ba viele Gallerien fie gang ent-bebten, und ba ihr Stpl fo groß, ihre Bebanblung fo fraftig und leicht, the Con in feiner bunteln Blaue fo ernft und ftill, fo romantifd und einenshämlich ift, daß fie mabre Borbilber für alle Beiten bleiben. Befonbers mertwardig ift noch aus biefer Soule ein wun-berooll foones Gemaibe bes Guibs Rent, eines feiner großten Melferwerte. Es fellt die beiben Eremiten bor, ben beiligen Paulas und ben beiligen Antonius, die in ber thebalfchen Bufte Rich jufammen unterreden. Die beiden frommen Greife tragen bas Bepräge ihrer ftrengen Lebenbart. Ein tahler Kelfen bilbet den hine tergrund, aber von oben fallt ber Glang einer himmlifchen Glorie berein, in beren Mitte man bie Dadonna mit 3bem Jefustind, pon Engeln begleitet, fieht. Das Gange ift im größten Sipl gebacht und audgeführt, einfach und ebel, mabr und fraftig find bie beiden Anachoreten, ibboft lieblich ift bie obere Glorie, alles leicht unb Bucht genial behandelt. Bon Alba hi finden wir in diefer Camms-lung febr merkuftrbige Gemalde aus der Zeit, wa er eben die Schule der Carracci verließ, und daber nach beren größern Styl mit feinem nachrlichen Zartgefahl und lieblichen Dinfel schand, auch noch in Lebensgröße malte. Go ift bier ein Abendmast nach einer Beidnung von Carracci, und tine golgereihe trefflicher Gemalbe, alles halbe Figuren, Chriftus, Maria, Johannes Baptifta, und Die Mondel Betrus, Mabreas, Bartholomaus, Gimon und Jubas, Chab-

In berfelben Große und Art malte Dominie beus berffellenb. ceits verfreuend. In verfreuen Stope und ate unabe den find find gleichfalls nach Zeichnungen des Annival Carracci, den Josepannes, Thomas und Jacobus. Das Studium diefer Köpfe ift am gemein lehrreich und intereffant. Bon Annival Carracci felbft find die Apostel Bhilippus, Matthäus, Jocobus der kleinere, und Pamlus. — Doch nun kommen wir zu dem ersten Meister unter den Naturalisten, von welchem keine Gallerie schnere Merke besigt als biefe, bem Dichel Angelo Amerigi ba Caravaggio. 3m-erft bewundert man fein Abarblatt, die Ungläubigkeit bes heiligen Chomas; die tabne Kraft, berrliche Farbengebung, und tief burchbachte Gegeneinanderftellung von Licht und Goarten, Die bem Caravaggie eigen find, bemerten mir bier fombht als in fet-nem bier befindlichen beiligen Matthaus und feinem Ehriftus am Delberge. Doch in ihrer bollften Originalität zeigt fich feine verwegene Klammenfraft in zwei tahn und groß gedachten allegorie. foen Gemalben. Auf bem einen ift bie finnliche Liebe unter bem Bilbe eines funfgehnidhrigen Junglings dargeftellt; er ift gang unbefleibet, boshafte Schabenfreube blist aus feinen Augen, treules ift fein Lacein, er bat Beierflügel, und balt Bogen und Pfeile: neben einem Rubebett bat er Panjer, Bucher, Lorbeerzweige, muß-califce und mathematifce Inkrumente unter Die Bube geworfen, fo mie einen Sternenglobus, Rrone und Scepter. Der milden Leidenfoaft ift nichts beilig. Das Seitenfind ftelle ben Sieg ber bimmlifden Liebe über bie irbifde vor. Gin gefundbeitblabenber Jungling mit einem Panger bebedt, mit großen Flagein und flammenbem Schwerbt, bat bie finnliche Liebe gu Soben geworfen, und ihre vergifteten Afeile gerbrochen. Abel und Schonbeit ift bier auf bas herrlichfte mit fraftiger Behandlung bereint. Außerbem gebort noch ein tofiliches weibliches Bruftbild von Diefem Deifter bietber, fo mie einige Gemalde bes Guercins und Lanfrance. und ein treffliches Stuck bes Sherarbo bella Rotte, Die Befreiung Detrus aus bem Gefangnif. Un Meiftern anderer Schulen ift bie Sammlung nicht febr reich, wir bemerten nur fünf recht fobne Gemalbe von Bouffin, eine große Lanbichaft von Claube Lorrain, eine gufmafdung von Carl von Manber, eine Carita bon Lambiafi (einem genuefer Runftler, ber in Spanien farb) und eine treffliche Landschaft von Swanevelt. Es ift boch erfreulich, biefe reiche Cammlung nun für immer in Deutschland ju wiffen. \* Glas gow, eine große Sandelsftadt und Universität in Soott-

"Glas gow, eine grope Handelskadt und Universität in Schotland, am Cipbe-Fiuß, in 55° 52' R. B. und 4° 15' B. L. Die Bolksmenge dieser Stadt beitägt nach den neuesten Untersuchüngen 120,000 Seelen. Die Stadt ist sehr alt, denn schon im Jahre 560 son dier ein Bisthum errichtet worden sepn. Die Cathedrale ist aber erft 1123 gebaut. Die Universität wurde im Jahre 1450 von Khnig Jacob II. und dem Bischof Lurnbull gestistet, und ist in neuer ren Reiten durch die Bermächtnisse von John Anderson und William Junter sehr erweitert worden. Andersons Bermächtnis bezog sich auf die Unterstügung von 31 bedürftigen Jünglingen, die wicht allein auf seine Koken zu Gesehrten, sondern auch zu Kausseuten, Landwireben und Künstern gebildet werden sätzen. William Hunzer, nicht weit von Glasgow geboren und auf dieser Midvessität exipaen, verwachte sein berrliches Museum an die Universität. Wan schötz den Werte biese Bermächtnisses auf 150,000 Ps. Sterling. Es enthält diese

Bammlung nicht allein alle Arten von Raturalien, anatomifde Braparate und Dungen aller Art, fondern auch feine gange Bucher und Sandfdriftenfammlung, und eine Menge Originalemalde ber erten Meifter. Das Gange ift in einem prachtigen und gefchmackvollen Bebaude, meldes ausbrudlich ju bem Ende errichtet worden, aufacübrt. Die Babl ber Studenten auf diefer Univerfitat betrug 1814 nehr als 1400, worunter über 300 Mediciner maren. Außerdem ift 18ch in Glasgem ein großes Seminar, worin 520 junge Leute unter-viesen werden. Ein großes tonigliches Krankenbaus bat in dem let-en Jahre 1267 Kranke aufgensmmen und koftete jährlich über 3000 Df. Sterling. Ein treffliches Irrenhaus marb 1810 oon einem ge Diffen Start erbaut. Auch die Borfenhalle, das Theater, Die Sterne parte, die Reitschule, bas Dagdalenenspital und bas bffentliche Beangnif find prachtvolle Gebaube, alle feit ben legten 14 Jahren son bemfelben Baumeifter Start nach großen Ruftern ber Antite aufjeführt. Unter andern ift das offentliche Gefängniß mit einer Gamenhalle vergiert, Die gang wie das Parthenon in Athen gebaut ift. Dan findet in Glasgow eine Bildfaule vom Ronig Bilbelm III. it Dierde aus Bronge, eine marmorne von Pitt, eine von Bronge, Die John Moore, der bei Corunna in Spanien fiel und ein Glasgower jon Beburt mar, errichtet worden. Much bas Undenfen bes unferbliben Relfon ehrten die Ginmohner von Glasgem durch Errichtung et ies Obeilet von 142 Jus Sobe. In Glasgow ward 1811 bad erfie Dampfboot von heinrich Bell erbaut. Glasgow hat eine bem hannel außerft gunftige Lage. In ber Dabe ber reichen Steintoblengru-ten fiebt es burch ben Elpbe mit bem atlantifchen Deer, und mit ber Rordfee durch den Clude . Canal und den Rlug Korth in Berbinming. In der Mitte des isten Jahrhunderts mar. Glasgom der verzüge ichfte Stavelplan far ben ameritanifmen Labat, ber bon bier burd . jang Europa verfahren murbe. In neueren Beiten hat man fich befortvere auf Baumwollenmanufacturen gelegt. In und um Die Ctabt ber jud allein 52 Baumwollenmühlen, die zusammen ein Capital von einer Million Pf. Sterling gefoftet haben. Sierzu tommen mehrere große Spinnerelen und 18 Manufacturen für Baumwollengewebe mit 2800 Beberflühlen, 18 Calicobruckereien und 39 Glattmafchinen, die durch Dampfe in Bewegung gefest werden. Auch 9 Gifengießereien find in Blasgow, fo mie eine Menge anderer Manufacturen. Es tommen jabeich 40,000 Orthofte Robincer, über 200 Orthofte Rum, 84,000 Gack Eaffe und über 20000 Gade Baumwolle nach Glasgow, welche von da, zum Theil verarbeitet, ausgeführt werden. Beld ein lebhafter Bertrieb in Dies er Stadt ift, tann man icon barque abnehmen, bag die Ginnahme bes Boftamtes in einem Jahre zwifden 30 und 40,000 Pf. Sterling beträgt.

\* Gleich gewicht ber Staaten, politisches Gleichgewicht, ift fe Idee ber bobern Staatskunft, das die nach Außen ftrebende Macht ines jeden Staates von den übrigen so gemäßigt werde, daß keine Bedrickung oder Beschräung irgend eines andem daraus erfolge. is besteht also in der Verbindung mehrere Mächte zur Abwendung older Gesabren, die ihnen von der Vergrößerungssnicht einzelner Lachbaren bereitet werden konnten. Sie widersein sich daher jedem Imssichgerisen eines andern Staats, das die Unabhängisteit und Sperbeit des einen Volks beabsichtigt, dadurch aber die der übrigen efährdet. Die Staaten haben ein natürliches Necht, die Idea vieden sieden Gleichaewichts waansborich geltend zu machen; dem nichts

Fann unbefirittener fenn, als bie Berbindlicheit der Regierung, fich m außen Sicherheit ju verfchaffen, well ohne biefe tein politifches Dafes Bein Stautenleben überhaupt bentbar ift. Dan fieht leicht ein, Das Iber eines politifchen Gleichgewichts, ohne einen mirflicen Staatened ein, ber bie Gemabr bes rechtmäßigen Befigftanbes Aller nach phild redeliden Grundfagen übernimmt, nicht ausgeführt werden fann. 2 Despoten, welche in Afien und Afrita berrichen, tonnen burd einen fe den Berein meder gefchust noch in benfelben aufgenommen merben. me fie überhaupt tein Befen anertennen, fonbern Bewalt und Bine & alles Recht erbeben. Gie regieren nicht über Bbifer, fie find Sclape treiber, Rauberbauptlinge und Kriegsbefehlshaber. Sie geborden fe nem Gefege, feinem Bertrage, fondern allein ber phofifden Nathwendie feit. Darum mußten Lippo Sabeb befriegt, und ber Raifer von Cam entibrons merben. Es ift baber bochft auffallend, wenn bie europaife Geemachte wedfesweife Die afritanifden Raubftaaten nicht blog fe Ben, fonbern fogar burch ibre Confuin den austaufenden Corfaren G leitebriefe ertheilen laffen. Man tonnte fragen, sb die ameritanifaci Freikaatenmit in das politifche Gleichgewicht von Europa geboren. Ima Reben fie mit allen europäischen Staaten in Berbätnissen; aber die Erennung burch ben gelantifchen Ocean macht ihre Bergtoferung nur benen bedenflich, die burch ihre Befigungen an fie angrangen. In biefem galle find nur gwei, Grofbritannien und, wie es noch fceint, Spanien. Indes thunte die Ausbreitung der Seemacht jener gladlichen Freis Anaten allerdings noch andern Reichen Gurspens nachtheilig merden. wenn fie fich, wie es vor einiger Beit ben Anfchein batte, auf Infin europaifcher Bemaffer anfiebelten, und von bort aus bie Cicherteit ber Rachbaren bebrohten, b. b. biefelben aus ihrem moblermorbenen Befinfande, ber auch die Rechte bes Sandele in fich faft, ju ver-Drangen fucten. Es ware aber ein Biberfprud und eine wirfiide Bertegung bes Bleichgemichts, wenn man es fo weit ausbehnen malte, bag feinem Staate von bem anbern geftattet marbe, fich auf rede maßige Weife innerhalb feines natürlichen Rraftgebiete, gu berfarten, burd Sandel und Gemerbe die Bblfer gludlicher und reider ju machen, und fo auf alle Beife feine geiftigen und phofischen Rrafte burd feinen innern Saushalt zu entwickeln. Das Gleichgewicht der Staaten ift vielmehr eine fittliche Iber. Es foll Jeber fo fart und traftig, fo reid und gladlich fenn, als er es in feiner Lage werben fann; aber baffelbe Recht haben auch feine Rachbaren, und die fictbaren Grangen aller unter fic beftimmt allein ber burd Rertel. ge geordnete Befigftand eines Jeden. Der biplomatifde Berfele ber Staaten unter einander barf alfo nur innerhalb biefer Rechts fphare bie Da acht fpbare eines Jeben beobachten und bewachen. Die Bee bes politifchen Gleichgemichte fpricht ben gefunden Menfceberftanb fo febr an, bag fie nothwendig entfichen mußte, fobalb nur mehrere Staaten fich felbft als moralifche Berfonen erfannten, und mit einander in rechtliche Berbaltniffe traten. Beibes fest aber voraus, bas die Civilifation fcon bebentende Fortfdritte gemache bebe. Es ift Daber grundfalfch, menn man gefagt bat, bag bas potitifche Sleichgewicht eine Entbedung fen, bie bie italienifchen Freiftas ten erft im isten Jahrh. gemacht hatten, um fich ben Eroberungsangriffen Rbnige Carl Val. bon Kranfreich ju entgieben. 20ober anders entftand ber pelopanelifde Rrieg, als well bie abrigen Seneten Griechenlands Die brudenbe Obergewalt Athens nicht fanger bul-

h wollten? Eben fo wußte Athen felbft es febr wohl, das Sparta und hd Theben nie zumächtig werden dürften, wenn seine eigene Sicherhelt ot aefabroet werben follte. Demoft ben es entwickelte in feinen Ren, befonders für Megalopolis, fo feine Gedanten über diefen Gegenind, wie fie nur ber größte Polititer neuerer Beiten portragen tonntes dd Polybius, der im Face der Staatswiffenschaft eben so groß ift als t ber Gefcichtfcreibung, lobt ausbrudlich bas Benehmen bes Abnigs Berovon Gyrafus, ba er ben Curthagern in bem Rriege ber Bulfsvoller leiftand leiftete. "Dan muß, fest er bingu, nie bie geringen Unfange er Bergrößerung ber nachbarn gering achten, und nimmer gugeben, is die Racht eines Staates fo febr machfe, daß man einft einen gerechin Rrieg nicht mit gleichen Rraften fabren tonnte." Unter ben Nachfolern Alexandere mar es jedoch mehr ber Rampf gegenseitiger Giferfucht, belder ein gleiches Machtverhaltnig ordnete, als die 3der eines politiden Gleichgewichts. Als fpater Die Berrichaft der Romer Alles unterschte, als im Anfang bes Mittelaltere Die nordifchen Bblfer mit bem bmifden Reiche auch ben gefellicaftlicen Berein gerforten, ba ging biee mobitbatige Idee vollig unter. Auch Carls des Großen Eroberungsplane ind Die Ifolirung ber Staaten unter fich, fo wie die Rreugidge, ließen Befelbe im fpateren Mittelalter nicht wieber auffommen. Nur im Rleiien findet man biefe 3dee in ben Rriegen befolgt, Die die Griftlichen Bolbinfel theils unter fich, theils mit dem naurifchen Sofe gu Cordova führten. Aber lebhafter, obgleich nicht nit angemeffener fittlicher Grofe, ermachte ber Gebante an bas polis fice Gleichgewicht in ben Freiftagten Italiens. Die Rampfe gwiden Genua und Benebig, von benen jenes fich mit ben bogantinifchen talfern verband, biefes fich fogar an die erobernden Osmanen apbloß, hatten urfpranglich feinen andern 3med, ale bem Uebergewicht er einen ober der andern Macht entgegen ju arbeiten; aber meil fie profeentheils nur biefe beiben Staaten beschaftigten, und bloß aus egenleitiger Giferfucht wegen Racht - und Sandelsvortheil hervorgin. en, fo endigten fie mit bem Untergange ber fomachern, ber Repubriff. um feine Anfpruche auf Reapel geltend ju machen, ba regte fich a allen Staaten das lebbafte Befabl ber Rothwendigfeie, biefer Heberracht entregen ju arbeiten. Robertson rechnet von biefer Beit n Die Ausbildung ber 3bee bes politifchen Gleichgewichte; und in er Chat fann man fo biel jugeben, daß, ba bamale erft bie Staaen in engere Berahrung mit einander tamen, die Dachte bon Deutfoland und Spanien gegen bie machfenbe Dacht Frankreids auf prer Sut in fenn anfingen. Noch mehr war dies ber Kall, als bie teformation mit ber Staatekunft jugleich auch die Anficten om Bolferrechte auftlarte; in ben Ariegen Frang laund arls V. bemerkt man blog bie Absicht eines Jeben, auf Roften bes ndern felbft möchtiger ju werden. Es war bie Ibee des politifcen bleichgewichts, welche im xrten Jahrb. Die Fürften Europens ju ei-m allgemeinen Lampf gegen die Anmagungen bes Saufes Defterreich maffnete, bie ben unfterblichen Guftav Abolph fur Die Rechte ber imern Religion fomobl, als jum Schut der bebrangten beutichen firften, nuf ben Boben Beutichlands rief. Beil ober bie beutichen Arften felbft unter fich weber einig waren, noch einen großen Dann se ihrer Mitte an ihre Spipe ftellen tonnten, fo abernahmen rem be Dacie die Babe, ben polificen Bufand von Deutschland

mach ibrem Bebarfniffe ju nebnen. Daburd murbe får Denticland felbft tein Gleichgemicht, funbern eine Bielberricaft, mobl aber in Deutschland der Angelpuntt des ture paifcen Gleichgewichts gegrum Det. Seitdem blieb ber meftphalifche Friede der Polarftern bes biplama. tifden Staatefdiffs von Europa bis in Die neuefte Beit. Uebrigens mar Die Politit, die ibn bictirte, nicht umfichtig; fie vermied bloß bie Scalle son Defterreich, und gerieth in die Charpbbis von Frankreich. Der trefe fliche große Churfurft, Friedrich Bilbelm von Brandenhurg. ber treue Bundesgenoffe Sollands gegen Frankreich, und ber Sieger bei gehrbellin, war allein viel ju fdmad, um Endwigs XIV. Bergroßerungeplane beforanten ju fonnen. Die Schwache Leopolde 1., Der Cathelicismus Carls II. und Jacobs II. in England, und bie erbarmliche franifche Regierung unter Carl II., bies alles begunfligte ben Untergang Der Ibee bes politifden Gleichgewichts jum geboten Dachtbeil aller, befonders ber bftlichen Rachbaren Frankreichs. Dur Bilbelm III. bon England faste fie wieder auf; doch im utrechter Frieden tehrte alles ju einer Zweiherricaft in Europa gurfict, beren England mit Frankreid fich anmaßte. Darauf entwidelte fich feit 1740 burch griebrich II. eine abnliche in Deutschland, ale Preufen Defterreich gegenüber trat. Indeffen ging aus ber gegenfeitigen Berührung biefer beutiden und jener europaliden Bweiherricaft, in welche nach Schwebens Sinten Aufland mit eintrat, jujest eine günfherricaft far Em-unpa beropr, in melder Preußen werft für die Erhaltung bes Befigfandes, als Princips bes europaifden Gleichgewichts, tampite, und baburd eine europäische Dacht murbe. Der fiebenjahrige Erieg (ber alle tommende Befchlechter überzeugen wird, daß bas Borhaben einen einzelnen Staat ju unterbrucken, menn biefer nur moralifche Rraft genug, und einen folden Belben, ale ber große Konig, an ber Spige bat, an ben Urbebern eines fo vollerrechtenibrigen Beginmens, fich felbft racht), bat Preugens Stellung unter ben erten Machten Eurspens fo ficher gegrundet, bag auch Die gebften Unfalle ber neueren Beiten nur baju bienen konnten, biefen Ctaat beirib der als je ju erheben. Mare nur fein Ruhm nicht burch bie Thei-lung von Polen bestedt worden! Zwar hatten den erften Gedanten haran Raunig und Catharina; indes tonnte er nur durch Friedrichs Butritt, bei ber unbegreiflichen Gleichgaltigfeit Frankreiche und Großbritanniens, ausgeführt merben. Auf folche Beife wurde bas politifche Bleichgewicht von Guropa aufs neue umgefturgt, und feibe Die Bee beffelben - bas Recht - pernichtet. Diefe unglactiide Stellung, beren Unrecht durch ble zweite und britte Theilung, benen unläugbare Ereulofigfeit Preußens voranging, noch verfaret murbe, mußte felbft bem größten Eroberer unfrer Sage jum Bormanbe bie nem bie gange fiber bom Gleichgemicht ber Stagten jum Benenftant bes Spottes ju machen. Wirklich ichien es eine Zeitlang, als wenn bas fogenannte große Reich alle übrigen verschlingen würde; und mbne die ftandhafte Confequen, Großbritanniens, ohne bie beiben-. mutbige Ausbauer ber Spanier, und bie in ber Befdichte eintigen Begebenheiten in Mugland, und endlich obne Breugens riefenmagier Unfisengungen mare bas Bleichgewicht ber europaifchen Stagten and -noch ein fooner Eraum befferer Beiten. Raturlich entfieht bie Frage, ab benn jest feit bem allgemeinen Frieden, bas politifche Gleichaemicht wieder volltommen bergefiellt, und ob mirtlich ber beilige Bund mur ein religisfer Musbrud für jenen Grunbfan fep? Gine unpar-

elifde, Ueberlegung bes Berbaltniffes ber Staaten gegen einanber. sindert uns, blefe Frage bejabend ju beantworten. Es ift merfmur-pig, daß England bis jest feinen Beitritt jum beiligen Bunde verveigert bat. Collte man wohl fich bewußt fenn, dem Grundfat bes Bleichgewichts entgegen ju bandeln' Swar verfichern grafe, und, vie es fceint, redlice Polititer Großbritanniens, daß diefem Staate nichts baran liegen tonne, fic auf Roften anderer ju bereichern ober ju vergräßern, weil die brutifche Staatstung vorzugemeife eine fitte liche fep. Indeß fürchten wir febr, bag biefe nur ju patriptifche Meinung durch allgemein bekannte Chatfachen widerlegt werbe. Wir vollen die Errichtung des Ronigreichs Sannover, Die Ginberleibung ilter und reicher preußischer Provingen mit Diefem neuen Staate richt einmal in Anschlag bringen; wir wollen nur an die unerträgsichen Bedrückungen des Seehandels und an die Unterjochung der apfern portugiesifden Mation erinnern, beren Berfuche, Dies Joch ibjufchutteln, bon bem brittifden Ctatthalter mit ben graufamiten hinrichtungen bestraft worden find. Was den erhabenen Urheber bes beiligen Bundes betrifft, fo lagt fich von feinen perfonlichen Eutenden am menigften Beeintrachtigung ber Rachbarftagten fürchten. Aber ift es in der Politif mobl rathlich, der Perfonlichfelt eines Regenten allein zu vertrauen? Ift nicht bas bfliche, an fich coloss ale, Reich durch die neueren Friedensfulusse zu einer folden Größe ingewachfen, daß taum das gange verbindete Eurspa gleiche Streit-!rafte ibm entgegenfegen fann? Breugen, fein nachfter Rachbar, o boch verdient um Europens Befreiung und Rube, ift weit enternt, die nothigen physischen Rrafte wieder erlangt ju baben, um in ber politifchen Bagichale ben Ausschlag geben gu tonnen. Gleichfam, um der preußischen Regierung, beren moralifche Rraft fo oft errobe ift, das fowerfte Problem vorjulegen, hat man ihr die fremde artigften Nationen und die ontlegenften Lander, beide burch tein gemeinfcaftlices Band gehalten, jugetheilt. Man hat gerade folde Bbifer bem preußischen Scepter unterworfen, die in feindfeliger Stimmung und durch frubere Borgange erbittert, fcmerlich, fo lange bas jegige Befdlecht bauert, mabre Unbanglichfeit an die Regierung baben tonnen. Um von den andern Staaten ju reden, fo find freilich Sardinien und die Niederlande, als angenommene Vormauern oder Bollwerke gegen Franfreich, mit reichlichem gandergirmache ausgeftattet; aber Danemart und Cachfen haben Urfache, fich bitter ju beflagen, bag in Rud. ficht ihrer allein bas Eroberungerecht gelrend gemacht morben ift, mabrend andere Ctaaten bie von einem Eroberer ibnen gugemorfene Beute behielten! Die Bulunft muß entscheiben, ob bas fittliche Grundwefen bes politischen Gleichgewichts beutlicher als bisber anerkannt und ausgefprochen, und daffelbe auch burch bie Ebat über bie Conbent. enspolitif der Dachtigen unter fich erhoben werben mird.

\* Gletscher. In allen boberen Gegenden, wo fich die Bebirge fiber die Schweelinie erheben, find ihre Givfel und Seitenstächen mit ewigem Schnee bedeckt. hier bildet der Schnee einen Ueberzug, der tewas fester als der gemobnliche Schnee ift, ohne eigentliches Sis un sen. An den Seiten der Berge ift mehr Sis als auf den dipa sein; doch nennt man dies noch nicht eigentliche Gletscher, sondern biefe dehnen uch von den Abhangen der Berge bis in die Thaler und weit unter die Schneelinie hieumetr. Sie sind also eigentlich große Eigselder zwischen Ausen Ausen genten Ausen

bebnung, gewöhnlich aber etwas forage. Das mabre Bletidereis ift gante lich von dem Meer . und Rlugeis unterschieden. Es legt fic nicht foiche tenweife an, fondern besteht aus lauter fleinen jufammengefrornen Schneckbrnern, und ift baber bei aller feiner Rtarbeit und bei feiner oft fpiegelglatten Oberflache, dennoch vollig undurchsichtig, gerfpringt auch nicht frablenformig, wie bas Deereis, fondern bat einen tornigen und knorrigen Bruch. Dabei find Die Gleischer immer voller Spatten und Schrunden, und in diefen Riffen fieht bas Gletichereis pben gruntich und in den Liefe blautich aus. Befentlich geboren ferner ju ber Ratur der Sletfcher ihre Rander, Die man in Savopen Moraines de glaciers, in Island aber Jofelegiarde nennt. Diefe Rander befteben aus fotammis ger Erbe, welche oft fcbichtenweife mehrere Rlaftern boch über einander liegt, im Sommer einem unergrundlichen Sumpfe gleicht, und burchaus feine Begetation jeigt. Es ift bochft mabriceinlich, daß biefe foeufite Den Moranen burd bas Schmelsen bes niedern Gletfdereifes entfteben. Offenbar erfolgt dies im Commer, und wenn es nicht gefcabe, fe mußten ble jabriichen Unbaufungen des im Binter frierenden Schnees Diefem endlich eine grangenlofe Dicte geben. Aber es fchieben fich auch die großen Giefelder, wenn im beifen Commer ihre Randet fcmelgen, welter in bie Ebater binunter, und ertalten auf eine Beit. Inng die Luft in ben lettern außerorbentlich, bis fie endlich, jum Ebeil wenigftens, burch bie größere Barnie gefcmolien morben. Aber in Rormegen, wo die Sonne weniger Rraft bat, bemerkt man in der Gegend bes Sulitelma berahgeglittene Gletider, melde bie Remperatur fortbauernd fo febr eifatten, daß bie Schnegrang fcon bis auf 3100 Schuh über bie Meereiflache fieht. Dies Bere abgleiten ber Gleticher, welches burch bie Schneglawinen im Com-Dies Dere mer befordert wird, muß naturlich ftarter oder fcmacher fenn, nache bem die Ebene bes Gidfelbes einen farteren ober fleineren Bintel mit bem Borigonte machte. Bang juverläffig tann man fich babon aber jeugen, wenn man die veranderte Lage großer beweglicher Bels blide um die Gleticher ber bemertt, benn biefe merben bon bem Gife fichtbar fortgeichoben, und man hat am Grindelwalb in ber Schweis gefeben, Daß folche Steine in einem Jahre 25 Jug welt fortgefchoben murben. Go fieht man auch in ben Moranen oft Rollfteine von bedeutendem Umfang, Die von einer gan; andern Bebirge art find, ale die in den Thalern. Gie mußten baber aus ben bo bern Regionen ber Gebirge abgeibf't und berabgebrangt fenn. Dan fieht alfo, daß, wie in manden Segenden, und bei beißen Commern fich bie Gletider vermindern tonnen, fie fich boch auch Jahre tang oft fo vermehren, daß fie bie Chaler faft unwirthbar machen. Bugihrer Bermehrung trägt befonbere baufiger Bechfel con Chanwetter und groft bei; ju ihrer Berminderung ble Gebirgeftrome, melde oft unter ihnen fortgeben, fo daß ber Gleifder Giegemblbe fiber ben Stromen bildet. Diefe Strome findet man auch in der Liefe ber großen Spalten, welche badurch für ben Manberer noch fürchterlicher werben. Bu ber Beranderung der Gletscher tragen auch die Lawinen viel bei, welche in den belvetifchen Alpen großtemtheils Staub. oder Pulverlaminen genannt merben, meil fie auf frifc gefallenem Schnee befteben, ben ber Wind mit fic fortreift, und flaubend in Die Liefe fturgt. Es tommen aber que, befonders in ben normegifden Alpenthalern, Grund . und Coladenlawinen ber, welche Steine und Erbe mit fic führen, und bie Moranen ber Bietscher vermehren. In Torol, in der Schweiz, in Biemont und Saspopen sind so viele Gletscher, daß man berechnet hat, wenn fie alle verbunden würden, so würden sie ein Eisfeld von 70 geographischen Quadratmeilen ausmachen. Es giebt einzelne Gletscher, vorzäglich in Savopen, von mehr als brei deutschen Meilen lang, einer halben Weile breit, und zwanzig die hundert Klastern diet. Einer der berühmtesten ist das Mer de Glace im Chamvunpthal, etwa 5700 Schubtüber der Meeresstäche. In Frankritch bei Beaune, und in den Karpathen bei Ofelig gibt es unterirdische Gletscher, die in großen Höhlen gebitbet sind und niemals aufthauen, weil die Sanne nicht auf sie wirken kunn. Aus dieser Darkellung ergibt sich, daß ein ber großen Andeskeite keine Gletscher vorkommen konnen, weil die halchen den Wenderteisen die Lemperatur das ganzo Jahr sich nicht verändert.

Siab wurm. In Deutschland ift nur ein Insect, bas Johan-niswürmden; Lampyris noctiluon, wegen bes phosphorifden Lichtes befannt / bas es im Dunfeln verbreitet; im Bangen aber kennt man acht Arten Insecten, welche die gleiche Eigenschaft haben. Bon ben Johannismftrmchen feben bie Weibchen ben Dannchen fo wenig gleich, bag man nur burch die Begattung erkannt hat, wie fie an einer Art geboren. Ift ber Glubmurm volltonmen ausgemachfen, fo bat er eine tange bon ungefahr & Soll; oben ift er dunfelbraun, und unten geiblich weiß. Rubt bas Ehier, fo ift ber fleine fomarge Ropf unter bem Bruftaften verborgen. Die Gubler find fabenfbrmig, und beffeben aus etf Gliedern. Das Mannchen fiebt man felten, das Belbden oft genug, vornehmlich an fcattigen, feuchten und gradreiden Orten. Das fcone, blauliche Licht tommt aus ben brei legten Ringen des Bauchs. Sier ftromt es aus einer gelblichen Subfang bervor, welche in zwei fleinen Saden unter ben Aingen eingefoloffen ift. Dan will auch bemerkt haben, dag eine mertliche Bermebrung ber Barme mit dem Leuchten perbunden ift; benn bas Spermometer, an Diefe leuchtenben Puntte gehalten, flieg um 6 bis 8 Grab Jahr. Bringt man jene Gadchen unter Baffer, fo teuchsen fie wohl 48 Stunden lang ununterbrochen fort. Rur gur Bett Der Begattung findet man diese Erschanung, die sowohl nach dieser Beit, als auch mit bein Cabe fogleich aufbort. In Gubamerifa gibt es einen Springfafer; Elater noctilueus, ber fo fart im Finftern leuchtet, bag bie Raraiben fich beffelben Ratt ber Laternen bedienen-Das Licht kommt auch bier aus einer teigartigen Daffe, die in zwei Sadden unter bem Bruffchilbe enthalten ift. Doch berühmter baben fich bie Laternentrager gemacht, von benen bie furinamifce Art, Folgota laternaria, eine fehr große hornige Blafe bor ber Stirn eragt, bie einen ftarfen Schein im Finftern verbreitet. Auch Die Generaffel, Soolopendra electrica, gebort hierher, bie grar por-gaglich in feuchtem Erbreich lebt, aber auch baufig auf Blumen Erlecht, und viellzicht die Urfache bes blauen Lichtes ift, welches man im Kinkern bei mancheu Birmen bemerft.

Tonet fen au (Graf Neibhart von), ward 1760 in Schilda bei der Durchreife feiner Mutter, einer Offiziersfrau, geboren, und nach dem frühen Tude feiner Aeltern del feiner Großmutter in Würz-durg erzogen. Als zwanzigiohriger Jüngling ging er mit den anstrachfichen Truppen nach America. Da Anspach preußisch wurde, trat

auch er in preußifche Dienfte.

+ Goa ift nach bem allgemeinen Frieden ben Portugiefen an-

rudaegeben morben.

Goldschläger nennt man einen Kunftler, ber bas Gold in möglichft bunne Blattchen, jum Bebuf bes Bergolbene und ju anbern Bweden, bermandelt. Das biergu erfoberliche Gold muß rein fenn: Daber bebient man fich gemeiniglich bes Ducatengolbes, welches mit Borar in einem Liegel gefchmolgen, und bann in ben fogenammen Babneinguß oder ein ftartes vierectiges Gifen eingegoffen wirb. Die mun entstandenen Goldsabne oder vierfantigen Prismen merben bann auf die Biehmaschine oder das Biehmert gebracht, wo fie durch farte eiferne Walten durchgepreft und dergeftalt in immer dunnere Blatter Derwandelt werden. Es muß aber bas Golb zu biefem Ende jebes-mal vorber geglüht werden. Die Bidtter ober bie Bander, die auf folde Beife entftanden find, werden auf bem Umbog noch ebener geichlagen und bann mit ber Scheere in fleinere Blatten gefconitten, Die gembonlich einen Boll ins Gevierte balten, und feche und einen balben Gran wiegen. Damit diese noch weiter ausgedehnt werden, To legt man fie in bie Quetichferm, welche ein Bud ift. von brei Quabratgoll und 150 Blattern alten Pergamente. In biefes Bud eingelegt bringt man bie Goldplatten auf einen marmornen Ambof, worauf fie mit dem Berthammer fo lange gefchlagen werden, bis fie zwei Quadratzoll ausgedehnt worden. Dann find biefe Blatter ungefabr fo did wie Papier; fie werden nun in einer eifernen Schachtel -wieder geglübt, und in eine zweite großere Quetfchform gebracht, ma iffe his auf vier und einen halben Boll ausgedehnt werden. Jest jew foneidet der Runftler die Goldblatter in zwei gleiche Theile, fo bas aus 150 Blattern 300 entfteben. Gie muffen nun alle genan abgewogen werden, ehe fie in die britte ober Dinnquetfche fommen, we fie von neuem auf brei Boll ausgedehnt merben. Dann theilt ber Goldschläger jedes Blatt freuzweise und erbalt bierdurch ben jedem Dier fleine Blatter, beren jedes 11 Quabratioll groß ift. Heberbaunt bat er nun 1200 Boldblattden erbalten. Diefe bringt er in bie fo genannte Sautform. Dies find Bücher, Die aus Rindebarmen befteben. Man giebt namlich bie außere Saut ber Gebarme ab umb legt fie, mabrenb fie noch feucht find, mit ihren weichen Geiten auf einander, die nun bald jufammen fleben. Dann werden fie in einer Form geftredt, bas Tett und die Unreintichleiten abgefcabt, swifchen weichem Papier gefchlagen, bamit alles gett fich in bas Bapier giebe , mit Aufguffen von ftarten Gewurgen burchnagt , endlich getrodinet und geprest. Bar bem Gebrauch werben fie mit Gipepub Der abgerieben, Damit bas Gold nicht fic an bie Saute bange. 3mb fchen diefen Sauten folagt man bann die Guldbiatter fo lange. Die fi Die nothige Dunne baben. Gie merben bierauf mit ber Bertgange in bier Theile gerriffen und von neuem fo lange gefchlagen, bis fie, gegen Das Licht gehalten, grun burchfdimmern. Endlich merben biefe Blath den durch die fogenannte Spannjange befeftigt und mit der Bertiange ein Blate nach bem andern abgejogen, und auf ein Riffen gelegt, worauf fie bann mit bem fogenannten Rarren ober zwei fcharfen fiablernen Mlingen, Die burch Schrauben gulammengehalten find, gerfchnitten und jum Berfauf swifden Blatter rotbes Papier gelegt merben. Sind fie aus bem feinften Golbe gemacht und etwas über at Boll im Quabrat, To beträgt die Dicke eines folden Blattchens ben 240often Ehell einer Linie, und es wiegt ben 2100often Theil eines Lothes.

Somarus, Somarifen, f. Aeformirte Airche. Son iometrie. Unter biefer Benennung begreift man alle Saje und Aufgaben in der Geometrie, die die Bergleichung der Wintel urch die von ihnen abhängigen Linien erheifcht. Es wird daher auch

te Goniometrie jumeilen als ein Theil ber Erigonometrie angefeben. \* Gonfalos (Bernandes y Mauilar) von Corboba, mit bein Beinamen ber große Felbberr (el gran Capitan), mar bu Rontilla bei Cordova im 3. 1443 geboren. Schon als funfgebniabe iger Jungling focht er unter feinem Bater Don Diego gegen bie Rauren bon Granaba. Ronig Seinrich IV, ban Caftillen vertrante bm gum Lobn far feine Capferfeit eine Compagnie Bewaffneter, mit selder er bis bor die Ebore Malaga's Schrecken berbreitete und 460 ben Sieg bei Las Deguas entichieb. Gonfalos marb auf bem , Schlactfelbe von dem Ronige felbft mit bem Ritterfcwerdt umqueit. Don 1458 - 1467 Diente er mit Auskeichnung gegen Die DRus tn, bei ber Einnahme bon Gibraltar und im Rriege bon Catalos fen. Stete blieb er Beinreich IV. gegen feinen aufrührerischen Britier Don Alfons getreu. Als nach Beinrichs Lobe Ferdinand und ffabelta 1474 ben Ehron bestiegen hatten, der Konig von Bormgal in aber ihnen freitig machte, balf Gonfalos ben Gleg bei Dore 476 erfampfen. Er wurde bafar mit Auszeichnungen überbauft unb rbielt, als bie Bertreibung ber Mauren aus Granaba befchloffen torben, bas Commendo bes rechten Slugels bes fpanifchen Beers. in biefem achtiährigen blutigen Arlege führte er bie gefährlichften nd fdwierigften Unternehmungen aus. Er nahm mit Sturm Setes il, Conil, Cafama u. f. w. Illera ereberte er mit einer einzigen sompagnie Bogenschitzen. Beleg- Malaga, Malaga, Baega waren engen seiner Capferleit. Die tapferken Mauren, die fich ihm zum weifampf barftellten, erlagen feinem Somerbt. Alle enblich Granaba d auf Bedingungen, die er abgefchloffen batte, ergab, trug er beim inguge ber Sieger Die gabne Caftiliens. Ein noch großerer Schaus las bifnete fich feinem Belbenmuth in Reapel, wohin ibn Rerdinand it 5600 Dann feinem Better gegen die Frangofen in Bulfe fcicte. Seine Siege Aind Belbenthaten aufzugablen, burch Die er fich bier erbertichte and ben Beinamen il gran Capitano ermarb, marbe s weitiauftig fenn. Erft nachdem er den Ehron Friedrichs gefichert nb bem Bapfte Mlexander Vi. Ofia von den Frangofen guraderphere atte, febrte er nach Spanien wieber, mo er nach furger Rube ace in die aufrührerifchen Mauren in den Alpurarras fact, als durch ie Ebronbefteigung Lubwigs XII. in Frankreich ber Rrieg um Rene il aufe neue begann. Gonfalbe ging 1500 abermale mit einem arne ben 4300 Dann babin ab, anfdeinend jum Beiftande ber Detianer gegen bie Eurfen. Er befreite auch jubbrberft Bante und enbalonien von ben Unalaubigen, und gab fie ben Benetianern inict, bie ibn bafar mit reichen Gefchenken und mit. bem Sitel eines metianifchen Dobile belohnten. Bierauf landete er auf Sicilien und flarte bem Ronige von Reapel, baf er gefommen fep, benjenigen beil bes Ronigreichs ju befegen, ber vermbge bes mit Lubwig XII. idoloffenen Bertrags an Spanien fommen folle. Ronig griedrich, E fich fo planlich von zwei Feinden bedrangt fabe, rettete lich burd en Incht. Die Grangofen unter bem Bergoge von Remours jogen Mentel ein, mahrend Gonfalvo ju Eropea landete, Calabrien fente, und fie anffoberte, nach bem Bertrage bie Provingen Baffe

litata und Cavitanata m raumen. Die Rrangfen, welche biefe Lanbichaften ju ihrem Untheil (Abrugge) rechneten, weigerten fic, und fo tam es jum Briege swifden den Frangofen und Spaniern, ber mit abrechfelndem Giad bis gur berühinten Schlacht bei Gemig. na (1502) geführt murbe. Die Frangofen unterlagen und Confaine gemann durch diefen Gieg beibe Calabrien. Einen noch größern Sieg erfocht er 1503 bei Cerignola, in beffen Folge fic Abruge und Apulien unterwarfen, und Gonfalos in Die Sauptfladt Reapel einiog. Allm Die Eroberung des Reichs ju vollenden, radte er jest our Gaeta. Da er aber einfah, bas biefe Eroberung bocht fomie rig und langwierig fenn muibe, übergab er ben Befehl an Don Diebre Ravarre und ructe felbft bem Feinde entgegen. Er folug ben - Marquis von Mantua. Da er aber borte, daß bie Frangofen am linten Ufer des Garigliane in einer feften Stellung lagerten, jog er auf dem rechten Ufer borthin. Bergebens versuchten beide Beere mehrere Cage den lebergang über ben fluß, Gonfalos's Lage, ber nur 8000 Mann gegen 30,000 hatte, wurde wegen des Mangels an Lebensmitteln noth fritifcher. Er befchloß, eine entscheidende Schlacht ju liefern. Sein Sieg war vollkommen und hatte ben Hall von Gaeta jur Folge. Jest war der Besig Neapels gesichert. Ferdinand verlieh dem Sieger das Herzögthum Sefa und ernannte ihn jum Nie cetonig mit unbeschrantter Gewalt. Seige Leutfeligleit, Berechtia feit und edelmuthige Befinnung erwarben ihm imlb die Liebe bes Bolls. Aber eben baburd und überhaupt durch fein Glud hatte er fic aud machtige Reinde jugejogen, die es bei Kerbinand dabin brachten, bater anfange in feiner Dacht befdrantt, julent aber von feinem Boften ab gerufen murbe. Berbinanb tam felbft nach Reapel und nabm ibn mit fic nach Spanien jurlid, mb er ibn jum Grofmeifter bes Orbens bes beiligen Jacob machte. Gunfalvo, migvergnugt, feinen Ginflug verleren ju haben, verband fich mit dem Counetable von Caftillen genen ben Ronig, ber jedoch bem Musbruch eines Aufftandes burch fluge Pagre geln juvortam. Confalve begab fich bierauf auf feine Guter in Grand da. Der Zwift mit bem Ronige, ber die bochfte Schoming und Bore fict gegen ben alten Belben quelibte, bauerte noch eine Beit lang fort. Endlich verfbonten fich beibe und Gonfalvo war im Begriff, wieber an die Spige bes Seers ju treten, als er ifis ju Granaba farb.

Sbrres (Joseph) ein geborner Coblenger. In seinem Leben spiegelt fich die Zeit, so wie in allen volksthamlichen Naturen, und man kann das Leben eines solchen Mannes nicht darstellen, whne des Lebens der Zeit zu gedenken. Im Jahre 1729 waren wir alle unersahrne Anaben, die von weitem börren, was sich in Paris und in Krankreich bewegte. Als 1792 die deutsichen Truppen gegen Krankreich jogen, und wie die preußischen Regimenter in geschlossen er Ordnung binzieben sahen, zweifelten wir nicht an dem Erssige, und glaubten sestiglich an den Sieg der Deutschen siene Ersanzosen, wie dei Rosbach. Als aber der Feldzug in Ehannpaper krenge über das Manisck des derzogs von Braunschweig gerichert, als die Franzosen schmell nach Mainz gingen und diese Feldzug in wenigen Tagen nahmen, da sahen wir, daß die Dinge sich anders verhielten, wie wir dis dahin geglaubt. Bald gemann das höhere Interesse der Menschheit den Sieg über das Geschl der Landsmannschaft, und wir waren iung genug, den Proclamationen Eustweis und Dumvuriez's zu glauben, in denen Liar zu lesen, daß fie ka

eidt gegen bie Balter, fonbern nur gegen bie Abmige, gegen ben Abel und bie Bricker bewaffnet; daß fie nichts wollten, wie die Gleichheit Der Burger von dem Gefes, Die Gleichheit der Abgaben und die Abichafung der Bebnien; ferner allgemeine Dage und Gewichte, und eine alle jemeine Bruderfchaft fur alle Boller ber Erde, fo daß in Bufunft fein Brieg mehr fenn follte, und Diemand ein Erobeter , fondern bielmehr eber im Schatten des Baumes, den er gepfangt, beffen fruchte genieien, und obne etwas davon an abelige Zwingherren abjugeben, die ftets jewohnt, ba ju arnten, wo fie nicht gefaet. In biefe Periode fallt es, wo Sbrred als i biobriger Jungling nach Maing ging und bort bie Manner Bottes im Club befuchte. Allein bald überwarf er fich mit dem Burger Blau und andern Clubiften, und hielt im Wirthshaufe, mo er pobnte, Reben, die ftart befucht murben, mabricheinlich weil fre beffer baren, als die im Elub. - Das Drama der Revolution ging indes immer weiter, und man fab, wie ohnmächtig bie veralteten Krafte bewefen, Die fich mit biefer Naturbegebenheit in ben Kampf gewagt. Benaparte fiegte in Italien in 9 Monaten in 67 Schlachten, Uebernangen und Befechten. Er fiftete ben neuen Freifiaat, Die cipalpis nifche Republic. Boche, Steger in Deutschland, wollte die cisthes nanifde fiften. Gerres ging mit einer Deputation nach Paris. Milein ber ichnelle Sod von Soche bereitelte ben gangen Dlan mit ber zierbengnischen Republif. Indes wurde benn boch bas linke Rheinufer mit Grantreich affimilirt, die Freiheitsbaume murden gepflaust, bit Behnten abgefcafft, die Kibfter aufgehoben und die abeligen Gater zu ben Steuern gezogen. Gbrres, ber die Chiech-ligfeit des Directoriums in der Rabe gefeben, mochte damals wohl foon aus dem Irrthume tommen, in dem wir andern noch blieben, Die immer noch an die Republit glaubten und ber Meinung maren, bag in Baris alles fo fep, wie es am Otheine erfdien. Um Enbe ging uns ein Licht auf, wie es eigentlich mit ber Republit beschaffen Bemefen, als Bonaparte fam und die große Erbichaft ber Revolution als Universalerbe in feine Cafche und in Die Cafchen feiner Bruber ftedte. Indem man nun von frangbfifder Geite viel Golechtigfeit und eine große Belle bes Berftandes fab, und von deutscher Ceite biel Gutmutbigfeit und eben fo viel Mattigfeit, tonnte man nicht anbere, ale fic von beiben megmenben und fein Gemuth gegen bie Biffenfdaften richten, in welchen ju gleicher Beit Freiheit und Licht wohnten. In Diefer Periode ging Borres nach Seidelberg und lebte bort als Brivatlehrer eine romantifche Beit. Brentano, Arnim und mehrere Rreunde maren bamale in Beidelberg verfammelt, und bas Studium ber alten Lieder und ber alten Beit war wieder er-wacht. Sorres gab fich blefem gang bin. Es berrichte gugleich in Beibelberg eine erfreuende und erfrifchenbe Polemit mit bem alten Bog und mit bem Danen Baggefen, bie fich ben Romantitern und Den Sonetten allen Ernftes widerfesten. Borrere febrte nach Cobleng gurud, murbe bei Der dortigen Schule angeftellt und legte fic auf die Naturphilosophie und aufe Berfifche. Schon in Beibelberg Satte er aber die affatifchen Mpthen gelefen. - Als in Caras apffa's Reldern die Morgenrbthe eines neuen Lages aufging, 100 gen ihn bie Beltgefchicke aufs neue an, ba es fchien, als wenn Bonaparte's Stern feinen Bogen burchlaufen habe, und in bie nien Derfteigenben Beichen getreten. Als Mottau's Flammen ben angeerachenen Sag einer neuen Zeit verfandet, ba mar Gberes einen

ber Erften, melde biefen Sag erfannten, inbef viele anbere noch im Bonapartifden Abergiauben befangen blieben, fich feine Schlechtigfeit amer nicht verbergend, allein boch immer ber Meinung, daß er ber Gingiae fen, der bas Regieren verftebe - und nicht miffend, was nach ibm tome men follte: Dit ber leipziger Schlacht mar Bonaparte's Dacht auch in ber Meinung vernichtet, und auf dem rechten Rheinufer fand das Boll in feinem Landfturm obne Ruchalt gegen ibn auf. Spater auf bem line ten. Oberes war der Erste. Gich eben von einem Lazarethfieber erholend, bas er fich beim Befuchen eines frangbifchen Sofpitals jugejogen, in meldem bas menfcbliche Elend nach ber Colacht bon Leipzig fo grangenles gebauft war, gab er mit ber Mitte Januars (1814) ben rheinifcen Mer-tur beraus. Gruner war General-Gonberneur in Coblens, und fand mit Ghrres in freundichaftlichen Berbaltniffen. Alle Dadrichten. Die von der Armee and General. Gouvernement tamen, wurden biefem gleich mitgetheilt, und ber Mertur mar eine ber beftunterrichteten Beitungen, melde fich zugleich burd Rubnheit und burd Grof. artigfeit der Gefinnung und Anficht vor allen bervorthat. Die große Bewegung, die Damals in Deutschland berrichte, und bas Neue und Reigende der freien Sprache in den Beitungen, denen die Bunge nun auf einmat gelbft mar, nachbem fie 10 Jahre lang gefchwiegen, machte, bag alle biefe gefchriebenen Beitungen ungemein gelefen murben. Die beutschen Blatter, Die Brodhaus berausgab, gingen im Anfange bie ju 9000 Erpl., und ber Mertur, obgleich oft fo febe im großen Style gefchrieben, bag viele Lefer ihm nicht folgen tonnten, geng bis über 3000 Erpl. Die Frangofen, welche mobl fühlten, welche Wirkung er bervorbringe, nannten ihn la cinquième Puissance. Als bei ber langem Abmefenbeit bes Staatstanglers in Das ris, in Berlin eine Art Rudwirtung gegen Die Bewegung ber Beit erfolgte, und Borres in einem großen Auffage, unter bem Litel: Radwirfung in Berlin, Die Schmalgifche Befdichte barftellte, wurde mit Anfang 1816 ber Mertur verboten, und einige Monate fpater auch Borres von ber Stelle entfernt, bie er beim Bener ral - Bouvernement gehabt (er mar Director bes offentiichen Unterrichts), und tom fein Gehalt entingen. — Gorres lebte nun wice ber als Privatmann, und ba fein Freund, ber General Gneifenau, auch Cobleng verließ, und fich bort febr unangenehme Spannung gen amifchen ben einrudenden preußifchen Beborden und ben Gingebornen ergaben, fo ging er mit feiner Frau und feinen Rindern nad Beibelberg, und lebte bort in ben Schapen ber alten Beit, bie von Rom gurudgetommen. Im Jahre 1817 tam er nach Coblent gurud. 216 bie große Sungeronoth eintrat, trat er wieder ins bffentliche Leben und ftellte fic an die Spine ber Bulfevereine. 2116 Die Bungerenoth gelindert mar, jog er fich wieder juricf. Die Mrt, wie er bier mirtte, vermehrte bas große Anfeben, bas er unter ben Eingebornen genieft. Bei ber Uebergabe ber meremardigen Abreffe ber Stadt Coblent und ber Landschaft an ben Ronig, in ber Mu-Dieng bei bem Rurften Staatsfangler am 12. Jan. 1818 mar er bet Sprecher ber 18 Abgeordneten, ber ble Bunfche und Soffnungen ber Bewohner bes Landes bem Surften vortrug. (G. ben im Drud ericbienenen Bericht bon biefer Mubieng.) Gbrres gebert ju ben Das wiren, bie fich febesmal einer 3bee gang bingeben, und Die fes besmal pon bem bemegt merben, mas bie Beit bewegt. Der Beift Det Beit regt fich in ihnen, fo wie ber Bind, beffen Caufein

man zwar in den Gisfeln der Bänme bort und deffen Kladeung man fiebe; fen man aber im Flachen nicht mahrnimmt. Flache Maturen find bas ber immer bet Meinung, daß folches alles nachahmend gefchebe, finden auch hierein einige Unftetigkeit und einige Inconfequeng. Die Berlie ter baben fic bie Drube genommen, leine Schrift unter bem Sitel: bie Asthound Schwarzmänteler, herauszugeben, in welcher fie Auszäge aus Börres Schriften von 1797 — 1800 gaben. Von dem, was Görres das nals geschrieben, kann er, wie Schiller in der Vorrede au seinen Ges bichten fagen: "Ich habe mich fo, wie alle meine Runftgenoffen vor ben Augen ber Nation und mit berfelben gebilbet. Ich mufte auch teinen, ber icon vollendet aufgetreten ware. Ich freue mich, bag mir bas Bergiangene vorüber ift, und in fofern ich fie überwunden habe, mag ich uch meine Schwächen nicht bereuen." Ein Anabe, der fich im raten Jahre nicht mit jedem Bunde balgt, und ein Jungling, ber int wangigften tein Republikaner ift, wird ficher ein Lump ober ein vabigejogener Philifter, ber, wenn er im fünfzigften Jahre einen Deben befommt, jeben Sag zwei Stunden unter ben Linden fpagteen gebt, und bann gegen Jebermann ungemein fomungelnb boffic Jedes Alter tragt feine befondern Bluthen und Bruchte, und ver im zwanzigften Jahre die Republit far die beste Regierungs-orm gehalten, balt zwanzig Jahre fpater bas Abnigthum bafür, o wie Bbfer. Die Bergangenbeit hatte fich 1789 an der Gepens bart hart verfanbigt, bag fie, in alten Formen beharrend, nicht mit fer Gefellicaft fortgefdritten mar. - Bie obnmachtig bie Bergane jehbeit geworben, bas fab man in bem Kampfe, ben fie mit ben Begenwart begann, und fo wie ber Felbjug in Champagne ein trenges Gericht über bas Danifeft bes Berjogs von Braunfdmeis rielt, fo hielt bie gange Revolution ein ftrenges Bericht über bie-Bergangenheit, die fich in alten Formen gegen fie anflehmte und tberall gefolagen wurde. Als nun die Segenwart anfing, fic auf bre eigene Sand ju fegen, und gang bon ber Bergangenbeit jw deiben, bielt bas Schidfal and über biefe Gericht, und beigte, jag eine philige Gleicheit ber fritchtbarfte Boben fur bie Anarchie ind far die Defpotie fen. Fraber troffeten mir und leicht aber bie Inordnungen der Medalution; man fiberfiedt fie, fo bacten wir ind endlich fuhrt die Unerdnung jur Ordnung (le desordre ameiera Pordre). Sieraber bffnete une Bonaparte Die Augen, ber ich in blefer Sinficht große Berbienfte um unfere Beurtheilung polis ifder Beachenbeiten erworben. Die Begenwart barf fic nie von brer Bergangenheit icheiben, fonft wird fie ruchlos, wie ber eine eln lebende Denfc. Allein bie Bergangenheit muß fich mit ihrem Inflitutionen auch ber Entwickelung ber Befellicaft nachbilden, und ie bringt die Begenwart in Aufrubr, wenn fie fie mit alten Gins ichtungen plagt, die aus einer Beit fammen, wo die Befellichaft ang anbers eingerichtet mar. Dach ber Erfindung bes Schiegpula ers und nach Ginführung ber ftebenben Seere und ber ftebenben. Beguern tonnten bie Ginrichtungen bes febuwefens und bie Berefungen bes Abels nicht anders als bradend für bie Gefellicaft ipn, ba fie aus einem gang andern Buftande berfelben berborn Das Muffehnen der Gegenegangen, ber langft borüber mar. bart gegen bie Bergangenheit, bas unter bem Ramen ber frange-ifchem Mevolution befannt ift, batte nie Statt gefunben, wenn Lubpig XVI. den Puth gehabt, im Sabr 1779 eine gename Statifis ate Abibl. 11

son allem Grunbefoentbame Krantreiche aufnehmen zu laben, und Dann eine balige gleiche Bertheilung der Grundfteuer nach biefer Stetiftit angeordnet. Da bas Abnigthum blefes unterließ, fo fcafte bie Segenwart fich felbft ibr Recht, und ba ging es bann fo ber, mie es genangen bat, ba jeber ein ichlechter und partele ifder Ricter in feiner eignen Sache ift, auch bie Bo genmart. - Bir fonnten diefe Darftellung beffen, mas fic begeben, füglich an ben Namen eines Mannes Enupfen, in bem fic bie Bewegung der Beit fo klar abgespiegelt, und die, indem er, bei einer ihm maifirliden Gleichgültigfeit gegen bas Geld, fich ftete bon allem eigemen Portheile fern gehalten, immer ein reines und getreues Bild biefer Bewogung geben. Denn mas bie lette Beit mitunter fo foiclend machte, bas mar ber perfbnliche Gigennun berer, bie fich ber Sade bes Balks annahmen, und die es bald babin brachten, daß ber Ausbrud': we mettre dans la Révolution, se viel bief als: se mettre dans les Commerces Gerres ift vielfach für einen Jacobiner gehalten worden, allein feine Reinde haben es ibm laffen muffen, bag, wenn er einer gemefen, er immer ein uneigennütiger gemefen, und bag er nie bas Seine gefucht, als worin ibn viele von benen übertroffen, die nad

threr Angabe breifig Jahre bem Staate gebient. Bg. Bbrg (Johann Guftach Graf von). Diefer aufgezeichnete Staatsmann marb geboren ben Sten Mpril 1797 in ber jest beffie foen Berricaft Sollis. Er empfing den erften unvollfommnen Unterricht im paterlichen Saufe, befuchte mit feinem isten Jabre bas Carolinum ju Braunschweig, febrte von ba auf anderthalb Jahre in Die Seimath jurde und bilbete fic bann ju Leiben und Strafburg. auf melder lettern Univerfitat Schapflin fein Lehrer in ber Stagtengefchichte, bem Staatsrechte u. f. w. mar. Er murbe junachft im Beimar angeftellt, trat aber fcon 1756 als Rammerjunter und Regierungerath, fpater Sofrath, in gothaifde Dienfte. er in bem trefflichen Eirfel ber Berjogin Louife, folgte aber 1761 ber fcon 1759 bon ber Bergogin Amalia bon Beimar an ibn ergangenen Ginladung, die Erziehung ihrer beiden Soone, bes jetigen Großbergoge Carl Auguft und Conftantins, ju fibernehmen. Beicht ohne Bebenklichkeit und Digerauen in feine eignen Srafte trat Der zweinnbimangigiabrige Jungting biefes fomierige Gefchaft an, bas er vierzebn Jahre lang mit bem gludlichen Erfolg forefabrte. Rachdom er feine Shelinge auch nach Jena, und auf einer fiebenmamatlichen Reife nach Carisruhe, mo ber Erbpring mit ber Pringeffin Louife fich verlobte, und nach Baris begleitet hatte, marb er 1775, brei Wonate vor dem Reglerungsantritt Carl Augufts, ehrenvoll mit einer lebenslänglichen Penfion von 1500 Thalern entlaffen. Er blieb indeß in Weimar, begleitete ben Bergog au feiner Bermab-Bung nach Carlerube, ward auf furge Beit Oberhofmeifter ber jumgen Bergogin und lebte ohne Amt, als fich ihm 1778 pibglich eine. Bobere Laufbahn bffnete. Friedrich II., ber ihn fennen und fcagen gelernt hatte, wählte ihn ju feinem gebeimen Agenten in Manchew und Zweibrüden, um nach bes Churfürften von Baiern, Maximilian. Rofenbs au Ende des Jahres 1777 erfolgtem Lode ju berbindern, but ber Rachfolger und beffen Manaten gegen Defferreich in bie Ebete Jung Baierns einmilligten. Der Auftrag mar eben fo fowieria all befabrito, bennoch nahm ihn Gory an. Da ber Churfarft ban Dez Pfals bereits eingewilligt hatte, wandte er fich fogleich un ben Ser-

in von Imeibracken und hinderte eben noch beffen Beitritt zu bem Bertrage mit Defterreid. Friedrich erhob ibn jum Lohn für biefem großen Dienft nach in Zweibrucken jum wirtlichen Staatsminiffer und Grand Matire de la Garderobe. Raum mar Bbrg nach Berlin arftdgefehrt, als ber Ebnig ibn ju feinem Gefanbten am petersurger Sofe ernannte. In biefer Eigenschaft verlebte er feche Jahre n Petersburg und nur mit Dabe bewirkte er 1785 feine Abberus-ung. Friedrich II. ftarb; um diefelbe Beit brachen die Unruhen er Datriotenpartei in Solland aus. Gbry ward von Friedrich Wilelm II. jur Beilegung berfelben babin gefandt, fceiterte jedech in ifefer Ang-legenbeit, wie er borausgefeben batte, theils an ben ents jegenwirtenben Ranten bes verfailler hofes, theils an bem feigen-en Uebermuth ber Barristen, bem eine fraftige Sprace entgegenufenen ibm ausbrücklich unterfagt mar. Er hatte baburd unverduidet in Dem Bertrauen feines Konigs verloren und blieb ein jabr ohne Unftellung. Aber im August 1788 marb er jum Reichen agegefandten in Megeneburg ernannt und biefen Boften betleibete er nit Ehre und Auszeichnung bis 1806. Er batte in Diefer Zeit auch em Rafadter Kriedenscongreffe und der jur Bollifebung des Lines iller Friedens in Rogendburg jusammengetretenen außerorbentlichen Reichsbeputation beigewohnt, und fic babei um feinen Monarchen mb einzelne beutsche Fürften verbient gemacht. Nach bem ungläcke iden tilfiter Frieden aber nahm er feinen Abfdied, ben ihm ber Rida in den buldvollften und verbinblichften Ausbrucken gemabrte und egab fich nach Regensburg, bort feine legten Sage gu verleben.

Boffelin (Nascal François Joseph), ein im Bache ber alten Beographie ausgezeichneter Gelehrter, geboren ju Lille den oten Dec. 751, ift Conservateur administrateur ber f. Bibliothef, Dite lied ber Afademie ber Infdriften und Ehrenmitglied ber Afademie er Biffenicaften ju Gbttingen. Auf feinen Reifen in Franfreid. er Schweit, Italien, Spanien und ben Mieberlanden (1772 - 1780) rforfchte er bie Angaben ber ebmifchen Itinerarien. Geit 1784 bis 702 mar er Mitglieb des Sandelecollegiums Seine 1789 gefronte breisschrift, eine Bergleichung bes Strabe und Ptolemaus in him-icht ihrer Berbienfte um die Erblunde, bfinete ihm die Atabemie. im 3. 1794 feste ibn, auf bes Bolfereprafentanten Calon Borfdlag, er Boblfahrtsausfouß, "in Requifition," um mit im Rriegsbepars emette ju arbeiten, und die Commiffion bes bffentlichen Unterrichts efabl 1796 ben Druck feiner im Kriegsbepot niebergelegten gesgras bifden Unterfuchungen. Er mard Mitglied Des Inftituts, und 1799 n Barthelemp's Stelle Auffeber bes Dangrabinets, ber gefdnittes en Steine und ber Antifen. Im J. 1801 mabite ibn die Regieung als Mitarbeiter an ber frang. Ueberfegung bes Strabe, in melber die mit G bezeichnete Anmertungen ibn jum Berfaffer baben. Seit 1804 Miglied ber Ebrenlegion ernannte ihn ber Ranig 1814 um Officier derfelben und 1816 ju einem der erften Rebactoren bes ournal des savantes. Seit 30 Jahren bat er eine Sammlung ben Bmifchen Gilbermungen angelegt, welche bie reichfte nach ber bes tonias ift. Auch fammelt er griedifde Mangen in Begiebung auf ie. Danieunft von ben erften Berfuchen bis jut bochten Andbilbung er Runft bei ben Grieden, Die erfte Sammlung biefer Mrt, bie man ennt. Unter feinen Berken geichnen fic aus: Geographie des rocs analysee, Paris 1790, und fein hauptwerf: Recherches

em la Géographie systèmatique et positive des Anciens. 4 Vol. 4. 179 - 1813, mit einem Atlas. Roch ift er, nebfi dem Abbé Serfan, Berfaffer der Description des médailles du Cabinet de M. d'Ennery, 1788.

Bracous (Liberius Cempronius und Cajus), f. Gracoen. Grabmeffungen. Mis Memton gelehrt, bag wegen bes Umfomungs ber Erbe um thre Ate Diefe um ben Mequator baber fest muffe und ibr Durchmoffer unterm Mequator um ite großer fem als ibr Durchmeffer unter ben Polen, woll'en Die Frangofen gleich bim neben und biefes burch eine Weffung in Franfreich unterfuchen. Dem menn diefes war, fo bildete die Erbe Leine bollfommene Rugel, fon-dern ein Ellipsoid (eine Pomerange) und wegen der Abplattung gegen Die Bole bin muffen die nordlichen Grade großer fenn ale bie fablisden. Remton fagte aber, fie mochten biefes unterlaffen. Denn bet Unterfchied grifden einem Grade bei Dunfirden und amifden einem Grade bei Bayonne fep fo flein, daß fie mit ihren unvolltommnes Inftrumenten foldes gar nicht finden tonnten, ja fie fanden vielleiche Das Segentheil und brachten bann Die Biffenfchaft burch febierhafte ! Bablen in Bermirrung. Allein fie liegen fich nicht abhalten und ma-Ben flugs ein Baar Grade und fanden dann auch gerade bus Segen-theil, wie Remibn foldes vorhergefagt. Sie fagten! aus ihren Defe fungen folge, baf bie Bolarare größer fen und baß bie Erbe eber einer Citrone gleiche, als einer Bomerange. Nachdem viergebn Jahre lang bierüber leere Reben geführt worden, beschibf endlich die Afabemie ber Biffenfchaften ben Anfang mit bein Anfange ju machen, und einen Grab unterm Mequator und einen in Lappland meffen gu laffen. Best fand fic nun, bag ber nordifde Brad grafer feb als ber unterm Mequator und baf Manton recht gehabt, ale er fagte: baf bie Erde abgeplattet fep. Allem es fragte fich nun; wie viel biefe Abplattung betrage ! Die Cheorie gab wir, wenn die Erbe in einem bollig fith figen Buftande mar, ale fie anfing, fich ju breben. Allein bie Deffice gen gaben immer andere Refultate, je nachdem man biefe ober fent Deffung bei ber Rechnung jum Grunde legte. Denn nicht allein in Amerita und Lappland waren Grabmeffungen gemacht worben, fanbern auch in Franfreich, England, Ungarn und Italien. folog hieraus, bas bie Erbe tein vollig rogelmäßiger Rorper fen, fondern baß fie große briliche Ungleichheiten babe. Obigon biefes maglich ift, fo war ber Schluf bod ju voreilig; benn bie angeführe ten Ungleichheiten konnten eben fo gut von ben Fehlern ber Deffinsegen berrühren, ba man fehr unvollkommne Infrumente gebraucht hatte, und febr flrine Bogen gemeffen. Um für alle Lefer vollig perftanblich ju fenn, wollen wir fur; anführen, wie bei einer folden Deffung verfahren wird. - Wenn bie Erbe eine Rugel ift, fo Reben alle Lorbe, die auf der Erde aufgehangen werben, nach bem Dieselpuntt ber Rugel. Das Luth, welches unterm Pol febt, gerabe mad bem Polarftern (wir wollen ber Ritrje halber annehmen, baf biefer genau im Bol bes Simmels ficht, obgleich er etwas von ibm entferne ift, welches aber auf Die folgende Darftellung feinen Ginfing bat) und bas Loth; meldes auf dem Mequator febt; macht einen Binfel von 90 Grab mit jenem. Inbem nun ein Afrenom vom Pole nach bem Mequator gebt, tann er überall fein Loth aufbangen und wenn er nun nach bem Polarftern fiebt, fo fiebt er, ob fein Loth r. 2. 3, Bolarfterne und feines Lethes 90 Grabfteine einfegen, Die Dom

:

Bole bis jum Megnator deben, und beren jeder bom anbern einen Grab intfernt ift, welches auf Der Erbe 15 beutiche Mellen macht. - Dift er jun bon einem Steine jum andern, fo tann er feben, ob alle Grade gleid stof find. Das Deffen von einem Gradfteine bis jum andern bat geinge Sowierigfelten, weil man bie Entfernung mit Dreiecken mift. Buerft mißt man in einer Ebene eine Standlinie von 2 oder 3 Standen tange, und hat man biefe mit aller Genaufgleit mehrmals gemeffen, fo af auf 36,000 guß nur etwa a ober 2 Juf Rebler gemacht find, ib mist nan die Binkel, welche biefe Standlinie mit den benachbarten Rirde barmen macht, und bereihnet babon ihre Entfernung mit Sulfe Der Dreimeftunft. Bon einem Gradfteine bis jum andern tann man fo gesau meffen, bag auf 6,000 gus nicht mehr als & gus gefehlt wird, und na die Entfernung 15 deutsche Meilen oder et va 350,000. Auß ift, fo feble pon noch keine 60 Auß. Allein die Schwierigkeit liegt darin, daß mein len Bintel, ben bas Loth mit bem Polarfterne macht, und ber bie Pol-Whe beißt, bei jedem Grabfteine feft genau beobachten muß. Mantheile letenntlich den Grad in 60 Minuten und die Minute in 60 Secunden. Da nun ein Grad auf ber Erbe 350,000 guß groß ift, fo ift eine Gie undt or fing groß. Gebit man alfo a Gecunden, in begeht man et ben Bebler von 194 guß, ber breimal is groß ift ale ber von do Jus, den man in der Dreiodmossung bogangen bach Diefer Kehler ion 194 guß bleibe berfelbe, man mag einen Bogen von z Grab ober von to Grad ober bon 20 Grad meffen. Als die Frangofen ite teues Dag - und Gemichtspftem auf bas Metre bauten, welches ber omillionfte Theil vom Aequator bis an ben Dol feyn follte (ungefate Jug : Boll), mußten fie die Große ber Erde und Die Grofe bet Abptattung febr genau kennen. Sie maßen bekwegen in Frankreich ticht einen Bogen von einem Grad, fonbern einen Bogen von to Brad, Bu gleicher Zeit murbe in Soweben im Jahr 1802 bie Brab aufs neue und mit beffern Inftrumenten gemoffen als Mamvertufe bor achtig Jahren gebrauche hatte, und fo mar bem bie Brafe und die Abptattung der Erde iwar noch nicht vorlitg geiau, affein doch nabe genau befannt. Gelt bem Frieden mit Engine bif ble Grabmeffung, welche in England unter bem General Rop gemacht worden, mit ber frangbfifden in Berbinbung gefest, und o ift benn ein Bygen bon 20 Grab; ber ben ben balearifchen Imeln auf der Rafe von Spanien aber Frankreich und England bis me en orcadifcen Infeln geht, gemeffen worden, und dadurch die Gebfe fer Erbe und, ibre Abplattung fo genau bestimmt worden, aleife ich in Europa, bestimmen lagt. Die Abpluttung ift namlich gu 484 efunden. Bei ben Grabmeffungen ift nind eine Somierigfeit, ab ie man früher nicht gebacht barte. Das Loth tann burd bie Duite tenge fraft ber Berge etwas von feinem fentrechten Stande abgege en werben. Maskelyne bat bieriber Berfuche angefiellt, uns bened erberging, bag in ber Dabe bober Berge bas Both nicht fenfrocht ieber-Dim tann man bei ber Beftimmung ber Bolbbbe mar einem places Det aussuchen, mo feine Berge vorhanden find, g. B. am fic ben Secufer; allein man ift doch nie ficher, baf bas Innere bereite bolls ommen von gleichformiger Dichtigteit fev, und bag bas loth auch in en Ebenen bis anf eine Secunde vollig fentrecht fiebe. Wenn biere ef nun eine Unewisheit bon 2, 3 bber 4 Secumben Statt Andet, . if es auch beswegen vortheitbaft, einen großen Bogen gur moffen fell bei einem Bogen von 20 Grad ber Ginfluß biefes Sehlers auf

bie Rechnung auch ums Bwanzigfache geringer if, als bei einem Bogen - von nur einem Grabe. — In Deutschland kann man teinen Bogen meffen, ber arbier als etwa 7 Grab ober 100 Deilen ift, namlich bon Com-Rang bis Labed. Nachdem alfer die Englander und Frangofen 20 Brad semeffen baben, fo kann es nur von einem geringen Rugen fepn, in Deutsch-Band noch einmal fieben Grad zu meffen. Auch felbft dann, wenn die Er De ein irregularer Rarper ift, und ihre Rigur in Deutschland andere als in England, fo mußte man, um blefe brilichen Ungleichbeiten zu beftimmen, mit einer großen Gorgfalt verfahren, bamit die gehler der Wefe fung nicht größer waren, als die Ungleichheiten ber Erbe - und man nicht bie Abmeidungen ber Aftronomen von ber Wahrheit für Abnetdungen ber Erbe van ihrer rogelmäßigen Geftalt halte. Auf jeden fall mare gu rathen, daß man mit bem aftronomifden Cheile Der Deffung den Anfang mache, ba diefer ber fowierigere, und man nicht eber mit Den Dreieden beginne und son einer Grabmeffung rebe, bis man biefen salacilica vollendet babe. Grabmeffung eines gangengrabes Die Längengrade find unterm Acquator am gebiten und nehmen nach den Polen immer mehr ab. Auf dem Aequator hat ein Längengrad cz Deutsche Meilen, bei uns nur noch 21, und so tann man bie Gobbe jebes Grades berechnen, fobald bie Figur ber Erde befannt if. 38 Die Figur ber Erbe aber nicht gang regelmäßig, fo haben auch bie Langengrade, auf berfelben Breite nicht überall biefelbe Große, und -man bat bavon gefmochen, biefes ebenfalls burch eine Grabmeffung au unterfuchen. Diefe Aufgabe ift in ben Dreieden eben fo leidt. wie die Deffung eines Breitengrades, aber in bem aftronomifden Sheile ift fie gerabe 15mal fo fcwierig. Der Langenunterfchied zweier Orte mirb in Beit bestimmt, ba ber Ort, ber 15 Grab nach Ofen Miest, eine Grunde fruber Mittag bat. Eine Stunde ift alfo 16 Brab, ober, ben Grab qu. 81 Meile gerechnet, 1273 Deile ober etma - Millionen guf. Gine Beitminute if 50,000 guf und eine Beitfe seunde 800 gul. Um jede Beitfecunde, um die man fich in ber Mebertragung ber Lange tert, irrt man fich um 200 Auft. Bei einer Ente fernung von 127 Meilen die Beit bis auf 2 ober 3 Gocunden fichen mit Mateten ober Blickfeuern ju übertragen, ift eine in ber Aftrono mie faft maufibeliche Aufgabe, und mabrend man bei den Dreiecken auf einen folchen Bogen nur eima 204 guß Ungewißbeit bat, bat man im aftronomischen Cheile ber Deffung bielleicht eine Ungewise Seit son 2000 fing. Es ift baber auch bier bas swedmäßigfte, gleich mit bem aftronomifden Cheile, als bem fcwierigften, angufangen and por allem ja berfuden, ob man mit Blicfeuern ben Langenum erfibled bis auf eine Secunde genau amifchen amei Orten bestimmen dann, die nur eine Stunde von einander entfernt find, und deren Cangenunterfdich man aus dem Dreiede icon parber bis auf bem aunderiften Ebeil einer Secunde berechnet bat. Die Grabmeffungen athoten in ber Gengrabbie jum großen Conntageftant, und baben mirb. oft nicht mit ber Befdeibenheit von ihnen gefprochen, melde ben Simmierigfeit der Anigabe angemeffen ift.

Graen, Eboter bes Phorfus und ber Leto. Sefiadus Cennt gwei, Bepbrebo und Enpo, und fagt, bag fie Braubaarige genannt wurden, well fie por ber Geburt fcon grau waren. Aefcolne versfest fie webft ihren Schweftern, ben Gorgonen, auf die Schreckensaus Aus Rifthene und beschreibt fie als drei icheufliche hochbetagte Jung-

rauen, fowanenfarben, einaugig und einzuhnig, benen weber Coune

toch Mond leuchtet. (G. Berfeus.) Granvella (Anton Berrenst, Carbinal von), Minifter Carls V. mb Bbilipps II. und einer ber gefdicteften Staatsmanner bes soten Jabrhunderts, mar 1517 ju Denans in der Graffcaft Burgund geboren, . tubirte mit grafem Gifer ju Padua, bann Cheologie ju Lomen, und varb barauf von feinem Bater in die Staatsgefcafte eingeführt. 3m Befig von fieben Spracen, die er fammtlich mit Leichtigfeit fprach, mit eltenem Scharfblid und unermabeter Bebulb ausgefattet, babei bot :imnehmender Befalt und gefälligen Sitten, folgte er gang feinem Ebre leig, bem feine Witrde im Staate m bod erfchien. In feinem breiund-augigften Jahre jum Bifchof von Arras ernannt, begleitete er feinen Bater auf ben Reichstag nach Borms und Megeneburg, wo beibe Unerhandler vergebens bemubt maren, die ansgebrochenen Religionsunwhen gu unterbedden. Much bem tribentifchen Concilium wohnte w bei und fucte bier bie Chriftenbeit für ben Rrieg gegen Frante eich ju gewinnen. Als nach ber Schlacht bei Dablberg bie Dros eta ju gewinnen, Als nach ver Schlacht vot Arthiverg die priverstanten Frieden begehrten, ward Granvella mit Abfassung der Bedingungen beauftragt; und er täuschte den Landgrafen von Helsen, dem man die Freihelt zugesichert hatte. Ju gleicher Zeit ließ Branvella Cofiniz den Protestanten durch Ueberfall entreißen. Im J. 1550 ward er Staatsrath; er bewahrte die Reichessegel. Die Inruhen in Deutschland dauerten sort und im J. 1552 wäre der Laiser von den Protestanten in Inspruck beinahe gesangen worden, Er sich des Nache in einer Sänste, und Granvella begleitete ihn mit tingelogter Lange. 'Der paffauer Bertrag, welcher balb barauf Deutschland rettete, machte Granvella's Befcidlichkeit große Ehre. 3m 3. 1553 unterhandelte er die Bermablung Don Philipps mit Maria von England, welche Spantens Macht auf ben bocken Sie bfel bringen follte. Zwar wurden diefe Absichten burch Maria's inderlofen Cob vereitolt, indes batte Granvella's Gifer ibm die Bunft Philipps II. gewonnen. Den erften Beweis bavon empfing w baburch, bas Philipp ihm auftrug, bie Rebe, welche Carl V. et feiner Abbantung por ben fanbrifden Stanben bielt, ju bemtworten. Granvella fprach auf eine bes großen Gegenkanbes sollsommen marbige Art. Der Baffenftillfand von Baucelles batte vie Rube swifchen grantreich und Spanien auf funf Jahre berge-jefft. Beinrich II. brach ibn, und nach anfänglichen Unfallen marb bm bas Sind ganftig. Granvella Inapfte baber Unterbandlungen in, und untergeichnete 1859 ben Frieden ju Chateau. Cambrefis. Bhilipp verließ fofort bie bereits bocht ungufriedenen und migrero mugten Mieberlande, und lief Margaretha won Barma als Statte alterin und Granvella als ibren Minifter gurfict. Auf biefem 900 ten mußte ibn ber Saf bes Bail's treffen, bas alle frengen Dafe eacin ibm gur Laft legte, mabbend feine Seinde bei Philipp vors mben, daß feine Schwäche und Milbe die Fortschritte der neuen tebre befordere. Philipp aber kannte bie Balente feines Minifters beffer, und ernannte ihn jum Ergbifchof von Dechein. Gein Gifer ar Die Bieberberufung bes fribentifden Conciliums und bie Unterradung bes Bafanismus erwarben ibm ben Carbinalsbut. Granvele a's feinde liegen indeg nicht ab, ibn mit den verhafteften Anflagen a verfolgen, fie mußten auch die fowache Margaretha gegen ibn inumehmen, and fo ertheilte ibm emblich ruch Billipo ben Befebt.

in bie France Comte gurudgutebren. Rur ju balb erfannte Mar-garetha ihren Fehler, fich eines fo treuen und eifrigen Minifiers beraubt ju baben. Gie fuchte ibn vergeblich jur Auckfebr ju bewegen. . Granvella verlebte jest fünf Jahre unter Studien und im Imgang mit Gelehrten. Er wohnte bem Conclave bei, bas Pfus V. -jum Papft ermabite. 3m 3. 1570 fandte ihn Philipp abermals mach Romt, um mit bem Papft und ben Benetjanern ein Bundmif gegen die Eurfen ju foliegen. Diefe bedrobeten Reapel, mobin Granvella als Bicerbnig gefande murbe. Er traf bier unter fo fowierigen Berhaltniffen nicht nur bie zwedmäßigften Bertheibis gungemagregeln, fondern gab auch die trefflichften Bererdnungen fibr ben innern Bobiftand, und Reapel burfte bon feiner Gefchicklichfete und Redtfchaffenbeit noch großere Bertheile ermarten, ale er albalich 1575 in ben Staatbrath berufen murbe. Philipp, eiferfachtig auf ben Ruhm, felbft ju regferen, begnitgte fic, Granvella ben Sitel eines Brafibenten bes boch fen Rathe von Italien und Caftiaber in ber Chat erfter Minifter mar. Als folder unterhandelte er mir Sewandtheit bie Bereinigung Bortugale mit Spanten, war Benge bes von ibm vorausgefebenen Aufstandes ber Nieberlande und folog bie Berbindung ber Infantin Catharina mit bem Bergog ven Savoyen, die ein Meifterftud ber Bolitit mar, indem grantreichs Blanen auf Mailanb baburch fraftigft entgegengewirft murbe. Ga rafilos befchaftiat farb er 1586 an ber Sominblucht. Wie man que Aber Granvella urtheilen mag, fo muß man ibm boch mehrere ben Den Gigenfcaften, Die einem großen Minifter nbtbig find, gugefteben. Er mar unermublich, feft in feinen Entfolfffen, bon foarfem Blid. Dochgefinnt, untabelhaft in ber Bermaltung, gemäßigt felbft gegen feine fomachern Reinde, und flets far Spanien und die Religion thatie.

Gratius Decret, s. Canunisches Recht.
Gratius, mit dem Beinamen Faliscus, von feiner Baterfadt Faleris, mar ein Zeitgenosse und Freund Oblds, der ihn mit Lob erwähnt. Dies ift aber auch das einzige Bengnis fiber ihn von den Alten. Wir bestigen von ihm ein am Ende mangelhaftes Gedickt iber die Jagd mit Hunden, Cynegerison, dessen erfte Entbeckung man dem Gannazar zuschreibt. Es ist gewöhnlich mit dem Bemessaumb Entpurnius zusammen berausgegeben. Die besten Ansgaben sind von Kämpfer, Lepden 1728, 4,, und von Burmann in den Postan

latini minores, Lepben 1731.

Fraubunden, das obere Abstien der Alten, sonft unabhänsig, ikt seit 1798 einer der schweizer Cantone. Begränzt ift es im Borden von Starus, St. Gallen und dem Boralberg; im Often von Kopol; im Schen von Beitlin, Maliand und dem Canton Leffing; in Weften vom Canton Uri. Si ift der größte umter den schweizer Cantonen, da sich der Nächeninhalt auf 140 deutsche Q. Weilen ern kreckt. So wird in sinft große Haupttbäler eingetheilt, so wie sich die Ration in drei Bunde abtheilt. Was jene geographische Eintheis bing betrifft, so beißt das erke Shal das des hintern Abeins; dies schließt den Absinwald, das Schamserthal, die Nia Wala, und das Domleschthal in sich. Bas letztere wird durch den hintern Abein gebildet, ift das mildeste kand in Graubanden und enthält 22 Obester, in denen das Romanische, ein Semisch aus Latein, Dentsch und Ing-Uenisch, sesprochen wird. Das Schamserthal enthält: det ah Meile.

fange 8 - g treffliche Dorfer. Bwifden biefem und bem Ribeinwalb. f bie fürchterliche Bia Dala, welche burd ben bintern Rhein gebilbet wird. Hier und in dem Abeinwald dauert der Winter wegen der bbbe der Gebirge neun Monate. Dier geben gmei ichrectliche Wege nach Italien, über ben Sylugen und über ben Bernharb. Jenen Aberftiegen im 3. 1800 die Frangofen unter Macdonald, Diefen magte Le Courbe mit einer bedeutenden Abibeilung Des frangbifden Seeres |. J. 1797 gu betreten. Das zweite Chal ift bas des vorbern Abeins, velches, von ber weftlichen Grange und bem Gottbarb ber, lich bis ruch Chur und Euglenfreg erftredt. Sier find bie intereffanteffen Bunfte : Die alte Benedictinerabtei Difentis, beren Hterarifche Schate aber nebft ben alten Gebäuben die Frangofen i. 3. 1799 ihrer Rachfucht opfer-ien, ferner Jiang (bie Stade) und bas alte Chur, wo man noch siel romifde Alterthamer und Dangen findet. Das britte Thal ift. Engabin, gber bas shere Innthal, welches fich von Gibweft nach. Rarboft erftreckt, zwar teine bedeutende Stabt, aber befto mehr unergleichliche materifche Anfichten enthalt. Das vierte That wird on der Albutg gebildet, Die auf bem Julier. und Septimerberge intspringt, und fich bei Chufis in ben bintern Rhein ergieft. Ende 🖶 das fünfte heißt Grettigau, liegt gang an der nördlichen Grange, n der Rabe von Borariberg, und Mapenfelb ift bie Sauptftabe. Die drei Bunde, in welche fich bie Ration theift, find ber Bund bes Baufes Gottes, beffen Sauptftabt Chur, ber grane Bund, ber fich wach Itang balt, und ber Bund ber id Gerichte, welcher Davos ale einen Bauptort anfieht. Un biefen brei Orten verfammeln fich iabre 16 im Geptember 63 Abgeordnete ber Bunde unter brei Anfabrems, berathfchagen über bas Bobl bes Lanbes, und fchlichten bie Mechtie banbel in ber leuten Inftang. Bas die Religion betrifft, fo berennen ich ungefahr f ber Ginmobner jur belvetifd proteftantifden Rirche. Aber Die Beiftlichen baben ein fo folechtes Gintommen, baf fie fich burche jebende nebenher auf ben Sandel fegen maffen, um leben gu tonnen. Rur iene einzige lateinifche Soule ift in Chur. Die Bollejabl fcant man ruf 30,000 Seelen. Bon biefen reben etwa to,000 einen italienischen Dialect, und gwar in Engabin, etwa 28,000 fprechen fomeigerifch beutfch. und über 36,000, besonders an den Quellen des Abeins, das sogenannte Romaniste und Ladinische. Diese Sprace ift booft intereffant, weil te ein Neberbleibfet ber aften Romana rustion ift. Der Sanbel ber Grans iandner ift febr beidrante und mird durch die fürchterlichen Engpaffe Geer Grangen ungemein gehindert: Maiführt, hauptfächlich nach Rate und, Bieb, Rafe, Steinkohten und feltene Coffifien aus, muß aber bas fir Rorn, Satz, Leinvand und Ender vom Austanbe nehmen. Gravis, f. Accent. Greenwich: im Martifecten in ber" Graffcaft Rent, am

Greenwich: en Marktsteten in ber Graffcaft Kent, am Boliden Afer ber Semse, der vorzäglich wegen des großen Seebos pitals und ber Sternwarte berühmt ist. Das hospital ist eines der reachtvollten Sebäude, fast ganz aus Sandstein aufgesührt, und beseht aus vier abgesonberten viereckigen hösen, welche die Namen ier Regenten fübren; unter denen sie erbaut worden. Konig Carist ind der Konigin Anna Gebäude liegen nach Norden, Konig Wilhelms ind der Konigin Maria Höse nach Säden. Brischen den beiben ers deren ist ein großer Insigenaum, auf welchem die Bilbstute Gewirgs II. in Marmst siebt. In Konigs Carts Gebäude sind die Gesincher des Oberaussesses und seiner Unterbeamten, auch wohnen dies

300 Rofiganger. In ber Rhnigin Anna Gebaube werben 497 Bete ranen erhalten. Der Theil, welcher Abnig Bitheims Ramen trägt, ift unftreitig ber prachtigfte; er warb von bem berühmten Chriftup! Wren aufgeführt. Hier find 551, endlich in dem Gebaube ber Ebmi gin Maria 1091 Betten. Außer ben Ringmauern bes Sospitals if noch ein zweifibdiges pierediges Rrantenhaus mit 64 Fimmern, in beren jedem vier Betten find. Ferner ift in der Rabe bes großen Bospitals ein Schulbaus von 146 guf Lange, worin 200 arme De-trofentinder unterrichtet werben. In bem großen Sospital werben , etwa 2400 invalide Seeleute unterhalten, die entweder burch Alter, ober durch Bunben, bie fie in Gefechten erhalten, unfabie jum Dieng Demorben find. Auch Auslander haben Anfprache auf Diefe Wohlthat, menn fie zwei Jahre in brittifchem Gold geftanden. Die Bitwen ber Matrofen nimmt man vorzugeweife zu Warterinnen, beren 144 find. Davon befommt jede jabrlich 8 Pfb. Lobn, nebft obilig freiem . Unterhalt. Die Invaliben erhalten Rleibung, Roft und etwas E- idengelb. Ueber Diefe treffitde Anftalt führen Die erften Staatsbeamten van England, Die Erzbifchfe, ber Lord Rangier und ber Lord Maper von London Die Oberaufficht. Die Ginfanfte ber Anfalt werben theils aus wohlebaigen Stifftungen, theils aus Strafgelbern, theils aus ben Beitragen genommen, bie jeber Matrofe ju 6 Bence monatlich entrichten muß. Die Roften bes Unterhalts eines je-Den Invaliben foant man auf 27 Pf. 10 Sch, fabrlich. Die zweite Merkmarbigkeit in Greenwich ift bie berrliche thuigliche Sternwarte, welche 1675 von Carl IL erbaut worben, und durch welche bie engtiichen Geographen und Seefahrer ben erften Meribian giebn (174 40, Dan Ferrol). Sier haben jum Shell febr berfihmte Aftrenomen ge-lebt. Auf Flamfteab, ben erften, folgte Salley, auf Diefen Grables, bann Blif und Dadfelpne; ber jesige beift Banb. Die Beoblie rung von Greenwich betauft fic auf 17,000 Geelen. † Gregoire (henri Graf). Im 3. 1815 unterzeichnete er in ber

Ise des Institutes die von Bonaparta gegebene Abditionalconstitution mit Nein. Bei der neuen Bilbung des Instituts im J. Alle ward er nicht als Weiglied der Neuen Bilbung des Instituts im J. Alle ward er nicht als Weiglied der Akademie delbehalten. Als Schrift und Methode; auch spricht er aft und gern von sich selbs. Sein Hauptwerf ist die Ristoiro des soches religiouses. Sie murde und der Akademie zu Abeite und erschen Alle des soches religiouses. Sie murde und der Akademie zu Anders gekrönte Preiskorist: Eloge de la possie, im J. 1789 das von der Akademie von Men gekrönte. Essai aur la regénération physique, instale et politique des Juis. Interessont sind feine Trois Rapports un les doctructions opérées par le vandalisme 1794 g. a, m., sur les insacriptions das manuments publiques, sur la bibliographie, sur l'ordre de Malto u. s. v. Sebr setten ist sein Essai distorique et patriotique sur les arbres de la liberté 1794. Inhaltres sind et pouples anciens et modernes, 1814. Seine Schrift: De la comatitution française (die des Cenats) an 1814, etlebte vier Aussaitution française (die des Cenats) an 1814, etlebte vier Aussaitution VII. eine interessant Exitis.

... Gregor ber Große, f. Påpfte.

Brenor (Dac-), aus einer alten fortifchen gamilie, einer ber Eihnnen Anfahrer ber fpauifch ameritanifchen Infurgenten, biente

L'Eanitain bei ber brittifdeniArmee in Spanien mit Auszeichnung. arb Oberfter und erhielt einen fpanifchen Ritterorden; aliein er ent-Beite fic mit feinen Obern, verließ isir die englifche Armee, ging d Caraccas, we er fic mit einer Gingebornen vermählte, und biente ber Reiterel von Beneguela. Als Miranda burch Capitulation fangen murbe, begab er fic nad Carthagena, landete bierauf im ul 1816, nebf Boltvar (f. b. Art.) an der Rufte von Benetuela, ng jur Eroberung pon Barcelona (in Gudamerita) bei, und erot mehrere Bortheile fiber bie toniglichen Eruppen im 3. 1816. in Dai 1817 unternahm er an ber Spige von 500 Abenteurern s allen Rationen, bie er in ben vereinigten Staaten verfammelt ette, einen Bug nad Bloriba, und bemadtigte fic ber Infel Amen, berließ fie aber, und an feine Stelle trat ber Commobore Mury, bie Infel raumte, als nordameritanifche Eruppen im December Ber bon ber Infel Befit nahmen. Dac. Gregor bielt fich noch ne furge Beit in Beneguela auf und febrte bierauf im Jan. 1818 ch England jurfid. Diefer tapfere, fur bie Sace ber freien Ame-Maner begeifterte Dann voll ritterlichen Muthe, ber bas Comerfe lagt, befist ausgebreitete Renntniffe und ift ein erfahrner Arleger.

Gregorianischer Calender, s. Calender.

Greifs walde, eine als Universität und als Handelsplan miche ige Stadt in Verpommern, nur eine Stunde von der Office entfernt. Die gablt etwa 4000 Einwohner. Die Universität mard 1456 von berzog Wratislaw gestiftet, hat über 35,000 Thaler jährl. Einkunfte und eine ansehnliche Bibliothek.

Grenada und Grenabillen, f. Antillen.

Grenville (Thomas), ein englischer Staatsman, zweiter Sohn des George Grenville, der von 1773 bis 1775 Staatsminister war, und jüngerer Bruder des verfischenen Marquis von Bustingsmen, trat um das J. 1784 in das bstenlisse Eeben ein, als eig Inhänger von For und der Opposition, worstder er mit seinen Verandben zerkel. Doch konnten die Freunde des derschmen For erst im l. 1790 seine Wahl zum Parlamentsgliede durchsen. Bei der Parsimentswahl 1796 sehnte er sich mit seiner Familie aus, und ward und der Stadt Buckingham gewählt. Als der König von Preußen is Sache der Coalition segen Frankreich im März 1794 verließ, Alte er als außerordentlicher Gesandter nach Berlin geben, um das zusische Eabinet wieder in die Allianz zu ziehn. Bei der Uedersbrt nach Holland im Winter 1795 sitt er Schissunch, und rettelet mit Lebensgesahr auf dem Eise, drei engl. Meilen die an die üste. Seine Sendung war vergeblich; denn der Abbe Sièves hatte reits die Bestätigung des Vertrags zwischen Preußen und der fransischen Grenville zum Oberschusselber der Gewässer und Walder verden Brenville zum Oberschusselber der Gewässer und Walder von Erenville zum Oberschusselber der Gewässer und Walder der Gewässer und Walder der Gewässer und Walder der Gewässer und Walder

T Griechifde Rirde. Golde Bersuche baben gur Entiteng einiger Secten in ber griechischen Kirche Anlas gegeben, welche
tolerante ruffische Regierung jest ungefränkt ibren Eultus ausen läßt. Schon im raten Jahrhundert sonderte fich die Partei der
rigolniken nur aus haß gegen die Geiftlichkeit ab, meiber germeil sie sonk nichts Eigentbumtiches batte, bald wieder gerger. Daffelbe thaten mit mehr Erfolg um 1666 die Roskolnia
n, b. h, Abtrunnigen, die sich selbs Staro-werzi, d. h. Alber

laubige ober Isbranifi, b. b. Auserwählte, nennen, weil fie bie im biefe Beit von dem Patriarden Rifon unternommenen liturgiden Retterungen nicht genehmigten. Diefe nach und nach in gman-ig veifchiebene Barteten gerfallene Gecte bilbete feineswegs eine efoloffene Gefellicaft mit eigenen Combolen und Gebrauden, for iern eingelne von einander unabhangige Gemeinden, welche fic burd Beibehaltung ber unveranderten flaventichen Agende und Liturgie ind der alten Rreitzesbezeichpang von der griechiften Dutterfirde interfceiben, felbft gemeibte Beiftliche haben und burd feubere Derolgungen gedrangt, größtentheile in die bfilicen Brovinten bes rufifden Reiche gewichen find. Roch jest gebbren bie meiften bonifden ind affarifchen Rofaten gu biefer Secte, bie in Gibirien am gatteichften ift. Die einzelnen Barteien berfelben balten mehr mber seniger an ben, ben Rosfolniden überhaupt jugefdriebenen Eigeneiten, bag fie ben Gebrauch bee Cabufe und ber farten Betrante ür fündlich erelaren, noch ftrenger ale bie orthobore Rirche faften, ien Gib verweigern und aus abnlichen fanatifchen Branben, wie unft Die Biebertaufer, ju Empbrungen gegen ble Obrigeeit geneigt. ind. Pngatidem, felbft ein Rostainit, fant bei feiner Emperum mter ihnen ben meiften Anbangs Jest haben fie viel von biefen und andern Schwarmereien in Rudlicht ber Ge, ber Rleibung, bee briefterftanbes und Dartnrertbume nachgelaffen, und ideinen fic alle nalig wieder unter die Orthodoren ju verlieren. Bertriebene Rose biniten, melde fich unter Anführung eines Melteffen Bbilipp Die tafwiat in Litthauen und Oftpreußen nieberließen, maren bie Bhilipponen, bie noch fest in Reunftpreußen einige bon ber treußischen Regierung gebulbete Gemeinden bilben. Sie weichen parin von ber griechischen Rirche ab, daß fie fatt ber Bopen Meltefte iaben, bon benen fie teine Abfolntion annehmen, Firmung und Che år teine Gatramente, und bie Trauung für unnbibig balten, ben Gib and ble Briegedienfte vermeigern, und bie alten Agenden und Rren. eszeichen unverandert laffen. Beiter vom Glauben ber griechifden Rirde entfernen fich bie Duchopory p, eine auf ben Steppen jenfeits des Dons angesiehelte Secte, bie bie Exinitatissehre verwirft und nur die Evangelien annimmt, feine Rirchen und Ariefter bat, und ben Gib, wie die Kriegsbienste für unerlaubt halt. Antitrinitarier abnitider Art find de unpopischen Ruffen ober fogenannten ruffifchen Juben m Gouvernement Archangel und Catbarinoslaw, von benen man nut veiß, baß fie weber Chriftum noch bie Beiligen verehren, felbft bie Caufe verwerfen und meder Briefter noch Kirchen baben. Ueber bie alten von der griechischen Altoe ausgegangenen, foismatifden und legerifden Religiansparteien in Affen und Afrifa, f. bie Art. Conten, Sa befc, Jacobiten, Bekorianer, Maroniten Armenier. P. Grimob be la Repniore (Alex. Balthaf, Laurent) ber

Grimob be la Reyniore (Alex. Balthaf. Laurent) der wigigite Evikurger bes neueren Frankreich, Mitalieb ber Arkadier im Rom und mehrerer gelehrten Gesellschaften, ift geboren zu Paris den 20. Nov. 1758. Sein Vater war Generalvächter. An den Anden misgestaltet, weiß er außerst geschickt mit falichen Jingern zu zeichnen, zu scheiden und Spelfen zu zerlegen. His 1786 war er Abbentat, allein eine fehr bitter abgefaßte Schrift zog ihm Verweifung zu. Beitdem lebte er in völliger Unabhänigkeit ganz der kiteratur gelehrten Tubb, im Foper der Schaffelbaufer und im Caffeedanfe du Cavonu. Eschien biefer Suberling in ben glänzenden Eirsten

ا ا

Mer Mellern, fo zeigte er fich lintifc und bibbe, und machte fic in fen Budlingen fiber ben Rangfioly ber vornehmen Welt luftig. Das nais gab er ein faft berühmt gewordenes großes Gaftmabl. wo w Niemand um, ber nicht bewies, baf er ein Bitrgerlicher fen. Gin andermal lub & febr vornehme Leute in fich ein, mo jeder in einem fcmars ausgefchlas wen Saale feinen Garg' hinter fich batte. Much trieb er eine Beit ang einen Rrambandel im Saufe feines Baters. Ceine Efinftiff fo groß, pie nur die des Apicius und Bitellius gemefen fenn tann. Die Revolufon burchtbie er friedlich. In ben erften Jahren ber Regierung Bonds barte's marb er burch feinen minigen Almansodes Gourmanils in gang Europa berahmt, ben er Cambaceres Roche midmete (von 1803 bis mit Bir, & Bbe. 18.). gar bie Emporfbmmlinge, bie nicht miffen, wie fie brem Bermbgen Ehre machen follen, fdrieb er 1808 bas Manuel des Amphytrione. Gein Gifer fur die Beforderung der Wiffenschaft bes Baumens, wie fie Montaigne nannte, ließ ibn einen Jury bon Feinmicdern (degustateurs) errichten, ber monatlich im Rocher de Cansale eine Cibungibei einer ausgewählten Cafei bielt, wo ernfte frampf-Achter und liebenswürdige Actricen mit fcwargen und weißen Augeln Aber din faftbolles Galmi und ein feines Blantmanger fo feierlich abtimmten, wie nur einft der remifche-Senat in der befannten Curbete Bigung. . Ceit 1814 lebt Grimob auf bem Lande, allein mit ben Billenschaften in Berbindung. Dan bat noch mehrere Schriften von

bm, beren Bergeichnung aber nicht bieber gebort.

\* Branland, ein unter banifder Landesbubeit ftebenbes Doarland, welches fonft ju Europa gerechnet murbe. Best rechnet man is ju Amerita, phne ju wiffen, ob es mit biefem gufammenbangt, oben ib es eine Infel ift, in welchem lettern gall die Baffinsbay nicht ine Diefe Ginbucht im feften Lande, fondern ein Durchgang nach bem Dolarmeer feon marbe, mas auch bie reifenden Stromungen aninenten fcheinen. Go weit man es jest tennt, erftrect es fich toon 190 30' bis 78° N. B. Nach Sugen zu verengt es fich in ein Borebirge, Lad Farewell. Bon da erfreckt fic die westliche Kufte nordparts bis jur Davisftrage und jur Baffinsbap. Groniand, durch ine burd bie Ditte bes Landes von Cuben nach Rorden laufenbe Bebirgekette in zwei Theile getheilt, war fcon por 800 Jahren, bon Danemart und Morwegen aus, burd swei Colonien bedbiffert moren, woven die eine die Weft , die andere die Oftfafte inne batte. Bu Lande beftand swifden ibnen, ber Gebirge wegen, feine Derbinung, fonbern biof jur See. Die meftliche Colonie befteht nach manberlei Soidfalen noch jest, und jablt mit Ginfolnfber Gefimo's des en 20,000 Seelen, dagegen ift bas Schicffal ber Bflichen Colonie, selche im 3. 1406 aus 190 Obrfern beffand, und einen refibirenben Bifcof, gwolf Rirchfpiele und zwei Ribfter hatte, feit jener Beit in Demfel gehallt. Damals hatte fich namlich bas Gis an ber Rufe exactalt vermebet, bag alle Mithe, fie au erreichen bergeblich mar. ber lette im 3. 1786 burd ben Capitain von Lowenben, in Auftrag er banifchen Regierung gemachte Berfuch, fich über bas Schicffal jen e Begenden Aufflarung ju berichaffen, folug ebenfalls febl. Dur biel weiß man, bag um bie Mitte bes toten Jahrhunderts bie wionie noch bestand, obgleich fie schon bamals felt 150 Jahren von er gangen fibrigen Belt getrennt gewesen war. Segenwärtig (1818) is alle Schiffernadrichten fic babin vereinigen, bag bas Gis am turbos fic vermindere, und eine bon England ausgerüßete Ervebi-

sion fogge die kabne Hoffmung begt, bis an den Roedvol vorzabringen: burfen wir auch über Granland ben wichtigften Auffchluffen entgegenfe ben. Schon in ber Mitte bes taten Jahrhunderts mar burd bie farde terliche Det, welche man den fcmargen Cob nennt, bie Gemeinfchaft swifden Rorwegen, Island und Gronland unterbrochen worben. Die Unternehmungen ber Ronigin Ellfabeth burd forbifber und Davis trugen nur menig int nabern Renntnis biefer Ruften bei. Erft ale bie banifche Regierung im 3. 1721 einen Prediger, Sans Egebe, bergeftalt unterftuste, bağ er mit zwei gabrieugen im 64° 5' landen und am Baaldfluß bie erfie europaifche Nieberlaffung "Gute hoffnung" grunden tonn-te, erhielten wir befimmtere Nachrichten von Grönland. Egede fand bafelbft einen Schlag Menfchen, ber mahrfcheinlich von Weften ber fiber Die Davisftrafte gefommen, und ben Estime's in Labrador dem Stamm und ber Sprache nach verwandt mar. Benige Jahre nachher magte die Brie berunitat, auf Antrieb bes Grafen von Bingendorf, Dieberlaffungen und Diffionen auf biefen unwirthbaren Ruften angulegen. Es gibt jest auf Der Beftfafe bon Grbnland 20 Pflangorte, bon benen ber fablichte Lichtenay beißt, und unter bem 60° 34' D. B. liegt. Gleich fiber ibm liegt ber zweite Pflangort, Julianene Soffnung, in beffen Rabe man noch Die Erummer einer alten italienischen ober norwegischen Rirche fiebe. Dann folgen immer nbrblicher, Briebrichs Soffnung, Lichtenfels, Gute Soffnung, Reu Berrenbut, Buderbut, Bolfteinburg, Egebesminde. Chriftians Soffnung, Jacobshaven, Omenact und Upernamict im 720 22' D. B., Die nbrolichfte Riederlaffung, welche aber jest, von Eusandern verlaffen, bisk noch von Granlandern bewohnt mirb. Statthalter von Gudgronland bat feinen Gis in Gute Soffnung. und ber bon Nordgronland in Guthaven auf ber Diete Infel, 70 D. B. Auf ber gangen Rufte find funf protestantifde Rirden, worin bas Evangelium grbnlandifch und banifch gepredigt wird. Die mabrifden Bruber baben brei Gemeinbaufer, in Lichtenan, Lichtenfels und Deuberrenbut. Die urforfinglichen Ginwohner, bon den alteften if landifden und normegifden Goriftftellern Gfrellinger genannt, acht ren unbedenflich ju bem Bblferftamm ber Estime's, die fich aber ben gangen Rorden von Amerika bis an bie weftliche Rufte berbreitet haben. Gie zeichnen fich durch ihre fleine Statur, burch fcmarge, lange, fraffe Saare, burd fomarge Mugen, ungewohnlich große Rapfe, bunne Beine und burd eine braungelbliche, faft slivengrane garbe bes Abrpers aus. Die lettere ift indef bie Fulge, theils von bem Schmus, worin fie leben, theils von ihren Nahrungsmitteln und Gewohnheiten, beftandig mit Gped und Thran umgugeben. Die Beiber, von Jugend auf jum Laftragen angehalten, befommen baburch fo breite Soultern, baß fie, auch ihres Unjugs wegen, alles weibliche Anfeben verlieren. Gie fleiben fichgleichmäßig in Renntbleraber Seebundsfelle: babon ift bas turie Gewand, babon bie Beinfleiber, die Strumpfe und Stiefeln beider Gefclecter. Bei genfer Ralte tragen fie noch unter biefem Bewande ein Bembe von Bogele bauten, befonders ber Eibergans, bes Seerabens und bes Basagaysanders. Im Binter leben fie in Saufern von Steinen erhaut, mit amei Ruff biden Banben, beren Dach von Rafen ift, und in Die man auf Sanden und Rufen bineinfriechen muß. Gelten find Renfter in Diefer Bohnung, Die allemal aus ben Darmen ber Balifice und Seehunde gemacht werten Das gange Baus ift nie fiber 6 guf bod, 12 Buf breit und rben fo lang. Es beftebt nur aus einem

Bimmer, an beffen einer Band eine Bant, mit Robbenfell überzogen, jugleich als Sifc und Bette bient. Unaufborlich bampft bier eine Ehranlampe, und die Sige, burch bie farte Musbanfung ber Bemobmer noch permehrt, ift fur einen Europäer gang unerträglich. Dagu tommt ber foeufliche Beftant von dem Unrath und bem Colactvieb. Deffen Abgange bei großer Ratte in Den Bimmern liegen bleiben; bank Die ungeheure Menge Ungestefer und ber Schmus, movon ihre Riciver und ibre Abrper farren. Wenn ber Schnee fcmilit, meldes gembonlic in der Mitte des Dat der Ball ju fepn pflegt, fo fintt gembbnlich das Dach bes Saufes ein, und ber Gronlander folagt nun feine Commerwohnung in einem Belie auf, welches von Robbenfell bedect, mit einem Borbang bon Ballfichbarmen verfeben und im Innern eben fo eingerichtet ift ale bas Binterhaus. Ihre Berathe und Wertzeitge find ein-fach, aber febr gwedmaßig. Sie befteben in Pfeil und Bogen, in Langen, Burffpiegen und Sarpunen. Ihre Rabne find von Brettern, mit Fifche bein aufummengefügt und mit Robbenfell fibergogen. Diefe wiffen fie felbft bei fturmifcher Gee portreffitch und ficher gu behandeln. Much fabren fie über Die gefrorne Cee 6 - 8 Deilen weit vom Lande in Schlitten mit Bunden befpannt. Die Schnelligfeit Diefer Thiere ift fo groß, daß fie 14 beutfche Reiten in 9 - 10 Stunden jurudlegen tonnen. Die Spra-de Diefer Bbitericaft ift biefelbe, welche von ben Cotime's und an ber Subfoneban geredet wird. Spuren berfelben finden fich bis an bie Rord. westelife von Amerika und bis jum Nutkafund. Bewundernemardig ift in diefer Sprace die Mannichfaltigkeit der Formen, sowohl für die Berben, als auch für die Pronomen. Dem gröbften Aberglauben ergeben, berehren bie Gronlanber Sauberer, Die ihre Briefter und Mergte gugleich find. Dom bochten Befen haben fie bochft robe und unvolltommene Begriffe. Das Clima ift in diefem Lande natüre lich außerft unfreundlich. Die Nordoftwinde bringen oft im Binter eine folche Rate bervor, daß bas Babrenbeitifche Ebermometer 48° unter ben Gefrierpunft fintt. Dagegen find die Weftwinde, die über bie Davieftrage bermeben, immer fendt und mit Ehaumetter verbuna Bas Die Gebirgsarten betrifft, fo ift feintbrniger Granit mit ben. Bneus, Blimmerfchiefer , Sornblende und Beifftein Die Grundlage affer Berge und Relfen. Eingesprengt ober eingebettet find interefa ante undifettene goffile: eine Denge magnetifder Gifenftein, Gabalinit, Cirton, Manit, Sobri, Turmalin, Die foonften Granaten. Sodaliten, Didroiten und Soperftene von der foonften himmelblauen Parbe. Unter ben baumartigen Gemachfen fonnen wir nur Cherefden, Birten, Bacolber, und Imergweiben nennen. Bon Beeren find nur Breifel - und Sumpfbeeren vorhanden. Heberbaupt laft fich die Babi ber blabenden vollfommneren Gemachfe taum auf 200 bringen, bafür iber find die unbellfommneren Land- und Seegewachfe ungablig. Das Ehterreich liefert an Caugethieren ben Polarfuchs, ben meißen Safen, ias Mennthier, ben weißen Bar, bas Ballrof, mehrere Robben und as Rarmall. Berguglio widtig ift ber grontanbifde Ballfid, ber m grafer Menge und ben außerorbentlichem Umfang borfommt. Una er ben Bbgeln find befonders die Mbmen, Caucher, Sturmobgel, belfane, Rothganfe, Eiberganfe. Papagaptaucher, Lummer und die irbnianbifche Caube die wichtigften. Landobgel kommen febr wenig wer Unter ben Fifchen verdienen befonders die Alpenforelle, die Bos arforelle, ber Rabliau, Dorfd und Schellfich genannt ju merden. Don Infecten ift eine Art Dusquito's im Commer Die befcomerlichte.

Die Aussuhr von Stonland besteht in Tischein, Shran, Aobbenfelden, Guchsbalgen, ben Balgen von weißen Baren und Rennthieren, Eiderdunen und Narwallhörnern. Dafür aber muß Mehl und Brod, See und Caffee, Bier und Gemüse, serner Polver und Blet) alle Eisenwaaren, Leinwand und Baumwolle, Lücher und Glaswaaren eingeführt werden; und boch rechnet man, daß noch Kortheil bet die fem Hanbel ist: denn der Werth der geholländischen Erzeugnisse, die jährlich nach Copenhagen geden, wird auf 85,000, dugegen die Einssuhr in Gebnland auf 65,000 Athler berechnet.

er Grvs, Schuler bon David ift unftreitig der großte Bataillenmas Ter unferer Beit. Gein Runftftreben nahm eine gang verfchiebene Richtung von ber feines Deifters. Er ift ein ausgezeichnet guter Colorit. alles ift lebendig, genial, glubend und Eraftvoll in feinen Werten, bad Anmuth und Barbe mangeln bieweilen; feine Gemalde beftechen febr, bie Beidnung ift fo fuhn, die garbe fo frifd und glangend, boch ben bebern Gintlang, bas tiefe geiftige Leben bermißt man oft barin. Erft madte fich Gros burch forechend abnliche Dortrats befannt, bald ging er aber gu bem ihm eigenthumlichern Kach großer und reicher Compositionen über, wobei er fich Paul Beronefe fcheint jum Borbild gewählt gu baben. Sein erftes berühmtes und gefrontes Berf biefer Art mar bas 1804 ausgeftellte Semalbe: Die Deft fran ten ju Jaffa. Das gurchtbare Diefes Gegenftanbes ift zwar babei in grelles Licht geftellt, aber burch treffliche Wirfung und gludliche Bedanten auch wieder gemilbert. Dref hohe Artaben whiben fich hier über bem Schauplag im Sofpital gut Jaffa, wo bas Beftelend gegen Die Siegerpracht contrafier. Ja goldgeftidter Uniform, mit Ereffenbut und rothem Reberbufd, umgartet mit einem purpurnen Rafimirfhaml, an feiner Sufte Carts bes Großen Somert mit Rubinen und Cappbiren geschmuckt, febt Rapoleon bor einem Rranten, beffen Bunbe er befühlt. Desgeneties febt, ibn gurudhaltenb, binter ibm. Gine Gruppe bon Rranten brangt fich mit rabrenber Buverficht um ibn ber. Um biefe Baupt gruppe ber ift alles mit Einberung der Bunden und herbeifchaffung. ber Lebensmittel beichaftigt. Der erfte Plan ift in icauerlichem Duntel gehalten, ein Bunbargt finte fterbend über bie Cobren; viele Ster-benbe tampfen mit ben fürchterlichften Schmerzen, dumpfe Bergweifa 'lung fpricht aus ihren entflammten Mugen. Anbere Rrante frecten' mit unermestider Gehnfucht die matten Sande nach ben Erfrifonne gen aus, welche Reger und Rufelmanner in vollen Rorben perbeitras gen. Auf bem Plan ber Sauptgruppe wird ein Rranter von einem Rufelmann aufrecht erhalten und von einem andern berbunden. gate benreichers lagt fic nichts erfinnen, als bas Coffum Diefes alten Arites; fiber bem buntelblauen Stirnbund mbibt fich ein Durpurge-ficter gelber Shawl, purpurne Aermel, mit weißem Cioff ausgefolagen, feben unter dem gelinen Rafian berber, an goldner Sette dangt die Labackstafche von Burpur und Gold. Go ift hier überall die Fülle vrientalischer Pracht neben Bibge und Elend gestellt. Die Umgebungen find febr reich, bie buchgegacten Mauern, Die gierlich banten Arabesten an ben Manben, ber Gaulengang, burch beffen Deffe mungen man Baftionen, Meer und Ediffe erblicht, Die Mingmatter Des Solpitals, über welche die Stadt und ein hober Thurm berom-schaut, habinter fippig grane Baume und ein dunftbeladener Simmelz im fernften Sintergrunde bas geschäftige Leben frangfifcher Arleger' mit Gruppen von Turten und Camcelen gemifcht, alles erquickt ben

son den Leidensgegenständen erinäbeten Blied und führt ihn julett zuf den hellten Mittelpunkt des Ganzen gurück. Dieses Gemälde erwegte allgemeines Ausstehen, die Aezierung kaufte es und Gros bekam inne neue Ausgade: die Schlacht bei Abukir. Er entwarf diest überaus große und reiche Gemälde, dessen näbere Beschreibung ans dier zu weit südren würde, in vollem Feuer erster Begeisterung, ind vollendeze es in ungesähr z. Monaten. Die Schlacht von Evlau, welche Gros malte, ist von ungemeiner Wirkung; doch ist zieles datin übertrieben, und der gute Geschamak muß die Darstehung so vieler Verstümmelten misbilligen. Im J. 1814 stellte Gros in Gemälde aus, den Besuch von Franz I. und Earl V. in der Abtel St. Dünis darstellend, welches allgemein bewundert vurde; es ist für die Sakristel vieler Kirche bestimmt. Die Abselieft des Konigs in der Nacht des 20. März 1815 ist der Begenstand des neuesten Wertes von Groß; welches er 1817 ausskellte. Ran tadelt die darin herrschende Verwirrung und das Unedle der Bauptgestalt; eine Grupke Nationalgardisten ist ausdruckvoll, der dichtestet auf dem zweiten Plan und die Gestalt eines alten Dienstind terstich. Gros ist Mitglied des Instituts und der Expertication, und Prosessor der Schule der Malers und Bildbauerkunst.

Grofaventurhandel, Aventura grossa, Ceeber-icherungs- ober Affecuranghandel. Die Bagren, weiche als Gegenstande Des europaifden Großbandels nach entfetnten Beltjegenden verfandt werden, muffen bort noch durch viele Sande geben, be fie an den letten Berbraucher gelangen.; hierdurch wird ber Preis perfetben für Diefen gar febr erbobt; es ift Daber natürlich, bag Jenand, ber biefe Bagren in Europa tauft, mit benfelben in frembe Begenden reifet und fie felbft in Die Sande ber Berbraucher bringt, siefelben viel mobifeiler geben tann und boch noch großen Gemint sabei macht. Run aber tonnen bie nie biefem Sandel fich abgebene en Menfcen, j. B. Schiffer, Matrofen ac. bergleichen Befcafte elten mit eigenem Bermbgen machen, fondern fie muffen von Andern ntweder die Baaren oder bas Geld Dagu borgen. Dergleichen Borchuffe find aber folgenden besondern Gefahren unterworfen: i. Die Beit ber Wieberbejahlung ift ungewiß, benn es läßt fich nicht genau bestimmen, wie bald bas Schiff und mit ibm bet Borgenbe mit dem elbfeten Gtibe gurucktommen werbe. a. Der Leibende muß Die gange Bergefahr für Die Gin- und herreife tragen. 3: Der Borgende fommt jach Gegenden, Die ber Leibende nicht fennt, und magt fich in Ge abren, die feinem Leben ein Ende machen und fein Geld und Gut n folche Sande beingen tonnen, aus welchen es ichwerlich wieder bu Flangen ift, da die Sand der Gerechtigteit felten fo weit reicht. Die Borgenden find gewöhnlich Berfonen geringen Standes und itche immer gang guberlaffig. - Aus biefen Granden werden Die fite

olde Borfchuffe zu bezahlenden Zinsen immet sehr boch bestimmt und teigen selbk auf ein Oritheil, ja sogar auf die Halfte des Kapials. — Der in diesem Wege betriebene Sandel führt den Namen Broßaventuthand 41, und einen Borschuß der Art machen, beist unf Großaventurb and 41, und einen Borschuß der Art machen, beist unf Großaventure geben. Viel Achnichteit mit diesem Geschäft abie Bodmerei (f. d. Art.).

+ Großbritannien. Das brittische Reich enthält überhaupt ios, 974-Q. M. mit einer Bollsmenge von 61,612,000 Menschupt havon kommen auf Europa 5443-Q. M. mit 17,224,000 Menschen,

ruf die außereurspässchen Gefigungen 201,552 D. M. mit 44,388,000 auf 21,389,000

Menschen. Der Aitterorden in Großbritannien und Jriand find viet: 1. Der Orden des blauen Hosenbandes (engl. the Garter, franz. de la jarretière), einer der ältesten und angesebenkten in Eurspa, dem Kdasse Guard III. im J. 1849 gestiftet. Der Orden hat nur eine Klasse, und, außer dem Großmeister, welches der Skais ist, blos 26 Ritter. Seine Devise ist: Honny soit qui mal y pense. Die Beamten des Ordens sind angesehene englische Geiseliche: 2. Der Bathorden, gestistet von Heinrich IV. 1899 und von Georg I. im J. 1725 erneuert. Sehmals hatte dieser Orden nur eine Klasse, und, außer dem Großmeister, nicht mehr als 36 Aitter. Aber im Ansange des Jahres 1815 erhielt der Orden eine neur Einrichtung, und wurde, nach dem Plane des Staatssecretärs im Kriegsbepartement, Grasen Bahrsk in einen Militärverdienssorden der mandelt, der auch aussändischen Militärs, die mit den Engländern gesochten haben, erseilt wird. Nach dieser Einrichtung hat der Orden den Klassen: Großtreuze, deren 72 seyn sollen, und die wenigstens der Klassen: Großtreuze, deren 72 seyn sollen, und die wenigstens deren Jahl für jest auf 180 bestimmt worden. Mischen der Klassen: Kitter, deren Zahl nicht bestimmt worden. Diese Erneiterung des Ordens sohen als eine vermeinte Rachamung des Ordens der Spoters der Ehrenlegion, in England vielen Tadel, wurde aber von der Brister der Orden von der Diftel oder St. Andreasorden, von Jassed V. im J. 1550 gestistet, von der Königin Anna und von Georg I. erneuert und bestätiget, wird nur an zwölf scorg III. stiftete ihn wird nur an irische Pairs vertheilt. Abnig Georg III. stiftete ihn wird nur an irische Pairs vertheilt.

Große, Großenlebre, f. Mathematif.

Grouch (Eman. Gr. v.), geb. ju Paris ben 28. Oct. 1768, aus. einer adeligen Familie, lernte den Dienst in der Artillerie, und trat als Lieutenant in die Gardes du Corps. Er machte seinen ersten Feldzug 1792, als Oberstef im Regimente Condé Oragener dei der Armee des Centrums. Im J. 1793 diente er als Maréchal de Camp bei der Alpeuarmee; dann sahrte er den Bering des Köstenderers unter General Canclaux, gegen die Royalissen an der Loire, vertheidigte das Lager von Sorinieres, und wurde in dem Tressen am 5. Sept. 1793 verwundet. Als Edelmann mußte er das Heer verlassen. Doch dald stellte er sich wieder als gemeiner Soldat unter die Fahnen der Nationalgarden gegen die Bendeer. Nach dem g. Thermidder gab ihm die Regierung ein Commanto dei der Westarmee, und eribeilte ihm den 13. Juni 1795 den Grad eines Divisionsgenerals. Das Jahr daruf leißtete er dem General Hoche, an der Spisse des Generalstads, wichtige Dienste, und besteidert dierauf denselben Posten dei der Nordarmee; auch nahm er unter Hoche 1797 Ebelt an der vergebilchen Landung in Irland. Im J. 1798 erhielt er bei der Armee von Italien unter Joudert den Austurg, piemont zu beschanzer röcke mit seiner Division in Turin ein, und zwang den Konds, die Entsaugsgenstende Land mit Uneigennüsigkeit, versuhr aber mit großer Strenge gegen die Feinde der nutn Ordnung der Dinge. Das der ward vom Directorium nach dem 19. Juni 1799 wegen Gewaltsperauchs und Gepressung wine Untersungung gegen ihn verdängt.

nterbeffen foct Grouchy unter Moreau in Italien mit auferordents Der Lapferteit, vorzüglich ju Baleneia, San Juliano und an ben fern der Bormida. In der ungludlichen Schlacht bei Rovi erhielt 3 Munden und ward gefangen. Nach ber Schlacht bei Marengo urbe er ausgewechfelt, und biente unter Moreau bei der Abeinarmee. fer trug er ju bem Giege von Bobenlinden viel bei, und befchloß ft ber Gefangennehmung einiger Bataillone nebft 30 Ranonen gu feper ben Fildzug. Er wurde nachher jum General-Inspector ber eiterei ernannt, mißfiel aber Bonaparte'n, weil er fic über Mo-nu's Prozes mit Freimuthigfeit aufierte. Die gefährlichften Aufage wurden bm ju Theil. Er leifiete in ber Schlacht bei Fried-nd wichtige Dienfte, wofür ir nach dem Frieden von Tilfie den ofen Adler der Ehrenlegion, bann den Grafentitel und bas Comandeurfreuz bet eifernen Krone erbielt. In Spanten befand er fich Mabrid, als bas Bolt gut ben Baffen griff. Auf Murats Befehl eftreute er ben Saufen, mobbei ein Pferd unter ihm getöbtet wurde. arauf fubrte er ben Borfin bei bem Rriegsgericht, welches bie mit n Baffen in ber Sand gefangenen Spanier jum Lode verurtheilte. in 3. 1809 feichnete er fich in bem Seere Des Bicebnigs bei Ubine, n Jionio, in der Schlacht bei Raab, Dann bei Magram aus, und blug den 14. Juli den Rachjug unter dem Fürften bon Rofenberg. jerauf mard er jum Generaloberften der Jager und jum Grofoffifer Des Reichs ernannt. In Rugiand focht er im 3. 1812 mit geoehnter Capferfeit bei Balontina und an der Mosfma; auf dem Ruckjuge befehligte er unter dem Bicetonig Die fogenannte beilige Schaar. Seitbem lebte er jurudgejogen, weil Bonaparte ibm nicht eneigt war, bis gum Ginfall ber Feinde in Frankreich, 1814. Jest ampfte er nicht weniger glorreich ben 29. Januar bei Brienne, ben 4. Jebr. bei Bauchamp, und ben 7. Mars bei Eraone. Nach bes bnigs Rudlebr erhielt ber Duc be Berry die Stelle eines Generals berften; fur Grouch aber mard Die eines erften Generalinipecteurs richtet. Er glaubte fic baburch gefrantt, und fcrieb beghatb an in Rbnig einen Brief, ben man febr ungeziemend fand. Gleichwohl ard er im Januar 1815 jum Commandeur des Ludwigsordens er-innt. Als Ludwig XVIII. nach Gent fich begeben batte, nabm rouchy den 1. April die Gouverneurstelle in der 7., 8. und 9. Miardivifion an. Er ging nach Lyon, und foderte Die Rationalgarn und die dem Ronig treu gebliebenen Regimenter auf, gegen den uc d'Angouleme ju murschiren. Dieg geschab, und Grouchy fam der Sping feines heeres ju Pont St. Esprit an, als der Pring m mit dem General Gilly den bekannten Bertrag abgeschloffen Rachdem er auch Diefe Refte ber toniglichen Eruppen gerftreut te, ernannte ibn Bonaparte ben 17. Mai jum Maricall, und 1 3. Juni jum Pair.. Am 16. Juni commandirte er in ber Schlacht Ligny Den gechten Slugel; am folgenden Cage follten er und Ban-ume Den General Balow abhalten, ben Granjofen in Die Flanfe fallen. Sie fliegen am ib. bel Bapres, 3 Meilen bon Bruffel, den dritten preußifchen Beerhaufen unter Chielemann, welcher o nach einem icarfen Gefechte feinte Stellung behauptete. Auf Dachricht von ber verlornen Schlacht bei Baterloo jog fich Grouche 19. auf Ramur jurud, ging bann über bie Sambre, und manbte gegen Ribeime, um fich ben a4. Juni su Gotffons und Laons mit alt gu vereinigen. Den 30. langte er mit 40,000 Mann por Pa-Allein Die Capitulation bon Paris andette Alles. Dad

der Ruckfehr des Ranigs mußte Grouchy, der im aten Artifel der Droonnang vom 24. Juli mit begriffen war, flieben. Er schiffte fich zu Suernfep nach den vereinigten Staaten ein, wohnt jest ju Philadelphia, und nimmt Theil an der großen Niederlasting der fransk-

fifchen Ausgewanderten an Den Ufern des Mobile.

Grundfteuer beigt die bffentliche Abgabe, welche auf Die Landrente (f. D. Art.) gelegt ift. Die Landrente ift der gange Gowinn, ber bem Grundeigenthumer als foldem gu Sheil wird; Daber ift jede Berminderung Diefes Gewinns jugleich eine Berminderung feines Grundvermögens, beffen Berth einzig und allein burch Die Große bes baraus ju beziehenden reinen Ertrags bestimmt wird. Durch Gib .führung einer Grundfiener wird demnach bem Staate wirflich ein Amtheil an bem gesammtes Grundeigenthum im kande eingeraumt, und wenn 3. B. der 5te Eheil ber Landrente für immer als Stener abgegeben werden foll, fo ift dies in der That nichts Anders, als die Abtretung des sten Sheils des gesammien Grundeigenthums der Batger. Die hoch die Grundseuer angelet werden tonne, ohne einen schichene Einfluß auf die Eultur ber besteueren Grundstafe zu aufern. Abt ich im Allgemeinen nicht bestimmen. Die im preußischen Staate gemachte Erfahrung hat gezeigt, daß sie von weniger als 1 bis ju 76 Procent des reinen Ertrags steigen konne, ohne absoluten nachteiligen Einfluß auf die Cultur des besteuerten Bobens gu außern. Gehr nutlich aber in Diefer Sinficht'ift Die Reffetung eines nicht ju überfchreitenden Maximums; mo lehteres nicht Statt findet, bleibt bet Berth alles Grundeigenthums der Staatsbarger immer bocht fcmantend. Die Natur der Landrente als reines Gio tommen eignet Diefeibe gang vorzüglich ju einer Befreupung; es tommt nur barauf an, fie genau ju erforiden und fie fowohl vom roben Ginfommen, als auch von ben übrigen Sattungen bes reinen Gin- fommend, wozu die Gultur und Benugung des Bodens Gelegenheit geben, forgfältig ju trennen; Diefe Unterfuchung ift aber in vielen Sallen mit großen Schwietigkeiten verbunden, denn mas beim erfice Anblick reines Ginkommen fchien, erkennt man oft bei genauerer Prüfung ale robes, und was anfange Landrente ju fenn fcien, geigt fich sit nachber ale Rente vom fie benden ober um la ufen ben Rapitale (f. d. Art.). Socht schwierig bleibt daber immer bie Entwerfung eines richtigen Grundsteuer-Registers ober Catafters, worin die gesammte Landrente des Staats von allem abrigen Ein-Commen gehorig getrennt, nach dem Durchichnitteertrage gemiffer Cabre genau berjeichnet ift. Rein Staat ber neuern Beit bat einen folden Catofter aufjumeifen, überall findet fich entweder robes Ginfommen mit reinem vermifcht, oder ein Theil ber Rente vom ftebenben Rapt tale als Landrente verzeichnet; bei Diefer fehlerhaften Ginrichtung ber Edtafter ift es baufig nicht ju vermeiben, bag ein und baffeibe Gin-tommen unter verfchiebenen Ramen Doppelt befleuert wirb. Go mit 3. B. oft ber Ertrag eines Rapitals, welches ber Rapitalift bem gand-bauer gelieben, und momit Diefer fein Gut verbeffert bat, einmal vom Canbbaner als Landrente und Dann noch vom Kapitaliffen als Rapt talrente verfteuert. Bei der Anfertigung des Catafict's fommt es de her vor allen Dingen barauf an, daß die verschiedenen Gatungen bon reinem Ertrage, weiche bei bem Grunde und Boben Statt ba-ben, forgfältig von einander gefchieden werden. Diefer gant reine Ertrag befieht namito 1. aus bem Einfommen, bas ber Eigenthamer des Bobens ale Product ber blogen Maturfrafte que

bemfelben gieht; a. aus ben Binfen und bem Gowinnfte bon-Dem im Boben ftedenden ftebenden Rapital; 3. aus ben Bin-fen und bem Gewinnfte von dem auf die Urproduction per-wandten um aufenden Rapitale, und 4. aus bem Eheile bes. Mrbeitelohns, melder bas nothwendige Beburfniß der bei biefer Aroduction beschäftigt gemesenen Arbeiter überfieigt. Bon diefen Dier Gattungen Des reinen Gintommens ift blog Die erfte, namlich bas, was als Gefchent der Ratur ju betrachten ift und dem Eigenthumer Des Bobens als foldem ju Theil wird, reiner Ertrag bestelben wher Landrente. Der Umftand, bag ber gefammte reine Ertrag, wozu der Boben Gelegenheit gibt, haufig, bem Eigenthumer bestelben altein gu Theil wird, mar Schuld, daß man bei Bertheilung der Grundfteuer jene verschiedenen Gattungen Des reinen Ertrags nicht Emmer forgfaltig genug bon einander getrennt und eben badurch oft eine große Ungleichbeit der Befteurung veranlagt bat. Fliest nomlich Diefer gesammte reine Ertrag dem Eigenthumer des Badens ju, fo geschieht es, weil derselbe mit der Eigenschaft des Grundeigenthumers jugleich die des Rapitalisten und des Arbeiterk verbindet. In einem solchen Falle bat zwar der Grundeigenthumer Den gangen reinen Ertrag gu verfteuern, aber es durfen Die berichies Denen Quellen, woraus ihm berfelbe juflieft, nicht mit einander bermifcht, fondern eine jede bon ihnen muß befonders berucffichtigt mer-Den, weil die Besteurung einer jeden nach besondern Grundfagen borgunchmen ift. Die Trennung der kandrente von dem ibrigen reintn Sinkommen des Bodens ift oft hochst fcomierig, hiswellen gang unambglich, benn es tommt heer barauf an, ju unterfuchen, melder Un-Abeil an vem gejaminten reinen Ertrage des Govens den Araften der Natur, und welcher den icon langst vorder darauf verwandten Araffenten Ben Kapitale und der Arbeit gehübre; Grunde, stück, fast allein der Natur aberlassen, gar keinen Ertrag geben, konnen durch Anwendung von Kapital und Arbeit zu eben sehen, konnen durch Anwendung von Kapital und Arbeit zu eben sehem Gertrag gebracht werden, als andere, dezen Ertrag hauptsächlich einem Geschonke der Natur zuzuschreiben ist. Bei der großen Schwissenies absite bleibe ist. wigteit ber Trennung jener Antheile bleibt oft nichts weiter übrig, als ben gangen reinen Ertrag Der Landerei ohne Rudficht auf feinen Arfprung als Grundrente angufeten und ju besteuern. Sieraus allein foon ergibt fich, daß man es beim beften Willen oft nicht Dabin bringen tann, Gleichheit in die Besteurung ber Landrente gu bringen; wiel ift immer icon gewonnen, wenn man biefer Gleichheit nur nabe gefommen ift. Goll aber ber Cataster nach richtigen Grundfagen angelegt fenn und brauchbare Data enthalten, fo muß ber Entwerfung Deffelben nothwendig vorangeben : 1. eine genaue Bermeffung alles-Reuerbaren Bodens; 2. eine mit Gorgfalt und Sachkenninig angestellte: Antersuchung ber Ergiebigfeit aller einzelnen Grundflücke; 3. eine richtige Ausmittlung Des nach Metallmunge berechneten Berthe ber: erforichten Batural-Landrente. Diese Borbereitungen, ohne welche es-Durchaus unmbglich ift, eine nur einigermaßen auf Gerechtigteit unb Billigfeit geftütte Besteurung der Landrente ju bewirfen, find booft suchham und ichwierig. Denn mas juerft die Bermeffung betriffe, fo gebort fie gu ben weitlaufigsten und jugleich fofipieligsten Unternehmungen. Für Frankreich i. B. murde Diefelbe im Jahre 18ab auf aligoogoo Franken berechnet. Roch wichtiger aber und verwickelter gugleich ift Die Untersuchung, wie groß in jedem einzelnen Falle bie Ergiebigfeit bes Bodens fen, ober mit andern Borten, welchen &-

theil Die Ratur an beffen Erzeugniffen habe? Es muß zu Diefem; Bebufe eben fo febr auf Die phofifche Lage Des Grundflicks, ob bafe felbe i. B. in einer fruchtbaren ober unfruchtbaren Gegend belegen, ob es Ueberschwermmungen, Gewitter- und Sagelschäden befonders ausseten ift, als auf die innere Beschaffenheit des Bodens Rückschr gespemmen werden. In Ansehung dieser lettern ift oft weder die bloße Befichtigung bes Grunbflices, noch die Renntnig mehrerer Ernten binreichend, ein richtiges Refultat ju liefern, fontern es muß ba, wo eine auffallende Berfchiedenheit der Production fich jeigt, und es zweis felhaft wird, ob der Grund Davon in der natürlichen Beschaffenbeit bes Bobens, ober vielmehr in einer entweder befonders erhobten ober vernachläffigten Induftrie liege, eine chemifche Unterfuchung ber Erd-Derflache (Erdfrume) vorgenommen werben. Dice Berfahren ift aber eben fo toftspielig ale mubfam, und fann baber nur in feitenern Sal-len jur Unwendung tommen. Richt minder fowierig ale bie Unterfudung ber Ergiebigkeit des Bodens ift bie Ausmittelung Des nad Metallminge berechneten Berths ber erforichten Canbrente. Sang ber-giglich hierbei ju berücksichtigen ift bie topographische und mercantiti-iche Lage bes zu besteuernben Bobens. Diefelbe Maffe rober Erzeusnife tann in ber einen von allen Dartten ausgeschloffenen Begend faum balb fo viel gelten, als fie in der Rabe eines foiffbaren Fin-fes ober einer bedeutenden Sauptftabt gilt. Wollte man nun bloß die Maffe ber Naturalrente dum Magfabe ber in Metallmunge gu ent-richtenden Abgabe annehmen, so wurden die Landereien iener Gegend gerade boppelt so ftart als die Landereien dieser zur Steuer angezogen werden, mas offenbar ungerecht mare. Ein Grundsteuer Carafter, foll er zwedmäßig eingerichtet fenn, muß daber nothwendig vier Saupe columnen führen, movon bie erfte eine mbglichft genaue Bezeichnung alles fteuerbaren Grundeigenthums im Lande, bie sweite bie muthmaglice Landrente bet einzelnen Grundflice in Ratur, Die britte ben Betrag ber bavon ju entrichtenben Steuerquote in Natur und Die Dierte den Metallmungwerth Diefer Steuerquote enthalter muß. Ift ein auf folche Weise entworfener richtiger Latafter wirklich ju Stande getommen, fo milffen Die in der dritten Columne aufgeführten Datur al grundrenten als bauernde und unveranderliche Normen ber Befteurung Dienen; eine Mandelbarfeit Diefer Normen warde Den Berth alles Grundeigenthums fowantend machen. Bei biefer Unveranderlichfeit ber Besteurungenormen ift zwar nicht zu verhaten, das nach Ablauf einiger Beit ber reine Ertrag ber einzetnen Landereien ungleich besteuer erscheine. Die Capitale und Arbeit 3. S., welche feit der Entwerfung des Catafters auf den Boden vermandt worden, tonnen fa bocht verfchieden fenn, daß von swei Morgen, deren Land-ernte bamale vollig gleich mar, jest der eine gerade doppelt fo boben reinen Ertrag liefert als ber andere. Diefe Ungleicheit ift aber in ber Chat nur fceinbar, nicht wirflich; fie verfcwindet, wenn man erwägt, bag bie Landrente, fobald ber Boben beffen reiner Ertrag fie ift, aus bem Eigenthumsbefige feines erften Benugers tritt, nicht mehr als Landrente, fondern vielmehr als Rapitalrente ju betrachten ift. Ber j. B. auf eine Landeret, Die von ibm guerft in Cultur gefett worden, 2000 Riblr. auf beren Berbefferung vermendet hat, und fabrlich noo Athir. Ertrag bavon giebt, mag vielleicht 200 Athir. auf Die Kapitalrente und Die andern 100 Athir. auf Die Landrente rechnen tonnen; verfauft er aber die ganderei, wo wird et wohl 4000 Riblt, bafür befommen, weil ber Raufer babei berechnen

leb, welchen Ettrag er überhaupt mit 4000 Ribir. fich wirb verfcafe n Ehnnen, bann wird aber eben Diefer Raufer Die gangen 200 Rtblr. S apitalrente anfeben tonnen. Die auf Die Landrente gelegte Steuer ift eine Abgabe bom Rapitalmerthe ber Brundfinde, welche erjenige ein für affemal bejablt bat, ber jur Beit ber Ginführung mer Stener im Befige bes Grundftude mar. Alle nachberige Be-Ber werden baburch eigentlich gar nicht getroffen; benn bei jeber Beraugerung des Grundeigenthums ift die darauf haftende Abgabe ereits in Anfchlag gebracht, folglich ber Preis derfelben darnach berbaefent worden. Die Klagen über Ungleichbeit der fcon von langen eiten ber auferlegten Brundfleuern find daber nur dann gerecht, senn fie Die Unrichtigfeit des ber Steuer jum Grund gelegten Cataers erweifen; fie merden aber ungerecht, menn diefe Ungleichheit ber enigen Steuer durch die Ungleichheit der auf die einzelnen Brundinde vermandten Arbeit und Rapitale entftanden ift. ,, In Diefer Rucffct," fagt Struenfee mit Recht, "fann man es als eine illgemeine Regel ber Finangwirthichaft annehmen: in bem Grundteuern nichts ju veranbern, teinem, ber gebrickt ju fenu prigibt, Erleichterung ju geben, niemanden, ber ju leicht tarirt ift, nehr aufzulegen; bier ift ber Fall, wo alles beim Alten bleiben muß." Abgaben, welche feit undenflicher Zeit von der Grundrente der Lan-bereien entrichtet worden, find in der Ehat nichts anders, als unab-Beliche Grundzinfen, welche ber Staat als Zinsberr von den Befigern jener Landereien als Zinspflichtungen zu fodern bat. In England wird die eigentliche Grundfluter (Land-tan) icon feit langer Zeit als ein folder unabanderlicher Grundzins betrachtet, und im Jahre 1798 wurde fogar festgeset, daß nicht nur der Ablauf derfeiben erlaubt sepn, sondern daß auch jeder Dritte bas Necht haben solle, diese Bebungen durch Eriegung des Rapitalwerths an fich ju taufen, sobald ber Zahlungspflichtige versaume, es binnen ber gesetzlichen Frift ju thun. "Diefe Unveranderlichfeit der englischen Grundsteuer," fagt ber berthmte brittische Agronom Arthur Voung. "tonnen wir nicht hoch genug erheben, ihr verdanken mir größtentheils die Berbesserungen, welche unfere Nachbaren so fehr bewundern; kaufe ich ein Landgut, bas aus boen und elend angebauten Grundstucken besteht, Das fabrlich nur voo Df. St. bem Eigenthumer, und 5 Pf. St. an Grundfleuer bem Staate einbringt, fo fann ich burd Berbefferungen Die jabrliche Ginnahme von diefem Gute auf 1000 Df. Gt. erbbben, und Die Steuer bleibt unverandert Diefelbe. Betches Onfiem tonnie bem Landmanne machtigere Beweggrunde Darbieten jur Berbefferung feines Bodens und ber Birthicaft?" Dit Unrecht wurde man je-Boch hieraus folgern, daß der auf folche Weife von ber Grundfleuer bericont bleibende Eheil des gegenwärzigen reinen Ertrags biefes Bodens vbllig unbeftewert bleiben muffe; befteuert barf derfelbe allerlings werden, nur nicht als Landrente, was er nicht ift, sondern, beit er von aufgewandten Kapitalen herrührt, als Kapitalrente, beliches in Ansehung der Höhe der Abgabe einen sehr bedeutenden Unerichted macht. Bang anders aber verbatt fic bie Cache binfichtlich er im Catafter aufgeführten 'Det aliming merthe ber Mainral-Brundfleuerquoten. Bollte man Diefe ebenfalls als unabanberfice Rormen der Befteurung gelten, und fortdauernd nach ihnen ie in Metallmange ju enerichtenden Steuerbeitrage erheben laffen, fo . urden bald die größten Irrthumer und Ungerechtigkeiten daraus her-orgehen; denn politische Conjuncturen und sonftige Zeitverhältniffe

haben auf den Metallmungereis der Naturalien einen so wesenklichen Sinfluß, daß nach Berlauf gewisser Perioden eine Resisson und Absänderung der im Cataster als Basis angenommenen Durchschnittspreise durchaus nothwendig wird. — Sind aber die mancherlei Schwirizskeiten glücklich besiegt, und ist eine nach einem möglichst sehlertzreien Cataster vertbeilte Grundseuer wirklich ju Stande gekommen, so gröhtt diese Abgabe ohne Zweisel zu den vorzüglichsten und passendfen Witteln, die Bedürsnisse des Staatshaushaltes zu bestiedigen. Sie zeichnet sich vor allen übrigen Abgaben durch Einsachbeit, Siechnet sich vor allen übrigen Abgaben durch Einsachbeit, Siechnet sich vor allen übrigen Abgaben durch Einschweit, das ihr den Breis der roben Erzeugnisse keinn nachteiligen Sinsus das sie auf den Preis der roben Erzeugnisse keinen nachteiligen Sinsus das, das ihr kein Steuerpstichtiger entgehen fann, weil ihr Sesenstand nicht wegzuschassen, die Sittlichkeit der Nation dabet nicht im mindesten gesährdet ist. (Bergl. d. Art. Abgaben – Häuser-Stuter).

Orundfeuer von Frankreich. Eint ber Saupturfacen ber frangbfichen Revolution mar die Ungleichbeit der Grundkeuer und Die Befreiung des Adels und der Geiftlichkeit, weshalb wir bier einen besondern Artitel darüber mittheilen zu dürfen glauben. Als nach dem fiebeniährigen Kriege die franzhfischen Finanzen so sehr zerrüttet waren, wollte herr von Laverdy, der damalige Finanzminister, die Grundsteuer algemein machen, und sie auf die Gitter der Krone, der Prinzen, des Adels und der Geistlichkeit ausdehnen. Akein dieses Project verleste zu viele Juteressen und man mußte es aufgeden. Auch fehlte es an einer genauen Statistik von Frankreich, die man bei der Bertheisung hatte zum Grunde legen konnen und eine solche Magregel, die an fich schon so viele hindernisse hat, ist immer drecht ben Mangel einer Statiftit jum Stillfteben gut bringen. Diefest miffen auch die privilegirten Stande, und fie miderfeten fic daber immer der Aufnahme einer genauen Statiftit vom gangen Lande. Als endlich bas Deficit von 56 Millionen Die Revolution jum Ausbruche brachte, murde 1791 die Allgemeinheit der Grundsteuer burch ein Decetet der Nationalberfammlung feftgefent. Alle Gitter der Rzone, der Pringen, des Abels, der Geiftlichkeit murden wie die Guter der Squern und Burger in ein und daffelbe Steuerverband gelegt. Dan ging bei Diefem Befete von gang allgemeinen Grunbfagen aus - und bebnte Die Grundfruer auf alles un be meg liche Gigenthum ans, es mochte in Landereien oder in Saufern oder Batten - und Sammermerten befteben. Dicht allein Die Landereien von aven und femefen, fondern auch bie bis jest von der Grundfteuer ausgenommen gewesen, fondern auch bie bis jest von der Grundfteuer ausgenommen gemesen, wur-Die Stadte, Die ebenfalls ju den privilegirten Standen geborten, wurben mit ihrem unbemeglichen Gigenthum berangezogen, indem für Die Bebaube eine befondere Steuerrolle gemacht murbe, unter bem Zitel: proprietes baties. Als Grundlage far Die Grundftuer murbe nicht gen Rapitalmerth Des Grundflucks, fonbern fein reiner Ettrag nach einem gehuisbrigen Durchschnitt angenommen. Diefen fab man als Die Gilberernte an , die jegliches Eigenthum trage, feine Ratur mbge fenn , melde fie wolle, und von diefer Gilberernte nimmt ber Staat etwa ein Achtel oder ein Reuntel für feine Bedürfniffe. Diese Sile berernte murde durch eine genaue Abichatung befrimmt, bei weicher bie bestehenden Bachtpreife als Anhaltpunkte Dienten ( f. Catafter ). Durch bas Bingugieben ber abeligen und gelftlichen Guter mochte fic Diefe fahrliche Gilberernte etwa um 3 bis 400 Millionen vermehrt ba-

ben, durch das Singuichen der Städte und ber Saufer bermehrte fie fic ebenfalls um 300 bis 350 Millionen, und fo tam es Denn, bag Die Grundfteuer fich bis auf 1500 Millionen vermehrte. Man rechnet jest Die jährliche Silberernte vom Grundeligenthum auf nabe 1200 Millios nen, und die von den Gebäuden, Mühlen, Hammerwerken u. s. w. Aber 300 Millionen, so daß das Neuntet nabe an 170 Millionen an Grundsteuer einbringt. Jeht ist sie aber viel bober gespunnt, und im Jahre 1818, ist sie die Auf 260 Millionen gestiegen. In England ist die Grundsteuer nur eine Kente, die abkäusich ist, und die Landsape brachte im Jahr 1816 nur noch eine halbe Million Pf. Gerling ein, also nur einen Andnigebeit der Franklischen Landsape alfo nur einen 3mongigeheff ber franidfichen Landtare. Die Bewerbe von Frankreich liefern jabrlich fur 1360 Dill. fertige Baaren. Bg. Brund ftoffe, f. Clemente.

Grund me fen, f. Dualismus. Gruner (Jufius, Baron), tonigl. preußifder Gebeimer Staats-rath und bevollmöchtigter Minifter bei ber Lagfating in der Comeis, hat fich um fein Baterland und die beutiche Ration, vorzüglich in ben Inhren 1813 bis 1815, febr verdient gemacht. Seine fraftigen Auffo-Derungen an seine Mitburger waren eindringende Prophetenworte, welche die Begeiskerung bes deutschen Bolls in dem Freiheitskriege, 2813 erhoben und leiteten. Er wurde den 25. Juni 2814 jum Civilsgouverneur des Herjogibums Berg ernannt, nachdem er vorher als ruffischer Stadisfrath und Generalgouverneur die Proping des Mittelsteinsche Mittelstein des Mittelsteinsche Mittelsteinsche Mittelstein des Mittelsteinsche Mittelstein des Mittelsteinsche rheins so musterbaft verwaltet hatte, bag ihm ber Raifer Alexander, felbst am 13. Oct. 1814 den St. Annen-Orden erfter Elasse ertbeilte. Rach der Rückkehr Napoleons von Elba erließ Gruner in Duffeldorf ben 94. Mars 1815 einen Aufruf an die Sinwohner und den Landden 24. Mary 1815 einen Aufruf an die Sinwohner und den Landssturm von Berg, die Wastern gegen Frankreich zu ergreisen; auch ließ er den 19. April einen Suß- und Settag halten, "um den Segen Gottes jur Wollendung des großen Besteiungswerkes Deutschlands zu ersteben." Dagegen erklärte er den 7. Mai 1815 eine im Moniteur vom 3. Mai ihm zugeschriebene Proclamation an ganz Deutschland, angehlich vom 13. April, sar salten und für eine der vielen Lügen Bonaparte's. Den 15. Juni übernahm Sach das Gouvernement vom Hortzogthum Herg, und Gruner erhielt die obere Leitung der Armeespolizei. Während des Ausenständelt so verdient, das ihn der König von Preußen am Ende d. 3. zum Baron ernannte, worauf er den Selandischaftsposten in der Schweiz übernahm.

Su er in, Schüler von Regnault, ist einer der interessanten

Guerin, Schuler von Regnault, ift einer ber intereffanteften Runkler det neuern frangofischen Schule. Gine fanfte Schwermuth spricht aus seinen Werken, ein stüller Einst herrscht darin. Auffallend ift seine Neigung ju geradlinichten Stellungen, besonders der Arme. Er neigt sich jur Antike; sein Stol ift ebel und anmuthig, sein Co-lorit transparent und harmonisch. Das erfte Gemälde, wodurch er fich Roll ermark mag kein Onfelen. fich Ruf erwarb, mar fein Opfer por Aestulaps Statue nach Gegnere Joulle. Die dantbaren Rinder umgeben ftagend den ebeu wieder genefenen Bater; bas knicenbe Madden ift aufferst lieblich; boch bat bas Gange noch Mangel, bie von der jugendlichen Unerfahrenbeit bes Munklers jeugen. Es befindet fich in der Gallerie ju Berfailles. Marcus Sextus mar bas Gemalbe, wodurch Guerin auch noch als Jingling im Jahre 1800 allgemeines Auffeben erregte. Sein tieffes Gemuth fpricht fic bgrin aus, man fiebt, wie reger

Wiff und garte Innigfeit Die Dacht feiner Schwermuth erleuchten. Der eble Berbannte ift bier bargeftellt, wie er jurudfebrt und feine geliebte Gattin toot findet. Buerins nachftes Bert, Dippolpt und Phabra, welches 2802 ausgestellt murbe, ermarb ibm ben Preis und eine Runftreife nach Italien. Dies Gemalbe bat unftreitig febr viele Sobnheiten, aber babei auch etwas Theatralifches und Uebertriebenes. Der Ausbrud ber geifterbieichen, wildverfibrten Phabra, Die hier neben Ebefeus figend bargefiellt ift, erfolltiert auf ju greffe Beife. Shefeus, nur von einem Streiflicht beleuchtet, bat echt tonraliche Burbe; berelich ift ber im ernften Junglingoftol; im rubigen Selbft- gefuhl ihnen gegenüberftebende Sippolpt, an ben fich feine Jagobunde traulich fomicgen; er ertragt bie falfche Befouldigung mit ftummer Berachtung. Die Ginfacheit der Zeichnung Diefes Bilbes hat jedech eimas Gefuctes, und Das Colorit etwas Raltes. Doch wurde es mit viel Enthufiasmus aufgenommen; nur der befchelbene junge Ranftler felbft mar nicht mit fich bufrieben und febnte fic, in Stalien ben rechten Geift Der Runft ju eripaben. Man beichattigte Guerin nach feiner Rudtehr auch jo wie alle großen Runfter mit Darftellung ber Beitbegebenheiten. Er befam die Aufgabe : Rapoleon gu malen, wie er ben Rebellen in Cairo bergeiht auf dem Plat Gl. beterr. Der finnige Sunftler wußte alle Bortbelle Diefes Suiets gu benugen. Die ebeln Formen, Die glubende Farbe, Die malerifche Eracht biefer Morgenlander, ber Glang jenes himmels, die Eigensthumidfeit der Lanbigaft, die Einheit der Sandlung bei der Rannigfaltigkeit der Gefühle, der Contraft zwischen den Europäern und Affaten, alles diente willig dem kunfterfahrnen Sinn. Links ficht Napoleon etwas erhöht, man fieht ibn im Profil, der hier nothwen-Dige Ausbrud bes tlugen Difterauens und bes fillen Ernftes ift mei-flerhaft aufgefast. hinter thm gruppiren fich feine Generale swanglos und malerifc. Gang born, mit bem Geficht in bas Bild binein nach bem Sieger hingemendet, fieht der Dolmetider, in ruhig edler Saltung fpricht er für feine Landsleute; ein buntelrother Raftan wallt bis auf feine Buse herab; ein reicher, vielftimmiger Accord ift rechts die Gruppe ber bezwungenen agpptifchen Rebellen. 3mei angftitch boffenbe, innig flebende Stlaven baben fich gang born gur Erbe geworten; ein tieffinnig ernfter Greis, bem meiße Loden bas ichmaribraune Geficht umtraufeln, fintt wort- und flanglos neben jenen auf Die Rnie. Nabe vermandt icheint ihm ein an Wunden Sterbender, Der weiter vorn llegend eben ben legten Lebensathem verhaucht. Sinter jenem Greis befindet fic der vermundete Anführer der Rebellen, dem frangbiffe Goldaten Die Teffeln von den entblogten Armen freifen; ungebeugt if fein Bille, trofig fein Ginn, er weicht nur ber Uebermacht; ein Boffnungefinden, vielleicht einft wieber frei gu wirten, glimmt bufter Jugendlich arglos und unbefangen neugierig brangt fich ein Tungling neben ibm berber, und bangt mit Muge und Seele an bem hemunderten Sieger. Aeltere Mufelmanner, mit niedergeschlagenem Blick und auf der Bruft gefreugten Sanden, fichen fill ergeben weiser juruck; den frangofischen Chaffeure, welche die Gefungenen begtete ten, fieht man bie Ermattung an. Die Beleuchtung ift febr effect-voll; ein über ber Gruppe ber Frangofen fich ausbreitenber Baum wirft Schlagichatten mit durchfallenden Streiflichtern auf bie Megneter, fo, daß Dies ohnehin dunkelfarbige Bolf Defto bestimmter mir bem Liaren, wolfenlofen Simmet contrafirt. Bur Musfiellung ben ibia malte Guerin bas treffliche Gemalbe ber Andromache. Boll Reig

md Farbenzanber ift fein späteres Werk: Cephalus und Austora. Doch größere Gemälde als je zuvor fiellte der junge Künftler ibir aus; eine Dibo, welche der Erzählung des Aeneas nöhrt, reizend ausgestührt und in echt virgilischem Sinn gedacht, nod eine Elytemneftra, in dem Augenblick dargestellt, wo Aegisth ie hindrängt zum Word des schlafenden Gatten. Hoch genial ift es, ur Beleuchtung dieser Scene so ein düsteres, blutrothes Licht zu vählen. Guerin malt nur selten Portralis, aber sie gelingen ibm tressich. 1827 trug ihm der Kdnig auf, das Bortrali des Helden der Bendee, Henri de la Roche Jacquelin zu malen, so dargesellt, wie erzein Berschanzung erstürmt; es wurde ein höcht gelungenes, ausbruckvolles Bild. 1806 wurde Guerin zum Director der ranzbsischen Malerschule in Rom ernannt, aber seine zarte Gesundseit ihnderte ihn, diese Stelle auzunehmen. Er ist Mitglied des Instituts und der Sprenlegion; sein Sparakter ist höcht liedenswärdig, inspruchos und bescheiden.

\*Guernsey und Jersey, zwei im Canal gelegene, zu Großpritannien gehörige Inseln; beide haben ihre eigenen Geses. Guerney mist von Sadweit nach Nordost 13 1/2 und von Oft nach West,
)a, wo sie am breitesten ift, 201/2 engl. Meile. Die Luft ik gesund
zud der Boden fruchtdar, aber nicht gehörig angedaut. Die Ufer ind theils durch steile Felsen, theils durch kinftliche Befestigungen vor
ebem feindlichen Angriff gesichert. Der Konig ernennt einen Statts
valter, einen Amtmann und 22 Geschwerne, welche über alle Nechtssachen, Hochverrarb allein ausgenommen, entscheiden. Die Westsahl
veläuft sich auf 15,000. Die, Hauptstadt St. Petersport hat einen
restlichen Hafen. Jersen ist kaum halb so groß als Guernsey und
benfalls durch Natur und Kunst sehr befestigt. Die Wiehzucht, beonders auch die Pserdezucht, ist beträchtlich, Man sahlt 20,000
Einwohner. Die wichtigsten Städe sind St. Helier und St. Aubin,
jehrere mit einem guten Hasen. Auch hier besorgen die Berwalkung
und die Rechtspsiege ein Gouverneur, ein Amtmann und zwälf Ge-

dworne.

Guia na, ein ausgedehnter Landfrich in Schamerika, vom Orinocco nach Norden, vom Amazonenkuß nach Schen, vom atlantischen Ocean nach Often und Rordogken, und von Neu-Granada nach Besten begränzt. Dies Land erfreckt sich längs der Küfte 100 Sees weilen weit, von dem Ausfluß des Orinocco die zu der Müfte 200 Sees Maranon oder Amazonenkusses. Da man jeht weiß, daß sich ver Orinocco mit dem Maranon durch Seitenströme verdindet, so ist igentlich das ganze Land als Insel zu betrachten. Entdeckt ward Buiana von dem spanischen Seesahrer Nasco Nunes, der im Juhr 1504, die ganze Küftenstrecke vom Orinocco die zum Maranon besubr, und sie Benutzung und Versolgung dieser Entdeckungen bestummert zu haben, daß der englische Seesahrer Waltber Raleigh, im Jahre 1595, 100 Meilen weit in den Orinocco dinaussizzelte. Dann anden sich mehrere Freibenter an diesen Küßes ein, und 1634 war ihn Gurinam eine Ansiedelung von Franzosen und engländern inner der Ansihrung eines Capitan Warschalt, welche in Renge Zapitel bauten. Diese Colonie wurde ansangs unter brittischen Sawigeselt, dann aber den Holländern überlassen zwischen dem Flüsch Paparoni und Opapod; die Portugiesen zwischen dem Lehteren und dem Rationen und Opapod; die Portugiesen zwischen dem Lehteren und dem

Amajonenflug; Die Sollander zwifden dem Maroni und dem Car Maffau; Die Spanier endlich von dem letteren an bis gur Mundung Des Orinocco und noch mehrere bundert Meilen ins Land binein. Das fpanifche Guiana ift bei weitem die größte und wichtigfte Befigung; awar haben fie an der See nur etwa eine Rufte bon 40 Seemeilen; aber es gieben fich ihre Niederlaffungen immer lange des Orinocco binauf, bis Diefer ben Aequator erreicht, und bas Land, Das fie befigen, gebore ju bem allerfruchtbarften auf bem Erbboden. Allein es if gang bon ber milden und blutburftigen Ration ber Raraiben beobifert, deren Sag gegen die Spanier die Sollander unterhalten fol-Ten, um ihren eigenen Sandel weiter ausbreiten ju fonnen. Baurtftadt bes fpanifcen Guiana, St. Thomas, liegt am rechten Afer Des Orinocco, ungefahr 50 Meilen landeinwarts; fie ift Der Gin eines Statthalters und eines Bischofs. Die Bevolkerung Des fpanifien Guiana wird auf 34,000 Menfchen berechnet, bon benen 19 000 Singeborne unter Der Botmäßigkeit der Spanler fiehen. In dem bob-ländlichen Antheil ift Parmaribo aus Ausfluß des Surinam der Hauptort. Auch in Berbice, Demerari und Effequebo find porgügliche Nathrief: And in Setolie, Seinetut into Grequevo und vorzige und Riederlassungen, wo besonders Zuder, Neiß, Baumwolle, Castes und Farbeibliger gebaut und ausgesührt werden. Man sührte sonst sier mehr als zwei-Millionen Neichschalter roben Zuder, für eben so viel Castes, sür eine halbe Million Baumwolle, für 150,000 Ehnler Cascao, und ungefähr für 4000 Chaler Farbehbliger aus. Die Hollander unterhielten bloß für diesen Handel 70 Schiffe, und die Jahl der Stlaven im bollandigen Gutana war 60,000. Allein die Colonie is theile burch die Ungefundbeit bes Rlima'is, theils burch ben Gigenstuh ber Befiger, theils burch die Robbeit und bas graufame Betregen ber Auffeher gegen die Reger ju Grunde gerichtet. Bas bas franibfiche Guiana betrifft, fo ift Capenne, auf einer Infel am Meere, ber Sauptort. Es gibt ner 50 Pflangorte im gangen Lande, und men hat Die Bevblferung nie bober, ale auf gooo Seelen anfchlagen fon-nen. Es trug biefe Colonie jabriich faum 200,000 Thaler an Berth ber Aussubr; ber Buder, bort gewonnen, wurde nur auf 500 Thaler geschätzt, und boch toftete biefe Colonie ber frangbfifchen Regierung weit mehr als 200,000 Thaler jabrlich.

Guignes (Chretien Louis Joseph be), des berühmten Orientalisten Sohn, ein vorzäglicher Kenner der chinesischen Sprache und Literatur, geboren zu Paris den 25. August: 175g, lernte von feinem Bater chinesisch. Seine erste Schrift war ein Memoire dur ke planisphere chinois, in der Sammlung der Akademie der Wissenschaften Savants etrangers, T. X, 1762. Im Jahre 1784 ging er als
französsicher Restont nach Ehina. Im die Akademie der Wissenschaften und der Inschristen, deren Everespondent er war, schickte er nautische und astronomische Beodachtungen ein. In den Inseren 1795
und 1795 begleitete er die holsandische Gesandischaft nach Peting, und
leistete ihr, da er gut chinesisch sprach, wesentliche Dienste. Im Jahre
1801 kehrte er nach Frankeich zurüch, wesentliche Dienste. Im Jahre
1802 kehrte er nach Frankeich zurüch, und gab heraust: Observztions aus le voyage de M. Barrow, 58 S., senner: Ovyages
h Peking, Manille et l'isle de France, Paris 1808, 3 Vol., und
einem Atlas. Sinigt Aussthe von ihm im Mag. encycl. Mars 1867
und in den Annales des voyages II. et X. sind zum Eheil Widertegungen der Kritsten der herren Hager und Montucci. Sein Diettonnaire ehinois, frangais et latin, Paris 1813, kol. 1200 S.,
ein eppographisches Meisterwerk, ist das erste in seiner Art, dat aber nanchen Sabel erfahren. Der Berfaffer foll babet bie Arbeiten bes B. Bafile be Glemona fich jugeeignet haben.

\* Guinea, ein großes Land im meftiden Theile von Afrita, beffen Grangen bon ben berichiebenen handelnden Rationen gang berchieden bestimmt werden. Die Sollander rechnen gang Genegambien bagu pund fangen vom Cap Blanco 21 9 B. an, Die gange Kiffe fis hinunter nach Kongo und Loango, Guinea gut nennen. Nach den Franzofen liegt Guinea zwischen bem Cap Monte 2x1/2 M. L. und dem Cap Lopez. Die Englander belegen den Strich zwischen dem Bambia, 121/2 und dem Palmenvorgedirge 40 N. B., mit dem Ramen Ober - oder Rordguinea, und Sudguinea erftreckt fich dann iom Palmenvorgebirge bis jum Cap Lopey. Es gehört demnach, wenn pir diese Bestimmung annehmen, die Salfte von Senegambten, das tand ber Kulahs, Sierra Leona, die Rufte Sangain, die Abrners, dahns und Goldstüde, das Reich Dahomen, Whida, Benin, Ovare, is gehbren endlich die unbenamnien Länder zwischen dem fanften Grad R. B. und dem ersten Grad S. B. in Guinea. Das Land erstreckt ich alfo beinghe 500 Seemeilen an der Rufe hinunter und wird von en mannigfaltigften Bolfern bewohnt. Da es jem Cheil unter bem Reguator liegt, fo ift die Sige naturlich das gange Jahr bindurch ungerordentlich groß. Indessen, wenn wir die Gegenden in den Bender, die, wie die ganze Rüste bis an den Rio Grande, ehr niedrig, und daher ungesund ift, so ist der größte Theil des tandes an sich gefünder, als mancherandere Gegenden zwischen den Bendekreisen. Das Innere des Landes ist sehr wenig bekannt. Nur ite Umgebungen der europäischen Riederlassungen am Gambia, auf in Sieren Leit ihr den den Gambia, auf Bulam, in Sierea Leona, auf der Goldfüße und in Benin, find jeuerlich etwas befannter geworden. Entdeckt wurden diese Lander werst im Jahre 2455 burch den Benetianer Cada Mofto (f. d. Art.), n Auftrag des Infanten heinrich. Später kamen auch andere Euspäer dahin. Die Portugiesen haben im sudlichen Theil die meiften Riederlaffungen. Die Englander, Bollander und Danen auf Der Bolbfufte, Frangofen am Gambia, in Sierra Leona und in Benin, end fogar Die Breufen errichteten unter dem großen Churfürften drei Riebertaffungen auf ber Goldfufte, Die fie indeg nach breißig Jahren bieber an die Sollander verlauften. Unter ben verfchiedenen Gebiesen, in welche Guinea eingetheilt wird, ift besonders die Pfeffer ober Shrnerfufte merfwardig. Sie erftrecht fich 100 Seemeilen weit vom Sap Mejurado bis jum Palmenvorgebirge, und ift im Gangen flach, palbig und von vielen Sirbmen burchwaffert. Den Namen bat diefe Bufte von den Paradieskörnern und dem langen Pfeffer (Malaguete), weien Arten Amomum, Die hier ungemein baufig machien und als in beliebtes Gewürz ausgeführt werden. Bewohnt wird diefe Rufte um Theit von den friegerifden Polofs, pon den weit verbreiteten Fulabs und vielen andern Bollern, beren Namen ung faum bekannt ind. Gie find faft alle eigentliche Deger, der mobammedanifchen Religion jugethan, und werden von ihren Sauptlingen auf oblig Des potifche Weife regiert. Ginige unter ihnen, befonders in Der Rabe ses Rio Seftos, And von fanftern Sitten und bem Sanbel trgeben, sem fie mit ben Gewarzen ihres Landes, mit Effenbein, Leder, Gold-taub und leider auch mit Staven fahren. Weiter biflich ift die Elenbeinfufte, Die fich rio Seemeilen weit vom Palmenvorgebirge tis jach Dem Cop Apollonia erftrectt. Sier gibr es gegenwartig feine : uropaifche Nieberlaffung, boch handeln die Ginwohner vorzuglich mit

Effenbein, Dann auch mit Golb, Calg, Baumwoffe, Indigo, Bal menmein, Reif und mancherlei Gemargen Dann folgt Die Golbfatt Die meftlich vom Cap Appllonia anfangt und fic bis jum Rio Bolis awischen bem vierten und fünften Grad R. B. und ungefähr bei Grade B. L. erstreckt, fie jat also eine Ausdehnung von 60 Seemel len. Sier finden fic die Riederlassungen Apollonia, Arim, welche ben Sollandern gebort und noch brei oder vier bollandifche Dieberia fungen. Die pornehmfte brittifche Befigung und Feftung auf Dieft Rufte beißt Cap Coaft Caftle. Die gange Rufte, fo wie bas Inner Des Landes, ift außerordentlich volfreich : Die Afcantis, find Die mad tigfte Ration und gefitteter als ihre Rachbaren. Rach Der Goldfid folgt Die Stavenfufte, Die von Rio Bolta bis Rio Logos etwa 4 Seemeilen weit fich erftrecht. Sier find die Sauptftaaten Bbida m Dabomen, beide außerft volfreich und fonft machtige Englander, So lanber und Danen baben bier mehrere Factoreien und eine wichtig

Mieberlaffung auf einer Infel im Bluffe Jaquin.

Salbenfabt (Johann Anton), ein berühmter ruffischer Arg und Raturforicher, geboren ju Riga im Jahre 1745. Er empfin feine Bilbung in Berlin und Frankfurt an ber Ober. Darauf war er nach Betersburg berufen, um an den von Catharina Mi. angeord neten gelehrten Unternehmungen gur Auftlarung des Innern von Rustand Ebeil gu nehmen. Er erat 1768 Die Reife an, erreichte im Mar-1769 Afrachan und im Januar 1771 Ristar am Beret auf ber auferften Grange Des ruffifchen Reiche. Befondere forgfaltig bereifete et ben Caucalus, und wiewohl die Raturgefdichte ibn bauptfachlich be ichaftigte, fo vernachtaffigte er boch and weber Die Befchichte, ned Die Gprachen der verschiedenen Bblter bafeibft. Er fam erft 1775 nach Petereburg guruct, mo er jum Profesor Der Naturgefcient und Prafibenten ber bkonomischen Gesellschaft ernannt murde. So fchaftigt; Die auf feinen Reifen gefammelten Daterialien ju bearbeiten, farb er fcon 1780. Seine ungemein reichhaltige Reifebefdrei bung ericien, von Rallas beforgt, 1787 - 1791 ju Betersburg in jwei Quaribanben. Aber ungablige Bruckfehler machen ben erfen Band, melder gerade ber intereffantife ift, bocht unjuverlaffig und faft unbrauchbar. Dies bewog Julius von Rlaproth, ber Diefelben gander befucht hat, und Gulbenftabte Originalhandidrift in Petersburg benugen tonnte, eine correctere Ausgabe Diefer Reife nebft einer gang neuen Rarte (Berlin 1815 / 1. Banb) ju veranftalten, woburch er ber Erblunde einen wefentlichen Dienft erwiefen hat. Mehrere Dentidriften Buldenftabte finden fich in den Memoiren der Bererburger Afademie.

Ganther von Somary burg, f. Deutschland. But (in ber Nationalstonomie) ift dasjenige Ding, welches ber menschliche Geiff als Mittel anerfennt, tauglich jur Bestrorung menschlicher Bwecke. Ein Ding fann nut baburch ein Sut werben, bag ber menschliche Geift entweber einen neuen 3 med erfenut, ju welchem bas Ding als Mittel gebraucht werden fann, ober bag er baffelbe als Mittel ju bezeits befannten 3 weden fennen lernt. Die Dinge, welche ber menfoliche Beift gu Gutern erbebt, fonnen eben fowohl finnliche (torperliche) ale geiftige (unforperliche) Dinge fenn, es begrundet bice nur tinen Unterfchied swifden finm. Il den und geiftigen Gutern; Die Lauglichkeit eines Dings ju Er füllung menichlicher 3wecke mag übrigens bauernd ober blog poriber eebend fenn, im einen wie im andern Falle gehört bas Ding ju Cluffe ber Buter. KM.

Suthrie (William), wohl als Herausgeber eines großen universabistorischen Werkes, sonft aber nicht sehr ehrenvoll als Schriftsieller bekannt, war 1708 zu Briden in Schrittland geboren und angs in seiner Heimath zu Briden. Jamilienverhältnisse zwangen du, seine Heimath zu verlassen. Er kam nach London, deschäftigte ich dort mit Schriftselerei und verkauste seine Feber jedem, der ihn ezahlte. Das Ministerium belodnte seine ihm geleisteten Dienste 1745 nit einer jährlichen Pension, die er die zu dem Ende seines Ledens, von 19. März 1770, dezog. Eine ungewähnliche leichtigkeit in Briteitung der verschiedengertigsten Gegenstände eignete ihn mehr sur etwistigen, die schnel zu Stande kommen mußten, als sür solche, die leißige Ausarbeitung erheischten. Es sehlte ihm nicht an Talenten und auch nicht an Kenntnissen, allein da er seine Schriften sehr eilig urbeiten mußte, sind sie odl Nachlässigkeiten und Irtshümer. Densoch war er sehr gesucht, und konnte die Bestellumgen der Buchbänder kaum genugsam serden, und konnte die Bestellumgen der Buchbänder kaum genugsam serden. Seine Raum pranzt vor einer Ungebeuern Menge von Compilationen. Seine Weltzeschichte gab er in Berbindung mit Grap beraus. Nan hat von ihm noch eine Geschichte von England, eine Seschichte von Schottland, aber niemand ies?t sie mehr. Das einzige Wert, das noch jest Verdienke hat, st die Grammatik der Geschichte, Geographie und des Commerzes, vie man aber dem Buchbändler Knor zuschreibt.

Supon (Jeanne Marie Bouvières De ta Mothe), f. Quie,

ismus.

Spges, f. Centimanen. Sprovagi, f. Mbnchemefen.

Ŋ.

a a g, die Acfibenz des Königs der Niederlande, eine offne Stadt in Holland unter 52° 4' N. B. und 4° 18' O. L., fast 7 Meilen sidwestlich von Amsterdam, 21/2 Meile von Leiden, und eine gute salbe Meile vom Strande der Nordste entstent. Die Beodiferung veträgt fast 40,000 Seelen. Die Stadt liegt bober und trockner, als die meisten andern in Holland, daher die Luft auch sehr rein und jesund ist. Die Umgebungen sind wegen der vielen herrlichen Särtenngemein reizend. Die Swaßen sind beet vielen herrlichen Särtenngemein reizend. Die Swaßen sind seet, und dahet von dohet von hohen Baumgängen eingesaßt. Gepkastert sind sie mit bellsarbigen Ziegelsteisen, die äußerst dicht zusammengesügt sind. An einer Seite der Stadt ist ein breiter Canal, beständig mit Fabrzeugen bedeckt, an ver andern ein trestlicher Mald, ungestähr eine halbe Meile im Durchschnitt: die übrigen Seiten der Stadt sind von schwen Wiesen und restlichen Landsten umgeben. In der Stadt sind von schwen Wiesen und restlichen Landsten umgeben. In der Stadt sind von schwen Wiesen und restlichen Landsten umgeben. In der Stadt sind von schwen Wiesen und restlichen Landsten umgeben. In der Stadt sind von schwen Wiesen wie erpasigst keine beschate darstellt. Der Haag war nämlich ursprüngsich eine alte Domäne der Grasen von Holland, daher man sonst auch Brasenbaag zu sagen pstegte. Wichtig ist noch das trestliche Museum er Prinzen von Oranien, welches zwar von den Franzosen wogeschrie, aber seit dem Frieden wieder an Ort und Stelle gebracht war en ist.

Sanrgefaße, Saargefaßfpftem, Die letten Gebungen

der Schlagabern, welche ihrer außerordentlichen geinheit wegen mit einem Saare verglichen werden. Alle Arterien endigen fich gulest in Saargefäße, in welchen ber arterielle Charakter verlischt und der Indistreinkfand, ein Schweben zwischen Arteriolität und Benokitt, eintriet. Die Hargefäße vervielfältigen sich auf bewundernewärdige Weise, bilden größtentheils die absondetnden Organe und kellen Besche, Sterne, Pinsel, ein klaatiges Gewebe u. f. w. dar. In ihnen berrscht ganzlich die Plasticität (Productivität, der Bildungstried) und das Blut wird theils in die Masse des Organs, zu dem ke gebhren, verwandelt, z. B. in Muskelsafer, oder die abzusondernden Stoffe werden aus ihm geschleden, z. B. Galle u. f. w. det die ernährenden Stoffe sum Ersak der absesanaenen in ihm abseiers.

bie ernabrenden Stoffe gum Erfan ber abgegangenen in ihm abgefeng.

\* Sabens = Corpus - Acte. Habeas corpus beift in ber
englifchen Juftiperfaffung eine gerichtliche Berordnung, um Gefam gene bon einem Berichtehofe ju einem andern, ju leichterer Bermaltung ber Gerechtigleit, bringen gu tonnen. Es gibt betgleichen Bererd nungen muncherlei Art, j. B. habeas corpus ad respondendum, satisfaciendum, prosequendum, testificandum, deliberandum etc: Es gibt auch eine allgemeine Berordnung ad faciendum et recipiendum, gewohnlich habeas corpus cum causa genannt, welche pon ben Gerichtshofen von Befininfterhall erlaffen, und wodurch bem untern Richter befohlen wird, die Berfon des Betlagten nebft einer Angabe des Tages und der Urfache feiner Berbaftung auszuliefern, um ju thun und ju empfangen, mas der konigl. Gerichtshof für nothig erkennen wird. Die wichtigfte Berordnung diefer Art, und die mirkfamfte jur Behauptung ber perfonlichen Freiheit in allen Fallen ungefehlicher Ginkerkerung, ift die habeas corpus ad subjictendum Diefe fann, als ein bobes Worrecht, nur bon dem Go benannte. richtshofe der Ringebench erlaffen werden, vermittelft eines Fiat von bem Oberrichter ober einem andern Richter, und mar in alle Sheife bes Konigreichs. Gleich allen andern Brarogatio Berordnungen barf fie nur auf ausbrudliche Unregung und nicht von freien Ginden er laffen merden, auch nicht ohne Angabe ber Urfache, marum die angem brbentliche Gewalt ber Krone jur Unterftitgung einer Partet aufer fufen worden ift. Dies ift um fo vernünftiger, well, wenn fie einmal bewilligt ift, berfenige, an ben fie gerichtet worden, keine Entfont-Digung entgegenschen kann, warum er die Berfon des Gefangenen nicht ausliefern will. Bei jeder Berhaftung wird baber nothwendig Die Angabe ber Ursache erfordert, warum fie geschiebt. Run kann Der obere Gerichtsbof nach Erlaffung eines habeas corpus ibre Gale. tigteit untersuchen und nach Befinden der Umftande Das Berfahren einrichten. Die englischen Gefese find in Brichung und Berrheide gung ber perfonlichen Breibeit Der einzelnen Staatsbarger augeren Dentlich forgfaltig, und tonnen burd bas bloge Gutbefinden einer Dbrigteit, ohne ausbrudlicht gefehliche Erlaubnig, nicht beeintrachtigt werben. Die Magna charta bestimme, bag fein freier Mann bethaftet oder eingeferkert werden foll, außer burch ein gefenliches Ur theil feines Gleichen' (aoqualium) ober burch ein ganbesgefet; und manche alte Staruten haben fpater vererbnet, dag niemand verhaftet pber eingetertert merden barf auf eine Angabe ober Bitte an ben Ronig ober beffen Rath, fondetn nur in Folge einer legalen Em-flage und eines rechtlichen Brogestes. Die Berordnung des habean corpus gewährt ein hinreichend wirffames Gegenmittel in allen Fallen

ngefesticher Berhaftung; allein Diefes Segenmittel mutbe feiner raft gang beraubt in ben erften Jahren ber Regierung Carls I. idem der Berichtetof Det Ringsbench bestimmte, daß auf ein habeas orpus für feinen Befangenen geburgt obet berfelbe ausgeliefere merem follte, menn er, obgleich bine angegebene Urfache, auf befondern befehl des Ronigs oder durch die Lords des geheimen Rathe verhafit morden mare. Diefe ungefestiche Berordnung jog eine parlamen-arifche Untersuchung nach fich; und veranlagte die Bitte um Recht petition of right), welche bestimmte, daß fein freier Mann verhafte ober gefangen gehalten merben fahn ohne angegebene Urfache, moegen er fich bem Gefen gemaß vertheibigen fann. Inbeffen murben n ben folgenben Sahren mehrere Umgehungen biefer potition versucht, ind mehrere Mittel in Unwendung gebracht, um fie aufrecht ju eralten, bis endlich im 3. 1676 eine willetherliche Berfügung Carls II. jegen Die bestehenben Gefese ju der berühmten Habeas - corpus Acte Beranlaffung gab, melche bon ben, Englandern als eine zweise Magna harta bes Reichs betrachtet wird, und worin Die Art und Beife wie man ein habeas corpus erhalten tann, fo flar beftimmt und feft iegrundet eft, bag, fo lange biefes Befen beffebt, fein englifcher Unerthan lange. Im Gefängniß gehalten merden tann, außer in den faleen, wo es das Gefen erfordert und rechtertigt. Siemeilen tann jeloch, wenn der Staat in Gefahr ift, eine tempscare Sufpenfion der Andeas-coxpus. Acte Statt finden, aber die erecutive Gewalt darf siese Fälle nicht bestimmen. Nur die gefengebende Gewalt oder das Barlament tann Die Rrone etmachtigen, Die Habess-corpus Acte auf eine bestimmite Beit ju fufpendiren, um berdachtige Berfonen ju perhaften, ohne einen Grund beghalb anjugeben. Betoch barf ju bieem Mittel nur in Fallen der dringenoften Noth gefchtieten merben. Ein folder gall trae im Jahre 1817 auf Beranlaffung der in mehreren Theilen bes Reichs ausgebrochenen Untuben ein, und hatte anch

icon in den Jahren 1793 und 1794 Statt gefunden. Bafis (Mohammed Schems etblin, mit bem Beinamen), einer ber berfibmteften und anmuthigften Dichter Perfiens, mar ju Anfans. bes 14ten Jahrhunderts ju Schiras geboren, und widmete fich dem Bendium ber Theologie und Jurisprudens, welche Biffenichaften bei ben Dobammedanern eng verbunden find. Der Zuname Dafis murde bm beigelegt, weil et den Coran auswendig wußte. Er jog eine anabhangige Armuth als Derwift bem Sofleben, ju dem er oft einjeladen murde, vor, und farb im 3. 1389. Sein Grabmal befindet fic fel Schiras, und mirb gegenwättig auch von frommen Mostemin mit iner Art von Berehrung besucht, wiemohl der Dichter bei feinem Leien füt einen Unglaubigen und fetbft für einen Chriften galt. In biefen Ruf batte er fich burch feine Berfe gebracht, in Denen er mit Anmuth und Fever, aber auch nicht felten mit anfibfiger Ausgelas enbelt von Bein, Liebe und Bolfuft fingt, bie aber fpater als Einsebungen bes bochften Befens betrachtet murben und noch werben, in ienen unter dem Schleier einer moftischen Sprache die eleffien und eiligsten Gebeimniffe berborgen fenn follen. Die Commentare des Coibun, Gururt, Gubi u. A. bemühen fich, ihren geheimen Ginn gu ihrtern. Nach hafig Tode murden feine Oden und Elmen in einen fivan gefammele, welcher vollfigndig in Calcutta 2792 perfifch gekindt und von J. v. hammer ins Deutsche überfest worden ift. füher maren von Berfchiebenen Orientaliften nur einzelne Gebichte von

Safig befannt gemacht worden.

Sager (Jofeph), ein bekannter Orientalift, geboren um bas Jahr 1750 ju Mailand in einer unfprünglich beutichen gamilie. Er ftubirte ju Bien, und trat barauf in die Congregation ber Propagand au Mom, und tar varauf in die Congregation der Profag gand ju Nom, wo er fich mit den veientalischen und neuern eurs-päischen Grachen beschäftigte. In den neunziger Jahren ging er auf Keisen und entdeckte in Sicilien den literatischen Betrug Bella's (f. d. Art.), wodon er in einer eignen Schrift Nachricht gab. Im Jahre 2800 war er in Berlin; damals sing er an, fich mit dem Sw-dium des Chinessichen zu beschäftigen. Bon Deutschland ging er nach England, wo er eine Abhandlung über die neuentdecken babylonie fom Inschriften und eine andere über die chinesischen Sharaktere ber ausgab; tene mit einer Maffe von gelehrten Cicaten ausgestattet, biese ohne bosondern Werth. Dennoch faste er den gewagten Entfolug, ein chinefices Worterbuch herauszugeben. Die damalige frangbifiche Regierung nahm davon Notig, und da bie Parifer Biblio-ihet reich an Borgebeiten gu einem folden Unternehmen ift, berief fo Sagern nach Paris, ertheilte ihm einen Jahrgebalt von 6000 Franten, und beauftragte ihn ausbrücklich, aus ben vorhandenen und feinen eigenen Materialien ein Berterbuch bet chinefifchen Sprache auszuer-beiten. Sager folgte Diefem Ruf 180a, und gab außer bem Profpectus su jenem Mbrierbuche, mehrere Schriften über chinckiche Sitten und Alterthumer beraus, 1. B. Monument de Yu; Panthéon chi-nois; Description des médailles chinoises de cabinet impérial de France (1805). Allein Diefe Werte maren nicht greignet, Dem wirklichen Kenner einen boben Begriff von feinen Kenniniffen bes Chinefichen ju geben, und ba überdies eine Untersuchung feiner Arbeiten für bas Bbrierbuch ben Erwartungen nicht entsprach, erhielt er feine Entfaffung. Er ging nach Italien, wo er 1809 als Profeffee ber orientalifchen Sprachen ju Pavia, und nach Aufbebung Diefer Uniberfitat als Conferbator bei ber großen Bibliothet in Dailand am gestellt murve. Indes feste er feine chinessichen Studien fort; fost 2006 waren ju London feine Elements of the Chinese language erfchienen; ihnen foigte idio feine Momoria sulla Bussola orientale (Pavia), morin er Die Erfindung des Compaffes ben Ebinefen beilegt, und 1812 seine Illustrazione di un Zodiaco oriontale (Maisand). In seinen Miniere (Maisand, 1816) seigte et, daß die Etirfen urfpranalich mit den Chinefen in Berbindung gefanden und viele Gebrauche von ihnen angenommen haben. In Demfelben Jabre gab er eine Erflarung ehinefischer Inschriften an ben bffentlichen Go-bauben in Canton beraus. Im Allgemeinen enthalten alle biefe Schrif-ten viel Brauchbares, neben jum Theil febr groben Fehlern und ihm richtigfeiten, por benen ben Berfaffer weber fein rabmlicher Reif. noch feine gewiß ausgebreiteten, aber nicht immer gebbrig grandlichen Renneuise baben bewahren konnen, wie namentich Julius Riapreth gezeicht hat. Sager's neueste Schrift, Observations aur la ressemblance que l'on désouvre entre la langue des Russes et celle des Romains, ericien ju Mailand 1817.

Bahnenkasten nennt man in ber Wasterbaufunft eine Mrt Beiner Bruhnen ober Gruben, bie man bin und wieder, jedoch fo viel als möglich an ben niedrigsten Orten, in gewisser Entfernung von einander, anlegt, um ohne Zeitberluft zu ben in der Erde Erfendlichen Nahren gelangen und ihre Fehler untersuchen zu konnen, nach bem vorber das in den Robren bestindliche Wasser in diesen kleinen

Brunnen aufgefangen und abgelaffen worden.

Salb meffer (Rabius), f. Biameter. Balbeb (Rathanael Braffey), engl. Drientalift im Dienfte ber iffind. Compagnie mabrend Saftings Berwaltung, befannt durch eine bengalifche Grammatif vom Jahre 1778, 4. das erfte oriensalifche Buch, das von ben Englandern in Bengalen gedruckt murde. Rach feiner Rucktehr in England fiel er in eine Krantheit des Gettes, baber er fich bon bem fcmarmerifden Propheten R. Brothers aufden ließ. Doch fette er feine literarifden Arbeiten fort, und gab it London 1781 ben Code of Gentoo Laws, oder Die Borfdriften ber Pandits, nach einer perfifchem Heberfegung aus dem Samffrit, ns Englische überfest beraus, mit Bruchftuden ber Bebas und an-verer Sacher im Samffeit. Borguglich wird bie von ihm verfaßte jelehrte Borrede zu Diesem Berfe geschatt. Außerdem hat er Rachibmungen der Epigramme des Martial (1798 folg.) und 1779 einen Bericht über die Ereigniffe in Bombap und Bengalen in Beziehung inf ben Dabrattenftaat feit 1777 berausgegeben.

Halep, f. Aleppo.

Samberger (Georg Chriftoph), ein gelehrter und vielthatiger Bibliograph, murbe 1726 in Fruchemangen in Franken geboren, fupirte in Gbttingen, und trat bort in ber Folge als Professor ber Bbilosophie und ber Literargeichichte auf. Um lettere bat er fich große Berdienfte ermorben, und murbe fich noch größere ermorben baben, venn ibn nicht 1773 ein gu fruber Cob ben Wiffenichaften entriffen fatte. Unter feinen Werten find am verdienftvollften fein Gelehr-es Deutschland, bas in ber Folge Prof. Meufel fortfeste; feine Rachrichten von den vorzüglichften Schriftellern, die von Anfang er welt bis um 1500 getebt haben; und sein Directorium historicorum medii potissimum aevi, post M. Freherum et iteratas [. D. Kohleri curas recognovit, emendavit, auxit. 65tt. 1772.

\* Samilton (Emma Lpon oder Sarte, nachmale Ladb), ine in mehrfacher Rudficht merkwurdig gewordene Frau. Man fennt veder Beit nach Ort ihrer Gebure mit Bestimmtheit. In den unter brem Ramen ericienenen Memoiren wird gefagt, dag ihre Mutter in armes Dienstmadchen gewesen, und, ihr Rind auf dem Arm, fic 1761 aus ber Graffcaft Chefter nach ihrer Beimath Bales begeben jabe; fie felbft behauptete in der Folge, Dag Lord Salifar fur ihre Ergiehung vaterlich geforgt habe. Rach jenen Demoiren trat fie mit breigen Jahren als Rindermadchen in Dienfte, ging in ihrem fech-ebnten Jahre nach London, dienes bier bei einem Rramer, und marb bald darauf Rammermadchen bei einer Dame von gutem Con. Die Ruge- welche fie bier batte, verwandte fie auf Romanenlecture. and fic auch Gefdmack am Schauppiel; fie fudirie bas Geberbenfpiel ber Schaufpieler und fam bald dabin, die verfchiedenen Gemuthojps fance beurebeilen und darftellen ju tonnen. Ohne 3meifel legte fie samit den Grund ju der Meifterschaft in pantomimifden Darftellune jen, in welchen fie fpater glangte. Indes berlor fie über Diefen Stu-rien ibren Dienft, und vermiethete fich als Magb in einer Saverne, vo Schaufpieler, Mufiter, Maler u. dgl. zufammenkamen. Jufolge hrer Memoiren bewahrte fie in diefer Schule der Zügellofigkeit und bes Lasters ihre Lugend. Die Aufopierung derselben macht sie zugleich g einer Sandlung ber Grogmuth. Ein Landsmann und Bermanbter son ihr war auf ber Themfe gepreßt morben. Gie eilt ju bem Eapitan (nachmals Admiral) John Willet Papne, jenen loszubitten, jefallt und erlange die Gemabrung ihrer Bitte. Der Capitan, entgudt

aber feine Croberung, aberhaufte ffe mit Befchenfen und lief ihre natürlichen Unlagen burd Untetricht ausbilden. Gie fand einen neuen Berebrer in dem Chevalier Reatherftonhaugh, ber fie mit Bewilligung ihres erften Liebhabers auf einen Landfin in Guffer führte, nach Ber-Tauf bee Commers aber, aus Familenruduchten und ihres troBiaen. anmagenden Betragens megen, wieder mit ihr brach. Sie mar aufs neue bulflos, durchirrte Abends die Stragen von London, und fant jest bis jur tiefften Entwurdigung ihres Gefdlechte binab. Gin 3m fall follte fie aus Diefem Abgrund retten. Gie fiel einem Charlatan. pan beite pie aus vielen Wogenno reiten. Sie pet einen Spatrang, bem bekannten Doctor Graham in die Augen, der fie zu feiner Obttin Hygiea machte, und als folde in einen leichten Schleier geställt, zeigte. Maler, Bildhauer und andere zollten den Tribut der Bewunderung an dem Alfar dieser neum Göttin; unter diesen anch der berühmte Malen Nounep, der sich sterblich in sie verliebte. Sie spielte indest die Zurückaltende und Lugendhasse gegen ibn. Dage gen jog fie Charles Greville aus Der alten Familie Barmick in ibre Niche, ber brei Rinber mit ihr zeugte und im Begriff mar fic ju beirathen, als er fich 1789 pibblich bu Grunde gerichtet und aller feiner Alemten beraubt fah. Außer Stande, fie ferner zu unterftien, ließ er fie nach Neapel reifen, wo fein Oheim, Sir William Samilton, Gefandter wat. Diefer ward in kurzem so mächtig von ihr angepegen, daß er mit Greville einen Bergleich schloß, nach welchem er gegen Abtretung ber Geliebten beffen Schulben ju bezahlen übernagn. Sie nahm jest ein anftanbiges Betragen an, fullte bie in ihrer Bildung gebliebenen Lucken mbglichft aus, und eignete fich leicht Die gefellichaftlichen Calente an. Kunftler aller Art, die in Gir Samiltons Saufe Butritt hatten, fingen an, ihr den Hof zu machen; fie dagegen enimidelte vor ihnen ihr Spfiem der Attlituden. In der That fcheint Die Analyse Der Empfindungen nie weiter gebracht worden ju fenn. Sie bedurfte nur eines Stude Beug, um fich gu einer Lochter Leot, oder einer romifchen Datrone, ju einer Belena ober Afpaffa ju brapiren. Gie mar es, die ben berführefischen Shawltang erfand. Samilton, ber fich taglich mehr an diefe reigende Schonbeit gewöhnte, beichloß fie ju betrathen, und feierte 1791 ju London feine Bermad. Iung mit ibr. Gogleich nach feiner Ruckfebr in Reapel ftellte er fie bei Sofe por, und balb nahm Lady Samilton ben thatigften Antheil an den Feften der Konigin, und gewann Das gange Bertrauen ber-felben. Sie war die einzige Trugin bei den geheimen Soupers der Abnigin und Actons, und schlief oft in dem Zimmer ihrer koniglichen Freundin. Diefe Gunft; fo wie ihr Sochmuth empbrie die Damen Dom Bofe, welche ihren Unwillen nicht verbergen tonnten; einige wurben dafür als Staatsverbrecherinnen behandelt. Die merfmurbigfte Beriode im Leben Der Lady Samilton aber begann feit ibret Befannt fchaft mit Relfon, ber bamals noch Capitan war. Der Gefambte, feine Gemablin und Diefer Beld fchienen von ihrem erften Bufammentreffen an von einem fompathetifchen Enthunasmus für einander befeelt. Durch diefe Berbindung erfuhr die englifche Regierung, daß ber Sisnig von Spanien entichtoffen fep, England ben Arieg gu erelaren, morauf fie felbft jene enticheibenden Maagregein etgriff, welche die Welt in Erftaunen feben mußten. Rach bem Glege bei Abutir marb Delfon in Reapel mit trunkner Freude empfangen. Lady Samilton ward Die Beldin Der Menge, Der Delfon ale reitender Gott erfchien. Mehrere Monate vergingen unter beftandigen Seften, bis Das Boybringen der grangofen Die thuiglicht gamilie nothigee, im Dec. 1706,

Reapel ju berlaffen und auf dem englischen Momitalicife nach Gis Hien überjufchiffen. Aber icon nach einigen Monaten befreiten Die Biege Der Desterreicher und Auffen Italien, und Reifons Fiotte febrte it ben Safen von Reapel jurud. Laby Samilton begleitete ben Sfla-In ihrer Reije, und man behauptet, daß Die firenge Gerechtigfeit, pelde Damals gefibt murbe, jum Cheil ihr jur Rache an ihren per-Inlicen Geinden Dienen mußte. Ale 1800 auch ber Sof wieder nach Reapel fam , fehrten überall bie alten Berbaltniffe gurud; fie mabtth, bis bas englifche Cabinet Gir Samilton abrief. Da jugleich mich Melfon fein Commando niederlegte, erfchien fie bon Beiden befeitet in London. Ale aber bier die Berbindung swiften Relfon und laby Samilton bekannt wurde, außerte fich allgemeine Mißbilliqung mb Berachtung. Ihr bffentliches Leben war zu Ende. Sie ward ibn einer Lochter entbunden, welche Melsons Ramen erhielt. Bald icauf ftarb Sir Hamitton, und die Wixme jog fich nach Merton-place jurud, einem Landhause, das Relson für sie gekaust hatte, der Lod dieses Helden 1805 beraubte sie plhistisch seines mächtigen Shutes. Sich selben 1805 beraubte sie plhistisch seines machtigen Boutes. Sich selber allen, solgte sie aufs neue ihren verdorberen Reigungen, und fab fic bald bon allem entblogt. Auf eine fleine penfion befchrantt, verließ fie England, nahm Dig Relien mit fich jub bejog ein Landbaus bei Calais, wo fie im Januar 1815 farb. — Jady Samilton war obne Bildung; aber fie verband mit ibren na-Arlicen Reizen in bobem Grade bas Salent ber Intrigue. Ihrer Schonheit und ihrem Studium ber Runft, Die natürlichen Grazien iurd die wollaftigen Attituden einer Theatertangerin gu erhöben, ver-)antte fie ihren Ruhm und ihr Glad. Gin unausibichlicher Schandfect aber für fie ift es, daß fie mit Berletung alles Angandes, aller Moralität und felbft aller menfolicen Achtung, die vertraulichen Briefe Relfond un fie verfaufte ober befannt muchte, und daduta ias Andenten biefes Belben, ihres Freundes und Boblebaters, getotem Tabel preis gab.

Bintabgang bei dem Studigang äußert, wenn fie vollkommen ausgeildet erscheint, ober durch Anschwellung der Blutadern an dem Ausang des dien Darmes, wenn sie noch nicht regelmäßig vollommen ist. Die ersten heißen kließende, die letzen blinde Sämorrhoien. Die Knoten der aufgeschwollenen Adern bilden zuweilen durch
ie flarkt Ausdehnung Säcken die von Blute kroben, sich entzünden
nd einen brennenden Schmerz verursächen, sie werden dam schmenzaste Hämserhoiden (h. kurentea) genannt. If die Krankheir unollkommen, so erscheinen bloß innerliche Schmerzen, Sticke und
Schneiden im Unterleibe und Abgang von Schleim, dies sind dann
ie sogenannen Schleimhämperhoiden. Bloß Hämorrhoidalbeschwerden
ennt man einzelne dom der Krankheit, wenn man das Leiden anderer Tebeile
es Unterleibes einem Andrang von Blute beimist, das eigentlich durch
ir Aren der Pfartader nach der Leber geschhrt werden sollte. Die
rsache der Hämorrhoiden müssen wir nämlich in einer regelwichen
kutanhäufung im Unterleibe suchen, und zwar besonders in densenden
kutanhäufung im Unterleibe suchen, und zwar besonders in densenden
kutanhäufung im Unterleibe suchen, und zwar besonders in densenden
kutanhäufung im Unterleibe suchen, und zwar besonders in densenden
kutanhäufung im Unterleibe suchen, und zwar besonders in densenden
kutanhäufung im Unterleibe suchen und zwar besonders in densenden
kagen, dem Pankreas. Alle Benen dieser Organe sammetn sich in nen Stamm (die Pforzader), der sich wieder in die Leber ver keitt und alles Blut in dieselbe ergießt. (S. d. Art. Leber, Gale und Bfortabers. Wird alfo der Jufius des Bintes nach dem Umterleibe zu fehr vermehrt, oder wird der Rücksins des Benendlutes aufgebalten durch Schräche und kanssamtet der Leberfunction, so mis eine briliche Bollblätigkeit in den Blutgefäsen der genannten Obeffe erfolgen, wodurch eine Anabednung der Benen, Glutaberknaten an jenen Theilen, Schmerz und endlich Blutergiesung entsteben muß. Beranlassung zu ienen Ursachen find außer manderseit andern vorzäglich zwei Einwerkungen: der zu häusige Genuß des Caffees, welcher das Blut nach dem Unterleibe treibt, und figende Sebensart, welche die Thätigkeit ber Leber schwächt. Doch kann auch erkliche Anlage zur Entstehung der Krankheit bestehrlich sepn.

Damus, bei ben Edreen Ballan, ein großes Gebirge zwifchen Ehracien und Deffen, bas bis ans fcmarge Meer fich erftredt.

\* Sanau ift der Rame einer churhefficen Graffcaft und ber Saupiftade berfelben. Die Graffchaft Sanau, welche feit zoza, nach-bem fie von 280g bis 2823 einen Beftandtheil bes neugeschaffenen Ra-Bolconifchen Großbergogthums Frankfurt ausgemacht batte wieber an ibren vorigen Beffier, ben Churfurften von heffen, juridigefallen if, liegt in ber Rabe bes Mains, bes Speffarts und an em Fluffe Kingig, und ift ein febr moblaebautes frachtbares Land von eiwa fiebengebn Quadraimelten mit 58 voo Menfchen. Die gleichnamige Saupt fadt liegt in einer fandigen Gegenb, Die jebach, burch bie große Cul-eur, eine Menge Gemule und Obff, felbft jur Ausfube, bervorbringt. Un ber Rord - und Befffeite ber Grade flieft Die Ringig, welche in bet hiefigen Gegend in ben Main fic ergießt, aus welchem Fluffe ein flefer Canal bis bur Stadt geführt worden ift. Sanau besteht aus bet Alt - und Deuftabt, wovon bie erfere größtentheils nach alter Art gebaut ift, die lettere bingegen schnurgerade, breite und febe etinliche Straßen hat, von welchen sechs der Länge nach gerade durch lausen, und von acht andern durchschitten werden. In der Mittist der ein längliches Niereck bildende regelmäßige Marktplat, mit dem Rathhause. Die Zahl der Häuser beträgt saft 1500, welche von 12,000 Menschen und Erden, darunter viele Klokumlunge von Wallonen, Nieberlandern und Juden find. Am Ende der Stadt go gen Nordosten liegt das churfürftliche Schof, ein weitläufiges So baude, worin jest die weiterautische Gefellschafe für die Naturkung ihren Berfammlungeort, ihr Raturalientabinet und ihre Bibliothe hut. Sanau bat unter allen Stabten ber churbeffichen Lande bit meiften Fabriken, welche einen großen Theil der Einwohner ernahren. Die Seiden ., Leber ., Sandichub ., Strumpf ., Kameloten . und Bie fouteriesabriken find bebeutend. Die lettern liefern Waaren aller Erf in Gold, Die ju einem fehr boben Grade ber Bollfammenfeit gebrach Auch bat Sanau eine bedeutende Rutichenfabrit, 30 morben find. bats., Spieltartenfabriten ac. Dit Diefen gabrifaten, Soly und Ben treiben Die Ginwohner einen betrachtlichen Sandel. Aus ben port Maingegenden, vorzüglich von Eronach, tommen namlich große gliff an, auf welchen außer Dielen und gefchnittenem Botje aller Art ein Denge bbljerner Baare gelaben ift. Die banauifden Solgbanbi Raufen Diefe, und verhandeln fie bernach weiter. Bormals mar b Stabt Sanau mit Beffungewerten berfeben, welche jent gefchleift fin Bu ben befuchteften nahen Bergnugungsorien ber Einwohner gebird has Solof Philipperuh und bas Bilbelmebad, wohin eine m Soben Baumen befeste Chauffee führt.

Sandelscammern, Sanbelecollegien, Commer

fammern, Commergeollegien, find bffentliche Auftalten, be-jumit jur Beforberging und Belebung ber commerziellen Produttion. Bereinigungen einfichtsvoller Raufteute und Gefcaftemanner, um dem ang des Sandels ju beobachten, Die Mittel ju beffen Ausbreitung urch die Renntnig ber Producte aller Nationen und ihrer Bedfriniffe, o wie auch die Mittel ju Sebung aller dem Lausche entgegenstehen bin binderniffe ju ergranden, find an fic booft wohlthatige Anftal win. Leider aber find diese Anstalten banfig als Mittel misbraucht worden, den auswärtigen Berfebr auf Koften bes inländichen, so wie ben lettern auf Roften der allgemeinen Erwerbefreibeit und des freien bebensgenuffes, ju begunftigen, und durch Ginfchrantungen, Berbote ind Imanasaciebe jum Nachtbeil aller andern Staatsbutger auszu-Gine falfche Auficht bom Geldwefen und Unfunde ber mabren chuen. Elemente bes Nationalreichtbums waren es, welche fo manche Sam-jelecammer bewogen, ben Ginfluferungen ber Laufteute Gebbr ju geien, Die, nicht achtend Die Boblfahrt Des Bolls, nur abren eigenen Bortheil berücksichtigten und jene Beborden überreden konnten, ibr Brivatintereffe fen jugleich Das Intereffe ber Ration, eben babutch iber Gefege veranlagten, modurch entweder bas Sandelscapital bes tanbes einem für das allgemeine Befte vortheilhaftern Sandelszweige intiogen und einem minder vortheilhaften jugemandt murde, oder die konds der Nation der Ur - und industriellen Production gleichsam wit Bewalt entriffen, und in die weniger nüplichen Canale Des Sandels jeleitet wurven. Auf folde Beife find jene an fich febr beilfamen banbeldinftitute nicht felten bem Rationalwohlftande bocht verberblich

Sandels freiheit. Meber wenige Dinge find in unfern Sagen is verworrene Begriffe berrichend, und bort man is verichiebenartige, inander widerfprechende, Artheile fallen als fiber die Frage: ob Sanbelsfreiheit dem Nationalmobiftande guträglich oder nachtheilig fep. Am meiften aber muß es anffallen, wenn ungablige Stimmen, welche or wenigen Jahren noch das wegen Befchrantung des Sandeleverebre fo verrufene Continentalipftem (f. D. Art.) für Die fcredlichfte Tuegeburt eines Defpotifchen Abermines und Hebermuthe ertigeten, Die Borfdriften und Sagungen deffelben jest als ein Palladium deuifder freiheit uns anpreifen, beffen glaubige Berehrung uns ben Wohlftand er alten guten Zeit jurudbringen foll. — Ausgemacht ift es, daß alle fationen um gludlichften fen murben, wenn jede, ohne die andere in em Anbau ihres Landes, in ihrem Gewerbfleiß und Sandel einzuspranten, den größten Fleiß und Scharffinn auf ihre eigenen Arbeis in verwendete, und wenn babei ber Laufd unter allen uneingefdrantt Moch hat es namlich fein gand gegeben, bas Capital genugefat, um alle Gemerbemeige bis jum bochfimbglichen Grad ber Bollommenheit ju treiben, um nicht nur alle Producte, Die fein Boden agen fonnte, hervorzubringen, fondern auch jugleich diefe gebbrig gu erarbeiten und damit nach entfernten Gegenden ju handein. Gingelne bilfer baben in gemiffen Gemerbszweigen Borguge bor andern erhals n; wenden fie ihren Fleiß und ihr Capital vorzuglich barauf, fo erben fie unfehlbar ben mbglich größten Werth erzwecken. Gind ther gemiffe Baaren vom Auslande mobifeiler ju erhalten als wir : ju berfertigen im Stande find, fo ift es beffer, bag mir biefelben it einem Theile ber Erzeugniffe unfere Pleifes, ben wir in einer attung, worin wir Borfige por bem Auslande beffgen, angemandt itten, einkaufen, als bag mir fie felbft verfertigen. Sange Staaten

verhalten fic in Diefer Sinficht wie einzelne Privatleute. Go wenig Der Schneider feinem Intereffe angemeffen findet, feine Schube felbft zu berfertigen, sondern fie lieber mit einem Ebeile vom Producte feines Aleifes dem Schumacher abkauft, von dem er fie beffer und woblfeiler erhalt, als wenn er felbft feine Zeit darauf vermande barte, eben fo wenig fonnen gante Staaten ohne eigenen Nachteil mit Setvorbringung von Producten fic befchaftigen. Die vom Austande wohl-feiler zu erhalten find, benn die durch das hierauf vermandte inlaudifche Capital erzeugem Producte fonnten ja icon mit einem Theile ber Producte angeschaft merben, welche ber mit einem gleich farten Capital beschäftigte Gewerbficis im Lande felbft batte bervorbringen tone nen, wenn man ibn feinem naturlichen Bange aberlaffen batte. Siete aus icon geht bie Ungereintheit ber Fichte'ichen Ibee von einem ge-ichloffenen Sandelsftaate bervor. Ein folder Staat wurde, wie der Graf von Soben mit Recht bemerkt, bald zu einem tobten Morafte werben, in dem einsbrmige, einseltige Befen fich in geregelten Bereifen bechen von Stufe ju Stufe jur Gemeinheit und endlich gum Jufect berabfinten murben. Theilt bas geraumige Gebaube ber Bele in abgefonberte Rerter ab, und barben wird jedes einzelne gefangene Glieb ber Familie; bfruet biefe Rerter, lagt bem Bertebre freien Spielraum und alle Familienglieder merden genießen. -Auf ber andern Stite aber ift es eben fo mabr, dag ein Staat ben Grundfat Dex unbefdrantten Sandelefreiheit nicht annehmen tonne, wenn alle anbere ben entgegengesehten befolgen. In Diefer Sinfict mag A. E. b. Schlbier Recht baben, wein er fagt: Untingeschränkte Sandells freiheit libertas mercandi, ift ein eben fo auffallend widerfinniges Ding, wie uneingeschränkte Freiheit zu handeln überhaupt (Hbertas agendi); beibe find möglich, wenn in tenem Falle alle Kauffeute, in biefem alle Menichen 1) boderleuchtet, a) grundebrlich find; im erfen Falle ift feine Sandeleeinsthrantung, im jenten gar feine Regie-rung nothig. - Go lange ber Rriegejuftand foribauere, in welchem unfere Staaten felbft im Frieden einander gegenüberfieben, no ce je-bem gleich gilt, unter welchem Elende der Rachbar feufzt, wenn nur er felbft in bortbeilhafter Lage fich befindet, wird uneingefcrantte Same belefreiheit ein bloger frommer Runfc bleiben. Aber Deffenungeache tet mit fie von allen Regierungen jum Bermaltungegrundfan erheben werben, den fie in der Regel als Norm befolgen, dem fie fich mas-licht naben miffen, und von welchem fie nur in bocht bringenden Jallen abweichen durfen, mo es die Umftande gebieterifch erheifchen. Insbesoudere aber muß diefer Grundfat im Binnenverkehre ftreng befolgt werden; hier muß ftets, foll anders der Sanbel fiberhaupt gedei-ben, jeder Gattung des Saufches, dem Großhandel wie dem Rieine bandel, ein mbglicht freier Spielraum offen fteben. (G. Sandetse

Sandelagerichten verfchiebeuer Eribungle ift der, alle in einer Sandelsstadt ober in einem bestimmter eff der, alle in einer Sandelsstadt ober in einem bestimmter Sprengel vorfallende Siretigs keiten über Rechte und Berbindichkeiten dos Kausmannsssandes, iber Sandelsangelegenheiten und mit dem handel verwandte Gegenstände, mit Zuziehung erfahrner Lausieute, durch ein abgefürztes Verfahren, wo möglich obne processusigiete Weiterungen, schael und nich Bilbusseit zu entscheiden. — Di einige durch den Handlausgezeicher Wölfer des Alterthums Handelsgerichte in die fem Sin egebalt Baben, if zweiselbaft. Es gibt Gelehrte; die g. B. bei den Angel

niensern ein Sandelsgericht finden woften, weil Demofibenes in einer kiner Reden eines Gerichts von feche Mitgliedern gebentt, welches Banbelsfachen entichieben habe , und well Zenophon in Der Schrift iber die Einfunfte bes athenienfichen Staats ber Sandelsobrigkeiten iedenft, und fie gur ichnellen Enticheidung der Bandelsfachen burch pramien aufgemuntert miffen will. Es fehlt aber auch nicht an Ge-ebrren, Die Wechfel, Affecurangen und Banten ichon im romifchen Recht ju finden glanben! Dof Diefe g. B. einige Stellen Des romiiden Rechts, welche bom Gerautsfand des Bertrags ( Forum contractus) oder bon dem gembhnlichen Gerichteftand im Gegenfag eines privilegirten, reden, oder dem Richter in Sandelsfacen alle Gpiff. irivilegirten, reden, ober bem bewier in Junocopyrenteben, ift febr indigfeiten unterfagen, fofort von Sandelsgerichten versteben, ift febr iaturlich! Entfernte Achilichkeiten und gleichlauzende Worte gelten wieben für Mleichbeit der Sachen und Einrichtungen. Govlet ift geviß, daß bie allgemeine Ginführung der Sandelsgerichte; wie fie bedrieben worden find, bei den vorzäglichken handelnden BBlfern Dem Mittel alter angehort. Bermuthlich wurde in Jtalien — in Pifa — in ziten Jahrhundert Das erfte Tribunal der Art eingeführt, und bas iem Papf Greger VII. im Jahre 2075 beffatigte Difanifche Seticht, aus welchem bas Consolato del mare jum Theil entlebnt enn mag, mar die Rorm für feine Entideidungen. Anfangs maren ite Sandelsgerichte nicht fowohl bffentliche, vom Staat angeordnete Bebbrben, ale wielmehr von der Raufmannichaft feet gemablte und Dies fieht man febr ion der Staatsgewalt bestätigte Schiederichter. eutlich aus dem erften Capitel des Consolato del mare. "Die uten Seemanner, Schiffer und Schiffsvoll," beigt es bafelbit (nach Befforverus Heberfegung) ,, pflegen jabrlich am Beihnachestage um rie Beiperzeit fich entweber alle ober gebftenthells an einem von ihnen jewählten und bestimmten Ort ju verfammeln, und wenn fie bafelbit ammtlich ober der gebfte Theil von ihnen beifammen find, ernennen e, nicht burche Loos, fondern durch eine Bahl, wet gute Manner, ite in ber Schifffahrtefunft mohl erfahren find, ju ihren Confuln, ind einen andern bon bemfelben Semerbe jum Appellationsrichter. Un liefen appelliren fie von den Urtheilen befagter Confuln." Unter dem famen Sandelsconfuln mutden nun in den michtigften Bandelstabten Europa's folde fdieberichterliche Behörden errichtet, Die fic ard und nach in wirkliche Eribunale vermandelten, auch menigfiens um Theil, mit Rechtegelehrten befest murben. Der Papft Paul 111. eftatigte bie Sandelsconfuln ju Rom; Frang II. gestatiete ben Parifer tausteuten im Jahre 1560 Schiederichter in Sandelssachen, und im juhre 1563 murde das Parifer Bandelsgericht, welches aus einem Lichter und vier Confuln beftand, errichtet. Balb erfolgte in allen nichtigen Sanbelsfidden Franfreiche eine gleiche Errichtung. In Conon felle Bemrich VII. ebenfalls besondere Richter in Sandelsfachen n. Der Borfiter bes icon am ag. Mai 1447 errichteten Sanbels-erichts ber Banfefiabte fabrie beit Ramen Albermann. Bu Rurn-erg etablirie man am 16. Juli 1621 unter bem Ramen ber berordeten Darftvorgeber ebenfalls ein eignes Sandelsgericht, desgleijen in Bogen im Jahre 1630. Gelbft Die Reichegefergebung foberte ie Denifchen gurften und Sandeleftabte ju Errichtung von Sandels-erichten auf, j. B. Der Reichsabichied von 1654, von 1668 und as kaiferliche Commiffionsbefret vom 10. Oct. 1668. In vielen Sam elsftadten maven jedoch die fogenannten Sandelsgerichte nicht fomobl ans für fic befiebende Beborden, als vielmehr Deputirte des Stadt-

rathe, j. B. in Frantfurt am Dain und in Leipzig. Das aus zwei rechtsgelehrten und zwei faufmannifchen Ditgliedern bes Stadtratif beftebende Leipziger Sambelsgericht, ober vielmehr Die Deputation Des Stadtmagiftrate für Sanbelefachen, wurde unter bem Churfargen Johann Georg III. im Jahre 168a niebergefest, und mit einer febr furten Gerichtsordnung, in melder auf die (altere) Prozegordnung bingewiesen wird, verfeben. Dagegen murde bas Gefuch ber Rauf mannichaft um ein vom Magiftrat gan; abgefondertes Sandelsgericht und um eine vollständige neue Prozegordnung für Sandelsfachen abgo folagen. Wenn fich Banbelsgerichte vornehmlich ober allein mit See-Breitigfeiten befchaftigen, werden fie Abmiralitatsgerichte go nannt. Ein foldes erhielt 3. B. Samburg im Jahre 1623. Beifpiele neu errichteter Sandelstribunale find Die frangbilichen nach Botichrift bes Code do commerce im Jahre 1806 errichteten, und Das neme Samburger Diefen febr abnliche Sandelsgericht vom Jahre 1816. Die innere Ginrichtung der Bandelsgerichte ift gewöhnlich die, daß ein Ebeil ihrer Beifiger, ober doch ihre Prafidenten Rechtsgelehrte find, ber andere aus erfahrnen-Raufleuten befteht, wobon lettere oft mehr Die Eigenschaft gutachtlicher Rathgeber über Eigenheiten bes Sandels und Runftverftandiger, ale Die Qualitat eigentlicher Richter haben. Ein ober mehrere Actuarien , Regiftratoren , Copifen und Boten beforgen die Gefchafte ber Expedition. Die Gerichtsbarteit einrecht fich gembinlich über alle in und außerhalb ber Meffen porfallende, auf Sandelsangelegenheiten, Mechfel, Affecurangen, Schifffahrt, Bobme vei, Saverei u. f. w. fich beziehende Rechteftreitigkeiten, ferner über Concurse der Rauffeute, über Miethen von taufmannlichen Gemblien und Rramladen, Dienftverhaltniffe ber Commis aud Lebrburfden, Maarenfdulben berer, bie ju ihrer Professon bei Raufleuten Baaren auf Eredit genommen haben, und es find sowohl Einheimische als Fremde, die an dem Ort handeln und bafelbit getroffen werden, Dam Delefrauen, Schiffer ober Rubrleute, welche Raufmanneguter abjulio fern haben, Matter, Guterbeftater und Sanbelstuden vor ihnen Aecht zu leiden schuldig. Das Berfahren ift gewöhnlich mundlich und (menigkens der Absicht der Gesengeber nach) gegen das Berfahren der gewöhnlichen Prozesse febr abgekurzt. Bo jedoch die Beitlauftigkeit, Schwierigkeit und Berworrenheit der Sachen ein schriftliches Berfahren. ren fodert, findet diefes ebenfalls fatt. Die Abfargung befiebt go wohnlich darin, daß ber Beflagte mundlich (ein ober einigemal) unter Gintaumung einer furgen Brift vorgelaben und, wenn er fich joch mal nicht fiellt, mit Gewalt vors Gericht geholt (realiter citirt), daß die Alage mündlich angebracht, und daß nach erfolgtem Berthe der Parteien, wo möglich, sofort eine Entscheidung gegeben wird. De Diese aber selten möglich ist, und die meiften Sachen jum schriftlichen Berfabren verwiesen werden mussen, so ift denn für die Antwort auf die Alage so wie für den Beweis und Gegenbeneis eine viel karzere Krift, die entweder gar nicht oder nur sehr selten verlängert werden darf, geordnet, das sogenannte Hauptversabren sällt aber gang weg. Rechtsmittel gegen Urtheil, welche von demfelben Richter eine verbefferte Entideibung verlangen (Leuterung, Revifion, Refitution, f. Samburger Sanbelegerichtsorbnung bom 15. December 2815) werden nicht fo leicht, Apellation nur bei bedeutendem Gegen-Rand Des Rechtsftreits, ober gegen Erlegung einer Unterliegungefumme angenommen, bas Endurtheil und bie Gulfe ohne Amidweife volleden, auch mobi ber Bellagte por Eintritt ber Rachtstraft eines Ur-

Beils jur gerichtlichen Niederlegung ber eingeflagten Gumme ober Eautionsbestellung angehalten u. f. w. Die Sauptjuge Diefes Berabrens finden fich fcon im Consolato del mare (f. Cem. 3 — 31) ind liegen ben-meiften Sanbelsgerichtsordnungen jum Grunde. Dach rem frangbfifchen Sandelsgesethuch foll jedes Sandelsgericht aus einem Berichtsprafibenten, mehreren Alchiern, beren Sabl nicht unter zwei end nicht über acht betragen barf, fo wie einigen, mit ber Menge ber Gefchafte in Berbaltnis febenden Subftituten ber Richter (Biceichter, suppleans), einem Berichtsfcreiber (greffier) und einigen Berichtsbebienten (huissiers) befteben (Code de commerce liv. 3. it. 1. f. 615 - 624). Die Mitglieder eines Sandelsgerichts werden rus den angesebenften Raufleuten gemablt. Jeder Raufmann, Der 36 Jahre alt ift und feit 5. Jahren mit Shren gehandelt bat, tann inm Richter oder Bicerichter ernannt werden. Der Prafibent muß 40 Jahre ilt fenn, und icon worber ein richterliches Amt befleibet baben. Die Batt gefchieht burch geheime Abftimmung. Die Gemabiten werden jor Antritt ihrer Memter vereibet, burfen Diefe nur a Jahre lang, end muffen fe unentgeltlich vermolten, tonnen auch nur nach Berfuß eines Jahres nach Niederlegung ihrer, Stellen von neuem gewählt verben. Das handelsgerichtliche Berfahren ift im abften Litel Des iten Buche der Civilgerichtsordnung vorgefchrieben, und den Bore driften bes Consolato del mare febr abnlich. Bon ben Urthein ies Sandelsgerichts wird an bas Appellationsgericht, in deffen Sprena Gkr. jel es ka bekndet, appellirt.

Sandelsgeseilschaften, Sandelscompagnien. Man heilt diese Geselschaften in regulirte und in solche mit vereinbeilt diese Geselschaften in regulirte und in solche mit vereinen Fonds (Actienzesellschaften, Joint-Stock-Compagnies). Die
rfern bilden eine Raufmannsgilde, wobei zwar iedes Glied für sich,
nit seinem eigenen Eapital und auf eigene Gesade, handelt, zu der
iber iede dazu geeignete Person nur gegen Entrichtung eines gewissen
Eintrittsgeldes und gegen das Versprechen, sich den Anordnungen der
Btiellschaft zu unterwersen, zugelassen wied. Die zweiten hingegen
iellen eine moralische Person-vor, welche mit dem von den einzelnen
Bliedern zusammngeschoffenen Fonds nur Einen Handel treibt, an
ressen wir danstenungseschoffenen Fonds nur Einen Handelsen gebren
mit Innsten und Innungen in eine und dieselbe Kathegorie, denn sie reiben wie diese ein Monopool, nur in erweitertem Umsange. Der
Rheinhandel, welchen solche Sesellschaften sich zueignungen, ist sur das
publikum um so drückender, zie hörter die Bedingungen, ist sur das
publikum um so drückender, zie hörter die Bedingungen, ist sur das
publikum um so drückender, zie hörter die Bedingungen sind, auf
velchen die Eintritissähigkeit ihrer Mitglieder beruht: daher ist man
mengland medemals gendtigt gewesen, durch besondere Parlamentsieten dem monopolikssgen Drucke derselchern, durch welche sie ien nicht zur Sesellschaft gebrigen Kausten den Zuritigt ar erschween suchten. Auf jeden Fall geben derziechen Handelsgeschlichaften
vem Nationalcapitale eine gezwungene, dem Ganzen nicht anders als
sachtbellige Richtung. Ran sehe über die Okin dis die Engl.)
Esun pagnie, dem merkwirdigsen Institute dieser Art, den sie beungs. Societät (in Berlin).

Sandelspolitit, Sandelspolizet, ift die Lebre von den Brundlagen, welche eine Regierung binfichtlich des Sandelsverkehrs brer Unterhanen ju befolgen hat. Die Sauptgrundlage einer verstänftigen Sandelspolitit muß immer die Freiheit fepn; alles, was

biefe beganftigt, bilft bem Sandel auf und alles, was fie befebrantt. ift demfelben nachtheilig. "Freiheit," fagt ber Graf von Coden mit Recht, "ift das Grundpringto des Beltorganismus, frei gegeben bat Die Matur Dem Menichen den Caufc aller Bedürfnifft. And überfteigbar, Gluten und Meere trennen nicht Menfchen von Mes fchen, nirgends eine chinefiche Mauer: überall offenbart fic Das Ur gefen der Belt, daß ber Menfc dem Menfchen angehört, daß die unendliche Mannigfaltigfeit Der' Raturerzeugniffe, Der menfchiche Sabigfeiten, nur besmegen ba ift, um burch Laufc, burch Reibung allenthalben Nebung, Ebarigfeit ber Kraft, Fortidritt gur Bollendund und dadurch wieder allenthalben Leben, Genug, pofitiven Boblfand ber vorzubringen und gu bereiten." - Inebefondere muß Die Regierung aller Gibrung und aller Ginmifdung in die Unternehmungen Des Raufmanns, alfo ber unbeilbringenden Tendeng gum Bielberrichen ent fagen. Der Sanbel ift einem Gubifraute (planta sensitiva) ju ver gleichen, bas faum berührt werben barf, um erfchuteert ju merben. Dag ber Sanbel überhaupt Gratt habe, und bag er bem Gangen nicht nachtheilig werde, begreift alles in fich, mas Die Regierung beim Nationalvertebre ju berüdfichtigen hat. - Darum er-theilten bie Raufteute eines bedeutenben brittifchen Sanbelsplages bem Minifter auf Die Frage, was er nach ihrer Meinung am beften für the Butereffe thun tonne, Die finnige Antwart: "Ge. Berrlide teit mhoten nur die Gnabe haben, ihrer weber im Gw ten noch im Bbfen ju gedenten." Eben fo treffent aufent fic ein Ditglied ber nordameritanifden Gefengebung auf folgende Belfe: "Bbre ich eine europaifche Regierung im Cingange ihrer Ber pronung dem Bolle verfundigen, fie wolle ben Sandel befchugm, Dem Gewerbfleife aufhelfen und bie Manufacturen beleben, fo gitter ich flets für bie Unterthanen, und meine Beforgnis ift faft immer burch ben Grfolg gerechtfertigt morben; faft immer namiteb haben Eure Regenten, indem fie Euch ju befchuten glaubten, Die allgemeine Kreibeit angetaftet und bas Nationalvermbgen vergendet." - Commen unfere Regierungen nicht bald bon bem Grundfate jurach, bas eine Mation beim Sanbel nicht gewinnen tonne, obne Daß die andere verliere, dreht fic, wie bisher, thre Bandelspofitt nur um diefe Achfe und leitet fie ferner bei ihren Anftalten gur Befte berung des Sandels der unfelige Geift des Neides und der Eiferfucht, fo tann bas goldene Zeitalter des Bandels nicht erscheinen. möglichfte Unbeschränftheit des in - und ausländischen Berfehre if m Stande, jenes fchon fo lange erfehnte Beitalter berbeiguführen. Mibd. ten doch fammtliche Regierungen endlich einmal die unwürdige Re eionaleiferfucht ablegen, deren Streben Dabin gebt', alle Beburfnife Durch intanbifche Productivfrafte ju befriedigen, unbefummere um be Schranten, weiche Ratur und Ilmftande in ben Weg legen, jene Retionaleiferfucht, welche die Gefene Dictirte, wornach alle Staatsbar ger nur bas genießen, nur damit fich fleiden follen, mas baterlande iche Induffrie bervorbringt; mboten fie boch einfeben lernen, baf tebe Stbrung ber freien Anwendung ber Capitale Entweihung bes gebeiligten Gigenthumsrechts ift, mboten fie an Die Stelle Der unit tigen Berordnungen, wodurch der Berfehr ber Staaten unter einem ber gehemmt mird, andere treten laffen, ble fie fatt ju trennen, ver binden und alla wie ein gemeinschaftliches Baterland behandeln. Do mit warde ber leberfluß des einen Staates den Mangel des andern erfegen, jeder murde Die Gemerbimeige treiben, worin tom Ratur und

Berbättnisse die größen Vortheite verlieben, seber würde folglich die pholich arbiten Berthe, sepen es Urproducte, oder industrieste, oder vommerkielle hervorbringen, sie alle würden geminnen und mit raschen Schritten dem Nationalreichtum sich nähern, die späte Nachwelle noch pfürde die Weisbeit solcher Gesese segnen, unter peren Aegide ihr Boblkand ausblüchte. — Der Egoismus und die Selbssiuche, von einer langen Gewohnheit, von Nationalvorurtheilen und einigen Vorurbeilen der Schule unterstützt, scheinen hinsichlich des Handels iest ven Lodeskampf zu kampfen. Sollte aber das Spstem der Beschränzungen, der Rerbote und willkührlichen Annagungen gewisser-Stände und Jänste siegen, dann sehen wir einem Justande der Dingse entgesien, der für die Nuche der Nationen bedenklich werden muß. (Siehe handels freibeit).

Sandele pramien find Belohnungen, welche jur Beforderung ber Ansinhr boter Ginfuhr gemiffer Baaren aus der Staatstaffe geabit werden; ber 3weck berfelben ift Die Belebung des Sandels und Bewerbfleiges ber Dation, aber fe mirten in ber Regel gerate bas Begentheil; fie find entweder unnug oder, mas noch bfter der gall ft, foablich. Geble es namlich in einem Lande an irgend einer Baare,, med tann ber Austander megen des burch ben Mangel berfeiben erengten hoben Preifes für feinen Ueberfluß einen vortheilhaften Ab-at auf unfern Markten finden, fo befucht er fie von felbft, ohne daß wir nothig haben, ihn durch Pramien herbeigulocken. Geble es aber inf unfern Martten an ber Baare nicht, find Die Preife nicht boch jenug, um bem Auslander einen vortheilhaften Abfat feiner Baare jei une ju verfprechen, fo wird er fich auch nicht burd bie Bramie eigen taffen, feine Borrathe und juguführen, benn mas er an ber Bramie gewinnt, muß er wieber am Preife verlieren, weil feine Conmereng Die Breife gewöhnlich erniedrigen wird. Der einzige Kall, mo ich folche Bramien etwa rechtfereigen laffen mbgen, mug ber fenn, venn durch fie einer schon vorhandenen Sungerenvih abgeholfen mer-ben foll, und fie gegeben werden, um die Zufuhr von Lebensmitteln ju beschleunigen. — Noch unnüger als Ginfuhrprämien aber find ite Ausfuhrpramien, welche letteren ju bem Ende ertheilt mer-ten, um die ju niedrigen Preise inlandifcher Producte in die Sobe m treiben. Sind die Preise der Baaren, beren Ausfuhr man auf Diefe Beife gu begunftigen fucht, wirklich ju niedrig, kann alfo ber Auslander bei uns mit Bortheil kaufen, fo bebarf es keiner Pramie, mu benfelben herbeiguloden; fteben aber die Preife unferer Baaren iem Breife berfelben im Auslande gleich oder gar noch bbber als bore, p ift es thbricht, bon der Pramienertheilung irgend einen Bewinn offen ju wollen. Denn Gewinn aus bem Sanbelsverkehre, welcher surch die Pramie erjengt wird, begiebt nicht der Inlander, fondern jelmehr ber Austander. Wie alle übrige Bulfamittel, burch welche cos Mercantilipftem (f. b. Art.) ben inlandifcen Gewerbfleig und ben usemartigen Sanbel eines Landes ju beforbern fucht, jo fann auch ie Bramie nur fo viel bewirfen, Daß Die Betriebfamteit und ber Sanbel eines Landes in einen minder vortheilbaften Canal geleitet perden als der ift, mobin fie fliegen murden, maren fie fich felbft überaffen. Der Staat tann es rubig der Speculation des Raufmanns. eiftes überlaffe, fur ben Zanfc Der mechfelfeitigen Bedarfniffe, Brenete und Genugmittel allenthalben ben portheilhafteften Darft aufgu. neben, er bedarf dagu burchaus feiner Pramien.

Sandelerecht. Diefes Wort wird in doppelter Debeutung

genommen. Es beleichnet en tweber bitjenigen Ensnabmen son Civilrecht, welche jum Bortheil ober nachtheil des Raufmanns fandes burch die Gefete gber bas Gewohnheiterecht eines Stants beftimmt find, o ber man verfteht ben gangen Inbegriff ber burch Go fene ober Gerobnheiten (Ufancen) über ben Sanbel und alle mit ibn nothwendig ober gewöhnlich verbundene Befcafte (2Bechfel, Alfecuranjen, Bodmeren, Saveren, Banten, Fuhrmefen, Spedition, Matter) fefigefenten Rechtsgrundfage barunter. Dann pflegt man es wohl auch miederum nach feinen Sauptgegenftanden ju jerftudeln, und bon einen Bechfet., Affecurang., Boomerep., Speditions., Datter., Jubo mannerecht, gleichfam als befondern Ehellen jenes Gangen, ju fprecen. Durch bas Sandelstecht in Der erftern Bedeutung (welches man and Raufmamn brecht nennen tonnte) mirb gewöhnlich beftimmt, met in einem Gtaat gum Sandel überhaupt oder ju einer befondern Art beffelben, 3: B. Dem Groß, ober Rleinhandet, ausschlieflich befugt, in welchen Alter man gu ben taufmannifchen Berpflichtungen fabg fenn, welche Schranken bas Sandelsrecht ber Juden haben, mas fit eine Art Sandel den Sandwertern oder auf den Dorfern geffattet, ob und weinn bine Sauffren gebulbet werben fell welche Beweielfraft ben Sandelebuchern jujufdreiben fen, welche Befugniffe bie Dref und Markifreit,eit in fich faffe und wie lange fie bauern, welche Rechte Das Ctapile und Rrantecht (Stabteinlagerecht, jus emporii, gera-mii) einer Sandelgnadt gebe, mer und welche Rechtsfachen ber Gorichtsbarteit ber Sandelsgerichte unterworfen fegen, auf melde Berguge bei entfiehenden Banquerputen ber Commiffionair megen feiner auf Die En Commiffion genommene Baare verwandten Loften, eler ber, welch er furt vor Ausbruch Des Banquerouts Baaren eredieire, in Betreff ber Rudfoberung biefer Baaren baben, mer jum Datter gefchaft be fugt, und woju ber Matter berechtigt und verpflichtet ten foll, wie gegen bofe Banguerouteure und überhaupt in ben Concurfen der Reiufleute ju berfahren fep, u. f. w. Anlangend namlich bes ausschliefliche Recht bes Raufmanneftandes auf Sandelsgefcafte, is werben in großen Sandelsftadten gewähnlich Raufeute, Stamer und Shfer als brei befondere Rlaffen bon Sandelsteuten unterfchieben. Bo ber Sandel überhaupt, oder eine befondere Art beffelben ins befondere gu nift mafig betrieben wird, ift es, um Sanbet gu treiben, nicht hinreichend, bas Bargerrecht erlangt gu baben, man muß and Mitglied ber Raufmannsgilbe, ber Kramerinnung ober bes Softwamtes geworden fenn. (S. b. Sef Befchreibung Samburgs Sh. a. G. 212 f.) In manden Sanbeleftabten, j. B. in Frankfurt an Main, findet für feine Urt des Sandels die Bunftberfaffung Rart. In Leipzig baben nicht nur die Kramer, sondern auch die Buchhandler eine besondere Innung. Die Leipziger Kramerordnung ift vom Churfit Iohann Georg IV. im Jahre 1692, und die Luchhandlerordnung som Konig August I. im Jahre 1698 julest revidirt und bestärigt, und beide gelten in diefer Geftalt noch jest. Raufeute und Buchhandle bingegen find in Leipzig obne Innungeverfaffung. Das fromibifice Banbelsgefenbuch, welches unter Napoleon am 26. Dec. 1807 publicirt ward, umfaßt bas Sandelsrecht in beiben Bedeutungen und nad feinen wichtigften Gegenstanden, ob es gleich in Betreff Der meifen febr bedeutende Lusten bat, und ziemlich oberflächlich Mr. Es beftimmt jedoch nicht blog die Borrechte oder ftrengere Behandlung Des Seuf manneftandes, als Ausnahmen vom Civilgefenbuch, fondern umfatt tugleich bas Gange bes handels und alle mit ibm nothwendig jufam

benhangenden Segenflande, oder — firebt wenigstens barnnch. Das Bandeisrecht (in beiderlei Bedeutung genommen) bat fic erft im Ditgiglter, vornamlich feit ben Kreugingen, burch ben haufeatischen Bund, durch die Entbedung Amerika's, fo wie des Begs nach Offadien um das Borgebirge der guten Soffnung, ausgebildet, und verfantt fein Dafenn großtentheils ben Sandelegewohnheiten (usances) end gutachtlichen ober richterlichen, meiftentheils auf bergleichen (Ufanen ) ober auf die Ratur ber Sache und Beichafte gegrundeten Ente deibungen merfmarbiger Rechtsfälle, meniger ausbractlichen Befenen. Bielmehr maren und find die lettern größtentheils nur geordnete und nehr ausgebildete Darftellungen jener. Die weltherrichenben Abmer perachteten den Stand ber Raufleute und den Sandel ju febr, als bag fie in thren Gefenen und in ihrer Gerichtsverfaffung jum Bor-heil des lehtern hatten Normen bestimmen follen. (Montesquieu, Beift der Befege, B. 21. C. 13.) Streitigfeiten über Sandelsfachen murben baber bei ihnen vor ben gewöhnlichen Berichten und nach ben fir Rauf., Mieth., Niederlage. und andere Bertragsgattungen gule igen Rechtsgrundfagen entichieben. Blog die vielfeitige Unwendung and Erläuterung bes bekannten Bruchftucks bes Rhobifchen Gefenes som Burf (lex Rhodia de jactu), die Rechtspringipien vom Bobnereivertrag, bom Schifferheder (exercitor) und Sesichiffer (magister navis) und die Bewilligung einer Art von Deffreiheit ( Cober, Buch 4. E. 60.) verriethen bei ihnen die duntie Ahnung eines Bandelerechte. Dag die bedeutendften Sandelevblfer der alren Belt, Die Abonicier, Aegopter, Carthagintenfer, Rhobier, einige besondere Banbelsgefege ale Ausnahmen vom Civitrecht gehabt baben migen, ft booft mabriceinlich; allein fie find (das ermabnte Bruchfuct bes Abodifden Gefeses vom Wurf ausgenommen) nicht auf uns gefonimen. Die bekannte Sammlung Rhobifder Seegefere ift unacht, und ver-nuthlich im 7ten Jahrhundert gefertigt. Bei ben Romern war die Musreichung mit dem gembonlichen Giolfrecht in Sandelssachen allenfalls mbglich, ba die Erfindung der wichtigften Sulfsmittel des Sanbels, ber Wechfel, Affecurangen, Banten, ber Sanbelsconfuln u. f. m. Eff bas Erzeugniß fpaterer Zeiten ift. Die wichtigfte Quelle Des Beehandels ift das (vermuthlich jum Theil aus dem vom Parft Grejor VII. im 3. 1075 bestätigten Bifanifchen Seerecht entlehnte) fo jerühmte Consolato del mare - gebftentheils eine Cammlung von Beegebrauchen und rechtlichen Enticheidungen von Sandeleftreitigeiten durch Schiederichter und Sandelsconfuln, welches im 3. 1599 n italienischer Sprache gebruckt erschien. Auf daffelbe grunden fic ife beiden alten Sauptgefege Des frangbfifchen Sandelsrechts, Die Ortonnance de commerce von 1673 und die Ordongance de la maine von 1687, woraus das frangbfifche Sandelsgefenbuch (Code de commerce), fo wie der bom Secrecht handelnde Theil bes preugifchen landrechts größtentheils gefchopft find. Bergleicht man ben Theil Des ranibfifden Sandelsgefegbuchs, welcher vom Scerecht bandelt, mit em Consolato del mare, fo erfcheint es nur als ein beffer geordjeter furjer Ausjug aus bemfelben. England bat fur bas Sandelerecht veniger ausdrückliche Gefene, als Gewohnheiterechte und Gebrauche. u melden bas Consolato del mare und Die fibrigen alten Secrechte, as Bisbper Baterrecht, Die Bruffeler, Amfterdamer, Antwerpner und übifden Seerechte, Die Jugomente d'Oleron u. f. w. Die Grundlagen nthalten. (S. Benete's vorzügliches Werf: Softem Des Affecuranie ind Bodmereiwesens; Samburg 2806, 28 BD. G. 24.) In Deutsch.

land richtet man fich in Betreff ber Streitigkeiten über Affecurangen im Mangel besonderer Berritorialgefene nach der Antwerpner Affecurantordnung Philippe 11. und der ihr fehr abnlichen Amfterdamer Affeturanjordnung. In Betreff bes Bechfelrechts hat beinahe jeber bebeutende brutiche Staat feine rigenen Gefete (benn eine allgemeine beutsche Wechselerdnung bat es nie gegeben), unter melden Die Leip giger Bechfelordnung vom 3. 1682 eines ber vorjüglichften und bei weitem wollftandiger , als das frangbfiche Sandelegefegbuch ift. andern Sandelefteitigfeiten, fa felbft in Bechfeifachen, beifen fich Die beutschen Eribunale im Mangel an Territotialgefegen und beub lichen Bertragen mit der Ratur der Sandelsgeschäfte und den aus ihr tefultirenden Grundfagen, oder mit analogifder Anmenbung bes rbmifden Rechts. Gkr.

Sandel in beforbern und auszuhreiten, find aber von den Regieryngen feitber beinahe ganglich vernachläftigt worden. Denn wir feben faft nirgende die Regierungen Lebranftalten für den Sandel unterfigen, beren bober Werth für den Rationalwohlftand fich ded fo flar ausspricht. Raum befteben bier und da einzelne Brivatlibren-falten ber Art, einzig für die Reichen juganglich; von einer Beutfundung ber Befähigung jum Raufmannsftande ift fagt nirgende bie Rede, baber dann, fatt bes für Bbleetwohl fo michtigen, liberaten, mercantilifchen Geiftes, jener engherzige Kramergeift; welcher ber al-

gemeinen Woblfahrt burchaus nicht frommt.

Sandelstractate, Sandelsvertrage, Kommerte tractate, find Hebereinfunfte einzelner Staaten mit einander bie Achtico Des medfelfeitigen Caufches ibrer Ur. und induftriellen Bro-Ducte. - In fo fern bergleichen Bertrage ben 3med baben, Die geforte medfelfeitige freie Ginfuhr Der Probucte mieberberjuftellen, find Diefelben ben Grundfagen' Der Mationalbtonomie angemeffen. Sandelstraciat aber, welcher mit biefer freien Ginfuhr jugleich die Ausschließung anderer Nationen verbinden will, ift jenen Grundfasen entgegen, benn er verfest bie Staaten, welche benfelben abgefchloffen, in einen feindlichen Buffand mit allen fibrigen Staaten. Dittelf folder, Bertrage machen fich gewohnlich zwei Lander verbindlich, ibren gegenseitigen Berfebr durch Monopole ju begunftigen. Die natürliche Folge eines folden Bertrags ift, bag bas Sandelstapital beiber Lan-Der in einen Canal gedrangt wird, bem et auferbem nicht jugefront mare, und daß beide Rationen Die begunfligten Baaren theurer und folechter erhalten, als bei einer freien Concurreng Der gall gemefen mare; Die bobern Gewinnfte, welche das Monopol ben Rauffeuten und Producenten jener Baaren verschafft, werden durch Diefe Rachteile Dei weitem überwogen. Nicht minder fchablich wirken dergleichen Sandelisvertrage, wenn die gegenseitige Berganstigung der Quaren Ginfubr mittelft Auflagen geschiebt. Die Nationalbkonomie, fagt der Graf von Soden mit Recht, erkennt keine Uebereinkunft aber die Auflagen des Sandels, denn bet einem unabhängigen Bolle find das Bernibgen beffelben und Der Bedarf feines Mufmanbes Die einzigen Regulatoren ber Auflagen; jeder Sandelstractat, welcher in Diefer Sinficht Borfdriften enthatt, ift alfo eine Entfagung jener Unabiam gigteit und fibrt die Regierung in dem freien Spielraume der Gefes gebung nach eichtigen nationalbkonomiftifden Grundfagen; ber Eractat mag übrigens Die Große Diefer Auflagen betreffen oder die Are ibret Bertheilung. Chen barum if Die Gefchichte Der Banbelevertrage je

ifrftig; eben barum liefert fie une nur das gramlice Gemalbe des Migbrauche phyfifder und moralifder Dacht, ber Starte und lieben iftung, eben barum haben alle folde Bertrage bon ihrer Geburt an efrantt; ihr ephemeres Dafenn bat nur gebient, Die Cabinete und ie Diplomatie mit Slagen über Berlegung und Treulofigfeit gu etüllen und ben Bormand jur Sthrung ber allgemeinen Rube gu lie-ten. Die Geschichte ber Sandelsbertrage aller Rationen beurtundet, raf alle Berfuche ber Politit, Den Nationalwohlftand durch fie gie thoben , verungladt find; nicht Ginet , ber nicht von einer, oft bon reiden Nationen, als nachtheilig betrachtet worden ware, fo burchs bacht ihn auch die Staatsmanner (Die freilich babei oft gan; im Blinben tappten) ber Regenter glaubten; ber Grund lag barin, weil alle Banbeletractate nur die Beftimmung wechfelfeltiger Beforanfungen Des Sandels enthielten, indes fein Flor einzig in der Freiheit besteht und bestehen fann. Allgemeines Anerkenning des Grundfages der Nationalbkonomie; daß nur aus dem gegenseitigen freien Lausche ber Erzeugnisse und Krafte Bohlftand bervorgeben kann, ift ber einzige rechtliche und feitbegrundete Sandelevertrag, und baber ber Friede von Nimmegen (vom 10. April 1678) der einzige philosophische Eraciat

Diefer Art.

\* Sannovet (Ronigreich). Dit biefem Ramen bezeichnet man Diejenigen deutschen Landschaften, welche unter Der Berrschaft des Braunfdweige Luneburgifden garftenbaufes (welches jugleich ben Große britannifden Ehron befint) vereiniget find. Die nbedlichfte biefer Land. chaften ift bas Serjogthum Bremen, zwifden bem Ausfuffe Der Elbe und Beler; ju demfelben wird jeht bas hart an bem Aus-Auffe des erftern Strome gelegene gand Sade In gerechnet. Sadbflich von Bremen swiften der Elbe und Aller liegt bas gurfen. thum Laneburg; neben bemfelben auf beiden Geiten der Elbe die bein Sannboerifchen gebliebenen Theile Des Bergogthums Lauena Weftlich von Luneburg und fablich von Bremen bas gure ftenthum Berben an der Wefer und Aller. Gudweftlich von Laneburg das Fürstenthum Calenberg an der Leine bis am die We-fer; von diesem billich, so wie von Lüneburg südlich das Fürstenthum hildesheim an der Leine und Innerste die gegen den harz. Bon Calenberg, Etineburg und Berben weftlich liegt an' ber Befer Die Braffcaft Sopa, welcher fich in gleicher Richtung die an Dem Dammerfee und der Bunte gelegene Graffcaft Diepholy un-Die bisher genannten Lander machen ein geographisch wohl ufammenbangendes Gange aus. Durch einen faum zwei Deilen breis en Strich bangt mit ihnen in Gudweften von Diepholy bas an ber Baafe und Sunte gelegene garftenthum Denabrad jufame wen, an welches fich gleichfalls in Weften Die niedere Graficaft fingen anschließt, jensetts welchet Die Graficaft Bentbeim jelegen ift. Nordlich von Bentheim und Lingen folgen bie Rreife Deppen und Emsbabren, welche ebemals jum niebern Stift Danfter geborten, und ferner nordlich von blefem bas garften. bum Offfiesland nebft dem Sarlinger Lande. ion Diefer gandermaffe burch einen fcmalen Strich Des Braunfdweis Afd-Bolfenbuntelfchen Gebiets liegen im Guden von Sildesheim und Entenberg, an und auf dem Barje und Gollinge, an ber Werra, fulba, Befer und Leine, Die Fürftenthumer Grubenbagen ind Gattingen, womit noch einige bom Eichsfelbe und von bem Beffifden abgetretene Diftriete verbunden find. Endlich licht bfilid

bon bicfem getrennt bas ju ber Graficaft Soben fein geborige Amt Jiefelb. Die Granjen des Adnigreichs find alfo: in Norden die Nordfee; in Norden, danisches, hamburgisches und meetlem burgisches Gebiet; in Often, preußisches und braunschweigisches Gebiet; in Süboften desgleichen; in Süben, heffen; in Südwesten, außer bem bestichen und preußischen, lippisches und waldeckisches Gebiet. Die Provingen gwifden ber Befer und Ems find in Guben Durchens bon preußischen, in Weften burchaus von hollandischen Provingen bo grangt. Das herzogibum Oldenburg, bas Gebiet ber Freiftabt Bromen und bas hamburgifche Amt Ritebuttel find ganglich, der ben braunfdweigifden Saufe gehbrige fogenannte Weferbiftrict grbgten theils pon hannberiden Provingen eingefchloffen. — Grubenbagen und Shttingen find febr bergig; in dem erftern ift ber Sara, in ben anbern ber Golling; eine Menge nieberer Bergtetten verbinden Dick Gebirge und fireichen butch ben großern Theil bes Silbesbeimtiden und Calenbergifchen; aber von ber Stabt Silbesbeim, Sannsver, Rebburg und Osnabtud an lauft bas Land flach, und nur bin und wieder buglig bis an Die Deeresfuften fort. Die Gebirge find metal teich und mit berrlichen Balbern bedect, swifden ibnen liegen febe fruchtbare Chaler; ba mo fich bas Land von ben Gebirgen gegen Die Ebene fentt, findet man den vortrefflichften Aderboden. Bieranf folst ein 10 — 15 Meilen breiter Strich von fandigem Boben, weicher quer von Often nach Beften durch das Abnigreich ftreicht, und fich felbft überjaffen mit Salde und zwischen durch mit Fohren bedeckt ift, größtentheils eine ebene Bobe, Die aber nach Norden ju bugliger wird. In den Siefen liegen große Moore. Aber an den Bacen und Ris-fen findet man fruchtbaren Wiefengrund, welcher fic an der Elbe, Affe, Wefer, Aller und Ems ju ben vortrefflichften Marfchgegenden ausbehnt. — Die Elbe tritt bei Schnakenburg aus dem Preufischen und nimmt von der linken Seite die Jeege, Ilmenau (mit der Nete und Lube), Seeve, Schwinge und Afte auf, welche mit Ausnahme der erftern sämmtlich im Bannhverischen entiptingen. In der südlichen Spike des Königreichs vereinigen sich dei Münden die Wern ind Fulda, und bilden die Wester. Von der rechten Seite nimmt se Die Aller und Wumme, von der linten Die Sunte auf. In Die Aller fitegen die Ofer, Ruble, Leine und Bobme; in die Leine die Rubme, Ime und Innerfie. Endlich flieft in den neugewonnenen werhob-lifchen Gebieren die Ems, mit der fich bie Baufe vereinige. - In den Gegenden, welche jest bas Ronigreich Sannover bilden, wares vom goten Jahrhundert her vier garftenfamilien madeig, die Braupfdweigifde, Rordbeimifde; Billungtide und Sapplingenburgifde. Mm Ende bes aufen Jahrhunderts murbe die Erbiochter Des Billing, gifchen Saufes mit Beinrich dem Schwarzen, aus dem machtigen Eftifch-Baterichen Saufe der Guelfen oder Beifen verheitntber, und ber aus diefer Che entfproffene Beinrich der Stolle verheirathete fo gu Anfang bes witen Jahrhunderte mit ber Erbin ber braunfchmeige foen, nordheimischen und füpplingenburgifchen Befinngen, fo das beider Gohn, Beinrich ber Lome, ber machtigfte gurft feiner Beit in Deutschland mar (f. D. Art. Beinrich Der Ebme). Aber eben ju feiner Beit ward die Dacht feines Saufes gebrochen, fein Enkel, Dits bas Rind, fab fic auf ben Befit ber Provingen Laneburg, Brame foweig, Calenberg, Grubenhagen und Sottingen beforanti, welche er unter bem Ramen bes herzogebums Braunfcweig vom Raifet jum Leben nehmen mußte. Rachfolgende Theilungen unter mehrere Gibne

fondoten bies garftenhaus noch mehr; es regierten oft ju gleicher Beit 5 bis 6 gurften in ben eben genannten Lanbern. Endlich fing man ju Anfang Des grien Jahrhunderts an, Die Rechte Der Primo-genitur geltend ju machen. Gludlicher Weise farben gerade bamals mehrere Linien des Braunschweiglichen Saufes aus, und alle Beffinngen Deffelben fielen ben Rachtommen, theils Beinrichs, theils Bils beims (Shonen Ernftens von Celle, farb 1546) ju, fo bag von Dem erftern die Braunschweigische Bolfenbuttetiche, von , dem andern Die Braunfdweigifd-Luneburgifde Linie geftiftet wurde (f. b. A. Braunfoweig. Bolfenbattel). Die von Bilbeim (farb 1592) geftife tete jungere Linie befag anfange nur ben füblichen Cheil bes Kurftenthums Luneburg, welchen man bon ber Sauptftadt bas garffenthum beine Linemen pflegte: Aber im 3. 1582 fiel ihm der größere Theil ber Grafichaft Hopa, und im 3. 1886 die Grafichaft Diepoly zu. Seine Shne erhielten im 3. 1617 das Fürstenthum Grubenhagen, 1634 das Fürstenthum Calenberg und Gbitingen, und im 3. 1642 den nordwestlichen Theil des Fürstenthums künedung (die Aemter Harburg und Moisburg); seine Großschne im 3. 1670 auch den nordwestlichen Feil des Karstenthums Kinedung. chen Cheil bes garftenthums laneburg, fo bag fie biefes jest ungestellt befagen, und im 3. 160g bas Bergogthum Lauenburg. Frete lich hauen fie wieder getheilt, aber burch eine Beitath zwischen Georg, Gobn Bergogt Ernft August bon Calenberg Gereingen und Sophie Dorothen, Tochtet Bergogs Georg Wilhelm von Luneburg, Gruben-hagen, wurden nach bem Sobe Ernft Augusts (1698) und Georg Wilhelms (1705) Die bisher genannten Landschaften alle unter Georg bereinigt. Sein Bater war im Jahr 1692 unter bem namen Chur-fürft von Braunschweig-Luneburg mit ber Churmurbe belehnt; er felbft folgte im Jahr 1714, als Aeltergroßsohn "Abnigs Jacob I. und nachfer proteftantifder Bermandtet bet Rbnigin Anna bon England; Diefer unter Dem Ramen Georg I. Geit jener Beit befit Diefes Saus gugleich Die Berrichaft aber Großbritannien und Die übet bas Churfürgenibum. Diefes letiere murde im Jahr 1715 durch bie Bergog-thumer Bremen und Berden vergrößert; im Jahr 1802 murde bas Fürftenthum Osnabrack hingugefüge, welches icon feit 1648 unter bem Ramen eines Bisthums abmechfelnd bon einem Pringen bes Braunschweigisch Laneburgischen Saufes und einem katholischen Bis Statinfrietgige battouigitet Jules und tentil tatpelitate Ois schofe regieft werden war; in den Jahren 1814 und 1815 wurden auch die Kürstenhumer Hildesbeim und Offfriesland, so wie die Reichskadt Goslar, ein Theil des Eichsseldes, die Kreise Emsbühren und Meppen, die niedere Graffcaft Lingen, und einige andere Enclaven gewonnen, auch die seit 1753 pfandweise besessen Graffcaft Bentheim mit dem hannbretischen Graat ganzlich vereinigt; dagegen Das Bergogthum Lauenburg, bis auf ben auf bem linten Elbufer ge-legenen Ebeil Deffelben und Das vom Dedlenburgifchen und Lauenburgifchen eingeschloffene Amt Reubaus, an Danemart, das Amt Ribbe und einige andere fleine Diffrifte an Preugen abgetreten. Jahr 1814 murbe in Folge Der Beidilfe Des Biener Congreffes ber Disherige Litel eines Churfürftenthums Braunfdweig- Lüneburg in Den eines Konigreichs Sannover vermandelt, und der Regent beffele ben trat dem deutschen Bunde bei, und fliftete jum Andenten an Diefe . Begebenheit ben Guelfenorben (12. August 1815), welcher für Einil. und Militarperfonen, Abelige und Nichtabelige, bestimmt ift, end 3 Claffen, Großtreuge, Commandeurs und Ritter, hat. — Die jenannten Gegenden maren bon facffchen Stammen bewohnt, als

· Carl der Große hier zuerft das Christenthum und einige Cultur sei breitete. Biethumer und andre geiftliche Stiftungen, welche er um feine Rachfolger bier grundeten, Dienten beide ju erhalten. Spaterbi berfiel nach und nach die gemeine Freiheit jugleich mit der faiferliche Macht, und es famen auch hier, wie überall in Deutschland, machtig Serren geiftlichen und weltlichen Standes auf, von benen wir vorbii Die angesehenften nannten. Aber auch burgerliches Gewerbe fam auf Die Bergwerke bes Sarges und Die Laneburgifchen Galgquellen wur ben entbeckt, ein bedeutender Baarenjug begann, wobet Batbamid und Gandersheim vorzüglich gewannen; Beinrich ber Lime beganftigti Diefe Betriebfamfeit, fo hart er auch widerfpenftige Stadte beftrafte (Berfibrung von Barbowick 1189); er tief niederlandliche Anbatter in bas Land, die fruchtbaren Marichgegenden an ber Wefer einzubeichen. Die fait bunderfrahrigen Streitigfeiten, welche bald nach feinem Tobe ausbrachen, liegen die Bortheile und ben Sous, welche bas gemeinfame Leben in befestigten Orten gemabrt, Doppelt lebhaft empfinden, und fchnell enthanden eine große Menge burgerlicher Gemeinwefen und manche derfelben blübeten ju angefehenen Städten empor. fand die in der Nachbarfchaft entftandent Sanfa bier willfommite Aufnahme; von den 85 Stadten, welche Diefe Berbindung bildeten, lagen 13 im jegigen Kenigreich Sannover; a im jegigen Bergogthum Braunfdmeig. Der Reichthum und Die Macht, welche die Geabte in Diefen Zeiten gewannen, hatten auch auf die ftandischen Berhaltniffe ben allergrößten Ginflug. Wenn die Fürften fich bis dabin nur mit geiftlichen und weltlichen Freiherren auf fogenannten Landtagen berathen hatten, so sahen fie fich jent genbthigt, ftabtifche Deputirte glefch-falls ju benseiben zu ziehen. Co galten j. B. gegen Ende bes naren Jahrhunderts auf den Luneburgischen Landtagen die Deputirten der Drei großen Stabte eben fo viel wie Die gefammten Freiberren. Die Banfa berfiel, Durch die Entdeckung von Amerika und bes Cetmeges nach Offindien befam der ABelthandel eine anbre Geftalt, mib ble Gurften fuchten gum Dachtheil der machtigen freien Stadte 3te Berfehr und Betrieb ber ihnen unterworfenen Landfabte emper in bringen. Die Reformation fand bei dem Burgerftande und bem Land-volle fast allgemeinen Beifall, aber unter den Magistraten ber Grade, ben abeligen Gefchlechtern und den Farften maren viele, Die fich fie miderfesten, fo daß lebhafte Bewegungen, julepe formliche Kriege ent-Indeffen murbe ber Reformation Durch Die Bemubungen Randen. -Eriche des Befennere von Luneburg und bejondere Julius von Brand. fcmeig. Calenberg (Des Stifters Der Univerfitat Selmeade) Teffigfet und Beftand gegebeh. Die neuen Berbaltniffe gwifden garften, Cian. Den und Bolt, welche nach und nach eingetreten maren, entwickelten fich vollemmen durch ben breißigjahrigen Strieg, beffen Seifet biefe Lander mehr als einmal in vollem Dage fublien. Als fich Dag Land von ben Leiden biefes Rrieges allniglig erholte, ba maren viele freiherrliche Gefchlechtet ausgeftorben, viele verarmt, ihre Burgen mae ren gerfibrt, Die Ausficht, ihren Ginflug burch ben Befig reider geife licher Pfranden vermehrt ju feben, mar babin burd Gingichung ber geiftlichen Güter, gu der die Reformation Veraniaffung oder Bormand gegeben batte, Die Städte waren heruntergekommen, ihre Mauern jerfibrt oder von fürfilichen Sbidnern befest. Die Stande Des Landel mußten fich ju großen Gelobewilligungen bequemen, welche bie an Den fürftlichen Gatern rubenden Schulden, Die Unterhaltung jablre der Briegefchaaren und toftbarer Sofbaltungen erfoderten. Der Abe.

Giner vormaligen Freiheit uneingedent, fuchte, wie aberall in Deutschand, fo auch bier, Dacht und Wohlfenn aus der Snade des Rurten, indem er fich der Sofftellen ausschließlich und der wichtigften Armter in allen Factern überhaupt bemächtigte, und mit den Fürstein iber die andern Stande gu herrichen, und jum Nachtheil derfelben geraltete Beporrechtigungen zu behaupten fuchte. Indeffen begann nit dem Anfange Des i ten Jahrhunderts für den Braunschweig. 26b- jeburgifchen (Sannbverifden) Staat eine Periode bis dabin noch nicht erlebter Bluthe. Die Bereinigung mehrerer Fürftenthumer berinfacte bie Adminifration und machte mehrere Sofhaltungen überfuffig; Die einzige, welche fortan ju Sannover unterhalten murde, oftete, besonders feitdem Die Farften ben Großbritannischen Ehron betiegen, gegen bas, mas anbere churfurftliche Sbfe aufgeben liegen, venig. Rammer - ober Privaticulben ber Fürften find feit jener Zeib purchaus nicht gemacht und auf bas Land gewältt worden; bleimehr purbe ber größere Sheil deffen, was die von der Rammer verwalteen reichen Domainen aufbrachten, jur Unterhaltung ber Rriegemacht ind anberer Landesanstalten permenbet. Steuern murben nie anbers ils nach Berathung und mit Bewilligung ber Stande ausgeschries jen; überhaupt berieth fich ber gurft über alle wichtige Gegenftande ber innern Staatsbermaltung mit den Standen. Co wie man einen profen Theil Der jur Reformationszeit eingezogenen geiftlichen Gftes u Unterrichtsanftalten vermenbet batte, fo murde auf diefe auch jest pridauernd viel vermendet. Mehrere Coulanfalten murden neu erichtet ober vervollkommnet, j. G. Das Padagogium ju Ilefeld und DR Ritteracademie zu Laneburg. Die im J. 2737 erbfinete Universität Shtringen fand balb nicht mehr ihres Gleichen unter allen übris jen Lebranftalten abnlicher Art, und erwarb fich in den lettern Deennten bes verfioffenen Jahrhunderes bas Berdienft, Die Wiffenschaf-en mit Besonnenheit und Bernnnft zu pflegen, mahrend man fich an o manchen andern Orten ben Bermirrungen eines literarifden Reslutionirens bingab. Weniger Auffehen erregend, aber vielleicht eben o wohltbatig in ihren Birfungen, waren Die Verbefferungen der niceten Schulen, ju benen bas im 3. 1750 ju Sannover anfangs von inem Privatmann gestiftete, dann aber von der Regierung zweckmaig unterftagte Seminar far Lebrer niederer Schulen, und Die querft n Deutschland von Sertro und Magemann ju Gottingen errichteten induftriefdulen ein Großes beitrugen. Als Der Dritte und erbitterts e Rampf um Schleften Beranfaffung marb, daß die Streitigfeiten wischen England und Frankreich auch in Deutschland burchgesochten surden, ba ward auch Sannover in den fiebenfahrigen Rrieg gezen, und litt, besonders in feinen fudlichen Arobingen, nicht wenig. Saburd murben über Diefe nicht unbeträchtliche Schulden gebracht, selde befondere im Gbttingenfchen, Grubenbagenfchen und Calenber. ifden große Abgaben nothwendig machten. Diefes in der zweiten falfte Des verfloffenen Jahrhunderts gemeinschaftliche Leiden aller eutschen Propingen blieb indeffen noch immer erträglich, weil die allemeine Boblhabenbeit, befonders die ber acterbau - und gewerbtreis enden Rlaffen , fu gleicher Zeit auffallend junahm. Die Brfachen tefer Erideinung find theils in ber gu jener Zeit überall beobachtein fonellen Entwicklung einer großern Betriebfamfeit, theile in Loalverhaltniffen ju fuchen. Die Rute, welche Mordbentichland 30 abre bindurch genog, ber, befonders durch Die Bunahme des engliben und nordameritanifden Sandels, um mehr als Das Doppelte

pergebferte Berfehr ber Stadte Samburg, Bremen und Aliena, welder von biefen aus mit bem innern Deutschlande jum größten Theft burch bas Sannboerifche betrieben murbe, und melder in ben 3abren 1792 — 1803 burch bie Berftbrung bes Sanbels von Frantreich, Solland, ben Abeingegenden u. f. m. ju einer unerhörten Sibe flieg - ber Anbau mufter Stellen (im Bremifchen wurde im 3. 1760 die Euleur des Teufeldmoors begonnen, und auf demfelben, wo fonk teine menschliche Wohnung war, leben jest 10 — 12.000 Menschen, — im Lineburgischen wurde seit den lesten 25 bis 30 Jahren der cultivirte Boden fast um ein Drittbeil vermehet) von der Regierung theils burch unmittelbare Unterfichung ber Anbauer, theils burch Begunftigung der Gemeinheitsiheilungen befordert. Aber die Starme ber Revolutionszeit follten auch biefes Landes Werth und Boblfenn prufen. Die Lebren, welche ju Anfang ber Revolution in Frankreich aufgestellt wurden, mußten bier im Allgemeinen eine febr gunftige Aufnahme finden. Auf der einen Seite batte die Beibehaltung ganbifcher Reprafentation, Die genaue Berbindung mit den nabe liegenben bentiden freien Sandeleftabten und bem freien Großbritannien, und der mannigfaltige Bertehr mit Auslandern bier eine gemiffe vielfeitigere Ansicht der Dinge und eine Kenntnis und Liebe gesetzmäßiger Freiheit hervorgebracht, wie man fie nicht leicht in einer andern bentichen Proving fand. Auf ber andern dauerte so manches fort, was diesem widersprach, Pratensionen und Privilegien des Abels, brudende Aerhaltnisse des Lehenswesens u. f. w.; auch bewies die Regierung nicht immer die gebbrige Achtung gegen anerkannte Rechte ber Stanbe und Unterthanen, wie fich bies 8. B. bei ben Faberu. gen an bas englische Kriegscommiffariat nach bem fiebenjabrigen Rriege und in der Sache des herrn von Berlepfc, am meiften aber damals zeigte, als die Landmiliz verfaffungewidrig ben febenden Eruppen einverleibt wurde, eine Sandlung, welche der Sache nach febr mohl zu rechtfertigen, ber Form nach aber eben fo febr zu tabein mar (Frühlahr 1795). Geit bem Frühlahr 1793 hatte Sannover an Dem Rriege gegen Frankreich thatigen Antheil genommen. Durch ben Umftand, bag England die Eruppen befolbete, murbe biefe Anftremgung ber Lanbestrafte nicht wenig erleichtert. Erfreulich war es ben Bewohnern, als die Regierung fic in Die Magregeln Des preußifcen bofes fügte, welcher mit den Frangofen Frieden gefchioffen und verfprocen batte, Die Neutralitat Des nbrblichen Deutschlands mit gewaffneter Sand ju fougen ( 17ten Dat 1795 ). Gang Rordbeutfoland, und alfo auch Sannover, bat burd ben verfarten Bug bes Belthandels, welcher hinter der Schugwehr jener Neutralifatslinie getrieben wurde, bebeutend gewonnen. Dem hanndverifden Lande aber hat der Cordon vom Commer 1796 — John April 1801 eine Soulbentaft bon 3,263,198 Thalern jugewallt, und als im Frabiabe zbos gwifden England und ben nordifden Dadten Streitigkeiten entftanden maren, Da wollte Breugen den hannboerifchen ganden nicht einmal Neutralifat jugefteben, sondern besetzte Diefelben als feindlisches Gebiet. Der Lob Pauls von Rufland und die Friedenspraliminarien zwischen England und Frankreich (23. Marg und 1. Oct. 1801) veranderten die gage der Dinge; die preußischen Eruppen mußten bas Sannboerifcht berlaffen. Unter ber Sand aber murbe biefe Bacht von Frankreich begunftigt; fo murbe ibr der Beff von Sil-besbeim, Corvey und Shrier jur Benachtbeiligung Sannovers ingeficert, Diefes mußte fic mit Denabrad begnagen. (Befignabme Den

j. Nobember 1802). Indeffen batte Bonaparte's Umfichgreifen einen ienen Bruch amifchen England und Frankreich berbeigeführt. Er jab ihm eine bequeme Gelegenheit, feine Plane gunache über Sanjover, dann fiber gang Mordbeutichland auszudehnen. Unter Mortier gaberte fic eine frangbfiche Armee. Bum Biberftande ju fcmach, Sidte man bem feindlichen General eine Deputation entgegen, welche ie berüchtigte Convention gu Sublingen (3. Jun. 1803) fcblog, von velder Die Convention auf Der Cibe bei Artienburg (5. Juli 1803) ine faft unausbleibliche Folge mar. Bermbge berfelben mußte Die annboerifche Armee ganglich auseinandergeben, nachdem fie Reffunjen, Baffen, Kriegsgerath und Pferde dem Feinde aberliefert hatte; bas Land mußte die frangofische Armee besolden, unterhalten und besiten machen, mußte fich zu unbestimmten Contributionen verpflichen u. f. m., turg es war gang ber feindlichen Willfür aberlaffen. Die Regierung, und ein Ebeil Des Sofes mit ben meiften Raffen und nanden Roftbarteiten hatte fich gerettet; fatt ihrer trat eine Depus ation aller Landftande jufammen, um das Land gegen den feindlichen Befehlebaber ju bertreten, und eine erecutive Commiffion murde von bm ernannt, um feine Befehle im Lande ju vollziehen. Das Land itt gewaltig, nach einem balben Jahre rechnete man bie Koften ber Invaffon, welche aus bffentlichen Kaffen beftritten maren, auf mehr ils 4 1/2 Millionen Ebaler. Im Jahre 1805 zeigte fich einige Boff-zung ber Erlbfung. Bwifchen Defterreich, Aufland, Schweden und England murbe ein machtiges Bundnis verabredet, und man hoffte iuch Preugen jum Beitritt gu bewegen. Statt deffen aber folog Preujen einen Bertrag mit Frankreich, nahm gubbrberft bas Churfürften-bum in Bermahrung und Administration, und erklärte endlich (am 1. April 1806): Sannover fev von Frankreich gegen Anspach, Cleve and Neufchatel an Preußen abgetreten, und auf immer und ewig mit piefem vereinigt, Damit es in Diefer Berbindung Die Sicherheit fande, velche feine bisberigen gurfien ibm nicht gemabren tonnten. Aber velde jeine olsherigen Furpen ihm nicht gewapren tonnich. wie don im nächften Jahre fiel auch hannover wiederum in Napoleons hand. Dieser lösete jest seine bis dahin noch bestandbene innern Berfassung auf, und ließ es von dieser Zeit an jum Theil durch einen Beneralgouverneur, zum Theil durch seinen Bruder, der unter dem Litel eines Königs von Westphalen zu Cassel restdirte, verwalten. Die seindliche Indason hatte von 1803 an die zu diesem Zeitpunkten, 2808) die Schulden des Landes um 5 Millionen Thaler vergrößert. Run murben freilich von Diefem Zeitpunfte an feine neuen gandes. dulben gemacht, das Land aber auf andere Beife mehr noch wie bise er gedruct und ausgefogen. Rachdem querft nur bas Gottingenfche, Brubenhageniche und Denabrudiche jum Ronigreich Beftphalen gechlagen war, wurde plbglich (Anfang 1010) bas gange Churfurften-bum, mit Borbehalt bes Lauenburgifchen, biefem jugefchieben, und aum batte man angefangen es ju biefem Zwede einzurichten, ba jog Zapoleon eben fo unerwartet Lauenburg gegenüber von der Elbe ab inen Strich in sudweftlicher Richtung quer durch das Konigreich Bestihhalen, und der Souveran bestelben erfuhr durch die Zeitungen, aß, mas nbrdlich beffelben liege, ibm nicht mehr jugeboren folle Ende 1810). Go behielt er vom Sannbverfcen nur das Göttingenfce, Brubenhageniche, Calenbergifche und 2/3 des Laneburgifchen; Der Reft effelben, fo wie bas Lauenburgifde, Bremenfche, Berbenfche, Sopafde, Diepholifiche und Denabrudifche murbe mit den Sanfeftabten, Dem Didenburgifden u. f. m. unter dem Eitel des banfeatifden Departe

mis bem großen Raiferreiche einverleibt. In beiben fieg bas Giend, ffen Schilberung wir hier übergeben, und mig ibm Die Ungufriebeit von Tage ju Tage bbber, und als im Frubjahr 1813 Die Rufen Morddeutschland erfchienen, war alles jum Mufftande reif. In den rdlichen Theilen brach biefer fogleich aus und half Die Frangefen richeuchen, aber als fie serftarft wiebertebrien und ungeachtet ber iederfage bei Luneburg (a. April 1813) fich wieder feftgefest harten, mußte das Land ihre ichwete Sand doppelt fublen. Die Schlackt ber Gbroe (16. September) befreite ben nhrdlichen, Ezernicheffs ig nach Caffel und Die Folgen der Schlacht bei Leinzig anch Den Dlichen Theil. Gleich anfangs im Frühlahr 2813 hatten fich frei-litge Schaaren jum hannbverifden Kriegebtenft gebilbet; nach und ich murde ein fleines Storps gefammelt, welches in bem Rriege an r Unterelbe 1813 und 1814 mejentliche Dienfte leiftetes bann murn (Frubjahr 1814) 30 Bataillons Landwehr je ju 800 Mann Die-Beibtruppen binjugefügt. Gin großer Theil von beiben bat bei n zeiotruppen sinjugerugt. Ein großer Eheit von veloen but veraben bat ver bat baterloo gefochen. — Am & Nov. 1813 übernahm das Staats und abinetsministerium zu Sannover wieder die Regierung des Landes; äterkin hat der königl. Prinz, Adolph, Herzog von Cambridge, umr dem Sitel eines Generalgouverneurs des Adnigreichs Hannover, is Prassoum dieses Collegii erhalten. Es steht dasseiche ummittelkar iter dem Landesberrn (jeht dem Prinzen Asgenten), berrichte un nfelben, und empfangt bon bemfelben veranlagte oder unveranlagte efehle fur meitern Ausschhrung, in geringeren Dingen verfahrt es ich eignem Ermeffen. Indeffen ift es jedermann ertanbt fich in amern, als in Juftiflachen, unmittelbar an ben Ronig ju wenden. Unr Diefer Oberregierung ftehen berfchiebene Provingialregierungen. ie Jufig mird in erftet Inftang theils von tonigl. Memiern, Ge-chtefdulgen, Gografen, Garnifonegerichten u f. iv., theife von Daonatgerichten administrirt, welche lettere theils von geiftlichen und iltlichen Gutebefigern, theile bon ben Stadten ernannt werben. In n grbgern Stadten bat man noch befondre Ober. und Untergerichee. in Cheil der Patronatgerichte ift 2813 nicht micderhergefielle marn. In zweiter Inftang fprechen bas Generalitica:gericht in Mile rfacen, und in ben fibrigen verfchiedene Juftigfanzienen, welchen stern auch die eines privilegirten Gerichteftandes Gentegenden um-ittelbar unterworfen find. Die ehemaligen hofgerichte find nicht eber bergeftellt. Endlich ift ein Oberappellationegericht ju Ceffe, iches im Ramen Des Landesberen in letter Inftang fpricht. - Die ndenoften ber von den feindlichen Beborden angeordneten Steuern irden fogleich nach der Befreiung des gandes aufgehoben; in eini. r Sinfict behielt man aber biefe Steilerordnung bet, in anderer brie man gu ber bor 1803 jurud, alle Steuereremtionen blieben fgehoben. Doch follte alles diefes nur proviforifc fenn, und bie ue Steuerordnung den Landftanden überlaffen werden. Normals tte Sannover jo viele besondere Steuerspfteme und ftenoische Collegia 6 besondere Provinzen. Bufolge der Berordnung bom 12. August 14 sollten fich aber die Deputieren aller Provinzen sortan als Detirte Des gangen gandes betrachten, und ju einer Rorperfchaft vertigen. Bei ber Erbffnung bes erften allgemeinen Landtages (13. ichr. 2813) erflarie ber Pring Abolph, "Diese Bersammlung folle nem Bruber für Sannover baffelbe fepn, mas für Großbritannien s Parlement ift." Die Gegenftande, welche dem allgemeinen Landje jur Berathung borgelegt wurden, maren groß und mannigfaltig.

r follte urtheilen über den Umfang und die Anerkennung ber mabnd der feindlichen Occupation gemachten Landesichulden, über die bereinigung bes bieber abgesonderten Schulden, und Steuer, Dens der einzelnen Provingen ju einer Schuldenmaffe und einem Steuerfoftenie des gangen Landes, über die Gintideung eines gang euen Steuerfpftems, über die Mangel des Juftigwesens und die Rittel Diefe abjuftellen, fpfterbin murde über Die Ginrichtung ber Rittel diese abzuheuen, protechtin wurde une die Gemalden aller Proeandwehr mit ihm unterhandelt u f. w. Die Schulden aller Proinzen wurden aus den ältern Zeiten auf 2,604 496: Salter, für den
reußischen Cordon auf 3,263,738 Thaler, aus der franzbischen Inafton auf 4,809,765, also im Ganzen auf 20,677,461 Thaler angechiagen. Die Soulden, welche auf hildelsbeim, Niedere lingen und Oftfriesland liegen mogen, find nicht in Diefer Rechnung begriffen, poht aber die des gebgrentheils an Oanemark abgetretenen Berjos-hums Lauenburg. Hierzu waren noch aus den Jahren 1813 — 1815 jeue 1,100,000 Dhaler Schulden gekommen, doch batte man über i, 700,000 Ebaler bon fremben Machten ju fobern. Bus Deckung ber Landesbebarfniffe, mit Ginfolug ber Binfen far biefe Schulben, mur-ben bon ben alten Provinzen, mit Ausschluß ber an ber Ems, gegen n,400,000 Thaler gefodert; Das übrige geben Die Ginfanfte Der Domainen ber. Für ein Land von 1,150,000 Ginwohnern tounte man jene Steuersoberung nicht befonders bruckend finden, wenn man fie mit bem, mas andere beutiche Staaten aufbringen muffen, vergleicht. Deit Mube fcheint es babin gebracht ju fepn, bag bie Stanbe Die von ber Acgierung gewiinschte, mobi schwierige, aber auch febr mobib phatige Bereinigung aller Provinzen aussprachen; gleiche Schwierige Leiten fand man bei ber Ausführung mandes anbern von ber Regie rung Gewilnschen. Bielleicht wirst Folgendes einiges Licht auf diefe Erscheinung. Bu der aligemeinen Standebersammlung waren berufen so Deputirte ebemaliger geiftlichen Stiftungen, 43 Deputirte bes Abels, 29 Deputirte der fabiliden Ragiftrate, 3 Deputirte der unabeligen freien Kandbefiger. Wenn in der Bufammenfegung ber Lan-besffande ber Abel febr begunftiget ward, fo folgte bit Regierung ba-rin einem alten herkommen, in andern Dingen fand fic blief Begunftigung nicht mehr fo febr wie ehemals. Abelige Giter bleiben gleichen Steuern wie alle übrige unterworfen, ber Abel ift jur Lands webr und jum Landfturm wie alle übrige verpflichtet. - Mebrere Danner unadeliger Beburt haben fehr bedeutende Staatsamter erhalten, einige folde, mit denen das Pradicat Excellen, verbunden ift; einer ift Ebef des Juftigdepartements in der oberften Landesregierung geworden; mehrere find ju Commandeurs des nenerrichteten Guelfenotbens ernaunt, viele'su Rittern beffelben, welches alles vormals unerbort gewefen mare. — Den Flacheninhalt bes Konigreichs taun man auf 800 — 850 Quadratmeilen, und feine Bevolferung auf 3,200,000 bis 1,300,000 Einwohner rechnen. Die lettere ift febr im Zunehmen, nach detaillirten officiellen nachrichten murben im Jahre ibis im gangen Konigreiche aber 30,000 mehr geboren ale farben. Bon Aus-wanderungen weiß man nichts, vielmehr kann man rechnen, daß durch Die englifch deutsche Legion 5 - 6000 Manner ins gand jurudgefehrt find. In ben alten Provingen und in Offriesland find die proteffantischen Confessionen berrichend; in Sildesheim und Osnabrud findet man Catholiten und Proteffanten eina in gleicher Anjahl. Acterbau ift die Sampenahrungsquelle der Ginmohner, durch die Leiche tigfeit det Ausfuhr bei guten Aernten, fo mie burch ben durchgebenden

Sandel und die Confumtion der naheliegenden Geefabte wird Derfelbe febr belebt. Die fornreichften Provingen find Sildesbeim, Gbttingen, bas fübliche Calenberg, die niedrig gelegenen Theile von Grubenhagen, Die Marfchgegenden an der Elbe, Jeene, Ofte, Wefer, Alter und Leine, ein Theil von Osnabrad und Oftfriesland; in den Warfchgegenden Aberhaupt ift bie Biehjucht vielleicht noch bedeutender als der Acter-Sin und wieder gibt es febr gute Pferde, und nirgends wird mehr Bienenjucht getrieben als in den Seidegegenden von Lanedurg, Bremen und Berben. An Ban und Brembolz mangelt es auch nicht, da der Bart, Solling, Deifter u. f. w., und felbft einige Gegenden des ebenen Landes mit herrlichen Balbern bedeckt find, und fic bin und wieder Steintoblen, febr reichtich aber Corf findet, mit welchem (vorzüglich aus dem Bremifchen) Samburg, Altona und Bremen jum Theil verforgt werben. Salj ift reichlich vorbanden. Auf bem Sarje und in ben Gebirgen um ihn ber finden fich alle Arten von Metallen, und obgleich ber Gewinn der edlen Metalle wenig ober gar feine Ausbeitte mehr gemabrt, fo ernabren fich boch bamit 15,000 bis 20,000 Menfchen. Die natürlichen Probutte bes Landes werben freilich aberall verarbeitet, auch manche berfelben verarbeitet ausge-führt (besonders Garn und Leinewand), ja bin und wieder finder man auch eigentliche Rabrifen, aflein gludlicher Beife nitgends Gegenden, bie hauptfachlich bon Fabrifen und Danufafturen leben; alfo auch nirgends bas Clend, welches, bei ber geringften Beranderung in ben Preifen, biefe Erwerbearten fo ungludbringend macht. — Gine etgentliche Sandelsgadt befist Sannover feit turgem in Emden. Ueber-Dem findet fich größtentheils nur durchgebender und 3mifchenbandel, ber aber großen und mannichfaltigen Gewinn abwirft. Die Hauptftragen deffelben gehen von Samburg über Luneburg nach Braunfcmeig, Magdeburg, Leipzig und Celle u. f. w.; bon Labect aber Laneburg nach benfelben Orten; von Samburg über Sarburg nach Celle und nach Bremen; bon Bremen auf Celle und Braunfcmeig, oder auf Sannover, Sildesbeim und ben Bari, Manden und Caffel; von Bremen auf Osnabrud; von Emben auf Munfter und Osnabrud. Es fehlt in den nordlichen Provingen an guter. Landftragen. - Die Charte Der gander swiften ber Eibe und Befer, Erave und Sunte, nun hogrebe und Seiliger, 6 große Blatter 1812, ift bas Beffe, mas man bis jest über bas Ronigreich bat. Die Untandigung einer neuen Charte von 2B. Müller, General. Quartiermeifter . Lieutenant, welche einen Mafftab von 1 1/10 Boll auf Die Meile erhalten mird, verfpricht schr viel. — Bis jest war Scharf's politischer Staat des Churfar-fleuthums Braunschweig. Lüneburg das beste fatifische Werk, jest ift eine neue bollftandige Statiftit aus officiellen Quellen bon ben Gebr. Sabn ju Sannover angefündigt. - gur die bannbverifde Gefdicte giebt es eine große Menge von Cammlungen und Borarbeiten, quo portreffliche Bearbeitungen einzelner Theile. Das Bange ift noch am beften in Steffens Befchichte des Gefammthaufes Braunfdweig Lineburg vorgetragen, boch ju febr nur Gefchichte ber Fürften. 2. Bene turini's vaterlandifche Gefchichte, 4 Chle. Braunichweit 1805 bis 1809, iff obne bifforifde Burde und größtentheils ohne Benutung ber Quel Ien; Die neueften Beiten der hannbverifden Befdichte find obne Renntnig der innern Berfaffung und einzig nach den zwifchen 1803 - 1806 erfchienenen glug - und Streitschriften bearbeitet. C - e. " Sannover, Sauptftadt des im vorigen Art. befchriebenen gan-

Des, an Der Leine, Die von hieraus fchiffbar wird, in einer ebenen,

blangebauten Segend. Sie gehört zu den älteften Städten bes Lans, und mar im Mittelalter Mitglied ber Sanfa. Die Mitfadt, r ein besonderer Dagiftrat vorfteht, hat größtentheils krumme und ge ein vejonverer Augigteit vor neue, mit großteinverte vom mach find die gerfabt und die Aegibien-Neuffadt angebaut, von denen die erstere nen besondern Magistrat hat; beide find viel schore und regelmäßie gebaut. Ihren jegigen Flor bat Die Sabt ihrem Berhaltniffe bem Lande ju banten, als Sig ber bhoften Bebbrben. Gie ne auch beshalb feit 1803, befonders feit 1808, und fing an ju ber-Men, bis ihr im Jahr, 1813 die Quellen bes vormaligen Wohlftanes wieder erbfinet wurden. Das Schloß hat mahrend ber Inogion be gelitten, es war in eine Caferne vermandelt worben. Derfinute g find die Mange, bas Zeughaus, die Marftälle, bas Rathhaus it einer guten Bibliothek, die große konigliche Bibliothek mit dem troite, beides an der Esplanade, auf welcher Leibnigens Bufte von Barmor unter einer Ruppel von antiler Form aufgeftellt ift, die fleine ber geschmachvolle katholische Kirche u. f. w. Einige gabrifen und Manusacturen find bier rorhanden; bedeutender aber ift ber Sandel, heils eigner, vorstiglich mit Lanbesproducten, theils burchgehender, bejonbers von und nach Bremen. Unweit der Stadt liegen die the tiglicen Luffclbffer Montbrillant und herrenhaufen, bas lettere mit inem flaifen Luftgarten, aber febenswurdigen Wafferfunften und eis gem merfwurdigen betanifden Garten. Ferner ber grafic Balmobeniche Garten mit ichbnen Runftfammlungen. Sannober mag 1500 Baufer und 20,000 Ginwohner haben.

Jaralb 1., Haarfager, Konig ber Norweger, war ein Sohn Halfdan des Schwarzen, und einer der tüchtigsten Regenten dieses fandes. Gerald bielt sich jur Zeit, wu sein Vater fand (863), in den Bergen von Dovresteld auf, und batte bereits in mehrern Schlachten Berperliche Stärke und größe Geistestraft bewiesen. Die Liebe machte bn zum Eroberer. Er batte seine Hand Sida, der Lochter eines besachbarten Königs, angeboten, allein sie, kolz und schot, antwortete daralds Gesandten, daß sie nur dann seine Gattin werden wolle, eenn er ganz Norwegen sich unterworfen hatte. Harald schwur, seinn daar nicht ehr schneiden zu lassen, als die er Sida's Wünsche erhalt bätte, und nach 20 Jahren war er einziger Herr von ganz Norwegen. Seine Haare waren inzwischen sehr lang und schon Konige unterwarf, ließ er ihnen mit dem Lieben art die Verwaltung ihres Landes und den hritten Theil ihrer Einsinste; allein viele wanderten auch aus und gründeten anderswo norgische Niederlassungen. Fross dand und dus und gründeten anderswo norgische Niederlassungen. Hooss von der Mollo kam nach Frankreich und kte sich in Reuftrien ses, andereseits wurden die bisher wüsten Inzistand, Schottland, Karbe und die Orcaden, bevölkert. Hasild, der sah, daß die entstohenen Norweger ihre Streisereien oft bis sein Gebiet ausbehnten, ging zu Schiff, um sie zu unterwerfen. Inden einem blutigen Ariege eroberte er Schottland, die Orcaden zu de kehrte wieder in sein keich zurück. Er hatte seine Restden; in vonthelm ausgeschlagen und karb dort 330, nachdem er sein Reich zur Fluge Gesehe und Handel blübend gemacht hatte.

Harald III., Saardraade (ober der Strenge), hatte merkourge Schickfale, bevor er jum Ehron gelangte. Er war ein Sohn igurds, Abnigs von Stingarige, der von Sarald I. abstammer, id ein Halberuder des heil. Olaus. Im Jahre 2033 commandirte

er, erft fechsjehn Jahre alt, fechefundert Schiffe in ber Schlacht be Stidelftab, an Dlaus Geite, Der bier blieb, und flob fower vernam bet nach Schweden und bann nach Rugland. Der Großfürft Jarob tam vertraute ihm die Bemadung ber Auften von Eftbland. Ruts ber auf ging harald unter bem Ramen Nordbricht nach Ronftantinopel, und nabm als Barenger am Sofe ber Boe Dienfte. Die Leibwacht be gricoifden Raifer bestand bamais gewöhnlich aus Rormegern, Dam und Schweden, die ben scandinabischen Ramen Barenger, D. i. 200-theidiger, führten. Sarald machte in Diesem Corps ben Seefrieg gegen die afrikanischen Seerauber mit, welche Siellien verwüßern. Im Jahre 1035 besuchte er Jerusalem, und 1038 follug er die Gorabenen unter Anführung des Georg Maniak. Go wie er Anführung des Georg Maniak. Go wie er Anführen der Barenger geworden mar, trug er darauf an, daß sie keinen am bern Chef als ben Raifer ertennen burften, trennte fic alfe von Georg Maniaf und eroberte mehrere Stabte Siciliens. Gein Baffen glud jog eine Armee von Lateinern ober Italienern, Rormannen und Lombarden unter feine Sahnen. An ihrer Spige verfette er ben Eriegeschauplag nach Afrika, beflegte Die Saragenen in 28 Colaceten, eroberte viele Stadte, und machte eine ungeheure Beute, Die et dem Jaroslam gur Aufbewahrung fchickte. 1042 tam er nach Rome fantinopel jurud, und verfandigte ber Ralferin, daß er ihre Dienfe verlaffen wolle, weil er erfuhr, daß fein Neffe Magnus die beiden Reiche geerbt habe. Zoe, die diefen jungen helden nicht mit Gleich gultigfeit feben tonnte, wollte ibn jurudhalten und machte ibm glangende Anerbietungen, aber ergurnt über feine Beigerung befchulbigte fie ibn, ben dem Raifer gebbrigen Theil ber Beute für fich bebenten ju haben und ließ ihn in den Lerfer merfen. Durch eine Frau gerettet, fiob er über das ichwarze Meer, vermählte fich in Romogored mit Elifabeth, der Tochter des Jaroslam, und langte 2045 beim Ebnig von Schweden, einem Wermandten feiner Gemablin, an.

+ Sarbenberg (C. A., Glirft von). Er befigt als Dotation, bie ihm der Conig (November 1814) verlichen hat, die ehemalige Commenthurei Liegen und das Amt Quilig, mit bem Ramen Rem barbenberg. Bon feinen Rinbern erfter Ebe leben ein Gobn und eine Cochter. Lettere ift mit dem tonigi, baierifchen General Lieutenant Graf v. Pappenheim vermablt. Der Gobn Chriftian Seinrid Auguft, Graf von Sardenberg Reventlom, if foniglie Danifper geb. Conferenzeath und Beffiger ber im Jan. 1816 vom Thaig von Danemart gur Graficaft Sarbenberg erhobenen Stammgfter bes Saufes in Danemart.

\* Sarlem, eine Stadt im Ronigreiche ber Nieberfande, in dem

jur Probing holland gehbrigen Gouvernement Nordholland, unmett bee hartemer Meeres, am fluffe Sparen, ber durch biefelbe bindurd fliegt, fteht burch Canale mit Amfterdam und Leiden in Berbinduns. bat Boog Saufer, aber nur 21,000 Einwohner. Die fehr reinlichen Strafen find mit Baumen befest und von Canalen durchschnitten. Auf dem Markte befindet fich die marmorne Statue des Loreng Sefer, bem die Sollander die Erfindung der Buchdruderfunft gufdreiben. Unter ben 25 Rirchen Der Stadt geichnet fic Die Sampifirese burch ihre Größe, gierlichen Thurm und berühmte Orgel aus, welche Booo Pfeifen und 60 Grimmen hat. Merkwurdig find bas Zapleriche Mufeum und das Raturaliencabinet ber biefigen Gocietat ber Biffenfchaften; desgleichen Die Enscheiderifche Schriftgiegerei. Die Blumen-Cultur mar font bier in einem außerordentlichen Klor, bat fic jedoch

n eben bem Grabe vermindert, ale die Binmenliebhaberei abgenom-ben bat (vergl. Blumenhandel), ift indeffen immer noch von Be-tentung. Im Jahre 1800 vertaufte ein Stumenhandler nur allein bach Liffabon mehr ale 18,000 Stud Turtifce Nanuntelftode. Noch ind hier 13 große Blumenhandler, welche mit Tulpen- und Spagin-Benzwiebeln die entferntesten Gegenden versorgen. Sonft war Sar-em durch seine Industrie sehr blühend. Von den 3000 Seidenftühlen Ind kaum noch 60 vorhanden. Am berühmtesten find noch die hariemer Leinwandbleichen; auch verfertigt man vielen Zwirn, Band von Zeinwand, Bolle, Floret und Seide, feidenes Beuteltuch (das beste in Europa), und unterhält Seefalgsedereien. Der Handel ift nicht lebhaft. In der Nähe ist der Harlemer Busch, einer der anmutdige fen haine, mit Baumen von einer ungewöhnlichen Stärke, und einem schaften, sppigen Buchse. Schone Landhäuser, umgeben von nem schalte gesteuten Buch einer ungewöhnlichen Stärke, und einem schalten, sppigen Buchse. Schone Landhäuser, umgeben von reigenben Garten, liegen im Gebblie jerftreue. Bor allen geichnet fic bas mit fürftlicher Pracht erbaute Landhaus Des Banquier Sope ans, beffen Inneres toftbar verstert ift. Die Treppen, Tharen und Par-quete find von Mahagoniholie, die Fenfier von rothlichem Benegianifden Spiegelglafe, Die Ramine von Berbe Gallo und Berbe Unitco. Boringlich ift eine Ereppe, Die nebft bem Gelander aus weißem Carrarifcen Marmor beftebt, Durch ihre bocht zierliche Arbeit bemertenswerth. Der Palaft fleht gegenwartig unbenunt, denn es ift noch nicht ausgemacht, ob ibn Die Familie Sope jurudnehmen, ober ob er ein Eigenthum bes Shnigs der Diederlande bleiben wirb, Da tr früher von Louis Bonaparte für Rechnung Des Staates angefauft

Sarmattan, wie ber Chamfin, ein befonderer Bind, welcher periodifch von Dem Innern Afrika's nach bem atlantifchen Decan tu Debt. Er herricht befonders im December, Januar und gebruar, und ift gembhalich von einem bichten Nebel begleiret, Der Die Gonne oft jange Sage berbirgt. Rengerfte bige und Trodenheit ift fein Charatter, fo daß die Gemachie von feinem Sauch verborren, und felbft

per Menich von ihm gefährdet werden fann. Sarufper, f. Arufper. \* Sary, Deutsbiands nerblichfies Sanptgebiege, von da gegen Rorden nach der Die und Rordfee fich eine, nur von unbedeutenben Bugeln unterbrochene, große Chene erfrecte. Der Sarg ift ein frei jebendes, aber bon mehreren niedrigen Sugelfetten umgebenes Gebirge. pas fich vom 27° 30' bis 29° 10' der Lange und vom 50° 3x' bis i2° 57' der nerdlichen Breite erftrest, und burchaus fiell aus der Ebene empor fleigt. Dieses 24 Meilen lange und 4 his 5 Meilen ireite Cebirge besteht aus einigen tausend Vergen und Thalern, die abyrinthifch unter einander verschlungen find, und liegt zwar zwefchen ber Saale und bet Befer, reicht aber nicht von dem einen gluffe bis u bem andern. Die wahren Sargebirge fangen an der Ofifeite im Manefeldischen an, geben burch bas Anhalt-Bernburgifche, Die Graf-chaften Stolberg, Sobenftein und Wernigerode, einen Theil von Sal-gerftade und Blankenburg, Braunschweig- Bolfenbüttel und Grubenjagen, wo fie fich gegen Weften bei ber braunfchweigischen Stadt Geten endigen. Der Glacheninhalt bes Gebirges beträgt an 36 bis 40 Quadratmeilen, movon ben größten Theil Sannover biffigt. Auch Breugen, Anhalt-Bernburg und Brannichweig befigen Theile Des Sarjed. Man theilt ben Sars in ben Ober. und Anterharg, und gwar in zweifachem Ginne. In der Bergmannesprache beift Oberbary Die

feben Bergfabte, bas Amt Elbingerobe, Lauterberg, Die Ebnigs und die Sutte bei Gittelber; Unterhar, begreift nach Diefer Gint fung blog den Rammelsberg nebft dem Dabei befindlichen Sutten das Salzwerf zu Sarzburg. Im weitern Sinne hingegen icheibet Brocken, der bochfte Berg ber ganzen Kette, welcher den Rein ganzen Gebirges bilbet, und nach allen Beligegenden Fluffe fra ben Sary in den Ober und Unterhary. Bas namlich im BBd Des Brockens liegt, beigt ber Oberbarg, und ift bet bobere, ergreis Sheil (obngefahr as Quadratmeilen groß); was oftwarts vom Sin liegt, bilbet ben Unterharg, welcher ben Oberharg an Naturfcha ten übertrifft, und ohngefahr 13 Quadratmeilen groß ift. Dit V den nebft ber nordlich bei Wernigerode und der füdlich im Amte ! terberg fich verflachenden Bergfette theilt Die Gemaffer : alle bfilia als die Borge, Bipper, Gine, Gelte, Bobe und Jolgemene geben Die Elbe; alle westlichen, als die Ober, Gieber, Ghie, Rette, In fte, Ofer , Radau, Eder und Ilfe fallen der Befer gut. Der 5 gehort nicht ju ben bochten Gebirgen Deutschlande; Die Deutschm pen übertreffen ibn dreimal und noch meht an Sobe, auch das M fengebirge und der Schwarzwald find bobet. Der Brocken, Die bed Ruppe bes Sarges, ift 3489, nach Anbern 3455 Jug boch; Diefem agen ber 2725 Jug bobe Bruchberg, ber 2667 Jug bobe Botmben und Die 2605 Jug bobe Uchtermannebobbe. Der Sheil bes Sarges, Den der Brocken mit dem ibm junächt liegenden Sauptftocke bei Ge birges einnimmt, besteht allein aus Granit; dann tommen die Ber Der zweiten Ordnung, beren chatatteriftifches Rennzeichen Die Gran made ift; am Rufe Diefes Graumackengebirges, Das an Sabe ben Sauptflod nicht erreicht, und in welchem vorzüglich bet Erzteichten fic befindet, find rund um den Barg Glotgebirge gebildet, die man w ter dem Ramen des Borbarges begreift. Das Clima des Barges, be fonders des Oberharzes ift talt. Erft ju Ende des Mai's lagt in du Regel ber Froft nach, und icon ju Ende des Septembers felle to Derfelbe wieder mit Schneegeftober ein, und felbft im Junius find Machtfroffe teine Settenheit. Bis in den Dary foneit es fag be fandig, oft ohne Aufhoren brei bis vier Lage lang. Die eigentich warme Bieterung dauere faum feche Bochen, und felten fcmilge en ben bboften Ruppen ber Sonnee vor bem Junius; dag Ofenfeur verlischt auch im boben Sommer nicht. Die Oberftache des Barges ift durchaus bewalder (allein in dem hannborrischen Antheile fin 286,363 Morgen Waldung), auf feinen erhabenften Ruppen Rebe bie Bichte, boch auf bem Brocken felbft ju einem Swergbaum jufammen gefdrumpft; auf den niedrigern Bergen vermifchen fich mehrere Arun von Laubhols mit ben Radelbolgern, und die fibggebirge find mit ben fcbnften Giden, Buden, Birten ac. bedectt. Eben fo bat bet Gebirge einen Ueberfluß an Balbbeeren, an Eruffein und Dorchein, an officinellen Pflangen, auch islandifchem Doofe und ben ichbuften Grasmuchs, im Commer nabren fich große Seerben von Rindrich, auch Schaaft, Biegen und Pferde von feinen gromatifden Rrautern Der Gerraibebau ift auf dem Oberharze ganglich unbedeutend, und beidranft fic bochtene auf Safer; der Unterharg treift fcon bin und wiebet Feldbau. In den Waldungen gibt es vieles Bild, als Gin fice, Rebe, wilde Schweine, Sache, wilde Ragen zc. Zoch bei Reichthum bes Sarjes besteht, außer den beträchtlichen Waldungen, in Gewinnung von mancherlei Mintralien. Diefe bestehen porzäglich in weniaent Golde and dem Nammeleberge, vielem Gilber, Eifen Blei, Aupfer, Jink, Arfenik, Braunstein, Bitriol, Sranit, Porphor, Schiefer, Marmor, Alabaster 2c. Man schätt bloß den Ertrag der jannsverschen Bergwerke auf eine Million Thaler, wovom aber wenig einer Ueberschuß bleibt. Daber tebt der geößte Theil der Bewohler des Harzes von Berg. und Hüttenbau. Die Städte des Oberharies ind sammtlich offen und ohne Mauern, und haben ein einsbrmiges Unsehen. In den gewöhnlichen Hutern ist dios das ein bis drei Just wohe Aundament, der Heerd und die Brandmauer von Stein, alles äbrige von Holi; die Kirchen selbst find so gedaut. Die Haufer sind jewöhnlich mit Schinder gebeckt. Zu ven vorzüglichsten Schenswürdsleiten des Harzes gehören, außer ben jum Bergbau nöttigen kunstwollen Einrichtungen, der Brocken mit seiner weiten Aussicht, iet nur seiner Spise mit einem Iso Juß langen, von Gennitblöden ersauten Wirtbebause, die Fredrichsbide genannt; serner die Roßwappe, die wildeste Gebirgsgegend und schnste Parthie des Harzes, wie dem halberstädtischen Oorse Thale; die verschiedenen Höhlen, als vie Baumanns, Wilden Oorse Thale; die verschiedenen Höhlen, als vie Baumanns, Gem Mädchensprunge und dem Alexisadee, das wilde Oberthal nie dem Mädchensprunge und den Alexisadee, das wilde Oberthal ze., Ein vorzüglicher Wegweiser für Reisende ist das Zachenbuch stüt den den Verschale in den Sandensprunge und den Alexisadee, das wilde

meite Auflage erichienen ift.

Safer (Charlotte Benriette), berühmte Gangerin, ift 1789 ju leipzig geboren. Gie war unter funf Rindern Die einzige Lochier Des im bie Runft bodvetbienten Mufitbirectors ber Leipiger Univerfität, 5. G. Safer. Die frubere Bilbung ibres ausgezeichneten Lalenes erdantt fie junachft ihrem Bater und bem trefflicen Rufftbirector Schicht in Leipzig. Gie erwarb fich im Beginnen ihrer funftlerifchen aufbahn, als Gangerin bei dem dortigen großen Concert, die Theile ahme und Aufmunterung aller Freunde und Renner ber Rung. 3m tabre 1804 murde fle bei der italienischen Oper in Dreiden als Ganjerin angestellt. Unter der herrlichen Leitung des zu früh verftorbenen Rufilbirectors Geftewit und bes berühmten Soffangers Ceccarelli, ines Altiften, vervolltommnete fie fich immer mehr, fo bag es ibr n einigen Jahren gelang, burch Runftfleiß mit ber ruhmlich befannen Signora Bar ju wetteifern. Bald nachber erhielt fie einen ebe envollen Ruf nach Bologna als erfte Sangerin. Ihre herrliche, reine Stimme, ihre Runftfertigfeit und ihr anhaltendes Studium, Die Borbeile der italienischen Gefangsmethode mit beutscher Grundlichfeit gu erbinden, erwarben ihr, der Deutschen, eine ausgezeichnete Aufnahme nd allgemeinen Beifall, welchen fie fich auch in Wien, vor ihrer Reife nach Italien, in mehreren italienischen Darftellungen zu ber-ienen wußte. Auch im burgerlichen Leben erhöbte fie ihren Auf Durch renge Sittlichteit und eine feltene Befdeibenheit. Man erwies ibt n Bologna die Ehre, welche ihr auch fpater von mehreren Runftenfalten Italiens ju Ehell wurde, ihr bas Decret als Miglied der coademia Filarmonica, ju überreichen. Die ausgezeichnetften Buh-en Italiens wetteiferten um ihren Befit. Gie ward ju wiederholten Ralen nach Aom berufen, wo fie einen feltenen Eriumph errang; uch war fie die erfte Sangerin, die in Italien in Mannerrollen auf-rat und es wagen konnte, mit den gefeierten Kunflern Eresceptink, Beluti u. a. m. gleichen Rang einzunehmen. In Reapel wurde bie ange Kanftlerin am großen Theater S. Carlo für ein ganzes Jahr ngagire, und hier, wie in mehreren großen Stabten Italiens, genoß e Die bichfie Ehre und Auszeichnung. Gie wurde gewöhnlich nur

la divina Tedesca gengnnt. Ihr alterer Bruber August Ferbinand, ber entichlebenen Antheil an ihrer Lunftvollendung bat, begleitete fe auf ibren Reifen. Gelt einigen Jahren abet bat fic Die gefeiert Cangerin bom Deffentlichen jurudgejogen. Gie lebt in Rom als Guttin gludlich und grachtet, und widmet ihr berrliches Calent mit ben Ihrigen und einem ausgewählten Kreife von Runftfreunden.

Baffelguift (Friedrich), einer ber berühmteften fcwebifdet Raturforicher und Schuler Linne's, mar 1722 ju Savernwalla m Sftgothland geboren. Bei bem Sobe feines Baters, ber bier Pfar-Bicarius gewefen, war er bulf - und mittellos; allein er rang muthis mit bem Glucke und erwarb fich Rreunde, Die feine Studten unter finten. In Upfala, wohin er 1741 gefommen war, befchaftigte ibn vorzüglich bas Studium ber Raturgefcichte, und er machte barin unter Linne große Fortfchritte. Als fein geiftvoller Lebrer ermabnte, daß die Naturgeichichte von Palaftina bet weitem nicht fo erläntett fen, wie die der meifen Genenden Affens, fühlte Saffelquift Das bei fefte Berlangen, Diefes Land ju feben und ju unterfuchen. Er be-ffegte alle Schwierigkeiten, Die fich ibm in den Weg legten, und fchiffte fic 1749 nach Smyrna ein. Bon ba ging er über Alegandrien und Roferte nach Cairo, unterfuchte Die Ppramiben, Die Mumien, bas Steigen Des Nils, und sammelte Naturproducte. Im Jahre 1751 verließ er Cairo, und ging über Damiette und Jaffa nach Palafins. Sier besinchte er von Jerusalem aus die Ufer des Jordans, den Berg Tabor, Jericho, Betblichem, Sprus und Sidon, Mit unermudlichem Eifer forfchte er in allen Reichen ber Ratur, und brachte eine reiche Caninitung bon Pflangen, Mineralien, Infecten, Sifden u. f. w. jugen erftrecte fich feine Aufmertfamteit. Eben im Begriff, nach Gome ben juruckzutebren, murbe er von einer Rrantheit befallen, Die ibn 2752 in dem blübenbften Atter megraftee Gefge Sammlungen more Den nach Schweden gehracht, und aus feinen Papieren bas an tres lichen Bemerfungen fo reiche Wert: Iter Palacotinum, 1757, he ausgegeben.

4 Saugwin (Graf ben). 3m Oct. 1812 matt er junt Euratet

Der neuen Universitat Breslau ernannt.

Baus ber Gemeinen, f. Cammer ber Gemeinen. Bauferfteuer, beift bie auf Die Sausrente gelegte bffentliche Mbgabe. Die Sausrente theilt fich in Die Ban- Rente und in bit Grund. Rente: jene ift der Zins des auf die Errichtung des Gebar Des verwandten Capitals, diefe das reine Cinfommen, das dem Eigenibumer bes Bodens, worauf bas Gebande ficht, als Lanbrente (f. b. Art.) bu Theil mird. Die Grundrente des Saufes begiebt in bem, mas von der gesammten Sansrente übrig bleibt, nachdem bie Baurente abgejogen worden, und ift nach ber verfchiedenen Lage bet Baufer febr verfchieben. Sochft unbedeutend ift diefelbe von Landbam fern, welche von großen Stadten entfernt liegen; bort ift fie oft nicht bober ale Die Rente fenn warde, die man von bem Boden, worauf Das Saus fieht, gieben wurde, lage er unter bem Pfluge. 11m vieles farfer ift Die Grundrente von Landbaufern in der Nabe großer Stadte. am gebiten aber in ben Sauptftabten felbft und bier befonders in ben Begenden, mo die ftarifte Dachfrage nach Saufern ift. Eine auf die gefammte Saustente gelegte Steuer ift jum Ebeil als Stund fewer (f. b. Art.), jum Theil als Capital fewet (f. b. Art.) ju berrachten, die endliche Bezahlung berfeiben aber geschiebt, je nachdem die Amftande wechseln, bald vom Eigenthumer, bald vom Bewohner des Saufes. In manchen kandern kommt die Sauferfleuer unter der Benennung von Giebelschof, Heerdgeld, Fenfterfleuer, Rauchsangeteuer u. f. w. vor.

Sauterive (Alexandre Maurice Bfanc, Graf von), franibfie der Staatsrath, aus einer abeligen Familie in Oberbauphine, geb. 1754, trat fehr jung in die Congregation bes Oratoriums, das er 1783 verließ. Hierauf war er Professor zu Tours, wo die Nabe von Ehantelpup ihm die Freundschaft des Abbe Barthelemp und das Wohlvollen des Bergoge von Choifeul verschaffte. Auf bee lettern Bervendung wurde er bei der Befandtichaft Des Brn. v. Choifeul Gouffier n Conftantinopel angeftellt. Bon bier ging er 1785 nach Jaffe, me m unter bem Titel eines Secretare bes Sofpodare, (fo biegen bamale bie frangbifchen Confuln in der Moldau und Ballachei) mit der Beergung bes frangbfiden Sanbeteintereffe beauftragt mar. Nach feie ger Ructebr vermablte er fich mit Madame Marchais, Bitme bes Intendanten von Rochefort, und lebte im Privatstande; allein die Revolutionegrauel bewogen ibn 1793 Franfreich zu verlaffen. Man jab ibm ein Confulat in den vereinigten Staaten; er verlor es aber 1793, weil feine Grundfate nicht mit benen ber Regierung übereinfimmten. Als Franfreich beruhigt foien, ging er babin gurud, und rhielt eine Anftellung im Departement ber auswärtigen Angelegen-beiten unter bem herrn von Calleprand. Damals juchte er in feiner Schrift: Etat de la France à la fin de l'an VIII. (Paris 1800) Die Grundfage ber allgemeinen Staatelung, von benen man fich in ber Revolution entfernt hatte, wieder aufjuftellen. Als Salleprand Das Portefeuille verlor, trat auch Santerive aus dem Departement beraus, und murde Oberarchivar und Staatsrath. In verschiedenen Zeiten hat er bei Abmesenheit des Ministers das Porteseuille selbst ibernommen. Im Jahre 1814, beim erften Ginfall ber Berbundeten, prachte er 20 Riften mit ben wichtigften Staatsschriften in ben Ca-iacomben in Sicherheit. Nach bem Sturze Des kaiserlichen Ehrons Mieb er auf feinem Poften. 218 Rapoleon 1815 wieder den Ehron jeftleg, mard Graf Sauterive aus der Lifte des Ctaateraits geftrie hen, weil er die Declaration vom 23. Mars nicht unterzeichnen wollte. Der Abnig bestätigte ibn in feiner Stelle, und nahm ihn als Staatsath in den Ausschuß bes Innern und bes handels. Graf hauterive gat einige Abhandlungen über Continen, Affecuranzeompagnien, So-pitaler, Privilegien ber Gefandten u. f. w. gefchrieben. Jest ift er nie der Abfaffung einer Anleitung ju den diplomatifchen Studien be-Øäftigt.

\* Havannah (S. Ebriftoval de la), gewöhnlich nur Savansah genannt, ift die wichtigste Stadt auf der Insel Cuba. Sie liegt
in der nördlichen Rufte, unter 23° 8' nördl. Breite in einer sehr
ruchtbaren und angenehmen Gegend. Die Setraßen der Stadt sind
um Theil mit Eisenholz gepflassert. Die Bewölferung soll sich sich
ruf 70,000 Menichen betaufen. Das Bichtigste ist der Hafen, der,
ine Seeweile breit, alle europäischen Forten in sich aufnehmen kann
und dabei so sicher ist, das die Schifte obne Anter und Laue liegen
konnen. Das Basser har meistens eine Tiefe von 6 Faden. Die Naigt hat schon den Hafen befestigt, indem ein enger Canal, 1200 Ellen
lang, zwischen Felsen den Eingang bildet; dazu kommen noch zwei
febres an der West- und Offseite mit Vassetien, und jede mit 40 – 50
brite Geschüß besent. Augerdem aber sind alle Telsen, die den Hasen

beherrschen, so fark mit Canonen besetzt, daß man nicht weniger als 800 derselben in allen Werken gablt. Desungeachtet ward Havannah zweimal genommen, 1669 von den Freiheutern, oder Alibustiern und 1762 von den Engländern unter Lord Albemarle. Indessen wichtigen Wichten Wieder seit 1763. Es ist der Schlüstigu Westindien, und der Versammlungsort aller Schiffe und Florten, die aus den spanischen Bestsungen kommen. Man führt aus Havannah vorzäglich Zucker aus. Diese Aussiude soll sich in manchen Jahren auf go Millionen Pfund belaufen. Auch Cassee, Tadak. Indige, Farbeholz, Wachs, Mahagoni und Cocheniste werden ausgestührt; der Werth dieser Producte beläuft sich auf 8 Millionen Piaster, wooden der wierte Theil als Abgaben an die Krone sälls. Im Jahre 1796 wurden die Uederreste des großen Columbus in einem kupfernen Sarge nach Havannah gebracht. Er batte nämlich verordnet, daß sein Leichman in der Cathebrale von St. Domingo beigesetzt werden sollte. Dies war geschehen; aber nachdem die Kranzosen Domingo eingenomennen, ließen seinen Nachkommen den Sarg mit großer Feierlichkeit nach

Savannab bringen.

Havercamp (Siegebett), einer der berühmtesten Philosogen des 18ten Jahrdunderts, war 1683 zu Utrecht geboren. Er vollendete seine Studien auf eine glänzende Weise, und ward bald danach auf den Eehrstuhl der griechischen Sprache nach Levden, wozu auch die Prosessius der griechische und Beredtsamkeit kam, dernsen. Er kand diesen Aemtern mit Auszeichnung vor, lieferte eine Aeise der schäpbatsten Schriften und stadt 1742. Er hatte einige Augenblicke det Musse benutzt, um Italien zu besuchen, und dracht von dert die Reigung für das Studium der Medaisen und Münzen zurück, dessen Krüchte er in verschiedenen Werken niederlegte. Wir überzeben zeden diese und andre Schristen von ihm, und begaügen uns, seine Ausgaben des Apologeticus des Tertullian (1718, d.), des Lucrez (1725, 2 Bde. 4.), der Seschichte des Josephits (1726, 2 Bde. Fol.), des Eutrop (1729, 8.), des Ordsus (1738, d.), des Scallus (1742, 2 Bde. 4.) und des Ensprings (1743 oder 67, 8.) anzusübren, weiche megen der Correctheit des Tertes und der binzugefügten interessants Abhandlungen noch jeht in großem Werthe siehn. Nicht minder geschäft ist eine Sylloge seriptorum, qui de linguae graccae vera et recta pronunciatione commentaria relinquerunt (Leyden 1736 bis 1740, 2 Bde. 8.). Seine Theilnahme an der Ausgabe der Posedae latini rei venaticae von Bruce jog ihm sehr unverdiente Ansgriffe von P. Burmann (in desse Posedae latini minores) zu.

Santt, sonft St. Domingo, and anfangs hilpanivla genannt, ist eine der größen und wichtigsten Inseln unter den großen Antillen in Westindien, welche mit den kleiner dazu gehörenden Inseln und nachtigten enthält. Colombo, durch einige Gewohnet der zuerst entdedien lucaplichen Inseln auf das Gold dieser Insel auswirekfam gemacht, landete dier am 6. December 1492, nannte die Insel hispanivla, und erdaute ein kleines Fort, die erste Niederlassung der Spanier in diesem Welttbeile. Nar der Ankunft der Europäter hieß die Insel Hapti; in der Folge erhielt sie von der Hauspestadt den, Namen San Domingo. Die Länge beträgt von Often nach Westen do deutsche Meilen, und die Breite an den meisten Orten 15 dis 20 Meilen. Man kann diese Insel mit Necht die ergiedigfte mad reichste unter den Antillen nennen. Sie ist zwar, vornehmlich in der Mitte, sehr gebirgig, aber diese Verge sind keine kahle unfruchibare

Belfen , fondern mehr fich fanft abwarts fentenbe und in grofe angenehme Ebenen auslaufende Soben, bie an den Ruften viele Borge birge bilden, und einer Menge bon Bluffen den Urfprung geben, marunter felbft einige foiffbar find, und moburd bas Land reichlich bewäffere wird. Die Ruften, von vielen Buchen gerfcnitten, find meiftens ziemlich angebaut; an der Nord- und Beftfufte erheben fich viele foroffe Ralffelien. Das Rlima if gwar beiß, wird aber burd table Winde gemagigt, und ift ziemlich gefund, felbft fur die Guro paer, wenn fie fich vor Hebetmaß im Genuffe ber Rahrungemittel, befonders der farten Getrante, und bor Ausschweifungen in der Liebe paten. Man bat, fo wie gewöhnlich in ben Tropenlanbern, eine rockene und eine naffe Jahrszeit. Bur Zeit ber lettern ift die Luft zeftandig feuche, und tuble Rachte find nicht felten. Auch Orcane and Erdbeben thun bismeilen großen Schaden. Der Boden, jumal n den Ebenen, ift von außerordentlicher Fruchtbarfeit. Blog in bem rangbfifden Antheile jablie man 1789 Aber 11,500 Plantagen, Dars anter fiber 6000 Caffee Plantagen. Sauptproducte find Caffee, Bucker, Indigo von vorzüglicher Gute, viele Baumwolle und Cacoo. Andere Broducte find: vielerlei Baume, als Palmen, Cedern, Gicen, Rarrebbiger, Kotospalmen, Difang, Die iconften Gubfrüchte, Cabat, Medicinalfrauter, Reiß, Birfe, Mais, Bein, Melonen ec. Pferde ind Rindviehzucht ift voretefflich; das Meer ift reich an Fifchen. An Mineralien enthalt die Jufel Gold in Gebirgen und in Fluffen, Gib ver, Rupfet, Eifen, Queckfiber, Sals, Marmor, Alabafter und ver-chiedene mineralische Baffer. — Caffee, Zucket, Baumwolle, Labak, baten nicht ursprünglich auf dieser Infel einheimisch, sondern wurden tft durch frangbiiche Indufirie dabin verpflangt. Die Spanier, nach. jem fie Die friedlichen und gutmuthigen Urbewohner ber Infel, beren Anjahl man bei Colombo's Ankunft auf eine Million Seelen fcante, nit ihrer bekannten Graufamteit vertilgt hatten, vernachläffigten Diefe done Befigung faft ganglich, weil fie auf dem feften Lande von Ame-ita mit leichterer Dube Schafe gewinnen tonnten. Frangbifche Franghilde Abenteurer ließen fich (1630) im meftlichen Cheile Der Infel nieber; bre Bahl vermehrte fich bald. Geit bem Jahre 1660 nahm fich bie rangbifiche Regietung Diefer Riederlassung ernstlicher an, und erhielt ibe, von Spanien Die Abtretung Des wertlichen Theils der Insel. 3m Frieden ju Bafel 1795 trat Spanien auch die bftliche Hälfte der Insel an Frankreich ab. Die französische Colonie auf St. Domingo jatte feit dem Jahre 1722 außerordentliche Fortschritte gemacht. Im Jahre 1790 betrug die Bevölkerung in dem französischen Antheile der Infel 534,000 Einwohner, und der Weeth der ausgeführten Broducte Iber 128 Millionen Livres; der fpanifche Antheil enthielt nicht mehr 118 125,000 Einwohner. Bon Diefer Bevbiferung macheen Die aus Afrita herübet gebrachten Regerfelaven den größten Theil (über 400,000) aus, den kleinsten Theil aber die aus dem Mutterlande auf die Infel jetommenen Grangofen. Diefe fogenanhten ABeißen vermehrten fich ben nicht haufig durch gefehmäßige Chen, - die aus diefen Chen treugten weißen Rinder murden Greolen genannt - weit großer par Die Bahl der Minder, Die aus dem Umgange Der weißen Berren mit ihren Degerinnen geboren murden, und Die man ihret garbe mes gen Mulatten oder farbige Leute (gens de couleur) nannte. Cebt piele Diefer Mulatten waren von ihren Batern legizimirt, ften erzogen worden, und traten in ihte Erbichaften ein. Gin großer Cheil der Plantagen war Daber in den Sanden folder Mulatien,

aber fie fonnten unter ber tonigliden Regierung feine andern burgerlichen Rechte erhalten, und die Regierung der Colonie felbft mar geni in ben Banben ber Beigen. Unter Diefen Mulatten gab es Leute von Calenten und von mehr Sietlichkeit, als ihre weißen Beberricher be fagen. Es mar baber naturlich, bag fie ihre Ueberlegenheit über die Beigen fühlten, als die in Frankreich durch die Revolution erwecken Ibren von der Gleichbeit ber Menschenrechte fic auch auf die weft indischen Inseln verpflanzten. Sie wollten diese Rechte auch in ihrem Baterlande geltend machen, feblten aber darin sehr, daß fie auch die Reger, Die an fie, megen ihrer Achnlichfeit in Bildung und Farbe, mehr Anbanglichkeit ale an Die Weißen batten, ju voreilig Antheil Daran nehmen laffen wollten. Das fcmantente Benehmen bes Dationalconvente, Der über ben innern Angelegenheiten Frankreichs Die answartigen Befigungen ju vernachläffigen foien, befchleunigre bas Ungluck Diefer fcbnen Colonie. Gin Decret des Rationalconvents som 15. Mai 1792 gab ben Mulatten bas Recht, an den ordentlichen Colonialversammlungen Theil ju nehmen; ein anderes Decret vom 24. Septembet bob biefe Begunftigung wieder auf. Aber Die Dulatten wollten bas einmal Gegebne fich nicht wieder entreißen laffen, widerfesten fich, bon ben Megern unterftust, mit Bewalt, und fo begann auf Der Infel ein Rrieg, Der mit allen Gräueln der Graufamteit forte gefent murde. Am 13. Juni 1793 wurde Cap Français, eine der vorziftzlichften Städte der Infel, von den Mulatten und Negern überwoltigt; die dem Gemenel entronnenen Weißen flüchteten fic nach Rordamerifa. Bon Frankreich aus wurde blog eine unbedeutenbe Truppengabl nach St. Dominge geschieft, aber fie wurde von den Beigen, Die noch die übrigen Bafen und Forts in Beft batten, fo nunmehr für die konigliche Partei erklarten und bei den Englandera Bulfe fuchten, felbft nicht ans Land gelaffen. Die Englander erober ten hwar im Geptember 1793 wei Safen und Reftungen, aber nachbem Der Nationalconvent burch bas Decret vom 4. Februar 1794 ben Megern in den frangof. Colonien vbllige Freiheit und gleiche Rechte mit den übrigen Einwohnern ertheilt hatte, brach der Rrieg mit gerb. Berer Buth aus; faft alle Beige murben ermordet, und bie Englame ber verloren in Der Folge ihre gemachten Eroberungen wieder. An Der Spige ber Reger ftand Couffaint, Louverture, ber am 9. Mai Bos Der Infel eine eigene Conftitution gab, burch welche er jum lebenstanglichen Statthalter ernannt, und alle Sclaverei auf emig abe gefchafft wurde. Der Rrieg, ben Frantreich mit England gur Gee fuhrte, machte es unmbglich, Eruppen nach Gt. Domingo gu fenden, um die Rube wieder berguftellen., Rachdem aber am 1. October 1801 Die Rriedenspraliminarien zwischen beiden Rationen zu London unterseichnet worden maren, fchiette ber erfte Conful den General Leclere mit einer Flotte und 25,000 Mann Truppen nach Dominge. Der am 3. Rebr. 1802 bort antam. Bon Diefen Eruppen murden me. mehrere burch bas ungewohnte Clima und Krantheiten, befondere burch bas gelbe Fleber, als durch bas Schwert ber an ber Sahl überlegenen Reger hingerafft. Rach einigen Monaten, mabrend welcher swar nur der fogenannte fleine Arieg, aber mit Der größten Bermuftung geführt worden war, gelang es dem General Leclere, Unterhandlungen mit ben Regern anjuknupfen. Diftrauen und Eifersucht, die unter ben Anführern Der Reger entfanden, und von den Frangofen unterhalten wurden, bewirteen balb nachber, daß fich die vorzüglichften Anführer, Souffaint Louvereure, Deffalines und Chriftoph, ben Grangofen unter-

warfen. Unter foeinbaren Bormanden murbe Touffaint nad Krantfeid abgeführt, und fand bort, eines beffern Soldfals murdig, im Ge-fangniß seinen Tod. Sein Schidfal und bas abulice Schidfal vieler feiner Anbanger, fo wie ber Entidlug ber franglifden Aegierung, Daß die Sclaverei in ben Colonien nicht aufgehoben, und die fireng-fen Ragregeln gegen die aufrührerifden Reger genommen werben follten, reigte die Letteren aufs neue. Deffalines und Ebriftopb ftellten fich wieder an ihre Spine. Die frangbficon Truppen maren fehr gufammengeichmolien, ibr Anführer Leclere murbe burch Krantheit weggerafft; fein Rachfolger Rochambeau, ber ihn nicht erfeste, fand fich fo gedrangt, daß er, um aus zwei Uebeln bas fleinfte ju mablen, am 30. Nov. 1803 fic in Cap Français, bem einzigen noch übrigen Plane, an die denfelben blofirenden Englander ergeben mußte. Bon Diefem Augenblic an war St. Domingo auf lange Beit, wo nicht auf immer, für Frankreich verloren. Deffalines, ein Eprann, wie es beren wenige gab, behauptete nun bie Oberberrichaft aber Die Infel, die ihren urfprunglichen Damen Santi wieder erhielt, und murde am 8. Oct. 1804 ale Kaifer, unter bem Ramen Jacob I., ausgeru-fen, aber zwei Jahre barauf in einer neuen Revolution ermorbet. Seitbem fieht Domingo unter ber herrschaft von drei Regenten, bie fic abmedfelnd befriegt und mit einander veribbnt baben: Chris koph (Benri I.), Pethion (jest nach beffen Lobe ber Seneral Boper) und Philipp. Chriftoph, ber machtigfte unter ibnen, geb. ben 6. Det. 1767, murbe am 2. Juni 1811 unter bem Ramen Seinrich I. als Abnis von Sapti zu Cap Henri (ebemals Cap Frans-Sais) gekront. Er liebt die Bracht und unterhält einen glanzenden Hofftaat. In dem seit einigen Jahren, und zuleht für das Jahr-1815 erschienenen, gang dem französischen Hof- und Staatskalender nachgebildeten Almanac royal de Hayti, besten Liteikupfer das Reichswappen, einen aus einem brennenden holiftog auffteigenden Phanix, mit der Umfchrift: Je renais da mes condres, und zwei Abmen als Shilbhalter, mit ber Umfdrift : Dieu, ma cause et mon epee, porftellt, werden aufgefithrt: ein Großmarfcall bes Reichs, ein Beneraloberft ber Garben, ein Großabmiral von Santi, fechs Beldmarfcalle, vier Staatsminifter und eine große Uniabl verfciebener Sofamter; ber Reichsabel befieht aus brei Pringen, acht Berjogen, 19 Grafen, 36 Barons. Much bat ber Ronig 1811 einen to niglichen und militarifchen Orden, ben St. Beinrichsorben, geftiftet. Das Ordenszeichen ift ein Stern von Gold mit aguener Emaille und feche Strablen. Auf ber einen Seite fiebe Beinriche Bild mit ber Umfdrift : Henry fondateur 1811, auf ber anbern ein Lorbeertrant mit einem Stern und ber Debife : Prix de la valeur. Die ehmifche catholifche ift Die Staatsreligion; in der Bauptftadt ift ein Ergbifchof und in jeder ber vorzitglichten Stadte ein Bifchof. Das Reich ift, wie Frankreich, in Militarbivifionen und Arrondiffements eingetheilt. Die Truppen bestehen aus 6 Gardes, a Artilleries, a Cavalleries und 3a Infanterie Regimentern. Generalifimus ift ber Kronpring. Much eriftire eine fleine Seemacht. Die Armee beträgt 30,000 Mann. Go fleinlich auch diefe offenbare Rachabmung bes ebemaligen faifert. frangbfifden Bofftaats etideinen mag, fo jeugen boch andere Sand-lungen Diefes Regertbnigs von richtigen Ginfichten. Er hat affes angewendet, um aus Europa Gelebrie, Ranfiler, Fabritanten und Sandwerfer nach Santi ju gieben, um bore europaifche Eultur ju verbreiten; auch unterhalt er in England und Deutschland Agenten,

eleverbindungen angurnupfen. In Cap henry ift eine Uni-und in mehreren Stadten find Lancafterfche Schulen errich-) ift fürglich in ber toniglicen Buchdruckeret ju Cap Benry iben ein neues Gefesbuch unter bem Namen Code Henry, welches bas Napoleonifche jum Mufter bat, und gang ern ausgearbeitet ift. Diefes Gefenbuch enthalt vieles, mas opaifden jur Ehre gereichen marde. Geine politifden Grund er in einem am 18. Gept. 1814 erlaffenen Manifefte erflart, nit den Borten folieft : "Bir ertlaren feierlich, daß Bir jend eine Bedingung willigen werden, welche der Ebre, ber ind Unabhangigfeit Des hantifchen Bolfes naththeilig fenn Unferm Schmure getreu, mollen Bir Une lieber unter ben n Unfere Baterlandes bigraben, als die Berlegung Unfere i Rechte buiben." — Die Sauptftabt Dicfes neuen Konig-Cap Benry, fonft Cap Français, mit einem guten ind ber Mittelpunft bes Banbels. Gieben englische Meilen r Stadt liegt auf dem felfigen Gipfel eines fehr hoben Bermit mehr als 300 Ranonen verfebene und regelmäßig befeabelle, melde nur einen einzigen, in den Telfen gehanenen, gang bat und bas große Depot ber Schate Des Ronigreichs Refibenifchlog Des Ronigs, Sang Souci genannt, liegt nicht on, und ift auf bas toftbarfie ausmeublirt. — Perhion, atte, ben man als einen Dann von fanftem Charafter und mendem Aeugern fcilderte, hat durch die Errichtung bon ichen Schulen, die Ginführung der Aubrockenimpfung und ung des Acerbaues und der Industrie für das Bobl de n fiebenben bantifchen Republit geforgt. Diefe Republit bei füblichen Ehrif ber Infel, und bas jedesmalige Oberhaupt Eitel eines Prafibenten, mogu nach dem fürglich erfolgten thions der bormalige General Boner ernannt worden if. idt Leogane ift der Gis der Regierung. Beide Staaten de bon einander, und nur darin einig, fic nie wieder unter ichaft der Europäer beugen ju wollen. Da beide Staaten nem furchtbaren Bertheibigungeftande befinden, indem jedet bolbat und mit guten Baffen verfeben ift, auch Die Arinter gefchietten europaifchen Artillerie-Offizieren fiebe; fo if deinlich, daß Domingo nie unter Die Gewalt van grantreid wird, wenn auch die friedliche Politik Ludwigs XVIII. ju erderblichen Erpedition bewogen merden follte. - Philips, ing bon Louffaint Louverture, Diente vorber in Chriftophi Er lebt mit ben andern beiden Regenten im Rrieden, obne und Anfpruche, und hat 7000 Mann unter ben Baffen. Sicherheit entfpringt aus der Lage feines Gebiete, bas mitten nfel von founenden Bergen eingeschloffen ift, und vorzüglich ag die beiben andern Regenten Rebenbubler find. Es if vermuthen, daß er den Mugenblick abwarte, mo die andern i Rrieg gerathen merden, um dann burch feinen Beitritt eine dung ju geben. - In dem am 30. Mai 1814 ju Paris gen Frieden murbe, im dien Artifel, Franfreich ber Beffe ber t. Domingo von Seiten Englands und ber übrigen Affirten ien, jedoch unter ber Bedingung, daß es ben im Baster 1795 bon Spanien abgetretenen Theil an baffelbe wieder gu-Indeffen ift bisher von Frantreid noch nichts Entideiden Blebereroberung ber Infel gefcheben. Es fcheint, bag man urch Unterhandlungen mit dem Mulattenchef Pethion, deffen Unterserfung man bosste, etwas bewirken zu können glaubte; nach den ienesten Nachrichten aber ist der franzbsische Agent, der nach St. Dominyo geschickt worden war, von Pethion zurückewiesen worden. Do lange die jesigen Regenten von Dominyo sich nicht wieder entweien, sondern ihre gesammten Streitkräfte bloß Frankreich entgegen tellen, wird dieses schwertig wieder zum Besig der Insel getangen. Und scheint es, daß die Engländer und Nordamerikaner nicht bloß nußige Juschauer hierbei sind, sondern daß beibe, wegen Handelbousbeile, die Neger auf Domingo bei ihrer Unabhängigkeit zu erhalten uchen. Für die übrigen Bestigungen der Europäer in Westindien ist sehr gut, daß diese Neger, anstatt sich in einen Eentralstaat zu vereinigen, sich in mehrere Regierungen theilen. Uedrigens läst es sich durchaus nicht bestimmen, welche Resultaate aus diesem mit eurosätischer Eivilisation vertrauten Negerstagte überhaupt, und für Afrika

nebefondere, in der Folge noch hervorgeben möchten.

Bebert (Jacques Rene), mabrend ber Schreckenszeit der fran-Bfifchen Revolution unter dem Namen Pere Duchene befannt, und iner der eifrigften Agenten der terroriftifchen Partet, murde ungefähr 1755 ju Alengan geboren. Er fam febr jung nach Paris, um dort ein Glad ju machen, fand aber nur Gelegenheit, feine vetderblichen Anlagen ju entwickeln. Nachdem er einige Beit mit Betrügereien fich burchgebracht hatte, murbe er Billeteur an einem Eleinen Theater, aber megen Beruntreuung bald wieder fortgejagt. Die Revolution and ibn ohne Unterhalt, und darum einen doppelt gelehrigen Schuer an ibm. Bei bem Ausbruche ber Revolution tam ein gemiffer femaire auf den Ginfall, ein fleines Journal unter Dem Sitel Pere Duchene herausjugeben, bas er in den Strafen vertheilen ließ, und vodurch er die untere Bolfsflaffe mit der neuen Conftitution und indern revolutionaren Borgangen bekannt machte. Die Jacobiner eisten diesem Blatt einen andern Pere Duchene, von Sebere berausjegeben, entgegen, in welchem fie auf die phbelhaftefte Beife taglich ben Konig, Die Ronigin und Die tonigliche Familie beleidigten. Go vurde Bebert allmählig ber Belb des Pbbels. Rach dem so. Auguft vurbe er Mitglied der Commune, und fein glübenber Patriotismus eichnete ibn bald aus. In eine Berfcwbrung mit bem Maire Pache etoficte ion vale und Jacobinern verwidelt, wurde er verind einigen andern muthenden Jacobinern verwidelt, murde er veraftet; allein gang Paris erhob fic ploklich und begehrte Freilaffung
bes Patrioten Hebert. Seberts Sieg zog unmittelbar bie Aufblung ver Commiffion der 3mblfe nach fic, und der großte Speis ber Con-entemitglieder, moraus fie bestanden, murbe proferibirt. Bebert murbe iner der Anklager der Ronigin; er beschuldigte fe Berbrechen, melde ie Natur emphren; er war einer der Commiffare der Municipalität, velche im Tempel Die unglucklichen Rinder Ludwigs XVI. verhörten ind die fcmablichften Fragen an fie ftellten. Setbft Robespierre'n niffiel der darüber erftatiete Bericht, und Sebert fab fich jum Rampfe nit diefem aufgefodert. Er verband fich mit Chaumette, um die furchte are gaction, Deren Saupter fie maren, ju berftarten; burch fie und urch Ronfin, ben Chef ber repolutionaren Armee, verftarte, machte d Bebert jum Beren bes Elube ber Corbeliers, Die feit lange im Befig ber Mittel maren, Die Bolksmaffe in Bewegung ju bringen, ind flagte Danton an, Die Natur ber Freihelt und die Karte ber Renfchenrechte verlest zu haben. Diefe Bermegenheit ichreckte Robesferre und Danton; und, wiewohl beimliche Teinde, bereinigten fe

fic bod jur Bertilgung Diefer neuen gaction, und liefen Sebert und einige feiner Anbanger verhaften. Dit ber Freiheit verlor Sebert allen Duth und alle Befinnung. Er murbe ben 24. Dai 2794 auf Das Schaffot gefchleppt; man batte noch Riemand mutblofer Rerben feben, ale ibn. Geine Gattin, eine ehemalige Nonne, wurde wenige Dage nach ibm bingerichtet.

\* Secla, ein 4300 guß bober fenerspeiender Berg in dem fidwestlichen Theile ber Infel Island, ber aber fomohl in Bieberbolung als Grage ber Ausbruche weit bem Aetna und Befuv nachftebt. Die fer Bulfan liegt in einiger Entfernung fublic von bem Ebiorfaa, einem ber hauptfluffe Jolands. An ber Beffleite bes Ruges bes Becta fliest ber Flug Befter- Rangaa, beffen Bette aus großen La-pamaffen beftebt. Der nachfte bewohnte Ort bei bem Secta ift bie vamaffen beflebt. Der nachfte bewohnte Ort bei Dem Secla ift Die Meieret Raifurholt. Der Becla bat brei Spigen, Die aber über bem Sauptberge nicht viel erhaben find. Der gange Gipfel ift ein Saufen Schladen, und der Krater ift nicht viel über 100 Jug tief. Dam gablt feit 1004, in welchem Jahre der erfte bekannte Ausbruch gefcab, 22 Eruptionen, moron bie lette 1766 fic ereignete, feit melichat, 22 Ernprionen, worden vie legie 1700 nich ereignere, jeit mer der Zeit ber Hecla unthätig gewesen ift. Der Britte Mackenzie bes flieg ilio mit vieler Beschwerde und Gesahr biesen Vulkan. Bon seiner Spige übersteht man gegen Norden 2/3 der Insel, indem hier die Gegend niedrig ift, außer wo sich hier und da ein Jokul (Gietsscher, Eisberg) erhebt; gegen Often begränzen mehrere Jokuls die Anscht des Leites. Nach Süden übersteht man eine ausgebreitete, von bem Meere begrangte Ebene. Der Becla ift mit Sonce und Eis

bedectt, bas aber im Sommer aufthauet.

Beems fer f (Martin ban), Diefer berfibmte bollandifche Waler, murbe 1498 im Dorfe Beemstert, wonach er fich nannte, geboren, und mar der Gobn eines Maurers, Ramens Ban . Been, Der ibn anfangs bei einem Sarlemer Maler in Die Lebre gegeben batte, aber bann wieher ju feinem Sandwerte nach Saufe nahm. Der junge Martin, der an der Runft fcon Geschmad gefunden batte, tehre nur mit großem Widerstreben in sein salerliches Saus jurid, und ergriff die erfte Gelegenheit, fich wieder daraus zu entfernen. Er ging nach Delft zu einem Maler, Namens Johann Lucas, ber eine gen Raf batte; allein ba er fab, bag fein Delfier niches fur ibn that, begab er fich ju J. Schorel, einem berühmten Runflier, ber von Rom und Benedig viele Studien mitgebracht hatte. Deemefert machte is aberrafcend fonelle Fortfdritte, bag ber Meifter farchtete, von ibm verdunfelt ju werden, und ihn weglwickte. Damals verferrigte a fein Gemalbe : "ber beilige Lucas malt die beilige Jungfran und bas Befustind," und machte mit demfelben ber Malerinnung ju Sarten ein Gefwent. Dies Gemalbe fand großen Beifall. Indes ging beeme terf nach Italien, blieb gegen drei Jahre bort, bildete feinen Go fomad nach der Antife, und erholte fic bieres Rath bei dem berabme ten Dichel Angele, ber Damale Die Saubtftadt ber chriftlichen Bett mit ben Berfen feines Pinfels bereicherte. Als er wieder nach Bob tand jurudfam, bedauerten einige feiner Bewunderer, in feinen Go malben ben Reig nicht mebr ju finden, ber fie entjackt batte; affein Die mahren Renner freuten fic der Fortschitte, die er in ber Zeich nungefunft gemacht, und über die Berediung feines Geschmacke. Sein Atetier war balb mit Schilern angefüllt, und er wurde in turger Beit reich. Im Jahr 1572 erlitt er bei ber Eroberung von Amficebam einen großen Berluft; fein Saus wurde ganglich gerfibrt und

re schönften Bette wurden vernichtet. Diefes ungläckliche Ereigi macht es erklärbar, warum die Berke dieses fleißigen und fruchtren Künklers so selten find. — Seine Zeichnung ist träftig und
beig: allein die Umrisse find ohne Siegan; und Reig: seine Drarie ist schwer und faltenreich; seinen Köpfen mangelt Hoheit und
ürde. Seiner Kenntnis ber Angtowie, worin er Michel Angels
haubmen such, verdankte er hauptsächlich seinen Ruhm. Er starb
Sarlem 1574.

\* Seidelberg, eine jest jum Nedarfreife des Großberjogthums aben gehbrige Stadt, mar bis jum Jahre 1720 die Refiben; ber burfürften und Pfaljgrafen am Rhein. Gie liegt in einer der ichnin Begenden Deutschlands, am Ende der Bergftrage, und am linn Ufer des Rectars, der aus einem mit boben malbigen Bergen ngefchloffenen Thate in einer anfehnlichen Breite bervorftromt, und ber welchen eine fteinerne, auf 9 Bogenpfeilern rubenbe, 702 fink inge und 30 guß breite Brude fuhrt, mit feche Altanen verschen, on welchen man die reizendste Auslicht auf die naben und fernen lebirge bat, und mit ben Statten des Churffirften Carl Theodor nd ber Gbetin Minerva geziert. Die Stadt ift zwifchen ben Gtroft nd Die Berge gedrängt; fublich ber Stadt ift ber bobe Ronigs ; ist Raiferfiuhl genannt (jum Andenken ber Erfteigung bes Kaifers rang 2815), und nordlich auf bem rechten Neckarufer erhebt fich ber beiligenberg mit feinen Rlofter . und Burgruinen , ber von anten erauf theils mit Weinreben, theils mit Gemufegarten angebaut ift. beibelberg befeht aus ber Stadt, ber Borftabt und ber fic bis ju ien Schlogruinen binaufziebenden Bergftabt. Gammtliche Theile entfalten mit bem Dorfe Golierbach 1176 Baufer und 10,200 Ginmoh-ter. Unter ben Gebauben prangte fonft das auf einem Berge liegende burfarftliche Solog mit einem ber foonften garftengarten; allein in dem frangofifchen Kriege 1689 wurde daffelbe nebft der Stadt von den franjolen jerkort, und was davon noch übrig blieb, durch einen Blis-trabi im Jahre 1764 vollends gertrümmert. Die Ruinen find jedoch toch außerft anfehnlich und meremurdig für ben Freund der Baufunft. In dem Schlofteller liegt bas befannte große Beibelberger gaß, wel-bes 250 Juber balt. Unter ben Kirchen ber Stadt bemerten wir die Beiligegeiftfirche, in beren Chor die berühmte Beibelberger Bibliothek f. D. Art.) fand. In Seldelberg ift eine berühmte protestantifche aniversität, welche 1386 gestiftet wurde, und nach der Brager Die pfte und alteste in Deutschland ift. Bald erhob fie fic, und ihr Ruf erbreitete fich weit umber. Weltberühmt mar fie burch ihre große Bibliothet, die mohl ju ihrer Beit die bedeutenbfte in gang Deutsch., und war. Doch diefer blubenbe Juffand der Universität endigte fic Mt der 1622 durch Tilly erfolgten Eroberung Der Stadt und Begbrung der Bibliothek. 1784 wurde die Staatswirthschafteschule von nutern nach Beibelberg verlegt, und in eine nabere Berbindung mit r Univerfitat gebracht. Wit ber Abtretung Beibelberge an Saben gabre 1802 begann ein neuer Flor der Universität, und der Großriog von Baben, Carl Friedrich, ift als ihr neuer Stifter angu-ben. Sie erhielt einen tabrlichen Fond von 54,000 Fl. und ift jest funf Sectionen eingetheilt, in die firchliche mit drei ordentlichen rofefforen, in die juridifche mit funf, in die medicinische mit vier, die flagiswirthschaftliche mit fünf und in die allgemein bildende er philosophische Section mit fieben ordentlichen Professoren. Acctor Der Grofbergog felbft. Die Univerfitat bat eine Bibliothef pon

45,000 Banden, welche in feche Galen im untern Stock bes Univerfitatsgebaudes auf dem Paradeplate aufgestellt ift, eine Gammlung bon phyfitalifchen und mathematifchen Apparaten, Modellen und Raturalien, ein anatomifches Theater in dem ehemaligen Dominicaner Boffer, awei botanische Garten, einen Garten für forfibotanische und landwirthschaftliche Vorlesungen, ein clinisches Infitiut, ein academig sches Hospital, eine Entbindungsanstalt, und ein philologisches und pabagogisches Geminarium. Die Zahl der Studenten beerug (1817) 363, worunter 272 Ausländer. Ferner ift in Seidelberg ein gemeinschaftliches Gymnafium für alle drei chriftlichen Confessionen. Bu ben Privat Erziehungsanstalten gehören das Schwarzische für Enaben und bas ehemalige Andolphische (jest Benfiche) Inftitut für Madchen. Der Sandel der Stadt, welchen der ichiffbare Neckar und die fich hier freuzenden zwei Sauptstraßen von Frankfurt nach Bafel und von Mannheim theils nach gang Cowaben, theils nach Franken und Sachfen, begfinftigen, ift nicht gang unbedentend. Benige Bemerbe merben fabritmäßig getrieben; boch gibt es eine Rrapp., eine Bache. lichter., eine Seifen., eine Saffianfabrit, bedeutenbe Bierbraue. reien, vier Buchandlungen und zwei Buchdruckereien.

+ Seilige Alliang. Der Papft und ber Congres ber vereis nigten Staaten von Nordamerifa find, mit Ausnahme ber Pforte, Die einzigen Regierungen, welche der heiligen Alliang nicht beigetreten find. Ueber bie geheimen Zwecke biefes Bundes hat man viel gemuthmaßt; er bat feine, fo wenig als geheime Artikel. Aber al-lerbings liegt in ber Auslegung, die man feinen Worten geben will, alles, mas die herricher nach ihrer Anficht für gerecht und weife hal-ten. Indeg bedarf er, um in Wirkfamkeit ju treten, ftets noch be-fonderer Staatsverträge; folglich ift er an fich mehr ein politisches Blaubensbekenntnig ber Monarchen, als ein unmittelbares Werkens ber Staatstunft. Es fceint, daß bie Frau v. Krudener (f. d. Art.) zu der Entstehung des beiligen Bundes mitgewirft habe. Benigftens bat fie behauptet, daß ihre beilige Diffion ein Erzeugniß deffelben fep.

Beimfallerecht, f. Aubaine (Droit d'). Beinrich I., Abnie von Santi, ein Reger, geboren 2767 auf ber Infel Gt. Chriftoph, von mo er an ben englifden Raufmann Badeche nach Cap Français verfauft murbe, und bie Aufficht aber Die übrigen Gelaven erhielt. Er führte von feinem Bedurtslande den Namen Chriftoph. Gein hober Buchs, Die fefte Entschloffenbeit, fein wildes und hartes Betragen machten ihn jum Schrecken aller Untergebenen. Der Ausbruch der Megerrevolution veranderte pibelid fein Benehmen, ber Megerfeind wurde jum grimmigften Berfolger ber Beifen. Er folgte ftete ben Raubborben, um au sifundern und die Beigen. Er folgte ftete ben Raubhorben, um ju plandern und bie Beute der Uebrigen um Spottpreife ju taufen, wodurch er bald ein bedeutendes Bermbgen fich erwarb. Er fonnte nun ale Anfahrer ci-ner eigenen Bande (1802) auftreten, und gewann bald einen Ramen. Douffaint Louverture, bamaliger Chef ber Neger, ernannte ihn jum Brigabegeneral und fendete ihn gegen feinen Neffen, ben ehrgeizigen Mofes. Mit niedriger Sinterlift mußte fich Ebriftoph in Mofes Berprotes. Mit neurige strictette wurten unter feinen Anhängern ju fangen und an Sousaint einzuliefern, der ihn binrichten lieg. Sprikaph wüthete nun mit gleicher Lift und Araft gegen Woses Anhänger im Cap, wurde jum Gouverneur der Stadt ernannt, und jog fich erft vor der Uebermacht des franzbsischen Senerals Lectere jurud, nachdem er bie Stadt angegundet batte. Seine Schlaubeit wußte ich immer in die Zeit ju ichiden; er ließ fich mit ben Frangofen in Interhandlungen ein, entwaffnete die Aufrührer, und zeigte fich als bren eifrigsten Anhanger, bis fie ibre Armee wieder geschwächt haten; bann trat er schnell wieder ju Deffalines über (Louffaint war ubeffen gestärzt worden) und zwang die Franzofen zu Raumung der Soionie. Deffalines erhob fich nun unter dem Nauen Jacobs I. zum Raifer von Santi, und ernannte Chriftoph ju einem feiner erften triegs - und Sofbeamten. Chriftoph verband fich bald mit Dethion, practe eine Revolution ju Stande, ermordete den 17. Oct. 1806 den dwarzen Raifer, und murde jum Prafidenten und Beneraliffimus nes Staats von Santi ausgerufen, Dethion aber zu feinem Lieute-tant und Statthalter des südlichen Theils der Insel ernannt. Eine Rationalversammlung trat zu Cap Frangals zusammen, um eine Con-fitucion zu entwerfen, und bier trennten fich Christoph und Dethion ür immer in zwei feindliche Partelen, indem letterer eine Bolfere rafentation einführen, Chriftoph aber vollig unbeschränkt herrichen vollte. Der Rrieg zwifchen Beiden brach blutig aus. Bethion burde ftere gefchlagen, aber nie vbllig beftegt, und hielt fich immer n Port au Prince, von mo aus er als Prafibent den gangen Guben ber Infel von Chriftoph unabhangig beherricht. Ehriftoph ernannte ich felbft 1811 jum Konig unter dem Ramen Senri 1. ließ fich von inem Capusiner Cornellius Brell mit Cacaodl falben, er-iannte Diefen ju feinem Almofenier und Bergog von Anfa, richtete einen Sof gang nach dem Raiferhof in Baris ein, four eine Menge Berzage, Grafen, Kronbeamte, und fliftete ben Orden ber Legion be Denri. Er icheint fein Reich mit vieler Einsicht, Gewandtheit und Kraft zu regieren, und wußte mit mehreren Machten, besonders mit England, portheilhafte Sandelsverbindungen angutnupfen, mo er auch fets Befandte oder einen Charge d'affaires balt. Bonaparte's Sturs reute ihn febr, und fogleich erflarte er, mit ber rechtmäßigen Dy-iaftie von Frantreich in freundichaftliche Berbaftniffe treten ju molen, beharrte aber Dabei, als Souverain in feinem eroberten Reiche snabhangig gu bleiben, und wußte bis jest durch pomphafte Procla-hationen und schlaue Magregeln alle Versuche Ludwigs XVIII., as Bolf auf feine Seite zu beingen, glücklich zu vereiteln. Den Buftand feines mohlgeordneten Landes sucht er noch mit Anwerbungen on europäischen und amerikanischen Gelehrten, Lünflern, handwerern, und borguglich mit den ausgewanderten Frangolen gu verbefern, und vorzuglich mit den aliegewanderren granfolen zu verbeiern, wie Kriegsmacht besteht jest aus 24 Regimentern Insanteie, a Regimentern Cavallerie und a Regimentern Artillerie. Sein wischtiger Sohn, Jacques Victor Henri, führt den Litel eines kronprinzen von Hapti. Bergebens hat er bis jest getrachtet, vom hapte die Ernennung seines Herzogs von Ansa zum Bischof von hapti auszuwirken. Nach Pethions Lode scheint er den Plan gesaft in haben, sich auch des dieher von diesem regierten Theils der Insel in hemächtigen.

u bemachtigen. (G. Santi.) Seighunger, f. Bulimie. Belenus, des Priamus Cohn und der Caffandra Zwillings. ruber, begabt mit Seherkraft. Er warb nach Paris Tode vergeens um die Helena und verrieth, ergurnt darüber, Eroja. Der Berug mit dem bölgernen Pferde wird ihm jugeschrieben.

\* Helgoland, ein kleine Inselgruppe, die vor den Mündungen
ber Elbe, der Weser und der Eyder in der Nordsee liegt, und aus

bem Baupteilande Belgeland, aus den Sandinfeln, oder den Dünen,

und aus verfchiedenen Rlippen und Riffen, unter benen ber fo nannte Monch die vorzäglichfte ift, beftebt. Belgoland felbft wird Das bobe und niedrige Land eingesbeilt. Jenes bat 4200 Schritt i Umfange und ift 90 bis 160 Soube fiber ber Meeresflace. Dan fe 208 Stufen binauf. Das niedrige Land wird alle Jahre burch Ma fpulen ber Gee verringert, und es foll vor einem Jahrbundert m eilfmal mehr Umfang gehabt haben, als gegenwärtig. Best ban ber lettere faum 1200 Schritte. Die Dunen ober bie Sambinkt haben nur zwei Funfibeite bes Umfanges von helgoland. Die sal Infel befieht aus verharretem Thon von rother Farbe, worunter be Gifen- Ornd und etwas foblenfaurer Ralf ift. Auch findet man gie lich viel foblenfaures Rupfer, am Strande Belemniten, verfobli Bolg, Schwefelfies und Kalfftein. Man weiß, baß große Berand rungen mir biefen Infeln vorgegangen find. Selgoland felbft bir vor 200 Jahren nech mit ber Sandinfel jufammen. Seit 2720 fie Die See zwifchen beiben 18 bis 20 guß boch. Der Boben von b goland felbst ist bis auf eine Liefe von 4 Jus gutes Ackerland Man baut jabrlich ungefahr 300 Connen Gerste und wenig Hafe Co Kübe sinden Weide und 4 bis 500 Schafe konnen erhalten med Den. Auf dem Bochtande ftehen 342 Saufer, 78 auf dem niedrigen In diefen 420 Saufern wohnen ungefähr 2500 Menfcen. Es fin größtentheils Fischer, und die vorrüglichste Einnahme besteht in den Preise für die Seefische, wovon iabriich ungefähr für Co.000 Athle ausgeführt werden. Die Einwohner find unvermische Abkommlinge ber alten Friesen, beren Sprache und Gebrauche fie vollkommen bebehalten haben. Die Beiber bestellen ben Acker, brefchen und mach len das Getraide; Pferde und Bagen gibt es nirgends. rung muß man aus ber Elbe, ber Wefer ober ber Enber gieben. In biefe Gtrome bie Coiffe ju leiten und ihnen als Lootfen ju bienen, ift bas vorgüglichfte Gefcaft ber Selgolander. Es find zwei Safen auf ber Salbinfel, ber nordliche für die größeren Sabrzeuge, und ber fübliche far bie geringern. Man unterbatt einen Leuchtthurm, nad bem fich alle Schiffe richten, Die in bie Elbe, Die Epber, Die Beler und die Jade einlaufen wollen. Bertheidigt wird die Infel von 4 Batterien, die 19 Kanonen und 4 Saubiften haben, und von 56 Mann bebient werden. Sonft gehörte die Infel zu Holftein und alfo der dänischen Regierung. Im September 1807 nahm fie Admiral Ruft und feit den netreften Friedensichluffen gehhrt fie England. 3hre 96 bobe ift auf 54 2 11', und ibre bfilice Lange auf 7 53' berechnet. 5 eliotifd, f. Aftronomie.

Hell (Maximitian), einer der verdienstvollften Aftronomen bet vorigen Jahrhunderts, war 1720 in Shemmit in Ungern geboren, und trat früh in den Jesustepen. Dit dem Studium der Aftronomit und der Phisse beschäftigte er sich von Jugend aus, unterstützte 1725 und 1746 den P. Jos. François, welcher der Sternwarte der Jesusten Wien vorstand, in seinen Beobachtungen, und nahm an der richtung eines Cadinets der Experimentatydpst in Wien ledbasten Antheil. Nachdem er einige Jahre in Clausendurg in Siedenbürgen die Wathematis gelehrt hatte, wurde er nach Wien zurückberusten, und versah 36 Jahre die Stelle eines Aftronomen und Sonservaterider der Sternwarte, die man nach seinen Angaben eingerichter hatte. Powalle und feinen Angaben eingerichter datte. Powalle und bei der Sternwarte die geschied er allisbrich Gemanung bilden aus, die eine von den Aftronomen sehr geschäfte Sammlung bilden aus, die eine von den Aftronomen sehr geschäfte Sammlung bilden. Ber Graf Bachoff, Gesandter des Königs von Dänemark am Wiener

bofe, brang in ibn, ben Auftrag jur Beobachtung Des Durchgangs Benus in Lappland angunehmen, und D. Bell reif'te mirtlich ben April 1768 ju diefer Bestimmung bon Wien ab, und fam erft ne August 1770 wieder bahin jurud. Ju jenen nordlichen , jo we-te befuchten und gefannten Gegenden ift alles intereffant, und P. bell batte auf alles feine Aufmerkfamkeit gerichtet, auf Die Geogra-bie, die Geschichte, Die Sprache, Die Runfte, Die Religion u. f. f.; eiber find diefe Beobacheungen nie erschienen. Der 3med, den Durchgang ber Benus ju beobachten, murbe vollfommen erreicht und ft eines der fconften Refultate ber Aftronomie. D. Sell fand auch n Berbindungen mit Meemer, und überrafcht bon ben Refultaten, pelche Diefer mittelft einiger magnetifirten Giude Stabl, Die er von B. Sell erhalten hatte, bewirkt haben woller, glaubte er, bem Magnet elbit die Sigenschaft, Rerventrantbeiten beilen zu thnnen, jufdreisent ju burfen, und machte die Bermuthung bekannt velche aber ber Erfinder des animalifchen Dagnetismus bestritt. Dell ftarb ju Bien ben 14. April 1992, nachdem er auf feiner Inngen Laufbahn jur Ermeiterung der aftronomifchen Wiffenfchaften beigetragen batte. Mußer den icon ermannten aftronomifchen Ephemeriden führen wir pon seinen jahlreichen Mersen noch an: Tabulae solares N. L. de La Caille, cum suppl. reliquarum tabularum, 1763. Tabulae lunares, Tob. Mayer, cum suppl. D. Cassini, de Lalande, et suia, 1763. De transitu Veneris ante discum solis die 3 Jun-1769 Wardoehusii in Finnmarchia observato, 1770. De paraliaxi solis ex observationibus transitus Veneris anni 1769.

Hellen, des Deufalion und der Portha Sohn, von dem der

Rame der Bellenen abgeleitet mird.

Sellenen, Bellenifd, f. Bellas.

Sellen iften nennen mir Die gelehrten Renner Des griechifden

Miterthums, pornemlich ber griechischen Sprache und Literatur.

Selleniften (Megnytifche), murden bie judifchen Coloniften genannt, die guerft nach bem Untergang bes Ronigreichs Juda um 600 por Chr. nach Aegypten gefommen maren, und burch bie jahlreichen Boifchen Colonien, welche Alexander Der Gr. 336 vor Chr. jur Be-Bifferung Alexandriens, und nach ihm Ptolemaus ragi 300 und 312 or Ehr. eben dabin führen ließ, fo fehr verftarte murden, daß fich enter Der Regierung des romifchen Raifers Augustus beinabe eine Deillion Juden in Aegypten befand. hier begrundere nun die Didung des indifden und agpetifchen Nationaldarafters, und ber Finfing der von diefen Juden angenommenen griechische Sprace und Bhilosophie eine neue Epoche gracifirender judifcher Cultur, Die von brem bereichenden Charafter Den Ramen Der helleniftifcen erhielt. bothagoriemus und Platonismus verichmelt fic darin munderlich mie enem phantaftifden Orientalismus, Der hauptfachlich in Aegypten u foftematifcher Ausbildung tam, und noch in ben myftifchen Philo-Demen der Gnofifer fpudte. Der mertwurdigfte unter den judifch elleniftifden Philosophen mar Philo von Alexandrien (f. d. Art.) Berben Die griechische Heberfegung des alten Teftaments (f. Geptua.

+ helmont (Johann Baptift von). Das Studium der Alten Bergengte ibn von Der Unftatthaftigfeit mehrerer ihrer Theorien ven Ratur und Beilung der Rrantheiten; befondere fchien' ibm ber

Malenismus große Somaden bargubicten; er verfandete alfo fei Sabicht einer Resorm. Doch plösslich brachte ihm ber Umftand baß er eine Kräße nicht heilen konnte, eine solden Widerrollen gen die Medien bei, daß er sie für eine unsidere Wiffenschaft er klärte und sie ganz aufgab. Er verließ sogar sein Baterland, nach dem er alles, was er durch Ausübung der Mediein gewonnen, vor schenkt hatte, und irrte zehn Jahre in der Met berum, als er weinem practischen Chemiker bekannt wurde und ploslich Interesse aber Ebenik nach Den Auswelling in feinen Armedische Zehreis Der Chemie nahm. Dem Paracelfus in feinen Grundfagen abnich glaubte er in ber Chemie bas Univerfalbeilmittel ju finden. Gein alte Liebe gur Debicin murbe wieder mach, allein es mar eine nene gang von ihm geschaffene Medicin; er nannte fich selbst medicus pet ignem, auf Die Quelle anfpielend, woraus er fein Seilmittel nahme Er verheirathete fich, tind bog fich in ein fleines Stadtchen, Bilporte bei Bruffel, juriid. Bier befchaftigte er fich bis ans Ente feind Dage mit chenlifden Arbeiten, ruhmte fic, bas Mittel gur Berlam-gerung feines Lebens gefunden ju baben, und fchrieb überfpannte Theerien über die geiftige und phyfifche Bildung des Menfchen, und Die Urfachen und Die Behandlung ber Rrantheiten. Ungeachtet die Chemie noch gleichfam in der Wiege lag, machte er doch viele Erfindungen, entbedte das Laudanum des Paracelfus, den hirfchorngeis, Das flüchtige Delfals u. f. w. Er wollte jest Die gange fchulmiffenfcaft liche Medicin umfiogen, und fiellte febr richtige Anfichten über biefeibe auf; aber mas er felbft bervorbrachte, mar noch unficheter, als alle bieberige Anfichten in der Medicin. Rach Gelmont existiren in und amer Principe, bas Duumvirat und Die Lebensfraft. gwei Rrafte theilen die herrichaft bes menichlichen Rorpers; allem Das Dunmvirge handelt mit mehr Defpotismus als Macht : es wohnt im Magen und ber Milt, und leitet alle Sandlungen ber Seele, die ebenfalls im Magen und in der Mily wohnt; das Duumbirat entficht aus einer Wechfelmirtung Diefer beiden Gingemeide, und beftete aus bem Empfindungevermagen, b. h. dem finnlichen und geiftigen. Wit haben, fagt Belmont, eine Thierfeele, welche über bie Organe berifches Diese Seele ift fterblich geworden burch bie Sunden ber Eva; Dies ift bie Lebensfraft, u. f. w. Belmont verließ Die 30 Jahre, Die er in Bilvorde mobnte, fein Laboratorium nicht; Doch verficherte er, er bat jährlich mehrere taufend Menfchen geheilt. Die Raifer Rudolph II., Matthias und Ferdinand II. luden ibn mit dem Berfprechen von Reid. thumern und Warben nach Wien ein, allein er jog die Unabbangie feit feines Laboratoriums vor. Er ftatb den 30. Dec. 1634, und übergab noch bor feinem Lobe feine Manuscripte feinem Cobne und Bekanntmachung, wenn er fie beren werth hielte. Gie erfcbienen fpeter bei Elgevir gefammelt und foon gedruckt.

hengift, ber Gründer bes Konigreichs Rent in Großbritannich, war, so wie sein Bruder Borfa. unter den Sachsen berühmt durch seine könfen berühmt durch seine könfen berühmt durch seine Edwar gegen das Jakr 450g als die Britten ihr Naterland gegen den Andrang der Schotten und Nikten nicht mehr vertheidigen konnten, und datum von den Gachsen Hilfe begehrten. Lange schon hatten diese Berlangen getregen, die schofe Injet zu überfalken, gern folgten sie daber dieser Eindladung. Sengist und Horfa kellten sich an ihre Spitze, landeren am Ausstusse der Tempe, griffen die Feinde der Britten an und schlugen sie bei Stamford. Da sie hier ohne große Anstrengung gestege habe

en, glaubten fie um fo leichter ein Bolt unterjochen ju fonnen, bas o ichwachen geinden nicht ju widersieben vermochte. Gie fandten Berichte von der Fruchtbarfeit des Landes nach Sachsen, und er-Gie fandten farten Die Beflegung eines Bolfes, Das feit langer Beit ben Gebrauch ver Baffen verlernt batte und unter fich felbft getrennt und gerfallen en, für muhlos und ficher. Go wie Die beiden Bruder Berftarkung wie dem Baterlande erhalten batten, fuchten fie Streit mit den Brite en, unter bem Bormande vorenthaltenen Lohnes und entjogener Berpflegung, liegen die Maste fallen, verbanden fich mit ben Schotten and Pieren, und griffen bie Britten an. Diefe batten qu ben Baffen ind Petren, and geiffen die Vertien un. Stete haten ju ven Saffen jegriffen, ihren Konig Bortiger, ber durch feine Laster und die vers berblichen Folgen seines Rathes verhaßt geworden war, abgesetz, ind seinen Sohn Bortimer auf den Thron erhoben. Der Krieg wurde mit der größten Buth geführt, aber ohne Bortheil für die Britten. Die Feinde drangen verheerend in das Innerste des Landes ein, verwüsteren und sengten, übten alle Gräuelthaten, und den Britten blieb sichts mehr übrig, als sich dem Jod ihrer Sieger zu unterwerfen; inige hatten fich nach Armorica (dem beutigen Bretagne) geflüchtet, . and Diefem Lande auch ihren Namen gegeben. Bengift, Der feinen Bruder in der Schlacht bei Eglesford (jest Allsford) verloren hatte, blieb Steger, und grundete das Konigreich Kent, welches die heutigen Braffcaften Rent, Middlefer, Effer, Surren umfaßte. Er fclug einen Bohnfit in Canterbury auf und ftarb genen das Jahr 488, in-bem er feinen Nachfolgern Das neueroberte Reich hinterließ. Octa and Ebiffa, fein Bruder und fein Reffe, die er fpater gerufen batte, iegen fich in Northumberland nieder; ihrem Beifpiele folgten mehrere achfifche Feldbeten und grundeten fo Die fieben brittifchen Reiche.

Beraflea, der Rame mehrerer Stadte des Alterthums, unter penen heraklea in Großgriechenland, eine Colonie der Thurfer und Carenter, Die berühmtefte. Man glaubt, daß diefe Stadt in Der Rabe des heutigen Albano gelegen habe.

Herbst (Johann Friedrich Wilhelm), Prediger an der St. Maeienkliche au Berlin , berühmt als einer ber geschiekteften Naturfor-icher Deutschlands, mar 1743 ju Petershagen im gurfienthume Minben geboren, ging nach Bollenbung feiner afademifchen Studien als Bauslehrer nach Berlin, murde darauf Feldprediger des Binningichen Infanterie - Regiments ju Berlin, Dann Prediger an der dafigen Gariffonkirde und bei dem Cadettenhaufe, und ging als Prediger nach Reppen in der Neumark. Bon bier fam er wieder nach Berlin als ritter Prebiger an der St. Marienfirche und farb als Archidiaconus in derfelben im 3. 1807. In den Jahren feiner bollen Braft mar r einer der geachtetften und beliebteften Rangelredner Berlins; Beankenfulle und gefunde Begriffe zeichneten feine Mangelvortrage aus, on benen mehrere gedruckt find. Als Naturforscher hat er fich beondere um die Entomologie verdient gemacht. Sein Cabinet bon infecten, namentlich feine Sammlung bon Rrabben und Arebfen, mar jusgezeichnet. Geine naturbiftorifchen Schriften fichern ihm ein ehenvolles Andenten auch bei der Rachwelt. Die vorzüglichften derfelen find : Berfuch einer natürlichen Geschichte der Krabben und Rrebfe, Bande, 1782 - 1804; furje Einleitung jur Renntnig ber Infecten, i Bande, 1784 - 87; furje Ginleitung jur Renntnig ber Gewürme, Bande, 1787; Maturinftem ber Rafer, 6 Bande, 1783 — 95; Na-urfoftem ber Schmetterlinge, 7 Bande, 1783 — 95; Naturfoftem ber ingeftagelten Infecten, 4 Befte, 1797 — 1800. Diefe Werke find auch

Bufammengefaßt unter bem Sitel: Maturfpftem aller bekannten im und auständischen Insecten, ale Fortsehung der Buffoniden Ratur. geschichte, 11 Bande, 1783-1804. Berbft mar Mitglied verschiede ner gelehrten Befellichaften, namentlich ber Befellichaft naturforiden. ber Freunde in Berlin, beren Schriften er ebenfalls burch fcasbare

Beitrage bereichert bat.

Berberfte in (Gigismund, Freiherr bon), ein ausgezeichneter Staatsmann und Geschichteschreiber, mar im 3. 1486 ju Bippach in Arain, geboren. Er ftubirte Die Rechtswiffenschaft, mablte aber nachber ben Militatftand und focht mit Auszeichnung in Dem Striege gegen die Turten. Der Raifer ernannte ibn jum Befehlebaber ber gamgen Reiterei von Rrain, machte ibn jum Ritter und ertheilte ibm Die Burde eines faiferl. Sofraths. Berberftein murbe mit mehrern michrigen Staatsfendungen beaustragt. Ju J. 1516 wurde er nach De-nemark geschiedt, um ju versuchen, Spriftian II. von seiner iberich ten Leidenschaft für die Opvecke zurückzubringen. Im J. 1516 und 1516 ging er als Gesandter nach Ausland, und spater nach Confantinopel; überhaupt bereifte er den großten Theil von Guropa. Geine Bemubungen für bas Intereffe feines Fürfieu murden burch Die Warde eines geheimen Rathe und Prafibenten bes Finangeollegiums belobne. Sm 3. 1553 jog Berberftein fic bon ben Befchaften jurud und farb 1566. Gein Dame ift besonders burch ein Schatbares Bert auf Die Machwelt gefommen, welches ben Litel führt: Rerum Moscoviticarum commentarii, quibus Russiae ac metropolis ejus Moscovine descriptio, chorographicae tahulae, religionis indica-tio, modus excipiendi et tractandi oratores, itineraria in Moscoviam duo et alia quaedam continentur, und oft gedruckt und überfest worden ift. Alle Schriftsteller, Die über Rugland gefchrieden haben, stimmen barin überein, Daß herbersteins Wert bas best über Die attern Zeiten Dieses Reichs ift. Man erkennt aus demselben, bag ber Berfaster ein geistreicher Scobachter war, und nichts perfaumte, um fich ju unterrichten. Dan tann ihn noch jest mit Dunen über vieles ju Rathe giehn. Gine von ihm felbft aufgefente Gefchichte feines Lebens, Die bis 1545 reicht, ift erft 1805 gu Dfen in Der Cammiung von Rovachich erfchienen; aus ibr befonders bat Abelung feine intereffante Lebensbefchreibung Berberfteins (Detersburg 1818) gefchbpft.

Bereules Gaulen nannte man 2 Saulen, Die Berentes m beiden Seiten der nach ihm benannten oder gaditani,den Meerenge mifchen Europa und Afrita (Meerenge von Gibraltar) auf ben Bergen Calpe und Abpla errichtet baben follte, gleichfam als bie Grenpfteine feiner Wanberungen nach Weften.

Serban (Louis Etienne), Runfigieger und Sterentppenbruder-in Paris, marb bei bem Drud ber Affignaten ju einem son Camus in ben Memoires de l'institut beschriebenen Berfahren, bas man Polytypage nennt, angestellt, und erhielt im December 2707 ein Parent für Die Cyfindung feiner Stereotopen. Er errichtete gemeinsichaftlich mit Pierre und Firmin Didort eine Stereotopen Druderei nach dem Berfahren des letteren. Damale erfand er auch eine trage bare Mafchine, um fonell und genau jeden fehlerbaften Buchftaben im Sage gu verbeffern, wodurch ber Stereotypendrud immer correcter murde. Um nach feinem eigenen Berfahren gu brucken, trat er 1799 aus jener Berbindung, und grundete, von einem Breunde mit beträchtlichen Borichaffen unterftugt, nach wieberbolten Berfm-

ben , eine vollkommnere Schriftgiegeret, wozu er alle feine Barallele pipeden (langliche Würfel) von geftrectem Rupfer verfertigte, und fe mit einer ftablernen Patrije aufs Genauefte ju beweglichen Ma-eigen fclug. Bei der Ausstellung im Louvre (Sept. 1801) fanden Drucke nach diesem Berfahren, welches ansangs allgemein für unaus-Uhrbar gehalten murde, folden Beifall, daß er die goldene Medaille Geitdem bat er mehrere Gereotypendrude in 12. 18. und 3. , theils aus feiner Berffatt, theils aus ber der Gebrüder Rame pervorgeben laffen. Die topographische Kunft bat burch ihn einen Schritt meiter in ihrer Bervollfommnung geiban. (Bergl. den Art. Buchdruckerfunft.)

Bermann, f. Arminius. Bermann (Johann Gottfried, eigenilich Johann Gottfried Jatob), einer ber größten jest lebenden fritifchen Philologen. Baterftadt ift Leipzig, mo fein Bater Senior des Schoppenfluble mar, and er im Jahr 1772 geboren murde. Durch guten Unterricht murde eine Reigung für Die claffifche Literatur frubjeitig begrundet und mewickelt. Die Philologen Ilgen und Reig, Ernefi und Beck paren feine Lehrer. Erfterer, damals noch in Leipzig, bereitete ihn der Die akabemischen Studien vor, die er unter dem Rectorate des serabmten Reig 1786 wirflich begann. Diefer, ihm augleich verpanbt, mirtte burch forgfaltigen und grundlichen Unterricht in ber priedifchen und lateinifchen Sprache am machtigften auf Des talentrollen Junglinge Bildung ein, der übrigens auch burch philofo. bifche und mathematifche Studien (unter Effar, Platner, paterbin Reinhold in Jena, Topfer, Sindenburg) feinen Scharffinn ibee, und burd Gefchichte seine Renntnig erweiteree. Deffen uns jeachtet war hermann eigentlich für die Jurispruden; beftimmt, bie er, mit Ausnahme bes natürlichen Rechts, ohne Reigung unter Anleitung Sammets, Bieners und Saubelds betrieb. Auch pertheidigte er nach balbidbrigem Aufenthalt in Jena 1793 feine eri-ningliftifche Differtation de fundamenta juria puniendi auf bem juriftifchen Ratheber unter Erhards Praffbium. Seit biefer Beit purbe jedoch feine Richtung auf die humanistischen Studien immer fester. Im J. 1794 erwarb er sich das Recht, Borlesungen zu bal-en, durch Berebeidigung seiner Differtation de poessoo generibus. Bum Antritt einer außerordentlichen Professur der Philosophie im Jahr 1798 forith er observationes criticae is quosdam locos Aeschyli et Euripidis. Im Jahr 1803 erhielt er bie ordentliche Profestur ber Beredtsamteit auf der Univerfitat Leipzig, mit welcher Die ber Poetik 1809 perbunden murde. Die damals von ibm vertheibigte Differtation, so wie das Antrittsprogramm handeln de differentia prosac pet poeticae orationis. Indeffen hatte er icon burch fein vorzüglich zuf Die Lecture ber Alten gebautes Spftem ber Megrif (De metris poetarum Graecorum et Romanorum libri II. Lips. 1796, und handbuch der Metrik, Leipzig. 1798. 8.), mehrere critische Ausgaben ziter Schristeller (Aeschyli Emmenides 1799, Aristophanis Nubes 1799, Euripidis Hecuba 1800, Plauti Trinummus 1800, Aristotelis ars poetica 1802 Lips.) und geschrte Abhandlungen de emendanda ratione graecao grammaticae Lips. 1801, epitola de dramate comice satyrico und mehrere andere in Beck Comment. soc. philol.), die Ausmerksamseit des geschrten Publikums aus sich gezogen. Seine umsassendigseit des Geschrten Hublikums aus sich gezogen. Seine umsassendigseit des Geschrten Kutter enterem critischen Scharssung, großer Lebendigseit des Geistes

und ungemeiner Lehrgabe verbunden , machten feit biefer Beit feine philologischen Borlefungen und feine fogenannte griechtide Geellich aft ju einer Pflanifoule ausgezeichneter Philologen für Sade fen und alle beuriche tanber, und trugen ju bem flor der Leipziger Universität bedeutend bei; fo wie feine perfinlichen Gigenschaften ibm Die Liebe und Achrung aller berer erwarben, welche Ginn für grand liches Biffen oder Privatverhaltniffe ibm naber führten. Seine Schrifeten, nater melden noch die Ausgabe des Vigerus de praecipuis graecne dictionis idiotismis, der Orphica Lips. 1805, der Somerischen homnen Lips. 1806; feine Observationes de graecae linguae dialectis 1807; Photii lexicon 1808; de ellipsi et pleonasmo in gracca lingua in Bolffs und Butimanns Museo etc. 2809, Die atalemissen Programme de dialecto Pindari 1809; de usu anti-strophicorum in Graecorum traggediis 1810; de praeceptis quibusdam Atticistarum 1810; de argumentis pro antiquitate Orphei argonauticorum etc. allatis 1811; de legibus quibusdam subtilioribus Sermonis Homerici P. 1 et 2. 1812 et 1813; de Aeschyli Claucis 1812; de Aeschyli Persis 1814; de versibus spuriis apud Aeschylum 1814; de metrorum quorundam mensura rhythmica 1815; de choro Eumenidum Aeschyli Diss. n et a 1816; de mythologia Graecorum antiquissima 1817, metde Abbandlung ben nun auch offentlich erfchienenen Briefmechfel swifden ibm und dem berühmten Mothographen Sofrath Ereuger bewirkte; de Historiae graecae primordils 1816; ferner Die Ausgaben einseiner Tragbbien bes Sophocles (Alax, Electra), Euripides (Hercules furens), und feine umgegebeitete Metrif (Elementa doctrinae metricae Lips. 1816 und epitome etc. ibid.) find Zeugniffe bes raftlofen Fleifes, mit welchem biefer icharffinnige Geift bas claffiche Alterthum behandelt, und haben ibm auch im fernften Auslande ben begrundetften Ruf und Die Mitgliedicaft mehrerer gelehrten Befel fcaften erworben. Das Baterland bat feine Berbienfte 1815 auch Durch Berleibung bes foniglich fachfichen Civilverdienftorbens gechri. Der met i fche Runft ; f. Alchymie:

\* Hero dot, der altefte auf uns gefommene griechische Geschichte schreiber, geboren ju Halicarnaß in Carien im gen Jahre der Ishre der Jihreiber, geboren ju Halicarnaß in Carien im gen Jahre der Ishren Olompiade (484 vor Ehr. Geb.). Wenn man durch den Beinamm eines Vaters der Geschichte, den man ihm zu geben pflegt, dezeichnen will, daß er es war, der die Geschichte zuerft würdiger und umfassendet behandelte (nach Cicro's Ausdruck, historiam ornavit), se verdient er denselben vollkommen. Aber Herodot war keineswegs der Schöpfer der distorischen Battung. Vor ihm hatten sich viele andere Schöpfer der distorischen Battung. Vor ihm hatten sich viele andere Schöpfer der distorischen Bettung. Vor ihm batten sich Laufbahn versucht. Hellanicus von Lesbos und Ebaron von Laupsschaft batten sogar, wie auch Dionys von Milet, großentheils denselben Gegenstand behandelt, den nachber Herodot wählte; und Dionys von Hilter, großentheils denselben Gegenstand behandelt, den nachber Herodot wählte; und Dionys von Hilter, großentheils denselben Gegenstand behandelt, den nachber Herodot und Einer Unterschien benerkt, daß dies Eineutrenz, weit entsternt seiner Unterschien werten Betteiser zu enrstammen und sein Zalent zu entwicken. Herodot die Richtung seiner ersten Studien und selbst durch die Beispiele seiner Familie früh die Wissenschaften liebgewonnen. Der berühmte Epister Panyasse, dem mehrere Ericiter des Alierrhums den ersten Path nach Homer anweisen, war sein Obeim. Später werden die Werte der oben von uns bezeichneten Schrisseler sein aussetzen die Werte der oben von uns bezeichneten Schrisseler sein aussetzen des Beiere der eine Abard

befucen, beren Soilberung fich ibm unter fo anmutbigen Rarben irbot; und feine Bermbgensumftante erlaubten ibm, einer Reigung entige ju leiften, die damals die Beifen feines Baterlandes aut Es ift zweifelhaft, ob er fcon vor dem Antritt feiner lane n Reifen ben Plan aber nur Die Ibee ju Dem Berte gefoft hatte, welchem er nachber Die Fructe berfelben nieberlegte; eben fo ungeif ift es, ob er Griechenland und bie umliegenden Infeln befuchte, e er fich in die entferntern und unbefanntern Gegenden des Mormlandes begab. Bielleicht ift es naturlicher, um eine genaue Charte iner Reifen gu entwerfen, anzunehmen, daß eine lebhaftere Neugierde m juvbrderft in die Lander führte, die ihm eine reichere Ernte neuer icobachtungen verfprachen. Wie bem auch fep, fo fcheint Regppten, t allen Beiten fo berühmt megen ber Beisheit feiner Ginricheungen, ner ber erften und bleibenbften Begenftande feiner Aufmertfamteit nb feiner Untersuchungen gewesen ju fenn. Diefes Land, bas bie rambbnifche Politit feiner Regenten und die ungaftlichen Borurtheile iner Bewohner den Auslandern fo lange unjuganglich gemacht bate en, war feit furgem ben Griechen gebffnet morben, und ob ce gleich pren begierigen Bliden ein faft oblig neues gand barbot und feite em eine ungablige Denge von Reifenden es in allen Richtungen burchnicht und in allen Sprachen beschrieben haben, fo tann man boch agen, bag tein Schriftfeller, weder der alten noch der neuern Beit, ins eine fo genaue und belehrende Beschreibung bavon geliefert hat. Er begnügte fich nicht mit der Renntnig Der Orte; Die Erzeugniffe ies Bobens, Die Sitten, Die Gebrauche, Die Atligion ber Bbiler, Die Gefchichte ber letten garften por ber Eroberung ber Perfer, und nebrere intereffante Einzelheiten über diefe Eroberung felbe murben on ihm auf feiner Reife durch Aegppten beachtet und unterfuct. Das zweite Buch feiner Gefcichte, welches gang ber Befcreibung neles berühmten Landes gewidmet ift, bleibt noch jest Die reichfte und auterfte Quelle für Die Renneniß feiner alten Befchichte und Geogras ihie. Bon Aegypten ging er nach Libnen, über welches er eine Menge benfalls für feine Zeitgenoffen neuer und für uns lehrreicher Rache ichten fammelte. Die genaue Befdreibung, melde er uns von bieem Lande, von den Granjen Aegyptens bis an die jesige Meerenge son Bibraltar, gibt, ift ju übereinftimmend mit den Berichten ber gedatteften Reifenden, namentlich des Doctor Cham, als daß mir angehmen dürften, er habe fie nach fremben Angaben abgefaßt. Sein Bufenthalt in Sprus wird von ihm felbft bezeugt. Er befuchte bie Baften von Palaftina und fab an ben Caulen, welche Gefofiris bier. nette errichten laffen, bas Emblem, welches die alte Berächtlichkeit einer Bewohner bezeichnete. Bon da begab er fich nach Sabplon, mals so reich und herrlich. Mehrere neue Gelehrte bezweifeln, daß berndot je Affprien bereiset habe; aber wenn man die verschiedenen tellen feiner Befchreibung von Babylon untersucht, wird man fich berzeugen, daß nur ein Angenzeuge die Eigenheiten biefer großen Bradt und die Sitten ihrer Ginwohner fo genau habe fchildern tone m. Coldis mar das erfte Land Affens, bas Berodot befuchte. Als ju bem benachbarten Lande der Scothen, Diefer damals in Gries enland, das fie ursprünglich bevölfert hatten, so wenig bekannten biferschaften, gefommen war, drang er mittelft der Wege, welche die riechischen Colonien am Pontus Eurinus erft farzlich webffnet hatm, in ihre ungeheuern Ginbben ein. Er ging von ba ju den Gafen, nd Chracien, Macedonien und begab fich fodann durch Epirus nach

16

Briechenland jurfid. herodot ermartete, in feinem Baterlande die ginen Bemithungen fouldige Achtung und jugleich Die jur Bearbeifing der eingesammelten Materialien nothige Dufe gu finden; aber togdamis, Der fic ber bochften Gewalt in Salicarnag bemachtigt und bas Blut der edelften Burger, unter andern auch des Panwafs, verjoffen hatte, nothigte ibn, eine Buflucht in Gamos ju fuchen; und vahrfcheinith ordnete er bier in rubiger Burlidgezogenheit feinen Stoff end forieb die erften Buchen feiner Gefdichte, i fur welche er ben onifchen Dialect, Der in Samos gefprochen mard, Dem borifden feites Baterlandes vorjog. Diefe Arbeit beschäftigte ibn jedoch nicht o febr, bag er nicht auch an fein unterdrucktes Baterland und auf Dittel gedacht batte, ben Eprannen ju berjagen und Rache an ibm u nehmen. Dadbem er mit mehrern Gleichgefinnten gu biefem 3med inen Bund gefchloffen, fehrte er nach Salicarnag jurud, und fturite lucilich ben Sprannen, ohne jedoch bamit feinem Baterlande mortuft zu nugen, benn die mit ibm verbundenen Bornehmen grunderen est eine Ariftofratie, Die für Salicarnas noch ungleich brudenber var, als die Willführ bes veriagien Eprannen. Serobot, der bald bem Bolfe, das ibn ale ben Urheber feiner vermehrten Leiden anfab, o wie den Bornehmen, deren Sandlungen er migbilligte, verhaft vard, fagte feinem unglucklichen Naterlande auf ewig Lebemobl und diffte fic nad Griechenland ein. Dort feierte man eben Die Bife Olympiade; aus allen Cheilen Griechenlands maren die Ebelften und Borguglichften ju Diefem Refte in Olompia verfammelt. Berodot las pier por ber berfammelten Menge ben Anfang feiner Gefchichte und inige Bruchftude, Die befonders geeignet waren, ben Enthufiasmus einer Landeleute ju meden, und ihrem Stolz ju fcmeicheln. Sein Erfolg mar polifiandig. Allgemeines Entjuden und lauter Beifall rachen aus bei der fo mahren, fo lebendigen, fo rubrenden Schilbeung des Rampis der Grichen gegen die Berfer und des Triumphs ver Freihelt iber ben Defpotismus. Berodots bisher unbefannter Rame war balb in Aller Munde. Aber die Wirtung feiner Borteung beschrantte fich nicht auf Diese tiefen Gindrucke bei einem gamen Bolle. Der junge, faum funfsehnjabrige Chuepdibes mobnte aud en olympifchen Spielen bei ; er vergof Ehranen ber Athbrung, als r ben Dann erblichte, auf ben Aller Augen gerichtet maren, und berobot, der bieg mabrnahm, magte dem Bater des Enaben Die tangende Bestimmung beffelben vorherzufagen. Ermuntert burch ben bm gewordenen Beifall mandte Berodot Die gwalf folgenden Jabre in , fein Wert forthufegen und ju vervolltommnen. Er bereifete jest ille Landichaften Griechenlande, bas er bisher nur flüchtig nefeben atte, fchafte aus ben Archiven ber verfchiebenen Boller ble Rade ichten der großen Begebenheiten, und berichtigte nach den Originalentmalern die Genealogien der berühmteften Gefchlechter. babriceinlich, daß Berodot, indem er fich von einem Bolle Griedenande jum andern begab, in ihren bffentlichen Berfamminngen Die bruchftude feiner Geschichte vorlas, die jedes Boll betrafen, nicht swoi des leeren Beifalls wegen, als um nübliche Fingerzeige zu eralten. Die Erzählung des Dio Chrysostomus, daß herodor den Conintern eine für ihren Muth hadft rühmliche Beschreibung der Salwinstein eine für ihren Muth hadft rühmliche Beschreibung der Salwinstein Gelieben der Beldereibung der Salwinstein der Beldereibung der Beldere niniden Schlacht vorgelejen, ale fie ibm aber ben verlangten Loba affir bermeigert, eine andere Befdreibung gan; im entgegengefesten Sinne abgefaßt habe, verdient feinen Glauben. 3mbtf Jabre nach tiner erften Borlefung bei den olympifchen Spielen las Berodot feim

Bert, bas mabricheinlich jest vollendet mar, an dem Tefte ber Pang-thenden vor (444 vor Chr.). Die Athenienfer befcorantien ihre Dant-bartelt nicht auf bloge Lobipruche; fie machten bem Schrifteller, ber bie Großthaten ihres Wife berherrlicht hatte, jehn Salente jum Bebent. Deffen ungeachtet blieb er nicht in Athen, fonbern folog fic ber Colonie an, welche die Athenienfer einige Jahre fparer nach ber anweit der Ruinen des alten Sybaris erbauten Stade Thurium in Ttalien fandten. Gein langer Aufenthalt bafelbft hat felbft mehrert Schriftfeller Des Atterthums verführt, Diefe Stadt für fein Bater-and ju halten. Er benunte feine Dufe bier, um fein Bert noch jusjufeilen und mit Bufagen ju bereichern, und farb mahricheinlich and ju Churium in einem hohen Alter. Genaueres miffen wir bar-iber nicht. herobot hat icon im Alterthum viele Netber und Biberacher gefunden, Die ibn auf mannichfaltige Beife angegriffen und sornehmlich feine Glaubmurdigfeit verbachtig gemacht haben. Die Folgezeiten aber und die grundlichkeit Antersuchungen haben die Beschuldigungen fo vollfommen widerlegt, daß wir fie füglich hier gang Sein Befchichtewert ift eine ber toftbarften Dentibergeben fonnen. poler, die aus der Borgeit auf uns gesommen sind. Se besteht aus einn Budern, die man schon früh mie den Namen der neun Musen jezeichnet hat. Aus den jahlreichen Reisen, welche Gerodot vor Absassung seines Werks unternahm, aus den mahfamen Forschungen, die er beim Sammeln der Materialien ansielle, kann man schließen, velchen hoden Begriff er von den Pflichten eines Geschichtschers inte, und wie viel michtiger es ibm fcbien, mabrhaft und juverlas is, als angenehm und beredt ju fenn. Wo er eiwas ergable, beffen Rechtheit und Glaubmurdigfeit ihm verdächtig ift, fest er aufrichtig sine Zweifel hingu. Dennoch bat mun ihn zu großer Leichtglanbigeit befoulbigt, fatt daß man es ihm hatte Dant wiffen follen, bal veine Menge von Ueberlieferungen, Die, fo falfch und munderbat ie auch find, den Geift ber alten Bbiter trefflich harafterifity, uns infbebalten bat. Gine furge Ueberficht boffen, mas wir bem Berobot erbanten, mirb am besten feinen hofen Werth barthun. Ifin ufletn erbanten mir bie Geschichte von bem Urfpung und ben Fortigfitten er Monarchie ber Perfer, fo wie ber frühern Meber und Afforer. Der Urfprung bes Lobifden Reichs, beffen Berftbeung burd Corus ind Die verfchiedenen Rriegsifige biefes berühmten Eroberers, Die Erbernng Aegyptens burch Cambyfes und die genauefte und uinfafe endfte Beschreibung Dieses Landes und feiner Bewohner, die jabret-ben Rriege ber Nachfolger Des Entus und besonders die Unterneb-rung des Darius gegen die Scothen, die den Verfaffer ju einer boft lehrreichen und getreuen Beschreibung aller damals bekannten berblander Europa's und Akens fuhrt: dies find die Bauptuge ber finbeitung, burch welche er auf Die Geschichte bes Rriegs ber Per-ir gegen bie Griechen tommt. Diefer Rrieg felbft, fo reich an großen ireigniffen und profen Charafteren, in beffen Lauf fich mit fo vieler nergie und fo victem Glang bie verfchiebnen Gebrecken und Salente er berühmteften Wilfer ber alten Welt entwickelten: Dies alles ver-nigt fich ju einem ber größten und herrlichften Gemalde, Die je ber enschliche Geift entworfen bat. Bas die Schreibart und Aussühing betrifft, fo haben biefe fcon im Alterthum bie Bewunderung er einfichtigften Critifer erregt, und auch mir, für bie fo mancher teis nothwendig verloren geht, fühlen uns entiket und gefeffelt burch nen Bortrag voll Sobeit jugleich und Anmuth, voll Araft und rührenbte

Mufer diefem Gefchichtswert befigen wir unter Serodets tamen noch eine Lebensbefchreibung homers, Die ebenfalls von gro-em Berth ift, und felbft im Alterthum allgemein für herobots Bert gegolten ju haben fcheint, von ben meiften neuern Eritifeen ber ibm abgefprochen wird. Die beften Ausgaben von der Gefchichte jerobots find von Weffeling (Amft. 1763, Fol.) und Soweigbaufer Strafburg 18:6, 6 B. 8.). Ueberfegungen haben wir von Degen, jacobi und Lange, Sehr fcathar find die Arbeiten Larder's aber ersont.

herrera (Antonio), der berühmtefte unter den spanischen Go hichtschreibern, mar geboren 1559, und bieg bon feinem Bater Low efillas, pertaufete aber biefen Ramen mit bem feiner Mutter. Er jar langere Zeit Secretar von Befpaffan Gonjoga, Bicetonig in teapel, und murde in der Folge von Philipp II. jum erften Sifferisraphen der beiden Indien und Caffilien ernannt. Er farb ju Dadrid m Jahr 1625, furt nachdem er jum Staatsfecretar erhoben morben jar. Das vorzüglichfte von feinen Werten ift feine allgemeine Gewichte ber Thaten ber Caftilianer auf ben Infeln und bem feften ande bes Oceans, von 1492 bis 1554. Aus ben reichen Quellen, ie ihm offen fanden, bat er ein Werk geliefere, bas burch Genauiseit und Bollftandigfeit vor allen Werken, Die wir über Die Entbetung ber neuen Welt befigen, fich auszeichnet. Außer diefem croaden mir noch: Befchreibung von Weftindien, 1601; Gefchichte ber Belt, unter ber Regierung Philipps II., von 1584 bis 1598; Com-

tentar über die Shaten ber Spanier, Frangefen und Benetianet in tealien, von 1265 bis 155g. Mabrid, 1624 u. f. w. Bergogenbufch (Bois-le-Duc), auch folechtweg im Bufch enannt, eine befestigte Stadt im Konigreich ber Rieberlande, mit 200 Saufern und 13300 Einwohnern, am Bufammenflug ber Domsel und Ma, welche burch ihre Bereinigung Die Dieft bilden, 50 g ange von Greenwich, 51° 40' nhrolicher Breite. Berjog Goerfried on Brabant ließ im 3, 2184 bier einen Theil bes Balbes ausme in, und legte ben Grund ju Diefem nachmale wichtigen militarifdes loften. Die beutigen Regungswerfe befteben in farten Danern und eben fic gegenfeitig fankirenden Baftionen, vorzäglich aber darin. af Die gange Umgegend nach Billtubr unter Baffer gefest werben ann. Bu feiner fonftigen Bertheibigung bienen Die Forts Ereo Jabella und St. Anton nebft ber im ibten Jahrhundert etauten Citabelle Bapen Brief. - Die Stadt hat vier Ebore und rei Gingange gu Boffer. Die Cathebralliroe ift eine ber foonften a ben Rieberlanden, Berjogenbuid, welches in ben Religionsfrie en des isten Jahrhunderes viel gelitten, fam erft 1829 an Solland. ben 14. Gept, 1794 flegten bier die Frangofen über ein englifches zuppencorps. Den g. Oct. beffelben Jabres ging es an Pichegen ber. Im Jan. 1814 nahm es her preußische General D. Bulow.

Defetiel, f. Siechtel.
Befeliel, f. Ciechtel.
Bef (D. 3. 2. von), ein geiftreicher Schriftfeller und für die intifche Sache, indbesondere für Samburg febr thatiger Mann, was n. 3. 2013 Oberbefthishaine just Burgergarde von Samburge, die er tof Friedrich Peribes, einem madern Samburger Burger, ormiffrt batte, Durch einen Gilboten, welchen Beg ben 13. Den noch the fin ber Khnig von Preufen gegen Rapoleon erflärt hatte) 33 nach Ludwigslug an den ruffischen Oberfien v. Tettenborn ab-rrigte, erhielt dieser die Rachricht von dem Abange der Franzosen

ms hamburg. Nach dem Einracken der Ansten in hamburg fellte in Bettenborn an die Spise der auf 7200 Mann angelehren Bargerstarde. Ueber die darauf folgenden Ereignisse gibt die Schrift des d. v. heß: Agonien der Republik dam burg im Frühslahre 1813 viele Aufschlässe. Er behauptet, das mehrere Hamburger Nathöherren den dänischen Commandanten Dassmere Hamburger Nathöherren den dänischen Commandanten Dassmissen der Befehlsbaber der Hamburger Burgermacht, mit den strandssischen Generalen Dassmist und Bandamme wegen der Lebergade Hamburgs zu unterhandeln. J. v. heß hat kan noch durch folgende Schriften rühmlich bekannt gemacht: Versuch auch folgende Schriften rühmlich bekannt gemacht: Versuch auf sehen, Hamburg 1796 und 2800. 2 B. Reisen durch Deutschland; die derlande und Frankreich, B. 3. A. 2602. Espage. Polit. diedorlande und Frankreich, J. 3. A. 2602. Espage. Polit. diedorlande und Krankreich, und in dem Journale Frankreich.

ber Minerva von Ardenhold, und in dem Journale Franfreich.

† Seffen. Die fammtlichen beffischen Bestungen begreifen einem nicht zusammenhangenden Strich Landes im fadwestlichen Ebeile Deutschlands, und enthalten 380 Quadratmeiten mit 1,126,000 Gin-

pobnern.

Betrurien, f. Etrurien.

\* Benrift if oder Seurifti? (Erfindungdfung oder Anmeifung Cheorie], methodifc Erfindungen ju machen, fo wie die Dethode, ber Erfindung felbft ). Es gibt teine befondere Erfindungstunf, veil jebe eigentliche Runft von Erfindung (f. b. Art.) ausgeht. Die Erfindung in den Rimften aber beruht auf bem feinen Spiele Der Phantafie und Des Gefühls, und fann baber nicht auf Regeln gebracht verden. Die Wiffenschaft aber ift Sache des Berftandes, welcher die ideen entwickelt, oder die Erfahrung nach Ideen ordnet, und diele Frfindung und Ausbildung der Wiffenschaft ift an bestimmte Aregeln jedunden, nach welchen der Berstand verfährt, wenn er selbsttbatig ind ohne Mittheilung durch Unterricht wirksam ift, und deren Indes wiff wir hedr ift i der hedr ift iche Methode nennen. Bwar wiff wir hedricht it oder bedrift iche Methode nennen. afobert bas Erfinden im Gebiete ber Biffenfchaft auch nothwendig ine befondere Unlage und einen boben Grad der Beiftestraft, welber nur Benigen ju Ebeil worden ift, und ofe ohne flares Bemußt. son biefer Regeln, ja am bfterften einmethobifch wirtfam ift. Deffen ingeachtet bleibt es wichtig, fic biefelben flar ju entwiedeln, und benfalls far fic fennen ju ternen, um fo mebr, ba beim miffenfcaftichen Forfchen Das Bewußtfen feiner eignen Shatigfeit fichrer let-et, und bon manchen Abmegen ber Untersuchung guruchalt. Es ibt aber gewiffe allgemeine Regeln der miffenfchaftlichen Erfindung, soraus fic burch Beilehung auf befondere Biffenfchaften befondere Regeln ergeben. Erftere werden gewähnlich unter bem Ramen einer illgemeinen Bebriftif in ber Logit ober Berfignbestehre und mar in demjenigen Theile ber angewandeen allgemeinen Logit, von Ambern in der allgemein wiffenschaftlichen Enenclopable, Methobologie ber Sobigetif vorgetragen, welcher von der Erweiterung der Erfenntuffe handelt. Sie fann nur bochk allgemeine Acgeln auffiellen. Letiere ebbrt ju ben Dethobologien der befondern Wiffenfchaften, for pelche fie bestimmt ift. Bir wollen guvbrberft bie michtigfen Puntte er aligemeinen Bevriftif mietheilen, welche früher von J. L. Dommerich (bie Muemonif und heorifit nach ihren erften gugen ntwerfen. Sallt 2765) und Degen (Tentamon theorism houisticae generalis saumbrandi. Havniae 1798. 6.) befonders abe chandelt worden ift. Alles methobifde Etfinden ift ein abficheiches Rachdenten aber gewiffe Segenftande (Meditation), welches nalutifc ober fonthetifc fen tann, indem man ben golen auf neue Grunde ober umgefehrt fortgebt \*) \_ und es geiten bice ie Regeln und Erfoberniffe Der Meditation. Die hauptfachlichften nd folgende; Man fuche fich bor allem in einen rubigen Gemuthe uftand ju verfegen, ober ermarte biefen, und fielle fich ben 3med tines Nachdenfens in form einer deutlichen grage ober Aufgabt ar, molu die Antwort oder Auffdfung gefucht wird. Bet jeder Auf abe ift erwas gegeben (datum), und damit fieht in Berbindung twas; was gefucht; wird (quassitum). Beibes muß guerft unterbieben werden. Bo feine data vorhanden find, ba ift auch feine lufgabe. Die gegebenen Grude miffen, um die Aufgabe bestimmt bfen gu fonnen, vollft andig, niche blog verneinend, und mit em Grfuchten in dem Bufammenhange von Grund und Rolge feben. Bas bas Gefrichte anlangt, fo überzeuge man fich juere von ber Rhatich feir ber Bufgabe - fie ift objectio unmeglic, wenn ie Frage einen Biberfpruch in fic fchliegt, alle data febien ober as Gegebene bem Gefuchten widerftreitet - fie ift fubjectio unmbaich, menn man bie gebbrigen Bortenneniffe und Jabigfeiten nicht efigt; man unterfuche baber erft reiflich, in welchem Gebiete sber inter welchem boberen Begriffe ber gefucte Begenftand liegt, und ba le Frage einfach ober jufammengefest fenn tann, fo unterfceibe man en Sauptgegenftand und die Rebengegenftande der Unterfuchung, und ichte auf erftern feine vorgitaliche Aufmerkfamteit. Ferner fuche man, uf welchem Wege man am ficherften jur Erfenninig bes gefuchten Begenftandes gelange, und fuche bas Gegebene mit bem Gefuchten n bas Berhaltnig von Folge und Grund zu bringen. Babrend ber Interfuchung felbft fuche man fich ftete ben Dunft , wo man febe, nd bas Biel, ju welchem man binftrebt, gegenwärtig ju erhalten, mb fuche fich die Aufgabe burch Bergleichung vermander Aufgaben, Inalogie. Bitber, Beifpiele moglichft beutlich ju machen. Das burch Lachdenken Befundene fcreibe man fur; nieder, um es leicht in berfeben, und baburd Airegung ju melterer Unterfudung bet gin-iger Beit ju geminnen. Go meit bie allgemeinen Regein ber Deitation, in fo melt fe bie Erfindung betreffen. Bergl. Lam. erts neues Organ. VII. Saupeft. von ben Aufgaben. In Sincht auf befondere Spharen bes Rachbentene unterfcheidet man noch ries Onftem Der Logit 6. 117 im Mugemeinen Das Erfinden in em Gebiete des rein biftorifden Biffens, bas Erfinden in bem Beiete bes reinen felbftthatigen nach benfens (Grecufation), und as Erfinden in dem Gebiete ber angemandten Bernunftwiffen. haften. Die hebriftifchen Methoden, welche fich Darauf bezieben, nennt r Empirismus, Speculation und Induction. Bas das tinbiftorifche ober Erfahrungswiffen anlange, welches gewonnen wird urch Brobachtung (f. b. Art. Erfahrung und Besond. ung), fo fcreibt die beuriftifche Methode fir baffetbe folgende Reein bor; a) in Beilebung auf eigne Beobachtung: Michte beine gange lufmerkfamkeit zuhig, unbefangen und fest auf den zu beobachtenden legenftand, gebrauche und fibe beinen Sinn, das Organ ber Bahrnehmung und Die Erinnerungstraft; auf naturgemäße

ı

<sup>\*)</sup> Porgugemeife, noune man oft bie analycifte Methode bie heveiftifibe.

Beife, fuche den Sinnenfdein ju vermeiden, indem bu einen Gegentand wo mbglich von alten Seiten, unter den verschiedenften Beriditmiffen (funkliche Bevbachtungen und Bersuche), mit den zwecknäßigken Mitteln (4. B. kunkliche Werkzeuge) und, wo es nöttig
f, durch mehrere Sinne betrachteft, und das Angeschaute von der Einbildung oder der Reflexion über dasselbe, so wie das Wesentliche von dem Zusälligen gehörig unterscheidest. b) In Beziehung auf bem de Beobachtungen, welche wir auf Zengnig anderer annehmen. Das Fürmahrhalten fremder Ausfagen (hiftorifcher Glaube) richtet Ico nach der Glaubwurdigkeit des Beugniffes, und gwar nach der abjectiven Beschaffenbeit bes Zeugen (ob er tuchtig und aufrichtig ep, und inwiefern er die Babrbeit babe erfahren fonnen), fo wie nach ber objectiven Befchaffenheit bes Zeugniffest ob namich ein Bericht, eine Sage, ein Berft dt und in wiefern fe wit ber Erfahrung und ihren Gefegen ftimmen wobei wieberum bas Bactum von bem Raisonnement ju unterscheiden ift; ferner inwiefern le Acht und authentisch fip, was bei einem mittelbaren und schrifte lechen Beugnis durch biftorische Eritif bestimmt wird; und was ber Sinn und Inhalt bestelben sen, welches die hermeneutit iber Musteaunastunft enticheidet (f. b. Art.). - Die heprififice Methode far Die reine Bernunft und Wiffenfchaft, oder die fpe cue ative Methode, wodurd wir Die Ibeen und allgemeinen noth-wendigen Gefete unferer Erfenninis aufjuchen, ift vorzuglich analyeiider Art. Gie bedient fich der Abftraction. Go in ber Dathematif, we die reinen Unichauungen in Begriffen bargeftellt, und neue Conftructionsmethoden oder Anmendungsarten erfunden merben, befonders in ber 21g chra bei Auffuchnng unbefannter Großen; fo and in ber Philosophie, wo man, fich ju den Grundibergeugungen ber Bernunft erhebt. In ben angewandten Bernunftmiffene daften tommt es barauf an, Thatfachen burd Unterordnung unber Gefete ju ertlaren. Sier geht man entweber von einfachen Brin-tipten aus, wie in ber angewahdten Mathematit; ober fucht auf regeeffinem Bege die Principien fur die Erflarung der richtig erfannten Chatfachen, wie in der Maturgefchichte. Aber Die Lebre von Der Beebobe ber Eefipbung in den mathematifchen Biffenfcaften und in ber Naturfunde gebort icon in die befondere oder fpecielle Bevriftit. Ueber die erftere insbesonbere findet man in Donnichs Lebrbuche ber Mathematit ate Muff. Berlin 1800, G. 458 u. f., in Rlagels mathematifchem Worterbuch, Leipf. 1803 unter ben Ar-Netu Auflbfung 2c., fo wie in Riefewettere Lehrbuch ber Bodegerif, Berl. 2012, 9. 344 - 355. mehreres, fo wie auch einiges Aber bie lehtere. - Außerdem ift aus ber besondern Gebrifit vorifiglich die hiftorifche und oratorifche in bemerten. Die biftorifche Sepriftit gebort nebft ber Biftoriographie gur bifforifchen Runft. Sie befteht in berjenigen Bearbeitung ber geschichtlichen Ma-jerialien, vermbge beren bas Rothwendige und Befentliche aus ber Dafte berfelben gefunden und berausgehoben; und aus dem Borban-Denen und Begebenen Das Unbefannte erwiefen wird. Gie erfobert große Combinationegabe und Urtheilefraft, und folgt ben Gefeten: Daß alles basienige wirklich gewesen fenn muffe, phie welches erwas unberes, welches als gefchehen ober vorhanden erwiefen ift, nicht gewefen feyn marbe, bag bie Ratur ber Denichen und Dinge Diefelbe bleibe , und abnliche Urfachen abnliche Birfungen hervorbringen. Den erferen Grundfas (welchen Loens in feinen encufloväbifden

lusichten, ster Shl. S. 37 ansübert) wendet der Sisseiser überall an, wer Denkmäler, Erzählungen, deren Schbeit nach den odigen Rückschen geprüft ist, denwert. Aber tressend sagt Aubs (Encwurf einer bropädeutit des bistorischen, Studiums): in der Auswahl des Beseuten den offenbart sich junächst das historische Talent; es wereift aus der ganzen Masse des bistorischen Wissens, das mit der erhren Anstrengung zu Tage gesterdert worden ist nur das, was sie en Iweck, den es deabsichtigt, wichtig ist. — Die vratorische Konsessischen wirder der Gressischen ein der oratorischen wir das ganze Capitet der Abetwist, welches den der oratorischen Ersindung (de inventione) handelt. und die Bahl und Aussindung des Hauptlatzes und der übrigen Materialien es rednerischen Bortvags betrifte.

Siero I. mar ber Bruder und Rachfolger Gelo's, ber, nade em er ihm bet feinem Antritt ber Regierung von Spracus Die Statt-alterfchaft von Bela, feiner Geburteftabt, abgetreten batte, ibm bei inem Code (478 vor Chr. Beb.) einen Scepter hinterließ, ben et urch feine Eugenden gleichfam ju einem rechtmäßigen Sigenehmme emacht hatte. hiero's Regierung, wenn auch vielleicht weniger glorich als die verhergebende, war bennoch von eigenthumlichem Glange urch die freigebige Aufmunterung, welche mabrend ihrer Daner ben Biffenfcaften ju Theil mard. Benn einige Befdichtforeiber Die Jugenden Diefes Surften ju febr erhoben baben, fo baben and witer andere feine gehler übertrieben. Die Erinnerung an feinen Boto anger, ber ein verebrtes Anbenten binterlaffen batte, lief ohne Zweis: I Die Zehler Siero's mehr in Die Augen fallen, ber in ben erften jagen feiner Regierung, einigen Befdichtfdreibern gufolge, mehr far inen Lyrannen galt als für einen rechtmäßigen Ronig. Die Ace ung, fagen fie, in ber fein Bruber fand, hielt allein bas Mifpernugen feiner Unterthanen jurud. Man muß gefteben, bag hiere in mer Belt einen Theil ber Bormurfe, Die man ibm machte, wohl verienen tounte; verblendet durch Die Große, verberbt burch Die Schmetjelei und vornehmlich bie jum Uebermag argmbhnifch, umgab er fo nfangs nur mit Auslandern und Sbidlingen, indem er fets farche ite, in einem Zugendhaftern und Gemandtern als er felbft, einen tebenbubler ju finden. Gein Bruber Bolugelus ermedte ibm befom its Argwohn; dieser war ein von dem Bolte geliebter Fark, das m gern mit Gelo verglich. , Siere , bemiruhigt bariber und far bie Sicherheit feiner Rrone beforgt, erblichte in feinem Bruber nur einen eind feiner Dacht, deffen er fich ju entledigen wünfchte. Der Rrice. elder fich zwischen den Erotoniaten und Sobartten erhob, gab ibm nen Borwand, feinen Plan in Ausstührung zu bringen. Indem er nen Bormand, feinen Dlan in Ausführung ju bringen. icfem Bruder den Befehl über Die Spharis ju Sulfe gefandten ruppen abertrug, hoffte er, bag bas Schidfal ber Baffen fon bald on bemfelben befreien follte. Aber Bolygelus, Der feine Abfichten profchaute, nahm die Sendung nicht an, und fuchte eine Bufuche n bem Sofe feines Sowiegervaters Theron, Abnigs von Agrigent.
eber ben Sous, ben er bier fand, war hiere misvergnügt; ein rieg brach zwifchen beiben Fürften aus. Diero indeg endigte ibn, ibem er feinem Reinde einen Dienft erwies, mofür Diefer ibm bant Die Ginmohner von Simera wurden burd Ehrafpdans, is There Cobn, regiert; mibe ber Bebrudungen, bie fie unter bie m garften erlitten, machten fie bem Siero ben Antrag, ibm ibre Stade ju tibergeben. Der Abnig von Spracus, weit entfernt biefen fortheil zu benutzen, benachrichtigte bavon Ehero, ber fich nicht mine großmathig geigen wollte, und ibm ben Borfclag machte , burch en Dauerhaften Frieden Die zwifden ihnen beftehenden Streitigfeiju beendigen. Siere empfing aus ben Sanden bes Phnigs von rigent beffen Comefter jur Gemablin, und Polyzelus trat in bie unft feines Brubers jurud. Diero hatte wenig Gelegenheit, feine liedrifchen Calente ju geigen : jedoch endigte er mit Gluck alle tege, Die er ju unternehmen genbthigt mar. Er vertrieb Die Ginbner von Naros und Carana, bevolfterte beide Stadte mit einer wen Colonie, gab ber lettern ben Ramen Aetna, und nahm felbft 8 Stifter ben Namen Artneus an, indem er damit Anfpruch auf e Beroenehre machte, die man benen jugeftand, welche eine Stadt, ren Bevollerung fic auf zehntaufend Einwohner belief, grundeten. ald nach Biero's Tode bemächtigten fic bie Catanaer ihres alten aterlandes wieber, und verjagten die babin verfetten Ginmobner; efe erbauten nicht weit bavon eine andre Stadt namens Arma, av Carana nahm den feinigen wieber an. Thrafpogus, There's whn, feste nach feines Baters Lobe die freundschaftlichen Berhaltiffe mit Spracus nicht fort. Er legte ben Agrigentern Daffelbe Joch uf, unter welchem Simera gefeufzt hatte. Statt ben guten Rath, en Siere ihm gab, ju benuten, erjarnte er barfiber und bob ein riegsheer aus, um gegen Spracus angurficen; aber hiero that es im an Sonelligfeit juvor. Thrafpbaus murbe ganglich gefolagen, nd Agrigent erlangte fo feine Freiheit wieder. Wenn einige Flecken ie erften Regierungsjahre Siero's verdunkelt haben, fo muß man ies ber peinlichen Ungewißteit jufchreiben, die von dem Standpuntt, uf ben er geftellt mar, unjererennlich war; aber er bat feine erften febler burch fobne Sandlungen, Die fein Leben verherrlicht haben, Es war ibm eine angenehme Bflicht, feinen sieder gut gemacht. Bundesgenoffen in ihren Rriegen beigufehn, und vornehmilch bie dmachern ju befchirmen. Er balf ben Eumaern gegen bie Lyrrheiter; aber mas ihn in die Reibe ber großen Aarften feste, ift der beondere Sous, ben er ben Wiffenfchaften gemabrte, und bie gunftige Aufnahme, welche Gelebrte aller Art bei ihm fanben. Gine lange Erantheit, Die ibn befiel, war die bauptfachliche Urfache biefer Berane erung. Da er fich nicht mehr mit den Gorgen der Romigsmurde beichafe igen tonnte, und Erbolung gu fuchen ibm Bedurfnif mard, berfame uelte er eine Gefellicaft bon unterrichteten Mannern um fic, in De-In Unterhaltung er fich gefiel. Damals fernte er den Reis der Bife pichaften fennen; und auch nach feiner Genefung borte er nie auf ju fodnen. Sein Sof mard ber Sammelplat der berühmteften annet feiner Zeit; ihrem Umgang verdankte er eblere Sitten und n berftandigeres Betragen, Bir brauchen nur Gimonides und Biner unter feinen beharrlichften Soffeuten ju nennen, um ju zeigen, it welchem richtigen Blid er bei der Babl feiner Freunde verfuhr. Meichplus, eifersuchtig auf die erften Erfolge Des Sophoeles, Gries enland verließ, begab er fich ju Siero, um bort feine Sage fu be-ließen. Baechplides und Spicharmus gehörten ju feinen Bertrauten. er Dichter Simonides hatte besonders eine große Gewalt fiber den Bift biefes Surften, und gebrauchte fie fete nur, um ihm eines Bere-ters wardige Befinnungen einzufiblien. Einophon murbe in feinem alog über die Eigenschaften ber Ronige bem Siero und Simonides pip nicht Worte in den Mund gelegt haben, die ihren Sandlungen derfproden batten; und der Ticel Siero, den er feinem Buche gibt, bie fonfte Lobrede Diefes Monarchen. Rach Aelian und Bindar

mboten wenige Fürken mit ihm verglichen werden konnen. Erferer berichtet, daß er mit seinen drei Brüdern in vollkommner Eintracht kobie. Dies schim mit seinem Betragen gegen Polyzelus in Widerspruch zu fieben; alles indes erklärt fich, wenn man biese Angade von der Zeit nach ihrer Aussthnung versteht. Setets bereit zu geben, noch sebe er gebeten ward, seht er geinter Freigebigfeit keine Grenzen. Er war mehrmals Sieger in den Spielen Briedenlands. Pindar hat seine Siege verherrlicht: mehrere Oden dieses Dichters find mit seinen Lobe angesüllt. hiero ftarb zu Catana im J. 467 vor Ehr. Seb., und hinterließ die Krone, die er eilf Jahre getragen, seinem Bruder Zbrastul, der sie abet schon in dem ersten Jahre seiner Regierung verlor.

Siere II. war, wie der Obige, Konig von Spracus und re-gierte ungefahr zwei Jahrhunderte nach ihm. Sein Bater hierocles behauptete von der Familie Gelo's abzustammen. Da er diesen Sohn von einer Frau empfing, die nicht freien Standes war, fo lief er ihn gleich nach der Geburt aussegen, aus Furcht, fein Abel mochte burd ibn entehrt werden. Aber nach Juftin nahmen Bienen fich feiner an und nahrten ihn mehrere Tage. Die darüber um Rath gefragten Bahrfager ertlarten, daß dies ein Borgeichen feiner funftigen Orbfe fen. Sierocles nahm ibn barauf wieder ju fich, forgte für feine Craiebung, und behandelte ihn feitbem als feinen Sohn. Biero benutte Die Gorgfalt, die auf ihn gewendet murbe, und zeigte für friegerische Nebungen eben fo viel Neigung als Geichich. Er ward bestalb and gezeichnet von Phrebus, Rhnig von Spirus; ber bamals herr von Sicilien war und, indem er die Infel fich felbst überfieß, nur Unserdnung und Anarchie darauf guruchtieß. Die Spracpfaner, die bes Sieto hervorftechenbe Gigenschaften erkannt hatten, übererugen ibm ben Oberbefehl, und fo ward es ihm nicht fcwer, fpater jur Ronigs wurde ju gelangen. Um fich Anbanger ju verfchaffen, batte er fic, indem er die Sochter bes Leptines heirathete, mit einer der angefebenften Jamilien von Spracus verbunden. Unter Siero's Regierung for gann ber erfte punifche Rrieg: anfangs ein Bundesgenoffe ber Emthagintenfer, und gefchlagen von dem Conial Appius Claudius, Der ben Mamertinern ju Sulfe getommen war, fah ur mobl ein , bag es für ibn vortheilhaft fen , auf die Geite ber Abmer ju treten , ba die Siege der Carthaginienser auf Sicilien ihm bon keinem Rugen fepn konnten, und er in diefem Bolte nur einen gefährlichen Rachbar er blicke. Um den Krieg von feinen Staaten zu entfernen, ließ er die Romer im Rampf mit Carthago, und schiekte Gefandte an die Comfuln Otacilius und Balerties, um ihnen einen Friedens und Bum-besvertrag anzubieren. Seit biefer Zeit war er nur der Zeuge bei ben Streitigkeiten beider Bblker. Obgleich er fic ben Abmern gumfliger jeigte, indem er fie mabrend bes erften punischen Krieges mit Bedurfniffen aller Art versorgte, so versagte er boch auch ben Car-thagintenfern die Gulfe nicht, die fie in dem Sclavenfriege faberten, und mußte fo mit Gefchicklichteit fic beider Freundschaft gu erhalten. In dem glemlich langen Bettraum, ber ben gweiten punifchen Rrieg vom erften erennte, manbie er feine Sorgfalt auf Die Regierung. Er gab weife Gefene, und mar einzig mit bem Gluck feines Boite be-Die Ermunterung, Die er bem Acterbau angedeiben lief, bereicherte ihn und verdoppelte die Ginfanfte des Staats. Das feinen Bundesgenoffen gegebene Wort; und ale Die Romer, von Sannibal gefolagen, am Trafimen eine gangliche Miederlage erlitten

reigte Siero, bag er nicht blog an ihnen bing, wenn fie flegrei Er ließ ihnen Lebensmittel, Menfchen und Baffen an and fcentte ihnen eine golone Victoria, breibundert gmangig an Gewicht, Die fie als ein gluckliches Borgeichen annahmen. arte Aufmerkfamkeit befestigte ben Bund zwifchen Rom und us, und felbft der Berluft ber Schlacht bei Canna, bem ber iller Bunbesgenoffen Roms folgte, erfchatterte nicht feine Biero beichafrigte fich nicht allein mit Errichtung von Tempel Baldften; er lief auch nach ber Angabe bes großen Archimedes & naschinen aller Art erbauen. In der Abficht, die herrlichfeit t bern Stnige gu übertreffen, ließ er ein Schiff bauen, das an and Bracht nie feines Gleichen gehabt hatte, und deffen Befchri ans Athenaus aufbehalten bat, nach welchem es einer ichwimn Bradt nicht unabulich gewesem fenn mußte. Da fich aber fant Bicilien feinen Safen jur Aufnahme Diefes ungeheuren Bet patte, befchlog Siero, Dem Abnige Ptolemaus ein Gefchent Dar nachen; und ba Megopten ju Derfelben Beit Mangel an Ge itt, benunte er Diefe Belegenheit, einen großen Betraibetranspo nit nad Alexandrien ju fchicken. Siero farb im 3. sie vor Da fein Cobn Gele noch bor ibm geftorben mar, fo bint B bie Rrone, Die er vier und funflig Jahre getragen, feinem

Dieronymus.

Sierodulen. Dies Bort, welches im Gricchischen 1 Dempelbiener bejeichnet, ift erft unter uns wieder allgemein be jeworden durch bas finnig und foon geordnete Dastenfeft, w ben 8. Januar 1818 im tonigl. Golog ju Berlin, bei Geleg ber Bermablungsfeler bes Pringen Friedrich son Preugen mi Bringeffin Luife von Anbalt: Bernburg Statt fand. Sofrach latte ben eben fo prachtvollen als poetifchen Dastenjug erfu and antife und remantifche Geftalten barin mit fünftlerifdem tud gartem Gefühl jufammengeftellt (man but ausführliche Gi ungen diefes berrlichen Dastenjuges). Er ließ den Gottermage bere Telaju von Sierobulen umgeben; Diefe beiligen Temp ier maren anmutbige Geftalten, einsach antik coffumirt, Die Da inen grunen Krang im Saar, Die Frauen, eine weiße Binde u Schläfe, ans welcher hinter bem Obr gang kleine Flügelchen mi pfauenauge in ber Mitte beroptragten; Die Gemanber maren i Art brapirt, mie fie die thomelifchen Sangerinnen gewöhnlich en. Doch die Benennung Sierobulen veranlagte in bffentlichen ern viele gelehrte Streitigfeiten ber Alterthumsforicher, ba fi twas unbefonnen gewählt mar, indem fie die der Gottheit bir enen Sclaven und Sclavinnen bezeichnet, die mit ben Baja uf gleicher Stufe fanden. Es gab bei dem Tempeldienft Der ben unfreitig Innglinge und Matchen, Die für ben Gomuc zempel, die Befrangung ber Altare, bas Maten, Stiden und igen ber Schleier und Bemander der Botterbilder, ju forgen be Diefe Madchen biegen Plontriden und Ergaftinen, unt idinglinge und altern Lempeldiener nannte man Reoforen, ophoren, Sierophanten und Dabuchen. Gang verfch fervon ift aber bas eigentliche Sierodulenwesen. Dies famme em affatifden Dienft Der Naturgottheit her. Man verehrte befi ich in ber Urgeit in Affen, neben bem mannlichen felbftfanbigen i nd Barmeftoff, beffen Reprofentant Die Conne mar, auch bai ende, allempfangende weibliche Princip, den Wafferftoff, und

beffen Reprafentanten ben Wond am Firmamente, ober oft auch bie Erde felbft. Diefe Raturgbittin wurde Benne Urania genannt, Doch gar nicht in bem Ginn bes fpatern griechifden Zeitalters , meis des Die überirdifche bimmlifche Schönheit Darunter verftand; bier begog fich Urania nur auf ben im Aether fomebenden Mond, und ber Dienft biefer Mondgotein ift gleich bem ber affprifchen, phonigifchen, perfischen, kappadozischen Anairis, Semiramis, Atargatis, Laurope-los, und dem der Cybele. In der robesten Borzeit wurden die Jung-frauen gethdtet, als Menschenopsen im Dienst dieser die schonktn Erf-linge fodernden Naturgdttin. Später wurden daraus die leibeignen Sciavinnen, welche ber großen himmels und Raturghttin für iber Sempethallen und Lufthaine theils geschenft, theils bon ihr ertauft murden, und melde fich bei alliabrigen geften den Dilgrimmen und Anbetern ber Strin ihr ju Ehren preis geben mußten. Die mann-lichen Sierodulen maren Sempeljunglinge, Die mit gantlerifcher Schwärmerei fich felbit jerfieischten, und muthenb in Areifen berumwirbelten, gleich den turfifden und indifden gaften. Strabe erjablt von 6000 theils manulichen theils weiblichen Sierodulen, Die er im beiligen Sempelbegirt ber Comanifcen Naturghttin im cappabediden Gebirgelande traf. Bei jedem Cempel der phonisifc cartbaginienfifcen Urania, ja felbe bei benen der epheficen und phrygifcen Dia-na, waren folche leibeigene Mabden, die man in phonigifcer Sprache Benoth nannte (dies bedeutet fo viel als junge Madden); man behauptet, bag aus diefer Benennung ber Name Ben us eniftanden fen. Der Dienft ber Apbrodite fam aus Afien nach Griechenland, und bier fomol ale in bem berühmten Benustempel auf bem Berge Erur in Sicilien finden wir i Schaaren von hierodulen, welche gleiche fam verpflichtet, und hetaren maren, die alle Summen, die fie burd ibre fauflichen Reize erwarben, jum Cempeleigenthum geben mußten. Mehr als ein Benustempel (namentlich der in Samos) murde son foldem Erwerb erbaut. Wir haben noch Abbildungen Diefer Benus-Dienerinnen auf ben Fragmenten einer Bempelfrife und auf zwei brei-feitigen Candelaber Bafen, welche fruber für fpartanische Langerinnen gehalten murden, in benen aber ber fcarffinnige Bocga coet Sierodulen erfannte. Sie find in zierlicher Stellung gebilbet, auf ben Ruggeben fich jum Cang bebend, beide Arme anmuthig und boch aufgehoben, ben ichlanten Rorper wendend ju den verführerifden Bewegungen ihrer geheiligten Canje. Ihre Befleidung befieht nur aus einem einzigen hochgegürteten gang turgen Gewand aus dem jarieften und durchtofigien Boffus, welches taum bis an die Rnie reicht. Arme und Juge find gang unbefleibet, an den Suffohlen baben fer Leichtgefcontre Sandalen, und auf ben in einen Inoten einfach gufammen gefchlungenen Saupthaaren einen feltfam fefochtenen Rrans son aufrecht ftebenden, frablenformig in Die Sobe ragenden Blattern soter Stabden, ber vollig abmeidend von bem Sauptichmud ber Griedinnen, auf eine auslandifde, affatifde Abtunft ju beuten fceint Sft nun die Benennung hierodule vielleicht in den afferfrabeften gries difden Zeiten, mo locrifde Jungfrauen als Eribut jum Tempel Dienkt ber Pallas nach Jlium geschicht wurden, noch unentweißt, fo bezeich-net fie fpater boch ftets jene berüchtigten Benusblenerinnen, mit be-Jonien und Copern das eigentliche Briechenland verforgten.

Bieranpmtten, Bieronpmianer, Ginfiebler bes beiligen Sieronpmus, beift ein 1373 gefifteter Orden regulirter Eberberrem oder Rleriter, ber weiße Rleibung mit fcmarjem Scappiler tragt.

In den Niederlanden, wo mehrere Bruderschaften zu milden Zwecken, Sefonders die 1376 ju Deventer von Gerhard Grobte gegrandete Ge-fellich aft ber Rierifer und Bruder bes gemeinschafte if den Lebens, welche das erfte Beifpiel einer zwedmäßigen Ers ifebung ber Jugend gur Erfenntnig ber Wiffenicaften und gur Arbeitfamteit gab (vergl. D. Art. Inftitut) und fich um ben Anhan ber claffichen Philologie rfibmliche Berdienfte erwarb, aus die em Orden hervorgingen und in Spanien, wo er fich bem beschaulichen feben widmete. unter andern das pracherolle Riofter Des beil. Lau-entius im Escurial. Dem Begrabniforte der Ronige, befigt und jest noch Re ben reichften und angesehenften Orden gebort, murde er am jabireichften und machtigften. Auch in Sicilien, Weftindlen und bem banifchen Amerika bat Diefer, politifc nie bedeutend gewefene, Or-E. en noch Klöfter.

+ Bildburghaufen. Das Areal Des Bergogthums beträgt To Quadratmeilen mit 6 Stadten, 120 Fleden, Derfern und Beisern und 29,700 Ginwohnern, Die fich jur lutberifden Rirde befensen. Das Land liegt an dem füblichen Fuße bes thuringer Balbes and an den Rluffen Berra und Rodad. Gin Stud liegt getrennt m Bargburgifden. Der nbroliche Theil ift gebirgig , aberhaupt ift ber Boden nur von mittelmäßiger Fruchtbarteit. Jeboch hat man bie gewähnlichen beutichen Produtte aus dem Thier und Pflangeneich; auch wird erwas Bein gebaut Das Steinreich liefert Gifen, Rupfer, Galg, und in der Berra Goldfand. Bei Schwarzbrunn purbe fonft bie Goldmafche betrieben. Die Indufrie beftebt haupt-adlich in einigen Wollfpinnereien, Gerberelen und Berfertigung son irbenen Gefchirren. Die jahrlichen Gintunfte betragen 200,000 Der Berjog bat in ber engern Bundeeversammlung eine Befammtftimme mit ben übrigen großbergoglich und herzoglich fachfi-chen Saufern, und eine bejondere in der weitern Bundesverlamme Die Saupt. und Refidenzftadt beißt gleichfalls Sildburghans en, liegt an der Werra, ift wohlgebaut, besonders die Neuftadt, und jat 500 Baufer mit 3000 Einwohnern.

Sill (Aron), ein englischer Dichter, geboren gu London im Jabe Benbtbigt burd Die Berruttung, worein feines Baters Bermbjensumftande gerathen weren, in seinem 14ten Jahre die Schille vom Bestminfter zu verlassen, faste er den Entschluß, so jung er war, fich illein nach Conftantinopel einzuschiffen, mo Lord Paget, sein Anversvandter, sich als englischer Gesandter besand. Der Lord nahm ihm nit eben so viet Freude als Erfaunen auf, ließ ihn sorgfältig erzie en, und foidte ibn unter Aufficht eines gelehrten Geiftlichen auf Reisen. Nachdem er Aegypten, Paläking und andere Gegenden des Morgenlandes gesehen, kehrte Hill gegen das Jahr 1708 mit seinem Beschützer nach England zurück. Einige Jahre später begleitete er vord Wentworth auf seiner Neise durch Europa. Im J. 1709 fing er in, sich als Schriftsteller bekannt zu machen, indem er eine Geschichte ver ortomanischen Neichs berausgab, die nach seinem einen Uktebell nehr Beifall fand, als fie verdiente. Um Diefelbe Beit ließ er ein Bebicht, Camillus betitelt, ju Ehren Des Generals Grafen Beterorough ericheinen. Als er jum Director bes Drurplant-Theaters rnannt worden war, fcrieb er binnen acht Tagen das Trauerspiel Elfribe ober bie fcone Unbeftanbige, und als ibm die Diection ber Oper in San - Martet übertragen mard, verfaßte er bie Over Ringido, Die Bandel in Buff fente, und Das Bublicum

mit Beifall aufnahm. Wegen eines Migverftändnisses aber, bas zwischen dem Lord Rammerherrn und ihm entstanden war, verließ er feinen Posten am beiden Sühnen, schrieb noch ferner Trauerspiete und Gedichte, die nur mittelmößig ausstellen, und machte flaatswirthschaftliche Plane, die einen noch schlechtern Erfolg hatten. Er farbim 3. 1750. Seine Werfe in Prosa und Versen sind ziemlich zahlreich. Sie verrathen Genie, noch mehr aber Affectation in Gedankm und Ausdruck.

5411 (Gir John), ein englischer Schriftfeller, geboren um bas 3. 1716, mar anjangs Apotheter in Beftminfter, und erhielt nachber Die Aufficht über Die botanifchen Garten Des Bergogs von Richmond und Des Lord Detre , entfagte Diefem Doften , um fic auf Den Theatern von San- Marfet und Covent. Garden auspfeifen ju laffen, und tehrte ju feinem erften Gefcaft juruct. Er widmete fich jest ben Biffenfchaften, und gab eine Anjahl Goriften beraus, die mit Beffall aufgenommen murben. Diefer Beifall aber batte einen nachtbeis ligen Ginfluß auf feinen Charafter, indem er ibn aus einem befcheis benen und anfpruchlofen ju einem anmagenden und ftreiefficheigen Manne machte. Er gab Damals zwei periodifche Berte beraus, bas British Magazine und den Inspector, denen er durch die Aufnahme feanbalbfer Geidichten und fonftiger Cagesvorfalle ein großes Publicum zu verichaffen mußte. Allein fie vermiefelten ihn auch in viele Streitigfeiten und Sandel, und trugen ihm felbft einmal eine Eracht Schlage ein, Die ein Irlander ihm in einem bffentlichen Gar-ten gab. Much mit ber toniglichen Gefellicaft gerieth er in Streit, bei der er fich vergebens als Candidat gemeldet batte. Gein Eredit als Schriftfteller litt baburch fo febr, baß er fich nach andern Sulfs. quellen umfeben mußte. Er verfertigte Balfame und allerlei Arineten. Die viel Räufer fanden und womit er viel gewann. Ginige Beit barauf gab er unter Protection Des Lord Bute ein Spftem Der Botanif in 26 Foliobanden heraus. Seit Der Ronig von Schweben ihm ben Bafaorden ertheilt batte, feste er feinem Ramen Das Pre-Dicat Sir por. Er ftarb im Jahr 1775. Seine Berfe verrathen einen Mann von Geiff, Salent und Rentniff, aber fie find wegen ber Eilfertigfeit, womit fie abgefaßt worden, voll Ungenauigkeiten. Bir nennen von benfelben nur noch eine allgemeine Naturgefot ote in 3 Roliobanden, und eine Brofconre unter Dem Litel Lucina sine concubitu, worin er beweifen will, bağ eine Frau auch ohne Umgang mit einem Manne empfangen und gebaren konne.

ohne Umgang mit einem Nanne empfangen und gedaren ronne. hill (Baron Sir Rowland), engl. Generallicutenant, zweiter Sohn des Sir John hill, Baronet von Sankfione, geboren 1772' dient feit keinem isten Jahre in der brittischen Armee, und hat his eben so durch Thätigkeit und Eiser, als durch sein mildes Betragen allgemeine Achtung erworden. Man gab ihm Urlaub, um ein Jahr in der Artiegsschule zu Straßburg zu studien; darauf machte er mit seinem Oheim Sir Kichard eine Reise in Deutschland, Krankreich und Helmen Oheim Sir Kichard eine Reise in Deutschland, Krankreich und begleitette seinen Areund, Sir Francis Orake, auf einer diplomatischen Gendung nach Genua. Dann war er in Toulon nach einander Adjutant der Generale Mulgrave, O. Hara und Sir David Dundas. Nach der Käumung dieses Platzes diente er als Oberklieutenant in Gibraltar und in Aegopten, wo er den 13. März ihor verwundets wurde. Dann stand er als Brigadier in Schottland und Irland. Sein Verhalten erwarb ihm das Bürgerrecht der Stadt Cork; dasseibe

iab ibm aud die Stadt Plymouth, aus Danfbarteit for bie augerrbentliche Gorgfalt, mit welcher er bie verwundeten Soldaten bon em Beere des Sir J. Moore, beffen Rudius nach Corunna er an er Spipe eines Refervecorps gebedt hatte, veruftegen lief. 3m J. Bol nahm er Theil an ber Solacht von Bimieira. 3m Jahr 1809 ibernahm er, als ber Generallieutenant Paget den gaten Mai persundet worden mar, an deffen Stelle ben Oberbefehl und flegte. Rue einen Antheil an der Solacht bei Talavera bezeugte ibm bas Bare ament ben Dant ber Nation. Bu feinen glangenbften Waffenthaten, jebbre bas Gefecht bei Arrano Del Molinos in Eftremadura , am 17: Oct. 1811, mo er burd gefchiette Bewegungen eine frangbfifche beerabtheilung von mehr als 3000 Mann unter bem General Girard iberfiel und ganglich folug, fo bag faum ber Seneral Girard mit 100 Mann entrann, und alles Gefchut und Gepad in Die Sande Des Biegere fiel. Der Print Regent nannte baber ben Ramen Des Ge-ierals Bill bei der Erbffnung des Parlaments 1812 mit perdienter Ausjeichnung, und ertheilte ihm ben Bathorden. Much marb et 1814 um Baron Sill von Almaras und Samtfone ernannt. Dit gleicher Einficht und Capferfelt focht General Sill in Den Feldingen von 1812 ind 1813. Durch die Begnahme der Boben de la Guebla und Are enjon entichied er am 20. Juni 1813 ben Rücking ber Frangofen auf Bittoria. Den 25ften Juli ward er von zwei frangoficen Beerab-beinngen in ber Stellung bei Buerto be Maga angegriffen, und unfte fic nach fiebenftundigem Gefecht auf Frurita juradgieben. 216 ein brei Lage ipater erfampfie er, obgleich ber Feind ftarfer mat, in Pag von Belata, und irug burch feine geschieften Anordnungen in ben Erfolgen bes Joften und Jiften Juli viel bei. Eben fo tapfer ocht er am noten, nien, naten und naten December. Den 27: Febr. ibis entichied er die Schlacht bei Orthes; ben a. Mars 1814 marf ir die Frangofen aus ber Stellung bei Apre, und bemachtigte fich die-er Stadt nebft ben Magaginen. 3m 3. 1815 fabrte er in Belgien, babrend Det Abmefenheit bes hetjogs von Bellington, ben Oberbeibl über bas englifch hannboerische Beer, und hatte an dem Giege sei Baterloo einen jo großen Antheil, daß ihm ber Pring Regent Die Bairswärde ettheilte.

Himmel, im physischen Sinne, ift gleichbebentend mit himnelskugel, himmelsgemblbe, und gewissermaßen mit Firmament, und
vedeuter das auurne Sewelbe, welches sich scheinbar wie eine ausgebhlte halbkugel über uns ausbreitet und auf den Gränzen des Hotiponts ruht. Die Aftronomie unserer Zeit hat uns gelehrt, daß das
rlaue Gewblbe über unserem Horizont der unermestiche Weltraum sey,
n welchem unsere Erde, die Sonne mit allen ihren Planeten und
Rebenplaneten, so wie das unzählige Heer von Firsterpen schweben.
Bas die azurne Jarbe des scheinbaren Himmelsgewölbes dertisst,
welche man gewöhnlich Himmelblau nennt, so ist sie nach Rollet eine
Wirtung des Lichts der Sonne und der Gestinne. Nach dieser Vorzellung müßte der unermestliche Raum völlig schwarz erscheinen, wie
alles, was niche erleuchet wird: allein das Licht der Himmelskoper,
welches von der Erde in die Lust und von dieser wieder auf die Erde
urückgeworsen wird, verursacht den blauen Schimmer. Saus ur eleitet die blaue Farbe des Himmelsgewolbes, war ehrfalls von dem
zurückgeworsen Lichte der, weine aber mit Recht, daß nicht die Lust,
weil sie durchscheig ift, sondern die Ofinste in derseiben die Strablen
zurückveren. Er kützt seine Weinung darauf, daß, wenn die Lust

17

Die Lichtfrablen gurudwarfe und badurd bie Gegenftande blau farbte, bie Gletider und Schneegebirge in einer Entfernung ron 15 bis 20 Meilen blau erscheinen mußten, welches jedoch nicht der gall ift. Das pielmehr die Lichtftablen bon den Dunften in der Atmofpbare jurud. geworfen werden, erhellt auch baraus, bag ber Simmel auf bosen Bergen biel buntler blau ericheint, als in ben Ebenen; ja felbe bier ift das Blan fehr verfchieben und um fo dunkter, je reiner, um fo Blaffer, je mehr mit Dunften angefüllt die Atmolphare ift. Sauffure bat auf Diefe Brobachtungen einen eigenen Apparat (Ryanometer) erfunden, um nach dem Stade ber blauen Farbe Des Simmels Die Menae der Dunfte in der Luft zu beftimmen. — Im Alterebume bielten nicht nut Ungebilbete, sondern auch Philosophen, den Simmel für das, mas er scheint, ein feftes Gemblbe, wo die Stiter ihren Bobnfis hatten. Um Die berichiedenen Bewegungen Der einzelnen Simmelsebrver ju erflaren, nabmen die alten Aftronomen foggr mebtere himmelegemblbe aber einandet an. Go gab ce nach ihrer Meinung fleben Simmel für ihre fieben Planeten, namlich einen Simmel bes Mondes, bes Mercur, ber Benus, ber Sonne, bes Mars, bes Jupiter und Saturn. Der achte mar ber Firsternhimmel, ben fie porjugsmeife bas Firmament nannten. Protemaus fügte einen neun-ten Simmel bingu, welchen et primum mobile nannte. Rach ibm wurden noch zwei Eriftalbimmel von Ronig Alphone bingugeftige, im einige Unregelntäßigkeiten in ben Bewegungen Der anbern Simmel dadurch ju crtiaren, und gulent murde als Wohnfin der Gottheit noch ein gwblfter Simmel, Das Emppreum, über Das Gange gefest, fo bag Die Gefammtgabt ber himmel gwolf betrug. Andere inbeg Andere inbef nahmen noch viel mehr an, je nachdem es ihre Anfichten und Srapethefen nothwendig machten. Eudopus nahm 23, Calippus 30, Regio ftiontanne 53, Ariftoteles 47 und Fracuftor nicht weniger als 70 an. Doch muß bemerte werden, bag bie Aftronomen fic nicht beutlich barüber erflaren, ob bie Simmel, melde fie auf diefe Weife annabinen, wirflich vorhanden ober nicht, fondern daß fie ihnen junacht nur Dienten, Die finnlichen Bewegungen fammt ben bamit verbunde nen Etideinungen gu erflaren.

Hinctelmann (Abraham), ein gelehrter Theologe und Orientalift, geboren im Ic 1652 ju Dobeln im Meifinischen, wo sein Beter ein reicher Apotheker war. Er begann seine Studikn in seiner Baterstadt, und sehte fie in Freiberg und Mittenberg sort. Nach Betentigung berselben ward er jum Rector an der Schulke dom Sarde legen ernannt und drei Jahre später ging et in derselben Sigenschaft an das Symnasium nach Lübeck, wo er eilf Jahre blied. Daranf nahm er das Pastorat an der St. Nicolaikirche zu Hamburg an webses er abet nur knize Zeit verwaltete, da der kandgraf von Heffen Damstadt ihn an seinen Hof berief und zu seinem Prediger, Oberklicheninspector und Prosessor honorarius der Universität zu Glesch ernannte. Im I. 1688 kehrte Hindelmann nach Hamburg zuräck, wind die erste Stelle an der St. Catharinenkirche einzunehmen. Die Erscheinung eines mpstischen Mersts von Poiret erreite großen Zwiedpalt zwischen geinen Amsbrüdern. Die Anhänger von Hordius, welcher der Herausgeber desselben war, vertheidigten die datin aufgebstellen Grundstage mit eben so viel Eiser, als die Gegner ste angrischen. Hindelmann, der von sassen Erreit nehmen; aber statt ihm ste diese Mößigung Dank zu wissen, obereitgieten sieder Aut. zwie wert ihm mit diese Keinen Theil an diesem Streit nehmen; aber statt ihm ste diese Wößigung Dank zu wissen, obereitgieten sieden, wie ihn mit

Somahungen ju überhäufen. Er verbarg ben Rummer, ber darüber me feinem Innern nagte; aber ein Pamphlet, das einen Anhänger bes horbius zum Verfaffer batte, griff ihn dergeftalt an, daß er beim Lefen Krampfe bekam und wenigt Tage darauf, den 11. Febr. 1695, ftatb. hindelmann ift vorn brilich durch feine Ausgabe des Coran verfant, die erfte, welche Erfahlt erfchien (Hamb. 1694, 4to).

Sindus, Die Ureinwohner Bindoftans ober Oftindiens, eine affatifche, uralte Ration, menfchenfreundlich, gutmuthig, fleißig und burd Biffenichaften und Ranfte Der gebildeten Lebensart fcon in jenen Zeiten verfeinert, als die meiften ihrer affatischen Nachbaren noch auf der etften Stufe ber Eultur fanden, die Griechen noch im Dunkel verborgen lagen und die Bolter von Europa sammtlich noch die gemeinften Runftbedürfniffe bes menfolichen Lebens entbehrten. Gie bile ben ein jahlreiches Rolf, welches feit Jahrtausenden, auch unter frember herrschaft seine Rationalität behauptet hat, indem es noch est feine eigenthumliche Sprache, Schrift, Berfaffting, Religion, Sitten, Gebrauche und Lebensart befigt. Bas ihre Leibesfarbe und Bestalt betrifft, jo find Die hindus ein wohlgebildetes bubfches Bolf, pon einer gelbbraunen Jarbe; jedoch find Die bobeen und reichern Stände beinabe fo weiß wie die Europäer: 3hr Rorper, von eimas nehr als mittler Statut, ift regelmäßig gemachfen, gut gebaut und jefonders fehr gefcomeibig und gelent. Gie geichnen fich hauptfächlich burd ibre fleinen Bande aus. Der fittliche Charafter wird febr gefuhmt. Der Mangel beftiger Leibenfchaften, Ruchternheit, Dagigteit, Sparfamteit, Genugfamteit , Gafifreundichafelichteit , Dienftjereigfeit eichnen fie bortbeilbaft aus. Sie find nicht im geringften blutdurftig noch rachfüchtig, bach giebt es auch unter ihnen fihr friegerifche Bblferfchaften. Man wirft ihnen Liebe jur Rube, Langfamteit und Geis por. Gie befigen viele Geiftesfühigkeiten, nut fehlt es ihnen heutiges Zages an der nothigen Entwickelung derfelben. Rruber, ebe fie durch bas Joo bes fremben Defpotismus erfcblaft wurden, fanden fie auf iner boberen Stufe ber Cultur, und man muß in ibrem gande bie Biege aller Kunfte und Biffenschaften suchen. Sie treiben Acerbau, Biebzuche, Fischerei und Jagd, Berg . und Hattenbau , Forftwiffen chaft , Sandwerke und Fabriken, Sandel und Schifffahrt. Sie versertigen verschiedene, jum Theil außerft koftbare Zeuge, vorzäglich von Baummolle und Seide, worunter febr feine Cattune, und die fcbnien und feinsten Muffetine gehbren, gemalte Leinwand, feine Shawle, obne Matten, Corduan ic. und haben unnachabmliche Farbereien. die Ranfte und Wiffenschaften befinden fich zwar nicht mehr auf der oben Stufe, auf welcher fie bor Zeiten geftanden haben, find aber och nicht gang verloren gegangen. Ihre Duff und Maleret find och fehr jurud; in der Canglung, Bilbbauer , und Baufunft haben e es weiter gebracht, besonders find von den alten Beiten noch febr jertmarbige, eine gefdicte Baufunft verrathenbe Canale vorhanden. bie tennen die Recentung, Aftronomie und Chronologie, und find be große Liebhaber von Der Dichtfung und bem Gefange. 3bre Sprace wird nicht blog gesprochen, fonbern auch geschrieben, und var von ber Linken jur Rechten, wie die abendlandischen Sprachen. Die theilt fich in mehrere Saupedialefte, nebft vielen Rebendialeften. bie Sanftritfprace, morin Die Religionsbiicher Der Sindus gefdrie in find, ift Die Mutter aller binduichen Sprachen. Ihre Gebrauche i allen Zweigen ber Lebensart bier ju ichilbern, erlaubt Die Rurge ts Raumes nicht. Einer ber feltfamften, auffallenoften, emporendfen

und graufamften Gebrauche ber fonft fo fanften Sindus, ift bas Derbrennen ber Bitmen mit ihren verftorbenen Dannern, eine feit undent. lichen Jahren unter ben Bindus eingeführte Gitte; boch ift Diefes Mitmenverbrennen nicht mehr baufis, und findet noch borguglich in ben Landern Statt, welche von hindulfden gurften beberricht werden; hingegen in benjenigen, welche mohammedanifche Stirften und Europaer bebertiden, wird es bocht felten gebuldet. Befonders mertwardig ift Die feit ben alteften Beiten eigenthumliche Bolfsabtheilung in viele von einander abgefonderte Rangordnungen, Stamme oder Claffen (von Den Europäern Caften genannt). Es find vier eble und eine funfte uneble Sauptcafte. Die vier eblen Caften find, jum großen Nachtheile ber Landescultur, mefentlich bon einander abgefonderte Ratio nalclaffen, Die von einander auf immer getrennt find, fo daß teine in Die andere übergeben fann , teine fich in der Regel mit ber andern weder burch Berheirathung, noch auf itgend eine andere Art vermiiden, auch nicht ein Stand Die Lebensatt und Berrichtungen Des andern erareifen barf. Aller Unterschied ift hier aufe ftrengfe genommen, erb. lich und perfonlich, alle Borrechte und Ginfdrankungen find angeboren, und niemand tann merben, weju ibn Die Ratur gefcict macht, fondern muß merden, woju ihn die Gebutt berechtigt, ober bleiben, worn ibn die Geburt verdammt bat. Jede Cafte ift ausschlieblich für fich ju gewiffen Borrechten und Berrichtungen privilegiet, und burch bestimmte Gefete und Gebrauche befdrantt. Die geringfe Berletung Diefer Grangen wird theils mit Ausschliegung, theils aud, in befonbern gallen, mit Todesftrafe geahndet. Selbft ber Unterfchied Det Dabrungemittel ift genau angeordnet. Den brei obern Caften find alle Arten von Bleifchipeifen verboten, bet vierten wieder ber uneingeidrantte Benug berfelben (mit Ausnahme bes Mindfleifdes) berftas tet, und nut die niedrigften Claffen der fünften Cafte Durfen affes, mas ihnen beliebt, an Gleifch fomobl , als an andern Dabrungsmitteln genießen. Je niedriger Die Stammordnung eines Sindu ift, Defte meniger ift er in feiner Lebensweife, in Radficht auf Speife und Be trante eingeschrantt, bagegen aber in bem Grade ber minberen sbet größeren Erniedrigung Die fibrigen laftigen Einfchrantungen gunchmen. Die erfte und ebelfte Cafte beift Brabmana, und ift Die Cafte bet Braminen, Bramanen oder Brahmanen, welche Priefter, Gelebrte, Lebrer Der Soulen und Afademien, Gefegverftandige und Staatsbeamte find. (G. Braminen). Die zweite eble Stammetonung beift Rice. tria ober Richetrija, melde Die Richetrier oder Radichaputra, bie Ronige und Rrieger, begreift. Den Namen Rasbuten, Rabfchanntren erhalten die Richeirier porzugeweise in ihren alten bindoftanifchen Erblanbern. Die britte eble Cafte beißt Raifchia, beren allgemeine Bestimmung ber Aderbau ober Die Feld. und Garienarbeit, Die Bico Banija, gewöhnlich Banianen genannt. Die vierte eble Cafte beift Soudra, und begreift unter bem Namen ber Schubren oder Sone Driet Die Runftler und Sandwerter. An Die viet eblen Caffen mit ihren Unterabtheilungen ichließt fich eine Menge vermischter ober ten reiner Abtheilungen berfelben an, Afterclaffen ber viet ebten Caffen, Burum Sfunfer genannt, welche aus mannigfaltigen Drifbeires then ber berfchiebenen Glieber ober Stanbe ber bier ebein Caften ent-Randen find, auf denen gwar nicht die ftrenge Berachtung ber funften uneblen oder verworfenen Menfchenelaffe haftet, Die aber bod aufer ben Schranken ber reinen vier ebein Caften verfest find. Diefe otto

misschen Castenzweige machen zuleht den Uebergang zu der fünften unedlen Caste, welche Rischa, parria und Peleja beißt, d. i. verächtliche, schlechte, unreine, pnedle Menschafte. Diese Lase bes besteht aus den ungsücklichen Menschen, welche alles das thun müssen, mas sonk niemand, ohne sich zu verunreinigen, ihm darf. Sie werden nicht nur selbst als unrein geachtet, sondern verunreinigen auch alle Personen und Dinge, denen sie zu nahe kommen. Sie sind des halb auf alle Art im bürgerlichen Redundtheilig ausgezeichnet, much vorgeschriebene Regeln in Rücksicht ihrer Ledensart, Wohnung und Habseligkeiten gebrandmarkt, dürsen die Pagoden ober Kempei ber übrigen Casten nicht bestieden, sondern daben ihre abgesonderten, eigenen Bagoden und Religionsäbungen, dürsen die Häuser der andern Sasoden und Religionsäbungen, dürfen die Haufer der andern Casten nicht betreten (wenn es za aus Unvorschießeit geschicht, oher im Kalle der Nothwendigkeit nicht verdatet werden kann, wird ein solcher Ort auf religibse Art wieder gereinigt), müssen die öffentslichen Makete vermeiden, dürsen soga nur ihre eigenen Brunnen haben, die sie zur Warnung mit Thierkochen einsassen müssen, die siese Atmosphäre nicht anstede, sind von aller gesehlichen Nabrungsweise der übrigen Casten ausgeschlossen, und essen daber auch Rindo und alles andere Reisson haben, Waratten, Singalesen, Tamuler, Wadstuger, Gisdern, Rasbuten, Waratten, Singalesen, Tamuler, Wadstuger, Gisdern, Rasbuten, Waratten, Singalesen, Tamuler, Wadstuger, Gisdern, Rasbuten, Waratten, Singalesen, Tamuler, Wadstuger, Beit ver Leiteratur, Badstuger, Gisdern kallier ze, wovon einige zu der wohammedanischen Religion solles oder Kallier ze, wovon einige zu der wohammedanischen Religion übergereteten sind, andere, wie die Selfs, ihre eigene Religion haben. Uedigens voll. nan die Art. Ind ie m. Ind is de Literatur, Dieparachen.

hipparchos. 1. Ein Sohn bes Pififtratus und Bruder bes Sippias, ein Freund und Besterer ber Runft und Biffenfchaft, wie sein Bater (f. Hippias). 2. Einer ber berühmteften griechischen Aftronomen aus Nicka in Bithpnien, um die Mitteften zweiten Jahrhunderts vor Ehr. Er lebte weift zu Alexandria, damals bem hauptsts ber Selehrsamkeit, und machte fich vorzistlich verwient durch eine genauere Bestimmung des Sonnenjahres, der Ercentricität der Sonnenbahn und andere aftronomische Berechnungen. Auch versertigte er ein ausstührliches und genaues Sternenverzeichnist und eine Himmelssphäre. Bon seinen Schriften ist noch Einiges vorbanden, was man in des Petavius Uranologie finder. Ihn hat porzügzlich Ptolemäus in seinem größen astronomischen Werke, das

wir noch haben, benugt.

Hippodamia biegen mehrere Frauen des Alterthums, 3. B. die Bemahlin des Piritboos, Konigs der Lapithen. Die beschweteste ist wohl die schie Societ des Konigs der Lapithen. Die beschweteste ist wohl die schiem geweisigat worden war, sein klink, des Denomavs. Weil diesem geweisigat worden war, sein klinkiger Elebam werde ihn thoten, so machte er die Bedingung, daß ieder, der sich um seine Tochter bewerden würde, mit ihm ein Wettrennen in Wagen bestehen, und, wosern er, ehe sie un das Jiel kamen, ihn erreichte, durch seine Hand saken sollte. So getang es ihm, 13, nach Andern gar 17 Freier zu todten, bis endlich Dels ps durch Bestechung des Wagenlenkers es duhin brachte, daß Denomads mitten im Rennen stürzte, wobei er sein Leben verlor. So wurde Hippodamia die Semahlin des Pelops, und Mutter des Atreus und Thyeises. Sie tödtete sich seths aus Gram über den Berwurf, diese ihre Obbne zum Brudermerd verleitet zu haben,

Sochere (Graf Carl Leopold Friedrich von), großherzest. babenicher Generallieutenant geb. ju Carletube ben 29. Aug. 1790, aus Der zweiten Che Des Baters Des jest regierenben Großberjogs, Des Martgrafen Carl Friedrich, mit Luife Frelin Geger von Gepersberg, Die ben 26. Mai 1796 jur Reichsgrafin von Bochberg erhoben wurde. Diefer Pring, welcher, wenn ber jest regierende Großberjog feine mannlichen Erben binterlaffen follee, bel fen Nachfolger feyn wurde, commandirte Die babenfchen Eruppen un-ter bem Marfchall Duc de Belluno in Augland. Er zeichnete fich bei mehrern Geligenheiten, porzüglich ben 25. November an ber Berezina aus. In Der Schlacht bei Leipzig mard er gefangen. Darauf erhielt er im 3. 1814 ben Oberbefehl über bas habeniche Eruppencorps, welches au dem Seere der Berbundeten flieg. Er commandirte Die Beeresabtheilung im Riederelfag, wo ben 12. April 1814 Die Fo-ftung Pfalzburg den Affiireen Die Thore bffnete. Den 16. April that Dies auch bas feit funf Monaten gesperrte Strafburg, in folge eines am 15. ju Brumath swifden ibm, als dem Commandanten Des Blotabecorps, und dem Gouverneur von Strafburg, Grafen von Brouf-fier, burch ben badenichen General v. Franten und ben frangefichen General humbert abgeschloffenen Waffenftifffandes. Seiner Lapferfeit wegen gab ibm ber Raifer von Defterreich im Nov. 2814 ben St. Stephansorden. Im 3. 1816 begab fic ber Graf von Sochberg in Begiebung auf Die Angelegenheiten bes füblichen Deutschlands nach Berlin und Petersburg. Im J. 1817 commandirte er die allieren Eruppen im Obereifag und batte fein Sauptquartier ju Colmat. — Sein Bruder, Graf Bilbelm Ludw. Aug. Graf von Sochberg (geb. den 8. April 1792) ift ebenfalls größbergogt. badenfce Senerallieutenant und Chef eines Regiments. Sein jüngfter Beuder, Da a pi m i lian Graf von Sochberg, ift großherzogl. badenicher Oberfilieutenant der Cavallerie.

Hoche (Lagare), einer der vorzüglichken Heerführer, welche der frangliche Freiheitelries hervorgebracht bat. Er mar ben as. Febr. 1768 bu Montreull bei Berfailles geboren, ber Cohn eines Auffebers ber Jagbbunde Des Sonigs und tam mit 14 Jahren als Stalljunge in den tonigl. Marftaff. Seine Deigung jum Rilitarfande trich ibn, mit 16 Jahren im Regiment ber frangbfichen Garben Dienfte ju nehmen. Des Lages verrichtete er Lobnwachten und alle Arten von Arbeiten, und ichaffte fich bon bem Ertrage Diefer Anftrengungen Bucher an, die er bes Rachts las. Bei bem Ausbruche ber Revolution trat er fogleich jur Bollspartei über , nahm bei bem pierten Regimente Der parifer Stadtgarde Dienfte, jeichnete fic balb burd feinen Gifer und feine Gefchichlichkeit aus, und wurde Abintontunteroffizier. Im J. 1792 murde er Lieutenant und fludirte nun bie Eriegemiffenschaften mit großem Gifer. In der Belagerung von Shionville gab er Proben bon Unerfcrodenbeit und großen militatiofchen Renntniffen, und murbe Abjutant Des Generale Levencur. Rad ber Schlacht bet Neerwinden und Dumouries Abfall ging er mit bie fem nach Paris, trat bort mit feinem Operationsplan bor bem Boble fabrtsausschuffe auf, gemann den Beifall beffelben und murbe als Beneraladjutant jur Bertheidigung von Dankirchen abgefchickt. Soche begeifterte alles durch feine Reden und fein Beifpiel, folug alle Angriffe ber Englander ab, und fcmang fich burch Diefe Bertheidigung fonell jum Brigade , und Divisionsgeneral empor. Er mar noch nicht 24 Jahre alt, ale er bas Commando ber Pofelarmee erbiett.

Diefem noch ungelibten Setre fibfte er fogleich feinen militarifcen Beift und feine rafche und entichloffene Art ju bandeln ein. wollte die Feinde aus Dem Elfag vertreiben; allein er batte die erfahrenften Eruppen von gang Guropa unter bem Bergog von Braun-chweig gegen fich. Bergebens hatte er brei Sage lang bie Linien von Raiferelautern gefturmt; er mußte fich jurudjieben. Da befchloß er, die am Unterrheine fiehenden Defterreicher zu umgeben, ging bei dem ihlechreften Wetter und burch die ichlechteften Wegt fiber Die Bogte fen, schlug am 26. Dec. Wurmfer bei Weißenburg , befreite Landau, roberte Germersheim, Speier, Worms u. f. w. und vertrieb die Defterreicher aus dem Elfag. Durch feine Freimuthigfeit bem Deputirten St. Juft mißfallend, wurde er von biefem entfest, verhaftet und nach Baris geführt. Dhne Die Revolution vom gten Ebermidor hatte er icher bas Schaffot bestiegen. Der Convent ernannte ibn nach berfeljen jum Anführer der Ruftenarmee Don Breft. Rach fo vielen Ge-teralen, burch beren Magregeln der Burgerfrieg in der Bendee nur verlangert worden war, glaubte er burd Milbs mehr als burch Ge-valt fiegen ju muffen. Nachdem ihm ber Oberbefehl über die brei jegen die Ropaliften ftebenben Armeen anvertraut worden mar, nahrte r die Soffnung des Sieges, allein die Unterhandlungen der Convents. peputirten führten einen unfichern Frieden berbei. Ale bie Feindfeigteiten wieder ausbrachen, und Die Emigrirten in Quiberon landeen (Juni 1795), behielt er allein mitten in der Verwirrung jene Raltblutigkeit, welche die Gefahren beherricht. Er befchloß die Er-turmung des Forts Penthievre gegen die Ueberzeugung feines Kriegsathes. Das Fort murbe mit bem Degen in ber Fauft genommen, jegmungen. Er foderte von ibnen die Auslieferung ihrer Sauptlinge, illein Der Convent befahl die allgemeine Niedermegelung. riftrnt, legte Soche bas Commando von Morbiban in Die Sande Des Benerals Lemoine nieder, und ging mit feinen übrigen Truppen nach Br. Malo. Als das Directorium die Zügel der Regierung bekam, purde Hoche beauftragt, Charette und die Bendee zu unterwerfen. Man bertraute ihm eine Gewalt an , Die vor ihm noch tein Ge-ieral gehabt hatte. Soche bemachtigte fic aller militarifchen Punfte jer Bendee, brachte Die Landleute durch Die ftrenge Disciplin feines Armee jur Rube, fomeichelte ben Prieftern, fowachte und entwelte ie Royaliften, und folug fie aberall mit leichten Colonnen, Die er egen fe gebrauchte; allein er batte auch gegen Reid und gegen feine igene Partel ju tampfen. Charette und Stofflet fielen in feine Sanbe, n der Bendee wurde die Rube hergeftellt, und Soche wendete fich iach Anjou und der Bretagne. Gleich gludlich und gewandt, ftellte r auch bier in kurzer Beit die lang vermißte Aube ber und am is. juli 1796 erklärte bas Directorium, bag hoche und feine Armee fich im das Baterland boch verdient gemacht hatten. Soche faßte jent en großen Plan, nach bem Innern Englands den Bargerkrieg, den fes in Frankreich so lange genährt hatte, hinüber zu spielen, und bm Irland ju entreigen. Dachdem er alle biefem Unternehmen entegenftehenden Sinderniffe beflegt hatte, ging er am 15. Dec. in Breft nach Irland unter Segel, allein ein fürchterlicher Sturm gerftreute ie Blotte, und er befand fich allein an ber feindlichen Rifte. So heiterte bas tubne Unternehmen. Nach feiner Burucffehr erhielt boche bas Commando ber Maas und Cambrearmee. Er erbffnete 797 den Keldaug durch einen fühnen lebergang über ben Abein um

bte ber Feinde. In vier Tagen hatte er mit seiner Armee ien gemacht, in drei Schlachten und fünf Ereffen gefiegt, und Wessar genommen; da hielt die Rachricht von dem in Italien enem Waffenstifffande seinen Siegeslauf auf. Nachdem er noch upfe der innern Parteien dem Directorium seinen Arm zu leibereit gezeigt batte, ftard et plohlich den 15. Sept. 1797 in , wahrschricht an Gift. Hoche war ein geborner Sotdat und 2n denen, die sich dem Bolle durch angeborne Größe embeitet; stolz und ehrgeizig wie Casar, war er oft auch so groß hberzig wie dieser.

"yerig wie vieter.
Do f, bat über 700 Saufer, vier Kirchen, ein Symnafium mit ibliothet, ein reiches hofpital, ein Baisenhaus und 3000 Eine Die Straßen sind erleuchtet, breit und gut gepkaftert, die Häuser aber altmodisch gebaut; doch sind in neuern Zeiten große Säuser erbaut und die Borstädte durch geschmackvolle verschönert worden. Hof treibt einen äußerst beträchtlichen obandel und einen für die ganze Gegend Gewinn bringenden indel mit Baumwollengarn, davon viel in die Schweiz und achsen gebt, Flor, Caitun, baumwollenen Tüchern, Leinwand, zug und Luch, welche theils in den Fabrifen der Stadt, uls dem Lande verserigt werden. Auch der Feldbau, die Serbie Bierbrauerei und Viehmastung gehbren unter die beträchts Rabrungssweige der Einwohner. 1791 waren hier 800 Baumzeber beschäftigt, und man rechnete den reinen Ertrag der Ra-

auf 320,000 fil. iffmann (Friedrich), Diefer berfibmte Mest, murbe 1660 atr n Sachfen geboren, finbiete bet Cafpar Rramer in Erfurt Die und widmete fich bann bem Studium ber Medicin. Rach ung feiner Studien beschäftigte er fich ausschlieflich mit der , und gab 168a eine Abhandlung ; De cinnabari antimonti. melche ihnr den Rubm eines gefchicften Chemifers ermarb. ale Lebrer ber Chemie an ber Univerfitat Jena noch bergebferte. Churfurft Friedrich III. Don Brandenburg 1695 die Uniberentwarf gang allein Die Statuten der medicinifden Racultat. luf verbreitete fich bald in und außer Deutschland, und mehademien ernannten ibn jum Mitgliede. Er machte oft Reifen porgugliofen Bofe, und murde mit Ehren und Reichthumern Dach einem thatigen Leben farb er ben as. Deb. 1742 r Baterftadt. Soffmanns Charafter mar fanft und befcheiben; reit mit Stabl, fonft fein Freund, bam tein Rebenbubler, ibn nie über Die Grange Des Anftandes. In feiner Wiffen ertbeibigte er mit tiefer Uebergengung bie Lebre Des Demanisatte grundliche Ginfichten in Der Dedicin und mar ein großer er. Er mar ein großer Freund einfacher ober fogenannter ittel, und pflegte ju fagen: wenn man gefund bleiben wolle, nan Medicin und Aerste meiden. 3bm verdanten mir and nannten hoffmannifden Eropfen, eines der vorzitelichten bo nden Mittel. Gein wichtigftes Werf ift Die Medicina ratioystematica. Halle 1730, 9 Bde. ffmann (E. 2. 2,), einer unferer vorzüglichften Schrife

offmann (E. E. u.), einer unferer vorzugitchen Schrife.
M Felde bes Romans und der Erzählung, ift 1778 in Konigs.
Oftpreußen geboren, ftudirer auf der dortigen Univerficat die arbeitete bann bei ber Oberamisregierung in Broß Bisgan

and dem Rammergericht in Berlin, ward 1800 Affeffor bei ber Repierung in Pofen, 1800 Rath bei ber Regierung in Plott und ging 1803 in gleicher Eigenschaft nach Warfchau. Der Ginmarfc ber franzolen 1806 endigte bier feine Laufbahn. Ohne Ausfichten im Baterlande und ohne Bermigen, nahm er feine mufikalifchen Renntviffe in Anfpruch, um, was er früher als Liebhaberei betrieben hatte, als Ernerbzweig zu nüßen. Er folgte im Herbft 2808 einer Ginla-dung des Grafen Julius von Soben nach Bamberg als Munkfbireibr an deht bort neuerrichteten Theater, bas aber balb mieder gefchloffen varb. Er ertheilte jest Dufitunterricht, und arbeitete für Die Leipiger mufitalifche Beitung. 3m Jahr 1812 befam er einen Ruf als Rufffbirectot bei Der Jojeph Seconda'ichen Gefellichaft, traf ju bem Sube Oftern 18,3 in Dresben ein, und blieb in Diefer burch Die Rriegsereigniffe in Sachfen beunruhigten Lage bis 1815, wo es ibm jelang, in feinem Baterlande in Die alten Dienfroerbaltniffe juriid. intreten. Er marb 1816 als Rath bei bem toniglichen Rammergericht n Berlin witder angeftellt. Bon Jugend auf hat hoffmann eine iberwiegende Meigung jur Dufft gehabt, und bem Studium biefer Runft feine Rebenftunden gewidmet. Seine Lehrer im Generalbag and Contrapuntt waren der Organift Podbieleti in Rhnigeberg, und pater in Berlin der Capellmeifter Reicharde, der fic feines Lands-nanns getreulich annahm. In Bofen brachte Soffmann das Gbtheoe Singlpiet: Sort, Lift und Rache, aufe Theater, in Maricau sie luftigen Mufikanten von Clemens Brentano u. f. m. Anlag jur Schriftfellerei gab ibm sunacht die Berbindung mit Rodlit als Ro-Jacteur bet muftalifchen Beltung. Die Aufforderung, Die bort jete treut erschienenen Auffahle ju sammein, veranlagte ibn jur heraus jabe ber Phantasieftude in Callot's Manier (4 Bbe.). Diesen folgten 1816 die Elipire des Teufels, und verschiedene n Almanachen und fonft gerftreut gedruckte Ergablungen. Der tiefe, ebeimnig - und deutungsvolle Ginn, den der Berfaffer in afte feine Erzeugniffe zu legen weiß, geben ihnen ein mehr als vorübergehendes Intereffe; allenthalben laft uns der Berfaffer Blicke in das Innerfte ier Augenwelt wie des Menfchen thun. Befonders fcheint er fich in caurigen Nachtfiden, Die er in fubnen Bugen oft bis jum Graus ind Entfehen Erregenden ausführt, ju gefallen; aber auch burch bie rellften Diffonangen bringt er gludlich jur harmonifchen Mufiblung indurd.

Hofgeismar, eine fünf Stunden von Cassel entfernte Landlade, bei welcher fich eine seit langer als einem Jahrhundert bekannte Mineralquelle befindet. Nach der Brokachtung eines Tilen ius, Delius, Schaber und Main, welche dieser Heilusle eigene Abhandlungen gewidmet haben, gehört dieselbe jur Elaste der salinischnartialischen; die Kadequelle enehält außerdem aber noch eine seisen nertiglischen, der mehlthätige Mirkung auf das Hautspstem allgenein anerkannt ist. Die Krankheiten, bei welchen das Hofgeismarer Masser besonders wirksam befunden worden, sind solgende: Allgemarer Schwäche des Körpers und einzelner Eheile, Lädmungen und Conracturen, besonders nach Verwundungen, Verschwinden einzelner Blieder, langwierige Hautausschläge, Flechten und hartnädige Kräße, ilte Geschwäre, wobei sich besonders der Babelchaum ihr wirksam eigt, Gicht, chronischer Rheumarismus, Atrophie, Skrösselfrankbeit, nglische Krankbeit der Kinder, Stodung im Unterleibe, Verfolleingliche Krankbeit der Kinder, Stodung im Unterleibe, Verfolleingliche Krankbeit, der Kinder, Anfangende Schleinschwindlucht, Hämperhois

den, Irregularfidten der monatlichen Periode, weißer Fluß, Sppodondrie, önsterie und selbst Melancholie. — Im Jabr 1817 ift diese Badeanstalt noch durch Anlegung von Schlammbadern wesentlich verbestere worden. (S. Beschreibung der Heilquellen zu Sosgeismar im Eburbesten, von Dr. Kerd. Murker. Leipt, bei Barth 1816) RM.

beffert worden. (S. Beidreibung ber Beilquellen ju Sofgeismar in Eburbeffen, von Dr. Ferd. Burger. Leipz, bei Barth 1816) RM. Sogenborp (Carl, Graf von), geb. im Saag, bollandifder Gefandter in Petersburg, dann Gouverneur auf der Oftlifte von Java, von welchem Posten er, da man über seine Bermaltung flagte, abgerufen murbe. Unter bem Konig Ludwig Bonaparte mar er allo6 Ariegsminister, dann dessen Gesandrer in Bien 1807, in Berlin 1809 und in Madrid 1810. Im Januar 1821 ernamte ihn Rapoleon, dem er stets sehr ergeben war, jum Divisionsgeneral, im März zu seinem Generaladjutanten und den 1. Juni 1812 zum Gouverneux von Bressau, wo er den 20. Aug. zur Geburtsseier des Kaisers ein glanzendes Test gab. Hierauf übernahm er den Besehl über die Trupp pen, welche Samburg befehren, mo er fich burch eine außerordentliche Barte und Strenge verhaft machte. Dach Bonaparte's Rall jog er fich in fein Baterland gurud, fellte fich aber wieder unter Die franibfifchen gabnen bei Baterloo. In Folge Diefer Niederlage blieb er obne Anftellung und fchiffte fich baber 1816 nach Amerika ein. 3m Juni 1817 erichien unter feinem Ramen ein Wert, bas neue Anfice. ten von dem Colonisationsspftem enthält : Du système colonial de la France sous le rapport de la politique et du commerce, nebst einem Tableau de tous les établissemens coloniaux et du commerce des Européens dans les autres parties du monde. -Sein Bruber, Der Graf von Bogen borp, mar niederlandifcher Gefandefchaftefecretar in Paris im October 1814. Ueberhaupt tommen in der neuern Gefchichte des Mbnigreiche der Dieberlande gmei Diefes Ramens vor: G. R. von Sogenborp und 3. von 50. genborp, Die fich ale treue Anbanger Des Saufes Oranien bemiefen haben, und baber ju ben michtigften Auftragen und Memtern bes neuen Staats gemabit morden find.

Hobenlobe. Noch find in Franken, nicht fern von Sollad und Uffenheim, die Auinen der Burg hobenlobe zu jeden. Dorcher kammen die ehemaligen Grafen, nun Fürsten von Hobenlobe, die Nachsommen herzogs Ebethard von Franken, Bruders des dem ichen Königs Conrad I., deren erster unter dem Namen Erats im gien Jahrdundert vorkommen. In zwei Linien blübte ebedem dies haus, die sich hobenlobe Brauned und hobenlobe hor benlobe nannten. Nachdem aber die erstere 1300 beim Abserden der Gebrüder Conrad und Gottfried erlossen mar, theilte sich die hobenlobische z. in die oberländische erlossen war, theilte sich die hohenlobische z. in die oberländische zu Weuenestein und Walden der hors; aber auch jene, die oberländische, erloss (1546) mit dem Grafen Wolfgang, so wie von der unterländischen der Foch wie den der unterländischen der Foch die des verblichten Grafen Georg zu Waldenburg theilt ten das ganze ihnen zugefallene Erbe; es erhielt der Alteste, Ludwig Casmir, die neuensteinschen Grafen Georg zu Waldenburg theilt ten das ganze ihnen zugefallene Erbe; es erhielt der Alteste, Ludwig Casmir, die neuensteinschen Kande; der zweite, Eberbard, die waldenburglichen, und der singste, Georg, Weisersheim und Schlitzsestein zuge neuensteinsche Geben war nur kurz, und Weisersheim siel nun an Casmir, so wie Schlingsssester an Eben war nur kurz, und Weisersheim siel nun an Eastwir, so wie Schlingssssschaft, der eine hoeben heiten hauptlinten, die neuensteinsche oder eatholische, und bestehen beiben Hauptlinten, die neuensteinsche oder sangelische, und der hauptlinten, die neuensteinsche oder sangelische, und der der Geben der sangelische der der Catholische

jegründet wurden. Bu ber neuenfteinifchen ober evangelifchen Saupt-inie gehören die Linien : Sobenlobe Langenburg (Refiben, Langenjurg), Bobenlobe-Ingelfingen (Refideng Debringen), Bobenlobe-Rirchberg (Refibeng Rtroberg); Diefe brei Linien befigen etwa Die Saifte bes Surftenthums Sobenlobe, ferner Die obere Graffchaft Slebben unter gothalfcher Sobeit, und Ingelfingen mehrere mittelbare Berricaften in Sachien und in ber Laufis; ju der malbenburgifden iber catholifchen Sauptlinie gehbren Die Linien : Bobenlobe = Barten. tein ju Bartenftein, Sobeniobe. Jartberg ju Jortberg und Soben-obe. Schillingsfürft. Sie befigen Die zweite Balfte Des Fürftenthums Sobenlobe und außerdem die pormaligen murgburgifchen Oberamter Jartberg, Galtenbergstetten, Laubenbach und Braunsbach. Als die Raiser Carl VII. und Franz I. (2744 und 2764) die Abstammung er Grafen Sobenlobe aus dem berzoglich frantischen Geblut anerannt batten, murben fie in ben Reichefarftenftand und ihre Lande u unmittelbaren Fürftenthumern erhoben. Der Reichereceg vom Jahr 1803 verlieb ihnen auch brei Stimmen im Reichsfürftenrathe; allein vie Aufthiung des beutschen Reichefbrpers, welche auch jenen Für-tenrath vernichtete, und die Acte des rheinischen Bundes machte die fürften von Sobenlobe zu Bafallen, theils des Konigs von Baiern, heils des Konigs von Burtemberg, welcher Lettere (im Juni 1808) bnen bas Rron - Erb - Marfchallamt in feinem Ronigreiche ertheilte. Die Fürften von Sobeniobe find auch, nachdem der Abeinbund wies er aufgebore bat, mediatifirt geblieben. Die Succession geschiebt in riesem Saufe nach bem Accht ber Erfgeburt, Das bei ben verschiebe ien Linien zu verschiedenen Zeiten eingeführt worden ift; ein Sausseles gibt bem alteften Fürften des Gesammthauses bas Seniorat. Das Fürftenthum Spheniohe enthalt 22 Quadratmeilen mit 64,000 Einwohnern, davon der bet weitem größere Theil mit 61,000 Ginwohtern unter Ehniglich murtembergifcher Landeshoheit Rebt und ju bem Jantereife diefes Ronigreiche gefchlagen ift; nur ein Eheil ber bobenobe - foillingefürftlichen Befigungen mit 3000 Ginmehnern ftebt unter bniglich balericher Soheit, und gehort ju bem Rejattreife biefes Rb-iigreiche. Das Fürftenthum Sobenlobe wird von ben Fluffen Rocher, Bare, Cauber und Wernig bemaffert. Der größte Theil beftebt aus ohnen großen Thalern, burch welche nur Berge von mittelmäßiger bebe gieben, bie auf ber Gubfelte viele Weinberge, und auf ber Rordfeite gute Getreidefelder, und auf ihren Soben Die trefflichften ind wildreiche Baldungen tragen. Der Aderbau und Beinbau mer-en daher ftart getrieben; befonders wichtig aber ift Die Rindvieh-ucht und ber Sandel damit außerft ansehnlich und eineraglich. Borfiglich wird in bem Stadtden Rungelsau ein bedeutender Biebbaniel nach Strafburg und von ba nach andern frangofischen Stabten etrieben. Much hat bas Land einträgliche Gifenbergwerte, Gips, Ralf, Sals und Mineralmaffer. Bor der Mediatifirung diefes Landes fchatte nan die jahrlichen Gintanfte der fammtlichen Furften auf 470.000 Fl.

Hohenlobe : Barten fiein - Jartberg, füngere Linie Des Saufes hobenlobe : Baldenburg : Bartenstein, von der Baldenburger Sauptlinie. Der Stifter dieser neuen Rebentinie zu Jartberg, seit tem 23. Kebr. 1803, Jürft Carl Joseph Ernst Justin, geb. den 1m Dec. 1766, thigl. franzbissore und kaisert ruffischer Generallicutestant von der Armee, restolirt zu Haltenbergstetten. Er ist der jüngtere Bruder des Fürsten Ludwig Alops, und war siets wie dieser ein reuer Anhänger des Hauses Bourbon. Daber commandirte er ein

. Regiment Sofienlobe in ber Armee Des Pringen Conde. 3m 3. 1795 Rand Bring Carl mit bem Regimente im Breisgau. Sier ermannte gand pring Earl unt vein veginiente im Oreisgau. Dier ermannte ihn der Acgent von Frankreich, Monkeur, jum kohn für seinen Sifex jum Marechal, die Eanp und gab ihm den Ludwigs-Orden. Wegen Kränklichkeir trat der Prinz das Commando seines Acgiments an den Schwalter Durand ab. Im Jahr 1796 verlor es in den Gesechten bei Schusseried, Biberach u. s. w. an 400 Mann, darunter 4n Offisiere. Als die Legion Hohende 1797 mit dem Condescen heere in ruffische Dienste trat, erhielt Prinz Earl vom Kalfer Paul I., mit dem er Durch eine Manne Ming Chennetten Gernag Ending Gregoria and Ming. Durch feine Gemablin (henriette, herzog Endwig Eugens von Bur-temberg Tochter) verwandt war, ben Grad eines Generallieutenants; doch konnte er nach den dortigen Berbaltniffen die Legion nicht felbft commondiren, fondern mußte fie abermale bem Chevalier Durand Abergeben. Der Ronig Ludwig XVIII. fcrteb an ibn bei Diejer Ge-legenheit, bag er ibn und fein Corps fortbauernd als in feinen Dienften fiebend betrachte, indem er legteres dem Raifer von Rugland nur barleibe. - Siett fich Pring Carl in feinem gande auf, fo abte ce ftets gegen die Opfer ber frangofifchen Revolution jebe Art von Baftfreundschaft aus. Seine Schlbffer ftanden jedem Unglichtichen affen. Eins berfelben nahm ein gantes Seminatium von St. Eulsice auf, welches Deutschland viele Priefter gab., und nach so Jahren in den Schoof der frangofischen Rirche gurudfebrie. Als dem Prinzen Carl fein erfter Sohn geboren murde, bat er ben Ronig Ludwig XVIII., beffelben Saufjeuge ju fepn, mas diefer mit dem Bunfche that, das fein Lauflohn einft die eble Gefinnung feines Baters erben mbchte. Ungeachtet feiner Bermandtichaft mit dem Ronig von Bartembers weigerte fich Pring Carl ftanbhaft, unter ben gabnen bes Rheinbum-bes fur die Sache Bonaparte's zu fampfen. Rach ber Rudtebr bes Rbnige auf den Ehron von Franfreich, bot er ihm feine Dienfte an, und erhielt von ihm im Jahr 1815 ben Grad eines Generatlieutenants, so wie für den Erbpringen, den Pathen des Konigs (Ludwig Albrecht Conftantin, geb. den 5. Juni 1802), die Erlaubnif, die Uniform der Legion seines Oheims, des Prinzen Ludwig, zu tragen.

+ Sobenisbe-Ingelfingen (Friebrich Lubwig, gart von), geftorben ben 15. gebr. 1818. Gein Gobn, garft Muguk von Sobenisber Scheingen, ift fonigt. murtembergifcher Ge-

nerallieutenant und refidirt gut Ochringen.

Fobenlobe-Walbenburge-Bartenftein, die ältere Linke ber Waldenburger Hauptlinie, deren Senior-jeht der Fürft Ludwig Alops Joach im (geb. den 18. August 1765) ist. Er überlich im November 1806 seine Bestigungen seinem ältesten Brinzen Carl Ausust kon al. Febr. 1806 feine Bestigungen seinem ältesten Früherneckt vom al. Febr. 1806 fd nigt. franz blischer Kegion, oder der Legion al. Febr. 1806 fd nigt. franz blischer Legion, oder der Legion von Hohenlohe, und lebt gegenwärtig zu Lüneviste. Das Hauf Bobenlohe hat zu. allen Zeiten Fürsten gehabt, die der Krone Frank Bobenlohe hat zu. allen Zeiten Fürsten gehabt, die der Krone Frank veich sehr gegen waren; so unter der Regierung Kranz i., seinrichs IV., und während der Regeutschaft der Anna von Desterreich, wie in den Zeiten der Revolution. Daher ersaubten die Fürsten von Hohenlohe, ungegechtet des dringenden Abmahnungsschreibens von Seit in des Kassens, des Königs von Preusen son die französischen von Seit in des Kassens kassen wurderten, nannentlich die Legion Mirabeau, im Jahr 17921 sich aus halten konnten; lestere ward von ihnen mehrere Wonnte hindung halten konnten; lestere ward von ihnen mehrere Wonnte hindung

Endlich fologen fle den 3. Febr. 1792 mit dem Regenten Monfieur und dem Grafen Artois eine Capitulation, nach welcher wei Regimenter Aufvolf in ihren Landen geworben murden, Das eine von dem regierenden Fürften von Sobentobe, dem Bater der Pringen Ludwig und Carl, bas andere von ihrem Großoheim, dem Fürften bon Sobenlobe-Shillingsfürft. Die Bringen Carl und Ludmin maren als Oberften Die Eigenthumer Diefer Regimenter, und führten fie im April unter die Fahnen des Pringen von Conde; Beide Corps mußten im Laufe jener morderifchen Feldzinge oft ergangt wer-ben, und zu ihrem Unterhalte brachten die Saufer Sobenlobes Battenfein und Schillingefürft betrachtliche Opfer. Die bobenlohischen Eruppen zeichneten fich in mehreren Treffen durch Capfertelt aus. Pring Ludwig foct in der Borbut des Beeres des Pring en Conde, und ftellte fich felbft an die Spipe der Sturmenden bei dem Angriff auf ein verschangtes Lagte in den Weißenburger Linien, no er 5 Ranonen eroberte, und ben Gieg entschied. Am Ende bes Belbjugs von 1793 traten beide Regimenter in eine vereinigt in bol andifche Dienfte, mo fie Die Bommel . Infel vertheidigten. Mis bierauf ber Beind über Die zugefrorne Made gegangen war, fab fich bas Regiment Doben lobe umzingelt; es ichlug fich aber burch, jog fich inter Die Baat, und Pring Ludwig machte 14 Ctunden weit, unauf brlich in feinen glanten und im Ruden angegriffen , einen meiftergaften Rücklug. Bon 1400 Mann, fo fark war das Regiment im Anfange des Feldzuges, blieben thm jest nur noch 300. Das Haus Bobenlobe machte neue Anftrengungen, um es wiederberguffeffen. Damals fdrieb der Regent aus Berona (ben 28. Dai 1795) an ben Bringen von Bartenftein, bag, wenn einft der Ehron Der Boura ons wieder aufgerichtet fen, ein Regiment Soben lobe im frange-ifchen Dienfte ein bauerndes Denkmat der treuen Anhanglichkeit bes Raufes Doben to be an die Sache der Bourbons werben folle. Dies. jing 22 Jahre fpater in Erfüllung. — Pring Carl übernahm jest bas Regiment, welches nun forenahrend bei dem Condeschen Armee-Forps fand, bie diefes im Jahr 2002 aufgelbi't murde. Pring Lud-wig aber trat in faiferl. bfterreichische Dienfte. Er marb Bruppen im Bobentebifden, Die ju dem Seere unter Clairfait fliegen, und gabin als commandirender Oberfter des Regiments Rerpen an den Feldingen von 1796, 1797 und 1798 Theil. Ju Jahr 1799 biente er als Generalmajor unter dem Eribergog Carl. Im Jahr 1806 ward r Generallieutenant, und 1807 Souverneur von beiden Gaffigien. Napoleon ließ ibm die Wiederherstellung ber Somerainetet von 500 be n lobe andieten, wenn er jum Rheinbunde trate; allein ber Pring ehnte bies ab, worauf fein Fürftenthum bem Ronigreich Wartemberg inverteibt murbe. In bem Felbjuge von 2814 commandirte Pring Budwig eine Seerabtheilung ju Eropes, wo er bie weiße Fabne auf-ffangen lieg, und mehrere Anbanger bes Saufes Bourbon (1. B. ben herrn von Bibrange) der Rache Napoleons entzog. Durfeibe Gifer ar bas frangbfiche Sbnigshans bewog den Pringen Lubwig, im Jahr 1815, - ale Der Berluft feiner Regentenbobeit entidieben, und Die on ibm und fünfzehn andern ebemale regierenben Reichefürften und Reichsgrafen ben 30. Jan. 1815 bem Congref ju Wien übergebene Bermahrung ihret Rechte und Bitte um Wiebereinsegung obne Erfolg geblieben war, — ben Abnig von Franfreich ju bitten, ihn, für Beohnung für die geleisteten Dienste, unter Die Babl feiner Unterthauen als Transofen aufzunehmen. Ludwig XVIII. bewilligte ibm dies nicht

nur, sondern ernannte ihn anch jum Commandeur des St. Michaelund des heil. Beistordens, ertheilte ihm den Rang eines Generaltiengenants, machte ihn jum Inspecteur der Insanterie, und weies ihm
und seiner Jamilic als beständigen Wohnsty das Schloß zu Lüneville an. Ingleich besahl der Konig von Frankreich, das die ansländische Legion sortan den Namen Legion Sobenische führen und
Prinz Ludwig der Obercolonel derselben som sobenische führen und
Prinz Ludwig der Obercolonel derselben som solle. Als Großmeiser
des bobenishischen Hausordens vom Phonix hat Prinz Ludwig die
sen Orden mehren Franzosen und andern Kriegern ertheilt, die unter
thm sitt die Sache der Bourbons gestämpst haben. Der König von
Frankreich bestätigte denselben und bestimmte die Jahl der Aitter und
Commandeurs. Endlich ist der Prinz Ludwig Prästent einer Mohle
thätigkeitsanstalt, welche die Prinzessin von Sobenishe, seine zweite
Gemblin, eine geborne Gräfin vom Salm-Reiserscheid, zu Lüneviske
gestistet bat.

† Hohenzollern. Das Areal von Johenzollern-Sigmaringen besteht in 20 Quadratmeilen, die Berbiterung in 39,000 Einwohnern. Die Donau und die Lauchart durchsießen diese Lande. Der nerdliche am linken Donauuser gelegene Seeil, von der Alp durchzogen, hat neistens einen stemigen undankbaren Boden, welcher das nordbürftige Gerraide nicht hervordringt, aber reich an Waldungen ist; bingegen der stölliche, am rechten Donauuser gelegene Seeil enthält viel flackes und fruchtbares Ackerland, so das viel Gerraide ausgestschrt werden kund fruchtbares Ackerland, so das viel Gerraide ausgestschrt werden kann. Eigentliche Fabriten sinden sich nirgends. Beide sarbeiten kannen Seine gern Bundesversammlang eine Gesammistimme mit Lichtenstein, Reuf, Schauenburg-Lippe, Lippe-Detmold und Waldeck. In der weitern Bundesversammlung dat iebes eine besondere Stimme. Die Restdeupftädte beider strift. Häuser sind höchingen und Sigmaringen.

Hoben gollern (Fürst Friedrich Kran; Zaver von), geberen den 21. Mai 1757, Obeim des rezierenden Fürsten von 5. Sechingen, ist kaiserlich bsterreichischer wirklicher geheimer Aath, Kämmerer, Seineral der Cavallerie, Induber des zien Chevauleigere Reziments und Commandirender in Ilhorien, Innerdsterreich und Kyrol. Er diente als Obrister eines heerreichischen Kürassierreich und Kyrol. Er diente als Obrister eines heerreichischen Kürassierreich und Eprol. Er diente als Obrister eines heerreichischen Kürassierreich und Erosp von Frodera, den General Augereau im Januas 1797 über die Ersp von Prodera, den General Augereau im Januas 1797 über die Ersp von Prodera, den General Augereau im Januas 1797 über die Ersp und dernz, zusselge erhaltenen Beschlis, mitten durch die Obvisson Augereau die Mantua vor, wo er aber am 15. das Fort St. Giorgid vom seindlichen Augereau die Mantua vor, wo er aber am 15. das Fort St. Giorgid vom seindlichen Und da der Feldmarschall Albinzi dei Aivoli geschlagen worden von, saber sich nebst dem General Prodera, mit nut noch wei Baraillons und seche Escadrons des Borzugs, und einer großen Anzahl Geschüß, von fünf seindlichen Divisionst, und mußte mit dem Divisionsgenertal Servurier eine Lapitulation abschließen, kraft welcher dies Avantgarde und die Reste des Proveraschen Eorps mit allen militärischen Ehren, wie aus einem sesten Plaze, abzogen. General Provers und die Ofstiere wurden kriegsgesangen, sedoch zur hererrichischen Kumee zuräckseschicht, der Prinz von Hobensollern aber sogleich auf dem Sark schon am 5. Febr. wieder an der Spise eines herereichischen Eerps dei Eorps dei Eonegliano, wo er den Warschall Wassen am

kebergange über die Piave verhinderte. Im Feldzuge von 1800 ersberte er die Bocchetta. Im Jahre 1805 deckte er am 17. Oct. den Rückzug des bei Acresheim vom Keinde angegriffenen Generals Berneck, und dinete seinem Corps den Beg von Trochtelfingen nach Dettingen. Allein der General Werneck folgte ihm nicht dahin, som dern capitulirte; der Prinz hingegen vereinigte sim nicht dahin, som dern capitulirte; der Prinz hingegen vereinigte sim au 19. bei Kumpenhausen mit dem Erzherzog Ferdinand, und septe seinen Dienst der Armee sort. In der Schlacht dei Klisingen und Aspern 1809 womandbirte er das dritte bsterreichsiche Armeecorps. Er schlug die wiederholten Angrisse der seindlichen Cavallerie zurück, blied die Racht unter dem Gewehr, und bielt am solgenden Tage den Hauptanariss der feindlichen Hermansten so tapfer aus, daß der Feind, welchee sünsten nach Estingen gesturmt hatte, sich zurückziehen nuchte. Im Priege mit Außland 1812 commandirte er die Cavallerie der Armee von Galizien; im Jahre 1813 nahm er an dem Feldzuge gegen die Franzosen nach solgen Antheil, so wie im Jahr 1814 an den Kriege in Frankereich. Das Diet. des homm. viv. sührt ohne Grund an, daß der Brinz vom oberrheinischen Departement eine außerordentliche Contribution von 123,000 Fr. als Tischgelder für sich und die Ofstilter der Eruppen erhoben habe. Denn iene Provinz ist nicht von den Truppen, die unter des Prinzen Beschl fanden, sondern von einigen alliteren Eorps unter derschiedenen Generalen besetzt gewesen, deren ilnterpalt von dem Prässecten zu Colmar ausgemittelt wurde, ohne daß wer der Brinzen der Armeecorps das Mindeste davon erdelten. Auch von der Merkelt des Fürsten der Schwenzenberg für das combinirte zweite Armeecorps zur Bestreitung der Tasselbere in Geld erhobenen Constitution hat der Prinzzu Dohenzenberg sier in Geld erhobenen Eonstitution hat der Prinzzu Dohenzellern nie einen Heller beziehen wollen.

kiburion bat der Pring ju Hohengollern nie einen Heller beziehen wollen. Solk ar, der Geschlechtename eines der mächtigken Marattensfürken, dessen Länder im westlichen hindostan nördlich von Punah legen. Mal ar ows hottar, der Große, gründete nach manchem stutigen Abenteuer, durch Kriegemuth und Staatsklugdeit, diese herrscheuben, welches, verdunden mit Sein diah, einem andern Rarattensürsten, nördlich vom Rerbuddastrome, dem Hauptsite der Tuderensürsten, nördlich vom Rerbuddastrome, dem Hauptsite der Tuderssigen Widerstand leistete, und die Ungufriednen aus der Kriegercaste, welche in dem brittischen Judien leistete, wolche in dem beitrischen Jeisten Abnen verammette. Malarow's Nachfolger, Jeswauls Now Hotsar, Subah von Malma, besoldete So.000 Mann berittene Krieger und So.000 M., u Zuß; allein innere Zwietracht und ein Krieg mit dem Scindlah chwächten seine Macht. Im Jahr 1803 griff er den Peischwah, bas Oberbaupt des Marattenbundes, an. Als dieser dierauf bei dem rittischen Statthalter in Bomban Hilfe suche, mischten sich sieher die Britten in die innern Handel der Maratten und sowächten alle fürsen .eses Bundes, indem sie dem Peischwah Beistand lesseten. del Kriegen und bon a. Erch. 1806 mehrer Provinzen an die brittische Compagnie aberteen, wodurch er alle Berbindung mit dem Meere und mit dem Auslande verlor. Indes dauerten die räuberischen Unternehmungen der Pindarees gegen das vertische Gebiet sort; sie wurden insgeheim vom Holkar und von Scindah niterstüdzt, und als im Jahre 1817 der Beischwah selbsst dorts einen Rinister, einen allgemeinen Krieg des westlichen Marattenbundes ges

gen die Britten erregte, traten auch Stindiah und ber junge Solfer, beffen Mutter die Regentichaft fubrte, unter die Baffen. Aber ber Marich einer brittlichen Armee unter bem Generalgonverneur, Marquis bon Saft ings (Lord Moira), brachte ben Scindiab fo außer Saffung, bag er einen neuen Bundesvertrag unterzeichnete, Durch meiden er mehrere fefte Plage als Burgicaft feiner Ereue an Die Britten abtrat. Die Mutter Des jungen Molbar-Row-Solfge radte smar wie eine Amajone an der Spige ihrer Armee vor, um fic mit bem Peischwah zu vereinigen; doch die Riederlage diefes Fürften veranlaste auch fie, um Frieden zu bitten. Der junge Pring befand fich damals mit seinen Ministern bei einem andern Beer, und die Minister wagten, gegen die Befehle ber verwittweten Fürstin, eine Schlacht, beren Berluft bas Schicffal Solfars entichieb. Denn balb nach dem Giege, welchen ber Generallieutenant Bislop ben 21. Dec. 1817 über fein Beer erkampft batte, mußte er ben 31. Dec. ju Machindpoort Den Gubjectionevertrag unterzeichnen, ben ihm die Gieger vorfchrie-Als nun auch ber Rajah von Berar gefangen und bald nachbet ber Beifdmah felbft ganglich beffegt mar, lief ber Parquis von Saftings Die Baffenplage ber Bindarees am Derbudda angreifen. 3bre banfen murben gerftreut. Gie verloren Gevact, Elephanten und Canonen; ibre Unführer baten um Gnade; ber Peifcmah wurde abgefett und ber amblifidhrige Soltar ber oftinbifchen Compagnie gut Erzichung überliefert. Bon ben 78 Lafs Rupien Ginfunfte (gegen 8 Millionen Gulben), die der Solfar hatte, find ihm 19 ju feinem Unterhalt und feinem Bofftaate bestimmt. Hebrigens muß er ein englisches Eruppencorps in feinen Staaten ( daffelbe ift auch det gall bei ben tibrigen Marattenfürften) unterhalten, eine Feftung abtreten und barf ohne Erlaubnig bes Generalgouverneurs teinen Europäer ober Ame-rifaner in feine Dienfte nehmen. Doch behält er ben prächtigen Eitel: Maha = Rajah . Mothar, Rom . Solfar (b. i. großer Ranig Melhar, von bem Gefchlecht ber Fürften Solfar). Rach biefem Bertruge und nach Bernichtung der Dacht des Peifcwah kann man den ma-rattifchen Fürftenbund als aufgelofet anfehen, und gang Indien ift gegenwärtig (im Jahre 1818), mit Ausnahme ber Provingen, Die Dem Ribnig von Cabul gehbren, ber Gewalt ber brittifcofindifcen Com-Dagnie unterworfen.

Held der Opposition im brittischen Narlament, ift der Neffe des der Opposition im brittischen Narlament, ift der Neffe des des kühnten For und geboren im Nov. 1773. Er verlot seine Aeltern frühzeitig, studierte in Opford, besuchte dann Frankreich und dielt sich mehrere Jahre in Italien auf. Im J. 1796 begleitete er eine schont Brittin nach Rom, und kehrte mit ihr nach England zurück, wo der Mann derselben auf die Scheidung klagte, und Lots hastand wo der Mann derselben auf die Scheidung klagte, und Lots halland Good Wis Entschädigung an ihn zahlen mußte. Im Varlamente sprach er gegen den Krieg mit Frankreich, gegen die neuen Tapen und gegen der Parlamentswahl, und widersprach nachbrücklich im Jahre 1795 der vierten, von Pitt durchgeseiten Suspenson der Habeas Gerpuscher vierten, von Pitt durchgeseiten Suspenson der Habeas Gerpuscher, wie den Abschluß eines Friedens mit Frankreich. Nach dem Frieden den Abschluß eines Friedens mit Frankreich. Nach dem Frieden den Abschluß eines Friedens mit Frankreich. Nach dem Frieden den Anstellen, mit seiner Familie nach Garcelona, imd kehrte erst im dec. 1804 sieder Keitstellen, with seiner Familie nach Garcelona, imd kehrte erst im dec. 1804 sieder Weitstellen, with seiner Familie nach Garcelona, und kehrte erst im dec. 1804 sieder Beitwilles Verwaltung des Seewesens, und protestitte gegen das

urtheil des Parlaments, welches diefen Minister freisprach. 3m Mal 1808 unterfiffte er lebhaft Das Emancipationsgefuch der irlandifchen Catholiten; im Juli b. J. folug er vor, Spanien gegen Napoleons Ufurpation fraftigen Beiffand gu leiften. Im 3. 1810 miderfente er fich , obwohl vergebens , ber Debrheit , melche nach Lord Liverpools Meinung, ben Pring-Regenter in der Austibung der foniglichen Bor-rechte beschränkte. Den 27. uni 1814 unterftugte er bie Motion Des Bords Grenville gegen den Friedensartifel, welcher Frankreich ben Sklavenhandel noch funf Jahre lang gestatrete. In Juni 1816 fprach er mit Erfolg fur Die Sache der Reger in der Colonialverwaltung, und brang darauf, daß die Regierung fomohl als die anglikanische Kirche die Unterweisung der Regersklaven im Christenthum thatiger als bisber bestoren sollten. Im Febr. 1817 miderfeste er fic abermals, je-boch ohne Erfolg, der von den Ministern verlangten Susvension bet Habeas Corpus Acce. Bei dem Hochverrathoprozes gegen Warfon Thiffiemosd, Prefton und Boper im Junt b. 3. war er, ale Mitglied bes Oberhaufes, bei ben Gigungen ber Ringebench jugegen. Ale barauf im Mar; 1818 Graf Montholon und Cantint, im Auftrag von Bonaparte, über Die Sarte ber Ginichrankungen bes gefangenen Erlaifers vor dem Parlamente fcriftlich Beidmerde geführt hatten, verfangte Lord Solland Die Borlegung aller von Gt. Selena angefommenen Papiere; allein feine Motion mard auf die rom Grafen Baiburft gegebenen Erlauterungen, daß jene Beschwerden faft fammtlich ungegrundet, Die getroffenen Ginforankungen des Gefangenen aber nothwendig waren, verworfen. Außer mehrern politischen Flugsoriften and Bedichten hat Lord Solland eine Radricht von Dem Leben und ben Schriften bes Lopes Felir be Rega Carpio 2806 (21. A. Lond. 1817, 2 B.) geschrieben, und brei Lufipiele aus bem Spas nifchen 1807 überfest. Auch bat er die von For, feinem Obeim, hinterlassene Geschichte ber erften Regierungsiahre Jasibb 11. berausgegeben, und mit einer Lobschrift auf den Berfasseregleitet. Im October 1816 ließ er fich von Rom toftbare Runstwerfe Er ift mit Mig Vaffal, ber einzigen Tochter eines reichen Eigenthumers in Beffindien , bermabit.

\* Holftein, ein Berzogthum, grenzt im Norden an die Endet ind den holfteinischen Canal, durch welche es von Schleswig getrennt vied, im Often geht es an die Office und an das Hetzogthum Lauenzurg, gegen Süden und Weften wird es zuerst durch die Elbe vonk Konigrerche Hannover getrennt, und darauf ohn der Nordice bespülte. Die Ausbehnung von Often nach Weften sie um einige Meilen größer, ils die von Norden nach Süden, und der Flächeninhalt ist 153 Quadratneilen. Die Lage zu den Meeren läst es als Theil einer Halbinsteitstachten, und was gewöhnlich bei Halbinstell der großen Berbinstung zwischen dem Niesengebirge und den Anblen, durchzieht es, und war von Süden nach Norden, wodurch das Land 4 Hauptsenkungen erhält, indem es an einer Seite zur Elbe und Nordsee, und andern Seite zur Office abdacht. Diese Und Nordsee, unterschen sind wesentlich von einander. Die zur Elbe und Nordsee ist sanser absteigend und größer, als die andere, auch werden her mehrere Fließgebiete gebildet, von denen die größen zum Elbgebiete gebören, und bis den hogelichter, und nur Sist. Die Senkung zur Office ist dagegen högelichter, und nur Lebildete Flußgebiete verdienen Erwähnung, das det Schwenzine und

Der Erape. Aber befto mehr Seegebiete bilben fich bier, Dan Denem Die großten vom Ploner und Selenter See find. Sier in ber bfile den Sentung gibt es manche reigende Begenben; befonders lieblich find die Umgebungen bon Dibn, Gutin und Riel. Der Boden ift bis auf Den mittlern Ruden und einige Streden Der andern Abbachungs. biben burchaus fruchtbap, vorzugeweife finbet Diefes Statt bei ben Marfolanbern an der Elbe und Rordfee, melde 4 Deilen unterhalb Samburg anfangen, und fich bis jur Breite von 2 Meilen ausdehnen. Aber auch ein großer Theil bes Bobens der öftlichen Abbachung ift jest Diefen Marfchasgenben gleichzufen, welches vorzüglich durchs Mergeln bewirft ift. Un Mineralien ift das Land febr arm, und man tann babin nur Galg rechnen, welches aus einer Quelle gewonnen wird, fo wie Ralt, welchen ein im Land ifolire liegender Berg liefert. Metalle findet man gar nicht, welches auch eben nicht in erwarten ift, ba der Albn faft nirgends in Sage ausgeht. Defto wich-tiger find bie Producte des Pflangen, und Thierceiches in diefem Lande, die Folge des fruchtbaren Bodens. Gerraide ift faft immer im Heberfluß, und aus dem Thierreiche find die fohnen Pferde im Aus-lande rühmliche bekannt. Aunsproducte werden im Lande zwar hier und da erzeugt, doch ift biefes von keinem Belang, und es muß pow biefer Seite vieles eingeführt werben, ja, ba es bein Lande an De-tallen fehlt, fo find auch biefe rob ein Gegenkand ber Ginfuhr, wie benn auch Colonialmaaren und Weine ju Den Importen geboren. Erportire wird bagegen aus dem Pflanjenreiche vorzüglich Betraide, und aus dem Thierreiche befonders Pferde und Rindvich. Die Aus- und Ginfuhr ber Baaren ift megen ber Lage an a Detren leicht, und tonnte mohl burd Anlegung von Canglen im Lande noch mehr erronnte worden. Borgüglich michtig für den Berbrauch der holfteinissichen Producte ift das angrenzende Samburg. Hier findet der holfteinissiche Bauer leichten und vortheilhaften Absah feines Aindvieds, den welchem jede Boche der Markt voll ift, wie denn auch Butter und Borf wichtige Artikel sind, die aus dem Holfteinischen nach Samburg geben. Als handelspläße, vorfigzisch für den Umtausch der Baaren, and Said en der Baaren, find Riel an einem Bufen ber Offee, und Meuftadt, ebenfalls an ber Dfffee, fo wie Sludftadt an Der Elbe, und por allem Altona ju merten. Geit ber frangbfifden Revolution ift der Berth der Exporten im Durchichnitt viel großer gemefen, als der der Importen, und tron Der feindlichen Invafion und des Dructes in den letten Jahren gebort es teinesweges ju ben Geltenheiten, reiche holfteinifche Bauern ju finden. Auch Die Theilnahme an Dem grbnlandifchen Robben - und Mallfichfange, wozu die Ausruftung porzugemeife in Sluckade gefoicht, verichafft vielen Solfteinern Unterhalt und manchen reiclichen Gewinn. Heberhaupt ift Solftein ein gluckliches Land ju nennen, Dem es nicht leicht an den nothwendigen Lebensbedürfniffen fehlen fann, und bas gemeiniglich Ueberfluß bat. Für die geiftige Bildung der Jugend gibt es im Lande manche Anftalten. Go find in Gludftabt, Altona und Riel Borbereitungsfoulen jut gelehrten Bildung, und im Riel ift eine im Jahr 1685 gestiftere Univerfict, woselbft auch oft Auslander ftubiren, obgleich noch haufiger holfteiner auswätzige Deutsiche Universitäten besuchen. Gebr großen Rugen für die allgemeine Bolfsbildung fifter auch bas im Jahre 1780 errichtete Schullebrette minar in Riel; - und wenn auch bier noch Manches ju munichen abrig bleibt, fo ift boch nicht ju laugnen, bag vieles gefchehen if. Die Gefammigabl ber Bewohner Diefes Landes beträgt nach einer Bab

hing vom Jahre 1771, ungefahr 2000 auf bie Quadraimeile, nämlich Mo,000 Ropfe, welche in 14 Stadten, 23 Fleden und 486 Dorfern eben. Daß die Stadte überhaupt bon feiner bedeutenden Grage fenn verben, läßt fich erwarten, ba tein Ort - Altona ausgenommen nit außereuropaifden Landern in unmittelbaten Sandelsverbindungen tebet, Die Mus- und Ginfubr auf mehrere Dertet vertheilt ift, und indlich Rabrifen und Manufacturen im Lande unbedeutend find. Die vichtigften holfteinischen Stadte find : Altona; Gludftadt, die Saupttabt bes lanbes, liegt an ber Elbe und am Flufchen Stien, ber bier einen ziemlich guten hafen bilbet. Die Stadt bat 45on Ginmobier und mar fonft eine wichtige Feftung, ift aber jest geschleift. Sier ft, wie icon ermabnt, ber Sit ber Landesregierung; Rendsburg an ber Epber, wo der holfteinische Canal, der ben Rielet Safen mit ber Epder verbindet, aufhort, ift eine wichtige geftung mit 4000 Ginwohiern; Riel, an einem Bufen bet Offee, Der einen febt guten Safen illbet, bat 7000 Cinwohner. Belonders wichtig ift ein bier im Ja-nuar Statt findender Warft, ber Rieler Umfolag genannt. Die übrijen Stadte find fehr unbedeutend, alst Gegeberg, mo ein Raltberg g, Oldesloe, wo Saljquellen find, Plon, Entin, Jethoe, Wiffer ic. ic. Die Regierung Des Landes ift in den Banden Des Abnigs von Dagemark, und jum Behufe bet befondern Juftiverwaltung ift bas gange Band, mit Ausnahme ber abeligen Befigungen, in bi Armter und andicaften getheilt, und nach ber berichiedenen Btbge ift theils in edem Amte ein oberfter Strichtsbermalter, Der Den Sitel Aintmann at, theile find auch mehrere Armter gu einer Berichtsbarfeit gehörig. Rechtsfachen, welche in diefen Gerichtsbofen nicht entschieden werden, iehen bann an das vorte Juftigcollegium ober Obergericht ju Gluce tadt, und bemnachft nothigenfalls an ben Ronig. Die bettidende Religion ift Die erangelifch lutherifche, jeboch mit großer Duldung inderer Religionsparteien, und in Binfict firchlichet Ordnung ift bas land in 8 Propficien gethellt. In jeder Propfict ift ein Confidorium iber geiftliches Gericht, welches von mehreren Predigern der Propfici inter dem Borfige des Propfics gebildet wird, und jum Forum defelben gebbrige Sachen entichtibet. Bon bier aus appellirt man an sas Ober-Confiforium in Glackaabt , welchen Sitel Das Obergericht inter bem Beifige ber Prediger ju Glackaat und bes Generaliuperntendenten erhalt. Go wie in jeder Propftei der Propft, führt der Bejeralfuverintendent die allgemeine Aufficht über die Rirchen und Some en des Landes, und besucht folde theilweise jabrlich. — Solfteins Utefte Geschichte ift dunket. Cati der Große bezwang die Einwohner tefes Landes, damals Rothalbingen genannt, die Sachsen, und etfette über 10,000 gamilien berfelben jenjeits bes Abeine nach glanern, Brabant und Solland. Raifer Lothat machte Solftein und betormarn ju einer Grafichaft, und belehnte damit im Sabr 2108 en Grafen Adolph I. ju Schauenburg, Deffen Gobn, Adolph 11., uch Bagrien bamit vereinte. Beide maren Lebnetrager ber Bergoge on Sachien. Rach manchtrlei Befigern tam bas Land im Jaht 460 unter Chriftian I., Ronig von Banemart, Der es vom Raifet riedrich III. (1474) ju einem Berjogthum erheben ließ. Die Entel briftians I., Sonig Chriftian III. und Bergog Adolph, wurden Die Beifter ber beiben hotfteinischen Sauptlinien - Der toniglichen, ben leicher die Mebenlinien, Solftein-Gonderburg-Mugukenburg und Soltin-Bed, To wie Die ausgeftorbenen, Gludeburg und Pibn abfamme m, - und Der herzoglichen, Bolfein-Gottorp, von welcher lesteren

Die jegigen Regenten in Rufland und Schweben und bas berzoalide Saus Oldenburg abftammen. Die Streitigfeiten, melde amifden Danemet und dem berjoglich gottorpifden Saufe gemefen maren, murben im Jahr 1773 badurch geendigt, das ber Groffürff, nachmaliger Raifer Paul I. bon Rugland, feinen Antheil an Solftein Dem Ronig son Danemart gegen die Graffchaften Oldenburg und Deimenborg aberließ. Diefe lestern wurden im Jahr 1777 jum herzogshum hoberine, Die jest wieder im Beste, ber jungern gottorpischen binie, die jest wieder im Beste, bezieben ift, überlaffen. Am 19. Dec. 1804 wurde in diefem Lande die Leibeigenschaft aufgeboben. Als Durch den Rheinbund die deutsche Reichsverfaffung im August 2806 gang aufgelbfet worden war, vereinigte Der Sonig von Danemart bas gange Bergogthum Solftein ben 9. Cept. 1806 mit Dem Sonigreiche Danemart, und bob Die ftandifche Berfaffung auf. Die Dagregeln, melde in der großen europäischen Krifis bon 1813 der Abnig von Da-nemark ergriff, indem er fich jur Partei Napoleons fchlug, jogen dem Krieg auch nach holftein. Unter dem General Wallmoden hatte bis gur Schlacht von Leipzig bas Observations-Corps ber Riederelbe gegen die mit Davouft vereinigte Macht der Danen operirt. Soladt von Leipzig aber tam der Kronpring von Schweden wit einem Theile Der Morbarmee, und Davouft fab fich genbthigt, fein 20ger bei Rageburg ju verlaffen, aus feiner Pofition an Der Stecknis berausjugeben, und fich auf Samburg ju befchranten. Am 7. Dec. jeste fich bie Armee unter bem Kronprinjen gegen bas Innere von Solftein in Marid, und ichen am 9. ging der Bortrab unter Tetten-born über die Ender. Die banifden Eruppen murden guruckgebrangt, Die Reffungen Rriedrichsort und Gluckfadt gingen mit tiner großen Anjahl Gefdus durch Capitulation über, und gang Solftein murbe von den verbundeten ichwedischen und ruffichen Eruppen befest. Rad einem furgen Baffenftillftande murbe der Friede gwijchen Danemert und Schweden nebft beffen Allierten am 14. Jan. 1814 ju Riel go foloffen, Solfiein felbft aber erft fpater von ben ruffichen Eruppen geräumt. Im Jahre 1815 trat ber Sbnig von Danemart bem bent foen Bunbe megen bes Berjogthuing holftein bei, und erhielt fite Daffelbe bei bem Bundestage eine Stimme, mit melder fpater bie Stimme wegen Lauenburg vereinigt murde. Solftein murde daburd wieder in Berbindung mit Deutschland gefett, und eine ftanbifde Berfaffung follte der Bundesacte gemäß eingeführt werden.

Domburg (Seffen-), eine noch blubende Mebenlinie von Seffen-Darmftadt (f. Darmftabt). Der Landgraf Friedrich Ludwig Bilhelm Chriftian, geb. 1748, reffbirt ju Somburg bor ber Sobe, und bat außer ber unmittelbaren Berrichaft Somburg bom Biener Comgreg ein Gebiet von 10,000 Unterthanen im chemaligen Saardeparte

ment angewiesen erhalten.

Sompeid (Ferbinand Freiherr von), legter Grofmeifter bes Iohanniterordens, mar 1744 ju Duffelborf geboren, tam in feinem zwhiften Jahre nach Malta, wo er Page des Grofmeiftere marb, fic nach und nach bis jum Groffreut emporichwang, und as Jabre lang Minifter Des Wiener Sofe bei feinem Orden mar, und murde 1797 burd ben überwiegenden Ginflug Der baierifden Junge jum Grob-meifter gemable. Er mar ber erfte Deutsche, ber biefe Burbe be-218 Bonaparte im Juni 1798 auf feiner Kahrt nach Argupten auf Malta landere, murden ihm bun bem Commandanten Bostes don alle Teftungswerke mittelft einer verratherischen Capitulation, um

Die Sompefc nicht einmal befragt worden mar, übergeben. Det Brogmeifter fab fich mit ber rudfichtelofeften Sarte von dem übermite. thigen Sieger behandelt, mußte Zeuge fenn, wie man allenthalben und felbft in feinem Palaft die Wappen und Zeichen des Ordens ver-Michtete, und ward am britten Lage nach ber Uebergabe nach Erieft eingeschifft. Man zahlte ihm 100,000 Thaler für fein Silbergerath, und persprach ihm eine gleiche Summe als Jahrgehalt, die er aber nie befommen. Rach feiner Antunft in Erieft proteffirte Sompefc gegen die von ihm nicht gefchloffene, noch ie gebilligte Capitulation, und legte einige Monate nachber feine Barbe ju Gunften Raifers Paut I. nieder. Er lebte feitbem in der Dunkelheit und großer Be-brangnis. Die Noth zwang ihn endlich, fich nach Montpellier zu be-geben, und die Rückfande der ihm versprochenen Pension zu foderm Dan mar ihm zwei Millionen fouldig. Er hatte mit Dube von die

Det Summe 15,000 Franken erhalten, als er 1813 farb.
Dood (Samuel), englischer Abmiral, wurde geboren 1735 ju Butleigh, wo fein Bater Pfarrer war, und ftarb 1816. Schon in seiner früheften Jugend kam er, für den Marinedienst bestimmt, auf ein Kriegsschiff. Beim Ausbruch des siebenjährigen Krieges wurde er Capitain, und bald barauf erhielt er bas Schiff bie Beftalin, eine Fregatte bon 35 Ranonen, und bemachtigte fic fogleich nach bem Auslaufen aus bem Safen von Portsmouth einer franglifden Fregatte. Gleichfam gur Belohnung erhielt er bas Commando bes Afrika von 64 Beim Ausbruche Des amerifanischen Rrieges befand er fich auf ber Station von Bofton, wurde balb barauf jum Baronet und Abmiral erhoben, und zeichnete fich in ber Folge in ber merfwürdigen Seefdlacht, Die Gir George Brydges Dem Grafen De Graffe lieferte, fehr aus, indem er ben Grafen zwang, fich ihm zu ergeben. Rach bem Artege wurde er jum Pair von Erland und zum Lord ber Abmil vallität ernannt. Als der Krieg mit Frankreich fich wieder erneuerte, eichteten fich die Augen der ganzen Nation auf den Admiral Sood. Er wurde nach dem mittellardischen Meere abgesendet, um in Berbinbung mit ben Royaliften im füblichen Frantreich jur Bieberberfiellung bes Thrones mitjumirten, bemadigte fic ber Stadt Coulon, verlor fie aber wieder an die Republifaner: Ale er Boulon verließ, gerfibrte er die gange frangofice Warine, alle Zeughaufer und Borrathe, und fuste fo bem frangbfichen Gouvernement einen empfindlichen Schades ju. Darauf biofirte er Genua, eroberte Corfica, und febete nach biefer Erpedirion nach England jurud. Jm Jahre 1796 murbe er jum Bicomte und Gouverneur des Sofpitals von Grenwich ernannt,

und bekleidete biese Stelle bis an feinen Lob. Sorn ober Sornes ( Bhilipp II. von Montmorenci - Nivelle, Graf von ), eines ber ausgezeichnetsten Opfer, die Bhilipp II., Konig von Spanien, seinem Zwecke, die catholische in den Nieder-landen aufrecht zu erhalten, bringen zu muffen glaubte, war der En-kel von Johann de Nivelle, der, von seinem Bater enterbt, seine Baronte und feine vaterlichen Leben verloren hatte. Philipp von Sorn, geb. 1522, fouverginer Berr von Born, Miena, Mburs u. f. m., mar einer ber reichften Berren in ben Riebertanben, und befleibete bie bochken Steatswürden. Er war Capitain der flamandischen Garben bes Abnigs von Spanien, Chef bes Staatsrathes ber Ntebers lande und Admiral im fandrifchen Meere. In ber Schlacht bei St. Quentin batte er fich burch glangende Thaten ausgezeichnet, und den größten Antheil an dem Stege von Gravelines. Die Bande Des Blutes, bie ihn mit dem großen Samond vereinigten, liefem ihn auch deffen politische Meinungen über die Loterang theilen. Ihre Berbindung mit dem Prinzen von Oranien vernichtete beide. Beit entfernt, die Wideleichen bestellten bestellt das fonigliche Ansehen zu theilen, blieben fie allen seinen Borstellungen nuguganglich. Bergebene ftellte Oranien ihnen vor daß es für sie kein Orities gebe, daß sie entwoder inter die Willführ eines unerhittlichen Ministers sich bengen, oder ihr Heil unter der Jahne der Freiheit suchen müßten. Und er hatte Recht, Herzog Alba ließ beide verhaften, ihnen den Prozes machen und sie am 4. Juni 1863 enthaupten, Sein Bruder Floris von Montmorenci wurde ebenfalls enthaupten, und so erlosch der Stamm der Montmorenci, Nivelle.

der Montmorenci. Nivelle,

4. forus. Er war der lette mier den Steterkbnigen, die in Aegypten regierten. Als Lyvbon den Oficis getödtet hatte, ließ er auch ibn allenthalben auffuchen. Seine Mutter hatte ihn aber der Laiona übergeben, welche ihn verdorgen bielt. Dennoch ward er von Eltanen getödtet, seine Mutter aber gab ihm das Leben wieder und machte ibn unfterblich. Jugleich lehrte sie ihn die Aunst zu beilen mad zu weisingen, welche er zum Beston der Menschen anwandte. Sein Barter aber siege aus der Unterwelt berauf, und lehrte ihn die Ariegstunst. Als et erwachsen war, ward er Ernppen und bekriegte den

Epphon , Deffen endliche Befiegung ibm gladlich gelang.

phofilen. Das bei der Communion nach dem neuen Ritus der vereinigten evangelischen Kirche am Reformationsfeste 2827 in Serslin gebrauchte Brot bestand aus runden, dunnen, ungefähr 3 Boll im Durchmesser baltenden und 2/3 Boll diese Scheiden Reisbrot, welche in drei Theile gebrochen wurden, Achnlicher Brote bediente man fich andern gemischten Orten bei bleser Feier, und im Naffauschen find zum Abendmable der evangelisch-ehrstlichen Kirche gehörte Des kien versedner, (Vergl. d. Art. Un ion).

fien verordner. (Rergl. d. Art. Unisn).

" Hottentotten, ein afrikanisches Bolk, welches die Süblpiste von Artika bewohnt, und theils unter britilger (vormals bolkandie scher) Hertschaft keht, theils unabhängig lebt. Sie haben Achnlichelieit mit den Negern, gehdren aber nicht zu denselben. Ihre Sante steit mit den Negern, gehdren aber nicht zu denselben. Ihre Sante fache ift gelbbraun, die Haare wollenartig, kraus und schwarz, die Backenknochen stehen kehr weit dervor, die Nase ist sach und der Amnt geof, boch nicht mit solchen Lispen, wie die Neger. Sie kad von gewähnlicher Statur, wohlgewachsen und gut gebildet, und haben ein nehr gelenkigen Abtyper. Die Hottentviten sind ein gumütziges, dienstsertigen Abtyper. Die Hottentviten sind ein gumütziges, dienstsertiges Bolk, welches mit den Jehlern der roben Naturwenschen auch ihre zuten Eigenschaften verblindet; aber weder Hossbelt nach Rachgier ist ihnen eigen; hingegen sind sie unreinlich, abergläubisch und sintlich. Sie sind in viele Dorden, Geschiechter und Familien abgetheilt. Einige leben als Dienstdern in den Hausern der Solonie ken oder in der Nähe von den Ihren als Dienstdern in den Hausern der Solonie ken oder in der Rache von den Solen auch nach einige Euliur erhalten, und treiben Befern (Kraals). Die ersten nenne man Kap- oder Coloniehottentotten; sie haben nach und ach einige Euliur erhalten, und treiben Alehjungt mit etwas Landbau; die lestern heißen freie, wilde oder Schklasbottentotten; bies ziehen auch nach den Gegenden, wo die Jamilien wohnen, einen bes soloniehot und ih den meisten Districten bes Kaplandes nur noch wentge; die einzelnen Horden, die man noch hier kaplandes nur noch wentge; die einzelnen Horden, die man noch hier kaplandes nur noch wentge; die einzelnen Horden, die man noch hier

ind da antrifft, find nicht jahlreich. 2820 jablte man noch in der est brittifcen Colonie Des Kaplandes 19764 Bottentotten. Die ju ondon errichtete Wiffionspefollschaft unterhalt in Diefem Theile Afrin's Miffionare, Durch welche ein Theil Der Sottentotten jum Christenthum betehrt worden ift. Bu den bekannten Arten der Sottentot-en gehören; Die Chonaquaces oder Gonafashottentotten, welche in der Rabe bes Cafferlandes mobnen, und farter, größer und fcmarger its Die übrigen Sottentotten find; Diefe find es vorjuglich, melde Daillant foilbert; ferner Die Bufdmanner (Bofdmannen, wilde bottentotten), welche in ben bufdigen und gebirgigen Gegenben ber abliden Spige pon Afrita vom Raube leben, und ben Coloniften, velche biefelben verdrangt haben, febr gefahrlich finb. Meifterhaft bat ihre edelhafte Chierheit Lichten fein in feiner Reife in bas Adliche Afrita gefchildert. Die Bufdmanner bilden nicht einen beondern Sottentottenftamm, fondern find ein jufammengelaufenes, jeberfiches Gefindel von Landftreichern und Raubern ans verichiedeten Bottentottenftammen, Die fich in bde und unzugangliche Gebirgsjegenden geftuchtet haben. Rach Campbell mohnen bie meiften Buich. nanner an ben vier Tluffen Malalareen, Dem Gelben, Alexander - und Eradpffluffe. Ihre Babl betragt nicht mehr ale einige Saufende. Sie ind bie erklarten Feinde aller ihrer Nachbaren, Der fibrigen Sottenjotten, ber Raffern und ber Colonifien, indem fie aus ihrem binter, jalte auf Borübergebende lauern, und mit ihren vergifteten Pfeilen rad ibnen ichiegen. Gie rauben porguglich Bieb ju ibret Rabrung; senn ife behalten feines lebendig, um es aufzusutern ober fich forte iffangen ju laffen, fondern alles, mas fie erbenten, wird fogleich geschlachtet und aufgejehrt, sobald fie es in Sicherheit gebracht haben. Oft ift baber die Colonie genothigt, Militarcommande's gegen fie ibiufcien, um ihren Streffereien und Raubereien Einhalt zu thum. Die durch Bermifdung der Beigen mit den Sottentottinnen entftandene Race nennt man Deftishottentotten. Sie find frei wie die Weißen.

Houel (J. P.), erwarb sich als Maler und Aupserstecher großen Auhm. Er ward 1735 in Rouen geboren, studierte erst die Architektur ind erlernte später die Malerei bei Descamps. Darauf widmete er ich der Aupsersiecherkunst und kudirte unter le Mire in Paris ; alkein a er die Malerei vorzog, verließ er le Mire und seite das Studium er letzern unter Casanova sort. Boll Begierde, Italien zu sehen, urchwanderte er Neapel und Sieltien, die Inseln Kalsen und kipart vwohl als Beobachter, als auch als Künstler. Auf dieser Reise samselte er die Materialien zu seinem großen Werke. Nach seiner Zusücklunst nach Paris ging er sogleich an die Ausssührung des Planes, en er gesaßt hatte, seine Nachsorschungen und Untersuchungen bekannt u machen, und die malerischen Ansschungen und Untersuchungen bekannt u machen, und die malerischen Ansschungen und Monumente zu stechen. Ir nahm noch Leprince zu Kilse, und so krachte er in 6 Jahren seine sogze pittoresque de Sielle, de Malte et de Lipari, ein Werk on 264 Lupstepslatten und vier Foliobänden Eert, zu Stande. Es nthält einen reichen Schauche, als die Naturgeschüngen sowohl ber die Sitten und Gebräuche, als die Naturgeschüngen sowohl ber die Sitten und Bebräuche, als die Naturgeschüngen sowohl ber die Sitten und Bebräuche, als die Naturgeschüngen sowohl der Gitten und Herbeiteschen, als die Katuungeschüngen, Jasen, Statuen, Basseliess, Münzen u. s. w. sind dier in geböten details gegeben. — Houel dat außerdem noch viele Ansichten u. delerschen, auch eine große Menge mirtelmäßiger Verse gemacht, die ber nie gedruckt wurden. Er starb zu Paris den 14. Noo. 1813. \*
Hout mann (Cornelius), dieser derühmte holländische Seesahrer

nd Granber bes hollanbifchen Sandels mit Offindien, mar ju Sond der Mitte Des fechiehnten Jahrhunderts geboren. Als er fic fc ir Befchafte megen einige Beit in Liffabon aufhalten mußer , jog a ne Meugierde Erfundigungen ein über den Sandel mit Indien, der amals Portugal ausschließend bereicherte, und über die Bege babin r merfie bald, welche ungeheuern Bortheile feinen Landsleuten and efer Schifffahrt gufließen tonnten. Allein ba den Fremden alle Rad richungen aufe ftrengfte unterfagt maren, erregte Soutmann Berbad, urde eingesperrt und jur Entrichtung einer großen Beloftrafe verme Da er diefe nicht bezahlen fonnte, wendete er fich an Die Im erdamer Rauffeute mit dem Antrage ihnen alles ju verrathen, met in Sandel nach Indien betreffe, wenn fie ibn befreien wollten. Ek tuften ibn loe und er hielt, als er 1594 nach feinem Baterlande irudfam, fein Berfprechen. Die Raufleute bilbeten eine Gefellicaft, ie fic bie Compagnie ber entfernten Lande nannte, rufteten sier boiffe aus und ernannten Soutmann jum Supercargo. Den a. Abeil 595 lief Die Flotille aus und landete ben 23. Junt 1596 vor Bar im auf der Infel Java. Gie murden freundlich aufgenommen, allein ie Portugiesen mußten fie bald mit ben Eingebornen ju entzwein. bie machten noch mehrere Berfuche auf den oftindischen Infeln, fo en fich aber endlich gendthigt, nach Europa juruckgutebren, nachden ie Mannschaft auf weniger als ein Orietheil gusammengeschmolien ar. Sie liteen ben 14. August 1597 wieder in den Safen von Amerdam ein. Ungeachtet diese erfte Fahrt wenig Bortheil gebracht atte, beschloß man doch sogleich die Absendung einer zweiten Erpoition. Es bildeten sich nach dem Beispiele von Amsterdam abnliche fompagnien in den Seeftadten der vereinigten Probingen; endlich ereinigten fich alle in eine oftindifche Compagnie, melde ben Morto icfen ben offindischen Sandel entrig, fie aus Offindlen vertrich mit is ans Ende bes i ten Jahrhunderts fich ausschließend in dem ham el dabin erhielt. Soutmann ging als Befehlsbaber ber zweiten Erebition 1598 wieder nach Offindlen ab, und war diesmal in feinen Internehmungen gludlicher. Nachdem fie Madagascar, die Maldiven nd Cochinchina befucht batten, lanbeten ffe auf Gumatra. Gie muren anfangs von dem Sbuige freundlich aufgenommen, allein balb arauf murbe Soutmann bei einem Tefte verhaftet. Die Schiffe, welche bon gelaben batten, febrien jurud, und man glaubte Soutmann Allein am 3x, Dec. 1600 tam er mit brei Marrofen en Bord eines por Achim liegenden bollandifchen Schiffes, ertlarte aber, r molle fich ber Gefangenicaft nicht entgieben, weil er boffe, Die reiheit noch ju betommen und mit bem Abnige einen feinen Lande uten vortheilbaften Bertrag abzuschliegen. Der Ronig jeigee wirte d ganftige Gefinnungen, allein er gab ben Ginflufterungen ber Bor ugiefen nach, und fandte Soutmann in das Innete bes Landes, me r in der Folge ftarb. Bon Diefen erften Reifen ericbienen Befcheris ungen, Die intereffante Bemertungen enthalten, fpacer lichen Die bollander über ihre Seefahrten nichts mehr befannt werden.

Some (Richard Graf), ein berühmter englischer Admiral, geb. 722, trat schon in seinem 14ten Jahre in Dienste, und ward jum ohn für mehrere glanzende Thaten 1746 Capitain. Als die Feindligfeiten wieder begannen, trug er unter Lord Hambe 1757 viel jum iroberung der Insel Aix bet, und zerftörte den Hasen von Eperdong. dach dem Lode seines Bruders 1758 erhielt er den Litet eines irindischen Barons. Im Jahre 1770 wurde er zum Contre Admiral

mb Oberbeschlshaber im mittelländischen Meereernannt. In dem amerianischen Kriege zeichnete er sich durch Anordnung weiser Magregeln ielsach aus. Er lebte dann die zum Jahre 1762 in Ruhe, als weilsschaus. Er lebte dann bis zum Jahre 1762 in Ruhe, als weilsschafte en Austrag erhielt, das belagerte Gibraltar neu zu verprovianiren, vas er auch mit eben so viel Glück als Geschicklichkeit ausssührte. Während des Friedens wurde er zum ersten Lord der Admiralität eraunnt, legte aber 1788 diese Stelle nieder, und wurde zum Anng eines Brasen von Größdritannien erhoben. Der Krieg 1793 rief ihn nochnals auf eine Bahn, von der ihn sein hobes Alter schon entsernt zu waben schie sie klotte im Sahn, von der ihn sein erigen Flagge den Beschliber die Flotte im Eanal, blokirte eine Zeit lang den Hafen von Brest, und lieserte am 1. Juni 1794 die berühmte Seeschlacht, in ver er einem glänzenden Sieg ersocht. Im darauf folgenden Jahre vurde er zum General der Seetruppen und zum Kitter vom Hosenvandorden ernamt, worauf er 1797 das Commando seiner Flotte viederiegte. In dem Ausstande den Keisten die Keisten und die Kachtung, in der er bei den Ratrosen fland, sellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand, sellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand, sellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand, kellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand, kellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand, kellten die Auchtung, in der er bei den Ratrosen stand er Schung erworden; die Matrosen nannen ihn wegen seindt punkeln Geschtung erworden; die Matrosen nannen ihn wegen seindt punkeln Geschtungleich, wurde er von seinen Untersebenen geschtwasteiten und aliebt.

recht zugleich, murbe er von feinen Untergebenen gefürchtet und geliebt. Dow ich (Lord Charles Graf v. Surdy), ebemals Lord Gren aus der normannifchen Familie de Eron, welche Bilbelm bem Eroberer nach England gefolgt mar), des großen Pitt berühmter Geg. ner, ift 1764 geboren und ward in Ston erzogen. Nach geendigten Univerfitgte Studien reifete er auf das fefte Land; hierauf mablte ibn Die Graffchaft Rorthumberland fur bas Unterhaus, in welchem er bis 1806 ju den Häuptern der Opposition gehörte. Er erklärte sich icon 1793 gegen den Erieg mit Frankreich, und foling breimal (juerft ben 5. Dai 1793) eine Parlamentereform por, auch miderfette er fic ber Suspenfion ber Sabras. Corpusacte, Der Bereinigung Flands mit England und dem Ariege 1801 mit Danemark und Schweden. Des-halb überschiedte ibm der Sandeleftand von Stockholm eine Denkmunge mit feinem Bildnig und der Infdrift: "Dem tugendhaften Welte burger und dem fraftvollen Bertheidiger des Seerechts der Bblfer im brittifden Bolferathe." Rach Pitte Cobe traten feine Freunde in Das Ministerium, und Lord Gren wurde erfter Lord ber Admiralitat. Als For ftarb, erhielt er die Leitung der auswartigen Angelegenheiten und nach dem Dode feines Baters den Sitel Lord Howick. Im Mark n807 brachte er die Bill für die Emancipation der Catholiten in das Darlament, und trat, ale der Sbnig derfelben feine Buftimmung beta weigerte, aus dem Minifterium. Sierauf befampfte er wieder im Der Oppolition das politische Suftem Der Minifter, und vertangte im April 1815, daß England in dem Ariege mit Bonaparte neutral blei-Seitdem bat er fich fandhaft ber gremdenbill und jeder Beidrankung der brittifden Bolkefreiheit auch wiederholt widerfest, pie Emancipation ber Catholifen und die Gingiehung aller mußigen reichbefoldeten Staatsamter mit Rachbruck empfohlen. Seit 1794 ift er mit ber Tochter bes verftorbenen Lord Ponfonby vermablt, bie ibm mehrere Rinder geboren bat.

\* Subfonshan, eine große Binnenfee, zwifchen bem 55ften gnb 56ften Grade N. B. in Nordamerika, bat eine Lange von 250,

und eine Breite von noa Scemeilen. In der Mitte if fie nao Ald ter tief; nur 4 Monate im Jahre kann man fie beschiffen. Die fibrig Beit ift fie beftändig mit Ercibeis angefüllt. Sie wird in verfchieden besondere Bapen getheilt: Die füblichfte ift die Jamesbay, weftie Die Buttonsbay, nordweftlich unter bem Gaften Grabe Die Chefterfeld-Die Mager-, Die Roce-, Belfom- und endlich gang nordlich und bem 67ften Grabe bie Repulfebay. In Diefes Binnenmeer ergichn fich mehrere große Strbme, wortunter besonders folgende Die mertwid bigften find; gant fublic der Abitibbie, ber Albani und Der Ed Main: diefe ergießen fich in die Jamesbay. Dann der Sebern, de Reifon, ber Churchill und der Geal, die fic alle auf Der weftion Seite ergießen. Die Sudfonsbap wird bfilich bon einem Ebeil Labrader, Caft Main genannt, begrangt. Rach Guden fibet fit a Das obere Canada, nach Beffen an Reu. Gut. Bales, und be nbrblichen Lanber find faft gar nicht befannt. Sie ift voll Sast bante, Klippen und Infeln. Unter ben lenteren ift Die Southauptoninset (64 % R. B.) Die größte, ba fie roo Scemeilen lang, abe febr ichmal ift. Der Entbeder biefes Meeres war Denry Subien (f. Diefen Art.). Unter ber Regierung Carle II. marb bie fogenaunt Subsonsban Compagnie errichtet, an welcher ber Pring Rupert mb viele Große Theil nahmen. Diese bat, mit furgen Unterbrechungen, bis auf ben heutigen Sag ben Alleinhandel in diesen Gewässern und an diesen Ruften besessen. Es find nur vier Riederlaffungen biste Compagnie: die sublichte, Moofefort ober Saint Louis, sudlich ben Der Jamesbay (51° 28'), bann Albanpfort ober Calute Anne (52° 28'), Porkfort am Relfonsflug (57° 30'), und endlich Churchillfort ober Pring Bales (59°). Das Clima rund um die Gee ber ift ausm Pring Bales (59°). Das Clima rund um die See ber ift aus promitic raub. Im Januar fiebt fogar in Portfort bas Thermonter auf 50 Grad unter bem Fahrenbeitschen Eispunkt. Weingeift, ba freien Luft ausgesetz, friert in wenig Stunden ju fefem Eis. gar in beftandig geheizten Zimmern, in Rellern, die gebn Tug tief find, felert der Londner Borter in ganzen Orthofen bis auf einist Maß ein. Die Luft ift alebann so voller Eistheilden, daß man durch aus nicht darin ausdauern kann. Außerordentlich find die Anftalten welche tran treffen muß, um fic vor dem Frofte, felbit in geheisten Zimmern, ju fchügen. Sogar mitten im Sommer, wo das Fahren beitsche Ebermometer oft auf 30 Grad fleigt, thaut doch die Erk kaum drei bis vier Fuß tief auf. Der Boden der hallichen Rufte ! burchaus unfruchtbar und felfig. Auch auf ber Weftkifte, in ben nordlichen Gegenden, finden fic außer Bacholbern, Fichren und Pappeln, taum andere Baume, die noch baju gang vertruppelt find Etwas fadlicher, nach ber Jamesbay ju, wird das Clima fo milbt, bag man wenigstens Kartoffeln, rothe Auben, ja fogar Mals und Bergreis hauen tann. Außer einigen Beeren, befonders von der Schung der himbeeren, der Preifelbeeren und der Beerentraube, gill es wenig andere Fracte, bie wild machfen. Dagegen find die Shier um die Gubiensbap febr gesuchte Gegenftande bes handels. Das nordamerikanische Sien (moose-deer), das Aennthier, das Bisambier, der nordamerikanische Bisan, der Biber, verschiedene Baren und Ottern, hermeline, Waschbaren, das Stinktbier, mehrere Sichborner, aus Narval, Waltroffe und Nordkaper, find die vorzüglichken Sängthiere. Unter ben Bogen find ber Fischabler, Die Schnee-Gule, Die Maben frabe, Der Maisdieb, Die virginische Nacheigal, Die Schnecammer, Der Glachefint, Das Golbbabnchen, Die Bugtanbe, Das Schnechule

mb ber fonderbare Abeindops, fa wie die Sander, die Mboen, die Beeraben, die Sudsonsbangans und der Papagepiaucher die inter-Fanteften. Die vorlettere vertritt nicht allein die Stelle der Euderjans, megen ihres ausnehmend weichen Gefiebers, fonbern fie liefert unch die ichonften Schreibfedern. Amphibien gibt es fehr wenige; frbiche nur bis jum Giften Grad. Anch an Fischen ift dieses Mecrebr arm: Lache tommen bisweilen bor. Die Europäer ziehen gur Rahrung vorzüglich die hafen und die Schneehuhner vor. Die Be-pohner der Kuften kann man unter drei allgemeinen Benennungen jufführen, namlich die füdlichen, Die nordlichen Indianer, und die Die erftern machen mit ben Naboweffiern, Efbippamas ind Anistenobs einen Sauptstamm aus. Gie treiben bie Jagb und jen Pelghandel vorzugeweise, machen durch die ungemeffenen Lander von Rordamerita Reisen von mehreren hundert Meilen, find aber burch ben Difbrauch des Branntweins ganglich verborben. Die nordlichen Indianer mobnen vom Soften Grab nordmarts, und haben die Rupfermotoner und die fogenannten Sunderibben ju Grangnachbarn. Ind smar auch tupftrfarben, baben aber boch etwas Bart, und find ein jang eigener Solag Menichen, Sie treiben war auch bie Jagb, aber nit meir weniger Gemanbtheit und Bortheil, als ihre fublichen Nachba-Im Binter fahren fie auf Schlitten, von ihren Weibern gegojen, Die in bolltommener Stlaverei gehalten werden. Dies Wolf ift auch darin das Gegentheil der fühlichen Indianer, das es gar teine peiftige Getrante liebt, und weber friegerifc noch graufam ift. Die Estimobs endlich, welche die nordlichen Ruften der Ban bewohnen, fommen felten nach ben europäischen Diederlaffungen, fondern man didt im Commer eine Schaluppe an ihre Ruften, um ihnen Pelspert und Saute abzunehmen. Dach Dem urfprünglichen Befehl, Den Die Bubfonebancompagnie ihren Factoren gegeben, follen Diefe alles unwenden, um Die Bilben jum Chriftenthum, und bu guten Gitten unvenden, um die Wilder jum Edrigenthum, und ju guten Siten in bekehren; fie sollen ehrlich und nicht beträglich mit ihnen ungezen, auch, so viel als möglich, die Natur des Landes und seiner Exzeugnisse ersorschen. Indes lehre die Erfabrung, das diese Anleisung sehr wenig besolgt wird. Im Jahr 1790 bestand die Zahl der ju den Niederlassungen gehörigen Personn in 240, und der Betrag bes Handels belief sich auf 47,600 Pfund Sterling.

Hull, am Kluß gleiches Namens, ist eine wichtige Handelssund Seckadt in Portspire in England. Sie hat 26,800 Einwohner, ist ihre Mitalieder zum Narlament, und ist durch Wonnskachturen.

Dull, am hing gleiches Namens, ist eine wichtige Janoelssod Sechadt in Porkhire in England. Sie hat 26,800 Einwohner,
ihick zwei Mitglieder zum Parlament, und ist durch Manufacturen,
durch See- und Landhandel eine der blübendsten Städte in Großjettannien geworden. Anter den Manufacturen müssen besonders die Delmählen, worin Leindl geprest und raffinirt wird, zwei große Juckergraffinerien und alle die Gewerbe genannt werden, welche die durckschiffbau nötligen Stosse verarbeiten. Der Binnenbandel beläuft
sich jährlich auf den Werth von 5 Millionen Pfund Sterling. Der Beehandel wird vorzäglich durch die Lage der Stadt an der Mänbung des Flusses, und in der Nähe eines zweiten Stromes, des Humber, begünstigt. Es sind in neuern Zeiten zwei große Schiffswerste,
das eine auf dem Hull, das andere auf dem Hum ber, angelegt
worden. Bon bier werden besonders die Grönlandssabrer ausgerüsset.
Im I. 1811 (egelten 42 Schiffe aus, und brachten Sto Wallssche,
goz Nobben, 2 Karvals, a Eisbären und 4782 Tonnen Thran zurück.
Bull hat sehr schänes gebäude: das wichtigste ist die Dreifaltigkeits
hieche, in erhabnem gethischen Styl, nach großen Verhältnissen im Jahr 1312 erbaut. Es ift eine bet ichbnften Denkmaler ber funft aus bem Mittelalter. Auch find funf hofpitäler in ber opn benen bas eine ein großes pottrefflich eingerichtetes Arankeift. Kürzlich ift auch burch die Bemabung bes William Sein bffentlicher botanischer Garten bei hull angelegt worden.

\* Bunderad, maldiges Gebirge von mittelmäßiger Dobe preußifden Proving Nieberrhein, in ben Regierungsbegirfen & und Erier, giebt fic von Morgen gegen Abend, gwifden ben F Dabe, Rhein und Mofel. Es ift größteneheils mit großen d Baldungen bedectt, movon ber Cohnwald (befannt berch Die berbande des Schinderhannes) und der Sochwald die ausgebebe Im Rreife Simmern, in der Begend von Geminden bochte Sobe Des Bebirges, beffen Abzweigungen fich langs Des Ri und ber Mofel bingieben- und bas enge Bette Diefer Fluffe un vielen Arammungen berfeiben verurfachen, Die Abbachung Des mit Schluchten und Thalern, von vielen Bachen ausgehöhlt, # Saben unterbrochen find. Die Dorfer find burchgangig an ober ble Boben gebaut, und von Obfibaumen umgeben, Die fcblechtes 4 tragen. Der Boden bes Sunderactens ift nicht überall gleich. wo fich Die Ebenen den Stuffen juneigen, wird treffliche Binterft gejogen. In dem bobern fteinigern Baden gebeibt Gerfte und beffergelich aber trefficher glache und Banf. Der Flache wie d Sure felbft bem rigaifchen und ichlefichen gleich gefchatt, und ball in Brabant febr gefucht. Seit einigen Jahren wird viel Rice wies Sammens millen gezogen, ber ftarf nach England burch Erre nacher Sandelshäufer verfandt wird. Die großen Balber enthet viel Bild, und die fleinen Bache find reich an Rrebfen und gert Das Dieb ift burchgangig flein, bas Fleifc aber vorzüglich mel fcmedenb. Der Sundsruder ift, wie alle Gebirgebewohner, fu auf fein raubes Land, und febrt gern aus der Frembe wieder juri nach feiner Beimath. Ginige fchreiben Bunsrud, und leiten bich Meinung Daber, weil Raifer Gratian eine Colonic Sunnen in Dick @ gend verfent haben folle, oder weil nach ber Mieberlage Attila's bi Chalons ein Reft von Sunnen fich in diefe Gebirgegenen gefiche tet habe.

Sunt, unter ben brittischen Demagogen ber unverschämteste Boldredner, und baber selbst bei feiner Partei mehr verrusen-als geachte. Er bat fic durch ben Epnismus seiner Aussälle auf die Ministe, die konigliche Familie und das im J. 1818 aufgehobene Parlamm, vorzüglich sein i 1818 bemerkbar gemacht. Die Pobelversammlung in Spasselbs zu London wählte ihn, um eine Bittschrift dem Pripa Regenten zu überreichen, die er aber nur dem Minister übergeben konnte. Seitbem reiset er von Stadt zu Stadt, um das Bolf, oft nur den niedrigsten Phoel, zu versammeln und durch seine planze Beredtsamkeit zu belustigen. Da seine Frechbeit etwas Originells dat, so sehlt es ihm nicht an Andangern. Er erfühnte sich daber im 1818, unter den Candidaten für das Unterhaus, dei der Westminsten wahl neben Nomilly und Marwell mit auszuterten, wo er karn zwahl neben Nomilly und Marwell mit auszuterten, wo er karn zwahl neben Nomilly und Warwell mit auszuterten, wo er karn zwahl neben Nomilly und Warwell mit auszuterten, wo er karn zwahl neben Nomilly und Warwell mit auszuten der Ro andbreu muste, und sogar Prügel betam. Da ihm kaum 80 Wählert ihre Stimmen gaben, so erklärte er am Schus der Wahl mit naiven Erohe: Er wisse nur, daß es außer ihm doch noch achtzig brave Manuer in Westminster gabe. Hunt ist unter den brittischen Bollsrednern,

was der Zahnargt unter ben Mergten.

Hattenrauch, f. Arfenik.

Sobe De Reuville (Graf Paul), geb. ju Charite fur Poire, ) fein Bater, ein geborner Englander, eine Manufactur errichtet itte. Seit 1797 bewies er fich als Royalift febe ibatig fur Die Sache p Bourbons, deren Agent er war. Er machte nehrere Reifen nach ngtand, und trat 1799 in Berbindung mit den Infurgenten im ifticen Frankreich, namentlich mit Georges u. A. Das englische tinifterium unterftute ibn, fo bag er in Paris eine geheime Polizet arichten konnte, um bie bes erften Confuls zu beobachten. Auch lies den General Picegru einladen, fic an die Spine der Ropaliften | Innern von Frankreich ju ftellen. In einer Unterredung, Die er fe Bonaparte hatte, folug er biefem vor, das haus Bourbon wie-Sein Wageftud, in Der Racht nom 20. jum 21. r berguftellen. an. 1800, Die Magdalenenkirche ichwarz ausschlagen zu laffen, ge-ng, ohne daß die Polizei den Urbeber entdecken fonnte. Indes grb er verdächtig und entflob, als man ihn verhaften wollte, nach Allein man bemachtigte fich feiner Paptere und Bonarte ließ fit im Mal 1800 unter bem Sitel: Correspondance glaise, burch ben Druct befannt machen. Syde führt in Diefer amming ben Namen Paul Berry. Fouche nannte ibn mit unfer n Urhebern ber Berfcmbrung vom 3. Nivofe, monegen er fich 1801 entlig rechtfertigte. Er lebte bierauf mehrere Jahre in London verraen, bis ibm 1805 feine Kreunde und die muthvollen Schritte feir Frau Die Erlaubnis auswirften, fic nach Spanien ju begeben. on hier ging er mit feiner Kamilie in Die vereinigten Staaten, wo bei Newport in Worcau's Nachbarfchafe fic antaufte. Man fagt, habe diefen General bestimmt, fic nach Europa ju begeben, und ne far die Bourbons gewonnen. Me Ludwig XVIII. ben Geren eber bestiegen batte, tam auch Spbe nach Paris jurad, im Juli 14, und murde jut diplomatifchen Gendungen gebraucht. Im Jahr 15 folgte er dem Abnig nach Gent; hierauf warb er jum Deputire Dom Departement de la Riebre erwählt; als folder war er einer fruchtbarften Redner ber Ropaliften und unterfifite alle von ben Iniffern vorgefchlagenen Gefege. 3m 3. 1816 gab ibm ber Rbnig n Grafentitel, und fandte ihn ale feinen bevollmächtigten Minifice Die vereinigien Staaten, welchen Poften er noch befleibet. Bon n ift in Newporf 1814 ein Eloge historique du Général Moreau

Sydrologie, Die Lehre vom Baffer, Befcbreibung ber vertebenen Baffer auf Det Erde in Anfebung ber Stoffe, womit fie

nischt find.

Hydroftatik, f. Sydraulik.

Sybrofatifot Baage, f. Baage.

Botren, f. Bieres.

Spainus (Caj. Jui.), ein lateinifcher Schriftfteller, nach Eien ein Spanier, ber jur Beit bes Augustus, nach Andern unter ben em ein Spanier. Bon feinen jahlreichen Schriften find noch mei rig : 1. Liber fabularum, eine turge lieberficht ber gesammten pehologie in 277 einzelnen Abichnitten oder Etgablungen; a. Poeon Astronomicon , von Den Sternbildern, wie fie Durch Die Dich. nad und nad entftanden find. Fur die Renntnif der alten Dip. Logie ift er michtig. Dan findet feine Schriften in ber Sammlung alten Mpibographen bon ban Staveren (Lepden 174a) und anter (Amfterbam 1681).

Sppothet, ein berfchriebente Bfand, tin Bfand, bas nie Abergeben, fondern nur gerichtlich jur Sicherung Des Dartebus w

fdrieben morden. (G. Sppothefenmefen.)

Sppothetarifche Erebit Inflitute find Anftalten, be fimmt ju Darleiben in Mange gegen Berpfandung von Grundeise thum. Grundeigenthum if der wichtigfte Theil des Nationalberm gens; bei der Mannichfaltigfeit der fbrperlichen und geiftigen Silv feiten kann aber niche jeder Staatsburger felbft Grundeigenthumme ketten kann aber nicht jeder Staatsburger jeing Stunderigeniquiden fiber fepn. Ein weifes hypothekarisches Eredit. Institut verschists benjenigen, welche ihre Erspatnisse nicht im Landbesitz unmumb bar anlegen konnen, Gelegenheit, aus diesem heite des Nationsburansburd mittelbar Bortheile zu ziehen, ohne dabei Werkusst zu wasch Den bisherigen Ereditanstalten dieser Art sehten mehr oder weman, die wesenstiehen Eigenschaften zu Erreichung ihres Iweste bei westellt die wesentlichten Eigenschaften zu Erreichung ihres Iweste beide factic namlich liegt ihnen nur ber Schut Des bargeliebenen Dany capitale, booft felten ber melt michtigere Gous bes Landbeffee jm Der beiderfeitige Bortheil wird am beffen erreicht band Grunde. Mobilifirung Des Grundeigenthums. Die preugifche und Berreidifte Monarchie ausgenommen, gibt es aber bis fest nur wenige eurosie fce Staaten, mo bas bypothefarifde Erebitmefen als Dobilifirum des Grundeigenthums auf eine den Gefeten ber Rationalbkonomic un einigermaßen angemeffene Beife organifet mare; feinen , wo es auf Derjenigen Stufe ber Bolltommenheit fande, beren es fabig ift, mb welche bem Nationalwohle neue Quellen bffnet. In ber bfterreichiche Monarchie hat man burch bas fogenannte Intabulations . Spice in Anfebung det größern Guterbefiger einen bedeutenden Contt be ju gethan, noch imedmaßiger aber ift bas Erebit-Spftem Des foies ichen und martifchen Abels in ber preußifchen Monatchie arganific eine bas gefammte Grundeigenthum im Lande umfaffende Erediten falt ber Art aber ift noch nirgends jur Ausfahrung gefommen. De Graf v. Goben bat im 12ten Cheilt feiner Rationalbtonomie ema vortvefflicen Plan ju einer folden Anftale in Boricolag gebradt, und Diefeide Nationalbupethetenbant genannt. (Bergl & Art. Ereditspfiem und Nationalbupothetenbant.) HM.

) ber neunte Buchkabe bes beutschen Abe, und unter ben Geth lautern ber mittelfte.

Imaus, bei ben Alten ein Gebirge in Rorbaffen, welches bit Rorbgrange Indiens macht. Rach bemfelben murben Die Scutten in meftliche (intra imaum) und bftliche (extra Imaum) eingerheit

Immunitat, von dem lateinifchen immunis, bedeutet bet greibeit von Abgaben, befonders die Steuerfreiheit.
Im parfat ion , f. Bransfubstantiarion.
In acus, ber Stammoater Des alteften Roniasgefchlechte bes Argolis, welches 38a Jahre regierte. Als June und Deptun um ben Befit von Argos ftritten, fprach es Inachus als Schiederichter ber June ju. Besondere berühmt ward er durch feine Lochter Jo.

Indbald (Mrs. Elifabeth), eine betannte englifche Schat fpieterin , Berfafferin vieler , auf ben Bahnen Englands belieben Sheaterfacte und herausgeberin breier ber wichtigften Gammlunges nglifcher Shaufpiele und Farcen, die fie mit ertiifchen und biograhischen Anmerkungen und Einleitungen verfeben. Sie ift 1756 gevren, und verließ 1786 die Bühne, um fich blos literarischen Areiten zu widmen.

Index nennt man in der Mathematit und insbesondere bei ben logarithmen, das, was man Kennziffer oder Charaftefift heißt. — In der combinatorischen Analysis gibt der Index (Zeiger) ite zu combinirenden Gegenstände sammt ihren Stellen an. P.S.

Indicativ (indicativus, nämlich modus) beißt diejenige Form modus) eines Beinworts, durch welche eine Handlung oder ein Zustand als wirklich und direct ausgesprochen, ein Prädicat einem Bubiecte als wirklich und ihm unmittelbar zugehörig beigelegt oder ibgesprochen wird, z. B. er ist, dahingegen der Conjunctiv eewas als utfällig und möglich, oder unbestimmt und mittelbar (indirect) unzeigt, z. B. er sep. In wiesern das Nothwendige als eine Art ves Birklichen, nämlich als das Unbedingtwirkliche angesehen verden kann, kann der Indicativ auch das Nothwendige ausdrücknig. B. 2 mal 2 ist 4. Der Indicativ oder die bestimmt angeigende horm des Zeitworts, kellt sich, wie alle modi verschieden in den Hornachen dar, und ist gembhnlich in der Endung zu erkennen, beseichnet auch gewöhnlich zugleich Verson, Jahl und Geschiecht.

In directe Abgaben. Man begreift darunter gewbhnlich diesenigen Abgaben, welche von den Steuersklichtigen nicht geradezu und anmittelbar, sondern viellmehr mittelbar bezahlt werden, richtiger aber ind darunter solde Abgaben zu versichen, welche den werthschaffenden productiven) Kräften oder dem daraus zu ziehenden Einkommen zicht geradezu aufgelegt werden, welche also die verschiedenen Gattunzien des teinen Einkommens, nämlich die Grundrente, den Arbeitsschn und die Capitalrente, nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar ressen; vorzugsweise gehört dahin die Consumtions est euer.

S. d. Art.)

Indifde Literatur. Ungefannt Jahrtaufende bis geraume Beit nach bem babylonifden Eril ber Ifracliten, unbeburftig in fich jefchloffen, ummuchert von ber Segensfulle einer ihre Elemente frafigft fpannenden und in reichfter Mannigfaltigteit entwickelnden Darur, ein vom Brautfug bes himmels und ber Erbe angeglühtes Le-ien, ein Land vom Umfang Europas, wo die Grafer ju Palmen fic iehnen, berauschende Blüthendufte mehen, lag Sindoftan, die Burgel und Wiege bes Orients, für alle Lander. Noch lag Europa im tefften Schlummer der Unbildung, als Sindoftan, ein frischer Sterstaat, alle Bluthen und Frachte der Lunft und Wiftenschaft, als Ertrag ies gottmenfolichen Geiftes, in fleter folgerechter Gefammtentwickelung gu Einem großen Barten in blubendem Stpl gedieben genoß. Seine Welte mficht wird uns, fo weit dies die vorgeftedten Grangen geftatten, im plgenden Artitel beschäftigen. Sier find nur vorbereitend allgemeine Imriffe bon feiner utalten, durch immer neue Gnibedungen und Dite beilungen faunenemftrbig vermehrten Literatur ju geben. Dber mar' s etwa nicht faunenswurdig, mehrere Jahrtaufende vor Chrifto dort don die finnigftgarten phantaffereichften Gedichte gu finden, und wenn ioch die Literatur überall nur Die Fata Morgang eines bereits früher iprhandenen und gelebten Geons ift, dem gemag nun gar eine, über Dood Jahre alte, plaftifch in einen a Meilen langen Gels gehauene Mythologie, ein Wert, bagegen felbft Aegpptens Pyramiben noch ung erscheinen? Zeigen aber nicht auch die tiefen aftrenomischen, noch

lange nicht genug gewärdigten Renntniffe in fo früher, nach ben go whhnlichen Begriffen von Befchichte, vorgefcictlider Beit, nebft anbern mabrhaften Thaten und Thatfachen Des beiligen Weltgeiftes, wie ben Alphabet, ber Sprache, der religibfen Ueberlieferung in Bild und Sorift, überhaupt auf eine von Gott geleitete Entwickelung Des De ichengeiftes bin, welche in ihren gauberifchften, holbfeligen Bagen alle bechmutbigen Wiffenduntels, am meiften aber ber befdranteen Rafe meicheit fo mander Alterthumsfpater und Gefdichtenflitterer in tet? Aber fo muß es auch fenn. Das Urleben ber Menfchen ift im Geon und Schauen in Gott, Religion (In. Gott. Gelaffenheit) und Gottesbienft, Prieftertbnige find feine Sigelbemahrer und Pflege. Erft als nun die felige Ginbeit gerfiel, bas Leben untergugeten broke und fefigehalten werden follte, ba entftand Literatur, anfangs met immer eine heiligt, eine Theologie, bann aber, als die Lebensem richtungen fich immer mehr fonderten und ausschieden, auch eine wefane engere, als Stammgefchichte und Raturmiffenfchaft bis zur ab driebenen Boeffe binab, welche als Gangerfdule, worin Die Ber fprache Runftwerf wirb, natürlich jum Mpthus gurudgeht. gemeine Eintheilung in beilige und profane Literatur werden mir and bier, fcon ber leichtern Ueberficht wegen, beibehalten; ihre einzelnen Momente werden fich gelegentlich felbft bervorbeben. Bubbrberf abr wollen wir fur; bon dem Schreib. Material und bem Schreiben bet Sindus etwas beibringen. Papier ift ihnen nicht unbekannt, obrei es theils nicht aus Saumwolle, fondern aus der Rinde einer antem Staube, beren Safern forgfältig ausgesondert werden, theils unt fpatere, wol erft nach dem Eindringen der Mogolen gemachte Erisbung ift. In Ermangelung Diefes groben Papiers foreibe man mit Beigfift auf fowarje Enfeln. Das gewöhnlichfte Material jedes find die Blatter ber Facherpalme, Olles (folia?) genannt. ni. ungefahr brei Finger breit, swei Fuß lang, fieben bis acht Zeitn faffen, und weil fie dieter, fester und steizer ale doppeltes Papier find, auf beiden Seiten eingerift werden fonten. Dief gefchiebt mit einem wol sechsholligen Eisengriffel, beffen oberes Ende, um die Blant ganz abzuglätten, scharf ift. Das Blatt ruht duf dem Mittelfinge ber linten hand, und mird vom Daumen und Zeigefinger festachabten. Die rechte hand gleitet nicht über bas Blatt bin, sondern, nachdem ein Bort oder zwei geschrieben find, drückt der Schreibent im letten Buchftaben ben Griffel etwas tiefer binein, und fchiebt fe Das Blatt von Det Rechten jur Linten, um fo bie Schrift allmablig au vollenben. Darin find Die Sindus fo genbt, baf fie mel im Go für direiben. Da diese eingeritten Soriftinge natürlich sehr fein find, so wird das Blatt mit frischem Kuhmist eingerieben, so das nur die feinsten Eheilchen dessehen auf den Zeilen hafren, dann wird es mit Schwarz überzogen. Auf Papier wird nicht mit Federn, sow dern mit Calam (calamus), Schilfrohr, geschrieben, welches nut unfere Bebern gefchnitten wird, aber fiarter ift. Mus mehrern Balm blattern ein Buch ju machen, wird burch ein an beiben Blatterenden geftochenes fleines Loch eine bunne Schnur gezogen. Dann merten oben und unten imei Brettden von ber Große ber Biatfer gelege , Dicfe wieder an beiden Enden Durchbobrt, und Dadurch wie durch bie Blau ser jugleich Soty und Gifenftifschen geftedt. An ben Stiftden mirb eine lange Schnur befestigt und damit bas Buch mehrmal ummunden. - 1. Seillge Literatur. Sie umfaßt noch Die Einheit Des ler bens, als Gryn und Schauen, ohne forgfältige Abmarkungen und

Einbegungen, nach welchen ein Spftem bes Wiffens eine Art Broteelgewächs ift. Man befagt fie unter bem allgemeinen Namen Gatra, Ghaftra, Chafter, Siftra, Shafta (Die verschiedenen formen Diefes Borts find unftreitig mundartliche Berichiedenheiten), b. beilige von Gott eingegebene Berordnungen, pon einem Wort, velches then anordnen, befehlen heißt. Gie burfen nur von ben brei erften, ober wiedergebornen Raften gelefen werben, surchgangig im Atteribume ber Priefter, als Bewahrer ber Religion, ur ble Religion foreibt, und fein Buch wie die gange Schule, Diefe wie ber Gost beift, fo lettet auch der Sindu feine beiligen Schriften, ile religible Arkunden, ale Gottes Bort, eben von Gott ab, von Bifonu, dem metamorphofirten Bpafa, und die Bucher felbft belien Bedas, ober Bedams. Beibe Whrter, Dyafa und Beda, jehbren einer Bortfamilit an, beren Glieder Biffen, Bis, Gite, Gefes u. a. find, beren Burgel und Grundbedeutung Licht und feuer ift. Byafa fand aber Gottes Bort foon vor, und mar mit-en nur Sammler ber Bedas, bie et nun auf vier juruchrachte, gesannt Ritid, Jajufh, Saman und Athatvana. Die erftern Ind metrifche, Die zweiten profaifche, Die britten für Gefang bestimm-ie Gebete. Die lettern find Gebete bei Acinigungen, Sahnungen ntd Bermanfchungen, und also wesenelich von den andern verschieden, beshalb auch einige an der Echtheit gezweifelt haben. Diese Bedas ind eigentlich als Grundtert anzusehen, welcher, wie wir nachher eben werben, mehrere Auslegungen veranlagt bat, welche aber eben mich für beitig geachtet werben, wie vom Juden ber Salmub. Jeber Beba befteht aus zwei Cheilen, ben Mantras ober Gebeten, und Brabmanas oder Geboten. Die vollftändige Sammlung ber Some ien, Gebete und Anrufungen in einem Beda beift Ganbita. Bebote aber fcarfen Religionspflichten, ethifche Grundfate und thee ogifche Lebren ein. Die Grangen beiber Abtheilungen verlaufen nachtlich oft in einander, weil fie beide in Andacht gebunden liegen. Die eigentliche indifche Deologie ift in den Stucken enthalten, welche Rpanifbaba's Erbffnungen, (Daffelbe Bort, wie Das plattd. open, niffen. Dieje bat Anquetil bu Perron unter bem berflummel ten Damen Upnetbat in lateinischer Hebersegung aus einer perfie ichen berausgegeben. Die Bedas find Sansfrif mit Devan agart f. Art. Indifce Sprachen). Oberft Boller, ber lange in Inbien gelebt bat, bat dem brittifden Dufeum eine vollftandige Abdrift ber Bebas in elf Banben überreicht, wovon aber nichts weiter berlautbart worden ift. Gine zwelte Claffe beiliger Bucher find bie Upavedas, & Theile (Apufh, Ganbharva, Dhanufh und Sthapatya), Abhandlungen über Chirurgie, Aryneifunde, Dufit, Cangeunft, Kriegetunft, Baufunft und viele mechanische Runfte. Die britte Claffe bilben bie Anga's ober Bedanga's, welche in 6 Phin. (Siciba, Calpa, Byacarana, Ch'handas, Jyoitt und Atructt) Sprachkunde und Grammatif, Profobit, Dicht-lung, Aftronomie, Ritual und sowere Worte der Bedas behandeln. Die vierte Claffe endlich machen die Upanga's aus. Sie zerfalen aber wieder in drei Abtheilungen; Die Puranas, Dhermas baftras und Derfanas. Die Puranas, an ber Babl achte thn, mit eben fo viel Upapuranas, Erganjungen und Erlauterungen , find im Gangen genommen mpibifc philosophischen Inhalts, / ... namich fosmogonisch, theogonisch, chronogonisch. Ein weiterer Legen-

ben , Kreis, ber'nothwendig juweilen bie gebern . Bett - und Bilm baltniffe verengert, burchaus aber nicht mit bem vormehmen Bilm und Aufflorungsbantel vieler Gurenger abgefertigt werben bart ! por Befcheibenheit fomohl, als mirtlich tieferer Seift befondert be fcher Ausbeite warnt. Bir wollen von diefen Puranasanflim a) Ralita Burana, Gefchichte der Ghtein Kalita Parmeti Shavani, Gemablin Schiwas. b) Abbiatma Ramanen ein Bruchfide bes Brabmanba Butana, Sefchichte bes In maticanbra. c) Brabma Baivartita Purana, Urfrei ber Ghtter, und Geschichte bes Ganesa, Reisch na, Durge d) pebma Burana, Lob ber Lotis (bebma) und Gefciche in Laetfbmi, Gemablin bes Bifdnu, in 55,000 Cobleten in Stangen. e) Agra Purena, gielchfam ber Abrif alles inbife Biffens in 15,500 Coloren, f) Wifdnu Burana in 23,000 Colo fen. g) Stoa Purana in 22,000 Schloten. h) Linga Puress in 12,000 Schlofen. i) Standa Purana, vom Gott Standa Sohn Soivas und ber Bhabani. k) Saritatifa tend Seb riti Bata betreffen religible Gebrauche. 1) Ontfal Mhabe und Rafi Rhanba, jenes Befchreibung von Orica und den m ligiblen Gebeduchen bes alten Bifdnubienftes ju Jaguernat, bie Burfatim; Dies Geschichte bet Stabt Rafi ober Baraneli fest Benares, Sauptfis ber Schwaniten. m) Ruraber Burana, Geschichte bes Nareba als Gottes ber Buste, in zue Soloten. n) Martanbena Butana. 6) Bhamifie 90 rana. p) Bann Burana, Gefcichte bes Bindgottes Bays a) Dating Burana, Gefcichte Bifchnits, ale Rifches ber eine Heberfcwemmung, in 14000 Schlofen. r) Rarafingha Parena, Bifchnu als Menichlbme. 4) Bhagavaia Burana, But na, Bifonu als Menfolowe. a) Bhasavasa Durana, Bat Des Bpafa, Gefdichte des Krifchna, oder vielmehr Bifonub 12 Buchern, 18,000 Soloten, welches frangbifc und Deutich berm gegeben worden. t) Ramapana, Gefchichte Des Ramatfosbera, Rinigs von Ajobbia, Der fiebenten großen Berffprennt Bifchnus, ein Berf Balmifis. a) Dababbarata, Eries be warden best and Kutus, Linic ober Nachfonmen bes altimbifden fin nigs Bhatata, in 18 Bichern, und mehr als 200,000 Schille. Eine geberre Episode baraus, Bhagavat Gita haben Wiffin Parraud, Proben Herder, Schlegel über die Indier und Gesch. d.s. u. n. Lit: 1, 183 (wo es Handbuch der indiscen Missie gewannt mit) und fr. Majer gegeben. - Bu ben Dherma Gaftras, als be gweiten Abtheilung der tipangas, gebbren vorzüglich bie Mune. va Dharmafaftra, ober die Betordnungen bes Menn, engl. se 20. 3 on es, Deutsch bon Battner, ein vollftandiges Sittenbud un Sittengemalbe, Dichterifche Lehre von Gott und ben Beiftern, ber 60 ftebung ber Belt und Des Denfchen (Schlegels Sefc. D.a. u. n. 211.1. Die Derfanas endlich, britte Upangas : Abtheilerne, fal philosophische Berte und haben drei Claffen : Doana (womit Des at Nove vermandt, der Berfiand, Beift), welche ben Ginn einzelne Bedaftuden erlautern, und wieder a Theile haben, Gautamas und Caban as Wert; Ganthya, swiefac, mit und ohne 3fmars, und Santhya, erftere auch Patanfala genannt; Dimanfe endlich, welches wiederum bem Dwapajana, genannt Bpafa obe Sammler, beigelegt wird. Theile bon diefen Derfanas bat Den berausgegeben. Indem wir nun übergeben jur 2. Profantiterm dur, fo tann bier natürlich von einer Aufgablung ber ABerte bie

Rede nicht fenn , da diefe unendlich find , auch nach Billins Berffherung. Bir berühren nur einiges Borgfigliche. Grammatit anlanjend, fo wird Mugbhabobha, oder die Schnheit bes Biffens son Gosmami, genannt Bopabeva, für die befte fametrieifche Sprachiehre gehalten. Eine andere von Ralapa beißt Ratantra Briti, woju Ratantra Briti Eifa ein etymologifcher Come mentar ift. Colde Commentare find ferner Dourga Singba, Eritoticanbrafa. Gine andere Grammatit mit bem Litel Sankbipta Sara ift von Radjah Djoumoura Randi, pelde Gopi Ecanbra commentirt hat. Das befte Borterbuch bes Amarafinha mard fcon oben angeführt; aber außer Diefem teben noch fiebengebn andere in großem Anfeben. - Die indifche poefie bat burdaus eine elegifche Innigfeit und Lieblichkeit, gang bem von dem alteften Dichter Balmit jangegebenen Urfprung Der-elben gemäß, als feine ebothmifche Rlage über bie freveliche Ermorjung eines Junglings, Der mit feiner, Beliebten gludlich in einer ohnen Bildnif lebte, und nun von der Geliebten in bergierfchneiden-ben Rlagen bedauert marb. Bir lernten Balmiti foon oben als Dicter bes vollftanbigen epifden Gebichts Ramapana fennen, velchem nur Byafas Dahabharat an Die Seite, gefest wird. Ein anderer Dichter ift Djana Rabjah, ber die Begegnung Arouns mit Ghing gefchrieben. Ein britter, Bhattu Bana, drieb Radambari. Bhartri Berg Pandita forieb ein posulares Epos, Bhatti. Djaga Deva die Gita Govinda, inen homnus auf Govinda (überfest von Jones, Dalberg, gr. Majer; Solegels Geschichte der a. u. n. Liter, 1, 178. f.). Besonders baufig find, wie der tiefgelehrte und geschmackvolle Jones jerichtet, Die Dramen, Rataks bei den Indiern genannt. Unter jen Dramatikern aber wird als Stern der erften Große genannt Ras i das, Dichter am Sofe Biframadityas, beinabe goo Jahr vor Chriftd. Dan bat ihn den indifcen Shaffpeare genannt. Sein vorzüglichftes Drama ift Safontala, ober ber Schicffalering; meldes Jones englifch, forfter beutich uns gefchenft haben ; und wovon berder, in ber aten Lusgabe fagt: "Dit Blumenketten fin Doarin alle Scenen gebunden; ebe entfpringt aus ber Sache felbft , wie ein fcbnes Gemachs, naarlich. Gine Denge erhabener fomobl als jarter Borfellungen, fine en fic bier, de man bei einem Griechen vergebens, fuchen murbe. Denn ber inbifche Bett- und Menichengeift-bat fie feibft ber Gegend, bem Dichter, ber Nation eingehaucht. Bon bemfelben Dichter ift Loumana Gamblaba, Gebuet bes Rumara, Des Shtterarites; Durbaft, Biframa, Urbaffs Belbenmuth, in' 5 Acten; Dregba Dura, Die Borfcaftewolfe, beraufgegeben bon Bilfins: Anbere Schauspiele find Retriabali, Das Derlenhaleband, von Glerfas seba; Prabobba Echanbra Dudava ober ber aufgebende Pond ber Biffenfchaft in 6 Acten, von Rrichna Mifra; Safistendva, bad Spottmeer, ein fatir, Drama in Sansfrit und Pras rit von Djapadesmara Bhaltatcharla; Maha Natata, ias große Schaufbiel, auch in Sanstrit und Pratrit, von Dads und und na mifra. Bon ungenannten Berfaffern find Murart, n.7 Acten; Mubra Rafpafa und Malati und Malbeba, Drama in 10 Acten. Durch Die Englander, welche in Calcutta eine rientalifche Druderet angelegt, mehrt fich ber Schat auch ber poetb den Literatur nicht wenig. Uebrigens baben auch Die Indier swel Arten von Sugen (pabam, ober ebaranam) in Berfen, nömlig

Die Furgen, genannt ganam, welche in Die einfachen ganam und in upaganam gerfallen. Bon ben erftern gibt es acht, welche jufammen majabafanarayala beifen, und folgende find: mage nam (unfer Molos), baganam (Daftitus), i aganam (Amphibrochus) faganam (Anapāfi), naganam (Tribrachus) raganam (Kretiens), vaganam (Palimbachus) und laganam (Bacchus) Die upaganams, mit bem Bort parabanagam anala so geichnet, find gagamam (Epopheus), baganam (Erochaus), po ganam (Jambus), nalam (Proceleusmatifus), galain (Pprite chins), malagu (vierter Epitrit), nagam (vierter Daon), latas (finkender Sonifer). Ferner tennen die Indier einen zweifachen Rein. Der eine fallt auf dem erften Buchftaben, ober die erfte Spibe ber Berfes, und beifit peti ober padi. j. B. Ri in Rirti und Liv. tana ift ber Reim. Der andere fallt auf den zweiten Suchfabn ober Die zweite Golbe im Anfang und heißt prafam, g. B. pa in Capagny und Dipantram. Dies find alfo Affonangen. Berfen find bereits die Schlofen, eine Art Stangen ober Stropen, ermabnt worden. Aber fie haben auch noch andere Bersarten (per b pam s), wie die cambapad nam. Es gibt funf Corifficia fophie anlangend, wird fur das altefte Sectenbaupt Cavilat halten, und Diefer bon Brahmas Enfel forgialtig gwar unterfciete, und bunft aber mit Unrecht, Da er, ale Erfinder der Zahlenphile phie an das Dufentof (cabatlus), an Wifonu Rabiler, an be Rabala, an ben Abgrund ber Biffenfchaft (faplfiani), an ba großen Buger Rapila, an das beilige Roftopfer Asma mediaget an Das allwiffende Pferd Ordierama und mehrere bergleichen thifche Momente erinnernd, unftreitig auch eine mythifche Berfon, w Der Die Wiffenfchaft erfindende Gott ift. 3hm junddift wird gefet Gotam a. Aber es bat mit ibm Diefelbe Bemanbenif, ba befame lich auch der indifche Mondflier fo beift, von ga u, gboi, Lub. plattd. Rob, und diefer mit Radmus, Comana Robom, den famefichen Religionsflifter, Lebrer und Schriftfteffer, fo wie mit den Borte Afadenie in eine gar leidite Ideenverbindung tritt, und bit Damit angespielte Ibee vom Gott als Erfinder der Biffenfchaft is gefammten Alterthum teinen Biderfpruch finden machte. Es if bir Der Ort nicht, baffelbe auch in Canada naber nechaumeifen, met der mit ibm übereinstimmig angegeben wird. Ihre Pottofophie bit nin an a (f. oben), eine Art Logit; wo auch eine Syllogismentem vorkommt, welches, nach einer perfifchen Angabe bes Robfani go ni, fogar der Aristotelischen Methode jum Grunde liegen fon. Die fem zweiten Rpapafpfiem folgt als brittes bas Dimanfa (nd des wiederum an ben Affen : und Schlangengott erinnere) von Be afa erfunden (f. oben) und bearbeitet von feinem Schüler Zaimie ni (ber richtende Lodtengott Dama hatte auch einen Coreiben) Bedanta, Endzweck der Bedas, bief Bpafas Lebre, welche bi Abhängigfeit der Materie vom Geifte behauptete. Sudobas Con ler (auch hier wieder der Morgenftier, wie oben) Dagegen gelten f Materialifien. Und fo batten mir denn die drei Softeme Des Bis Danta, Anana und Diman fa als Idealrealismus, oder Pen theismus in bocher edler Bedeutung, mit feinen beiden einander fes Dernden Seiten Idealismus und Realismus foon motbifd vorzeits Det und ausgesprochen. Unftreitig find Die Santhnas, Jainal und audere Secten ju einem-oder dem andern Spftem geborige, fo

iere Anhanger. Indes ist dier der Ort nicht, dies näher zu erbrtern. Wir nennen nur einige philosophische Werke. Dahin gehören Gangsteswara, Fatwa Schirtamani, ein Tractat von der, Metandhist; Pratifhya Tippant, ein Commensar über die sichtassen Gegenstände, von Gadadhera, welcher auch über moralische Treigniste und moralische Kraft geschrieben; Gouna Hhafia oder über die Qualitäten; Anumaka Didhlitisver Abhanding über des Gedärinis, von Siromini Battatcharia; Gmriti Tatwa, Auszug der Gesete, zusammengetragen von Ragunans das Abattatcharia, siereligt von Raspe; Hikonadesalierendlicher Unterricht, ein indisches Fabelbuch, berausgegeben vom Kilfins, in schmuckloset Sinsalt und Karpeit der Erzählung Schlegela. a. D. 179), auch Fabeln des Pilpai genannt. — Schanus diesen allgemeinen Umrissen ergibt sich, das die indische Literature in großes Naurgewächs sehren der Kinselfengeiset und, we die einzige dakeht, also Richtungen des Meuschengeises andeutend, in sich in ihnen bewegend, ileichsam die Höhemesser der Menschelt.

Indifche Mythologie und Religion. Uns beftätigt ima ner mehr und mehr bas Alterthum in ber Anficht, bas Religion ein Bemeingut und Erbe bes Menfchen fen, bag fie baber, als bas Gine, ber innerfie, tieffte Quell- und Lebenspuntt bes Beiftes, bas Gebunbenfenn und Gich wieder binden an Gott, wie es bas Bort Reigion erfpringlich bedeuter, eben ber Brundjug aller Bilter ift. Wie Strade en ju ihrem Mittelpunkte convergiren bemnach alle ju Gott. Aus-prud diefer Convergeng find die Sprachen. Die Sprachen aber, als bas mannigfach gegliederts, emige, gbttliche Bost, Das vom Anben jinn in Gott mar und ohne welches nichts geschaffen, find mithin als Leberlieferungen bes Mothies in Schrift und Bild, in Anschauung und Begriff gegenseitig fich fobernde und ergatenende Dollmeticher ber Res igion. Aber bas ewige tiefe Wort felbft ift die Liebe, diefer Drang, ice Cebnen bes urforfinglich ghtiliden Giffes, fic au fcouen, fich bieber ju erblicten und wieber ju gebaren in all feiner, leiber burch iefe Selbficulb bienieben verwirften Große und Berrlichteit. Muthus jedes Bolts ift eben bies Ringen; aber das Ringen einer beeifterten Jugendfraft, welches durch Die Fulle endlicher Anschauungen 💉 d jurudringt ju bem Ewigen, mehr ober minder gluelich awar, iber boch immer fo, bag auch bas Derfehlte liebend bon einem ans ern angeftrebt und erreicht wird, fo bag Gin Licht über allen feuchtet, tur nach ben Gegenftanben in verfchiebenen Farben gebrochen. Danum tur gich ven Stgenkanden in derficiebenen Favon gertschen. Darum inn, weil es das Ewise ift, wonach det Mythus ringt, fällt er in leine, oder in alle Zeif — im Paradies schläft keine Uhr, sast Herber der Gert in gleichsam das Ursepn der Menschen und Wifter, und uht, wie der Himmel über der Erde, so über ihrer Geschichte, mie einen Lichtern und Lüsten alle lockend, alle durchwohnend, wie sie in einen Lichtern und Kussilisse des ewigen Gesselb der Liebe, und mithin ihm vers vandt sind. Es gitt also, in weicherlei Mothologie es son, diese weiten aus Entwendenungen und Enter aus Entwendenungen und fibrungspunkte mit andern und allen auszumitten aus Sprace und Bild. Am nothigften aber ift bies, mo, wie bier bei ben Inbiern, ille Anospenaugen und Bluthen ber Menfcheit wie an einer maruern Sonne gegeitigt aufzubrechen, und, wie ihres Landes Gewarje. illes durchdiften ju wollen, hoffnung machen. In der That blicken uich bei ben Indiern die Momente after Eraditionen aus fo beifen Augen uns an, daß wit eben darum ibnen das Beadicat eines Arvalfs

nicht verfagen tonnen. Diefe bier freilich nur angebentete Unficht it nicht etwa Arucht einer Borliebe findifchen Geiftes für Diefes Bel Bir miffen gar mohl das Spiegelbild und Bilderleben bon bem mat ren Leben ju untericeiben; Die Erfüllung von ber Berbeiffung; bem wohl miffen Chriften : das Wort mate Bleifch' und mobnte unter und und wir feben feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als Des einaches nen Sohnes vom Bater, boller Gnabe und Bahrheit (306. 1, 14); viffen, daß jene Urfiberlieferungen nur verbotifc dammerndes De jeuroth por ber Sonne, nur ber Schatten find von bem, was war unftig war, ber Abryer felbst aber in Christo ift (Col. 2, 17.). Ehe wir nun aber bas Befentliche bet indischen Natur und Seifes inficht tury bervorzubeben fuchen, muß noch Giniges berfibre werden ununt eurs pervortuperoen jugen; mus noch Einges berührt werde, Juddroberft nämlich ist die indische Aeberlieferung, oder Offenbarung, wie man dies nennen will, ein Naturalistuus, eine Naturephilosophe, vorin zwar das Sciement der Abfraction feineswegs ausgeschliefen, iber immer doch das von der Natureindeit niedergehaltene ist. Dem swohl zene angestrebte Gottestuh und Seligkeit, die große Untertudung, das Nerfinken in die Gottheit, wie es die heiligen Bacht sennen, welche als die höchke Bollendung dort gilt, ist Tod. Ersternendett, als die Moda, die dan sicheren wie Selus wod. enseit, als die Bege, die dagu fabren, wie Geluf und Paid, uli, Ertbotung find. Laout, die lette ghitliche Belt, mo frimt ft, ber 3ch fast, bas fic reiner Freude miffen, ift die Belt des Bon, der ich jagt, das per keiner greude wissen, it die Welt des Berborgenseyn (latere). Das Li an i, die Wieserwereinigung mie Bram durch Erken nen, Kennen, Wissensen, ices von Büßenden angefredte Ideal, verlangt ebenfalls wissensich dingebung: denn rein, heißt es in den heil: Büchern, ift das hen, as keinen Willen hat. Dieser Anfang und Ende alles Seyns hät ils die Freiheit nieder, und ist in einer Nothwendigkeit des Seyns häten die Freiheit nieder, und ist in einer Nothwendigkeit des Seyns ebannt. Zweitens: Jebe Trabition ift als ein Bere aus ber Beb ibel angufeben, und eine fo einzig reiche, wie die indifche, laft an o eber erwarten, daß ihre Urkunden eine Geschichte und fomit eint lm- und Ausbildung baben mitffen. Wir deuteten bereits oben bei belegenheit der indifden philosophischen Gufteme barauf bin; und ias Solwell (über Sindoftan und Bengalen, überfest von Rleufer, cipgig 2778), nach Braminenausfage, Darüber beibringt, beftätigt ies. Grundtert, wie wir es nannten, find die vier Bedas; Eswenten Date bei bei Bedas; sentar Dagu Die von Bramanen gefchriebenen feche Anga's; swein Luslegung, modurch Die Religionsfchriften 18 Buder murben, Die lugutorrab Bhade Schafta genannt, worin gabeln und Ales orien und ein gufammengefetter Ritus eingeführt wurden in acht igenen Buchern, ben vier Upavebas und ben vier Upangas, jelche bie 18 Buranas, Roava, Mimanfa und Oberme. baftra begriffen (f. b. Art. Indifche Literatur). Go warm fe Debas Die Bibel, Die Puranams ber Mpibus, Die bifferifde hoefie Oberma Shaftra Die Cthit, Die andern beiden Die seide are Philipsophie. Diefe Paraphrafen führten eine Spaftung herbei, ere Bhilvfopbie. Diefe Paraphrafen führten eine Spaltung berbei, nd fomit neue Religionsforiften, nach Shrees mabricheinlich bie Balifchriften be Buder bes Bubbba, auf Malabar und Coroman-el. Auch biefen, von ben orthoboren Bramen am Sanges vermer-men Buchern find feche philosophiste Spfteme jugeordnet, Joga-para, Canbbanta, Baibbaidita, Mabpjamica, Diambara und Charbac. Biemobl nun, nach Diefer Heberfiche, ine Berichiedenbeit ju Tage gefordert mard, und eine bunte und imter buntere gabelmelt emperflieg, fo blieben boch immer die Grund-

ab Saurigige diefelben, immer fprachen Brabmaismus und Budbbaisess im Befentlichen baffelbe aus. Dem gemaß nun ift bie indifche bre Bantheismus, wenn man namlich barunter Die Lehre verfieht, ach welcher Gines in Affem und Alles in Ginem, Gott in Belt und Belt in Gott ift, Die Ratur eine Gelbftoffenbarung Det ghttlichen meelligeng. Alles also ift die ewige Mandelung (Metamorphose) settes. Diese Grundlehre spricht fic auf die mannigsaltigke Beise berall in den indischen Religionsschriften aus; benn nichts anderes t, und nirgends anders rubt die Alimentation der Welten, d. i. der Bechfeleinfluß ber Belten auf einander und ihr Centrallicht, ihr im wiger Beugung und Ernabrung begriffen fenn; auf nichts anderm ie Lehre von dem Beltall als großem houmopfer von den Geelen er Berftoebenen vollbracht; auf nichts anderm die Metempsychose, ie Bandevung des Menschen nach dem Lode. Go reiben fich dieser des an, und einverleiben fich ihr, alle Dinge im himmet und auf rben, und alles wird burch fie binburchgetrieben. Mus ihr folgt icht bie Lehre vom gall der Beifter, unfpringlicher Lichtwelten, und wer nothigen Rudfehr in Die Centralfonne der Lichtwelten. Darum serden in dem Rinde der Acttern Ganden für tilgbar poer getilgt eachtet, Der Cobn ift eine Biedergeburt Des Baters, und Die fola-tade, ftumme Ratur ift Beribonerin Der emporten Riefengeifter, wie inwiederum bie Beifter Erlbfer der Ratur aus ihren farren bunteln Bewußtlofigfeirsbanden. Darum if Anfang wie Ende und alles eine Befchichte nie endender Bergeiftigung und Berforperung, mithin ein Rampf des Guten und Bofen, des Licht und der Finfternif, in Allen pur Gin Befen und Alle bas Gine. Go ift Denn Der indifde Mothus ein von Potens ju Potens forigebendes Schaffen und Conftruiren Der ghtelichen Menfchnatur, und jene immer neuen Namen in den Relben and Exponenten der Ibee des Menfchengeiftes auf perfchiedenen Stufen. Eine Monas greift natürlich immer durch, aber eine Monas entwickelt in Dyas, Erias, ober Tetraktofa (Zweiheit, Dreiheit, Bierheit). Eben fo nothwendig ift fie biemit Zeitschöpfung fo gut, als Belt. und Bbiterichopfung, und eine ift immer gleich ber andern, aufibebar in der andern. Rein und portrefflich wird jene beilige Uridee Bottes, bas alle burdwebnende Wefen in feiner Reinheit, Emigfeit, Beiftigfeit, Geligfeit ausgesprochen, und Brabm, Atma (Die ath. mende Stele), Pramatma genannt. Es rubt por ber Cobpfung foweigfam verfunten in fic. Gein erftes Wort, bas te aus-pricht, ift bas beilige Dum (omnis, Gefammtheit), bas Cobpferwort, barum jugleich auch Schöpfername, von Brahm aus., im in eingehend und in ihm vernichtet; ber Logos, das Ralmeb ( Die große Beit). Als Ganges umfaßt es natürlich die Principe als Geenfate, indem es zwei Figuren bilbet, Aou und m, erftere, wie aus Drahms Maschaul (Nachdenken) hervorging Urwaffer, lettere Ur-euer, beibe bas Mannweib, im perfischen Mythus Lichtwaffer, Ar-Duisur. In Baffer war die Welt zuerst verborgen, das Waffer im Lima, und empfing die Frucht des Feuers. Es mar Anbebeb, bas ferlofe, ban Doer buchtiofe Centralwaffer fiber Dem Parablefe, poraus alles hervorging, das ewig Gestaltbare und Gestaltete. Die pholute Identität von Dum, Urmaffer, Brahm! Reben jenen zwei Riguren aber bat Oum auch vier Buchftaben a, ao, m, eine Dreis Anbeit, weil in der Mitte Zweieinheit ift. Nim Matrai, der in eine Linie ausgezogene Punff ift der vierte Name, aber immer wieder Memaffer, der verfische Mithras, Momph und Rim, wie im

Rama Cabagius, wieder Wort, Name, Logos. Rim wird Oun und Urwaffer bas Weib, Die Geschiechtsverschiedenheit vereint fic, fie mit bem Beibe begartenb. Das Beib ift Maja, bie natürliche Reigung und Schnfucht, fich ju ergießen, und alles wieber in fich ein jufaugen, Gottes ewiger Wille, ewige Liebe, emiger Ent = und Aus wietelungsbrang, Liebe jur Ereatur, alfo jum Endlichen mithin Mb-fall, alfo Erugbilder hervorbringend, welche bas mabre Befen unnebet. als folche Mudia (Die Belt ber Unwiffenbeit, des Dichemiffens), w ibre Beit Bratm tichetr (gleichfam ber jechende, fchafern. be, gedenbe Erd, pber Biligott). Go find aus bem Ralmel bie brei Perfonen bervorgegangen : Brabma Schofer, Bifdes Erhalter, Schima Berftbrer, Anfang, Dauer und Enbe. Die Na Perfonen und Zeiten, in Schima wieder aufgenommen, gerührt, vor gebrt, als Gefchichte, als gewordenes Unendliches, gleichfam verend lichtes, Grerbliches, heißen barum die Erimurti (Oreifterblichfeit). Brahm ift Aban Far, Selbfibeit, Icheit, geworben, fo ban ben gbttlichen Beibe, als feiner Gattin, eben gefestel, burch Liebe abge fallen; burch bingebende seugende Liebe aber, wieder in ben Schoff ber Ginbeit guruckfehrend; Liebe alfo bas einenbe Beltenband, be Singebung an das All, Die in Bemußtlofigfeit entichlummerte Some freiheit und Entfundigung burd Bandern in Thierleiber. Der 20, ober die Zerfterung in Schima, bas Ende ift aber eben barum end wieder, weil jugleich Auf. und Burftenahme, Ruchvanderung in bes granfangliche Leben binauf, Laout (f. oben) genannt. Die Sinfer folge, oder die Momente diefes Audwanderungsprozeffes find aife: Ich, Ich in Atma, Icharma und Bramatma, alle befaffend. In die fen vier Welten (Weltgbitern) find jene vier Buchkaben wieder bet geftelle. Nun alfo dem gemäß vier Welten. Eigenelich find es bei gefiellt. Nun affo dem gemäß bler Belten. Gigentlich find est bei. Cot. Bade und Schlafwelt; well aber nach bem Confirmetionsidem in Dum (f. oben) Die Schlafwelt eine doppelte ift, eine Ergum . und rubige Schlafwelt, fo fommt die Zetras wieder beraus. Die Zebeb welt heißt Laout, ober auch Ceria (die britte ale Biedergebent jum Erften, biefem boch gleich). Ihr ift verwandt die Schlafeett Sakhen, wo Erd, und Sonnenmenfc, im Sonnenftrahl, Biffen bes und Gewußteg Eine, die Gelfter-der alten verlornen Unfculd mie ber nabe find. Ihr untergeordnet ift Die Eraumwelt Gapen, bit Beftalt. und Bilberfcaffenbe (fopor, fopio, enfweben for ein folifern in ben Ribel, befwebet eingeschtäfert, befcmmapps in Beff. ohnmachtig), auch Dalfout Die Ronigemelt, wo ber Ronis (bie 3bee) herricht. Die Bachwelt heißt Diagrat, ober Dicagrat vergl. oben Bram tichefr und die verwandten Borte Buder, bas phalatia - arab. tich iffru de Trunkenheit). In ihr gebt Diis htma (ber gbttliche Grelen athem ober Sand in ben areben Rbrper Bontatma, und fie ift die Belt bie Menfceniche, me Bapen die Weit ber Demtas (Gotter). Doch berricht Difmatema burch alle, in den bibern Welten fcaffend, in der menfchiben aber bas Befchaffene nur ertennend. Ghein und Eraum Alder aber find die Bilder der Menschenmachnett, die Erzeugnife und ihm find Gegenftände au fer ihm. Der Körper der S at bepat ft daher aund ia (f. oben) nahe dem Lavut, wo das Söchte, die All Icheit erreicht ift, Freiheit von allem Billen, In-Gott- Gelaffetzeit, Wiedergeburt zum höchten, etfen Urseyn. Diefen vier Belten vert, Wiedergeburt zum höchten, etfen Urseyn. Diefen vier Belten verteilt unter der Beiten verteilt unter der bei der Beiten verteilt unter der bei der Beiten verteilt der bei der Beiten verteilt der bei der Beiten verteilt verteilt verteilt der beiter der beiter beiter beiter bei der beiter beiter bei der Beiter be earaffet laufen auch die vier Weltalter (well Theogenie auch Chrone

wnie iff). Die in und durch jene Belten berabgegangene Renichenleiftespoteng beift Drabig pat (Berlangen nach ber Figur ber Belt) 10ch nicht berabgefallen Saranguerbebab. Eben fo laufen Dies en Momenten Des Dafenns Saranguerbehabs wieder parallet bie brei Goons (etzeugre Rinder) Qualitäten Rabi (Radion), Luen, Ragia) Sat (Satgoun, Satjagam, Sittogun), ind Cam. Erftere ift = Erfchaffen, Brama; zweite = Erbalten, Bifchnu; britte = Berftbren, Schiwa. Ragia (Recte, Rufe, rage) Beibenicaft; Sat Bahrheit und Freiheit, wie Lob und Luge gu-fleich, beide Spons Die Geiftigfeit bes Menschen befaffend; Cam indlich (verwandt mit bumm, engt. bim und a.) ift Finfternif jes unbewuften Naturlebens, mas ber Menfc, als Ebrper, theilt. Daranguerbehab entfpringt aus allen breien als Erspfen; wie Schima, in einen Thautropfen vermandelt, die Belt wieder gefcafin, und er ale Chautropfen, jur Berle geworden, grfint und binbt, vird auch Saranguerbehab ein gerade fiebender Baum, auch vieber identisch mit Atma, Diimatma, Schima, und mit bem Irmeibe Maia Parkerat, welche die große Subfians Mehtat, pas Beltri Motta fouf, welches auch der erfte Berfiand ift. Go ft immer Späteres ichen im Frühern, und Früheres ichen im Spätern enthalten, alles aber identifc. - Da es uns galt, ben Angel ber indifden Religionslehre gu faffen, fo mußten in ben Momenten ber Auseinanderfegung, die auch als Schema der Confiruction und Brobe bienten, Die Elemente einer burchgeffibrten Schpfungs und Beiftesgefdichte in einander fpielen', und mir fonnten, ofine Die Betenftandlicheit ju verleten, toemogonische, chronogonische und theo-jonische Mamente nicht trennen. Dies, wenn es überhaupt möglich vare, ift nicht dieses Orts, und weiter Forschende muffen ju Kanne, Berres und Bagner verwiefen werden, welche die frühern Materia ien juerft eigenthamlich auf philologifchem und philosophischem Bege jearbeitet und mehr verbunden als gefchieden baben. Rriedr. Odlejels Werf über die Beisheit der Indier muß als feicht und misoer-tanbig vor jenen die Segel ftreichen. Wir fommen aber bier nochnats auf die Grundidee ber Detamorphofe oder Wandelung jurid, sm, mas wir oben fagten, daß nämtlich auch in der im Fortgange ber Beit tunfticher ausgebildeten Mpthologie biefelbe nicht untergejangen, an den Abataras nachjuweifen; benn nathrlich muß bas Bange auch in dem Gingelnen fich wiederfinden und rlickfviegeln. Das rurd, daß bie Avataras Bifchnus Evolutionen vorzugeweife find, and bag fie mit Erd. und Zeitperioden auch die Menichengeschichte walbiren, bestätigen fie bas bisber Gefagte, und find überhaupt als in bocht reicher Cyflus bon Mythen angiehend. Freilich fann auch Wifdnu namlich, der iter mehr angebeutet, als angeführt merben. Wifconit nomlich, ber weite in ber Gottheit, ber Erhalter, bat gur Gattin Laefichmi, Siri Rama, Gitta, fammtito wieder identische Gbtterverbin-ungen, Offenbarungen ber einen Bottheit. Als Erhalter ber Belt, fing er viele Abataras ein (Watermerbungen, Beugungen, Banelungen). Diese Verwandelungen sulfen die indischen Jugs ans, in inem gegebenen Kreissauf, einer Zeitverbindung (Jod, dungs ehören als verwandte Worte dahin) ju bewirkende Wiedervereiniung (iunctio) mit Gott. Die Jugs sind aber Jahr- und Practswasserchung in vier Perioden: Kalis, Kritas, Dwapar und Fritafug. Ihre Zahlen sind unbenannte Zeitgebsen für benannte: labe, Monat, Boche, Tag, Stunde, Minuten, und 1000 find Die

Shelle Eines = 360, fo dag eine Reibe Naturjahlen in arithmet ber Summe ber 4 Jugs, wird in die 4 Juggablen felbst (2440. 2060. 200. 360.) Dividirt. Die 5 Schaltage und der Embolismus von 14. 200. 360.) Dividirt. Die 5 Schaltage und der Embolismus von 14. Dag 6 Stunden murden als fibrend geschieden, die Epaften aber felbe aus 5 x 72 = 360 gefunden. Gie maren eben auch aus bem 72ft (Tages) Ebeil jedes ber 360 jufammengefett = 20 (Minuten) all aus 360 × 20 = 72,000 (Minuten ber 5 Schalttage und Raldamerungensumme). Diefe 20 Minuten waren wieder Product aus Die fion mit 72 in 1440 (Kritajuggrundsahl). 1440 maren theile Min ten bes Lags, theils die perfifche Schaltperiode, gefunden aus 12 x 120 = 1440. 1440 maren aber auch Die Embolismenftunden set a × 120 = 240 Jahren, und verdoppelt 2880 (Rritadammerunger fumme). 6 x 720 = 4320 Stunden find bit Grundgabl ber Ral- mi Mabajugfumme. Die Grundjabl 438, wenn 20mal genommen, gitt 8640, die Zahl der Jahresstunden. Diese Jahrechnung ward mit den Galcul der Umwälbung der Efliptif vereint, und auch bier nerde burd Theilung, Berdoppelung bes Gangen, Reductionen Des Manfe lichen auf Shitliches und umgefehrt, alle Berhaltniffe erfchbeft und 24,000 Jahr als Sahl ber Praceffionsperiebe berausgebrache. Beide alles bier nicht weiter erbriert werben tann. (S. Kanne's Chronit mit A. Bagners angehängter Heberficht bes mythischen Suftens). In diefen pier Jugs nun verlaufen jene Avatars. Man gablt be ver jehn, obwohl andere mehr angeben, melde aber bod unteracet net find. Sie find folgende: 1) Matya-abatgra, Die Wermand-lung in den Fifch, den täuschenden Maja-Fisch, bei den Baniana auch Ceeris genannt. Dem Wythus lag dies nabe; denn Baffe war ihm ber Durchgang und die Metamarphole bes Lebens und & bes, im Baffer enbet und gehiert fic alles wieder. Brama namlis war eines Lages entichlafen. Der Riefe Sajagrima (ber emphre, abtrunnige Menfchengeift als foreibenbe, gefengebende Elfer) hatte Die vier Bebas (bas Beltgefes von Brama gegeben) geraubt, ber folungen und fich in Das Weltmeer berborgen. Bifchnu rettete ft wieder in Gestalt eines Fisches, und vernichter in vas Meich des urgen. Denn jede Bandlung hat eine Weltrettung aus der Macht bei Bblen zu Iwed und Kolge. 2) Kurma avatara, Wandelme in eine Schieftebte. Auf der Schildfebte, wie auf dem Elephanten, rubt nach dem Wythus das Weltall, und die Beltleier ward dem Elephanten, wie von der Schildfebte benannt. Im Niesenkrieg, um den Unsterdickseitstrank, den Trank des ewigen Lebens (Amrita, Amreida, Amortam) zu bereiten, wird der (Lusgott-) uste Balt herbeigerusen, den Grachen und Weltberg Mandar, der auch dem Goldberg Meru identisch ist, im Mischwerer, zu bewegen. Die Unsendlichkeitst, aber Emiskeitsschaae, Ab bisesche, Sean. wieder in Bestalt eines Fifches, und vernichtete fa bas Reich Des Ar Die Unendlichfeite. ober Emigfeitefclange, Abbifefchen, Sege, Seren, wird als Seil um ben Berg gebraucht; aber ber Berg brobe au verfinfen. Da unterftugt ibn Bijonu als Schildfribte. 3) Bas rab q-avatara, die Bandelung in einen Eber. Der Riefe Dirannatfhana (Erdriefe) batte die Erde wie ein Sau aufgerofte und in ten Patalus, fieben unterirdischen Belten, verborgen. Bifcon mult als Seber mit dem Feuergahn — denn der Jahn des Sbers, Elephanten, Drachen, Stiers und der Ziege hieß das verferpernde Reuerprincip, und Beuer und Baffer bringen tampfend bas Refte bervor, bauen Die Erde, bas irbifche Lebenshaus; im Ramen Baaba liegt auch foon, wegen ber Bermandticaft mit Bora, Born as Baffer angebeutet - Die Erde auf, und baut alfo nach ber Ueerfcmemmung bas Saus bes irbifden Leibes. 4) Rarafingha-to atara, Banbelung in Menfchlowen. Bier tritt Bifchnu in einem Riefenkampfe gegen hiranpakafha (auch Eruniakaffiaben) ius Schimas unendlicher Feuerfaule, hinter welche fich der vom Bater . erfolgte Cobn des Riefen flachtete, als Menfoldme — wieder ber tfte Menfch im Mythus — hervor, und rettet ihn. Es ift wieder eer erdbildende Baffer - und Feuerkampf, wie der Name der Bandeung, narafingha, und bes Reftes biefer Berthrperung Rerio-engh zeigt: benn nar ift indifch Baffer, naranana bie Beme-ung im Baffer, Seng, Benga, fengen, fahren bie 3bee bes temers mit fich. 5) Bamana-avatara, Wandelung in den Branen- oder Lingamzwerg. Als Zwerg sucht Wischung in den Branen- oder Lingamzwerg. Als Zwerg sucht Wischun den Riesen Balt
unf, der den Göttern viel Leids thut, und bittet ihn um 3 seiner Küße
tandes, daselbst zu opfern. Als es der Riese versprochen, nimmt
Bischnu sogleich seine Gottgestalt an, bedeckt mit einer Fußkapse die,
jange Erde, mit der andern den gesammten Raum zwischen himmel mb Erbe, und endlich bes Atefen Ropf, ber in die Patalas getre-en wird. Bamana, Bamen, Bama, noch im lat. Wort hum -ilio, ber Lingam - und Danmenzwerg (bie Idee ber zeugende ttennenden Sand ift noch in der gronlandifchen Gage, daß bas Beib ms des Mannes Daumen entftanben) ift wieder ber gefuntene, fleine jewordene, gefallene Gottmenfc, ber das Saus des Leibes baut, wie Broma Men (nain). 6) Parafurama. avatara, bie Banbe-ung in ben Gott Parafu Rama. Rach bes Affengotte Sanus nam Erfceinung in ber Welt lebten Braman und Bramani, vermablten fic, und Wifchnu verfpriest ihnen, daß fie breimal nach inander einen Sohn befommen, nach der mythifchen 3dee mitbergevern werden follten, in drei Menfchenpaaren. Das erfte Daar ift Jambagni mit Reneta, ihr Cobn ift eben Wifconu Parafu-ama in ber fechften Bertbererung. Namlich Jambagni, ale Framan in erfter Wiebergeburt, ale Briefter und Gelehrter, bermabit ich mit der Lochter des Tonigs (alfo der zweiten Rafte) bon Alobia bem Lande der geiftigen Finfternis, ber Nachtriefen, und die Seele ber Bramani mandere mithin in diefe Gemahlin Reneta. Reneta vird auf ihre Somefter eiferfüchtig, und gebiert Prafurama, der ilfo Sohn eines Bramen und einer Abnigstochter mar, gegen die Befete, und Berfolger der Ketteri. Anfangs noch gut und rein, onnte Reneta Baffer in einem Euche ichbifen, ohne bag es burch-fann; aber burch irbifches Streben verunreinigt, verlor fie biefe Babe und gebar bie feindliche Maritale. Reneta nämlich und ibre Rutter wunschen beibe einen Sohn, Jambagni gibt jeber einen Reißfuchen, die leiboerdunkelnde, fterblichmachende Speife, benn Brot und Speife beißen bas torperliche, finnliche Leben. Renefa ift den ür die Actieri begimmten Tuchen, und umgetehrt. Go gebaren fie; ind Renefa gwar Prafurama, ber ein Brame mit friegerifchem Ret. erigeifte ift. Alfo wird Gutes in Bhfes gepflangt, und bas Gute traubt fich und bekampft das Bofe. Dithin ift ber Wechfel bes Buten und Bofen als wechfeinde Bramen - und Retterisberichaft bareftellt, und ein Steigen und Fallen. Aber Die Seelen von Pra-uramas Reltern manbern fort in den Korper Des Doferuth und er Rugilab, Die Prafumara unter den Retteris erichlagen bat, ind Dieje gebaren Rama. Daber 7) Ramasavatara.

war bon Bifdnu verbeißen, bag er ihr Retterigefchecht rink mi beben merbe. Go tritt Prafurama auch gegen Rama aufget feine Berfbrperung entet in Ramas boberer Ericeinung, fein Pfeiles Braft ging in Ramas Pfeil über. Rama wird, als Swiftigung von Brafurama, eben auch burch einen Reiffrichen gemen, um gegen ben frevelfühnen Ravan, ben bbfen Riefen, ju fim gen. Doferute gibt Mulitab den Auchen, Diese theilt ibn me ber geliebteften Gemahlin bes Raja, Raifai und Fumitra, und die Frucht find vier Linder: Rama, Bharaden, Lefeman und Satterghan. Leteman blieb Ramas treuefter Sefite Ramawifdnu erfampft fich im Belding auf Lanta (Centent mit ihm und Sanumans Salfe Die fcone Sitta von Rasans und feinem Bruder Rumbafarna, dem Bederriefen, in nicht lettern boch bas Bbfe in Gutes fich mandette, indem er bem Smit jum Frieden mit Rama rath, und als immer Schlafender Die 900 fbbnung ber Geifter burch ben Ranurfchlummer bedeuert. Gites. bas Gande in Die Belt bringende Beib, vermittelt aber auch nicht als Matur bes Geiftes Wiederverfshnung teit Gott. Ramas Coit fale befchreibt bas berühmte Gebide Ramusana. B) Erifbno avatara, ber Gipfel ber Erfcheinungen Bifchnus, befchrieben u Bhagavata und Dahabharat. In ihr erft endet er, veraus mit Rama, firbt fterbend allem Endlichen ab, bas burch bie seit rende Schlange in Die Natur gefommen, und bat im Dracen set fac bas Bole vernichtet. Rtis na entfpringt aus ber Rachfonne ichaft Jajats, des Ragia, durch beffen Emphrung im erften Beter bas Uebel in die Belt gefommen war. Sein Bater Basbatt war Gobn eines Raufmanns und heerdenbefigers, feine Mutter Do bagi, Tochter eines Ronigs aus bem Gramm Jabus, Des Bleche Sohns von Jajat. Umgefehre find feine Blutsfreunde, Die fini Pandus, benen er Die weltliche herrichaft wieder erfampfen bift, pon einem thniglichen Bater Pand und einer Mutter Rundi. it eben jenes Ranfmanns Lochter, alfe Schmefter Des. Schafere Bas-Dajo bieg. Much in Diefer achten Berforperung ift immer noch ti alte Matur, Die fich ftraubt, bem vollendeten Gelftesteben ibre Beim berbeit bingugeben. Balarama verläßt ibn im Rrieg der Banbus gegen die Roros, um jenen ben Sieg ju verfammern. Dar um ging auch, als Rrifconn bie feinde befiegt, aus bes fterbenten Balaramas Munde bie weiße Winterfolange; benn Folge te Sande mar die Abrettlichfeit, und Alte Das Brincip ber Leiber bnug. Greifchna felbft jeigt fich als Ramas Fortfegung, inden er ber Mutter ale Rind bom Schoofe fprang. Er mandere, meil :m feinem Grofbater Ragia Ranfa verfolgt, icon ale Reugeberne. ba fein Leben gerettet werden foll, bon der Schlange Abifefder. Sega, Gidenafy getragen über ben Cobesftrom ( Der Bieberg burt) Jam una. Die Golange ift bier bon ibm, mie von Raus getrennt. Aber in bemfelben Strome ift fie bas feindliche Befei, verpeftet fein Waffer mit ihrem Gifte, und mird von ihm betampft. Run beißt fle auch nicht mehr, wie vorher, fondern Rali, Rali nag, Kallga (die fomarie). Und Krifcha elebft beißt fomat, wie er abgebildet wird. So beginnt und endet das Bofe in ibm; to Prafurama ift Mifchung des Bhfen und Guten, in Rama ebb lige Scheibung, in Rrifon a Bollendung beffen, was bie Coch bung vorbereitet batte. Alfo wird nun alles Borbereitete und Beb beißene in ihm erfult. Dem Drachen im Jamuna war oorausse

int , dag Rriena ber Menfc ihm einft den Ropf gertreten marbe, no mit einem guß auf ber Schlange Saupte fiebend wird er alige-ildet. Der Erretter und Errettete find bier getrennt, aber beide no Menich, und alle Eribfung ift Gelbfteribfung durch ben legten, eil burch ben erften die Gunde in die Belt gefommen. enn Rrifbna jur Schlange, nachdem et fie im Jamuna be-est : weil du mit einem Gott gefämpft baft, foll deine Rraft doppelt ierden, und Garudha (ber Bogel, durch welchen Bifchnus Geachlin Rabru, Die fcmarje Bbfe, in Beffs Des gottlichen Erants ommen will, eine Art Geierabler, worauf Brabma reitend vorgeelle mird,) bich nicht ferner verireiben tonnen. Wie nabe berühren ch hier indifcher und bebraifcher Mothus! Rrifbna fest fich auf iefelbe Stelle, mo Ram a bie weiße Schlange aus bem Munbe ge-angen mar, und es geht ber Spruch in Erfüllung , daß fie ihn in de Ferfen fteden murde. Dean, tros Durmafas Baenung, feier Kußsohlen ju mahren, street er fich unter ben Jaum; Jura uner Krifonas Fußsohlen ben Widerschein pom getelichen Malgeiben gewahrend, halt es für ein Bildpret, und schießt ihn mit bem botlichen Pfeil, ber aus bem Gruck Gisen war, das durch die Ruchofigfeit bon Rrifbnas hirten in Die Welt gefommen mar, und huen allen den Cod gebrache batte. Pfeil und Schlange find aber n Den Sprachen Gine. Der Tager mar eine Wiebergeburt von Bais Gobne, Bali aber Die Colange Gega felbft, fein Cobn Un. ub (anguis) beffen Biedergeburt Rrifbnas Morber murbe, ift, iach feiner Abkunft aus bem nordlichen Baren, Jager, und erinnert burch feinen Namen Jura an Das Schlangenfand Canajour, wo iner ber brei Botterfbnige berricht, welche Chimaira (Biege, Schlange, ibme) jufammen maren. Schon als Schwester Butna bes Ranfa, im als Amme ben Saugling Brifbna mit vergifteten Bruften gu boten bestimmt, ift fie die feindliche Schlange Untho, Die faulende, tintende. Schlangen . und Sodesgöttinnen find feine acht Gemablinien, Rufmant, Jamty, Suthama, Ralenda, Sitta, Bremate, Wirbbirda, Ladmi. Der gange booft reiche Mybus folieft damit, daß Krifbng nach Dewarka gebt, mit einer iber die Stadt geworfenen Sandvoll Staubes fie vernichtet, und nach bem Schneegebirg Beimatfiel, dem himmeleberge ber harmonie, ves Metu talter Celte geht. Wir haben hiemit nur einige Mo-nente beffelben angeruhrt, weil es ber Ort verbietet, thn in feiner jangen Rulle, als Rampf und Sieg über das Bbfe in den mundervarlichft tomantifchen Berfiechtungen ju berfolgen, und muffen baber iber das Rabere an die genannten Quellen, wie an Baldaus, Poller, Majer u. a. verweisen. 9) Budbha-avatara, Die Banbluty in Budbha, Stifter Der hinefichen Lehre bes Fo. Nicht barf man twa glauben, bag bier Die Secte Das Ginzelne gefchaffen babe, fon-bern umgefebre bat Das Einzelne, einem Gangen angehörige, nur von hm losgetrennte und geschiedene die Secte geschaffen , und fo find and bleiben die Elemente des Buddhaismus schon in der Lehre der Bedas gegeben, nur mehr entwickelt. 10) Kallen Lisavatara, Die Erfcheinung als das Roy, Das, weiße Simmelstoß. Sebe Schbojung und Weltperiode hat natürlich ben 3wed, aus ber Entwickes ung bes Gingelnen (Folge Des Abfalls vom Gangen) Das Bange, aus ber Gunde bas Bute, die Zugend mieder berguftellen, Biebergeburt bes in Lafter Untergegangenen. Im Mothus ift ber erfte Gottmenfich Juch Stier, Rub, Rog, und bas Stierrog Dherma fpielt im In-

Difchen besonders eine wichtige Rolle. Mit ibm , bem Sugenifel beginnt bie neue Zeit, und Menu ber Mondftier, bat fic, als ci Gerechter, in Die neue Belt aus ber alten fluth geretter. Dom Leben geht burch bie vier Beitalter bis ans Ende, und er vell in jedem ein Bein. Bir fichen jest im vierten Alter, in Der m ten Berterperung Bifchnus. Namlich bie Jahl 36,000, als de baifdes Sar, ober herricherperiode, ift, in fammtlichen Bettam fo vielmal enthalten, als die Chalder herricherperioden haben, al lich zehnmal, im erften viere, im zweiten breie, im Drieren wind im vierten einmal, alfo = id. Dies ift im Mothus vom & Oberma angedeutet. Das Rof aber ift mit ibmt ibenrifch. Als Rallenti wird Bifdnu erfceinen, Die Erbe Durchtreten und alle neuern. Dies mare benn die Religionslehre der hindus. Man anneuern. Dies mare benn die Religionslehre der hindus. Man bereift wohl, daß von dieser Ansicht aus, pelche die Identität im Mittelft Sprache in Ueberlieferung und Symbol sucht und findet, wittelft Sprache in Ueberlieferung und Symbol sucht und findet, welche ber Shat auch die Reime aller Speculation in fich beschlieft; die lächerlich werden dabber aller Speculation in fich beschlieft; und langebeuerlicheit, wustes Phantasperen u. f. w., wobei man nicht win kann. sich der Rorte des titeselehrten und acistreichen Anne. bin fann, fic ber Borte bee tiefgelebrien und gelftreichen Imme ber querft in Deutschland auf eigenem Bege bas Berfandnig bette ben erbffnete, ju erinnern: "nur bag bie gbetliche Begebembeit ein boben idealen Ginn gehabt und ibn verloren bat, und dann set Sage die blogen außern Geftalten ju einem Dribus gufammengen bet find, nur dies bat jenen Unfinn betvergebracht,, ber fchen be burch, daß et ein fo großer war, batte auf die Bermuthung bring burd, dag er ein jo gester wir, gatee auf die Beintigung stendt, dag er wohl einen großen Sinn gehabt haben muffe. S ware ja doch Methode auch in dieser Raserei, weil in jedem 3m thum, der es ursprünglich ift, doch das Streben nach Bahrheit A Lage liegt, das man hier aber deswegen nicht findet, weil der grothum bier nicht die Bahrheit gesucht, sondern sie vertoren ber Nachdem wir nun die philosophische Seite des Anthus besonders we trachtet, wollen wir auch noch etwas ther die poetifche oder himme fiche, welche freilich ursprünglich nicht davon getremt werden bent bemerken. Dag bei einem fo reich ausgestatteten wie pon eine phantastifcen Zauberweit umfangenen Bolle alles Gestalt und gebei annahm, ließ fich erwarten. Merfwurdig aber ift, daß Die 3den Der Sernalität, der Zeugung immer bindurchgeben, wie burd & Belt felbft, aber immer boch auch ethifirt, weil Erfennen und 3cm gen analog find. Daber die Berehrung des Lingam bei den Edw maniten, des Joni bei den Wifchnutien: Lingam ift die mam-liche Natur, welche meift in einer filbernen Kapfel getragen met, und Symbol der Beugung ift. Lingam ift mit dem lateinisch lignum verwandt, weil Bolg der erfte Stoff oder Materie (hok) ber Dinge mar. Seine Berehrung wird hiftorifc Davon abgeleitet, bag Schima fieben Bufern burd. feine Wolluft anfthfig gewerba war, und burch ihren Gluch bas Dannliche verloren batte, weil de fpater Strafe und Bergeben für unverbaltnifmafig erfannt murben, Die Bufer ju bem, mas fie vorber verflucht, ju beten befchloffen. Er wird in Lempeln , an heerftragen ic. verebrt. Joni ift bas Beib liche mit dem Mannlichen in der Figur A, welches auch mit Ind mift an die Stirn geschrieben wird. Seine Berwandeschaft mit ben griechifchen Borte, welches geugen bedeutet, wegu and bas bente foe Rind gebort, ift unverfennbar. - Gerner: wie bas Ange, fo

ar auch die Blume im Mothus Sombol des Erfennens und Blerergengene; ja Blume und Auge, namtich als Dreied, maren ver-nt in ber Blume, melde Lotos beift. Lotos ift ber Sprache and die Blume des Berborgensens, der Nacht, des Schweigens, also ie verborgene, welches auf Bewußlinfigkeit, gegenüber der Stlisse hauung führt. Naturgeschichtlich ist es die nymphasa Niluser inn., indisch auch Padma, Ralina, Aravinda, Nahol. ala, Camala, Eufesbava, Sabastapatra, Satafa, lanceruba, Samarafa, Sarafiruba, Rajiva, Bifaprauna, Bufbearn, Ambhanita, Catrapa genannt. 3br Saame ift baufig, flein und rund; fie ift entweder blau, oder reit; fe Blubren ber erften find foon blau, wenn aber gang aufgefoloffen, was bermafferter, minder buftig, als die rothe, rofenfarbene, immer ber von fehr feinem Geruch. Die Blatter find Burgelblatter, tief, ellenfbrmig gegabnt, auf einer Seite Dunfelpurpurn gegittert, auf er andern grun und fanft, die Betalen febr weich, lang und rabrenrmig. Es gibt and eine Barietat mit beiberfeits purpurnen Blat-trn, dunkel karmoisnen Bishten, innerlich reichgesarbenn Kelchblat-ern und breiten Antheren, gesurcht, über fünfiehn Petalen, minder sin und breiter als die blaue, mit wenig Gern. Die Lotosver-brung ift noch jest in Sindoftan, Eibet und Nepaul eben so Bodies als sond. Es werden Ermet bemis aus allegen nbachtig ale fonft. Es werben Tempel bamit ausgefchmuckt, wie Bottheiten; benn ein neugebornet Gott fcmimmt fogar in einer Lops auf bem Baffer. Und eben weil fie eine Bafferblume, bas Bafer aber Schopfungevehltet ift, wird fie von dem Die Beufgung fo tief affenden Indier verehrt. Much ben Negwytern ift fie beilig. Dies Spribot ber Blume in feiner Ibee fich naber ju ruden, erinnere man ich an bas Gewäche Salbeir auf Gele De France, Vaquois enannt, ober Buffons atbre indecent; aus beffen Stamme bem nannliden Phallus gang abnliche Burgein machfen, die fich in Die Lane dehnen, um in die Etde zu schlagen und fic anzuwurzeln; an Tankara, die Lille, die Palme, der Lorderen, die Kiefba, auch Oardba ind Pavitra genannt, die Narcisse. — Die größen Götter Insiens waren also Brahma, Wischnu, Schiwa, oder Eswara, uch Irora, welcher Ardbanari, Mannweiß, ist und eben den lingam zum Symbol hat. Die Möglichkeit, wie die entwickelte Birtlichfeit des Dualismus ift bier gegeben, wie fie in andern Leben, 3. 3. Der perfifchen burch Ormus und Abriman, Das gute und Bfe, Licht - und Finfternisprincip ausgesprochen wird. Aber, wie illes in Indien in glubenderem Leben aufgeht und Geftalt gewinnt, fo aben auch Mond und Sonne und Sterne ihre Ghtter. Maturlich, enn wie die Gottheit fich bertbrpernd alle Sufen der Ratier burch-oanbelt und Reifc wird, alfo find auch alle Sternweiten freigebotne Beifter und Sbiter, dem Urlicht, der Centralfonne der Geifter, dem erfifchen Lichtwaffer Ur buifur, entfrembet und befondent, ober chieblich gemorben, und aus bem Lichtwaffer find in Sternenftrbmen vars) bie Mildfragen ausgeronnen. Feuer., Sternen. oder Goweienblenft alfo find ein alter Culeus. Aber auch das Baffer in Der iendienft alfo find ein alter Euleus. iben angegebenen 3bee. Darum ift Ganga (ber gluß Ganges) ben Indiern heilig, nach bem Mpthus entsprungen aus bem Someif ber Bemablin Chima's, Parvadi, ober nach einem andern aus bem Baffer, worin Das Weltei fomimmt. So bat auch die Erde ibre Bottin, Prithivi, Die Luft ibren Gott Inbra, Dewandra, inen ber acht von Bifchnu in feiner Eberbermanbelung als Erbe

buter Gefesten, melche find Inbra, Sahni (Reuer), Pa barbati (Richter ber Untermeje), Mirurbi (Ronig ber Untermele), Baruns (Baffet), Maril (Wind), Eubera (Reichtum), und Esward, per im Often Indra, im Guben Aghni ift. Die Zahl ber Destas (Gbtter) ift aber unendlich groß, und wird von manchen in W Millionen angegeben. Go die neun Planeten Gurna, oder Abitst Conne, Conntag; Ciandra ober Coma, Mond, Montagt Cies ober Mangalen, Mars, Dienstag; Subba, Mertur, Wiitmedi Bruhaspadi ober Biafa, Jupitet, Donnerstag; Shufer, Ufchena, ober Be.ly, Benus, Freitag; Ciani, Randa, Car turn, Sonnabend; Rabu ober Ragu, und Redu ober Queds, blog in Zeifen ber Berfusterung fichtbat. Bon den kleimern 66 tern ober Damonen wollen wir nur bemerten die Ginarers, 🗪 nien ber muficalifden Infirumente, welche nach ber Sprachvermans fchaft fcon an bie Leier erinnern, und die Ganbum ers ober Ganb barvas, Lufttonflingler, Die auf Dem Mordberge Saimatuthe. (bem falten, bunfeln, nach ber Sprache) fingen, ble Geifter fingende Sterne. Dies find gute. Die bbfen heißen Afuta, ober Afart; an beren Spise Molfafur und Rhabun ficht, und treten mit in fcheußlicher Riefengeftalt auf. Gie bemobnen bie Datala. Rie lich bas Weltall mird in fünfzehn Bereiche, oder Begirte eingethelli ficben obere, Smerga Surgs, und fieben untere, Batale nannt. Die Surgs find Bhurlof, Bhoverlof, Surgelist, Mehrlof, Jantof, Laptof, Sutlok. Die Parala fo Lallof, Behallof, Sutallof, Mehantaltof, Ampse tallof, Patallof, finstere Wohnungen, von acht Karfunkeln mi Den acht Schlangenhäuptern erhellt. In ber Mitte zwifden beite war Mirtlot, welches an Mitgarb, die Mittelftadt Des istandichen Mothus, Mefoa ber Griechen und an Delphi, ben Erdne bei, so wie an die Behauptung der Braminen etinnert, bag das Legio noctium die Mitte der Welt fen, und in ihm die Conne keinen Conten mache. — Folgerecht jener oben angegebenen burchgreifenden Jdee der Metamorphofe ift auch der Eultus bet Indier. De Streben bes Menichen, nachdem er abmarts gegangen in die Leillie keit und gefallen , muß nothwendig fenn wieder aufzufteigen in bit lichten Geiftigkeit, jur Berklarung. Dem gemäß bestehen die aufm Ochrauche im Befuden ber Bagoden, in Wafdungen und Reiniem gen, Bagungen und Abtbotungen , guten Berfen , Opfern u. f. s Pagoden gibt es von bobem Alteribum und fiefigen Soccia, mam flatischem Anblick, und geschmackvollem Bau. Gie haben immer im befimmte Form. Das Eingangethor ift immer aus einer ungebenen Phramide gehauen, welche allmablig nach oben fic verengt und in einen halben Mond ausfouft. Die Phramide ift nach Often gericht. In großen Bagoben ift immer ein großer Sof, und an beffen Ent ein bem erfteh entsprechendes Chor, nur daß die Horamide nicht fich fo hoch ift. Dem Thore gegenüber, in der Mitte des zweiten Sofi, fteht auf einem gubgeftell, ober auch in einer Wandvertiefung unts vier Caulen eine liegende Rub, jumeilen ein Lingam , Sanumas Schlange, ober fonft ein verebrlicher Gegenftanb. Sabftangan beigt ber Brauch Des Riederfallens auf Die Stirn; Ramas Faran Das galten und Erheben ber Sande jur Stirn. Das Gebaude fille in zwei, oder auch brei Theile getheilt, beren einer groß, ber au Dere kleiner ift, letterer fur ben Opferer. Alles ift aus Bregein obe Brudfeinen. Auf Roromandel find prachtigere Tempel, als in Ben

Men : auf Malabar ift die Bapart eine andere. Die berühmteften agoden find auf Elefanta und Salfette, ju Illura und Jamernat; Wischnutemfel ju Lirupadi, Schirangam, Kan-i maram, Schivatempel ju Tirunamaly, Tirvatur und ich alembron, Kandichtpuram, Ramonathampuram, amifchwaram und Rafchi. Die Pagode auf Elefanta ober alpuri wird für die altene gehalten, und führt den erftern Namen on einem aus fomargem Stein gehauenen Elephanten am guß eines jergs, an der Seite von Bombap. Es bangen bort mehrere Pas Den gufammen; die jent jum Biebtranken gebrauchten Cifernen aren ehemals für Reinigung bestimmt. Die zu Illura im beutier Dy Derabad ift ein bufeifenformiges, imei Gunden langes Ge-irg, mo eine Reibe Pagoden und Tempel ausgebauen find, eine Are Difden Pantheone. Alle Gottheiten haben bier ihre größern ober einern Sempel, und einige in Menge. 3mei der größern find bet ;r imurti geweiht. Die Sufeisenform deutete auf das Paradiesind Beitroß. Es ift eine koloffale hieroglophe, wie denn auch die ipramiden beweisen, daß die alteste Beit noch alles für Idee und teligion that. Jagrenats ober Krifbnas brei Pagoben ju 30. renat, beren Ehurme vom Meete aus acht bis gehn Stunden weit efeben merben, und mogu man durch eine Menge tleiner nagoben tie gebeiligten Walbchen und Seiden gelange, find pon einer ungeetter biden fcmarificinernen bitredigten Mauer umgeben. Des Got 3 Blid fieht in der bochften. Gie bat durch Wallfahrten große Gin-Anfte. - Bu ben, jeber Sandlung Des Cultus vorangebenden 2Ba. dungen ift jedes Master gut, nur daß es fliegend sey, vor allen ber der Ganges. Darum find auch bei allen Nagoden, wenn fie icht an Stromen liegen, Teiche. Die Abwaschungen geschehen auch urch Auhmisteinreibungen; zuvor werden Stellen aus den Bedas, Bedangas 2c. gelesen. Auch die Götter werden mit Master, wie mit Pills abgewaschen, mit Butter und pobliciedenden Delen gesalbt. Buffen find entweder bie beschauliche, mo man alle Ginne abthoten nug, um fich gang bem Anfchaun des Gottlichen hinjugeben und mit Bott ju vereinigen; ober auch die fühnende. Die Bugenden bilden zwissermagen Mondsorden, und Faktes, Joguis, Alits, Bais agis, Tapis bis ju den Banaprasbtas und Sanpasi bino uf, find die Ausdrücke und lebenden Bilder der Buse. — Gute Berke beftehen in Weid- und andern Geschen an Kesten und bei eietlichen Gelegenheiten. - Opfer find vorzüglich folgende. Das Jaga ober Jagum, ber Sonne und ben neun Planeten gewidmet, ft ein Brandopfer, um ein beiliges Feuer ju befommen, womit Die Scheiterhaufen entfeelter Braminen angegundet werden tonnen, um fie peiterer Bugungen nach bem Code ju überheben und unmittelbar aus ber Afche in Bramas Berrlichteit ju berfeben. Es fobert große An-talten. Sundert gelehrte Braminen fuchen einen Plat, Der burch Bebete und Belbwaffer geweiht werben muß. Dort wird in der Ditte fin großes Belt errichtet, umber mehrere fleine. Im großen ift ein bierediger Beerd (Runda), aus beffen Mitte fich eine bhijerne Baute erhebt, mit einem oben befeftigten Seile, beffen beibe Enden an ben Seiten berabhangen. Umber liegen neun besondete beilige Bolgarten, wovon auch die Prieftet ein Stud in der Sand halten. Dann wird Arasubolg gerieben, bis fich Feuer fangt, bieranf ein fehllofer God oder Bibber in den Areis geführt, über ihn gebetet, und ihm allerlei brafemorte ins Ohr geführert; bann with er erftige.

Seine Leter wird berausgenommen, mit Dilch gewafchen, mit In ter befrichen, an ber Sonne und am Fener gebraten, er felba m Die Liben wird unter Die Braminen vertheilt und geg verbrannt. fen. Der Oberpriefter tragt bon bem beiligen gener mit fich me Saufe. - Soma ober Somam ift ein Opfer, welches Mgri, be Teuergott, gebracht wirb. Es beift boringeweife Dem a jagut (bas ghttliche Opfer) und wird bet allen wichtigen Borbaben gebras Ein gereinigter, weißgefleibeter Bramin fest fic auf einen Goen faat einige Schloden ber. Bor ihm liegt eine Schelle, eine brenned Radel und ein Gefaß mit ftaffiger Butter obet Cocosnught, im M Seiten große Bananablatter, worauf die : opfernden Sagn um ben Beerd berum liegen, j. B. Ablerholg, Rampferftanben . ind Candel . Ruscaten . , Gupalholy tc. Dies wirdfangejanbet, barin gefchellt, Butter ins Zeuer gegoffen, Dann Reif, Blumen ze. ins Jon geworfen, und unter Gebeten, Die immer-mit Dum anfangen, wo brannt. — Danusjajagana (Wenfchenopfer) ift eigentlich fro matifirter Eulius Der Bhavani, als ber gefchuteiten, in ber tal aufgebangten Gbtein, wie bergleichen auch Sacchus und Erisone u Ehren in Griechenland geschab; fo bag Bhavant, gleich herr wi Luftgottin ift. Es merben ba mehrere Sahne gethotet und randen von Blut in die Luft geworfen. Dann wird einem frommen Re-ichen ein Gifenbacken burch ben Aucken gezogen, woran er aufgebutt fowebt, und unter Getrommet, Jaudien und Selispreifungen berm-getragen wird. — Pibraiagna ift ein Gubnopfer für Berftorbent. — Boubaiagna ift ein Opfer, bas ben bofen Geiftern gebratt mirb. - Mbitbipugia ift ein Freundesbundsopfer, mobel in bet Sofe des Saufes bas Bild der gemeinschaftlichen Gottheit aufgefich unter Geberen bon beiben Freunden mit Blumen befreut wird, mb bem Fremben bie Supe gewaschen werben. — Arfja ift ein Blume opfer für gladlichen Rreislanf ber Geelen. - Co viel genige d Umrig bes großen Religionsgebaubes ber Indier! Man balte beit jene aben angegebene Grundidee feft, bergeffe aber nicht, bag, mas fic alle Bolfer in Diefe Ibeen theilen und fie mannigfaltig individu liften und ausbilden, Dennoch alles nur Abnungen, ja mit Blass ju reden, Erinnerungen an ein goteliches Leben find, welches, mit Uranfang, to Ende ber Menfchenbilbung fenn muß, gu beffen Ber wirklichung im ewigen Ab und Auf die Menscheit hinfirebt. Rich man aber das Chriftenthum, wie feine welthiftorifche Bedeutung wo langt, in die Mitte der Weltgeschichte, bamit es vor- und rudelis leuchtender Puntt werde, fo wird alle Borieit einmal das Prame und Rachtmandler. ja das Bilderleben, welches in Chrifto feibe fein Birflichteit und Befenheit lebendig ausgesprochen, und bifterifd to fullt anerkennen muß, andrerfeits aber in der Rampfichule Diefer Bot bas Reich des Guten und des Lichts, welches das himmelreich in feiner allumfaffenden Geligfeit, als ein Reich der Liebe in errichten ben gweck und bie Berbeiging bat. Wa. Indifde Sprachen. Bare bie bobe alleitige religible Bl

Ind if de Sprachen. Ware die bobe alleitige religisfe Blbbung der Indier, das tobe Alter und die unendliche Diefe ihrer Rebrieferung, nicht ichon Beweis dafür doß Indien wahrhaft Mebyams, Webya. Dehfa, ein Land der Mitte, fen und das Bott ein Upvolt, deffen Gemuths. und Geiffesige ein so durchaus geleigems Ganzes machen. daß die übrigen Wilter des Erdballs gleichfam ich in diefelben getheilt, und das dort Gesammer fich einzeln angerignet, so konnte dies vielleicht schon aus der Uebersicht des dortigen Eprach

wiets klarer werden, welches noch gar viel Studien erfobern wird. Denn wiewohl icon im Jahr 1644 ber Miffionar heinrich Roth, und un 1699 an ber Zeluft Sanzleben fich bamit beschäftigten, so ist boch pft ungefähr feit breißig Jahren bie Runde berfelben burch B. Das-ino, M. Jones, Wiltins, Forfter, Caren, Marhman, Milfon, Colebroofe, Ward, Mareven und andere bis auf Frang Bopp ber-tuf, weiter gebeiben. Es läßt fic scon aus ber welthiftorifigen Beteutung Indiens ermeffen, Daß es auch in Diefer Sinficht große An-debungefrafte gehabt, und, wie es Die Grundzüge aller Bbitergedichte enthalt, alfo auch wiederum viel fremde Bolfsthumlichkeit fic ingeeignet haben muffe, nachdem es fie gleichsam ausgeboren. Rach iner indischen Abhandlung der Rhetorit bei Coolebrote gibt es vier pauptsprachen: Sanstrit, Prafrit, Paifaci oder Apabb. anfa, und Dagadbi oder Mista. Da jene Doppelbenennunen fich auf eine Doppelte Stelle jener Abbandlung grunden, fo balt Lolebroote, Apabhranfa für gleich Magadhi, und wiederum Paifact ind Mista fur eine, fo bag eigentlich nur Sansfrit, Prafrit und Madaghi als drei Sauptsprachen gewesen waren. Damit fceint aber, bie icon englandifche Erititer bemerft haben, jener angeführten Stelle br Recht nicht ju miderfabren, weil fo Apabbranfa, ale Diera boch ine Art Difcfprace und Rothwelfc, auch nach feiner Erflarung ewefen fepn muffen, mithin boch verfchieben. Bir wollen fie bemiach bier in der aufgestellten Ordnung einzeln durchgeben. 1. Das Sansfrit ift gleichfam der alle umfpannende und durchwohnende Sanstret ik gieigigin ver ant unipunicire und buchinsche Bprache, barum auch Bronthon genannt von Grandba, Buch. Es ist eine wunderbar jebaute, phost reiche, jest todie, wahrscheinlich aber früher ebenfalls jesprochene Sprache. Ihr Alphabet heißt Deva-Nagary, Ghtterschrift, weil sie ihren Ursprung von den Gottern haben soll, deren Ippache sie gie hat deel wie bie Gelekt aus 50 Buchsabet. Sie hat dreip der Gelekt aus 50 Buchsabet. Sie hat dreip der Gelekt diene Deren Dereie wie bie Gelekt diene Dereip des Gelekt diene Dereip des Gelekt dienes aches Gefalecht, einen Qualis, wie Die Griechen, Abmandlungen iad Bocal ober Confonantendungen jabibar, fieben Falle, fatt ber Farmbrier Nachmbrier, einen Relichthum an Partikeln. Ihre Blidbegeit mar am hofe bes Raja Bicramaditya gu Benares, im legten Jahrhunderte vor Chrifil Geburt, mo ber berühmte Dichter Ralidas ebte, ber Dichter ber Galontala, ober bes Schiefaleringe, und Degha Duta ober der Sendwolfe, Der Bothschaftswolfe. In ihr find auch vie uralten heitigen Bucher, Die Bedas geschrieben. Der Nater der anstritischen Sprachlehre ift Panini, der schon in den indischen Theopenien workomme, und dem allgemein die Sutras, oder die grammaifchen furgen Gage jugeschrieben werden, obwohl er fich felbft auf Borganger wie Samton, Gargon, Caplapa, Galaba, Sacatapana und andere beruft. Aber fein Spftem ift febr tungreich. Gein Wert pard durch einen ebenfalls uralten Beifen Catugapana in feinen Barticas berichtiget; erfautert bon Patanjali, einer mythifchen Beron in Schlangengeftalt, in einem Werte Dahabhafbia, welches Bederum Rachtrage von Caifata und einem Ungenannten, in dem Berfe betitelt Cafica Britti erfuhr. Dies lettere Bert wird oridalich geachtet, und erzeugte bennoch wieder ben Commentar Baamanjari son Sarabatta Dista. Eine zweite Sprachiebre E Ramadandra's Bracripacaumudi. Reuere baben 18ilins und Colebrovte gegeben. Ein Realmbreterbuch Des Gaus-rit ift Amara cofba b. f. Schat Des Amara Ginga, ber senfalls por Anfang Der ehriftlichen Beitrechnung lebte.

gen lieferte Debinicar in feinem Werfe Debini. Bismapre cafa bon Dabesmara ift ein zweites Wbrterbuch; ein brimt Baravali von Purus bottama. Es gibt überhaupt viele, mit von Jielagudbu, Badespati das Dharanicosha, Bher toji's Sidbanta caumubi, Praeriga caumubi. Ger Druderpreffe auch für Sansfrit ift 1808 ju Calcutta angehrt worden, und so wird es jest, wie auf unsern Universitäten andet Spruchen, getrieben. Billiam Jones, biefer ehrwardige, p lebrie Prafitent ju Calcutta, welchem ble Pfiege ber morgenlasse ichen Literatur fo viel verbankt, verftand auch Sanskrit trefflich. Mm tann es bie Grundfprache nennen, indem es auch für alle europafice Sprachen die Ur und Grundlaute in fich enthalt, und dies mit nur eima in gar leicht an ber Oberflache ju fchopfenben und ju to temenden Klangabnlichfeiten, fondern tiefer eingebend, fo bag mit telft ihrer befonders jene große Sprachgenoffenfchaft und Bermande fcaft fic offenbart, fraft welcher alle Spracen ein großes Be-ftesgemachs bilden. Gine Shatfache, welche bie Richtigfeit unfen alteften Ueberlieferung vom Thurmbau ju Babel, andrerfeits aber and Die Religion als Das menfchliche Gemeinerbe erweifet! 2. Das Bre frit begreift, als gemeine Sprache, Die gebrauchlichen Dannbarm in Schrift und Umgangsverkehr. Ihrer werben von Colebraoke ich genannt, ju welchen aber auch noch bas Penjahi und Brije Bhafha gebort. Gie wurden in den fruchtbaren Provingen his-Doft an und Defan oder Borber Indien gesprochen von ben a) Cores wata, einem Boile an den Ufern des Fiufes diefes Ramins, ber burch Penjab flieft. Es ift eine vorzüglich gangbare Munbert in Dramen und Gebichten. b) Cannacubjas, beren Saupefatt Canjoe war. Es foll bas jegige Sinbi oter Sinbe bi fenn, met Dag es jest mit perfiiden und arabifden Wortern untermenet is. Diefe beiden Mundarten merden übrigens mit Devanagart po fdrieben. c) Gaura, ober Bengalen, von ber Sauptftabt Gem. Dies ift noch bie bengalifche Dunbart, Die aber nur in ben bfligen Theilen am meiften gefprochen werben foll. Es find viele fansfritiet. Gebichte barein überfest; gelehrte hindus fprechen es fatt ausfchlich lich, aller miffenschaftliche Unterricht wird barin ertheilt. Die Corife geichen berfelben find nur um der Bequemtichtett willen entftelles Devanagari. d) Marthola ober Eirhutina ift bie in De thila, im Circar (Areis) Tirbut und einigen andern angrangendes, aber von ben Gluffen Guft und Gandhac, und den Repalgebirgen be granten, Pflegen gebrauchliche Munbart. Dichterifc ift fie nicht aus bilbet. e) Utcala, ober Obradefa (Orifia). Ihre Munbart bildet. e) Utcala, voer Obradefa (Oriffa). Ihre Munden beißt Uriga und bar ebenfalls fansfritifche Bbrter. Die bisber go nannten funf Mundarten find alfo Die Eptachen ber fünf Baut ober Rordinfoftans. Die fünf folgenden beifen Die Der fanf Dre virs oder Bolfeftamme. Gie find f) Dravida, Die füblichfte Epip Detans, mo Zamul gesprochen wird, meldes die Europäer auch me . Labarifd nennen, obwohl jenes mehr bfliche, biefes weftliche Mundart ift, jenes von Eup nomorin unter bem bflichen Gbat nerb marte bie Pulicata, Diefes von Cap Romorin bie Goa; beibt berühren fich im Bap bei Coimbettore In Camul ift ju Ma. bras, Tranquebar und Canjore bas Evangelium von cheife lichen Diffionen gepredigt worden. Biegenbalgh fiberfente Die Sibel Darein. Der Name Lamla, wie ihn die Inntander aussprechen, fell auf den Bluf Camraparni Denten. 2) Dabarafhera, som

## Indische Sprachen

Rabratta, Die am Mordereif bes Blateaus von Defe As jum Sochlande von Omercuntut gesprochene. D ites swifden dem Derbudba und Rrifdnafluffe and auch ehemals bieß, war ber Mittelpuntt Der Drav Bauptfiadt Dmara Summabra 1326 gerftort mard. De van agari geforieben und bat ebenfalls viel fansfri er. Grammatif und Wibrterbuch gab Caren beraus 1809 sata, ober Carnara, verfimmelt Canara, in der Mit eaus bon Myfore, alfo in der Mitte von Defan. Es m ben Bergegenben gesprochen, ift aber von andern Mun ber Bflichen Rufe, berbrangt worben. i) Zailanga, a ober Etlanga, auch das Andran, Bollesprache im Beninsus mifchen dem Arisch naftus und Godavern abroliden Circars, fühmarts reichend bis Bulicate aus Sanstrit und ein eigenes Alphabet haben, beißt auch ( k) Gurjara, oder Gugerat, Gegira, Salbinfel in legte Mundart bes Prafrit. Ein Whrterbuch babon gab 9 5. Das Baisachi ober Avabbransa, wahrscheinlich d pbleersprace, bei den dramatischen Dichtern die Sprace monen, ein mit Sanskrit gemischtes Walfc, daher auch n sprache. 4. Das Magabhi oder Mista, vermuthlich und Dagabbi auf Der Infel Ceplen, von ben Budbhar braucht. De isra beift es auch, weil es mit Cansfritwbr mifcht ift. Darunter werben aber Die eingewanderten Spr haupt verftanden, welche burd Ersberer ber Indus, ur lander bore eingeführt juradblieben, vorzüglich die ber indi Bolfer, wie fie Dr. Lepben nennt. Diefer glaubte bier v nalfprachen gefunden ju haben, welche wohl eine gemeinfame nach Bater die chineffice, haben mbgen. Es ift ein t Sprachfoftem, wie ber Boden des Landes, ber von 8 bis thalern durchichnitten wird. Allen liegt ein einfplbiger Grunde, und Die verfchiedene Betonung unterfcheibet, Chinefen, Die Bedeutungen. Die der Infulaner find bie Des Teftlandes einfplbig. Bunachft an Bengalen verliert fit fpibige, nach Often machet es, und herricht ausschließlich china und Eunfin. Man gibi fie in folgender Ordnung at fpibige a) Malapu. b) Jawa. c) Bugis. d) Bima. f) Gala ober Lagala. a) Einfpibige g) Rufbeng, ma. i) Mon. k) Thay. 1) Shohmen. m) Lam. n) Das Sanstritifche in ber Dalanenfprache bemerte Jones, obwohl fie nicht bie einzige Grundlage ift, fonbe fremdes Princip mit aufgenommen bat. In ihr find bie ten fansfritifden Epos Dababburat genommenen pon ben Banbus geschrieben. Gine Sprachlebre und ABb pon gab BB. Mareben. Gin anderes Abrierbuch ift bi mes Bomfon. Das Jamanifche gleicht bem Mala Mundarien Davon fchienen dem Dr. Lepben Das Dali & welches mohl eine ben swiften ben Dft. und Befgrange nen Landesfprachen gemeinfame fenn mag, bie Gprache it Schriften, ihrer Briefter, fo mie Gelehrten und Dichter, bengfprache, weftlich in Arratan, foll mit bem De in feiner Schrift, in Bau, wie auch in Mothologie m wieder viel Mebnlichfeit baben. Die Barmafprache aber auch minder articulirt, ale bas Rutbeng, aber

bilbet und bat eine reiche Literatur. Die Monfprace if not unter ben Bewohnern von Begu gangbar, Die fic Mon menaca, son ben Barmbe aber Caleing, und von ben Samelen De imp Mon genannt werden. Auch ihr Alphabet ift wenig verändertes. Barma-Balialphabet. Thap ift die Oprace der Siamefer. Die Barmas nennen bas Land Span, woher vermuthlich das portugiefiche Siam. Das Rhohmen ift die Sprace eines Bolls. am Defon, ober bem Blug Rambuchat (Camboja), welches f ein febr gelehrtes Bolf gehalten wird und weiland bon bem Gianifom Ctamm unterjocht murde. Das Law ift Die Sprace ber of ben Bottugiefen Land genannten Bollerichaft. Rach Lepben Derbien es fich gir Chap, wie das Barma gum Rutheng, nur Dag af fich genauer an bas semeinfame Balt anfolieft. In Diefem mitte-lern Binnentande Lage find bie mertwardigften Denkinater Des Bubbhaismus; und mabricheinlich werben bon ba aus noch viele # foluffe totumen. Die oben bus Canstrie für Die bindoftantiden, W. ift bas Bali ber Mittelpuntt fur bie indodinefifden Epraden. & ift swifden Indien und China die Sprache der Religion, Des Sefets, der Wiffenschaft und Literatur, und schimmert aus allen Boltsfre-den beroor. Es beigt auch Lanka bafa d. i. die Grache (grie difc Baris) bon Lanfa, ober Centen, unb Magata, ober Etm gata, vielleicht parallel bem fansfritifchen Magabbi. Das Satialphe bet ift aus bem Debahagari entftanben, aber boch bebeutenb beren abmeidend. Die Balibuchkabenform ift unter ben Barmas pieredist ungefahr wie auf Lanta, aber verfchieben von ber Siamefichen, wide Rungfu. Rhom genannt wird. Aber wiewohl bas Bali gleichfen Sonne für mehrere Sprachplaneten ift, fo if es boch binmieberen felbft nur Sprachplanet fur bas Sansfrit, feine Sonne. Es be gang bie fansfritichen Bewegungen in Beit- und RennwBritern, shwohl es fie im Zusammenhana seltener braucht, und haufig bas ver gangene Particip und unverschliche Zeiembrier. Go kommen ale Brakrit, Bali und Bend als brei Mundarten von Sanstite wieder in Vermandischaft, wie B. Jones fehr foarffinnig bewerke. Daber baben fie auch ein ziemlich gemeinsames Schieffal. Pratrit if Die Sprace ber meiften beitigen Bacher ber Jainassecte, Bati if ber Bubbiffen beilig, Bend ben Parfis, ober Keueranbetern. Gine tw fere jergliedernde, aber auch wieder lebendig jufammenfenende Ber gleichting bes gefammten inbifchen Sprachgebiets, fowohl ber Ur als ber Mutter- und Mifchiprachen muß die merkulteligften Auf foluffe über Sprachphoff und Religion, als hupfenden Punte der 2Belt, geben. Saben aber Die Englander auch burch Forfchunger Diefer Art ihre tiefe Sould an Diefem fanfimuthigen Urvelf einiger magen ju tilgen und ju verschnen gefucht, fo lagt fic Doch nur ver Deutschen, welche bie frubeften Bfleger biefer Sprachen maren, um fe eber eine reichere Ausbeute erwarten, ba ber Blid. bes Dentiden univerfeller und umfaffenber ift. Manner, wie Jones und Biffins, machen auch unter ben Englanbern eine Ausnahme, benen boch, ned bem tiefen Musipruch eines unferer berrlichften Geifter, bas angftook Bewußtfenn einer innern mitben Ratur inwohnt und ein nachtliche Damon bes Unmuthe und finftern Sochmuthe, der am Ende bed auch, ein Subnopfer bes Weltgeiftes; fallen muß. Wa.

Individuell, Individuelliat. Individuell nennen wie ber Ctomblogie und bem Begriffe nach basjenige, mas einem einer nen Gegenftanbe unitennbar, b. s. fo angehört, bas es von ibm nicht

klondert werden kann, ohne feine Natur als einzelnes Ding (baher Dividuum) aufindeben. Der Inbegriff Diefer Sigenschaften ober pemale, die einem Ginzelwefen als foldem gutommen, ober feine enthamlichteit ift In bividualität; durch fie wird ein Ding für fich bestehendes, benn es ift jugleich bas, woburch es fich von em andern unterscheibet, besonders erkannt. Die Individua-at wird daber von der Gattungsnatur, das Individuum vo-Art und Sattung, bas Inbividuelle von bem Allgemein In unterfebieben und ibm gewiffermaßen entgegengefest. Das In biv i. elle namlich ift Gegenftand ber Unichauung, welche auf bas Bjeine Der Ericheinungen gerichtet ift, und fann nur durch Unmuing erfannt merben, fomit gibt es auch feinen individuellen Be-(Begriff von einem Indiriduum) und die Eigenschaften, welche Individualität bilden, find unendlich, durch bas Den ten nicht i erschofen. Da wir aber dem Individuum auch die Eigenschaften miffer Gattungen beilegen , mithin es ebenfalls burch Begriffe benn, fo gibt es ein individuelles Urtheil, b. i. ein Urtheil, in welm ein Pradicat beilegen. Das Alfgemeine nämlich ift das, was ir als das Gemeinschaftliche mehrerer Indwidum erkennen, as nicht durch Anschaung sondern durch Bergleichung, Resterion funden wird, und es ift daber Gegenfand des Denkens und bezieht d auf Die nicht mahrnehmbare in ben Dingen gefehmäßig wirkende, i Den Ericeinungen fich verbergende Rraft. Als Berhaltnigbeftimung ift der Begriff oder die Borftellung des Allgemeinen bestimmt t faffen, und genau zu entwickeln. 3. 3. bie Borftellung bes Bes ib, Actna, ift eine individuelle Borftellung, von welcher wir bie 25 Berges als allgemeine absondern tonnen. Durch Begriffe an fic ber gelangen wir nie ju individuellen Borfeflungen, oder folden, elde und das Gigenthumliche eines befondern Gegenstands barftellen. m gemeinen Sprachgebrauch pflegt man jedoch indiriduelle Bor's ellung auch die fubjective Borftellungsart, ober die Borftellung nes Subjects ju nennen, welches nicht hieber gebort. - Der Beiff tann uns nur bas mehr ober weniger Allgemeine, die Unterfchiebe ir Arten und Gattungen angeben, und ber beschränktefte (betermisirtefte) Begriff bebt niemals die Berschiebenheit der Individualität ab beren außere Form Die numerifde Berfchiedenbeit auf. Das ber wodurch fich Die Borftellung Des Individueften Dem Begriffe na-rt, ift bas Gemeinbild, ober Schema, der. Einbildungefraft. ins Individuelle ift ferner bas Dannigfaltige und vielfach Bechfelnde, benn es gehört ber Erscheinung an; miebin zugleich eschrankt in Sinficht ber Rraft, die in ibm fich kund thut. Infern wird bas Individuelle dem Idealen entgegengesent; inn bas Ideale ift das der Idee Gemäße, welches fich jum India id nellen, wie das Mogliche jum Mirklichen verbalt. Idee name o ift Die Ginbeit der unendlichen Mannigfaltigfeit der Ericeinun-Co fowebt j. B. über affen einzelnen Menfchen Die 3bee Des tenfchen, fo bilbet und richtet fich jeder fittlich gute Menich nach efer 3bee. Die Individualität der Dinge wird aber um fo größer, id brudt fich um fo bestimmter aus, je weiter fich die Dinge von m Unorganischen entfernen, und je bbber und regiamer ihr animasches Leben ift. Unter allen Dingen, Die wir erkennen, ift die Invibualität des Menschen die größe. Bas aber die Individuatat des Menschen insbesondere aniangt, fo ift fie eine geifig

finnliche, fomit einestheils frei, anderntheils theperlich bedingt. Die ft ber Grund, marum man ben Grund ber Individualitat eines ein einen Menfchen nicht erfchbyfend beftimmen fann, um fo weniger, e duntler der Bufammenhang des Phyfifchen und Ethifchen ift. The o biel ift boch gewiß, daß mit Erweiterung der Cultur, welche auf Freiheit beruht, auch die Individualität der Menfchen um fo beden ender wird; meshalb vieffeicht unter zwei gebildeten Wenfchen grbiere Berfchiedenheit if, ale unter zwei uncultivirten Bblferfchaf en, und Rinder nur auferlich und gering im Anfang ibres Lebens erfchieben erfcheinen. Die In Div ibu alität bes Menfchen en victelt fich fonach burd Einbrucke und felbfthatige Regung ber Rraft; enn tein Gingelmefen ift abfolut felbfiftandig, fonbern ficht mit ben Bangen in lebendiger, organifcher Berbindung; aber in ibm felbe ft gleichfam ber Keim ber Individualität enthalten, Die ber Denfe u einer freien, feften (Charatter), ber Idee ber Menfcheit gemafte u erheben ftrebt. Bu fagen, daß ber Anfangspunkt bes jedem Mew den eigenthamlichen Lebens, weil wir uns von einem urfpranglide Interschiede der Geelen teinen bestimmten Begriff machen tonnen, im Rervenipfteme, beffen Bildung der Bildung aller übrigen Theile bei Rörpers vorhergehe, gelegen fen (wie Medel in feinem deutschen Ardin ar die Phofiologie B. 1. Seft 1. lehrt), erflate nicht nur nicht bit mermegliche Berschiebenheit ber Individualitäten der menschlichen Ratur und die besondere Beschaffenheit ihres Grundes, wie Goulst n feiner phyfischen Anthropologie fagt, fondern ift auch einfeitig, be is nur bie phyfische Seite ber menfchichen Natur und die finnlige ses Geiftes angeht. - Die Entgegensegung ober vielmehr Unterscherung des Ibralen und bes Individuellen kommt vorzüglich in be bilvsophischen Runft lebre vor. Die Ibee, heißt es bier, foll fon n ber Runft durch das Individuelle barfiellen, mitbin foll bei Individuelle ibeal ericeinen. Da aber ber ichaffende Beift bei Kunftlers, in welchem die Phantaffe nach Ideen bildet, gwifchen die Birtlichteit und die unfichtbare Belt ber 3been gefteft gu feon fceint; o macht man von dem Standpunfte der den Runkler betrachtenden Reflerion gewohnlich die Anfoderung an ihn, er folle idea tifiren ind in dividualifiren, und er fcheint das eine oder andere and virtlich ju thun, je nachbem er bie innern felbftbatigen Gebanfen eines Beiftes in neue, originelle Formen der Ginnenwelt gießt und iefelben ausbrucket, ober mehr von aufen, und burch Benbachen ier Matur und Bieflichteit angeregt, Die gegebenen gormen gur Bob ommenbeit ber Ibee ju erbeben fucht. (C. D. Art. 3 be al, ibea. iffren). Beibte find verfchiedene Richtungen, melde bie Bhante ie, Die Bermittlerin des Irdifchen und Ueberirdifchen, Des Gicheniaren und Ueberfinnlichen nimme, indem fie den Erfahrungen biber Reit, Bollendung und innere Bedeutfamteit, dem Geiftigen Korm und innliche Anschaulichkelt, fur; den Abrpern Geift, ben Geiffern De ier gibt. Much finden wir Werke, beren Bedeutfamfeit auf Das 3m stelbuelle beschräntt ift, worin das Charafteriftifde im borgetiden Sinn beficht. Aber der mabre Kunftlergeift geht weder von
im Individuellen noch vom Idealen aus, sondern er faft beide um
etrennt in Eins verbunden, etrennt in Eine verbunden,

Indoleng, Empfindungslofigleit, Uneupfindlichkeit, Seffiste ofigleit, Gleichaftligfeit, Eragbeit. Dies find bie verfchiedenen Bone und Begriffe, burd welche man die Indoleng gu erflaren fuche, für wollen feben, wie fie jufammenbangen. Der Menich ift beginnt

Beils in die Außenweit gu mirten, theils bon außen Gindracke gu mpfangen, und fich in Bechfelmirtung bes Schaffens und Empfaniens zu einem eigenthumlichen Wefen zu bilden. In Diefer Bechfele . virfung befteht bas eigentliche Leben des Menfchen. Die Rabigfeit ses lebendigen Wefens, von außen Gindrude ju empfangen, ift Das Empfindungsvermögen; fie fommt jedem Menfchen gu, mitbin gibt es feine absolute Empfindungslofigfeit oder Unmpfindlichteit; aber fie bat verschiedene, wiewohl unbestimmhare Brade, und wir nennen baber ben Dangel eines regfamen Emffindungevermbgens, oder vielmebr eine große Schwache Deffelben, Supfindungsiofigfeit, Unempfindlichfeit - Inboleng. - Diefe Somache ift naturlich, bann ift fie mehr popificen Urfprunge, mb liegt infofern vorzüglich in einem geringen Grade der Lebenstraft and Mervenreigbarteit, befonders ber Sinnenthatigfeit, ober fie if ermorben, durch Abftumpfung ber Empfindungethatigfeit, welche purch fiberniagige Anftrengung entfieht. Lettere ift mehr pff of i-chen Urfprungs. Auch ift fle bald aus bauern b, bald nur voribergeben b. Ferner tann fle in Sinficht ber einwirfenben Gegen-tanbe flets nur particular fenn, fo lange ber Meufch lebt; — e geringer aber ber Rreis ber auf ben Menfchen Ginbrud machenben Begenfande ift, befto großer die Indolent. Heber ben Unterfchied ber Empfindung und bes Gefühls, f. d. Art. Gefühl. Mit Beziehung auf Diefe Unterfceibung konnen wir, mas won der Empfinbung gilt, gemiffermagen auch auf bas Befühl anmenben. Befühlofigfeit, b. i. Unfabigfeit in eine innere Bewegung gefest ju merben, ift ebenfalls nur telativ und particular. Gewöhnlich entfpringt fe aus einem alljumachtigen Alebergewichte bes Berfigndes, melder rubig und falt die Gegenftande fo weit gergliedert, daß er den Ginbrud berfelben verliert, ober burch einseitige Richtung bes Sandelne zuf eint beidrantte Sphare; fo g. B. ift ber Cangleibireftor 28 me, n RoBebues Epigramm, im bochften Grade indolent. ver ein fomaches Gefühlsvermbgen bat, weder von ben Gefühlen ber Buft noch Unluft, (benn bies find bie Sauptarten bes Gefibls), leicht conell ober ftare bewegt wird, Diefer Buftand aber in Besiehung auf jefondere einwirfende Gegenftande Gleich galitig feit genannt mird, s feben wir , wie Indolen; mit Gleichgultigfeit, Die ebenfalls nut elativ und particular fenn fann , verbunden ift. In wie fern nun in hober Grad ber geiftigen Lebensthatigfeit auch nothwendig mit eis tem boben Grade bon Energie und Regfamfeit im Sanbeln, und in niederer Grad bagegen ron Eragbeit und Unenticoloffenbeit beileitet ift, ferner lebhafte Empfindungen und Gefühle, als das Proluct der Einwirkung auch eine lebhafte Rudwirkung in die Augenvelt, ein geringer Grad ber Ginwirfung Dagegen auch eine fcmachere Radwirkung, ein untraftigeres Birten in die Ausenwelt ju erzeugen fegen, fo wird Indolen auch Eragheit genannt, und fieht mit br in genauer Berbindung. Befonders zeigt fich die Indolens jann, wenn man bei Gegenftanden ungerührt bleibt, welche leicht ebes menfoliche berg wegen ihrer Begiebung auf Die gegenfeitigen Berhaltniffe der Menichen ergreifen muffen, namentlich Gegenftande, velche fonft ein Ditgefühl gu erweden pflegen; j. B. ber Lod gelieber Bermandten. Dier findet aber oft große Canichung Statt, indem as mabre Gefühl oft weniger raid im Ansbrud, aber befto tiefet mb anbaltenber ift.

Indoffiren, Indoffement. Indoffiren beißt einen Bechfel,

entweder jum Sincassiren ober auch als Sigenthum, an einen Anders Cherragen, und ift mithin gleichbedeutend mit Giriren (f. d.). Si geschiedt, indem der Inhaber des Wechsels auf die Ruckeite Deffelben die Worte schreibt: Für mich an die Ordre R. R. — De Aebertragende beißt In do ffant, der Andere In do ffat oder In

Doffatar.

"Induftrie, Induftrielle Broduction, (in der Staats wirthicaft) ift Diejenige Rraftauferung, welche ein Urproduce, robt Broduct, in eine andere Gestalt ummandelt, wodurch jenes Product entweder übethaupt erft in einem Genugmittel mird, oder wenigftens Die Gigenschaft eines andern , neuen , Genugmittels erhate. Db bit Deubeit ber Geftalt in ber Beranberung Des einzelnen Urftoffs, ober in der Bufammenfetung mehrerer Urfoff Theile befiebe, ift in biefe Sinficht gleichgultig und bat auf Den Begriff der induftrieften Production durchaus feinen Ginfluß; ihr Befen beruht lediglich barant Daß Die Beniegbarfeit überhaupt oder Diefe Gattung von Gentegbertelt ausschlieflich, aus bee neuen form hervorgebt. Sieraus ergicht fich, bag barunter begriffen find: i. Runfe, a. Fabrifen und De nufacturen , 3. Gemerbe und Sandwerfe. Die faatswirtbicaftlice Soule ber Phyfiotraten (f. b. Art.) fpricht ben Ranften, Fabrita und Gewerben Die Gigenfchaft ber Productivität ganglich ab, jebes mit Unrecht, benn in der Nationalbkonomie beist productien nichts anders, als: einen Werth fcaffen, (f Production) die industrielle Production aber fcaffe wirklich neue Werthe, inden fle theile Urnoffe, welche in ihrer roben Geftatt Nicht geniegbar me bringt, theils felbft bie Erzeugung von bergleichen ihrm beme Semif bringt, theils felbft bie Erzeugung von bergleichen itefoff bemirft, welche aufferdem nothwendig unterblieben ware. — Die Staatsorwaltung fann auf vielfache Weife die induftriefle Production bestern bern , f. B. durch Berbeigiebung gefchickter Auslander, Durch Beisbe nungen und Ausjeichnungen, Durch Unterrichtsanftalten; öffentiide Ausfiellungen, zwedmäßige Ginrichtung Des Bunft- und Innungen. Raft in allen Landern bat die induftrielle Production fens u. f. w. weit baufiger die Sorge der Regierungen auf fic gejogen als die Ur production. Der Grund hiervon ift folgender. Das burch die fnbe frielle Productivfraft vermandelte und verebelte Urproduct foricht be finnliche Genug. Empfanglichfeit am nachften an; nur in biefer Bo falt und form fann ce jene Empfanglichteit befriedigen und bie Bequemlichkeiten bes genufreichen Lebens gewähren; naturlich bau fo Daber ber Sinnenmenich junachft an Diefe Producte, und beftet fo an beren Bermehrung und Berebelung, unbefammert um Den Urfof, aus bem biefelben boch affein berborgeben tonnen. Dies war Col-Dies mar Cel. berte Unficht, Dies die Anficht ber meiften Regierungen; wenige bet. felben haben fich baher mit der Beforderung des Landbaus nach meifen Grundfagen, faft alle, oft felbft auf unmittelbare Staatselinfoften, mit auf Roften ber Urproduction mit der Rabrication beichaftigt.

Infantabe (herzog bon), Grand von Spanien ber erfen Claffe, ward unter ben Augen seiner Mutter, einer Fürfin von Saime Gaim, in Frankrich erzogen. Im Rriege 1793 warb er in Catelonien ein Regiment auf seine Roften. Der Pring von Akurien schieften anf nahm weil ber berzog fich von dem Gankling bei Bings, Godot, entfernt hielt. Dieser wirkte baber 1805 einen Berfoll aus, nach welchem ber berzog Madrid verlaffen mußte. Sirvaritrat er 1807 mit bem Pringen (f. b. A. Ferdinand VII.) in enger

serbindung, und ward von ihm jum Generalcapitan von Neu. Casisien bestimmt. Dies verwicklete ihn in den Projes vom Escurial, o der Generalprocurator des Königs auf die Zodesstrase gegen den erzog und Escoiquis antrug, die man aber bei den Gestinungen des kolls und dei der Verwendung des französsischen Gesandten, Bausurnois, nicht auszusprechen waste. Im Jahr 1808 begleitete der erzog den König Ferdinand VII. nach Bayvonne, wo er umsonst sür is Erhaltung der Dynastie der Bourbons auf dem spanischen Edwisch sie Erhaltung der Dynastie der Bourbons auf den spanischen Edwisch die Gonstitution, eiche Bonaparte in Bayvonne sir Spanisch dessen die Genstitution, eiche Bonaparte in Bayvonne sir Spanisch Jalein dalb legte er ine Stellen nieder, und soderne die Nation auf, die Wassen generankreich zu ergreisen, weshalb ihn Bonaparte den 12. Nod. 1808 is einen Nerräther ächten. Das solgende Jahr deselisse er ein anisches Armeecorps, ward aber von Schastiant zweimal zeschlagen. ngeachtet seiner Zapserteit und patriorischen Gesinvungen, vertor er as Vertrauen der obersten Junta, die ihm das Commando nahm, m auch in der Folge nicht wieder anstellte. Er zing daber nach Sonon, wo er, nachdem ihn die Eortes 1811 zum Prästenten des Neuerschassisches von Spanien und Indien ernannt daten, eine ausgererbentliche Sendung an dem Vrinz Regenten übernahm. Im Juni 812 kam er nach Eadig zurück. Bon dier begab er sich um J. 1813, is die Franzasen abgezogen waren, nach Madrid, mußte aber dald achber, auf Beschl der Junta, diese Stadt verlassen, weil er zu den den dervenigen Partei gehörte, die man Services nannte. Mein serdischenten der Artei gehörte, die man Services nannte. Under Franzischen dervenigen Partei gehörte, die man Services nannte. Essen serdischenten des Raths von Eastillen.

\* In iurie, eine Soren-Krankung. Da alle Barger der Geellschaft mit einander im Friedenszuffande leben, so darf keiner den
indern an seinem Beststhum oder Shre schäligen. Der Begriff einer
Ehrenkrankung ist aber verschieden. Nach Englischen Geseyen findet
ine solche nur dann katt, wenn der Angeklagte den andern etwas
eschuldigt, was durch die Gesehe verboten ist, i. B. er sen ein Dieb,
— ein Shedrecher. Eine Beschuldigung wegen etwas, was nicht durch
ise Geses verboten — i. B. er sen Säuser, ist noch keine Strenränkung. In andern Gesetzgebungen wird der Begriff der Inzuren
iber weiter ausgedehnt. Ist die Inzurie schriftlich oder gedruckt genacht worden, so gedort sie zu den Wergeben der Verese. S. d. Art.

pres . Bergebn.

Inn ocens. Unter den Papfien, welche diesen Namen geführt aben, sind die wichtigken gewesen: 1. Innocens III., vorher lotharius, geboren 1162 ju Anagni. Er ftudirte ju Paris, ward in einer Baterstadt Chorherr, dann Cardinal, und bestieg 1198 ben spilltichen Stuhl. Keiner seiner Wergänger hatte die Derrichsucht weit getrieben wie er. Willkührlich entsette er Abnige und verschenkte ibre Reiche. Die deutschen Kalser betrachtete er als Lehnsaute. Seine canonischen Rechtersfindungen hinschtlich der Annsaution der Bischbse und der f. g. erangelischen Denunciation, so wie das unter ihm üblich gewordene Interdict- beweisen, wie schau und zewandt er die geistlichen Wassen ju schäfen verstand. Im J. 1216 bielt er die vierte allgemeine Lateranspnode, in welcher die hsentliche Blaubenslehre ganz bestimmt mit dem Artisel von der Beodwermandung vermehrt, auch jedem Ebristen bei Strase der Excommunication geboten wurde, jährlich wenigkens einmal zu beichten und zu Osera

au communiciren. Unter ibm entftanben bie Orben ber Rranciscum Dominicaner u. f. w. Er karb 1216. Seine Schriften find erschien. Eblin, 1552 und 1575, Fol. 2. Innocenz IV., vorber Sinistil. Er hatte zu Bologina die Rechte fludirt, ward Cardinal und 1216 Papft. Auch er war ein ftolzer und rachstücktiger Priester, der Luir Friedrich II. und dessen Schne, Conrad und Manfred würtend wir folgte, und vor Kummer, seine Kriegsvölfer von lesterm geschien. ju feben , 1254 ftarb. Bon ihm empfingen die Cardinale Den roche But, jum Erinnerungezeichen an ihre Pflicht, ben papflichen Com mit ihrem Blute ju vertheibigen. And er bat viele Schriften mi Briefe binterlaffen. 3. Innocen ; XI., vorber Benedict Odescale. geboren 1611 gu Como, jum Papft ermablt 1676. Er war von fre gen Grundfagen und fuchte ben Repotismus und andere Difbraner Des Monchemefens abjufchaffen. Dem Saufe Defferreich ergeien. fcof er demfelben gegen Die Zurfen Beld vor. Auf einer allgeme nen Rirdenversammlung 1682 tonnte er nicht verhindern , baf be vier gegen bas papftliche Unfeben gerichteten Gate angenommen wer ben. Er farb 1689.

+ Inquifition. Der jegige Ronig von, Portugal bet be Inquifition nicht nur in Diefem Reiche, fondern auch in Braffien und Offindien abgefchaffe, und alle Acten berfelben in Gog berbied nen laffen. Die von Pius VII. wiederhergefiellte Inquifitien # Rom ift ein Buchtgericht über die Geiftlichen, doch ben Acattelifu nicht aefahrtich. R.

nicht gefährlich.

Infolvens, f. Falliment. Inftrumentale Arithmetil. Gie jeigt ben Gebrauch ich nifder Butfemittel bei gewiffen Rechnungsoperationen. Der Mbacus Der Romer, das Reiben fubderner Rugelden auf Dratbfaiten bei de Shinefen, Die Deperfchen Reden fab den, Bafcale Redem mafdine, besgleichen bie bon l'Epine und Bottiffendean, und das Rechnungswertzeug bes Brof. Polemus ju Dadue, adb

ren bierber.

Intaglien, tiefgefdnittene Steine, f. Steinfoneibetunt Interjectionen beigen in der Grammatik diejenigen Antitein, welche einen Affect bebeuten und in einem Ausruf befteben. Der Menich, jumal ber robe, ber bon irgenb einem beftigen Geffil ergriffen wird, außert Dies burd mehr ober weniger articulirie Ebn. 8. B. bas Erstaunen burd ein Ab! ober Oh! ben Schmerz burd Web! ober Au! die Furche burd Su! u. f. w. Go verfchiebene Ann Des Affects es gibt, die fich in Austufungen außern kinnen, fo co-fchiedene Arten von Interjectionen gibt es auch. Unfchicklich balen die Grammatiker einen eignen Rebetheil (pars orationis) aus iben achildet.

Inversamethodus tangentium (ungefehrte metlek ber Berabrenden) nennt man bas Berfahren in der analptifchen Bemetrie, aus gegebenen Gigenschaften der Berfibrenden an einer Eure, oder ber Rormalen , die Gleichung für Die Curve felbft ju finden.

Inoplute wird in der Geometrie eine Eurve genannt, Die burd

Die Abwicklung einer andern erzeugt wird.

Jonicus, f. Abothmus. Brat Abichemi, f. Berfien.

Brat Brabi, bas chemalige Brbylonien und Chalbaa. Greland (William Benry). Wir geben Diefem noch lebenben, als Bf. son Romanen und andern Unterhaltungsfchriften belichten

Engl. Soriftfieller bier wegen einer beifpiellofen literarifden Saudung und Doftification, die er mit dem engl. Publicum trieb, einen Blag. Er ift der Sohn Samuel Irelands, auch in Deutschland uro seinen Commentar ju hogarth befannt. Unfer William war in gescheiter verschlagener Rnabe, und es zeigte fich besonders in ibm pas Salent ber nachahmung alter Sandichriften. Seine Erfolge Darin srachten ibn auf den unverschämten Gedanten, alte Schreibereien anufereigen, die er für Sandidriften von Chaffpeare ausgab. fand einen Roman über die Art und Beife, wie er ju diesem Rach-laß gefommen, und ber größte Theil des engl. Publikums ging in Die Ralle. Gine jablreiche Subscription unterftuste Greland, und 1796 erfciem in einem prachtigen Foliobande Diefer jogenannte Rachlag bes anfterblichen Dichtere. Es befanden fich zwei Theaterftude darunter, vetitelt, bas eine Bortigern, bas andere Beinrich II. purde fogar auf die Bubne gebracht. Aber dem geubten Obre des tondner Theater-Publifums entging die Betrugerei nicht. Das Stud viffiel im bochten Grade und durfte nicht wiederholt werden. Heich ericbien von dem berühmten Berausgeber Chafipeare's, Malose, ein umftanblicher Bericht fiber biefen Gegenftanb, in welchem er bie Berrugerei bis jur bochen Evideng erwies. 3cst geftand fie Die Berrügerei bis jur bochen Evideng erwies. Breland ohne meitere Scham und Schen felbft ein, und er gab fogar tine eigene Schrift beraus, worin et Die Befdichte feines Betruges senau 'ergablte.

Friand enthält 1596 Q. Meilen. Der Handel hat in neuern Beiten außerordentlich jugenommen. 1807 liefen in Irlands Hafen 3,019 Schiffe mit 780,937 Tonnen und 44,847 Seeleuten, und 1810 5,624 Schiffe mit 669,062 Tonnen, und 39,362 Seeleuten ein und icon 1804 betrug die Ausfuhr Irlands, worunter allein 42,988,621 Ellen Leinwand waren, an Werthe nabe an 80 Millionen Gulben.

† Grofefen jablen jest etwa 12 bis 15.000 Arieger, Die feit 1794 Acterbau, Bichjucht, und felbft etwas Grinnerei und Beberet reiben, auch einige Schulen, mithin hereits einige Sivilifation ans

tenommen haben.

Irrefenn, ist berfenige regelwidrige Justand der Seelenthatigsleit des Menschen, in welchem er die Freiheit seines Bewußtspns versieren hat, in welchem folglich seine Reven und handlungen nicht mede in Beziehung auf die Außenwelt, noch in Einheit mit den Iwecken wir fle als Geist oder als Gemüth, insosen alle Bekingeit der Setele bestachten wir sie als Geist oder als Gemüth, insosen alle Zhätigkeit derselben auf Denken oder Empsinden sich zurücklühren läßt. Das Denken, die Bildung der Borstellungen, der Bearisfe und Urtheile, istrichtig, wenn es mit den Gegenständen, worauss es sich bezieht, übersinstimmt; die Empsindungen, die äußern und innern, nämlich die Wahrnehmung des Justandes der Geele, sind regelmäßig, wenn sie den Bestühen, von welchen sie abstammen, und den khäussein der Ben Bestühen, von welchen sie abstammen, und den khäusseinen der ploshischen Einwirkungen angemessen sind. Alle Lhäusseinen der volleziehen entweder bloß im Innern derselben vor, oder ke äußern sich durch der Mustenschalt, wodurch der Mensch mit der Außenwelt und den Witmensche in Wechselwirkung tritt. Die Handlungen und Neußerungen des Menschelmirkung tritt. Die Handlungen und Neußerungen des Mensche sehnen werden, wenn Ee wirklich von dersenigen Geiskesbätigkeit oder Gemüthskimmung zusgehen, welche sie bezeichnen sollen; allein nicht immer ist dies in den Meliverbätinissen der Fall. Die Iwecke, welche der Mensch versielst, verlangen nicht seine eine andere Acuserung und handlung,

gie ber Geiftesthatigfeit und bem Gemuthejuftanbe bes Weuf als der Geitesthatigkeit und dem Gemithslupande des Uremen eigentlich entsprechen wärde, Oft aber sind zwar die Acufermel des Menschen wahr, allein seine Geisesthätigkeit so wie sein G müthelusiand ist unrichtig, den Gegenständen nicht angemessen: i diesen fällen ist der Mensch im Irrthum, er macht sich falsche be stellungen und Gegriffe, sowohl von Gegenständen der meralden als der physsischen Welte, bildet falsche Urtheile über dieselden, sie sich zweite vor, die mit den höhren Zweiten der Verneunft nicht Geinfang siehen, wählt falsche Mittel zur Erreichung seiner Zusähle werdie in anerenkung nicht ungenehmen Ausgenehme Lussangenehmen Remittel gerath in angenehme ober unangenehme Buffande feines Bent aber Begenftanbe, welche vielleicht Diefe gar nicht, ober bas Se theil Davon bervorbringen follten. Bu bem Befen ber Geele mit aber bas Gelbftbewußtfenn, bas Gelbftanfchanen ber Geele in in bhoften Klarbeit, woburch fie ihre eigne Thatigfeit, ihrem innen G muthsjuffand mahrnehmen, ihre Chatigfeit nach ihren 3mecken beten fon tann. Go lange ber Denich Die Freiheit biefes Gelofibend fenne befitt, fann er baffelbe nach allen Richtungen bin, fomobi set bein Innern als nach ben Berbaltniffen ber Augenwelt binmenbei; bein Innern als nach ben Bergatinigen ber augenvolle gemeind, ift er gleich im Irrebum, bildet er fich falfch Begriffe bon einem Sogenfande, Abereitt ibn irgend ein Affect, fo kann er degungenstet seinen Irrebum verbeffern, seinen Affect beberrichen, er kam sint Handlungen und Aeuferungen in Sindelt mit seinen Iwecken jem, die letztern mohen nun die hohern Iwecke der Bernunft, oder dien der Grintlichkeit sein. Dur dann erft, wenn der Menfel int. Breiheit des Selbstdewüßtsens verloren hat, geht der Jerehms sie Täuschung in wahres Jerefenn, Vertacktiepn, Gestortzeit den und äußert sich als Seelenkrantheit, die entweder biss de Geiftes- oder bloß Gemüthskrantheit, oder auch beides paleich erscheint. Es seht alsbann die Einheit in der Beziehung alle Thäissfeit der Seele und in den Holdungen auf die Zweck da Bernunft. Geben wir ben Urfachen bes Irrefenns bis auf Die teit Quelle nach, fo finden wir, daß fie im Grunde jedesmat in einer fie fichen Abweichung bom Normaljuftande des Organismus gegrand ift, namlich in einer Storung ober Unterdrückung der Function bei Degans des Bewußtfepns im Gehien. Jede andere Abnormität is Seelenthätigkeit ift nur vordbergebend, nur dem Jerefepn abnit.
4. V. Leidenschaften, karke Affecte, Jerthum und Wahn, Einfut, Mangel an Beurtheilung, Dummheit. Ift aber das Organ des Bewußtfepns im Gehien selbt in seiner Function gestbet oder verhindels wird das Bewußtseyn daurend verdunkelt, und es triet wirklicht Jerefeyn, oder Wahnstan ein. Da nämlich das Bewußtseyn das Die innige Berbindung der Seele mit dem Rorper mittelf Des Ro vengeiftes, eben fo wie die fibrigen Bermbgen ber Seele, in fine Shatigfeit an ein bestimmtes Organ gebunden ift, fo bangt and bit Thatigfeit des Bemußisenns von der Normalität feines Organs & und jede Störung der Kunction deffelben muß eine Berdunkelung bei Bemußisenns mit fich führen. Die Beranlassung zu dieser Abnorm tat in ber gunction Diefes Organs tann aber femobl von bem ubri gen Organismus, als auch von der Seelenthatigkeit felbe berten men. In den Gehirnorganen kann eine disharmonifche frunction cogetreten fenn, fo bag ein Organ bas andere in feinen Berrichungs fibrt. Ein ju bestiget Umtrieb bes Blutes, Anfüllung der Simbe balter im Gebirn, daher ribrender Druck auf das Gebirn, ju raide Absondering des Reroenathers in dem Gebirn kann die Function de

ierfclebenen Theile beffelben in Unordnung und in Stoden bringen. And von bem Ganglienipftem aus fahn burch leberftrbmung Des Derenathers an dem fompathifden Nerven oder an bem Grimmnerven f. d. Art. Mervenfpftem) nach bem Gehirn, eine fo gewaltsame Einwirung auf das Organ des Bewußtsepns geschehen, daß deffen Kunction aburd geftort und bas Bewußtfen verduntelt wird. Dies tann i. B. burd unmäßige Genuffe geiftiger Betrante, burd narfotische Gifte 2. Dergt., geschehen. Bon ber Geelenthatigfett felbft fann aber bie 2. Dergi., geschehn. Bon ber Seclenthatigfett felbft kann aber die Beranlaffung tum Grrefen herkommen auf folgende Beile. Wenn mie Seele, es fen aus eigener Willführ, auf fremde außere Untriebe, iber burd Affecte und Leibenschaften getrieben, ihr. Bewußtsenn auf rgend eine Ehatigfeit des Beiftes ober einen Buffand Des Gemuthe usichlieflich bintentt, es baburd für Die tlare Heberfict ber abrigen Beiftesbedürfniffe und ber Berhaltniffe ber Augenwelt verbuntelt, fo vird badurch icon die Ginleitung tum mirtlichen Wahnfinn gemacht; and Dauert Diefer Buftand in Dem Grade fort, bag die Disharmonie n ber Chatigfeit bes Bewußtfenns auch rudmarts auf bas Organ reffelben fibrend einwirft, mas nach beganischen Gefeten endlich nothe vendig erfolgen muß, fo geht alebann auch bie Freiheit bes Bewußte enne verloren, ber Menich kann es nicht mehr von den Objecten, in benen es fich verloren bat, losreißen und auf andere bintenfen, der Ruffand bes völligen Grrefenns ift alsbann eingetreten. If aleich bie Freiheit des Bemuntfenns verloren gegangen, fo ift es doch tumellen comer, die Elaffe des Bahnfinns beftimmt ju unterfcheiben, in welbem berfelbe feinen Unfang nimmt, indem die Berbunfelung bes Bemuftifenns fich bald aber mehrere Chatigfeiten Des Beiftes erftre-Ben fann, bald auch wieder mehrere frei bleiben, fo bag semeilen, wenn blog biefe einzelnen freigebliebenen Thatigfeiten ber Geele fichte bar find, auf furge Momente gar tein Irrefenn zu bemerten ift. Dan fann bas Brrefenn in Binficht Der Beranlaffungen ; in rein phufifches der in thrperliches, in hinficht der Dauer; in langmieriges (chronis des, eigentliche Beiftes - und Bemuthetrantheit , Berradtheit) und iftlges, (acutes, fieberhaftes, Delirium) abibellen. Das chronifce vird am richtigften nach ber Chatigfeit ber Seele, in welcher fich bie freiheit bes Bemußtfenns junachft verliert, abgetheilt. Daber bilden ich zwei Sauptklaffen ber Berrücktheit, (bes Wahnfinns), je nachbem ich bas Celbfibemußtfenn junachft in ber Region Des Beiftes ober in ber des Bemuthe verliert. Die erfte Claffe Diefes Babnfinne tonnen pir mit dem Ramen Narrheit (Bahnwif, Aberwif) belegen. Gie jat ibre Burgel in dem Ertenninifvermogen. Der Wahnfinnige mit Rarrheit, (Bobnwitige) bat junacht fein Bewußtfeyn in Anfebung ber Borfiellungen, Begriffe und Urtheile verloren, indem er fic der Mbglichteit des Irrebums in Binficht berfelben nicht mehr bewußt ift, end ohne Radficht auf Die Berbaliniffe der Außenwelt feinen falfchen Borftellungen und Begriffen gemäß bandelt. Siergu fommt, bag Die ingejügelte Phantafie fich immer noch Objecte dazu schafft, die der Bahnwitige nicht als folche gu erfennen vermag, fondern ihnen gepag, als maren fie in der Realitat wirflich vorhanden, fpricht und Auch bas Semaib, burch bas Band des Bemuftieuns nicht nehr jur Ginbeit jufammengehalten, wirft fic auf Die falfchen Obecte, befchaftigt fich swecklos bald mit biefem, bald mit jenem. Die Brundlage ju Diefer Art Des Grrefens ift gembonlich einfeitige Enla ur des Ertenninifvermbgens, übermaßige Geiftesanftrengung, Bopa, erricen einer zwecklosen Bhantaffe, Zerfreuungs - und Wergnügungs-

fuct, und Sochunth. Die andere Claffe tonnen wie mit bem Ram ber Melambolie bezeichnen (f. biefen Artitet). Sie bat urfpranglib ihren Gis im Gemuth, von welchem aus fie fich auch über andet Thatigfeiten bes Geiftes verbreitet. Auch geht die Melancholie, mem fie einige Beit gedauert bat, oft in die andere Art bes Irrefenne the Um Die wefentlichen Borgange bei bem Irrefen noch erwas ju be leuchten, Durfen mir nur bas im Fieber juweilen vortommende no in nabere Betrachtung nehmen, ba dies von der heftigen Ginwirtus Des Biebers hervorgebrachte varübergebende Irrefenn im Befentliche Der Erfcheinungen übereinftimmt mit bem ehronischen. Der Irre tem ber Erfcheinungen übereinstimmt mit bem chronifchen. Der Irre tem in Rücklicht ber Erfcheinungen angesehen werben als ein im Bada Wie der Schlafende im gefunden Ruftande mannidit tige Traumbilder vor fich fomeben fieht, fo ber Brre im Bachen, me bag fie bie Bilber, Die Anfchauungen bes Bachens verbrangen, no ber Kranke nicht diefen, sondern feinen innern Wahnbildern und Bor Rellungen gemäß, ohne Rücksicht auf die Außenwelt handelt. Dus bie Gewalt des Fiebers, in andern Fällen durch andere physische sie auch psocisie Einwirkungen, wied das Bewußiscon unterdrückt: durch eben Diefe gewaltfam fibrenden Ginwirkungen auf das Birnfuftem wo ben aber auch die Fanctionen Deffelben fo gereist, Daß der Gold nicht nothwendig badurch jugleich herbeigeführt, eber verminden mit. (Alle Irren fotafen febr wenig.) Bei blefem Buftande wird ber Bet unaufbriid Stoff jugeführt ju Borfellungen, und Bilbern, de & aber weder mit ben Gegenständen vergleichen noch in Einheit mit ren Zwecken fenen kann. Die Reden und handlungen des Brren tip nen daber wohl den innern Babnbildern gemäß fenn, aber fie find nicht ben wirflichen Gegenfanden, ben Berbaltniffen ber Aufennet und ben Bmeden ber Bernunft. Bon ben Ginnesorganen und m Den Merben bes Gemeingefühls werben ber Geele Babenehmmer bon der Aufenwelt und ihrem Rbeper jugeführt. Durch franthaft Beschaffenheit Diejer Organe tonnen foon die Daber torumenden Is schauungen falfch senn (f. b. Art. Phantasmen und Sppodor brie), bei verdunkeitem Bewußtseyn fann die Seele Die Falfchet oder Aechtheit diefer Wahrnehmungen nicht vergleichen und unterfor den. Daju kommt alsdann das burch erbobte und abnorme Ginne tung des Sanglienspftems freier mirtende Dermbgen der Bilderfpras (Imagination) der Geele, welche jeder Vorftellung, jeder Dunten Bahrnehmung des Gemeingefühls bestimmte Bilder unterschiebt. Die Mahrnebmungen Des Gemeingefühls von dem eignen Organismus find gumal bei frunthaftem Buftande fehr verschieden, und geben beftell auch bei dem Irrefeyn bie Beraulaffung ju mannichfaltigen falfen Borftellungen. Go entfieben j. B. vom Gemeingefühl aus ein alle meines buntles Somerigefühl, ber Dabigfeit abnlich, ungewähnlich Sefahle von gleichfam neuen borber nicht vorhandenen Eheilen, bat Befahl von Schwere und Unbehalflichkeit in der Bewegung bes Mb pere ober einzelner Sheile, auch eine franthafte Abanderung ba Eriebe und Inftincte, franthaftes Gefühl von Barme ober Rabe. Diefe abnormen Einwirfungen bes Gemeingefühls verarbeiten nun die freiere, burd bas Bewußtfeon nicht beberrichte Jmagination ju ben mannichfaltigften abaquaten Bilbern, baber glaubt ber Grre, es fer eimas an feinem Körper zerbrochen, er fen, gang ober in eingelich Theilen, doppelt vorhanden, manches Glied fen um vielmal grafer, ale es ift, ober der gange Abrper fen ungeheuer groß, oder er fiebt fich in Be Ren und von Schreckgeftalten als Beinden verfolgt, in Teuerogefofe.

ber in Bafferfluthen, u. f. w. Auch die durch das Bewußtfenn nicht herrichte Erinnerung ermacht, und liefert ber Seele reichlichen Stoff r falfder Thatigfeit, Daber der Rrante Gegenwart und Bergangentit nicht ju unterfcheiden vermag, und in Bilbern und Gcenen der ingft vergangenen Beit lebt, als maren fle gegenmartig. Allein auch eroiffe Borftellungen und Ideen , Die in Der Seele eigenmachtig und och in Der Beriobe Der Gefundheit entflanden find, tonnen ben Eranen fo ausschließlich bebereichen, bag er einzig und allein Damit fich eschaftigt, und fur alles andere keinen Sinn bat. Gemeiniglich bak Isbann Die Phantafie Diefe Ideen aufgefaft und feftgehalten, bitbet ie in mancherlei Geftalten aus, und fubre fie bem Rranten unauf belich ju, fo daß teine andern auffemmen tonnen. 280 j. B. bie idee bes Sochmurbs jum Grunde bes Irrefeyns liegt, fcmuckt bie Thantafie ben Krauten gum Abnig ober Raifer, ober gar ju Gott em Batet und bergt, aus, alle Umgebungen bilbet fie barnach, und dafft ibm einen Sofftaat von Großen und Miniftern, Engeln und Frzengeln. — Das fieberhafte Irrefeyn lagt nach fobald ber Sturm ies Fiebers fich legt. Nur in feltenen Fallen bleibt juweilen ein bronifdes Irrefeyn jutud. Das chronifde Irrefeyn von korperlichen Irfacen ift fcwer ju beilen, am ichwerften bas von pfocifchen Urachen, befonders von Sochmuth, Berftreuungefucht und Ausschweis

ungen entftandene.

I faben, einer ber geschickteffen Miniaturmaler ber Frangofen; & ein Souler Davids. Diefer Runftler befist eine gang eigne Barte eit und Gragie; alle feine Bebilde find nur mie bingebaucht, wir uus Luft gewebt, und boch babei febr wirkungsvoll und treffend abn-Seine überaus vollendete Ausführung murbe noch achtere Runfts verte fchaffen, wenn nicht tin Anflug feiner Schmeichelet, ben alle eine Gebilde baben, die tiefere gemutyliche Wabrbeit, fo wie bie fetere Form oft Daraus verbrangte. 3faben erfand bit febr bubice Manier von Rreide und Erapongeichnungen a l'estompe, in benen e unabertreffich ift. Er zeichnete und tufche auch febr oft Compo-leionen von vielen Figuren, welche alle Portraitabulichfeit haben. Beine berühmteften Biatter in Diefet Art find : ber Befuch Napoeons bei Dberfampf, einem großen gabritanten in Joup; Rapos con auf bei Lerraffe ju Malmulon, und viele Baraden und Pra-entationen; in neuerer Zeit jeichnete er alle bei bem Biener Conpreffe verfammelten gurffen und Staatsmanner. Gines feiner foons ten und gemuthvollten Bigeter ift fein Rachen (in nacelle), wo et felbft mit feiner Kamilie bargeftellt ift. Die Manier à l'estompe; velche ben punktirten Aupferftichen febr gleicht, war eine Beitlans berrichend Mode, boch fie muß von Ifabep's Meifterband tommen, venn fie nicht in verichwimmendes, charafterlofes Rebeln ausgrieß Seine Miniaturgemalde find außererbentlich foon, nur er fann mit Auguftin in Patis wettelfern, und hat Diefer mehr Rraft und Barme ber garbe, fo befige Ifaben noch größere Leichtigfeit und fanftern Karbenfomela.

fanftern Farbenfomels.

+ Ienburg. Der Stoßberzog von Beffen bat Das garftenst thum ben Provinzen Startenburg und Oberfarfenthum beffen einverleibt, einen Sheil bavon aber an Rurbeffen für beffen banauliche Nemter jur Entichabigung überlaffen. Letteren bilben bie Berichte Diebad, Langenfelbold und Reichenbach bes fürftichen, Die Gerichte Bachterebach find Spielberg bes 23 d chteraba michen, und Die Gerichte Peethols und Lie W los der Meerholgifden Linie. Der Rurfarft bat Diefen Bi in ein eignes gurftenthum Ifenburg vereinigt, und in Sied !

Bappen aufgenommen.

† Ilis. Geit dem Jahr 1817 erscheint in Jena unter bem I fel 3 (is, eine Zeitschrift, welche fic über Riffenfthaft, Rung w Politik verbreitet, und fich im Gangen burch Freimutbigfeit und baltvollen Inbalt vortheilbaft auszelchnet. Nur ging fie, gleichte im Freudenrausch über die im Großherzogibum Weimar confitum maßig eingeführte Breffreiheit oft ju weit in ihrem Freimund. # schadere dadurch fich selbst und der guten Sache überhaupt. Der fo ausgeber batte einfeben follen, bag bie noch jarte, eben erft in fern beimathlichen Boben verfeste Bflange ber Preffreibeit mit for ber beimathlichen Boben berfette bille bie Bucifel mirb ibm bie machte Erfahrung auf ben richtigen Mittelmeg geleitet baben.

† Istand enthält igos geographische Quabraemeften. + Ifiria, gegen 75 geographische Quabraemeilen groß. - Italienische Lunft. Durch griechische Meifter wurde früber Zeit icon Die Runft ber Malerti fowol nach Statien at mit Deutschland verpflangt. Natur, Nationaldarafter und Ciganio lichfeiten, Klima und Religion, wirften aber in beiden Landu auf Kunft, bag fie fic dans verschieden in ihnen entfaltete. Gifiak Phantafit, frobe Lebensluft, angeborner Cobnbeitsfinn, fomarmet Erbmmigfeit und fete Belegenheit bes Anfchauens fconer Rem ber Meifterwerfe alter Stunft, machten, bag in Italien bie Den berrlich emporblubte, und reichere Bruchte trug als je in einem w bern Lanbe, ftatt bag in Deutschland ber Lieffinn und Fleiß ber am Reifter fich mehr auf bas innere Leben und Gemuch rechrete; fe w ren thebr Philosophen und Dieter, welche garben fact ber 200 mablien, als Maler, Die ein barmonifc geordnetes, plafifc rein p bilbefes Runftwerf hervorjujaubern und in bas außere Leben in fela permbeen. Die Staliener bleiben ewig eben fo unerreichber in de Idealfipl Diefer Runft, wie Die Griechen in ber Bildbauertung. Im nimmt gewöhnlich ben Aufang ber Gefchichte ber Maler in Juan im naten Jahrhundere an, aber fcon weit früher arbeiteten grief foe und brantinifce Runfler bafelbft. Unter Les bem Grofen & Jahre gat murbe fcon in ben Bafilta bes beil. Paulus am 35 nach Oftia ein großes Gemblbe in Mofait gearbeitet, und Die Bi miffe ber 42 erften Bifchofe, Die man in derfelben Rirche flebe, find m aus Diefer Beit. Dofaiten und enfauftifche Gemalbe maren bem berrichend, fpater fing man an mit einer Art Leimfarbe ger malen, m man a tempera naunte. Gegen das Ende Des Sten Jahrbundet wurden viele Gemalbe bekannt, Die man nicht für Berte gerbied Sande hielt, fondern Engel ober felige Geifter ale ihre Urbeber it trachtete. In Diefe Claffe gehort eine ber berühmteften Abbildunge Des Beilandes auf Bol; gemalt, in Rom, Archeropita genann, b man nur mit viel Dube im Allerbeiligften ju feben betommt. O es mabr jen, dag ber Evangelift Lucas, ben atte Maleradnfte feit au ihrem Befchitger mabiten, felbft Maler mar, baraber ift febr mi gestritten worden; in Rom werden befonders die Dadonnenbilber a Si. Maria Maggiore, St. Maria bel Popolo, Et. Maria in Arie coli, und bas im benachbarten Grotta Ferrata, bem Pinfel bes Gro geliften jugefdrieben. Im Sten Jahrbundert murbe Glasmalerti Mofait auf Goldgrund und Emaillenmalerei eifrig in Jealien gemi ben. Es gab fcon viele einhelmifche Runfter bafelbft; eines ber is

effen Kunftdenkmale ift der berühmte Chriftus am Rreug der Dreis nigkeitskirche zu Klorenz, er war schon 2003 daselbst vorbanden. Um Jahr 1200 ftiftete ein griechifcher Rünftler, Theophanes, eine Da ericule in Benedig. Der acht italienifche Stol erblubte querft in foreng, und um eine Ueberficht beffelben ju geben, wollen wir bret baupeperioden betrachten: 1) von Eimabue bis auf Raphael; 2) von Raphael bis auf Die Carracci; 3) von Carracci bis auf Die gegen-vartige Zeit. Erfie Periode. In Difa ermachte ber Runfifieif merft. Siunta Vifano, Guido von Siena, Andrea baft und Buffalmaco maren Borganger bes Eimabue, ber 240 in Floren; geboren wurde. Diefer Kinftler, der von einen Zeiteinen ale ein Bunder anerkannt wurde, führte guerft richtigete Ber- aftniffe ein, und gab feinen Seftalten mehr Leben und Ausdruck. Bein Schuler Giorto übertraf ibn noch hierin, und verband eine isber unbefannte Grazie damit. Er mar Freund bes Dante und Befrarca, und trieb neben der Gefchichtsmalerei auch mit gleichem biud Bofait, Sculptur, Baufunft, Portrait und Miniaturmalerei. Er magte inerft Berfürjungen und einen natürlichen Faltenwurf, doch tieb fein Stol noch febr troden und fteif. Bonifacius VIII. berief on nach Rom, wo er bie noch berfiomte Ravicella malte. Seine Rachfolger waren: Gabbi, Stefano, Mafo und Simone Demmi, welcher Die berühmten Bilbniffe bon Detrarca und Laura nalte. Doch erft burch Da faccio verfcwant die Finfternif bes Pittelalters, und eine beitere Morgenrathe leuchtete ber Runft. Die forentinifche Republik hatte gu Anfang bes ibten Jahrhunderts dem Bipfel ihres Glanges erreicht. Cosmus bon Medicle founte alle Runfte und Biffenfchaften; Brunellefchi erbaute bamals bie Ruppel er Cathebraltirde, Lorengo Shiberti gog bie berühmten Thuren ber Canftapelle im Bronge, und Donatello mar der Bildhauerfunft, mas Pafaccio der Malerei wurde. Diefer bies eigentlich: Lommals Buibi, und war a40a ju St. Giovanni im Nal d'Arno geboren, Beine Gemälde hatten Saltung, Ebarafter und Beife. Erft seine Howards an in Del zu malen; doch nur auf bolgerne Taseln hoer mit Spps überzogene Wände, biel später erft malte man auf einwand. Paolo Uccelli leste den Grund zum Studium der berspective: Luca Signoreili, der zuerft die Anatomie fiudirte, ind Oomenico Ghieland auf der eben Grund gefühl mit tenntnis der Perspective verband, und der ben wiebrauch der zu Anstern Artseidungen abichaftet, zeichneten fich iehr aus. dufigen Bergoldungen abschaffte, jeidneten fich febr aus. Der erabene Beift des Leonarbo da Binci, geb. 1444; geft: 1519 (f. en eigenen Art.); der in allen Runften und Wissenschaften Weister ar, brachte so viel Bhilosoptic und tiefen Sinn in die Lunk, daß e burch ibn fibnlich reifte. Durch ibn erhielt ble flor entinifche 5 ch ule gang ben ernften, ftrengen, tieffinnigen, fast melancholischen harafter, ju bem fie fich vom Anfang an hinneigte; und ben fie uch fpater mit der Rubnheif und Riefenfraft vereinte, Die Buonaotti erweckte. Die romifche Soule rechnet unter ibre Stifter bon den Miniaturmalet Dderig | Der abon ftarb; er gierte bie fandichriften mit kleinen Bildern. Guibo Palmerucci, Pie-ro Cavallint und Gentile Da Jabriano maren Die gefchick-iften feiner Nachfolger. Saft alle Maler Diefer Zeit pflegten ibren bemalden Inforiften beigufügen, Die Berkundigung Maria war ibr ieblingsgegenstand. In Perugia mar bet Sauptfit ber thmifchen Raler: Schon im ibten Jahrhundere gab es bafelbit eine Maler-

Pietro Banucci, Berngins genamt (geb. 246, 1594), brachte juerft mehr Grajie und eblere Formen in biefe Som beren Sauptcharafter burd ibn eimas Bemuthliches, Edles, ci Rrommes, unverfünftelt Mattirfiches erhielt, welches immer ber th nitiden Soule eigen blitb. Perugino's großer Schuler Rapheel Abertraf fonell alle frabern Deifter, und Die Rargbeit, Sart # Erodenbeit ihres Styls murbe durch ihn verbannt.

Rach Benedig tam querft ber Gefcomad aus dem Orient beried Anbrea Murano und Bittere Carpaccio geberten qu'e frabeffen bortigen Runftlern; Gibbanni und Bentile Bellist find die ausgezeichnetften Maler der frühern venetianif chen Com-Erfterer war 1424 geboren, und fath 1514. Det andere arbeitete p raume Beit unter Mahomeds II. Regierung in Conftantinopel. Ce führten die Farbenglut des Orients ein, ihr Stpl mar einfach, fe metrifd rein, ohne fich jum Ibealen ju erheben. Der trefflice In drea Mantegna, geb. 1431 ju Padua, geft. 1506, mar bet ak ber anfing die Antifen ju ftudieren. In Dadua mar ber beunft ber venetianifden Soule; Mantegna verpflangte ihn fpater nach Du tua, und fein Styl bildete ben Uebergang jur lombarbifchen Game. In Berona, Baffano und Brestia blubten Malerfchulen auf. Giebanni von Ubine (melder fic burch treue nachabmung ber 30 tur in Rebendingen fo auszeichnete, bag Raphael ihn Die Guirfalle um feine Gemalbe in ber Farnefina malen ließ), Pellegrine Bordenone maren Die gefdicteften Borganger ber beiben gebin Meifter der venetianifchen Schale; Giorgione und Elgian. De Iombarbifden Coule biente feine Sauptftade jum Dietelpentei erft fpater murbe Bologna bies, früher rechnet man Imola, Cent gerrara, Mobena, Reggio, Parma, Mantua und Mailand mis Sigen biefer Schule. Galafio, ber gegen das Jahr 12no lein Alighieti, Alabifi, Enfimo Eura, Ercole Grandi mi befonders Doffo Doffi (geb. 1479, gest. 1560), maren die versie lichten ferrartifischen Maler. Lichterer, ein Freund des Ariek hat eine seltene Größe des Sipls mit einer Krait des Colorius wo eint, Die mit bem Sigian gu vergleichen ift. Bramante, gd. 1444, geft. 1514, Der jugleich großer Baumeifter war, Lippo Dalmaft und befondete grancesten Baibolini (geb. 1459), genem Grancesco Francia, zeichnete fich unter ben bolognefifots Meiftern febr aus. Legterer, ben ein garter frommer Ausbrud mi ungemeiner Fleiß auszeichnen, batte bit innigfte Chtfurcht fit So phael; man behauptet, daß er bei bem Anblid der beil. Cecilia be fes Meiftets, burch die Unerreichbarteit feiner Runft fo erariffen me be, daß er in tiefe Wehmuth verfant und bald darauf farb. Sies gebert auch der liebliche Innocen jo von Impla. Doch alle bie wurden bei meltem übertroffen von dem unvergleichlichen Antonie Il. legri ba Correggio, melder eigentlich ben Charafter ber lom bardifden Schule, ber fic ftete burd Barmonie ber Sarten, atfibliodlen Ausbrud und achte Grajie quejeichnete, erft grundett.

Breite Deriode. Bir fommen nun ju den größten Deifen affer Beiten, Die faft ju gleicher Beit als Saupter ber viet Canten alle Zweige ber Runft jur bochften Bollfommenbeit brachten. nennt fie tind ihre trefflichen Souler in Italien Cinque centifi, nach ihrem Jahrhundert. Diefe Periode ber bochen Blathe boment nicht lange, fie fant fcnell und bedurfte bald der fraftigen Bieber berftellung, womit wir die dritte Beriode beginnen werben. Rachten

leonarbo da Binci in der florentinifden Soule affe Prowrtionen ber Figuren und Regeln ber Perfpective und Belenchtung eftimmt batte, und feine Schüler: Luini (ber Raphaels Genl sit dem feines Meiftere ju vereinen mußte), Gataino und Deljo, iebst dem trefflichen Baccio della Porta, der unter dem Ra-nen Fra Bartolomeo berühmt ift (geb. 1469), und desten Weres ich burch Die Bobeit ihrer Gedanten und Die Gluth ber Andacht fovol ale ber Farben auszeichnen, Großes für die Runft bewirft bate en, und ber fanfte gefühlvolle Aubrea bei Sarto (geb. 1488, ieft. 1530), der ideenreiche Baltafar Perujil, und der lebensrobe Raift, biefe Soule berühmt gemacht barten, erftand ber aufe erorbentlichfte aller Runfter; Dichelangelo Buonarotti, geb. 1774, geft. 1564 ). Dit gleicher Rraft und Elefe umfaßte fein Riefengeift die Bildbauerfunft, Baufunft und, Malerei. Gein Reuer er Composition, fein granbliches Studium Der Anatomie, Die wilde gubnheit feiner Bendungen und Berfargungen, bezeichneten ibm eis ien gang eignen Beg, boch für die Runft murbe er als Borbild ververblich, weil feine nachabmer in Uebertreibung und Berfcmabung es einfach reinen Style berfallen mußten. Sein großes Frescogenablbe: Das jungfte Gericht, in der Ravelle Girting in Rom, bleibt rmerreichbar in der Sobeit des Stule. Die Schonbeit jog ibn nie fa in wie die Kraft und Große, um fo mehr, da er in jener nie den Raphael erreichen konnte, in diefer aber einzig war und blieb. Dante par fein Lieblingebichter. Der Bau ber Peterefirche mar in feinen patern Jahren faft fein eintiger Gedante. Roffo De Roffi, Daandre Allori und viele andere waren feine Schuter und Rach-hmer. Dichelangelo hatte ju lange für bie Runft gelebt, fo wie Naphael zu kurz. Im Jahr 1580 fingen Lobovico. Eigeli und Bregorio Pagani an, einen neueg Geift zu weden. Gie kehrten zur Natur zurück, und bemühten fich heffern Geschmad im hellbungel einzuspheren. Pagani, Domenico Passignani, Christasiora Allori, Comodi, waren ihre Nachfolger.
Beinn mir Die romide Schule betrachten, finden wir den

Wenn mir Die thmische Soule beirachten, finden wir den Tfien aller Kanfler, Raphael Sangio von Urbina (geb. 1483, 1eft. 1520), an ihrer Spipe. Sein Seift zeigte fich eben is göttlich irhaben in feinen großen Frescogemölden in den Stanzen und Logen des Baticans (wo in den erftern fich besonders die Schule von Athen, der Parnaß und der Brand des Borgo auszeichnen, die zweiten bingegen Bibeiscenen enthalten, von der Welterschaftung an durch das janze alte Testament), als liedisch, ideenreich und originell in den Frescogemälden der Farnesina, das Leben der Psyche darstellend. Nicht winder herrlich sind seine Delgemälde, von denen wir nur als weltzerühmt seine Wadonnen, besonders die Wolfenwandlerin (in der Dresdner Gallerie), die Wadonna della Sedia (in Florenz), Massonna del Pesce (in Madrid), Maria Gigrdiniera (in Paris), Massonna die Hosses Werf, die Wrddung Ebrist, so wie viele andere. Beine Schüter und Rachfolger: der kühne Giulio Romann (ged. 1492, gest. 1528), der dissie Franc. Vennt il Fattore (geb. 1488, gest. 1528), der erhabene Bartolome Kannenghi genannt-Bagnacavallo, Vierin del Vaga, Polidoro da Taravaggio, und viele andere, waren geschiert Meister, doch versannt-Bagnacavallo, wierin del Vaga, Kolidoro da Taravaggio, und viele andere, waren geschiert Meister, doch versannt Barosalo, und viele andere, waren geschierte Meister, doch versannt Barosalo, und viele andere, waren geschierte Meister, doch versannt Barosalo, und viele andere, waren geschierte Meister, doch versannt Barosalo, und viele andere, waren geschierte

liegen fie bald ben einzig richtigen Weg ihres großen Borbind und arteten in Manier aus. Feberico Baroccio (geb. 15.16. geft. 16.18) ftrebte, diefer entgegenzuwirken. Seinem Seift nach phorte er mehr der ismbardifchen Soule an, da er der Anmuth belferergeise ernftlich nachtrebte. Er hat ungemein viel Granie mit Ausbruck. Er und feine Schiller Francesco Banni, Pellogrin und die Brider Jucher i verbreiteten neues Lebem in ber bmischen Soule, doch lieferten Letzere mehr gefällige als große Butt und arteten wieder gang in Manier aus. Musiano zeichnete fein der Laubschafts- und Nogari, Pulsone und Kachetti in bei

Bortfaitmalerei aus. An der Spige der venegianifden Schule finden wir bie ie ben trefflichen Colorifien Giorgione Barbarelli Di Cafele france (geb. 1477, geft. 1511), und Eistane Becelli (ge. 1477, geft. 1575). Des Erftern Bortraits find berühmt burch im Barme und Babrbeit. Der Lettere war in allen Runftachern gefin Berschwelzung und Bebandlung der Fleischtinten unmachabnis. als Siftorien - und Portraitmaler trefflich , ber erfte große Landfdait maler. Gelbft in feinem boben Alter blieb er fich gleich. Ariofe 🗃 Aretino maren Freunde bes lebensfroben, gladtlichen Tigiam. Er er bettete viel für Spanien. Ginige feiner berühmteften Werte find bei Altarblatt Des G. Pietro Martire, feine Benusbilder, fein Bacom und feine fpielenden Kinder, in Mabrid, fein Erifto bella Monere :-Er verftand zuerft die Runft bes Laftrens oder mit durchfichtigen fo ben au malen. Bei den Gruppen mablte er fets die Form ber Bim traube jum Borbitb. Seine Racfolger Sebaftians bel Biombo, Balma Becchio, Loren jo Lotto, Baris Borbone, Bor-Denone, find ausgezeichnet, besonders im Calorit. Der treffick So iao one, besten bellounkel und faftiger Pinfel mabrhaft ange jeichnet ift, ber die Wirklichkeit; felbit die gemeine, bis zur Läuschung nachahmende Glacomo da Vonte, genannt Baffa no (der die Banpt einer ganzen Malersamilie war), der finnige, glübend bege kerte Nobu fi, genannt i Thintoretto (geb. 1512, gest. 1596). ben Tifian que Runftlerneid frut aus feiner Soule verbannte; de phantaftifche, pracheticbende Paul Beronele (geb. 1532, geft. 1589), ber mit freiem Bingel fed und glanend malte, aber alle Richigfin Des Rofiums vernachläßigte und oft Die Mastencharaftere in Die Go fchichtegemalbe mifchte, und der Beronefer Cagliari waren Bir ichichtegemalde mischte, und der Weisbere auch aus und der Beneichen Schule. Sie artete nun auch aus, und de Banicriften berselben waren noch weit schlechter als die der andem Schulen, weit sie nie die Antife und das Joeal kubirt hatten.

Als haupt der lombardischen Schule finden wir den gefühlvollen, lieblichen Antonio Allegri, genannt Correggie (geb. 1494, gest. 1534). Er ist der gebiet Meister im helldunkel, in

Als Haupt der lombarbischen Spile finden wir den schilden, lieblichen Antonio Allegri, genannt Corregis (geb. 1494, geft. 1534). Er ist der größer Meister im Heubunkel, in der Harmonie der Farben, in angeborner Brazie und Innigseit des Ausdrucks. Seine Werke sind leicht zu unterscheiden, ein unnachabelde der Zauber rubt auf ihnen. Seine deil. Nacht, die Altardiärter des deil. Franciscus, beil. Georgs und heil. Sebastians, so wie die kleine Wagdalena in Presden, das Altardiatt des heiligen Hervonymus in Parma, die Zingarella, der Christis im Oelgarten, in Spanien, der Amor in Wieren wird, der Amerikanse werden die Francisco Kondani, Geine Nachfolger und Schälen Werke die fes himmlischen Meisters. Seine Nachfolger und Schälen voren: Francesco Kondani, Gatti, Lelio Orsi, und besonders Krancesco Mazzola il Parmeggianins (geb.

3 geft. 1540). Diefer Rünftler batte febr biel Leichtigkeit, Reuer b eigenthumliche Gragie, Die oft an Manier grangt Gan ben .

Berrari gehert nebft vielen andern gu ben Bierben ber mailanchen Schule, den Lawiggario nannte man im Landichaftefach ben hilandischen Lizian. Die berühmte Gofonisba Anguisciola bb. 1530) in Eremona zeichnete fich in Duff und Daferet febr aus. Gie arbe ale treffliche Portraitmaterin nach Madrid berufen, we fie Don arlos und die gange tonigliche Familie malte, und der Ronigin Elifaperior und die gunge tonigliche Falmette mette, und der Ahnigen Eiffan fib Unterzicht gab. Im Alter wurde sie blind. Ban Opf behaups de, durch die Gespräche dieser Blinden mohr gelernt zu haben als prod das Studium der Meister. Sie starb 1620. Lavinia Fonguna, Artemisia Gentileschi, Maria Apbusti, Elisasietta Strani, waren berühmte Künstlerinnen dieser Zeit. Castilo und Giutlo Procaccini zeichneten sied durch Kraft der Daniele und Erestische Malanten und Archen und Erestische Malanten und Erestische Malan dantafte und treffliches Colorit aus. In Bologna finden wir in tefem Beitraum als ausgezeichneten Künftler ben Bagnacavallo, en wir fcon unter Raphaels Schalern bemerkten; er blabte um bae fabr 1542. Francesco Primaticels (geb. 1400, geft. 1570), Ris slo bell' Abarc, Pellegrins Sibalbi, Pafferelli, fontana waren sehr geschiedte bolognessiche Rünfter.

Dritte Deriode. Diefe beginnt mit Dem Beitalter ber Care a cel. Diefe brei vortrefflichen Rinkler frebten ben reinen Styl pieber herzuftellen, und durch das vereinte Grubium der alten Reb ter, der Ratur und der Wiffenschaft, der überall gesunkenen Kunkt inen neuen Glanz wieder zu geben. Ihr Einfluf wirkte machtig. Bon diefer Zeit an bort die Eintheilung in die vier verschiedenen Schulen auf, und wir bemerken nur zwei Banpiclassen: die Nachfolger ber Caracci, die man Ellektiker, und die des Mit del Angelo Caravaggio, die man Raturaliften agnnt. Lodos angelbe ara vaggio, vie man varruruijun annin. Tobeim ber beiden Brüder Agokino (geb. 1555, gest. 1619) war der Obeim ber beiden Brüder Agokino (geb. 1557, gest. 1609) und Annibale (geb. 1560), gest. 1609). Lodovico war rubig, nachdenkend, sanft und krnst. Seine seuigen Lodovico war rubig, nachdenkend, sanft und krnst. Seine seuigen Lodovico war rubig, nachdenkend, sanft und kinsterette sprachen ibm kas alles Kunstalent ab, er studikte desse ifriger, und erwarb sie eiessten künsterischen Einschen. Agost in o vereinte mit ikw die steinsterische Einschen Brandson und bie nielssteinsten Bennte Dien Charafter ungemeinen Sharffinn und Die vielfaltigften Renntriffe. Philosophic, Mathematik, Seographie, Aftrologie, Geschichte und Poeffe trieb er mit gleichem Glück. Mit hitterm Spott verfolgte ben Annibale darüber, der bestimmt gewesen war ein Schneider un werden, und nicht die mindefte Geiftesbildung erhalten hatte, iber nun unter Lodovico's Leitung Riefenschritte in der Kunft that. Die Zwistigseiten grifchen beiden fo ungleichen Brüdern bbrien nie auf, und bet gefrantte Agoftino widmete fic aus Berbrug ber Ruperftedertunft. Erft Die Anfeindungen ihrer Gegner vereinten fe, und fe fifteten jufammen eine große Afabemte. Die Brüber wurden nach Rom berufen, um die Galerie des herzogs Karnefe ju malen. Sie meimeiten fich bald, und der fanfte Agogino trat jurite, und fiberieß das ehrenvolle Werf dem Feuergeift feines Bruders. Doch berant er darüber sowol als über die harte Unbilligfeit der Menfcen ntiefe Schwermuth, und ftarb im 45sten Jahre. Unnibale batte die jesse Arbeit rübmlich vollendet, wurde aber um den größten Seif vos Lohnes bafür schändlich betrogen. Dief gebeugt darüber suche Er fich sowol durch neue Arbeiten als durch eine Reise nach Reapel au zerkreuen, doch die Anseindungen, die er dort ertitt, beschleunig-

ten seinen frühen Lab. Der fille Labovico endete indes nebg feine trefflichen Schulern eine der gehften und bewundernemürdigften In-beiten, den berühmten Porticus von St. Michele in Bofco in Bologna, worauf fieben ber berrlichften Gemalbe aus ber Legende bei beil. Benedictus und ber beil. Cecilia vorgeftellt find. Die lette ba urbeiten diefes großen Weifters war die Berfandigung Maria, u imei gang coloffalen Siguren bargeftellt, auf bem großen Salbbon ber Cathebrallirche von Bologna. Der Engel ift mit einem leichen Bewand beffeibet, und burch einen ungludlichen Saltenwurf fcent fein rechtet guß ba ju fichen, mo ber linte bingebbrt, und umgelein In ber Rabe bemertte man bies nicht, erft als bas graße Gerat abgebrochen mar, fab Lodonito ben Rebler, ber feinen Feinden je ben bitterften Eritifen Beranfaffung gab. Er gramte fich baruber # Robe! Das traurige Ende Diefer brei großen Danner jeigt, wie fon Das Beitalter vorüber mar, mo Die Runft mit Liebe und Enthufich mus belohnt wurde, und wie fehr Labelfucht und Meid an Die Gick bes Gefühles getreten maren. Die Schüler der Carracei find jable los. Wir bemerten nur Die berühmteften. Gie frebten eifrig Daned. Die Anmuth Des Correggio mit der ernften Grofe romifcher Meifter at bereinen. Cefare Aretuft gebort gu benen, Die fic Dure the trenefien Copien Des Correggie auszeichneten. Guibo Reni (gd. 1575 in Bologna, geft. 1642) zeichnete fich befonders burch Die iben lifche Schonbeit feiner Ropfe, Die Lieblichkeit feiner Rinderfiguren mb Die ungemeine Leichtigfeit aus, momit fein Dinsel alles gleichen binschrieb. Sein Fresogemalbe, die Aurora vorftenb, im Ballet Borghese, und sein Delgemalbe, die Himmelfahrt ber Maria, in Munchen, find weltberühmt. Francesco Albani (geb. 15-38 in Bologna, gek. 1660) sebte im fteten Wetteifer mit Guide. Et lie ferte viele größere Rirchengemalbe, boch murbe er befanders berühmt burch ben namentofen Reig, womit er, in fleinern Dimenfionen tiebliche Gegenftande bet gabel und befonbers Gruppen ben American Darftellte. Seine Gemalbt in ber Galerie Berospi und feine ser Giemente, Die er filr Die Jamilie Borghese malte, erwarben ibm di-gemeinen Ruhm. Seine landschaftlichen hintergrunde find treffich alles athmet Beiterfeit, Scherz und Anmuth in feinen Werten. S war ibm fehr frankend, Daß feine Zeitgenoffen fich immer wegen ba ernften Gegenstände, die fie malten, über ihn erhoben. Der britk große Mitichiler ber vorigen, Domenico 3ambieri, genaut Dominichino (geb. 1581, geft. 1641), murbe erft von Diefen wenig grachtet, wegen feiner großen Schüchternheit und Befcheibenheit. Dem mal waren icon von Lodovico bei Preisvertheilungen Beidnungen gefront worden, beren Urbeber man durchaus nicht ausfinden fonnt; gerent ibreten terete und gefand finge Agoftine and; da gegand im ber Jüngling Dominichins mit ängsticher Furcht, er habt die mungen gemacht. Er wurde durch feinen Fieiß und durch fein eife des Streben der Liebling seiner Beiffer. Seine Werke zeigen von ben gestolichken Kenntniffen, und find reich an Charakterausdruck, Kraft und Wahrheit. Seine Communion des beil. Dieronymus, seine Marter Der beil. Manes, und feine Fredcogemalbe in Grotta Ferran. find unfterbliche Deifterwerte. Contoterne Befcheibenbeit blieb ibm eigen. Er murde nach Meapel berufen, boch bon ber bortigen Delerroite febr verfolgt und geangftet, fa man vermuthet fogar, pergif set. Giovannt Lanfranco (geb. 1500 in Parma, geft. 1647) jeichnete fic befonbers burch Effecte ber Beleuchtung aus. Barolomes Soldone gehört ju ben trefflichften Coloriften Diefet Soule.

Noch verdienen die Bibiena, die Mola, Al. Tiarini, Pietro bi Cortona, Ciro Kerri, hier genannt zu merden. An der Spite ber Naturaliften, die durchaus nur die Na-

ur obne Auswahl, ohne gebildeten Schönheitsfinn, mit fühnem oft rechem Pinfel nachahmten, febt Michelangelo Merigi, ober Amerigi ba Caravaggio (geb. 1569). Gein Saupigegner in Rom mar ber Mitter b'arpina, ber an ber Spife ber bortigen Ibealiften ober vielmehr Manieriften ftand. Caravaggib und feine Rachfolger Manfredi, Leonello Spada, Guercino ba-Lento 2c. mabiten oft bie gemeinfte Natur jum Modell, bas fe Clabifd nadabiten, und fo entweihten fie die echte Burbe der hunft, bicon ihnen Rraft und Genie nicht abzusprechen mar. In Rom rif u Diefer Beit, bem Anfang bes seien Jahrhunberte, ber Unfug bet Bambocciaben ein, welche guerft burch Beter Laar bort verreitet murben. Biete Runfter, befonders Michelangelo Cer-inoggi, mit den Beinamen belle battaglie und belle.bam-occiate, folgten diefem ausgearteten Gefcmad. Andrea Gachi trebte ibm fraftig entgegen. Geine Beidnung mar richtig und groß, ein Borbild Raphael. Gein berfthmiefter Schiler mar Carlo Paratti (geb. 1625 in Camerano), beffen Stol ebel und geichmadvoll mar. Der Ritter Pietro Liberi, Andrea Ceieft, sie Portrattmalerin Rafalba Carriera (geb. 1675 in Benebig, tarb 1757), Die fich in der Baftellmalerei auszeichnete, der anmubige Francesco Erevifant, Bingetta Liepolo und ber perspectiomaler Canaletto maren die berühmteften venezianischen Maler biefer Zeit. Carlo Cignant (geb. 1628, geft. 1716 in Bologna) erwarb fich großen Auhm burch Originalität und feine iben fo froftige als angenehme Behandlung ber Farben; unter fet-ten Schulern zeichnet fich befonders Marc Antonio Frances. hinj aus (geb. 1648, geft. 1729), beffen Berte reijend und feelensoll find. Gtufeppe Erespi, genannt Spagnuolette, ver-sient um feines Bleifes und guten Siples millen Ermahnung, leiber ind nur feine Gemaide febr nachgebuntelt. Unter ben Romern jeiche iete fich Pompes Battoni (geb. 1708, geft. 1787) gang porgfiglich rus, und wetteiferte mit dem berühmten Mengs. Man behauptete, Bestern habe Die Bhilosophie, Erfern Die Natur jum großen Maler jemacht. Angelica Raufmann berblent ale Grafenmalerin gejannt in werden. Che mir ju ben lebenden Runftlern abergeben, udffen wir einen Blick auf Die beiden Debenfdulen in Italien meren, die neapolitanische und die genuesische Bon den Reapolitanern nennen wir: Lommas de Gtesani (geb. 1230), Fil.
Lesauro, Simone, Edantsnis di Fiori (geb. 1232), Goario il Bingaro, Sabatino (geb. 1489), Belisario, Caacctolo, Giufeppe Ribera Spagnolette (geb. 1593), Spadare, ber treffliche Francesco bi Maria (geb. 1633), Undreg Baccaro, ber tubne geiftreiche gandichaftemaler Salrator Rofa (geb. 1615), Pregi, genannt il Calabrefe (geb. 1613) und Luca Giordano (geb. 1632, geft. 1705), ben man, begen feines ichnellen Arbeitens, Luca fa prefis nannte. Golienen (geb. 1657) und Conca gehbren gu den neuern Meiftern dieser Schule. Die Genuefer baben einen Gemino (geb. 1485), Luca Eambiast (geb. 1527), Paggi, Stroppi, genannt'il Prete,

Benorefe Cafiglione (geft. 16:6), Biscains; Saulli und Barobi befondere unter ihren Runflern ju nennen. Mis de Mittelalied amifchen Malerei und Bilbhauertunft (mas biefe beim bere bei ben Stalienern betrifft (f. b. Urt. Bilbbauerfung) muß bie Dofait betrachtet werden, in welcher man aus dem Bunfe. Die Deiftermerte ungerfibrbar ju machen, viele Gemalbe in Stali nachbildete. Die romifche Dofait befteht barin, das fleine tubile aefdliffene Steine ober Glasftucte von verfchiebenen Rarben und D ftufangen, mittelft eines Rittes fo aneinander gefest und befetig werben, baf fie Gemalbe bilben. Goon Laft, Giotte und Cavalla verfertigten bergleichen. Die florentinifche Mofait bagenen be Rebt aus Steinen von bedeutender Grobe, fogar Ebelfteinen , melt fo julammengeftellt merden , bag fie Lbiere, Friichte, Blumen m f. . voefiellen (f. d. Art. Mofait). In ber Rupferfte derfunk geichnen fich die Italiener auch fehr vortheilhaft aus. Commals Finiguerra (1460) ift der erfte bekannte Meifter diefer Run, welcher fie dem Baccio Bandini mittheilte. Ihnen folgte Ram tegna, allein erft Marco Antonio Raimondi von Balount (1500) brachte größere Freiheit in feine Rupferftiche. Geine Arte ten nach Raphael werden wegen ihrer richtigen Beichnung ftets w großem Berth bleiben. In feiner Manier arbeiteten Bonafone, Ben bi Navenna, die Ghiff und andere. In einer andern Art braden Agoftino Caracci, Parmeggiano, Carlo Maratti und Pietro Erfa vortrefflice Sachen mit der Radirnadel hervor. Stefano della Sch geichnete fic burch fleine, geiftreiche und nette Arbeiten aus. Mint ben Reuern, welche eine früher unbefannte, effectvolle und feifit Bebandlungsart einführten, verdienen Barrologii in der punfrimm. Manier, und Cunego, Bolpato und Bettelini, besondere Ermabnung. por allen aber ber noch lebenbe Florentiner Raphael Rorsben, ber bie Rupferfecherfunft auf einen Grab ber Bollfommenheit brade, Den man juver nicht abnete. Die Runft in Gcagliela gu gric ten, blüht ichen feit zwei Jahrhunderten in Loscana. Die Scagust ift eine Composition aus einem falfartigen burchfichtigen Stein, be bei ben Mineralogen Gelenit beift, ber gemeine Rame if Speche D'afino, bei uns Marienglas. Diejer Stein wird ju einem febr to men Staube talginirt und angefeuchtet. Dann merden Platten be aus geformt und wenn fie erhatiet find, fcneibet man Blumen, Frage, Architecturflude und fogar figuren barin aus, und fullt bie 56 lungen mit berfeiben Daffe, aber mit Farben gemifcht, wie fe fie bie Gegenftanbe paffen, wieber an. hierauf gibt man bem Gangen eine Politur, und nun bat man ein feftes Gematte, Das mit einen Arpftall überjogen ju feyn fcheint. Lamberto Gori seidnete fo in neuerer Beit bierin aus.

Jaft eine neue Kunftperiode beginnt mit den trefficen Mannen, die seit dem letten Jahrzehend Italiens Kanftlerrubm wieder auf neue verbreiten. Seit dem Tode des gefälligen Rora et und des gelehrten Casano va schien eine Zeitlang der Genius erloschen, dis mit Canova's Erschennung in der Bilonerweit auch neuer Enthustasmus unter den Malern erwachte, wohn unftreitig jener große Andler viel beitrug, durch die Liebe, womit er jedes jugendliche Aund talent unterflüft. Der berühmtesse aller lett lebenden italienischen Maler ist Camoccin in Rom; fein Stol ist geben und ech bisterischen zeichnungen werden soft noch obber zeiches als seine Semalbe. Sein Lod der Virginia ist das berfähmtesse der

(rtifel.)

den, seine Hochseit der Psiche wird auch sein geschätzt. Sein Corft und Faltenwurf ift im Styl der Nenetianer. Land i ft ausgeichneter Portrait-Maler, doch sindet man sein Colorit ein wenig t. Grafst bestyt unnachabmliche Grazie und einen wahren Jawereiz des Pinsels. Be'nvenut, Director der Akademie in Floma, ist unstreitig der erste dasse Kunster. Sin neueres historisches ernälde von ihm macht Ausselven durch tressliche Beleuchtung und dirkung, obischon es sonderbarer Weise eine Seene darstellt, die nie der Wirklichkeit eristirte; er neuer es nämlich la Congiurazione is Sassoni, und will bier als Nachticene darstellen, wie die Sachen um Napvleon einen Sid der Lreue keisten, was eben so unwahr ist, so die Unisormen, die er ihnen gab, unrichtig sind. Ein franzblischer kunstir, sa d re, der immer in Florenz ledt, wettelsert mit Benwurt; seine Landschaften sind eben so tresslich wie seine Hirtenzo-Alde. So ist gleichfalls der dort lebende Evstign von sehnders durch is Grazie seiner weiblichen Gestalten berühmt, so wie der gleichfallsersstordene Bos si im ernstern und strenzen Styl. Der Florentiner za d h a tell i, dessen Festalten berühmt, so wie der gleichfallsersstordene Bos si im ernstern und strenzen Schl. Der Florentiner za d h a tell i, dessen Festalten berühmt, so wie der gleichfallsersstordene Bos si im ernstern und strenzen Schl. Der Florentiner zu d h a tell i, dessen Festalten berühmt, so wie der gleichfallsersstordene Bos sie in ein sind sen seiner Miniaturmaler zu hat der in in in Florenz sist ein seinen Schlieben zu seiner Stunker und U v. z. ein sossen ein sie der Tagelende Schlen geschaftet aufgestellt ist, reist durch die Einsache eit der Darstellung und den selenvollen Ausdruck alle Kenner zur des entsent vom theatrallischen Zuschlen Ausdruck ist, soll er alle neuern Künser and Berrient vom theatrallischen und der einer Gruppe, Vetrarca nd berrieften vom theatrallischen Kunderunk und Wusst siebe diese

Italienische Belging, f. Italienische Mufik.

Italienische Musik, die jest in Italien herrschende Pusik (im weiten Sinne nennt man auch so die im italien ischen Beschmack geschriebene und ausgesührte, oder die von gebornen tralienern herrübrende Musik, wiewol diese gar sehr von dem italiesischen Geschmack abweichen kann, wie uns die Musik Spontiniesischen Geschmack abweichen kann, wie uns die Musik Spontiniesse werist), welche sich durch herrschaftsung der Harmonie die und damit is Gesange, die Bernachlässung der Harmonie die und damit is Geschlichkeit charaktersirt, ist von der alten Italienischen Musik unterscheiden, aber, wie natürlich, durch dieselbe in ihrer Entwickeng und vorbereitet. Wersen wir einen Blick auf ihre Entstehung, so sird uns dies klar werden. Alle neue Annst fand in der Acligion im Boeben, aus welchem sie jung und frisch emporwuchs; — so auch ite Musik. Die Geschichte der Musik siehen der Vonkuns im Alterschung unvollsommene Rachicht von dem Wirfen der Vonkuns im Alterschung segeben, nach Italien, wo das Antike im Lauf der Jahrbunverze sich in das Moderne zuerst verschmilzt. Hier sinden wir zuerst ien eigentlichen Choral, das Grundelement der neuen Kirchennusse; welcher geschlichen Eboral, das Grundelement der neuen Kirchennusse; welcher geschlichen Such die kont die Wisiobien aus ber alten griechischen Sweicher geschlichen Rusik, die, den dristlichen Hymnen und Pfalmen angegast, unfangs im Einklang gesungen wurden (s. Ktredenmusset und Beschutz, seit Bische

Umbrofins im sten Jabrhunderte nach Ehr. Gefänge und humn nach den vier authentischen Zonarten der Griechen in der abendikt dichen Kirche einstihrte, und Psalmisten oder Borfänger derfellts anstellte, Gregor der Große aber im Gen Jahrhunderte den Som sang durch die plagalischen Tonarten erweiterte. Seit der Aber bermehrten sich auch die Singschulen, und es wurde diei über Red geschrieben. Die für das Fortschreiten der Musik siberhaupt wich fen Ersindungen verdanken wir dem auten Juhrhunderte, und ind sondere dem Benedictiner Guldo von Arciso, welcher die unskrankt Notenschrift, statt der deutschen Toduckur, und den Gekrand der Schlüssel, wenn nicht ersand, doch verbessert, verbreitete. die Berbältnis der Tone richtiger bestimmte, die sechs Tone der Sch benannte (s. Golfeggiren), und die Scale in Herachorde einstellt

3m isten Jahrhunderie verbreitete fich in Italien bie Erfintmi ber Menfuralmuff, pon welcher Die Erfindung des Contrapunt tes und des Figuralgesangs abbing. Die Instrumente vermeinst und verooffommeten sich im 14ten und 15ten Jahrhunderte. Bin Papfle begunftigten die Muste, namentlich den Gesang, und beitig ten sie durch ihre Brooss; doch beschränkten auch kirchliche Ramb nungen die felbftftanbige Ausbildung der Dinfif. Baufig murte im ablen Jahrhundert im Gingen Unterricht gegeben, und nicht mit blog von Monden. Die theoretifche Dufit erlangte ben Rang und Riffenschaft, und ber Gefang murbe contrapunttifc ausgebilbet. 3 bem ibien Jahrhundert erblicen mir febr ausgezeichnere Smite und Ganger, fo Baleftrina, Componift für Die Capelle Des Bist Clemens XI., Deffen Arbeiten große Burbe und füngliche Me lation beffnen, und fein Nachfolger Feltce Anerio, Rantnobe Ballerano, ber nebft Giop. Da Belletri als ausgezeichnen Sanger genannt mirb; ferner ber berühmte Contrapuntrift und Gieger Gregorio Allegri, und niebrere große Schrifteller be Barponie, j. B. Giufeppe Zarlino, Capelmeifter in Bende, Acherhaupt wurde die Lonfunft ju Rom und Benedig mit bim ichhaftesten Enthustagmus getrieben. Bon bier drang diese nach Ivo pel und Genua, und gant Italien, fagt Schubert, marb bald er lautschaftenber Conterfaal, ber alle Europäer herbeilockee, um nem Contunft, besonders schnen Gefang, ju bbren. In 17ten Jahren bert seben wir die weltliche Mufft borforeiten. Die erfte Oper, D erft mit unbegleiteten Recitativen und Chbren im Unisono, mat a624 ju Benedig aufgeführt, und so schnell verbreitet, bag bie 2ub ter ber Schauluft ibrer Ration balb nicht Stoff genug liefern for ten, und jabrlich in Italien do bis 50 neue Opern erfcbienen. 20 fes erzeugte großen Betteifer unter ben italieniften Confunfica. Mier es entwickeite fich bier ber eigenthumliche, burch teine femt Ginwirfung gu verandernde Charafter ber italienifchen Buft is fo foneller, je felbfiftanbiger und burch die Rirge unbeforante tid Satung fic entwickelte. Schon in ber Mitte bes apien Jebiten berte, wo fich Die Cheaterniufit immer mehr bob, fing baber Die Em falt an in Pract und Heppigfeit überzugeben, und auch ben Rirder fin gu verberben. Die Dufit, fagt Coubert, vereinigte bie weinicht Diene bes Dramas mit bem Gluthantlige bes Rirdenfiple, und Did legte ben erften Grund jum Berfall Des lestern. Sier ift der foid liche Ort, wo wir von dem Gigenthamlichen der itulienifchen Tit und three Gefange fprechen tonnen; wir faffen die hauptmomente tel Borigen gufammen. — Botalmuff mußte die erfte Puff fepn, bur

Exfindung und Bervollfommnung der Inftrumente wurde fie geregelt, eraus entftand ber einfach große Rirdengefang bes 15ten und iften jahrbunderte; neben ihm entwickelte fich eine Reibe von National-efangen. Selbstftandig in geborer Gattung berichte die Mufik auf er Babne. hier folgte ber Jtaliener ohne große Berücksichtigung er Poeffe, die oburbin nur das eilige Werk bes Augenblicks war, einer hertidenden Reigung ju Bobllaut und Ohrentigel, ber Benfalls in feiner Sprache fich tund thut. Alle fubliche Rationen ragen eine große Reigbarfeit ber Ginne, und Die Melobie ift ihnen ben fo febr Bedürfnis, wie dem Nordlander in der Mufit die Sar-tonle; aber keiner Nation fo febr-als der italienischen, deren fch-es Elima und glückliche Organisation für den Gejang (Italien ite-exce die schoffen Alt. und Schorfimmen — weniger Baffe) ihnen Melobie gum Bielpuntte ihres muftealifchen Wirtens machte. Bon en Italienern mas baber auch ber Deutsche Ternen, was wohls: wid was und ift. Auf der andern Seite bermandelte fich te Ginfacheit ber Melodie in Weichlichfelt und Heppigfeit von Det Beit an, mo der Gefang fich felbftfanbig ausbildete und von der In-rumentalmufit nur getragen, fich wie ein Infirument'ju entwickeln imfing, wo man ftatt poetifchen Quebruck und Wahrheit nur Ohren-Befriedigung, nur Confonanz, nicht tiefe Rubrung und Erfchutte ung, fondern Reig, fchnellen Conwechfel mit Bermeibung aller Diffonang verlangte, die Mufif die Poefie gu beberrichen anfing, was su theatralischen Gefang guerft geicab, und fo bas rein Dusifa if de der Bildung bas Dramatifche und Poetische jerfibrte — welber Beschmad fich um fo leichter über andere kander verbreitete, ba Stalien in der glangenden Musbildung der Miff allen Bbifern vorausgetilt mar, was auch die herrichaft ber italienifchen Runflaus-prude in ber Dufff beweifet. Bu biefer funftlichen und unpoetifden Musbildung bes Gefanges trugen auch bie mannlichen Goprane pet, welche baib aufs Theater famen, und alle poetifche Wahrheit Des Charafters an fich unmbglich machten, indem man 4. B. gern bergaß, daß man einen Gelben fingen boren follte, wenn man nur inen ausgebildeten Gobran borte. Die Stimmen aber murben bin-Echtlich ber gertigfeie und anmuthigen Bergierung auf den schiften Gipfel der Ausbildung erhoben durch die große Angahl niuff-latificher Confervatorien und Singswien. (Unter den altern find die Des Biftoch und Bernacht ju Bologna, bee Brivlo in Maisand, des Porpota, Leon. Leo und Francesco Feo in Neasel bezeichnet), durch welche fich gewisse Kunstgriffe und Bergierungszeten, mit ihnen jedoch zugleich die technische Grundlage aller wahren Stimmbildung gleichsam mechanisch fortpfangten, welches Die foge-nannte idalienische Schule ausmacht, und worin felbft andere Mationen von den Italienern gelernt haben. Dazu tam Die auf das profit Bebarfnis nach Gefang gegrundete Aufmunterung und ber-dowenderifche Belohnung großer Sanger (Der Caftrat Farinelli taufte ich ein Berzogthum), Die überall befindliche Getegenheit ju fingen, inbem es feine irgend bedeutende Stadt in Italien gab, welche nicht bald ihr Theater, ofe beren mebrere batte, Rirdenmufif mefentlich jum athelifchen Eultus gehbrt, und Caftrationen ad honorem dei, wie te in einem papftlichen Breve beißt, autorifirt murden. Debr als nuce aber wirfte Die in Italien allgemein faft leibenichaftliche Detaung und Rabigfeit gu Gefang. Die glangenofte Ausbildung ber Stimme als folche muste nothwendig ju ber Entartung führen, Die

Stimme nur als ein Infrument, mit Bernachlaffigung alles med Ausbrude, affer Babrbeit ju gebrauchen, mobon wir in ber u fen Beit Die auffallenoften Beifpiele erlebt baben. Bri diciem 6 ben nach bochfem Wohllaut, technischer Bildung ber Stimme, bur charakterlosen Weichlichfeit, mußte natürlich die In frum talmufif untergeordnet bleiben, Die in Durfriger Begleitung Sanger oft nur die Accorde anschlägt, über welchen er fic wei Bogel in die Lufte erhebt. Da barf die Inftrumentalmuff nicht Gefang bebeden, wie bei so vielen franzofischen und beutichen M fen; aber der Lonfeter ift auch auf die Berberrlichung der S und ihrer technichen Fertigteit faft befchrantt, und tann ben 9 thum und Die Liefe ber Sarmvale, welche auf Difdung ber & thum und die Liefe ber Sarmvale, weiche auf merrerung ber bie bie bie nang - und Diffonangtraft beruht, nicht entwickeln, welche bie bie erflaren, matum Mojarte Meiftermerfe ben Italienern nie gang len wollen. Die italienische Dufte, dutch Bobilant, Reis und D lobie, und technice Ausbildung bes Gefangs ausgezins geht in weichliche Sufigfeit untet, Die Oper wird ein Aggremm Concertfüden, in Coftum auf ber Bubne gefungen; be ift bie Gefdichte ber italienifchen Dutfit. Bir geben guritd und nennen die verzüglichften Compeniften und Ganger feit n-ten Jahrbunderte. Bu ben erften geboren Girolamb, Fre ecobelb, Francefco Soggia, Bapt. Lully, ber berühmte Biolinift meb bofeber Arcangelo Corelli; ju ben Sangern, obn denen bie mim jeboch Tonfeber waren, geboren Antimo Liberatt, Mattes Ginv nelli, beibe Ganger ber papflichen Capelle. 3m Anfange Dei ste Sabtbunberte mar Anton Calbata ausgezeichnet, ber bas Be artige in Det Ritchenmufit beibehielt, und Den Gefang Durch gemente bob, aber in feinem Stole viel Ebeatralifches annahm; fent Brescianelle, Contri, Marotti. In der Mitte Diefes fi bunberts blabte bie italienifde Rufit, befonders bie theatralifde, magigi in Reapel, Liffabon und auch fcon in Deutschland, beinim in Berlin. Ginige behaupten, Dies fep Die glangendfte Perinkte italienifcen Confunft gewefen. In Der Mitte Dis idten Jahrhmis fluden wir einige bedeutende Infrimentaliften in Italien, die Om-niften Scarlatti und Martinelli, ale Bioliniften Zartin ber auch im Theoretifden feines Infruments ausgezeichner mer, w eine Soule ftiftete, Die fur ben Rirdenfipl borgitalich geeigner mi, Domenico gerrari, Geminiani, Anton Colli mi Ro Dini (Cartinl's Schüler); als Clavierspieler und Confener ben mb in Paris lebenden Ciementi. Unter Den Confetern Des iften 3d bunberts find als ausgezeichnet ju nennen : Eraetta, der me i Burbe bes Gefanges behauptet, aber burd Lunfeleien Die Gu bes Sages fibrt; Galuppi, burd einfaden und lieblichen Bei reiche Erfindung und gute Sarmonie ansgezeichnet ; 3 omeffifft. Mrt.), welcher ber Inftrumentalmufit gebgern Antheil gab; Beis; Borpora, Der Stifter einer neuen Singfonle, burd fon Solfeggien berühmt; in ber Rirchenmufft Leo; Bergolefi, beffen Dufft burch ihre einfache Schonheit (j. B. fein Stabat Mate) noch immer entitidt; ber tuchtige Confunfter Dater Dartinia Bologna; ber fage Piccini, Glude Rebenbubler; Anfoffi; ba gefällige Gacchini (Debly); Garti (f. b. Art.). Der neuern Int gebbren an: Paefielle (f. b. Art.), Cimarofa, Die Bildie ber Opera buffa und Singarelli (Nomes und Julie). Im acien 340

syndert kind im italienische Style bekannt geworden: Nasolini, Baganini, Niccolini, Pavesi und die jest sehr berühmten Benerali und der vierischende Aossi und die jest sehr berühmten Benerali und der vierischende Aossi und der gründliche Kishini (auch er hat Solsegien geschrieden), so wie sich Sebrusini und Spontini an die Franzosen anschließen. Unter den Sanzern und Sängerinnen Italiens seit dem 18ten Jahrhunderte sind beschint: Francesca Euzsoni Sandoni, und ihre Nedenduhleim Faustina Bordoni, späterhin Hasse's Gattin, und die Aslegerandt, die genannten Sopranisten Farineili, Caffarelli, Benesino, Caristini, Marchesi; in neuerer Zeit der berühmte Erescentini und Beluti; serner die Sänger Baldassore gerri, Sisace, Matteuci imneuerer Zeit; die Zenorisken Missico, Pacchierotti, Hripi, Benellt, de Sängerinnen Test, Ringosti, Gabrielli, Zodi, Bandi, Marchetti, die Schwestern Sessi (besonders Imperatrice und Mariana Bessi), Angelica Catalani, Camporest, Borgonits. Doch ist es auch bekannt, daß einzelne deutsche Sänger nicht surch bedeutsame Einsacheit und im gemüthlichen Bolsston, under debeutsame Einsacheit und im gemüthlichen Bolsston, wadern auch in der italienischen Manier selbst den Italienern an zie Seite gestellt werden können, und auch in Italien mit unerdörzem Gestallenische Schule ist noch jest in dem, was die blose Ausbiltung des Organs betrist, besonders Kortament, Passagen und Eriser, unerreicht; aber die slewische Rachamung und Fortpsanzung brer Wanieren süber zu benütze Sänger nieselbe nur so weit zu benützen haben, daß die Semüthliches Kanger nicht gestische Susbrücken der vertische Bestanzt, nicht vertische gestellt und vertische Bestusch zu benützen gehe.

Stallenliche Literatur und Belebefamfeit. Musschluß der Poefie, die in einem eignen Artikel abgehandelt ift.) — Der Einbruch ber Barbaren in Italien hatte dem westrymischen Reiche ein Enbe gemacht und affe burgeritche Ordnung umgefiert. Gine Rolge bavon mar, daß auch die lenten gunten von Beiftesbildung erofchen und eine Beit ber Kinfternig und Unwiffenheit, wie der Unord-aung und Zerrüttung eintrat, aus deren chaotifchem Gewirr nur langfam und mubfelia bie Reime einer neuen Gultur fic entmidelten. Erter Zeitraum. Bon Carl dem Großen bis jum Lode Otto's 111. 1002: Boblibatig mirtie Carl ber Große als Freund ber Gelebrfam-feir und Bieberherfeller bes Friedens. Wir finden bereits einen Italiener, Petrus, Diaconus bon Difa, als feinen Lehrer in Der Grammatit genannt. Dicht minder berbient Anertennung Lo-thar, Der im J. 823 auch Ronig von Italien wurde, und, wie fein barfiber noch vorbandenes Befen beweifer, in vielen Stadten bie erften iffentliden Soulen fiftete. Bon ben Lebrern Diefer Soulen tennen wir nur Dungalus ju Bifa, bon bem einft, als er noch Mbnd ju Bobbio war, Carl ber Große Aufschluß über zwei Sonnenfingerniffe begehrte, und unter beffen Ramen noch verfchiedene Schriften porhanden find. Lothar's Beifpiel mard von Papft Eugen im Rie-Benftaate nochgeabnt. Indes war der Erfolg blefer an fich fo natibe ben Ginrichtungen nur gering, benn es fehlte an tuchtigen Lebrern, und die fpatern Carolinger und Papfte liegen die taum gegrandeten Bildungsanftalten wieder in Berfall gerathen. Dagu tamen Die vem detblichen Einfalle der Saracenen und Ungarn in Italien, und im-

nere Kriege. Benige Manner ragen in Diefem traurigen Beitraumt Durch ihr Biffen bervor. In gestilder Gelehrlamteit zeichneten 16 aus die Papfte habrian I., ber oben genannte Engen II., Lev., Micolaus I. und Sploefter II., ferner dit Bifchfe Paulisnus, Patriarch von Aquiscia, (feine Werte, Benedig 1737), Ebes dolphus Bifchof von Driedns, (feine Werte, Paris 1646), beit Beitgenoffen Carle bes Großen, Die beiden wallandischen Eribische Petrus und Abelbertus, Marentins, Patriarch von Ico leis, und endlich die beiden Achte des Alofters Monte Cafino, And pertus und Bertarius. Unter ben Gefchichtfdreibern Diefer 3ch Die, wenn auch in einer roben und barbarifden Schreibart, uns bief wichtige Rachrichten mitgetheilt haben, find Die bedeutenoften Den-tus Barnefrid, mit bem Beinamen Diaconus, Berfaffer me terer Schriften, befondere einer Gefchichte ber Longobarben, fobes die Fortfeger des genannten Merts, Erchempertus; und die get Ungenannten von Salerns und Benevento, ferner ein Prieffer von Ravenna, Namens Agnellus (auch Andreas), tet eine Gefchichte der Bifchbfe von Ravenna forieb, Mnbreas wa Bergams, Berfaffer einer Chronif Staliens von 868 bis 6-5, Asa-fia fius, Biblioshefar ber romifchen Rirche, wichtig burch feine ?" benebefdreibungen ber romifden Bifdofe, und Luitprandus sen Pasia, Berjaffer einer Geschichte feiner Zeiten. Zweite Perist. Bom Bobe Otto's III., 1002 bis jum Cofinifier Frieden 1183. Auf in biefem Zeitraume mar der Zustand Italiens bem Gedeiben ber Wiffenfchaften nicht gunftig. Die italientichen Ctabte fampfren de gen die Raifer um thre Freiheit, ber Streit ber geiftlichen und nete lichen Macht war nicht minder verderblich. Die Raifer verweiten nicht lange in Italien und ericienen nur, um ju jachtesen und at gerforen. Die mit dem erften Jahrhundert beginnenben Krenziste, fo wohlthatig fie in ihren Nachwirkungen waren, dienten in ihren hachften Folgen doch nur, die allgemeine Noch und Zerrüttung zu ner miebren. Bon ben Dapften trafen indeg ber berrichfüchtige Greger VII: und Alexander III. Berfügungen jur Berbefferung ber Goulen, Die Abschriften alter claffifchen Werke murben vermehrt, und einiche Manner gaben fich Mube, Bacher ju fammeln. Unter ben gelehrten Winner gaven no mupe, Bucher ju jammein. unter orn geiepren Ebeologen Diefer Periode verdienen genannt ju werden Fulbert. Bifchof von Sharres, ein gedorner Abmer, die beiden berähminn Eribischefe von Canterbury, Lan fran cus, und besten Schuler Angleimus Petrus Lombardus, Lehrer der Theologie ju Paris, und am berühmtesten durch seine vier Hicker Sententiarum, feinet Petrus Damianus, der Cardinal Albericus, Brune, Bifchof von Segni, Anfelmus, Bifchof von Lucca, Petrus Grof falanus oder Chrysolaus, Erzbifchaf von Maitand, und Bonizone, Bifchof zu Surei, spater zu Biacenza. Alle haben und Schriften binterlaffen, bei benen wir jedoch nicht verweilen. Ja be Philosophie, ober vielmehr Dialefife, zeichneten fic aufer ben wannten Lanfrancus und Anfelmus aus: Geratbus von Em anona, der ju Coleds lehrte, und unter andern die Werke des Anderenna und ben Almageft des Ptolemaus aus dem Arabifchen int Lateinische übersetze, und Johannes der Italiener, ber in Confantinopel den Plato und Ariffoteles efflärte, und Unterricht in Der Disputirfunft gab. Die Duff erfuhr eine gangliche Umwanding burch Guido von Areggo. Für Die Argneiwiffenschaft marb mit bem Ende bes zoten Jahthunderes die Schule ju Salerno eine etef

loe Pflegerin. Die bortigen Merite fcheinen fich juerft burch bie Bebriften ber Araber gebildet ju haben. Das altefte Dentmal ber Salernitanischen Schule find gewisse in leonischen Bersen abgefaste ifatetische Regeln unter bem Litel: Medicina Salernitana oder de onservanda bona valetudine. Mehrete Acezte, theils in Sastrno, theils in ber Nachbarschaft, haben sich in dieser Zeit durch Schriften bekannt gemacht, namentlich Matthäus Platearius, Saladinus von Ascoli (letzterer durch ein Compendium von en aromatifden Argneimirteln) und verschiedene Donche, Die wir ibergeben. Die Rechtswiffenicaft erwachte mit ber Freiheit Der Btabte ju neuem Leben und ward ein Begenstand affgemeiner Be-chaftigung. Durch gang Jealien gab es Schulen, in welchen fle gechaftigung. Durch gang Italien gab es Schulen, in weichen ne gesiehrt wurde, pamentlich ju Mobena, Mantya, Padua, Piacenga, pifa, Mailand und vor allen ju Gologna, no Drneriud, Der ziefer Stadt den Beinamen der gelehrten erwarb, die römischen Beseits lehrte und erklärte, und aus den weitschichtigen Nandecten erborgene Schäfte zu Tage forderte. Biele ausgezeichnete Rechtsgeschrte aus dieser Zeit könnten wir namhaft machen, wir degnügen ins aber, nur den berühmten Gratian anzusübren, der zuerst die Nachanelene im Genonum Pirchengefese (in feinem Decretum sive Concordia Canonum liscordantium) jum gerichtlichen Gebrauch ordnete und als ber Beifter bes canonischen Rechts anguschen ift. Obgleich in akem, pas ben Geidmack anlangte, Die gebbre Barbarei noch fortdauerte, p gab es boch ichon einzelne Manner, die fich burch Studium ber jetechischen und lateinischen Sprache den Weg zu ben Alten babnten, ind ihre Schreibart nach ihnen ju bilben fuchten. Bu ihnen gehorte Bapias, einer ber erften, Die lateinifche Abrterbucher forieben. Das eilfte und gwblfte Jahrhundert haben viele Gefchichtschreiber auf-umeifen, beren Berke imar ohne Bierlichkeit, aber boch flar und seutlich abgefaßt find. Dahin gehören Arnolphus, Die beiden andolphus, Sire Raul, Orto Morena und deffen Cobn Keerbus, Gebofredus Malaterra und mehrere Chronifen-chreiber und Berfaffer von Aloftergeschichten, wegen deren Namen und Berte wir auf Muratori's unichabbare Sammlung verweisen. Dritte Periode. Bom Coftriger Frieden 2183 bis jum Ende ves 13ten Jahrhunderts. Mit Diefem Beitraume beginnt bie Literaur Jealiens ein erfreulicheres Ansehn ju gewinnen; hatte man bis-jer nur in barbarischem Latein geschrieben, so fing man jest an, unch Bersuche in der freilich noch lallenden Sprache des Bolfs (lingua, volgare) ju machen. Die Poesse ging barin, wie immer, der Prosa woran. Die Dialektik und Philosophie gewannen an Ausbildung, und bie die Wiffenschaften an Confiftent und Umfang junahmen, marb tuch ihr innerer Busammenhang fichtbarer. Die Areuguge hatten ju jeuen Kenntniffen geführt und überhaupt dem Geifte einen habern Schwung gegeben. Erog ber innern Kriege Italiens fonnte Die Gei-tescultur gebeiben, Da Fürften und Republiten mit einander wettel-erten in Beganftigung der Gelehrten, und in Begrundung neuer Soulen und Lebranftalten. Große Verdienfte erwarben fic Die bet-sen Raifer, Friedrich I. und II. Erfterer beforderte vornamlich sie Rechtswiffenichaft und ftiftere Soulen, Letierer mar felbit Gelebrer, bejaß ausgebreitete Sprackfenniniffe und ftiftete überall im füdigen Italien bffentliche Soulen. Sein und feines Sobnes Manfredi Bof ju Balermo mar ein Sammelplat von Gelebrten. Wir befigen außer einigen italienischen Gedichten) von ihm ein Werk über die Ra-

durgeschichte ber Bbgel. Gein gelehrter Cangler Bietre belle Bigne (Petrus De Bineis), mar von gleichem Beife befeelt, mi vertraut mit der Rechtswiffenfcaft und der Leitung politifcher Gefale Bon ibm ift außer feche Buchern Briefe noch eine Gammlung falle nischer Geset vordanden. Unter den Papsen waren mehrere gind liche Gelehrte, und zeichneten fich aus als Schrifteller, nament Innocenz III., Innocenz IV., Urban IV. Der Bert Mitterfikat Bologna fich immer bober; fie zöhlte zu Amfang der immer Jahrhunderts 10,000 Schüler aus allen Landern Europa's; mit metteiferten Pabua, Aregje, Bicenga, Reapel u. a. m. Die weite lichften Theologen diefes Zeitraums waren; Ehomas von Agut num, ber Franziscaner Bonapentura und Egidio Colonal. alle brei Berfaffer febr jablreider Schriften. In der Philosopiale gann für Italien in diefem Zeitraum eine neue Epoche, indem # Die Schriften bes Ariftoteles ben Jealienern befannt murben, Sheil freilich in febr entfteffter Beffalt. Thomas von Aquinum commentirte fie auf Befehl bes Papftes und ließ fie theils aus ben Griechifchen nen aberfeben. Brunette Latini nabm bie Ethif bes Ariftoteles im Ausjug in feinen Tevere auf, ein Bert, bas urfprünglich franzöfich geschrieben if und ab eine Encoflopable aller bamaligen Renntniffe Epoche macht. De Mathematif und Aftronomie, verbunden mit Aftrologie, fanden we fchiedene Bearbeiter. Campano, ber gelehrtefte Scometer will Aftronom feiner Beit, fchrieb unter andern einen Commenter und Gutlibes. Rachfem nennen wir Lanfranco, Leonardo 1000 Diffoja und Guibe Bonatti, bas Saupt ber damatigen Mind gen. In diese Zeit fällt die Ersnehma der Brillen und der Monden. In die Medicin wat die Salernitanische Soule der Kund puntt; sie hatte an Pietro Mufandino, Matteo Platte vio, Mauro und Andern geschiefte Lehrer. Aber auch aufer Gelern gab es ausgezeichnete Aerzte. Dabin gehören uso von Encel. Der Rlorentiner Zabbes (ber unter andern bie Aphorismen bes 54 potrates und einige Schriften bes Salenus commentirie), Simot von Benua (Berfaffer ber Clavis Sanitatis, Die man als bas all Bbrierbuch ber Arineis und Rrantertunde anfeben fann) u. I. Doch gindlichere fortidritte machte, Die Bundarineitung durch Mie ner wie Ruggiert von Barma (ber eine Practica Medicinae foris) und beffen Landsmann und Zeitgenoffe Rolando (Berfaffer in Ehtrurgie, melde vier ber bornehmften Salernitanifchen Merte ammentirten), Bruno, Ceoborico, Guglielmo von Salicm und Lanfranco, von benen wir ebenfalls Berte über bie Chiangt befigen. Reine Biffenfchaft aber murbe im abten Jahrhundert ab ger und gludlicher bearbeitet, als die Rechtswiffenfchaft. Bernut. Modena, Mailand, Berona und andere lombardifche Stadte von falteten Gefesfammiungen, benen ein Dominicaner von apoficities Begeisterung, Der für einen Munderthater galt, Johannes von Bicenga, gleichfam gbitliche Bestätigung gab. Die vornehmen Achtiegelehrten diefer Beit waren Algo von Bologna (Deffen Summat über die Institutionen und Apparatus ad Codicem auch prudt find), Ugolino del Prete, auch ein Bolognefer, (der be pon Anfeimus von Orto gefammelten Lebngefete und Berordnunge ber neuen Raifer dem Corpus Juris einverleibte) Accorfo, em Prentiner (der fic daburch, daß er die besten Gloffen feiner Borgangs fammelte und eigne bingufügte, ben Beinamen Gloffator ermen)

Dbofrebo (Berfaffer eines Commentars über ben Cober und die Digeften) u. f. m. Im canonischen Rechte batte bieber Gratians Bammlung als Richtschur gegotten. In Diefer kamen jest bie vier erichiebenen Sammiungen Des Bernardo von Pavia, bes Pier to Collivaccino u. f. w., welche als Gefenbucher angefeben muren, bis die durch Gregor IX. veranstaltete Sammlung, die noch ien größten Cheil Des canonifden Rechts ausmacht, Die früheren verrangte; ju Diefer fügte Bonifag VIII. 1298 noch bas fechfte Buch er Decretalen bingu. Ohne bet ben vornehmften Canoniften ju verveilen, geben wir ju ben Gefcichtidreibern über, Die gebftentheils nit gefälliger Ginfalt. und Aufrichtigfeit ergablen. Die wichtigften paren Goffrebo von Biterbo (eigentlich ein Deutscher, fdrieb ine Chronit von Erichaffung ber Belt bis 1168, unter bem Eitel Bantheon), Steardus (Berfaffer einer abnlichen Chronif), Gio. anni Colonna (Berfaffer einer allgemeinen Gefchichte, unter bem titel Mare Historiarum), Riccobaldi (Berfaffer eines gleichen Berts, Pomarium betitelt); ferner bie Sicilianer Riccarde bon L. Germane (erzählt mit vieler Treue die Gefchichte von 1189 1 1943), Rattee Spinelle (beffen Gefchichtserzählung von 147 bis 1268 reicht und bas erfte gelehrte Bert in italienticher Brofa f), Niccolo di Imfilla, Caba Malafpina und Barto. om eo da Neocaftro (deren Berte Muratori mittheilt). Florent atte feinen erften Geschichtebret an Ricordano Malafpini, lle Gefdicte pon Mailand forieben Silippo von Cafte lfeprio ind ber Dominicaner Stephanards von Bimercate, und fo-atte fast jede Proving und Stadt ihren Chroniften, deren Rambaftnachting aber bier ju weit führen murbe. Die Grammatit, welche amale bie fohnen Biffenichaften umfaßte, mar bieber vernachlafist worden, im abten Jahrhundert fand aber auch fie Bearbeiter und ehrer, als Buoncompagno, Bertoluccio, Galcotto (welber italienifch forieb und Cicero's rhetorifche Bucher in Diefe Sprace iberfente), und vor allen Brunetto Latini, Dante's Lebrer, Der con on ermahnt worden und von dem wir, außer dem ebenfalls icon rmabnten Leforo, noch berfchiebene andere Berte in Profa haben, its la Rettorica di Tullio, de Vizi e delle Virtu u. f. w. Im Boluffe diefes Beitraums muffen wir noch des berühmten Reisenden Barco Polo, so wie feines Baters Mattev und seines Obeims Riccolo, ermabnen. Sie geboren ju ben Erften, welche meite und delfahrige Reifen burch Affen und Diefen Weltebeil ihren Landeleuten efannter gemacht haben. Bierte Deriode. Bon 1300 bis 1400. Ritten unter Rampfen und außern Berrfittungen machten Die 28iffen. haften immer weitere Fortschritte. Bahrend die Kaifer vergeblich emubt maren, Italien ju beruhigen und ihrer Gewalt ju unterweren, bildeten fic die einzelnen herrschaften und gurftenthumer aus, ind die an die Spife getretnen Danner wetteiferten mit einander in Begunftigung ber Gelehrten. Allen that es hierin abnig Robert bon Reapel juvor ; nachftdem die herren della Scala ju Berona, Das Saus Efte ju Ferrara, Die Gonjaga ju Mantua-u. f. w. Die Babl er Universitäten nahm ju und viele berfelben, wie ju Padua, Rea-El, Pifa, Pavia, erreichten eine fcone Bluthe, wiemobl Bologna; rüber Die wichgigfte von allen, in Berfall gerieth. Die Bibliothefen burden michtiger und bereichert mit ben Werten ber Alten, die man ius der Bergeffenheit bervorjog. Manner wie Betrarca und Boccac. do etwarben fic durch ihre Forschungen und Studien bleibende Berbienfte als Bieberherfieller ber Gelehrsamkeit. Beibe fammelten nicht aur Bucher, sondern erfterer auch tomische Mangen. Durch die Gindung bes Papiers murbe die Bervielfältigung der claffichen Dwitter noch mehr befordert. Bald aber mußte man ihre Entftellung mit Berftummelung durch unwissende Coniffen erfennen; es bedurfte be Eritif, fie wieder herzustellen, und icon Coluccio Salutete machte burch Bergleichung mehrerer Sanbichriften einen Anfang w biefer Kunk und empfahl fie andern. Die Gottesgelahrtheit wied von unjabligen foologischen Ebeologen bearbeitet, aber durch bie wo fien mehr verdunkelt als aufgeklart. Ehrenvolle Ausnahmen mada unter andern, die wir, da fie wenig ober nichts geschrieben baben, abergebn, Albert von Padua, Gregor von Rimint, Michael Miguant von Bologna, Bartolomeo Carufid von Arime, Aleffandro Fassitelli, welche sammtlich zu Paris lebren france Porchette de Salvatici von Benua, Ranieri von Pisa oder von Ripalta, Jacob Passevanti, Simon von Eaf-cia, Petrus von Aquila, Bonaventura da Perasa, Parsilio Raimodini von Padua und Lodovico Marsisti. Die Philosophie, welche einzig aus den vielfaltig entftellten Beife Des Ariftoteles und feinem arabifden Commentator Averrocs, beim fehlerhafte Muslegungen guerft durch Den Gervitenmond Urban ren Bologna befannt, und wiederum ausgelegt und erläutere murten, war bocht verworren und finfter. Der einzige philosophifche Safit. fteller, ber Diefem Beitalter jur Ehre gereicht, if Der berühmte Bestrarca, ber mehrere lateinifche Berte uber Gegenftande Der Meml forith, 1. B. de remediis utriusque fortunae, de vita solitaria, de contemptu mundi, de ignorantia sui ipsius et aliorum mb andere. Was außerdem im Fache der Moral geschrieben murde, wo Dient nur megen ber Reinigfeit ber italienischen Gprache Ermabnung, 8: B. die ammaestramenti degli Antichi volgarizzati ron Bom Ismmeo von Pifa. Bon den mathematischen Wiffenschaften und Die Aftronomie und mit ihr Die Aftrologie am meiften bearbeitet. De nambafteften Gelehrten, Die fich ihnen widmeten, waren Bietes sen Aband und Cecco bon Afcoli, jener durch feinen Conciliater, in welchem bie verschiedenen Meinungen berühmter Aergee und Phi lofopben, Diefer Durch ein aftrologifches Wert, Durch ein Bud m Der Sphare und durch fein Gebicht Acerba, für welche er als Let perbrannt wurde, am meifen befannt; ferner Und alone bei Rere ber große Reifen jur Erweiterung feiner aftronomifchen Lenntniffe madt. und von Boccaccio ale Der großte Aftronom feiner Zeit gepriefen mit. und Paolo mit bem Beinomen Beometra, von bem Biffani eribt bag er mittelf von ihm erfundner Inftrumente die Gefese ber Bow gung der Gestirne berichtigt, und zuerft einen Calender geschrichen, und von dem Boccaccio anführt, daß er Maschinen, welche alle him-lischen Bewegungen vorstellten, gefertigt babe. Jacopp Dondi und beffen Cobn Giovanni erwarben fic Rubm, und ben Beme men dall' Orologio burch eine kunftreiche Uhr, bie nicht nur bit Stunden, fondern auch ben Lauf bet Sonne, Des Mondes und ba Planeten, und Die Monate, Lage und Jahresfeste angeigte. 216 ein Schrifteller über ben Aderbau trat in Diefem Beftraume anf. Pierto De Erefcengi, ein Bolognefer. Er forieb fein noch fei intereffantes Bert lateinifch; aber noch in bemfelben Jabrhunder ge foien Davon eine burch Sproche und Stol fehr ausgezeichnete italio nifche Ueberfegung. gur Die Brineifunde maren fortwährend cim

Benge won Gefehrten thatig; bennoch befand fie fich noch in bbafft wolltommnem Buftanbe, und verbient menigfeng jum Theil Die Berachtung, womit Petrarca fie anfab. Die berühmte Soule gu Salerno war in Berfalt. Allemein galten die Braber als Mufter ind Lebrer. Bu ben berchbmteften Aerzien jener Zeit gehörten der Lio-kentinkt-Dino del Garbo, der einige Schiften des Avicenna und Sippotrates, wie auch die Liebescanzone des Guido Cavalcanti commentirte und über die Chirnrafe u. f. w. fdrieb; deffen Sobn Zom-ma fo, Petrarea's Freund, Der außer einer Summa der Arzneimis maso, Betrarca's Freund, der außer einer Summa ber Arzneiwissenschaft eine Anweisung wie man sich bei der Best verhalten müsse, schrieb, und Salens Bücher vom Unterschied der Fieber und von der Zeugung des Fotus erläuterte; Edreigiand Austichelli, der iber Salens kleinen Apparat schrieb; Gentile von Folings, Jacopo von Forli, Marsilio von Santa Sosia und Andre, deren Schriften vergessen find, endlich Mundind aus Bologna gehörtig, der zuerk ein vollkommes Wert über die Anatomie schrieb, das sich zwei Jahrhunderte bindurch in Ansehn erhielt. — In der Rechtswissenschaft glänzten mehrere ausgezeichnete Männer. Wor als ein zeichneten ka alande in Einiteeche Ralande en jeichneten fic als Schriftfteller aus im Civilrecht Rolando Blaciold,: Alberto bon Gandino (forieb de maleficiis), Dibrado ba Bonte (forieb Consilia und Queationes), 3acopo bon Belfifo (forieb unter andern bom Leben), Francesco Ramboni (erläuterte einige Bucher bee Coder), Eino von Bistoja (I. D. Art.) und Die beiben berühmteffen Rechtslehrer Diefes Beitalters, Bartolo und Balbo; im canonifcen Recht aber, bas burch die Elementinischen Decretalen und Extravaganten erweitert purbe, glangte ale ber vorzitglichfte ber Forentiner Giovanni p'Anbrea, ber bie feche Bilder ber Decretalen commentirte und nehrere perdienftpolle Schulte bildete, Die mir jedoch, fo wie andre rambafte Canbnifen, bier übergeben miffen. Auf Die Gefdichte hatte sie junehmende Befanntichaft mit ben Berten ber Alten ben gan-tigften Ginfug; fie marb von einer Menge von Irrthamern und Saseln befreit. Grofice Berbienft erwarben fic um fie Detrarca und Boccaccio, welche (in lategulicher Spracht) mehrere geschichtliche Berfe fcrieben, iener vier Bucher Rerum memorandarum, und gebens Beschreibungen berühmter Manner, Diefer de Genealogia Deorum, de casibus virorum et feminarum illustrium; de laris mulieribus, de montium, silvarum, lacuum, fluminum, itagnorum et marium nominibus. Ihnen ichlieft fich eine lange Reihe bon Merfassern allgemeiner Geschichten und Chronifen an, uner benen wir als die wichtigken auszeichnen: Benvenuto von zwola (schrieb eine Kaiserschaichen von Julius Safar die Wenzel ind commentirie den Dante), Francesco Pipino aus Bologna schried eine Chronik vom Anfang der franklichen Konige die 1314) ind Wiglielmo von Pakrengo, Nerfasser der erften allgemeisen Bibliothek von den Schriftsellern aller Nationen, worin sie eine fir jene Zeit bewundernswitrdige Beleinheit zeigt; ferner die Flosentiner Paolino bi Diero, Dino Compagni und die Vilsani (f. b.), welche zugleich zur Bilbung ihrer Muttersprache mache ig beitrugen; ber Benetianer Andrea Dandolo, (fcrieb eine danbare lateinifche Chronit feiner Baterftabe von Chrifti Geburt bis 342) and fein Fortfeger bis 1388, Rafaele Carefino; ber Da-uanet Albertino Dufato (forieb in gutem Latein mehrere Gedichtamerte, theils in Profa, theils in Berfen), und Andere, wegen

beren Namen und Berte wir aus Mangel an Raum auf Murater Sammlung verweisen. Dem Studium frember Gpracen ftand biesem Zeitraum immer noch als größtes bindefniß der Mangel tüchtigen Lebrern entgegen, Zwar befahl Clemens V. die Errichm von Lebrfichlen für die morgenländischen Sprachen niche nur in d Refibengfabten, fondern auch auf mehrern Univerfitaten bes 3m -Muslandes; aber biefer Befehl fcheint nicht befolgt worden gu fas MRebr gefcab, befonbere burch Betraren und Boccaccie, far Die geit difche Literatur, ale beren größte Renner Die beiben Calabrefen Bas laam und leongto Dilato genannt werben. 3u floreng wull ber erfte Lebrftubl ber griechifchen Sprace errichtet, und auf Boca cio's Betrieb bem Leongio Pilats ertheilt. In biefen Zeitraum fullen auch die erften italienischen Novellen und Romane. Die Elrefte 300 handene Novellensammlung find die f. g. Cento novelle anticke kurze boche einsache Erzählungen von unbefannten Berfaffern. M Diefe folgten Bocca celo mit feinem Decameron und feiner Riamus burd welche er der eigentliche Schopfer ber italienifden Brofa in the ver ganje Jalle, lleppigfeit und Semandtheit ward, (f. Boccaccis) for ver ganje Jalle, lleppigfeit und Semandtheit ward, (f. Boccaccis) for met bessen Nachahmer Francesco Sacchetti, Berfasser war Novellensammlung, und Ser Siovanni, Verfasser des Pecsun, beide jedoch dem Boccaccio weit nachstehend. Auch der gediese diese Italiens, Dante, muß bier genannt werden, einmal wegen sinst stallenischen Werte, der Vita nuova und des Convito, dann and auch einer lateinisch geschriebenen Richer da monarchie und dam gen feiner lateinifc gefcriebenen Bitcher de monarchia und de valgari eloquentia. (S. Dante.) Un letteres folitit fic bes an tonio ba Sempo Buch de rhythmis vulgaribus, das, wie jent Die italienische Brofa und Die verschiednen Gattungen Des Stols, da fealtenischen Bers, jedoch sehr durftig behandelt. Ueberhanpe machta Grammatif und Boblredenbeit burch bas Studium ber Aleen beben tende Fortschritte. Dan übersette und erflarte nicht nur bie Muse bes Alterthums, fonbern auch für Die Erflarung bes Dante mat ju Floren; ein eigner Lebrftuhl gestiftet. Dennoch find ber gelmie-nen Proben rednerifcher Berebtfamteit wenige und wir konnen fe bie Mg fibergebn. Unter ben Reifebeidreibern Diefes Jahrhunderes nehme Betrarca und der Minorit Oberico von Bordenone die eine Stelle ein. Jener machte unter andern eine Reife nach Deutschland und gibt babon in feinen Briefen intereffante Radrichten, auch fend er für einen Freund einen Reifemegweifer nach Sprien, Itinerarium Syriacum, ohne felbft bort gemefen ju fepn; biefer burdmanbent als Seibenbetebrer einen großen Sheil Affens, und lieferte nach feine Radtebr eine Befchreibung diefer Reifen, melde man bei Ramife findet, aber leiber fo entfiellt, bag man ben Angaben wenig vertemen barf. Fün fre Periode. Bom Jahr 1400 bis 1500. In bidien Jahrhundere reifte troft ber fortwährenden innern Unruben bie italie mifche Literatur ihrer fcbnfen Bluthe entgegen. Buet Ereisuft wirfien bejonders mobiledig darauf bin, einfaal die Eroberung Esse fantinopels durch die Turfen, in deren Folge fic viele gelehrte Grim den nach Jalien fluchteten und ihre Kenntniffe bart verbreitern, bann ber gludliche Bachethum bes Saufes Mebici in Loscana, des vor allen andern Munfe und Biffenschaften begunkigte, und mit dem die Bisconti, Sforga, Efte, die Abnige von Reapel, die Marken fen pon Mantita und von Montferrat, Die Berjoge von Urbino, und andre Farften, Pabfie, Magiftrate und Privatpersonen warbig med eiferten. Ohne bei ben Untverfitaten gu verwellen, fabren wir unt

h, daß in diesem Jahrhundert zwei neue, zu Zurin und Barma, inzufamen. Schon im vorigen war eine Atademie für Die Dichtunft entfanden, jest entfanden auch wiffenfcaftliche Afabenien. Die erfte biefer Art fliftete ber große Cosmus ju Florens jur Erneusung ber Platonifden Philosophie; abuliche Bereine bilbeten fich ju Kom , ju Meapel und unter bem gelehrten Albus Manutius ju Be-edig. Durch Manner wie Guarini von Berong, Giovanni Aurispa mo Francesco Filelfo wurden Die Berfe Der Griechen immer nicht me Licht gezogen; andre waren für die romifche Literatur nicht min-ter eifrig bemubt. Deffentliche und Privatbibliotheten wurden an vieen Orten angelegt. Alles dies ward unendlich befordert durch die Erfindung der Buchdruckerfunk, die in Italien fich schnell verbreitete end vervollfommnete. Wie die alte Literatur immer allgemeiner ftusiert wurde, jogen auch die Alterebunger immer mehr die Aufmerkampier wurde, jogen auch die Alterebunger immer mehr die Aufmerkampier eit auf fic. Befonders machte fich Ciriaco von Ancona um fie veritent. Bon ben bieten gelehrten Theologen biefer Zeit ift Doch feiner o ausgezeichnet, bag er genannt zu werden verbiente. Mir begnügen ins baber, Nicolas Malermi ober Malerbi zu ermahnen; velder jureft bie ganje Bibel ine Italieniche fiberfente, ferner Bo-tino Mombrigio, ber bie Lebensgefchichten ber Martyrer fam-melte, und Platina, ber mit großer Gelebrfamteit und nicht ohne Eritit Die Befchichte Der Papfte in einem gierlichen und fraftvollen Beple forieb. Das Studium Der Philosophie betam besonders feit ber Antunft der Griechen in Italien einen hohren Schwung. Schon worber machten fic Paolo Beneto durch eine Logit oder Dialettif ind burch feine Summulae rerum naturalium, worin er bes Arisisteles Bhuff und Detaphpff erlautert, und mehrere Andre in der Philosophie berahmt. Unter den Griechen, welche in der erften Salfte fefes Jahrhunderts noch Italien flüchteten, war einer der vornehme ten Johannes Argyropulos, ju beffen Schülern Loren; von Medicis, Donato Acciajoli und Politian gehbren. Ohne fich im Streitigkeiten einzulaffen, erklätte er den Ariftoteles und überfeste verfchiebene Berte. beffelben. Aber nach ihm erregte Georgius Bemiftus, auch Pletho genannt, einen hartnachigen Streit über ven Borgug des Ariftwieles ober Plato. Er felbft, der über den Plato as, verbobnte ben Ariftoteles und beffen Berehrer. Georgius Beolarius, nachber Patriard ju Conftantinopel, antwortete nachertidlich und reigte baburch den Pletho ju einer noch berbern Erwiegerung. Der berühmte Theodor Gaja, der Cardinal Beffarion und peorgius von Trapezunt nahmen an dem Streite Theil. Dagegen fieben die Verebrer des Plato zu Florenz ruhige Zuschauer. Dier lähte die von Cosmus gestiftete Platonische Atademie fort. Zwei effliche Manner, Marfilius Ficinus und Johannes Pious bon Mirandola, dienten ihr zur besondern Zierde. Jener bersetzte die Verte die Plato und ber Plato ins Lateinische, und schried über die hillosphie des Plato und der Platoniter, von diesem haben wir in vom eigenen Artifel gesprechen. Non ihren Wachslatern maren die nem eignen Artifel gesprochen. Bon ihren Rachfolgern maren bie orzäglichften A. Poliziano und Eriftoforo Landino. Bas ie mathematischen Biffenschaften betrifft, so war bie Aftronomie noch umer mit Afrologie gemifcht. Bu ben gelehrteften bamaligen Afro-omen geborte Giovanni Bianchino, beffen aftronomifche Ea-in vom Lauf ber Planeten mehrmals gebruckt worden, Domenicus garia Novara, mennenswerth als Lehrer des großen Copernicus, nd vor allen Baolo Loscanello, berühmt durch bas von ibm

in ber Domfirche ju Floren; verfertigte Snomon. Nachftdem Ich aud Die Geometrie, Arithmetif, Algebra, Architectur, Rriegetan und Mufit in Italien wieber auf. Giner der Wieberherfeller b Arithmetit und Geometrie war Luca Pacialt von Borgo 6.6 pulcro, wie feine mannigfaltigen Schriften beweifen. Heber bit Ba tunft forieb eben fo foon ale grandlich Leone Battifta Albert. ber Berfaffer noch andrer folipvaren Merle. Der erfte Goriffic aber die Rriegetunft war Roberto Balturio von Rimini, & Die Muff ftifrere Ludwig Gforza guerft eine bffentliche Schute # Mailand und Relite als. Lehrer ben granding Gafuris an, m bem wir mehrere Berfe befigen, ale eine Theorie ber Duff, m Wert über bie practifche Contunft, und einen Bractat von ber ben monit muffailicher Inftrumente. Die Arzueifunde mart im Berbib nif ju ber Menge ber Merite, nur wenig gefordert und bereichert; ma begnügte fich mehr, die Beobachtungen der Borganger gu fammes. Antonio Cermifone fcrieb practifche Consilia, Bartolonmes Dontgang Consilia medica und brei Bucher pon ben Be bern in Babna, Sisbanni bi Concorreggia eine Prais nova totius fere modicinae u. f. w. , Giobanni Marliass (jugleich ein gelibter Maibematifer und Philosoph) einen Commans Aber den Avicenna. Andre übergeben wir und nennen nur nod eif hauptlachlich verdient um bie Anatomie Gabriel Berbi, Bletfandre Achillini und Ricolas Leonicens, welcher letter in einem eignen Werte Die Rebler ber Alten rugte und vielleich is erft de morho gallico fdrieb. Die bfirgerliche Rechtswiffenfaft fand immer noch in bobem Enfehn. In ibr icicincten fic burde Schriften aus Eriftoforo bi Caftiglione und beffen Colle Rafael be Raymondi, und Rafael de Zulgofi (fle ichrie ben Consilia und Erläuterungen ber Digeften), Giopanui por Imola (commentiete den ersten Theil des Digestum norum), Paolo von Cafiro (fdrieb Erläuterungen über den Coder und & Digeften), Pietro Fllippo Corneo (hinterließ rechtliche Cossilla), Untonis von Pratopecchio (verbefferte Das Lehnecht und ichrieb unter andern ein Lexicon juridicum ), Angelo Gal biglione (schrieb de maleficiis u. s. w.), der große Francete Aceslti von Arezdo, Alessandro von Imola, mit dem 30 mamen Cartagno (hinterließ viele juriftiche Werfe über die Digeften, den Coder, die Decreralen und Clementinen, viele Ewstlia u. s. w.), Bartolommes Cipolla (schrieb de servivitius u. s. w.), Pietro da Navenna (schrieb außer jurifissen Werfen, eine Anweisung zur Gedächtnissennft, unter dem And Phopnix). Rartolommen Anderen und sie Werten, Statelommen Andere und fein Wester Allessandra und fein Wester und fei Phoenix), Bartolommes Soccine und fein Gegner Siafen Dal Daino und viele Andre. Im canonifchen Recht machten fo gie Schriftfteller wer aubern berfibmt Dicolo Lebefchi, Gie sanni von Anagni, Antonio Rofelli, Feline Cantes und der Cardinal Giannantonio Da G. Glorgio. Die Bo fchichte machte in diefem Jahrhunderte Die glucflichften Ferticeine; fie ftrebte nicht nur nach Bahrheit, fondern auch nach Cobinheit der Schreibart. Unter ben wielen Befchichtschreibern Diefer Beriode tow nen einige als Mufter bes gefdichtlichen Bortrags angefeben werben, Romifche Alterthamer und atte Befchichte bearbeiteten Blonde Rie bio, (feine Sauptwerfe find Roma instaurata, Roma triumphans, Italia illustra, Historia romana, de origine et gestis Venete-rum), Berngros Aucellai (de ufbe Roma), Pomponio

Leto (de antiquitatibus urbis Romae, de magistretihus-Romanorum, Compendium historiae Romanae u, f, m.) und Annis. bon Biterbo, Deffen Antiquitatum variarum volumina XVII. bie Werte alter Schriftfell.r entbalten, Deren Unedibait jest aner-tannt ift). Gefchichtemerke von Anfang ber Belt bis auf ibre Beiten baben geliefert Der Eribifchof Antonino ju Florent, Die tro Rangano, Jacopo Filippo Forefti, Mattee und Matthia Palmerio, und Sofomeno, welche alle nur in fo fern, als fie von ihren Zeiten handeln, Werth baben. Als Geschichtschreie ben ihrer Zeit und meift ihres Baterlandes, verdienen Attejeichnung Meneas Enlpius, nachmaliger Papft unter dem Ramon. Daus Il., ber eine Menge hiftorifcher Werte binterließ und beffen Gefchichte. einer Beit ber Carbinal Jacopp Ammanato forticate ; Gis's panni Michele Alberto von Carrara, Leonardo Bruns un Areija, Die Florentiner Posgio und Bartolommes Ccala, Die Benetianer Darco Antonio Gabellico, Bermardo Bluffiniano, die Paduaner Pietro Baole Bergerie und, Dichael Gavonarola (ber Arge), ber Bicentiner Gtambate. iffa Bagliarini, die Brescianer Jacopo Malveggi und Triffoforo di Golde, die Mailander Andrea Biglia, Diero Candido Decembris, Leadrifto Erevello, Gio-, sanni Gimonetta, Giorgio Merula, Donato Boffar Bernarbino Corio und Erifiano Caldi, bie Meapolitaner Forenge Balla, Bartolom mes Fagio, Antonio Banore: nita, Gioviano Pontano, Michele Ricci, Gievannt Albino, Eriffano Caragicioti, Antonia Fergarin u. A., Denen fich Manbolfo Collennuccio von Pefaro, ale Derzingiae, Der eine allaemeine Geschichte von Reapel febrieb,, anschließe. Die Befaichte von Genua farieb Storgio and Giavanni Stellay-erner Bartolommes Senarega und Jacopo Bracella. Bavonen hatte in Diefem Zeitraum wei Gefchichtichreiber, Antoe: to von Afti (der eine perfficirte Chronit feiner Baterftadt fcrieb) and Benvenuto di Sangiargio (eine mit Urfunden bolegte Befchichte von Montferrat). 266 Geschichtschreiber pon Mantua, perewir, fo wie auch Diejenigen, welche die Gefchichte bes Auslandes Grieben. Um Die Erdbefcreibung machten fic verdient Erift foro Buondelmonte, welcher Aften bereifte, Francesco Ber-inghieri, ber ein geographisches Werf in Berfen fchrieb, Cateino Beno, ber feine Reife durch Berfien beforieb, Die berfichten Beefahrer Ca ba Dofto, Amerigo Befourci, und Cabotto, and einige Andere. In prientalifcher Sprachgeleteinbefemblete: jeichnete ich Giannogro Danetti aus. Das Studium ber grichefchen: Sprace verbreiteten Manuel Chryfoloras, Lafratis, und. siele andre nach Stalien geflüchtete Griechen, bei benen mir bier eben : o wenig als bei ihren Schalern, unter benen Manner com großen ; Belehrfamteit maren, verweilen tonnen. Mit nicht geringerm Gifer murde sie römische Literatur bearbeitet. Die Namen Gmarini, Aus. ispa, Fiselfo, Lorenzo Balla, Angelo Palisianofind ier andern berühmt. — Gechster Bei traum. Bonn: Jahr abonis 1650. Jalien erreichte in diefen anderthalb Jahrhunderten ben Bipfel feiner Große. Sein Reichthum an Mitteln, ben phofichen ind geiftigen Menfeben ju befriedigen; die Macht feiner Republifen. und Farftenbaufer, ibr Enthufasmus und ihre Freigebigfeit far al.



let, mas ben Glang ber alten Beiten wieber berfieffen fonnte, mode ed jum Dufter fat gang Europa. Die Rriege, welche Ferdinand ba Catholifde, Maximilian I., Carl V. und Frang I. auf Italian Boben führten, tonnten baber feine foabliden Folgen außern. Die früher geftifteten Univerfiedten Dauerten fort und neue tamen wo bingu, unter benen jeboch nur Babua mertlich bervofragte. Die Bell Der Afabemien und Bibliothefen nahm bergeftalt gu, daß kann en michtige Stadt in Italien ihrer gang entbehrt hatte. Unter bu Papften waren viele Freunde und Befbrberer der Kunfte und Biffe fcaften, namentich Julius II., der prachtliebende Leo X., D mens VII. (ber gwar in feiner ungunftigen Lage binter feinen Bir fcen gurudbleiben mußte, beffen Stelle aber vietfältig ber Cardinl Sippolpt von Efte erfeste), Paul III., Gregor XIII. (ber als hus Buoncompagne eine verbefferte und vermehrte Ausgabe bes Corps juris canonici beforgt batte, und als Papft die Calenderverbefferun pornehmen lieft), Sirtus V., (ber bie lateranifche Bibliothet in o. men Prachipalaft des Baticans verfeste und fie anfebnlich vermehne: Die Ausgabe Der Werfe bes Ambrofius und ber Geptunginta bem Digte, eine neue Ausgabe ber Bulgara veranftaltete tt. f. w.) wo Urban VIII., (ber die Seibelberger Bibliothef mit ber varicanifan vereinigte; die barberinifche fiftete). Rächftbem muffen die Cardinik Bembo, Catto und Feberigo Berromen (letterer Der Stifter Der So broffanifcen Bibliothet ju Mailand), und Agoffine Balerio als de lehrte und Beichuger ber Getehrten genannt werden. Sinter bin Papften und Cardinalen bileben bie Fürften nicht jurud. Am mir ften zeigren fich thatig und freigebig Die Gonzaga ju Mantua, die Eftenft ju ferrara, Die Medicer ju Floreng und ber herriog Cat Emanuel I. von Savonen. Bir wenden und ju ben einzelnen Bie fenfchaften. Erog aller außern Regunftigung machte bie Cheologie nur geringe Fortfdritte jur Aufflarung, benn feit ben Sturmen be Reformation, bie von Deutschland ber losgebrochen maren, bielt man nur Defto bartnackiger auf Die feftgefenten Lebren, ohne meitere IIm terfuchungen julaffen ju moffen. Rechnet man baber bie fcon co mabnten Ausgaben ber Ceptuaginta und Bulgata ab, fo gemann bel Studium der beiligen Schriften nur wenig durch die Eprachichate, Die Stalten befaß. Caje tan, Der berühmtefte unter Den Bibelerge ten , hat nichts Dentmurdiges geleifter und Diodati's Bibelite fegung fant, ba fie nicht felavifc ber Buigata nachgebildet mar, teinen Gingang. Unter ben Bertheibigern bes alten Glaubens wien Der Cardinal Bellarmin an innerm Berth alle übrigen auf. Bartheilhaft aber mirtte Die Polemit, indem fie jum biftorifden Berthe Diger Der angefochtenen papflichen Rechte Den Cefare Barente und ju ihrem Beftreiter Daolo Garpi aufftellte, benn Durch jen tamen die wichtigften Urfunden und Denfmaler ans Licht, Diefer at verband Beideibenbeit und unbeftechliche Babrbeitliebe mit ben ti ften Ginficten in ben Catholicismus. Aber ungeachtet aller Bem bungen, Den anbefohlnen Rirchenglauben aufrecht ju erhalten, in der emporfrebende Geift ber Philosophie auch in Italien fic nie mehr guruchalten. Deben ben Scholaftifern in ben Ribftern und ben Peripatetifern unter ben Sumaniften, melde Die alten philosopheiden Softeme erneuerten und erläuterten, trat eine philosophische Sent tabner Denter auf, Die mit bem Aberglauben jugleich alle Relig verwarf. Pietro Dom ponia to, Der volligen Untergang na dem Lobe lebrte, binterließ eine große Schule von Ungaubigen, ju be

literatoren wie der Cardinal Gonjaga, Spatarenus, Paul Jodius, Julius Casar Scaliger gehörten. Neben ibnen fand Hernardin Belessius, auch ein Prediger des Unglaubens, wie Pamponasius und feine Schller, geehrt von den Großen, mabrend Eafat Banini und Jordanus Bruno minber ruchlofe Ideen mut bem, feuertode buften, und Campanella, der als Befreiter, bes Aris boteles und eigenthumlicher Denfer die im anten Jahrhundert erfolgte Accolution in der Philosophie verbereitete, im Gefängniffe schmachetet. Durch diesen Forschungsgeift tamen jugleich Mathematif und Phylif in Schwung. Die schon genannten Manner, B. Leicflus, Jordanus Brund und Sh. Empanella suchen bie Naturphanoumen. ius allgemeinen Grundsagen abguleiten. Sieronymus Carbas tus verband folde Speculationen mit Mathematif. Der große Sa-ilei fette Mathematif und Naturforfdung durd ungusgefette Beibachtungen in die engfte Berbindung, und mard allen, befondere ben Naturforfchern feines Baterlandes, ein Mufter. In ber Dathes natif machten fich Cartaglia, Carbanus und Bombellu us Bearbeiter ber Algebra berühmt; Bonabentura Cabal eri babnte ben Weg jur Infinitefimalrechnung; Command ins nachte fich um Euflides Clemente verdient und Marino Chetglos larte Archimedes Lehre von der Sydraulif auf. Luca Baterio ete veiterte Die Dechanie durch Entbedungen; Caftelli fouf Die Do vollerte die Archanit durch Entbedungen; Caftelli jour die Ivon maufit um, Waurolico brach Bahn in der Opiif; Veila Porta Afand die Eamera obsetura und machte die erften Bersuce in der Kerometrie; Seimalbi entdeckte die Strahsendrechung, Magint keroolsomminete den Brennspiegel, Toreicelli erfand den Baronneter und Riccivili gab reiche Himkelsbeodachtungen. Die Nameurfunde ward in allen ihren Iweigen erweitert. Als Erserscher des Penschen und Zergliederer traten auf Fracastori, Fallpyis, Diccolomini, Aggiunti und Malvighi. Ung Alvopicand bie vierschiftigen Ediere, Babet und Insessen und liegte du Bossona für die Bossanst eines Bhgel und Infefen, und legte ju Bologna für die Bolantt eines Barten an. Achnliche Garten wurden von der Universität Pablia, on dem Bergog Cosmo ju Floren; und von verschiednen Privatpers pried angelegt. Als Botanter zeichneten fich aus Mattis lo. Fapilo Colonna, bet oben genante Malpighi. Die Academie ber ipnecer arbeitete von 1625 bis 30 für die Naturgeschichte. Für die hemie ward 1615 ber erfte Lebrstuhl zu Pisa errichtet. In det bopff und Medicin find die ausgezeichnetsten Namen Fallopid und sein geger Schlier Fabrigio di Aquapendente, der darvop auf die Lebre vom Blutimlauf führte, Borelli; Lorioharven auf die Lehre vom Blutumlauf führte, Borelti, Torriselli, Bellini, Malpighi und ber Water der Semotif, Alsini. Weniger Aufmerkankeit verdienen die Nechtsgelberten diese leitraums, da hir nach der Periode der Scholaftk keine großen eitrentes, da hir nach der Periode der Scholaftk keine großen ebesten unter ihnen finden. Mit großem Erfolg ward das Felder Geschichte angebaut. Geschichtspreiber und Geschichtspricher der Haftigten fich vornehmlich mit der vaterländisch Geschichter. Carlopatigen gab eine allgemeine Geschichte nachtlicher, Girolas is von gab eine allgemeine Geschichte nachtlichter, Girolas is von gab eine allgemeine Geschichte Aufschlichte Grant ihn nachkeht. Er die Specialgeschicht lieserte Machianelli in seiner Fiorenswissen Geschichte das erfte bisorische Weitstewerf neuerer Zeit. denfalls ausgezeichnet sind Davila, Bentivoglio, Bembo, wowen feiner Geschichte Benedigs, worin er den Andrea Ras

Aleffandro), und Quirint anschlossen, und in neuern Zeiten bei binal Borgia, der gelehrie Benetianer Rant und der ebit fint m Dorremugia, verdienen die größten Lobfprache. Die Megierung Bi Eberefia's und Leopolds war für bie Lombardet und Floren m ebatig. Dennoch blieben alle Biffenfchaften außer ben mathemati und phoficalifden jurud. Die Politif bat nach Machiavelli tim allgemeinen Bearbeiter von Bichrigfeit gehabt; nur einzelne son D denglauben weit entfernte Capitel murben pon Beccaria mit langieri mit Geift behandelt. Die Philosophie blieb foolam Italien fefte weber ein einziges neues Spftem auf , noch bafant es ben Suftemen Des Auslandes Gingang. Die Theologie ame feinen efngigen Denter. Ungeniegbar, wenn gleich febr geprica feinem Baterlande war das dogmatifche Syftem des Berti; If belli's ausführlichere und Lucentius fürgere Italia sacra gen bon Sammlerfleiß; eben fo Sallande Bibliothet ber Line sater und De anfi's Concilienfammlung. Richt mender brande find Biandini's Fragmente Der alten lateinischen Ueberfenn und De Roffi's Bariantenlesen jum bebräifchen Sert Des 1 aber die Benutung ift andern geblieben. Denn Eririf und Emp ber Bibel find noch immer fo unvollkommen, daß fie nichts für Musland Bichtiges bervorgebracht baben. Das Anfebn ber Bolis ift noch immer unberanbert und nach ihr auch bes Morentinet betonio Martini's wegen ihrer reinen Sprache berühmte Ueberfen gearbeitet. Für das Studium ber affiatifden Sprachen aber mberer Literaturen hatte der Miffionseifer die erfpriestichken bien. Der gelehrte J. S. Affemannt machte reiche Aussidge aus megenländifden Sandforiften bekannt. Die Propaganda bilben nif liche Orientalisten und lieferte mehrere affatische Alphabete mid fich In der Bearbeitung und Berausgabe bes claffifchen wir thums blieben ble Jtaliener gegen bas Ausland gurite; um bit wiften Blaffifer erwarben fich Bolpi, Carga, Facciolati, mi als Lericograph & orcellini, um die griechifden DR a socoi und relli Die meiften Berdienfte. Defto mehr gefcab für die Auffudunt bildung, Befchreibung und Erflärung ber Alterthamer, befendet # Bintelmann fie nicht bloft von biftorifc antiquarifcer Sein, for dern auch als Berte ber Lunft betrachten gelehrt batte. Diche Go Dium fibrte gugleich auf die Untersuchung der wealten Spracen Pliens, befonders der etrufcifchen. Für biefelbe beachen Gori, Beffet, Lami, Pafferi die Babn, die endlich Langi ebnet. foonen Rebefunfte', namentlich die fobne Brofa, bon ber bie wie Rebe ift, blieben im Ginten, bie fie durch ben Ginfinf ba 3000 sofen feit Boltaire fic bem frangbifden Charafter angunabern fret So forieb Algarotti feine Gefprache über Die Optif elegant, and und tlar, aber oberflächlich, Bettinelli aber bie Begeifterun b den foonen Runften geiftreich und lebhaft, Beccaria aber Bahr den und Strafen, Filangieri über Die Gefegebung mit End und einfacher Burde, Gafparo Gold feine Dialogen in reine und gefälliger Sprache. Jur die Gefchichte und ihre Salfmillen fcaften if in Diefem Beltraum bis auf uns nur wenia Ausgeriche tes gefdeben. Siannone that fic in ber Specialgeidigte, Der nina in der allgemeinen Beididte berber. Gur Beididteffiam erwarb fic Ruratori unvergängliche Berdienfte; auch Refftiff chrenvoll ju ermabnen. Far Sphragiftit und Genealogie attent Danni. Doch weniger geichab fur Die Geographie. Der bethe

efte Sengraph Italiens ift ber Minorit Bincentie Caronelli, ier gu Benedig eine cosmographische Afademie errichtete, und deffen Berluft (feit 1718) nicht erfent worden ift. Selbft unter ben Reifes sefchreibern find wenige hervorragend, etwa Martini, ber Eppern, Byrien und Palaftina, Seftini, ber Sicilien und bie Earfei, Gris elini, der Innerbfterreich und Ungarn bereifete, und einige A. Bon den Rechtsgelehrten bat, außer den icon oben genannten Bece aria und gilangieri feiner etwas Bedeutendes geleiftet. Diefet Mangelhaftigfeit blieben Die Berfe, welche in ben mathematis den, physicalischen und medicinischen Biffenschaften erschienen, bis auf die neueften Beiten ber Eriumph der italienifden Literatur. Große Meifter in der Mechanit, Sydroftatit und Sydrautit maren Kriff ind Girolamo Mazzuchelli, in der hhhern Analoffg und Geo-netrie Boscowich und Mascheroni. In der Mestung find torgna, Fontana, Casnoli, Auffini, Cassella zu unfrer Beit berühmte namen. Danfredo Gettala verfertigte berühmte Brennfpiegel, Caffini erweiterte die Aftronomie durch große Entbedungen, Campani jeichnete fich in Berfertigung optifcher Glafer tus, Corelli fellte Die Elemente ber Perfpective mit geometrifcher Birenge bar, Banotti lieferte reiche Simmelsbeobacheungen und Diaggi machte fic als Entbeden der Ceres unfterblic. Die Bhofif, fir beren Bervollfommnung mehrere Inflitute an verfchiedenen Orten batig waren, machte bie glactlichften Fortfchritte. Marfiglio Lanbriani, Felice Fontana, Coaldo, Eiberio Cavallo, Biovanni u. A. bereicherten fie burch wichtige Entbedungen. Die Botanik mard erweitert durch Malpighi, Giovanni Sebas tians Franci, Dideli, Sinjeppe Ginanni, Bitalia. so Donati u. M. Geididt mußten Die Italiener Das Microfcop to Donati u. A. Gridiet wußten Die Italiener Das Microfcop in gebrauchen. Dit Balfe beffelben machten Redi (ber claffiche Berte aber Die Naturgefchichte binterließ), Balisneri, Felice Bontang, Lagaro Spallangani, eine Menge von Beobach. Allen Rennern der Maturgeschichte und Chemie ift Bolta in perebrier Rame. Um die Naturgeichichte des Menichen und die Anatomie machten fich verdient Gagliarbi, Malpighi, Paolo Banfredi, und nach bigfen Balfalva, Gantorini, Fanlont und Morgagnt. Daneben marb Die practifche Medicin nicht pernadlägigt. Francefce Corti lebrte ben Bebrauch ber China. tinde, Ram magini trat in Der Pathologie und Therapeurif in Bybenhams guftapfen, und durch Borelli, Baglivi (Der jedoch n der Praris bem Sippotrates folgte), Suglielmini, Bellini und Michelbett ward Italien Das Baterland Der jatromathemati-den Schule in Der Avineitunde. Für Die Literargefchichte haben Erefeimbeni, Quadrio, Fontanini, A. Zeno, Majsuc. pelli, Fabroni, Ehrabololi, Corniani und einige Andre j. B. Arreaga für Die Gefchichte ber Oper) febr verbienftliche Arbeiten geliefert. Ohne bet ben literarifden Blattern, Journalen und Bibliothefen ju bermeilen, in benen die Jealiener feit 1668 ben granpfen nachabmten, und beren Menge feit jenem Zeitpunkt eben fo groß, ale ihre Cendens, und ihr Werth verfchieben gewefen und noch ft, foliegen wir bier unfere Ueberficht mit dem Buniche und ber hoffnung , daß die Begebenheiten Der letten Jahrzebende beilfame Bolgen für Italiens Cultur und Literatur außern mbgen. M.

† 3thaca, 4 1/4 Quadratmeile mit 7500 Einwohnern, bieß in neutrer Zeit Theagui ober Bal bi Compare, hat aber burch die Britten ben alten Namen Juruck erhalten, und gehört jeht ju b. Jonischen Staatenspfiem.
Itns, bes Ehereus und ber Procue Sohn. G. Philon

## Jod.

, (Job) ber gebnte Buchftabe bes beutfchen Mbc. Er fi weichte Sammenlaut, und in ber Aussprache forgfaltig vom C unterfcheiben.

Tadfon (Francis James), ein burd viele biplomatifce Dungen berühmt gewordener englifder Giaatsmann, altefter Ches thnigl. Capians D. Thom. Jadfon, und geboren gu Gosfill Effer, ben 25. Jan. 1771. Er vollenbete feine Ctubien auf ber M fchen Univerfiedt Erlangen, mo er 1803 Doctor ber Rechte und Schon 1786 erhielt er tine Anftellung bei ber Rammer ber aus figen Angelegenheiten, und fpaterbin bei ber brittifden Gefandtidet 3m Jahr 1790 folgte er als englifcher Legationsfectel : Haag. Berlin bem Schnige von Preugen nach Reichenbach in Schleften, er, ba ber brittifche Gefanbte frank war, an ben Congregorianningen Sheil nahm. Bierauf folite er ben berliner Bof bewegen, England und Solland gemeinschaftlich Rugland ju nathigen, me nen Bergroßerungsentwarfen gegen Schweden, Bolen und bie Mi abjufteben, Damit bas Gleichgewicht im Rorden nicht erfchttert Allein diese Absicht ward nur sehr unsollsommen erreiche. Im I'l ging Jackson als bewollmachtieter Minister an den Hof zu Mentehrte aber nach Abschluß des Friedens zwischen Spanien und französischen Republik im J. 1795 nach England zuruck. Rasischluß der Friedenspräliminarien zwischen England und Französin J. 18az ward er als Gesandter nach Paris geschieft, währen Rriebensunterhandlungen in Amiens fortbauerten. Naco Unmya nung des Rriebens ging er als außerordentlicher Gefandeer nad lin. Hier bemühte er fich vergebens, das preußische Cabinet is in Berbinbung gegen Frankreich ju bewegen; doch bewirkte er durch nachbrudevone Rote, bag bas prengifche Cabinet Die Freitaffung von frangbfichen Eruppen auf dem hamburger Bebiete geraubten lifchen Refibenten, Gir George Rumbold, in Paris burchfeste. 3. 1805 unterhandelte Jackson mit ben preugischen und ruffe Deiniftern über ben Abichlug eines Rriegebundes gegen Frantit auch hatte er beshalb viele Unterredungen mit bem Ralfer Alexan Als aber Breugen ichos Sannover in Beffe nabm, verlief Jack Berlin, ohne Abichied ju nehmen , und England erffarte au Pris ben Rrieg. Rach bem Frieden ju Dilfit fandte ibn die brittifde gierung nach Ropenhagen, um ein Schutbundnif mit Danemer auschließen, ober Die Danische Flotte ale Unterpfand ber Reutralit Danemarts ju verlangen, weil man fürchtete, Rapoleon moon & jum Bebuf einer Landung auf England in Anfpruch nehmen. 3 der bantiche Sof beides abichlug, verließ Jackson Lopenbagen. 32. 1808 follte Jackson mit ber Regierung der vereinigten Stant aber die megen ber Rechte ber Reutralen swiften England und Rat amerita entftandenen Streitigfeiten unterbandeln; allein fein Sein men in Bafbington erregte große Ungufriedenbeit. thn nur als einen Brandftifter. Rach einem beftigen Bort. mi borifewechfel mit dem amerikanischen Staatesecretar brach bie Unrhandlung ab, und er fehrte nach England jurud, wo die Minifter in Benehmen billigten.

Jacobinerorden, f. Dominicaner. Jagd, Jagerei ober Baidemert, ift bie Biffenschaft ber Runft, nugliches Wild in gebbriger Menge und angemeffenem uffande ju erhalten, fcablices aber ju vermindern, ober, ben Umanden gemaß, gang ausgurotten, und beibes auf Die zwedmaßigfte let zu benugen. Die Jagb gefällt bemnach in zwei Sauptabebei-ungen, beren erfte fich mit der Naturgeschichte bes Wildes, ber Wild-ucht und bem Wildschun beschäftigt, beren zweite aber bie Lehren on der Sabhaftwerdung des Bildes burch Thotung oder gang und er Bilbbenugung enthalt. Letiere ift es and, die man besondere meer bem Borie Jago ober Baibewert ju verfieben pflegt, obwohl je ohne ben erften Sheil nur furje Beit befteben, und bann in fic etbft gerfallen muß. — Naturlich ift es, daß der zweite Theil ber tagebwiffenschaft ober die eigentliche Jagd überall der frühere war. — leberall denkt der Menfc bald daran, Thiere, die ihm lästig ober iefahrlich werden, von fich intfernt zu halten, ober zu ihdten, und gib findet er ihre Bedeckungen als Reiber, ihr Fieisch als Nahrung u porsbeilhaft, um nicht auch minder ichablice Thiere ju verfolgen, und wo mibglich ju erlegen : Das thatige frifche Leben bei Diefem Gedafte, Die mancherlei Abentheuer und die Freude über gludlichen liusgang ber Jago machen ibn eben fo begierig auf ihre Bieber-plung, als diefe, bei ber genauen Renninff von den Sitten und Eigenthumlichkeiten des Wildes, mit immer geringern Schwierigkeien verbunden wird; und is ift ber Idger ichen von Anfang an ge-wungen, fich mit ber Raturgefchichte ber lagdbaren Ereacuren um nehr befannt ju machen, als er bon feiner Befchaftigung großern Bortheit gieben will. Allein Die Bemerkung, bas bas Bilb fich bei ineingeschrankter und regellofer Berfolgung, in nur etwas bebaueten fandern, bedeutend berringere, mußte bald auf die Rothwendigfeit iner gewiffen Schonung und hegung beffelben aufmertfam machen, ind fogar ber Bilbe wird fich icheuen, wenn er nur einige geläuterie Begriffe hat, ein tragendes Thier ju erlegen. — Das Bergnugen, as aber auch bald die Berrichenden im Bolfe an der Jagd fanben, nochte nach und nach Gefete über ben Bilbichus bewirten, unb, als paterbin Jagbreviere an besondre Befiger famen, murben biefe jue Schittung und Segung bes Bildes durch ihren eigenen Bortheil um o mebr bewogen. - 21s Die Jager aber, fo wie andre Runfler, beundre Raften ju machen anfingen, entftand auch unter ihnen, wie inter jenen, eine besondre Runffprache, Die nicht bloß ihres ale en hertommens wegen, fondern auch deshalb beibehalten warb und u werden verdient, weil fie in furgen und jum Theil fehr bezeichnen-ten Ausbrucken Dinge ausspricht, die fonft weitlaufiger Befchreibunien bedürfen, und auch burch biefe taum beutlich werden mbchten: -Die Raturgeschichte des Wilbes, wie der Jager fie kennen muß, betebt nicht nur in ber Wiffenschaft bon bem Bau der innern und
iußern Shelle und der Classification und Benemung beffelben, settem Aufenthalt, feiner Dahrung und Fortpflangung, fondern befonbere auch in ber Renutnig ber Gigenthumlichkeiten in feinem Leben and Benehmen, feinen Geschlechte und Altereperfchiebenbetten, und einen Spuren ober Kabrten. Die wichtig besonders Diefer letere Cheil Der Jagd. Naturgefcichte fep, wird barans erhellen, bag pon

einem mabren Jaget bie Coaffung (bas Anfprechen) eines ibmi fern Bibes aus bet blogen Gpur berlangt wird, baber aud mi der ein birfd - und fahrtengerechter Jager beißt. - Die Lebu Ber Bilbiucht beruhet auf ber Renntnif von ben Berbalinifin. feber Bilbatt gutraglich ober nachtheilig find, bon bem eint m Bildgatiung jutraglichften Boden und Orte, bon bem geborian baltnif in ber Menge einer jeden Bildgattung jur andern, und mannlichen und weiblichen Bilbes berfelben Gattung gegen timb und ben Regeln, wie man neue Bilbftande im Freien oder in 200 gerten antegen, ober gefuntenen wieder aufhelfen tonne. Der ber auf Renntniffe in ber Bilbjucht Anfpruch machen will, nut miffen, bag bas Rothwild nur große, rubige, jufammenbangende to bolimalbungen mit nabeliegenden Wiefen, Mectern und flarem Be liebt > bag bas Damm . und Rehmild meniger große und rubige trodene, und bag Sauen Bruche und mit Giden und Budu fonders angefüllte Balbungen vorgieben. Er wird lettre gure oder nur in geringer Menge und nur in großen Revieren balle wenn Ebel - Damm - und Rebwild fich gehbrig vermehren fal. endlich nicht mehr mannliches Wild bulben als füglich beidige nicht mehr weibliches, als beichlagen werden fann. mann es Beit ift, bem Bilbe gegen ben Binter Durch fanflide terungen ju Gulfe ju tommen, bamit es nicht verffimmere, Gall ober Gulien ju errichten, und einen Thiergarten mit ben min Roften und auf Die Den Umfanden angemeffenfte Art angemente feben. Db es gut fei, bei bevorfiebendem Binter manche Inn Bild einzufangen und in Stallen ober Simmern bis gum gratt ju erhalten, wird er, ben Berhaltniffen nach, ermagen : - funmas ber Bermehrung und Gedeihung jagdbaret Thiere guttaglib mirb er miffen und ins Wert ju fegen fuchen. - In fofern ber 3 aber alles, mas bem Bilbe nachtheilig merben fonnte, abinte fucht, abt er ben Bilbidun; Diefer beftebt alfo einerfeite in bam lichften Bertilgung alles Raubjeuges, ber 2Bblfe, Buchfe, wilben permilberten Ragen, ber Marber, Striffe, Wiefel und ber Ranbig andrerfeits in ftrenger Aufrechthaltung Der Befete gegen Bilbild gu vieles und ungeltiges Jagen, Berletungen ber Schonzeit und befugte Beunruhigungen ber Balber. — Die Wildjagd, obale Runft, auf Die zwechnäßigfte Art jagbbare Ebiere in feine Gan ju befommen, und bie bagu nothigen Infrumente und Salfemmin fofern bieg mbglich ift, felbft zu verfertigen und in brauchten Grante ju erhalten, geht alfo burchaus aus ben erften Shellen Jagbmiffenfchaft berbet, und tann nur bei Anwendung jenet dumb ben Dugen und Bergnugen gemabren; fo wie denn auch jene ben mieber nur burch geborige Uebung ber Jagd felbft in richtiges mendung erhalten werden tonnen. - Die Jago theilt man abd. Binfict ihres Begenftandes, oder ber ju jagenden Thiere, in und Dieber., ober in einigen Gegenben, in Sobes, Mittel Mieberjagb; jur boben Jago gehbren im nbrotiden Deutschland Roth., Damm., Reb. und Schwarzwild, det Bat, Wolf und tad Das Quer. und Birtwildpret, ber Fafan, ber Trappe, Kranid. eten und Soman. Alles übrige rechnet man gur niebern 3and . uber eine Mitteljagt eriftirt, ba rechnet man ju Diefer bas Ath. mi Comargmilb, bas Birt. und Safelmilbyret, und ben großen Ofte bogel. — Das Raubzeug indeffen, mag es jur boben ober nichm Jagd gehbren, foll billig von jedem Ingoberechtigten gefchoffen weben

mnen, auch feint Anfprache auf freent eine Soon aber Seegebei achen burfen; benn ber Schabe, ben feine Bermehrung erzeugt legt bti meitem ben Bortbeil Des jur Bintersjeit beffern Balgei af; auch ift Diefe Eintichtung, unferes Biffens, icon in mehrer Indern eingeführt. — Die Jagb; auf bobes fopobl als niedres Bill ird nun, den Umfanden nach, auf febr verschiedene Art bettieben; ie altefte Beift und die gewiß jeder rechte Jager allen andern vor iebe; besteht darin, das man im Balbe: oder Felde umberfcleicht em Wilbe, wenn man bergielden erblicke, unbewerft naber ju fom jem fucht, und es bann burch einen Schuf mit genergewehr erlege; ies Betfahren ift ed, mas man bei Sudwilde Parfchang ober Wat ewerfen, bei Riederwith aber Suche ju nennen pflegt i obwohl mat et der Suche nicht immer gerade bas Bild gu beichleichen fucht endern dirfem, ba es weber fo fcheu ift als bas Sochwild, noch fi weit gefeben werden tann, gewöhnlich, wenn es entflieben will, abne in nabe genng ift, um es fchiegen ju tonnen. Den Parfchgang mach embonito ein 3ager allein oder groei in Gefellfcaft, Damit ber Gine abrend der Andre fic anschlicht, fic auf bem Wechfel (voer ben Dree, durch welchen bas Bild ju gieben pflegt) vorwersen, und aud n. Schulfe tommen ebnne; da es indeffen auch bem besten Schufter egegnen tann, einem Shuf ju bun, Der bas Bilb weber fogleid web nach turger Zeit nieberftredt, fo pfiegt man beim Burichgang inen Sund mit fich, ju fubren, ber barauf abgerichtet ift, ber blute ren gabrie des gugefcoffenen (franten) Wildes ju folgen (ber auf bei Schweiß gearbeitet ift). Dan führt Diefen an einer Leine (Schweiß vemen) mit fic, brangt ibn auf ben frifchen Schweiß und folgt i ver Sahrte, bis man bas Bild wieber erblickt, welches nun entwebe pot (verendet) ift, ober durch einen neuen Souf ju Boben geftred witd. Der befte Soug fur affe Arten von Bodmild ift der mit be Rogelbuchle auf bas Blatt (Schulterblatt) von Det Seite, worauf ei led einigen Gagen gewöhnlich todt niederfallt. Rann man es abr mus nicht bie Sauen, ba man von biefen ben Ropf jum Gerid iebe) auf ben Ropf, poer im Salfe burd Die Wirbet ichiefen, turgt es auf der Spelle (im Feuer). - Bei Der Gade, Die befonber bafen, Beldhuhner, Sonepfen ober Becaffinen, boch auch bieles anbe Saare und gederwildpret jum Gegenftande bat, bebarf man ebenfall fines Sundes, der burch feinen Geruch (Rafe) bas Bilb ausfindh p machen weiß, es auffucht, und, indem er in einer bestimmten Seif ung babor fteben bleibt (martirt), ben Jaget barauf anfinteton uncht: Diefer nabert fic bunk fo viel als nothig, ifft ben hund in pringen und erlegt bann bas aufgestobene Wild, welches nun vol bunde apportirt wird. — Eint iweite Att bet Jago ift ber Anft and in fin ober die Eur: biefe bestehet darin, das man fic turg w Sonnenauf. oder Riedergang auf einem Plate berbirgt, Durch to ben bas Wild von ober ju Bolje jut gieben pflegt, um von bier al inen Schuf anzubringen : fur jebe Are von Saar, und gebetibl ft Diefe Ari ber Jagb anwendbar, fo bald nur die bestimmten Be-isl auf den Lande ober Die Stellen eines Baffers, wo etwa Baffe peffugel aufjufallen pflegt, ausgemacht finb. Much pflegt man mane Artenson Bild Durch Nachahmung thres Lockworts (g. B. ben Ri bod durch bas fogenannte Blatten) und ABbife und Buche burch b Con eines geangfieten Safen anjuloden und jut folegen. - Suft ebe s allgemein anwendbar ift das Erribjagen, wo eine bestimmt Babl bon Schulen fich in einer Linie, einem Bintel ober einem be

ben Monde verborgen anlegt, mabrend eint perhaltnifmäßige 34 von Ereibern in einem balben Monde ihnen entgegenrucke und feit gwifden der Ereiblinie (Webr) und ben Schügen befindliche Bo auf lettere jureibt. — Auch bei diefen letten Arten son Jahn werden, wenn der Segenftand derfelben in Johnild beftand, Sand bunde, ging die Jago aber auf niebermild, Sahnerbunde erfete um das etwa trant Beicoffene Bild verfolgen und ftellen , ober s portiren ju fonnen. - In Gegenben, we bas Bilb nicht febr mi reich ift, pftegt man baffelbe burch Jagbbunbe, (Braten. Bilbleto bunbe) aufjuchen und fich jutreiben ju laffen, um es jer erlegen. - Berner gibt es mancherlet Jagen, bei melden ber Begirt, in wife Bild (gewöhnlich Sochwild) ftebet, mit Renen, Lappen ober Laco. jum Cheil ober gang umftelle, und bann in biefem eingestellten Ge itrte erlegt wird, und Die Contra. Deffet, Beft tigte, Sam ban pijagen u. f. w. genannt werden, je nachdem bie Rete w bergleichen auf die eine ober andere Art angemande merben; all bet Jagden jweden gewöhnlich barauf ab, in finter Beit und mit be quemlichfeit biel Bild ju erlegen, und menten mitfin meifens jum Bergnügen von großen herren gegeben. Doch pfeit men me mohl bei Ereibjagden auf hafen Prellege binter bie Schützenlinks fellen, um die Jago eintraglicher ju machen; auch wird biebem bus mit Etichern umftellte Wild nicht erlegt, fondern eingefage um entweber in Sbiergarien ausgeset, odet jum Bergnitgen seiba ju werben. — Außer diefen Arten von Jagben , bei beren vinfade Modificationen ber Menich doch immer die Saubtrolle fpiett, gibt et nun auch viele, bei benen Sunde mehr thun muffen als Denied Den pherften Blas perdient unter Diefen Die Barforceinab. welcher ein Sirich (fast immer ein ftarter Rothbirich) von einer men Anjabl (Megre) befonbrer Sunde, Die man Parfarcebunde nort jo lange verfotet wird, bis er aus Dubigfeit ober Born fic per-porauf bann burch eine Rugel auf den Ropf, eder einen Stid (800) binter dem Blatte, ins Berg feinem Leben ein Ende gemacht sie. Da es bei blefer Jugd nicht auf Wildbenung abgesehm, & Weute febr fofibar zu unterhalten if, und überdies viele Ich au Pferde, und ein eigende bafür mit gebabnten Wegen berfchen Revier baju erfoberlich ift, fo fann fie nur ein Bergnügen far get Derren fenn. Mehr ber großen Kosten und der Unrube wegen, & Die Parforcejagd in Revieren verursacht, ift sie jest seiner genette, als weit man ste sur, au graufam bieltr benn so oft ibr dieser Bemuts auch gemacht worden ift, so ist boch so viel gewiß, das ein der bet beim fredlichen Lauten der Meute, den Hornsangen, das Ind Schenknallen und bem gangen Gejauchje ber Jago aftes anbre sugi und fic nach Biederhotung bes Bergnitgens fehnt. — Auch abet Arten von Bild, als Saufen, Suchte, Dachte und Cauen pfegt met. in fo fern die Sunde darauf genrbuter find, einem befrimmere Inbibuum biefer Creaturen anhaltenb ju folgen, parforce ju jagen. mobnlicher abet ift bei Diefen Wildgattungen bas Seben, well man sich bei Saafen und Kuchsen ber Allindhunde, bei Sant ba foweren Sathburde, und bei Dachfen ber Dachsucher bedient. Buche und Dachse werden außerdem in ihren Bauen durch kund lauftige hunde (Dach fel) aufgesucht und feggemacht, worauf um Dann an bem Orte, mo man ben Sund am beutlichften beffen bet. ben Bau aufgrabt und feinen Ginwohner mit einem Saten ober tint Bange herverlicht und todefclagt. - Auger ben Sunden bediem mm

d noch bes grettens, indeffen blos ju ber Kanincheniagd; man triegt bie Singange eines Raninchenbaues mit Megen, und läßt ein Der mehrere Fretichen hinein, morauf dann die Raninchen beraushhren, und fich in den Neten fangen. Die Galten, die man in rübern Zeiten, jur Ingb auf Jagien, Reiher und anderes Bild ab-ichtete (aberug), find lest faft gang außer Gebrauch gekommen. Boldere gehört zu den bei der Jagd zu gebrauchenden Thieren das Pferd, ticht blos, in fo fern man bei ber Parforcejagd, dem Benen u. f. w. veritten fenn muß, sondern auch besonders, weil dies treue und tluge thier, por dem fich das Bild nicht scheuet, fich so abrichten lagt, raß es, in einer meidenden Stellung dabin fcreitend, dem nerenher gehenden Idger als Soirm bient, um nabe an das Wild-pret gu tommen. — Dies find Die, wenigftens in unfern Gegenden jebrauchlichen Arten, die Iggb auszuüben; auftr ihnen gibt es aber und viele Arten, bas Bild durch Sallen, Dene und andre Bofichtungen tobt ober lebendig in feine Gewalt ju befommen. Dem Dochwild pflegt man jedoch, außer ben oben ermabnten Bang Jagen, sicht auf Diefe Art nachuftellen, felten auch ben Saafen und gelbeichnern; am bfterften aber bem Raubjeuge, BBlfen, Sachien, Marfern und den Bildgattungen, Die man, wie Ofter und Biber, fele ien ju Sous befommt, weil fie fich ju gut ju verbergen wiffen, und ben geringern Keldwildgattungen, beren Ginzelne man teines Schuffes perth balt, wie Droffeln und Lerchen. — Außer ben Bolfe und Barengruben, ble in unfern Gegenden mol taum noch gebraucht werben, und ben Gelbftichiffen, Die, ihrer Gefahrlichfeit für Menfchen and Sausbich megen, siemlich abgetommen find, mbgen wol bie fotenannten Brugel - und Morbfallen die Alteften fenn, bei benen das Bild, wenn es am Abber nafcht, burch einen berabfallenden Balfes urichlagen wird. Am gebrauchlichften auf Bblfe, Juchfe, Biber, Die lern, wilde Kagen, Marber und Iltiffe find aber die fogenannten Schwanenhalfe oder Berliner . Gifen , und Die Cellereifen , Die entweder mit Rober verfeben, bas Bild anloden, ober auf beffen Bechfel geftellt verben, fo daß es bineintreten muß. Auf Wolfe und Sachse pflegt man auch die Angeleisen gut legen, welche wenn bas Wild ben baran geftecten Biffen ergreift, durch mittelft einer Feber auseinander ichnellende Biderhafen demfelben im Rachen figen bleiben; und jum Fange der Raubodgel hat man eigene Fang - Apparate; Babichts. Log und Ronne genannt, bet denen ber auf eine Laube oder dera aleichen berabftogende Mauber felbft ein Ren über fich bergiebt. — Die Rene find entweder fo befchaffen, daß das Wild (meift Federwild) in Diefelben bineinfibe und fich barin verwickelt und bangen bleibt, ober fo, baf bas im Bereich ber Rebe einfallende ober fich befindende Bild von benfelben überbedt mirb. Bu den erften gehbren außer den oben berührten Kanggarnen für Sochwild noch die Rlebgarne, welche vertical an Stangen aufgehängt werden, und unter benen bie Lag-garne für Lerchen und der jogenannte Schnepfenfioß am befannteften find. Jene, die Lerchengarne, befiehen aus funf und mehrern Reiben ober Manben 6 bis' 7 fing bober Batne, welche jur Beit bes Son-nenunterganges gegen Morgen geftellt, und worauf die Lerchen jugetrieben werden; der Sonepfenfiog aber ift ein luftgraues Den, melches auf freien Baldplagen, mo Conepfen ju ftreichen pflegen, jur gehbrigen Beit in folder Sibe aufgejogen wird, bag Die burchfreis chenden Sonepfen bineinflogen, und fic verwickeln muffen. Berner geboren bieber noch ber Entenfang, die Ereibernge auf Rafanen, Telb-

bubnter und Machteln, und bie Steckgarne auf Saafen und buts Die entweder bufenreich, ober fo gestellt werden, bag fie fich allmill berengern. Bur gweiten Abtheilung bon Degen aber geboren: bet 21 rat, ein giemlich großes Des, welches bon gweien Berfonen fe fibrt wird, bag ein burd ben Subnerhund markirres Felbhuba, Bachet ober Becaffue bomit iberjogen, und beim Serausftichen p fangen wirb; und bie Seerde ober Solaggarne, meldigelegt werben, bag man fie mitfelft einer Leine jugieben, und bie, bet oction, Rober ober Rubr . und Lockwogel berbeigezogenen Mafferfam fen, Becaffinen ober fleinern Singobgel bamit überbeden fan-Sine andere Ure, fich bes Wilbes burch Jang-Apparate ju brate gen, find bie Schlingen. Mit einfachen Schlingen ober Just ich lingen von geglübetem Drath fangt man Saafen ober Mit mit eben folden einfachen Schlingen ober Laufdobnen ben bim baren Schnepfen, Enten und auch wol andres Bilb, indem mi biefe auf die Bechfel ftellt, fo bag bas Bild bineintreten ober mi bem Ropfe bineinfabren muß. Sangedobnen und Grem gel, beren man fic jum gange ber Droffelarten und mander Gib obgel Beblent, find fo eingerichtet, bag bie burch Beeren angeloffen Bogel, entweber inbem fie mit bem Ropfe burch eine Schlinge inten, aber indem fie auf ein Stellholt treten, welches abfpring, Dalfe ober ben Augen gefangen merben. — Augerdem-fange man to nere Wogel auch wol burch Leinruthen, und mag, wenn men ma auch bas Bergiften bes Raubzeuges, burch mit Arabengum ebn Arfemit eingeriebenes Luber jur Jago rechnen, obwol legtert Bo fabren als unmaidmannifd nur bem Dichtiager und nur geatt Bei erlaubt fenn follte. - Die 28 ild ben un ung ober ber Shill Bagerei, welcher fic bamit befchaftigt aus ber Jagd ben mbalid Rugen ju gieben, erfodert : Die Renntnig ber geborigen Saabreiten jebe Met oon Bilb; Die Beurtheilung, wie viel bem Bilbe obne Rad theil für tunftige Beiten Abbruch gethan merben burfe; Die Sunt bal Bild auf Die feinem Werthe am menigften nachtheilige Ure in am den, eben jo aufubrechen, abzumirten und ju gerlegen, feinen Eranspet wedmagig eingurichten, Die Balge gehörig ju conferviren , und ma lich die Berechnungen bes Gelbertrages regelmäßig ju fubren. 300 biefer Zweig ber Jagowiffenfchaft ift mithin mit ben andern ummer har und fo verbunden, bag alle in einander eingreifen und feiner die -ben andern beffeben tann, und mit Recht mag daber das edle Baiben für eine rechte und murbige Runft ober Biffenschaft angufeben fenn. 3h

Jahn, vom Moniteur le namme Jahn genannt, eine Provetennatur alter Zeit — etwas dämonisch, woher dann Gerr von Ela auch einmal bie Meinung äußerte, daß er noch einmal toll mittein offenes Auge für alles Bolksthumliche — in Bildern redtalt wie beit Manner der alten Zeit — von der Zeit getrieden und in Zeit treibend; — Organ von dem was sich in der Zeit serveiden wie die Dinge kark werden, wenn sie ihr Organ gefunden — hat die Beformation kark wurde, als sie in senem kühnen Monde die Organ gefunden, der die Bulle des Papstes auf offenem mit verbrangte, so werden umgekehrt die Organe wieder kark weil se die Ausgedurt der Dinge sind, und ein einzelner Monde konnte ei mit dem Wriesterreiche auf den sieden Hügeln aufnehmen, das soft in Jahrsausend in stolzen Kube gederrsicht, weil in dersem Wonde der Geist seine Zeit dewegte, und ibn fark machte, weile er die Beburt deselben wax. Diese vollsphilmliche Naturen daben einen alle

he Ginn für alles mas fich im Bolfe benegt - für alles mas bolds . amlid ift - ober wie Buchbol; es nennt, gefellichaftlich. werft offenbart fich Diefes in ber Sprache, welche ein Bert Der e fellicaft ift, und bie burch Propheten, Beltweise und Dichter ge-Reufterfprache bewegte, fo bewegt fic Diefer Reichthum in Jahn, und wie jener, fo vermag Diefer neue Borte und Bortfellungen ein-gführen, Die bem Bolle genehm find. Denn die Weltweifen, Pro-Beten und Dichter vertreten in Diefer Gigenfcaft bas Bolt; - woer es bann ben Abiliftern immer unmbglich gewefen ift, irgend ein. exces Bort ober eine neue Boriftellung einzuführen, gerade weil bie belifter Niemanden verereten als fich felber. Und doch find fie imier geneigt, fic mit Sprachverbefferingen abzugeben, abgleich fol-bes durchaus ihres Amtes nicht ift. Jahns Sprache ift noch nicht newickeit, fie ift noch unvollendet : — aber es liegen große Jage in br, wie man in feinem Deutschen Bolfsthum febt, und in der Borebe zu feinem Burnbuche. Ein blefe Prophetennaturen foliegt fich ern bie Jugend an, vermbge eines einnehmenben bunteln Eriebes. Diese Jugend, so fic um ihn sammelte, führte Jahn des Sonnabends ar das Thor ins Freie und bier murden forperliche Uebungen mit aufen, Springen, Riettern, fo wie Die Jugend foldes gem mag, an-jefellt. Diefes mar der Anfang der Burntunft, die aus einem Eleijen Reime fich immer mehr entwickelt bat, und jest als eine befonjere Ginrichtung im Bolle beftebt. Caufend Eurner befuchen feben Deittmach und jeden Sonnabend die Safenhaibe bei Berlin, auf der br Turnplay gelegen. ARes mas fraftig, mas ruftig ift turnt, und ilog Die Fleinen Bennale bleiben ju Saus, Die frub einige Anlage juin Philifierthum in fich verfpuren. Biel Gefdrei erhoben Die Ber-em von der timiden Parcet, fiber die Schablichfelt der Burnkunft. Der Kninfter des Innern, ließ die Sache durch eine Commission antersuchen, die gerade das Segenthell fand, welcher Berieft auf Beschlock Ministers bsentlich bekamt gemacht wurde, zu nicht kleinem Berdruffe der Limiden. Jahns Art und Weise offenbart sich gm-latzten in seinem Sandeln. Als jur Franzosenzeit die Bistorie zus dem Brandenburger Shore sehliebe, fragte er einem Rnaben, wa vie geblieben, und was er sich dabei denke? Dieser antwortete: Jamen ihr Eronialen katten die mit nach Anzis genommen und er dachte um! die Frangosch hatten fie mit nach Paris genommen und er dachte ich nichts babei. Go wie er biefes gesagt, gab thm Jahn eine Ohreige und sagte ihm: Nun beneft du auf ein andermal dabet, daß pus helfen mußt, daß fie von Paris jurudtomme, und wieber aufs Brandenburger Thor. Den andern Lag hieß es in Berlin, daß Jahn toll geworden; er habe einem Anaben eine Ohrfeige gegeben, veil er fic nichts dabei gedacht, daß die Biltorie nicht mehr auf sem Brandenburger Thor fep, ba bod feben Gonntag Saufende surche Thor nach ben Belten gingen, um Bier zu trinken und um splitliche Gespräche zu führen, die fich nichts dabei dachten. Indefi jab diese Geschichte doch Beranlastung, daß manche fich was dachten, venn fie burds Brandenburger Thor gingen. Als 1813 ber Rbnig ffentlich jur Sache feines Saufes und feines Bolles abertrat, und tach Brestau ging, und von bier and die große Bewegung bes Bolfs ind die Bewaffnung ber gangen Nation anfing, war Jahn mit in Refer Bewegung, und sein Wirthshaus in Bredlau wurde das große Berbehaus für die Freiwilligen. Um diese Zeit war ed, wo der Moaiteur einen großen Zorn gegen ibn faste, obwol er ihm ficon frabes

nicht gewogen war. Jahn führte ein Batullion, welches indef tim Gelegenheit gehaht, fich auszuzeichnen. Bielleicht hatte Jahn fin Stellung nicht recht begriffen, und etwas unternommen, was anderer vielleicht beffer batte machen tonnen, Der an Zalent tief ter ibm fand. - Die Disciplin foff nicht immer die frengfe ge fen fenn — und ale ihm hierüber einmal Borftellungen gemacht ben, in einem Augenblich, mo ein großes Blutbad unter ben Ga und den hammeln eines Dorfes angerichtet wurde, antwortet & Was thut bas? Wenn nur bie beutsche Sache trian phiret - menn auch ein halbes Dugend Sammel me Als der Feldjug geenbet, und unge Ganfe drauf geben. Cooo efferne Rreuge ausgetheilt murben, bat Juhn meber bas ber eine noch bas ber gwelten Einffe brhalten, ungeachtet ber großen Berbirt. bie er fich um bie beutsche Sache erworben. Indes Da Garret, 2006 und Roppe es ebenfalls nicht erhalten haben, fo ift es eine Art := Auszeichnung, welche fich biefe, beren Namen fich wechfelsweise chris wot tonnen gefallen laffen. Die Ordenscommiffion bat andre sess wol tonnen gefalen tuffen. Die Orvendommittion par anort vorim Café de l'Europe im Palais Aonal. Er faß da mit kent großen Barie und seiner kablen Glaze, die eine Fortschung der Saw-haut bis an das hinterhaupt ist, und redete mit großem Eine k seinen Landsleuten, so sich allda versammelten. Die Franzosen, w guch eines von dem nomme Jahn gehort, blieben an den Justin feben und fagten: le voilà, celul-ci, mobel fie einige Redmerten fahren liegen, aus benen bervorging, daß fit ihn für einen Rad-thumiling des Alten vom Berge hielten und daß er fo eine Art von einem beutichen Affaffinenfürften fen, ber feine Ergebenen auf alle bentiden Turnplagen habe. Er batte die Genugthunng, bag er mot auf bem Eriumphbogen Napoleone ftand, und ber Abnahme ber ob netianischen Pferde beiwohnte, woju jene Ohrfeige am Brandenburge Thor, wie fo vieles andre, bas ihre mit belgetragen und mit des geholfen. Im Jahr 1817 hielt er feine berühmten Bortefungen ibe bas beutiche Bolfsthum in Berlin, mo ber Gaal immer gam ! branat voll mar. Er wollte in bemfelben Jahre eine Reife burd te foiebene Stadte Deutschlands machen, und in diefen biefeiben Be-leftingen halten, allein feine Untersuchungen über bas Turnuciu machten feine Gegenwart in Berlin nbtbig. Er ift von ber beutiga Befellicaft in Berlin ber Mittelpuner, und er und Beune halten be Gange, welches oft an einer Mattigleit ju exliegen brobt. Jahn if Sange', welches oft an einer Mattigleit ju epliegen brobt. Jahr if jest vierzig Jahr alt. Er ift verbeirgibet und hat wehrere Linde. Much lebt feine Mutter noch. Bon der Regierung genießt er em Nabrachalt bon taufend Thalern als Lebrer ber Zurnfunft. Ben fe nem Buche, bas beutiche Bollsthum, ift jest eine neue Im lage erfchienen.

Jamblichus, ein berühmter eklektischer Philosoph aus Spakis in Sblesprien unter ber Regierung Conftantins b. G. Er machte fo als Schwarmer, Prophet, Geisterbeschwörer und Windersphite iv rühmt, und war ein Anhanger des Plotinus und Schüller des Rowshius. Man gab ihm sogar den Beinamen des Stellichen, und er hatte einen großen Anhang. Manche wunderbare Dinge men den von ihm erzählt und auch geglaubt, die seinen Auf noch ucht verbreiteten. Ion seinen volleine Spriften ift noch überg ein Inch spiellaubt über Pork agoras, worin vonn diesem berühmten alten Pholosophen manches Schifage und Unglaubliche berichtet wird. (Neugle Ausgabe von Rieblin, Leipzig 1816.) Gine andere Schrift mater kie

iem Damen über die agpptifden Dogerien ift, wie Meiners

egeigt bat, ber Unachtheit bocht verdächtig. Jargon, ein frangofices Wort, wofür wir noch fein allgemein jebrauchliches beutsches haben. Es bedentet theils die durch Unper-iand ober Gewohnbeit verdorbene Sprechart mancher Personen und Stande, theils Die felbfigemachten Eprachen, Deren bisweilen Leute nach vorgangiger Uebereinfunft fich bedignen, um von andern nicht perftanden ju merben. Beifpiele davon find bie auf manchen Sonen und Universitaten übliche Soul. und Burfchenfprache, Die meig ine bigarre Bermengung von Deutsch und Latein ift, und, mas bie weite Bebeutung betrifft, die sogenannten Diebessprachen. In Bo-us auf einzelne Werter und Phrasen mirb nicht selten der Jargon s allsemein, daß das Unverdorbene fiber bem Verdorbenen fast der-jessen wird. Im Franghfischen 3. B. ift aus der Redensart : malgre ui et ses aidans, geworden : malgre lui et ses dents, und ce vare zu wünschen, daß in abnlichen Tallen die deutschen Lexicograben das Berfahren der französischen nachahmten, weiche sorgfältig
riese Berdrehungen anzuzeigen pflegen. Die Ersorschung der DiebesJargons ist wichtig für die Eriminal-Justi. Siner davon ift unter
bem Namen Rochunersprache in der Geschiebe der deutschen Erimitalnrasis hekanne und ziemisch ergefindet marben. Schule und Bitte talpraris befannt, und siemlich ergrundet morden. Sout. und Burdenjargon wird nicht felten auf der Bubne jur fomifchen Wirkungen fenuft. Die geheime Sprache ber Artimaurer fann nicht füglich Jargon genannt werben, ba fie eine Art von muthifcher Ausbildung befist, die ju poetischen Birfungen auf das Gemfith fie eignet. A. Mar-

Jena (Solacht bei), am 14. Oct. 1806. Es herrichen über biefe Solacht, jum Theil in Folge ber Ergablungen bes herrn von Eblin und anderer Schriftfeller feiner Art, großentheils fo bermorrene Ansichten, bag es auch jeht noch ber Mube verlobnt, fie treu ju foil-bern und baburch ben Babn ju bekampfen, als fenen hier bie Deut-den fcon beim Erblicen der Franzofen davon gelaufen. Durch un-Regreifliche Diggriffe des preugischen Oberfelbherrn mar es Bonapare en gelungen, feine Maffen zwifchen ber Effer und Saale vorzu-wieben, und fo die verbundete Armee von der Gloe abzufchneiden, vabrend biefe um Weimar und Jena kebend einer feften Bekimmung ioch entbebrie. Der Ausmarich ber Sauptarmee über Die Unftrut vard endlich beschloffen, und das Sobentohische Corps sollte ihn decken; vies blied beghalb bei Jena fieben, mabrend jene am 13. October bis luterfädt marichirte und fich am folgenden Sage dort mit Daboust olug. Sonach fand die Armee des Fürften von Sobentobe am 13. wischen Weimar und Jena, die Saalübergange bei Camburg und Dornburg schwach beseit, den Sauptirupp der Borpoften unter Geneal Laueniten am Morgen noch in Jena. Diefe Grabt ward indeffen. ei dem Andrangen des überlegenen Feindes geräumt, und es gelang iem rafc nachfolgenden fic auf dem Gipfel des Landgrafenberges eftiufegen, mo er fich im Laufe Des Dachmittags bedeutend verftartte bas gange Corps von Lannes, fpater auch Die Garben). 3mar lieg er Gurft Sobenlobe einige Brigaben ausruden, um ihn wieber ju ertreiben, aber in diefem Augenblid brachte der Obrift don Maffen ach ben bestimmten Befehl bes herzoge von Bramfcheig, in telem Falle anzugreifen, und so bewendete es bei einem Biraillenracecht, das der Jeind bis gur Nacht unterhielt, und dabei zwei vorlie ende Gebolge befette. Che wir gur Schlacht felbft übergeben, if ine Heberficht ber beiberfettigen Streitfrafte erfoderlich. Die Bo-

beniabliche Armee gabite ungefahr 40,000 Mann ! - davon bifpetta ma Schlachtige bie Refte bes Lauengenfchen Corps bie Borberremera; ein Detafdement tinter Beneral Solgenborf war sur Siderme ber linten glaute bei Rhbigen, jur Derfung ber rechten Die fachige Divifion Rielemenichel an ber Schucke aufgeftelle, Das eines liche Corps de Bataille, Die Divifion Gravert mit einigen fachficha Bataillons und Gecabranen fand gegen Bierzehnheiligen, Das & Referbe ju betrachtenbe Corps Des Gen. Ruchel war noch jund bei Dellingen. Die frangfficht Armee war gewiß Co,ooe Dem fart; bavon fand fcop am 13. das Epros von Lanues und de Barbe auf bem gandgrafenberge, bas von Sante traf zwifchen 8 wir Uhr bes Morgens am 14. auf bem rechten glügel beffelben, bei von Ungeren den ungefahr um Diefelbe Beit auf dem linken ein, bei von Ren ricte nach Mittag — ig bag es noch Theil an ber Schate nahm — auf ben kandgrafenberg, bas von Bernabotte erfcbien ich früher über Bimmern auf bem außerffen rechten Bluget, Die Ecod lerte unter Murat enblich langte noch jeitig genug an, um ben im erfämpften Gieg in veropfiftanbigen. Der General Caucugien pf erfambften Sieg in veropfiftanbigen. Der General Cauemica pf mil Lagesanbruch ben geind im bichten Rebel an. Nach einem jed fündigen heftigen Gefecht jurildgeworfen, jog er fich gwifchen 7 mb fi bir gegen Biergebnhelligen jurud, Die Dibillonen Mi e e fe m enfort und Gta mert maren indeffen in die oben bemerften Stellungen gerid. and bie Tauengienfchen Eruppen fammelten fich binter ber lettern, mide ungefahr 1000 Schritt binter bem Dorfe, bas Gros ber Cabaltrit mi Dein linten glügel; aufmarichirt fand; ber geind war Jenen guridge henden Eruppen rald gefolgt, und batte fich in Biergebnbellige in worfen. Das Deraftement unter Solgenborf, feir 6 Hie bi Rbdigen aufgeftellt, mard um Diefe Beit bon- überlegenen Erbiten gurudgebrangt, und jog fich nach ben Sbben von Stabra, mad imet Stunden lang vom Soultiden Corps burd Straffeure bingen ten, bann aber Suttelftabt betirirte, als Die Colonnen von Bernabotte fich in feiner linten Jiante jeigten. — Der linte gingt bes Saupterus ward baburch gang entblogt. Die Division Gre-wert rudte nun in eine Linie formert bis auf Flintenschugweite pe gen Bierzehnheiligen, und befand bort ein mehrftundiges bluige Boscht; ungefähr um 10 Uhr gelang es, die Franzofen bis nach ben Dornberge gurud zu werfen. — Eraf in diefem Augenblick bei Rudelide - bereits jum Beranraden Befehligte Corns ein, in waren die glanzendften Resultate ungweifelhaft; ba es aber imme noch nicht erschien, der General holzenbarf um Diese Beit and bereits verschwunden war, sa konnten die blutig ervungenen Dortiele nicht verfolgt, es mußte fogar Der Angriff auf Bierzehnbeitigen felbe in welchem fich Die Franjofen gehalten batten' — aufgegeben werben. Die frangbfiche Armee mar mabrend beffen burd mehrere auf ben Soladtfelbe eingetroffme Corps ungemein verftarft morben, und gin fonell wieber jum befrigften Angriff fiber; eine Colonne ( Muserens) Drang in ben Ifferfabter Forft \*) und faste fo bie reibte Rionte, ant

Der Forft von Affethabt toge icon fruffer, ebe bie Colonne bei E. Mugexeau bafethit einreaf, im Aiden bes Grawert fiben Angiff auf Bierzehnheitigen, von ben Fragiofen befest worben. Der F. D., bien es geneldet marbe', woller, eb nicht glanben. Es war (wo wir niche itren) Guch'et Abribliung, die fich dabin vertret harez wie fich fill hielt, weil fie, im tilden ber Preusen, fich abgeschnitzen giante.

Deite (kannes) drangte im Centrum über Pierzehnheitigen, eine dritte Soult) brückte auf den linken Flügel und nöthigte die Cavallerie hen Hermadbt jurud ju gehen; jum Neberfluß wurden in derfels michtung weiter binaus zwei andere Colonnen (Berng dotte) mothar. Diele Maffen drangen mit dem heftigsten Teuer von aften Beiten ungeftim vor; die einzige Division, die im mehrstündigen kampfe bereits sehr viel berloren hatte, konnte einer solchen unverstintstungen tedermacht nicht langte widerseben, sie ging noch in Irdnung dis an Große und Alein Nom fadt zurück, aber hier sinten die wenigen noch vordandenen Aatterien schnell demontist ober sinten die wenigen noch vordandenen Aatterien schnell demontist ober snommen, und der schwache Ack dieser tapfern Eruppen ihste sich in einzelne Hausen auf, die in wilder Flucht zurücklürzien (einisch fich sie Brena dier Buch ist surücklürzien (einisch diesen Begland es, geschlossen, su retirizen, unter hien zeichnete Hausen geland es, geschlossen zu retirizen, unter hien zichnete schwaderisteit aus). Die Division Niesem unt der kam während des, daupterven wieren Beschle gemäß, in ihrer Position an der Schnecke sehen geblieben, shne angegriffen worden zu siehe kam die Jaupisorps von Wierzehnbeiligen zurückgeworfen worden war, wendeten sich aber seindliche Evlonnen gegen sie, dern Wiedzuge zustanderinden des Truppen unter Granzssehliche Evlonnen gegen sie, dere Miederlage der Truppen unter Granzssehlich einerkeite ben Allegerlige der Singe utverrichtet den der Edaussen als sie erft von der Lage der Dinge unterrichtet den der Sing autvat. Ungestum verfolgt war sie in geober Leden ben nach zug autvat. Ungestum verfolgt war sie in geober Leden und der Staussere die Siege. Absischung auf der Staussere die Geschander die geden Wierstande gesangen ward; die ihr deigegebent läch

Ein Muffag (von Samini?) in einem ber bref erften befre ber Dals fas gibe bariber beffimmes Midlunft. Bei bem etften Angriff ber frane jonichen Caballerie auf bas Dlatean aberhalb ber Schnede, ging ber Dbrifte won Friligfch mit'ben bret Escaprons fachficher Carabiklers . ihr entgegen, marf fie in brei auf einander folgenden Attaquen, und foing fic burch. Die belben Benerale, Gebrüber won Bes fowis. holoffen fic ben brei Escadrons an und entfamen mit ibnen. Ben fleinen Erupps ber Felbwachten blieben noch bei ben Bataillonene und hieften burch wiederholte Ungelffe bie frangofiche Cavallerie langer als eine farte halbe Stunde jurid. Unterbeffen waren bie brei Escas brons bes tonial. preußtichen Dufaren Regiments Bil'a angetommen, Gie verfuchten einen Angeiff auf ber Beite von Go mabbaufen, wurden aber geworfeit, und alten uber Rogic an bavon, bie beibeb fachfichen gelbwachten entfamen über Rappeltenborf, Bu de if de Corne jest ploglich verfowand, fignden glein noch bie neun fachfichen Baraillene und bas Baraillon Bogustamist auf bein Plage, und wurden, von allen Geiten umringe und burchbrachen, nach einer lebhaften aber nicht mehr geproneren Begenmehr, theile aufgeries ben, theile gefangen. Die fachfifche Cavallerie, mit welcher bie Genoe gale von Besich wis uber bie 31m gingen , beftanb, aufer ben bret Earabinier Scabrons, and ben Reften ber Dragoner Regimenter, welche ber Ffirft von hobeniobe vorber ju bem Ungriff bei Bierjebubeiligen Der Generallieutenant v. Volen; jog fich mit batte abrufen laffen. feinem Dragoner , Regiment und brei Escabrons bufaren, Die mifchen Ifferfiabt und Krippenborf gefochten hatten , mit Ordnung vom Rampf? play jurid, und beder einen Cheil bes Rudinges ber Pronfen bis angerbaufen. . Anmertung von andre Dout.

fiche Caballerie \*) folus fic unter General Besfcowis, vereinig fic mit ber übrigen, Die beffen Bruber führte, und ging über be Im. In bem Momente, wo die Diotston Grawert aufgelbst po radfürzte, marschirte bas Racheliche Corps auf bem Sperlingsber bei Capellenborf auf, rfiete, ohne auf bas in feiner Nabe Borgebenk ju achten, eine Strecke por swobel ihm bie fachkiche Cavallerie met bem anderen General Besichwis Die rechte Flanke Dectte), warb bann, von einer ungeheuern Uebermacht in ber Front und ben Flageln angegriffen, nach furjem aber boch blutigem Camp über ben Saufen geworfen. Der General Ruchel mard fcmer verwe Det, die gesprengten Etuppen folgten bem Buge ber fliebenden sem Beimar. Dier waren bie fachfichen Bataillone, welche mit be Division Gramert gefochten, vor dem Bebichtbufde a cherd Der Chauffer aufgestellt, binter ihnen murden die jerftreuten prem foen Truppen defammelt (anbre batten bereits bie Jim , feitnicht Beimar, paffier). Da ber Feind inbeffen auch bieber folgte, und bo fonders viel Caballerie jeigte, fo ging alles fiber Die Sim, und fem Budgug theils nach Erfurt theils nach Buttelftabe fort. war bann gegen Abend bie Dieberlage ber Sohenlobifden Armet se endet. In einzelnen Corps nach einander angtgriffen, hatte fie ims genug ber großen Ueberzahl beharrlichen Widerftand geleiftet; in völlige Auftbfung, die nun erfolgte, war leiber fo unbeilvoll als wildelich, aber bas Gefecht felbft gar nicht fo beschämend, wie er som Ignoranten ober tebelwollenden bargefiellt worden. Die Infmerit Dat mit febr geringen Ausnahmen febr brav gefochten, mebrere Satail lone maren faft gung bernithtet, einige haben fich gang porguglio en geseichnet, viele berloren über die Balfte ihrer Offigiere; Die Emb lerie, in Daffe nirgend gebraucht, bat wenig Gelegenheit gefunden, di ber Infanterie gleichjuthun, bisweilen auch Die Erwartungen, bir wan bon ihr hegte, und Bonaparte's Aurcht nicht gerechtfertigt : Die ficen Reiter haben fich beim Durchfolagen burch ben Reind und alten Ruhmes murdig bewiefen. Der erlauchte Fuhrer enblich jeine im befrigften geuer den befonnenen Duth, ben wir von den Iba felditigen ber an ihm fennen, er mar mabrhaft eines beffern Bofd wardig. Der Berluft ber preufifch fachfichen Armee ift nie genet bekaunt worden, die Frangofen gaben den ihrigen ju zzoe Coden mi 3000 Bleffirten an.

\* Jeru falem. Bir wollen ben gegenwärtigen Buffand bick weltberühmten Gradt querft angeben, und dann fürglich die hame puntte ihrer Geschichte erzählen. Gie liegt in Balafting und ift ber

Die fächfiche Cavallerie, welche neben ben neun fachfichen Infameio Bataillonen auf bem Platean oberhaib ber Schnede geftandem batn, mit schon früher, ein Regiment nach bem andern, durch den Fürfin was hohenlose abgerufen worden, um die Angeiffe bei Bierze du beltigen unterführen, und nur drei Scadrons Carabiniers hatte mit Sachen gelaffen. Außer diesen versammelten fich auch bier noch wie Bentpeb von den Feldwachten der lieben Racht, der eine von 39, de andere bon 36 Pferden. Die ganze Fläche vorwärts von dem Onde Is sie die ver daburch entbilöft worden, und der Generallimment v. Er aw err hatte versprochen, diese Lücke durch preukliche Causung und leigter Insarterie zu decken. Er schiedte auch gleich das leichen Buraitsen Boguslawst erft fiet.

pascha von Bamattus unterworfen. Jare Lage und Umgebungen ind bbe und gebirgig. Am westlichen Abbang eines Bafalt-Berges, ion Belfen und riefen Shalern umgeben, ift die Cemperatur der Luft veit kalter, als man nach ber geographischen Lage fortiegen follte. Der tange Umfang ber Stade ift jest faum eine balbe Meile. Obgleich je stemtich bobe Mauern hat, fo tann fich Jerufatem boch nicht ge-ien einen Feind halten, weil- die naben Berge und Felfen es oblig eherrichen. Die Stadt ift unregelmäßig gebaut, und hat feche Ebore, ite noch bebraifche Damen führen. Die Baufer find alle ben Gandftein, wei Glock boch und vone genfter im unteren Stocke. Diefe tobte Einformigfeit wird nur burd Die Spigen der Mosteen, burch Die thurme ber Rirden und burd menige Enpressen unterbrochen. jange Berbiterung von Jerufalem beläuft fic auf 30,000 Menfchen. Darunter find 20,000 Ebriften von allen Secten, 7000 Mubammebaner ind nut wenige Juden. Chriften und Juden tragen ale Austeichnung inen blauen Eurban; bas weibliche Gefdleche fieht mit feinen Dich+ en Schleiern und feinen weißen Gemandern mandernden Leichen abne ich. Muf ben ungerflafterten Strafen bat man beftanbig mit ben pichteften Gembroiten ober mit bem tiefften Somuge ju tampfen. ftein frobes Seficht begegnet uns. Keinen andern Con bett man als ben Galopp der Janiticharen Roffe, Die vielleicht von einem Plunde-ungeguge in ber Bufte gurudfehren. Keinen andern Anblick hat nan, als den jener verichleierten weißen Beftalten, der übermutbigen Burten und ber flumpffinnigen ober fcmermuthigen Chriften. Dag peber Biffenschaften noch Runfte in dem jenigen Jerufatem bluben, aun man fich bei dem Despotismus der Eurfen und dem fintern Kberglauben ber Chriften leicht vorftellen. Benige Beberfichte und inige Bantoffeimacher find Alles, was man gu ben gabritarbeiten n Gerufalem rechnen tann. Gine ungeheure Menge Reliquien, ble pahricheinlich nicht alle in der Stadt gemacht werben, fondern auch me ber Umgebung fommen, merden an Die glaubigen Bilger verauft. Indeffen blibet die Stadt für die Arabet, fowohl in Acappten its in Sprien und Arabien, einen Mittelpunkt bes Berkebes. Man ührt Dei aus, und Reig über Acre ein. Doch hat biefer Sandel venig mahlthatige Folgen für den Wohlkand der Einwohner. Uebrijens find bie Lebensmittel im Ueberfluß und mobifeil, Bilbpret porrefflich, und ber Wein fehr gut. Die Pilger erbffnen für Die Ginvohner noch immer eine voringliche Mahrungsquelle. Bor jebn Jahen maren 1500 auf einmal ba, morunter aber nur zwei Europaer. Diefe Befuche det Pilger loeten aber auch eine jabliofe Denge von Bettiern an', Die Den Aufenthalt noch läftiger machen. Berufalem bat einen Statthalter, einen Cabi ober Oberrichter, einen Commanlanten der Citadelle und einen Mufti, als geiftliche Bebbrde. ver Stadt merben noch viele Blage und Gebaude unter alten beiligen Ramen gezeigt; Die Cicabelle, welche Davids Burg gewesen feine off, ift ein burdaus gothisches Gebaude. Auch hennt man fie ben ifanifchen Thurm, weit die Bifaner fie vielleicht mabrend ber Rreuge Age erbaut haben. Alle Pilger wenden fich an das große Frangiscaterflofter von Gan Galvador, worin fie einen Monat lang umfonft erpflegt werden. Außer diesem gibt es noch 62 chriftliche Ribfter in Jerufalem, worunter Das armenifche das größte ift. Sie erhalten fic on milben Beitragen, Die meiftene aus Europa ihnen jufficgen; boch ind fie ben unaufberlichen Erpreffungen von Seiten der turkifden Beborben ausgefest. Die Rirche bes beiligen Grabes ift feit faft ane

rthalb Jahttanfenden ber beiligfte Ort in Jerufalen. Str. Held s mehreren vereinigten Ritchen, und foll auf Dem Golgathe enf brt fenn. Man geigt bier in einem telchgefcmuckten, großen, w irdifchen Gemach bas Grab bes Eribiers mit einem Gartisten n weißem Marmor. Die Kaiferin Gelena foll im gren Jahrbunden fe Kirche geftiftet haben, nachbem fie bas mabre Kreug aufgeim n. Die Juden jeben bort in bem größten Glend und auf end inen Sheil ber Stade beschrönkte. Der Compet ber Muhamme r, ben fie für eines ber größten Beiligthamet hatten, und ibn in stericieb ber gemeinen Dosfeen, wie ben son Decen, mit be amen El Baram bezeichnen, ift febr prachtig. Reinem Chriften at iben ift erlaubt, in bas innere Beiligibum ju treten. Denned w n wir, bag biefer beilige Tempel aus zwei großen Gebanden be n benen bas eine, El Affa, mit einer prachtigen Ruppel veride.
id ben berrfichften Bergolbungen vergiert ift. Das andere Stiden ein Achted, es beift El Cahara; bier geigen Die Wuhammeben n Juftapfen ihres Propheten von einem goldenen Gieter umgeben, ib einen Coran, der 4 Juf lang und a 1/2 Juf breit ift. It not werden in beidem Gebauden 350 Lampen gebranne. 2206 an auf dem Delberg eine chriftliche Rirde, in welcher ein gufter & Beilandes gestigt wird, ben er binterlief, als er gen binne br. Dan fieht außer manchen altifraelitifden eine Denge grich ber und romifder Denemaler, mehrere chriftliche und befendert ifche, bie von ben Kreuglugen berrubren. Die Gefcion bie itabt vertiert fich in bas allerfrührfte Beitalter. Ein Beiteraft wie brabam, Meldifetet, wirb fcon 200g por unferer Beierechums ig ben Galem genannt; bies Galem foll bas nachmalige Scruide pn. Dann befagen Die Jebufter Die Stadt, und als 1500 3ale ir Chrifis Die Jfraeliten Das Land ber Berbeigung eroberten, med rm Stamm Benjamin Diefe Gtabt jugetheilt. Doch febeinen in M olge bie Jebufter ihr Recht wieder geltend gemacht ju baben, ben laufd eroberte Die Stadt, nannte fie nach feinem Ramen tind best ie Burg Bion. Gein Gobn Galomon verfconerte Jerulatem mp ein, und lies durch die funftreichen Ehrier ben vielgepriefenen 20 ett erbauen. Unter seinen Rachsolgern ward Jerufalem die ham abt des Bonigreichs Juda. Fünsmal ward se erobert und gestie ert, zuerst von den Aegyptern, unter Aehabeam, dann son du irabern, unter Joram, von den Gyrern, unter Joas, dan den In-iten, unter Amazias, und wieder von den Aegyptern, unter Jose 11 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Der lestern Eroberung erwise ud Berobet, Der Die Stadt Radytas nennt, meldes an bas A ifcha, die Beilige, erinnert, wie noch jeht bie Muhammebant Me bradt Gl. Robs nennen. Endlich bemächtigte fic ber chalbeitet briag Nebukadnezar, auch Nabopalasser genannt, unter deinunkten finig Nebukadnezar, auch Nabopalasser genannt, unter dem sider finig Zedestas, des Neiches und der Stadt Jecusalen, so herte die letzter dem Grunde aus im Jahre 586 vor Ebeist, wo ührte die Juden nach Babpion. 70 Jahre darauf erlaubte ihm krus zurückzukehren, und Stadt und Lempel wieder nussummente Anschlein unter Ansschlein geschab unter Ansschlein beite hohenpriester Efra und Nederland. eren Nachfolger fie eine Beit lang bebereichten. Das Alexander, nedem er Sprus erobert, auch einen friedlichen Befuch in Jernfeien ibgefattet babe, ift gewiß nur eine fübliche Sage, ba Josephus det inzige Barge bafür ift. Alexanders Nachfolger, Ptolemans, de lagus Gobn, eroberte Jerufalem, und fahrte eine Menge angeide

jer Anden nach Alexandrien. Dann fand es eine Bitt tang, nach-iem Antiochus der Große es eingenommen, unter ber Borbmaßigkeit jer fprifchen Abnige. Unter ben Maccabdern wurden die Juden wiejer auf eine Zeit lang frei, und mablen fich eigene Abnige. Einer
jer lestern, Arifiobulus, rief den großen Pompejus ins-Land, und
o kam 64 Jahre vor unferet Beitrechnung Jerufalem unter ebmifche
herrichaft. Da es noch immer eigene Konige dem Namen nach, auch Sobepriefter neben den tomifchen Statthaltern batte, fo veranlagte bies unablaffige Mentereien, benen endlich Bespafian und Situs Dasurch ein Ende machten, bag fie, nach einer fürchterlichen Belagt-ung, im Jahre 72, die Stadt erfturnien, die Einwohner verzigen and Alles vermügeten. So ichien Jerufalem ganglich zu Grunde ge-jangen zu fepn. Allein theils waren noch Gebaltbe in Menge übrig eblieben, theils fammelten fich nach und nach wieder bie jerfreueten Buden, bauten fich an, und emporten fic von neuem gegen die Ro-ner. Hierdurch erbiteert, ließ Raifer Sadrian endlich im Jahr and ulles gerfibren, was Litus verfcont batte. Er ließ eine neue Stadt enter bem Ramen Atlia Capitolina anlegen, worin ju wohnen feinem Auden erlaubt mar. Conftantin der erfte und feine Mutter Selena eigten baburd ihre chriftliche grommigfeit, Dag fie alle heibnifche Denkmaler austotten liegen und biele neue ehriftliche Gebaube auffahr-Julian faßte den Gebanten, den alten Cempel der Juben wies berberguftellen, foll aber burch Musbrud unterirbifden Feuers baran perhindert worden fenn. - Dun blieb Die Stadt unter der Berricaft ber morgenlandifchen Raifet, bis Costves im Jahre 814 ffe mit feis nen Perfern etoberte. Doch gewann ber Raifet Beraftius im Frieden 328 Die heilige Stadt wieder, verbot den Juden da gu wohnen, und irachte Durch Seetenhaß ben Patriarden von Jerusalem, Cobbroaius, Dergeffalt gegen fic asf, bas ber Kalif der Araber, Omany m Jahre 637 ohne viele Rübe die Stadt einnehmen konnte. Bon ben Araben ging die Herrschaft an die Zutkmanen über. Im etsten den Araben Geriffich unn Ranillan von Ternfalem Kreuziuge eroberte Gotifried von Bouillon 2007 Jerufalem. Es marb in eigenes chriftliches Reich geftiftet, bem aber Die Eurken ein Ende machten.

Jesuaten bes S. Sieronomus aber Jesusdiener bieg ein im Sabrt 1365 ju Giena entftandener, wenig und nur in Stallen verreiteter geiftlicher Orben, beffen Glieber megen ihres Sanbels mit Armeien und Branntemein Padri dell'aqua vita, Aquavitputres, jenannt murben. Im Jahre 1868 bob eine papfliche Buffe Diefen inbedeutenben Orben wieder auf.

Jefns Strad, f. Girad.

Joch brade nennt man beim Bradenbad eine Rethe einge ammiter Pfable, die oben mit borijontalliegenden Baffen verbunden perden, welches Lager fobann von einem Joche jum andern eine Bob-

enüberdedung erhalt,

Johann (Bapt. Joseph), Erzberzog von Ocherreich, fechster: Bohn Kaifer Leopolds II. und der Infantin Maria Louise, Carls III., Phnigs von Spanien, Lochter, geb. am no. Jan. 1762. Die Aussildung seines Seiffes und Semüchs verdankt dieser trefflicht fürft nehr sich selben als seinen Lehrern. Früh erwachte seine Neigung für ile Kriegsfunft, auf weiche, wie auf die Geschichte, et seine Studien ichtete. Vergebens hatte er gewünscht, in den Jahren 1799 und 1799 ein Krieg unter seinem fleggefronten Studer Carl zu erlernen. Nache sem diefer fic 2800 vom Commando jurudgejogen und Kray mehrere

Unfalle erlitten batte, empfing der Bergog Johann den Oberbeicht, und mar einer gefchlagenen Armee. Die erfte Borridung war gibe lich, aber am 3. Dec. 1800 gefchab bie entidelbende Schlacht m Eine Reibe bon Berwirrungen foftete ben Ochum Sobenlinden. Dern beinabe ihre gange Artillerie und bei 40,000 Mann; cine jun Softatt bei Salgburg fonnte ben Sieger Morcan nicht aufbalte Der Eriberjog zeigte an Diefen Ungludstagen ungemeinen verfoutida Muth, und bot alles auf, ben Geift ber Eruppen nen ju belebe. Als ber Lineviller Frieden biefen Rrieg geendigt hatte, ward er im Generaldirecter des Fortifications- und Geniccorps, und jum Direct ber burd ibn jur foonften Bluthe erhobenen Ingeniemratabemit # Bien und Cabettenatabemie in Bienerifd Reuftabt ernannt. 60 im September 1800 batte er Eprol bereifet; er befuchte es feinen ibrlich, und entwarf treffliche Blant fur Die bortiae Bolfibend mung, far bie Bertheidigung ber feften Plage, für Die Amiegung bo Sauptwaffenplages bei Briren. Mis im September 1805 ber Rrif feinem Ausbruch nabe mar, tilte ber Eriberiog Johann mit dem In grage nach Eprol, bort und in Borarlberg Die Dilfjorganifatim fcnellen Bollzug zu bringen. Darauf befehligte er bas Armetand in Eprol, bas Die Baiern beim Paffe Strub (olug, und bie Gow nis belbenmutibis, wiewohl vergebens vertheibigte. Als Brengen auf Wien marfoirte, faste ber Erzherzog ben gentalen Entioid. über Salzburg fic auf Die feinblichen Communicationen zu mejo-Der Unfall der Brigade Stenaffy binderte ibn Daran. Er eereinigk fic baber in Rarnthen mit bem Eribergog Carl, beffen Abficht, Bien und Die Monarchie ju retten, Die Schlacht von Aufterlig und ber Darauf folgende Friede vereitelten. Des Eriberjogs Johann Emp. lungen und Sindien hatten Sprol jum Lieblingsgegenftande gemat. Die erftern bestimmte er ber Universität Innsbruck, Die ibn ju ften befigndigen Rector gemabit hatte. Nach bem Berluft Sprois wenden fich feine Aufmerkfaniteit auf die norifden Alpen, auf die Alpa bon Salgburg, Stepermart und Rarnthen. Schon bamais faitt # ben Borfas ju Grundung des Johanneums in Gras, Den er ibi verwirklichte. Seine Reifen galten jest Diefer Alpenferte. String von ihm unterfiligt burchjogen Ratutforfcer, Antiquare, Beiden und Maler bas gand, beffen Gemalbe in gefchichtlicher, ethnogend foer, ftaate und landwirthicafilider binfict moglioft volltemme ans Licht treten foffte. Als bald nach dem Tiffrer Frieden Dein reichs neue Riftungen begannen, arbeitete ber Erzberiog befonder an einem Softem Des Angriffs und Der Berthelbigung fin Salum und Innerbsteweich. Unter seinem Borfine wurden die großen Arregeln der Referven und der Landwehr beschlossen und ausgeführt. Er leitete durch hormapr die Borbereitungen ju der rubmoollen Zunft Infurrection. Beim Ariegsausbruch 180g befehligte er Die nad 310 lien und Eprol beftimmte Armee von Innerbfterreich. Er fiege id Bengone, Pordendne, folug bei Sacile den Bicefbnig Eugen aff Saupt, und mar bis an die Etfc vorgedrungen, als ber Unfal ich Regensburg ibn jum Rudjug nothigte. An ber Plave fam et aber mals ju einer Schlacht, beren Ausgang zwar ungfinftig, bod sbut große Folgen mar. Das Treffen bei Barvis entichied ben mitten Radiug. Gellachiche Rebler vereiteiten ben Bian bes Ergberges, bie thm entgegenfiebenden feinde einzeln ju folagen, Die verlerene De bindung mit Eprol ju erbffnen, Junerbfterreich ju befreien und burd einen Marfch gegen Bien Rapoleon ju Detafdfrungen ju nitigien.

n 14. Juni veriet der Erzberzog die Schlacht bei Raab gegen den icekbnig, burch die Schuld der ungarischen Josurection. Er zog d nach Somorn und Presburg. Bet der Schlacht von Bagram hatte Befehl, sich mit dem äußersten linken Flügel des Erzberzogs Carl voereinigen. Die Unushglichkeit, diesen Beschl in der gegebenen eit zu vollzithen, verursachte den Berlust dieser großen und entischeinden Schiacht. Nach dem Frieden widmete er sich ganz seinem ierust als General Seniedirector und Borsteber der beiden Afadeien, wie auch der Gründung des schon oben erwähnten Autionalien, welches seinen Namen trägt. Im Feldzuge von Adabibiels der Erzberzog Indann ein Commando. Er besücht zudor Itagen, wo er in Mailand als Stellverrieter des Kalsets die Hulbern uns annahm, und die Schweiz. Dann deschietet er die Belagerung von Indann, erzwang die Uebergade in kurzer Zeit, und sedente gereibtung dieser gesährlichen Festung an. Darauf hing er nach laris, besoche England, und kehrte 1836 über die Riederlande nach

Bien jurud. Cobann VI:, ber jesige Ronig von Bortugal, Brailien und ben bei ben bilgarbien, geb. ben 13. Dat 1767, nurde bei ber Gemuthafrantheit der Ronigin, feiner Mutter, Ifaelle Francisca, als Pring von Braftien, Director der Regierung in lorrugal den 20. Febr. 2792, proclamiet als Souveran im Septems er 1796, und wirklicher Regent den 15. Juli 1799. Er schiffte fic ebft feiner Familie, als Junat vor Liffabon erschien, nach Brafflien in, und landete ben 6. 3an. 1808 ju Rio De Janeirs. Den 16. Dec. 815 erhob er Brafilien ju einem Ronigreich, und vereinigte feine braaten in eines Donar die. Nach dem Sobe feiner Mutter, Dtaaten in einer wonarote. Raw dem Lobe jeiner Mitter, en 20. Mar, 10.6, ward er wirklicher Kdnig. Er vermählte fich 790 mit der Jufantin Ebarlotte, Earls IV. von Spanien Rochet. Sein Sohn, der Kronptinz Petet, ward utmählt den 13. Rai 81.7 mit Leopoldine, Franz I., Kaisers von Desterreich, Lochter. Beine zweite Bochter, Maria, ward 1816 die Gemahlin des Konigs jerdinand VII. von Spanien, und eine dritte die Gemahlin der Angelengehindung Martineals mit England nicht im Stande eine jandelsverbindung Portugals mit England nicht im Ctanbe, eine irenge Neutrulität gegen Frankreich ju behaupten. Er hatte 1793 ter fpanifchen Regierung ein fleines Sulfscorps jur Bertheidigung ter Porenden aberlaffen; allein nachdem Spanien mit Frankreich per porenern avereunen, mein nuveln Spunien mit Finnterchy 1795 Frieden und 1796 einen Bund geschloffen, ward Portugal von eiden feindlich behandelt. Johann begab fich beswegen unter Engenabs Schus. Endlich bewog Bonaparte den spanischen hof zu einem ernstlichen Angriffe auf Portugal, und dieses mußte im Frieden, w. Badajos (6. Jan. 1801) Olivensa an Spanien, und ein Stück von Guiana an Frankreich abtreten. Nach dem Tilster Frieden bestalten Schustern Busch wielche weiter der Relbantern besch wielche wielen gestellt mit ben angen Melbantern besch mit der mugte fich Dapoleon nicht mit den großen Geldopfern, burch welche Johann bieber feine Reutralität ertauft, fonbern verlangte von ibm, ir folle feine Safen ben Englandern foliegen, alle Englander in Bortugal verhaften und ihr Eigenthum einziehen. Da ber Regent nut die erfte Forderung erfüllte (weshalb eine brittifche Flotte ibfort die Bafen von Portugal (petrte), fo erflatte det Moniteur, das Haus Bruganga babe aufgebort ju regieren (vergl. Spanien feit 2808), und ein frangofifch fpanifches beer rucke in Portugal ein. Run enticolog fich ber Bring Regent, mas icon 1800 ibm borgefcblagen worden mar, feinen Sof nach Brafilien ju verfegen. Der englifche Gefandte, Dis

ate Abibli

tount Strangford, und ber brittifche Abmiral Sibnes Smith erteis terten Die Aussubrung, fo bag Die tonigliche Familie, nachden in Bring Regent, auf Die Dauer feiner Abwefenheit bis jum allgeneim Frieben , ben ab. Dov. eine Regierungs Junta niebergefese bat Den 27. fich einschifte, und am 2g. Nov. mit einer Flotte von 8 5 nienschiffen, 4 Fregatten, 4 Briggs und 20 anderm Fahrzemen en bem Zajns fegelte, im Angefichte bes Borjugs von Junots Deer, W am folgenden Lage in Liffabon einrichte. Mitt 1. Dec. , Dem Jahrs tage ber Erhebung bes Saufes Braganja, murbem bie gabnen m Braganja berabgeriffen und burch frangbfice Abler erfest. Ein & beben und ein Stutm, mit bem bie portugiefifche Flotte im Amedie ver Grade und des Feindes kampfie, vollendeten das Entfeten in Angape Portugiesen und ihre farre Unierwerfung. Bon Rio Jameire an hob der Prinz Regent den z. Mai zool alle disherigen Verträge m Spanien und Frankreich auf, und schloß sich enger als je an Sw Land an, das ihm sein europäisches Khnigreich, von der Lapschut des portugissischen Seeres und der Begeisterung des Bolfs kräfte unterftust, wieder eraberte, ftitbem aber burch ben Darfchall Sant ford einen entfolebenen Ginfing auf Die Bermaltung Diefes fentes ausabt. Auch in Amerifa eroberten Die Portugiefen bas bermut Buiana wieber, und befegten bas frangbfice; bach geb ber Sing legteres im Jahr 1817 an Frantreich guruet. Unterbeffen wander bei aufgeffarte Deinifterium bes Pringen Regenten viel Gorgfalt auf be Eufeur Brafilitns. Die Inquifition marb aufgehoben , Die Smitet Der Religionsabung ertiart, Die Cclaverei geminders, und bie Enfe Delung europäifcher Runftler, Manufacturiften, Kauffente und !mb bauer befbedert. Auch nahm es an ben Congregberbandimen i Mien Theil. Doch ber Aufftand ber fpanifden Colonien in 68 Amerika (vielleldt auch die Beigerung Spaniens, Olivenja jurid gugeben) bewog ben hof von Rio Janeiro, Monte Wides und bei liffe Ufer bes ja Plataftroms militärisch bu besetzen. Spanien av pfand dies fo übel, daß es die Bermittelung Defterreichs, Aufland, Preugens und Brogbritanniens aufrief, welche burch ihre en ba Matquis von Aguiar, portugiefffcen Staatsfecretar für Die antei tigen Augelegenheiten, gerichtete Erflärung, Paris ben ad Etha 1817, ben Dof von Braftlen bewogen, Monte Bibeo taumen ju me Ien, wenn Olivenja jurudgegeben miltbe. In Demfelben Saber bot ein Auftand in Dernambuc, mo unter Dartines Auffibrung em Mepublit errichtet merden follte, meiter um fich ju greifen; allen be Stadt murde ju Lande und Baffer angegriffen, und mabrend bie 3 furgenten im freien Felde geschlagen murben, nahm man Die Etat von der Seefeite in Befig. Martinez nebft mehreren andern nette bingerichtet. Eine um dieselbe Zeit in Lisabon gegen die daselbs de fiebende Aegentschaft entdeckte Berfcworung wurde durch die dw richtung der Berschworrer unterdritet. (S. d. Art. Frepre Sonn.) Seitbem fcheint es, als ob ber Dof von Brafilien ben gerechten Bie fchen ber Portugiefen mehr Aufmerkfamkeit fchenken wolle.

In mini (Baron Benet), Generallieutenant und Adjurant des Kuifers Alexander, ein ausgezeichneter militarischer Schriftstete, geb. zu Naperne im Maabtlande um das J. 1775, dieute in Franke teich in einem Schweizer » Acgimente, als der 10. August 1792 die Auflbjung diefer Truppen herbeistibrte. Jomin mablte jest den handel. Er war Obristieutenant bei der Landmillig, als Rep 1802 eine Gendung in das Waadtland erhielt, wo er Jomini kennen lemie

mb fetibem bellen Bestrberer wurde. Jomini frat afios in ein Pafer Sandelsbaus; aber feine gange Dufe weibte er feiner Lieblinas Schon begann im Jabre Caftit. Schon begann im Jabre flog ber Drud feines Traite des grandes operations militaires, is the Den mit bem Grade tines Bataillonschefe bei feinem Benes pffabe anftellte. Am Ende Des Jahres 1805 mard et in Dienfffachen mo Bien jum Raifer Napoleon gefandt, dem er bie beiden erften Bande feines Berts überreichte. Es fand Beifall, und Napolcon inhob den Berfaffer jum Dberften Darauf machte Jomini, als Chef vom Generalftabe bes Darfcalle Ren, Die Feldinge 1806 und 7 in Breugen und Dolen mit, murde Brigade . General und Baron, folate onn bem Marfchall Den nach Spanien, me er an ben gelbangen iBos und iBog Cheil nabm, etat in ber Folge in ben Ober- Genealftab bes Maricall Berthiet, hatte aber mit Diefem einige Strefe igfeiten, weshalb er feinen Abichieb nehmen wollte. Er erhielt ibn igfeiten, weshalb er feinen Abschied nehmen wollte. Er erhielt ibm richt, begab fich aber in die Schweit, und wurde erft 1814 wieder jei der großen Armee, die in Rufland eindrang, angestellt. hier ifich et als Bouverneut in Smolenst, bis ju dem unglucilichen Rad. nge. Datauf nahm er bei bem Ober-Generalfiabe, an bem Felbe nge 1813 in Sachfen Theil. Allein nach Auffandigung bee Baffen tillfandes bon Dleifdmis verlief er beimlich bas Beer in Soleffen, ind ging ben 14. August ju ben Berbundtten übet. Dapoleon batte bm namlich ben Grab eines Divifions. Generals bermeigert. pard von einem Kriegsgericht jum Tode verutibeilt; allein Alexander enannte ibn jum Senerallientenant und ju feinem Abjutanten. MIS older fampfte er mis gegen die Frangofen. Sieruber machte ibm Benetal Sarragin in feiner Befdichte Diefes Krieges fo beleidigende Bormarfe, bag Jomini an ibn forieb und Genugtbuting verlangte. Da er biefe nicht erlangen tonnte, ließ er die deshalb gewechfelten Briefe bruden (Correspondance entre le Général Jomini et la Jén. Sarrazin, sur la campagne de 1813). Jemini befand fic 815 im Gefolge Des Raifere Alexanbet in Paris, mo et bon Lube pig XVIII. Das Lubwige-Rreng erhielt. Die erfte Ausgabe feines ben genannten Berts erfchien unter bem Eitel: Traite de grands actique, 2 vol. 8. m. c. Atlas, Paris 1805; Die meite unter em Sitel: Traité des grandes opérations militaires, ober Re-ation critique et comparative des campagnes de Frédéric et de Vapoléon. Dit britte Auflage erfchien 1817, 8. vol. 8. mit a Att. Der ite und die Theil enthalten die Histoire critique et mille, es campagnes de la révolution. Jomini's Operationsfehre beubt auf dem bonvelten Grundfate bon ber Bufammengiebung bie Streitrafte und von der Intiative Det Bewegungen. Indes bat er ianchmal Rappleon auf Aoften Friedrichs des Großen, des erfer nter den neuern Lacrifern, bu febr erhoben. Doch bleibt fein Wet fir die Kriegsgeschichte ichabbat, weil Jomini aus den Archiven bes riegsminifteriums und anbern Amtsquellen gefchboft bat. riedriche Belbitige betrifft, bat er aus Lond und Cempelhof genon Sthrilich ift von ibm erschienen ein Tableau de la campagn automne en Allemagne, Paris 1817, und in den europäisches innaten 1814.

Jordan (Camille), in der Revolution als freimatbiger Stadts
ebner bekamt acgenwartig feit 1817 Staatsrath Ludmitz XVIII.
eb. zu koon 3-69, seigte in feiner Jugend vielen Eifer für Die co
solifce Beligion. Er trat im Mars, 18797, als Departreet bes Abon

44

Departemente in Den Rath Der Junfbundere ein. Sier biele er m orbereitet eine fraftige Rebe gur Bertbeidigung feiner Baterla Die man ale ben Brennpunte ber Begenrevolution anfab. Den 17 3ut, legte er feinen bekannten Bericht fiber Die Rirchenpoligit ind verlangte allgemeine Freiheit Des Gottesbienftes , fo mir ben rand ber Gloden auf bem Lande, mas in Caricaruren lanen temacht wurde. Darouf fprach er gegen bas Directorium, meletuppen nach Paris jog, und erhob fich fraftig gegen bie Anarcien, Jacobiner, por allen gegen bie Orleans'iche Kacrion bie er erborgene Eriebrad aller Rante nannte. 2m 18. Fructiber (5. @ 797) ward er jur Deportation verurtheilt; allein er enifieb, and opb gegen fene Gemaltthat offentliche Befowerbe. in f. Schrift: Cnille Jordan, depute du Rhone, & ses commettans, eur fi evolution du 18. Fructidor 1797, Hamb. 1798. Erft im Scho erfanbte man ibm gurudintemmen, und er lebte unter Au Brenoble. Darauf gab er in Paris idos Die Flugidrift : Ven ens du vote national sur le consulat à vie, beraus, in miant mehr als je republikanische Grundfane an ben Zog tegen. De Dollget ließ Die Gorift megnehmen. Dun nannte fich Gorban f ich als ben Betraffer. Er ward beswegen von Bonaparte nicht meffellt, fonbern lebte jurildgezogen in Loon bis 2814. In bie jabre erflarte er fich fur die Rudfehr ber Bourbons, und ging in Deputrier des Municipalrathe von Loon, ben 5. Mars jom Lood ion Defierrich nach Diron, potgeblich um ber Stadt Erfoldere von Kriegslasten zu verschäffen, insgeheim um Die Gefinnman bet Latiers in Ansehung der Bourbons zu erforichen. Allein die Imation erfithe hieruber nichts! Bierauf nahm Jordan Den dem Site m der Cinung Theit, in welcher ber Municipalvath von gen logig XVIII. als Ronig von Frantreich ausrief, und gebotet in bil Depgration, welche Diefen Beichlug bem Grafen Arrois, Dem Bro er des Ronigs, mittheilte. Der Ronig erbob ibn im Augun dien noen Adelftand und gab ibm Das Kreug Der Ebrenlegion. In 3 815 murde er jum Prafidenten Des Wahlcollegiums bon Fore iannt; im Jahr ich's ging er mach London, um eine Erbichaftibet er Stadt Loon bei der britt. Regierung ju betreiben. Onrauf noch e Broffident Des Wahlcollegiums Des Ain Departements. it Babl ber Deputirten für die Rammer von 1817 fam megen fio inigfeit nicht in Grande; doch murbe Jordan gemablt. Er finntiets als Deputireer im Sinne der Mebrbeit; 1. B. für das Butgeleg, gegen die Preffreibeit der Journale und für das Butgelantell murbe er an die Sielle des herrn Benoift in ben fingl. Staatsrath berufen.

Sornandes, eigentlich Jordanes, ein Mane. Er leber m. er Raifer Juffinian, mar Motarius, trat aber in ben Monastal nd wird falfchlich als Bifchof von Ravenna aufgeführte. Er be id ils Historifer einen bleibenden Namen erworben. Sein Werf De Ghorum origine et velus gestis, und feint Chrenif De resum et temporum successione, welche beide bis 552 reiches ist en großer Licht gefchich in barbarischem Latein grichman. Die finden fich in Muraiori's Scriptt. rerum ital.

\* 30 ferb I., beutscher Ralfer, Cobn Levolde I. Gr an in Blen ben 26. 3nl. 1678 geboren, und empfing icon 1687 bie martiche und 1687 bie romifche Ronigerone. 3m 3. 1705 trat er ble Regterung witflich an, beren turge Dauer burch Ariege im ben Rie

krianden, Ungarn, Deutschland, Italien und Spanien bezeichnet war, ir war ein Fürst von ebler Gesinnung, aber ju weniger Shatigkeit, aber man keine großen Thaten von ihm tubmen kann. Um das eutsche Meich machte er sich vornehmich burd Wiederbelebung des zeicheftammergerichts berbient. Die Protestanten erfreuten sich unter inter milben Regierung der Loievanz und mehverer Freiheiten. Er arb den 17. April 1711.

Journal, f. Buchhalterei. Joun (Dictor Ettenne be), Mitglied ber imeiten Claffe des Inftents , und jeit 2815 (an Parny's Stefft) in ber Academie frang oise , ein fruchtbarer bramatifcher Dechter und geiftvoller Gittenetchner, geb. ju Jony bei Berfailles 1769, mar in feiner Jugent Soldat, Diente 1787 ju Capenne, bann ju Pendidern, tam 1790 ach Frantreich jurud, murbe Capitan, und machte 1731 mit Auserichnung feinen erften Beldzug als Abjusans bee Gen. D. Marans 118 diefer 1794 auf dem Blutgerüfte farb erettete fich Jour durch ite Flucht, und lebte 8 Monate mit bem Marg. De Montesquien gu Bremgarten in ber Schweiz. Dad Reutspierre's Siurg fam en ite fict, und biente als Adjutant general und Ebef bes Generalfiabes n ber Membe von Baris. Er trug am a. Prmietal gum Giege bes Convente fiber Die Berrorbfen bei ; ale er aber am 13. Bendaminice ber obfiegenden Conpentspartel eingegen war alfame en als Anhanges ber Sectionen bon Pariet ine Gefingnif. Smarverbielt et bald feint Freiheit, und wurde Commandant ju Lille; aber tuch bier marb er, wegen angeblich bevolchiger politifder Arrbindungen mit bem Inglie! fcen Friedensunterbaubler Lord. Maimesburg, vorhaftet. Rach feines Lostaffung nahm er feinen Abichieb, 2767, und befam, feiner Bunben und langen Dienfte megen, Benfon: Davauf ftefte ihn beriftpafea ves Dolle Departements, ju Bruffel, Graf Pontecoulant, ale Bureaus wef an, wo'er wefondlichen Antholi'an mehrern guien Gineichtungen batte. Als Pontecoulant in ben Senat Ainbent gab Juny folm Stelle auf, und lebe feitdem geng ber Literatur. Geine Oper hibit Benglin, componiet von Spontini (2802), erhiets den Preist von Inkitäte. Eine Varadie auf diese Oper micht in gleicher zeit und fand gleichen Beifall :— Jour haite sich felbst parodiet. Noch diese tett er die Opern: les Bayadères: les Abencerages; Fernand Cortez; u. a. m.; das in der Mahl Are Stoffs verschite Trapes für die Beifall mehrere Vänderen Componier, unter cam der Gradie mit danachand. bern (jugleich mit Longchamb), Comminat Pire au les epressien de Misantropie et Repentir, 1709; PAville Healtier, in Biolit, 3 Acten u. n. 219 Redacteur und Misarbeiter but mebreven Journaley, J. B. Din Mercure, wagte er feinen Beitragen bie in angiebende branatifche form' ju gefen, bag man ihn ben inventente des journaux mis on action nannte. Ge eichtete feinen toftbreit und wisigen Dumer auf die Darftellung ber Sitten boe Lagen Dick Schriften, Die Gen fo anziehend geschrieben find, ale fie von einem feinen Bepbachtungegeifte jeugen, obwohl ber Bi. Bersonen, Die an-bere politifche Melnungen als er baben, ju fest als Carlcaturen beide net, baben auch im Austande Beifall gefunden; wie ber Hermite de la Guiana & vol. (Paris 1816), ben ber Berf. felbit ins Engle fot fiberfent bat. Borifallch geffel fein Hermite do la Chaussée d'Antin, 5 vol. fengl. The Paris Speciator, 1815. von Jeroan. Not fortis & ten Franc - Parleur, a vol. (engl. Baris chitchat, or a view of the society); prince; Jeux de (12) cartes historie

Commence of the Property of the Prince of th

r

ques; und in 3. 181f feine unte Schrift: ben Hermite en pret vince, vol. 1. Jour betennt fich in biefen Schriften gang ju ber Philosophie des adten Jahrennderes, und ift ein Bewunderer Boltai-tes. Revolutioner war er nie. Seit 1818 ift er Mitarbeiter an der Minerva, die in diesem Jahre an die Seelle des Merçurs trat.

Juba, Shing von Numiblen und einem Shell von Mauritanien, Der es mit Bompejus gegen Cafar hielt; und erft nach einem bart-nadigen Rampfe, nicht ohne bedeutenben Berluft von brefem endlich in Africa bei Thepfus befiege murbe. Cein Gobn gleiches Ramens murbe in Rom, nachdem ibn Cafat im Triumph aufgeführt, anftandig ergeden, und fpaterbin von Augustus jum Beberricher von Rauritanien Er febrich über Africa und Arabien, was and Gatulien gemacht.

Der attere Blinius benunte.

3 u bela beißt gembonlich fleinlich muchern, in Sandel und Banbel knieden u. f. f. In der Schanspielersprache bedeutet es einen fühlschem Dialect oder anch Jargon sprechen (f. diese beid, Art.). Diese kr Diatect, den der June. seinen zwiegt, gewinnt dadurch, daß er un komische Eigenhriten dieser Nation madnt, und selbst eine ist, in der Speaterpragis eine Wichtigkeit, die den Schanfpieler das Sindum verstehen empsteht. Ihn nach Bedürstig der Rolle, der Loca-lieben eine fehr, um dald zu verstärfen, hald zu maßigelien findlich in die fehr kontendeln, um dald zu verstärfen, hald zu maßigelie Datd mit niedertandifcher Norurmäßigkeit ju geben und bald ju ibeali frem: find Fertigfeiteng in deren Gebrauch fich ber Runftler auszeich-nen kann. Iffland gab im als Sholod it Spalfpeare's Laufmann bon Bentoig mit grofter Runft. Dan borte frinen Berliner , feinen Wiener, feinen Breslauer, teinen Samburger, Juden ; man barte aber neture, teinen Gresteiner, seinen Innourier, gewen in von bate aber boch In Juden, der Diafeis nar hoetisch underfalister, und der Bünfter vermied es gicksiche durch ihn komische Redenibeen augure gewind sie der ernfen. Befontung dieses Grauen, erregenden Sparakseinlikes Sintrag geibenrhaden wurden. Bon kihft versicht fich fibrigent, das das Judels nicht in ieder Judenrolle gm Plus ik. Leftings Aathan 1.38. wande auch durch den leiseien Anslug von Die bect mendlich leiben : A. Mnr.

keer imendlich leiden. A. Minr.

I. † Juden. diebet die Anjahl der Juden in Europa bat man dam Jahr alig falgende flatskische Songaben i Rupland mit Polan dandoo, Eragu 2500, Ocherreich 415,000, Petersein dab, 25,000, Eragu 2500, Ochereich 425,000, Odnenpaff 5,300, England 25,000, Niedersande 30,000, Frankreich 60,000, sulammen 2,279,500, verfiche Gumme jedoch viet ju gering ift, da allein Polen vor der Niedersang über eine Villam und Gallicien 422,000. Juden zählte, und Inderstehn gemeinglich auf 300,000. Abeie angenommen werden dies der der Ausgehörte und Scholann, die das Inderstehn angenommen haben. In Ausgehört und Schonn, die das Inderstehn angenommen haben. In Ausgehört und Schonn, die das Christenshum angenommen haben. In Ausgehört der der Ehristen für hie heinden Gemeine. Fra elizis ab ein gebildet worden.

rechten gebilet worden.
Tuben fchafe, benngoge.
Juben fchafe, benngoge.
Julius Romanus, eigentlich Ginlis Pippi, ber serfelichke obn Raphaels Schulern und Gehülfen. Er was 1492 in Inn geboren. Bon wem er feinen erften Unterricht empfangen babe, ift unbekannt. Da er, fo lange Raphael lebte, fiets bei und unter bie fem arbeitete, fo war er genbibigt fich nach bejfen Anordmungen und Borfdriften gu richten. Rachber aber folgte er feinem angebornen Ge mius, Der fich gum Schrecklichen und Gewaltsamen binneigte, und las

Ven ersten Grund zur manierirten Maleref. Rachbem er ju-Kom unter Clemens VIk. den großen Saal des Constantin vollendet hatte, ging er, nicht, wie man wohl gezlaubt hat, um dem Jorne des Papses ster die die wie ihm entworfenen und von Aatmondi gekochnen impüchtigen Zichnungen zu entgeden, denn diest erschienen später, soudern auf die Einladungen des Grasen Casiglione, nach Mantua. Sier sand er einen freien Spielraum für den kräftigen Schwung seines Beistes, swohl in der Architektur als Malerei. Der Pallast de Le wurde ganz von ihm oder unter seiner Aufsicht von seinen Schlerder der veröffnete, wurden die Grundsase Raphaels in der Lombardei befannter. Nach Sanzallis Advands einem Lebrer nachabmite, beigte er sich einen Faulus Komanus seinem Lebrer nachabmite, beigte er sich besonner, lieblich und gefällig in seinen Werken, als er aber nachber dem ganzen, Avmanus seiner Eindslidungskraft sich überließ, seste er durch die Rähnbeit seines Stipls, durch die Großertigkeit seiner Zeichnung, durch das Feuer seiner Compositionen, durch die Hespeit seiner poetischen, durch das Feuer seiner Gempositionen, durch die Hespeit seiner poetischen, durch die Eigenschaften vereint in dem Sturz der Zeichnung, dabe, um allein der Artiste zu folgen, daß er den Faltenwurf nicht verständen, daß in seinen Adpsen zwiel Einsbruigkeit berrsche, daß in seinen Adpsen zwiel Einsbruigkeit berrsche, daß er den Faltenwurf nicht verständen, daß in seinen Adpsen zwiel Einsbruigkeit berrsche, daß ein Colorit zu sehn aberen Raphael dal Colle, Primaticeiv, und Jisoanni Gattstifta Montovano.

Nisvanni Battifta Montovano.

\* Junius (Briefe des), eine ber merkmirdigken Erscheinungen in der politischen Literatur der Engländer und in der Geschichte bere Preßeseibeit. Sin surchtbarer Unbekannter, der gewaltigke Libelist der neuern Zeit, griff in einer Aelbe jermalmender Briste (sie erchienen sammtlich vom 21. Jan. 1759 bis jum 21. Jan. 1771 im Lublic Advortiser, einer Zeitung, welche der Buchrucker Woods all berausgab), die Mitglieder des Cabinets, alle Staatsbeamten, ie Tribunale, das Parlament, endlich die Person des Konigs selbst, sit immer gleicher Hitterkeit und Schonungswisseleit an. Mit Lasenten und Kenntnissen vom ersten Aunge, einer nie übertroskeneh und elten erreichten Beredizamteit, einer Auhnheit ohne Maß und Biel, wie erreichten Beredizamteit, einer Auhnheit ohne Maß und Biel, dußte diesen Meredizamteit, einer Auhnheit ohne Maß und Biel, wie erreichten Beredizamteit, einer Auhnheit ohne Maß und Biel, dußte diesen Meredizamteit, einer Nachheit ohne Maßigläbriges debeimnis ist wei Jahre lang das brittische Publicum in sortauernder Spannung zwischen Luft und Schrecken, zwischen Bewundesung und Wischeu zu erhalten. Sin Prozes gegen den Herausgeber, or der Kings-Bench im J. 1770, dessen Weinungesendlich niedersich das Einschreiten der Gerichte gegen den Misstrauch der Preßstelzich das Einschreiten der Gerichte gegen den Misstrauch der Preßstelzich der fammtliche in der Anklageacie enthaltenen Punkte einen allemeinen Spruch von Schuldig oder Nichtschuldig zu geben berechtigt zu Seitdem untschebet in England nicht das Sesen, sondern die wurd über den libellistischen Sentscheber der einen der und Libellistischen Charakter-einer und lieterten Denkschetet in England nicht das Sesen, sondern die und über den libellistischen Sentscheber der Ablerter-einer wühleteren Denkschebet in England nicht das Sesen, sondern die und über den libellistischen Denkscheber der eine nicht libellistischen Benakter-einer ublickerten Denkscheber in England nicht das Sesen, sondern die

bie, obne babei auf die factifche Babrbeit ber libelliftifchen behauptungen Rudficht zu nehmen. (G. v. Genz in den Jahrb. Etzerat. Wien 1818, I. S. 940 fgg.) Die Briefe Des Juin a, welche auf Diefe Art in der Gefdichte ber engl. Breffreiheit Epoche achten, erfcienen in einer Sammlung juerft 1772, welche blof ie im Public advert. mit Junius unterzeichneten enthiele; vollftam iger, mit theils ungebruckten, theils juver nicht unter bet Firma unius gebruckten Briefen vermehrt, im 3. 1813 in 3 B. 800. Wood-ill's Gohn gab fie, mit einer Ginlett- u. in. Ann. aus feines Barts Papieren heraus. Doch mandte er auf die Ausrdnung ber Zab ige wenig Corgfalt. Unter ben neu aufgenommenen Griefen , die oll befriger politifche Ausfalle, an Rubnheit, feuer und Beredifan-it ben gepriefenten unter ben Junius- Briefen gleichtommen , und nen Beitraum bon 5. Jahren umfagen, ift ber frubefte, mit Pub. icola unterzeichnet, vom 28, April 1757; andre aus bem 3. 1768 it Lucius, Brutus, Remefis und anderen Ramen; die fpatern nach 771, welche wuthende Angriffe auf Den Rriegefecretar Lord Barring. in enthalten, haben die Gignaturen Beteran und Remefis. Seit tm 19. Jan. 2773 mar Junus für immer verftummet. Obne einen ommentar find diefe Briefe jest felbft Englandern nicht mehr nerandlich. Dan muß Die Berbindungen Der Damals machtigen Bbigmilien, ihre Spannungen unter einander und mit ben Torp's, fo ie Die Urfachen Des Migtrauens bes Bolls fennen, Das über ben influß Des gebeimen Cabiners auf Die Bermaltung ungufrieden mar. unius richtere feine Pfeile vorzäglich auf ben Bergog von Grafm, und bie Lords Mansfield, Sillsborough, Rorth, Bartington a. m. Auch Chatam und Camben wurden nicht gefcont. Gelbft in Demagogen, wie Wilkes, Horne Toofe u. A. war Junius pernlich abhold; außer Delsime, der ein Fremder war, hat er feinen
iner Zeitgenoffen gelobt; außer von For, Lord Holland und wenig
ndern, hat et von Allen übel gesprochen. Uebrigens bachte und
bried Junius, troß seines republikanischen Ennsmus, ganz in dem
onarchischen Geiste der brittischen Berfastung: so derrachtete er den
dieberfasch der Engelschen werbelberfasten in der Scheffien Biderftand Der Amerifaner unabanderlich als Rebellion. noften trat er auf in dem Streite über die Mitdlefer Babi für ohn Wilfes, der dreimal jum Parlamentsgliede ermablt, breimal im Unterhaufe ausgeflogen murbe. In hinficht auf feine Schreib-t wird er allgemein als einer ber erften Profaiften Englands angeben. Gie ift gebrangt, jumeilen epigrammatifc, aber nie unflat, 1 Musbrud ficher und feft, fparfam in Metaphern, und gewöhnlich me Schmud; Dabei forgfaltig genau. . Hebrigens fceint Diefer polis iche Sonderling, ohne 3med und Leibenfchaft, bies um einem finer Unmuthe, einer tief gewurzelten Erbitterung, burch getrantre igenliebe ober betrogene Erwartungen erzeugt, Lufe ju machen, fein ofes Calent auf jene planmafige Difbanblung aller bochgefielten tanner, oft in fatanifden Caricaturen, gerichtet ju baben. Ben 300 bf all, ber burch ibn reich murbe, und ber feinen Ramen nie fahren bat, bejog er teinen Bewinn. Gin fcon gebundenes Erem. ar ber Sammiung feiner Briefe, beren genauen Abbruck er gur un-laflichen Bedingung machte, war bas einzige Sanorat, welches er m abfoderte. Die Furcht entbeckt gu werden, bas Gefühl feines evels, Worte wie Doldftiche im Genftern gebraucht su haben , Wie riprude endlich in feinen Anfichten und Behauptungen, erflaren es, trum Junine alles that, um unertannt ju bleiben. Das Publitum

fiber desen Meinung er eine Art von unsichtbarer Dieatur ausübte, der keine andre Macht im Staate mehr gewachsen zu sepa schien) etz schöfte sich in Muthmaßungen über die Berson des verkappten Livelisten. Erch seit der vollköndigen Ausgade seiner Briefe von 1812 weilsigen. Erch seit der vollköndigen Ausgade seiner Briefe von 1812 vielsigen, das alle diese Wermutbungen grundlos waren. Endlich dezeich aeten, zwei ansnyme Schriften im Jahre 1817: The Identity of sunius with a distinguished living ekaracter established, und: A Supplement to Junius identifiese. 1817: The Identity of sunius with a distinguished living ekaracter established, und: A Supplement to Junius identifiese. 1817: einen noch lebenden, mengland sehr geachteten Mann als Werf. dieser Briefe. Sir Pdbilpp, Francis (seit 1806 Ritter des Bathordens), zur Zeit des Bouverneurs Hakings Bei sinzer des hohen Aaths von Ost instindung unt der Opposition, dach von den Meinkerium geschäft und zie zu Calentia, nachber Mitglied des Parlaments, ein ansgeseichneter Redner und Geschäftsmann, und obzseich meistens in Arvindung mit der Opposition, dach von dem Meinkerium geschäft und zie zu Kaube gezogen, soll der wahre Junius sehrichen kann geschäft und zu diesenden) Aussages über dem Berst, des Seinenden Aussages über die Junius Brie se (Att. v. Gernahlisgenden) Aussages über die Junius Brie se (Att. v. Gernahlissenden) der Freden und istorische Erläuterungen der Briefe enthält, scheint diese Meinung sicht gegründer, weil sich den von Sir Philipp Francis gewindstigen Kolnen, mit welchen Junius seine Zeitgenoffen erschütterte, zernebmen lächt.

j Jussieu. Noch lebt sein Nesse Antoine Laurent de Jusieu, Arzi, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris und
ber fanigl. medicin. Schule. Im Jahre ides erstattete er einen Benicht über die Resultate der Reise des Capit. Baudin nach Neukols
land. In der Anasomie der Pflanzen hat er fich durch die Entdethons
ines im Kern enthaltenen Körpers, Perisperne von ihm senannt, belannt gemacht. 1784 ließ er seinen Apport de l'axamen du magnéisme animal drucken. Seine Genera plantarum secundum orlines naturales disposita (nach der Methode im botanischen Garen zu Paris) erschienen 1789 und 1791; auch in Intichen Garen zu Paris) erschienen 1789 und 1791; auch in Intichen die zeinzig. 1795 schried er Tableau aynoptique de la methode die anique de B. et A. L. de Jussieu; und 1800: Tableau de l'éiole de botanique du Jandin des Plantes de Paris. Ex ethiett

817 ben Gt. Dicaelsorden.

Juftinus, sin bekannter lateinischer biftorischer Schriftseller, ber deffen. Derkunft, Leben. und Beitalter man febr ungewiß ift. Babricheinlich aber ifts, daß er zu Rom im zweiten oder offten Jahrbundert gelebt habe. Er machte einen Auszug aus der Geschichte es Augustus lebte, und besten Wert in 44 Büchern die allgemeine Beschichte von den alles und besten an umfaste, vorzüglich aussuhrlich iber die maedonische Geschichte abhandelte, und daber auch die Ueberchrift sübrer: Philippische objandelte, und daber auch die Ueberchrift sübrer: Philippische Geschichte felbst ist verloren,), sanden fich in em Buche mehrere grobe Fehler, besonders in der sudischuse ut utribeilen (denn das Hauptwerk selbst ist verloren), fanden sich in em Buche mehrere grobe Fehler, besonders in der sudischen sichen sehn so dieser hieber indes fand doch dieser Auszug (der übrigens eben so übersprieden und eingetheilt ist, wie ienes Werk), weit er in der Kürze ob vieles Merkwürdige der alten Geschichte jusammensaht, und dadurch over andern, an sich weit vorzüglichern geschichtlichen Werken uszeichnet, Beisall, und wied auch gegenwärtig häusig in Schulen

gelefen: Die Darftellung ift im Bangen elegant und gefällig genus, wenn ihr gleich gang eble Einfachbeit und claffiche Correctheit feble, bie bas Werf bes Meifters bezeichnen. Neuere gute Ausgaben find bie von Fischer (Leipzig 757) und Wete ei (Liegnin 806). Dentich mit Anmerkungen von Oferrag.

**R.** ")

Der einste Buchkabe bes beutschen Abe, ein harter Saumenlaut.

Rabris (Ibseph), Prinz von Rukahima, aus Vordeaux. Als Matrose wird er von den Engländern kriegsgesangen, erhält aber die Erlaubniß, mit einem Walksschaper in die Südses zu gehn. Sein Schiff schiert an den Küsten von Rukadi wu (j. d. Art.). Schon schiff schiert an den Küsten von Rukadi wu (j. d. Art.). Schon schiff schiert an den Küsten von Rukadi wu (j. d. Art.). Schon schiff schiertet Sie wied bald darauf seine Gemahlin, desdah ihn der König eigenhändig zum Prinzen vom Hause einenklin, desdah ihn der Abnig eigenhändig zum Prinzen vom Hause eigenkändig zum Prinzen vom Hause eigenkändig zum Prinzen vom Hause eigenkändig zum krihzen vom Hause eigenkändig zum krihzen vom Hause eigenkändig zum gesten der auf dem rustsichen Schiffe, — so erzählte et, — man sigelt ab, und enstither den Er sommt nach Petersdurg, wird Schwimmweister bei der kaiserlichen Seeschule, sehrt zur nach Frankreich zurück, wird Ludwig AvIII. vorzestellt und dem Abaig von Preusen, der damals in Paris war, läßt sich sie sein kont, und bezibt sich nach Bordeaux, um don dier nach Kustadiwa zurückzuschmens ein hloser Gordeauer.

keinesweges ein bloßer Gastogner.

'Ralefon 8cop, Schönbitverzeiger, ift ein von P. Gremfer in Elinesweges ein bloßer Gastogner.

'Ralefon 8cop, Schönbitverzeiger, ift ein von P. Gremfer in Solinburg nen erfundenes katopieisches Infrument. In einem inwendig schwaft gefärdten Rohr von dies Jaftrument. In einem inwendig schwaft gefärdten Rohr von die Spiegel, welche der der ganze künge des Rohrs reichen und in einen Wielel gestellt find, welcher hen vierten, achten, iwblitten oder schwen Eheil der Kreiksperiedhrie ausmacht. Das Ofslanglas, welches unmittelbar an den Spiegel berührt, sind Plangläfer in einer Entsernung den 1/2 bis a Soll von liestern befindet sich ein matt geschliftenes Glas. Imischen bliefe beiden Gilfer legt man allerlet Erücken bintes Glas. Most, Wost, Wildter u. dgl. von beliediger Gestalt. Da nun diese Gegenstände, so unordentlich se auch anter einander liegen mögen. dem Auge seis in regelmäßiger Form und zwar so vielmal vervielsach, als der Wiesel, unter welchem die Spiegel gegeneinander stehn, in der Alleseich, unter welchem die Spiegel gegeneinander stehn, in der Erzeugenfein Genartige Figur bilden, welche sich beränder, so bit sent sie erzeugenden Gezenstähre eine andre Lage gegen einander annehmen, so des beim bloßen Umdrehen des Instruments sich unaufsbriich neue Vilber, bald um den Nittelpunkt und aus diesem hervorgebend, bald nm den Nittelpunkt und aus diesem hervorgebend, bald nm den Instrument nicht nur zu einer angenehmen Unterpaltung,

Die unter biefen Buchffaben gehörigen Artifel , welthe man bier ver mist, find unter C aufzusichen.

ondern auch dem Beichner von Mofetten, Arabesten und Mußern ar allerlei Benge in einer unerschöpflichen Jundgrube bienen. Schr wedmaßig bat man für lettern Bweck das Kaleidofcop mit einem Statif verfeben, um Die entfichenben and bei jeber Bewegung fich perandernden, nie aber auf biefelbe Beife wiederherzuftellenden Bibber fir den Zeichner ficherer feftzuhalten.

Raltrenth (Friedrich Abolph Graf von), preuglicher Feldmar-dall, Aliter bes femargen und rothen Ablererbens u. f. m., geb. ju Bieleben 1737, verlor feinen Bater früh, murbe 1747 von feiner Bormundschaft in bas Geminar ber maftischen Brüder in Deu-Galta jethan, tam bann in eine frangbfifche Erziehungsanftall nach Berlin ind trat 1751 in bas Militar. Er wurde junachft als Boloniar Of-tier bei ber Garbe bu Corps angestellt und avancirte jum xicuto 3m fiebenishrigen Rriege Diente er mit Muszeichnung als 210witant des Prinzen Heinrich. Er flieg von Stufe zu Giufe bis jum-Beneral, und mard 1788 in den Grafenstand erhoben. In dem Kriege mit Frankreich, den er abrigens nicht billigte, bewies er eben o viel Muth als Geschicklichkeit. Den 8. Oct. 2792 hatten er und der Hetzigs von Braunschweig eine Zusammenkunft wit den französeschen Sanzeiten Labarviere und Galbaud, in der Nahe des von den preußen eroberten Berdun. Man konnte aber Giber die Raumung biese Plates kap niche vereinigen; boch drei Eage später traf der Beneral Kalkreuth mit dem. General Dillon deshalb eine liebereinstunft. Im Jahre 1793 belagerte Kalkreuth Main; und unterzeichstete den 20. Juli die Capitulation dieser Keftung. Bu dem Siege Mollendorfs bei Kaiserslautern beit 23. Mal 1794 trug er westnich rei, indem er die gegen Pirmasens bordringende französen ein dieser die gegen Pirmasen der bergen bei Kaiserslautern der bergen beit delle Grenter auf Angle ung ganglich folus. Er vertrieb bferauf die Franfofen aus 3met-redden und brang bis Saarlauis vor. Als aber die Frangofen Erier funahmen, legten dies die bfterreichfichen Feroberren ben Preufen gur laft. Der Seneral Raffreuth tediffertigte bagegen ble preugifice Mrnee durch eine bffentliche Angelge bom as. Auguft, daß, nach einer im al. Juli getroffenen Ueberainennie, Erier gar nicht gur Defen-fonslinfe der Breufen gebort habe, daß er gleichwohl Erier gu Gulfe jeeilt mare, aber es nicht habe retten fonnen, weil die Defterreichte ien Plat fo fchiell geräumt' batten. Um Ende des Jahrs 1795 aberjahm er ben Oberbefehl uber die Druppen in Bommen, wurde dasuf im Mai 1806 Gouverneur von Thorn und Dangig, und Generalnfpector der Cavallerie. Im Serbft fich er nitt feinem Gerbaufen u ber Sauptarmee in Thuringen, nahm aber an der Schlacht bei bena und Auerfadt feinen Ebell, weil fein Seersbeil jum Nachjus eborte. Am 15. October trug er im Damen bes Ronigs auf einen Baffenftifffand an; ben aber Rapoleon verweigerte. Der Abnig jog ierauf mit der etma 12,000 Mann farten Abtheilung des Generals Ralleuth aber Magbeburg gegen die Dber. Die Bertheidigung bes feit em 19. Mari 1807 von dem frangbf. Marfchall Lefebore belagereen Dangig, mo Ralfreuth an Manftein's Stelle ben Oberbefehl fiberahm, führte er mit folder Einficht und Tapferkeit, das man ibm, is Dangig (51 Cage nach Eröffnung ber Laufgraben) fich nicht lan-er halten konnte, ben 24. Mai Diefelbe ehrenvolle Capitulation guefand, welche er einft der frangofichen Befatung in Daing bewile igt hatte. Am 25. Junt 2007 folog Ralfreuth ju Gifft ben Baffen-illftanb gwifchen Preugen und Frankreich mit Berthier ab: hierauf m g. Juli nebft Boly den Frieden mit Callegrand. Er wurde tinmittelfar barauf jum feldmarfchall erhoben. Im Januar 1890 nannte ibn der Ronig jum Gouverneur bon Berlin; and fiber brach er beffen Glildwunfch ju Napoleone Bermablung mit Der Eribergogi nach Paris: Im letten Kriege mar ber Graf Ralfreuth Gouverner von Breitau, fehrte 1814 nach Berlin jurud, no er bas Gouvern ment wieder übernahm und ben 10. Juni 1818 farb. Er war ei Mann von fetenen Eigenschaften des Geiftes und herzens, und al Beib und Denfc gleich bochachtungemerth.

Cammeratwiffenschaft u. f. w.

Rapitalfteuer. Man verfieht barunter balb Die Abgabe, welch bom eigentlichen Rapitalvermogen ber Staatsburger erbeber und gewöhnlich, Bermagensfeuer genannt wird, balb Die Al gabe von ber Kapitalrente, D. b. bon bem Einfommen, welchei Die Anwendung Des Kapitals verfchafft. Die erftere Sattung von Steuern miderfpricht ben Grundfagen einer guten Fingnywirthichaft, wonad has National-Rapital von aller Beffeurung befreit bleiben muß, die lettere bingegen, Die Capitalrentenftenet ift, in fo fern fle richtig angelegt worden , jenen Grundfaten vollfommen an-gemeffen. (C. Abgaben). Es erfodern jedoch menige Steuern binfichtlich ihrer Unlage und Bertheilung eine folche Borficht und Gorgfalt wie diefe, benn i, je nachdem das Ginfommen, mas Rapitale gemabren, entweber Bins oder Bewinnft ift (f. Rapitalrenfe), miuß auch die Art und ABeife; baffelbe ju beffeuern, berfchieben fent, und mabrend ber Rapitalgins überall im Lande faft gleich, alfe der Ertrag beffelben leicht auszumitteln ift, find bie Geminnfte, welche Den Anlegern der Rapitale ju Theil werden, immer bochft verfcieben und ungleich; a. es ift gang ummöglich, genau in Erfabrung ju brim-gen, mas Jemand an Kapital befiget, frenge Nachforfdungen find tprannifch, und führen nur theilweife jum 3weet; es muß namlich biebei nicht blog bas fichtbare, finnliche Kapital in Anichlag gebracht werden, wie 1. B. Saufer, Baaren, Mafdinen se., fondern auch das unfichtbare, geiftige Rapital, namlich die erworbenen Beidicklichtes ten und Calence der Staateburger, benn ju beren Erwerbung bat ein Bapital angemendet werden muffen, welches productio mirtt und Geminnfte ahmirft.; 3. eine farte Abgabe biefer Art und ftrenge Dade forfchungen bon Geite Der Finangbeborde tonnen einen großen Theil ber Rapitale, menigftens der beweglichen und umlaufenden, mie 14. 3. Metalinunge, aus dem ganbe treiben, mas bie Production unenien fomaden und mittelbar ben Finangen größern Schaben juff gen wurde, ale ber Bortheil betragt, welchen Die Steuer ibnen go imahrt. Bollte aber bie Regierung, um eine folde Begfenbung an Rapfiale ine Ausland ju verburen, Die Besteurung auch auf die and Der Freude eingehende Rapitalrente ausdehnen ... fo mate fie immel nur bochft unvollfommen in diefer Sinficht ihren Bred erreichen, thal weil es ihr ftete an der dagu mothigen Rontrolle fehlen mußte, theis weil fie bach nie das Auswandern ber Kapitaliften felbft gan; in bim bern vermochte.

Raramfin, ein gelehrter Ruffe und einer ber porifiglight Schriftfeller feiner Ration. Er ift Berfaffer einer Beldichte feine Baterlandes, von der im J. 1816 Die neun erften Bande erfchienen Die bis 1560 reichen. Geine Briefe eines reifenden Ruffen find m Richter Ins Deutsche überfent morben (Letpzig 1799 - 1800, 4 B.) beogleichen feine Erzählungen. Bon lettern beginugen mir uns b Sammlung Mglaja ju nennen (Dosfau 1794, 2 B.). Saffer Alci

inder hat ihm ben St. Annenorden verlieben, ibn jum Staaterath knannt, und für die herausgabe feines großen Berte Go,000 Mubel, bem Berfaffer aber in einem Luftschof der Raiferin Catharina II.

freie Wohnung angewicken.

Ratharer, ein Regername, ber feit ber Mitte bes arten Jahr-unberts bis in bas sate Jahrhundert mehreren, erft in ber Lomlardei, dann auch in andern Landern des Occidents entdectten, und vegen manicalifcer Lebren und Gebrauche ale Zeinde Der Sierarchie jeftig verfolgten Geparatiftenhaufen und Secten beigelegt murde. Daak innnte fie bald megen ihrer herfunft que der Bulgarei Bulgaren. voraus das frangbiliche Schimpfwort, "Bougre" entftand, balb jum Beiden ihrer Berachtlichteit, als Menfchen aus ber niebrigften Boits-Haffe, nach ber Pataria, einer übelbetufenen Gegend bei Datlanb, Batarener ober Patariner, bald Publicaner ober Popesitaner und in ben Riederlanden Piphles. Der allgemeinfte Ramen aber, mit dem bas Mittelalter biefe und abnliche Reger beeichnete, war Ratharer, bet entweber aus bem griechifden Worte erduper, Die Reinen, mofür fie fich felbft bielten, oder hach ber Daionalbenennung Sagaren, weil fio aus der Sagarei, der beutigen Reimm, gekommen fenn sollen, gebildet und in dem deutschen Ausbrucke ..., Rener" erhalten wurde. Die Religionsanfiche und Uebung ber unter diesem Ramen begriffenen Renerbaufen was freilich nach ber Gegend und bem Zeitalter, worin fie auftraten; und nach bem Beife ihre Anfahrer fehr mannigfaltig mobifieirt; boch in ber harte tadigen Oppofition gegen ben Catholicismus fimmten fie alle überein, und trafen in folgenden Puntten der Lehre und des religiblen. Lebens zusammen. Den Widerwillen gegen das Judische im Spriften-hum, den in biblische Redenskarten gekleideten Dualismus, der den Eusfel neben Gott fiellt, und den Dünkel einer böhern sittlichen Bollkommendeit batten sie mit den alten Manichtern gemein, ohne Mani als Prophet ju verehren. Der Einfluß Arianischer Borftel-jungen und Platonischer Ideen leuchtete aus ihren Deuttungen der Erinitätslehre bervor, nach denen der Nater die Einheit des gebrilichen Billens, der Sohn ober Logos fein erster Gedanke, mid der Geift die gemeinsame Mirkung sepn sollte. In jedem guten Menschen sie gemeinen Auserwählete von den Anfängern. Das Verdieunf des Exibsers sam-ben sie mehr in seinem Beispiete, als in seinem Berschungstode, und dauten die Inssinung sieder, auf das Mas ihrer eigenen Eugend. rin, und trafen in folgenden Puntten der Behre und des religiblen. Beiber ihnen nicht nothig schien, auf das Mag ihrer eigenen Eugend. Im reisgibsen Leben des Menschen bielten fie die Erhebung des Gei-ftes über das Jedische bis zur mpftischen Beschanung für die abchte Stufe; als leeres Geprange verachteten fie Meffe; Attardienst und Abnlice Rirchengebrauche, als todten Aberglauben ble Werehrung des Rreuges, Der Belligen und Reliquien, famme allen willführlichen Bufdbungen und fogenannten guten Berten. Die tagliche Ginfegtung ihrer Speifen und Betrante gale ihnen als heitiges Abendmabl, pas Auftegen der Sande untadelhafter Lebrer gir Mittheilung Des, Beiftes, als Saufe und Unterpfand der Gunbenvergebung. Innige Bergensanbache beim Gebet, und reiner, burch Entraltung vom Bei-wlaf und Genus aufreijender nahrungsmittel, berherrlichter Wanbel, mar tonen genug gur lebung ber Frommigfeit. Die Gagungen ber hierarchie und das Priefterthum ber Catholischen, wie es damals par, bielten fie für gang undriftlich und verberblich; Dagegen braue

beim Uebergange über den Lagllamehin aus. Im Jahre 1800, trug er als Brigadegenetal, nehft Defaix, jum Sige von Marrugo bet. In der Sollacht bei Auftelli ward er verwunder. In Portugal um ferzeichnete er, in Jünot's Namen, die Capitulation von Eintra, do. August 1808. Darauf erkämpste er 1809 in Spanien mehrere Borthelle; zeichnete sich 1813, 20sten Mai in der Schlacht bei Bauten aus, vorzüglich aber 1814 in den Tresten bei Nangis (1715 Kebryar) und dei Provins. Den 6. April erklärte er sich für tudmig XVIII., der ihm seine jezigen Würden ertheilte. Rapoleom er hob ihn 1815 jum Pait, was er aber nach der Aucksunst des Abniss uicht blieb.

Kent (Pring August Ednard, herzog von), viertet Solm Kent (Pring August Ednard, geb. den a. Nov. 2767, A. Größbrie. Feldsmarschall, lebte seit zo. August 2816 zu Brüffel, als Graf von Dwklin, von 18,000 Pf. jährlich. Eink. Jm Jahre 280a war er Gouverneur zu Gibraltar, wo sich ein Theis der Besatung gegen ihnemverter, weil er die Abgesedveten derseiben, die ihn um die Erlaubnis baten, die Weihnachtsnacht seiern zu dürsen, datte in Verhaft bringen sallem Die Aufrührer wollten den General Barnet an keine Stelle sest. Nach vier und zwanziskändigem Lumult ward der Aufstadmit Gewalt unterdrückt, indem der Prinz an der Spise des ihm tem gehiebenen. Arginnents mit Canonen ausräckte, und die Aedelken nach einem zweistündigen Kampse zurückschieden. Die Schieden nach einem zweistündigen Kampse zurückschieden, Die Schieden aufzunden Jahre gad der Prinz seinen Posten auf, und seinem zu gefunkenen Manufacturstande auszuhelsen, berathschaften. Der Wersammung in der kondomer Taverne Sheit, welche sbeit Mittel, der hen gesunkenen Manufacturstande auszuhelsen, berathschaften. Der Prinz schuse führen Uedersange aus dem Kriegs in den Friedenszuskand liege; was aber kort Gostane bestricht der Gentane berkriet. Der Mottel Gostane bestrichtlichen Uedersange aus dem Kriegs in den Kriegeinaus der Kriegeinschen kerkachtlichen. Der Prinz beged sie mit der verwitweren Furfaln von Leiningen vernächte.

Kinsbergen (Mitter van), hollandifcher Admiral, hatte in dem Seetreffen gegen die Englander unter Parfer, bei der Doggersbant (5. August 1781) den alten Ruhm der hollandischen Lapferfeit hehanptet, daher ihn Konig Ludwig von Holland 1806 jum Grafen von Obggersbant erhob. Nach der Bereinigung Hollands mit Frankreich etnannte ihn Napoleon 1811 zum Mitgliede des Erhabfungs. Senats. In Jahre 2814 trat er in die Dienste seines Bater landes jurück, wo er gegenwärtig eine der erften Stellen in der Admiralität bekleibet. Er hat eine gute Charte von der Crimm in wer

Blattern berausgegeben.

Rirdengefchichte. Heber ben Begriff und die Behandung biefer biftorifchen Biffenfchaft f. b. Art. Gefchichte. Ginen Umre son bem Inhalte ber Gefchichte ber chriftlichen Rirche gibt ber Art.

Chriftenthum.

\* Kir den mufit. Wie alle schine Kinfte in ihrem reinften Aufbithen mehr oder weniger dem religibsen Leben bulbigtn, fo and die Muste. Jaft alle Nationen, die einen bstentlichen, feftlichen Gotterdienst batten, haben die Lontung ju einem wichtigen Geftandsteite bestelben gemacht. Aber and dem herzen, das in der Cinfamkeit sein frisches Gefühl ausftrhmte, mußte die Erfindung der Lung auf Werfluberung religibser Stimmungen um so mittommener fepn,

e lebendiger in der Jugendzeit der BBlfer das Berbaitnis des Ben-ichen ju der überall umgebenden Gottheit ift. hier war die Kunft mehr dem Gefahl überlaffen; bort bildete fich die Stunft in regelmäßis jen Gattungen ben jedesmaligen Foberungen bes Gottesbienftes ge-nag jur Darftellung gemeinsamer religibler Stimmungen aus. In Diefem allgemeinen Ginne konnten wir nun auch die bei ben gottes-Dienflichen geften der vorchreftlichen Bolfer, namentlich ber Aegope ter, Bebraer, Griechen und Romer angewendete Mufit, nicht minber auch die religibsen Jeftgefange der Barden und Statten, Kir-denmufit nennen. Da jedoch die religibse Mufit der Chriften, velchen mir ausschließend eine Rirche jufdreiben, fich bem Charalter ihrer Religion gemäß eigenthumlich entwickelt bat, fo nennen wir ichtiger und beftimmter nur Die fur ben chriftlichen Gottes-Dienft beftimmte Dufit Rirdenmufit, und wollen nur fürglich Die Bedingungen andeuten, unter welchen diefelbe entftanden ift. Die mbolltommene Dufit ber Griechen und Abmer war durch ben Lupus bes finkenden Beidenthums noch mehr in Berfall gerathen. Die Shriften, bie zu religibfem Gefang in ihren Gemeinden icon burch . piele Stellen ihrer beiligen Schriften aufgefodert maren , verpffangen Die Gefange ber Pfalmen und Somnen jum Theil aus dem jude con Gottesdienft in ihre Gemeinden; vorzüglich die morgen lane bifden. Die abendlandifche Rirche erhigt burch Ambrofius, Bifchof pon Malland ( f. diefen Art.), einen geregelten und der morgenlandlichen Abnlichen Kirchengefang; den man den Ambrofidnischen Kirchengefang; den man den Ambrofidnischen Kirchengefang nennt. Wahrscheinlich war dieser nicht bloß ein declamatorisch freier Wortrag, sondern mit bestimmter Modulation und bestimmten Rhythmus bestiedet, nur daß beide durch Mangelhaftige leit damaliger Mufit noch febr unvollkommen, und lefterer auf bloße ange und turge Ebne befdrante gewefen au fepn fceint, erftere fich auf Die in Italien Damale noch üblichen griechischen Conorten fante, and febr gering mar. Bielleicht murden bier manchen vorhandenen Retobien griedischer und edmischer Symnen chriftlich religible Certe intergelegt. Die Zeugniffe ber Kirchenväter beweifen den Gebrauch bes Gefange in den chriftlichen Gemeinden der erften Jahrhunderte, and viele derfelben, wie eben Ambrofius und Augustinus felbft, maen hobe Berehrer beffelben und von der Barde der Confunft Aberspannt ergriffen. Bas die Are des Singens in den erften Gemeinten betrifft, fo war fie bald Sologefang, bald Bechfelgefang (Antishonien), bald Chorgefang ber gangen Berfammlung, die in einen
sorgefungenen oder vorgelefenen Spruch einfiel, wovon
nahrscheinlich erft fpater das weibliche Geschiecht ausgeschloffen purde. Bur regelmäßigen Anordnung des Gefangs murden aber bald im gien Jahrhundere) befondere Borfanger angeftellt, Die zu ben ilebern geiftl. Beamten gerechnet murden, und ihre Rachfolger bilbeten. Eigene Gingfoulen aber findet man erft fpater und nur an merig Orten. Befonders bat fic Papft Gregorius der Große im iten und iten Jahrhunderte der ehriftlichen Zeitrechnung als Stifter iner neuentstandenen Gingfchule, in welcher Angben aufgendumen und interrichtet murden, in der ehmifchen Rirche berfibmt gemacht. purben bas Mufter vieler anderer Anftalten diefer Art. Dur Durch die Blidung befonderer funftlicher Ganger aber, welche auch in verfchie-ene Etaffen getheilt murden, wurde der Gefang nicht nur fun f. ich er und bager bald ausgeartet, fondern auch bem Bolte aus ben Banden geriffen, um fo mehr ba er lateinifch mar. Gregor ate Abibl.

fammette in feinem Antiphonarium Die vorbandenen Pfroenatiint Die er nach ben beften alten Delodien ausermablte, perbefferte mb mit neuen vermehrte. Der nach ibm benannte Gregprianifat Befang febritt einftimmig im Ginklange und in lauter Roten im aleichem Berthe obne Mothmus und Metrum (baburch foll a fo von dem Ambrofianifcen hauptfächlich unterfcieden bate. G. Forfel Gefch. der Muf. 2. Ehl. G. 182), aber mit umfaffenbert Mobulation fore. Und diefer Gefang ift es, der durch Greger mit feine Nachfolger auf bem papflicen Stuble im gangen Occident so breitet murbe, und welcher Die Grundlage ber eigentlichen chrifilida Rirdenmufit geworden ift. Man nannte ifn auch cantum choralen (Choral), weil er vom Chor gefungen wurde. Und in der That me feine befcpriebene Befchaffenbeit nicht nur bem Gefange einer gre-gen Bolfemaffo, welche fich fower und in weniger bestimmt gemeffenen Beitraumen fortbewegt, fonbern auch bem feierlichm im fachen Ausbruck eines allgemeinen chriftlich retigibfen Liebes febr & eignet, fo daß mon fic nicht wundern barf, warum ber Cheral, b viele Jahrhunderte hindurch, bei allem Bechfel ber ubrigen Antific behauptet und unverandert erhalten bat. Buert erhaitet fic ber Gregorianische Gefang nad England und nad Frankris- Carl ber Große, ber vorzüglich ju feiner Berbreitung mitte, lit metrere Gingiculen in Frankreich errichten, und verband fe mit bu Kibfiern. Nach Deut foland tam ber Gregorianische Befang erft. mabrideinlich burch Bonifag; aber erft gu Carle bit Gr. Bei ten murbe er auch in Deutschland verbreiett. Durch ben Cheral mochte fic mobl ber vierftimmige Befang leichter entwideln, eber gewiß haben Dagu, fo wie überhaupt gur Entwickelung ber toll tommenen Sarmonie, Die muficalifden In frumente mid mehr beigetragen, unter Diefen aber vorjugtich Die Orged, bit it Der Kirche bald ben Vorrang behauptete (f. d. Art.). Nun enwiddle fich die Figuralmufit: und der figurirte Gefang (contus figuratus) welcher im 15ten Jahrhunderte anfing allgemeiner ju merben, inden man guerft nur die begleitenden Stimmen einer Melobie verandert, erweiterre und ausschmudte, mogegen die Saupifimme, b. b. biefe nige, in welcher die Grundmelobie enthalten mar, unveranden bid (Daber fie cantus firmus , canto firmo, plein chant genannt de), doch fo , dag die Sauptfimme febr oft in die Unterfimme of legt murbe. Dies gefchab ieboch nachber auch mit ber Delbit. Die Erfindung ber Menfuralmufit bewirfte, bag auch ber Choral in bestimmierem Beiemag vorgetragen murbe, und bilbere Die Barmonit weiter aus. Nun murben Singchore nothwendiger, und ber Befant borguglich in Italien ju mehrerem Glanze bes religibfen Enter angewandt (i. Italienische Mufit). Die Orgeln wurden feit ben 25ten Jahrhundert immer volltommener und auch andere Infrumntiin Der Rirche eingeführt, gegen melde, fo mie überbaupt gegen be neue Figuralmufit, Die in Der Inftrumentalmufit eine verjuglicht Stage fand, fich bftere eifernde Stimmen in Der Rirche erbobet. Doch gingen fie gebhrentheils gegen den Difbrauch ber Figural und Inftrumentalmufit, und vermochten biefe nicht aus ber Rirde ther baupt gu verbannen. Die Rirchenmufit murbe nun immer glanten ber, und immer mehr durch weltliche Ruff verfalicht, bagegen En-there Berbienft um den guten deutschen Rirchenge fang in Er ron befannt ift. Forfel, der in der Einlettung bum sweiten Stelle feiner Gefchichte der Dufit von dem Berfalle Des gefammten tucht

Ben Muffrmefens in ben neuern Zeiten fpricht, führt als Saupe-arfachen an, ben alljubaufigen Gebrauch ber Dufe, moburch riefelbe, mochten wir fagen, profanitt wird, ferner Digbrauche in der Unwendung der Dufit, Dangel an hinlanglicher Renntnig derfelben, and Sparfamteit in Sinficht Des gu einer guten Dufit erfoderlichen Aufwandes, wobei man die Bermbgensumftande der meiften Rirchen, o wie die ju großen Anfoderungen der neuen Componiften auch in Betracht gleben muß. In Sinficht auf ben lettern Bunte betrachtet ir Die Befchaffenheit ber Cantorate, beren geringe Gintunfte mit den Roberungen an gute Rirchenmufit in großem Digverhalinife ficben, ferner die Organifen, Stadtmufifanten und Ging. hbre, welche jur Rirchenmuff erfoderlich find, und redet bann von ber Nothwendigfeit einer Berbefferung ber Rirchenmuff, und bon den Mitteln, Diefe Berbefferung gu bewirfen, mit Rückficht auf Die vor-ber berührten Goderungen und Mangel. Indeffen muß die Klage über die unvollfommene. Ausführung der Kirchenmufit, welche man beondere in ben protestantifchen Rirden baufig mabrnimmt, von der Rlage. Aber Ausartung der Kirchenmufik überhaupt unterschie ben werden. Da es ber 3wed ber Rirdenmufit ift, teligible Gefühlt u ermeden und auszubruden, welche bie herzen ber Juhhter zu feiers icher Andacht und Krommigkeit fimmen follen, fo muß fic der Sit-Denfint burch Ernft, Feierlichfeit, Erhabenheit und murdige Bald ung, burd Engernung aller profanen Kunfteleien und Manteren, dwieriger Laufe und Coloraturen, Die allein Dagu dienen, Die außere Bildung und Fertigfeit der Ganger und Spieler ju zeigen, und Beriaunung weltlich fuger, fippiger ober fcherjender Delodien, von dem reiern und ungebundenern Stole ber weltlichen Dufit, besonders som The aterfint, welchen man dem Rirchenfint entgegenfest, unericheiben. In Diefer binficht darf man von der Ausbildung des re igibsen Gefangs in unfern neuern Schulen und der wieder ermache en Liede für ben alten Rirdengefang viel Butes erwarten. Rudficht des Cechnischen und Atufischen erfodert die Rirchen. uufit große Ginficht, weil großere Gattungen det Sarmonie und ju onelle Modulationen in den nachballenden Bewolben großer Rirden eicht undeutlich vernommen und mißtonend merden. In der tomifche atholischen Kirche hat übrigens die Kirchenmufit ihre bestimmten Jorenen bes Textes, an welche fie fich fester anschließt, (3. B. der Text per Messe ober Missa, die Offertorien, Te Deum, Salva, Requiem, pfalmen); bei den Protestanten bingegen haben fic Dichter und Coneger neue formen etlaubt, und es medfeln bei dem gewohnlichen Bottesbienft jum Theil jene genannten Grude lateinifch gefungen mit onterbeten Moteten, Cantaten, Oratorien ab, in welchen lehtern, bewinden Woteten, Eantaten, Oratorien ab, in welchen lehtern, beinders wenn sie dramatisch find, sehr oft der Uebergang in die Opernmusse bemerkt worden ift. Die größten neuern Archencompositien find: Palestrina, Alegri, Durante, Leo, Peruolesi, Sandel, Bach, Graun, Sasse, Jomelli, Rolle, Reumann, Schulz, Kunzen, Bolf, Mich und Jos. Sanden, Wogler, Cherubin, doch find Die lettern, vom Bater Sandn an, nicht immer dem galanten Styl ber weltlichen Dufff ausgewichen. Auch haben wir treffliche Berte pen Somitius, Ectemann, Somittbaur, Soufter, Dotes, Billet, Schiche, Faich, Beinlig, Simmel, Zumfteg, Abt Stabler, Dangi, Binter, G. und L. 28. 2Beber, Fr. Soneider (Bocalmiffen) u. a. -Schriftsteller über die Rirchennust find: Gerbert de musica pacra (geschichtlich), St. Blasien 1774, 2 Vol. 4., Sirier, was ift.

mabre Rirchenmufit ? ic. Leipifg 176g, 4. und Boglere benefiche Lie

chenmufit & Manden 1807.
Rlang figuren. Beinn man eint glaferne, metallene ober auch bblierne Scheibe, in bortiontaler Richtung auf einer paffenden Stelle gehalten ober unterftunt, mit flarem Cand ober einer andern ähnlichen fornigen, trocknen und gleichformigen Materie befreut, und am Rande mit einem gehanzten Biolinbogen streicht: fo wird gleich-zeitig mit dem dadurch erregten Klang der Sand oder die aufgestreute Maffe durch die othrirende Bewegung ber Scheibe an den mehrften Stellen ab. und fortgeftoffen werden, an andern aber gurtidbieiben und fic anbaufen, fo bag fich linearifche Biguren auf ber Scheibe bilben, bie nicht nur Regelmäßigfeit jeigen und unter gleichen Ber Baltniffen immer auf gleiche-Weife wieber erfcheinen, fon bern auch mit ber Form und ber Grope ber Scheibe, und bem barnach bervorgeloctten Zone in einem gewiffen fibereinftimmenden Berhaftnif feben. Es lieut babei folgendes Gelet Der ichmingenden Bewenten ibnender Rhrper jum Grunde. Jeber flingende Sorper tann in feiner gangen Ausbehnung (mit Ausnahme eines ober zweier Punfte, wo er gehalten wird) fowingen; ober er tann auf mannichfaltige Art in Theile relatto fich icheiben, Die in enigegengeletten Richtungen fcwingen, mib-rend die zwischen bielen Theilen befindlichen Stellen, Die man Comin-gungeknoten nennt, in Rube bleiben. Die Theile, in welche fich ber klingende Korper theilt, haben allemal gegen einander ein feldes Berbaltniß ber Grofe, als erfoderlich ift, um in gleicher Gefdmindigfeit fomingen gu tonnen. Debrere Arten ber fcwingenben Sewegung und alfo auch mehrere Cone tonnen jugleich bei einem flingenten Rorver Statt haben, ohne daß eine Die andre hindert. Jene Knotenlinien, die in Rube bleiben, find es, wo bie aufgeftreute Daffe aud in Rube bleibe, mabrend fie bon ben fibrigen Stellen abgefichen wird, und fich nach ber Richtung jener Linien anbauft. Die Daburch bersorgebrachten Riguren aber merben regelmäßig ober unregelmäßig fepn, je nachdem die Scheiben eine regelmäßige Form haben und an Sith len, mo Anotenlinien durchlaufen, gehalten ober befestigt merben, and Die geftrichnen Stellen ber Scheiben mit ihnen in einem proportionirten Berbalinif fieben. Chladni hat juerft biefe Ericheinung besbadtet und erflart, und dadurch die Afuftif mefentlich bereichert.

† Rlaproth (5. 3. b.), hat ib28 einen Ruf an Die Univerfitat nach Bonn erhalten. Er gibt jest feine caucafiche Reife ge

Paris frangofifc beraus:

Ricanthes, ein Schüler und Nachfolger Zeno's des Stoilers, und einer der berühmteften Philosophen diefer Secte im Iten Jahrd. vor Ehr., gebürtig aus Affus in Aleinafien. Noch haben wir von ihm einen erestlichen Symnus auf Zeus, der ein merkutrdiges Rederbleible aus dem Aleerthum ist. Er ist eineln herausgegeben mit Anmeret. von Sturg (Leipzig 1785) und griechisch und deutsch, nebe stner Darftellung der wichtigsten Lehrsche der ftoischen Philosophie von Claudius (Ghttingen 1786).

Kleift von Rollendorf. Emil Friedrich Graf Aleist von Rollen dorf, Khnigl Preußischer General der Infanterie und commandirender General in der Proving Cachfen, ward zu Bertin im 3. 1762 geboren. Früh dem Rriegebienft gewidnet, wohnte er bereits dem Feldzuge von 1778 bei , ward dann spater Adjutant des Feldmarschafts von Mallendorf, dann im Generalftande angefest, in meldem er, zum Capitan aufgeruckt, die Abeineampagnen mitmachte, mit

wich felline Enifoloffenbrit jum gillellichen Ausgange bes Gefechts um 2. October 1792 beitragend, ben Berdienstorden erwarb. Nach-um er einige Jahre lang als Commanduir: eines Grenabier-Batgilone bewiefen, dag auch damale icon Sumanitat gegen den Goldas un meiter fabre als frenger Defpotism, trat er 1803 in den bedenlungevollen Bithingefreis des portragenden General-Adjutanten des Ronigs. Em muß Diefen Boften troge, bes Cabels bes herrn von Maffenbach febreigur Bufriedenbeit feines Gern ausgefüllt haben, benn er blieb fünf Jahre barin, und fcied gur barans, um ein nicht anbedeutenbes Commando ju übernehming Rach ber Schlacht von Auerfiadt bem Ronige folgend ; ward er unter andern von demfelben in Napoleon im Sauptquartier Ofteroge) abgefchick, um auf die burch ben Benerat Bertrand gemachten Briebensverfchläge ju ente jeanen. Bei ber Ruckfehr ber vaterlaubifchen Truppen ale Generale Majon und Chef ber Weftpreußischen Briggbe in Frankfurt an ber Oder angeftellt, erhiele er batt einen neuen Bemeis des Bertrauens pines Monarchen, indem the diefer; als nach Schills befanntem Andjuge ber bisberige Commandant pen Berlin, Chajot, Diefe Stelle rieberlegte , Dagu bestimmte; mer bie bamaligen Berbaltniffe Bennt, nich miffen, mebches Ming von Bahigleit, Energie und Gewandtheit rfodert werbe, um in Diefem Boften allen Anfprfieben ber Regierung u gentigen. En bat bas Problem-vallfommen befriedigend gelbet. Der Britg von alle rief auch ein Preutifches Armes Corps ins Feld, bet velchem ber G. D. von Steift angefellt mard, und rühmlichen Ans wift an ben Befechten nahm, in welchen biefe gang gegen ihre Wune, che: fechtenben Eruppen eben fo fichre Beweife der Lapferteit als ber bingebung in die Befehle des Abnigs ablegten. Die Convention, velche General Port fcblog, ift befagint. Man brauchte Die Sadurio mlanget Duge gu ben eifrigften Maftungen jum Rriege gegen Frant-eich , im-weldem ber Seld fic Das emige bantbare Anbenten feines Baterlandes erringen foltte. Wir finden ben General-Lieutenant von Rieift am Ende Des Monats Mar, vor Bittenberg wieder, welbes damale bloquire marb. Als die große verbandete Armee Die Elbe therichritt, folgte bas Corps bes Beneral - Lieutenants son Ricift Diefer Bewegung über Deffan, und befeste ben Ganlubergang bei palle, beffen parrietifche Bewehner Die langerfebnten Beireier mit-tiebet aufnahmen. Am 28. April mit Uebermacht angegriffen, : bielt ber General den Roften mit großem Berluft den gangen Lag, aum der Bradt Die Grenelscenen eines Sturms zu ersparen, und jog fich barruf über Sehten bis jururt. Es ift mobitbuend gu ermannen, daß, ie Ginwohner von Salle bas, mas bamals für fle gefchen, würdie jend, fic bei ber erften Gelegenheit beeilten, ihrem Retter fo ribende als achtungemerthe Beweife ihres Dantgefühle ju geben. In er Schlacht von Bauten fand ber Beneral, Lieutenant von Aleif. werft Getegenheit, feinen Feldberenberuf auf das glangenofte ju berabrem. Unter ben Angen bes Kaifers Alexander und feines Rb-igs, fo wie ber gangen Armee, bertheibigte er ben gangen 20. Maf git geringen Rraften ben Spree-Hebergang bei Burg, und jog fichrft jurid, ale ber General Milorabowit fo Baugen verlaffen atte, auf bas fomeidelhaftefte pon Alexander beiobt, ber feinen Goeral auf biefes ruhumurbige Beifpiel aufmertfam gemacht haben foll. ist ift befannt, daß der General von Rleift es mar, der als Preuifcher Benoulmachtigter den Baffenftillftand mit abichloß; er comlandirte nad Ablauf Deffelben bas Corps, meldes nebft ben Garden

bald bareuf auch ein von Couard VI., bor bem er mehrmals miblide, ihm angerragenes Biethum aus. Durch ben Tob biefes Bimige verlor er 1554 feine Bevollmachtigung jum Diffionegefchaft und eniging ben Berfolgungen ber Ronigin Maria nur burch feine gluck nach Benf, me ihn Calvin mit bruberficher Achtung und Freundfich aufnahm. Bier befeftigte fich feine ichon entichiedene Borneigung for bie Lebre und Rirchenverfaffung ber presbyterianifchen Reforminn. Daber, er auch das im Rovbr. 1554 fibernommene Bredigtamt bei bu englifchen Erulanten in Frankfurt am Main wegen innere Spalme gen Diefer jum Theil ber englifchen Lieurgie geneigteren Gemeine me wenigen Monaten aufgeben mußte, und 1555 nad Genf und bond nach Schottland jurudfehrte. In diefem Reiche hatten inzwichn bie Freunde ber Reformation fich gwar vermehrt, aber von ber cathe fiften Kirche noch nicht fermlich losgefagt. Dazu bewog nun Im Daju bemog nun Im Die in Edinburgh Gegenwärtigen, vor benen er in Brivatverfammimm predigte, wie auch Biele in ben Provingen, wo er predigend umbe jog. Bom Alerus nach Solinburgh eifert, erfchien er Dajelbu ben 22. Mai 1556; aber ftatt ihn jur Berantwortung ju ziehen, liefen it erfcprockenen Bifchofe ihn 10 Sage in einem Frivathaufe ungeftet predigen und die Abnigin Regentin beguligte fich, feine Nechtiche inflere enticheften. gung nicht ju lefen. Denn nach ihrem Bunfche follten entideitent Schritte von beiden. Seiten jest vermieden merden, und dag Cade lifen und Protestanien in Schottland verträglich neben einander lo ben fonnten ; bielt meder bie catholifche. Geiftlichfeit , noch die metefantifde Bartei für rathlich ober nur moglic. Obngeachtet Rust mehrere bedeutende Manner vom hoben Abel für Diefe Bartei genen. nen batte, fcbien ibm fein Baterland ju einer allgemeinen Reforme tion boch noch nicht reif, und noch im Sommer 1556 folgte et mi feiner Gattin, Dig Bowes, Die er fcon in England gemablt, wie wegen feines unftaten Lebens bis jest nicht bei fich gehabt hatte, ben Rufe gum Bredigtamte bei ber englischen Gemeine in Genf, malem bie fcottifden Bifchbfe ibn nach feiner Abreife mieber cieirten w in contumaciam jum Feuertobe verdammten. Bon Genf aus eric er eine Appellation gegen biefes Urtheil an ein allgemeines Concilina mit Ermahnungen an den Adel und die Gemeinen von Schottina und mußte überhaupt den Mangel feiner Segenwart im Material Durch fraftvolle Lebrichreiben ju erfeten. Schon 1557 verlangte it nun verbunbene Congregation Chrifti (fo nannte fich ble proteftan fche Partei in Schottland) feine Ruckfehr ; er abergab auch fein 90 Distant einem Andern, boch ihre Unentfchloffenheit notbigee ibn, w Dieppe nach einigem Aufenthalte unter Den Reformirten in Frantist wieder nach Benf ju geben, mo er nicht nur feine theologifchen Co. bien, vorzuglich ber bebraifchen Sprache fortfette, fondern aud # einigen Freunden bie englische Bibelüberfetzung beforgte, Die um bem Ramen der Genfer Bibel befannt ift. Much gab er bierfes Soreiben an Die Rbnigin Regentin jur Widerlegung be Boruribeile gegen bie Reformation, und feinen Buruf und Et. mabnung an ben Abel und bie Reichtftanbe von Schottland jo aus, worin er diefen ibre Pflicht für die Rirchenberbefferung ju fo gen, einschärfte, und den Broteftanten eine Liturgie für ihre Berfand lungen berichrieb. Beibe Schriften maren for ihren 3med von gen Birtung. Aber ohne etwas ju verbeffern, fcobete er nur fic fell burd bie 1558 erschienene, eigentlich blog gegen bie graufame Men bon England gerichtete, bocht bittere und heftige Schrift: Erfi Erompetenfioß gegen bas monftrbfe BBeiberregiment, Die ibm die perfonliche Reindschaft Der Ronigin Glifabeth von Eng. land, wie der Regentin und ihrer Tochter, der Adnigin Raria Stuart jujog. Er ging baber neuen Befahren entgegen, als er ben rubigen and für die Erweiterung feiner theologifchen Renntniffe febr wichtigen. Kufenthalt in Genf 1559 endigte, um miederholten Ginlabungen nach Schottland gu folgen und, bas Borbild der Genfer Rirde im Bergen, eben antam, ba die Regentin bie Bertreibung der proteftantifchen Lebret-beichloffen batte. Sogleich erflarte fle ihn befonders in die Acht, und befestigte baburch feine nun unverholen ausgesprochene Uebergengung, jag ben Ronigen in ungerechten Bingen tein Beborfam ju leiften feb. Das Bolf nahm ihn mit Begeifterung auf und drangte fich ju feisen Dredigten; aber mider feine Abficht brach es nach einer feurigen prebigt, Die er ju Berth gegen den Bilberdienft bielt, in eine Beribrungemuth aus, die feine Borte gerechtferrigt ju haben fchienen, venn gleich ber Schlag, mit bem ein nach ber Predigt Des Reformapre Meffe lefender Briefier die. Recercien eines Anaben beftrafte, Das Biangi daju mar. Altare und Bilber murben niedergeriffen und jesomettert, Ribfter ber Erde gleich gemacht und ihre Schape, unter ife Armen vertheilt; Dies gefcab erft ju Berth, bald auch in aus bern Stadten. Die einmal aufgeregte Menge war von einem Ranaismus ergriffen, ben meber Lebrer noch Obrigfeiten mehr banbigen bonnten. Freilich geborten Diefe Bilberfurmer jum niebrigften Babel and Rnor felbft außette laut feinen Unwillen aber ihre Musichmeifunjen. Dennoch brachte fie die catholifche Partei auf feine Rechnung, ind die Congregation der protefiantifchen Lords mußte fie vertreten. Man fchritt daber auf beiden Geiten jur Gewalt der Baffen. Bo He Proteftanten fiegten, reformirten fie auf eigne Sand. Rnor, Die Beele ihrer Partei, predigte ju Gt. Andrews, und auch hier jer-rammerte das Bolt Die Bierden des Catholicismus. Das Rriegs-jlud brachte ihn endlich nach Singurgh, wo die Bargerschaft ibm um Brediger mablte. Doch er mußte bald wieber bem frangbfichen; Beere Der Regentin weichen, und niernahm eine Bredigerreife burd ble Provingen. Bon bier aus Enupfte er Unterhandlungen mit Eng. and an, im den frangbifden Bulfstruppen ber Regentin englifde intgegen ju fellen; vergebens fente fie einen Breis auf feinen Ropf, eine Partei nahm ihr die Zügel der Regierung und erzwang den Abjug der Frangofen. Go murde der Protestantismus in Schottland kei und die Reformation 1560 durch das Varlament gesetlich. Knop jatte dabei die Genugthung, dag in Rudficht ber Lebre und Des Eulfus feine (die presbyterlamifc reformirte) Anficht die allgemeine Bustimmung gewann und den Charafter der Schottifcen Kirche beimmte, aber auch ben Schmers, bas reiche Erbe ber alten Rirche burch die Sabsucht des Adels zersplittert und den 3meden ber Relis tion größtentheils entlogen ju feben. Seit 1560 vermaltete er bas-Bredigtamt in Edinburgh mit ber tom efgnen Freimuthigfelt und Bemalt über die Seelen. Schon barum, aber noch mehr wegen feisnes Gewichts im Rathe ber Congregation mußte er, fobald die junge Ronigin Maria Ctuart 1561 ben fcottifchen Boden betrat, ein Begenftand ihrer Corgen und Plane werden. Bergebene fuchte fie bu in funf vertraulichen Unterredungen, ju benen fie ihn berief, bald ut fcreden, balb ju gewinnen. Ihre Künfte fceiterten an ber Grab-feit und fittlichen Strenge diefes Mannes, ber, obwol nicht unge-rührt bei den Thranen, bie der Aerger über feine Unbiegsamkeit ihr

bilden Armee. Im J. 1809 ward er Brigade General der polnischen Kangenreiter bei der Garde, und zeichnete sich in medrern Feldigen uns, vorührlich in Jtalien, in der Schlacht bei Kriedland, und metrenals in Spanien, z. B. bet Siudad Real und Badasoz. In der explacht wird Badasoz. In der expern Schlacht entschied er den Sieg, indem er mit seinen Lawenreitern drei englische Regimenter, welche den linken Flügel der ennibsischen Geeres umgangen hatten, gänzlich schung und ihnen goodfrankene neint 5 Kahnen und 3 Kanonen abnahm. Im J. nitz ollte er im Geriogshum Warschau ein zweites Regiment Lamzenreich die Garde errichten. Er hatte kaum 500 Mann beisammen wing er mit ihnen den Russen entsgen, wurde aber mit dem ganzus kegiment, der Sasse und dem Genäck, am 3 Oct. dun 3 Uhr früh im Blonim, seinem Geburtsorte, gefangen genommen.

Die Erfindung, aus mehlartigen Gub Rornbrantemein. langen geiftige Getrante ju bereiten, ift für Die nordifchen Bolfer ehr wichtig, benen die Natur ben Bein verlagt, und benen bei ber Raubheit Des Clima, bei ben bicken Rebeln und bei ber barten Cem uft ber Genug geiftiger Getrante ein fo großes Bedürfniß ift. Dan nag über den Miglrauch des Branteweins fo viel reden als man vill, fo ift doch ficher, daß diese Bolfer feit der Erfindung beffelben. m Woblbefinden und Gefundheit gewonnen haben. . Befonders aitt lefte. in theuter Beit, mo Die Menfchen ungewohnte und folechte Rahrungemittel ju fic nehmen, und mo ber Genug bes Brautepeine ben Mingen ftaret und erwarmt. Bielleicht muß man es jum roffen Cheile dem Brantemeine jufchreiben, bag nach ben Sungerahren #810 gind 17. feine Geuchen ausbrachen, fo wie in fruherer leit"4... B. 1709, me nach ben Bungerjahren in Litthauen Die Deft usbrach, welche ein Drittelaber Bevolferung wegraffre. w. Ackerbau fehr badurch gewonnen, weil nun das Rorn einen griiern Abfat befommt und einen größern Martt, benn was jest als torn nicht zu verkaufen ift, wird als Brantewein verkauft. - Sbem alls hat der Acterban durch die Bermehrung bes Biehftandes fde ewonnen, Die immer eine Folge ber Branteweinbrennereien ift. ieuern Beiten haben fich Die Brantemeinbrennereten aus Rarcoffeln the vervollkommnet und vermehrt, und wahrscheinlich gewinnen liefe gutent gang Die Oberhand über bie Kornbrennereien, be nam es fo weit gebracht, bag man aus 200 Pfund Rartoffeln fo viel Brantemein nieht, ale aus 100 Pfund Korn. Auch machlen will nehr Centner Rartoffeln auf einem Morgen, als Centner Corn. Pan econet, daß auf einem Morgen, mit Rartoffeln beftellt, fo viel Brasewein macht, ale auf 5 Morgen mit Korn bestellt. Diefes if cie roger Bortheil für die Gefellschaft, denn es werden nun viel met Ratioffeln gebaut, die jest in Brantewein bermandelt Abfat finden, end die nicht wurden gebaut worden fenn, weil fie keinen Abfat go unden. Das Rorn bleibt alfo mehr in der Mehlconfumtion und in illgemeinen Belthandel, moju es viel geeigneter ift als Die Kartif eln. - Dan bat bftere gefragt, ob bas Brantweinbrennen in them er Beit gu berbieten fen? - Benn blefes überall gefcabe. namita n gang Europa, fo konnte es eimas belfen, benn bie Frucht, Die sicht in Brantemein verwandelt wird, muß in ber Mehlconfumion leiben, allein da foldes nicht überall gefchiebt,, fo fann es nicht selfen, und ob eine Schiffelaft Roggen in Riga, ober in Amfterdam, iber in Chiln in Brantemein vermandelt wirb, fie verfchwinder auf

pleiche Weise aus der Mehlconsumiton. In hinsicht der Kurtoffeln fit es anders, da diese kein Gegenfand des Welthandels sind, und uch immer da consumirt werden, wo sie liegen, weil sie keme Landeracht ertragen, da diese sie sie sie u sehr verthewert. Wenn das Branntweindernnen verdoten wird, sobald sie das doppelte des gewöhnsichen Rietelpreises kosten, so müssen sie in der Mehlconsumition der Gesend diesen. Da man bei einer Hungersnoth sehr die ischtliche Weinung zu beräckschriegen hat, damit die Gesellschritigen die in Schwankungen gerathe, und da diese sich immer gegen die Brannteweindrenner richtet, die das Boll hast, well sie ihres Bornbeils wegen die Nahrungsstosse in Getränk verwandeln, die es selber o große Lust hat zu essen, wenn der Hunger in seinen Eingeweiden wüthet — so ist es weise, durch ein Geleg festzusellen: daß das Branteweinbrennen aus Korn so wie aus Kartosseln aufsdrt, sebald ver Preis über das doppelte des Mittelpreises geht: Durch dieses Beset werden die Gewerde nicht gestort, weil seder es vorder weiß und ich also darnach einrichten kann. Ebenfalls wird kein Schesseln wod kein Schessen mot kein Schesseln gewähnlichen ist, dem Landmann so große Vortheile ibt, daß er im nächsen Jahre doch wieder mbglichst viel Korn und ubg ließ viel Kartosseln baut.

Kornhandel. Seit der Ackerbau durch die Cerealien die wose Ausbehaung erreicht, ift der Kornhandet machtig geworden, o wie die Sewerbe. Denn bel der Leichtigkeit Mafferfracht auf ben großen Wasserflatte ackerbau auf einem Acker treiben, der 1000 Stungeiner Werkstätte Ackerbau auf einem Acker treiben, der 1000 Stunge ten von feiner hansthure entfernt ift. Die Ratur des Kornbandels pobl ju erkennen, ift befonders in Sungerjahren michtig, damit Die Regierungen nicht aus Unwiffenbeit auf falice Magregeln geführt verben, und durch unrichtig berechnete Sperrungen ben Kornhandel bermirren. In den beiden letten Sungerfahren 1816 und 17 hat nan hierüber traurige Erfahrungen gemacht. Benn eine folche fehljendte eingetreten, wenn in einem großen Reidje von Europa nur Die batfte von ben gewöhnlichen Lebensmitteln gewachfen ift, fo verbunpert noch Diemand, weit Die Merndte nicht überall migrathen ift, fo vie auch im Jahre 2816, wo bas Regenwetter fich an ber Weichfel jefchieben, und ber Often ein trockenes und fruchtbares Jahr gebabe: Blein es tonnen Ach finn nicht mehr alle Leute fatt effen, fondern beite muffen mit einer geringern Portion vorlieb nehmen, benn es bnnen nicht mehr Lebensmittel gegeffen werden als jemach fen finb, und bis jur nachften Aernbre werben auch feine remen erbengt. Die Befellichaft befindet fich alfo in ber Lage, wie die Barnifon in einem belagerten Plate, welche mit den obrhandenen bebensmitteln von einem Monat, nun zwei Monate austommen foll. Beber muß auf halbe Portion gefest werben, und es mus eine mbg-ichft große Aurathebaltung aller Nahrungsmittel eingeführt werden, iftes unnothige Bieb wied abgefchafft, und jedes Krumchen wird gu-Allein man tann bie Gefellichaft nicht bevormundhaften wie eine Garnifon , wo jedem taglich feine halbe Portion Les ensmittel jugemiefen wird, und badurd die andere Salfte erfpart, ite er nicht veriehrt, weil er fie nicht bat. In ber Sefellichaft felle ich diefe Ersparnis auf einem gang natürlichen Bege mit ber Shew-ting ein. Derjenige, welcher whentlich nur einen She. auf ben

Infauf bes Brobtes verwenden tann, erhalt, wenn es boppelt fo

theuer ift, far feinen Thaler nur bie Salfte - und er ift alfo me Die Balfte, und die andere Salfte, Die er nicht ift, wird in ben allgemeinen Magagine ber Gefellichaft gefpart. Ein anderer, bu es nichts verschlägt, ob er mochentlich 1, 1, 3, ober 10 Ehlr. m Pradt verwendet, holt fic aus diefem Magasin immer feine gam gortion, und bejahlt diefe um so viel ihrnerer. Diefer trägt als jum Sparen nichts bei. Indes je theurer das Brodt wird, defto her binauf reicht in der Gesellschaft das Sparen, defto mehr bick im Magagine, bis endlich ein feftes Berbattnis gwifchen bem , ma vorhanden ift und dem , mas verzehrt wird , eintriet , wo bann be Breis nicht mehr fteigen fann. Denn biefer richtet fich beim Rom, fo mie bei allen andern Baaren, immer nach dem Berbaltniffe, mi des zwifden bem Borbandenen und zwifden bem Bebarf fet Andet. Die Theurung ift alfa bastenige, was der Confumtion cat gewisse Grange sett. Sie ift die erfte Bedingung, daß die Gefch schaft mit dem, was fie in ihrem Magagine bat, bis zur Nerwest ausreicht, und indem die Theurung eine Folge der Fehlarndte ift, so ift sie jugleich wieder die Huffe dagegen, indem fie zwar nicht die Lebensmittel vermehrt, aber doch die Consumtion vermindert, welches für bas gefibrte Berbaltnis eben fo gut ift wie jenes, ba es auf bie felbe Beife wieder badurd bergeftella mirb. Durch Die Theurmas wird ber Kornbandel aber ungemein beforbert, inbem num ungeachet ber Fracht bas Rorn von bem Orte, wo es mobifeil ift, nad dem Drie fann bingetanbt werben, wo ce theuer ift. Befondere gilt Dice fes bon ber Seefount und bon ber Stromfracht, ba Diefe fo mobifeit ift in Berbalenig gegen Die Landfracht. Gine Schiffslaft Rorn toftete on in Seininis gigen vie Lubriucht. Eine Schiffete nacht bie Amfterdam (alfo 5 bie 700 Meilen) 30 bie 35 Gulden. Diefelbe Laf toftete von Amften bam bis Duffeldorf, 25 Meilen Strom aufwärte, ebenfalls 30 bis 35 Gulden, und wurde sie nachber auf der Ape G Meilen weit auf Gulden, und wurde sie nachber auf der Ape G Meilen weit auf preußischer Chauster gefahren, so toftete fie ebenfalls 30 bis 55 Gulben. Die Laften find etwas verschieden, die Amsterdammer ift 55 Berliner Scheffel. Der Berliner Schaffel wird also bet 600 Meilen Seefrad. bei 25 Deilen Stromfracht und bei 6 Deilen Landfracht immer am a Guiben theurer, als er an Ort und Stelle war. Alle Bolfer wa Europa fiben um bas Weltmeer als um eine große Lafel , und fibren fich ihre Lebensmittel ju. Die See ift ber große Darft, und et ein Sact mit Getraibe an dem einen Ende ju Riga oder an ben andern Ende ju Amfterdam ficht, das mache nur einen fleinen Unterfchied - ba bas Meerfchiff ibn für einen Gulben berüberheit. Mus Diefem Befichtspuntt muß man ben Rornhandel anfeben, mb nach ben angegebenen Sablen beurtheiten. Man ficht bann, bat bar Lanbhanbel swifchen viel engern Grangen eingefchieffen ift, als ber Strombandel und Diefer wieder swiften engern als Der Geebandel. Db man jemand einen Scheffel Korn fchenkt, ber 50 Deilen me liegt, bas bilf ibm nichts, wenn er ibn ju Lande bolen muß. Der Porubandel befordert das gleichfbrmige Bertheilen der Lebensmittel in ber Gefellichaft, und ift daber außerft wohlthatig. Denn je mehr en ber allgemeinen Ersparnis Ebeil nehmen, je gleichfirmiger Die Eben-rung verbreitet, befto beffer ift ce, ba ce offenbar baffelbe ift, so einer fich in Riga balb fatt ift, ober einer in Eblin, ober einer in Paris. Ebenfalls ermuniert ber Rornhandel ben Getraidebau. Dena wenn in fruchtbaren Jahren in Gegenden, Die eine fcmache Beveito vung haben, wie alle Gegenden an der Ofifee, eine große Wenge nun

porhanden ift, die nicht gebraucht wird, so finkt es unter seinen Berth und der Ackerdau leidet. Kommt nun der Raufmann mit dem Beeschiffe und bolt es wes, so wirkt bieses auf den Ackerdau wie eine Bramie, und nun ist auch in unfruchtbaren Jahren immer nom mehr korn vorhanden, als ohne dieses nicht sepn würde. (S. den Art. Korn mangel.) Der Kornhandel ist demnach äußerst wohltsätig für die Gesellschaft, und darf auf keine Weise durch Aussuhrverbote zestbet werden, auf welche unsichtige Maxime öfter schwache und westig aufgeklärer Regierungen kommen, well sie nicht einsehen, daß in den des Kornhandels alle Nationen von Europa, in einem und demselben Reklandels alle Nationen von Europa, in einem und der Merkande liegen.

remfelben Berbande liegen. Bg. Rorn Dagaginen Die Anlegung von Getreibe. Magaginen pird baufig als eins der vorzüglichken Mittel gegen Theurung empfohe en, aber nur felten mit Grund. Allerdings find bergleichen Anftal-en fabi , jenen Zweck zu erreichen, wenn fie groß genug find, Das Lund ime geraume Beit b'ndurch mit Brotforn au verfeben. Sie entfernen jann bie gurcht vor mbglichem Mangel und fcugen'bas Land vor Entbibgung von bem jum Bedarfe notbigen Betraide. Allein Der Errichtung und Unterhaltung fo bedeutenber Land Magagine fteben trope, fast unüberwindliche Schwierigkeiten im Bege; benn 1. fie hnnen nur in febr woblfeilen Zeiten, und bei großerm Getta de-Teberfiuß angelegt werden; gefchieht bie Anlegung in theuern Saben, fo wird badurch nicht allein Die Graatscaffe großen Beriuften tusgefest, fondern es wird auch offenbat gaburch ber Preis des Be-raides noch mehr in die Sbbe getrieben; ungeheuer ift der Roftentufmand, ben die Anlegung. Unterhaltung und Bermaltung folder Ragazine erfodert, ungeheuer der Berluft, welchen theils die Untreue, die Unterfoleife, die Betrügerei bei der Bermaltung, theils die labeiche Ginbufe durch Schwand, Maufefraß, Rornwurm, Brandicas ben ic. herbeifuhren. - Dit Unrecht wird gewohnlich jur Enipfellung befer Dafregel bas Beifpiel Preugens unter griebriebrich bem Brogen angeführt. Friebrich II. erlebte gerade folde Beiten, in welchen ergiebige Ernbien und faft in affen mit Preugen concurrirenben Landern febr niedrige Rornpreife Die Ginmagaginirung ausnebnend beganftigten. England erbaute faft mabrend ber gangen Dauer einer Regierung weit mehr Betreide, als es felbft bedurfie, und murbe burd bie Bramie (bounty) in den Stand gefest, alle Darfte mit einem Ueberflusse ju überichwemmen. In Frankreich mar imar que einem Ueberflusse ju- überichwemmen. In Frankreich mar imar que eilen daß Getreide theuer, aber die deutschen Safen fanden doch selsen ihren Bottheil dabei, es dahin qu führen. Friedrich hatte stels Pittel in Handen, die Polen zu nothigen, daß sie ihren Getreides berfluß preußischen Ländern zusübrten. Auf solche Weise hatte er es in seiner Gewalt, wohlseiles Getreide in seinen Magazinen auszuschaften, und damit zweilen sogar einen für seine Finnzen vortheils haften Sandel ins Ausland ju treiben. Da er ben Stornhandel febr ingefchrante hatte, mithin nur wenige Privat Rapitale demfelben gevidmet werden konnten, fo blieb Friedrich in mobifeilen Zeiten faft per einzige Raufer Des Ueberfluffes, und Die Producenten geriethen pfe in Berzweiflung, wenn der Abnig nicht kaufte. Diefe Umftande aben fich feit bem Lode Friedrichs febr geandert. Englands Geireide-jusfuhr hatte icon vor Friedrichs Ableben aufgehbre, und nach demelben ift es faft die ganje Beit bindurch ein farter Raufer auf Deutden Martten geworden. Deutschlande Bevolferung bar jugenommen, und dadurch ift ber Berbrauch im Innern vermehrt morden.

abne baf ber Aderban wegen ber mannigfaltigen ibm entgegenftele Den Sinberniffe in gleichem Berbattniffe fortgefdritten. - Unter ben jabliofen Entwirfen, welche in ber neueften Beit jum Borfchein se fommen, um mittelft Getraidemagagine bas Bolf gegen bas Unglud eines Mongels an Lebensmitteln und gegen einen für viele Rloffen ber Staatsburger unerichminglichen Preis Derfelben gu fchaten, focht Die rom Graien von Coben juerft auf die Bahn gebrachte und n mehreren Landern bereits praktifc ausgeführte Idee eines Ideale traidemagazine (f. deffen Schrift: 3mei national-dennuififche Ausithrungen, 1) bas ibealifche Getraibe- Da-gakin 2) bie National Spoothefenbant. Leipzig bei Barth, 1813) am meisten Aufmerksamteit zu verdienen. Diese Mofalt beruht auf einer einzigen, einfachen Staats Polizei-Bererdnung, melde 1. jeben Staateburger, ber Grund-Eigenthum ober Getraide Gefälle aus Grund. Eigenthum beligt, verpflichtet, einen beftimmen Ebeil biefes feines Getraibe. Einkommens für ben Staat aufgubenat ren ober in Bereitschaft ju halten; a. um bie Daffe bes aufzubemab renden Getraibes zu bestimmen, muß bie Regierung bas jabliche me gefähre National Bebürfnis tennen; 3. die Acquerung theilt ein be-ftimmtes Quantum, 3. B. die Hälfte dieses jährlichen National Ho durfnisses, nach Beschaffenheit der Erubte, am Ende tedes Jahrs auf Den gangen Staat, namlich auf Die Grund. Eigenthamer und Rate Pal-Renten-Beffer aus; phiefe Austheitung geschiebe im ebnehmen Den progrefften Berhaltun, b. h. a. jeder Grund. Sigenthamer ober Natural - Renten - Besiger, ber nur sein und seiner Zamilie eigenes Bedürfniß erzeugt, bleibt von der Ausbewahrung gang frei; b, in Dem Grabe als die Quantitat des nicht jum eigenen Bedarf erfoten lichen Ertrage und Befiges fleigt, erhibr fic auch ble aufgubebende Maffe; 5. bie Regierung viftirt nicht bie Getraibebbben, fie entitt fich inquifitorifder Magregeln, fie verlangt nur ben jedem Ginjelica nach jenen Grundfagen jugetheilten Betrag und 6. Diefen Berrag ber langt fie nur bann, fie verlangt ibn einzig in Dem gall, wo ber 3md Des Inftitute fic ausspricht, mo namlich mirflicher Dangel einerit mo alfo i. B. Diefer durch bas brei . ober vierfache bes unter gemble lichen Berbaltniffen Statt findenden Getraide Preifes fic vertundet; 7. Die Regierung verlangt biefen Betrag nicht in einem andern , ale bem bochen ju beurkindenden Ausfuhr-Preife; 8. fle verlangt jest jundchft ben Natural-Borrath, aber fie fielle dem Grund. Seigenthäms oder Ratural-Renten-Beffer frei, den ihn treffenden Betrag um bir fen ihm von ihr ju verglijenden Preis beiguschaffen ; ju Diefer Ge icaffung und ju nichte meiter verbindet fie ibn. - Die Borifine de nes folden idealifden Betraide-Magagine por den gewöhnlichen De gain. Anftalten befteben in Folgendem: z. bas Rapital jum Anfan Des Getraides bei einem reellen Magagin ift erfpart, alfo find aud Die Jinfen Diefes Ravitals gewonnen; 2. Der fehr bebeutenbe Rad-theit, daß durch reefle Getraide-Magazine fo anfebnliche Borrink hem Bertehre entzogen werden, ift vermieden; 3. der Aufwand an Die Unterhaltung ber Gebande, Die Aufbemahrungefoften, Die Bernat tungefoften, ber bei großen Betraidevorraiben unbermeibliche Raint ift gantlich erfpart. — Prattifc ausgeführt ift Diefe 3bee morten in herzogthum Cachfen Gotha, in Baiern und in verfchiebenen andern Landern. - Uebrigens treffen Die Ginmendungen, welche man gegen Die Errichtung aligemeiner Landes Magagine gemacht, feinesmegs bie partiellen Ankalten Diefer Art, welche für befondere 3wecke, . B.

fir das Militar, für die Armen, für die Berg, und Hitten. Arbeis er zc. bestimmt find. Dergleichen Anstalten find häufig von großerz Lugen und ihre Anlegung ift in der Regel höchst verdienstlich. HM.

Rornmangel. Geit bas Band ber Staaten fart geworden ind das Gigenthum gefichert, und die Gefene machtig, bat fich bie Renge ber Lebensmittel febr vermehrt, und mit Diefer Die Beobltes Da wo fonft nur 300 Menfchen auf der Quadratmeile mobne en, wie jest noch in Rordamerita, wohnen in Europa jest 3000 Eine Rolge bievon ift, bag wenn gebliabre einereten, Diefe mc um fo viel ftarfer gefühlt werden. Die Bevbiferung tann fic ife aber bie vorbandenen Lebensmittel vermehren, und es wurde nie tornmangel eintreten, wenn die Erndten immer eben ergiebig saren, ober wenn fie jum Cheil aufgespeichert worden, fo dag reiche Eendren und arme Erndten immer durch einander wirkten. Allein ine fo große Magazinirung ift nicht wel mbglich, ba ein Bolf von o Millionen (fo wie Preugen) jabrlich ao Millionen Scheffel an torn verbraucht. Am meiften wird bem Kornmangel durch den Kornnandel entgegengearbeitet (f. b. Art.), weil boch in gang Europa nie n Demfelben Jahre bas Roen migrath, und alle Bbleer um benfelben Markt figen, Das Deer, wo fie ihr Rorn binbringen und holen. Beit Die Rartoffeln fo allgemein geworden, hat fic Die Menge Der lebensmittel ungemein vermehrt, und mit ihnen Die Bevolterung. Digrathen Diefe ebenfalls (fo wie es 1816 ber Rall mar, me Diefelbe Raffe, Die bie Rornerndte am Rheine gerftorte, auch die Rartoffel-rndte gerftorte), fo entficht eine große Roth, weil die Rartoffeln nicht o ein Gegenftand des allgemeinen Welthandels find, wie bas Corn, beils weil fie schwerer an Gewicht und geringer an Werth find, beile weil fie dem Erfrieren ausgefest find, und fich nicht fo leicht nagaginiren wie bas Rorn. In jafern baben bie Rartoffeln mirflich um Kornmangel in fchlechten Jahren beigetragen, als fie bie Boltse nenge vermehrt und mehr Magen bervorgerufen haben, Die gefättigt ein wollen. Bon der andern Seite haben sie ihn abet auch wieder vermindert, seit man angefangen, Brantwein aus ihnen zu machen, ind man eine große Menge Kartoffeln gebt, nicht um gegesten, sondern um in Getrant vermandelt gu werden. Diefe Ausbehnung, Die siedurch der Kartoffelbau erhalt, bewirft, daß auch felbit in Fehliaheten eine verhaltnismäßig große Menge vorhanden find, die nun aus der Gettanke Confumtion in die Mehl-Confumtion geben konnen. ). Art. Kornbrantemein.) Um dem Rornmangel in felchen Jahen, wie die von ibid u. 1817 abjubelfen, bat man Rornvereins erichtet (f. b. Art.), unter benen der von Elberfeld einer ber bes übmteften geworden.

Rornvereine. Man nennt Kornvereine solche Bereine, welche ion ben Bürgern jum Ankaufe von Korn gestiftet werden, um im beuten Jahren sich gegen Sungerenorth ju sichern, und um jugleich vohlfeileres Brot ju haben, als sie ohne diese nicht hätten haben binnen. Sie gleichen einem wohleingerichteten Sausbalte, worin det Sausbalte, und zwar nicht in der Racht kauft, als er das ganze Jahr bedarf, und zwar nicht in der Rahe, wo sie theuer ist jouderen in entfernten Gegenden, wo sie wolfeit ist. Im Jahr 1816 und 1817 burden viele solche Kornvereine gestistet. In Cloerfeld sisseten 153 Bürger eine solche Kornhanssa (an deren Spise der Banquier A der stand), welche ein Kapital von 74,000 Ehle, zusammenschops, und hiere kit einen Kornhandel im Erosen trieb, in wolchem sie 455,416 Shit.

Sie taufte bas Rorn in Amkerbam und an ber Dafte. Bierdurch wirfte fie wohlthatig auf Die gange Begend, weil nun Elben feld mit feinen 20,000 Einwohnern bom Rornmarfte Der Gegend Der idwand, und weit fic Die Gegend immer nach ben Preifen richtett, Die die Kornhansa wochentlich für ihr Kornhaus feftfelte. Sobffen beforgten die Gefcafte der Banfa. Diefe liegen eine Diege pragen, auf der die Borte fanden . Elberfelder Rorn verein, und auf der andern Seite: Rauft in der Zeit, fo habt ihr in der Noth, und wöchentlich wurden von 74 Racharmeisten diese Mungen nach einer Lifte an die Burger von Elberfeld vertheilt. Diefe Dunge galt beite Brottauf fur brei Stuber. Das Bret bant nun feine gewöhnliche Care, allein feber Burger, ber eine holte, be-tam es funf Stuber mobifeller, weil er bie Mange bem Beder far fanf Stüber anrechnete. Der Becker taufte nun bas Korn im Rauf baufe ju bem feftgefesten Preife, und brachte so folche Defingen mit, Die ihm für 4 Chaler 10 Stuber angerechnet murden, wenn er em Malter Rorn holte. Auf biefe Beife fonnte nur ein Elberftider Burte Brot beim Beder haben, und nur ein Elberfelber Beder Rorn im Raufbaufe. Durd biefe einfache Ginrichtung murbe allem Berfdies pen Des Brotes außerhalb Ciberfelb vorgebengt, welches fruber ge-winnsachtige Beder gethan. Die Burgeelcaft erhielt bas gange Jahr bindurch Das Brot um funf Stuber mobifeiler ale Die Lage, und gewann gegen bie Breife ber umliegenden Begend, 65.000 Eblr. Das bei hatte Die Rornhanfa unter fo gludlichen Umfanden getauft und verfauft , daß fie noch 20,000 Ehlr. Heberfcuß batte. Sierven wird ein Denemal errichtet, um an diefe Zeit immer zu eringern, ir der verftandiger Burgerfinn Eiberfeld vor hungerenoth fchugte. Diefes besieht in einem allgemeinen Rrantenbaufe, in bem der Konig eben-falls 2000 Ehlr. geichenkt, um fein Boblgefallen an Diefer bargertiden Borforge und Thatigleit ju erkennen ju geben. In Franffert fifteten 40g Burger eine abnliche Kornhanfa. Gie ichoffen 128.305 Bulben gufammen, mit benen fie fur 500,604 fl. Gefchafte machten. Sie gingen von dem Grundfas aus: bas Brot für bie Unbemittelten immer auf dem Preife von 26 Rr. (6 Pfd.) ju balten, mobingegm Die Elberfelder Rornbanfa dem Preife folgte, fo wie das Rorn in Die Sobe ging, und nur immer funf Stuber unter bem Sabe blieb. Die Frankfurter Roenbanfa bilbete fich nicht foon im Jutt abid wie die Elberfelder, fondern erft im Dovember. Gie mußte nun in Der Rabe faufen und ju boben Preifen. Indes hat fie es boch burchgefest, baf bie Armen das Brot immer um ab Rr. erhielten, obgleich bie Saufe von ihren 128,000 Gulben Rapital 74,000 Gulden einbufte, mebinge gen die Elberfelber Actionars ihr Rapital nebft 5 pr. Cent Binfm jurud erhielten. Diefe Mornvereine find fo wie Die Bulfovereine an Abein baburch befonders merkwurdig geworden, daß fie fich gang von felber gebildet, ohne Buthun der Regierungen, und daß fie in der Wieflichkeit mehr geleiftet, als die großen Regierungs Apparate der Bebbrben. Sie find ein merkwurdiges Brichen der neuern Zeit, in Der verfandiger Burgerfinn tege geworden, ber bie Ungelegenheiten ber Bemeine mobl gutordnen weiß. Gin merfmarbiges Refuteat gab noch ber Chetfelber Kornverein in Sinfict ber Große bes Rapitale, Das in folden theuren Jahren in Der Grot-Confumtion umgeht. 3m Elberfeld hatte jeder Menfch in dem Jahre für av Shir. Brot go-geffen. Danach maren in diefem Jahre in den preußischen Provingen am Rheine und in Weftphalen, Die eine Berbilerung an s,800,000

Seelen haben, 56 Millionen Ebater in Der Brot-Confumtion gewefen. Bg.

Rornbill, b. i. bas Befet in England, nach meldem Die Gine fubr fremden Getraides entweder erlaubt ober verboten ift. Diefe, nicht nur für England, sondern felbft für gang Europa, und befon-bers für das nördliche Deutschland, wichtige Parlamenesacte tam im Jahr 1824 und 1815 mit beftigen Debatten und grundlichen Unterfuchungen ju Stande. Ihres großen Ginfluffes wegen wird folgende Erbrierung nicht am unrechten Orte fichen. Bor allererst ift nicht außer Acht zu laffen, bag man in Deutschland von einem andern Standpunkts als in England ausgeht. Die Drutschen leiten die alls gemeine Noth von ber Theurung bes Getreibes ber, die Englander Dagegen von der Mobifeilbeit Deffelben. Diefe ftreben batnach, burch Berbot der Ginfuhr das Getraide im Lande in bobern Preis ju bringen, Die Deutschen wollen bagegen Gefete haben, Durch welche Die Preife der Lebensmittel möglichft niedrig gehalten werden. Wenn nun auch die Standpunkte, ben welchen beide ausgehen, nicht nur betfchieden , fondern einander felbft entgegengefest find, fo find boch bie manulich gemachten Untersuchungen, the Die Bill burchging, von bet größten Bichtigkeit für uns. Denn nitgende ift schaffinniger und grundlicher über diesen Gegenstand geredet worden, als in den Juh-ren 1814 und 1815 im englischen Parlamente, und in mehrern auf hiese Debatten Bezug habenden Glugschriften. Biel unvernünftiges Reden über die Roth und Die Berhaltniffe Der Gemerbe eniftebt ba. Durch, daß man in den Lag hineinrebet, ohne Sahlen gu nennen, obne au bestimmen, welche Gewerbe eigentlich in Doth find - und wie groß die Anjabl der Menfchen ift, fo bon fenem leben, und wie groß die von diefem? Die Reben werden untlug geführt, fie find gemeiniglich weiter nichts ale Declamatione-Uebungen. Die Gemuther werben erhist, aber ber Beift wird nicht gur Untersuchung bes Dab-ten und beffen Berhaltnigfenninis geführt. Man mochte ben Karnet fteinigen, welcher am nachften Marktiage feinen Scheffel Roggen um einige Grofchen theurer, als am vorigen ausbietet, und magt fich faum im Stillen gu fragen, sb Diefer Mann benfelben auch um einen niedrigen Preis felbft erbauet ober angefauft bat. Riemand will ermagen', daß das Getraide ju erjeugen unter gemiffen Umffanden um ein, zwei ober mehr Mal fo viel foffet als unter andern Berhaltniffen. Es wird überfeben, daß ein Ader, ber am Ende eine Migernbie gibt, eben fo viel Auslage erfoderte, als wenn man barauf eine gute Erndte macht. Rur dem Stadter, nicht aber bem Getreideproducens ten will man die für fein Erzeugnis gemachten Auflagen, ein billiges Arbeitelohn und endlich einen mäßigen Gewinn jugefiehen. Man will bem Getraideproducenten fetbft die gemeinften Bewerbsgrundfage nicht jugefteben, und Darum verfiel man, wenn Nothfälle eintraten, auf bie fonderbarften Bulfsmittel. Es ift barum ein mabres Gluc, bag bie Englander juerft Die mertantilifchen und fantemirthichaftlichen Bethältniffe des Ackerbaues in belles Licht fellten. Ihre Untersuchungskesultate sind für uns hichft lebrreich. Sie mögen darum bier im Auszuge ihren Plat haben. Zuvor ift der Zustand in Erinnerung zu bringen, worin sich England binsichtlich des innern Getraideverfehrst im Jahr volle bie Gegennenmecht Benfchliefung der europäisichen Buffen melde bie Setzansammecht Benfchliefung der europäis fchen Ruften, welche bie Egrannenmacht Rapoleons bemirtte, tonnte Grofbritannien nicht, wie boch manche glaubten, burch Die Bermine berung der Ausfuhr feinet Gabrite und Colonialmaaren gefährlich

merben, mot aber burch bie Spetrung affer nordeuropaifchen Safen, woraus es bis dabin ben beträchtlichften Theil feines fremben Roem bedarfs jog. Allein auch dies mar nicht ber gall , fondern vielmit ein booft mobitbatiges Ereigniß für Die englifde Dation. Den Augenblicke an, wo die englischen Pachter, D. h. Die Landwirte aberhaupe, fich von ber laftigen Concurrent Des auswärtigen Gerrab bes , mit beffen Preife fle nicht austommen tonnten , befreit faben, wanden fie die größte Anftrengung an, machten viel in Gemeindebeit wuft liegendes Land nach ber Theilung urbar, brachen vieles jur Weite liegende Land, das ficon früher jum Getrafdebau beftimmt war, auf. Man bermehrte ben Getrafdebau eben fo im Allgemeinen, wie es bisber nur an den bfilichen Ruffen gefchen war. Dies bam Die wohlthatige Folge, daß England feit 2806, der um 22/2 Dillie nen feit 20 Sabren bermehrten Bebblferung und der Berforgung ber großen Flotten und auswärtiger Armeen ungeachtet, fein fremdes Ge traibe brauchte, fonbern reichlich austam. Dach merkantilifden Am fichten gewann die Ration burch diefe Berminderung des Paffiphambels unbezweifelt mehr, als fie burch die Befdrankung Des Activ und 3mifdenhanbels berlor, und ihr Reichthum vermehrte fich gerade burd bas, wodurch man ihren Ruin in bewirken vorgab. fenten fic die Marttpreife mit den Etzeugungspreifen mehr ins Steich gewicht, und bas irregulart Schwanten ber erftern borte auf. Das Straibe galt fo viel als es gelten mußte, um ben bobern Anjwand Des Landwirthe bei boberer Cultur nebft ben Gewerbeginfen und bil ligem Gewinn ju bezahlen. Arbeit und Rapital, bie bisher bei bem landwirthichaftlichen Gewerbe ausgelegt waren, fianden in einem aufent geringen Berhaltniffe gegen die Fabriten und Sandel; fie wurden und tonnten nun bom gandwirthe ftarter angejogen merden. Und is werd Grofbritannien in furjer Beit vom Auslande in feinem Geraidebebarf unabhangig. Gelbft ein Digmachejahr, wie bas von 1812 für Ene land mar, erjeugte taum mabren Dangel. Go wie nun aber im I. 1813 und 1814 nach ber wiedererrungenen Freiheit bon Guropa frem Des Getraibe in brittifche Safen tam, marb Die Concurreng Des An-gebots fo ftart, daß Die Marktpreife auf einen Standpunft fielen, wofür alle Landwirthe, unter ben ihnen aufgeburdeten Laften und Abgaben , es nicht produciren ju tonnen verficherten. Diefe Angelegenheit ward baber icon im Commer 1814 im Parlamente ausfute-lich behandelt, und ber Grund einer in Borichlag gebrachten Bill. Dag Betraideeinfuhr jum inlandifden Bertauf fo lange verboten fens folle, bis die Preife über einen gemiffen Standpuntt binausgingen. ber durch bas, mofür der englifche Landwirth im allgemeinen probm ciren fonne, beftimmt fenn muffe. Raturlicher Beife theilte fic bas Unterhaus gleich in zwei Partheien, je nachdem die Witglieder von Anfichten und Intereffen geleitet murben. Das Intereffe ber Panne facturen und Des Saudels fchrie, warum man die Mation bon Einer Elaffe abbangig machen, um biefe ju bereichern, bas Brot allen fibre gen vertheuern und baburch ben Manufakurbetrieb aufer Stand eten wolle, mit dem Auslande Preis ju balten. Das Landbar intereffe übernahm es, ju erweisen, daß ohne diefe Dagregel Die Getraideproduction aufberen, ober boch fo betrachtlich vermindert merben muffe, daß der Ration ihr Bedarf nicht gefichert bleibe, weil bei ben Laften, die mittel. und unmittelbar den Acterbau trafen, und bei Dem jest befiehenden Stibermerthe er nicht mit Profit, fondern nur mit eminentem, Berlufte betrieben werden fannte. - Dies gefcab Durd

Die Bernehmung einer beirachtlichen Anjahl ber berühmieffen Land-bautundigen, \*) Die von beiben Speilen vorgefchlagen und von der trnannten Comité auf eine febr fcarffinnige Art befragt wurden. Ausfagen, ju welchem Preife unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen ber Quarter Beigen pon 400 Bf. mindeffens producirt werden konne, schwantte jwifcen 76 und 86 Schilling, und als bas Mittlere wurben 80 Schillinge (26 2/3 Ehlr.; ein Berliner Scheffel ju 90 Pf. an-genommen, tame auf 5 Ehlr. 1 gl. 4 pf. ju fteben) in bem Bericht ber Comité angenommen. Ge tam aber in biefer Parlamenteffigung bie Sache ju feiner Entscheidung, sondern ward auf die nachte ver-tagt. Sie erregte neben ben politischen Angelegenheiten von Europa das allgemeine Interesse der Nation und es erfchienen eine Menge Schriften fur und gegen die borgefchlagene Bill, jumal bei Anfang der neuen Parlamentsfigung. Unter Diefen zeichnet fich die von 28 il. liam Spence Durch Grandlichkeit und Nachbrudlichkeit aus, und mag vielleicht viel dagu beigetragen haben, daß die in Rede fiebende neue Rorn bill - welche nicht den Eingang, wol aber ben Ber-tauf bes fremden Rorns, fo lange ber Durchschnittspreis im Reiche nicht über 80 Schillinge fürs Quarter fiebt, verbieter - in der nachk olgenden Parlamentsfigung mit einer entschiedenen Mehrbeit der Stimmen in beiden Saufern durchging. Die ausgemittetten Babrbeiten find nicht nur für. England, fondern für gan; Deutschland bon gu großem Interesse, als haß wir bier nicht die wesentlichen Refultate im Ausjuge ju geben versuchen follten, mogu uns Spence's Schrift wol bie beste Gelegenheit gibt. Wir werden hier unter andern unmittelbar von einer Menge irriger Borfiellungen und Borurtheile über englifde Manufacturen und Sandel befreit und mittelbar belehrt, unfere tigenen Angelegenheiten gründlicher ju erwägen, als die Bermbhnung bisher jugelaffen hat. 3mar mar ich feit Anfange der Berhandlun-jen, fagt Spence, jo überzeugt pon der Erbarmlichkeit der Gründe, die man der Kornbill entgegensette, und fühlte einen folden Efel gesen dit engherzigen und felbffichtigen Gegenvorftellungen berer, Die ionft mit Monopolien über und über geharnifcht, bas Reich in Flammen fegen wurden, wenn pur ber leifeste Wink gegeben wurde, daß is wohlthatig fepn konne, unfere Manufacturen der Concurrenz ber auslandifchen ausjufegen, und nun die geringfte Annaberung ju abne lichen Grundfagen ju Gunften ihrer landbautreibenden Dieburger als die bochte Ungerechtigkeit verschreien, - daß ich es für unnothig bielt, bem aber bie Sache icon Gefagten noch etwas binjuguffigen. Jest aber wird die Sache bringenber und ich muß meine Stimme mit benen sereinigen, welche die gefengebenbe Dacht auffpbern, ben brobenben Ruin von ber Nation abzumenden. 3ch bin weder Pachter noch Eigenhamet eines Aderlandes; meine Grunde, welche ich vorbringe, ton-ten nur aus der innern Neberzeugung und der Bahrheit des Sages perborgeben: daß fo anscheinend oft Rational- und Pri-Ende immer gufammentreffen. Beldes ift eigentlich der

<sup>-</sup> I an b. Sur veper 6, b. L. Leute, die in der Regel das Gewethe nicht mehr feibst betreiben, aber die Einrichtung und Abschähung der Güter übernehmen, bei Känfen und Nachtungen in Rathe gezogen wem den, und ihr denomieverfländiges Gnitachten bei Redtsangetegenheiten abgeben. Ungefähr das, was wir bei uns Dekonomie-Commissare oder dekonomie-Känfe in neunen pflegen. (In Frankreid exports.)

Standpunft ber Frage? Der brittifche Landwirth, Der fein Getraibe mit den fcmerften Auslagen jeder Art erbauet - bobe Ir beitepreife, Armentage, Wegetart und andre Auslagen obne Ende, bitiet man nibge feme auswartigen Ditbewerber mit ibm in gleide Berbaltniffe feten. - Wenn der Dole für etwas mehr als 30 Goil. ling, ber Francofe für do Schilling bier mit Bortheil verlaufen fam, was unferm Landwirth unbedingt 70 Schillingt hervorzubringen koffet, fo mbge man ibn fichern, daß ihn jene Nationen nicht von feinem Martte ausschließen, weil er sonft aufhoren mußte, ju producten; woraus fich bie Folge von felbft ergabe. Dan follte faum benfen, bag hiergegen ein Wiberfpruch nibglich fen, und doch ift er lant und allgemein vernommen worben. 3ch werde jedoch nur biejenigen Sie murfe, melde einigte Gewicht ju baben fdeinen, beantworten, und bann einige folder Beobachtungen fiber Die Frage bingufügen, Die man bis jest wenig beachtet ju baben icheint. Erfter Cinmurf, bat bie Kornbill ben allgemein anerkannten richtigen Grundfagen ber Rationalmirthichaft entgegenftebe. — Man beruft fich auf ben son Udam Smith aufgestellten Grundfan, daß volltommene Freiheit ber Ein . und Ausfuhr , ohne alle Belaffungen , den Boblftand jede Nation am meifen beforbere. Das biefer Gas in feiner Allgemein-beit wahr fen, werden wol wenige jest noch leugnen, und ich gester gewiß nicht ju diefen. Wenn also bie Begner ber Bill (hauptfichlich Die Monufacturiften) Diefen Grunhfag best and ig vor Augen lib ten, fo wirde Riemand ihre Aufrichtigfeit und Uneigennüuigfeit in Zweifel sieben tonnen. Erklarten fie fich, bag es ber Nation ver theilhaft fen, Die wollnen, feidnen und leinenen Baaren auflindie ides Fabriken ohne bobe Auftagen einzulaffen, weil fie alebann is weit wohlfeilern Preisen zu haben fenn würden, so waren sie aller dings consequent. Aber welchen Larm wurde es geben, wenn Jemand nur einen leisen Wint gabe, daß Sniths Grundfan in diefen Stücken bei uns zur Ausführung kommen sollte. Es ift darum lächeruch, wenn diese Lexie die Autoricat des großen Mannes vorschieben wol-Unter befondern Umftanden erleiden alle im allgemeinen richtige Grundiage ber Staatswirthichaft eine Ausnahme. Beforankungen und Berbote, Die bei der Bildung eines neuen Staates unfanis fenn murben, tonnen jur Erhaltung eines folden nothwendig werben, ber einmal auf eine tanftiche unnaturliche Bafis begrundet, und ans folden Regulirungen aufgebauet ift. - Wenn ein Argt einen Batien. ten, welcher durch lebermag von farfen Betranten ju einem folden boben Grade ber Schmadung gebieben mare, bag feine Erbaiung bon einer magigen Portion abbangt, ju behandeln hatte und ju ibn fagte: Mein Freund, es ift ein anerkannter Grundfat ber Aripar Bunde, bag ber anhaltende Bebrauch bes Alfohols in jeder Befalt nachtheilig fen; ihr fagt nun swar, bag ihr augenblicflich fterben wir bet, menn man euch euren gewohnten Trunt nicht erlaubte. mag wol fenn, aber man kann boch nicht von dem erften Grundfatt abgeben. Der Doctor ift ein Rarr! würden wir fagen, und baffeite muffen wir auch von einem Staatswirthe fagen, ber eine bisber burd fünftliche Magregeln gehobene Induftrie, aus Anhanglichkeit an ab fracte Grundfage, ihrem natürlichen Gang fiberlaffen wollte. Ru A. Smith recht verfteht, ber meig auch, bag er bier ben Gegnern gar nicht jur Autorität bienen famn. Es erfobert, fagt er, große leberlegung, in wiefern und auf melde Beife man bit Ginfubr frember ABraren wieder freigeben burfe, nachbem fie eine zeitlang unterbroce

worden, und fic auf die Einfuhrverbote und Beforantungen eine Denge Sande befchaftigen. Der jegige hohe Stand des Aderbaues & aber allein burch Die Unterbrechung ber auswärtigen Bufubr bepirtt, und beschäftigt nicht Laufende, sondern Millionen. Wenn, agt er weiter, eine Dare auf irgend ein Product der inlandischen Induftrie gelegt ift, so muß billig eine gleiche Zare auf das Product Der auslandifchen Induftrie gelegt merben, indem hierburch mur ein Bleichgemicht im Betteifer swifchen biefer und jener erhalten weeben tann. Rann etwas mehr paffen, als diefe Ausnahme, auf ben eng-lifchen Ackerbau, ber mit unendlichen mittel- und unmittelbaren Abgaben belaftet ift, Die der ausjändische nicht trägt? Er gab dem tanbaue vor jedem andern Gewerbezweige den Worzug. Bu feiner Beit wurden jabrlich 25,728 Quarter allet Getraidearten eingeführt, ind jest in einem Monate mehr als das doppelte in einer Boche. Dweitens behaupten die Biderfacher der Kornbill, das man den inglifchen Landwirth gegen die Concurrenz der Fremden beswegen icht ichugen tonne, weil das beim Brote eine andere Sache fen, inbem es die Sauptnahrung der armern Claffe mare, und es muffe ein voblfeiler Breis beffelben alle Rucfichten übermiegen. - Darauf etpiebert B. Gpence febr richtig, bag bober Arbeitelohn und niedrige preife auf die Dauer nie bestehen tonnen, und fahrt gnigliche Chat-Wenn' brittens die Gegner der Kornbill vorbringen, achen an. ras sange lebel rabre von dem boben Pachtgelbe ber, und die Pacher, b. b. in England bie Landwirthe, marben beffeben tonnen, wenn bie Grundeigenthumer die Pachtgelber berunterfenten: fo if dagegen m erweifen, daß bennoch die Pachter bei ben jegigen Preifen nicht refteben murben, wenn fie auch gar fein Pachtgeid gaben. Die Data ind bffentlich vorgelegt, auf welchen Die Koftenberechnung Des Landlaues beruht, und Die Begner aufgeforbert, thre Einwendungen Das jegen ju machen. Reiner bat bas vermocht, fie ift barum als volliglegrandet und unwiderruftich angenommen. Run aber tann ber landwirth fut guten Weigen nicht mehr als 50 Schilling erhalten, in manchen Orten nicht einmal Das. Wir wollen aber, um alle Einwürfe ju vermeiden, den Mittelpreis durchs gange Reich zu 60 Boillinge annehmen. Da nun die Productionstoffen einschließlich ier Bodenrente, wie von dem Darlamente ermiefen worden, Bo Schile ing find, fo verliert der Landwirth - den. Ertrag nur ju 2 1/2 Quarer angenommen - auf jedem Acter, den er eultivirt, smei und ein alb mal die Differen zwifchen bo und do Schiffinge, ober auf bas pepduct des Aders 50 Soilling. - Der Berjuft durfte aber, nach Statuteung eftiger Ausnahmen, im Durchfcnitte um 10 Schiffing soffer fepn. Daraus ergibt fic, bag, wenn auch bas Land gar nichts alte, ber Producent boch verlieren muffe. Die Auflagen, wirft man tertens ein, die ben Landwirth bruden, und der bobe Arbeitelobn ind Schuld und biefe muffen berunter. — Die Gintammentage, auf en Ader im Durchionitt'a Schilling 6 Pence, wenn fie auch auf brt, bilft dem nicht auf, der 50 Schilling auf den Ader verliert. 50 lange 38. Willionen Pfund Sterling erhoben werden muffen, blog m bie Binfen unferer Natjonalfdulb in Decten, ift es nicht bentbar, af die Auflagen fo weit verringert merden tonnen, daß unfere Landawer auf einen gus mit bem polnischen Ebelmann tommen, dem ein Quanter Beigen nicht a Schilling toftet, der es alfo für 30 Schiling mehr, febr gut nach Dangig binliefern kann. — Was die Ernierigung des Arbeitelobus betrifft, fo murbe beffen Gerabfenung dem

Landwirthe wenig beifen; benn was er auf ber einen Geite acuten peribre er auf der andern. Werth die arbeitende Claffe ihren im halt nicht verdient, fo muß fie aus der Armenkaffe erhalten werd und folglich die Armentare fleigen. Der fühfte Gintourf, Das Englander mehr eine fabricirende als aderbautreibende Ration find, Daß ber Sanbel foredlich leiben murbe, wenn Die Manufacter ihre Arbeiter wegen bee boben Kornpreifes, viel theurer als ihre al landifchen Mitbemerber bejahlen mußten, und darum bas gering Intereffe bes Acterbaues bem bobern Intereffe bes Sandels billig michen mußte, miberlegt er, indem er fic voreift auf bas gemad Experiment bezieht, daß Britannien obne fremben Sandel wol be ben foune. Wenn bas Intereffe ber handeltreibenden und ber la bautreibenben Claffe unvereinbartich verfchieden fen, fo muffe vi nunfrigermeife unterfucht merben, melde Claffe Die gabireichte Die mefentlichfte fen; Die Dies am wenigften ift, muffe nachfeben. 2 Der Ausmittelung ergab fich. Dag ber Theil ber Danufaceuriften, meld für den ausmartigen Sandel (ber Theil, welcher fur ben infandife Bebrauch arbeitet, fann bier nicht in Betracht bommen), 5. 5. is 3 1811 arbeiteten, nach S. Colanboun, ber biefem Zweige felle eine hohe Bichtigkeit gibt, auf 406,350 Perfbnen ober 101,567 for millen, ber Theil ber Landbauenden 895,998 Familien beirns. Wem mit aber eine andere Berechnung annehmen, die im Quarterly Review gegeben wird, so wollen wir zugesteben, daß die Mennsied turisten für auswärtigen Handel 1/5 der ganzen Jahl beregen, was gewiß weit über die Wahrheit ift. Und so bleibt doch die landbamende Elasse viermal so ftark; folglich müßte das Interesse von dis gamilien (au 4 Personen) nicht dem von 225,003 Kamilien anigevrut werden. Aber der Keichthum, den der auswärtige Handel dringt! — der Beirag unferer ausgeführten Manufacturmaaren überfleigt im Durch Straug unierer unvertugeren meuniquerinswaren uversteigt im Ome-schinden icht den Werth von 45 Millionen Pf., wir wollen aber 50 Millionen annehmen. Der reine Profit ift höchftens 15 p. E.; der Einwendungen wegen mögen es 25 p. E. sepon, wodurch bei den and geführten Waaren jährlich 12,500,000 Pf. gewonnen warden. Dage gen gewinnt Großbritannien durch seinen Ackerdau siebenmal so vid. Die Bodenrente nebst dem Zehnten beträgt mindestens 50 Williams. Mun ift es befannt, bag ber Profit des Birthichaftebetriebes 3 Bur tel ber Aente ober Pacht betragen muffe, wie er auch in ber Gintonmentare berechnet worden ift. Sierans ergibt fich ein Gintommen von 87 Millionen vom Landbaue oder febenmal fo viel als ber Go Alfo weg wit der winn bei ben ausgeführten Danufacturmaaren. unfinnigen Behauprung, Die uilfere Augen gegen Die einfachten Cim ber Rechentung verschließen will, bag ein Gewerbszweig, ber nas ber bochen, Annahme nur 15 Millionen einbringt, von größere Wichtigfeit fep, als einer, der auf das mindefte 87 berausgibt. Den wurde einen Privatmann verlachen, ber eine Herrschaft von 87,000 Pf. Einkommen befäße und fie verkaufte, um fich in einen andern Gewerbeimeig ju begeben, Der ihm jabrlich 13,000 Pf. cintragen Fonnte. Durch alle Dieje Ausmittelungen murben ble Englander und mit ibnen wir Deutschen ju richtigen Urtheilen über ben Werth Des Landbaues geführt. Ob fie gleich viele Gegner fanden, fo fonnten biefe bas nicht verbindern, daß eine Menge Borurtheile verschwanden. Indet ging die Bill im Parlamente burch; aber wenn dies auch nicht ge cheben mare, fo batte es auch nichts ju bebeuten gehabe. . Das Getraide unter bem Raffenpreife berfanft merben muste, beidarante nan beffen Anbau, jog die Kapitalien, die man auf den Acerbau ingelegt batte, immer mehr ein, und so kam es, daß, als die Bill in Stande kam, der Quarter Beigen über den Normalpreis hinaufieg. Und so ist denn die Sinfuhr bis jeht ungestort geblieben, und sird es bei der großen Bevolkerung Englands bleiben muffen. Pl.

Ros ober Koos, eine berühmte Infel bes ägeischen Meeres jett Stanchio ober Stincho) an der kleinafiatischen Luge, den Stadeen Halicarnag und Keidos gegenüber. Es war hier ein berühmter bempel des Aesculap, und fie war das Vaterland, des Apelles und hippofrates. Besonders berühmt waren die feinen halbdurchsichigen

Bemanber, bie bier verfertigt murben.

TRofaden. Die Stadt Tichertastoi befint einen ausgebreiseten Sandel, ber burch Griechen, Armenier, Juben zc. noch lebhafeer gemacht wird. Die Pracht ber Rosaden, Meiber daselbit zeihnet ich insbesondere aus. Da die Stadt wegen der Ueberschwemmungen ine ungesunde Lage hat, wodurch nicht seiten verheerende Krantheisen enrüchen; so hat man an einem Arme des Don, eine Meile von ber zehigten Stadt, Neu-Tichertalf zu bauen angesangen, wohin ille Einwohner der alten Stadt, die jedoch für den Lossenauswand mitchadigt werden sollen, ziehen werden, so daß vielleicht in fünstig Jahren von der alten Stadt keine Spur mehr übrig seyn wird.

\* Rosciuszko (Thaddaus), der Republik Polen legter Ober-Belbberr, einer ber ebeiften Manner feines Beitalters, aus einer ale en abeligen, aber wenig begaterien gamille in Liethauen. Er murbe n der Radettenschule ju Warschau erzogen, wo der Rürft Abam Ejarrorpsti feine Salente und feinen Fleiß bemertte. Er ichidte ihn beshalb auf eigene Roften nach Frankreich, wo er die Kriegskunft tubirte, und fich in den jeichnenden Kunften übte. Nach feiner Rudlehr murde er Sauptmann. Aber ein Borfall, den feine Reigung ju ier Lochter Des Marfchalls von Litthauen. Gosnowski, veranlagte, ibthigte ibn, Bolen ju verlaffen. Ginfame Studien, borguglich in Beschichte und Mathematif, und feine für bas Erhabene empfang-iche Einbildungstraft, hatten ihn auf die Soule des Rriegs, der Freiheit-und der Lebensweisheit, in welche er jest unter Bafbington als deffen Adjutant) eintrat, vorbereitet. Er machte fich in Ameifd bei mehreren Gelegenheiten, borguglich bei ber Belagerung bon Rinety-Sir, bemerkbar. Bafbington wurde fein Freund. Die Ar-nee, die frangofichen Offiziere und Franklin zeichneten ibn durch bre Achtung aus. Er und Lafapette maren Die einzigen Guropaer, velche bas Rreut des Cincinnatus . Ordens trugen. Mehrere Jahre nach feiner Rudfehr in das Vaterland ernannte ibn ber Reichstag jum Generalmajor. Er ertlarte fic für bie Conflitution bom 3. Dal 1791, und diense unter dem Pringen Befend Poniatowoki. In dem Feldinge von 1792 zeichnete er fich gegen die Austen bei Lieleueck und Dubienco aus. An dem letten Orte bielt er fich mit ungefahr jodo Mann gegen 16,000 Aussen auf einem Posten, den zu bestelligen er nur 24 Stunden Zeit gehabt batte, feche Stunden lang, und jog lob obne großen Berluft jurud! Diefe That grundete feinen militatifen Ruf. Als der Sbnig Staniglaus fic bem Millen Catharis sens unterwarf, nahmen er und 16 Offigiere ihren Abichied. auf mußte er Bolen verlaffen. Er begab fic nach Leipzig. Um biefe Beit eribeilte ibm Die gejeggebende Berfammlung in Frankreich ben Eitel eines frangbfichen Burgers. Bald rief.ibn fein Baterland gue that. Diefes wurde, nach der zweiten Theffung, burch die Anmas-

fungen bes rufflichen Gefandten, Grafen von Sievers, und bes Gu nerals Jeiftrom, ber jugleich die rufficen Truppen in Barfom befehligte und Gefandter war, von Rufland fo abhangig, baf u ohne beffen Ginmilligung bie ihm aufgebrungene Verfaffungsform mit ändern ober verbeffern follte. Da beichlogen insgeheim einige et Polen in Baricau bas Jod abzuwerfen. Sie mablten Roscinish jum Feldbern, und machten ibn mit ibrem Borbaben befannt. E theitte daffelbe dem Grafen Ignag Potockt und Kolontal (f. d. An) in Oresben mit, die jedoch bas Unternehmen für ungeltig hieles Indes begab fich Rosciusifo an die Grange, nebit 3 a i one i ect, du er nach Warfchau fandee, um Alles in der Stille vorzubereiten, de mit nichts übereilt murbe. Als aber Die polnifche Armee theils me ter bie ruffiche geftedt, theils bis auf 16,000 Mann vermindert ner ben follte, brach ber Aufftand vor ber Zeit aus. In Bolen widerfete fic Mabalinsti der Auftblung feines Regimenes mit Gemak. Dun griff Alles ju ben Waffen, und Rosciusgto tam in Rrafen an, ale eben bie ruffifche Befatung aus ber Stadt verjagt worden mar. Die Barger entwarfen Die Acte ber Confbderatfon pen Rrafau, bom 24. Mart 1794, an beren Spite Rosciusted die Bo Ien aufeief, die Constitution bom 3. Mai wiederberzuftellen. Seune nennt das Manifest untlug, weil es personliche Beleidigungen enbielt; allein der hestige Con desselben war auf die polnische Ration berechnet, und ber Born eines Republitaners von einfuchen und frem gen Sitten, wie Rodciusito mar, mußte entbrennen, ale topige Rim ften nach Willtite ein armes, gebrucktes Bolf, Die Dolen, facebine fore Grundfage und Berbrechen por gang Europa antlogien, und Deshalb bem gefehmäßigen Schritte Der Nation und Des Ainige, fich eine batterhafte Berfaffung ju geben, ben Rrieg erflärten. Bas Cotharina durch Bajonette erzwang, das hatte Friedrich Bilbeim II. burch treulofe Aufbedung feines mit Polen geschloffenen Southandniffes möglich gemacht. Solche Politik mußte jeden Polen, der ein Berg für fein Baterland hatte, emphren. Als Rosciustes borte, bet bie Ruffen anrückten, jog er ihnen entgegen. Ohne Gefcont, mit 4000 Mann, jum Cheil nur mit Genfen und Bilen bemafnet, folge er bei Raclawice, ben 4. April 1794, 12,000 Ruffen. Darmi brachte er fein Seer auf 9000 Mann, und vereinigte fich mit dem General Grochowsti. Unterdeffen hatten Barfchau und Bilna die ruffifchen Befanungen theils getobtet, theils gefangen genommen. Tod ringligen Stiagungen gervolen, veits gejangten genduckt. Erwon gegen Wolbynten ab, und richtete die Argierung in Barfcon ein. Hierauf jog er mit 13,000 Mann den Preußen entgegen, die 40,000 Nann fark vorrückten. Asseinsts griff sie bei Siezelseim ben 8. Juni an, wurde aber nach dem tapfersten Widerstande go schlagen. Er jog sich in das verschanzte Lager von Warschaus gurad. Die Preußen eroberten Rrafau. Dariber gerieth in Barican bet Bolt ben 28. Juni in Aufruht; es ermordete einen Eheil ber Befangenen, und benfte einige von ben Ruften ertaufte Bolen auf. Allein Rosciusgto bestrafte Die Schuidigen und fellte Die Ordnung wieber ber. Jest vereinigte fic ber Konig von Preugen mit ben Ruffen, und belagerte Warfchan mit 50,000 Mann. Doch Rosciusito belebte ben Muth. Nach zweimonatlichen blutigen Gefechten folius er einen allgemeinen Sturm gurud. Bugleich trat unter Dombromet gang Grofpolen gegen bie Preugen unter Die Baffen. Dies und ber Berluft eines Ureillerie-Eransporgs nothigte ben Rouig von Preugen,

belagerung bon Warfcau aufzuheben. Co behauptete fich ber Keldherr mit 20,000 Mann regelmäßiger Eruppen und 40,000 ht bewaffneter Bauern gegen vier feindliche Beere, Die jufam-gegen 150,000 Mann ftart maren. Seine größte Macht mar das rauen feiner Mitburger. Der Deffe des Ronigs, einft fein Ge-Diente unter ibm. Miemand zweifelte an feiner Burgertugend, e burd echte Religiofitat bas Bolf begeifterte. Rosciusgto berte Die Republif mit unbefdrantter Gewalt, aber er bediente fic mit Bafbingtone Rechtefinn und mit Cafare Ebatigfeit. e für Alles, für die Berpflegung der Truppen, für Anfchaffung Kriegsbedürfniffe; er leitete die Einnahmen und Ausgaben selbft, Blunderung oder Betrigerei in bindern; aus bem Staatsrathe er auf bas Schlachtfeib. Geine Lage und feine Dachte, alle Rrafte, maren bem Baterlande geweiht. Bugleich ficherte er Bang Der Gerechtigfeit, bob bie Leibeigenschaft auf, erflarte laut, Bolen nicht nach facobinischen Grundfagen frei fen malle, und endlich ber Nation ben 2g. Mai in bem boben Nationalrathe, er errichtete, die ibm anvertraute bochfte Bewalt gurfic. Go ein tides und Eineinnatus als Barger. Staatsmann und Felbherr, er jugleich Soldat, Unterthan und Regent. Man machte ibm Bormurf, Dag er Die dem Bifchof von Chelm und Lublin, Gfard. ifi, nach dem Gefene guertannte Lodesftrafe, auf Berwenben bes Beiftlichkeit ergebene Gemuth Des Bolts fconen. Satte er nur r Strenge gegen bie Großen, welche von Geborfam und Ordnung to wiffen wollten, bewiefen! Den Abnig Stanislaus behandelte nit Achtung; aber unmbglich konnte er Diefem verbächtigen und isten Schwächlinge eine Theilnahme an der Gewalt gefatten, De Die Mation allein ibm übertragen batte. Inbeffen bandelte er mild gegen bie Berborbenen unter feinen Landsleuten; er te bas Recht und die Chre mirten laffen, wo nur der Strang. Beigen und Berrather foreden fonnte. Satte Die Ration ju ibm erhoben, fie mare nimmer unterlegen. Friedrich Bilbelm berifelte, Rosciusgto ju beffegen. Er pachte ihm glangenbe Anerbic. gen. Bie wenig fannte er ben Dann aus Bafbingtons Coule! blich entichied Catharina ben Rampf burch Truppen . Uebermacht. marow foling in Nothynien bei Briefe bie Polen unter Sieras isti ben 18. und 19. Sept. Repnin Drang durch Litthauen vor, bereinigte fich mit jenem; ber ruffiche General Ferfen follie mit poa Mann ju ihnen floßen. Dies zu hindern, rudte ihm Rose. teto von Baricau mit 21,000 Dann entgegen. Poninefy follte feiner Divifion ju ihm flogen; allein Die Ruffen fingen Die Botift auf. Nun griffen Die vereinigten Ruffen, welche breimal far-maren, unter gerfen, ben 20. Oct. bei Macztewice bas nifche heer an (12 Meilen von Marfchau); breimal juruchgefchla-, Durchbrachen fie beim vierten Angriffe Die Linte Der Polen. Rossito fant mit Bunden bededt, unter den Borten : Finis Poloie, vom Pferde und fiel in feindlide Gewalt. In ihm verlor fein iterland Alles. Suwarow fürmte Praga den 4. Nov. Warfchau termarf fic ben g. Nov. Mabalinett verließ Großpolen. Ein ofter-wifches Bect ruckte in Polen bis Lublin vor. Go ging Polen ter. Sotie Polen Rodeiusgto's Geift erfallt, fein Baterland murbe at ju Grunde gegangen fenn. Aber unnug für ihr Baterland mai Die, welche ibm fich opferten, nicht gefallen. Die bffentliche Deis

nung Europa's war burch die eble Anftrengung der Beffenten fü ungifictiden Bolen gewonnen, find Raifer Alexander bat Die the Soffnung ber Nation, mit welcher fie bon Napoleon graufam balten mard, — bie Biederberftellung bes Konigreichs Polen einer freien Berfaffung, — im Jahr 1815 großmutbig erfallt. Matton, Die folde Manner erzeugte, wie Rosciuste war, fi nicht untergeben. Catharina ließ ben helben und feine eblen G fen in ein Staatsgefängniß werfen. Naut I. gab perfonlich Manner frei, und jeichnete Rosciuszts durch mehrere Beweife fi Achtung aus. Er beschenbte ihn mit 2500, und seinen Freund, Dichter Niemeewick, mit 2000 Bauern. Beibe begaben fich London, mo Rosciusgto mit Auszeidnung behandelt murbe, im 1797 nach Amerifa. Sein Bermbgen war unbedeutend. Am hatte ibm, als er nach dem amerifanifden Freiheitetriege in Baterland jurudiging, ein Jahrgebalt gegeben. Auch jest fant mit feinen braven Genoffen in Amerita Schus und Achtung. Jahr 1798 ging er nach Branfreid. Alle Barteien in Baris nebt ben Belben ber Freihelt feftlich auf. Geine Landsleute im ber itt nischen Armer überschickten an ihn den Sabel Johann Cobiettel welchen fie 1799 au Loretto entdeckt hatten. In der Folge fafte A poleon ben Dian auf, burch Bolens Bieberberftellung Rugland me gu thun, und fich die herrichaft aber bas bfliche Gurena serple pit toun, und fich per fonnte, nicht blog burch Krantheit, inden vielmehr burch fein Paul I. gegebenes Wort, nicht wiere bie Aufta ju bienen, gehindert, an ihrem Rampfe unter Dombromelig's Leitung in ben Jahren 1806 und 1807 nicht Theil nehmen. Er erfierte felbt auf Napoleons Antrage: er konne nicht an Bolens Lage Lieft un men, bis er Diefem Lande eine freie Nationalverfaffung und feine de ten Grangen gefichert fabe. Fouche follte alles verftechen, um De-eiuszto nach Bolen ju bringen, fogar mit Geusbarmerte! Aber Ind ciuszto erwiederte mit Reftigfeit: "Gut, fo werde ich allen poin fagen, daß ich nicht frei bin." Ginen Aufruf an Die Polen, im man unter seinem Namen ben 1. Nop. 1806 im Partier Menten las, hat er für unecht und von Napoleon erdichtet Effentlich ertien. Er taufte fich in der Rabe von Fontainebleau ein Landgut, und im bier bis 1814 in landlicher Rube. Bon da reifte Kosciniste im Ju 1815 mit Lord Stewart nach Italien. Im Jahr 1816 lief er in in der Schweiz zu Golothurn nieder. Bon bier machte er im Ind 1817 einen gerichtlichen Freibrief befannt, Durch welchen er auf nem Gute Sieenowiche in Polen Die Leibeigenicaft auffob. Udir gens mar bie Landwirthichaft feine liebfte Befchaftigung. Er ich einfam im Umgange mit wenig Freunden. Gin Rall mie Dem Dich in einen Abgrund unweit Bevap wurde bie Beranlafturg feines Des. Er ftarb mit rubiger Kaffung ben 25. Oct. 1817 bit Soloffen. über 6a Jahre alt. Sechs Greife trugen ben Garg. Er war w verheirathet. Won feiner Familie lebt nur ein Reffe. Im Jahr toll bat Aufft Jahlonowsky, auf Roften des Kaifers Aierander, Rosting to's Leichnam in Solothurn abgeholt, beffen Beifegung in Andel Der Raifer auf Die Bitte Des Genats erlaubt bat. Ster wird i auch ein Dentmal errichtet. In Barfdau, Paris, Dresben u. a. D. haben bie Polen bem Beiben bes Baterlandes ben 14. Non. ibn eine Tobtenfeier veranftaltet, mobel Dem eblen Freunde fein tem Befährte, ber Dichter Riemermics, Secretar bes Senats, in BB foau Die Leichenrede bielt.

A kone bu e (A. F. v.). Im I. 1816 wurde er als Gtaatseth bei bem Departement der auswärtigen Angelegenheiten in Atreburg angestellt, und erhielt im J. 1817 den Auftrag, sich nach deutschand zu begeben, um über den Zust and der Literatur nd der diffentlichen Meinung Berichte an den Kaiser Alesander unmittelbar einzusenden. Er that dies in Weimar, und hrieb zusteich ein literarischen Wo den blatt, in welchem er ch zum Richten über alle Schriften aus allen Jäckern, die ihm neufen er enswert schienen, auswarf, zuzleich aber über Politif und Zeitzeist dich einseitig absprach. Wan sah, daß ihm Deutschland und die eue Zeit fremd geworden war. Indes sand seinen, Kosakentactif, ist der er die liberalen Ideen, dorächlich das Verlangen der Vister die er sämmtlich für unmündig erklärt) nach ständischen Verschlichen, pressreicheit u. s. w. im Vannen, des gesunden Menschenverstanen, pressreicheit u. s. w. im Vannen, des gesunden Menschenverstanes, für dessen Aeprasentanten er sich ansah, angris, bei einer gezissen Elaste von Lesen deren delen Beisall. Sie reizte aber auch gegen hn den Unwisten eines nicht kleinen Zheils der Narion, und mam landte in dem, durch den Wolkstin, das H. v. Kosedue an en Kaiser Alexander über die politische Literatur der Deutschen eine klandt, eine leichtsknige, in die sem Falle frasbare Lächtigseit zu emerken, mit der er Stellen und Schriften ausgehoben und französisch der katte, ohne den Sinn der Versasser, deren politische Luskene er verkegerte, einmal zu tressen.

Kohebue (R. R. von), der Sohn des vorigen, rufficher See-Eapitan, unternahm, auf Befehl des Kaisers Alexander, im August 814, mit der Brigg Rurik eine Reise um die Welt. Er umsegelte ias Cap Horn, und suchte eine Durchsabrt im nördlichen Sismeere lach dem nordatlantischen Meere, von Kamtichalka aus, das er im Juli 1826 verließ, worauf er durch die Behringsstraße, an der Küste on Amerika din bis zum 67° suhr, und nach Often zu ein großes land entdette. Auch in der Sudsee hat er mehrere Inselgruppen, senen er die Namen Romanzow, Spiribow, Kutusow u. s. w. beiigte, entdecte, und interessante Nachrichten von seiner Reise bekannt semacht. Er kam gegen die Mitte des Jahrs 1818 von seiner Reise lach Eutopa zurück, und man erwartet seine Berichte darüber mit Angeduld. — Ein Bruder von ihm, der ebenfalls russischer Mitte K, besindet sich im Gesolge des russischen Generals Vermaloss, auf

ber Gefandtichaftereife in Perfien.

Krafinsty (Vincenz Graf), polnischer Seneral, aus einer n ben Jahrbüchern ihrer Nation berühmten Familie. Er war Nasisteons Kammerherr und Oberster des ersten franzbsischen Lanzenregisnents leichter Pferde. Im J. 1812 ging er zuerst mit seinem Regisnents leichter Pferde. Im J. 1812 ging er zuerst mit seinem Regisnente, schwimmend, über den Niemen, und nahm an allen Treffen betil; das Jahr darauf ward er Brigades und 1814 Divisions Geral. Den 13. März d. J. entschied er den Sieg bei Rheims, instem er den Zeind von der Straße nach Berp an Bac abschnitt, so sas derselbe 22 Kanonen, 5000 Gesangene und 200 Wagen verlor. Nach Napoleons Jall wandten sich, mit Buonaparte's Erlaubnis, ise Polen in seinem Heere an den Kaiser Alexander, der ihnen ihre köller und Wassen ließ. Darauf sührte der General Krasinsty die Lieberreste des polnischen Heeres nach Polen zurück, und hielt in Posen den 25. Ausus 1814 seinen seierlichen Einzug.

Breuged (Rudolph), ein berühmter Confeger, und einer der

erften Biolinfpieler in Europa, geb. ju Berfailles 1787. Gein ft auf ber Bioline war Anton Stamis. Raum 13 Jahre alt, in er im Concert fpirituel ein bon ihm gefestes Concert mit gol Beifall. Im igten Jahre hatte er zwei große Opern gefest, die Sofe so gestielen, bag ihn die Khnigin zu ihren Privatconcerter auswählte. In der Folge machte er Kunstreisen im Italien, Den land und Holland; darauf wurde er erster Biolinist bei Nappl Cavelle und bei der großen Oper, auch Mitglied des Confernatem Sigenwartig ift er Professor des Bistiniplels bei Der fonigie Soule für Rufif und Declamation. Er bat an der von Saill für den Unterricht im Conservatorinm hetausgegebenen Bish foule Theil genommen, und felbft mehrere Concerte, Symphon Duo's, Conaten u. f. in. herausgegeben. Für die große Oper i er ben Aftpanar (mit foonen Choren), Arifipp und den Sob Med auch einige Ballete gefest; und füt die tomifche Oper 9 Om Darunter Lodolsca, Jeanne D'Are u. a. m. — Sein jungerd Bruder, beim Orchefter ber großen Oper, ift ebenfalls ein amp gelchneter Biolinspieler.

Kreugbulte, f. Erngada. Kronwerk, f. Hugenwerk. \* Krudener (Juliane, Freifrau von). Diefe berühmte fren k um das Jahr 1766 in Riga geboren. Gie erhielt im haufe bei Baters, Des Barons von Bietinghoff, eines ber reichften Guebelga in Aurland, von altbeurichem Rittergeichlecht, eine forgilitge Er ziehung. Gie war 9 Jahr alt, als fie mit ihren Aeltern nach Paris ging. Hier war das Baus ihres Baters ein Sammelplag bet if nen Beiger Frankreichs. Dan bewunderte den Big und Die Ste niffe der aufblübenden Jimgfrau, Die weniger durch Schabeit, aburch feinen Wuchs, jarte Büge und kindliche Beiterteit gefel. Et befag alle Reige, die Anmuid und Bildung verleiben, dabei ein woches herz und eine dem himmel der Unfould und des Glauss offene Phantaffe, aber auch, wie jemand fagte: un pencham me sistible aux reveries melancoliques. Man bermablie fie fom i ihrem 14ten Jahre mit einem burd eble Gefinnung und grundiff Biffen ausgezeichneten Lieftander, bem Freiherrn son Erabent. welcher bamals ungefahr 36 Jahr alt mar. Gie begleitete iben mahl nach Benedig, mo er als rufficher Gefanbter mehrere Jahre im Bier, wie in Petersburg und Paris, Durch Stand und Dernie ben Erfen gleich geftellt, glangte Die Frau von Krübener in ben nehmften Birtein. Bei ihrer Liebensmurdigfeit und ihren Salus fab fie fich bon Berehrern umringt, aber - bon Gefühlen mit taufchten Boffnungen ber Ginbildungstraft untubig bewegt, wa & nicht gludlich. Gie gebar ihrem Gemaht einen Cobn ( jest mid-ruffif. Gefcafritrager bei ber Eidgenoffenichaft, and befannt we den Zweifampf, in welchem er ben jungen Murfinna in Beriud foog) und eine Cochter, jest die Bemablin des Kammerherm m Berkleim, eines Bruders des badifchen Ministers. Ihre She Ebe nut getrennt. Wie bffentliche Blatter erzählten, und wie fie felbf mo nem Briefe an ihren Schwiegetfohn es andeutet, batte fie burd i naturliche Lebhaftigfeit und burd bie Lodungen bet grofen 30 verleiter, fich ju vielen Berirrungen binreifen laffen, welche ib bauslichen Berhaltniffe fo gerratteten, bag es endlich jur Chefchen tam. Sie tehrte 1791 nach Riga in bas Saus ihrer Eltern juis Sier galt fie im aligemeinen für eine ber liebenemurbigften Grana

E Belt und Geift mit freier Bildung, anmuthigen Formen und en Roigen eines beweglichen Bergens und einer lebhaften Ginbilngefraft verband. Unbeffiedigt von ihren Umgebungen, ging fie eDer nach Paris. Gie fuchte Das Glad außer fich in Dem mannigcon Wechfel glangender Berhaltniffe, fand es aber nicht, und beb fich im Jahr 1798, in Gefellichaft eines Frangofen, ber ihr aus aris gefolgt mar, nach Leipzig, wo fie einige Beit febr eingezogen lebte. lexauf ging fie nach Aufland, und im Jahre 1801 abermals nach axis. Ibe Sang nach Berftreuting vermickelte fie hier, wie in Pe-rsburg, in taufend Berlegenheiten. Auch jest noch lebte fie in aris gang der feinen Belt und ihren Prunffreuden. Um fie mat Rreis von Gelehrten und Dichtern versammelt, und ber wilbe, ichtfinnige Garat foll bamale ihr Berg beherricht haben. Indeg arifrete fe mitten im reichen Blitterglange meltlichen Ereibens an tiitt icon früher entworfenen Roman: Valerie, on lettres de ustave de Linar à Erneste de G., in welchem fic ein Berhaltnif foil erte, bas ihr feibft einft theuer gewesen war. Balerie ift eine liebene-ferdige junge grau, im welche ein schwärmerischer Ingling, ber germandte und Pflegesohn ihres Mannes, flerblich verliebt ift, und ch in diesem Rampse verzehrt. Ihr Sbrgeis war, diesem Roman, in eldem fic Die Somarmerei eines tiefen Gemuthe ausspricht, claffie De Bollendung ju geben, und fich einen Auf als Schriftftellerin Da-urch ju granden. Der Sturg ber preugifchen Monorchie erweckteaid nacher ben nordifden Ernft aufs Deue, welchen bisher fabliber Leichtfinn umgauteit und mit Farbenbildern bethort batte. efand fich Damals bei ber Monigin Louife, und bas flare reine Ge-niteb Diefer hoben Frau bat vielleicht tiefer auf die empfangliche Daur der Rrau von Rrudener eingewirft, als die Berfafferin der Baerie burd ihr geifreiches Gefptach über Die Erbftungen ber Religion inf jenen unter Den Sterblichen manbelnten Engel. Frau von Kru-bener fublie fic bamals auch febr ju bem Pietismus ber Brubergemeinbe ingezogen. Gie begab fich wieder nach Paris, wo der Empfänglichen itele fic an fie anichloffen, Darauf, als ber große nerbifche Rrieg tusbrach, ging fie nach Genf und im Sabr 1813 nach Deueichland, iberall beschäftigt mit bem Enthüllen ber unfichtbaren Welt in fic, ndem fie von der außern fich abgestoßen, und derselben fich intmer gebr entfremdet fahlte. In Carlorube ging fie viel mit Jung-Beilling um. Schon lest glaubte fie felbft berufen ju fenn, ben temen das Engungelium zu predigen. Daber begab fie fich in Beibelerg in den Gefängnig. Thurm, um die jum Tode verurtheilten Berrecher mit dem Erofte Des gottlichen Borte ju erquicken. Als fie brauf im Berbft 1814 wieder nach Paris kam, hielt fie in ihrem aufe religibse Berfammlungen, bei welchen die bedeutenoften Personn fich einfanden, und wo man fie im hintergrunde mehrerer dunteer Zimmer in dem Coftum einer Priefterin auf den Sinien betend er-licte. hier, in ihrem Betfaale, foll auch, fagt man die Idee des tilgen Bundes geweckt und durch Unterredungen mit dem Monaren, deffen Religiofitat übrigens von jeder Schmarmerei frei ift, twickelt morden fenn. Bei Gelegenbeit Des Feftes, bas bie ruffifchen ette in den Ebenen von Chalons feierten, gub fie eine Beforeibung ffelben beraus (I.e Camp de Vertus. Paris chez Normand), brin fie ihre Anficht von Der Zeitgeschichte bartegt. Indes fab Frau bin Krubener balb, daß ihr Bekerungseifer auf die Dauer auf die farifet meniger Eindruck machte, fie begab fic daber im Berbfte

B15 nach Bafel, wo ber Pierismus bereits eine fille Semeinde so fammelt batte. Sier febiof fich ein junger Geiftlicher aus Som Namens Empentas, an fie an, welcher in der Erbauungeftunde, b Rrau von Rridener alle Abende in einem Gafthofe bielt, über rei gible Begenftanbe fprach. Frauen und Mabden borten glaubig w wurden aber von dem Drange; ihr Bermbgen den Armen ju geben stefer ergriffen, und fpenbeten reichere Opfer, als die Ordmung M Saushaltes gestattete. Balb entftanden barüber mehrere Unordmun gen und Diffelligfeiten in den Kamilien. Da trat ber Bfarrer Sie auf, und predigte gegen die unberufene Lehrerin. Gie mußte jest m auf, und preigte gegen die underigten Seberin. See magte jer mit Befeld ber Obrigfeit Basel verlassen. Sehn so ging es ihr anden Orten, in korrach, Aarau u. f. w. Doch wuchs iberall die Zuitherr Verehrer, besonders unter der Jugend. Dabei führte sie einst ausgebreiteten Briefwechsel. Bon weitem ber brachten ihr Bem Briefe und Geld. In der Mitte des Juni 1816 nahm sie nehf ihm Bochet ihren Ausenhalt nicht weit von Basel, im Badenschen, mit Dem Grenjacher horn. Ihr Begleiter mar außer Empentas und to Professor Lachenal, ein Berr Rellner, ein geborner Braunfower ger, ber unter ber westphälischen Regierung Postbeamter war, ab politifc verdächtig ins Gefängniß tam, und bier, wo er weder Somb materialien noch andere Bucher erhielt, Durch bas gefen ber Bist, bie man allein ihm geftattete, vom Spftem des Materialismes einer chriftlichen Gefinnung befehrt murbe. Muf bem Grengader ban versammelten fich nun die Frau von Artidener viele Arme und Stade, aber noch mehr Landfreicher, welche bei ihr Obdach und Spaic fumden. Mit gedankenloser Begier griff ber Arme, ohne fich un Liede famfeit, Sparfamfeit, Frommigfeit, Geduld und murbigem under ren ju befehren, nach ber Hilfe, welche die neue Lehre, der gut gnabigen Frau" ihm zeigte, die dem hartherzigen Reichthum it Schuld alles Uebels vormarf. Go fibrte, ohne es zu wollen, die fomarmerifche Beginnen ber Frau von Kritbener Die Ordnung to burgerlichen Berhältniffe. Daber ließ Die Obrigfeit den 23. James 1817 bas Bornlein mit Jagern umringen und die Bettler nach ? rach abführen. Frau von Rrubener fdrieb deshalb an ben Dint von Bertheim gu Carlerube einen mertwürdigen Brief vom 14. for 1817, in welchem fie den Befehlen ber Obrigfeit Das Gebst Gom fich ber Sulflofen angunehmen, enigegenfeste, für welches fie, "be bie Blifte Der Civilifation manbernb," bereit fenn mitfe, ibe fos Dabin ju geben. - Als fie hierauf im Mal bas Grengacher Simb für Die Armen (wovon aber nur ein Blaft erfchienen if) wir worin fie zwar manches Gute im Allgemeinen, aber wenig zweckmatie Har Gebachtes fagte, und ftatt bas einfache: "Bete und chunt und bleibe im gande und nabre blo tedlich" eingufcharfen , elem bem Greibum und falicher Auslegung überall bie Band bot. Di B Frau von Krabener ba , wo fie bintam , die Einbildungsfraft w großen Saufens in unrubige Etwegung fente, - oft umgaben mehr als 3000 Denfchen - und burch bie teichen Allmofen, bet ausipendete, mehr Auffehn erregte, ale Rugen fiftete, fo tonnt & Die Obrigfeit nirgend einen bleibenden Aufenthalt geftatten. con Lugern murde fie am Ende des Juni ben ber Boligel-abgefitte Bon biefem Beitpunft an blieb fie fters water polizellicher Aufat, marb von einem Orte gum andetn verwiefen, und enblich, Ba an hr ben Eintritt meber in bas Defterreichifche noch in ben Elfet ?

fattete, ju Endt des Augusts aus der Schweiz nach Deutschland, Do Empentas und Lachenal fie verlaffen mußten, gebracht. Polizeis jeamte geleiteten fle bierauf aus dem Badenfchen, Bartembergifchen and Baieriden durch granten bis nach Sachien. Go tom fie in ben Mitte Decembers in Leipzig an, mo man fie mit Achtung behandelte und ihr einen langten Aufenthalt zu ihrer Erholung gemahrte. hier patte Anfangs jeder Debildete gu ihr freien Butritt; Dech fund Die Polizel bald nothig, Wachen obr ihre Thur ju ftellen, und den Um-jang mit ihr zu beschränten. Nach des Prof. Arug Gespräch unter Bier Augen mit der Frau von Arabener (Leipzig 1828. 22 G.) zeiges Te fich felbft in ihrer ichwarmerischen Befangenheit als eine achtungse and liebensmittbige Frau, boch unter mabrhaft frommen Ausgro-nurigen ihres religiblen Gemuthe außerte fie mit prophetischer Anmajung munderliche Gedanten. Acbrigens fprach fie oft mit ginem Reuer, iner Innigfelt und Juverficht, daß ihr jum himmel gewandtes Ange in fic bas Gefiche einer Beiligen verfiarte. 3hr Bunich, tach Deffau ober Berlin ju geben, marb nicht erfult. Die Polizet abrte fie im Januar 1828 nach Ellenburg, no fie ein preußtider polizei Commiffar übernahm, Der fie über Frankfurt an der Ober rach Konigsberg begleitete. Beobachtungen über fie machten Bresins und Spiefer bekannt. Als fit über die ruffice Grange fam. pard ihr angebeutet, bag fie meber mach Petereburg noch nach Mos-au fommen burfe. Auch trennte man ihren Seereibr Reliner und g mbere Bersonen ihrer Begleitung von ihr, und brachte fie auf die treutsische Granze gurad. Ihre Lochter, die Frau von Berkbeim, tieb bei ihr. In Mietau beschloß die Frau von Arabener ihr bie entliches Predigramt, und es bieß, daß sie sich in das Innere von Rustand. begeben wurde, um daselbft eine christiche Besterungsanftalt fir einzelne verirrte Perfonen ju granden, fo daß fie aus jener regels pfen Deffentlichkeit in ein bestimmtes und beschränktes Berbaltnif rommer Birksamkeit zurückgeiteten zu fepn fcheint. In Den Zeitgetoffen (X. G. 107 — 174) fieht ein reichhaltiger, que ihren eigenen Reuferungen und dem Inhalte ihrer Schriften, befonders der Ba-grie, entwickelter Beitrag ju dem Leben und der Characterifite diefer ifmobolgisch merkwurdigen Frau, ber mit vorsichtiger Milbe abgefaßt & Rach bem was Krug, Breschus und Spieker über die Acufictungen ber Frau von Krudener berichtet haben, find Einseitigkeit und Teberspannung, bet fich selbst tauschender Eigenliebe und Anmagung, ferter dem Beiligen . Schimmet von Demuth und andachtiger Erbe iging in ihrem gangen Befen nicht ju verkennen. In ihren Borirde em mar fein Busammenhang ber Gebanten. Mitten unter ihren rube enden Mengerungen tines tiefbemegten Gemuthe fommen Ginfalle Des Biges und abiprechende ober halbmahre Urtheile eines ascettichen Dunfels vor. Frau von Rrubener beftätigt die Wahrheit, daß guter Bille allein den Menichen nicht vor Berirrungen bewahre, daß vielnehr Sefthl und Einbildungetraft, te reibarer und lebendiger fte ind, um fo eber auf Abwege führen, wenn fie nicht unter bet berrichaft des Berftandes und der Bernunft fichen, bie woch auch berritche Gottesgaben find. In jedem galle ift ber Gin-rud, den blefes Meteor ber frommen Gomarmerei auf Die Menge emacht bat, ein Beweis mehr; daß die Reft, nachdem fie lange tett einer frivolen Aufflareret und einem berglofen Unglauben ge rabnt, nicht jur einfachen Babrbeit, Gott ju Geift und in Der . ate Matti.

Babrbelt angubeten, gurudfebre, fonbern gur moftifcen Schmienm und jum verftandlofen Aberglauben binübertaumle. R.

Rrufemart (Baron von), tonigl. preugifder General Liem nant und mehreter Orden Ritter, preugifder Befandter in Bien, i befannt burd wichtige biplomatifche Sendungen in Beterebarg Baris. Er war tonigi. Generaladjutant und Obriftlieutenant, & er im Januar 1806 ben Serjog von Braunfdweig nach Petersin ngleitete, wo eine allgemeine Friedensunterhandlung, oder ein tu deibenber Rriegeplan verabredet, insbefondere aber bas freundide iche Berbaltnig swifden Ruffand und Preugen wieder bergeit berden follte. Beibe fehrten ben 24. Mary nach Berlin gurud. Berauf ber preuß. Genetalmajor von Rnobelsborf als außerordent her Gefandier, im September beffelben Jahres, bem Cabinet m St. Cloud bas Ultimatum bes preußifden Sofes überbrachte, mi England nach For's Lobe fic Preußen wieder naberte, ward In emart nach Retersburg gefchictt, um auf den Fall des Rrieges jo ichen Preußen und Frantreich den semeinschaftlichen Kriegespien mi Re ju beeilenden Mariche det ruffifchen Deere gegen Frantreid i serabreben. 3m Jahre 1800 ging ber Oberfte von Krufemart all ruferfordentlicher Gefandter nach Paris, um bie nach bem Siffen frieden noch fehr vermidelten Ungelegenbeiten Preugens mit bem Co finet von St. Cloud ju erbien, und dem frangofischen Reifer die Radricht von ber Entbindung der Ronigin ju bringen. Er feben nit freundschaftlichen Berfprechungen ben 15. Nov. nach Maigibers urud, worauf der Ronig feine Rudtehr nach Berlin befate. Im fabr 181a untetzeichnete Det Generalmajor von Arnfemart, all wer lifder Befandter in Paris, ben mit Baffano unterhambelten Same vertrag jur Tefifellung einet Allians swiften Frantreich and Probien, vom 24. Februar, fo wie die Special Convention Aber die Mie virfung Prenfiens auf den Ball eines Krieges gwifden Frankreich mie Rufland. Er begleitete hierauf als preufifcher Gefandeer ben Laffa Rapoleon nach Rufland, von wo er ben 4. Dec. 1812 nach Berta urfiel tam. Den 7. Jan. 1813 begab er fich wieder auf feinen Ge andtschaftspoften nach, Raris. Diefer ward jest noch fomieries, jachdem ber Ronig im Januar fich mit ben Garben nach Schiem egeben und ben Aufruf an die Freiwilligen erlaffen barte. Endich ibergab Krufemark Den 27. Mar; Die Kriegserklarung feines bond in Rranfreich. Der Damalige Schriftenwechfel gwifden Berufenen, iem Stagtskangler Sardenberg und dem Bergog bon Baffano (Pand nthalt wichtige Actenftude jur Gefchichte unferer Zeit. Der hand on Baffano antwortete darauf den 1. April, und Krufemart mi m 3. Mai bon Paris wieder in Berlin ein. 3m Jahr 1817 me er Beneral . Lieutenant Baron von Rrufemart als außerorben Befandter und bevollmächtigter Diniftet am faifert. bfterreidiffen Sofe ju Bien angeftellt.

Atefiphon, am Ligtis in Babplonien, Die hauptstadt id iten paripischen Reichs und in spätern Zeiten, des neu-perfifchen, is die Araber fie im zien Jahrhundert gerftorten. Sie lag nicht veit von Seleucia und wurde zu einer farken Festung gemate. Borber war sie ein offener, aber fehr volkreicher Ort, der den Ivo an und Severus mehrmal eingensmmen und verwüsket wurde.

Ruhl ma-nn (Quirinus), ein religibfer Schnarmer und Abm eurer, geb. 1651 ju Breslau, verließ die Rechteftudien ju Jena, m brotecten jur Umfehrung aller Dinge nachjubangen, worauf be dumereien der Fanatiker und Chiliaften seiner Teit, und sein eigner tols, zum Theil auch wirkliche Verrücktheit in Folge einer schweren ankheit (1670), ihn geführt hatern. Er trieb sich als wandernder opher und eingebildeter Prinz Goues, dem die Welt unterworsen, im ganzen protestantischen Europa berum, streute seine Orakelsche in verworrenen Versen (Küblpfalter und andre wunders be Schriften) allenthalben aus, wollte in Constantinopel und Kleinen die Lürsen verkoren, und kam endlich ganz verarmt nach Wossen, wo er auf Besehl des Patriarden als Auhesbrer nehft einem bindinger 1689 lebendig perbrannt wurde. Eine Secte zu kisten, er ihm nicht gelungen.

Lu ma ober Kyme, die gibhte und vornehmste Stadt Acoliens, id zugleich eine ber altesten, am ageischen Meer. Bon ihr hat die ma is de ober tu man ische Slbblle ben Namen, und Deso o do s war hier geboren. Hebrigens galten nach Strabon-die Einschner, für etwas einfältig. Eine kumäliche Colonie war die ebenfalls br alte Stadt Ruma in Unter-Italien, und zwar in Campanten. dit den Rumäern zugleich batten sie, der Sage nach; die Phocker agelegt, und die Bewohner Italiens versetzen späterhin die asiatische ihm bieher, welcher Annahme auch Nirgil in der Aeneis solgt. die Grotte der Wachragerin lag in dem der Ghttin Erivia geweihem Holme, und in ihrer Nähe war der Acharufische See. In leser Gegend besaß Eicero ein Landgut, das daher das kumanis

co'e beißt.

Runftreifen find, wie fich leicht verfieht, Reifen, welche um er Runft willen gemacht merben. Sier tann fowohl Bweck feyn, bie igene Runft ju üben, als auch die Runft anderer im fremden Lande ennen ju lernen. Der Reifende fann mithin in beiben Mallen felb ft punftler, ober im lettern nur Runft freund feyn. Da jedoch er Rall felten angetroffen wird, bag jemand, Der nicht Runflet ft, blog bet Kunftanichauung und Runftbildung megen eine Reife an-ellt, wiewohl der Enthuftasmus für die Runft und die Wichtigkeit ines Landes in Sinfict auf eine befondere Battung berfetben, Dies eicht jum Sauptgweck einer bebeutenben Reife machen fann; fo bets leht man gewohnlicher und gleichfam porzugeweise unter Runftre fe en Reifen, welche bon Runft lern um ber Runft millen gejacht werben. Aber ba, wie wir eben fagten, fetten ein Richtfuffe bie Runft jum einzigen 3wed feiner Reife macht, fo tonnte han mit Radficht auf Die Menge und Befcaffenbeit ber Kunftreie in, welche beut ju Sage gemacht werben, mit Recht behaupten, bag E Runfler noch feltener Die Runft jum 5 auptgmed ibrer Reifen jachen, und fic Diefes bochtlingenben Ausbrucks meiftens nur burch hen Euphonis mus bedienen, um Die folechten Ericbfebern zu rbeden, welche fie bei biefen Reifen leiten. Sonach liegt boch ben tun freifen an fich eine fcone Joee jum Grunde? Allerdings. Die Lunk ift etwas Allgemeines und über ben Schränken bes In-Es ift bie Sobnheit felbft, melde im Denbiduums Etbabenes. bengeifte foaffend wirtt und befeligt. An bitfer bat ber Einzelne Lidjam nun feinen Antheil; und foll er etwas Lebendiges, bem Rinfden Angemeffenes und Erfreuliches hervorbringen, fo mus bie donneit menfchlicher Werke ihn erfreut und mannigfaltig angeregt ben. 3war wird bie Wiffenfchaft eben falls nicht von dem Ein-inen ergugt, und ihre Ausbildung mart ohne große Theilnahme No Mitwiffung menschlicher Individuen unmöglich, weil fich auch

n burd Brafung und Bergleichung bes Berfdieben en Die Anit und Schrante ber einzelnen Rraft erweitert; aber im Berbaltnif Biffenfcaft, die burd Literatur befordert wird, ift bi buf boch mehr nomabifder Matur. Das Stifteswert with rch Schrift vervielfältigt, und die wiffenfcallicen Fortidriete fri Lander werden bem Gelehrten leicht auf feiner Stube befannt icht eben fo ift es mit allen Berten ber Lung, Die teine Bereibung vollfandig fennen lebrt. 3mar die Poeffe fchliest fo r junacht an die Miffenfchaft an, und wenn die Dichter reifen orausgefest, bag fie - es fonnen), fo gefchicht es mehr um ib poctifden Beift burd ermeiterte Lebensanfcauung angetregen, all 1 auf Diefen Reifen ihre Kunft unmittelbar ju fiben, bend frembe befie tennen ju lernen. Anders mar es übefall, wo Dichter und anger ober Schaufpieler noch eine Berjon ausmachten. teffen Zeiten ber griechifchen Gultur finben mit manbernde Ganer, e an ben Bbfen ber Fürften, ober vot bem Bolle ihre Lieber fam n, und hachbemundert und belohnt bavon jogen. So wurde, wie von Arion heißt, die Runft, Die ihm ein Gott gigeben, "wien aufende Luft." Go nennen uns die alteften übrig gebliebenen Romalgefange ber Griechen foon manbernde Ganger. Die Rhapfo en trugen Diefe Mationalgefange bor, und viele Diefer reisten folite n ju ben mufifchen Mettiereiten in ben Obeen, wo fie in allen ichtungsarten weiteifernd auftraten; benn die Runft war in Gridenland bas Intereffe bet Nation. In ber neuern Poefte fuben wir anbernde Croubadours und Minnefinger (f. b. Are.), aber ibre Banderungen und Wettstreite waren nicht auf allgemeine Theilmabme & Bolles berechnet. — Mehr ale bie Poeffe an fich bedarf bie bib ende Runft der Reifen ju ihrer Entwickelung. Der Bautant er finder am Orte feiner Beburt und Beimath felten Belegenbeit ir bollomminen Ausbildung und Ausübung feiner Stang, wie fte ach die Bautunft durch ellmatifche Berbattniffe bedingt if. Data nden wir fcon Banderungen Der Bautfinfter in ber altenen Beit ur Berschonerung und Bergrifterung Jerusalems wurden phowische Bauleute gebraucht, und biele Klichen, welche in Jealten promein, wurden durch den ben tiche Baumeifter ausgeführt. — Bet in Bilbhauet anlungt, is ist es anerkannt, daß obne Anschaum nd Studium der Antiken in diesem Facht keiner etwas Bedeutetes ju leisten im Stanke ift. Daber muß dieser Kunfter, wenn ein icht an Orten lebt, me Untiten in Minfeen aufgeftellt find, an iefen reifen, ober bas nielgepriefene Land feben, welches noch it ie meiften bedeutenden Berte ber Baufunft und Bilbhauertunft b riedifden und rhmifden Alterthums aufbewahrt. - Der Da le er feine Bhantafte mit allem fichtbaren Schnen, fen es Weit b tathr ober ber Runft, mithin auch ber Bild und Bauftinft, buchen muß, bebarf ju feiner Ausbildung unter ben bisber genan 

naler, der Die Beiligifilmer ber nenern Rung, und der gandchaftmaler, der dort die Naturan ibren gebften und anmuthigften Schauplagen, umgeben bon ber frifcanregenben Birflichfeit, ju chauen begehet. In Sinficht ber Mufit jedoch verhatt fiche beinabe amgefebrt. Denn obgleich Italien und bus Land bes Gefangs and ber Delodie ift, fo leben und reifen boch mehr italien if de Birtusfen in Deutschland und in andern tanbern, ale umgetebet; ber bilbenbe Ranffler aber murbe Italien noch befuchen, und venn is auch ein breifach reicheres Mufenm außer biefem Lande gabe, als bas Mufeum in Paris - mar. Dirif. g. ausaben ben Runfter (Muffer und Soaufpieler vorzäglich) bedarfen endlich ber Reifen noch aus befondern Grunden. Der ausübende Runfter bleibt auf einer fehr beschrankten Stufe der Runftbildung fieben, wenn er fur fein Bublifum fennt, und an ben Runflerfreis, in welchem it febt, gefeffelt bleibt. Der Gefcmad eines einzigen Dublitums . B. in einer Provingialftadt ift febr partiell, und ftebt oft febr nice orig, je nach ben Standen und Claffen, welche an einem folden Drie ben bereichenden Zon angeben. Auch ber ichte Schau-Dieler wird von einem folden Dublifum gutent ereragen, der mitelmäßige, (ba man nichts Shberes gefehen bat) mit allen feinen Manieren beimifch geworden, von ihm weit über feinen Werth geschäft, ja oft verghttert; und bat auch der talentvolle feine guten Borbilder neben fich, fo roftet bas Salent in trauriger Bermbhnung and einseitigem Dechanismus allmablig ein. Runftreifen prufen bar ben Runftler, tonnen ibn aufmertfam auf fich felbft und feine Bermobnungen machen; fie erhalten Die Ranftlerfreiheit, mo Eritit ibm babeim mangelt, benn fie jeigen ibm feine Runft in größret Dannigfaltigteit, ale fie gembonlich fein Auge mabenimmt, fie fchuten por ju großer Ginburgerung und icadlichem Philifterthum. Daber lebten auch die Schaufpieter von jeher gern bas Wandern, und bet Rarren bes Shespis ift betannt, wiemohl bei boberen Gagen bent sit Tage nicht fehr gebrauchlich. Die eigentlichen Runftreifen Diefer Art iber fegen boraus ein vielfeitig gebildetes Land, mo eine große Samb oder wie in ben meiften Landern des cultivitten Europa eine eiche Cultur burd mehrere Saupt. und Provinzialftabte bertheilt if. beren Wirfung fic auch die Rlinge durch vielfeitige Anregung erreuen. - Aber es if auch noch ein Grund porhanden, matum bem ausühenden Runfter vorzüglich das Reifen nahe liegt. - Jeder der votergenannten Runftler fellt ober fendet fein Wert in Die weite, offne Belt, bas noch lange nach bes Meifters Tobe, gefeben und er annt bon Bielen, in den entfernteften Landern Das Andenten beffeten ren' erheuert. In ber austibenden Runft ift bas Wert mit dem Gobsfer aus, bas Bert lebt und firbt mit feinem Deifter, und mas Soiller vom Scaufnicler fagt :

Denn fcneif und fpurios gent bes Mimen Kunft, Die munderbare, an bem Ginn vorüber ic.

läßt fich leicht auch auf ben Virtuofen ber Conkunft anwenden. Aber die Runft verlandt Anerkennung und fie kann fich nur nach aken Seiten erweitetn; je mehr das Vortrefliche allfeitig anerkannt wird. Darum verlangt auch ein betouischoet Künkler mit Recht nach Unerkennung über seinen täglichen Aufentebakt binaus. Dieser der Frieb nach Anerkennung wird freilich bei geneinem Sinn zu nieder ger. Gefallsucht, an welche sich das Streben nach leidigem Erwerb ger. Gefallsucht, an welche sich das Streben nach leidigem Erwerb

fant bebeutet. Benau genommen aber bezeichnet man jest mit biefa Borte eine jum Theil harzige, jum Theil machsartige Daffe, b swar ihre garbe bem Maffer mittheilt, aber vollstandig nur in Ren Beift aufgelbet wird. Sie entfieht burch ben Stich einer eigenen b von Schildlaufen auf den Blattern verschiedener indifcher Bann besonders der Ficus religiosa und indica, que bes Zizyphus b juba. Anfangs ein Mildfaft, wird diese Subftang burch Bam foung mit ben Infecten bochroth. Mit biefer bereitet man in G topa gewähnlich die Firniffe, womit ladirt werden foll. Die Cha fen hinnegen bedienen fich ju ihrem Firnis bes bargigen Saftes & Augia chinenals Lour., welcher naturlich glangend fcwarz ift, it Augia einiennis Lour., welder natiftlich glanzend jeswarz zu, wie mit dem Oel aus den Früchten der Vernicia montana Lour. wie misch wird. Noch weit mehr geschäht ist der Japanische Lad, mid Sdunderzst sichen Rachrichten aus Khus Vernft durch Einschmische die Kinde zewonnen, und zum Gebrauche mit dem Oele m Bignonia tomentosa vermischt. Zu dem zewöhnlichen Lad nimm winn den sogenannten Körnerlack. Dieser mird in Weingeist auswöhligt und an einen warnen Ort zestellt. Ist er ganz aufgelöst und völlig klar, so kann man ihn auf holl ober notere Gegenstände lackt auftragen. Man nimmt auch fatt bes Beingetftes, wenn nand andere bargige Subfangen sum Firnif verwendet werden foffen, me fentliches Cerpentinbl, ober man bereitet ben fetten Firmif aus Rood. mit Beingeift aufgeibst und Cerpentin bingugethan. Auch gom abtes und oblig hellgewordenes Leinbl laft fich mit Bernfru und Bleiweif gu einem fetten Firnis verarbeiten. Je mehr Bleiwif genommen wird, defto fobner weiß wird die Arbe Des Latte. Be einem Goldfrieß benugt man entweber Goldpulver ober bas Enfinetinische Pulver, beffen Bereitung unter bem Artifel Bergolden angegeben wird. So bringt man auch eint fobne Goldfarbe berod. wenn man Abrnerlad, Bernftein, Drachenblut, Gummi Suit und Safran in Weingeift fic aufthien laft. Bu einem blauen Find minnt man Berliner Blau oder Smalte, die mit Lack vermifcht nabbann in Terpentindl aufgelbst werden. Recht schoner rother tak wird bervorgebracht, wenn man Cochenille oder Carmin mit Lack wentlicht. Einen grunen Lack macht man aus einer Mischung von Bemischt. meral-Durbith und Berliner Blau; ober noch fcbner aus Branfow Eriftaffen, Die auf Golbichaum gelegt werden. Bu einem fomarmu gad nimmt man gebranntes Elfenbein ober Lampenfomarje, Die tri Abruer. ober Schellad vermifct werben. Gang burchfichtigen Artmi macht man aus Bernftein, febr wenig Solosunum und aleem Leind bie jufannen gefoche werden. Es muß beim Auftragen diefer Swaife vor allem bahin gefehen werden, daß durch gebbrige Sige, it wenigftens 150° Jahrenbeit feon muß, das Auftragen erleicheert werde. Man reinigt und giattet bas ju ladirende Gerath, und bedient fo Daju eines weichen Binfels, ober einer Art von Burfte aus Comein Borftet.

Labronen ober Diebsinfeln, eine Gruppe von ungeftige achtige Inseln, swifchen dem Offiscean und dem fillen Meere. In erfer Stibeder Magellan gab ihnen ben Ramen der St. Lazarusischein; nach der Kringin Maria Anna von Oefterreich, die während der Minderfährigktis ihres Sohns, Caris III., zuerst Missimmundahin sandte, wurden fie die Marianischen Inseln benannt. Sie find wenig bevöllers, obgleich es nicht an Lebensmittein sehlt. Der spo

nife Bouverneur mobnt auf der Infel Gnam ober Maana.

Lafonien, Lafonica, Lafonismus, f. Sparta. \* Lama, Lamaifche Religion. Lama, welches im Lanpytanischen Mutter ber Seelen, Geelforger bebentet, ift bei ben Mongolen die Benennung aller Geistlichen, bei ben Calmuden nur ber vornehmern. Danach heißt die Religion ber Mongolen und Calmuden die Lamaische. In derfelben wird als bochter Gott ber Schigem und und als beffen Gtellvertveter ber Dalai - Lama, D. h. Der große Lama verebrt. Er ift Das Oberhaupt ber geiftlichen and weltlichen Dacht in Tibet, welches Raiferebum als ein Rirchentaat (Theocratie), fo wie fein Oberhaupt als ein Papft betrachtet perben kann, nur mit bem Unterschiede, daß er nicht bloß einen ichtbaren Stellvertreter ber Gottheit auf Erben vorftellt, fondern als ine unter ben Menfchen wohnenbe wirflice Gottheit gebacht wird. Der Glaube an fein ewiges Fortleben fnupft fic an die bort bert, chenbe Idee ber Seelenwanderung an. Man glaubt, bag bie Gottjeit, fo wie fie den Rorper des Dalai-Lama, ben fie bisher bewohnte, verläßt, fogleich wieder auf eine übernatürliche Beife Beff von citem andern Korper nehme, fo bag alfo nur das Rengere, nicht bas Befen felbst mechfelt. Und in der Chat fann man auf eine gemiffe Beife dies annehmen, denn bei dem fo durchaus regelmäßigen bierat-Difchen Syfteme ift es faft gleichgultig mer an ber Spige fiebt. Gein gewöhnlicher Bobnfis find zwei in Der Nabe ber hauptftabt thaffa pelegene Klöfter, in benen er abwechselnd fich aufhalt. Ueberaft ift er son einer Menge Geiftlicher ungeben; tein Frauenzimmer aber barf ba, mo er fich aufhalt, übernachten. Unftreitig gefchiebt bies um ber hm beigelegten Arinheit willen; er ift ber Unbestedte. Die Ande tung nicht nur ber Eingebornen, fondern auch einer erftaunlichen Benge von Fremden (benn auch alle mongolifchen Bbifericaften in Rufland erkennen ibn an), welche lange und beschwertiche Reifen gnternehmen, um ihm zu huldigen und feinen Segen zu erhalten, empfängt er auf einer Art von Altar, auf einem großen prächtigen Kiffen mit übereinander geschlagenen Beinen figend. Nach den Eisbetanehn bezeigen ihm die Tataren die größte Ehrerbietung. Aus den tutgerntesten Gegeichen begeben sie fich zu ihm, und die Karfen uns wermerfen fich der ihre und terwerfen fich benietben Ceremonien wie das Bolf; er aber bemeifet hnen nicht mehr Achtung ale Andern. Er grußt niemand, entbibge fein Saupt nicht, ficht por niemand auf, and begnügt fich feine Sand auf das Saupt feiner Anbeter ju legen, welche badurch Bergebung ihrer Ganden ju erlangen glauben. Gie find überzeugt, baß bie höchte Gottheit in ihm lebt, bag er Alles weiß und ficht, im Innerften ber Sergen liefet, und über nichts Erkundigung einzugieben brauche. Shut er ce boch, fo geschieht es nur, um ben Unglaubigen und Uebelgeffunten feine Beranlaffung in Rlagen ju geben. Bismei-len theilf er Rugelchen von gemeihtem Mehlteig aus, mit benen bie Zatarn viel Aberglauben treiben; falfc aber ift es, daß von feinem Unrathe Rugelchen gemacht, ausgetheilt, in goldnen Suchfen ver-wahrt und felbft mit ben Speifen vermifcht murben. Geine Dache war fonft, mo er Chans ein- und abfehte, unbegrantter als fest; wo er bom Raifer von China, obicon thin diefer in religiafer Sinfict unterworfen ift, mehr abhangt. In feiner Dauprftabt vefiblrem lette gwei chinefiche Mandgrinen, mit einer Garnifon von 2000 Chipefen, und im Palaft ju Pefing unterhalt ber chineffche Raifer einen Unterlama, Der aber ale Muntius von Libet abgefandt mirb. 3ft ein Dalui Lama geftorben, fo fommt es Darauf an ju entbeden, me

į 1

es ibm gefallen bat, aufs neue wieder geboren ju merben. Siert mut man fich flete auf einige Lama's verlaffen, welche allein men ben Beiden unterrichtet find, an welchen er ertannt werben fant Botr vielmehr, welche miffen, welches Kind der Berforbene zu feine Rachfolger ernannt hat. — Die Lamaiten überhaupt theilen fich Belb- und Rothmühen. Jede Secte sieht unter drei Lama's: jene unter dem Dalai-Lischu- oder Bogdo- und Laranautlama, dich unter den drei Schammar. Der Dalai-Lama ift unter allen der der meter den der Gommar. nehmfte, nachfibem-ber Tifdulama, welcher ju Tiffulumbu, ich Lagereifen feitwarte bon thaffa wohnt. Die brei Schammar we nen in verfchiedenen Albstern, ber bornehmfte von ihnen ju Saffe bon, ber Sauptftadt von Butan. Ihnen untergeordnet find gabirent Geiftliche von berfchiednem Range, die in großem Anfebu fein, den Unterricht beforgen und jum Theil nach gewiffen Ordeneregele, und in ehelofem Stande, wie Die chriftlichen Monche, teben. Ra jablt blog um Lhaffa Jono Klöfter. Die Lamaifche Religion ift von Sibet ausgegangen und kennt kein ewiges Urwefen. Ihre Gonen voor Burdanen, sol an der Jahl, find erichaffne Befen, Die fcon ver ber jegigen Belt burd ihre in vierzigfaltigen Banberungen bemie ver jerigen Welt vurch ihre in derzitgfaltigen Runnverungen Schiefene heiligkeit zum Range göttlicher Besen emporftiegen. Schies muni, der Haupigone, erschien 1000 Jahre vor Ehr. zulest auf der Aueit als Stifter des Lamalschen Glaubens und beherrscht jest das in Elend, verfunkene Weltalter. Die Erde ist von Geistern aus der Oberwelt, die zu Menschen ausgeartet find, bewohnt. Je nachem sie Drufung des Lebens gut ober schlecht bestanden hat, inn auch bem Lobe des Korpers die menschliche Seele in einen babera sor nledrigern Buftand. Diefer Glaube macht die Lamaiten moblicatig, menfchenfreundlich und fittfam. 3hr Chaendienft befieht in febreienben und larmenben Gefangen, und Gebeien, begleitet mit einer überlant tonenden Duffe, in prachtigen und feierlichen Projeffionen, und in ber Feier gemiffer Befte gu bestimmten Beiten, verbunden mit Bal fahrten und Cafteiungen. dd.

Lancafter's und Bell's Syftem einer verbefferten Some einrichtung hat in England und Frankreich so viel Aufschn gemacht, und in den Kreisen der vornehmen Welt so eifeige Sefdroterer zw sunden, daß es jest in Europa überall, wo das Interesse für die Bolfsschulen angerest ist, jur Sprace kommen muß. Dieses Soften besteht in dem Kunstgriffe, die Schule vermittelft der Schüler seits wie besteht in dem Kunstgriffe, die Schule vermittelft der Schüler seits zu halten, und mit einem verhältnismäßig sebr geringen Restenam wande eine ungewöhnlich große Ansahl von Schülern (Lancaster ham Schreimmer unter einem Lehrmeister zu gleicher Zeit und, wie die Erfinder hinzusesen, mit dem besten Erfolge zu unterrichten. De ganze Edtus der Schüler wird dabei nach Verhältnis der Anzahl und der verschiebenen Fortichritte in eine Menge kleiner Elassen zwichtlit, und jede derselben durch einen größeren Schüler in den abigsten Fertigkeiten (Lesen, Schreiven, Rachnen und Memoritun deines Religionsduchs) so weit geübt und abgerichtet, als dieser st seihes von dem Ledrmeister erternt dat. Solche Schulzehülft oder Unterlebrer beißen Monitors und haben ihre Elasse (ungesähr is Schüler) auf einer Bank, oder, wie Bell es angeordnet dat, in einem Albstreise sehend, vor sich. Die gestbtesten und moralisch werläßigsten Schüler sühren als Obergehülften oder Knerat-Monitors die Aussisch über diese länterlebrer und deren Elassen. Andere So

Alfen beforgen den fleinen Dienft der Soulpolizei und guten Ordung, jeder ein besonderes Departement, einer bas Aufzeichnen Der Ibmefenden, ein andrer bas Liniren der Schreibbicher, ein andrer as Austheilen und Aufbemahren der Schieferrafein u. f. w. Diefes anze padagogifche Eriebmerk vollendet, bei einer zweckmäßigen, jede hebrung einer Elaffe durch die andre verhütenden Eintheilung des roßen Locals, ohne ungehöriges Geraufd und in genau abgemeffener, antelicher Aufeinanderfolge der Geschäfte, jedes Penfum, bas der ehrmeifter vorher dem Gehalfen vorgemacht bat. Gin ftrenggehandabres Guftem, von Strafen und Belohnungen, die theile forverlich, beils auf den Ehrtrich (Ehrenbillets, Berdienforden, Schandzettel, branger) berechnet sind, balt die Masse der Kinder in guter Jucht. Alles eht und wirft zum Zwecke, wie die Arbeit in einer Fabrit, wo jeder trbeiter einen Theil des Fabricats fertiget und der Meister nur anschnet, oder wie in einer militärischen Herrschaar, wo das Compando vom General durch die Unterbeschlöhaber bis auf die einzels en Abtheilungen der Gemeinen berablauft und mafchinenmäßig bollogen wird. Der Lehrmeifter unterrichtet nur , Die Behalfen , macht iber den planmaßigen Sang des Sanzen und handhabt die Disciplin; iebenbei gibt er noch Junglingen, Die ihm feinen Unterrichteinecha-ismus abfehen, um ihn funftig als Lehrmeifter eigner Schulen nachumachen, methodifche Fingerjeige. Unftreitig verbient die Ordnung, puntelichteit, Corgfult und ftrenggeregelte, fich gleichbleibende Eba. igleit, in der mehrere Sunderte bon Schulern in einem gocale bei piefer Souleinrichtung erhalten und nuglich beschäftiget werben, eine ichtungsvolle Anerfennung, und aus befannten Grunden bat die jugerordentliche Wohlfeitheit Derfelben (jur Erfparung Des Papiers werden die ersten Uebungen im Schreiben auf Lischen gemacht, die nit Sand bestrent sind) die Bewunderung und Theilnahme der Staatsmanner erregt, denen auch die militärische Judt recht angemessen schieben, um die Kinder aus der Hese des Bolks an ein gestetestes und legaled Betragen zu gewöhnen. Die Ehre der ersten Erstippung gehört dem Dr. Andreas Bell, einem englischen Geistlichen, vor alle Aussehre einer Molischen den Bell gemeinen Mitalienen. ber als Auffeber einer Waifenfoule in Offindien auf Die Ibee An- anger burch geubtere Schuler unterrichten bu laffen, gefommen mar and fie von 1790 bis 1796 in diefer Anftalt (gu Egmore bei Mabras) angewendet hatte. Der nach feiner Rudfehr an die offindische Com-oagnie darüber von ibm erftattete Bericht erfchien 1797 gu London m Drud, ohne befondere Aufmertfamteit ju erregen. Im folgenden Jahre erbffnete aber Jofeph Lancafter, ein Quater, in einer Borfigbt Londons eine Armenicule, Die er, burch Die Menge feiner Schuler veranlagt, allmablig nach ber oben befchriebenen Methode tinrichtete, und 1805, Durch die Mildthatigfett vieler Rinderfreunde unterftutt, bis auf 800 Schuler erweiterre. Jugleich vereinigte er mehrere hunderte Madden ju einer abnlichen Schule und umgab fich mit jungen Padagogen, die er ju Lebrern berangog und an feiner by mit jungen padagogen, vie er zu tehrern derandog und in einer Stelle arbeiten ließ, mahrend er in den Jahren 2020 und 2021 die brittischen Königreiche bereisete und die Errichtung mehrerer. Schwies nach seinem Spstem bewirkte. Mehrere englische Große, selbst konigliche Prinzen beförderten die Ausbreitung des Laucaskertanismus, die hahe Geistlichkeit aber, unzufrieden, die Betbesteung der Schulen von einem Quäker betrieben zu sehn, stellte ihm den Doktor Bell, der bisher auf einem Landgutchen privatisfirt hattet, als den er-Ben Erfinder entgegen. Diefer mußte feit 1812 in England Soulen

errichten, padagogifche Lehrbucher foreiben und unter Der Led eines padagogischen Nationalvereins, ber ben Regenten jum Patron, ben Erzbifchof von Canterbury gum Brafie und mehrere Bischbfe und Staatsmanner zu Mitgliebern bat. Sacht ine Grofe treiben. Befl's Schulen haben faft gang bie ba bas luternehmen auf beiben Seite als Parteifache begandelt. wird van der hofpartei, Lancafter foon bar Sofpartei, beiten als Parteifache behandelt. wird van der Hofpartei, Lancafter von der Bolfspartei unterfil ber Staat aber hat von diefen Schulen nicht Kenntniß genom und fle find bis jest, wie die Botfsichulen in England überba Privatanftatten geblieben. Der Graf Laborbe brachte Die Runte Diefer Soulverbefferung 1814 nach Frantreid. Bebrere Greiet Baris gereinigten fich 1815 ju einer Gefellich afr fur ben Smentar. Anterricht, es entftand ein Betteifer, Lancafer Schulen ju errichten und mit anfehnlichen Geldbeitragen ju und parten ju errigien une mit anftyntigen geropeitragen ilt um proming vom 1g. Kebr, icis mit Empfrhlung diefer guten Sache fi ftens belobte. 1817 war die Jahl der Subscribenten bes am 7s angewachsen, und jest bestehen in Paris 17 Schulen nach Lanusin Bethobe, jede von 2 bis 300 Kindern, und in den Departements, in fonders den nbrblichen und bfilichen, viele abnliche. Gie find et in Frankreich durchaus Privatanftalten, die der Wohlibatigfeit im Eriftenz verdanken und nur Kinder der ärmeren Claffe unfedwen. Ja Paris werden Lehrer nach Lancafters Ibre gebildet. Der enfiche Raifer ichiette i815 ben Baron Gtranbmann mit vier immen Aufen nach England und Frankreich, um dieje Methode prufen und nich Aufland verpflangen ju laffen. Im Berbft 1817 eroffnete ein Bobb gog, Namens Scappa, im toniglichen Armenhaufe ju Reapt, eine Lancakeriche Schule, und Bells Anwejenheit in der Schwa gab Gelegenheit jur Stiftung abnlicher Schulen ju Genf und m Baatlande, In Wien ließ 1818 ber Seneral Bianchi junge Gollo ten nach der Lancasterichen Methode unterrichten. Diefe Schul find in Landers, mo bieber noch fast gar nichts, wie in Franting, ober nichts geordnetes und zwedmäßiges, wie in England, für be Bolleunterricht geschaffen war, unftreitig von großem Nugen, dech id mer nur ein leibiges Gurrogat, bas bie mangelnbe Bollorie buag nicht erfenen tann. Gie mirfen bloß auf aufre Dreffur w Abridtung in ben Rereigfeiten bes Lefens, Schreibens und Rechnen nach fehr unvolltommnen Methoben. Der Religionsunterricht be forante fic auf ein feelentofes Memoriren. Sprachunterricht, Co gen , Beichnen und Dentübungen fehlen gang. Un Birtfamfeit W Lebrere auf bie moralifche Individualitat ber Rinder und an eige Tiche Geifteebildung ift Dabei gar nicht ju benten. Go bat bes England, Frantreich und bas vornehme Europa überhaupt ein 200 Inftem, beffen tobter Dechanismus in Deutschland ichen feit 50 94 ren geächtet und burch beere Methoden jur mabren Menfchenbiliest verbrangt morben ift, mit einem Enthuflasmus aufgenommen, ba eine gangliche Unbefanntichaft mit ben Rorticritten ber beutichen Bi bagogit und mit bem Geifte ber Peffaloggifchen Erzichungs 3bee sto rath. Deutiche Dorficulmeifter leiften jest mehr für Die Geiftelbe Dung ihrer Schuler, als Lancafter und Bell, und fein Deutscher, ber Das einheimische Gute tennt, tann auf ben Ginfall tommen. un eine Schultinrichtung ju empfehlen, bie wohl jur Civilifation bes Bobal in England und Frankreich brauchbar fenn mag, aber, wo Menfchen wi Chriften gebildet merden follen, unjulanglich und zwedwibrig if. L

Landeultur (große und fleine). Bie die allgemeinerage, ob und wiefern es ber Regierung überhaupt gutomme, in e Bermenbung bon Bleif und Capital Der Unteribanen pofitiv fic mischen, seit jeher von den Staatsbirthen sehr verschiedenaris beantwortet worden, so auch die besondere, ob die große ver kleine Landcultur den Borzug verdiene, und von Seiten des taats zu begünstigen sep, oder ob vielmehr die Regierung in dieser insicht Alles seinem natürlichen Gange überlassen musse. Dieser egenstand ist besonders in unsern Lagen von hobem practischen Insecht reffe, weil davon die Enticheidung ber Frage abhängt, in wiefern je Berfchlagung und Berifeilung ber Staatsbomainen, fo wie deren terauserung rathfam fen ober nicht. — Der Besiger kleiner Grundate ift, weil er feine Felber flets unter ben Augen hat, im Stande, Des Fledchen Erde auf bas polifommenfte ju benugen, und burch tern Wechfel ber Cultur bem Boben ben mbglich bhoften Ertrag p entlocken; feine Beichwerde icheut er, feine Mube lagt er fich berfessen, dietet fich ihm eine Aussichet dar, von der Productiveraft iner Acete bbbere Gewinnste zu ziehen, mahrend der große Eultisateur, nur um das Ganze befümmere, nicht seten die einzelnen verails vernachlässigen muß. Letzerer, im Stande, mit leichter Rabe feine Bedürfniffe jeder Art aus feinen Gintunften ju befriebis en, wird felten mit folder Betriebfamteit und fo regem Gifer ben Boden bauen, ale ber fleine Landbefiger, von deffen Fleife und monftrie fein eigener, und vielleicht einer gangen Familie Lebend-nterhalt abbangt. Jener muß fich fremder Arbeiter bedienen, Die och meniger als er felbft Intereffe an dem möglichft vollkomunen inbau haben, Diefer verrichtet faft alle Gefchafte felbft, und bietet inen gangen Borrath von Geiffes und Abrperfraften auf, um recht eichen Gewinn aus feinen Aeckern ju gieben. Sieraus allein icon ebe bervor, daß in Ansehung ber Quantitat der Producte in der Legel Die große Cultur ber fleinen weit nachfieben muffe. Darus aber, bag die kleine Eultur Die Erzeugung einer weit ftarfern bunnitat von Genugmitteln mbglich macht, ale Die große, folgt sch nicht, daß fie vor diefer ben Borgug verdiene, denn nicht die buantitat der Producte, fondern der reine Ertrag allein ann hier entscheiden, und Diefer ift bei einer geringen Quantitat on Erzeugniffen oft bedeutender als bei einer großen. — Bie aber te fleine Cultur auf die Productibilität der Erde und ihren roben ertrag booft wohlthatig wirft, eben fo mobithatig mirft fie aud uf Die Bevollferung Des Staats, benn es empfangen vermbge erfelben von den Erzeugniffen des Bodens, der außerdem nur eine icmille ernabre batte, mehrere Familien ibren Unterhalt, und jovon fonft jehn Menfchen im Wohlftande lebten, bavon ergiten vielleicht jest swanzig ibr norbburfriges Auskom. nen. Diefer Ginfluß der fleinen Gultur auf die Bevblferung if ber burchaus fein Grund, ibr den Borgug vor ber großen ju geen , benn einer weifen Regierung muß weniger oaran hiegen , recht iele Burger ju beffgen, als vielmehr baran, Die maglich-geingfte Ungabi Durftiger unter ibnen ju gabten. - Der eine Ertrag, auf beffen Große bei Beureheitung biefer Gache Elles ankommt, ift nach dem Urtheile der vorzüglichften Deconomen Beuerer Beit, eines Arthur Doung, Chaer zc. in der Regel bet er gragen Land cultur anfebnlicher ale bei ber tleinen. Denn a ber Befiner großer gandereien aus ber Benunung bes Bobens

ftarfere Seminnfte giebt als ber Bebauer fleiner Relber, fo mit fenem and meit leichter ale diefem, einen Cheil bes Ertrags als ! pital jurudaulegen und auf Bervollfomminung des Sedens ja m ben; er tann mit Salfe Diefes Capitals Mafchinen und Wertiga anichaffen, wodurch Die Arbeit vertbeilt perturgt und wohlfeiler macht wird. Wer große Landbauer ift allein im Stande, bedem be agronomifche Unternehmungen auszuführen, Berfuche ju mad neue Entbedungen anzuwenden, und eben baburch Die Rervollten nung des Acterbaus und die Bertherbbhung des Grundeigendel au beforbern; er ift bei weitem weniger als ber fleine Der Gif ber Berarmung ausgesett; benn er vermag ben mechfelnden Refil ten Det landwirthicaftlichen Productiviraft bie Gpise ju bieten. w Fann vermittelft Des Capitalftoffs, ben er, nicht ber tieine Grunde figer, ju fammeln im Stanbe ift, ben Berluft eines ungladlife Jahrs burch Ausharrung wieder erfegen, er Darf nicht, wie ber Iten Landbauer, befürchten, burch einen einzelnen Unglücksfall ju Grund gerichtet und genothigt ju merben, fein Grundcapital felbft uner ba Werthe ju veraufern. Auf ber undern Seite aber ift es eben fo mate bag es ber große Landbauer nicht immet in feiner Dacht bat, bit Meder fo bu beftellen, wie es eigentlich fenn follte, auch tann er pl Des bedeutenden Amfangs feiner Wirthichaft wegen Den rechten 3atpunft jur Saat, jur Acendie und ju abnilden Feldatbeien nicht treffen. Es fommt also Alles auf die individuellen Berbatenfe der Landbauer an, foll die Frage entschieden werden, ob ein gegebenes Brundfild in den Handen eines großen Landbatiers der in den Handbatiers der in den Handen mehrerer kleiner einen bibern reinen Ertrag ju lichen Standen mehrerer kleiner einen bibern reinen Ertrag ju lichen Stande sein. Große und kleine Stier, eine große und kleine Enter find zur vollkommnen Benutzung des Bodens, und zur Bestweitur find zur vollkommnen Benutzung des Bodens, und zur Bestweitung der verschiedenartigen Bedürsnisst der Bürger ersoderlich. Det eigene Interesse und dessen Berfolgung zu es, was der Regel und Die gweckmäßigere, ben Umftanden angemeffene Bertbeilung und To reitung Des Bobens berbeifuhren muß; Der gestiegene bobere Preis to Fleinen Landereien muß bei verftatteter Freiheit Die Inhaber Der gib gern Gater antreiben, fie ju jerftudeln und umgefehrt. Freiheit ib ber Anwendung von Capital und Fleiß ift, wie bei jeder andern Ber buccion, fo auch insbefondere beim Landban, dem wichtigften 3mig ber Urproduction, Das mobithatige Gefet, Das Die RationalBfonnis porfdreibt, um den einzelnen Burgern wie der Marion aberhamt Die größten Bortheile zu gemahren. Mogen bie Regierungen bei ib ren Befchluffen Diefes Gefet ftete vor Augen baben, und nur dan Davon weichen, wenn gang befondere Falle, beren Möglichteit nicht zu leugnen ift, feine Anwendung verbieten; mögen fie befondere in Keffeln lofen, welche fast aberall noch ben Aderbau fo hart bruchen Die Schranten gerbrechen, Die Fleif und Induftrie fo haufig labma Die Sinderniffe binmegraumen, welche der freien Benugung bes Re tionalcapitale im Wege fichen, und Sout und Siderbeit gemden allen angeborenen und erworbenen Rechten ihrer Unterthanen, fo folgen fie der Nationalbeonomie bochfes Pringip, erfullen Die beilis te ibret Pflichten und tragen am bolltommenften jum Gind wie Boblftanbe ihrer Bolfer bei. K. M.

Lande der Baber. Sie befinden fich bei dem Derfe Der Shalbeim, gar nicht weit von der Stadt Landed in Schleffen mit find einige hundert Schriete von einander entfernt. Das alte eie Georgenbad foll foon im J. 1498 vom Dr. Conrad v. Berg

bemifc unterfucht worden fenn, und fraterbin tamen die Quellen fo n Ruf, daß Landect 1624 ihretwegen für eine gar feine Stadt gehal-en wurde. Außer jenem ift noch das fogenannte neue oder Lie be Frauenbad, das 1678 erbauet mard. Das Baffer fammelt fich jet beiden , nachdem es aus vielen Felfenrigen hervorgefommen , in Inem großen Beden. Das Waffer bat eine Temperatur von 24 1/2 Gra-Reaumur, ift fehr hell, von etwas blaugruner Farbe, von fcmeflichem Beruche und miberlichem Befdmad. Die chemifchen Beftanbebeile ind vorifiglich aufgelbfete Schwefelleber, Ralferde und gelftiger Luft. toff. Es ift jugleich hier ein Douche - und Tropfbad angelegt. Diche peit davon ift noch ein falter Schwefelbrunnen. Die Landecker Baber merden vorzüglich bei Berftopfungen, Gicht, Lahmungen ac. ingemendet. Alles badet im gemeinschaftlichen Babe, nimmt aber gu-or ein Bannenbad in einem naben Zimmer, in beffen Nabe Zim-ner jum An- und Auskleiden befindlich find. Zwifchen beiden Baern ift ein anfebnlicher Plas ju einem Naturgarten beftimmt mor-ien , in beffen Mitte ein großer Saal mit einigen Simmern erbaut f. Bor dem Badebaufe geben einige Linden auf einem Sügel erwidenden Schatten. Die romantifche Biela raufcht nabe verüber, ind in turger Beit erreicht man auch bie mehr entftrnten Spagier-ange, welche in dem nabe liegenden Balbe angebracht find.

Landesvermeffung. Wenn ein ganges Land gemeffen wird, p merden querft die Sauptentfernungen beftimmt, wie weit von einem Birchthurme jum andern. Diefes gefchieht mit einem, Dreiednes, nache tem vorher eine Standlinie von a ober 3 Stunden gange gemeffen porden. Die Winkel in Diefem Dreiednes werden am beffen mit dem Spiegeiserfanten gemeffen (f. d. Art. Gradmeffung). Sund die progen Entfernungen beftimmt, fo daß das gange Land die richtige Lussspannung bat, fo werden die 3 fleinen Entfernungen gemeffen, ind aufs Papier gezeichnet. Diefes nennt man cartiren. Rach ber Berfchiedenheit bes Zweckes, ben eine folde Meffung hat, wird fie und verschieden eingerichtet. Bill man blog eine allgemeine Charte om Lande haben, fo werden die Bege und die Fluffe mit Soritten tufgemeffen, und die Rrummungen mit ber Magnetnadel bestimmt. Bierbet nimmt man juerft die Bergeficken auf, weis man auf benem is meiften Dreiechunfte feben kann, Die dem Aufnehmer ale Anhaltnentte Dienen. Rachber merden bie gwischenliegenden Chaler aufgetommen, für Die ber gezeichnete Bergruden icon eine Anhaltlinie ift. iff der 3wed der Landesvermeffung aber die Berfertigung einer Spe-tal-Charte, welche in einem großen Maßftabe aufgenommen wird, fo nuß das Einzelne mit mehr Sorgfalt aufgenommen, und die Entfer-tungen mit der Kette gemessen werden. Ift endlich der 3wed die Kusnahme einer augemeinen Flurcharte, so muß jedes einzelnt Stud jemeffen werden. Das Berfahren, welches hiebei besbachtet wird, finbet fich in dem Artifel Catafter.

Lanbrecht (Preußifches). Benn fcon in ben alteften Beiten jas Gefchaft bes Gefengebers für eines ber wichtigften und fcmierige ten gendtet murbe, welche in ber Bermaltung eines Staats bertomhen tonnen, fo wird es als ein foldes um fo mehr in neuen Zeiten nuffen, wo alle Lebensverbaltniffe vermidelter und feifer, der ereis menicolider Chatigleit ausgebehnter und mannichfacher und de Sitten von ber urfprunglichen Natureinfalt in fo vielen Bezienungen gar febr abgewichen find. Wir verfieben aber bier unter Be-engebung nur die Sefifenng von Gefegen für die Unterebanen eines

Staates, keinesmeges die Bestimmung der Staatsarundigeseine (legu fundamentalium), obgleich bie Staatsverfaffung auf Die Sciaps bung einen bedeutenden Ginfluß haben muß. Die am meiften beme berte Gefengebung bes Alterthums, melde auch noch in unfern Em ten fortlebt, indem fit ber Grund ber meiften nettern geworden & ift die romifche, befondere die von Juftintan begrundete. Mis ebe man noch baran bachte und benten tonnte, eine umfaffende, to ftandige, flare und bestimmte Gesetzgebung in irgend einem Stm aufjufiellen, bildeten fic Die Befete gemiffermagen Durch Das Bedes nif von felbft aus ben Enticheidungen, welche in ftreitigen Sallen gefunde Bernunft / oder das angeborne Gefühl des Rechts und Billigfeit gab, und die von dem Befeggeber Dann jum Grunte p ner allgemein ausgelprochenen Normen gelegt murben. Co in Ich wo lange vor Jukinian die Meinungen der Rechtegelehrten und b Edicte Der Praturen Die Quellen Des Privaerechte maren. fin be neuern Staaten ift Das Derfelbe Sall gemefen, auch in Dem preuge Sier batten die vericbiedenen Provingen und Landicaffe von Alters ber verschiedene Bewohnheits. und fatutarifche Rione habt, nach denen man Die Streitigkeiten ju entscheiben pflegte. Et als der Staat fich inniger als Einbeit fühlte, D. b. nach den fo benjabrigen Rriege und unter Friedrichs Des Großen Regierung film man auch das Bedürfnis der Einheit in der Beithgebung. Die wichtigen und wohlthatigen Wirkungen einer allgemeinen, fo pid mie lich vollftanbigen, flaren und bestimmten Befengehuig leugene bic fem großen Regenten fo Deutlich ein, daß er fich, in Den ichen Jabe ren feiner Regierung befonders, welentlich mit Ausführung bieler Idee befchaftigte. Es murben bon inn . und auslandifden Belitric Entwürfe ju einem allgemeinen Gefethuche begehrt. Es gingen wich ein, welche Andern wieder jur Beurtheilung vorgelegt murben, was gange Gefchaft fand unter ber Leitung bes baingigen Groften lers von Carmer , eines Mannes, ber mit einer umfaffenden Richte Benntniß großen Scharffinn und tiefe Beurtheilung verband. 3 Jahre 1792 murbe endlich die Bearbeitung des beabfichtigten Gef budes unter dem Litel: Preußifdes Landrecht, Effentlich lud befannt gemacht, und mit Gefetefraft verfeben. 3m Jahre tod erfchien eine neue Ausgabe bavon, und noch eine neuere 1806, it Der fich eine große Angabl von Erläuterungen unter bem Rames w Anbange ju Gefeten befinden. Diefes allgemeine Preuftische Lanrecht beffeht aus einer Ginleitung tind zwei Theilen, movon ber ert Ebeil a3 Litel, bar zweite Theil 19 Litel enthalt, ber anfte Ind Diefes Theils aber, von Berbrechen und Strafen handelnd, eine In pein lichen Gefesbuches ausmacht. Rach der Aufftellung et gemeiner Rechtsgrundstate gebt es zum Personenrechte, und bann a ben Rechten in Beziehung auf Sachen, b.b. Dinge, die felbft tent Rechte haben, also nicht Versonen find, über. Man harre gleich Am fangs in biefem Gefetbuche geradelt, daß es ju menig allgemein mi im Allgemeinen nicht beffimmt genug fen, ohngeachtet viel Rieif at Das Definiren der behandelten Gegenftanbe verwandt merben : fered bas es bas foon Beftebende michr ergangt und mobificire, als mes geftaltet und organifirt habe; bag es in vielen Bunften gar ju me ftanblich und weitlaufig fep, baber auch bem, ber nicht Die Rece Audirt habe, oft unverftandlich bleibe, weil er fich aus Den- vielfades Unterfceibungen und Erbrierungen nicht finden thune u. f. m. ner mifche es ju viel frembartige Gegenftanbe, als polizeiliche De

rednungen, Berfügungen über gewift fpecielle Gefchafte, wie bas Berg . und Suttenwefen, auch ftaaterechtliche Materien mit ein. Giner ter vorzüglichften Deutschen Rechtsgelehrten, Renerbach, fagt (in einer Themis): "bem preufifchen allgemeinen Landrichte few es leinesweges um Erreichung baberer politifcher 3wede, um eigentliche Reform der burgertichen Berbaltniffe felbft ju thun gewesen. Um nicht in den gefährlichen Rlippen jedes neuen Geschgebungsplanes — an Zandichaft und Granden, an den besondern Rechten und Borrechten ber verfcbiedenen Burgerelaffen - ju fcheitern, babe ce Alles, mas Berauf Beziehung hatte, nut mit leifem Finger berühren, an bem Betebenden nichts Wefentliches verruden, an feinem ber mehl ober übel amorbenen Rechte etwas verandern durfen. Der Sauptimeet der Res erm fen nicht sowohl auf den Inhalt und bas Befen der Rechtsver-Stinisse, als auf ihre angere Borm und Gestalt gegangen. Der min-berung ber Rechtsstreice durch Bestimmtheit und Bemigheit ber burgerlichen Rechte und Berbinbliche leiten, Diefes und wenig mehr fen die Aufgabe gemefen, welche bie reußische Gefengebung habe lofen wollen, und woraus fich alle ihre Mangel, fammt ihren umbertennbaren Borgugen leicht ertlaren liejen." "Bei folden Aufgaben konnte fie, fahrt er fort, alle Inftitute, fie fle borfand, in ihrem Befen fortbefiehen laffen, wenn fie nur iber die Rechtofragen, welche babei entflanden waren, oder noch ent-teben konnten, keinen Zweifel fibrig ließ. Die Leibeigenschaft, wenns fleich unter bem bescheibenen Ramen ber Erbunterthanigfeit, Die Uns jemeffenbeit der Rrohnden, alle Rechte und Unrechte der Gutsherren, ille Berfaufs - und Ginftanderechte, und andere Inftitute, mogegen id Bernunft und Staatsflugheit icon lange fraftig ausgefprocen natten, blieben nach wie por in threm verjährten Befine, und was jema bier und ba als Befchrankung binjukam, ift meiftene fe unbefeutend oder folgenleer, daß es taum für mehr als eine Beflichfeitse ormel gelten fann, Die man dem Geifte Des aufgetlarten Beitaltere dulbig ju fenn glaubte. Dagegen mußte aus bem Gefichtsnunfte bet reußischen Gefengeber Die großte Corgfatt einerfeits auf Die Forme eftimmung ber bargerlichen Gefchafte, andern Cheits auf Die grifte Bollftandigfeit ber Materien und auf Das Detail in ber Entwickeung allgemeiner Grundfage verwandt werden. In jener Abficht wurde iel allen bürgerlichen Gefchaften jeder Eritt und Schritt mit genaues Bunfelichfeit gemeffen und Bestimmt, und Die Freiheit Des Betfebre in tine lange Reete von Formlichkeiten gebunden; in ber gulest erpabnten Absicht mußte das Gefesbuch jugleich fein eigener Commens ar wetben, und einen feiner erften Boritige barin finden, daß es fo ifet mbglich Alles bem Richter vordachte, beffen eigenem Rachbenten wenig als inhylich gonnte, und, indem es jeden Grundfat in als en, wenn gleich noch fo einfachen Folgen, wiederholte, den unendliben Reichthum rechtlicher Combinationen durch gabilofe Joeen und Aber ju erichhpfen fuchte. Die allgemeine Aufgabe ber preußifchen Befetgebung bestimmte jugleich ihr Berhalinis jur wirflichen Unmenfung. Da nur Gewißheit Der Rechte Das Biel fenn follte, fo mat es sicht nothwendig, Die fchen befiebenden Landesgefene gu verbrangen. Diefes murbe fogar zweckwidrig gewefen fonn, weil die befondern ganbes. und Provingialgefese Enticheidungen enthalten fonnten, meruber bei aller felner Bollftandigfeit bas allgemeine Landreche fcmieg. Jede Broving, jeder Diftrict, jeder Ort blich Daber bei feinen alten Darheularrechien, und das allgemeine Gefenbuch begnügte fich mie bemt

Manet einer biofen Salfsgefengebung." Go gewerban -Bu einem in Deutschland allgemein einzuführenden Gefenbuche bitt es fich demnach nicht eignen, wiewohl es bes ernftlichen Sembint ber Rechtsgelehrten, wegen fo mander fchatharen Anfichten, En midelungen und Befimmungen wohl werth ift. Gebr gum Lobe wickelungen und Bekimmungen wohl werth ift. Sehr jum Lobe steide es auch diefer Gestigebung, daß fie auf Bestimmung der Achte der Schrift feller und Berleger Rückschaft genommen bei und hier ziemlich vollkändig ist. Aller Nachdeurd ist, nach gemand Bestimmung des Begriffs, streng verdoten. Die Nechte, neue Anilagen zu veranstalten, sind genaut setzgeist und gehörig erbriert, daß die meisten Berdältnisse, in welche Schriftseller und Bertigt kommen können, darnach entschlen werden konnen. So gibt es anchrern andern Leilen diese Gesetzuches nicht minder ressink Berfügungen, welche auch in andern Landen der ermstellen Behrip aung zu empfehlen sehn dierken.

gung ju empfehlen fenn burften. Lanbrente, Grunbrente, Bobenrente. Sinne wird barunter bie Wergutigung verftanden, welche ber Grmbeigenthamer für ben Gebrauch feines Bobens vom Pachter ertalt; Diefe Bergutigung befteht entweder in einem gewiffen Ebeile Des den Boben abgenommenen Erzeugniffes, wie es gembonlich beim Bergben ber Jall ift, ober in dem Preife eines folden Ebeils; unter Grand und Boben aber wird die gange Erdeberflache, alfo auch bas Baffer in Seen und Sinffen, nicht bies bas Land begriffen. Auch, man ber Gigenthamer felbft feinen Boben nutt, wird fich in bem Ginfonnes, Mich, want ha was er baraus giebt, ber Theil, welcher ibm als Gimer en ber Rente gebort, bon bem andern, ber ihm als Unternehmer von Co winnfte gutommt, unterscheiben laffen, sobald man mur genft, wie wiel ihm von einem Oritten, bem er ben Gebrauch feines Bobes überliefe, bafür entrichtet merden murbe. Dit biefer Rente if abt gewbhnlich noch Gewinnft von einem, nicht bem Unternehmer, forbern bem Grundberen, jugebbrigen Rapitale vermifcht, woburd bie Benutung des Bodens erleichtert und bergrößert wird; sieht man bie fen Seminnft von der gangen Rente des Bobens ab, fo becommt um Die echte ober eigentliche Landrente im engern Sinne. Dick ift als ein bloges Befchent ber Ratur und als ein reines Gintomme ju betrachten, welches allenfalls bem Grundeigenthamer entingen wer ben tonnte, obne bag baburch ber Urproduction, ber baffelbe fin Dafepn verdante, ein abfoluter Nachtheil ermuchte. Barbe j. B. be Grundeigenthumer genothigt, Das, mas et als Landrente bezogen, gang ober größtentheils als Steuer in Die Staatstaffe abzuliefern, b wurde bennoch Die Urproduction ihren ungefibrien Fortgang beim Ibnnen, benn es murben ja berfelben badurch eben fo menig ibre So pitale als den Arbeitern ihre Lobne entjogen, und fo lange bies nicht geschieht, leidet die Production felbft keinen wesentlichen Abbrud. Inzwischen ift bie Landrence gewöhnlich die einzige Salfoquelle, webde dem Grundeigenthamer ju Gebot ficht, um Die Cultur feines So bens ju vervolltommnen, Daber muß ftets beren gangliche Entgichung. wenn gleich nicht politiv, boch negativ, bochft nachtbeilig auf Die Br production mirten.

+ Landftande hießen bisher die, durch Geburt, Sertommen und Landesreceffe (Bertrage swiften bem Landesberrn und ben Stan. ben feines Landesgebiets, berufenen Claffen Derjenigen Graatsbarger, welche mehrere gandesberren im deutschen Reiche auf bem gand tage, ober in Ausichaffen (Deputarionen) um fic perfammel

ten, um mie ihnen über die Angelegenheiten des Landes berfaffungsmagig fic ju berathen, und mit ihrer Buftimmung Befchluffe in Sinficht ber Gefene, Steuten, Landespolizei it. f. m. abzufaffen. Goon Die alten Deutschen, Ronig und Bott, batten namlich fo biel' ge-funden Denschenverftand um einzuschen, daß ber Staate mille, welcher regiert, nur burch gegenseitige Befprechung bes Surften und Des Boles über Die Bedürfniffe Des Landes aufgetlart, zwechmäßig geleitet, und burch bie eigne Uebergeugung ber Regierten pon ber Robinenbigteit und Beisheit ber gefagten Gefcluffe am fraftigften unterftust merben fonne. Da Die meiften Staatsgebiete burch Eroberund entfanden maren, Da eben Daber Der Land befig Die Gigenfchaft eines Staatsbutgers bestimmte, Da ferner Das Lebnsverhaltnig Die einzelnen Grundbefiger mit dem allgemeinen gandbefiger verband, bas Staatswohl aber auf Tapferkeit und Beisheit beruht, da man ben Sinn, für bas Staatsbefte gu machen, nur ben freien, oder ben felbft-Ranbigen Grundbefigern, fo wie Die Sabigteit, Darüber ju urmeilen, mut Diefen und Der ausschließend burch Renntniffe und geiftige Ueberlegenheit einflugreichen Geiftlichfeit gutraute, fo tam es, Dag bie freien ganbfaffen (ber Ritterftanb) und die Pralaten, (ber bobere geiftliche Stand) die beiden Claffen (Curien) Der Reicheftande, to mie (nach dem Duffer ber Reichsverfaffung) alto Die ber Lands Rande ausmachten. Spatethin mußte ber 21 Del allein Das Borrecht Des freien, landtagefabigen, Landfaffiate fich jugueignen; Doch erhiels ten bald auch die Stadte, vermbge ihrer Municipalverfaffung, ale Corporationen ebenfalls freie Landfaffen, bei ihrem burch Runftfeis send Bandel geftiegenen Reichthum und politifder Bichtigfeit (fur Die Beburfniffe Der Fursten) bas Recht der Reichs und eben fo auch bet Landftanbicafe; insbesondere ale bie Furften faben, bag bie Stabte eine Stute Des Ehrons maren gegen Die folgen Anmagungen ber fo Den Surften als ebenburtig gleichftellenden Abelemacht und gegen Die Rubne Bereichfucht bet burch Die JDec der Rirche vom Staate unabhans gigen Geiftlichkeit, welche nur Durch ben Lebnbefig von Landgutern In ben Gefammtverband des freien Landfaffiats eintrat. Go fam git ben Standen bet Pralaten und ber Ritterfchaft, ein Dritter bingut, Der Bargerftand, welchet abet nur burch Abgeordnete ber Core porationen, indem biefe allein ale folche Laubfaffen waten, auf bent Reiche und ben gandtagen erfcheinen fonnte. Beil Die Bauern entwes' Det Bbeige ober Unfreie, Die freien Bauern aber nicht begittert genutg waren, um wie der Rittetfand ben Seerdlenft. ju Abg ju teiften, und Dabet ju dem Gefolge des Flitften nicht gehörten, fo gelangten fie in Den meiften Staaten germanischen Arfprungs nicht ju bem Belige ber Landftandschaft. Des ehemaligen monarchischen Franfreichs Ltats-generaux u. f. f. — Gine mabte, auf Intelligens, Baterlandefinst und Grundeigenthum gegründete Bolkereprafentation ift uns nothig, wenn Denifoland wieder jum neuen Leben, fur Rationals freiheit, jut Nationalehte und jum Nationalwohlstande erfiehen folk In Diefer Erwartung bat Das Bolt, nicht bet Abet, Den von frem-Det Gewalt unterbrickten Staat geretter, Die Seffeln gerbrochen, und ber gurften Dacht und Ehre frattig wieder bergeftelle. Das gange Bolt muß alfo teprafentire werden, nicht Die abelige Sufe, nicht bus neiftliche Stift, nicht Die flattifden Gemeinheiten allein. Ob eine Reprafentation Des Boles überhaupt nothig fen, ober ob Landftanbe, namentlich in Deutschland, jum Dobl des Gangen gehoren, fann wohl nur ber herausgeber bes literarifiben Wochenblatts befretifeln,

ober irgend ein Dinifter, der fich für untrüglich balt, und lieber Mi auf eigne und fremde Befahr thut, che er feine Gigenliebe Durch bi Segentede finger und felbfiftanbiger Manner verwundet feben ma Doch fo benten, Gott jep Dant, Die Monarchen nicht, welche i Bien verfammelt waren, noch die Farften des deutschen Bunde Sie führen den Scepter nicht unbedingt mit eigner Sand; denn f find bescheiden wie Konig Alf im Ongurd, wenn er fagt; "Soll ich's gestehn? Weil mir der Muth gebricht, Das Schickal eines Bolls allein ju lenten,

Bie Gott Die Belt." Sie find überzeugt, baf es vorzüglich ihr Intereffe fen, Die große, Dem moratischen Gefühl is furchtoare Berantwertlichteis fur das Beit der Aller mit den Abltern felbit auf dem Wege der fogenannt Repräsentation zu theisen. Sie find ferner überzengt, daß es nach ben Erfahrungen, die der treffliche Friedrich Carl von Weser in feinen Soriffen bierüber aufgeftellt bat) gegen ben Diffbrauch ber Bffentlichen Sewalt feinen beffern Schut gebe, als landftanbifche Ber-faffungen. Sie find endlich überbeugt, baf eine vollegemaße fidebe fche Theilnabme an ber Regierung (wie Frantreiche und England Beifpiele zeigen) die ficherfte Stute ber Legitimitat fen. Iber eben barum follte ben ftanbifchen Reprafentanten niche blage Same thung, fondern in mefentlichen Dingen, befondere in Begieben auf Befete und Steuern, auch Entidelbung gutommen, fo bet ofer thre Ginwilligung vom Regenten weber ein neues Gefes gegeter, noch eine neue Steuer ausgeschrieben, noch auf andre Mrt. (Manga, Eruppenbermehrung u. f. w.) bie taft bes Staats bermehn neten burfte. Eben baber follte ihnen auch bas Recht ber Einficht in bie Rechnungen über Staats-Sinnahme und Ausgabe, das Rok ber Befdmerbe aber gebler und Digbrauche in ber Bermakung und bas Recht ber biffentlichen Befanntmachung ihrer Ber handlungen burch ben Druck obne vorgangige Cenfur gutommen. In Diefem Ginne ift unftreitig ber ibte Art. der beutiden Bunbelan gu verfiehn, welcher allen beutiden Lanbern eine ftanbifche Werfaffin gufichert; benn fonft wurde biefe Buficherung, Die aus ben liberala Anfichten des Raffers Alexander (ber felbft Anfiland eine reprafend tive Berfaffung ju geben entichloffen ift) und mehrerer weifen Smat manner hervorging, wohl fein "ben gerechten Erwartungen ber Ber fer und der Aufflarung des Zeitalters," wie man ankundigte, wofprechendes Fürftenwort fenn. Und in dielem Sinne haben jenes Bon ichon mehrere deutsche Fürften getblet. Bor allen zuerft der Grob bergog von Sachlen, Weimar, Carl August. Er gab in Gept 1815. feinem Boife bas Recht, aus allen Claffen ber Steat burger eine Reprafentation ju mablen, welche (obne in Rammem gefchieben ju fenn) jur Gefengebung und ben Finanglachen nach frie Prufung mitmirten foll, gegen Mangel und Digbrauche Borgelim gen thun, und auf rechtliche Unterfuchungen gegen willführliche Gie griffe Der Staatsbeamten antragen barf. Debrere Fürften find for nem Beifpiele gefolgt. Der Bergog von Sachfen. Silbburg haufen bat feinem Fürftenthume ben 19. Mary 1818 eine fandiche Berfaffung (aus aften Standen nur ein'e Rammer) gegeben, mu man fie erwarten tonnte; und ber Bundestag batte taum befchloffen, Aber biefe allgemeine Angelegenheit ber Nation binnen Jahresfrift bit Erflarungen ber einzelnen beutfchen Couverant ju erwarten, fo de ichien die baterfche Confitution som 27. Mai 2818, melde Reich

wher Landkande in zwei Kammern, die eine durch dan Recht ber Geburt, die andre durch das Recht der Wahl, einführte. Ueberhaupt scheint es, daß man die Berbindung von Erbe (Gerrenbankt oder Abelskammern) und von Wahlskanden als das sicherste Steuers wuder betrachte, um das Staatsschiff wischen den Untiefen der Ariskoffente und zwischen den Rippen der Demofrate hindurch zu steuern. Befratte und zwischen den Rippen der Demofrate hindurch zu steuern. Bergl, die Art. Staatsverfassung, Großbritan nien, Rownigreich der Niederlande, Frankreich, Polen u. J. w.

\* Landwehr Landfurm. Coon in ben/frantifchen Caplatularien Lantweri finden wir ein Maffeaufgebot jur Bertheidigung Des Rrichs, oder einen Landfturm im heutigen Ginne. Wie bas neue europaifche Beermefen den Begriff von Bollebemaffnung und Landese vertheibigung aus der Cabinetspolitif allmalig entfernt hatte, fo erloiden auch jene vaterlandifden, fon unter Beinrich I. im soten Jahrhundert gegen die Glaben, Ungarn und Normannen jum Soupe Der deutschen Unabhangigfeit getroffenen Ginrichtungen. Doc blick moch im iften und inten Jahrh. Der Landfturm fomobl jur Gebiets-vertheibigung und innern Sicherbeitepoligei, ale jum Rriege jenfeit Der Grange burch die Reichsfagungen verpflichtet. Jenen innern Dienft nannte man Die gemeine Folge, ben auswärrigen bobe Reife. Gelbft jeder neu aufgenommene Burger mußte fich in mebrern beutfchen gandern, wie in Baden, mehthuit machen und in ben Baffen üben. Aber auch dies horre nach und nach auf; taum erhielt fic bier und da eine Gpur davon in der fog. Landmilig, oder in der -Beerpflichtigfeit eines jum Feldbienft auf ben Rothfall bestimmten Boltetheils; Die auch guper Deutschland in ben meiften suropaifden Staaten jur Erganjung oder Unterftutung Des fichenben Beeres borbanden mar. Die frangbfifde Revolution Rellte querft eine der neuern Ariegefunft angemeffene Nationalbewaffnung in ben Nationalgate Den auf. Das Uebergewicht berfelben über Die biogen Golbbeere, Cofibare Rriegemafwiren ohne Bolfegeift, ward nur gu balb fichtbar. Man verfuchte gwar im 3. 2799, ihnen in Deutschland etwas Achnliches entgegenzufieffen, und bot in einigen Begenden einen Landfturm auf, an beffen Gpipe fich ber Staatsminifter Albini (f. b. Art.) fellte; allein die Dagregel erhielt feine Allgemeinheit und blieb bas her ohne Folgen. Erft nach bem prefburger Frieden fühlte ber bfters reichifche Stant Die Nothwendigkeit, bas heerwefen auf Die Bolks-Fraft, beibe aber auf Den Bolksgeift ju granben. Go mard im J. 1808 in ben beerreichifden Erblandern eine Landwehr errichtet, Die aus 50,000 Mann beffeben und bas febende Seer unterftusen follte. Seber Intander bis jum 45ften Jahre war jum Dienft in berfelben verpflichtet. Diefem Beifpiel foleten Aufland im 3. 1812, Preugen und Die fibrigen bentichen Staaten im 3. 1813. Jugleich ward ein Landfturm, b. b. ein Bolfeaufgebot in Maffe, angeordnet, bew erft bei bem Erfcheinen bes Feindes in dem Lande felbft in Ebaitg-Reit gefeht, und nie außerhalb der Grangen gebraucht werden follte. So nüglich und wirkfam fich auch in dem Befreiungsfriege Die Landwebr gegeigt bat, wenn man fie ats eine Erganjung bee ftebenben Deeres Diefem im eintretenden Salle jwedmafig einverleibt; fo menig Erfolg fdeint man fic bod im Gaujen von bem Lanbfturin in allen folden Landern versprechen ju burfen, beren Bewohner nicht schon vermage ber Localbeichaffenheit und ber Lebensart Friegerisch find. Der beutide Bunbestag ift jest befcofftigt, Die Rationalbewaffnung auf eint gufammenftimmenbe Mrt ju orduen.

Pandwirthichaft ift basjenige Gewerbe, welches bie De-Duction, sum Theil auch die fernere Bearbeitung begetabilifder und animalifder Gubffangen jum 3med hat. Gie frebe, me jedes andere Gewerbe, nach einem nachhaltigen Gewinn, und beift wollfommen, wenn diefer mbglichft boch und jugleich nachhaltend if. Diefes Bewerbe hat por anbern Gewerben viele Gigenthamlichfeit, ift auf Raturfrafte gegrundet, und an ben Bang ber lebenden Raim gerichtet, der in jedem Jahre minder ober mehr gleichbleibend wie berfehrt; nichts tann beschleunigt, nichts darf verfaumt werden. Bebaltniffe und Umftande, Die felten borber ju beftimmen find, miffe mbglichft genau mabreenommen werden, um Die Rrafte ber Ratu für ben gewerbemäßigen 3med wirtfam ju leiten. — Es erfoben eine ausgedebnte Semerbefphare, b. i. ein gandgut, eine eigene Gin richtung beffelben, einen angemeffenen Befat ober Ino entarium (f. d. Art.), Gebaude und Wertjeuge eigener Art, und überdies in farfes Betriebefapital. Durch Diefe Umfande ift Die Landwirthfact an fich jum fichern Gewerbe geworden, und wird es noch mehr beburd, daß es nur unentbehrlich geworbene Producte sum Object bet. Da die erftern nun auch mit der Thatigfeit eines Bolfs mehr abe weniger im Berhaltniffe verbleiben, fo gibt der Preis berfelben and Den Dagftab jum aligemeinen Arbeitepreife, 3mei Drittel bis 45 ber Einwohner befchaftigen fich mit ber Landwirthfchaft; ein bedeutmbe Ebell ber übrigen mit ber meitern Berarbeitung landwirthfchaftlide Erzeugniffe. Je bober eine Mation an Gultur fleigt, Defto metr friet auch die Production, weit die Befdicklichkeit auf ber einen Site mb bas Incinandergreifen auf der andern das Gewerbe erheben. Ein Ader, der vorber nur 3 Ehlr. Landrente abwarf, gibt nun 20 - 30 Doch miffen wir eigentlich nicht, wie weit Der Gries und mebr. bes Bobens gebracht werden tann, wohl aber, daß fic mit befen Eultur die Arbeit vermehrt, und diefe Bermehrung die Jundune der Beoblterung in gleichem Schritte jur Folge bat, wenn anders Die Regierungen nicht unverftandige Dagregeln nehmen. bevblfertes Land ift auch jugleich ein gleichmäßig cultivirtes. bem Artifel Rorn bill erweifet fich, bag England nicht femobl buth feine viel gepriefenen Fabrifen und feinen Sandel, als vielmehr durd feine Landwirthicaft reich geborden ift. Dit jedem Schritte im Bollfommenheit ber Landwirthicaft wächt bas National-Bermegen. Ein Mariculturftaat fallt darum auch nur allein mit ber Abnahmt der Bevollkerung. Durch die Landwirtbichaft wird ein Wolf uneb bangig von Augen, und hat als Staat im Innern feine nothige Bim dung und Lestigkeit, denn es erzeugt feine bekannten und berechneten Bedürfniffe. Dieft Erzeugung beichaftigt die an Diefelbe gefchiofen Boltsjabl jum größern Theil unmittelbar, und ben andern ale me entbebrliche Bulfe mittelbar, wie alle Sandwerter, welche fur bie Landwirthschaft Die Werfzeitge und anbere Gulfemittel verfertigen, pber welche auch nur jur Beftledigung anderweitiger Bedurfniffe bes Bolts gewerbeibatig find, 1. B. Meiber verfertigen, robe Groffe verarbeiten ober bamit Sandel treiben. Die Landwirthichaft wird als Runft ausgelibe, b. b. man betreibt fle nach gewiffen Regeln, welche Die Erfahrung an Die Sand gab, ober burch ben prafenben Scharf finn im Bezein ber Maturwiffenfchaften gefchaffen murben. Gie fann baber als Runft erlernt, aber auch als Wiffenichaft gelebrt werben. In fo fern fle als Runft betrachtet wird, führt fie ben Ramen bes miebern Landmirth ichaft, ale Biffenichaft beißt fie bie bas

bere Landwirthicafts wiffenicaft. Jene nennt man aud ben besondern und diefe ben allgemeinen Theil. — Rein wiffenfcaftich ift fie erft in der jungften Periode bearbeitet worden, wenn man juch vorber fon ein wiffenfcaffliches Lebrgebaute angefangen hatte. Durch biefe Bearbeitung erhielt fie nun auch ben ehrenden Namen : pationelle gandwirthichaft, und wir nennen ben einen ras fionellen Lambwirth, welcher im Beffge ber bobern Landwirthichafts-miffenicaft ift, und burd Bulfe Diefer bas landwirthichaftliche Ge-werbe practifc betreibt. Der rationelle, b. i. wiffenicaftliche Landwirth unterscheibet die Balle fcarf, icaft fic nach ben obmaltenden Berbaliniffen die Regel bafar, und tann barum ju ihrer Ausführung auch die amedmäßiaften Mittel auffinden und anwenden. Der blot angelernte Landwirth darf fic dagegen nie ohne bestimmte Anweisung son feinem Leiften entfernen, ob biefer mobl nur fur eine befondere Lage paffend fenn tann. Er darf nur, fagt Ehaer, feiner einmal angenommenen Regel gemäß der bestimmten Borfdrift des Ginfichtspollern folgen, und wird, wenn er felbft benken und frei handeln will, dem Goldaten gleichen, ber boll perfbnlichen Muthe aus Reib ind Glieb hervoreretend Gener gibt, und, fatt die gute Cache ju befordern, nur alles in Bermirrung bringt. Desbalb ift es oft febr richtig, wenn man fagt, bag Birthicaftevermalter, bie in anbern Begenben und unter andern Berhaltniffen der Sache gludlich porge Randen batten , nun , anderewohin verfest , durchaus bei jedem Schritte ftrauchelten und bas Gange in Berwirrung brachten. Ihre auf Glauben angenommene Regel pagte nicht bei verfchiebenem Bo-ben, verfchiebenem Mage ber Rrafte und perfchiebenen Berbaltniffen. Und fo erflarte man Diefe auf ihrem Flecke funfigerechten Deconomen für unwissende. Der mabre rationelle Landwirth dagegen wird fich in ben berichiedenartigften Lagen orientiren, wenn er fic Die Beit nimme, Diefe richtig tennen ju lernen. - Der nicht miffenfchaftlich gebilbete Landwirth fann barum auch bon ben beffen Buchern wenig Gebrauch machen, benn er tann bie neuen Ideen nicht ordnen und in bas Bange bermeben. Für ibn find nur bicjenigen Schriften, melde auf Die besondern Berhaltniffe, worin er fic befindet, mabren Bejug baben. Geine Bildung befieht in der bandmertemäßigen Erlernung. Die Landwirthschaft jerfällt in zwei Saupetheile: Pflangen-bau und Biebzucht. In der Regel pflegen beide mit einander zerbunden zu fepn; ize kann aber jede für fich betrieben werden, wie das auch wirklich der Fall ift. Der Pflanzenbau, als Beil ber Landwirthschaft betrachtet, zerfällt in mehrere Abtheilungen, welche gicht nur ihre befondere Benennung haben, fondern auch felbft als tin fin fich bestehendes Gange, als ein geordneter Wirthfchaftsmeis jetrieben werden, als Getreidebau; — Wiefenwirthschaft; — Obstbau, d. i. Obstbaumzucht mit Einschluß des Weinbaues; — Solzbau, Forswirthschaft. Der Garen frucht bau ober die Garinerei ist nur in fo fern als besenderer Theil angufchen, als ber Gariner mehr ober weniger Runft anwendet, jemiffe Pftangen ju productren. Dicht felten werden in einer und berfelben Birthfchaft bie bier genannten Breige als ein Ganges gus fammen vereinigt, ob fie gleich bagegen wiederum einzeln betrieben werden. Jeder tank eine febr bedeutente Musdebnung erhalten, und baburch den einen oder den andern febr beforanten ober ganglich verbrangen, j. B. ber Getreibebau den Anbau Der Solipftangen; Die Bartuerei wird besonders in der Nabe großer volfreicher Stadte wohl

fo meit ausgebehnt, baf ber Betreibebau ganglich verfomindet. I maltenbe Lokalverhaltniffe bestimmen jegliches Deal, welchem 3mi por bem andern der Borjug einguraumen ift. Indeg bleibt in gemeinen der Getreidebau der hauptfächlichte Zweig , und ichlieft banbau mehrerer anderer Pflangen teinesmegs aus, wie im Arid Mderbau bargethan worden ift. Die Biebjucht, als ber jon Ebeil ber Landwirthichaft, begreift die Angucht, b. i. Bermehm und jugleich die Pflege ber Thiere in fich. Sie grundet weitere Abibeilung auf die berfchiebenen Thiergattungen; fo gibt Rind bie Rindviehzucht, bas Schaf die Scafzucht, b. Schaferei, bas Schwein bie Someinezucht, bas Geftigel b Geberviehzucht. In der Betreibung weicht jeder Zweig wefentlich m bem andern ab, und pflegt daber auch mehrentheils abgefondert trieben ju merden. Inebefondere verdient bie gifchaucht poer bie ? foerei eine Erwahnung, Sie wird gemeiniglich nicht als 2mi ber Biehjucht aufgestellt, obwohl fein Grund vorhanden ift, wenn Dag bie Fifche in einem andern Clement b man Bedenfen tragt. ben, als Die übrigen Chiere, Die wir abfichtlich ergieben ober pfor tann und barf uns nicht fforen; Begriff und Zweck bleiben ja umer andert. Bubem machen ja bie Deiche einen Theil Des Landeuts and und die Gifchucht pflegt mit dem Betrieb der Landwirthfchaft mat telbar ihre Berbindung ju baben. Ihr eine besondere Abifeitung p widmen, ware eben fo wenig nothig, als es gegen den Benif, den wir von der Biebzucht aufgenommen baben, ftreitet. Aufer dem Pfangenbau und ber Biebgucht jablt man gemeiniglich ma enbet Gewerbeimeige jur Landwirthichaft, woju fie aber eigentlich nicht & boren, mobl aber mit berfelben bftere verbunden und betrieben no Den. Wir durfen fie darum auch nur als landmirthidaftlidi Debengemerbe betrachten. Gie find technifd, und beweden Die weitere Buguemachung landwirthfcaftlicher Broducte. Sicher get ren ble Bierbrauetei, Branntemeinbrennerei, Startu fabrifation, Delfolagerel, Buderfabrifatton. 904 weniger paffend werben jur Landwirthichaft gelabit Die Biegelbren in erei, Ralt- und Gipsbrennerei, Borffte derei. Gin macht und nur lettere, namlich die Corfftederei macht, weil bie & fandtheile des Corfs mehr vegetabilifche ale mineralifche find, im Mebengweig bes kandbaues aus, indem Diefer die Pflangenproducin jum Object hat. Die landwirthichaftlichgemaße Arbeit ift als vollo det anguschen, wenn das beabfichtigte robe Arobuct erzengt 180 gewonnen ift, 3, 3. bas erbaute Geneibe gebrofchen, der Samf wo ber Klache gezogen, die Milch gewolken ift. Das Product if me verkauficher Artikel, bud wird als folder unter gunftigen Umftand auch auf der Stelle vertauft oder jum Abrolen aufbewahrt. Die Befreide kaufen Die Becker, Dierbrauer, Branntemeinbrenner, Sie Befabrikanten 2c., Runkelruben und Kartoffein der Buckerfabriken, andere Erzeugniffe, wie Milch, Joly, Fifche, nehmen die Confume sen unmittelbar ober burch ben Sandler mittelbar an fic. Sei net veren Producten ift jedoch der Landwirth genfthigt, fich einer gewifen weitern Berarbeitung gu unterziehen; Flach und Sanf vertauft id mur gebrochen, die Dilch muß in Butter ober Rafe vermandett mer ben. Ift ber Landwirth in dem Falle, baf er feine erengten Bre bucte nicht ale folde verfäuflich abgibt ober abgeben fann, fonden Be meitet furidiet ober permerthet. fo Breift et in andere Bemein.

wreinigt biefe mit bem feinigen. Sier fommen jeboch unt folgende Buntte in nabere Betrachtung. Ginmal muß man die bieber vorfal-enben Arbeiten nicht ju ben landwirthichaftlichen jablen, fondern stelmehr anberntheils als Rebengewerbe auffahren und berechnen. Benn die auf die Landwirthschaft genau berechneten Arbeitefrafte bem Sauptgewerbe eigentlich nicht entzogen, sondern nur beiläusig aufe Rebengewerbe gerichtet werden, so fibre dies eigentlich das landwirthfchaftliche Gewerbe nicht, und ber Gewinn im Rebengemerbe tann um fo größer werben, als auf Diefes weder eigene Gebaube noch Arbeiter gu rechnen find. Wer Zeit und Berhaltniffe gut gu benugen veiß, um die befte Berbindung der portommenden Gefchafte bergubeige, um die vehalten, kann die Aente feines Anlagekapitals, das mmer vorauszusehen ift, ziemlich boch bringen. Es gibt mehrere Bemerke, die ko füglich mit der Landwirthschaft, zum Sewinn für die Bestiger, verdinden laffen Besonders verdienen die zunächst eine Erwägung, die sich in einer eigens dazu bequemen Zeitperiode betreisen lassen. Dergleichen sind, welche am besten im Winter vorgenommen werden tonnen, als Branntemeinbrennen, Bierbrauerei, Buderfabritation aus Munketrüben und Rartoffeln, Cabalequbereitung, Deipressen, Sandel mit Getreibe, Sols, Flachs, Sanf. Für die Birthichaft einfugvoll find dielenigen Nebengewerbe, welche berfelben anthore Abgange verichaffen, wie j. B. Die Brannteweinbrennerei, Die Bierbrauerei, Buder- und Starfefabrifation, Die alle ein borfügliches gutter auswerfen. Das Dangerquantum wird vermittelf beffelben bermehrt, und durch Diefes wieder ber Errag bes Acters erhhbt. Jur ben fleinen Birth gibt es febr viele Gewerbsmeige, Die er befondere im Binter mit manchem Bortheil betreiben fann, als Spinnerei, Beberei, Flechten bes Strob - und Baftwerts, Berfetti-gung mancherlei Solgartitel, j. B. Siebe, Gerathicaften. Man wird finden, daß die Landleute, wo fie folche Nebenarbeit im Wineet vop nehmen, arbeitsamer find, als wo bies nicht ber Jaff if. Angleich pflegen auch folche Dorficaften am bevblfertften ju fenn. Biele fegen fich befonders auf folche Arbeiten an, weil fie immer Befchaftiguns Enden. Rinder und fdmachliche Berfonen Anden Gelegenheit, fich iht Brod mebr ober meniger ohne andere Unterftugung ju verdienen. Die erftern pflegen bei bringenden Gefcaften, j. B. in ber Ernte, Die Landwirthe ju unterführen. Allein außer Diefer Gulfe veranlaffen fie fitr den leteren noch manche Borthelle, uuch wenn die Manufacturi-Ren-nur ale Confumenten angufeben waren. Endlich find noch die auf Das Gewerbe Begug babenden Berhältniffe der Landwirthicaft-juf ermagen. Ge viel uns bewußt, wird die Landwirthichaft überall als An freies Gewerbe betrieben, ohne bag irgend ein gefentider 3mang it Innung fabrie. Allein im Gaterbefig und in ben fogenannten Berechtfamen berfelben ift eine unüberfehbare Derfcbiebenbeit, Die auf ben Betrieb des Sewerbes, auf die Staatsburgerschaft, ja felbft auf ben moralischen Charakter der Menschen machtigen, aber wohl nir gends auten Einflug hat. In manchen Landern geht man ben dem Brundfate aus, daß aller Grund im Lande Erbeigenthum der Regentenfamilie fen, Das bann theilweife weiter vergeben und verlichen wird; anderswo ift nur ein Sheil als foldes Erbeigenthum angenommen, weil das übrige bereits verfcentt oder von vorherein freis it gemacht worden ift. Das erftere gibt Aronen oder Domatonen giter. Rammergurer find aber folde, die dem Gangen, bem Strate geboren und dagu dienen follen, que ihrem Ertrage die

Bedürfniffe des Landes entweder gang ober zum Shell zu belin Rittergitter maren anfange nichts anders, als vom Landete bedingungsmeife abgetretene Beffgungen, j. B. um bei ausbrechen Kriegen vom Inhaber verlangen ju tonnen, daß er auf feine Sob felbft und mit feinen Leuten jum Beere floge, also perfonliche Din barteit, die in neuerer Zeit in einen milben Gelbbeitrag, Donni gelb, Ritterpferdegelb ober Befigeanon verwandelt worden ift. Ga Befigungen tann in manchen Landern nur ber Abel, aber fein B geriicher ermerben, mobl aber im Auftrage bemirthichaften , j. 8. Pächter, Sequester. Bas Bauerguter find, baben mehl Rechtsgelehrten ju bestimmen fich bemübt, landwirthicafelich findet fi jeboch tein Stuppunte, fie für etwas anders, als ein gembbatice Landgut, b. i. eine landmirthichaftliche Gewerbsiphare ju ertlaren. B \* Lange (Geographifche), ift die nach Graden, Minuten, Scar Den u. f. w. des Acquators oder eines Baraffelfreifes gemeffene & fernung eines Meridians von einem andern ben man als den erfet annimmt , oder die Entfernung gweier Buntte von Of nad Bit, oder von Beft nach Oft. In blefem Koff unterscheidet man wefifet und beliche gange. Durch welchen Punte man ben erften Meredim giebt, ift gleichgultig, nur muß es jedesmal angegeben werden. Conf hat man ihn meift über die Infel Ferro getogen; die Franjofen pfo gen ihn über die Parifer Sternwarte, die Englander über Gremond, die Berliner über Berlin ju gieben, und von da aus die Linguagen von Weften nach Dien ju jablen. Jest ift bas Gewbhalight, ber erften Meridian 20 meftlich von dem Meridian der Paris Stemwarte angunehmen. Die Lange ster Die Beftimmung, wie win tin Dre ober ber burch ibn gejogene Meridian ben bem erften Mittage Breife nach Often entfernt ift, wird neben der Breite (f. b. Art) gur Auffindung ber mabren Lage Diefes Orts auf Der Erbe erfeben. Auf ber Oeftalt unferer Erbe folgt, baf bie Langengrade nech ba Polen bin Eleiner, nach bem Mequator bin aber immer großer wo Den miffen. Die Breitengrade bingegen find affe einander glich; jeder beträgt 15 geographische Meilen. Das Maag eines Grad auf einem Parallelereife wird gefunden, wenn man bie Grofe eine Acquaiorgrades mit dem Cofinus ber Breite multiplicirt. Die Bing geigt ben Unterschied der Wittagszeit smifchen irgend einem Ort mi Dem exften Meribian an. Da Die Sonne ihren fcheinbaren Umlauf in 24 Stunden boffendet, fo wird jeder Ort, ber 150 weftlicher als manderer liegt, eine Stunde frater Mittag haben ale biefer. Om, Deren Langenunterfdied 180 beträgt, werden ftete Die gerade ente gengefeste Engesteit baben, ber eine Mittag, wenn der andere Mir sernacht bat. Bie nun der Unterfchied ber Lange zwefer Orte burd Die an beiden Orten angestellte Btobachtung der Beit eines Gray miffes am Simmel (Mondfinfterniffe, Sternbededungen, ingbefonder Werfinfterung der Jupiters : Erabanten) gefanden wird, fo fann an auch umgetebet aus dem Langenunterfchiede zweier Orte ben Beime terfchied berfelben berechnen, indem man Die Bogentheile bes Bart Jelfreifes in Zeittheile vermandelt. Es find namtich 150 Des Paralle greifes = 1 Stunde, 10 = 4', 15' = 1', 1' = 4", 15" = 1", 3" 4". Als Beifpiel Diene Der Unterfchied Der Lange zwifche Betlin und Petin. Diefer beträgt 103° 3' a5", folglich 6 Stunde 52' 13" Beit, um welche Petin früher Mittag bat als Berlin. Du wichtigfte und schwierigfte ift die Erforschung ber Lange zur Sec,

b. i. Des Bintels, welchen ber Meribian bes Schiffes mis cines

iffen andern Meridian macht. Das englifde Parlament fette im 2714 einen Preis von 20,000 Pfund Sterling auf eine fichere De. De, Die Lange jur See bis auf einem halben Grad ju befimmen. bei bem Schwanten des Schiffes Beobachtungen am himmel nicht Genauigfeit gemacht werben thnnen, fo mare eine Uhr, Die einen Gfbrmigen Sang behielte, fur einen Seefahrer bas bequemfte ttel, um aus bem Unterfchiede ber Zeit bes Mittags auf bem biffe und ter Beit nach ber Uhr, unmittelbar ben Unterschied Der ige Des Orts, für welchen Die Uhr geftellt ift, und Desjenigen, fic bas Schiff befindet, ju bestimmen. Birtlich verfertigte querf rrifon eine folde Seeubr (Langenmeffer, Beitmeffer, Ehronometer) der erfoderlichen Genauigkeit. Sie mat auf der erften Reife nen 4 Monaten nur a Dimuten abgewichen. Doch fielen fpatere rfuche minder genau aus. Andre Runfiler folgten, namentlich Rent, Mudge, Berthoud, Le Roy, und noch jest verfertigen j. B. told und Emmery fo genque Chronometer, dag fie auf Dem Lande auch jur See recht wohl ju gangenbestimmungen brauchbar find. beg bleiben doch aftronomijde Beobachtungen immer bas ficerfte ttel. Da Berfinfterungen und Bededungen felten vorfommen und per ju beobachten find, fo folug man die Diftangen des Mondes ber Sonne ober andern bekannten Firfternen jur gangenbeftimng por, ba biefe in ben meisten Radten gemeffen werden konnen. & wird bagu eine genaue Renntwif bes Mondeslaufes erfobert. ife Renninis ju erfegen , berechnete Sobias Meyer (f. b.) Mondsin (nachber bon Burg in Bien berbeffert), burch welche auch ber elehrte Seemann in Stand gelest wird , burd einfache Rechnun-die Lange innerhalb eines Sechstheils oder bochons eines Kunfis eines Grabes ju finden. — Die aftronomifche Lange ober Die ige eines Gefirns ift der Bogen der Eftipfit, wether amifchen Rrublingepuntte und dem Breitenfreife eines Geftiens enthalten mobei man bon Abend nach Morgen tablt, Die Angabe aber nach Beichen der Efliptit macht. Dan findet Die Lange eines Geas burd die gerade Auffreigung find Abmeidung, doch erleibet fe d bas Borruden ber Nachtgleiden eine Beranberung. La on (Schlacht bei), am g. Mars 1814. Feldmarfchall Blücher nach feinen Unfällen in ber Mitte Februars bereits wieder gegen aug vorgebrungen, ale fich Bonaparte, am 5. Mary mit großer iermacht auf ibn marf und den fcbleunigften Ractiug nbibig machte. fer erfolgte über Chateau Thierry, Duldy le Chateau, Soiffons iches G. Bulom, Der fich bier mie ber foleficen Armee vereis te, glucklicherweife genommen), Ergonne nach Laon, wo bie Armes Sten concentriet ward, nachbem am zien bas bisige Gefecht bet jonne fatt gefunden. Um gten entwickelte fich bie Armee in Gre

te, guicelicherveile genommen, Erobine gach Labn, wo die Armee deten concentriet ward, nachdem am zien das bisige Gesecht betsionne fatt gesunden. Am gien entwicklie sich die Armee in Erstung einer Schlacht auf und an dem Plateau von Laon, dessen ier Absalf die vorliegende Seene beherischt, so daß Minjingerode rechten Flügel, Bülow an der Anshebe vor der Stadt das Ernn, Kleist und York den linken Flügel bergestalt bildeten, daß das ist des erkern von der Vorgalt Vaur dies an einen Hügel, des der erhern von der Workadt Vaur die an einen Hügel, der Straße nach Abeims beherricht, das des lettern auf der äußerstem en Seitet kand. Als sich Nachmittags bedsutende keindliche Massen, die sie Corps von Langeron und Sacken — die dahin hinter dem rechten Fügel gestanden — ihnen als Reserve ewiesen. Die Franzosen eroberten auf dem rechten Flügel die ObreSemilly und Ardon, wurden daraus zurückgeworsen, worauf sich

1

bort ein febendes meift unentideldendes Sefect entfpann; alle gen 3 Uhr Rachmittags entwickelten fich farte feindlich Gim gegen ben linten Blugel ber Stellung, die Strafe nach Dat brobend; Die Corps von Port und Pleift tamen ins Geficht, ftrite um den Befif bes Dorfes Athie, in welchem fic beite 2 bielten, Die Entscheidung ber Schlacht am folgenden Lage a tend. Die Generale b. Port und v. Kleift hatten fic indet b sereinigt, am Abende einen slöhlichen und allgemeinen Angri ben frang, rechten Flügel zu versuchen, wogu ber Feldmatical Genehmigung gab. Die gesammte Cavallerie unter U. b. 22 ward beshalb auf Umwegen in des Feindes rechte Flanke gid und der Angriff begann in dem Momente, wo die preußische in Eruppen bas brennende Athie verlaffen mußten, indem es bal fart bejette. Jene foloffen fich fofort an Die Divifion det fit Bilbelm an (gebilbet aus ber aten und Sten Brigabe), meinem auf Athis rudte, unterftfint von der Divifion des General In v. Born (afte und zie Brigade - beide Divifionen bildeten bei Corps), mabrend weiter rechts bas Corps von Rieff ebenfill! Radie. Das Dorf marb, eben fo wie eine bahinter gelegen 6 fonell genommen, und ba in Diefem Momente Die prenfinde in lerie in ben frangbfichen rechten Alfiget einbrach, einen gwin bi lerie Erain nahm, und eben fo wie die in der Front vorriduk! fanterie Alles por fic niederwarf, fo artete ber nach tum ftanor vom Reind angetretene Ricking bald in eint nier aus. Diefer gelungene Ueberfall toffere bem rechten fraufficht gel (Corps von Marmont und Arright) 46 Gefchate m wir taufent Gefangene. Berfprengte ze.; er marb bie Betient inbut bie Cavallerie freifte am folgenden Cage bie Bery am Su. ten fich die Sieger, nachdem fie fo ben rechten Rlugel ber fres ganglich über ben Saufen geworfen, gegen bas Centrum undu in fen, fo mar bei ber Art bes Terrains, bas fie babei felt igin haben wurde, eine gangliche Nieberlage bes Feindes untran Dele wurden indes durch einen Befehl des Feldmarfolls in Baunkfollisme, werteren benn Be Sauptftellung jurudgerufen, benn ba Bonaparte am soten fim! griffe auf den rechten Flügel der felefichen Armet mitbulet wahrfcheinlich um fich einen rubigen Ruciug ju erlampfen, bil man jene augenscheinlichen Bortheile aufgeben git muffen, m Pofition ju balten. Dies gelang auch gegen alle wiederbolit In-morunter am Abende einer auf Laon felbit - polifomma. maparte jog fich fodang, gladlichet als er vielleicht felbf gebfil über Chavignon jurud, und enbete fo für immer feine Offante gungen gegen bie folefifche Armee, beren Bereinigung mit Bauptheere 14 Lage darauf erfolgte.

Pappland ift ein kaltes, raubes, waldiges, theils bent theils ebenes und sumpfiges Land, burch welches fich die rankt der nordlichen Alven mit ihren welt verbreiteten Aeften binicklerenfacht fich allmählig gegen Often bin; auf der Nordweffiul aum höchften. Biele Bäche und Aufte entftrbmen diesen Sich und erzießen sich entweder in das nördliche Eismeer oder in Bothuischen Meerbusen. Auch gibt es zahlreiche Seen, junt von einem beträchtlichen Umfange. Das Elima ift sich kalten Wieren und ftrenge, und der Gommer sehr tut; bet üt Aug dauert dier in den stüllicheren Gegenden 24 Stunden und in wördlichken 3 Monate; eben so tang ist dann die längte Ros

ater. Der Boden ift nur in wenigen und blog in ben füblichften enden bes ichwedifchen Lapplands des Anbaues fäbig, in andern ifen blog vericiebene Moos - und Flechtenarten, auch egbare Bee-

Die Balbungen bestehen aus Tannen, Fichten. Erlen, Bir-und Beiben. Dur Die Colonisten in Diesem Lande haben Pferde, bvieb und Schafe, bei ben, Lappen vertritt Das nugliche Rennr nebft dem Bunde Die Stelle aller fibrigen Sausthiere. ben Thieren gibt es BBlfe, Baren, Bielfrage, Luchfe, Suchfe, rber, hermeline, Fischottern, Safen ac. An Bugobgein und anm milden Befingel, fo wie an Fifchen bat bas Land einen reis i Ueberflug. Bon Mineralien findet man Gifen, Aupfer und fil-altiges Bleierg. Lappland ift fehr fparlich bevolleres Die Gins ner find theils Lappen, als Ureinmobner, theils fremde Colos len. Die gappen, ober wie fie fich felbft nennen, Game (benn pe balten fie fur ein Schimpfwort), find ein finnifches Bolt, und Bahl fann eima 15,000 betragen. Sie find bon fehr fleiner Gianamlich imifchen vier und fünf guß, oft auch Daruntet, haben braunel Befichtsfarbe, fcmarge Saare, eine gutmitibige Phyflognound einen fraftvollen, abgeharteten, febr gelenkigen Rarper. Gie bon Matur gutartig und fanftmutbig, haben teine bervorftechen-Lafter, aber auch feine großen Zugenden; fiberhaupt getonen fe Durch ihre Gleichgültigfeit aus, lieben ihr Baterland, und find ibrer Art glactlich. Es fehlt ihnen auch nicht an gefundem Berde und an Anlagen ju mancherlei Runftgefchicklichkeiten ben fie Saute, verfertigen Bwirn aus ben Sehnen ber Rennthiere, ien Decten, friden Sanbidube , machen bblgerne Gerathichaften , bne, Schlitten und die ihnen nothigen Rleidungefiltete. Die Rleis ig beiber Befchlechter ift wenig von einander berichieben, beinabe Durch mehreren Flitterpuß geichnen fic Die Beiber aus; beibe folechter tragen Magen, Oberrbete, lange hofen und Stie-i, entweder von Leder ober von Pelgen, ober von grobem Euche. I Commer wohnen die Lappen unter Belten; ihre Binterwohnunbefteben in runden aus Stangen aufgerichteten und mit Birtenern und Rafen übertleiberen batten, bie oben ein Luftloch far Rand haben. Die Rabrungsmittel liefern ihnen theild bie nnthiere, theile Die Gifche. Rach Diefer verfchiebenen Rabrung ilen fich die gappen in Rennthier. ober Berglappen und Rifderlappen. Bene find nomabifrende Birten, Die mit ihren nntbierheerden von Weide ju Beide jieben. Gin mobibabenber ppe bat einige bundert Rennthiere , Die auch jum Sieben ber blitten und jum Eragen ber Laften gebraucht werben. Die gifer la ppen bingegen, welche wenige ober gar feine Rennthlere igen, nabren fich faft allein von ber Fifcherei. Gie folagen Robg, fangen Bogel und ftellen ben Giberganfen nach. In Diefen Rall nmen auch Die Rennehierlappen, wenn fie burch Seuchen er anderes Unglitch ihre Seerden verlieren. Chemats maren bie ppen Retischanbeter, jest aber find fie fast alle ju Christen gemacht er wenigftens getauft. Doch haben fie einen großen Theil ihres en Aberglaubens beibehalten, und ihre alten religibfen Meinungen t benen ihnen aufgedrungenen driftlichen Glaubenslehren vermijdt. Langette, ein chirurgisches Rit . oder Colifinfirument, bas ter andern jum Aberlaffen gebraucht mirb.

Larder (Pierre Benri), ein berfibmter Alterthumsforider, geren ju Dijon ben 22. Oct. 2726. Radbem er feine Schulgubiem

bei ben Sefutten ju Bont a. Mouffon geendigt batte, ging er Paris, no er im College de Laon feinte Neigung gur alten Linn folgte. Er besnehte barauf England und gab 1950 feine erfte Sa eine Uebersegung der Electra des Euripides, der hald mehrere mi Ueberfetungen folgten, beraus. 3m 3. 1767 erfchien unter den men eines Supplement feint Widerlegung der Philosophie PHistoire, die ihn mit Boltaire in Streitigkeiten verwieren. benen er von Seiten ber Grundlichkeit, nicht aber Des Biges, Dberhand bebielt. Diefe und andere Schriften , namentia Preisschrift über bie Benus, und feine Ueberfetung bon Ecues Midaug ber Behntaufend, befestigten ben Ruf feiner Belebria und 1778 trat er in die Afabemie der Infdriften, beren Sammin er mit 13 Abbandlungen bereicherte. Erft 1786 erschien feine Uch hung bes herodot, eines der schonken Denkmale frangbi. Gelehefen 3m 3. 1796 marb er in bas Dationalinftitut gewählt, für mel & in ber Folge vier Abbandlungen arbeitete. Eine bedeutend # befferte Ansgabe bes Berobot erfchien 280a, als Deren Segut Bi nen im 3. 1808 ohne Erfolg auftrat. Bei ber Ginrichtung ber fi ferlichen Universität ward er jum Profesor ber griechtiden Grad an berfelben ernannt, die mie biefem Amte verbundenen Frantiss aber megen feines boben Alters ibm erlaffen. Er farb an basit

eines Falls aus bem Bette, ben 22. Dec. 1812. '\* Las Cafas (Emanuel Auguste Dieubonne, Grafa.). Man ale Berfaffer des biftorifden Atlas, noch mehr aber burd feine acut Anbanglichfeit an Rapoleon, und die baraus für ihn hersengen-genen Schieffale, ift um das 3. 1763 auf dem Schloffe Las Calat id Gorege in Languedoc geboren, erhielt feine erfte Jugendbildunt im ben Prieftern Des Oratoriums ju Benbame, tam Dann in Die be rühmte Militaricule ju Paris, von to er fogleich in Die Mant einerat. Er mar auf ber unter Don Louis von Cordoon Beide vereinigten Escabre, befand fich bei ber Belagerung von Sibrim, und am ao. Oct. 1782 in Dem großen Sectreffen auf Der Bibe Cabir. Nach dem Frieden besuchte er, um fic practifc ju buiden alle Colonien America's, Neuengland, den Senegal, Isle de Fres und beide Indien, bestand auf das ehrenvollste die Prüfung, und bielt fogleich Die Stelle eines Schiffslieutenants. Die glangend Ausfichten lagen bor ibm, als Die Revolution ausbrach. Er bie an der Hofpartet, mandette gleich anfange nach Worms aus, ist fich abwechselnd in Koblenz und Aachen auf, no die französischen in der glänzendsten Umgebung lebten, und machte in ist Marinewrys den merkwürdigen Feldzug von 1792 unter dem hal von Braunschengung mit, nach dessen ungläcklichem Ausgang er die angellem erebläßt nach Ergelnn Allebette. Hier beste alle son allem entblößt , nach England flüchtete. Siet hatte er bie sunftigften außern Berhaltniffe gu befampfen. Ohne indes ben au verlieren , suchte er Die Salfamittel feiner Subfiften; in fich feller ertheilte Unterricht in Allem, was man von ihm verlangte, mit er felbft am meiften lernte. Balb ermarb er Freunde; es wurden d glangende und unetwartete Antrage gemacht, benen er febed in beschränkte abet anftandige Lage in London borgog. Nachbem er w dem erfolgigfen Berfuch auf die Bendee und der Mekelet ju Qui ton , ber er faft nur burch ein Wunder entging , beigewohnt bem befolog er, fich blog feinem Pfloatintereffe ju widmen. Er gab n mals bie Stije gu feinem biftorifchen Atlas beraus, Die mit große Belfall aufgenommen murde und ibn in eine Lage verfenee, Die #

bes au manfchen Abris gelaffen haben marbe, menn er fie in felm Baterlande hatte geniegen tonnen. Mit Begierbe ergriff er ba-bie Gelegenheit, babin jurachufebren, als Bonaparte bie Aus-vanderten juractrief. Er lebte auch in Paris anfangs juractgejovanderten gurnariet. Er leve auch in Paris anjangs gurnagezo1, mit schriftsterischen Arbeiten beschäftigt. Sein Hauptwerk er ber histrische Atlas, der jest in gehören Umfang erschien und gerordentlichen Beisal sand. Sechs dis seben Johre genoß er auf se Weise eines stiffen Giucks. Indes schlitte sein sewiges und leb-stes Bemüth sich immer mehr von Bewunderung für den Mann echdrungen, der Frankreichs Wacht und äußern Glanz immer baber d beber hob, und als derselbe bffentlich tektärte, er werde sortan be ber hob. und als derselbe bffentlich tektärte, er werde fortan t folechte Frangofen Alle anfeben, die fich nicht mit ihm vereinigen ; rben , eilte auch Las Cafas fich ihm anguschließen. Der Angriff. Englander auf Diegingen gab ihm bald Gelegenheit, seinen Eb gu bethätigen. Rapoleon ernamte ihn jum Rammerherrn und gu verbatigen. Ragbeton einumite ihn gum Auguneteren und beich, auf Las Casas Gesuch, jum Requetenmeifter im Staatsbeite in der Section der Marine. Als Holland mit Frankreich versitgt wurde, sandte ihn Napoleon dorthin, um alle die Marine des senden Gegenstände in Empfang zu nehmen. Gleich wichtig war is andere Sendung in die illprischen Provinzen, um die Liquidan der Staatsschuld dieser Archivelle und Vielen au beingen. Rase n ver Stuarsmund viefer Propinzen zu Stande zu bringen. Nacheendigung diefes Geschäfts bekam er den Auftrag, die Hälfte mutlicher französischen Departements zu bereifen, um die zur Ab-kung der Betrelei errichteten Institute, die Gesangnisse, Hopitälex dähnliche Anstalten zu besichtigen. Die Brendigung dieser Mis-n siel mit dem Anchung aus Aufland zusammen. Als det dem proringen der Allieren gegen die Gränzen eine zahlreiche Nationals-erte errichtet wurde, trat Las Casas in die zehnte Legion, über-liche er in Ahmesendeit des Shefs das Esmmands siehere. Erse iche er in Abwesenheit des Ehefs das Commando sührte. Erft ih der Capitulation gab er dasselbe ab, um sid als Mitglied des catseaths nach der koire zu begeben. Inswischen erfolgte Napos Sentsenung und Ludwigs XVIII. Thronbesteigung. Las Casas unveränderlicher Andänger Napoleons, weigerte sich die Beitrittsse des Staatstraths zu unverzichnen, besucht, um nicht Zeuge der dass in Marie im Marie un Sentsenung und leber nach beit der Mitglied der prgange in Paris gu fenn, England, und lebte nach feiner Radfehr ber Buruckgezogenheit. Er trat aus berfelben erft nach Rapoleons beffebr von Ciba. Diefer ernannte ibn fofort jum Staatsrath und n Prafidenten der Commiffion der Bittfdriften. Als aber die Placht von Baterloo Napoleone zweite Abbantung herbeigeführt ite, erbat Las Cafas fich von bemfelben als hochfte Gunft Die Er-ibnis, ibm folgen gu barfen. Er theilte feitbem, getrennt von fels Familie, nur von feinem alteften Cobn begleitet, freiwillig Das picfal diefes großen Berbannten mit einer Bingebung, Unbangliche t und Selbftaufopferung, beren Bardigung jest noch nicht möglich Bis gegen Ende Des J. 18,6 befand en fich bei Napoleon auf . helena, und biente bemfelben vornemlich als Secretar bei Abfung feiner Lebensgeschichte, Die jener ihm ju Dictiren pflegte. Das Is aber murbe ein an fich unverfänglicher, wiewohl freimutbiger b in feinen Details bocht intereffanter Brief an Lucian Bonaparte, er gegen bas ausbrudliche Derbot bes englifchen Commandanten fot. Belena, beimlich nach Europa ju fchaffen verfucht hatte, bie fact, bag man ibn von Napoleon trennte, nach fechembentlicher ift nach bem Borgebirge ber guten Soffnung brachte, mo man ibm jen acht Monate in harter Gefangenschaft hielt, und endlich nach

Europa jurudichicite. Bei feiner Anfunft auf ber Themfe mun ibm feine Dapiere genommen; er felbft aber durfte nicht ans fe ftelgen, fondern murbe nach Oftende übergefchifft, von bort burd mi Ronigreich ber Dieberlande geführt, und fand erft in Frankfart a Main im Dec. 1817 einen fichen und rubigen Aufenthalt, inden d fic unter bfterreichichen Sous ftellte. Er bat feiterm über Die in sich unter bsterreichtschen Schup fellte. Er hat seitem über die in widersabrene geseyndrige und willkurliche Behandlung, so wie in die Wegnahme seiner Papiere, in einem Schreiben an den hwatten nachdrudliche Beschwerde gesübrt, und Gerechtigkeit Genugthuung gesobert, ohne dis jeht mehr als die Zurückzgabe sei Papiere bewirft zu haben. Dies hat ihn bewogen, durch die Fanntmachung dieses Briefs seine Beschwerden vor den Richtschlades bes Publikums zu bringen. Dieser Brief, so wie der Brief an dielen het Publikums zu bringen. Dieser Brief, so wie der Brief an dielan, der seine Entsernung von St. Helena bewirft hat, sinde A dem 1818 bei F. A. Brochaus erschienen Leben des Grafen in Cafas angebangt.

Lateinische Sprace, f. Romifche Sprace.

Laterna magica, f. Zauberlaterne.
\* Laufis beißt bas 197 Quabratm. umfaffende Land, meldele gen Mittag an Bobnen, gegen Abend an Meißen und den etem gen fächfichen Churtreis, gegen Witternacht an Brandenbarg mi gegen Morgen an Schleften granzt, und von feinen beiden bamb fluffen, der Spree und Reifte ziemlich parallel von Wittag ned Mir ternacht, in einer Lange von beinahe a D. Durchfonitten wit. De Breite betragt za bis 16 Meilen, Die Babl ber Einwohner medbe eine balbe Million, movon der Cottbuffer Rreis mit 34,600 C. an 170. bor bem Tilfter Frieden ju Brandenburg, bas Abrige Goin de bis x815 gang jum Ronigreich Sachfen gehörte. Gefchicheiich if " wiefen, bag feit ber Bolfermanderung Stamme ber flavifom En ben, die Urvater ber beutigen Benden, unter eigenen freien Denin Die Laufin bewohnten, im füblichen Sheile Die Milczener, in ab-lichen Die Luficzer. Sie theilten Die Schickfale und Kriege ber b gegen Sharingen bin herrichenden Gorben. Erft gaz wurden fie Batter Beineigt bin herrichtenden Gorben. Erft gaz wurden fie Kalfer Beineich I. sinebar gemacht, und 968 jum Ehrikenstund kehrt. Seitdem hieß der nbrdliche Deil (bie jezige Niederlauft) die Mark Lusiez, der ställiche die Mark Budes und Garelet (Ind fin und Gortlet, der ställige Derlauft,). Nur aumahlig bwien die Sorben sich an deutsche Herren gewöhnen; im Anfangt in 21. Jahrd. bielten sie es mit Polen und kamen nach blurigen king und gare alle gestellt um Markerschlum Weisen bem Geierie beiten grif 1032 wiedet jum Darkgrafthum Deigen, Dem Seinrich bie ! fit untergeben batte. Nach bem Ausfterben ber Domaffie bei ? Gere von Stade, herrichten feit 1975 in bet MR. Die Marfie von Deifen aus dem Bettinfchen Saufe. Ingwifden batte Brud law von Bbbmen Die DE. 1073 in Lebn erhalten und mabm aud " DE. in Befig, tonnte fie aber gegen Seinrich den alteren von Er gen nicht behaupten, und erft beffen Sohn, Beinrich der jungere von fle wieder 1123 an Bieprecht von Groisfd, Den Gibam Bratifia ber Die DE. fcon feit 1084 inne hatte. Dach einer furgen 3milds regierung des Gr. Soper von Mansfelb 1112-1115 in Der Of. Albreches von Ballenftadt 1124 - 31 in Der ME. vereiniere Er prechts Gobn Beinrich beibe Markgraftbumer. Rach beffen unber tem Cobe 1136 fiel Die DE. an Conrad ben Gr. von Deifen W. DL. aber an ben bomifchen Bringen Gobieslam. Durch Seinute warb Albrecht II. von Brandenburg 1205 Camens und Rufflant

rRE,, und bes babmifchen Rontys Bengel Ottotar Cibam, Otto III. Ba ben Reft bee Landes. Rur Bittau mit feiner Pflege blieb bet bhmen, bas abrige Gebiet ber DL. befagen bie Markgrafen bon randenburg als bbbmifches Lebn und feit 1330 auch bte bisber gut eißen gehörige RL. als Bfand. Da die askanischen Markarafen von randenburg 1319 ausgestorben maren, gab Ludwig der Baier die DE. it Brandenburg feinem Cobne Ludwig, Die Ctande ber DL. unterirfen fich freiwillig bem bohmifchen Ronige Johann von Luremburg, ib Bergog Beinrich bon Jauer erhielt megen ber Anfpruche feiner utter Die Stadte Ghrlif und Lauban mit ihren Pflegen; toch trat fie 1329 gegen anderweite Entichadigung auch an Bohmen ab. tefer freiwilligen Uebergabe berbanten bie Stanbe ber DE ben bgten Theil ihrer Freiheiten, Die 1346 von Johanns Cohne Carl / ., welcher 1364 bie ML. baju faufte, beflätigt wurden. Unter m bildeten die größeren Stadte eine fefte Aerbindung gegen die ladereien ber Wegelagerer und Raubritter, anfanglich mit Dresn, Meigen und Sann, bann unter fich allein. Enti ber IV. gab 76 Die Stadt Ghriff mit bem Gubner Kreife in ber ME. feinem ngern Sohnt Johann, nach beffen Code Diefes Altrftenthum 1305 ben berfichtigten Ronig Bengel von Bohmen gurudfiel. Die Laus blieb Diefem und feinen Nachfolgern Giegmund, Albrecht und bislab in ben buffitifden Unruben treu, mußte aber baffir bon n Sufften Die foredlichften Berbeerungen erdulden. Erft, 1459 ernnte fie Georg Dobiebrab als Ronig att, wandte fic aber 1467 iter ben Scepter bes Ronigs Matthias von Ungarn, ber auch im imuger Frieden 1479 Die Laufit behielt. Unter ihm tamen bie Be-nnungen Ober- und Rieder- Laufit für ben indlichen und nordlien Theil Des Landes auf, anch erneuerten Die Stabte Der DE. 1476 ib 1490 ihren Gund, und gründeten baburch die bis auf die neues m Zeiten bestandene Bereinigung ber Sechofiste ( Bauten volet udiffin, Gbriig, Bittau, Lauban, Camens, Lobau), welche von den aifern und bohmifchen Königen Privilegien ju erlangen wußten, e fle den Reichsftadten abnlich machten Gie unterhielten febende fannschaften und vertheibigten fich in den Stiegen biefes Jahrhun-rts meift auf eigene Sand. Nach Matthias Sobe 1490 blieben ibe Markgrafthamer bei der Krone Bobmen, und kamen mit berfelm 1526 an Ferdinand I. bon Defterreich, von Jem fie wegen eigenachtiger Ginführung Des Proteftantismus barte Bedrudungen tit-Befonders murden die Secheftadte durch ben fogenannten Pone: Il 1547 des größten Theiles ihrer Privilegien beraubt, und mußten ofe Summen opfern, um fe allmählig wieder gu erlangen. Die itherifch gewordenen Stanbesherren, Sechaftabte und Ritter referofte. n fic bie Confiftorialgerechtfame, auch gab Ferdinand 1582 den lege en bie Obergerichtsconceffion fur peinliche gatte. Durch die Babl is Churfurften Friedrich von der Pfalt, jum Sonige von Sbhmen, urde die Laufis, Die ihm nie buldigte, in den Sofabrigen Krieg ver-Der Churfurft Johann Gcorg I. von Sachfen befeste fie 320 in des Raifere Famen und behielt fie als Pfand für 70 Come en Goldes aufgewendeter Kriegefoften, und anderer Schuldfoderune in an den Raifer bis 1695, wo fle im Prager Frieden mit allen beitetechten, jedoch als bobmifches Leben, formlich bom Raifer an wafen abgetreten murbe. Defterreich behielt fich nur die Schunge bifffelt über die catholifchen Stifter vor. Geitbem theilte die guns, ale ein son ben durfacfficen Erblanden getrenntes, ju feinem att Withi.

Reidefreife gebotigts, Rebenjand, alle Schieffale Sachfens und gill im Biffter Frieden 1807 einen Zumache burch ben, in ber Res Legenen, bisber ju Brandenburg gehbrigen Cottbuffer Kreis. A Ratur hat diefes Land mit mannigfaltigen Gulfsquellen gefegnet. 3 Abmechelung ebner und gebirgiger Gegenben bietet nicht nur Die m' genbften Anfichten und merfwurdige Naturichonheiten in bet & unter benen ber Opbin und die bobe Laufche bei Bittau, Die ven bobmifden Grange bis gegen Bauten bin laufenden Berge und Em thaler, Die Ronigshainer Berge bei Reichenbach, Die Landestront Gbrit und Der an Die Sudeten gelehnte Queistreis (fo genannt # Queieftuffe, ber bier bie Granje gegen Schlefien macht) mit ber 2 fichte fich auszeichnen, fondern auch den Anblick eines lebendigen febre twifchen ben füblichen Gebirgegegenden und ben nordliche genden Ebenen bar, welche bis in Die Diederungen ber faft burde flachen Ne. ablaufen. Diefe hat in ihren Milborn, vorzögliche ber Grange von Schleften und im Spreemalde, einer 6 Meilen io gen, von mehr als 300 Armen ber Spree und fleineren Flafen amidhligen Schlangenwindungen burchfcuittenen Ebene, beren Bat and Lorfboden mit Laubholy bewachsen ift, an Soly und Wib, "then Ruffen und ansehnlichen Teichen an Fischen, und auf im fanbigen Boben an Obft, Klache, Saideforn, Gerfte, Safer mit wafe leberfluß genug, um mit diefen Artifeln einen einneichen Sandel ins Austand ju treiben, und Brotgetraide binlangis mu Bedürfnis ihrer Cinwohner ( 150,000 mit Cinfchlus Des Cange Preifes); Der Zabaksbau liefert jabrlich gegen 4000 Ca. mi m Subner Kreife, wird auf 780 Morgen Landes ein rother Smare, ber Dem Naumburger, an Gute gleich tommt. Die Bienenjaht un beiden Markgrafthamern nicht unbedeutend, und es gibt in m Saidegegenben mehrere privitegirte Zeidlergefellichaften. Der lebben Berkehr mit Brandenburg und Schleffen gewährt Det De. vielt 500 Der lebbeik belsvortheile, theils burd ihre Naturproducte, theils burd bin Im fitohandel, der ben Oberjoll bei Schiblo fehr eineraglich für Soon machte, benn bei diesem noch auf dem rechten Ufer liegenden De geht die Ober durch einen kleinen Strich ber ML. Biel wichtign ben Sandel ift die OL., beren fruchtbarer Boben nur in ber Es Biebucht und Aderbau beganftiget, doch bei weitem nicht das was längliche Grotgetraibe für die ftarke Beoblerung von 320.000 Es mohnern auf 100 Q. M. liefert. Die Niederungen im nardig Theile ber DL. find reich an Solf und Fifchen, der dafelbe bind Rafeneifenstein beschäftiget einige bobe Defen und Sammernerte. Der Mustaifchen Saide wird viel Alaun gewonnen, in ben fabil Begenden gibt es ansehnliche Corflager und bei Bittan Brauntobl bergwerte. Doch bie meiften Sande beichaftigt ber Gemerbfeis, swar in ben Stadten bie Duch - und Strumpf Jabrifation, in fühlichen Gebirgebbrfern, unter benen mehrere 3 bis 5000 Eine mer jablen, Die Beberei, welche fich fonft über alle Gorten Leinn erftrectte, jest aber mehr baumwollne Baaren tiefert. Die Den meher in Großschnau, einem unter das Zittaner Rathegebiet seit gen Dorfe von 4000 Einwohnern, fertigen Tafeljeuge in Mut aller Art, deren Glanz und Feinheit noch von beiner andern Dan fabrif erreicht worden ift. Der sonft ungemein bedeutende Großban der Oberlaufiger Kausseute mit diesen, besonders den leinenen Berp bat seit 10 Jahren sehr abgenommen, und nur in Luchen Safeljengen werden noch Grichafte nach Italien, Rufland und Ad

ta gemacht, da der inländische Sandel mit der Broduction in feiiem Berbaltnig fiebt. Die Granjorte gewinnen bei dem Eranfitoind Schleichandel nach Bbhmen. An Diefer Gemerbetbatigfeit baen blos die deutschen Laufigen Untheil; Die Wenden, melde ungeabr den vierten Theil ber Bevblferung ausmachen, treiben nur Bichnicht und Aderbau. Juben find blos in dem niederlaufisischen Stadt-ben Friedland anfaßig. Die alte, bom Churfurften Johann Georg I; i630 beftatigte Berfaffung, ficherte Den Standen große, vorzüglich in ier Obertaufit in ihrer Art einzige, Berechtsame. Diefe Beraffung war vor ber Shellung bes Landes, und ift im thnigi. fachfi-chen Antheile ber DE. noch jest folgenbe. Das Oberamt ju Bubife in als dberfte, nur dem gebeimen Concilio (jest Gebeimenrathe) in Dresben untergebene Regierungs, und Juftibeborde, fonft von einem endvoigt ober Statthalter, felt go Jahren blos von einem Oberamte-jaupemann birigirt, bur Die beiben Memter Budiffin und Gorlis als Beborden der beiden Rreife gleiches Ramen unter fic. Jedem ftebt in Amtehauptmann vor, Deffen Beifiger bei Den Amtevorbeschieden Breisgerichtetagen) Die Landegalteften und Die Deputirren Der Gechetabte feines Rreifes maren. Das Appellationsgericht für beide Rreife Judicium ordinarium) bestand unter dem Borfite des Oberamts. auptmanus, Der jugleich Ameshauptmann Des Budiffinifchen Ereifes ft, und ju Amt und Oberamt gleiches Derfonal von Officianten bat. ius dem Landeshauptmann, dem Ameshauptmann bon Gbrlis, Den fandesalteften und acht ritterfcaftlichen und netm fecheftabtifchen Deputirren aus beiben Rreifen, nit berfammelt fie jabrlich breimal. Die Aemter find Die erfte Inftang für erimirte Perionen, j. B. Gutsjefiger, Geiftliche, Abvocaten u. f. w., für Die Untergebenen Der Pderimonial. und Stadtgerichte ble ameite; für adelige Personen und Angelegenheiten Der Rieterguter gibt es bei jedem Amre ein hofge icht, das aus einem Sofrichter und dei Beifigern beftebt. Die lane esherrliche Finangfelle ift bie Landeshaupemanuichaft ju Bubiffin, pelde bie Gintanfte von ben Regalien, j. B. Bell, Stempelgebubren 1. f. w. begiebt, und aus bem jest fehlenden gandesbauptmann, ciem Gegenhandler als Controlleur und mehreren Officianten beftebe. Confiferialfachen bet Evangelifchen geharen vot die Civilobrigfeiten ind vor bas Oberame, nur in Mustau ift ein Specialonfifterlunt wie einem Superineendenten für biefe Standeshetrichaft. Die Bruderemeinen bangen unmittelbar von bem gebeimen Concillo ab. (Bergt, Mrt. Brubergemeine und Berenbut.) Die Secheftabie feen allein unter bem Oberamte, boch tonnen Budiffin und Bittan inch unmittelbar an bas geheime Concilium berichten, und von ibm Leferipte empfangen (Recht der unmittelbaren Audiens). Bon ben andesbeamten mablt det Regent den Oberamtsbauptmann, Landesauptmann und Gegenhandler aus ben ibm von ben Stanben vorge-plagenen Gliebern ber Rieterfchaft, Die übrigen alle aber biefe felbft us ibrer Mitte mit bloger Beftatigung des Regencen. Bu den Standen, inter berien alle, außer ben Bralaten und ben Deputirten ber Gecheabte, von fiftsfabigem Abel fenn muffen, gehoren: 1. Die Befiger er Standesberrichaften Soperswerde, Ebnigebrad, Dusfau und Beibenberg, als Standesberren, a. Die Pralaten, namlich bas Dome ift ju Bubiffin, Die Eifterzienfer Nonnentibfter Marienftern und Rarienthal, und bas Magbalenenftift ju Lauban, Die Albfter von vangelifchen abeligen Rloftervoigten, bas Magdalenenftift nebft bem Domftife vom Demant Deffetben reprafentirt, welcher ben Bifcoftttell

Die Aufficht abet Die Ribfter und Die kitchliche Serichtsbarteit & Die ver Paritat geniegenden Catholiten in Der DE. (ungefahr 15.m Geelen) führt; 5. Die begüterte Ritterfchaft beider Landtreife, was in Anfebung ber Ritterguter bas Recht Des Bortaufs vor ben So perlichen bat. Diefe beei Abtheiltungen machen unter Leitung ber is Landesalreften (für jeden Rreis zwei) eine Kurie aus, Die andre ib den die fictifchen Deputirten, und beide muffen gufammenfimm um bie Bifchluffe gultig ju machen, welche Die Stanbe auf um jahrlichen brei Landtagen (Deuli, Bartholomai und Elifabeth) fafe Die Gegenftande der Berathichlagungen waren (und find far Stande Des fachifden Antheils noch) Berleihung bffenelicher Leus und fianbifcher Stipendien, Befchmerben ober Borfchlage in And genheiten ber allgemeinen Boblfahrt und gemeinnnigiger Landetanja ten, landesberrliche Befete, Die, wenn fie Die Berfaffung betrefe einer lanbftandifchen Genehmigung bedürfen, und haupelaglich it lanbesberrlichen Steuerfoderungen, welche von ben Standen met Dem Titel gutbergiger Bewilligungen jugefranden, und im Sant dus ben Landfeuer Caffen abgeführt, aber ben verfaffungemifen Quoten gemäß auf bas Land und bie Gecheftabte vertheitt, und im , jedem Stadtrathe in feinem Bebiete, wie von den Landftanden in to ben Landfreisen, abgefondert burch willfürlich ausgeschriebene Sma aufgebracht merben. In Diefem Gefchafte ber Gubrepartition, me a alten ihren Berhandlungen, find Die Stande vollig fret und an Me Dberamtebauptmann, ber ihren Befoluffen, foferu fie Das 3mont der Regierung angehen, die landesberriche Beftatigung und Gode fraft auszumirten bat, fabrliche Borlegung ibrer Candendung fouldig. Die Steueraberfcuffe dienen jur Befoldung der Benan und anderen Angelegenheiten ber bffentlichen Boblfabre. Dick Bo faffung der Oberlaufit, bei der Diefe Proving eigenelich wie de Standen unter Anterifation Des Landesherrn regiert wurde, bu M Selegenbeit Des fachficen Landtages (1817 und 1818) pom glod für Den ihm verbliebenen gandesantheil eine nene Befratigung end ten , und nur bas Gelbfriegieren wird in fo fern eingefdranft w ben, als Die Permandlung der Landesbauptmannfcbaft in ein thie liches Rentamt, und des Oberamtes ju Budiffin in cine Oberand regierung, welche aus einem tonigliden Brafidenten und vier fiet lichen Rathen befteben, bom Regenten allein abbangen, Abrigens de die Resorts des Oberantes behalten wird, beschloffen worden wegenwärtig (Sommer 1818) im Werke ift. Bon den Stanteber schaften ift nur Konigsbruck bei Sachsen verblieben, und Reiberter für den Grafen Einfiedel pur Standesberrichaft ereitt worden. W bem Bralatenftande fiel aber nur das Magdalenenftift in Lauben a Preugen, ben ben Secheftabten Ghritt und Lauban. Bon ber phiferung blieben 177,702 Seelen, alfo Die Debrgabl, bei Gadia welches Den ihm gelaffenen, an glaceninhalt kleinern Lambestbeils einen Areis, den Budiffinifden, jufammentog. - Creuerfreid genießen nach der alten Berfaffung in beiden Laufigen nur Die goth Ben Stande für ihre Berfonen, ihre Mitterguter find aber mie and Stundftude ber Befteurung imtermorfen, und die Rittergutebefor haben felbe ibre Unierthanen, im Salle Des Unvermogene Derfelon. in Diefer Racticht ju überbeben. Die Leibeigenschaft findet in beiber Laufigen nur noch in Dem Sinne Statt, Dag die auf Dem Grad und Boden der Rittergitter und hetricaften Beborntn (glebae alseripti) erbunterthanig, und baber forel ju beftimmeen Dofebienfin, alle auch jur Entrichtung eines Losgelbes, wenn fie weggieben, ach

Bichtet find. Sonft fieht ihnen jeder Recurs an die Landesbebbrbo et, und Individuen fowol als Gemeinen tonnen Proceffe gegen ibre Schutunterthanen und Coloniften, beren es Errichaften führen. tele gibt, find nicht erbuncerthanig, aber gu einem gemiffen Souselde verbunden. Die Niederlaufin hatte auch eine fandifche, obwol seniger freie, Berfaffung. Bu ben Stanben gehörten 1, die Praia-en , der Abt des Cifterzienfer-Monchefloftere Reuzelle, welches nebft inem Dabei liegenden Dorfe Die einzige catholifche Gemeine in ber 82. ausmacht, und ber Jobanniere. Ordensmeifter wegen ber Ordenstriter Schenkenborf und Friedland. 2. Die jubli Standesberrn von Indicate, Sorau. Spremberg, welche landesberrliche Domainen find, forft, Afbriben, Sonnewalde, Lutben, Orennau, Straupit, Lieberofe, Lubbenau und Amtis, 3. Die Ritter ober abeligen Gutebefiger, . Die Deputieren der landtagsfähigen Rreisstädte Luciau, Guben, Abben und Kalau. Ihre Beamten, funf adelige und zwei burgerliche andesalteften, erftere fur die funf Landfreife, lettere Die Burgermeier von Ludau und Guben, fünf abelige Lanbesbeputirte, ein abelier Oberfteuereinnehmer, ein abeliger Landfondieus, ber bet ben zwei andtagen ju Labben (Trium regum und Johannis) ben Bortrag atte, und der Landesbestellte (bargerlicher Anwald und Protocollant) purden von ihnen felbft gemablt; auch übten fie bas Recht ber Be-villigung und Subrepartition ber Steuern, wie auch bie Berathiolating über augemeine Polizeis und Boblfabrisangelegenbeiten aus; iber fie haben feit 1666, wo ibr ftanbifdes Regiment aufhorte, teinen Antheil mehr an ber Regierung und Gerichtepflege. Diefe mar in ien Sanden Det Oberamteregierung ju Labben, einer foniglichen Bea proe, welche aus einem Prafidenten und vier, jur Salfte von ben fandftanden vorzuschlagenden, Rathen beftanb. Der Landesberr wahlte sicht nur bas Perfonal Diefer Regierung, fondern auch Die Beamten bei ber Landeshauptmannfcaft. Die Landtage murben bon dem Brafbenten unter foniglicher Autorität ausgefdrieben und geleitet, und Me landftanbifden Befchuffe erhielten nur burch landesberrliche Betätigung Kraft. Das mit der Regierung verbundene Confiforium ju fibben batte alle Confftorialfaden Der Evangelifden unter fic, und fand, wie die Regierung, unmittelbar unter dem gebeimen Concilio. Diesem Configorio waren die Configorien und Superintendenten gu Sorau und forft, die Confiftorialgerichte ber Standesberren und pralaten, und die mit der Confiftorialgerechtsame nicht bekleibeten amnetlichen Stadte und Obrfer untergeben. Dobriluge und Soniemalbe gehörten mir in Sinficht der Steuern jur RL, in allen Regierungsangelegenheiten aber unter die Landesftellen ju Dresben. In der ganzen RL und der mit ihr zugleich den 18. Mai 1815 an Breugen abgetretenen geößeren, bflich und nbrolich gelegenen Salfte. ber Oberlaufit mit 139,004 Einwohnern, ift die hier beschriebene Beraffung baburch faft gang vernichtet morben, bag ber Ronig von Breugen Diefe Landestheile in geiftlichen und burgerlichen Ungelegenjeiten den Aegierungen zu Frankfurt a. d. D. und Liegnit, in Jufisachen ben Oberlandesgerichten ju Frankfurt und Glogau untergeben, Die Regierung, Die Confiftorien und das Amt Gbrlig aufgelbet, neue. Bteuern und Auflagen ohne Ruckfprache mit den Standen eingeführt, and überhaupt Die Gigenthumlichkeit ber Laufin, als einer für fic beftebenden Proving, verwifcht bat. Im Februat 2817 murde auch bas Rlofter Deugelle anfgehoben und fatularifirt. Beldes Schicffal Die toftbaren Sammlungen von Buchern, Maeuralien und Runftfacen, und bie Konbe ber fonft blabenben, jest aber wenig tille oberlaufisifden Gefellichaft ber Biffenichaften in Gorlit treffen mute ift unbefannt. In bffentlichen Bilbungsanftalten bat Die Oberies blabende Gymnaffen in Budiffin, Borlis und Bittau, ein Lyceum Lauban, Bargerfdulen in Bittau, Lbbau, Budiffin und Cames und Seminarien far Landfoullebrer in Bittan und Budiffin, Die Wicho laufis Somnafien und Lyceen in Sorau und ben vier Rreidfilm wie auch ein Geminarium jest in Reugelle, fonft in Luctan, und Bebammeninftitut in Lubben. Buchthaufer find in Bittau und Ludu erfteres allein für ben fachfichen Theil der Oberlaufis. E.

\* Lagariffen werden in Frankreich Die Priefter Der Diffin regulirten, burd bollftanbige Debnchegelubbe verpflichteten Rerifta beftebende geiftliche Orden, murde 1634 vom beil. Binceng von Bed jum Diffionegeschaft errichtet. Außer der Chriftenbeit haben bie ib gariften weniger als andre Orden von gleicher Beftimmung bafte p than, und fic nur im Orient verbreitet. In Shing bebanpin kinoch einen Miffionsplag. Defto geschäftiger waren und find fien ber Ehriftenheit selbst. In Frankreich überlebten fie die Accolumn wurden durch eine kinigt. Berordnung 1816 wegen ihrer vormaffen. wurden durch eine thigs. Berordnung 1816 wegen ihrer vormalise Werdienste um die Belehrung und Seelforge des Landvolls der ursprünglichen Bestimmung wiederzegeben, und zeichnen fich jete ab die eifrigsten Missonsprediger und Emissat der ultraropalisies Barrei aus, welche ihnen auch einen Theil ihrer ehemaligen dies und Gater wieder verschafte. In Bolen, wo sie Bater de Misson beissen, sind sie am jahlreichsten, behaupten ihre alten Libsa und, als Lehrer in den Seminarien der jungen Alerster und gestichen Lensoren, einen überwiegenden Ginsus auf die Eustrur der stollen Wissenschaften, deren Armsetigseit in diesem Reiche handlich ihrer wirksmen Oppasition aegen jedes hellere Licht zurichnika ist und in Spanien blibt dieser Orden, doch ohne ein fe beim ift. Auch in Spanien billbt birfer Orben, boch obne ein fo bede tenbes Gewicht. Defterreich bat ibn nicht jugelaffen, aber in to Pfalz machte et feit 1780 erfolgtriche Berfuche, burch padagnite Bemubungen und Ginfluß auf Die Bilbung bes geiftlichen Stude (man nannte Diefe Umtriebe Lagarismus), Die Durch Auffeint Der Jefuiten entftanbene Lude auszufuften, bis Die Begebenheiten be frangbilden Krieges ihn um 1793 auch da wieder verdrangten.

Lebensalter, f. Alter. Lebensbauer, f. Lebensberficherung. Lebensfähigleit. Far lebensfähig wird ein Rind angefich. menn die jum Leben nbibigen Organe hinlanglich ausgebildet find, was außer der Mutter wenigftens eine Beit lang fortleben ju laffen. 20 gu wird vom Zage ber Empfangnig bis jur Beburt eine Beit ma 282 Zagen erfodert. Ein früher gebornes Rind, wenn es auch 30 den des Lebens von fich geben follte, wird bennoch als tabeachen angefeben und ift baber unfabig, Rechte ju erlangen und ju übertragen

Leben Bluft, f. Gasarten. Lecture (lecture), begeichnet fomobl bas Lefen (Lecian b formaler Bedeurung), als bas Gelefene, ober in Lefenbi. (Lecture in materieller Bebeutung). Der allgemeine 3med til Lefens ift, fic burch forifiliche Mittheilung geiftig ju befdaftie gen. Dit bem Sbren bat dabet bas Lefen gemein, Dag beit auf einer mittelbaren Beiftesbefcaftigung beruben, b. b. eine folden, bei welcher wir einer fremden Unregung, einem fremden fle

e Tengange folgen. Dies thun wir, inwiefern wir eines eigen -Dim lichen Gebankenganges noch nicht fähig find, — ober um bie re Tengange folgen. samme unferer Ertenniniffe und Anfichten ju vermehren, ober jur regung des eignen Nachdenfens, Gefabls und Begehrens durch e Geiftederzeugniffe Anderer, ober enblich blos um biefe fennen gur rreen und ju beuribeilen. Gobald wir aber bei erlangrer Reife bes exftandes une dem wiffenfcaftliden, b. i. felbftthatigen achdenten und Unterfuchen gewidmet haben, muß Lefen und 56. en diesem Zwecke untergeordnet werden, um nicht eine paffivere ichtung des Geiftes jur berrichenden ju machen — Im Berbaliniffe im G bren oder jum mundlichen Unterrichte hat bas Lefen im Bortheil, daß man die mitgetheilten Gedanken mit Bedacht und eberlegung auffaffen und im Bufammenhange mit andern genauer tifen tann; aber auch ben Rachtheil, daß es nicht fo ein bring. ch und lebendig mirtt, als bas Spren, indem ber mandliche wertrag ben vericiebenen Antheil bes Sprechenden jugleich bezeich-:t, melder das Mitgetheilte begleitet, und Demfelben oft ungemeien Rachbrud gibt; ber fdriftliche Unterricht aber leicht medanifch trb , weil man oft an ben befannten Buchftaben bangen bleibt, und Borte oft nur gedachtnismäßig auffaßt, oder mit ben befannten Bele ben auch ben unbekannten Gebanken falfchlich verftanben ju haben Laubt. — Go wie nun ber 3weck ber Beiftesbeichaftigung ben 3meck es eigentlichen Unterrichts jum Behufe ber Erweiterung. Der Berdeutlichung unferer Erfenntniffe, und ben Bweit Der sielenden Geiftestregung und Unterhaltung umfaßt, fo unter-Beidet man die unterrichtenbe und unterhaltenbe Lecture lecture pour l'instruction und lecture pour l'amusement). Beibe aber grangen naturlich jufammen, und mabrbaft große Dichter-verfe 3. B. bitben bier einen Uebergang, indem in ihnen die Un-erhaltung ohne eigentliche Anftrengung des Nachdenkens, abet itcht ohne Ginmirfung auf Die edelften Bemuthefrafte überhaupt, erotgt. Beim Lefen unterrichtenber Berte, fo wie bei gefchichtlichen Intersuchungen über Literatur kommt es auf ihre Aechtheit und bren Sinn fowol im Gangen, als im Gingelnen an. Erftere guentersuchen ift Die Sache ber Eritik, lehtere ber bermeneuit (f. d. Art.). tif (f. b. Art.). Bei ber Unterhaltungslecture fummert man fich meniger um jene. Die niedrigfte und gemeinfte Are ber Lecture gber ift Die, melde bles jum Beitvertreibe, ober richtiger, um burch ine Menge neuer und verichlebenattiger Gedanten, Gefühl und Ginbildungefraft in einen Bechfel bon Spannung und Abfpannung ju berfegen, angewendet mird. Bier fucht ber Lefer blos und unaufhbrlich neuen Stoff, und biefe rohe Begierbe nach Stoff und gleichfam mechanischer Bemegung ber innern Lebensthätigkeit ift um fo schaltlofe, ober salce Schriften, welche blos die Sinnlichteit voer bas Gefühl anregen, befriedigt wird. Alle Lecture, wenn fie nicht einfeitig auf den Geift wirken, und mithin bemfelben mehr ichaden und ichmachen, als nugen und ftarfen foll, richte fich zuerft nach dem Borigonte und ber Sabigfeit bes Individuums; fic fep ferner geordnet, um bie Riar-beit bes Geiftes ju befbrbern, folglich nicht zu beterogen, b. f. aber allzuverschiedenartige Schriften verbreitet, ausgewählt, b. i. auf das Befte einer Gattung möglichft gerichtet, methobifc, b. i. mit Erreichung murdiger und vielfeitiger Zwecke bes Individuums aufammenbangend, und me mbglich ftufenweife fortfdreitend, und end-

lich nicht ju überhäuft und angeftrengt. Aus bem Segui Des legtern ift oft bas fogenannte Ueberftubiren bervorgepan Die Lecture barf aber auch nie ben fittlichen und religien Sinn überhaupt unterbruden, ober die Thattraft burch Schnige in angeregten Gefühlen ertranten, wie oft g. B. burch Lecitica Romenen und Ergählungen geschiebt. — Bei der unterrichte Den Lecture hat man vor allem auf richtige Auffassungen Sinnes, bejonders wenn man den fpeciellen 3wed bat, Com an beurtheilen, ferner auf Lebendige Auffaffung, bie w durch bloges Gedachtniß, fondern burch flaren Berftand, foieht, der im Stande feyn muß, fich fiber bas Gelefene Rechesiss au geben, und nathigen Falls es andern wieder mitzutbeilen (to nur fo wird bas Aufgenommene gleichsam in Fleifch und Blu perwandelt); endlich auf eine un parteilsche Beurtheilung ub ben, mobel man berpflichtet ift, auch die Schriften entgegengeise Darreien ju lefen. Die Bahl ber Lecture im materielle Gue Bant oft und großtentheils bon ber Befchaffenbeit Des Gegemm mithin von der Literatur ab, und richtet fich im Gingelman nach Zufall, Urtheil Anderer, Reigung ober eignem Sakt. Im fchende Berterungen in der Lectüre deuten daber gewähnlich mi Beritrungen der Literatur — Denn besonders bezieht fich bie in ture auf das Sücherlesen. Das Lesen selbft (Lecture im jer mellen Ginn) ift enemeber ft a tarifc (langfam, verweilen) me curforifc (ftichtis). Die größere ober geringe Bichtiste : Bedeutung ber Bucher bestimmt, welches von beiden Gration und ob man fic Ausguge bes Gelefenen machen (ercerpiris) !! Die mabre Lecture ift aber bie, melde ben Geift, nicht bas Erette tenbud, bereichert.

Legalitat Wenn eine freie Sandlung mit ta Legal. Sittengefet ber Materie nach fibereinstimmt, beigt fie legal, wi biefe Hebereinftimmung Legalitat. Es mirb babei mu anim gefeben, mas gefchiebr, nicht auf die Beweggrunde bagu, und ben

unterfcheibet fich bie Legalität von der Moralität; Legion (englischeutsche), the Kings German Legion, wir im November 1803 ju Befchit bei London, juerft nur ein Batelo ftart, aus Offizieren und Mannichaften ber banneverfchen Erm errichtet, welche burch die Convention bom 5. Juli 2803 Dimit geworben, nach England auswanderten. Bis jum Jahr 1865 m ben fobann burch gleiche Mittel 6 Bataillons, 3 Cavafferie Riem ter und eine Batterie errichtet, und im Robember b. J. in Dand land gelandet. Die damaligen politischen Berbaltniffe liefen is Eruppen nicht in Shatiskeit kommen, fie wurden baber im folgund Jahre wieder eingeschifft. Preugens Bestignabme von Sannover file wieder eine Menge Offiziere und Goldaten, auch andre friegebich fabige junge Danner nach England, burch beren Gintrict bas En auf 10 Bataillons und 5 Cavallerie Regimenter gebracht werden font 3m 3. 1807 murden a Bataillone Davon nach Gibraltar gefall a Cavallerie - Regimenter blieben in Irland, alles übrige marb mi Rügen eingeschifft, und dann jur Unternehmung gegen Copenlagen vermendet; 5 Batgillons und ein Cavallerte Regiment falle im Sommer bes folgenden Jahres in Portugal, und litten bam bi bem bekannten Ruckiuge bes Generals Moore 1809 fo bedeutel daß fie fich in England erft wieder ergangen mußten. gefchen, mard ber größere Theil mit gur Expedition gegen Bal

tren gebraucht, mo er ebenfalls viel litt. Dier Bataillons bon s von Copenhagen juradtehrenden murden damals nad Sicin gefendet, von welchen im 3. 1814 gwei Bataillons unter Ben nt bei Benna fochten. Alle übrige Truppen ber Legion murben n 1809 bis 1811 ju der Armee Wellingtons in Der Salbinfel ogen. Man brauchte fie bier befonders gum Borpoftendienft, ju m fie fich mehr eigneren als die Englander, denen fie indeg in ausuernder Capferteit in der offnen Felbichlacht gleich tamen, fo wie benn g. B. an bem Siege von Salamanca vorzüglichen Antil batten. Um fie dafür ju belohnen, mard die Legion naturas firt, b. b. ben englifchen Rationaltruppen in feber Singicht aleich-Rellt. Die großen Berlufte murben burch Ginftellung bon Hebertaun von ben bei ber frangofischen Armee befindlichen Rheinbundstrupn gebeckt. Im J. 1813 wurden ben Omann nach Deutschland gendet, um zu Stämmen der neuen hannboerschen Armee zu dienen,
1 Husaren-Regiment socht bort schon unter Walmoben und ents
zied das Treffen an der Gbrde. Nach dem Frieden wurde die Legion
1ch den Niederlanden gesendet, wo sie bei Bonaparte's Wiederscht,
it Ausnahme zweier in Jtalien gebliebenen Bataillons, ganz vermmelt war, und an den Schlachten von Quatrebras und Waerloo ben rubmlichften Antheil nabm. Rach bem Frieden im 3. 116 erfolgte Die Aufibfung der Legion unter Bedingungen, Die Den ffizieren besonders voriheilhaft maren, Doch auch die verfidmmelten ab verwundeten Goldaten berucksichen. Saft alle Offiziere traten i die bannbveriche Armee über, wo fie neben ihrem Gehalte noch ben athen englischen Gold fortbeziehen. Eben fo ift ber großte Theil Der Rannichaften in Diefe Armee eingetreten. - Ruffifc. Deut fche Der Plan ju einer folden Unternehmung mard icon im . 1805 bon bem bannbberfchen Obriffleutenant Arentichild bem gifer Alexander vorgelegt und von ihm genehmigt, kam aber damals icht jur Ausführung. Arentichild trat nachber in Oldenburgifche Dienfte, und folgte feinem neuen Landesberrn, ale biefer von Bona-arte vertrieben ward, im J. 1812 nach Rufland, wo bei dem bevorebenden Rriege mit Frankreich jener Plan gu einer Legion wieder nigenommen, und die Realifirung einer befondern Commiffion über-ragen ward. Biele vorzügliche preugifche Offiziere, als Gr. Ebaot und Dobna, von Gols, von Stülpnagel, von Dasmer, tiedemann, Monhaupt (welcher nachber Die Artillerie organie irte , verliegen im 3. 1818 ihr Baterland und traten in die Legion in, welche juerft in Reval, bann in Borgo, in Finnland, orjanifire ward, obne bag die befannte Prociamation an Die Deutschen ei Bonaparte's Armee ibr farten Jufus von Ueberlaufern verschafft jatte. Diese fanden fich jedoch ein, und wurden durch Gefangene, die freiwillig Dienfte nahmen, verftarte, als der Felding eine unluclice Wendung far die Frangofen nahm. Bon Borga nach Petereburg, dunn nach Reval, fpater nach Ronigeberg berlegt , marichiete fie Anfange Juni 1813, 4 Bataillons , 1 Compagnie Sonten, 2 Cavallerie. Regimenter und 2 reitende Batterien tart, an die Dieder Elbe, wo fie unter ben Befehl bes Gen Bal-moden trat, und mabrend bes Baffenftillfandes burch ein von Rb. nigeberg nachgefendetes, givei neuerrichtete Bataillone und eine nene formirte Rugbarterie verftaret wurde. Gie hat barauf an den Gefect-ien bei Bellabn, an ber Gbrbe, an der Steanin und bei Seefiabe enhmilichen Antheil genommen, und radte bann im grub.

Hing 2814 in die Niederlande, wo fie Ende Mar; gur Dedmit Bruffel gegen Maifon berufen ward. Nach dem Parifa poen ward fie in preußischen Dienst überwiesen; bei der neuen zu tien im 3. 1815 blieb den Officieren frei gestellt. ob fie in der nie son im 3. 1825 blieb den Officieren frei gestellt. ob fie in der nie son den Aumschaften wurden alle Ausländer, die es wänischen. Inafen, die dienstsähigen Inländer im Dienst behalten. Aus der fanterie ward das Soste und 31ste Infanterie. Regiment, aus der vallerie das die Uhlanen-Regiment sormiert, und durch Mannisch aus den Reinprovinzen ergänzt. Sie kanden nehft der neuferni Auslielerit in dem Feldzuge dieses Jahres bei dem preußischen Aumee-Corps, und haben bei Ligny und Wandere ihre Zazinkaufs neht bemährt.

Legitimation, f. Adrocat und Bollmacht.

Ethurecht, f. Lebusmefen.

Echnsftamm (constitutum feudale), ift ber Gelbiens welchen Die Gefamnitbelehnten, wenn ihnen ober ihren Erben bes maheinfällt, ben Allodialerben bes Bafallen entrigten muffen.

Lebrmethode, f. Methode. Leichenerbffnung f. Section.

Leichenbaufer, f. Seerdigung. Leibzoll, eine gegenwärtig in den meiften Staaten abgefoft Abgabe, welche fremde Juden bei der Durchreife und den Sob halte an einem Orte gu bezahlen haben.

Leichte Reiter, f. Cavallerie.

Leiden, f. Lenden.

Dhaus, worin der fobne Concert. und Sallfaal - beide Plafonds von Defer geziert; Die unter Mallers Leitung reftau-e Ricolaittroe, und auch diefe nur in Sinfict ihres innern; bas unter Beinbrenners Direction im Commer 1817 neu aute Schauspielhaus; die Bbrfe und das noch nicht vollfommen gebaute Burgericulgebaube); aud aufer bem fconen irtee wenig freie Diage: aber Bobifand, Bequemlichfeit und Ginn Das Bierliche zeigt fich auf allen Strafen, in Privatgebauben De Erinnerungen und Alterthamlichfeit merfrourbige Stellen und baube (j. B. bas Rathbaus und die Univerfitätetirche). Leipzig ferner reich an gemeinnunigen Unftalten, fo wie es fich aberhaupt Ruf der Boblibatigteit und Induftrie weit und breit erworben Bu diefen Anffalten gebort vor allen die von Friedrich dem eitbaren im Jahr 1409 auf Beranlastung ber Unruben auf Universität zu Brag gestistete Universität. Sie ift reich an Beneen für arme Studirende, und hat feit ihrer Grundung bis in die tere Zeit einen vortheilhaften Ruf unter den deutschen Universitäten auptet; vorzüglich wird von ihr ein grundliches Studium in Der ilologie, Gefcichte und Jurispruden; gerühmt. Die Bahl ber tudirenden bat im Durchichnitt immer goo betragen. Sie befist ie febr ichagbare, durch alte Drucke und Manuscripte, fo wie auch rch die von bem verftorbenen Stadtubuffus Dr. Gebler legitte edicinifde, und die fürglich angefaufte philologifche Buchernmlung des Prof. Schafer, bedeutende Bibliothet; ein fürglich neu igerichtetes, vortreffliches anatomisches Theater, mit einer foonen ammlung anatomifcher und pathologifcher Praparate, und einen isgezeichneten botanifchen Garten, ber unter Aufficht des Prof. Dr. ch magrice en ficht. Ferner ift anguführen Die Rathsbiblio-et, in einem febr fobnen Locale Des Gemandhaufes aufgeftellt; Die ichnungs . , Malerei . und Architeftur, Afademie, Deren Director jest Profesor Sonort ift; swei gelehrte Schulen (Die Thomas. d Nicolaischule); eine trestliche Burgerschule unter bem Direktor e dite; eine bffentliche Freischule (unter Blato's und Dolg's itung), — beide Institute find Müllers Werk — und mehrere and re Armenschulen; das seit 1792 sehr zwecknäßig eingerichtete Lazasth oder Jacobsspital und damit verdundene clinische Institut iter des Hofraths Dr. Clarus, und das Hebammeninstitut iter des Dr. Jorg Aufficht; eine treffliche Armenanftalt, ein Batabans und Arbeitshaus für Freiwiflige; ein tonigl. Caubftummen-flitut; und feit 1816 eine Sonntagsfoule, bon einer biefigen Freiaurerloge gegrundet und erhalten. Bu ben übrigen guten Gintich-ngen ber Stadt gehbren die Bafferfunfte, gemblbten Schleufen, Die 17th Reverberen vervollkommnete Stadtbeleuchtung 2c. Geine Wohlibenheit verdankt Leipzig vorzüglich dem Sandel und der Induftrie, elde durch feine geographifche Lage febr begfinftigt mard. Sier finte man in einem engen Raitme, befonders in den fehr bedeutenden teffen (der Oftermeffe - auch Jubitatemeffe - Dichaelis und teujahremeffe) nicht nur Die Erzeugung bet gandesinduftrie, fondern e Baaren faft aller lander und Bonen jufammengebrangt jum Rauf. uch werden große Bechfel und Speditionegeschafte gemacht. Ein auptimeig des Leipziger Sandels ift der Buchandel. Sier ift das Ragazin der deutschen Literatur, wo fich alle bedeutende deutsche buchandler in der Jubilatemeffe verfammeln, und mo fie fortbauernd urch Commiffionare ihre Diederlagen beforgen laffen; ja Leipzig bat

felbft gegen 56 Buchanblungen und drei Dufilbandlungen (mit Die fcon von Alters ber berühmte Breitfopfice, jest Brit. Bartelfche; f. Breitfopf), eine grofe Angubt Bucheruferen Schriftgießereien (viele auswärtige Buchhandler laffen bier de und von hier aus ihren Berlag verfenben), unter melden im Eauchninifiche und bie bartelfche vorzüglich anegeint find. Dier find eine Menge anderer gabriten und Manufacan 1. B. Wachstud ., Capeten ., Leber ., Cabaf ., Spielfartenfalet qud werben Cammet, feibene und halbfeibene Raaren, Betina Stickereien hier verfertigt. Indeffen fieben doch die Manufactes Leipzig in teinem Berbaltniffe mit der Große Des dafigen ban Much findet man bier faft alle Arten der Sandwerte. Die Lebenfitt febr bequem und gefellig; fie würde vielleicht weniger koftbar fenn 1 es große Rornmartte bafetbft gabe. — Bas Die Gefchichte Line anlangt, fo legten die Gorben baju ben Grund mabifdenlist Bien Jahrhundert, boch wird es vor bem Anfange Des jitm 36 bunberes noch nicht in ber Befchichte genannt. Babricheinlig !! es alfo früber nur ein Dorf. Gein Name beuter ebenfalle auf biefen Urfpring; Denn es bieg urfpringlic Lips, Lipst, Lipfigt man deutet Diefes Bort auf Die in Der Gegend Diefes Orte icher mit fo haufigen Linden; - Daher auch der Beiname Lin den tait (Phylirea, philurea). Wahrichtinlich fand Leipzig im nice 3 gaten Jahrhunderte unter Dem Martgrafen ju Deifen; ander fale behauptet, es habe bamale dem Crifte ju Derfeburg geben wiff erft 1134 burch Laufch an ben Markgrafen bon Deifen Cant m Im raten Japrhituberte ift Leipzig fche beiens! Wettin gefommen. und wird bon Graf Biprecht eingenommen; in Diefem Bemman fceint es fcon ale Stabt. Unter Martgraf Dete tem Rate (1156 - 1190) erhalt es Darfte (Jubilate- und Dichatumuth) Unter ben Darfgrafen Albrecht und Diesmann, melde fie genfeitig befehbeten, murbe fein Aufblüben fehr gehemmt. 3m im Jahrhundert erhielt es eine ftarkere Befeftigung, und der Sandt M fich, wiewohl die Stadt in mancherlei Rebden verwickelt wurde unter Die der Bruder Friedrich und Dietrich (Diegmain), meint Lettere in der Thomastirche ermordet murde, mit ihrem Batte Alles Die michtigften waren. 3m 14ten Jahrhundert wurde bier ein Cabp penftubl errichtet, ble Marte erweiterten fic. 3m 15m 300 hundert manderten die von Prag ausgezogenen Lebrer und Sinden ben cin; ber Durchgangsbandel zog fic nach Leipzig; die Milleburden fürfilchprivilegirte Meffen, 2529 bielt Luther bin berühmte Disputation auf der Pietkenburg mit Ec. Die Achen tion murbe bier erft fpat bffentlich eingeführt (mit Beinricht Frommen Megierungeantritt 1539). Unter Morin's mobitidist. Schutze muchs Die Univerfitat; Die Stadt erhielt Die Grapelgerein bit und viele Befigungen, mußte aber auch eine Belagerung ( if erdulden.. Im riten Jahrhunderte entstand die Kramer Inneite & Buchermarkt, nachher Buchkandlermeste, und ein bedeutender Edmarkt. Der Soldhrige Rrieg brachte Leipzig in viele Gedraus ( 1632 murde es an Dilly, 1633 an Solte abergeben, 1636 auis von ben Schmeben belagert, und 1642 an Corftenfohn abergebeil Rach bem weftphalifchen Frieden blübre es neu empor, und ben trog einer furchtbaren Epivemie im 3. 16to, in ben folgenden I ren auf 18,000 Einwohner. Im Anfange bes iden Jahrbunderis bielt Der Leipziger Rath von dem Abnig von Polen und Chuff beleuchtung wurde feine bedeutenden Peivilegien. Mit der Laters beleuchtung wurde auch das wohlbekannte Thors oder Spetrgeld gesübet. Nach dek Laften, welche der nordische Krieg auf Leipzig f, bob sich Leipzig durch manche vortreffliche Einrichtung, wordnseinige gelehrte Gesellschaften. Natur- und Kunffaumlungen gesen. Auch unendlich litt Leipzig durch die beiden ichlessschen und allen durch den siedensäbrigen Krieg, woher sich noch jeht meder Wahgaben schreiben. In der letzten Hälfte des iblen Jahrhunsts sieht Leipzig eine Menge ausgezeichneter Manner, in seinen zuern. Hierher gehbren Gottsched, Reife, Gellert, Ernesi, vrus, Hommel, Reiz, Monken, Matner, Hatner, Gindenburg, Hiller, serus, Hommel, Reiz, Monken, Matner, Hatner, Gindenburg, Hiler, ser ze. Unter Friedrich Augusts Regierung hob sich die Stadt zu er jestigen Größe. Sie borte nach dem Hubertsburger Frieden Festung zu sepn, mußte aber seit zöge nunrerbrochen fremde ire, und im I. 1813 die große Willerschaldt vor ihren Mauten im Glüdlich und unversehr ist sie durch alle diese Stürme und sahren der Zeit hindurchgegangen.

Leipzig (Schlachen bei). Bonaparte mar endlich mit feinem tre von Dreeben, mo er ben Marfchall Gouvion St. Cpr: 20,000 Mann jurudließ, aufgebrochen, batte vergeblich ben supring von Schweden und General Bluder jur Schlacht zu bring gefucht, iber Bittenberg und Deffau Demonstrationen ge- Berlin machen laffen, mar aber, als die bsterreichische hauptsnee immer naber an Leipzig ruste, am 14ten bahin geeilt —

Ebniglich fachfiche gamilie folgte ibm Dabin - und bereitete fic r jur Schlacht, in Der Soffnung, Das öfterreichische Sauptheer r ju ichlagen, als Die ichleftiche und Mordarmee auf bem Rampfe. Be eintreffen tonnten. — Gin großes Reitergefecht, bas am 14fen tober bei Liebertwolfmis fatt fand, fchien die Ginleitung ju fer Schlacht ju fenn. Es batte aber feine weitern Rolgen, und Armeen jogen fich immer naber nach Leipzig bin jufammen, im auch Bonaparte rief feine nach Deffau und Wittenberg Beichobenen Corps jurid. Die Stellung ber beiberfeitigen Seere F bemnach am isten früh folgende: Das bfterreichische Sauptheer bfterreichische, bas gie preugische und bas ruffiche Corps pom isigenfein) bei Brobern, Goffa und Sibrmibal, beffen jerve unter Conftantin bei Dag beborn, Die pfterreichifche Referve Sobigter und Probel, zwei bfterreichtiche Corps bei Rieine cocher und 3mentau (Beigenfele mit einer Divifien bep baltend), jufammen 136,000 Mann, ble ichlefifce Armee (Corps a Dort, Gaden, Langeron) bei Softcu big, 56,500 M.; Mordarmee (Bulow, Stebingt, Bingingerobe) von aile nach Landsberg rudend, 68,000 Mann, Die fogenannte mifche Armee (Ruffen und eine bfterreichifche Divifion unter Benafen) 41,500 Mann von Oresben aus in Anmarico. r frangbuichen Armee maren Die Garben (24,000 Mann) und Die n Augereau bergeführte Referve (10,000 Dann) nabe bei Leips Das Bte Corps (Poniatowsfp, 10,000 Dann) bei Conwit, das ate (Bictor, 15,000 Dann) bei Bachau, bas 5te aurifton, 20,000 Dann) bet Liebertwolfwig, alle Drei mit den Cavallerie Corps unter Durats Oberbefehl gegen Die Bfter-Difte Sauptarmee bestimmt; Das sate Corps (Macbonald. 1000 Dann) bei Bolibaufen; Das Gie (Marmont, 20,000 ann) bei Debetern gegen Die fotefice Armee; Das 4te (Ber-

grand, 14,000 Mann) bei Lindenau; bas Ste (Des, w Mann) war in Anmarich von Duben; bas zie (Regnier, w Mann) racte von Ouben nach Gilenburg; bie 5 Ere Corps (jufammen 20,000 Dann) waren vertheilt, jum grifen d hinter Ba a th a u. Der ad. October mar jum vereinten a aller verbundeten Armeen auf Bonaparte bestimmt; ba indef bal pring pon Schweden, in anaftlicher Rficficht die Berbindung Elbe nicht ju vetlieren, an diefem Sage noch niche beranten. folugen nur die bfterreichifche Saupt und die ichlefiche Arme. auf gang getrennten Schlachefelbern, fo bag wir bie Dargellung Leiftungen in die Schlachten von Wachau und von Mederat nen, wozu noch bas Gefecht von Linden au fommt. Gold bei Wachau. Das erffe Ereffen ber bgerreichifden Samptarmes ter Bittgenftein begann um 8 Ubr in vier Colonnen den M auf die frangbf. Steffung; die etfte (Beneral Rleift) gegen 92 Bleeberg, Die meite (Pring von Burtemberg) gegen Badi Die britte (garft Gottfcatom) vom Univerficatsbolie auf # Liebert woll win; Die vierte (Rlenau) von Naunderi berg und behauptete es gegen wieberholte beftige Angriffe; di bon the jugleich eine Abtheilung in bem Raum gwifchen bied & und 20 ach au betachirt, ein Bataillon berfelben verfucht sereil Badau ju nehmen, boch murde die angewiefene Stellun at Bem Berlufte gehalten. Die zweite Colonne befette anut Bamorfen, tind beftand nun ein beftiges Gefeche, in welchen ton ber grind tine Beit lang am Debouchiren aus bem Dorfe pinten. boch endlich eine rliegangige Bewegung gegen Goffa nicht und Die 3re Colonne ging etwas fpater gegen Liebertwolfnis wie Da aber die 4tg noch nicht auf ihrem rechten Flügel eingempfin wi fo mußte fie fich nach einem mbrberifchen Gefecht bis juifcen als a Divifionen Der jungen Garde Den Arabenwald furuta. fic die Colonne in eine Stellung wiften Gr. Dosna und 31 hain. - Bis Dabin batte auch bas Corps des General Determ bei Connewin und Oblin vergeblich den Uebergang abn Pleife ju erzwingen gesucht, ber pon dem Been Corps anf madiafte vertheidigt mard. Bahrend fo alle Angriffe vom Frink? efidgemiefen murben, hatte Bonaparie Die Stellung bet Bades.
- wo er fich felbft befand — burch die Garben, 150 Canonen und erfte Capallerie Corps, ben linken Blugel burch Die icon and 2 Divisionen junger Barde und Das ate Cavallerie. Corps verit Taffen, und ging nun felbit jum Angriffe über, junacht ben ha Flügel bedrohend, und als diefer, durch eine Grenadier-Dirifin fitarte, feine Stellung behauptete, das Durchbrechen des Late berfuchend. Das ifte und bie Cavallerie Corps machte einen ich sen Angriff, brach theilmeife burch, rif die ruffiche leicht Bei Cavallerie-Divifion, die gar nicht jum Entwickeln kam, mit fo

brang, Soffa links laffend, lebhaft vor. - Die Schlacht in in Diefem Augenblide verloren, und die Monarchen, Die hier einer Sobe bielten, maren in perfonlicher Gefahr. Aber bas rufe Leibgarde. Cofaden Regiment marf fic auf ben Teind , brachte gum Steben , und ale die indeg miedergefammelte leichte Gardeallerie Droiffon, fo wie zwei Dabin gefchickte preußifche Cavallerieimenter ebenfalls attafirten, marb jene Cavalterie Daffe mieder Actgeworfen, Die von ihr bereits eroberten Canonen wieder genoms und Die bringende Gefahr mar befeirigt. - In biefem alleras glangenden Momente Der Schlacht ließ Bonaparte in Leipzig pollftandigften Sieg verfündigen. Obwohl nun die indeß beranigenen großen Referven gegen Martfleeberg, Bachau und ter Goffa aufgeftellt murben, fo brang ber geind boch mit gro-Infanterie Maffen im Centro bor, und eroberte bie Schafterei en bain, Die indes bald mit dem Bajonnet wieder genommen Steichzeltig griff er Goffa an, und eroberte es jum Ebeil: ber beransgemorfen wiederholte er bis jum Abend bie muthendfien griffe, Die jedoch nun, wo diefer Puntt binlanglich verfigrtt mar, imtlich abgewiefen murden. Wahrend deg batte fic bie 3te Cone im Univerfitatebolge gegen ben babin nachoringenden Reind beipeet, Die 4re fonnte fichmur mit großer Unftengung in ihrer oben nerften Giellung balten. Gegen Abend gelang es bem Feinde tifartebain ju nehmen, er marb jedoch nach hartnactigem Die Colonne mpfe mieber bataus vertrieben. bes Benerals eervelbt endlich batte den gangen Tag über mit bebeutendem riuft vergebilch verfucht, über die Pleife ju geben, und fo, ihrer ftimmung gemaß, ben feindlichen rechten Flugel aufgurollen. Um end drang endlich ein Bataillon ber Dolin durch eine Furen auf s rechte Ufer, allein es mard von einer Divifion ber alten Garde ort wieder jurudigeworfen, ber General Deervelbt, ber fic an : Spine befand, gefangen. Go war auf Diefer Seite Durch bas tige Gefecht eines gangen Lages nichts gewonnen, und bie Sauptnee Rand am Abende bei Grobern, Goffa, im Univerfitatsbolte b milicen Groß Dosna, Fuchsbain und Getfartebain, Referven lagerten binter Goffa, bas Mervelbifche Corps f bem linten Ufer ber Pleife gegen Connewig. Gefecht bei nbenan. Das Cotps Des Generale Giulan (3te biferreichifche mee Abthollung, ifte biterreichische leichte Divifion und Streifcorps & Generals Ebielemann), beftimmt, Die Berbindung zwischen ihaupt mid fichten Armee zu unterhalten, und deren Angriffe ttelbar ju unterftugen, ging in brei Colonnen gegen ben bet lugfch, Einbenau und Plagmit ftebenden geind bor. Die te Colonne eroberte Leunfd, und versuchte Lindenau von ber ordfeite ju nehmen; der Sturm miglang und das Gefecht befchraufte b bier auf ein lebhaftes Eirailleurfeuer. Die zweite Colonne griff a Rleinagichocher aus die zwischen Plagwin und Linde-au flebenben Franzosen an. Nach befeigem Gefecht ward um z Uhr is erftere Dorf, fpater auch bas zweite genommen, fo, bag fich ber ind bis binter ben Rubthurm guractiog, und in großen Biereden i ber Ziegelichenne por Leipzig aufftellte. Auf Benaparte'. Befehl ufte aber Lindenau um jeden Breis wiedergenommen werden, morif eine lebhafte Canonave bis jam Abende mahrte. Die Colonne 4 fic gegen Blein Bicocher jurud, und wies noch zwei Berei iche des Teindes, dabin vorzudringen, ab. Die 3te Colonne focht

uf ber linfen Beite von Lindenatt obne befondere Refultate, & baumeined mar, Die Berbindung mit Der folefischen Armee in m erhalten. Sollacht bei Madern. Die folefifche Armee (Erni on Port, 21,400 Mann, Saden, 10,000, Langeron 25,000) rade on Steudig heran, bas Gros bes Feindes (Ste Corps, 20,000 A. te Cavallerie. Corps, 3000, eine Divifion polnifche Cavallerie, a ibende wohl auch etwas vom 3ten Corps) Rand anfangs swift indenthal und Babren, jog fich aber nach einigen umbebentem tvantgardengefechten in eine vertheilhafte Stellung binter und fo iarte M betern, ben linten Flügel binter Diefem Dorfe; met echts Groß. und Liein-Beberigich befest Saltemb! Der & ieral Blucher birigirte nun bas Corps von Langeron fin Breitenfeld gegen Webberinfc, bas von Vort mehr reiti iegen bes Feindes Sauptstellung bei Mödlern, Sacken blieb be Rabefeldt in Referve. Langeton fampfte um ben Befit jent eiden Dorfer, eroberte fie endlich und fciete Cavallerie-Abtheilungen egen die Dubner Strafe ber, shne weiter an Der Goladt be Modern unmittelbaren Ebeil ju nehmen, in der unter Des Genan Dorf Fibrung Der entscheidende Schlag geschab. Dieser General few iete Die 8 Bataillone der Avantgarde auf der großen Strafe gien ias Dorf, birigiree die zie und die Briggde (horn und hanercin) linte jum Angriff auf Lindenthal, und lieg ibnen bas ift ind ate (Steinmen und Pring Carl. ben Recflenburg) als Referbe folgen; als lindenthal vom Krinde verlaffen merb, muren die Eruppen mehr rechts gewendet, und fo begann eine Rade nittage 3 Uhr ber Kannpf, ale eben Bonaparte einen entigeibenben Bieg über die hauptarmee ju erringen glaubte. Auerft tamen jent | Bataillons ber Avantgarde ins Gefecht, die Modern wiederbeit ingriffen, obne es gang erobern gu tonnen (die zie und fee Bri abe murben batb barauf mit bem rechten Blugel bes geindes enge itt). Als fie ichon fehr gefchmolgen maren, ructte Die ate Brigate u ihrer Unterftugung- beran, und berftartte fie theils temmittelbar, heils ftellte fie fich neben bem Dorfe parallel mit dem Feinde auf. Die litt biet bei der heiftigkeit eines in großer Rabe würhenden Im anteriegefechte unglaublich, und ba auch ber Rampf im Dorfe, ba ie binter demfelben fiehenden feindlichen Daffen immer nabrien, mentichieben, ja faft unganftig mar, fo trat ein febr critifcher the gent Der Schlacht ein. Da jog der General Dort Die letten bije iblen Etuppen \*), und die erfte Brigade beran. Sie faffet bie con fehr bedeutenben Lucten , bielt ben Beind vom Bordringen ab, ind ging bald felbft , boch nicht obne großen Bertuft , jur Geite bes Dorfee vor. Jest aber fuhren a jublipfundige Satterieen auf Aimenichugweite gegen ben rechten feindlichen flügel, beichoffen ibn und as Centrum mit großer Wirfung mit Rartatichen, und ericonteren ine Der großen Infanteriemaffen, auf welche fich fogleich Das bram enburgifche Sufaren. Regiment unter Dort's perfonlicher Anfahrung iargie und fie niederhieb. Die gefammte Referve Cavallerie foight urch biefe gude, brang in ben Ruden bes Feindes und bieb von bi n feine Maffen ein. Da indeffen auch die gie und die Brigade ern es heftigen Feuers, ohne felbst einen Schuf zu thun, links berav

<sup>\*)</sup> Denn die hauptreferde unter Caden bei Radefeid war fo entfernt, bas fle nur eintreffen tonnte, wenn bas Gefecht fcon entfchieben so wefen mate.

brangen, fo marb bie Diederlage des Frindes bald vollfandig, menige einer Batatlione blieben gelchioffen, alles fieb tebafe verfolgt gegen Boblis, 53 Canonen wurden genommen. — Das Corps von Dork Hieb auf dem eroberten Terrain, bas von Langeron bei 28 ed berinfc fteben, bas von Saden ward als zweites Ereffen binter enem aufgeftellt. Bir merden gwar am Ende ber Darftellung ben Berluft aller Armeen im Bangen angeben, es mag aber bemeret wer. ben, daß das 21,400 Mann farte Porkice Gorps in diesem etwa breistanigen Gefechte 166 Offiziere, 5500 Gemeine an Sodten und Berwundeten ichilte. Der 17te October verftrich ziemlich ruhig; bei der Hauptarmee traf die ifte bfterreichische Armee-Abtbeilung so vie die Avantgarde der polnischen Armee ein; jene ward bei Markleeberg auf bem linten, Diefe bei gudsbain auf bem techten hingel aufgestellt. Gine Abtbeitung ber fchlefichen Armee nahm Eu-risio und Goblis, zwei ruffice Sufaren Regimentet machten einen plangenden Angriff, brangen im Auden ber feindlichen Stellung big m die Borfiadt von Leipzig, und brachten ihre Gefangenen nehft & moberten Geschüßen glücklich juruck. Die Nordarmee traf auf den höhen zwischen Greitenfeld und Podelwis ein. — Das französische beer ward durch das bei Zaucha eingetroffene zie Corps verftärkt. Der 18te October. Die französische Armee, während der Nacht inger zusammengerückt, hatte am Morgen folgende Stellung. Das die Georgs bei Connewis, das zie bei Probstyde, das sie in Gernschen der Racht bei Gennewicht des Stellungs. bei Gtotteris; unter Murats Oberbefehl ben rechten Glagel bil- . pend, hatten fie pormarts noch Dolin, Dofen, Budelhaufen, Die Schäferet Deisdorf und Die Ziegelicheune befent; a Divisionen junger Garde unter Dudinot ftanden gegen Connewis in Reserve. Das pare Corps war als Centrum bei Bolgbaufen aufgestellt, Riefn-Phona und Baaloborf befest haltend, die Garden unter Mortier en reserve bei der Tabalomühlt, wo fich auch Bonaparte den Sag aber aufhielt. Der linte Blugel unter Rep's Dherbefehl ward bom bren, 3ten und zien Corps gebilbet, Die bei Bonefeld, lange ber Parthe bei Deutfo und St. Ehecla, ind bei Paunedorf finden; nordwärts von Leipzig bis an Pfafe en borf befand fich vorzüglich Cavallerie unter Arright und Dombrowsti; das 4te Corps marfchitte nach Beigenfels. Die verbandeten Secre griffen Diefe Stellungen in 6 großen Colonnen m. Die erfte (40,000 Defterreichet), unter bem Prinzen von Seien-Somburg, fiellte fich zwifchen Do'jen, und Ebenig auf, brangte en Feind etwas jurud, fand bann beftigen Widerfland, und befand ich am Abende auf ber Ibbe vorwarts Db fen; die zweite (35,000 Ruffen und Preugen), unter Barclap de Colly, theilte fich in swet Bibellungen, wovon eine — Gr. Wittgenftein — gegen Liebertwolfwig drang, den Zeind hier und bei der Ziegelschunt varf, und gegen Probstbepde herantactet, die andre — General Pleist — rasch über Wachau gegen Probstbepde vorging, hier ine Zeitlang stehen mußte, und dann um a Uhr von einem Zbeile enet unterftust, ben Angriff auf Diefes Dorf begann. Aber binter bemfelben fanden große feindliche Daffen, und wie oft Die Eruppen uch eindrangen, murden fie boch jedesmal wieder berausgeworfen, Ran jog fie atfo etwas juruck und hinderte ben Feind nun am Dewuchtren, eine beftige Canonade mabrte bis jum Abende. )ritte (50,000 Ruffen, Defferreicher und Preußen) unter Ben-tigfen, bestimmt, Des Teindes linte Flanke ju umgeben, rache Adress Ribert

in 4 Abtheilungen vor, eroberte Budelhaufen, Solzhaufen, Baalsborf, 3mei-Raundorf, Molfau und Baunsborf, unterführe die Angriffe der vierten Colonne auf Gellerhaufen, und brang immer naber gegen Sthiteris. Die vierte (i Mordarmee und bas Langeronice Corps von der ichlefficha, gho Mann), unter bem Arenpring bon Schweben, ging an wie Bunften (Caucha, Grasborf, Blaufig und De cfau) ibe Die Parthe, eroberte bas bom Seinde miebergenommene Baunt borf jurud, und nothigte ibn, fich in eine Linie gurlicken, & pon Sch bnefeld über Sellerbaufen nach Stang lief. Die ainaen die Cachfen und eine murtembergifche Cavallerie. Brigate # the über. Spater ward Schone feld mehreremale ohne Erfolg w gegriffen. Der geind machte nun felbft wei Angriffe, einen m Sellerhaufen und Bolkmaredorf aus gegen das Eentun, Den andern swifden Dottau und Engeleborf gegen den linkt Bligel; beide murben abgewiefen, Stang und Sellerbaufen & abert, und gegen mehrfache Angriffe behauptet. Gleichzeitig nate Langeron Schonfeld und brang gegen Rendnit vor, mut aber aufgehalten, ba Bonaparte felbft eine fahlreiche Berfichting berbeiführte. Die fünfte Colonne (bie ichlefische Armee obne bat Langeroniche Corps, 25,000 Mann) war bei Gobilis und im Rofer thale im Gefechte. - Der General Blacer befand fic beim Enri bon Langeron; bas Dortiche Corps fant in Referbe mifchen Goblis und Gutrigich, und foidte nur einige Bateifione in bas erftere Dorf, als bie Ruffen es nicht allein halten is thanen glaubten. - Die fechste (so,ooo Defferreicher) unter Gintay, fand in ber Gegend pon Linbenatt, und befchof bas nach Beigenfels jurudgebende ste Corps, mit welchem fic auch Die leichen Eruppen engagirten. Die Eruppen lagerren am Abende auf ben von ihnen eroberten Punkten; Die Abtheilung bes Generals Siulas marfchirte in ber Racht nach Pegau, bas Portfche Corps nach Merfeburg; - Die frang. Armee begann ihren Ruckzug. Mis bit Colonnen Der verbundeten Stere am Morgen bes agten Octobers worrudten, fanden fie die Dbrfer Ennnewit, Probfthegbe, Chtteris und Boltmareborf vom Feinde verlaffen, und zwifden ihnen nur einzelne Abtheilungen, Die fiberall rafch gurades worfen murben. Graen g Ifter por ber Stadt Leipzig angetommen, Die vom 8ten und auten Corps verthelbigt mard, theilie fich bes Beer in vier große Colonneif, beren erfte (bie Sauptarmee) bas Bo terethor, ate (polnifche Armet) bas Sofpital. Cand. und Winduch len Ebor, Ste (Mordarmee) bas Sinter. und grimmaifche Shor, # (fclefice Armee) bas ballide Thor in ftirmen bestimmt maren, & auf Die jenfeitigen Antrage megen lebergabe ber Stade nicht eine gangen werden fonnte. Der Beind batte fich bortheilhaft binter be mit Ballifaden verfebenen Eboren und ereneileren Gartenmanera fest ; febr hartnactigen Biderftand leiftete er aber nur am ballifdes und Sinterthor. Go wie bas lettere burch bas an ber Spine be Mordarmee marichirende offpreugifde Bataillon genommen war, musten auch die übrigen bald aufgegeben werden; oder wurden faft gleich geitig erobert. Ein Gefecht, in welchem ber geind febr viel lite, be gann in den die Stadt umgebenden Alleen und freien Blagen, und endete mit der volligen Eroberung ber Stadt. Alles brangte um nach dem meftlichen Ausgange, mo der Erof ber Fliebenden in um geheurer Bermirrung fich felbft den Weg nach ben beiben Graden

ersperrte. Die erste berfelben, eine beim Richterschen Garten gedlagne Noibrücke, brach balb jusammen, Poniatowsky fand hier
en Tod. Früher noch ward die steinerne am außersten Aanstädier
thore gesprengt, und Alles, was sich noch diesseits der Eister und
bleise besand, ward getödret oder gesangen. Tausende fanden bei
jem Versuche, diese tiesen schlammigen Gewässer zu durchwaten, den
Intergang. Die verbündeten Monarchen mit ihren Feldherren jogen
jegen Mittag unter dem Jubel der gereiteten Gewohner in die eriberte Stadt, und so war der große Kampf um die Freiheit Deuischende Feind hatt in dieser dreitägigen Schlach 15,000 Eddte, 30,000
Blessiere, 15,000 Gesangene (über 20,000 Kranke und Berwundete,
ile man in Livzis sand, ungerechner) und 300 Geschüsse verloren;
r zählte 4 todte, 8 verwundete, 23 gesagene Genetale; dagegen
datten die Verdündeten diesen herrlichen Sieg ebenfalls durch größe
Opste erkaust, man rechnete ihren Verluss an Eddten und Verwundveten zu 21 Geheralen 1793 Offizieren, 44900 Mann.

beten ju 21 Generalen 1795 Offizieren, 44000 Mann. Lesninische Betse beißen von einem Dichter des Mittelalets, Namens Leo, Die ju jenet Zeit nicht ungewöhnlichen Berameier, in benen Mitte und Schluß mit einander reimen, und in benen oft lange Gedichte abgefaßt murden. Sie find als eine geschmacklofe

Ausartung ju betrachten.

Leoninischer Vertrag (Societas leonina, Lbwengesellschaft, ilfo benannt nach ber bekannten asopischen Fabel), ift eine Gesellschaft oder ein Bertrag, wo ein Theilhaber allen etwanigen Nachtheil allein trägt, und der andre allen Augen allein zieht. Gine folche lebereinkunft ift als Societät nach den Rechten ungultig, da fie

stelmebr eine Schenfung ift.

Leonische Gold : und Silbergt beiten. Das Lednische iber unächte Gold ift eine Wischung aus dem reinsten camentirten Kupfer und dem veinften Zink; das Silber aber wird aus Aupferkangen verfertigt, die mit Blatislibet berfiltert find. Mah macht dann Leonischen Prath darque, und aus diesem wiedes Waaren, die den chen achten zwar ziemlich abhtich sind, an der Luft aber anlaufen ind vald unansehnlich werden. Diese Arbeiten sind besonders Spisen, Balonen, Borten, Eressen u. s. w. Der Zettel ist dabei von Zwirn, der Eintrag aber von camentirten, verke, versibertem Kupferdrath genommen. In Deutschland sind Faberen der Art hauptsächlich in Rürnberg, Wien, Berlin, Hamburg, Breslau, Freiberg an der Rulde u. s. w.

Leoniften, Arme bon Lpon, f. Balbenfer.

Leopard, tin reigendes, ju dem Ragengeschlechte gehöriges Thier, welches mehrere Gegenden Affiens, vornehmlich aber Afrika bewohnt, und die Größe eines ansehnlichen Fleischerhundes erlangt. Das Fell ift von einer lebbaften gelben Grundfarbe, auf dem Rücken und an den Seiten mit kleinen, ziemlich runden und schwarzen Flecken bicht besetz, und kommt in den Handel. — Da das englische Rappet der Leoparden enthält, so wurde in Napoleons Bulletins England oft als Leopard bezeichnet.

Lettern (verich. Arten berf.), f. Schriften.

Leucas, Leucadifchet Fels. Leucas mar die Sanptftabt ber Infel Leucadia (jest St. Maura) an der Rufte von Griechenland. In der Nabe befand fich ein großer Fels mit einem Apollolempel, der durch das fahrlich dafelbft gefeierte Fest und den f. g. Lencabficen Sprung berühmt gemorben ift. Als Schenopfer, glich fam belaftet mit allen Gunden bes Bolts, murbe ein Berbrecher a jenem Jefte von dem Felfen binab ins Meer gefturgt. Da men in indes mit einem Rederfleide anthat, und felbft lebendige Bigit withm befestigte, fo fam ber felbft halb jum Bogel umgewandelte Benfe gembhnlich ohne bedeutenden Schaden balbfcmebend in Die Diefe, " er fofort aufgefifcht und erquickt murbe. Doch mußte er fitr imme Das Land melben. Gefährlicher, aber nicht minber merfredroig, wa ber Sprung, ben Manche von diefem felfen freiwillig thaten, # Ad von ben Qualen unglidlicher Liebe ju befreien, Denn Diefe me berbare Birtung ichrieb man bem gewagten Sprunge ju. Dan D gablt, daß Einige ibn mehr als einmal gemacht; oft aber fanden unglüdlichen auch ben Sob in ben Bellen. Unter letzern werba amei merfmurbige Rrauen genannt, Artemifa, Ronigin von Carin, ind Sappho.

Leuchtkugeln find Feuerkugeln, beren Schein eine beirast liche Beite umber erhellet. Man wirft fie des Nachts aus Banbifa, sber aus Mortier Candnen, auf Gegenftande, die man exfenner mit Leuchtkugeln beißen auch, bei Luffeuerwerken, die kleinen runden Maffen, welche in die Bobe fteigen und eine Zeitlang mit febr bei

iem weißem Lichte fceinen.

sem weigem Richte icheinen.
Leuchten bes Meers, f. Meer.
Leucolprer, f. Cappadocien.
Leucolprer, f. Cappadocien.
Leviten, bei den Juden diejenigen, welche, vom Stamme Lesk abftammend, den Dienst im Tempel versehen. Dann weiden wich die Prieftergehülfen Leviten genannt, und bei den Catholiku hism noch ieht die Diaconen, welche dem Priefter beim Getrebling bei fen, Leviten. Daber auch Levitenrodt eine Arb Messewand, bei den die thanaelischen Diaconen bei Anathelinna bes Messewand den die evangelischen Diaconen bei Austheilung Des Abendmatt tragen. Das britte Buch Woffs heißt Leviticus, weft es vor nehmlich die Berordnungen für Die Leviten enthält.

+ Lenden hat jest 3000 Saufer mit 31,000 Einmehnern. & bers, ber fich 1534, ale bas haupt ber Biebertaufer, jum Rant von Munfter aufwarf, und bes berühmten Phofifers Peter von Moficenbrock, ber 1761 ftarb.

Lepfet (Auguftin von), ein berühmter Rechtsgelehrter. Er me 1683 ju Wittenberg geboren, ftubirte bier und in Jalle, und nerd, nachdem er Holland, England, Deutschland und Jealien bereift hatte, 1706 aussterdentlichet Professor der Rechte in Wittenberg Im Jahr 1712 ging er in gleicher Eigenschaft nach Helmfabt, fie 1729 nach Wittenberg gurfie, mard nach und nach Hofrath, eits Profesor der Rechte, Ordinarius der Juriftenfaculidt, Director is Confifioriums und Schappenfiuble, und erfer Beifiber des Soferide und find 1752. Seine Meditationes ad Pandectas (12 Bande, wost Sheffer einen zwhlften fügtt) find ein reiches Magaus wa practicoen Bemerkungen, und noch jest nicht ohne Brauchbarteit. Libertas, die personificirte Freiheit bei ben Romern, nach Spain eine Tochter des Jupiter und ber Jund. Sie erscheinst fauf Munten dargestellt, und bier muß man besonders zwei Arten da

Abbildung unterfcheiden. Die Libertas mit unbedechten Saupt ift bie rb mifche greibeit; Die Libertas bingegen mit cinem Diabem mi Derhillenbem Schleier, ift bie Gbitin Freiheit. Lenterer geben

Lichtftrabl, f. Licht. Liebenfeiner Bab. Es liegt im Berjogthume Deiningen, jet dem Dorfe Liebenftein, in einer febr reigenden Gegend, die fubfc bom lieblichen Werrathal, nordlich vom Gebirge des Thuringer Balbes begrangt wird. Auf einer Bergetuppe ftebt das verfaline Schloft Lieben fie in, das mahrscheinlich Beranlaffung bur Erganung des Dorfes ward. Es war eine Besthung der Gerren von Stein, und fiel 1673 gle eroffnetes Mannlehn Dem Saufe Gachien-Botha gu, worauf es mufte warb. Bei ber Theilung 1677 erhielt & S. Meiningen. Bon Diefen Auinen berab genießt man einer berr-ichen Aussicht über Die Berge bes Thuringer Balbes, einige buftre, vilde Thaler beffelben, bas fanfte Werrathal und die fernen blauen Berge bes Pleg, der Geba und der fernern Abbn Frankens. Das fürft en haus, Wohnst ber berjogl. Familie für den Sommer, dard 1804 in einem eblen Styl erbaut. Borgaglich foon ift der mit Saulen gegierte, in ber Mitte befindliche und unter einet runden Dachfuppel angebrachte Berfammlungsfaal. Reben Diefem Gebaude teht bas Coaufpielhaus, welches, ebenfalls gut gebaut, burch tufallig herbeltommende Gefellschaften verfeben wird; Die Mufit be-orgt bie berjogl. Rapelle. Das Gaftbaus liegt jenen Gebamsen gegenüber, bat a Stochwerte, 72 Simmer für Babegafte und ein Billard- und Gefellichafte Bimmer Auch in ben übrigen Saufern Des Dorfs findet der Fremde gutes Unterfommen. Das Stallaes batto bat in feinem obern Stockwerf 9 Binimer fur Badegafte bbpern Standes, mit eben fo vielen Rebenbebaltniffen. Das untere Stockwert nehmen Ställe und Bagenfouppen ein. Sinter bemfel-ben ift eine Reitbahn. Der Gpeifes und Cangfaal ift binter bem Gafthaufe, und enthalt außer bem Saale noch einige Zimmer. Das Brunnenhaus, in Form eines Tempels, ift fiets bffen. Der Bauerbrunpen ju Liebenftein mard juerft befannt unter Berjog Caffmir ju Cobnyg, mag aber fcon früher benutt morben fenn. Jahre 1614 fagte man ben Brunnen, und ber Berjog bestellte einen Aufseher barüber. Im Jojahrigen Kriege aber fant fein Auf. Als ber Berjog von Gotha 1673 Liebenstein erhielt, grub man den Brunben neu auf, faste die vorzüglichfte Quelle befonders, und Die vier indern Quellen ebenfalls. Nachdem noch mehrere Anftalten gemacht vorben , bob den Brunnen ber Berjog von Meiningen 1800 aus fele ret Bergeffenheit. Er lieg Gebaube anlegen, Junftfragen bauen, Baumgange einrichten und fur Bequemlichteit forgen. Nach Gbtlings Analyse bat bie alte Quelle in 3 Pfb. Baffer: Roblenfaures Bas 66 Retb. 30fl, foblenfauren Gifenfalf 6 Gr., toblenf. Ralterde Br., toblenfaured, falifaures und fcmefelfaures Natrum 16 Gr. Die neue Quelle ift nur reicher an Roblenfaure. Borguglich bulfreich ft ber blefige Saucebrunnen bei fcmacher Berbauung, Uebermaß von Boleim, chronifchem Suften, Bleichsuche, Mentruationebefcwerben, Bypodonbrie, Nervenfdmache, bufferifchen Rrampfen, Magentab-nungen nach Gicht, hartnäckigen Rheumatiemen, chronifchen Sautausschlägen ze. Unter bem Schaufpielhaufe find 7 Baber angelegt, m melden man fic nach Gefallen marmes und faltes Baffer julafen tann. Die nothigen Bedürfniffe mabrend ber Sabezeit werben intweder bieber gebracht, ober man last fic diefelben aus ben be- jachbarten Stabten Salzungen, Schmaffalben, Gifenach, Gotha ober Meiningen bolen. In Der an Raturfconheiten fo reichen Gegend', findet man jeboch der Unterhaltung genug. Entweder bringt man die

Beit unter ben Raffanien bes Gaftbaufel, ober in bem bon befe Buden befcatteten Belfengrund bes Erbfalls gu; ober man wante auf anmuthigen Pfaben nach bem geffentbor, ober ber Ruine be Burg und der hobien Schener. Beitere Barthicen macht man nat ber bable bei Glückbrunn, in welcher man bet fonntagliche Erleuchtung ben unterirbifchen See beichifft; ober nach Altenftein mit feiner gathischen Capelle, ber Teufelsbrude, der Bergogin Den mal und bem Soblenftein; ober nach ber Buche im Thuringe Balb, bei welcher Luther gefangen und nach ber Wartburg p Bracht marb; ober endlich auf ben wegen feiner unendlichen Ausst befannten Infeleberg, und bad is freundliche großberzeglich wo mariche Luficolof Bibelmethal mit feinen lieblichen Anlege Liebmerba, ein befannter Eurort Bohmens in einem rome-tichen Thale, swifchen der Tafelfichte und bem Saindorfer und Buis

bacher Kamme. Der hiefige Sauerbrunnen fing erft im letten Bistel des vörigen Jahrhunderis an bekannter ju werden. Der Quelka find eigentlich drei, von denen zwei benuht werden; der eigeneliche Sauerbrunnen jum Baden und Trinken. Ein vierter, der Spriftiansbrunnen, werd jest eber falls zientlich benuht. Beibe find in Stein gesoft. Der letter em halls zientem Pf. in 18 U. Glaubersalz 1/3 Gr., Bitterfalz 1/5 Gr., Betterfalz 1/5 Gr. Selenit 2/3 Gr., Rochfali und falgfaure Bittererbe 2/2 Gr., luftfaure Bittererbe 2/25 Gr., luftfaure Raiferbe 2/3 Gr., luftfaure Alemerte Bitterrot 2/25 Gr., infflaure Kairerot 1/3 Gr., infflaure manner 1/20 Gr., luftschure Eisen 4/25 Gr., Kieselerde 1/5 Gr., luftschure God Gubikzoff. Der neue ober Stablbrunnen dagegen entätt in gleicher Quantität: inftsaures Minerplaifalt 1/10 Gr., Roching 162 Gr., luftsaure Kalkerde 1/10 Gr., luftsaures Eisen 7/60 Gr., Liefelerde 1/20 Gr., Luftsaure Fisen 7/60 Gr., Liefelerde 1/20 Gr., Luftsaure Guiden. Das Liebwerder Saum masser der hoffen dazu, die Nerden zu fähren und zu bedoch, den Kreislauf der Säste zu bestobern, die zichen Säste aufzulliffen und den nerdinnen nie verfangten Kreisse au erkforen des Norme und ju verdunnen, Die verftopften Gefäge ju erbffnen, Die Burma und den Urin zu treiben, und die Saure zu dampfen. Mam fing die Eur mit einem Bierglase von Saurenaffer an, und Keigt danit bis zu einer Flasche. Das Bad nimmt man 2 auch amal des Loges, lau oder kalt, das lettre nur nach und nach vom Warmen übergebend. Bor dem Gebrauche des Bades nimmt man abführend Mittel, und läst, wenn man vollbildig ist, zur Aber. Jär zie - Banne ift im Badebaufe eine befondere Rammer mit den nothinfic Bedürfniffen. Die Spaziergange an dem kleinen Bace im Thak binauf find recht artig. Größere Musflage aber macht man nach Den fereborf, einem fattlichen Riftergute in Der Laufit; nach ben booft reigend gelegenen Rlofter Sainborf, und einigen anden

Gebirgspunkten um die Lafelfichte des Aiefengebirges.
Lieuten ant, dem Wortfinne nach, ein Stellvertreter, date Generallieutenant, Obristieutenant. Lieutenant ohne weitern Just ift der Offizier nach dem Hauptmann.

\* Ligny (Schlacht bei), am 16. Juli 1815. Vomaparte ham am 15. Juni das ifte preußische Corps von der Sambre guradse drangt, und feine Sauptmaffen in der Begend von Fleurus vereinist. mabrend jenes Corps nebft bem eiligft berangejogenen aten und 3ien am ibten des Morgens eine Stellung zwifden den Obrfern Com-bref, St. Amand und Ligny bezogen. Gegen dieje Stellung, in web der Das Ste Corps auf Dem linten Blugel Sombref befett batte, fa links bis Congrines ausdehnte, bas ifte im Centrum Die Derfei

ligny und Brie, bas ate auf bem rechten Flügel St. Amand befest pielt, entwickelte ber geind in a großen Colonnen feine Angriffe, Die Rachmittage 3 Uhr begunnen. Buerft marb St. Amand, balb barauf Bigun angegriffen und ber Cheil beiber Barfer, welcher jenfeit bes berchfliegenden Baches liegt, genommen, ein mehrftundiges Dorfgeecht begann, im Laufe beffen ber Feind in St. Amand, über ben Bach vordrang, einen Theil bes dieffeitigen Dorfes nebft einer beperricenden Rirche nahm, von einem Batallon, das ber Feldmarchall Blücher persbulich anführte, aber wieder juruckgeworfen ward, bine daß solches jedoch weiter hatte vordringen konnen (Abends S. Ihr). Als jest bei Bonaparte die Meldung einging, daß das von Maricall Nev (ber bei Quarebras mit ben Englandern focht) in Die preußische rechte Flanke zu Detachirende Corps nicht eintreffen tonne, jab er ben Sauptangriff auf Diefen Blugel — ben einzigen, ber ju mtfcheibenden Refultaten führen tonnte — auf, und befchloß, bas Sentrum bei Ligny ju durchbrechen. Die Garbe, die bort eben angeommen war, erhiett baber mit allen ihr jugebbrigen Batterien Die Direction gegen Ligny und marfchirte ab. Diefe Bewegung marb taturlich Dieffeits bemertt, und bem in bie Begend von Brie jurad. elebrten Telbmaricall in ber Art gemelbet, bag fich ber Beind gegen Fleurus abziebe; - eine Brigabe mar icon fraber gegen ben bebroben Buntt von St. Amand entfendet morden, jest ließ ihr der getbe maricall, um ben Sieg ju vervollftändigen, alle Referven bis auf i Bataillone und 3 Cavallerie-Regimeneer mit dem Befehle folgen, tem Keinde gegen Fleurus nachzubringen, (ungefahr 7 Uhr Abende). Diefe Bewegung entschied aber die Schlacht für den Feind, Denn ileichzeitig als tene Eruppen bei St. Amand eintrafen, kamen die rangol. Garden bei Ligny an, von welchem noch ein Theil erobert pard, worauf eine Maffe feinblicher Cavallerie, von Artillerie und Infanterie unterficht, aus Ligny anriete und gegen die Hib von Brie drang; da ihr keine Referve entgegengestellt werden konnio, so exfucte der Keldmarschaff fe dutch einen allgemeinen Cavallericanriff - woju aber nur 6 Escadronen vorhanden maren - juruditu-perfen. Dies miglang ganglich und ber gelbberg tam babei in Die irbfte perfonliche Gefahr. Der Ructjug ward unter diefen Umftang en nothwendig, und bom iften und aten Corps aber Brie nach Bembloup angetreten. Erfteres Dorf ward von der Arriergarde bis i Uhr bes Morgens gehalten, fo wie benn auch die Referve. Cavalerie bes iften Corps an der Chauftee fichen blieb, und am andern Porgen ber Armee folgte; ber Jeinb, ber am ibten Abends in Uhr ioch einige Batterien vorgeschoben und die preußis. Armee beschoffen atte, verfolgte nicht. Das bee Corps war im Laufe ber Schlacht nur burch ein lebhaftes Tirailleurgesecht beschäftigt gewesen. Ein Ingriff, ben einige Secabrons mit einer reitenden Batterie in die stanken und den Ruden des feindlichen rechten Flügels machten, vard abzewiesen, wobei einige Geschäfte verloren gingen; es hielt eine Stellung dis zum 17ten früh 3 Uhr, und marschirte dann mit ver Arriergarde ab. Das sie Copps, deften Sintreffen auf dem Schlachtselbe eben fo sehnlich erwartet wurde, als sich davon eine frühe Webenhung bes Arbeitete baffen ließ war nach zu meit enter finftige Benbung bes Gefechts boffen ließ, mar noch ju weit enternt, und vereinigte fich erft nach einem angeftrengten Marfche in er Nacht bet Gembloup mit ber Armee. Die preußische Armee gablie ngefahr 90,000 Mann, Die franibl. wird nicht fidrter gewefen fen, enn ba a Infanterie- Corps und g Cavallerie- Corps unter Rep

betachtet waren, und bas bie Infanterie-Corps erft in ber Nacht was fo blieben für die Schlacht von Ligny blog bas 3te und pie fartie- Corps, 3 Capallerie-Corps und die Garben bispoible. 3

Merluf beieng bisseite ungefabr 14,000 Mann, der des Feindel m gewiß nicht geringer, 15 Geschützte batten ihm überlassen werden mis Lingam, f. Indische Mothologie. Linguistif, Sprachenkunde, ist der Indegriss alles die was wir durch historisch-critische Forschungen über den Ursund die Bildung und Vermandeschaft der Sprachen, und ihrer Ambie ten missen: Linguist, der sich mit beiene Forschungen beschäftigt

Linth. Lintharbeiten. Gine ber größeen bobrarduiff Unternehmungen, bie in Europa ausgeführt worden, find bie im grbeiten in der Schweiz. Es verhält fich aber damit folgender Err Ballen. Gee und der Zurcher. Gee waren urfpranglich nur b Die Linth, welche von Glarus berunter tommt, fallt well Beite in den See, und ta fie ungemein viel Gefdiche mit M Seite in den Ser, und en pr ungemein viel Geigiere mit fichet, so dämmte fie ihn ju. Hierdurch entstand da, wolche war, das Shal zwischen Meeten und Uznach, welches dad denkt und angebout wurde. Die Linth hat im Laufe des lesten Jakuberts, indem sie immer fortsuhr, bei großen Ueberschwemmunge besteht, indem sie immer fortsuhr, bei großen Ueberschwemmunge besteht, daß die Maas, self bet gugustüber, ihr Gett so angehobt, daß die Maas, self bet Abfult des Mallen Ses in den Jürcher-See if, so fami, und der Wallen See um zu Fuß beder wurde. Die beide In. Befen, am untern Ende und Ballenfadt am ohn Gok, Bunon nicht mehr hemobut werden, ba Das QBaffer auf ba Sagia und in den Haufern fieht. Die ganze Gegend zwischen beim San mirb ein Sampf, deffen Ausstänftungen bösartige Jieber samilfa. Die fich schon bein San bei fich schon bis gegen Aufch entrecken. 5000 Morgen Bica wird find fichon theils ganz ersoffen, theils halb versumpt, wird Gegend mußte bald verlaffen werden. Der Grund von Udelf Dartin, daß bie Linth so viel Geschiebe fahrt und dodung in Burner, daß bie Linth so viel Geschiebe fahrt und dodung in Burner. immer erbobt. Um Diefes Uebel an ber Burgel angugreifen, fem Efcher vor; Man folle ber Linth ein nenes Bette burch ben gele fprengen und fie in ben Ballen-Gee leiten. Indem fie nun genad werde, fich in Diefem engen Bette mit reißenber Gefcwindigktil Dewegen, fo mufe fe ihr Gefchiebe mie bis jum See nehmen, win biefen murbe fie es bann legen, und ihn nach und nach chaine jufüllen. Dir Tagesfagung nahm 1805 blefen Borfdlag an, und hannte eine befondere Linthcommiffion, an beren Grine bet verdichte Efcher fiebt. Diefer Canal ift nun gebaut, Die Linth legt ihr biciebe in Den Gee nieber, und tommt nun mit ber Mang als fier Flus aus ihm beraus. Das Bette der Maas ift nun gefent wo ben, der See ist wieder 20 Just niedriger, und die Linderein w Wiefen find dem Bersumpfen enerissen. Dieses große Unternates hat 200,000 kaubikalet getoftet. Das Geld wurde auf Atrin, w von 50 Fr., beigebracht. Die Afrien werden gebeckt a. aus in Bertauf ber verfumpften und wieder gewonnenen Laubertien; 2 m giner Abgabe von a bis a 1/2 Banen auf die Ruthe berjenism ib bereien, fo ber Gefahr Des Berfumpfens entriffen murben. - 54 führliche nachrichten hierüber findet man in Benjenbergs one aber Die Schweij.

\* Liffabon, Lieboa, Die Sauptfiadt und bis 1807, in 16 dem Jabre fic Der Sof nach Braftien ftichtete, Die Reftenfin Des Abnigs von Portugal, licat in ber Broving Egremeburg,

echten Ufer des bier 5/4 Meilen breiten Tejo, unwelt von feiner Manming, auf brei Sugeln, in einer romantifchen Gegend, und gewährt wan ber Geefeite einen febr angenehmen Anblick. Gie ift mit ben Borfidbten Junqueire und Alfantara über a Meile lang und 1/2 breit, web befieht aus ben brei Saupttheilen: Alfama, Bairre alte und Mejo, welche 40 Quartiere und eben fo viele Kirchfpiele ausmachen. Ran finbet bier 40 Pfarrfirden, 50 Ribfter, überhaupt 300 Rirden . find Kapellen, 44,000 Häuser und 300,000 Einwehner, worunter viele uuslander, besonders Neger, Mulatten, Areolen und So.000 Galie-pos oder Galizier, die aus der spanischen Provinz Galizien hieher tommen, boringlich Laft, und Baffertrager find, und überhaupt affe grobe Arbeiten verrichten. Die Stadt ift gang offen, ohne Mauern und Thare, und hat blog ein auf bem bochften Sugel erbautes, jest verfallenes, Caftell; bingegen der fcone, breite und fichere Safen der Stadt wird durch vier in und an dem Fluffe liegende farte Borts befouttt. Biele Stragen ber Stadt find megen ber bergigen Lage febr uneben; die fconften laufen lange bes Tejo. Gigentliche Prachtgebaude findet man überhaupt unter ben Arivatgebanden nicht, fon-Dern' Die Bohnungen ber Großen jeichnen fich nur burch ibren meiten 11mfang aus. Der westliche Theil der Stadt oder o Dejo, ift feit bem ichrecklichen Erdbeben ben 1. November 1755, wedurch die Salfte von Liffabon jerfibrt murbe, und an 30,000 Menfchen umfamen, foin wieder aufgebaut, und bat gerade, regelmäßige Strafen, fobne Baufer und prachtige Plage, bugegen ber bftliche Theil, ber von bem Erbbeben verfcont blieb, fein finfteres Anfeben behalten bat, no man Frumme und mintliche Baffen, und 5 bis 6 Stockmert babe, altmo-Difche Saufer findet. Sonft mar Liffabon wegen der Unficherbeit und Unreinlichkeit feiner Strafen berüchtigt, aber in neuern Beiten ift für die bffentliche Sicherheit geforat, und eine fcht foone Stragene beleuchtung eingeführt morben. Man bat ferner, durch forgfolitige Reinigung der Strafen, Wegichaffung des feit dem Erdbeben liegen gebliebenen Schuttes und durch das Berbot des Auswerfens affes Unrathe, und tobter Sunde und Ragen auf Die Strafen, es babin gebracht, daß Liffaban jest ju den reinlichen Stadten gebort. Utiter ben bffentlichen Plagen zeichnen fich befonders aus der Commersplat und der Rocio aber Roscioplan, melde beide durch parallellaufende, fonne, breite und gerade Strafen verbunden find. Der erftere Plan, auf welchem fonft der eingefturzte tonigliche Dalaft fand, liegt att Ufer des Lejo, am Landungsplate Des hafens, ift vierectig, 615 Schritte lang und 550 breit, und auf drei Geiten (Die vierte gegen In der Den Stug bin ift offen) mit anfehnlichen Gebauden umgeben. Mitte ficht die brongene Bildfaute des Khnigs Joseph I. Der Rocio ober Roseioplan, ma fanft ble Auto's ba ge gehalten murben, if ein regelmäßiges, langliches, 1800 guß langes und 1400 guß breites Bierect, Deffen eine Seile ber in modernem Stole erbaute Inquifftionsplat einnimmt. Auf Diefem Plate treffen gebn Strafen gufum-men. Unter ben pielen Rirchen ift bie jogengante neue Rirche nicht nur Die ichbufte, fondern auch bas prachtigfte von allen Gebauden, Die feit der Biederherftellung ber Stadt aufgeführt worden find. Die Patriardalfirde, auf einer Anbobe, von welcher man eine bereliche Ausficht bat, ift im Innern außerft practivell, und enthäle einen reis den Chat und viele Roftbarfeiten. Der Batriard, bas Oberhaupt Der gangen portugiefifden Beifflichfeit, bat jabrlich 140,000 fl. Gine funfte. Man idast Die idbrichen Ginfunfte Diefer Rirche auf 700,000

Eblr. Bu ben Merfmurbigfeiten Liffabone gebort auch Die a 1/2 ten lange Bafferleitung, welche an einer Stelle fo boch ift. bes Linienschiff mit vollen Gegein burchpaffiren tann; fie führt bes fer auf 35 kühnen Bogen über das Thal von Alcantara. Dich A widerfand der Sewalt des Erbbebens, obgleich die Schluffunt einige Boll in die Tiefe fenkten, aber von dem Mitrelpunkte bis mblbes, bas fic fogleich wieder folog, aufgefangen murben. Boblthatigfeitsanftalten find vorzüglich anguführen bas greft Josephs Sofpital, mo jahrlich 16,000 Krante, und das Findlinge worein iabrlich 1600 Rinder aufgenommen werden. . In literani Ankalten folt es nicht, als: Die thuigliche Afademie ber Bil fchaften, eine Erziehungsanftalt für ben Abel, eine Seccadetten A bemie, mehrere Geminarien, ein hotanischer Garten, brei Sterm ten, ein thnigliches Naturalien . Cabinet und mehrere offentliche blietheten, worunter fic die Bo, noo Banbe ftarte thuigliche Bibl thet anegeichnet. Liffabon ift ber Gin der bochten Reichsenlen und bes Patriarchen von Portugal, mit einer jahlreichen Geiftlichte Die Einwohner unterhalten wenige Jabrifen, ja es find nicht eine binreichende Sandwerter für Das Bedürfniß ber Stadt vorhand Beit wichtiger ift ber Sandel und die Schiffahrt. Liffabon if d Mittelpunft des gefammten portugieficen Bandels, der fic beim nach allen europäischen Lanbern, besonders ben außereuropäischen Bo figungen der Portugiefen, erftrectt. Daber jablt man Dier afo mette gieffiche und 150 ausländiche Sandelsbaufer, vorzitglich auffer. Jährlich laufen in den hiefigen Safen 17 bis 1800 Schiffe ein. Die reizenden Umgebungen der Stadt werden durch die große Mingt von Landhaufern (6 bis 7000) verfconert.

Literärgeschichte ift die Ergablung des Ursprungs und du Sauptveränderungen aller Theile der Gelehrsamfeit nach ihren Urse den im Ausamuenhange. Als der Bater det Literärgeschichte if Briftoph Myllau zu betrachten. Nach Bacon's genialer Idee bat fe gigerft Reimann, Salle 2708, bearbeitet. In der neueften Bei fin wiele treffliche Arbeiten, theils für die gesammte Literärgeschiche, ablist für einzelne Zweige derfeiben, geliefert worden. Wir begnung uns bier die zu Göttingen erschende Literärgeschichte anzurahru, zu deren Ausstührung mehrere Gelehrte fich verdunden haben.

\* Liverpool, nach kondon die gehfte brittische Handelssiad, liegt in der Lancashire oder der Psalzgrasschaft Lancaster in England, am Ausstusse des schissbaren Weriep in das irländische Weer, mit dat eine amphitheatralische Lage, in einer Landschaft, welche, mit einer großen Jahl niedlicher Landbauser geschmuckt ist. Im Jahre 1566 war diese Stadt ein äußerst unbedeutender Ort von 136 Häuser, 1684 bingegen ist sie eine der anschnlichten Städte Englands, welche 14 Kirchen, 18 Vethäuser, 14,000 dauser und 95,000 Sinwobnet 14 Kirchen, 18 Vethäuser, 14,000 dauser und 95,000 Sinwobnet 1818. Diesen Machelbur der Größe verdankt sie bloß dem blüben den Handel, der besonders nach Afrika, Westindien, Irland und den Offsetanden unterhalten wird. Die Stadt balt 360 eigene Schist, welche alle Weere besahren, und den Guineahandel saft ausschließlich betreiben. Der Hafen ist ein Weisterwerf der Kunst, mit 13 Dockn, und jährlich laufen zegen 5000 Schisser der Kunst, mit 13 Dockn, und jährlich laufen zegen 5000 Schisser der Kunst, mit 13 Dockn, und jährlich laufen zegen 5000 Schisser der Kunst, mit 13 Dockn, und jährlich laufen zegen 5000 Schisser der non neun Stockwertzu. Um den Schissersen und boch, ost von neun Stockwertzu. Um den Schissersen. Auch sinder man dier bedeutende-Padalssabriten, Juckersedo

en, Sifenglegerelen, Bierbrquereien zc. Die Stadt ift gut gebaut; ger ber foonften Stadttheile ift der in neuern Beiten angelegte bit-De, von welchem, da er den bochfen Puntt der Stadt einnimmt, an gant Liverpool überfeben tann. Diefe Ausficht genießt man porint angelegt ift, und einen der besuchteften Spagiergange Liverpools 1Det. Bur Rechten erheben fich übereinander und mit Garten unemifcht Reiben niedlicher Landbaufer; jur Linten fiebt man unter D Die Stads ausgebreitet; in der Entfernung giebt fic, mu eine i Gilberglang frablende Blache, ber Derfen bin, und auf bem fluffe, iche an ben Gebauben, ftelgen ungablige Maften empor. In f lauer erne behnen fic die Ruften von Bales bin, und verlieren fiib, in tebel gehullt, in eine beinabe unabfebbare gerne. Das reiche livervol hat feinen Ueberfluß baju angemandt, mehrere treffliche literaris be Anftalten ju bilben, und baburch vielen großen Städten ein achahmungswerthes Beifpiel gegeben. Unter biefen Anftalten muß or allen das Athenaum ermahnt merben, bas 1799 erbffnet sourde, in fcones brei Ctodwert bobes Saus, mo man alle bffentliche nglifche Beitfdriffen und eine Bibliothet findet. Gine abnitche Analt ift bas Epceum, gleichfalls mit einer Bibliothet. Auger Diefen eiben großeren Anftalten gibt es noch mehrere weniger ausgebehnte. Eine Sanpegierbe Liverpools ift ber botanifce Barten, welchem nach em foniglichen botanifchen Garten at Rem, bei London, Der erfte plas angewiesen wird, Er wird durch die Beiträge von 900 Suberiebenten unterhalten. Bu den ansehnlichken öffentlichen Gedäuden jehren das Stadthaus und die hinter demselben liegende Bbrse. Das erste bat eine prächtige mit korinthischen Saulen gezierte Façade, iber peicher sich eine kubne leichte Aupvel erhebt. Die Borse bilder prei Seiten eines Verschaft und ist ein drei Stockwerk hohes Gedieden auf dem eine Romen dem eine Stockwerk hohes Gedieden auf met Gedeung eines Geden eine Stockwerk hohes Gedieden ein dem eine Berecks, und ist ein drei Stockwerk hohes Gedieden ein dem ein dem ein dem eine Berecks. Aude, vor meldem ein bem Lord Relfon errichtetes Denemal febt. Bon den Milbibatigfeiteanftalten verdient Die Blindenanftalt vorthallch ermabnt ju werden. Gie ift die juerft in England errichtete Blindenanfalt, und behauptet auch jest noch den erften Rang imtet benfelben, indem fie von den Ginwohnern Liverpools mit einer aitierproentlichen Theilnahme unterficht wird. Die Blinden werden bier burch eine eigene Methode in der Mufik und im Lefen unterrichtet, und verfertigen mehrere Arbeiten, als Sonuren, Stricke, Rirbe, Caminteppiche 2c. Liverpool jabli unter feine berühmteften Bitrger Billiam Roscoe, den Berfaffer der Lebensbefchreibungen Livens 10's von Webici und Leo's Des Behnten, Deifterwerke, Die überall betannt und in mehrere Sprachen fibertragen worden find. Geine toftbaren Gammlungen von Buchern, Gemalben und Sandzeichtungen, bat er jest bffentlich veraugern laffen. Der Reichthum an al tern ftalienischen Rerten jur Geschichte ber Literatur und Runft in Stalien, welche biefe Sammlung enthielt, war fehr groß. \* Liporno, berühmte Sanbelsfladt und Freihafen in Zoscana,

\* Livorno, berühmte Sandelsftadt und Freihafen in Toscana, am mitteländischen Meere, ift regelmäßig gebaut, und mit einigen Keftungswerken und zwei Castellen werschen. Die Strafen find gesade, gut gepfastert, aber enge und durch die hoben Säuser dun kel. Die Häuser sind von Stein gedaut; man sindet zwar keine find jen Baläste, wie in andern tralientschen Städten, aber auch keine arnisenligen Hütten. Die schonfte Grafe ist die Strada Ferdinandea, wel che sich durch die Mitte der Stadt bie gegen den Hafen zieht. Sie durchscheidet die Witte der Stadt die Legen den Hafen zieht. Sie durchscheidet die Wiazza der Massenplaß), von welcher man ihre

eiben Sauptebore feben tann. Die Gtadt bat 3/4 Stunden in ! inge, y Pfarrfirden, einen großbergoglichen Dalaft, eine griedi ne armenifche Rirche, 8000 Baufer und 50,000 Ginwohner, im T gegen 12,000 Juben, melde tine foone Spragoge baben, a genes Quartier, Shetto genannt, bewohnen, und viele greiben Außerdem befinden fich bier viele fremde, Gricoca, enier und Eurten, welche eine eigene Mofchee baben. Es find wofe Galy., Cabats. und befonders foon eingerichtere Del-My ne, und außerhalb ber Stadt eine vortreffliche Quarantaine-M it brei Lagarethen. Unter ben biefigen Kabrifen End Die Coral abriten am wichtigften. Die Corallen werden an Der afrifanife ufte gefficht, in Livorno verarbeitet, und Dann vorzäglich nach Art fendet. Diefe vier Corallen gabrifen liefern jahrlich fur 400,000 Baaren. Auch findet man Rofoglio- Brennereten, Gerbereien, Bireien, Papier- und Sabafefabrifen. Der Sandel if febr aus reitet; jabrlich wird ber Safen von mehr als 4000 Schiffen befm ivorno ift gegenwärtig die erfte Sandelsfadt von Jealien, und millionbers euen außerft farten Sandel nach der Levante. Diele wie iifche Sanbelenationen baben bier Confulate. Der Sanbel if mi ens in den Sanden der Auslander, befonders der Englander. Di emenier und Juden machen die Mafter aller Nationen. Ome bi Renge der dafelbit abgeschloffenen Geschäfte entstebt auch ein wichtig Date 12 ommiffions . Speditions . und Bechfelbandel für bie Stadt. 500 it 1653 mar ber bortige Sandelsverfeht lebhaft, und bir Etate, er bis Dabin flein und unbedeutend geweien war, mußte ameitut erben. Der Bafen von Livpene wird durch imet fefte Shann wielfenflippen im Meere und durch ein altes Caftell gefcont. Friegefciffe hat er nicht hinlangliche Siefe; biefe muffen beber en r Rheebe anlegen, welche aber gegen bie Binbe nicht gefactt il er Safen ift ber Berichlammung ausgefest, und wird baber dud wegliche Bruden von Beit ju Beit gereinigt. Um ibm ber ift co ober ftarter gemauerter Dojo gejogen, ber Goo Schritte lang, da :pflaftett ift , und jum Spailerengeben und Kabren gebraucht werber inm. Ronnte man bem Safen, ber von Natur gebildet, und burd umft bequemer und fichrer gemacht worden ift, gleiche Siefe geba in einigen Orten beträgt feine größte Siefe 72 Jus), jo marte sied voriflatidet fepn. Er theilt fich in ben innern und außern be n. Der innere heift Darfeng, und bient ben Barten gur Befeich ing; auch werden bier bie ichabhaften Schiffe ausgebeffere. Dies mere Safen wird burch einen Damm in zwei Theile getheilt, Der m ir Mitte eine Ginfahrt bat, aber burch eine Bracke gefchloffen me in tann. Auf bem Dlage vor ber Darfena ift Die toloffale moorne Bilbfaule bes Großherjoge Ferdinand III. Bon ba führt aus thende Brude ju bem außern Safen, me Die meiften Schiffe liege. ab mo bas größte Gemubl berricht. Außerhalb bes Safens if a r Gee, auf einem Selfen, ein Leuchtthurm erbaut, bon ba man cin igemein weite Aussicht über Die Stadt, bas fefte Land, ja bis Em in und felbft Sarbinien genießt. An gutem Erinfmaffer febit worno; man bolt es von Plia, wohin taglic fleine Schiffe geba. e bon Menfchen ober Pferden gezogen werden. Bwifchen ber Gint ib ben rings um diefelbe laufenben Borftabren, ift ein langer Er regans, Gli Sparti genannt; auch ber Moto, Die Piasja b'arm. r Beg nach Monte Rero, einem Ballfahrteorte, Dienen gu bfind ben Spagiergangen. 1279 mar Livorno noch ein offener Bledu:

it der Zerftdrung des Hafens von Pisa nahm Livorno zu, vorzikzih als es 1421 und wieder 1495 an Florenz kam. Alexandet von cedicis defestigte die Stadt, und daute die Citadelle. Cosmus Le flatte den Hafen für einen Freihasen. Bon diesen Zeitemmer an es das Wachsteim und der Wohlstand von Livorno (nur im Releutionskriege und 1804 durch das gelbe Fieder wurde derselbe gert), dis es zu seinem gegenwärtigen Flor gelangte. Loctis, Locriet, Locti. Ersteres ist eine Landschaft Wite

Locktes, Lockler, Lockl. Etkeres ift eine Landichaft Wite E- Griechenlands, beren Einwohner Lockler heißen, und zu den iteffen griechischen Bolkerschaften gehören. Man unterscheibet vier jeanme derselben — die epitnemidischen, opuntischen, ozblischen und sigephyrischen Lockier. Die letten waren eine Colonic der ozolischen verter, und wohnten in Unteritalien. Lock ist der Name ibrer autptstadt, eine der mächtigsten, glänzendsten und reichten Stätze es alten Groß- Griechenlandes, wovon zeht nur wenige Reste noch

orbanden find.

Lbffler (Jofiae Friedrich Chriftian), einer der ausgezeichnet-en und aufgeflarteften Theologen unferer Beit, geb. ju Saufeld Den 8. Jan. 1752, bestudte anfangs die Schule feiner Materfadt, und pard 1763, nach bes Baters Lobe, nach Salle auf die Schule bes britigen Ballenhaufes geschiedt, in das er fpater gang aufgenommen surde. Er zeichnete fich hier durch Lebhaftigfeit, Fleiß und Lewibe-gerbt que. Jene Soule verließ er nach 5 Jahren, blieb den Bin-er in Saalfeld bei feiner Mutter, und bezog Oftern 1769 die Uni-terfität Halle. Dort kam er bei Gelegenheit ber Bergieichung von Sandidriften, bie gur hallifden Ausgabe Des Sbesboretus gebraucht burden, in Befannticaft mit Abffelt, der ihn gu fich ins Baus nahm end nebft Gemler, der ihn jum Mitglied und nachber jum Senidt pes theologischen Seminars machte, ihm dazu verhalf, daß er bis Johannis 1774 auf der Universität bleiben konnte. Celler, den er Ofiern desselben Jahres in Berlin persbulich kennen gelernt batte, trug ihm eine Erzieherstelle in dem Saust eines reichen Kausmanns daselbft an, welche Löffter annahm. Wiewohl ein Schulamt sein vorfiglichfter Bunfc mar, fo ttat er boch 1777 Die Stelle eines Ptebigers an der hofgerichtefirche in Berlin an, und machte im folgenden Jahre als Celoprediget bei bem Regiment Genstrarmen ben bale-tischen Erbfolgetrieg mit. Im Jahre 2-82 erhielt et endisch feiner Reigung gemäß ein akademisches Lebramt und zugleich eine Prediger-belle zu Frankfurt an der Oder. Er las hier haupyfachlich Rirchensefchichte und Exegefe, nebenbei aber auch fiber Profanseribenten. Do erwanficht ihm indes auch diefer Wirkungefreis wat, fo fab er boch die Beranderungen voraus, die Friedrichs II. Lod in Religionsachen, wenn auch nur vorübergebend, nach fich gieben murbe, und folgte baber 1787 einem Rufe nach Gotha als Generalfuperintendent. bier hat er bis an feinen Sob, welcher am 4. Febr. 1816 erfolgte, Da er eben in der Rirche bon Samftadt Den Gottesdienft verrichtete, als gelehrter Theolog und rudfictlofer Forfcher burd Schriften und amtliche Gutachten, als Sauptpaftor und erfter Prediger burch Ran-gelvortrage und Magagine für Prediger, als Ephorus des blabenben Symnaftume durch umfichtiges Zufammenwirfen und eigne gehrbottrage, ale Sampipaftor burch fraftige Bermittelung für Die Bilbung bes Burgerftandes, ale erfter Confiforial burd imedmäßige Rirchenvifitationen und Abfaffung neuer Lebrbucher jur Bildung ber untern Stande, und gur Aufflarung feiner Beitgenoffen nuplich und rubmlich

jwei Gomvernements, welche bas lomberdische und veneziamische bais In jedem derselben ist die Berwaltung, anter der Abhängigten den höchsten für Wien, einem Gouverneur und einem Genernal-Collegium anvertraut. Das lombardische Gouvernement un balt auf Igo Quadratmeilen 2,200,000 Einwohner, ist in die am Provinzen oder Delegotionen, Mailand, Mantia, Grescia, Erwan, Bergamo, Como, Gondrio, Pavia und Lodi eingetheile, und just Haupffadt Mailand; das venezianische Gouvernement entit auf 440 Quadratmeilen a Mill. Einwohner, ist in acht Promis oder Delegationen, nämlich Benedig, Padua, Vicenza, Vervaa, Vigo, Ereviso, Bestuno und Udine eingetheile, und hat Venedig paduapstadt. In jeder Provinzial die Verwaltung einer Königstelbeite Delegation übertragen. Den landesstütslichen Vermaltungssbehörte find permakente Collegien aus Mitgliedern der verschiedenka Elass

Der Ration an die Seite gefest.

Die Rabriten gandone find außerft michtia, † London. es merben barin Waaren von unerfannter Gute und Schanbeit # Seide, Bolle, Baumwolle, Gold, Grabt, Silber, Meffing, 3im Leber, Glas rc. verfertigt. Borguglich wichtig find auch die Buld flebereien, und Porter, und Alebrauereien. Die Bierbranerei te herre Barclay und Comp. ift eine der beträchtlichten. Ante 200 Menfchen und einer großen Anjahl von Pferben, Die befonden au den auswärtigen Arbeiten gebraucht merden, mird barin alles dans eine Dampfmaschine in Bewegung gefeht. 3m Innern Diefer mer benern Sabrit ficht man teinen Menfchen, eine unfichtbare bad ser richtet alles. Große Rechen feigen auf und nieder, und ropen un aufborlich in Reffeln von 12 guß Siefe und et",a 20 g. Durdmeis. poll Sopfen und über Reuer gefiellt. Sebemagininen fcaffen tagin 2500 Scheffel Maly auf ben oberften Theil des Bebaudes, son w ans es burch verfchiedene Canale nach den Orten vertheilt wird, w es gebraucht merben foll. Die Sonnen werden fortgefchaft, obs Die Bottiche ober Die Commen, morrin bit dag man fie berührt. Riuffigfeit gegoffen wird, nachdem fie die letten Bubereitungen obalten bat, find von riefenhafter Größe; ber größte faßt Jon gaß, jedes ju 36 Gallonen, und folder Gefäße find do bis is ba, wovon bas fleinfte Coo gaß balt. Der fleinfte Bottich, men er voll Bier ift, entbalt für 300 Pf. Sterling, und wenn mm in Diefem Berbaltniffe Die andern anfchlagt, fo enthalt blog be Das Schäuer a Reller ein Capital von 300,000 Pf. Sterling. feuerfett , denn Die Sugbbben find von Elfen und Die Manere von Bacfteinen. Diefe Brauerei liefert jabrild a50,000 Saffer Bin, womit man eine flotte von 150 Schiffen, tebes bon 200 Connen to laden fonnte. London treibt einen außerft wichtigen Sandel, und is 3/5 bes ungeheuren brittifden Sandels in feinen Sanben. Dan fe Das Capital, welches feine Raufleute im Umlaufe haben, auf mit als 2000 Millionen Gulben: Die Stadt befift an 5000 Schifft, wijdrich laufen in den hafen, in welchem oft 1000 Schifft beifanns liegen, 13000 Chiffe ein, und ju Lande fahren 40,000 Banta mi Rarren mit Gatern ab und ju. Mertmardig find Die mehr bei be Stadt, jum Behuf bes meftindifden Sandels, ben einer Gefeffed mit 6on ood Bf. Sterling Roften erbauten Dods. Diefer nene bard Runft bervergebrachte Safen, in meldem alle Beftindienfahrer an Baaren ein . und auslaven muffen, liegt Greenwich gegenüber, beficht aus zwei ungeheuren Baffins, woven das grapere soo bis La

biffe faffen kann. Soone breite Quais mit großen prachtigen Das inen, umgeben bie mit Schiffen bebectten Baffine. Lonbon ift ber b Der Bant von England, ber oftinbifden Compagnie, und ber Gub-Der Levonte-, ber ihubsonebal., ber afrifanischen und bet enga-ben Geringefischerei-Gesellichafte. Man gablt 72 Privatbanten, privilegirte Affecurangesellichaften auf Schiffe und 14 andere Affe-rangesellichaften. Die Ich ber Kaufleute, ber Matter, bee miffeligenthamer ze. ift außerordentlich groß. Jaft 1/3 ber Bolfseinge Londons wird burch Sandel und Schifffahre beichäftigt. Zum tichlug liefern wir eine kurze Schilderung des taglichen Ereibens fer Riefenfadt. Der Morgen ift vor zehn Uhr gang rubig; kein agen, tein Rarren, nichts geht vorüber. Die Dildweiber mit ibe n reinlichen Mildeimern flopfen von Shar ju Ebar, um bie Magde Bewegung ju fegen, welche noch halb ichlafend tommen, um die telch jum Bedarf der Familie in Empfang ju nehmen. Den erften tradtliden Larm maden die Erommel und Die geldmufif Der Leib. iche , welche aus ben Cafernen tommt, um im Syde Part ihre le-ingen vorzunehmen. Gegen 3 ober 4 Ubr des Nachmirtage gibe e große Welt erft Lebenszeichen. Befuche machen, ober vielmehe ne Rarte an ber Share feiner Freunde abgeben, in den Laden ums rlaufen, modische Neuigkeiten seben, in einer Strafe auf und absten, endlich um 5 Uhr nach Sause kommen, um fic anzukleiben, Die Stigte eines Londoner Bormittags. Nun fangen Die Gaffen a von einem Ende bis jum andern erleuchtet ju merden. Bon d is 8 Uhr bes Abends nimmt der Larm ju, denn man geht jum Dieigseffen. Die Rutiden, mit zwei Laternen verfeben, erfchattern bas fagter von allen Sciten ber, folgen einander, Durchterugen fich mit nglaublicher Seichwindigkeit. Pibblich halten fie, ein Bedienter eringt herab, lauft an die Thur, bebt ben ichweren Libpfel auf, jut einen farten Schlag, bebt ihn wieder auf, thut fleine ichnelle bollage aus Leibestraften, mit einer gewisen Runft, nach einer Beise nd einer Feinheit der Berührung, wodurch Stand, Rang und Rer-ibgen feiner Berrichaft angezeigt wird. Bwei Stunden ohngefahr ihr es nach. Es tritt die große Erifis des Larmens, des Punjens nd der Eilfertigkeit ein. Man unterscheidet nichts mehr, als ein einbniges, allgemeines Raffeln. Diefe gtoge Eriffs dauert ohne Unter-rechung bis Mitternacht oder ein Uhr, nimmt dann den übrigen beil der Nacht bindurch ab, bis man endlich bei Annaberung bes Eages immer ferner und ferner nut noch einen einzelnen Bagen bort. Londoner Bant (Bant von England) - nach ihrer alteften,

Londoner Bank (Bank von England) — nach ihrer aliesten, imtlichen Bezeichnung; the governor und the company of the innk of England, — die vornehmste unter den dermalen in Europa iegebendin Zettelbauten, und in ihrer zegenwärtigen Ausbehnung die eichste Geld. Corpstration in der Welt. — Schon seit den Fortschritzun des einstlichen Sandels unter Eromwell, noch mehr aber seit der im Jahrt ibbo etfolgten Restauration des Hauses Stuart, batte sich das Bedütznis angemeldet, dem Privateredite der einzelnen Handelspäuser in dem Gesammtetedite Aller oder doch Mehrerer eine Stüge zu verschaften. In dem erweiterten Waarenhandel fühlte der einzelne Baufmann das Kedützniss, den in seinen Magazinen niedergelegten und bott auf den Käufer wartenden Werth inzwichen vermittelst darauf ausgestellter Wechstel oder durch einsweilige Verpfandung so zu realisten, das sein Capital durch anderweite Geschäfte in beständiger kuchtbarer Bewegung bleiben konnte. Die timtautsende baart Munte

fand ju der pibblichen Ausbehnung bes brittifden Sanbels in fi nem Berhaltnif, und die befannte gegen bas Ende des 17ten 3ch bunberes eingetretene Berichlechterung und Berwirrung ber britife Rungen, erfcwerte bie Circulation Diefer ungureichenden Gebund noch mehr. Unter Diefen Umffanden mar ber Discont Der Brbe mechtel so wie der Zinsfuß Aberbaupt zu einer unerschwinglichen in gestiegen; die Regierung konnte ihre Anticipations - und Errop schäfte felten unter einem Zins von 20, 30, ja 40 pCt. zu Studderingen, wozu freilich auch die Berarmung der Krone mahrend beingen, mozu freilich auch die Berarmung der Krone mahrend bei Interregnums und die Berschungen R. Carlo 11. beitrugen. gierung und Sandelsstand hatten alfo ein gleiches Incereffe, Sande compagnien, Ereditassociationen, und corporativen Berbindungen be Geldinteresse Borfchub ju feisten. Rur die damalige Unbestimmter ber politischen Berfaffung, die anerkannte Sabfuche der Erone w vielfaltige Gemaliftreiche machten jede Ebellnahme Der Regigrung # feichen Berbindungen bebenflic. Die Revolution Des 3. 366 o folgte: Romain Maria und Bilbelm HI. beftiegen capienlationsud ben Thron'; Freiheit und Gigenthum murden befeffigt; Die nabe fo milienverbindung Englands mit dem damale in frener tochen bar Delebluthe ftebenben Solland regte mobilthatigen Betteifer an, mit fo fam im Jahre 1694 ber langft genahrte Plan einer Leib. mi Bettelbant gu Giande. William Patterfen, ein Schotte von go fen merfantilifden Ginfichten, und Michael Godfrei, nachberige o fter Bicegouverneur der Bant, gelten für die eigentlichen Stiffer we fes Centralinftitute Des brittifchen Eredits. Gine Gefenican wa Raufteuten bilbete, vermittelft Aftien. Einlagen ju 200 Bf. Entis in 10 Lagen bom arften Juni bis a. Juli 1694 einen Fond en 1,200,000 Pf. St. — Diefes Capieal wurde ber Regierung ju fiel. Binfen und weiterer jahrlicher Pramie, unter bem Sitel Vernalmunge toften von 4000 Pf. St. auf in Jahre bis jum n. August 1705 vor gelcoffen; nach Diefer Berfallzeit follte einiabrige Auffilndigung tip treten, und mit Ruderftaetung des Capitale von Seiten Der Reit rung follten fammtliche beiberfeite baran gernüpfte Bedingungen erb fchen. Die von ber Regierung über bas Dariebn erbattenen Die gationen (stocks) und beren bon bem Parlamente garantirte of fundirte Binfen , welchen bie Ginfunfte mehrerer Getrant - und and rer Saren gugewiefen maren, bilbeten alfo Die Grundlage bes Ban gefchaftes. Die auf foldem Grunde ausgestellten Moten follten pfast weife gegen Bechfel, Gold, Gilber und andere Baaren ausgrache, und Dadurch eben fowohl Dem Privateredite der Brundbefiger, Fabrito ten und Rauffeute aufgeholfen, als bem Dangel an Geld = und font Dungmahrung abgeholfen werden. Indeg batte Diefer weife Plan so vielen Sinderniffen ju fampfen : man fand ben von ber Regierung D beifchten Bind von 8 pet. ju gering für den Credit ber Bant; ich bie Autoritat ber beiligen Schrift (Luc. 19, 23.) mußte gu Balfe P nommen merden, um Die berrichenden Borurtheile ju befchwichtige Gar bas ber Regierung geleiftete Darlehn murbe ber Bantgefellidet unter Autoritat Des Barlaments auf ben verabrebeten Beitraum # Freibrief (Charter) bewilligt, wonnch derfelben alle Rechte einer Es poration, auch Die Erwerbung von liegenben Grinden und anderm & genthume, geftattet murbe. Ihr eigentlicher Birfungereis foffet ef Den Sandel mit Wechfeln und eblen Metallen, und auf Pfandverleibung geichafte befibrauft fenn, baber ibr nur der Bertauf der Product & rer Grundfinde, und ber verfallenen Pfanber erlaubt, Dagenen jebe

pderweite Bagrenhandel unter der Strafe bee breifachen Werthes mterfagt mar. Eben fo follte, fie mit bem Belauf ber breifachen Gumje verfallen fent, wenn fie fich ohne Bewilligung des Parlamentes git der Regierung fiber den Anfauf von Eron- gandereien und Gerecht amen, über Anticipationen von Ginfunften oder irgend ein Darlebnisefchaft verftandigte. Dieg mar bas erfte Privilegium der Bant, melbes bernad mehrmals bermittelft weiterer Darteben an Die Regierung, ber Berabfegung ber früher bewilligten Binfen, prolongirt morden, ind bermalen, unter ben fele einem Jahrhundert eingetretenen Moefficationen, bis jum Jahre 1833 rechtefraftig beftebet. Die Rechte er Grundfildermerbung, fo wie ber Pfanbverleihung gegen Baaren ind faft unbenutt geblieben; Die Bant ift, ungeachtee bee erften Entsurfes, niemals Lombard gemefen, fondern ber Bechfelbistont und ber bandel mit Gold und Gilber wurden ihr Sauptgefcaft; und jedermann rficht aus ber erften Anlage blefes Inflitute, wie doffelbige fich im aufe der Zeiten gu ber dritten feiner großen gunctionen, au einer alle emeinen Gelbagengie der Regierung bei allen ihren Eredit. und Aneibegeschäften, und zu einem Generalgablamte Derfelben, beranbilden nufte. Die innere Berwaltung ber Bank ift nach ben Grundgefeten olgende : jeder Interessent, der mit einem Abtiencapitale von 500 Pf. St. ober brüber Antheil nahm, erhielt eine Stimme in Der Benerale erfammlung, aus beren Mitte ber birigirende Ausfchuß ber Bank iemahle murbe; feiner aber, wie groß auch fein Antheil fen, follte mehr ile Gine Stimme führen fonnen. Der ermablte Directionsausschus offic aus einem Souverneur von mindeftens 4000 Pf. St. Afrieneine age, aus einem Bicegouverneur von mindeftens 3000 Pf. St. und aus 14 Directoren von 2000 Bf. St. befieben, minbeftens 13 anmefende Mitglieder diefer Direction, Die beiden Souverneure mit eingefoloffen, ollten allemal jur Saffung eines gilligen Befchluffes erforderlich fepn. Die Dividende, fo wie jede Beranderung in ber Grundeinrichtung der Bank fallte nicht von der Direction, fondern nur von einer General. erfammlung befchloffen werden tonnen. Die Bant fette in den frühe-ten Zeiten zweierlei Papier in Umlauf: ginfentragende Obligationen inter dem Ramen der Siegelicheine (sealed bills), melche einen berachtlichen Bine abwarfen, und eigentliche Banknoten (cash notes), ion benen nur Diejenigen, welche 20 Pf. St. überfliegen, verzinfet mur-ien. Go vorfichtig man in Creation Diefer Papiere ju Berte ging, fo eigte fic doch bald, daß ein jur Erhaltung Diefes Inftitute mefentlicher Imftand überfeben worben mar. Reine Privat: ober bffentliche Bant ann ohne ein feftes Munifpftem auf Die Dauer bestehen; Das gange nglifche Ranguefen mar, wie fcon bemerkt, in der größten Bermirung, und wenn auch der Scharffinn eines Newton su beffen Berico. igung aufgeboten murbe, fo ftorte bis babin nichts bestoweniger die jang gertragene und verfalfcte Circulation bes Landes alle mertanilliden Berbaliniffe. Die Bank batte bei Ausfertigung ibrer auf Sicht auszuwechselnden Noten die schlechte Gilbermunge nach der geeglicen Bewerthung und Guineen ju breißig Schilling angenommen. Rachdem bas Parlament die Umpragung der Gilbermunge befchloffen satte — eine Magreget, die ju ihrer Aussithrung mehrere Jahre eroberte — wollte niemand die alte, ichlechte Munge bei der Prafenation feiner Note von der Bank jurucknehmen; die Umpragung
onnte mit der vermehrten Nachfragt nach baarem und gutem Gelbe in ber Bant nicht gleichen Schritt halten; ein allgemeines Diff. rauen in die neue Anftalt verbreitete fic, Die Directoren nugten

ameimal bie Aftionard ju Bulfe rufen, und fie gu einem jebei gen Buichus son smantig pet. iur urfprunglichen Einlage beftim michts defto veniger genugte der bagre Borrath nicht; Die prafente Doten tonnten nur theil veife, mit to pet. jede 14 Zage abfolis aulest gar nur mit 5 pCt. in 3 Monaten realifirt werden; es k fein Ausweg ale mit Siegelicheinen von der oben ermabnten verm lichen Art die prafentirren Roten eingulbfen. Go geschab et, bie Bank im Jahre 1647, drei Jahre nach ihrer Stiftung, mit nau hundert Jahre por ber großen und merkoftrdigen Erife, min unfern Sagen erlebt und überftanden bat, ihrem Untergange m war: ibre Noten murben im bffentlichen Berfehr mur gegen en Distont von 15 - ao pet, angenommen. Es erfolgte eine Umm dung von Seiten einer Comittee Des Saufes ber Semeinen; maberzeite Emiffion der Papiere, fondern in dem beflageneroftrbigen Berfal i Mationalcredite feinen Grund babe, und bag, um auf beiben Gan aufjubelfen, Die Grundmacht ber Bant verfartt werben muffe. De Pirlament verordnete bemnach eine Erweiterung bes Bantcapital vermittelft einer Gubfcription, nicht in baarem Gelbe, fonders & Dier Runftheilen in umlaufenben Schattammerfcheinen und eine Fünftheile in eirfulirenden Banknoten, und protongirte jugleich w Privilegium ber Bank auf weitere fünf Jahre bis jum . Aus jen mit ber Erflarung, bag feine anberweite Bantverbindung bie Art geftattet werben folle. Diefe Dagregel batte die glucklichte tung; fatt geboffice 3,600,000 Pf. St. murben amar nur t.000 Pf. St. unterjeichnet, jedoch badurch 200,000 in Sanknoten Boo,ooo in Schaptammerfcheinen ber Girfulation enthoben; him ward bas Uebel an feiner Quelle gebemmt; gute Staatsofenomie mi Die vollendere Umpragung ber Dunge boben bas bffentliche Berrant. und mit dem Gintritte Des neuen Jahrhunderts mar ber Entit be Bant, ungeachtet ber burd ben fpanifchen Erbfolgefrieg und but Die Furcht einer Invaffon des Bratendenten in Schottland veranlit jen geringeren Erifen, dauerhaft befestigt; die Regierung einer in bie Nation andererfeits fühlten mehr und mehr die Unentbehrlichtigbrer Bermittlung; selbst die Großen des Reichs, die Gerzoge im Martborough, Sommerfet, Newcastle und andere unterfüßern fie Berger merkalichen Gredie ibrem perfenlichen Erebit. Sinfort tonnten nur Greigniffe, meld Die Nation von Außen bedrobten, augenblickliche Bertegenbeiten ber Bank berbeiffihren; Die merkwürdigften Erifen diefer Art num Die des Jahres 1745 und insbesondere die des Jahres 1797. erftere mard burch ben Affarm veranlagt, ben bie Erpedition des Et nes des Pratendenten nach Schottland und beffen Fortichrine in to bon verbreitete. — Die Bank ward um die Realifation ihrer Run befidrmt, und alle Runfte ber Zeitgewinnung, Zahlung in fleiner bermange und abnliche veribgernde Magregeln vermochten nichts, all Dag fie den Andrang Des Bublifums bermehrten. Dies bestimmtt 48. Gept, Deffelben 1745ften Jahres — einem beshalb in bet & foichte bes neuen Gelowefene unbergeflichen Dage — eine Gefelliche bon Londoner Bant. und Raufberren ju der Erflarung, Dag fel Bantnoten überall an Bablungeftatt annehmen, und auch felbit Deren vereinzelter Realifation aus allen Rraften beitragen martai elifbunbert Individuen unterzeichneten biefe Erflärung, Das Gebtate an ben Eifchen ber Banf mar verichwunden, und ihr Eredit vollfte Dig wieber bergeftellt. Es zeigte fic bei biefer Gelegenheit jum

n Male eine gemiffe, von ben verhandenen baaren Mitteln unab-ngige Centripetaltraft bes Erebites, und eine Confolibation bes tionalen Gelbintereffe, weiche, falls bie in ber Natur bes Welthanis und der eblen Metalle liegende Centrifugalfraft it allen Beiten a weifer Borficht berudfichtigt murbe, ein Gelbigftem berbeiführen nite, beffen Erfcatterung nur moglic mar, in wie fern England bot in seinen Grundveften wankte. Bon ba an hat fich in den fols nden 50 Jahren das Intereffe der Bank mehr und mehr in das ziereffe der Regierung und jedes einzelnen Sandetshauses von England verwoben, und es ift eine Bechselverbargung jedes einzelnen aufes burd die Bant, wie ber Bant burd jedes einzelne Saus git tanbe gefommen, Die es allein erffarlich macht, wie Diefes große aftitut, und England mit ibm , feine lette und größte Erife im 3. 197 hat überfieben tonnen. Das der Dividende unterworfene Mcimcapital der Bank batte fich in dem erften Jahrhundert feintr Enterman, von 1694 bis 1794, von den ursprünglichen 1,200,000 Pf. it. auf 21,642,400 Pf. St. erhoben. Das Hauptgeschäft der Bank, e Discontigung guter Bechsel vermittelst ihrer Noten, hatte seine arantie in sich; eben so die Geschäfte mit der Argierung, weil die arantic in na; even 10 vie Beimarie mit ver Argierung, weit ole iank für geleistete Zahlungen und Worschässe eine Zantieme von 450-eile, die Berlängerung ibres Privilegiums, eine Zantieme von 450-s. für jede Million, die sie Alblamt der Argierung verwalate u. s. f., beiog, oder durch die Autorität des Parlaments, durch dere Unterpfänder und durch die Jundirung ihres Guthabens gedest ar. Das Effectivbermögen der Gank (nach Solaubouns Angabe sich urweien auf 25 Mill. Ps. Set belausend) war in kehre gestellt, daß me obligt Undekanntschaft mit ihrer inneren Errichtung dazu ferbette, um ihre kinnere Sasibiede zu hermeisein. Er nallsammener der brte, um ihre innere Solibitat ju bezweifeln. Je vollfommener aber as inlandiice Belbipftem murbe, welches auf ben Operationen der Sant von England beruhte, und je unabhangiger ihr Sauptjablunge-uttel, Die Banknoten, von bem Bu- und Abftremen ber Golb. und Silbermaffen murbe, um fo größer erfchien die Gefabr, daß England nb die Sank einmal unter dem Drange außerer Weltbegebenheiten on affen baaren Beldmitteln entblogt, und daburch fomobi in politie der, als mercantilifder Sinfict von ber abrigen Belt abgefchnitten jerben tonnte. Defmegen mar Das Sauptangenmert ber Bant bis Erhaitung ber baaren Borrathe im Lande und in ibren Coffern, und s fann ihr bas Beugniß einer unermitbeten Bachfamtett in beiben Rudfichten nicht verfagt werben. Es reichte nicht bin, bag fie mis en erfoberlichen Borrathen verfeben war, wenn bie Eirkulation bes landes vertrocknete, weil der Mangel auf dem Martie unmittelbat mf ihre Coffer reagirt, und felbige geleert haben würde. Diefes nichtige Umfand, eine Folge ber wischen der Bant und bem San-eleftande fiebenden Berbindung auf Sod und Leben, darf nicht übera then werden, wenn man bie Erife bes Jahres 1797 richtig beurtheis en will. Der im Jahre 1793 ausgebrochene Rrieg gegen Die frangb-liche Revolution hatte an Rriegstoffen, Subfibien, Wiebererftattung ies Werthes genommener neutraler Schiffe u. f. f. eine große Aus-juhr baaren Geldes in Münzen und in Barren veranlaßt. Der breis der Goldbarren war schon im October 1795 um 3 bis 4 pCt. iber den Münzpreis gestiegen, dadurch eine Prämie auf das Einomeljen und Ausführen ber Goldmingen gebildet, und Demnach the Auswanderung bes größten Cheils berfelben ju beforgen. Die baars Eirkulation von England befand in Gold; Gitbermangen murben

ur jum Auswechfeln der Gnineen verwendet. Schon im Den 794 befiermten die Bankbirectoren herrn Bitt mit ihren befind bejorgniffen befologen ihre baare Bablungen auf fichere Effecten legierung möglichft in limitiren, und gaben jedesmal mit aufei Biberfreben nur Der Ermagung nach, daß bie Eriftem; Goda ibft und ihre eigene auf dem Gpiele fand, wenn die alte Bo ung swifthen ber Regierung und der Bant gerade im Augen te Krieges und der Gefahr abgefcnitten wurde. Die Summe elde die Bant mit der Regierung in Berrechnung fand, bam infang des Jahrs 1797 7 1/2 Mill. Aberfliegen; die Summe ber utfenden Banfnoten betrug damals 8,610,000 Pf. St.; Poten Pf St. wurden damale noch nicht ausgefertigt. Die Drob ner frangbfifchen Juvafion, Unruben in Friand und feleft auf all bitten, verbreiteten ein panifches Schrecken im Innern bes Lembs ebermann wollte fich in baaren Borrath fegen. Bei allen Prom albanten (country hanks, fleineren Prinatunternehmungen in rovinien, die fich wie Blaneten um das große Centralinfitm Bant ber gebildet batten, und deren Angabl fic dermaten auf elauft) murben Die eirfulirenden Roten prafentirt ; Diefe fodersen ban limeffen von ihren Londoner Correspondenten, und biefe legim rangten an bie Bant von England; die Angabl ber Brafententen ei der Bant flieg nach bem 20. Jebr. 2797 bon einem Tage mentern um das Bierfache. Freitags ben 24ften martete die Dinem vertn Pitt auf, fteffte die farchterliche Lage der Dinge ver, rigte, daß ohne unmittelbare Sulfe bas gefammte Bablungege hr die Regierung in Stodung gerathen miliffe. Die Berfamel es geheimen Rathes murde berufen, ber ber Ronig in eigener Dan raffbirte, und nach einer langen lebhaften Debatte ein Befehl at k Bant befchioffen, wonach biefelbe mit ben baaren Bablungen mutito ar und auf fo tangt einzthalten habe, bis bas Barlament bie 15 Sicherftellung Des allgemeinen Eredites erfoberlichen Befolage geff aben murde. Die Direction der Bant publicirte Diefen Befch # 7. Febr., und faum mar er befannt geworden, als auch foon be aufend der erften Banquiere und Rauffeute unter dem Borffer M bromapore von London einmuthig erflarten; daß fie bei jeder 3 ung Bantnoten für baares Geto annehmen, auch bas Meufen bun murben, um felbft alle ihre Ausgaben in Bantnoten jut reiten; eben diefe Erflarung gaben die fammtlichen Dieglieber Scheimenrathes; und nach einer flüchtigen Befturgung von weine iter und zwanzig Stunden war bie großte Gefahr, welche Englis emals-erlebt, fo überftanden, daß alle Befchafte ihren rubigen Bat ils wenn nichts vorgefallen mare, fortfesten. Gin allgemeines mitnigliches Gefühl im Sandelsftande, fo wie fpaterbin bei ba w berholten Erbrierungen blefer großen Angelegenheiten im Barlamus mtichieb : 1. bag ber brittliche Sandel ruinirt fen, wenn Die biter trenbe Bermittlung der Bant aufbare, ober auch nur betracht beforantt werbe; a. bag ber Staatseredit gebrochen fen, mens Bant ihre Discontirung ficherer Aegierungseffecten (Dum barin band ber Berfehr der Regierung und der Bank) einstelle oder einne limitire; 3. daß die baaren Bahlungen der Bank dem Publik von England keineswegs zu gute kamen, indem fie, bei der Gem chaft des Schickfals zwischen England und feiner Bant, aus bab ben Granden, wie aus den Coffeen ber Bant, fo ins Mustand mmitt uarden ; 4. daß alfo England mehr bamit gedient fep, daß i

beftebe, als daß fie auf Roften ihrer Eriften; ihre augenblice-Bablungeverpflichtungen erfalle, an welcher gabigfeit aberbies tanb gweifelte; 5. daß Die durch bie Banf verurfachte folidari-Sandelsverbindung von England ichlechtbin unerfestich, der Goldiel aber und die daraus herrührenden Zahlungsschwierigteiten bergebende Uebel sepen ; 6. bag die Bant und die edeln Metalle Rubrung der brittifchen Gefcafte gwar gleich mefentlich, jedoch Das Pringipale, Diefe das Acceffortum fepen ; 7. daß Die Unterungen ber Bablungen an der Bant von England das einzige tel fenen, um dem Ausfromen des Goldes entacgeniumirten, weil Die Bant jene angiebende Straft befite, welche in bem getegenen puntte Die erfaberlichen Gelbvorrathe berbeijchaffen tonne. In m Ginne entichied bas Parlament in feiner Acte som 3. Dat iben Jahres für die Reftriction ber baaren Sablungen feitbem bis jest ununterbrochen fortgebauert bat, ohne bag ba, D Der bffentliche und Der commergielle Eredit Die mindefte Erichte ng erfahren batte. In wie fern England felbft bestebet, ift mit & perbeit angunehmen, daß in Bufunfe baare Bablungen an der Bank England nur bann Statt finden werden, wenn Goldpreis und chielcurs gunftig fiebe, in allen andern gallen aber die Reftriction Sahlungen, eben fo unnachtheilig fur bas Gange, wieder eintre-werde. Babrend der 21 Jahre, in denen nunmehr die Suspeni der baaren Realisation der Londoner Banknoten Statt gefunden baben die Papiere im gefammten innern Berfehr von England nerlei directe Depreciation erlebt; in den erften 12 Jahren Diefes bronnberes bildeten fie faft ausschließlich die Eirfufation von Große sannien; die Goldmunge mar in Folge der unerhörten Theurung Barrengoldes (bullion \*) verfdwunden; nichts defto meniges

Dullion, in feiner eigentlichen Bedeutung Golbert, gegenwärtig nach einem in England angenommenen Sprachgebrauch : alles ungeprägse Salb und Silber in Stangen ober Barren. Diefes Wort bat felt bem Anfange des laufenden Sahrhunderts eine, fur mehr als England, erhebliche Bebeutung gewonnen, ba es fich namtich um bie große Rrage hanbelte : ob ber gelegenheitliche Mangel ber in ber gangen Belt bochgeachteten Baere Des Bullion, und die darans berrfibrende Erfcmerung aller Berbindungen mit bem Austande, binreiche, auf Die berabmurbiaung eines in allen übrigen Rudfichten juverlaffigen und gule tigen Rationalgelbes', wie es bie Roten ber Londoner Bant für England geworben waren, ju ichließen ? In ben Sahren 1808 bis 1810 namlich mar ber Breis einer Umge biefes Barren , Goldes, wofür Die brittifche Dunie 2 Mf. 17 6h. 10 1/2 9. bejabit, und and welchem fie nach diefem Berbaltniffe Guineen ju 21 Ch. ohne allen Schlagichat pragt, auf bene Martte bis gu 4 Df. und 8, 10, auch 12 Gb. geftiegen. Da nun bas in einer Guinee befindliche, geftalich 21 Gb. ber Lanbesmabrung geltenbe Gold auf dem Bullionmartte durch bie Preisftelgerung bes roben Goldes gegen 25 Ob, toftece, und bas biofe Einschmeigen bes gemungten Golbes und deffen Bertauf als Ballion einen Bortheil von 15 - 18 pet. eintrug, fo barf bas Berfcwinden fammtlicher umlaufenden Goldmunge nicht ber fremben. In demfelben Berbaltniffe, als fich die Guineen verloren, mußte Ach bas Bedürfnis und die Machfrage nach den Londoner Bantnoten vers mehren, bie anch ben Manget bes cirfulirenden banren Mediums fo volls fanbig erfesten, das innerhalb ber Grangen von England feine wefent liche Etfeung Des Mertiches und Des Gigentbumes mabeinnehmen marpaben fich alle Lebensbedürsnisse und Waaren, mit einziger Ande bes Bullion und der Mechiel, auf dem gewöhnlichen Woge eine a mabligen Preissteigerung erhalten, und es ift keine Spur eine un nichtigen Preissteigerung erhalten, und es ift keine Spur eine und nichten Verigerung, wie sie den eigentlichen Unfast eines weiten Eirfniaatsnamiteils anzuzeigen pfiegt, erweislich zu machen. A fann also behaupten, daß die Banknoten als Nationalwährung, wachtet ihrer durch das Verschwinden des baaren Geldes noting gewordenen zwei, und dreisachen Bermehrung, nicht depreint den seine jwei, und dreisachen Bermehrung, nicht depreint den seine in ihrer Eigenschaft als Weltwährung, unter dem mert den in ihrer Eigenschaft als Weltwährung, unter dem mert umfänden des Krieges, insbesondere aberzuhrach die unter dem men der Enntinentaliperre bekannte Blokalt von England, eins wentane herahwärdigung ersahren haben. Da aber ein Frieg, wein Weltfriez zumal, wie ihn England fährte, nichts anders if, dein Weltfriez zumal, wie ihn England fährte, nichts anders if, dein Weltfriez zumal, wie ihn England fährte, nichts anders if, dein Weltfriez zumal, wie ihn England fährte, nichts anders if, de ift and bigen, und da dieser Bersuch zien Stanzen wissungen if, so ift and bigen, und da dieser Bersuch glänzend missungen if, so ift and bigen, und da dieser Bersuch glänzend missungen if, so ift and errelates, vorübergehende Artegetreignis anzusehen. Ein Scho

Diefe unerborte Erichelnung ift flut aus ber vontommemen Berfefer ber Londoner Bant (f. biefen Mrt.), insbefondere aber and ben be Canbe ju erffaren, baf feine einzige Bantnore willenbriich, fordern m auf jedesmaliges Berlangen bet Regierung ober ber Drivaren, geten mit ftanbiges Unterbfond foliber Privat , und offentilchet Efectes, at il mabres Discontgelb, creftt wurde, und bag bemnach bei entriet Papier nicht bios, wie ein gewehnliches Papiergeib, bom Minny aufftromte, fondern eben fo tegelmafig und nothwendig mit ben B ber Bechfel und Effecten an bie Bant juradtehrte. Es war anerie tid, ball ein foldes blot auf effective Nachfrage creirres Diden niemals das Bedürfnis des intanbifchen Gerttes überfielgen b da es, wenn der wabre Bedarf, nämlich das Werlangen nach bes M contirungen, eriofchee, nicht, wie ein wifffiftiches Baviergelb, & fondern bit Candie Der Cirtulation unmittelbar wieber vertief. Da d Sondon nicht bief iniandifcher Ratt ift, fonbern auch Beitmett fo mußte jut gars vollfommenen Organifation fettes, Discouteelblufe noch die Bedingung bingugefügt werben, bas jebe von ber Bant mit Rote ju allen Beiten an berfeiben prafentitt , und , als ein Bedfei ! Sicht, bagt realifirt werden tonate. hierburch blieben bie Banta nicht nur im Gielchgewicht mit ber effectiven Rachfrage bes Imanbi fondern felbft des Anstandes, well bet atten jum Discont prafestire Bedfein und Effesten nunmehr nicht bief auf bie inlandifde Ciderie und Colibitat, fonbern auch auf die Babibarteit in ebeter Wetallen a hen wutbe. Diefer groberen Boffemmenbeit batte bie Bant von Er jand bis jum Jahre 1797 genaget, ale ber frangofficher Geits ju Grofbritannien unternommene Erterminationffries Diefen Craat in Rothwendigfeit brachte, fich felbft in Belagerungsftand pu verfeben. I von Dem Barlamense verorbnete Endvenfon ber baaren Rabinmen b Bant war eine ber banpemafregeln dirfes Belagerangsfiendes; Die Sal noten berten auf ale Weitwährung ju befteben, beharrten aber abne a herabwarbigung ale eine allen innern Beburfatffen genagenbe Landes: sie Staate Babrang. Als nun, nach langen erfolglofen Demonfrecien son Seiten bes Seinbes, Die eigentliche Bejagerung Die Continentaliberi einerat, und Ansfälle aus ber Beffung, Landungen und Eriege in bo sand und Spanien, Diverfienen im Kuden bes Zeindes, und mendens das in fic selbst bestand, konnte so wenig als eine Nation, die ich seibst baute, qu Grunde gerichtet werden. Dergestalt nun ist Jank von England der Grund und Schlußstein seiner gatzen selechtlichen hanshaltung, so wie das Parlament der Schlußtein i rechtlichen nud nationalen Daseyns; und so wie im gemeinen i die innere Sicherheit des Charafters und nicht die äuseren istigenden Umstände den Mann machen, so macht die innere erse Bindung alles Pridaterdites durch die Bank, und nicht die der baaren Mittel, den Eredit und den Reichtum von Große mien. In wie sern die Bank ihrer natürlichen, durch große unden beseichte Burgschaft leisten, wird is an der nothwendigen und bie gleiche Hirschaft leisten, wird is an der nothwendigen und allich dienlichen Masse der edlen Metalle nicht sehen: alles dies n der Vorausselsung, daß die rechtliche Verfassung des Landes, den ganzen Eolog von Auhm und Segen leisten Ortes zu tragen beseht, nud nicht etwa von den leichtsnigen Resonn-Joen Jahrhunderts überlausen wird.

Berfuche, ben Entlag in bemirten, nothwendig murben, maren ble in England vorhandenen bangen Geldvortathe baid verbraucht, und es trat ein Manget an diefem Rriegsbedurfniffe ein, ber um fo empfindlicher war, weil England im Griebenoftanbe mit affen übrigen Beletheilen vers harre. Die Theurung ber Golbbatren und ber ausfänblichen Bechfel nahm in ber befdriebenen empfindlichen Progreffion ju. Da nun erhob Ach inner und außer ben Churen Des Bertamenes bie Beforgnis, Das eine ju welt gerriebene Emiffion ber Banknoten jene Greigerung bet Sold , und Bechfelpreife bewirken mochte, daß alfo vielleicht die Suspens Ron bet bagren Babtungen ber Bant biefa für ben Commers bes Candes ichwer brudeithe Calamitat veranlagte. Das Parlament feste jur Une terfuchung ber Sache einen Ausschuß niebet, ber unter bem namen bes BarreneAusschuffes (ber bullion-committee) eine große und gerechte Celebritat erlangt bat. Außerdem waren die größten Calente bes Lans bes, die Jahre 1810 und 1811 hindurch, faft ausschließtich mit diefem Probleme beidaftigt. Der Bericht ber Committee, Die tehrteichen Bend genverbore (minutes of evidence) berfeiben, und eine ganje Biblios thet ausgezeichneter und geiftreicher Schriften über die Bullionangelegens beit find ein Denemal des Ernftes und Tleffinns, womit die große Ras tionalangelegenheit behandelt worben , ind eine Schule fur jeden Staatse wirth bes gebilderen Europa. Das C refutat, welches jedoch erft nach Engetzetenem Frieden überfeben werden . mee, mar, bag feine Depres elation ber Bantnoten als Staatsmabrung, vobl aben eine momentane Derabwurdigning berfeiben als Beltmabrung, ale leichtverfcmergliche Dine bas die be .. en Bablungen ber Bant' Rriegstaft Statt gefunden. bergeftellt worben find, haben fich Bullionpreife und Bechfelcours nach bem Frieden in ihr afres und narurliches Nivean jurud begeben; abet Die Frucht aller jener vielbefprochenen Beforgniffe ift für England und Entopa gleich erheblich; Die unvergleichliche Ginrichtung Des Gelbfiaates von Grofbricannien und fein ganges inneres Getriebe ift ans Licht go tommen; England ift beffen . was es im naturlichen Laufe feiner Ente widelung erworben, bewnft, alfo macheig und ficherer, und eine Bifs fenichaft bes Gelbumlaufes ift moglich geworden. (Durch Diefe Anmere fung wird ber über benfelben Gegenftand im zweiten Bande enthaltens Artifel Bullton Aberfruffla gemacht.) A. M.

Londoner Theater. Die Bahl derfelben belanft fich gen martig auf eilf, eine Angabl, melde bei einer Beoblferung ben mi als einer Million Menfcen gegen Baris gering genannt webe fann. Auch wurde fich ihre Sahl balb vermehren, wenn es nicht w Brundung eines neuen Theaters einer befondern Darlaments is bedürfte. Wir fabren bier die wichtigften und einige ihrer mis lichen Schaufvieler an. 1) Drurplane. Das vorige Gebin lichften Schauspieler an. 1) Drurplane. Das vorige Gthie brannte am 2. gebr. 1809 ab, und bas jesige neugebaute nut am 10. Febr. 1814 wieder eröffnet. Die Logen haben Dlas fur 12 Das Parterre für 800, Die Gallerien für 480, Die oberfte Saler fur 200 Personen; Das Gange tann also fiber 2800 Bufchamer feife Die Sinrichtung ift prachtvoll, und man halt dies Theater für con ber ichbnften und geschmadvoll angeordneteften, nicht blog in Go land, fondern in gang Europa. ABpatt mar der Architett. 2) Et Dentgarben. Much bier murbe bas altere Gebaube im Gent, ibi burd Teuer gerfibet, aber ichon nach taum einem Jabre wieder aif net, namlich am 18. Sept. 1809. Der Architeft mar Smirel Sa Saupt Charafter ber innern Ginrichtung ift Elegan; wie bat Drurplane Ebeater Pracht. Man verfuchte bei ber nenen Erif mung Die Preife in erboben, affein bas Bublitum foberte fect Be den lang bei jeber Borftellung Die alten Breife jurud, und et pe Darüber jeden Abend fo tumultuatifde Auftritte, Daß Die Bermaling endlich nachgeben mußte. Man bezeichnet biefe Borfalle in der bei er bramatischen Annalen mit dem Namen : o. p. (old prices) wer. 3) Das Italienische Opernhaus. Dies große Infinite Londner großen Oper bahnte fich in einem hundertichrigen kunf ben Beg gegen die Borurcheile des Bolls und den Parteigift de Mationalbubne, ift aber bei dem ungeheuern Aufwand, Den beficht Durch Die immer fteigenden Anfpruthe der freuden Runfeler erfei immer noch nicht feft begrundet, obnerachtet es vom Moel und bet gebildeten Dublifum megen feiner Gigenthamlichfeit und Der reitento Anmuth biberer Son und Canftunkt febr begunftigt wird. Di jegige Gebaude murbe bor etwa 30 Jahren neu gebaut, im Jumm aber bor gehn Jahren nach eines italienischen Architeften, (Warm ri's) Angaben neu ausgebaut, und bocht prachtvoll und elegant m geordnet. - Mach Diefen brei Saupt . Theatern, welche fibrigens un Mai bis September geschloffen und nut im Winter ober vietnek vom 15. Sept. bis 15. Mai (the season genannt) dem Publika gebffnet find, ift auch der Buftand der dramatifden Runft in Gnelen an beurtheilen. — Drury lane und Coventgarben find Reco-bubler fomobl in den Darftellungen ber Eragbole, ale Des Drand und Des Luftfpiele, und fuchen beide Die erften Schaufpieler Der Ro tion für fich ju gewinnen. Diefe geben baber oft von bem einen p bem andern über. Die bedeutendften englifchen Schaufpieter ber jew gen Beit find die gamille Remble (f. d. Art.), Conte, Reas, Doung, Fifber, und die Damen Gibbons, DReil, Comer bille, Daben port, Stephens und Egerton. Die Jielie fcbe Oper fucht jederzeit Die ansgezeichnetften Zalente for fo ju p winnen. Go glauten in nenerer Beit Die Damen Graffini, Co-talani, Marianne Gefft, Garina Sacol bier in be foonften Bluthe ibrer Talente. Gegenwärtig gehoren Am brogen (ber erfe Don Juan auf ben europaifden Bubnen), Crivelli, Brabam, Die Damen Fobor, Borront, Ambrogetti, Bertinotti, ju ben erften Bierben biefer Bubne. Das Ball

telfert mit bem von Paris und Neapel; bas Orchefter ift unliberfico. - 4) Saymartet . Theater ift den Sommerdarftellun. s gewidmet, und wird an demfelben Lage erbffnet, wo die großen eater ihre Borftellungen beschließen; es bort dagegen mit den feis gen auf, wenn die ibrigen wieder beginnen. Die Gattung feiner arftellungen ift wie bei Drurnlane und Conventgarben, d auch Opern. Die bei ben beiben großen Theatern engagirten chauspleter geben für die Sommer Jahrzeit theilweise jum Sapa rtet. Theater. Der berühmte Camuel Foote war der erfte ig enthümer von Hanmarket; von ihm ging es auf Seorge olman über, beffen Gobn ber jegige Eigenthumer ift. 5) Enge fb Dpera Soufe, auf bem Strand (eine ber Sauptftrafen noons). Das Parifer Theater in ber Strafe Zendeau, und bar turimeg Cheatre Genbeau genannt, bat bem Unternehmer rn. Arnold bei ber Errichtung vorgeschwebt. Es ift abrigens um fertig; baher tann über den Erfolg biefer Unternehmung noch chts gesagt werden. Die übrigen Theater find: Nopalty Chea-e auf Beliclose square (zu Pantomimen). Sablers tells (ebenfalls für Pantoi-men, Ballete, Seiltanze und bal.), mphitheater of Arts (für Reit- und Boltigeur-Runfte), temtopal Circus oder Gurren Theater (ebenfalls für Reitinfte, Pantomimen u. dgl.), Dinmpic Pavillom von Astlep richtet, und jest in ben Sanden des beliebten Schauspielers Elfon (f. b. Art.), wie er es früher vom Gurren Theater ar. Es gibt Sarcen und andere fleine Darftellung en, morber es aber kurifich von ben großen Theatern angefochten murbe. der barüber geführte Streit wurde mit vielem Wit geführt; — 5ans pareil Theater auch im Strand (ju fleinen Singfpielen, Lational-Gefängen, Farcen bestimmt), Minar Theater, in er Catharinenstraße am Strand (ähnlichen Darftellungen wie das Borberige gewidmet ).

Long wood, jekisger Wohnort ober Staatsgefängniß Napoleon Bonaparte's, ehemaligen Kaisers von Frankreich, der seit dem adten Dock. 1815 unter genauer Verwahrung der brittischen Rezierung sich ier besindet. Ein enger, gewundener, mit Abgründen umgedener Steig sicher von Jamed-Lown, der einzigen kleinen Stadt der Insel It. Delen assend ihr von Idmed-Lown, der einzigen kleinen Stadt der Insel It. Delen (f. d. Art.), zu einter 11/2 Stunden entsernten eduen fläche auf der Inde deier felfigen Insel. Diese ahrigesähre Stunde m Umfang habende kleine Sebene, die einzige auf St. Helena, endigt ich an einer abschäftigen, in bedeutender Idhe über das Meer herabungenden Klippe, und enthält in ihrer Mitte Längwood, das leine hälberne Wohndus des Extassers. An sedem Zugange ist es nid. Schildwachen, welche regelmäßig abgeldset werden, umgeben. Sine in einiger Entsernung befindliche Officierswache läßt kein Individuum abne einen eigenhändig vom brittischen Admirat unterschriebenen Paßigu. Dieser Bezirk ist der einige Naum, der dem Staatsseschangenen gelassen ist, um sich einige Swegung zu machen. Iederndig ist auf sehen Baßigu. Dieser Bezirk ist der einige Naum, der dem Staatsseschangenen gelassen suläßt, sehen Schildwachen. Der erwähnte enge Weg von James. Lown ist der einige Augung, und auch auf demselben sied allenthalben in bestimmten Reihefolgen, Piquets und Schildspachen ausgekelt. So ist sur des Schorzbeit zu Lande gesorgt. Auf der See hat man noch viel größere Sorge getragen, das Entweichen

Napoleons unmbglich ju machen. Rein Schiff fann fich im ben einer Richtung ber Infel nabern, ohne von einigen der jublrate Signalpoften erblickt zu werden, die rund um die Infel aufgele find, und beftondig mit einander in Berbindung fieben. Sobald wein fremdes Segel fieht, werden Signale an die Kreuze gemach welche in gwei Dibifionen gethelit, einander beftanbig in ber Scuden rung biefes Puntts Des Oceans ablbien. Gie entfernen fich bie einem bestimmten Duntte bom Anterplage, unb fegeln bann b Binde ober andern Imftanden gemäß, bis fie die gange Infel u foifft haben. Wenn fich irgend ein Schiff nabert, fo fegeim fei gleich auf baffelbe ju, untersuchen es auf bas forgfältigfte, und m gen es nothigenfalls jur genauen Prufung bes Abmirals auf. erlandt man ihm nicht, bor Anter ju geben, wenn es nicht ein Bin liches Kriegefchiff ober ein Oftindienfahrer ift, und biefen nur m febr genauen Borfichtsmaßregeln. Die Unterhaltung und Bewade Napoleons fostet England große Summen, welche man auf a 300 000 Pf. Sterling berechnet; benn außer den Rosen bes Un halts Napoleons und seiner Umgebung; und der Garnison und Mottille, find bie Befoldung Des Bouverneurs von 4000 auf 124. Mr. Sterling, und Die bes Mommals nach bemfelben Berbit erbbbet.

Bungus, ber-Berfaffer eines griechifden Remans, Paimente welcher Die Liebe bes Daphnis und ber Chioc ergablt, lebte mi fcinlich jur Beit Theobofius bes Grofen. Bon feinen Lemma Randen ift nichts befannt, noch wird er bon irgend einem Sie af Sein Wert ift eine durch Ginfacheit anziehende Liden und enthalt verfchiebene foone Befchreibungen. Die altern Aufqube unter benen bie Billotfoniche bie befte ift, enthalten bas Bert ma fo bollfandig, wie wir es 1810 burch Courier ( Rom, Boo) erhiche Diefer ergantte uns einem florentinifchen Cober eine bedeutende tie. beging aber die Unvorfichtigfeit ober Schandlichfeit (und less iff bas mabricheinlichfte), nach genommener Abfdrift Die Gritt W. Cober, welche jene Ergangung enthiett, burd einen ungehemen 20 tenflect's vhlig untefertich ju machen, welchen Blede ber mit 3m barüber entriftete Bibliothetar bel füria im Aupferftich, nebft com Bericht bes gangen Bergange bem Publifum por Angen gelegt bu

Ebtben beift zwei Stude Metall vermittelft eines weichern mit biefem 3wede fluffig gemachten Wetalles ober Metallgemifch. Loth genannt, mit einander verbinden. Go ihrhet man Gold mi Silber; Gilber mit einem Gemifc bon Silber und Deffeng, aus mit Binn; Gifen mit Rupfer ober Meffing u. f. w. Das Inframm. welches man beim Leten gebramdt, beift bas Lbtbrobr eine biet bagu, vermittelft der bindurch geblafenen Luft die Lichtfamme in so farten und auf bas Loth ju concentriren, und es fomit jum Sand sen ju bringen.

Luidringen enthält 460 Q. M. und 1,920,000 Einwelne. Lotits, Lotos, ift a) ein Gemache, Das mit unferm Seciafis übereintommt, ein Gutterfraut; 2) ein Baum mit fleinen battelen gen, fugen gruchten, aus benen man Werb und Bein bereitete, b wie man aus ben Wurgeln eine Art Brot bud. Dies ift unfreis berfelbe Baum, von bem bie homerifchen Lotophagen ben Rand baben, eine Bollerichaft an Der nordafritanifcen Rufe, me bict Baum noch gegenmartig machet. Es gibt aber noch einige anbre in ten, Die Denfelben Ramen führen, beren bolg jum Ebeit ju mandeis ithicaften und Inftrumenten gebraucht murbe, die aber Ecine ebliche Frucht tragen und nicht mit jenen juerfigenannten Bau-verwechfelt werben muffen; 3) führte Diefen Namen auch eine ptifche Pflange, eine Art Bafferlille, mit fehr fobenen Blu-Die im gangen Morgenlande befannt und febr beliebt war.

Bewachs benutte man jur Speife.

Lottt (Lorenjo),, ein berühmter Maler Des abten Jahrhunderts. gu Bergamo, mar nach Ginigen ein Schuler Bellini's und Blote's, nach Andern Balma Seniore's. Man findet die trefflichen eiten biefes Meisters besonders in seiner Baterftadt, in Benedig, trevifo , Ancona , Recanati u. f. w. Beicaftigt, Die Rirche gu tto mit feinem Pinfel ju verfchonern, farb er dafelbft 2560. Gins er vorjuglichften Gemalde ift die Bermablung der beil. Catharina.

Louifenftiftung. Diefe jum Andenten an Die Ronigin atfe ju Berlin gegrandete Anftalt bat ben fconen Beruf, Ererinnen ju bilben und verbindet damit Die Ausbildung junger bitcher Boglinge und ihnen jugegebner Barterinnen. Der Aufruf ihrer Grundung etging fcon am 23. Aug. 1810. Der Plan murbe 3. Dec. beffeiben Jahres bffentlich vorgelegt. Am 19. Juli 1fin rbe bie Anftalt, welcher ber Rhnig ein eigned Gebäube angewiefen ) feine Cochter, Die Pringeffin Charlotte, jur Befchützerin gegeben te, eröffnet, 3ú ihrem Abgeordneten bei ber Anftalt ernannte bie inzessin den Propst Aibbeck. Bei der Eröffnung besaß die Anstalt ich die Beitrage der Nation ein Bermögen von 8500 Shte., wel-8 x8x8 bis auf 24,868 angewachfen mar. Bu ben Sinfen bes Ca-als fommen die Beitrage ber Nation, die Bufchuffe von Seiten Ronigs und die Penfionsgelber der Böglinge (200 Shaler für jede). t letten Jahre betrug die Ginnahme 7730, Die Ausgabe 6630 Ehlr. f gur Bollftandigfeit ju gelangen, erfodert der Plan jahrlich doo Thaler. Gegenwärtig jahlt die Anstalt 25 3bglinge (von 6 bis Jahren) girt Erziehung, 6 Erzieherinnen (von 18 bis 24 Jahren) D 6 Warterinnen (bon 12 bis 14 Jahren), und überdieß gur Auf-it und jum Untereicht eine Auffeberin, nebft zwei Gehulfen und brerinnen, feche Lehrer und eine Mufflebrerin.

2 bme, ein jum Ragengefchiecht geboriges, vornamlich in Afrifa iheimisches Raubibler von gelbbrauner Farbe, mit Dickem Ropfe, ter Mabne an Sals und Schultern, einem folanten abrere und tem langen, am Ende mit einem Saarbuschel verfehenen Schweise. ie geboten meffen wol & Ellen in ber Lange und 5 gus in ber Sobes Bobnlich aber beträgt Lange und Sobe nicht viel über Die Salfte. iegen feiner Starte; feines Muths, feiner brillenden Stimme und erhaupt wegen feines gurche einflienden Anfebns, murbe er von iters ber ber Ronig ber Thiere genannt. Auf ben Wenfchen macht nicht leicht einen Angriff, er mußte benn gereigt ober blieberg feon. on ben vierffigigen Ehieren nehmen es unr Der Glephant, pas Shine.

arge, fubirge Die Rechte ju Stringen und ging, in der Abficht in Glück in England ju versuchen, 1751 nach Samburg, wo er uffoberung bekam, als Schrifffeller aufgutreten. Seine erften Ber-che waren einige Poeffen von freilich febr mittelmäßigem Werth. fit Borliche mabite er bie fomifche Poeffe, namentlich Die fcheri-gie Satpre. Im Jahr 1757 marb er Secretar in Schwerin, beiraiete Die Tochter Des Schaufpielbirectors Sobnemann, und fing jese

an, ffir bas Theater gu arbeiten. Als im 3. 1767 ber Same Bubne eine neue Geffalt gegeben und fie ju einer Atademie fir m Schaufpieler erhoben merben follte, trat Lomen an Die Erin Unternehmung, und widmete ihr feinen gangen Gifer. Er tib Borlefungen über bie Runft an, und lief feine Frau um fur felbft die Bubne betreten. Aber fcon nach einem Jabre fire bas Gange wieder auf. Lowen mußte 1768 die Stelle eines 34 fors in Rofoct annehmen und farb, mit Gorgen und Sprede aufjuführen, murbe gegen unfern 3med fenn. Er felbit gab 1761 66 eine Sammlung berfelben in 4 Banben beraus, woon bar Lebrgedichte, Ergablungen u. f. w., der zweite Oben, Lieber und ! Talifde Boeffen, Der britte fomifde Gebichte (worunter feche 30 gen) und ichershafte Briefe, ber viere theatralifche Scriften Befchichte bes beutichen Theaters und ffinf Schaufpiele) enthau Bangen verbient Bomen in Rudficht auf feine Beit mit Ausjust genannt ju merden. Unter feinen Gedichten find manche well gill

gene, hamentlich feine Romangen. + 25 men, jest bie Sauptftabt eines Begirfs ber jum & reich der Miederlande gehörigen Proving Gudbrabant, liegt an Bigluffe Dole und an einem Canale aus demfelben in die Sund. Durch fie mit Decheln und ber Schelde in Berbindung ficht hat zwar einen großen Umfang, aber Garten und Accer neime fe a/3 bavon ein. Man findet bier 7 Rirden, 5 Ribfter, ein mich ges Invalidenhaus, 4000 Saufer und 25,400 Einwohner. In 246 tigften find jest Die Bierbrauereien , Die jabrlich gegen 150,000 gif ausführen; ferner find bier imei Buckerfiebereien, eine Cattunbridit Baumwoffenfpinnereien und gehn bis gwbif Blondfarbereim; an wird ein betrachtlicher Getreibehandel getrieben.

Lowth (Robert), Bifchof von Landon und einer ber aufget neiften Geiftlichen ber englifchen Rirche, war 1710 git Bindein ? boren. Nachdem er das beriffmte Geminar feiner Baterfabt bot und im Griechifden, Lateinifden, wie in den orientalifden Guill große Forifchritte gemacht butte, ging er in seinem neunichnin bach Orford, wo er 1734 Rellow, 1737 Magifter und 1741 Price ber Poche wurde. Dieses Lebrant gab ibm Beraptaffung, feine no licen Praelectiones de sacra poesi Hebraeorum ausmanica propen kraeteriones de nacra poesi liebraeorum ausummed bie er zuerst 1753 brucken ließ. Sein erstes geistliches Amt mit Pfatre von Ovington in Hamphire, die er 1744 erhielt. In In 24 2748 besucht er Berlin; im folgenden Jahre gab ihm de han den Devonshire den Austrag', seine Shine auf ihren Reifer in Europa zu begleiten. Nach seiner Rücklehr frieg er von Smit Stufe i man 1754 Doctor der Theologie zu Oxford, dann 1765 school zur Difford von Links Ger für in David, dann ju Oxford und 1777 Bischof von Links Ger für in Palan von araber metekrament w Er fitte 1789! Lowib war tin Mann bon großet Gelebrfamftit W feinem Seichmade, Der fo durch feine Berbienfte um biblifot to watur einen bleibenden Ramen in und außer feinem Baterlant worben bat. Bon feinen Berfen nennen wir außer den ste führten Praelectione's (befte Ausgabe von Rofenmaffer, Leipis ibi feine Introduction to the english Grammar und feine Bearding bes Jefaias. Seine Predigten, bon benen mehrere gebrudt fab ein Mufter eines lichten, geiftvollen und gediegenen Bortragt.

Endbiten nennt man in England Die Berfibrer ber Beldien Die ihr Unwesen ju verschiedhen Zeiten in mehrern Sabrittibin

getrieben haben, und größtentheils nahrungelofe ehemalige Farbeiter find, welche bas immer mehr fiberhandnehmende Dafdis tfen als ben Grund ihrer Nahrungslofigfeit anfeben. Woher ber

e Ludditen rubre, ift uns unbefannt.

ub wig ber Baier, beutscher Raifer, war ein Cohn Ludwigs Berengen, Berjogs von Baiern, und 1266 geboren. Als Hein-VII. geftorben mar, fand eine Doppelte Raifermahl Statt. fürften mabiten Lubwig von Baiern, die übe gen Bergog Friedrich Defterreich. Da jede Partei bei ihrer Wahl beharrte und Die ung volliog, erfolgte ein Rrieg, in welchem Ludwig Die Ober-behielt, und im Breffen bei Muhlborf 1322 feinen Gegner fo-gefangen bekam. Nach vergeblich versuchten Bergleichen ftarb

rich in der Gefangenschaft. Schon 1315 vertrieb Ludwig feinen ber Rudolph von der Pfals, der feiner Babl entgegen gewesen fab fich aber boch nach beffen Code 1324 genbthigt, mit feinem nen einen Bergleich einzugeben, fraft deffen fie ihr vaterliches wieder befamen, und Die Churwurde swifden Baiern und Pfals is abmechfem follie. Die erledigte Mart Brandenburg verlieb pig 1322 feinem alteften Sohne, Indes jerfiel er bald mit bem fie Johann XXII., gegen beffen Absichten er ber Bifcontifcen iei in Italien Shife jufchiette. Er burchiog fiegreich Italien und e in Ricplaus V. einen Segenpapft auf, wodurch er aber in wierige Streitigkeiten vermidelt wurde. Elemens VI. that ibn in Den Bann und brachte es fogar dabin, daß funf Churfurften bohmischen Carl von Lupemburg jum romit, our jung coursurent es fand Ludwig viele treue Anhänger und wurde fich haben be-ten konnen, allein er farb schon 2347 am Schlassluffe, als er in der Gegend von München auf der Barenjagd war. Er war Karft von Muth und Entschlossenbeit, der unter minder schwieris

Berhaltniffen gludlich regiert haben marde. Luftformigteit, berjenige Aggregatzuftand, in welchem ein

per ale Luft oder Dampf ericheint.

Luftröhrentzündung, f. Eroup. Luftfpiegelung (Erhebung, Geegefict), f. Sata

Buftfaure, eine Benennung der toblenfauren oder firen Luft.

Gasarten. \* Luneburg, Burftenthum in Diederfachfen, jum Ronigreich inover geborig, welches nach Often an die Alte Dart, nach Guan Das Braunfcweigifche, Sildesheimifche und Calenbergifche, ) Besten an Bopa, Berden und Bremen, nach Norden an das nburgische, Lauenburgische und Mecklenburgische grangt. Die e, welche thier die Jeche, Ilmenau (mit der Lube) und Seere nimmt, bildet größtentheils die Grange gegen die drei Letzgenann-Lander. Etwa 10 bis 12 Meilen von ber Stadt entfernt, und elben parallel flieft bie Aller burch ben fubligen Theil bes Lan-, und nimmt bier die Ofer, Bubfe, Leine und Bobme auf. Die tte Des Landes beftebt aus einer im Bangen magern Ebene, welche in mannigfaltigen Sügetfetten gegen Die Ethe binabfentt. Sich ft überlaffen ift fie größtentheils mit Snide bedect, doch befinden auch bedeutende Corfmoore und ausgebebnte Balbungen, befon-s von Sichten, auf berfelben. In den Nieberungen an ben fleinen iffen ift ber Boben beffer, und bin und wieder gut angebaut, j. B. der Gegend von Luchen und Heizen, woselbft febr vieler und guten

Alade gewonnen wird. Die Saidegegend tragt Bachbolber . & und Aronebeeren in großer Menge, und wird jur Bienen ucht fell benunt, boch nimmt ber funftliche Anbau bes Bobens erframite ! Die Mariden an ber Elbe und berem Debenftuffen geboren a fructbargen, reichften und bevblfertften Segenden von Deutstim und werden faß mehr noch ju Diebucht und jum Gartenban, aum eigentlichen Acterbau benunt. Aber Die Damme, welche fe gen Heberfchwemmungen fchagen, erfodern ungeheure Roften. Laneburg freicht ein Gopefibs an mehrern Stellen ju Zage aus. bemfelben finden fich nefterweife bie fo merfwurdigen Soraciten und in feiner Rabe die berühmten Galgauellen. Außerdem if a fowache Saljquelle jur Salje (3 M. v. Celle) und Theerquelle j Ebemiffen. Das Land enthalt 178 Quadratmellen, 26,600 Femilie -ten und gegen 200,000 Einwohnet. In der Gegend von Lacon if a Diftrict, Draman oder auch das Bendland genannt, beffen Eine ner in Sprachen und Sitten noch manche Spuren ihres wennicht Urfprungs beibehalten baben. Dies Fürstenthum gewinnt bedeum von dem durchgebenden Sandel, indem die Saupestraße zwischen Son burg und dem innern Deutschlande burch daffelbe lauft. petort bestelben ift Luneburg. Micht unbedeutend, jedoch wit jewe nicht zu vergleichen, ift ber Waarenjug von Samburg über bar burg und Celle, von Bremen über Celle, und von Lübeck über ibe burg. Die Landftrafen find in einem elenden Buffande. Dere den Sandel und ben Gewinn ber roben Producte erwirbt bas fan un viel, als daß Sabrifen und Manufafturen auftommen Ehnnien. ididte des Ronigr. Sannover.) - guneburg, alte Sauptfiet W gurftenthums, an ber bis hieber foifbaren Jimenau, 3 Weilen mit Musftuffe berfelben in die Elbe, mit erwa 2000 Saufern und 2000 Einwohnern. An ihrem weftlichen Ende liege der fogenannte Id berg, ein Spofelfen, auf welchem im voten Jahrbundert ein Sinfe und Befeftigungen angelegt murben. Das erftere ift in bie Gun verlegt, fpaterbin facularifirt und feit 1656 jur Ginrichtung eine fs Mitterntademie benutt. Auch Die neuern Festungsrverte find eine gringen und der Gelfen wird nur noch zu einem fehr einträglich Sopebruche benutt, Deren fic noch gwei andre in Der Dabe ber Gull finden. Bon ben vielen Galquellen werden die drei vorzägliche (Die eine ift bolltommen gefättigt) aufgefangen, und ihre Coole me porgangige Gradirung verfotten. Seit einigen Jahren hat man mi fie ju Soolbabern ju benuften angefangen, beren Ruf und Iche noch immer in Zunahme ift. Dit Sall und Rall, fo wie mit bu Producten der Umgegend, führt die Stadt einen nicht unbedentum Sandel, boch ift bit Spedition noch viel bedeutender als bicfe. -In Der neueften Priegsgeschichte ift Luneburg burd Das Ereffen & a. April 1813 mertwürdig geworden. In demfelben wurde Die ibo legene Kriegsmacht bes frangbf. Generals Morand durch die Senent Dornberg und Czerniticheff ganglich vernichtet, und ber nene Sin

<sup>\*)</sup> Schon und rein anderiftallifirte Steinchen von martem Giange, profite lich nur 1/10 oder 1/8, feiten 1/4 Boll im Durchmeffer, größentwis aus Borar, Latt, und Ratterbe bestehend. Man ist erft feit eine 2 Jahren auf sie aufmertfam geworden, und glaubte lange, bog fe fe nur im eine burgischen Copebruche fanden, Aber auch in dem im in fie abnitchen Segeberger Copebruche fanden, Aber auch in dem im in fen entbedt,

Deutschland eben fo gludlich als bedeutungevoll gröffnet. Had A tien weftlich von Laneburg liegt die Gbrbe, ein schoner Balb mit im konigi. Jagoschiese, in deren Rabe am 16. Gept. 1813 die Dis den Pecheur durch das Wallmodensche Corps ein gleiches Schicksal bpr.

Eten ette, in ber Befeftigungefunft zwei fleinere Salbmonde. E vor den Ravelins oder gragern Salbmonden angelegt werden, um

he jut beden. - f Eberich bilbet jest (nachdem jedoch einige Theile bes usemaamur getommen, und dafür bon Limburg, guremburg und Damus mige andere Dagut gefchlagen worden find) eine Proving Des Ronigiche ber Riederlande, welche an Limburg, Die preußische Proving feberebein, Luxemburg, Franfreich, Namur und Gudbrabant grangt, 10 102 Quabratmeilen mit 354,000 Ginmobnerh enthalt. Außer ber Raas, an deren beiben Seiten fie liegt, wird fie vorzüglich von ber Durebe Durchfloffen. Der Boben Diefer Probing ift im füblichen und flichen Ebeile, wohin fich eine Forifegung ber Arbennen giebt, malig, felfig und bugelig, im weftlichen Theile eine fruditbare Ebene git gutem Betraidelande. Betraibe wird nicht binreichend filr ben Bedarf Des Landes gezogen, und muß burch ben Kartoffelbau erfett ierden. Die Rindvieb, und Schaafzucht ift febr ausgebreitet. Be-annt find Die Limburger Kafe, welche Diefe Proving liefert. Das Steinreich gibt febr viele Steintoblen, Galmei, Alaun, Gifen, Rall Bau. Bog- und Flincenfteine, und guten Martior, und hu Spac. ft ein berahmtes Mineralwaffer. In einem großen Theile ift bie grein vernamtes Anneralwaffer. In einem großen Lycile in die Industrie sehr wichtig, besonders die Tuch und Eisensabrien; die streicher Gewehre und Bervierstücher werden weit und breit ausgeschre. — Lüttich, die Hauptstadt, liegt in einem Bale an der Paas, welche bier die Ourthe aufnimmt, swischen zwei Bergen, and war sonk fest und mit einer Citadelle versehen. Die Stadt ist troß aber nicht bablog, und die Straßen sind meistens enge und sine ter, nur die Geftade langs des Fluffes find foon. Die Maas theils bie Stadt in die alte ober abere, und in die neue ober untere; auch jebbren jehn Borfiadie ju Lattic, Ueber die Maas führen fiebenjebn Bruden, unter welchen fic Die Brude bes Atches burch ibre iffernen Belander anszeichnet. Die Stadt enthalt 245 Baffen, 40 Birchen , Booo Baufer und nur 47,000 Einwohner , großeniheils Ballonen, Die ein verborbenes Franglich reben, Auger ben Luchund Mollengeugfabrifen, find vorzüglich die hiefigen Gewehrfabrifen semerkensmerth, welche Stude von einer Krone bis ju 500 Louisb'or serferzigen. Auch gibt es bier eine große Studgiegerei und Bobrestei, Gerbereien, Leimfiebereien, Cichortenfabrifen, eine Reilen. und Ambosfabrit, und man verfertigt viele Ragel. 3mblf Schmariblede mublen in der umliegenden Begend bereiten jahrlich go bis 200,000 Centner Bled. In der Nabe find große Steinkoblenbruche, Die fich meheere taufend gus unter ber Erbe forterftreden, und jahrlich ge-jen 4 Millionen (nach Billefoffe faft g Millionen) Centner Steine. toblen liefern. Auch ber Banbel Lattichs mit Diefen Fabritaten und Producten, fo wie der Speditionshandel ift anfehnlich; baber ift auch bier eine Bbrfe und ein Bandetsgeticht.

Lycaonien, bei den Alten eine Landichaft Affens, welche von Phrygien, Ifaurien und Cilicien, Gallatien und Cappadecien einge-

bloffen murde, und gute Shaftucht batte.

Epon (Unruben ju) im 3. 1817. Die frangbfiche Mation 135

if noch immer bas Spieljeug ber Rankefucht und bes Bartele Bolitifde Berbrechen find ein Gegenfand ber Speceslation gene Dan reist abfichtlich unjufriebene, leichtglanbige, bewegtiche & den ju verbächtigen Menferungen und Schritten, wem fie als fombrer angeben und fic badurd ein Berbienft ermerben ju ften Co ift es von der angeblichen Berfcmbrung bom 29. Oct. staf t miefen, bag ihr Angeber ein Agent ber Militarpolizet war, no bas von ibm benuncirte Complot felbft angefiftet harfe. Das poten, bag ihr angetet emplot felbe angestiftet batte. Doft foeint, nach amtlichen Zeugniffen, ber gall mit ber fogenami großen Berichwbrung ju Lvon bom 8. Juni 2827 gemt au fepn. Geit 2816 foon verbreitete man, das die Ungufriedene Enon und bem Abonedepartement Unruben befürchten liegen. I allen Seiten murben von ber Mitterpolizei Rundicafter und gebei Mgenten verfchiet, welche balb entbectten, was fie ju entbecken mas gen. Es gab namtich bier und ba einzelne Auftritte, Die man Beiden eines allgemeinen Complots, Die Bourbons gu fargen, Marie. Gleichnobl unterlief ber General Cannel, weicher in S Sooo Mann befehligte, jebe Magregel, um aufrabrerifchen So gungen, wie man fie erwartete, juvorzutommen. Endlich erbielb am 3. Juni die Behbrden ju Lyon die Anzeige, daß am folgend Sage, dem Sten, die große Berichmbrung ausbrechen fonte. An wurde in ber That an Diefem Tage in 32 Semeinden Die Ginen glocke gezogen, und die dreifarbige Kahne aufgefteckt. Aber form Gien maren Die' angeblichen Rebellen von wenig Gensbarmen an Eruppen, ohne daß biefe einen Sous thun burften, gerfirent. G bieg, Die meiften Rottenführer fepen entflohen. Die eingefengen und jum Theil burd tragliche Berficherungen eingelociten Denten aber murben bon dem Prevotalgerichtshofe, ohne bag man bie führer, noch ihre Plane tannte, gerichtet und verurtheilt; Wahr bingegen afs Agenten, Die auf Befehl ber Militarpolizei an bem b ruben Beil genommen, ober fie vielmehr prodocits batten, und at Angeber (Revelatours) loegesprochen. Mobile Colonnen burchiott bas Land, griffen alle Berbachtige auf, und die Bluturtbeite wurde Don Seiten Der toniglichen Offiziere mit empbrender Bifbeit set jogen. Das Grafflichfte gefcab bei ber hinrichtung bes Capt. De jogen. Das Gräflichne gejchap ver ver Sintengenne Clagen über & bin ju St. Benps. Bon allen Seiten borte man Elagen über & waltmifbrauch. Da foidte endlich ber Sbnig am 3. Sept. ben Der foall Marmont, Bergog von Ragufa, mit außerordentlicher 900 macht nach Lyon, um bie Borgange ju unterfuden. Dit Wit wie wickelte ber Maricall bas Gewirre von Angeigen und Unterfudmert Endlich gelangte er ju ber Ueberzeugung, bas allerdings einicht Bauern tumuftuirt, und bag einige: Es febe ber Raifer! andre: es lebe Ber Pring von der nien! gerufen batten, bag aber die Berfchwörung felbft erdichtet, bei irder unbedeutende Barfall von Angebern und Spionen verarbir worden, und dag bas Bange eine Cabale fen. Er übergengte fo, be Die Bebbrden, namentlich ber Maire von Lyan, ber verftorbene Gre Targues, ber General Canuel, felbft ber Prafect, Graf Cha-brol, burch ihre Agenten und ibren blinden Ropalismus getinfet. Ratt ben Unruben mit leichter Dabe vorzubengen, fie abfichelid un Musbruche batte fommen laffen, um fich ein Berbienft um den 21em gu ermerben, und ihren Saf an affen anders Gefinnten gu fables -So fiellen die Sache bar ber Oberfte Jabbier, ein Renge ber so führten Untersuchung, als Chef des Generalfabes bes Geriogs no Raguja in Lyon, in feiner Schrift: Lyon on 1817, und ber gwo

Boligei . Lieutenant von Lyon, Sainne ville, in feinem apte rendu des événemens qui se sont passés à Lyon, Paris 3. Beibe Schriften haben in gang Frankreich außerorbentliches feben erregt, and Die Ultras noch verhafter gemacht, als fie fcon Much die Regierung fichien ju glauben, daß die Bebbrden' Epon fic geirrt und in ihrem Gifer unrecht gehandelt batten; nur t fie für rathfam, um die Ehre der Obrigfeiten ju fconen , muffe s Das gange Berfahren verhallen. Indes hatte der Serjog von Bufa fieben Maires der insurgirten Landgemeinden abgeset, und prere Offiziere aus Lyon verwiesen. Auch wurden auf seinen Beit der Prafect Graf Chabrol und der General Canuel von Lyon jerufen, fait aber beftraft ju merden, ju andern Boften ernannt, b Canuel jum Baron erhoben. Um fo lauter foderte jest bie bfelice Meinung Die richterliche Untersuchung ihres Betragens; und jebermann bas Zeugnif bes herzogs von Ragusa erwartete, fo fcbog fic berfelbe, seinen Brief an den Minifter Richelieu bom Juli 1818, in welchem er sagt, daß alle von Fabvier angeführten atfacen, in Den Berichten, Die er, ber Marfcall, an ben Minietingefandt habe, enthalten fepen, bffentlich befannt ju machen, be fleht im at h. ber Minerve Frang. S. 501.) 3mar haben muel und Cabrol auf jene beiden Schriften geantwortet; auch bat imut Die herren gabeier und Sainneville als Berlaumder verflagt; ein bennoch icheint aus allen Umftanden ju folgen, daß die gange erfdwbrung nichts gemefen fep, als - ein Manbuvre einiger unte-Beamten und befoideten Rundichafter, von denen die Oberbebbrn fich taufden liegen, weil fie alles gern glaubten, mas jene angu-gen für gut fanden. Die permeintlichen Verfcmbrer waren nur etrogene, und leider machte man fie ju Schlachtopfern des Beirugs. er Maricall bezeugte ausbrucklich; Dan konnte biele forectliche ataftrophe bermeiben , und boch mußte frangoffiches Blut fliegen! rme Bauern, Die von ihren Angebern erft bagu verführt maren, tten ju ben Baffen gegriffen, Die Sturmglocke gezogen, ohne ju ffen, marum, ohne Plan, ohne Ordnung. Diele waren bingugeufen aus Neugierde, ober in ber Meinung, es fen Jeuer. Go wie w Eumult ausgebrochen mar, verfcmanden bie Aufheger. Unter eitu Saufen von alo Menfchen maren taum 60 bemaffnet, und nur mer babon leiftete wirftiden Biberfand. Gleidwohl murden von pa Gefangenen, al jum Sobe, 6 ju Imangsarbeit, 34 jur Deporta-on, 42 ju Gefängniffrafe, und Die übrigen ju Gelbbufen perurseit! Rach bem Strafcober aber tonnen nur die Anftifter und Ansthere einer Aufricherer-Rotte gestraft werben. Und Graf Chabrol iftet in seiner Segenschrift (Sur les evenemens de Lyon, au sois de Juin 1817) felbft ein, bag man die Anflifter und Anflibrer tot tenne; ja bag man nicht einmal erfahren babe, ob es beren ebe, ober nicht. In jedem Sall wird bie meitere Untersuchung bar-bun, daß die Ultras durch ibren Gifer, fiberall Zeinde ber Bourbons a ben Freunden der conftitutionellen Freiheit ju erbliden, und mo es on koon geworden find. Ben i a min Eon fiant for Berschwörung on koon geworden sind. Ben i a min Eon fiant sagt bei diesem knlaß sehr wahr: La nation entière est douée d'un instinct adnirable de don ordre et de liberté constitutionelle. Qu'on oit juste envers elle, elle sera siddle. Qu'on ne lui tende point de pièges, et sa loyauté sera le prix de la loyauté.